

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

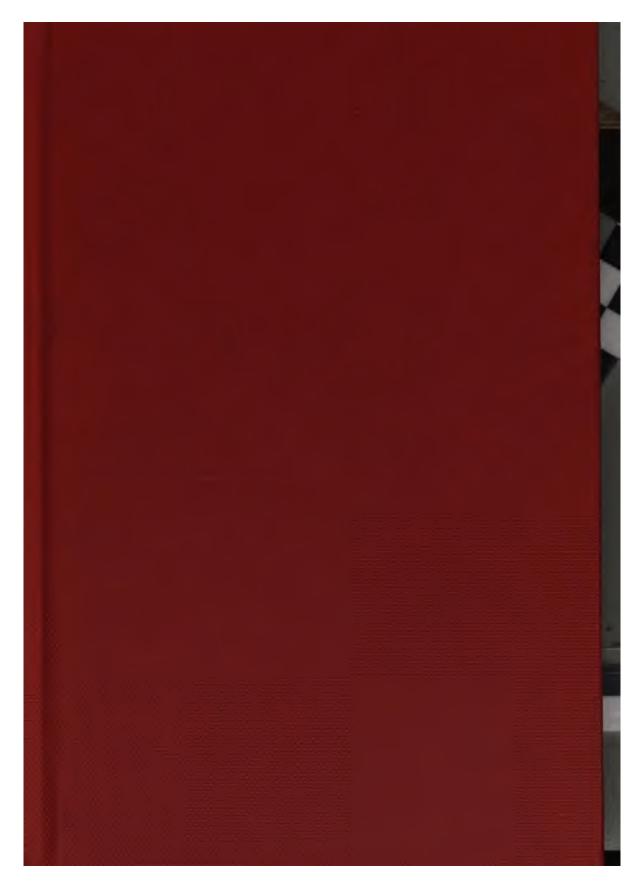

IBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRA STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STA JUIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVE ORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD RSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSIT RIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES BRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRA STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STA UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIV ORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD RSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSIT NFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERS ERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRAR ARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANF LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - ST S STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD LIN DUNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIF NFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERS VERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRAR RARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFO DUBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - ST

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UN

REDNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY !







## Allgemeine

# Deutsche Biographie.

Dierter Band.

Carmer - Ded.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. AKADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

Leipzig,

Berlag von Dunder & Sumblot.

1876.

CT 1053 A3 V.4

### LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

Alle Recte, für das Gange wie für die Theile, borbehalten.

Die Berlagsbanblung.

Carmer: Johann Beinrich Cajimir C., Graf und preufischer Großtangler, geb. 29. Dec. 1721 gu Rreugnach, † 1801, frammte nach Angabe ber Abelsund Bappenbucher aus einem alten normannifd-englischen Geschlechte. - 213 im Anfange bes 17. Jahrhunderts Elifabeth, die Tochter Jacobs I., fich mit Friedrich V. pon ber Bfalg permablte, foll ein G. im Gefolge ber jungen Rurfürftin nach Deutschland getommen und ber Stammberr bes bafelbit noch jest blubenben Gefchlechts geworden fein. Die Eltern Carmer's waren ber Rreishofrath Johann Wilhelm v. C. in Kreugnach und beffen Gattin 3ba Marie geb. Raber v. Rabemacher. C. ftubirte 1739 bis 1743 in Jena und Salle Die Rechtswiffenschaften. bereifte bann Deutschland, und ging 1748 nach Berlin, um in ben preufischen Staatsbienft ju treten, weil er feines evangelifchen Glaubensbefenntniffes megen in ber Pfalg auf feine fonderliche Beforberung rechnen burfte. Er murbe 1749 als Kammergerichts-Referendarius angestellt, und zeichnete fich alsbalb burch Fleiß und Scharffinn in solchem Grabe aus, baß Cocceji auf ihn ausmerksam wurde, und ben jungen Dann bereits im folgenden Jahre auf einer Bifitationsreife nach Schlefien mit fich nahm und ihm 1750 bie Oberleitung ber Breglauer Oberamteregierung anvertraute. 1762 vermählte C. fich mit einer Frein v. Roth auf Ruben. Die überaus gludliche Che wurde gum großen Comerze bes Gatten bereits 1778 burch ben Tob ber jungen Frau gerriffen. Als nach Beendigung bes fiebenjährigen Rrieges Friedrich II. bem ichlefischen Abel gu beffen Aufhulfe ein Geschent von 300000 Thalern machte, beauftragte er ben ingwifchen jum Prafibenten ernannten C., einen Bertheilungsplan auszuarbeiten, was er fo febr gu bes Ronigs Bufriedenheit leiftete, daß er jum Chefprafidenten fammtlicher ichlefischer Oberamtsregierungen ernannt wurde und ben Titel eines Auftigminifters erhielt. Bon enticheibenbem Ginfluffe auf Carmer's ferneres Leben murbe ber Muller-Arnold'iche Broceg, ber in feinem Berlauf und feinen Folgen gang Europa in Erstaunen fette, Riemals ift eine Ungerechtigkeit bon fo beilfamer Birtung gewesen, als Diejenige, welche Friedrich ber Große bamals gegen bie braviten und bewährteften Männer aus bem preußischen Richterftande beging. Der Großtangler b. Fürft murbe faft ichimpflich entlaffen und C. an beffen Stelle nach Berlin gerufen, um nun endlich die ichon langft beabsichtigte Umgeftaltung ber Brocegorbnung und ber Gesetgebung ins Leben gu rufen, Die bis bahin flets an bem Wiberftanbe ber Manner gescheitert war, welche fich von bem Althergebrachten nicht loszureißen bermochten. - Unter bem Beiftande feines treuen Benoffen Suareg wurde C. ber Schöpfer jener großen Juftigreform, welche bis auf ben heutigen Zag bie Grundlage ber preugischen Rechtsberfaffung geblieben ift. Es war ihm vergonnt, die endliche Publication des allgemeinen Sanbrechts (1794) noch ju erleben und bas hochste Chrengeichen bes Staates, den schwarzen Ablerorden, als wohlverdiente Belohnung zu empfangen.

Carmer.

ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelms III. durfte er ben schwersten The feiner Amtspflichten auf jungere Schultern legen; boch behielt er ben Borfit ber Befetcommiffion und bie Aufficht über Die Generallandichaften in Schlefier Bommern und Kreußen bei. Runmehr (1798) nahm er auch die früher bo ihm abgelehnte Erhebung in ben Grafenstand an. Durch verftandige Bewirt ichaftung feiner, theils zu niedrigen Preifen mabrend bes Rrieges erlaufte theils bon feiner Gemahlin ererbten Guter hatte er ein großes Bermogen erworber aus welchem er zwei Fibeicommiffe, zu Rugen und Bankfau, und ein bedeutenb Gelbfibeicommiß fur feine Rachtommen ftiftete, mit ber Anordnung, bag b bem Aussterben ber Familie ber gefammte ichlefische Abel in ben Befit g langen follte. Die bon ihm forgfam entworfene Stiftungsurfunde enthielt b ftrenaften Borfichtsmaßregeln, burch welche bie Befiger verhindert werden follte leichtfinnig ben Beftand bes Bermögens zu verringern. Die Göhne Carmer's hatten jeboch bei Friedrich Wilhelm II. dahin zu bringen gewußt, bag bie beschränfende Claufeln wegfielen und die beftätigte Urfunde in einer, bem Willen Carmer's nic entsprechenden Geftalt bemfelben zugestellt wurde. - Die legten Jahre fein Lebens verbrachte ber Groffangler auf feinen Gutern; geliebt und verehrt in be weitesten Rreifen wegen ber Dilbe und Gestigteit feines Charafters und bewunde wegen bes eifernen Fleiges, welchen er ein langes Leben hindurch bem Dienf bes Staates gewibmet hatte. 3m Rreife feiner Rinder und Entel fühlte er fi am wohlsten, doch wurdigte er auch gern Runftler und Gelehrte feines Un gangs. - Um 23. Mai 1801 enbete ein fanfter Tob bas Leben bes boc bedeutenden Mannes. Er ftarb im 81ften Jahre feines Alters. 3mei gro artige Schödfungen haben ihn überdauert und wirten noch heutzutage zum Segi ungahliger Meuschen: Die Stiftung des landwirthschaftlichen Creditinstems Schlesien und Die Bearbeitung und Redaction der allgemeinen Gerichtsordnur und bes Landrechts fur bie preugischen Staaten. Nach Beendigung des fieber jährigen Rrieges maren in Schleffen die Landguter vermuftet, ber Sandel lo barnieder, Gelb war nicht zu erlangen. Berfalfchte Müngen machten bas leb ärger. Da entwarf C. mit Benugung ber Ibeen bes Raufmann Buring Berlin und unter Beihulfe bes trefflichen Guares, ben nachher von Friedrich ! genehmigten Plan, durch Bejammtverpfandung aller Ritterguter ben Gingeln bis jur Galite des Tarwerthes Credit ju gewähren und ihnen mittelft ein finnreich eingerichteten Amortifationsipftems jur Abtragung ber Schulben b bulflich zu fein. Der Entwurf hierzu erhielt burch Cabinetsordre vom 29. Augu 1769 die königliche Bestätigung, und schon im Juli 1770 hatte C. alle Bo bereitungen vollendet, fo daß die Sache ins Leben treten fonnte. Ueber b Entstehung und ben Fortgang biefes landschaftlichen Pfandbriefinftitute find man alles Rabere in flarfter Beife auseinanbergefett in ber 1870 bon be Generallandichafteinndicus v. Gorg verfagten Jubelichrift jum hundertjährige Beftehen ber Lanbichaft. Wie C. bei Grundung bes lanbichaftlichen Suftems und b damit im Bufammenhange ftebenben ötonomifch-patriotischen Societat in Schleft als Mufter eines Berwaltungsbeamten fich bewährte, fo follte er bald in gleiche und noch höherem Mage als Gefetgeber glangen. Wieberum war es Suare ber die Ausführung ber unermeglichen Arbeit übernahm, zu welcher C. Die leite ben Ideen hergab. Schon Friedrich Wilhelm I. hatte die Abfürzung ber Br ceffe und die Berausgabe eines beutschaefchriebenen Gefehbuches im Ginne gehal burch welches bas gu fortwährenben Streitigfeiten und Controberfen Anlag geben römische Recht und die in ben verschiedenen Provingen geltenden Sonderrech verdrängt werden follten. Die Zeit war dazu noch nicht reif. Friedrich ging mit Gifer auf biefe 3bee feines Baters ein. Cocceji war ber Dan ben er fich jur Ausführung berfelben erfah. Aber bie Rriege bes Konigs trat Carmon. 3.

fierend bazwijchen. Cocceji ftarb ichon 1755, und feine Nachfolger v. Jariges und v. Fürft genügten den Ansprüchen Friedrichs II. nicht. Da wurde C. gerufen, welcher ichon früher ein Broject gur Berbefferung ber Juftig eingereicht hatte, beffen leitende Ibee für Preugen und fpater in feinen Rachwirkungen für gang Deutschland epochemachend geworben ift. Die Processe, welche bis babin mit ihren vielen Urtheilen und 3wischenurtheilen eine endlofe Reife von Chicanen gebilbet hatten, fchienen viel mehr bagu beftimmt, gemiffenloje Abvocaten gu bereichen, als den Parteien zu ihrem Rechte zu verhelfen. Durch die von C. w Grunde gelegte jogenannte Inquifitionsmaxime befam bas Berfahren feitbem eine gang andere Bestalt. Der Civilrichter follte fünftig von Amtswegen die Babrheit der Thatjachen und den Grund der Rechtsansprüche gang ebenso ermitteln, wie bas ber Eriminalrichter ichon langit gethan batte. Auf biefem Brincip beruht die allgemeine Gerichtsordnung, Die, allerdings in vielen Theilen berändert, noch heut die Grundlage des preußischen Processes bilbet. - Das allgemeine Gesehbuch, welches das materielle Recht enthielt, sollte gemeines Recht bilben an Stelle des römischen, während ben einzelnen Provingen besondere Statuten für ihre Rechtsgewohnheit jugebacht waren. Die Ausarbeitung biefes Belehbuches (nachher allgemeines Landrecht genannt) und Carmer's und Suarez' Thatigleit babei ift eine ber ftaunenswertheften Leiftungen menschlichen Aleiges und menichlicher Gewiffenhaftigfeit. Roch heut geben hunderte von Foliobanden Beugniß von ber unermublichen Musbauer ber Berfaffer. Die Schilberung biefer lebeiten in Simon's Darftellung (Mathis' Monatefchrift von 1811, S. 92 ff.) u lefen, gewährt hoben Genug und erfillt mit größter Achtung für G., ben berften Leiter biefes Bertes. Auf ben Inhalt bes Landrechts naber einzugeben, erstattet ber jugemeffene Raum nicht. Rach endlosen Schwierigfeiten und binderniffen, die jum Theil mit der Furcht por den aus Frankreich bereinrechenden revolutionaren Ideen zusammenhingen, erfolgte endlich am 5. Februar 794 die Publication des Landrechts, welches am 1. Juli deffelben Jahres in raft treten follte. Mit Befriedigung tonnte C. auf biefe Schöpfung bliden, ei welcher ihm das Hauptverdienft gebührte. Der civilrechtliche Theil bildet och heut, nach fast 100 Jahren, das geltende Privatrecht. Das allein schon ibt Reugnig von ber Trefflichfeit ber Arbeit, beren Mangel, wie Gichhorn in iner Rechtsgeschichte fagt, bem hoben Berdienfte ber Berfaffer nicht zu nabe teten, weil fie im Zeitgeifte lagen, und beshalb unvermeiblich waren. Bei em hundertjährigen Jubilaum ber schlesischen Landschaft ift bem Grafen C. von en ichlesischen Ständen ein Dentmal errichtet und im Borgarten bes Lanbichaftsebaudes in Breslau aufgeftellt worden. Cberth.

Carmon: Jakob C., Dr. phil. et jur., 1712—18 Projessor der Eloquenz, 718—43 Projessor der Pandetten in Rostock, zugleich herzoglicher Consistorialisch und Director des geistlichen Gerichts, † 25. Juli 1743. Er war geboren Rostock 2. März 1677, sein Bater Mag. Heinrich C. war daselbst Archidiacon 675—1682, dann Pastor zu St. Jacobi 1682—1691. Sein Aelterdater ammte aus England von dem durch Heinrich VIII. in den Abelstand erhobenen ir Walter Carman. Er wird als tüchtiger Jurist genannt, war in den betagenswerthen mecklendurgischen Wirren ein treuer Anhänger des mit einer Art äsaren-Wahnsinns behasteten Herzogs Karl Leopold gegenüber der Ritterschaft nd der Stadt Rostock, und hat einen schweren Makel in dem berüchtigten, vom taiser selbst gebrandmarkten Dömiser sogenannten Hochverrathsprocesse auf sein den Kanzlers v. Wolfrath, seiner eigenen Nichte, sich begeben hatte, sprach er dorthin berusene C. mit dem Kanzleirath Dr. Ch. David Schröder am 29. Mai 722 das Todesurtheil über den unschuldigen Kanzler v. Wolfrath, das in

4 Carnall.

Dömiß, wie alle die anderen scheußlichen Urtheile, vollzogen wurde. Ueber dem Proceß schwebt noch Dunkel, man vergl. darüber die medlenburgischen Geschichtschreiber: Boll, v. Lüßow zc., besonders auch Julius Wiggers ("Im Neuen Reich" 1875, Rr. 44—46). Wegen des für damalige Zeit saft auffallend schönen Berssalles sind Carmon's Begräbnißoden erwähnenswerth, lateinische und deutsche, von denen Proben im Rostoder Etwas IV. S. 774 ff. zu sinden.

Bergl. Rostoder Etwas VIII. S. 165, wo Nachweise und die Titel seiner inristischen Dissertationen. Rrause.

Carnall: Dr. Rudolf v. C., geb. 8. Febr. 1804 gu Glat in Schlefien, + 17. Nov. 1874 gu Breslau, eine jener gludlich angelegten Raturen, welche bei einer entichiedenen Reigung gur prattifchen Thatigfeit einen Ginn fur wiffenichaitliche Bestrebungen fich bewahren und burch bas harmonische Busammenwirten beider Richtungen auf die Entwidlung der Praris wie Theorie ungemein forderlich einzuwirten vermögen. G. erhielt, nachdem er ben gewöhnlichen Bang ber Studien auf bem Ghunafium ju Blat, Die hoheren Gachftudien in Berlin vollendet hatte und nach aut bestandenem Eramen im Reurober und malbenburgifchen Bergrevier als Gleve in Die bergmannifche Bragis eingetreten war, icon 1830 feine erfte Anftellung als Obereinfahrer ju Tarnowit in Schleffen aur Leitung ber ararifchen Blei-Bergwerfe und ber Galmeihutte. Schon jener Beit entstammen bie Erftlinge feiner wiffenschaftlichen Thatigfeit als die Ergebniffe ber mabrend feiner Berwendung bei ber topographifch-geognoftischen Aufnahme bes waldenburgischen Steintohlengebiets gefammelten Beobachtungen. Es find dies bie in Rarften's Archiv erschienenen zwei Abhandlungen: "Ueber Sprunge im Steintohlengebirge" und "Geognoftifche Beichreibung bes Balbenburger Steintohlenbedens". Diefe Arbeiten befunden bereits die ruhige und gründliche Art ber Forfchung, welche G. mit einer flaren Darftellung und mit fteter Rudficht auf die praftische Unwendung ju verbinden verftand. Geine bald erfolgte Beforderung jum Bergmeifter gab ihm reichlich Gelegenheit, einerfeits auf die Berbefferung ber Aufbereitung ber Erze und überhaupt auf die Bebung bes ichlefischen Bergbaus erfolgreich einzuwirfen, andererfeits fich durch Betheiligung an ben Lehrvorträgen bei ber Tarnowiker Bergichule wiffenschaftlich fortzubilben. unter ben Freunden ber Bergwerfsinduftrie einen innigeren Berkehr berguftellen und die harte Arbeit bes Bergmanns burch geiftigen Bufpruch ju erleichtern, grundete er 1843-1847 querft fur fich allein, fpater in Berbindung mit bem ihm innigft befreundeten, bamaligen Bergmeifter Rrug b. Ribba, bem gegenwartigen Leiter des preußischen Bergwefens, bas "Bergmannische Tafchenbuch für Oberichlefien". Geine Abberufung aus Schlefien als Oberbergamts-Affeffor nach Bonn 1844 lentte feine Thatigfeit nunmehr ber hoheren Berwaltung und ber Bebung ber Montaninduftrie in ber Rheinproving gu, welche fich burch feine weitere Beforberung jum geheimen Bergrath (1847) und geh. Oberbergrath (1854) in Berlin im Intereffe biefes Induftriezweiges auf ben gefammten preußischen Staat ausbehnte. Während feines achtjährigen Aufenthaltes in Berlin wirfte er mefentlich ein auf eine geitgemage Umgeftaltung bes Bergwefens, namentlich in Bezug auf die Erweiterung der Selbstverwaltung, ber Ermäßigung ber Bergwerlsabgaben und Berbefferung des Knappichaftsmejens. Auch betheiligte er fich lebhaft an ben Borarbeiten zu einem neuen Bergwerkgefete. In Diefe Beitperiode fällt ferner feine halbjährige Leitung bes technischen Gewerbeinftituts und die Grundung ber beutschen geologischen Gesellichaft, ju beren erftem ftellvertretenben Borftand C. gewählt murbe. Für eine rubige wiffenichaftliche Arbeit ließ ihn die vielfeitige dienftliche Beschäftigung, ju der noch Lehrvortrage über Bergbaufunde an der Berliner Univerfität (1849-55) und auch noch bielfache Reifen nach England, Belgien und Frankreich famen, nicht die Duge geCaroc.

winnen. Doch ehrte ihn die Universität in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Thätigkeit (1855) im Allgemeinen durch die Ertheilung der Würde eines Doctors der Philosophie. Zur Unterstühung der reformatorischen Bestrebungen im Gebiete der Montanindustrie schus er eine amtliche Zeitschrift, deren erste Lieserung unter seiner Redaction erschien und die dis heute vom Publicum hochgeschäht in segenswicher Wirfung sortblüht. Erst als er 1855 zum Berghauptmann und Director des Oberbergamtes in Breslau berusen wurde, kam jener Hang zur wissenschaftslichen neben der praktischen Thätigkeit auss neue zum Durchbruch. Zunächst veranlaßte er in seiner neuen Stellung die Gründung des schlesischen Bereins sür Berg- und Hüttenwesen, dessen inhaltsreichem Jahrbuch seine vortressliche Redaction ein rasches Gebeihen sicherte. Auch gewann er endlich die Muße, um die seit sühester Zeit gesammelten Materialien zu einer geognostischen Karte von Oberichtesen mit neueren Ersahrungen bereichert zu verarbeiten und 1857 zu verässenlichen; damit schus er ein Kartenwerk von hervorragender und allseitig anerkannt großer Bedeutung.

Rach 35jähriger Wirksamkeit im Staatsdienste sah sich C. aus persönlichen Gründen im Sommer 1861 veranlaßt, aus dem Staatsdienste auszutreten, nicht etwa um zu ruhen, sondern mit seiner ungeschwächten Arbeitskraft in neuen Gebieten erfolgreich thätig zu sein. Zunächst widmete er seine Kräste den städtischen Angelegenheiten Breslau's, als Rath der Berwaltung der Oberschlesischen Sisendam, als Borsihender des schlessischen Centralgewerde-Vereins und als Director der schlessischen Gesellschaft sür Cultur zur Förderung der Industrie dieser Prodinz mit dem besten Ersolge. Stets hielt er sich hiebei in voller Fühlung mit dem waschen Gang der Wissenschaft, wie seine rege Betheiligung an den Natursorscherversammlungen beweist, dei welchen er ein selten sehlendes, ungern vermißtes Mitglied war und namentlich durch unerschöpsliche Laune nebst großer Gabe der Geselligteit nicht wenig dazu beitrug, der Section sür Mineralogie und Geologie im hervorragende gesellschaftliche Stellung dei diesen Versammlungen zu ver-

maffen.

Glud auf. Schlefische Zeitschr. 22. Nov. 1874, Nr. 47. — Zeitschrift i. b. B. S. u. S. in Preugen. Bb. XXII, 5. Lief. Gumbel.

Caroc: Georg Abolf C., ein Sohn von Alexander C. (1643-1711), welcher Profeffor ber Rechte und Sofgerichtsaffeffor in Greifswald und fpater Landinnbicus war und mehrere fleinere juriftische Schriften berausgegeben bat, burbe am 4. Juli 1679 geboren, ftubirte Geschichte und Rechtswiffenschaft in Breifswald und Tubingen und wurde 1704 jum Doctor ber Rechte in letterer Universität promobirt. Im Jahre 1705 nach Greifsmald gurudgefehrt, marb er Abjunct in der juriftischen Facultät, zeichnete fich durch feine Borlefungen, u. a. aber Bolterrecht und pommeriches Lehnrecht, und mehrere juriftische und hiftorifche Abhandlungen in folcher Weise aus, bag ihm nach bem im Jahre 1711 erfolgten Tobe feines Baters bas Amt eines Landinndicus übertragen wurde, welches, unter ber Bedrangnig des bald barauf über Bommern hereinbrechenden ruffifchen Rrieges, nicht allein hervorragende Renntnig, fondern auch feine unermubliche Thatigfeit in Anspruch nahm. Dem burch gehnjährige Drangfale berabgebrudten Lande wieder aufzuhelfen, ging er in Gemeinschaft bes Landraths Philipp Chriftian v. Rormann und des Syndicus ber Stadt Stralfund, Johann Friedrich Bander, im Jahre 1723 als ftanbifcher Delegirter nach Stodholm und beranlagte mit diesen eine Berordnung vom 12. Februar 1724, durch welche ben wefentlichen Bedürfniffen bes Landes und ber Stande Abhulfe geleiftet wurde. Sierbei gewährte fein Entwurf, wie es mit ber Reluition ber Lehne und Begahlung ber barauf haftenben Schulden gehalten werben follte, ben mit großen Schulden und Abgaben belafteten Gutsbefitern eine wefentliche Erleichterung und für die Mitglieder der Kitterschaft die Möglichkeit, sich den Besitz ihrer alter erbten Lehne zu erhalten. So ausgedehnt sein Wirtungskreiß, so angestreng seine amtliche Thätigkeit war, so berwandte er dennoch viel Zeit und Mühe an litterarische Arbeiten, und Pommern verdankt seinen Forschungen über Staats verfassung und Geschichte in mannigsacher Beziehung die vorzüglichste Ausklärung Bon seinen gedruckten Schristen ist namentlich "Specimen introductionis in no titiam Pommeraniae", 1710 zu erwähnen. Zahlreiche handschristliche Werte welche sich auf pommersche Geschichte beziehen, besinden sich auf der Universitäts Bibliothes zu Greisswald. In Folge seiner übermäßigen Anstrengung versiel er in ein Geisteskrankheit, welche 1728 seine Entlassung als Syndicus und 1730 ober 173 seinen Tod herbeisährte. Dieser war um so mehr zu bedauern, als dadurch ein Menge wichtiger historischer Arbeiten sür die pommersche Geschichte unvollende blieben.

Biederstebt, Rachrichten über pommersche Gelehrte S. 37—40. Gabebusch Pommersche Sammlungen I. S. 60. 97 ff. Staatskunde S. 16.

Sädermann.

Caroli: Rathanael C., ju Meiningen, wo fein Bater M. Morit C Pfarrer mar und als Caule ber Rirche und Schulen in der Grafichaft Benneber galt, um 1550 geboren, wurde nach Bollendung feiner Studien 1572 Diaconn und 1574 Archidiaconus in feiner Baterftadt, barauf Pfarrer 1576 gu Schwarza 1581 ju Behlrieth und 1593 ju Gulgfeld bei Benneberg. Un bem lettgenannte Orte ftarb er im Mai 1607. C. gehört in die Reihe derer, welche durch grund liche, auf Schrift- und Monumentalurfunden geftutte Forschungen an bem Auf bau ber hennebergischen Geschichte verdienftvoll gearbeitet haben. Bor aller icharfte feinen hiftorischen Blid ber gunftige Umftand, daß er mahrend feine Biarramtes ju Schwarza bas bamals bajelbft befindliche Archiv ber Grafen vo Benneberg-Rombild benuten burfte. Ebendarum fonnte er mundlich und brief lich Chriat Spangenberg unterftugen, als Diefer feine "Sennebergische Chronit bearbeitete. Da er jedoch mit beffen ju Stragburg gedruckter Chronit nicht gu frieden war, fo ordnete er alle feine bisher gefammelten Rachrichten gu eine "Bennebergischen Chronit", wobei er gwar Spangenberg's Arbeit au Grund legte, fie aber bon Blatt ju Blatt verbefferte. Auger Diefem Sauptwert berfaß er noch fleine Auffage über hennebergische Beschichte. Leider find alle feit Arbeiten, fammtlich bei feinem Tobe im Manuscript vorhanden und von feine Familie als Rleinobien bewahrt, im breifigjahrigen Rriege verloren gegangs und nur ein großes Bruchftud feiner Anmertungen gur Chronit Spangenberg wurde gerettet. Es ift baffelbe in ber von Ludwig Beim herausgegebenen bei nebergischen Chronit (III. 201-296) veröffentlicht und von den fpateren be nebergischen Siftorifern benutt.

S. Reue Beitrage jur Geschichte beutschen Alterthums. herausgegebt bon ben bennebergischen alterthumssorschenden Bereinen. 2. Liefrg. S. 33

Brüdner.

Carolus: Andreas C., lutherischer Theolog des 17. Jahrhunderts, ge 1632 im Monat August zu Leibenstadt in Baden, † 1. September 1704 z St. Georgen im Schwarzwald. Rachdem er seine Borbildung in der Kloste schule zu Bebenhausen unter J. B. Andrea erhalten, studirte er Theologie Tübingen, ward Diaconus daselbst, Specialsuperintendent in Urach, zuletz se 1686 Abt von St. Georgen und herzoglich würtembergischer Consistorialrat Mit besonderer Borliebe kirchenhistorischen Studien sich widmend, schrieb er ein historisch-kritische Erläuterung der Passionsgeschichte und eine Kirchengeschich des 17. Jahrhunderts unter dem Titel "Memorabilia eccl. seculi XVII." 2 Bänd Tübingen 1697 und 1702. 4., im Geiste der strengen lutherischen Orthodoxi

ein Wert, bas vielen Beifall fand, aber auch beftig angegriffen murbe (wogegen frine Epistola apologetica" v. 3. 1703). Bgl. Acta Eruditorum Lips, a. a. 1697 ss. Sein Bilb in Bb. I. ber Memorab, - Befannter noch murbe fein Cohn Andreas David C., geb. 29. Juni 1658 gu Calm, + 8. Geptember 1707 gu Rirchbeim unter Ted in Würtemberg. Auch er hatte in Tübingen ftudirt, auf wiffenschaftliden Reifen fich weiter ausgebilbet, hatte eine Zeit lang als Abjunct ber philojophifchen Facultat in Bittenberg bocirt, wurde nach feiner Rudtehr in Die Valerliche Heimath 1687 Diaconus in Tuttlingen, 1689 in Calw, 1693 nach Berbrennung ber Stadt burch die Frangofen Diaconus in Rurtingen, 1697 in freudenstadt, 1707 endlich Stadtpfarrer und Specialfuperintendent in Rirchheim. Beranlaßt durch Gottfried Arnold's befanntes Wert (Rirchen- und Rekerhiftorie 1699) und die barin enthaltenen Angriffe auf die altwürtembergische Orthodorie, ichrieb er eine hiftorisch-tritische Arbeit unter dem Titel : "Bürtembergische Unschuld ober chriftliche Brufung beffen, was G. Arnold von würtembergischen Regenten und Lebrern, befonders Jacob Andrea aufgezeichnet hat." Ulm 1708. Auch edirte er des reform. Theologen Dallaus Schrift "De vero usu Patrum" und schrieb eine dogmatische Abhanblung "De jure Dei in creaturas" 1683 unb "De morte vicaria" 1686.

Fischlin, Mem. theol. Würtemb. II. p. 393 ss. Arnold, Unparteiische Kirchen- und Keherhistorie. Bb. III. S. 206 u. 334 ff. Wagenmann.

Carondelet: Jean de C., Herr von Champrans, Sobies und Poutelles, burgundischer Kanzler, geboren in Dole, † ebendaselbst 1501. Nachdem er die Rechte studiet, ernannte ihn Philipp der Gute zum Kath und mastre des requêtes des Herzogthums Burgund. Mit demselben Bertrauen beehrte ihn auch karl der Kühne, der ihn zu wichtigen Missionen, zu Ludwig XI. und an den österreichischen Hos gebrauchte. Bei dem von Maria von Burgund und dem scherzog Maximitian zusammenberusenen Parlament sührte er den Borsig und er wuste dabei die Bormundschaftsansprüche des letzteren über den Prinzen Philipp durchzusehen. Zur Besohnung ernannte ihn Maximitian zum Kanzler. Als aber Philipp zur Regierung gelangt war, entsetzt er C. 1496 aller seiner Bürden, welcher Borgang den gelehrten Pontus Heuterus die Borte sagen ließ: Dignitate exuitur, non merito, sed inimicorum calumnia circumventus. Er zog sich hieraus in seine Baterstadt zurück, wo er sich hauptsächlich mit der Errichtung scholastischer Lehranstalten beschäftigte.

Dunod de Charnage, Mémoires; Dom Plancher, Histoire générale et particulière de Bourgogne. 1781. Wengelburger.

Carové: Friedrich Wilhelm C., Brivatgelehrter, geb. 20. Juni 1789 Au Robleng von fatholischen Eltern, † am 18. Marg 1852 gu Beidelberg. Er buchs auf unter ben Wechfelfallen einer bewegten Beit, die feine Beimath, bas Abeinland, nahe berührten. Der Revolution in Frankreich folgte Die Herrschaft des erften Rapoleon, diefer der Befreiungstrieg und die Ordnung der Rheinprobing unter preußischer Sobeit. Man tann die Jahre bis 1817 als einen erften Abichnitt in Carobe's Leben bezeichnen. Er verbrachte biefelben, nachdem er auf bem Gymnafium zu Robleng vorgebildet war und barauf die Rechte ftudirt hatte, theils am Appellationshoje zu Trier und als conseiller auditeur, theils als Octroi-Controleur an verschiedenen Orten, in Butphen, in Laar, in Gernsheim und in Andernach. Darauf nahm er, ein balb Dreifiger, bas afabemische Burichenleben, unter lebhafter, von feinen Schriften aus biefer Beit bezeugter Betheiligung an ben burichenschaftlichen Bewegungen, in Beibelberg und Berlin, jeboch gleichzeitig auch tiefere atabemische Studien von neuem auf. Ihn feffelte jest die Philosophie. Diese wurde das Feld, dem er den zweiten Abschnitt seines Lebens als Brivatgelehrter in Franffurt a. M. und in Beibelberg wibmete. Garpov.

Denn in ftilleren Arbeiten, und zwar hauptfachlich in religions- und geichichtsphilosophischen Studien, concentrirte fich die fpatere Thatiafeit Carobe's. Den Berfuch einer atabemischen Lehrthätigfeit, welchen er als Privatbocent im Jahre 1819 in Breslau machte, gab er bereits im folgenden Jahre auf und gog fich fpater auch aus einer amtlichen Stellung gurud, die er bon 1823 an einige Sabre noch einmal als Ginnehmer beim Rhein - Octroi befleibete. Unter bie auf die burichenschaftlichen Berhaltniffe bezüglichen Schriften, beren wir gebachten, gehoren fein "Erfter am 23. Februar 1817 gehaltener Bortrag bei Darftellung des Berfaffungsentwurfs für eine allgemeine Burichenichaft gu Beibelberg", ferner fein "Entwurf einer Burichenschaftsordnung", 1818, fowie ber "Berfuch einer Begrundung derfelben", endlich feine theils auf der Bartburg am 19. October 1817, theils an die Beibelberger Burichenichaften gehaltenen Reben, welche ebenfo wie fein Bort "Ueber die Ermordung Robebue's" aus bem Jahre 1819, gebrudt murben. Auf Die fpateren religions- und geichichts - philojophiichen Arbeiten Carope's war ber Ginfluß ber Begel'ichen Philosophie porherrichend. Das Charafteriftifche einer Gruppe biefer Schriften mar die Darlegung bes Berhaltniffes bes Ratholicismus ju anberen Religionsparteien. Da er bie tatholiiche Rirchenlehre nicht einseitig für eine untrügliche Leiterin gur Bahrheit anzuerkennen vermochte, hielt er auch die fatholische Rirche nicht für unsehlbar und alleinseligmachend. Zu ben Schriften in dieser Richtung gehören: "Neber alleinseligmachende Kirche", 2 Bde. (1826. 1827); "Was heißt römischtatholifche Rirche" (1828); "Ueber bas Colibatgefet bes romifch-fatholifchen Clerus", Abth. 1. 2. (1832, 1833); "Die letten Dinge des römischen Ratholicismus in Deutschland" (1832). - Das Bezeichnende einer zweiten Gruppe feiner religions-philosophischen Schriften mar die Aufftellung bes 3beals einer chriftlichen, auf Anerfennung ber allgemeinen Grundlehren bes Chriftenthums befchränften Rirche. Bu biefer Bruppe find ju rechnen: "Rosmorama, eine Reibe bon Studien gur Orientirung in Ratur, Geschichte, Staat, Philosophie und Religion" (1831); "leber firchliches Chriftenthum" (1835); "Papismus und humanitat" (1836) und feine lette großere Schrift "Borhalle bes Chriftenthums ober bie letten Dinge ber alten Belt" (1851). Den Arbeiten jener und biefer Gruppe nebenher gingen Studien über romanifche und fpeciell frangofische religiofe und philosophische Buftande und zwar außer einigen leberfegungen namentlich bie Schrift "Der Saint-Simonismus und die neuere frangofische Philosophie" (1831); "Der Meffianismus, die neuen Templer und einige andere mertwürdige Ericheinungen auf bem Gebiete ber Religion und Philosophie in Frankreich. nebst einer Ueberficht des gegenwärtigen Buftandes der Philosophie in Italien" (1834) und befonders auch feine "Rudblide auf die Urfachen ber frangofischen Revolution und Andeutungen ihrer welthiftorifchen Beftimmung" (1884). Enblich aber zeugen von feiner Reigung für Litteratur-, Runft- und Culturgeschichte außer ben "Beitragen jur Litteratur, Philosophie und Geschichte" (1830) die "Stiggen gur Runft- und Culturgeschichte" (1830), fowie verschiedene Beitrage, die er theils in Zeitschriften, theils ju bem von Duller herausgegebenen "Deutschen Stammbuch auf bas Jahr 1838" und ju ben "Altbeutschen Balbern" ber Gebrüber Grimm lieferte.

R. Refrolog XXX, (1852) S. 193 ff. (Refrolog mit Schriftenverzeichniß von S. Döring.) G. Alberti.

Carpov: Jatob C., geb. am 29. September 1699 zu Goslar, † 9. Juni 1768 zu Weimar, Sohn bes Conrectors Augustin C., wurde in seiner Baterstadt und auf bem Chmnasium zu Gotha für die akademischen Studien vorbereitet, besuchte 1721 die Universität Halle, 1722 Jena, wo er sast ausschließlich sich theologischen und philosophischen Studien hingab. Rach seinem Triennium ging

Carpjer. 9

er im Streben nach affeitiger gelehrter Bilbung gur Jurisprubeng über, mabrend er die Buftimmung feines Baters jum Studium ber Medicin nicht erlangen fomte. - 1725 erwarb er fich ju Bena bie Magisterwürde und bas Recht ju alabemifchen Borlefungen, die, namentlich jene über die Bolffiche Philosophie, awken Beifall fanden, obwol fie ibn in beftige Streitigkeiten verwidelten, weil er die Theologie ftreng philojophisch behandelte. Rur der Bergog Ernft August bon Cachfen-Weimar ftutte feine Anfichten und gab ihm Belegenheit, in Weimar ben erften Theil feines theologischen Wertes auszugrbeiten, wohin er auch feine findirenden Unbanger jog, bie feinen Borlefungen gu folgen bemubt maren, bis n 1787 jum Rector bes Gymnafiums ernannt, fich unter Ablehnung verichiebener ebrenvoller Berufungen gang biefer Stellung bingab. Bunachft murbe er 1742 ausschließlich Lehrer ber Mathematit, endlich 1745 Director ber Anftalt, der er bis ju feinem Tobe mit unermüblichem Gifer feine Thatigfeit widmete, Campob's litterarische Thatigkeit war eine außerordentliche. Borguglich Bebeulung hatte feine "Oeconomia salutis novi testamenti" in vier ftarken Banben, in welcher er die ftreng bemonftrative ober mathematische Methode auf die Dogmatit anwandte und deshalb in beftige litterarische Fehden verwickelt wurde. Seine bon 1724-1767 erschienenen fleineren und größeren Arbeiten, 68 an ber Babl, find mehrfach von feinen Biographen aufgegahlt, dem Inhalte nach am ausführlichften in Strobtmann's "Reuem gelehrten Europa" befprochen, wo fich auch die eingehendsten Nachrichten von feinen Lebensumftanden finden, aus benen bie übrigen Biographien hervorgegangen find. Tropbem find fie nicht erschöpfend u nennen, ba felbstverftandlich die weimarische Thatigteit Carpov's fich nur mit bille bes weimarischen Staatsarchivs barftellen laffen wird, in welchem reiches biographisches Material noch unbenütt vorliegt.

Strodtmann's Neues gelehrtes Europa Theil I. 448—520. Wolfenblittel 1752. Hirsching's Histor-litter. Handbuch berühmter und denkw. Personen. Leipzig 1794. Bd. I. Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands. Neufadt a. O. 1831. Bb. I. Burchardt.

Carpfer: Beter C., ein berühmter Bunbargt in Samburg, geboren bafelbit im Jahre 1699, † 8. Juli 1759, der Cohn eines bortigen gunftigen Chirurgen und Barbiers. Rach Beendigung tuchtiger Schulbilbung und junitmäßiger Erlemmng der vaterlichen Runft besuchte er eine Universitat, um die Chirurgie wiffenschaftlich zu ftudiren, jedoch ohne den Doctorgrad zu suchen. Beimgefehrt in die Baterftadt, trat er im Jahre 1729 in die Corporation, welcher fein Bater angehört hatte, zeichnete fich aber balb burch geschiefte gludliche Euren und Obetationen bor feinen graduirten und nichtgraduirten Collegen bergeftalt aus, daß fein Ruf weit über Samburgs Grengen hinaus erschoff. Bon einheimischen Mergten neidlos confultirt und werthgeschätt, von fremden, fogar aus Rugland und Frankreich herbeigeeilten Patienten hochgeehrt, galt ber einfache Chirurg als bebeutenbfter aller bamaligen Mergte Samburgs, ja als einer ber erften prattiichen Bundargte feines Zeitalters. Trot feiner außerordentlich großen Praxis and ber reichbegabte tenntnigvolle Mann noch Muge zu fernerer Pflege ber Biffenichaften wie gur forbernben Gefelligfeit im Rreife hochgebilbeter Freunde. Gein beideibenes Saus in der "Dufternftrage" (die damals nach ihm die "Carpletftrage" genannt wurde) vereinigte gaftlich die hervorragenoften Geifter Samburgs und des Auslandes. Seine Berfihmtheit fteigerten gleichzeitige Schriftfteller durch ihre lebhaften Schilberungen Carpfer's bes Arates und Menichen. - Der im Jahre 1758 ju Leipzig erfolgte Tob feines hoffnungsvollen Cohnes und einzigen Rinbes (eines Stud. med.) veranlagte eine Reihe an ben Bater gerichteter Troftgebichte und Beileidszuschriften bon nah und fern (gedrudt herausgegeben bon Dr. Unger), welche Zeugniß geben bon bem feltenen Grabe hochachtungsvoller Zuneigung für den Bater, welcher seinem Sohne schon im nächsten Jahre solgte Bei seinem Tobe charakterifirte der Dichter Friedrich v. Hagedorn den ihm innibesreundeten C. so kurz wie treffend durch die als Inschrift unter seinem Bild gebachten schönen Worte:

"Bunicht Merzten feine Runft, und Ronigen fein Berg!"

Bgl. v. Griesheim, Tractat über Hamburg (1759) S. 198 und desser Zugaben zu diesem Werke, S. 293. Sichenburg im 4. Bande seiner Ausgabe der Hagedorn'schen Werke, S. 160—164. Hanseatisches Magazin Bd. 3 (1801), S. 134. Gernet, Aus Hamburgs älterer medicinischer Gesch. (1869) S. 320.

Carpjob: August C., Jurift, Sohn Benedict Carpjob's I. aus beffen ameiter Che, geb. 4. Juni 1612 gu Colbig. Begog mit 14 Jahren die Univerfitat Wittenberg, ging bann nach Leipzig und fpater Jena. 3wolf Jahre widmete er ben Stubien, gur Galfte ben allgemeinen Biffenichaften, gur anberen Salfte ber Jurisprubeng. 1636 begleitete er feinen Bruber Ronrad jum Rurfurstentag nach Regensburg. 1637 Abvocat beim Sofgericht zu Wittenberg, im folgenden Jahre auch Doctor der Rechte und Brivatdocent. In dem furfachfififchen Oberhofprediger Matthias Doe b. Hoenegg, beffen Sohnen er als jurifit icher Informator biente, gewann er einen machtigen Gonner. Auf Rath beffelben ichlug er eine ihm angetragene juriftische Brofeffur aus. Dagegen nahm er 1644 eine Rathabeftallung bom Grafen Johann Martin gu Stolberg an. Die ihm jugebachten Uffeffuren im Schöppenftuhl und im hofgericht ju Leipzig trat er beshalb nicht an, weil er im Juli 1645 von Bergog Friedrich Wilhelm III. von Sachien-Altenburg zum hofrath ernannt murbe. Als Gefandter bes Bergogs nahm er 1648 an ben munfter'ichen Friedens-Tractaten und 1649 an ben Erecutions-Tractaten zu Rürnberg Theil. In bemselben Jahre war er vom herzog jum Rangler (auch Confiftorialprafibent, Brotofcholarch bes Gymnasium Casimirianum und Auffeber ber Rammer) ber bamals im altenburgifchen Befit befindlichen coburgifchen Lande ernannt worben. Bielfach ju Gefanbtichaften und anderen auswärtigen Geichaften verwendet, entfaltete er trothem für bas im dreißigjährigen Rrieg arg mitgenommene Land in ftatthaltergleicher Stellung eine fo bantenswerthe Birtfamteit, bag biefelbe noch jest in gefegnetem Andenfen fteht. Als in dem Theilungsreceg von 1672 Coburg an Bergog Ernft (ben Frommen) zu Gotha gefallen war, wurde C. zu bem für alle unter Ernft's Scepter vereinigte Lande gemeinschaftlichen Regierungscollegium ju Gothe perordnet. In Diefem verblieb er bis 1680, in welchem Jahr ber aweite Sohl Ernft bes Frommen, Bergog Albrecht, Die Regierung von Coburg übernahm und Die bis dabin rudfichtlich mancher Behörden- und Beamtenverhaltniffe bestehend Bemeinichaft mit feinen Brubern lofte. Da empfing auch ber in Gefammtpflich geftandene Rangler und Geheime Rath G. feine Entlaffung. Mit der Beftallun eines herzoglich gothaifden Gebeimen Raths vom Saufe aus erhielt er bie G laubniß, feinen Wohnfit in Coburg aufzuichlagen, wo er am 19. Nov. 168 ftarb. Auguft C. war febr fromm und milbthatig, trot feiner gablreichen Fo milie (fechs Sohne und eine Tochter) hinterließ er bem Coburger Ghmnafin als Legat eine Freiftelle im Convictorium, wie benn auch andere Ginrichtung zu frommen und milben Zweden ihm wesentliche Unterftugung burch Gelbmitt danken. Als Schriftsteller lieferte er nur einige juriftische Differtationen und eine Erbauungsschrift: "Der gekrenzigte Jesus" (1679.) In den herzoglic jadfilichen Archiven lagern von ihm noch manche Aufzeichnungen und Ausarbe tungen, die nicht ohne Intereffe fur den Siftorifer jener Beit fein durften.

Bgl. Jugler, Beitrage I. G. 307 ff. Duther.

Carpzov: August Benedict C., Jurist, Sohn des Prosessors der Theologie Johann Benedict C. (I.) zu Leipzig, Entel Benedict Carpzov's I., geb. am 2. November 1644. Studirte zu Leipzig und Jena, promovirte zu Leipzig 1667. Zwei Jahre darauf dort Prosessor der Titel de Verborum Significatione und de Regalis Iuris. Später auch Assessor in der Juristensacultät, Syndicus der Universität, Beisitzer im Consistorium und im Oberhosgericht. Endlich zweiter Prosessor in der Juristensacultät und Domherr zu Merseburg. Starb am 4. Närz 1708. Schried viele Dissertationen und andere Gelegenheitsschriften, wosvon ein Berzeichniß gibt Jugler, Beiträge I. S. 315 ff. Weuther.

Carpjob: Benedict C. (I.), Jurift, geb. 22. October 1565 gu Brandenburg in ber Mittelmart, + 26, Robember 1624 gu Wittenberg, Gein Bater war Simon C., Burgermeifter ju Brandenburg, feine Mutter Anna, eine geb. Lindenholg (Tochter bes Bürgermeifters ju Straugberg, Benedict Lindenholg). Theile in feiner Baterftabt, theile auf ber Schule ju Braunschweig porbereitet. begog Benedict C. im Jahre 1583 die Universität Franffurt a. D. und wendete fich bem Studium ber Jurisprudeng gu, 1584 ging er nach Wittenberg, vollenbele bafelbit bas quadriennium, und begab fich bann auf eine Studienreife, welche ihn auf die Universitäten Altdorf, Ingolftadt, Tubingen, Strafburg, Beibelberg führte. Rach feiner Rudfehr promobirte er am 8. September 1590 au Bittenberg jum Doctor ber Rechte und verheirathete fich gleichzeitig mit Unna, einer Tochter bes Senator und Apotheter Fluth in Wittenberg. 1592 in Die Bunftenfacultat recipirt, übernahm er 1594 bie Stelle eines Ranglers bei bem Grafen Martin in Reinstein und Blankenburg, ohne jedoch feinen Wohnfit ju befanbern und fein Berhaltniß zur Univerfität aufzugeben. 1599 zur Profeffur der Institutionen besördert, rückte er 1601 zur Prosessur Digesti infortiati et novi auf. Im nämlichen Jahre schritt er, da er seine erste Frau im Wochen= bett verloren hatte, jur zweiten Che mit Chriftina geb. Gelfifch. 1602 berief ibn die Wittwe des Rurfürsten Chriftian I. zu Sachjen, Cophia, als Rangler an thun Sof, mit welcher Stelle bald biejenige eines Rathes im Dresdner Appellationsgericht verbunden murbe. Die verwittmete Rurfürftin hatte ihren Bittmenfit m Colbig aufgeschlagen, baber wir dort von nun an ben wesentlichen Wohnort Carpgob's ju fuchen haben. 1610 nahm ihn auch Cophia's Tochter, die Bringeffin Dorothea, Aebtiffin des Stiftes Quedlinburg, jum Rath an. Rach bem Tobe ber Rurfürstin Sophia (1623) gog fich C. unter Beibehaltung feiner Stelle im fachfischen Appellationsgericht nach Wittenberg gurud, fein Bunfch nach Auhe aber blieb unerfüllt, ba ihn der Rurfürft bis zu feinem Tode noch mehrlach in wichtigen öffentlichen Geschäften verwendete. Geschrieben hat Benedict 6. außer unbedeutenden Differtationen nichts. Gein Anfeben bei Soch und Riebrig grundete fich vornehmlich auf die vortrefflichen Gigenschaften feines Chatalters und feine vertrauenerwedende Perfonlichfeit. Bu hohem Ruhme gelangte in ber Folge fein Name burch feine Gobne (zwei erfter und fieben zweiter Che), mionberheit burch Benebict C. II.

Witten, Memor. Jurisconsultorum pp. 104 ss. Jugler, Beiträge I.

Carpzov: Benedict C. (II.), Jurift, geb. 27. Mai 1595 zu Wittenberg, † 30. August 1666; zweiter Sohn erster Che von Benedict C. I., empfing nebst leinen zahlreichen Geschwistern im elterlichen Hause zu Coldig eine sorgfältige Erziehung durch Privatlehrer. Kaum hatte er das 15. Lebensjahr zurückgelegt, do wurde er mit seinem älteren Bruder Konrad zur Universität Wittenberg gesendet. Dort erweiterten und vertiesten die Brüder ihre allgemeine Bildung durch das Studium philosophischer Disciplinen, bald aber wendeten sie sich ganz der Jurisprudenz zu, regen Antheil namentlich nehmend an den Disputirübun-

12 Carpzov.

gen, welchen in bem Universitätsunterricht ber bamaligen Beit fo viel Gewich beigelegt murbe. Fünf Jahre bauerte biefer Bittenberger Aufenthalt. 3m Ro vember 1615 wendeten fich die Bruder nach Leipzig und nach Berlauf eines Rahres nach Jena. Bier murben bie erften Schritte ber bamaligen alabemifchen Docentenlaufbahn gewagt burch Beranftalten von Disputirubungen und Brivatporlefungen. 3m Dai 1618 tehrten bie Junglinge nach Wittenberg gurud, um ihre Promotion ju betreiben, welche nach Erfullung aller Formlichkeiten im fe bruar 1619 erfolgte. Bon nun an trennte fich bas Schicffal ber Bruber. Bahrend Ronrad eine Sofratheftelle bei bem Bergog Frang von Bommern annahm, bereitete fich Benedict jur großen afademischen Wanderichaft (peregrinatio academica) por, welche bie löbliche Sitte früherer Reiten als Schlufglied einer vollendeten Erziehung forderte. Im Monat April 1619 brach Benedict C. auf, jog durch bas füdliche Deutschland und über die Alben nach Italien. Benedig, Rom und andere berühmte Stadte wurden besucht und nicht geringe Fertigfeit in ber italienischen Sprache erlangt; weiter ging es über Savopen und Biemont, wo bem berühmten Juriften Antonius Faber ein Befuch abgestatter wurde, nach Franfreich; bann nach England, endlich nach Belgien. bachte C. langere Beit zu verweilen. Allein fein Bater rief ibn ichleunig gurud, er war zu einer außerordentlichen Beifigerftelle im Schöppenftubl zu Leipzig befignirt worden und follte baldmöglichft in jenes altberuhmte Dicafterium eintreten. Schon am 25. April 1620 erfolgte feine Berpflichtung. 1623 rudte er in eine ordentliche Affeffur ein. Der Leipziger Scabinat, wurzelnd in den Erin-nerungen eines alten Oberhofes, war nach ber Fundation des Kurfürften August bom Jahre 1574 vornehmlich Spruchcollegium fowol in burgerlichen, wie in peinlichen Sachen, beschidt aus Sachsen und aus anderen Landern ; er mar ber porguglichste Trager ber ichon traditionell geworbenen Rechtspraris, wie fie aus bem Conflict bes einheimischen Sachsenrechts mit ben fremben recipirten (romiichen und canonifchen) Rechten fich berausgebildet batte. Das Benedict C. fic eine genaue Renntnif jener Braris aneignete, baf er fich in ben Bollbefit ber Ueberlieferungen des Schöppenftuhles feste und die Dube fich nicht verbriegen ließ, den in der Schöppenftube des Leivziger Rathhaufes aufbewahrten "Urtelsbuchern und anderen jum Schöppenftuhle gehörigen Instrumenta und Urfunden und Schrifften" (damals an 400 handschriftliche Volumina) ein eingebendes Stabium ju widmen, dem hat er nicht jum geringen Theil feine großen Erfolge ju banten. Denn lagt fich die Beit ber Reception ber fremden Rechte einer ftrengen Arbeitsperiode vergleichen, in welcher man fich mit Anstrengung ben maffigen Stoff angeeignet und für die oft fehr fchwierige Berwerthung beffelben im Leben die nothige Fertigfeit und Sicherheit erworben, auch bei Ermangelung ausreichenber Theorie über das Berhaltnig des Fremden jum Ginheimischen in reicher Cafuiftit eine Fulle nachzuahmenden Grempels geschaffen hatte, fo war man num mehr in bas Stadium getreten, wo ein Bedürfnig nach mehr Rube fich geltend machte, nach Sicherstellung bes Errungenen, nach Sammlung bes machtig ange wachsenen aber zerftreut liegenden Materials und behufs befferer Bandhabung. Ordnen beffelben burch Ginregiftriren unter gewiffe Rategorien. Wie bereint Accurfius mit feinem Sammelwert die Arbeitsperiode der Gloffatoren abgeschloffen hatte, wie gegen Ausgang bes Mittelalters Jason be Manno in seinem Beftreben, "die Ausbeute ber Borganger und Zeitgenoffen in feinen Schriften II concentriren", ben Schlufftein ber Commentatorenepoche bilbet, ahnlich war es ber riefigen Arbeitstraft Benedict Carpgov's vorbehalten, die in Deutschland fell Ende des 15. und namentlich im 16. Jahrhundert jur Bluthe gelangte praftifche Jurisprudeng abichliegend in fich aufgunehmen und baburch ber Butunt bas Arbeitsfeld gemiffermaßen neu ju planen. Benedict C. mar weber ein große

Greget und Renner bes Alterthums, wie bie Frangofen bes 16. Jahrhunderts, noch ein jur Lofung tiefer Brobleme berufener Denter, noch weniger ein burch Reubeit und Rubnheit ber 3been in Erstaunen fegenber Reformator, feine Beanlagung war vielmehr eine magige, mehr in guten Eigenschaften bes Charafters ale in außerorbentlichem Talent begrundete. Geiner von tiefem religiofen Abbangigfeitsgefühl ftammenden Gewiffenhaftigfeit entsprach eiferner Fleiß und ein bon flarem, aber trodenem, man mochte faft fagen hausbadenem. Beritand unterfinter Ordnungefinn. Go ftand er nicht über feiner Beit, vielmehr hafteten bie Schwächen berielben ihm in hobem Dake an: feine Orthoborie folug in Aberglanbe (Gerenglaube) um; in ber Jurisprubeng tann er fich felbit von jalichen Autoritaten (Bapft, Commentatoren) nicht gang frei machen; im Beftreben, Belebrfamteit au geigen, bauft er einen muften Citatenfram, unbefummert um bas Gemicht und bas Butreffen ber Allegate; mitunter benutt er wol auch bie Arbeiten Anderer gugreifender, als mit unferen heutigen Begriffen bon litterarifchem Anftand vereinbar ift. Aber gerade beshalb wol, weil er jo recht Rind feines Jahrhunderts war und der Ippus desselben in seinem Wesen ausgebrägt erscheint. machten feine Werte mächtigen Eindruck und auch der Zufunft wurden fie außer ale Materialiensammlungen baburch bebeutungsvoll, daß Carpgov's flarer Ordnungefinn in hochft prattischer und faglicher Beife über ben reichen Stoff bisponirt hatte, jo daß bie und ba noch einzelne Stude ber heutzutage üblichen Softeme" auf jene Disposition gurudguführen find. - Geine erfte größere ichnitftellerische Leiftung beröffentlichte Benebict C. 1623 unter bem Titel: Commentarius in L. Regiam Germanorum sive capitulationem Imperatoriam." Unter L. Regia Germanorum verfteht C. die Bahlcapitulation ber bentichen Raifer; bas gange Wert lagt fich charafterifiren als Berfuch einer Darftellung bei Reichsftaatsrechtes. Die Anregung bagu hatte C. wol in Jena empfangen, wo bamals Dominicus Arumans bie herausgabe ber "Discursus academici de mre publico" - in welches Sammelwert Carpzov's Schrift als vierter Band aufgenommen ift - begonnen hatte. Jugler jagt von diefer Arbeit Benedict Carp-100's: "fie ift wol bie ichlechtefte unter allen übrigen bes Berfaffers" und es ift ohne Beiteres jugugefteben, bag auf fie basjenige, mas oben über bie Bedeutung B. Carpzov's ausgeführt wurde, weniger Anwendung findet. Aber man barf nicht überfeben, bag ber Berfuch Carpgob's einem Gebiete galt, welches bamals noch zu ben beinahe unbetretenen gehörte; auch wird man nicht läugnen fonnen, daß bas Buch eine geradezu ftaunenswerthe Belejenheit des Autors an den Tag legt, auch tlar und lebendig geschrieben ift. Daß es von hiftorischen Irrthumem und Fehlern ftrott, wie die meiften publiciftischen Arbeiten jener Beit, ift lelbitverftandlich, fallt aber weniger bem Autor, wie ber Rrititlofigfeit ber bamaligen Methode gur Laft. Es blieb benn auch diefes Carpgov'iche Bert, trogdem es bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts wiederholt aufgelegt wurde, ohne nachhaltige Einwirkung. Anders die nunmehr folgenden "Practica nova Imperalis Saxonica rerum criminalium" (querft Vitemb, 1635). Die criminaliftische Spruchpraris bes Leipziger Schöppenftuhles mar eine reiche und außerft mannigfaltige, besonders feit Rurfürft Auguft 1574 bem Schöppenftuhl "Macht und Bewalt" gegeben, "in peinlichen Sachen allein (b. h. mit Ausschluß anderer Dicafterien) Urtheil ju fallen und ju ertennen". Auch aus ber Bergangenheit hatte man einen feften Beftand ber lebung überliefert erhalten und gwar einer Uebung, Die durch ihren Anschluß an die Quellen bes Sachsenrechtes noch viele germanische Rechtsauschauungen und Ginrichtungen in fich barg, einer lebung, an beren Einbau in die in jener Zeit herrschende wiffenschaftliche Doctrin ber Italiener Juriften wie hartmann und Modeftinus Biftoris, Ludwig Fachs, Jalob Thoming, Daniel Moller u. A. mitgearbeitet hatten. Gewiß war es

14 Carpzou.

ein gerechtfertigter Bedante, den Schat prattischer Erfahrung und einheimische Rechtselemente, welcher in ber lebung bes Schoppenftuhles fich vereinigt fant gu benuten und barauf "ein ausführliches Spftem bes Criminalrechts" einschlief lich bes Criminalproceffes, welches bamals ber juriftifchen Litteratur in Deutich land noch fehlte, ju errichten. 3war hatten ichon Matthias Berlich († 1638) und noch mehr Beter Theodorich der einheimischen Rechtsentwicklung und bejon bers ber Beinlichen Salsgerichtsordnung Raifer Rarls V. in ber Theorie ber Strafrechts einige Berudfichtigung ju Theil werben laffen, ausreichend aber waren biefe Bemubungen nicht: eine Theorie bes deutschen Strafrechts tonnte um auf bem Bege geschaffen werden, den Benedict G. einschlug, durch confequente Berbeigiehung nicht blos beutscher Rechtsbücher und beutscher Gefete, fonden por allem ber feit Zeit ber Reception ber fremben Rechte erwachsenen Brard bei einem Gerichtshof, welcher baburch fich auszeichnete, bag er ftets in einem gewiffen Busammenhang geblieben war wie mit ben Quellen jo namentlich mit ben im Bolfe fortlebenden Ueberlieferungen einheimischen Rechtes. Dan tann baber mit Jug fagen, daß Benedict C. "ber peinlichen Rechtsgelehrsamfeit eine gang andere Geftalt gegeben habe", er ift in ber That ber "Bater ber Crimineliften", wenn man unter "Criminaliften" die Pfleger des nach Aufnahme ber fremden Rechte erblühten "beutschen Criminalrechts" verfteht. Carpgov's Berbienft ift alfo, bag er neben bem ius criminale, welches jum abstracten allgemein gultigen Weltrecht auf Grundlage ber romischen und ber firchlichen Gesetgebung fich unter ben Sanden der Commentatoren ausgebildet und in der Theorie bis babin ausichliefliche Berudfichtigung gefunden, wieder Die nationalen Glemente auch in der wiffenschaftlichen Darftellung gur Geltung brachte, welche niemals aufgehört hatten und naturgemäß niemals aufhören tonnten, auf die Bestaltma bes von den Gerichten wirklich angewendeten Strafrechtes bestimmend einzuwirten. Daber gewann Carpgob's Buch nicht nur in Sachien, fonbern auch augerbalb bei ben Gerichten ein fast gesehmäßiges Ansehen, noch 1783 konnte ein befannter Criminalift (Malblant) fchreiben: "Wie viele Muhe es noch in unferen Beiter tofte, das thraunifirende Anjehen Carpzov's hier und da zu überwältigen, il eine aus jebem Criminalcompenbium befannte Sache." Auch die Biffenichaft beruhigte fich zunächst vollständig bei G. Zwar trat noch bei Lebzeiten Carpzot's ein beitiger Gegner bes Berts auf in Auft Olbecop, allein trok feines "Schafffinns und fuhnen Gifers fur Bernunft und Menschenrechte" machten feine Angriffe teinen wefentlichen Gindruck, fie waren jum Theil wenigftens bom reinen Biderfpruchsgeift bictirt und icheiterten an ihrer eigenen Daflofigfeit. In neueren Zeiten hat C. viele Tabler gefunden. Da wird der alte Jurift in Anllage verfett wegen feines "Mangels an Rechtsphilosophie und geläuterten hiftorischen Renntniffen", da foll es ihm fehlen an "Humanität und an Kraft, fich fiber bas Bemeine und Gertommliche ju erheben", "blinder und zuweilen bummer Religionseifer habe feinen Berftand bergeftalt umnebelt, bag er oft am bellen Mittag im Finftern tappe", "alle Irrthumer der italienischen Criminalisten ahme er getreulich nach, allein ihre vernünftigeren und in Bestrafung vieler Berbrechen aufgestellten weit gelinderen Grundfate verlaffe er, fo oft fie ihm mit feiner perfonlichen Frommigfeit und feinen fachfischen Conftitutionen fich nicht gu vereinigen scheinen." Diese Rritifer bom Standpunft modernen Zeitbewußtfeins meffen nicht mit billigem Dafftab. "C. war burchaus gebunden im Geifte und in der Richtung feiner Zeit", fagt C. G. v. Bachter, barin lag feine Schwache, gewiß aber auch eine Miturfache feiner Erfolge. Wir fühlen uns nicht berufen ju Apologeten Carpgov's: trot aller wirflichen und vermeintlichen Tehler feines Bertes aber bleibt eines fteben: Die Thatfache, daß er die wiffenschaftlich Grundlage bes positiven beutichen Strafrechtes geschaffen hat und bag in biefen Carpzov. 15

egiehung alle Spateren auf feinen Schultern fteben. Geinem großen crimingftijden Wert ließ C. 1638 eine furge Anleitung jum Criminalproceffe in beuther Sprache unter bem Titel: "Peinlicher Gachfischer Inquifitions und Achtsbroceg" folgen. Diefes Wert bereitete bem Autor, welcher fich auf bem Titel er erften zu Frantfurt a. M. erichienenen Auflage nicht genannt hatte, einige Ingelegenheiten. Er hatte in bemfelben, auf die bereits ermähnte Bestimmung n ber Fundation des Leipziger Schöppenftuhles von Rurfürst August gestütt, bejanptet: außer ben beiben Schöppenftuhlen ju Leipzig und Wittenberg fei "tein kollegium ober Auristensacultät im Churfürstenthumb Sachsen in criminalibus zu umnen und Urthel zu fprechen berechtiget". Dadurch fühlte fich bie Leipziger griftenfacultät, welche ju Gunften ihrer Behauptung, Die fragliche Augusteische Betimmung begiebe fich nur auf die von landesberrlichen Berichten, nicht auch mi bie von abelichen und ftabtischen Criminalgerichten einzuholenden Urtel, vor brem eine gunftige furfürftliche Entscheidung erwirft hatte, in ihrem Rechte be-Auf die besfallfige Beschwerde ber Juriftenfacultat ordnete nun Auffürst Johann Georg I. ju Sachsen Confiscation und Bernichtung ber anminioen Stellen bes Carpsop'ichen Buches an, ein Befehl, ber bom Rath gu Leipzig fo eract ausgeführt wurde, daß jeht Eremplare ber erften Edition in mipringlicher Geftalt zu ben großen Geltenheiten gehören. In ben gereinigten und in Gremplaren fpaterer Ausgaben fteht an Stelle bes anftogigen Paffus ber Abbrud zweier turfürftlichen Rescripte an die Juriftenfacultät und bezw. Die Sabinen zu Leipzig, welche bie Streitfrage im Ginne ber ersteren entscheiben. Im nämlichen Jahre, in welchem Diefer argerliche Sanbel fpielte, erichien auch ein neues größeres Wert Carpgov's, welches einen ahnlichen Plan, wie ben ber Practica rerum criminalium", auch für andere Rechtsgebiete, infonderheit Brivatmit, Lehnrecht, Civilprocegrecht burchführte. Der in ben Urtelsbüchern bes Schoppenftubles verborgene Schat follte weiter erschloffen und die theoretische Begrundung der durch die Schöffenentscheidungen conftatirten Praris versucht weiben. Dabei galt es, "bie Materialien bes fremben Rechts mit bem einheimiden zu einem Bangen" zu berweben, was C. mit großer Beschicklichkeit burch= fibrie (Saubold). Das Wert erschien in Form eines Commentars zu ber bembmten Conftitutionengesetgebung bes Rurfürsten August vom Jahre 1572 und Thite ben Titel "Jurisprudentia forensis Romano-Saxonica secundum ordinem Constitutionum D. Augusti Electoris Saxon. exhibens Definitiones succinctas indiciales rerum et quaestionum in foro praesertim Saxonico occurrentium etc.". Der Rebentitel: "Opus definitionum forensium ober judicialium" ift bem Titel bes berühmten Buchs bon Antonius Faber: "Codex definitionum forensium Fabrianus" nachgebilbet. Auch fonft biente ber "Codex Fabrianus" vielfach jum Borbild. Das Anjehen, welches Carpzov's "Opus definitionum" fich errang, war laum geringer, als basjenige, welches bie "Practica rerum criminalium" genoß: auch außerhalb Sachjens folgten die Prattiter Carpzon's Aussprüchen, wie einem Crafel. Richt wenig mochte bagu beitragen, baß ichon die furfachfischen Conftilutionen von 1572 fich allgemeiner Anertennung als Mufter trefflicher Gefetgebung erfreuten und auf die Gesetgebung anderer Länder vielfach eingewirkt Bwar fehlte es nicht an theoretischem Widerspruch. Der Frankfurter Projeffor Johann Brunnemann griff in feinen Schriften bei aller Gelegenheit C. an; man gabit mehr als 300 Stellen gujammen, in welchen Brunnemann eine Biberlegung Carpzov's versuchte. Dieje Gegnerichaft murbe gemiffermagen erb= lich, indem fie Brunnemann's Schwiegerfohn Samuel Strud fortfette. Der Jeneufer Lynder bagegen war mehr auf Carpgov's Seite. Bu ergahlen, wie hierans widerliche bis gegen Ende des Jahrhunderts andauernde Bantereien zwischen fungeren in ben Schulen ber Genannten erzogenen Gelehrten entftanden, in 16 Carpzov.

welche ichlieflich die Meifter, ja bie Ramen ber Univerfitäten Salle und Ne hineingezogen wurden, ift bier nicht am Blat. Die Brunnemann'sche Oppositi icabete ber unbedingten Autorität Carpaop's wenig. Sein "Opus definitionm beherrichte Schulen und Berichte, bis es burch Johann Beinrich b. Berget "Oeconomia iuris" (zuerft 1712) verdrängt wurde. Und felbft nachher behi ber Rame C. begualich einzelner Lebren. Anfichten und Meinungen einen gewiff Bauber ber Autorität, welcher - merkwürdig zu fagen - bie und ba bis unfere Tage hineinreicht. 1642 ließ C. einen Band "Responsa iuris" (in ip teren Ausgaben "Responsa iuris electoralia") bruden, welche theils im Scho penftuble theils im furfachischen Appellationsgericht abgegeben maren. Wert ift wohlgeordnet und mit eigenen Buthaten verfeben, tragt aber doch ein weniger felbständigen Charafter wie die fruberen. Dag nunmehr auch die Brar bes feit 1605 bestehenden oberiten Tribunals in Rurfachien, des Appellation gerichts zu Dregben, Berudfichtigung fand, bat feinen Grund wol barin, B. C., nachbem er bereits 1636 auch jum Affeffor beim Leipziger Oberhofgerit (curia provincialis suprema) ernannt mar, 1639 eine Bestallung als Rath Appellationsgericht erhalten hatte. Indeffen nahmen diefe Memter C. nur gei weise in Anspruch, feine Sauptstellung war immer noch die eines Leipzig Schoppen, der nach ber Fundation "alle Morgen Binters um fieben und Sor mere um feche Uhr" mit feinen Collegen in ber Schöppenftube "zu Sauff fommen, bafelbft "ber Arbeit bis um 10 Uhr abharren" und Rachmittags wied von 1-5 Uhr feinem "Amte ob fein" follte. Geit 1627 mar B. C. gludli verheirathet mit Regina, einer Tochter Beinrichs b. Claugbruch, Erbherren Meufelwit und Thierbach. Diefe Ghe war mit junf Rindern gefegnet: br Rnaben und zwei Madchen, die jedoch alle in gartem Alter verftarben. 168 entrif ber Tob bem ichwergebeugten Mann auch bie Gattin. Gine greite @ ichloß er 1640 (Robember) mit Katharina, Tochter bes Brofesfors ber Theolog und Bredigers an ber Thomastirche Burfard. Die im nämlichen Jahre an bi Bof ju Weimar erhaltene Berufung als Rath fchlug er aus. 1644 aber li er fich bewegen, Die Bedienftung eines furfachfischen Sofrathe (unter Beibeha tung der Stelle im Appellationsgericht) anzunehmen und demgufolge im Rober ber jenes Jahres nach Dresben feinen Saushalt ju verpflangen. Allein ich nach vier Monaten jog er auf ber namlichen Strage, auf welcher er gefomm war, jurud. In Leipzig mar ber Ordinarius ber Juriftenfacultat Gigismun Fintelthaus geftorben und im Geheimrathsconcil C. ju feinem Rachfolger ause feben worben. Die Ernennung bes Orbinarius und ftandigen Decanes ber 3 riftenfacultat ju Leipzig erfolgte jener Beit, ba ber Orbinarius ohne Beiter zugleich furfürstlicher Rath war, ohne vorgängige Facultätsprafentation bur ben Landesherrn. Go murbe benn C. bom Rurfürften Johann Georg jum ore narius Lipsiensis und zu der mit bem Ordinariat verbundenen Projeffur b Decretalen fowie zu den anderen Memtern, die Fintelthaus inne gehabt, beruje C. ergriff mit Freude die gunftige Gelegenheit, bem Sofleben, welches er nie liebte, Balet ju fagen; nur die ihm mitangetragene Direction des firchlich Consistorii lehnte er ab, bagegen übernahm er neben ben anderen Stellen au die mit den Directorialgeschäften verbundene erfte Affeffur im hofgericht, wie benn auch das von ihm ichon feit 1633 eingenommene Seniorat im Schoppe ftuhl fich durch besondere Onabe bes Rurfürften zu erhalten wußte. Um 2 April 1645 trat C. in die Juriftenfacultät ein, im Monat Mai begann er fei Borlefungen. Acht Jahre lang permaltete C. feine ehrenvollen, aber schwierige und mubevollen Nemter. Er fchrieb und vertheidigte mabrend bem eine gan Reihe von Differtationen, welche theils abgesondert theils unter dem Titel "V lumen disputationum historico-politico-iuridicarum" aufammen gebruct (165)

richienen. Aber auch feine Berpflichtung zu Borlefungen über bas canonische Recht gab ihm Unlag, noch ein weiteres wiffenschaftliches Gebiet zu betreten and mit ber ihm eigenen Energie und auf bas praktisch Berwerthbare gerichteten Tenbeng umgestaltend zu bearbeiten. Exegetische Borlesungen über bas Corpus duris canonici hatte man nach ber Rirchenreformation auch auf protestantischen Universitäten wol beibehalten, mehr weil man gewohnt war, in ihnen ben Broceh ju behandeln, als weil man für nöthig gehalten hatte, bem Rechte der Rirche einen besonderen Lehrbortrag zu wahren. Gine Theorie des protestantischen Kirdenrechts gab es bamals nicht, bas Material lag gerftreut in ben einzelnen bemalichen Reichsgesetzen, localen und territorialen Kirchenordnungen, theologischen und juriftifchen Schriften über einzelne einschlagenbe Gegenftande und Special-Das alles ging oft weit auseinander und war ichwer zu vereinigen. Bol aber hatte unter bem Drange bes Bedurfniffes bes Lebens fich bei ben firchlichen Behorben, insonberheit ben Confistorien, eine feste und giemlich übereinftimmenbe Praxis gebilbet, als beren Borort, wenigstens bei ben Lutheranern, Rurfachien galt. G. fundigte nun ichon bei Antritt feines Lehramtes in einem befonderen Programm an, er behalte fich bie Behandlung bes Proceffes fur eine obgesonderte Darftellung vor und werde vom ius canonicum, insoweit es in protestantifchen Lanbern recipirt, nur bie eigentlich firchlichen b. b. vor ben Confiftorien reffortirenden Materien nach der Methode feiner "Definitiones forenses" in ber Beife bortragen, bag er die Enticheibungen ber einzelnen Quaftionen aus ben Quellen (Corp. iur. canon, und civilis, Rirchenordnungen ac.) beweise und burch Mittheilungen aus ber Braris bes Oberconfiftorium ju Dresben gewiffermaßen confirmire. So gebente er eine Jurisprudentia consistorialis seu ecclesiastica au überliefern, Die fowol Juriften als Theologen febr nüglich fein merbe.

Aus diefen Borlefungen entstand ein Buch, welches unter den Titeln "Opus definitionum ecclesiasticarum seu consistorialium" und "Jurisprudentia ecclesiastica seu consistorialis", querft 1649 gebrudt murbe. Die in bemfelben enthal-Imen Mittheilungen aus ber Praxis bes Dresbener Oberconfiftorium ftammen großentheils aus einer Privatfammlung, die der Wittenberger Projeffor Corneling Croll, als er noch als Secretar bei jenem Collegium biente, fich angelegt hatte, und welche von ben Erben Eroll's G. jur Berfugung gestellt mar. Mit Recht bezeichnet es D. Mejer als "epochemachend, daß B. C. die protestantisch= lichenrechtliche Jurisprudenz feiner Zeit zwar in Anschluß an bas canonische Recht, aber unter bem Gefichtspunkt bes praktifchen Beburiniffes einer Landesliche in ausführlicher Darftellung einheitlich jufammenfaßte". Auch an biefem Berte Carpzob's hatten fpatere Zeiten biel zu bemangeln, infonderheit wird getigt, daß in bemfelben Bieles noch gar ju fehr nach bem "papiftischen Sauerteige" ichmede, wie benn auch bas in bemfelben aboptirte fogen. Epiftopalfuftem bieler Ansechtung unterlag. Richtsbeftoweniger wurde das Wert Jahrhunderte lang "beinahe wie ein fymbolifches Buch" angefeben und vielfach ausgeschrieben. - Bahrend ber Zeit feines Leipziger Ordinariats ließ C. auch zwei Centurien "Decisiones" aus ber Praxis bes Appellationsgerichtes, bes Oberhofgerichtes, ber Lapgiger Juriftenfacultat und bes Schöffenftuhle bruden (1646 und 1652), benen nachmals (1654) eine britte Centurie folgte. C. foll fich zur Bearbeitung biefer Sammlung ber Gulfe von Studenten und Praftifern bedient haben. wird getadelt, daß in den bom Berausgeber beigefügten Zweifels- und Entscheidungsgründen die Rechtsquellen nicht selten vernachlässigt, dagegen im Allegiren bon Schriftstellern ju viel geschehen fei. Indeffen erlangte auch bas Decifionenwert auf die Brazis der Gerichte unbedingten Ginfluß; ob, wie behauptet wird, in Folge einer Approbation durch ben Kurfürsten, mag dahingestellt bleiben. —

18 Carpzon.

Im Drange ber mannigsaltigen akademischen und nichtakademischen Geschäfte und Arbeiten, die C. in seinen verschiedenen Aemtern und bei seinen umsangreichen litterarischen Unternehmungen zu bewältigen hatte, sühlte er sich glücklich. Auch seine häuslichen Berhältnisse hatten auf das angenehmste sich gestaltet. Zwar blieb seine zweite She kinderlos, doch wird dieselbe als eine durchaus beglückende geschildert. Da starb im Jahre 1651 die geliebte Gattin. Fortan blieb C. Wittwer, eine Schwester führte ihm das Hauswesen; als auch diese verstard, traten an ihre Stelle entserntere Angehörige. In wehmüthiger Schnsucht gedachte später C. der glücklichen akademischen Zeiten in Leipzig: er psiegte reisenden Studenten und Gelehrten, die ihn besuchten und nach Sitte der Zeit ihr Stammbuch vorlegten, in dasselbe zu schreiben: "Extra Academiam (oder Lipsiam) vivere est miserrime vivere."

Kurjürst Johann Georg I. wünschte den berühmten Juristen wieder in seine unmittelbare Umgebung zu ziehen und so wurde derselbe "nolens volens" (wie er selbst schreibt) zum Mitglied des kursürstlichen Geheimraths - Collegium ernannt. In Folge dessen entsagte E. sämmtlichen bisher besleideten Aemtern und Stellen, ausgenommen der Afseljur im Appellationsgericht, und zog nochmals nach Dresden über. Im Juni 1653 nahm er seinen Sitz unter den turfürstlichen Geheimräthen ein. Vielleicht steht mit dieser Beränderung im Zusammenhang das Erscheinen (1653) einer pseudonhmen politischen Schrift, die ihrer Zeit viel Aussehen erregte und E. von den Meisten zugeschrieben wird. Es ist dies, wie die ebensalls gedruckte deutsche Uebersehung den Titel wiedergibt: "eine Rettung des Osnabrüggischen Friedens wider Innocentii X. Auslitätserklärung" ("Vindiciae pacisicationis Osnabrügensis . . . a declaratione

nullitatis . . . attentata ab Innocentio X.").

Der Autor verbirgt fich unter bem Namen Ludovicus de Montesperato. Obwol gegen auch ift ein falicher Ericheinungsort (London) angegeben bie Antorität bes Papites gerichtet, gefteht boch bie Schrift feltfamer Beife gu: "potestatem ecclesiasticam sublimiorem esse politica", was ihr viele Anjeinbungen jugog. Die Bermuthung, bag C. ber Berfaffer fei, bleibt inbeffen unerwiesen, wenn auch beffen Brubersjohn, Aug. Bened. C., jene Autorichaft jugegeben bat. Ginen 1654 erichienenen größeren Tractat "De oneribus vasalli feudalibus etc." hatte G. noch in Leipzig begonnen und anfänglich bestimmt, auf bem Ratheber vertheibigt ju werben. Die Lehre ber Reueren von ben Lehnsichulben foll im Befentlichen auf ber bier querft vorgetragenen Theorie beruben. Roch ein anderes berühmtes Wert Carpgop's wurde in Dresben vollenbet: ber "Processus iuris in foro Saxonico" (querft 1657). Wie C. bei Antritt ber Brofeffur bes canonifchen Rechts in Leipzig bie Behandlung bes Proceffes bon ben Borträgen über Rirchenrecht ausgeschloffen und ad separatum bermiefen hatte, murbe bereits ermähnt. Damals ichon mar von ihm die Ausarbeitung eines praftischen Lehrbuches bes bei ben fachfischen Gerichten wirklich jur Anmenbung tommenden Procegrechtes jugefagt worden. Der aus einheimischen und fremben Elementen eigenthumlich gufammengewachsene "Gachfische Proces" hatte bereits eine verhaltnigmäßig reiche und in der That bedeutende Litteratur aufaumeifen und mit Gulfe biefer fowie ber fur ihre Beit muftergultigen turfachfischen Barticulargefeggebung feine ben als Reichsproceg angenommenen romanifch-canonischen Broceg umgestaltende Miffion begonnen. Da bedurfte es blos bes umfangreichen und eingehenden Werts einer Autorität, wie fie C. erlangt hatte, um ber "faronifirenden Richtung" in der gemeinrechtlichen Procegtheorie jum Siege ju berhelfen. Darzuftellen, wie diefe zu einer "gemeinen Meinung" fich ausbilbete, "welche zu einem fo großen Theil auf bem Ginflug ber fachfischen Juriften und insonderheit Carpgob's beruhte, daß die bem fachfischen Proceg verbleibenben Carpzov. 19

Gigenthumlichfeiten auf Rechnung feiner particularen Ratur geschrieben werben tonnten" (Begell), ift bier nicht am Orte, Erft feit 3. F. Ludovici's Ginleitung jum Civilproceg (querft 1705) fchied man wieder icharfer gwischen gemeinem und jachfildem Proces, aber Carpzob's "Proc. iuris" verlor baburch nicht feine berichaft, auch gemeinrechtliche Richter unterwarfen fich ihr namentlich bei Entideidung bon Gingelfragen, und in der gemeinen Procegtheorie lagt fich noch bentzutage in vielen Materien bie Praponderang Carpzovifcher Unfichten nachweifen. Das Procegwert Carpgov's theilt die Borguge und Mangel ber übrigen Edniften des Berfaffers, indeffen muß hervorgehoben werden, daß noch gegenwartig ber Lefer burch die große Rlarbeit und Anschaulichkeit der wohlgeordneten Darftellung und die Sicherheit, mit welcher ber Berfaffer ben Schat feiner prattifchen Griahrung verwerthet, angenehm berührt wird. Der Broces ift bas lette große Bert Carpjov's. Das Alter nahte und mit ihm wuchs ber leberbruß am geraufdvollen Gofleben, Die Gehnsucht nach dem ftiller Duge fo gunftigen Leibzig. 6. nahm baber 1661 feinen Abichied, welcher ihm von Johann Georg II. unter Belaffung bes Titels eines furfürftlichen Geheimrathes und ber Affeffur im Abbellationsgericht gewährt murbe. Und wieder erbliden mir C. im August jenes Jahres auf ber Strafe nach Leipzig feinen Rudzug bewerfftelligen. Er hatte nd pom Rurfürften eine eben erledigte Beifigerftelle im Schoppenitubl erbeten und diefelbe verliehen erhalten. In dem Collegium, in welchem er angefangen batte, nahm er wiederum einen Plat ein und zwar, wie erzählt wird, den un-Allein es foll fich feltfam gefügt haben, bag er innerhalb weniger Jahre durch den Tod der ihm vorgehenden Schöppen nochmals zum Seniorat aufmidte, welches er ichon bor etwa 30 Jahren gum erften Dal erlangt hatte. Go ging benn B. C. wieder in altgewohnter Weife täglich jur Schöppenftube. Sein bit frühester Jugend durch keinen Krankheitszufall unterbrochenes Wohlbefinden wurde jest bisweilen durch Steinschmergen und Bliederreißen (articularis morbus) getrubt. Am 25. Auguft 1666 befiel ihn ein Unwohlfein, welches er junachft b wenig achtete, daß er noch am folgenden Tag im Scabinat erichien; aber er wurde bettlägerig und entschlief am 30. August jenes Jahres Morgens nach 1 Uhr bei vollem Bewußtfein und ohne Todestampf. Die große perfonliche Frommigleit Carpzov's ift beinahe fpruchwörtlich geworben. Faft nie verfaumte er bie Predigt, monattich ging er jum Abendmahl, die Bibel hat er 53 Mal bom Anfang bis ju Ende burchgelefen und ihr außerbem noch eingehenderes Studium unter Buhandnahme gelehrter Gulfsmittel gewidmet. Dabei war er ein abgelagter Feind aller Scheinheiligfeit, voll mahrhafter Demuth, Dienftbefliffen, wohlhatig, bulfsbereit, ftanbhaft, gerecht, maßig und ftets die Burde mahrend. Gelbft feine Begner geben "manche perfonliche gute Gigenschaften" bes Mannes III. Allein bas Bild Carpgov's erichien fpateren Beiten getrubt baburch, bag man ihn perfonlich verantwortlich machte fur die Berirrungen und Sarten einer duntlen und rauben Beriobe. Man darf nicht vergeffen, daß es die Beit des drigigfahrigen Kriegs und ber nachherigen Berwilberung war, in welche feine Bluthe fallt. Sentimentale humanitat war damals nicht am Plate und in ber That scheute C. vor Anwendung der Todesftrafe nicht gurud. Gemeiniglich fellt man ihn baber als einen blutdürstigen Inquifitionsrichter bar. Man lieft: . bat 20000 Tobesurtheile gefällt, jumeift in Berenproceffen" und ichaubert. Boll fittlicher Entruftung und im Berbammungseifer verfällt man gar nicht datauf, die Wahrheit jener Angabe zu prufen. Und doch erhellt auf den erften Bid bag, mare die Behauptung mahr, C. von ben Windeln an an jedem Tag tines 71jabrigen Lebens mehr als ein Tobesurtheil gefällt haben mußte. In ber That fagt ber Urheber ber Mythe, Ph. Andr. Oldenburger (Thesaur. rer. Publicar. T. IV. [1675] p. 816), nur, bag C. gegen 20000 Todesurtheile

20 Carpzov.

"veranlaßt" habe, was, wenigstens in der Quelle Oldenburger's, sicherlich so zu verstehen ist, daß die (als Folge der damals herrschenden Abschreckungstheorie erklärliche) Härte der von C. in seiner "Practica rer. oriminalium" vertheidigten Strassäus (z. B. beim einsachen Diebstahl über 5 Ducaten Tod), die Ursache von mehr denn 20000 Todesurtheilen gewesen sei. Die Hezenprocesse aber auf Carpzov's persönliche Rechnung zu schreiben, bleibt deshalb ungerecht, weil er in dieser Beziehung in seinen Schriften nur dem Ausdruck gegeben hat, was in Folge des allgemeinen Hezenglaubens von der Gemeinüberzeugung jener Zeit für nühlich und nothwendig gehalten wurde.

Bitten, Memor. Jurisconsultorum pp. 458 ss. Jugler, Beiträge I. S. Muther.

Carpzov: Christian C., Jurist, dritter Sohn Benedicts C. I., der erste aus dessen zweiter She, geboren am 20. April 1605 zu Coldig. Studirte zu Wittenberg, Leipzig, Jena, Heidelberg und promodirte zu Straßburg zum Doctor juris. Rachdem er nun zu Wittenberg einige Jahre gelesen und advocirt hatte, wurde er als Prosessor und Beisiger der Juristensacutät nach Franksurt a. D. berusen, wa er am 20. December 1642 starb. Ein moroser, ja unverträglicher Mann, lebte er in einer Mißehe; noch J. Christoph Becmann meint, Herreise die Ursache gewesen. Die Schristen Christian Carpzov's verzeichnet Jugler, Beiträge I. S. 305 ff.

Carpiob: Friedrich Benedict C., Jurift, Gohn von Johann Benedict C. (III.), geboren ju Bittau am 21. October 1702. Studirte bon 1722 erft ju Bittenberg, bann zu Leipzig; 1726 Notarius zu Bittau, 1727 Umtsabvocat in ber Laufit, 1731 im gangen Rurfürftenthum Sachfen, 1735 Doctor iuris und Brivatbocent in Wittenberg. Ginen 1739 an ihn ergangenen Ruf als außerorb. Profeffor an bie Universität Gottingen mit 200 Thaler Gehalt lehnte er ab, erhielt aber bafur ju Bittenberg eine unbefoldete Brofeffur fur Ratur- und Bolferrecht, die er indeg erft gegen Ende 1742 antreten fonnte, ba ihm feine Gegner, die er fich burch fatirifche Ausfälle jugezogen, Schwierigfeiten in ben Weg legten. Starb im October 1744. Gin ichwindfüchtiges Leiden und Roth berbitterten feine letten Jahre und machten ihn, der fonft lebhaft und angenehm im Umgange fich gezeigt hatte, eigenfinnig und murrifch. Geine Schriften, die Reigung jur Philologie und Litterargeschichte an ben Tag legen, find gelehrt und forgfam gearbeitet, aber voll satirischer Invectiven gegen Zeitgenoffen und Berstorbene. Berzeichniß bei Jugler, Beiträge I. S. 323 f. Hervorzuheben: "Streitschrift (Stricturae) gegen Joh. Gg. Bertichen's Tractat bom Recht ber Beichtstilble" (1739), welche eine Entgegnung bes Angegriffenen hervorrief: "Oratio de eo. quod in iure Proedriae ridiculum est", von lächerlichen Rangstreitigfeiten (1742); "Dissertatio de Αλλοτοιοεπισχοπία ICtorum" (1743), worin die Neigung verftorbener und bamals noch lebender Juriften, fich in frembe, fie nichts angehende Augelegenheiten ju mifchen, gegeißelt wird. Der mitangegriffene Johann Jacob v. Mofer antwortete 1744 im "Prologus galeatus" ju feinen "Opuscula academica". Muther.

Carpzob: Johann Benebict C. I., geb. 22. Juni 1607 zu Rochlitz, Sohn bes 1624 verstorbenen Juristen Benebict C. I., † 22. Oct. 1657 zu Leipzig als Dr. und Prosession der Theologie und Prediger an der Thomastirche. Aufgewachsen in der strengsten lutherischen Orthodoxie, wie sie in Kursachsen und seinen beiden theologischen Facultäten Wittenberg und Leipzig seit Ueberwindung des Philippismus herrschend war, Schüler und College von Höpfner, Hülsemann, Kromeher u. A., Prediger an verschiedenen Orten, zuleht an der Thomastirche in Leipzig f. 1633, außerord. Pros. f. 43, ord. f. 46, Zeitgenosse des dreißigjährigen Krieges und der synkretistischen Streitigkeiten, bevbachtet er in seiner theologische

Carpzob. 21

ichen Stellung boch eine gewiffe tluge Burudhaltung, fteht noch 1649/50 mit ben Belmftabtern Calirt, Titius u. A. in Briefwechsel und ift bei aller bogmatiichen Correctheit boch überwiegend praftifch gerichtet, ein Feind theologischer Spaltungen, burch fein Bfarramt an einfeitig gelehrter Beschäftigung gehindert und ernstlich bemuht, nicht blos mit Worten, fondern auch durch feinen Banbel ju predigen. Seine beiben bedeutenbften Arbeiten, burch die er in ber Geschichte ber prot. Theologie eine gewiffe Berühmtheit erlangt hat, find 1) fein "Hodegeticum", eine geschickt angelegte compendiarische Zusammenstellung ber homiletiichen Regeln, entftanden aus ben lebungen bes Leipziger Bredigercollegiums, herausgegeben 1636, worin er nicht weniger als 100 Dispositionsmethoben aufftellt und zu ber pebantisch-ichulmeifterlichen Berfünftelung bes Brebigtwefens mit beigetragen hat; fowie 2) feine "Isagoge" ober Einleitung in die symbolischen Bucher ber lutherifchen Rirche, aus feinen Borlefungen entftanden, aber erft nach feinem Tobe 1665, 2. A. 1675, von bem Magbeburger Generalfuperintenbenten 30h Olearius herausgegeben, ein Wert, wegen beffen man ihn als ben Bater ber Disciplin der Symbolit bezeichnet hat.

Weitere Schriften von ihm sowie Nachrichten über sein Leben s. bei Witten, Memoria theol. Dec. IX., 8; Freher, Theatr. erud.; Jöcher; Spizel, Templum honoris reseratum, p. 228. Tholuck, Atad. Leben des 17. Jahrh. II. 89 und in Herzog's Theol. Realencyklop. Wagenmann.

Carpjob: 30h. Benedict C. II., Sohn bes vor., geb. 24. April 1639 in Leipzig, ftubirt in Leipzig, Jena und auf andern Universitäten, bef. Bafel unter Burbr und Strafburg unter dem "unvergleichlichen Theologen" Johann Schmid, wird 1659 Magifter in Leipzig. 1665 Brof. ber Moral und Bolemit bafelbit. 1668 Prof. hebr, und Diaton an der Thomastirche, fpater Baftor, 1684 Professor der Theologie, + 23. Marg 1699. An schriftstellerischer Thatigkeit durch paftorale Amtsgeschäfte gehindert, beschränkte er fich fast gang auf tleine Abhandlungen und auf Renherausgabe fremder Werte wie Schicarb's Jus regium, Tarnov's Propheten, Lightfoot's Horae hebr., Lanfifch Concordanz, Raimund Martini Pugio fidei, befonders aber feines Baters Hodegeticum in bermehrter Geftalt 1689. Seine eigenen Bredigten entsprechen biefer außerlichen und überfünftlichen Methode, waren aber boch nach bem Gindrud ber Zeitgenoffen nicht ohne Gehalt und Freimuth. Der Spener'schen Richtung, folang fie fich auf "fromme Wünsche" beschräntte, schien 6. nicht abgeneigt und begrufte Spener bei feiner Antunft in Sachfen mit übergroßer Devotion. Seit derfelbe aber anfing auch die theologische Facultät in Leipzig feine Cenfur fühlen ju laffen, die brei Leipziger Magifter France, Unton und Schabe ihre collegia biblica ju halten begannen und befonbers feit mit bem Umfichgreifen ber neuen pietiftischen Bewegung bie Auditorien ber onihoboren Brofefforen und die Rirchen ber orthoboren Baftoren veröbeten, wurde 6. ber einseitigfte und gehäffigfte Gegner ber neuen Richtung, war Mitglied ber 1689 eingesetten Untersuchungs-Commission. Berfaffer verschiedener beitiger Gegenichriften (1691 drei Programme gegen ben Bietismus), Mitberfaffer ber in bemfelben Jahr erichienenen Schrift "Imago pietismi", bes 1692 an die fachfifchen Lanbftanbe eingereichten Bedentens ber Leibziger Facultät, fowie ber in bemfelben Jahre er-Gienenen "Befchreibung bes Unjugs ber Pietiften in Salberftadt". Gegen ihn fichteten fich nun aber nicht blos die ernften und magboll gehaltenen Entgegnungen Spener's, Gedendorf's, Rechenberg's, France's ac., fondern auch der mit den Bietiften damals verbfindete, wenngleich principiell gang anders gefinnte große Burift und Auftlarer Chriftian Thomafius, Damals noch in Leipzig, schwang jest gegen C. und die gange Leipziger theologische Facultat die Beifel des Spottes und der moralischen Entrüftung, warf ihm öffentlich vor, daß er seiner lectiones publicae nicht orbentlich marte, bag er lächerliche und unflätige Dinge prebige u. 22 Carpzov.

Nach Thomasius' Abgang von Leipzig seht der Streit sich sort; auch auf kirchen rechtliche Fragen erstreckt sich die Debatte, indem C. der bekannten Dissertatio des Thomasius "vom Recht eines Fürsten in Mitteldingen" eine Schrift unte dem Titel "De jure decidendi controversias theol." Leipzig 1695 entgegenseh worin er im Anschlusse an seinen juristischen Borgänger Benedict C. († 1666 das sogenannte Spissopalspstem gegen den Territorialismus des Thomasius ver theidigt.

S. bef. Walch, Streitigkeiten ber luth. K. Th. I und II; Jöcher; Act Eruditorum latina; Tholuck bei Herzog u. Akad. Leben bes 17. Jahrhunderts Schnid, Gesch, des Pietismus. Wagenmann.

Carpzov: Johann Benedict C. (III.), Jurift, Sohn des kursächsischen Ober hospredigers Samuel Benedict C., eines Bruders von August Benedict C., geb 25. October 1675 zu Dresden. Studirte von 1693 an zu Wittenberg, Frankfurt a.O., Leipzig, promovirte 1700 zu Frankfurt. Er ließ sich als Advoca in Dresden nieder, wurde 1702 Raths-Syndicus zu Zittau, erhielt 1713 der Titel Commissionsrath, wurde einige Jahre darauf zum Bürgermeister von Zittauerwählt und 1731 zum Kreisamtmann in Wittenberg ernannt. Berheirathe 1701 zeugte er sieben Söhne und zwei Töchter. Starb 8. September 1739 ar einem Schlagstuß. Schrieb "Analecta Fustorum Zittaviensium" (1716); "Ehren tempel merkwürdiger Antiquitäten des Margrasthums Oberlausit (1719); "Praefatio de usu collectaneorum iuridicorum praemissa Promptuario iuris praetico" (1727).

Allerneufte Nachrichten bon juriftischen Büchern 1. Bd. S. 342 ff. Muther.

Carpion: Johann Benedict C. (ber vierte Diefes Ramens; fein Ur großvater † 1657 zu Leipzig als Brojeffor ber bogmatischen Theologie; fei Grofvater † 1699 ebendafelbit als Professor ber orientalischen Sprachen, nament lich hervorragend burch grundliche talmudische und rabbinische Renntniffe, val fiber biefe bie ob. Biogr.; und f. Jocher I. S. 1695); fein Bater † 1733 al außerordentlicher Projeffor beffelben Faches zu Leipzig. — Er ward gebore zu Leipzig am 20. Mai 1720 und ichon auf ber Thomasichule unter Gegne und Ernefti granblich philologisch burchgebilbet. Er verfolgte in Folge beffe auch fpater ftets neben ben theologischen Studien die claffisch-philologischen. Er 22iahrig veröffentlichte er ein Bert bewundernswürdiger Belefenheit in den Alten fein "Paradoxon stoicum Aristonis Chii apud Diogenem Laert, VII, 160 novi observatt, illustr." und habilitirte fich ju Leipzig an ber philosophischen Facultat 1747 ward er außerordentlicher Projeffor bajelbit, 1748 ward er als Projeffo ber griechischen Sprache nach helmstädt berufen, wo er 1749 gugleich Professo der Theologie ward. 1759 ward er jum Abt von Königslutter ernannt. E starb am 28. April 1803. (Biographische Nachweise findet man in Ersch und Gruber's Enchtl. I. 15 S. 218 b.) - In ber Dogmatif mar E. ein ftrenge Butheraner. In feinem "Liber doctrinalis theol. purioris" 1768 befampite e mit großer Gelehrsamfeit bas rationalistische Lehrbuch bes driftlichen Glauben bon B. A. Teller. hervorragend aber und noch jeht von Werth find Carpad' Arbeiten auf dem Gebiete des helleniftischen Sprachgebrauchs, auf welchem er um faffenbe Renntniffe befag, bie er gur Erklarung bes Neuen Teftaments verwerthete Dies geschah vorzugsweise in den "Sacrae exercitationes in S. Pauli epistolan ad Hebraeos ex Philone Alexandrino" 1750, in welchem E. fich als ben erfter Philofenner feiner Beit erweift. Freilich bienen bie reichlich gefammelten Baral lelen eben faft lediglich jur Erläuterung bes neutestamentlichen Sprachgebrauchs felten werben fie benutt um bas Abhangigfeitsverhaltniß aufgugeigen, in welchen ber Bebraerbrief gur Schriftbehandlung Philo's fteht. Beniger gludlich fam

Carpzob. 29

man die in den Prologomenis dieses Buches gesührte Untersuchung über Philo's hebräische Sprachtenntnisse nennen (vgl. Siegsried, Philon. Studien in Merr' Archiv f. w. Ersorsch. des A. T. II, 2. S. 143) — Roch später nahm C. diese Arbeiten wieder auf in seiner "Uebersehung des Hebrärdriesse mit philologischen und theologischen Anmerkungen" 1795. Berwandter Art sind die "Stricturae in epist. ad Rom." 1756, die "Uebersehung des Brieses an die Galater" 1794. Dem Gebiete der classischen Philologie gehören noch an die "Observ. philol. in Palaephatum" 1743, die Ausgabe des Musaeos 1749, 1775, der Todtengespräche des Lucian 1773 u. a. Seine Borlesungen hielt C. sateinisch, das er ichristlich wie mündlich meisterhaft zu handhaben verstand. C. Siegfried.

Carpion: Johann Bottlob G., Cohn bes Oberhofpredigere Samuel Benedict C. (über bas berühmte Gelehrtengeschlecht ber Carpzons vgl. Drenhaupt, Beidreibung bes Saalfreifes, Beilagen j. Ih. 2 G. 26), geb. ju Dresben 26. September 1679; † 7. April 1767. Er ftudirte Theologie gu Bittenberg 1696, au Leipzig 1698 und zu Altborf 1700, wo er 1701 mit ber Abhandlung "De synagoga cum honore sepulta" feine Studien abichloß. 2118 Gefandtichaftsprediger bes furfürftlich fachfifchen Gefandten hatte er Gelegenheit England und bolland fennen ju lernen und nahm befonders ju Lepben einen langeren Aufenthalt. Er fehrte 1704 nach Dresben gurud, wo er Diatonus an ber Rreugfirche wurde. 1708 ward er Diatonus an der Thomastirche ju Leipzig und hielt zugleich feit 1709 Borlefungen an der Univerfität. 1713 ward er außerorbentlicher Projessor, 1724 Doctor der Theologie. 1730 ward er Superintenbent ju Liibed, mo er als lutherifcher Sierarch in hobem Unieben waltete. Er hatte laut brieflicher Meugerung die Freude es burchzusegen, daß die Reformirten ihren Gottesbienft vor ber Stadt halten mußten, daß die herrnhuter ausgewiesen und die Conventifel mit Gelbftrafen belegt wurden. Dafür ehrte ihn auch bas orthodoge Ministerium der Stadt Lubed 1754 durch eine Jubelmunge mit feinem Bilbnig. Er ftarb 88 Jahr alt. (Die gablreichen Quellen für fein oft befdriebenes Leben findet man bei Baur, in Erich und Gruber's Enchtl. I. 16 5. 217 b, wo hingugufugen Jocher-Abelung, II. S. 133 ff. Tholud in Bergog's Realencytt. II, 588 ff.)

6. nimmt innerhalb ber Geschichte ber biblischen Rritit eine hervorragenbe Stellung ein. Es gelang feiner Belehrfamteit, feinem Scharffinn und feinem Gifer, Die orthobor lutherische Anficht von bem A. I. gegenüber ben Angriffen feiner Beit iftr minbestens ein balbes Jahrhundert langer aufrecht zu erhalten, indem er mit großem Geschick bie Schwächen ber bamaligen Rritit gu benugen wußte. Die leichtfertigen Aufftellungen eines Sobbes und Beprere, Die wenn auch mit Scharfblit concipirten, aber ungenugend begründeten Sage eines Spinoga (im Tractatus theol. polit. c. 7. 8) boten ihm willfommene Angriffspuntte und lelbft bem genialen Richard Simon gegenüber war er unermublich im Ausspähen und Benuten von Blogen. Dieje Gemmung, welche C. ber Bibelfritit in ben Beg warf, ift aber von einem hoberen Standpuntte aus als eine Forberung gu betrachten, indem fie die Biffenicait nothigte, fich mit dem gediegenen Material Carpgob's grundlich auseinanbergufegen und die hiftorische Renntnig von ber Entftehung der altteftamentlichen Bucher fefter ju begrunden. Das erfte Sauptwert Carpjob's auf Diefem Bebiete ift Die ,Introductio ad libros canonicos bibliorum V. T. omnes praecognita critica et historica ac autoritatis vindicias exponens". Lips, 1714-21 (2. Auft. 1731, 3. Auft. 1741, beibe unverändert). Wie C. in ber fehr grundlichen bibliographischen Ueberficht feiner Borrebe zeigt, fehlte es bieber an einer zusammenfaffenden Bearbeitung "quae ea praecise exponat quorum cognitio aditum ad sacrarum tabularum lectionem et viam sternit". Mit Benutung feiner Borganger in ber Rritif und ber biblifchen Commentarien pruft

24

er baber bei jedem einzelnen Buche bes A. T. bie Ueberschrift, die Stellung im Canon, die Autorichaft und den 3wed beffelben. Er nimmt bei allen biefen Fragen fortlaufende Rudficht auf Die fritifchen Ungriffe ber oben genannten Begner und ichlieft jebesmal mit furger überfichtlicher Darlegung bes hauptfachlichen Inhalts bes betreffenben Buches und einer febr vollständigen Ueberficht ber Auslegungen beffelben, 3. B. patrum, rabbinorum, lutheranorum, pontificiorum. reformatorum, remonstrantium etc. In biefer Beife find in brei (felbftanbig paginirten) Theilen nach ber in unferen Bibeln hertommlichen Ordnung bie biftoriichen, poetischen und prophetischen Bücher bes A. T. behandelt. britten Buche find Rachtrage (Paralipomena suis locis inserenda, p. 466-487) beigefügt. Wie man fieht, fehlt bier ber Stoff, welcher gegenwärtig in ber Regel ben fpgenannten allgemeinen Theil ber Ginleitung in bas M. T. au fillen pfleat. nämlich die Geschichte des Textes des Canons und der Uebersegungen; benn die einleitenden Capitel bes erften Theils De scriptura s. in genere und De V. T. in genere bieten nur fehr Allgemeines. Bum Theil wird biefer Mangel indeffen burch Carpaov's bernach ju besprechende Critica sacra ergangt. - Seinen Standpunft nimmt C. in der Introductio auf bem altprotestantischen Schriftdogma. Der eigentliche Berfasser des A. T. ift ihm der heilige Geift, welcher bem Moje alle die Urzeit betreffenden Notigen und Kenntniffe mittheilte (I, 62) und ebenfo fpater eintretende Dinge borberfagte, fo 3. B. daß es 40 Jahre lang Mannah regnen werde (I, 84), welcher ferner alle anderweiten geschichtlichen Data offenbarte und dabei bie Auswahl aus etwaigen hiftorifchen Quellen felbft beforgte (I, 242: scriptor libri regum . . . . . scripsit non quae proprio Marte [ex diariis] sibi excerpserat aut notaverat sed praecise ea tantum quae suggerebat spiritus sanctus). Der beilige Beift gab ferner nicht nur bie Bfalmen felbft ein. fondern bestimmte auch ihre Anordnung, er veranlagte ben Siob, obwol diefer ein Araber mar, feine Reben hebraifch aufzuzeichnen, er infpirirte ben Bropheten nicht nur die Beisfagungen, fondern auch bie Reihenfolge berfelben, fo bag Beremias auf ausbrudliche Anweisung bes heiligen Beiftes eine gang besondere Confufion in feinen Orateln anrichtete, womit gewiffe uns undurchbringliche erbauliche Zwede verfolgt wurden. Ebenfo geschah es, daß ber beilige Geift bem Dbabjah einige Orafel mittheilte, Die wortlich mit Studen aus Beremia fibereinstimmten. - Da ber beilige Beift in biefer Beife überall felbft thatig ift. fo tann es Stufen ber Infpiration nicht geben (I, 26). Jebe menichliche Arbeit ober Runft, jedes natürliche Ronnen und Biffen ift bei ber Schrift ganglich ausgeschlossen: baber auch jeder Irrthum und Widerspruch; jedes Wort ift ein Wort Gottes. Bo bas Butreffenbe fritifcher Bebenten allaubeutlich wirb, fo bag Carpjob's Scharffinn teine Auswege finden tann: ba bonnert er biefelben mit ber Sauptwaffe feines Arfenals, dem nie berfagenden aries Beonvevoriag ju Boden. Im Uebrigen find ihm die Angriffe fritischer Gegner odvagiat (P. I. praefat.), Spinoza heißt bei ihm nequam (I, 39), impurus scurra (II, 66), Jakob Böhme homo fanaticus u. bgl. - Bei einem folchen Standpuntte fchwindet jede Unbefangenheit des Urtheils, jede Spur einer hiftorischen Auffaffung, was Meußerungen wie quae in humano scripto reprehensione non carent de divino autem dicere indignum est (II, 89) über allen 3weifel erheben burften. Ginen Nachfolger auf diefem Wege in Bezug auf bas R. T. fand C. in Rumpaeus (f. Meper, Geich, ber Schriftertlarung 1804. Bb. IV. G. 422 ff.) und Erneuerer feines Standpunttes in neuefter Beit fann man wol Saevernid-Reil in ihrem Sandbuch der hiftorisch-kritischen Ginl. in bas A. I. nennen (2. Aufl. Frankfurt a. M. und Erlangen 1854 ff.). - Eine gemiffe Ergangung ber Introductio bietet, wie oben bemerkt, Carpzob's "Critica sacra", Lips. 1728 (ed. II. 1748). Diefelbe handelt vom Text und von den leberfetjungen bes A. T. und zwar in P. I

Carpzov. 2:

ca textum originalem von dem göttlichen Ursprunge der Authentie und Autotat des hebräischen Textes (c. 1, 2), von feiner Reinheit und Unverfälschtheit 3), von der Eintheilung des A. T., wobei die Abtheilung der Berje auf die erfaffer gurudgeführt wird (c. 4), bon ber hebraifchen Sprache und ihrer Beichte, bon ber Urfprünglichfeit ber gegenwärtigen bebraifchen Schrift und ocalijation, bom Chalbaifchen (c. 5), bon ber Majorah (c. 6), bon Reri und hetib und den verschiedenen Lesarten (c. 7), von den hebräischen Sandschriften 8) und bon ben gebrudten Ausgaben bes hebraifchen Tertes (c 9). - P. II det dann von den Ueberfetjungen, fowol von den alten und ihrem Werthe, als en neueren lateinischen und einer jübisch-beutschen. - P. III contra pseudofticam Guil. Whistonii weift ben Angriff biefes Mannes gurud, melcher beauptet hatte, die Juden hatten im 2. Jahrhundert die hebraifche Schrift geandert nd bei ber Polemit gegen die Chriften den Text des A. I. gefälscht. Sorgaltig werben bei biefer Belegenheit von C. Die alttestamentlichen Citate des I. I. und der Rirchenväter, fowie die Beschaffenheit des Textes der LXX und is samaritanifchen Bentateuchs besprochen (vgl. Meyer, a. a. O. IV. S. 263. 90-293; Rojenmiller, Sandb. f. b. Litt. b. bibl. Rritif, I. 492-495; Bleet, finl. in das A. T. 1870. S. 17. 730). — Einen reichhaltigen Thesaurus erfässcher Antiquitäten gab C. in seinem "Apparatus historico-criticus antiquistum sacri codicis et gentis hebraicae" 1748, in welchem er Goodwin's Forhungen (Moses et Aaron 1662) erläuterte und vermehrte. — Andere gablreiche ber weniger bedeutende Schriften Carpzov's findet man in Goetten's Gelehrtem aropa Thl. I. S. 164-168, 823 und bei Jocher-Abelung, Bb. II. S. 135 ff. Brachtenswerth find barunter bie Bolemiten gegen die Brudergemeinde. C. Siegfrieb.

Carpzov: Konrad C., Jurift, ältester Sohn von Benedict C. I., geb. wättenberg 11. Juli 1593, wurde mit seinem Bruder Benedict C. II. erwagen und theilte mit ihm gleiches Schickal bis zur beiderseitigen gemeinsamen komotion in Wittenberg (1619). Dann Hofrath bei Herzog Franz in Pommern. 1621 Rechtsprosessor in Wittenberg, serner Assessor im Hosgericht und im Constitutum, Mitglied des Dresdner Appellationsgerichtes. 1636 kursächssischer Gesandter beim Kursürstentag zu Regensburg zur Wahl Ferdinands III. als wisseler König. Bon 1638 an Kanzler und geheimer Rath bei Herzog August wachsen, welcher als Administrator des vormaligen Erzstisses Magdeburg zu halle Hof hielt und Stammvater des herzoglich sachsen-weißenselssischen Hauses wurde. Konrad C. starb am 12. Februar 1658. Ein Verzeichniß seiner zahleichen Dissertationen gibt Jugler, Beiträge I. S. 276 st.

Carpzon: Samuel Benedict C., geb. 17. Jan. 1647 in Leipzig. † 31. Aug. 707 in Dresden, ein Sohn Joh. Ben. Carpzov's (S. 20), studirt in L., wird 1666 Nagister und Schwiegerschn des Dresdener Oberhospred. Gener, geht auf dessen kath 1668 nach Wittenberg, wird 1671 Professor Poëseos daselbst, Hausgenosse saledbst, Hausgenosse sale

26 Carrady.

folger in der Oberhofpredigerstelle 1692 und benutt diese Stellung zur Unter dernickung der pietistischen Partei wie zur Ablehnung der damals von Leibniz und A. gemachten Unionsvorschläge, da er von diesen nach den früher gemachten Erschrungen nichts Gutes erwartet. Wie hier so zeigt er auch sonst eine ge wisse vornehme und diplomatische Zurückhaltung, während die Gravität seine ganzen Erscheinung und seine vielseitige und glänzende rednerische Begadung gerühmt wird. Schristen hat er keine hinterlassen außer einigen werthlose Dissertationen und zahlreichen Predigten, die zum Theil durch ihren seltsamm Titel sich auszeichnen, z. B. Die grünenden Gebeine; Lanx satura; Die srucht bringende Gesellschaft der Christen.

S. Ranfft, Leben u Schr. aller Churf. Gottesgelehrten, die mit der Dottorwürde gepranget zc. I. 118 ff. Acta Erudit. latina; Tholud bei Bergog.

Wagenmann.

Carrach: Johann Tobias C., Rechtsgelehrter, geb. 1. Januar 1702 m Magdeburg, wo sein Bater Kausmann war, † 21. October 1775 in Halle. Er studirte seit 1721 zu Halle, erwarb 1729 die juristische Doctorwürde und ward daselhst 1732 außerord., 1738 ord. Projessor der Rechte, sowie Beisitzer in der Juristensacultät, 1753 königl. preußischer Geheimer Kath. Während des siebensährigen Krieges im August 1759 mit seinem Collegen Flörke als Geselsortzessihrt, wurde er erst 1762 im December durch preußische Truppen besteil. Im September 1763 erhielt er mit dem Ordinariat der Juristensacultät das Directorat der Universität. Von seinen asademischen Schristen erschienen gesammelt: "Programmata iuridica" 1767. Durch seinen Stiessohn Herausgegeben: "Rechtliche Urtheile und Gutachten in dem lichen Sachen", 1775 Fol. und nach seinem Tode: "Kurze Anweisung zum Proces in Civil- und Criminalsachen", 1776.

Weiblich, Gesch. d. jestlebb. Rechtsgel. I, 127 ff. Dessen Juverl. Nach richten II, 1 ff. und Lexiton S. 41 f., sowie Succession berer Rechtsgelehren zu Halle, hinter besselben Verzeichniß aller auf der Univ. zu Halle herausget jurist. Disputationen und Programmen. Halle 1789. 8°. S. 43 f. Heinr. Joh Otto König, Leben u. Schriften Hrn. Joh. Tob. Carrach's, Halle 1776. 4 auch vor Carrach's Anweisung zum Proces. Hoffbauer, Gesch. d. Univ. p. Halle, S. 278.

Carrad: Johann Philipp bon C., Bublicift, altefter Sohn bes 3 riften Johann Tobias C., geb. 30. August 1730 gu Salle, † in Wie (Todesjahr unbefannt). Er bezog 1745 die Univerfität feiner Baterftadt, wo t 1749 Magifter der Philofophie, 1750 Doctor und 1752 außerord. Profeffor De Rechte murbe. 1758 erhielt er an der Universität Duisburg eine ord, jurifilia Professur, die er des Krieges wegen erft 1764 antreten konnte. Ingwischen lebb er in Breslau, murde fonigl. preugischer Geh. Rath und von Friedrich II. ge abelt. 1768 mit bem Titel eines großfürftl, holfteinischen Etatsraths al erster Brojeffor der Rechte und Brofangler der Universität nach Riel berufen wurde er noch vor Ablauf eines halben Jahres 1769 wieder entlaffen, worde er nach Wien ging und jum Ratholicismus übertrat. Er schrieb nun für der Wiener gegen ben Berliner Sof, wie er fruher gegen ben Biener Sof gefchrieben hatte. Unter feinen Schriften, welche hauptfächlich bas Staatsrecht betreffen ift hervorzuheben die anonyme commentirte Uebersetung von Hippolithus a Lo pibe, b. i. Bogislav Philipp v. Chemnig: "Abrig ber Staatsverfaffung" Theile in 2 Banden, Maing und Coblenz, Salle, 1761. Dagegen Schrieb 306 Fried. v. Tröltsch: "Unparthenische Gedanken über die Anmerkungen des teutscher Sippolithus a Lapide", Colln (Ulm) 1762 und : "Fortgesette unparthenische Be danten," baf. 1763.

Weiblich, Lexison aller jehtlebb. Rechtsgel. S. 40 f. Dessen biogr. Nachrichten I, 107 ff. Rachträge S. 45 ff. u. Succession berer Rechtsgel. zu Halle S. 56 f. König, Joh. Tob. C. S. 9. Anm. \*. Pütter, Litt. b. Teutsch. Staatsr. 1, 213, 479 f. II, 85 f. Ratjen in b. Schriften b. Univ. zu Kiel aus b. 3. 1860. Bb. VII, Chronif S. 11 ff.

Carrid: Johann Matthias C., geb. ju Chrenbreitftein 1738, + gu Roln am 21. Oct. 1813. Seine erfte Bilbung erhielt er im Jefuiten-Collegium m Cobleng. 3m 3, 1755 trat er in ben Zesuitenorden und 1760 erhielt er Die Priefterweihe. Rachbem er zwei Jahre lang in Munfter Logit und Metaphofit vorgetragen hatte, wurde er nach Paderborn geschickt, wo er ebenso in ben philosophischen Disciplinen unterrichtete. Als bie Baberborner Universität nach Buren verlegt murbe, fiebelte er hierhin über und lehrte bafelbit feche Sahre lang die bebraifche Sprache. Spater ging er jur Eregese und Dogmatit fiber. Am 3, 1769 murbe er nach Roln berufen, wo er, nach Erlangung bes theol. Doctorgrabes, Dogmatif, Moral und Rirchengeschichte vortrug. Bei ber Aufhebung bes Refuitenorbens 1773 ericheint er als confessarius, doctor u. professor theologiae. Auch nach ber Aufhebung des Orbens blieb das Jefuitenghmnafium unter ber Bezeichnung celeberrimum gymnasium tricoronatum bestehen. G. blieb Bebrer baran und wurde 1780 jum Regens ernannt. Er betleibete biefes Amt bis gur Aufhebung ber Uniberfitat 1798. Bom 3. 1788 ab bis 1793 mar er Rector der Uniberfitat. Bur Berbefferung feiner außern Lage erhielt er 1784 ein Canonicat am Stift St. Gereon. C. war ein entschiedener Bertreter ber firmg romisch-fatholischen Grundfage. Un ihm hatte die freisinnige josephinische Richtung an ber jungen Univerfitat Bonn einen icharfen Gegner. Er übernahm mit bem Pfarrer Unth ben Rampf gegen die Bonner Febronianische Litteratur. Bon ibm rubrt bie in ber Form einer Gelbftbiographie abgefaßte Schmähichrift gegen ben Bonner Canoniften Gedderich ber, die den Titel fuhrt: "Inedia sive confessio publica patris Philippi Hedderich". Im Auftrage bes Domcapitels ver-iafte er eine Widerlegung des "Ratechetischen Unterrichts in ben allgemeinsten Erundfaten bes prattifchen Chriftenthums" von Gulogius Schneiber. Auf Grund diefer Widerlegung verbot ber Rurfürst Max Franz unter dem 16. Mai 1791 bei einer Strafe von 100 Golbaulben ben Berfauf biefes Ratechismus, "weil er wigen Borbeigehung ber wichtigften Religionsborichriften für ben Ratholiten gefabrlich fei". In gleicher Beife trat C. dem von Prof. Thabdaus Derefer berlagten Breviarium jum Gebrauch ber Ronnen in ber Erzbiocefe entgegen. Aus Garrid's Feber ift ber gegen einen Bonner Projeffor gerichtete Tractat: "De matrimonio dissolvendo per professionem religiosam". Febronius (v. Hontheim) fuchte n ju wiberlegen. In Bonn u. Wien gab man fich Dube den Drud biefer Edrift ju verhindern, doch vergeblich; mit bem imprimatur bes Cenfore Dr. Bott. Raufmanns wurde bie Schrift in Roln gebrudt. (Bgl. Bianco, Die alte Universität Roln Bb. 1.)

Carrichter: Bartholomäus C. von Reckingen, Arzt, lebte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. als Leibarzt am kaiserlichen Hose zu Wien; er gehört jur schlimmsten Sorte der sogenannten Paracelsisten (vgl. Paracelsis), war ein umgirter Astrolog und soll durch Kunstsehler den Tod des Kaisers Ferdinand I. derichuldet haben. Ein Berzeichniß seiner (in deutscher Sprache versaßten) Schristen sindet sich in Haller Bibl med. pract. II. 129. (Vergl. hierzu auch Moehsen, Geschichte der Wissenschaften in der Mark Brandenburg. S. 414.)

A. hirich. Carrion: Ludwig C., Philolog und Jurift, geb. zu Brügge im J. 1547 Ober vielleicht schon einige Jahre früher, gestorben zu Löwen 23. Juni 1595. Seine in Löwen begonnenen juristischen und philologischen Studien sehte er in 28 be Carro.

Roln fort, von wo er im 3. 1564 in ber Abficht eine Reife nach Italien gu unternehmen nach Sowen gurudtehrte; bier führte er fich guerft in bie gelehrte Welt ein durch feine Ausgabe ber "Argonautica" bes Balerius Flaccus, die a aus einem bon ihm entbedten Cober an vielen Stellen verbeffert hatte, mit tritisch-exegetischen Anmerkungen (Antwerpen 1565). Die Reise wurde aus uns unbefannten Grunden gunachft berichoben und unterblieb bann gang; G. blieb in Lowen mit philologischen Arbeiten beschäftigt. Bunachft gab er, ba fich in feine Ausgabe ber "Argonautica" bes Balerius Flaccus in Folge ber Saft ber Ber öffentlichung gablreiche Gehler eingeschlichen hatten, eine neue Ausgabe des Tertes biefes Bedichts mit angehängten "Castigationes" (Antw. 1566) heraus. Dam arbeitete er an ber Sammlung der Fragmente ber "Historiae" bes Salluftins (...C. Sallustii Crispi historiarum libri VI a L. Carrione collecti et restituti". Antwerpen 1573) und an einem größeren Berte über romifche Sacralalterthumer, welches ben Titel "Sacrorum Romanorum fasti sive de veteri iure pontificio libri" fuhren follte. Diefes Wert ift nie bollenbet worben ; Proben babon fritische und eregetische Bemerfungen gu einzelnen Stellen romischer Schriftfteller - enthalten feine "Antiquarum lectionum commentarii III" Antwerpen 1576. Rachbem er bann noch bie fleine bis bahin ungebrudte Schrift bes Caffiobor "De orthographia" (Antw. 1579) und eine Ausgabe fammtlicher Werte bei Salluft mit ben Commentaren verschiebener Gelehrter (3 Bbe. 1579-80) per öffentlicht hatte, ging er um 1580 nach Frankreich, wo er ungefähr 5 Jahre fic aufhielt, theils in Baris, theils in Orleans und Bourges; an ben beiben lettem Orten hielt er öffentliche juriftische Borlefungen, hauptfächlich aber beschäftigte er fich auch in diesen Jahren mit Studien und Arbeiten über die römische Lite teratur und bas romifche Alterthum, wovon feine zwei Bucher "Emendationes et observationes" (Paris 1583, bas erste ift an Claudius Puteanus, das morite an Nicolaus Faber gerichtet), feine Ausgabe der Schrift des Cenforinus "De die natali" (Paris 1583), worin er zuerft erfannt hat, daß ber Schluß biefer Schrift verloren gegangen ift und bag bie gewöhnlich bamit verbundenen 216. schnitte über Aftronomie, Geometrie, Physit und Metrit ein befonderes Schrift-chen bilben, endlich die von ihm in Gemeinschaft mit henricus Stephanus be forgte Ausgabe ber "Noctes atticae" bes Gellius (Baris 1585 : ben beriprochenen Commentar bazu hat C. nicht geliefert) Zeugniß geben. Um 1585 wurde er als außerorbentlicher Professor ber Rechte nach Löwen berusen und widmele fich nun mit großem Gifer und gludlichem Erfolg ber atabemischen Thatigteit, Die ihm, wie es icheint, ju ichriftftellerischen Arbeiten feine Beit mehr übrig ließ: icon 1586 erhielt er die ordentliche Projeffur ber Inftitutionen, 1589 Die Des canonischen Rechts, befleibete auch 1591 bas Rectorat ber Universität. Wenn C. auch nicht zu ben Philologen erften Ranges gehört, fo hat er fich doch bermoge feiner umfaffenden Belehrfamteit und feines Scharffinns um die Berftellung ber Texte ber bon ihm berausgegebenen romifchen Schriftfteller fowie um Die Erforschung ber romischen Alterthumer nicht geringe Berdienfte erworben.

Bgl. Biographie nationale de Belgique III. p. 352 ss. Burst an. Carro: Jean de C., Arzt, geb. d. 8. August 1770 in Gens, habilitirte sich, nachdem er seine medicinischen Studien in Edinburgh beendet hatte, 1795 als Arzt in Wien, siedelte von hier im Jahre 1825 nach Prag und endlich nach Carlsbad siber, wo er am 12. März 1857 verstarb. — C. hat hervorragende Verdienste um die Einführung der Vaccination; er war der erste auf dem europäischen Continente, der nach dem Vorschlage Jenner's am 10. Mai 1799 die Impsung an seinen beiden Söhnen vornahm; demnächst bemühte er sich durch Schrift und Wort, der Vaccination allgemeinen Eingang in Europa zu verschaffen und in demselben Sinne war er auch außerhalb Europa thätig,

etm er Impsitoss nach Indien und Borderasien versandte. Seiner ersten Publitien über die von ihm ausgesührte Baccination in Huseland's Journ. der Heilsche 1800 X St. 4. S. 129 solgte eine monographische Behandlung des Egenstandes ("Observations et expériences sur l'inoculation de la vaccine" 1801 m. Histoire de la vaccination en Turquie etc." 1803, beide auch in deutscher deutschung) und mehrere kleinere Mittheilungen in verschiedenen med. Joursche Später beschäftigte er sich mit Untersuchungen über die Birksamkeit in Schweselräucherungen und des Jod, nach seiner Uebersiedelung nach Carlsbad der die Heilfrästigkeit der dortigen Thermen und auch auf diesen Gedieten ist uschriftellerisch sehr thätig gewesen (Berzeichnisse seiner Schriften sinden sich in sallien, Schriststeller-Lexiton III. 491, XXVII. 33 und in Engelmann Bibl. med.-chir. 103 und Suppl.-Heit 42; seine Biographie schrieb W. R. Weitenzeher in der Prager Zeitschr, "Ost und West").

Carftens: Asmus Jatob C., Maler, geb. 10. Mai 1754, † 25. Mai 1798, ift berjenige Meifter, welcher gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts ben Emd mit ber bisberigen afabemischen Richtung vollendet und an ber Spige ber wernen beutschen Runftentwicklung fteht. Er war in bem Dorfe Sanct Jurgen i Schleswig geboren. Sein Bater war Müller, feine Mutter, Die Tochter mes Advocaten Baap in Schleswig, hatte eine beffere Erziehung genoffen und adte früh die Reigung zum Ebleren in den Kindern. Aber auch die Gebrech-icheit des Körpers, die Anlage zum Bruftleiden hatte Asmus bon ihr geerbt. fam Jahre alt, verlor er ben Bater. Rachdem er bisher in ber Dorifchule merrichtet worden, schiate bie Mutter ihn jest in die Stadtschule nach Schlesmg. Mittags tonnte er nicht heimgehen, Die Mahlzeit in einem verwandten behagte ihm nicht, weil ihm bas laute Beten am Tifche guwiber mar, er og bor, fich einen Imbig mitzunehmen und ben in der offenen Domtirche gu gehren, wo Runfteindrucke seine Andacht wurden; namentlich fesselten ihn die Bilber bon 3. Ovens, einem Maler bes 17. Jahrhunderts. Er begann babeim wieichnen und zu coloriren, tam aber in ber Schule ichlecht fort. Alls er fie m Alter von 16 Jahren verließ, wollte die Mutter in sein Begehren, Maler werden, willigen, aber die Gelegenheit zu dem damals berühmten 3. H. Dicbein bem Melteren in Caffel in bie Behre gu tommen, warb verfaumt, weil bit junge Menich bie Bedingung, als Bedienter auf dem Rutichenbod zu fteben, icht erfillen wollte. Gin Jahr fpater ftarb die Mutter, die Bormunder nahmen mi feine Neigung feine Rudficht, er ward bei einem Beinhandler in Edernitbe in die Lehre gethan. Rach fünfjähriger Lehrzeit taufte er fich von feinem Scheren, bem er jest noch zwei Jahre als Rufer bienen follte, los und ging, In Schon 22 Jahre alt, nach Ropenhagen, brachte fich ganglich als Autodibatt petter und lebte bom Portratzeichnen, als fein fleines Bermögen aufgezehrt war. fr benutte bie Gulfsmittel ber Atademie, die ihm ihre Raume nicht verschloß, ber mochte fich jum eigentlichen Studium auf berfelben nicht bequemen, weil bort herrschende Richtung seinem Begriff von Runft nicht entsprach und er ber nur mechanische Abrichtung fand. Aber angesehene Künftler wurden allmiblich auf ihn aufmerkfam, ber Hofbildhauer Stanlen, ber Maler Nicolaus Iblagard, beffen Gunft er freilich wieder verscherzte, bann auch vornehme Runftmunde, felbst der Erbpring Friedrich, Protector der Atademie, Auf beffen Bunfch mat er endlich doch in diese Anftalt ein, aber ohne fich zu einem regelrechten Etadiengang zu verfteben, zu dem er auch fchon zu alt war. Es wurde ein Bertimen von Carftens' großen Anlagen fein, wenn man annehmen wollte, er hätte nicht Befferes leiften, noch volltommener fich ausbilben tonnen, wenn feine Bahn ine ebenere gewesen ware. Aber ber Weg, ben er ging, gab ihm boch auch Bontheile eigener Urt. Gerabe weil fein Runftgefühl fich ohne Leitung, felbit

30 Carftene.

im Trot gegen bie berrichenben Runftanichauungen entwickelte, ftanb er um fo selbständiger da. Als er zuerst Kopenhagen betrat, standen ihm plötflich im Museum die Abgusse nach den schönsten Antiken vor Augen. "Alles, was ich bisher bon Runft gegeben hatte", berichtet er felbit, "war mir nur als Menichenwert erichienen, aber biefe Bestalten erichienen mir als bobere Wefen bon einer übermenschlichen Runft gebildet, und es fiel mir nicht ein, ju glauben, bag ich ober ein anderer Menich je bergleichen bervorzubringen bermochte. Gin bei liges Gefühl ber Anbetung, bas mich faft gu Thranen rührte, burchbrang mich, es war mir als ob bas hochfte Wefen, ju bem ich als Knabe im Dom ju Schleswig oft fo innig gebetet hatte, mir bier wirklich erschienen." Das war es, mas die Runft feiner Zeit vor allem bedurfte: Die Borbilder echter Ratinlichfeit und lauterer Formenschönheit traten unverhullt und unmittelbar bor ein Muge, das burch feine Gewöhnung und Abrichtung getrübt, burch feine Borne theile eingenommen war: Die Saat ber Runft fiel in eine jungfrauliche Seele Faft täglich, halbe Tage lang ließ fich C. bei ben Abguffen einschließen, aber niemals zeichnete er nach ihnen, wie er auch fpater in Rom niemals Rafael ober Michelangelo copirte. "Ich glaubte bas Rachzeichnen wurde mir ju nichts helfen, und wenn ich es versuchte, fo war mir, als ob mein Gefühl dabei er Er betrachtete bie Schöpfungen ber Borgeit, aber pragte fich jo feft ihre Formen ein, daß er fie aus dem Gebachtniß aufzuzeichnen vermochte, nicht mechanisch, sondern mit dem innersten Bewußtsein hatte er fich mit ihnen ber traut gemacht, und ein geiftiges Berftandnig ber antifen Runft, wie fein Rünftler ber Beit es befag, ging ihm babei auf. Go verschmähte er auch jest wie in ber Kolge alle damals üblichen Componir- und Drapir-Apparate, ja er vermied fogar bas Studium nach bem lebenben Modell jum 3med feiner felbftanbigen Schöpfungen. Dem Bortrag bes Anatomieprofessors folgte er anfangs, ba er noch fein Danisch verftand, nur mit ben Augen, Bol bedari ber Runftler nichts fo febr wie die Schule, die ihm bas, was fich lernen läßt, überträgt; aber in einer Beit, beren Meugerlichfeit ber Runftempfindung bas Erlernbare fur bas Wefen der Runft hielt, war die Methode die richtige, mit der er, wie fein Biograph Fernow fagt, "nicht ben gewöhnlichen Beg ber gur eigenen Erfindung allmablich fortichreitenden Rachahmung ging, fondern fogleich mit bem Erfinden begann". In ber Farbe fonnte er bas Berfaumte nicht mehr nachholen, er tam auch allmählich bagu, fast auf fie zu verzichten, und begnügte fich mit ber Beichnung, in ber er immer größere Fortichritte machte. Gingelne Incorrectheiten werben reichlich aufgewogen burch die richtige Gefammtanschanung, in ber balb eine ungeahnte Lauterteit und Große bes Formgefühls au Tage trat. Schon hatten manche selbständige Compositionen, zu denen ihn wesentlich Dichtungen infpirirt, einen gewiffen Gindrud gemacht: Abam und Eva, nach Milton, Balber's Tod und die Wehtlage ber Götter, Acolus und Obnffeus. Die herrichende Richtung fließ ben Reuerer feineswegs jurud. Aber die tropige Strenge feiner Anschauung verdarb feine außere Stellung; er hatte bei einer Preisvertheilung eine Medaille gurudgewiesen, weil er einen Genoffen gu Gunften eines Beborgugten übergangen glaubte, und mußte nun von ber Afabemie ausgeschloffen werben. Dennoch wollte fie ihm bald wieder die Band reichen und lud ihn gu einer Concurreng, welche die Musficht auf eine Reife nach Italien bot, ein. Gein Befcheid war, er hoffe auch ohne die Atademie nach Italien zu tommen. Die Ausführung stellte er fich zu leicht vor, mit einer fleinen Summe, die fein eiferner Fleiß erspart hatte, trat er in Begleitung feines Bruders Friedrich, der fich ebenfalls, boch ohne fonberliches Talent, ber Runft gewidmet, bie Reife an (1783). Bis Berona und Mantua tamen fie, in ben Fresten bes Ginlio Romano glaubte bier C. jum erstenmale mabre Malerei ju feben, aber ba bie

Carftene. 31

Barichaft gufammenichmolg, mußten fie ftatt weiter wieber rudwarts geben. In Railand fab C. noch Leonardo's Abendmahl. In Burich nahmen fich Gegner und Lavater ihrer an, ju Bug tamen fie bann bis Lubed, wo C., beffen Bruber fich nun von ihm trennte, fünf Rabre blieb. Es war eine Beit mubleliger Arbeit burch Bortratiren für das liebe Brot, fruchtlos für das hobere fünftleris iche Streben, voll Rampf mit bem Siechthum. Wahrend Diefer Jahre murbe er aber auch mit R. 2. Fernow befannt, ber ihm ipater burch feine mahrhaft claffice Biographie ein Dentmal gefett hat. Dem Philofophen eröffnete bas Streben des Malers einen boberen Begriff bon ber Runft, ber Maler fand querft bei biefem Freunde ein tiefes geiftiges Berftanbnig, fab burch ihn zugleich feinen Genchtstreis erweitert. Rach fruber vernachläffigter Bilbung murbe er jest in die Welt alter und neuer Dichtung, in das claffische Alterthum, felbst in die Philosophie eingeführt. Durch edle Kunftfreunde, den Dichter Overbeck und ben Senator Robbe, wurden ihm endlich die Mittel gereicht, fich biefer Erifteng m entziehen und nach Berlin zu geben. Gin Delbild, die vier Glemente, bas er im Mai 1788 an den Curafor der Atademie, den Minifter b. Seinig, borausianbte, fand perbindliche Aufnahme, er felbit folgte bald nach. Er geichnete Muftrationen zu Ramler's Mythologie, zu der Götterlehre von Mority, führte aber ein unbeachtetes und fümmerliches Dasein, aus dem ihn dann erft der bodgebilbete Architett Chrift. Beinr. Genelli emporrig. Gine große, figurenreiche Seichnung, ber Sturg ber Engel, machte 1789 auf ber Berliner Runftausstellung Embrud, und war ber nachfte Anlag gu feiner Anftellung als Brofeffor an ber Mademie (21. Mai 1790). Dag er aber nicht unter biefer Körperschaft, londern birect unter bem Curator ju fteben verlangte, ftorte die Sarmonie mit ben Collegen; als Lehrer war er bagegen mit Erfolg thatig. 3m Auftrage von Genelli, ber Raume des foniglichen Schloffes einzurichten hatte, malte C. in einem Zimmer beffelben, grau in grau als Reliefs, Dedenbilber in Leimfarbe auf ben Studbemurf: Orpheus in ber Unterwelt, ben Parnag, die vier Jahresgeiten, die vier Lebensalter ic. Cbenfo jog ihn Genelli gur Ausmalung eines Befellichaftsfagles in ber Wohnung bes Minifters v. Beinig im Dorville'ichen baufe (am Parifer Blag) heran. Dieje in Leimfarbe auf Papier mit Leinwandunterlage ausgeführten Gemalbe find erft in ben fechziger Jahren bei neuer Lapegierung aus bloger Unwiffenheit vernichtet worben. Gie ftellten in oberen Ametten bie Mufen, Mnemofyne und Apollo, in Felbern unter biefen ben Jang bes Romus, ale Sinnbild von bem frohlichen Gange bes Lebens, bar. Unter benjenigen Compositionen biefer Beit, welche feinen fünftlerischen Charafter am beutlichsten erfennen laffen, find namentlich berborgubeben : Debipus, bon ben Burien gequalt, bas Gaftmabl bes Blaton, Sofrates im Rorbe, mit Strepfiades Philosophirend, nach ben Wolfen bes Ariftophanes, ber Besuch ber Argonauten in ber Sohle bes Centauren Chiron. Manche andere Erfindungen, die erft fpater w Rom befinitive Geftalt erhielten, tauchten ichon jeht in Stiggen auf. Dabei utftand aber auch eine Zeichnung ber Schlacht bei Rogbach, und als die Berliner Runftler fich mit Entwürfen zu bem Dentmal Friedrichs bes Großen be-Maitigten, bas bamals in Aussicht genommen wurde, trat auch C. auf einer alabemifchen Ausstellung mit einem großen Sypsmodell auf, benn bas Mobellien hatte er ichon in Ropenhagen gelegentlich betrieben. Endlich gelangte er on bas Biel feiner Gehnfucht, ber Minifter hatte ihm einen zweijahrigen Urlaub und eine königliche Unterstützung zu einer Reise nach Italien verschafft. Im Juni 1792 begab er sich mit dem Architekten Friedrich Weinbrenner aus Karlsmbe und bem Maler Cabot aus Ropenhagen auf die Reife. In Floreng, wo machit Rrantheit ihn festgehalten, ftanden ihm bann bie Werke ber alten Flountiner und Michelangelo's Medicaergraber gegenuber, bier verfertigte er bie

große Zeichnung: Rampf ber Centauren mit ben Lapithen, und im September 1792 traf er in Rom ein, wo Michelangelo's Dede ber Giftina und Rajael's Fresten im Batican eine Wirfung auf ihn übten, gegen bie alle feine Borfiellungen auf Grund von Rupferftichen nichts waren. Gie wurden feine Lehrmeifter, wahrend er auf anderem Wege auch noch manche Luden feiner Borbilbung auaufullen fuchte, namentlich unter Weinbrenner's Anweisung in ber Perspective Fortschritte machte. Rur in ber Farbe blieb er noch immer gurud, und er embfand bies felbft um fo mehr, als ber Anblid ber Sixtinifchen Capelle ibm gegeigt, baß Michelangelo bie Farbe teineswegs vernachläffigt habe. Die alte Unabhanaiafeit ben Ericheinungen bes Tages gegenüber hielt er jest ebenfo feft wie bisber. Satte ihm auf ber Reife, in Dresben, icon ber gerühmte Rafael Mengs teinen Eindrud gemacht, fo fprach er fich jest in Rom ebenfo unumwunden fiber die modernen Frangojen aus. In bem erften Briefe an den Minifter nach Berlin heißt es: "Gebantenlofere Malereien find mir noch nicht borgefommen. Es icheint biefen Runftlern nie eingefallen gu fein, daß bie Runft eine Sprache ber Empfindung ift, die ba anhebt, wo ber Ausbrud mit Worten aufhort ... Alles Mechanische ber Runft verfteben biefe Manner fehr gut, und es icheint, als ftunden fie in der Meinung, daß die Runft darinnen bestehe. Alle Rebenfachen find oft febr ichon, die Sauptfache aber ichlecht. Gin bingeworfener Belm, Pantoffel, ein Feben Bewand, bas über einen Stuhl hangt, ift oft fo febon, in jum Angreifen natürlich, daß man wünschen follte, ber Rünftler mochte nie et was anderes machen." Auch im beutschen Künftlerkreise war er eine auffallende Ericheinung. "Sein schlichtes unansehnliches Meugere, bas aber feinen befonberen Schnitt hatte," fagt Fernow, "feine natürliche Gerabheit, die immer fprach, wie fie bachte, feine burchaus eigenen Anfichten ber Runft, feine freimuthigen, und wo es ein herrichendes Borurtheil zu befämpfen galt, oft fehr berben und ichneibenben Urtheile, feine fartaftische Berspottung alles atademischen Kunftichlenbrians, babei feine Unbefanntichaft mit allem, was in ber Gefellichaft als ber fommlich und angemeffen gilt, und die Contrafte einer für bas Leben bollig bernachläffigten, und blos auf bie Runft gerichteten Bilbung maren in biefer Bereinigung eine ju fonberbare Erscheinung, als bag man jo bald mit ihr hatte fertig werben fonnen." Aber fchon feine erfte Arbeit, eine neue Redaction bes bereits in Berlin behandelten Motivs: Die Argonauten in der Soble Des Centauren Chiron, Diesmal noch geschloffener in ber Composition und plaftischer in ber Durchbildung ber einzelnen Geftalten, imponirte. "Man gafft und ftaunt und weiß nicht, wie ich ben großen Stil aus Deutschland mit nach Rom bringe, ja wie ich bazu gekommen. Ebensosehr wie ich mich wundere, wie alle hiefigen Runftler auch feine Spur bavon in ihren Arbeiten haben." Gein Urlaub und feine preugifche Benfion murben ihm noch fur ein brittes Jahr gewährt. 3m Sommer 1794 machte er eine Fugreise nach Reapel, er fah Bombeji und tehrte fpater noch einmal, als ber große Ausbruch bes Befuvs erfolgte, nach Reapel jurnd. Im September wurde er in Rom mit feinem Freunde Fernow wieder vereinigt. Schon langere Beit hatte er fich mit bem Gebanten getragen, bas, mas er in Rom gelernt, burch eine Ausftellung feiner Arbeiten zu befunden, bie bann im April 1795 gu Stande fam. Es waren, ba er feine Grengen fannte, feine Delbilber, nur Beidnungen, Aquarelle und Temperamalereien. Außer ben Argonauten, dem Sokrates im Rorbe und dem Gaftmahl bes Platon, bei welchem Alcibiades den Sofrates front: Die Ueberfahrt bes Megapenthes, nach Bucian, bei welcher ber Schufter Mycill auf ben Ruden bes jungen Bolluftlings gesett ift, mahrend Charon ben Nachen in Bewegung fest und Rlotho die Todtenlifte überlieft, ber echte Beleg für feine neu begrundete Berrichaft über bie Formen; bie brei Bargen, bas Schidfal ber Sterblichen fingend; bie Allegorien von

num und Beit; ber Barnaß; die Belben por Troja im Belte bes Achilles, feine lfe beim Rampf erbittend, voll dramatischen Lebens bei icheinbarer Gemeffenit: die Geburt bes Lichtes, in ben Formen eine feiner großartigften Schobigen; Banymed als Ginnbild eines bom Tobe hingerafften Junglings. Babid der Ausstellung wurde noch die herrliche Composition der Nacht mit ihren indern Schlaf und Tod beendet. In diefen Werfen trat fein ganges Streben ar ju Tage. Dem, was die Menge anlockte, hatte C. feine Conceffion gemacht. en Reig burch außere Birtuosität wies er von sich, die einfachsten Mittel geigten ihm. Gegner faben in ihm einen blogen Stiggirer, aber bie Ginfachbeit ner Darftellungen war tropbem teine Dürftigfeit, fondern mahre Größe. Erben und inhaltreich, gewinnen fie gerade durch ihre Schlichtheit. Jede Buthat are überfluffig, tonnte nur jene Lauterfeit truben, die uns tief erquidt. Bielicht war feine Begabung jur Plaftit, für bie er fich nicht weiter hatte ausiben tonnen, noch größer, wie bas fleine Mobell ber Atropos aus ber Comfition ber Bargen geigt. Unabhangig wie im Stil war er auch in ber Wahl bes Stoffes, aus eigenem Triebe, ohne außere Rudficht, ergriff er ihn. Er stellte ine biblischen Gegenstände bar, auch das Boltsthümliche war nicht seine Sache, e romifche Gefchichte, welche ben modernen Frangofen, 3. 2. David an ber pipe, vorzugsweise behagte blieb ihm fern. Kein Pomp, tein Theaterpathos, ein wohlseiles Predigen von republikanischem Heldengeist, kein außerhalb der unft liegendes Ziel war das, was er erftrebte. Wie durch ben Borgang ber illeratur die moderne Runft in eine neue Richtung geführt worden war, fo fuhr nch die Dichtung fort, ihm die Gegenstände darzubieten. Aber er war tein loger Muftrator, die Motive, die er den Dichtern entnahm, waren meift neue nd ungewohnte, und da, wo die Ausbrucksfähigteit der Poesie endigte, fing seine arfiellung an. Während er die Schriftsteller las, homer und hefiod, Copholes, Bucian, Shaffpeare, Diffian, Dante, Goethe, entstanden die Bilber ungeicht in feiner Phantafie. Er gehörte nicht zu den Künftlern, benen ber Inhalt leichgultig, die Form das Wefentlichste ift, aber ebenso frei war er bon bem ntgegengesetzen Fehler, burch das Stoffliche wirken zu wollen. Die bleibt ein eberichug bes Bedankens, der fich nicht völlig in diefe form faffen liege, guud, wie später bei Cornelius, alles Dargestellte ift zu reiner bildlicher Erscheiung ausgeprägt. Rie ergreift uns bor feinen Bilbern, wie fo oft bor modernen Morienmalereien, die Berlegenheit, was denn eigentlich dargeftellt fei. Ob wir uch die betreffenden Dichterstellen nicht gegenwärtig haben, das Wesentliche verthen wir fofort. Die Linienschönheit ift teine schablonenhafte, Die Formen in nem Abel, ihrer Größe find nicht Gelbstzwed, sondern geben fich unbefangen, ber bom Geift bes Gangen erfüllt. Genelli fchrieb mit Recht über feine Gealten: "Jede ift fo unbefummert über fich, fo gang einig mit fich, bag man bit, dies find mahre Menschen." Die reine harmonie von Inhalt und Form, ie in ber Runft ber Alten, ftellte C. in feinen Berken wieder ber, und wenn neue Formen schuf, die den Griechen verwandt waren, so war dies feine Nachmung, jo bullte er feine Gedanten in fein fremdes und geborgtes Rleid, fonm ließ fie erscheinen, wie es ihnen felbft, ihrem eigensten Wefen nach, ent-

Das Urtheil der Kunstverständigen bei Gelegenheit der Ausstellung war ein sichst ehrendes, von Seiten der italienischen und englischen Künstler war die Austennung am lebhastesten; Mißgunst trat namentlich unter den Deutschen ervor, aber der begadteste unter ihnen, Wächter aus Stuttgart, wurde in die Lichtung von C. hineingezogen, später auch J. A. Koch. Der Heimath wurde den dieser Ausstellung durch einen Aussah von Fernow im deutschen Mercur Kunde ergeben. Später (1797) schrieb der Maler Müller, als Vertreter der älteren Rich-

tung, einen bamifchen Begenartitel, ber in ben horen, unter ben Augen b Schiller und Goethe, erichien. Richt mehr C., wol aber Fernow erlebte in ! Folge die Genugthuung, daß Goethe durch die Anschauung zu einem gang a beren Urtheil geführt wurde, und fogar von ihm ben gangen Rachlag bes Die ftere fur Beimar erwarb, in beffen Mufeum man beut noch G. am beften tenne lernen tann. Der Erfolg in Rom wirfte auch auf Berlin, wo man bereits in gegen C. geworden war. Er wurde eingeladen, einige Compositionen auf 1 Musftellung ber Afabemie ju fchiden. Balb aber tam es ju einer Ratgitron Der Termin, an welchem feine Rudtehr erwartet wurde, war abgelaufen. mit er fich jum Lehrer fur die Afademie weiter ausbilde, waren ihm die Mit jur Erifteng in Rom gewährt worden, aber C. wollte nichts mehr von ber Rin fehr miffen; man brobte, man legte, um bie Transportfoften zu beden, Befall auf die eingesandten Stude: es maren die Belben im Belt bes Achill, Briams ben Leichnam Sectors von Achill erflehend, und die Burudholung bes entflohem Megapenthes, der Moment vor ber früher genannten Ueberfahrt, ein großen Temperabild (alle brei noch jest im Befit der Afademie). Der Minifter erller bem Maler, er, als Staatshaushalter ber ihm von dem Konige blos gum De bes Staates anvertrauten Gelder, fonne es nicht verantworten, Summen gen umfonft und noch dazu an einen Ausländer wegzuschenken. Aber bei E. wur das Gefühl der Berbindlichkeit durch das Bewufthein des fünftlerischen Benfe und beffen Anforderungen gurudgedrängt. Ohne einen Borwurf nach ber a deren Seite bin richten zu durfen, muß man durch die Worte feines Abian briefes ergriffen werben: "Uebrigens muß ich Guer Ercelleng fagen, bag ich mit ber Berliner Atademie, fondern ber Menschheit angehore, und nie ift mir in be Sinn gefommen, auch habe ich nie verfprochen, mich für eine Benfion, die ma mir auf einige Jahre gur Ausbildung meines Talents ichenfte, auf Beitleben jum Leibeigenen einer Atademie zu verdingen. Ich tann mich nur bier, unte ben beften Runftwerfen, die in der Welt find, ausbilden, und werbe nach meine beften Rraften fortfahren, mich mit meinen Arbeiten bor ber Welt zu rechten tigen. Laffe ich boch alle bortigen Bortheile fahren, und giebe ihnen bie I muth, eine ungewiffe Butunft und vielleicht ein frankliches, bulflofes Alter b meinem schon jest schwächlichen Korper bor, um meine Pflicht und meinen B ruf jur Runft ju erfullen. Dir find meine Fahigfeiten von Gott anvertraul ich muß darüber ein gewiffenhafter Saushalter fein, bamit, wenn es heift Thue Rechnung von beinem Saushalten! ich nicht fagen barf: Berr, ich bob bas Bfund, fo bu mir anvertrauet, in Berlin bergraben."

In ben 3. 1795 und 1796 entstanden namentlich noch folgende Compon tionen: das Orafel des Amphiarous, nach Philostrat, mit den Pforten der wahn und der täuschenden Traume; Bacchus, welcher den Amor trantt; Jupita Rampf mit ben Titanen; die Lapithen ober bas Baftmahl, nach Lucian; belen ju den Alten auf bem Claifchen Thore tretend; Fingal's Rampf mit bem Bei von Loda; Perfeus und Andromeda unter ben Aethiopen; Francesca von & mini, aus Dante's Inferno; Dedipus auf Rolonos; die Berenfuche aus Boethe Fauft; Jajons Antunft in Jolfos, und vor allem die einfach großartige, allen Theilen durchgearbeitete Composition des Somer, der bor dem Bolle fing Das J. 1796 war das lette einigermaßen gefunde Jahr für C. Doch an 1797 entftanden noch Arbeiten, wie Cteotles, in den Rampf fturmend : Dedipu fein Berhangnig entdedend; vierundzwanzig Zeichnungen zum Argonautenzug Aber eine schmerzhafte Operation hatte ihn geschwächt, ein schleichendes Fieb befiel ihn, die Schwindsucht gehrte ihn auf. Seine geistige Rraft blieb ung brochen. "Auch im leidenden Buftand", fagt Fernow, "war fein Ginn ima beiter und fein Beift fchwebte fummerfrei in den hoberen Regionen ber Rurt

wo das Bedürfniß ihn nicht erreichte." Unmittelbar vor seinem Tode hatte er noch eine Composition, die unvollendet zurücklieb, geschaffen: das goldene Zeitalter, mit Motiven des Racten, welche wahrhaft an Michelangelo anklingen, mit einer Ausdildung der Landschaft, die neu bei E. war, Inmitten schwerster Leiden entstand dies Bild ungetrübter Glückseligkeit. Thorheit war es, wenn die Bissenschaft die Lehre von dem reinen Raturzustande als dem Ideal menschlicher Cristenz ausgesprochen, wenn dessen praktische Verwirklichung die Sehnsucht des Revolutionszeitalters war. Aber der Künstler hatte das Recht, sich durch die Phantasie in jene ideale Welt zu versehen, in welcher der Mensch im freien sich selbst Genügen, nur bestimmt durch den inneren, ursprünglichen Trieb, das Maß aller Dinge ist. Seine Lebensausgabe war gewesen, immitten der Convention und der Unnatur die reine Menschennatur wiederzuentdesen. Die schöne Zeit, die so wenig war, wie sie ist, wußte er sich zu gestalten, wiederzuerwecken, er strebte

"Die goldne Beit, die ihm bon außen fehlt, In feinem Innern wieder berauftellen."

Die fünftlerische Richtung, die Windelmann geiftig vorbereitete, fant in ihm prattifch ihren erften Bertreter; Wachter, Roch, Schidt gingen auf Diefem Bege jort, Thorwalbien fonnte ernten, was G. gefaet hatte, und war ihm boch taum an charaftervoller Eigenthumlichfeit gleich. Bu bem Streben eines Cornelius und feiner Genoffen bilbet bas von C. die Borausfehung, in Bonaventura Benelli, ber unter feinen Traditionen aufgewachsen, brach ein Funte feines Beiftes wieder durch. Seine in der Runft radicale Richtung, die mit aller Ueberlieferung brach, überall nur auf bas Wefentliche ausging, bedurfte einer Erganjung burch andere Richtungen, welche auch bas Sandwert ber Runft betonten und ben Bufammenhang mit ber Tradition ba, wo er hingehorte, festhielten, wie bas ju feiner Zeit am nachbrudlichften Gottfried Schadow gethan. Aber ben wichtigften Schritt jur Befreiung ber Runft hatte C. vollbracht; mahrend fein trangofifcher Zeitgenoffe David, vom Conventionellen fich losjagend, wieber in bas Conventionelle gurudfant, mabrend beffen Anschluß an bas Claffische ein rein außerlicher mar, hatte C. Geift und Beien bes Alterthums auf fich wirfen laffen. Und um eine enticheidende Wendung berbeiguführen, war ein fo radicales Borgeben nothwendig, wie das feine.

R. L. Fernow, Leben des Künftlers Asmus Jatob C., ein Beitrag jur Kunftgeschichte des 18. Jahrhunderts. Leipzig 1806. — Neue Ausgabe von H. Riegel, Carstens' Leben und Werte, Hannover 1867. Hier Jusähe und Berzeichniß der Werte. — R. Schöne, A. J. Carstens, Raumann's Archiv 1866. — F. v. Alten, Der Maler A. J. Carstens, Schleswig 1865. — Carstens' Werte, gest. v. W. Müller, Text von Schuchardt,

Leipzig 1849, 2. Ausg. von S. Riegel, Leipzig 1869.

Woltmann.

Carthäuserin, Schwester Margaretha, eine Ronne im Catharinenkloster, Prediger-Ordens, zu Nürnberg und geschickte Notenschreiberin; hat in den Jahren 1458—70 acht Choralbücher geschrieben, welche in der dortigen Stadtbibliothek ausbewahrt werden. S. Walther. v. D.

Cartheuser: Friedrich August C., Sohn von Johann Friedrich C. (i. b.), Chemiter, verdient um die mineralogische Chemie, geb. zu Halle 1734, i zu Schierstein in Rassau 12. Dec. 1796, Dr. med. Docent in Franksurt a/O. Prosesson der Raturlehre an der Universität zu Gießen, dann darmstädtischer Bergrath und nassaulicher Geheimrath, später privatisirend bei Ihstein, Birkendach u. a. Stellte die chemischen Kennzeichen von Mineralien sest, untersuchte Plusmittel, die Berfälschung des Weines zc. Außer Lehrbüchern: "Elementa

mineralogiae systematicae", 1755. "Elementa Oryctographiae", 1755, werden in Meufel's Legiton und Poggendorff's Handwörterbuch viele Abhandlungen Cartheuser's ausgeführt.

Carthenser: Johann Friedrich C., Chemifer und Arzt, von Einfluß sür die Entwicklung einer wissenschaftlichen Pharmacie; geb. 29. Sept. 1704 zu Hahn in der Grafschaft Stolberg, † 22. Juni 1777 zu Franksurt a/O., wo er als Dr. med. und als Prosessor, zunächst der Chemie, Pharmacie und Materia medica, dann der Pathologie und Therapie lebte. Seine Originalsorschungen bestehen hauptsächlich aus Untersuchungen von Pflanzensästen: "Dissertatio chymico-physica de genericis quidusdam plantarum principiis hactenus plerumque neglectis", 1754. "Dissertationes physico-chemico-medicae", 1774 und 1775. Auch waren seine pharmaceutisch-chemischen Lehrbücher von Bedeutung: "Elementa chymiae medicae dogmatico-experimentalis", 1736, 1766. "Pharmacologia theoretico-practica", 1745, 1770. Bal. Meusel, Lerik.

Oppenheim.

Cartier: Germanus und Ballus C., zwei Bruder, aus Bruntrut ge burtig, die beibe gleichzeitig dem Benedictinerflofter Ettenheimmunfter im Breisaau angehörten. Die Bahl ihrer Rlofternamen wird wol nicht ohne Begug auf ihren frangofischen Familiennamen und ihre beutsche Abfunft borgenommen worben fein, wogu noch bas weitere Wigfpiel fommt, bag Germanus einen frangofifchen, Gallus einen beutichen Beiligen bedeutet. Der altere ber beiben Bruder, Germanus († 1749), machte fich als Schriftfteller, hauptfächlich burch eine Ueberfegung und Ertlarung ber Bibel nach bem Bulgataterte befannt: "Biblia vulgata editionis jussu Sixti V. recognita cum nova versione et commentariis" (1751), 4 Bbe. Fol. mit Figuren. Gewiffermagen als Ginleitung hiezu verhalt fich bie Schrift bes jungeren Brubers: "Tractatus theologicus de S. Scriptura succinctam et perspicuam illius historiam, nec non praecipua, quae circa eam tradunt theologi, complectens" (1736). Gallus C. trat wieberholt als Bortampfer fur bie Lehre von ber papftlichen Unfehlbarfeit auf; er überfente querft ein Bert bes frangofischen Benedictiners Dr. Betitbidier über biefen Gegenftand (1727) ins Lateinische, und arbeitete fpater felbft eine Schrift ähnlichen Inhaltes aus, in welcher er fich die Widerlegung Boffnet's ("Declaratio ecclesiae gallicanae") und bes Sorbonniften Tournely jur Aufgabe feste ("Auctoritas et infallibilitas Summorum Pontificum in fidei et morum quaestionibus definiendis stabilita", 1738). Sein Sauptwert ift bie "Theologia universalis ad mentem et methodum celeberrimorum nostrae aetatis theologorum ac ss. Scripturae interpretum" (1757), 4 Tom. in 5 Voll. 40. Die Tendeng diefes Wertes ift biefelbe, wie fie in mehreren anderen Arbeiten gleichen Inhaltes aus jener Beit, befonders im Benedictinerorden, getroffen wird; der Berfaffer befampft ben Scholafticismus ber bisherigen Theologie, und will bemfelben gegenüber eine auf Bibel, Rirchenväter und Concilien geftutte Theologie anbauen helfen. Gier tritt alfo an bie Stelle bes Scholafticismus ein firchlicher Positivismus, ber übrigens ein efleftisches Gingeben auf Die überlieferten Theologumena ber scholaftischen Theologie nicht ausschließt. Go rebet Gallus C. unter gewiffen Reftrictionen ber Scientia media, b. i. ber Bedingtheit bes gottlichen Bollens burch bas göttliche Borherwiffen das Wort, zeigt fich nebenber auf dem Gebiete der Enadenlehre ber von ben späteren Thomiften vertretenen Lehre von ber Praemotio physica nicht abhold, verwirft bie Lehre ber fogenannten reinen Augustiner von ber Delectatio victrix. Mit ber Losfagung vom Scholafticismus hängt bei C. bie Aboptirung eines mit empiriftischen Clementen versehten Cartefianismus gufammen, welcher ber in feinem Geifte behandelten firchlichen Theologie Die nothige nationale Unterlage barbieten follte. Hierauf bezieht fich Cartier's "Philosophia eclectica ad mentem et methodum celeberrimorum nostrae aetatis philosophoCarus. 37

concinnata et in quatuor partes, Logicam nempe, Metaphysicam, Physicam thicam distributa", 1756. Berner.

Carne: Friedrich Auguft C., Philosoph, geb. 1770 gu Bauben, + 6. 1807 ju Leipzig, mar an letterm Orte feit 1795 Baccalaurens der Theound Frühprediger und feit 1805 orbentlicher Projeffor ber Philosophie. ing in feiner Philosophie von Rant'ichen Grundlagen aus, fuchte aber felbnig barauf weiter ju bauen. Um verdienftlichften burch Reichthum bes is, wie durch planvolle Ausfühung find feine Arbeiten jur Pfpchologie, enftem wie Geschichte er in Angriff nahm. Daran ichliegen fich feine htenswerthen "Ibeen gur Philosophie ber Geschichte", wie "gur Geschichte ber ojophie" an. Reben feiner Differtation: "De cosmotheologiae Anaxagoreae ibus". 1794 und einigen Abhandlungen im 9. und 10. Stud von Fülle-Beitragen, beben wir feine nachgelaffenen Werte hervor, Die ju Leipzig 1808-23 in 7 Banben erschienen find. Bei reichem anregendem Inhalt freilich ihre Darftellungsweise Manches zu wünschen übrig. - Sie ent= en: Bb. I. u. II, Die "Pfpchologie", Bb. III. Die "Geschichte ber Pfpcho-", Bb. IV. "Ibeen jur Geschichte der Philosophie", Bb. V. "Die Pfinchober Bebraer", Bb. VI. "Ideen jur Geschichte der Menschheit", Bb. VII. oralphilosophie und Religionsphilosophie". — Sein Sohn war Ernft Au-6., geb. in Leipzig 10. Juli 1797, † auf einer Reife in Berlin 26. Mai I, welcher Projeffor ber chirurg. Rlinif in Dorpat war und fpater bas (nach Burgburger Beine) erfte orthopabifche Inftitut in Leipzig grundete und

e Jahre leitete.

Bgl. Schott, Recitatio de Cari virtutibus et meritis, Lipsiae 1808 und erd. Sand im VII. Bbe. ber nachgelaffenen Berte. M. Richter. Carus: Rarl Guftab C., ber unter feinen Berbienften als Gelehrter im meinen und als bilbender Rünftler, in der Geburtshülfe eine hervorragende ung einnimmt, wurde zu Leipzig 3. Jan. (nicht Juni) 1789 geboren, proirte baselbit 20. Decbr. 1811 mit einer Differtation: "De uteri rheumao", und habilitirte sich noch in bemfelben Jahre; als 1815 bie medicinischrgifche Atademie ju Dresden neu organifirt ward, nahm er einen Ruf bortals Brofeffor ber Entbindungstunft und Director bes fonigl. fachfischen mmeninftituts an, welche Stelle er bis 1827, wo er jum tonigt Leibargt ant wurde, betleidete; er † 28. Juli 1869, nachdem er lange Zeit Prafiber Leopolbinifch=Carolinischen Atabemie ber Raturforicher gewesen mar. rfaßte die 3bee feines Lehrers, des Profeffore ber Geburtshulfe in Leipzig, daß lettere nur einen Theil ber Gesammtlehre über bas weibliche Geschlecht und nicht bon biefer abgesonbert behandelt werden folle, mit allem Gifer, legte die bezüglichen Grundfate in feinem zuerft 1820 erschienenen "Lehrber Gnatologie" nieber. Das Wert wurde mit vielem Beifall auf= nmen und erlebte 3 Auflagen, die lette 1838; in der That ift ja die von vertretene Unichauung, bag bie Geburtsbulfe in ben allgemeinern Begriff Spnatologie aufgeben muffe, in neuerer und neuester Zeit völlig maggebend rben. Bon den gablreichen einzelnen Abhandlungen in feinem Specialfache mmentlich eine über eine befondere Art der Schwangerschaft unterhalb der armutterhöhle hervorzuheben, bei welcher sich das Ei gleichsam in der Subbiefes Organs eingebettet hat, und die er mit bem Ramen: graviditas -uterina flatt des bis dahin angewendeten Ausdruckes: gr. interstitialis bemete. Die Borlesungen von C. auf bem Gebiete ber Naturwiffenschaften, nders der vergleichenden Anatomie und Anthropologie, die er in einem "Lehr= e ber Zootomie" mit 20 von ihm felbst radirten Rupfertafeln, Leipzig 1818, wie in verschiedenen anderen Schriften niedergelegt, verdienen wol besondere Erwähnung und Anertennung, so wie auch hier seiner Ersolge auf dem Geb der Delmalerei gedacht werden muß. Der vollständige Titel von Carus' Syntologie ist: "Lehrbuch der Gynäfologie oder systematische Darstellung der Le von Erfenntniß und Behandlung eigenthimlicher gesunder und trankhaster stände, sowol der nicht schwangeren, schwangeren und gedärenden Frauen, der Wöchnerinnen und neugebornen Kinder", 2 Theile, 1820. Die Arbeit ügraviditas tudo-uterina ist enthalten in den "Physiologischen, pathologischen utherapeutischen Abhandlungen zur Lehre von Schwangerschaft und Geburt, wesonderer Hinsicht auf vergleichende Beobachtungen an Thieren", 2. Abth., 1845

C. war nach Blumenbach ber erfte, welcher in Deutschland die vergleicher Anatomie als felbftandige Disciplin behandelte, wie er ber erfte fpeciell fur b Fach fich habilitirende Universitätslehrer war. Konnte er auch nur vier Ja baffelbe lehren, fo hat er doch noch fpater durch monographische Arbeiten. burch Gefammtbarftellungen jur Forberung Diefer Biffenschaft, fowie jur B breitung bes Intereffes an berfelben Wefentliches beigetragen. Bon erfteren f feine Untersuchungen über bas Rervenfpftem, über ben Rreislauf bei Infect über Anatomie und Entwidlung ber Ascidien und ber Muscheln, bon letter fein querft 1818 erschienenes und von einem Atlas felbit rabirter Tafeln gleitetes "handbuch der Zootomie", sowie seine großen Erläuterungstaseln erwähnen. So werthvoll aber auch feine Einzelarbeiten find, fo groß auch Anregung war, die er burch fein Handbuch gab, fo berhinderte es doch naturphilosophische Richtung, der er anhing und welche er in einzelnen Fall 3. B. in feiner Darftellung des Knochengeruftes, bis jum Ertrem verfolgte, 1 er hier grundlegend hatte ericheinen tonnen. Immerhin ift Gingelnes, wie 3. feine "Betrachtungen über bescriptive und philosophische Anatomie", von gro Bebeutung. C. war eine geiftvolle, fünftlerisch angelegte Ratur, welche natürlichen Erscheinungen, wol mit zu geringer Anerkennung ber Thatsach in einem harmonisch abgerundeten, afthetisch wohlthuenden Gesammtbilbe ju einigen fuchte. Diefer Bug tritt in feinen, an fich nicht zu unterschaten "Beitragen jur Proportionslehre" ber menschlichen Gestalt und in ben einzelt physiognomischen Bersuchen entgegen, bei benen, wie bei ben meisten feiner fonders fpateren litterarifchen Erzeugniffe, die Unlehnung an den Stil Goet fein Streben nach schöner Form auch in ber Darstellung verrath. Die Streben find auch feine Berfuche auf bem Gebiete ber Runft entfprungen. trat er nicht blos als Schriftsteller auf (über Lanbichaftsmalerei und vielfach feinen Reifeschilberungen), fondern auch als bilbenber Runftler; und es find wol feine meift eigenthumlich abgetonten Delbilber, als befonders feine Robl zeichnungen Zeugniffe für ein charatteriftisch entwideltes, innerliches, fünftlerif Leben. Carus

Carvachi: Karl C., geb. zu Braunsberg in Oftpreußen 23. Aug. 17: studirte auf der Universität zu Königsberg Mathematik und Architektur und 1810 in die Dienste des Königs von Westsalen als Attache bei der Oberd dies Kausmanns Vottlieb Sattler in Cassel. Als das Königreich Wialen zusammensiel, ledte er einige Zeit als Privatmann, wurde darauf 18 Mitglied der cassel/schen Kausmannszunst und errichtete eine Farbensabrik vaterländischen Erden, wosür ihm 1819 der Kursürst von Gessen-Cassel, Kelm I., die große goldene Medaille verlieh. Daraus legte er bei Cassel, Erristecherei an, schrieb mehrere Abhandlungen über Brennmaterialien zc., wein den cassel/schen Provinzialblättern abgedruckt wurden, und beschäftigte überhaupt mit staatswirthschaftlichen Studien. Die von ihm im I. 1831 tonkte Schrift: "Betrachtungen über den song und den jehigen Stu

Cajanova. 39

bon Deutschlands commerciellen Angelegenheiten in Begiehung auf Rurbeffen" machten bie versammelten Lanbftanbe gur Grunblage ihrer Discuffion über ben Anichluß Kurbeffens an ben preugischen Bollverein. - 3m 3. 1832 wurde er um Stenerrath bei ber Provingialfteuerdirection in Munfter ernannt, 1833 jum Oberftenerrath, 1834 jum Oberfinangrath und 1855 jum Gebeimen Oberfinangrath beforbert. Auf feinen Dienftreifen hat er mit Ausgrabung altgermanifcher Brabftatten fich vielfach beschäftigt und ziemlich alle Formen aufgefunden, welche Die Forfchung hieruber bisher nachgewiesen hat, fowol in Metall, als in Stein, Knochen und gebrannten Erben. Dieje reiche Sammlung bat er bem Berein für Geschichte ze. in Caffel übergeben, wo fie jest unter bem Ramen: "Die Carpacchifche Sammlung" aufbewahrt wirb. Gine zweite Sammlung romifcher Alterthumer, welche bei ben Weftungsbauten in Maing aufgefunden find, und welche er bon feinem Schwager, bem Obriften Saat, geerbt hatte, hat er bem flabtifchen Mufeum gu Maing geschentt. Gine besondere Thatigteit verwandte er auf die Sammlung von Incunabeln und mittelalterlichen Druden, wobei es ibm gelang, Die zweitaltefte Sanbichrift ber Berliner Bibliothet aufzufinden. 68 ift bies bie Eneide bon Beinrich von Belbete aus ber letten Salfte bes 18. Jahrhunderts. In ber bon Frang Rugler berausgegebenen Schrift: "Die Bilber-handschrift ber Eneide in der tonigl. Bibliothet zu Berlin" wird C. als Auffinder und Retter der Sandichrift angeführt. Im J. 1855 erschien zu Manster eine kleine Schrift von ihm unter dem Titel: "Biographische Erinneungen an Joh. Georg Samann, ben Magus im Rorben". 3m 3. 1865 begab fich G. in den Ruheftand, verließ Dunfter, lebte bei feinen Berwandten in Caffel, wo er 10. Mai 1869 ftarb.

Bgl. Rachrichten von dem Leben und den Schriften munfterländischer Schriftfteller des 18. und 19. Jahrhunderts von E. Rasmann, Realichullehrer, Munfter 1866.

Cajanova: Johann C., Maler, geb. 1728 gu Benedig, + 1795 gu Dregben, tam mit feinen Eltern jung nach Dregben, wo er auf ber Atabemie unter Silvefter und Dietrich feine erften Studien machte. Er ging fobann mit einem Stipendium bes Sofes nach Italien und arbeitete junachft brei Jahre unter Biagetta's Leitung in Benedig. Ale Menge 1752 burch lettere Stadt tom, nahm er C. als feinen Schuler mit nach Rom. Letterer ftubirte bier, wie in Reapel und Floreng, wohin er den Meifter begleitete, hauptfachlich die Antiten und die Berte Rafael's. 1762 reifte Menge nach Spanien und C. blieb in Rom gurud, bereits bier als Runftler, insbesondere als Beichner, febr gefchatt. Er hatte ben großen Preis ber romifchen Afabemie gewonnen und erhielt, nach Menge' Abreife, ben Auftrag, bas Bildniß bes Papftes Clemens XIII. für die Sorbonne ju malen. Much hatte er bes freundschaftlichen Umganges mit Windelmann fich zu erfreuen, der ihn fpater nach Dresden empfahl und für beffen "Monumenti" er die Zeichnungen lieferte. Letteres Wert, urfprünglich bon Beiben auf gemeinschaftliche Roften unternommen, wurde schließlich die Urfache ihres Berwurfniffes. G. will Rufe nach Reapel, Parma und London erhalten haben, boch ging er im 3. 1764 als Professor und Director ber Atabemie nach Dresben, in welcher Stellung er bis zu feinem Tobe verblieb. Er wird als Weltmann von ftattlichem Meugeren und eleganten Umgangeformen geschilbert. Sein Charafter aber ift nicht matellos; Windelmann ergablt ihm able Dinge nach; in Rom wurde er jogar wegen Wechselfalfchung vertlagt. Ale Rünftler war er ohne schöpferische Begabung; meift malte und zeichnete er Bilbuife und Copien nach alten Meiftern; auch für das Runftgewerbe mar er thatig; in feinen mythologischen und allegorischen Darftellungen fteht er innerhalb ber nuchternen atabemischen Runftweise feiner Zeit. Seine technische Bewandtheit und theoretischen Kenntnisse besähigten ihn besonders zum Lehrer, als welcher er sich auch sehr eifrig zeigte. Lehrzwecke veranlaßten ihn, eine Theorie der Malerkunst auszuarbeiten. Das Werk sollte im Druck erscheinen, doch wurde nur der erste Band sertig. Das Manuscript in französischer Sprache befindet sich gegenwärtig in der Bibliothek der Kunstaldemie zu Dresden. Roch schrieb er einen Bersuch über die Antiken des Dresdener Cabinets in italienischer Sprache wobon die R. Bibl. d. sich. Wissensch. eine Nederschung enthält.

Rachrichten von allen in Dresben lebenden Künftlern. Gesammelt und herausgegeben von J. Reller, Leipzig 1788. C. Clauß.

Cajanova: Frang C., Maler, geb. um 1730 gu London, † 8. Juli 1807 ju Brühl bei Wien, Bruder bes vorigen. Er erhielt feine Erziehung in Benedig: feine Lehrer waren Guardi, fpater Fr. Simonini. 3m 3. 1751 tam er nach Baris. Er besuchte von bier aus Dresben, wo er auf ber Gallerie Wouverman ftubirte: für feine Schlachtenmalerei blieb Bourguignon ihm Borbild. Rad Paris jurudgefehrt, fand er baselbft jahlreiche Auftrage, auch wurde er jum Mitglied ber Atademie ernannt und bilbete einige Schuler, unter denen A. Loutherburg herborgubeben ift. Ginige Schriftfteller wollen wiffen, daß bie Rritit Diberot's, andere, was mahricheinlicher ift, daß ihn Schulben aus Paris bertrieben. Er ließ fich in Bien nieber und führte bier u. a., im Auftrag ber Raiferin Ratharina, eine Reihe großer Gemälde aus, welche die Siege ber Ruffen über die Turfen ichilbern. Außer Schlachten, welche hauptfächlich feinen Ru begründeten, malte er noch Seeftude und Landschaften. Seine Kriegsbilber, ohne hervorragende Eigenthumlichteit, find geschickt und lebendig gemalt, doch nicht frei bon Uebertreibung im Ausbruck und bon Berworrenheit in ber Composition. Er hat auch rabirt und gablreich find die nach feinen Bilbern von Undern gestochenen Blätter. C. Glauk.

Casclius: Christoph C., jüngerer Bruder des Johann und zweiter Sohn des Matthias Bracht Chesselius, wurde um 1534 zu Göttingen geboren, trat um 1561 als Legations-Secretär in die Dienste des Herzogs Johann Albrecht I. von Medlenburg und wurde, "da er deren Sprache kundig und ersahren, vielfältig in auswärtige Königreiche und Lande verschickt", u. a. in den Angelegen heiten des Herzogs Christoph von Medlenburg, Coadjutors zu Riga (f. d.), wiederholt nach Polen, auch nach Wien und Italien. Oftern 1573 nahm oder erhielt er aus einem unbekaunten Grunde seinen Abschied und lebte nun ohne Aussicht auf Wiederanstellung an verschiedenen Orten, dann 1575 und 1587 bei seinem Bruder Johann zu Rostod, wo er auch wahrscheinlich gestorben ist.

Sein Tobesjahr ift nicht befannt.

Lifch, Meckl. Jahrb. XIX, S. 35 ff. XXIII, S. 164. Fromm. Caselius: Johannes C., geb. zu Göttingen 18. Mai 1533, † zu helmstädt 9. April 1613, unter den späteren Humanisten des 16. Jahrhunderts zwar nicht durch wissenschaftliche Leistungen, wol aber durch hohen Sinn und lauteres Streben und auregende Krast der bedeutendste, in einer Periode zelotischer Kirchlichteit, die in den unheilvollsten Krieg hineintrieb, der letzte Bertreter freier, menschlich bildender Studien. Er stammte aus der adelichen, einst reich begüterten Familie v. Chessel in Geldern; sein Bater sedoch war durch den Sturm der Versolgungen in die Fremde getrieben und zuletzt nach Deutschland gesührt worden, wo er doch auch weder als Geistlicher noch als Schulmann zu rechter Ruhe sam. Durch ihn srüh in die Elemente der Wissenschaft eingesührt und auf große Borbilder hingewiesen, gewann Johannes rasch in den Schulen zu Rordheim, Gandersheim, Rordhausen (hier unter Basilius Faber und Michael Mander) die Fähigteit zu höheren Bestrebungen, und nachdem er kurze Zeit noch die eben erst begründete Schule seiner Baterstadt besucht hatte, gab ihm

Cafelins. 41

Bittenberg burch Melanchthon, Leipzig durch Camerarius jene Bielseitigkeit und Bediegenheit der Bilbung, durch welche er fpater zu weitreichendem Ginfluß geangte. Er begann fein öffentliches Wirten als "Schulgefelle" ju Reubrandenpurg an ber Seite bes Baters, ber bort 1553 als Rector eingetreten mar. Sann nach Roftod gefommen, lentte er bald die Aufmertfamteit bes Bergogs Johann Albrecht auf fich, der mit Anftrengung bemuht war, in feinem Lande bie hoheren Studien zu voller Entwicklung zu bringen und namentlich die Landesuniberfitat mit neuem Leben ju erfullen. (Bgl. Caselii Or. habita in funere J. Alberti ducis, Roft. 1576 und Laudatio J. Alberti, Belmft. 1605.) Bom bergoge unterftugt, ging er 1560 nach Italien, wo er zuerft in Bologna unter Sigonius, bann in Morens unter Bictorius ben eifrigften Studien fich bingab. wie bamals auch andere junge Manner aus Medlenburg im Auftrage des Bergogs thaten; mit Bictorius blieb er feitbem lange Jahre in freundschaftlicher Berbindung. Rachdem er von Floreng aus gang Italien burchzogen hatte, febrte et 1563 nach Roftod gurud; aber widrige Berhaltniffe hemmten ihn in den Unfangen feiner öffentlichen Wirtfamteit, und fo gog er 1565 gum gweiten Dale nach Italien, die gefnüpften Berbindungen zu befestigen und neue zu gewinnen. Er befreundete fich jest auch mit B. Manutius, Muretus, Robertellus, Riccobonus, erhielt 1566 in Dija den juriftischen Doctorhut und fehrte erft 1568 iber Wien, wo Joh. Crato v. Crafftheim, ber berühmte Leibargt des Raifers Maximilian II., auch fonft voll Wohlwollen für ihn, die Erneuerung des Abels ihm erwirkte, nach Roftod jurud, das dem gereiften und weltmannisch gebildeten Belehrten großes Bertrauen entgegenbrachte und feine atademische Thatigfeit febr balb ju einer bochft anregenden werben fab. Als Brofeffor ber Beredfamlat las er meift über Ariftotelische Schriften, erflarte jedoch gern auch die rhetonichen und gratorischen Werfe Cicero's. Allein fchon 1570 rief ihn ber Bergog an ben Sof und übertrug ihm die weitere Ausbildung feines Cohnes Johann, die er bann vier Jahre lang mit Singebung ju forbern fuchte, in engiter Berbindung mit bem trefflichen Rathe des Bergogs, Andreas Mylins. (Bgl. Caselii Or. funebris scripta Andr. Mylio, Helmft. 1611.) Darauf nach Roftod jurud= gelehrt, tam er als afademischer Lehrer ju voller Entfaltung feiner Rrafte, wie m einer nach allen Seiten bestimmenben Thatigfeit. Unter feinen Schülern hatte et fortwährend auch fürftliche und abeliche Junglinge, die feiner befonderen fürforge anvertraut waren, auch wol in feinem Saufe wohnten und an feinem Lifde fpeiften. Gein fteigender Ruhm war ichon 1575, als Bergog Julius von Braunichweig die Univerfitat Belmftabt ju grunden unternahm, Beranlaffung gemejen, bag biefer ihn in feine Rabe ju gieben fuchte, und nur bie Schen bor bem ftreng lutherischen Corpus doctrinae Julium und die dringenden Wünsche seines fürstlichen Gonners in Guftrow hatten ihn in Roftod festgehalten. Erft breigehn Jahre später, als auf Julius beffen Sohn Heinrich Julius gefolgt war, betimmte eine neue Einladung ben großen Gelehrten, der nach dem Tode des begogs Johann Albrecht (1576) in Medlenburg eine unerfreuliche Wendung der Dinge erlebt hatte, nach helmstädt überzusiedeln. Er hat seitdem noch 23 Jahre an diefer Sochschule gewirtt, bald ihr bedeutenofter Lehrer und durch den Glang feines Ramens aus weiten Kreifen Cernbegierige herangiehend, oft als annichtsvoller Rathgeber gehört, langere Zeit auch als Rangler ber Universität von großem Einfluß. Reiner Facultät ausschließlich zugezählt, wirkte er mehr iber weniger erfrischend auf jede durch die Art, wie er in vielfeitiger Benutung mb Erflarung ber großen Alten ohne Wortflügelei vor Allem Bilbung bes Urwils, des Geschmads, ber Sitten zu vermitteln suchte. Und gang besonders multe er auch in Belmftadt burch feine edle Berfonlichkeit, die fur die verschiebenften Raturen Angiehungsfraft hatte, ben verschiedensten Bedürfniffen bulfreich

42 Cafelius.

entgegentam. Im Befige einer ftattlichen Bibliothet legte er es doch nicht gra barauf an, als Schriftfteller fich auszuzeichnen; was er schrieb, erschien meift ber Form von Gelegenheitsichriften, Reben, Briefen, turgen Unleitungen un empfabl fich mehr burch geiftreiche Bebanten und elegante Darftellung, als bur pruntende Gelehrfamteit. Bludlich in ber Mitte feiner Familie, wie ein Bale verehrt von den Studirenden, beren viele Unterftugungen von ihm empfinger ein Freund ber Urmen, für welche er ftets eine offene Sand hatte, ber gange Bevolkerung werth durch die Milbe und Freundlichkeit feines Wefens, war auch für die ferner Stehenden Gegenftand berglicher Anertennung, ja lauter B wunderung, und felbst Manner wie Joseph Scaliger und Isaaf Cajaubonu rühmten feine wiffenschaftliche Tüchtigfeit und feinen tugendhaften Charatter Bei ben Theologen freilich fand er feine Gnabe. Obwol bem Proteftantismu in Treue jugethan und von aufrichtiger Frommigteit geleitet, war er doch aud wieder ju fehr humanift und ju fehr Weltmann, als daß die theologischen Gifere mit Bertrauen auf ihn gu bliden im Stande gewesen waren. Sie richteten ihre Ungunft mehr und mehr gegen ben Sumanismus überhaupt und verbande fich jur Befampfung beffelben jum Theil auch mit den Ramiften, die boch bot einem gang anderen Standpunkte aus wider ihn fich erhoben. C., ber von jebe bogmatischem Gegant mit weitherzigem Sinne und feiner Fronie aus bem Beg gegangen mar, ließ auch bann, als neben ihm ein theologischer Amtsgenoffe Daniel Soffmann, den Gebrauch von Bernunft und Philosophie in Sachen be chriftlichen Wahrheit als schädlich verwarf (1598), aus seiner ruhigen und sester Saltung fich nicht berausziehen, und erft, als freundliches Bureden eine feine Bunichen entgegengesehte Wirfung hatte und nun die gange philosophiich Facultat, um ihre Stellung und Geltung ju mabren, gegen Soffmann aufmit nahm der befonders Angegriffene an den Dagregeln theil, welche jur Abfegun des Zeloten führten. Freilich mar damit nur vorübergehende Rube gewonnen Der Abgesette hatte ftarte Freunde, wurde wenige Jahre fpater in fein Um gurudgerufen und that feitbem bas Geinige, bem greifen C. Die lette Beit be Lebens zu verbittern, was diefen dann gelegentlich zu schmerzlichen Rlagen übe die hereinbrechende Barbarei gebracht hat. Aber feine lautere und innige From migteit blieb von diefen Unjechtungen unberührt. Wie er allezeit in der Bib und ben griechischen Rirchenvätern Erquidung und Stärfung feines Glauben gefucht hatte, fo pflegte er noch in mancher schlaflofen Racht feiner fpatere Beit durch Dichtung geiftlicher Oben fein Gemuth gu erheben. Den Tob e wartete er mit chriftlicher Gelaffenheit. - Mit Medlenburg hatte er ftet lebendige Berbindung unterhalten, ja zuweilen mit rechter Gehnfucht dorthi jurudgeschaut, wo er von Sag und Feindschaft fo gar nicht berührt worde war. Bu der medlenburgischen Schulordnung von 1602 hatte er trenlich mi geholfen (Raspe, Bur Geich. ber Guftrower Domichule, 40). Aber es mare in Selmftadt auch wieder Manner um ibn, die aus Roftod borthin ibm gefole waren und wefentlich in berfelben Richtung fich bewegten, Albert Clampin-Frang Parcovius, Owen Gunther, Duncan Liddel. In welcher Beife die fre und lebendige Biffenschaft, wie er fie mit folden Benoffen pflegte, burch Beor Calirtus auch auf theologischem Gebiete weiter wirfte, bavon ift bier nicht reben. - Gine Biographie bes ausgezeichneten Mannes fehlt uns noch; aber liegen namentlich in den Brieffammlungen aus jener Beit reiche Materialien De ju vor. S. befonders Dransfeld, Opus epistolicum Jo. Caselii (Fft. 1687 Commercium lit. clarorum virorum e museo Noltenii (Br. 1737), P. Victor Epp. ad Germanos missar. libri III, ed. Caselius (Rost. 1574), Clar. Italoru et Germanorum epp. ad Victor., ed. Bandin. (Flor. 1758, 60, 2 Tomi), Jo Scaligeri Epp. (Lgd. Bat. 1627) 556 ss.

Wgl. E. Henke, Calixtus I; Klippel, Deutsche Lebens- und Charafterbilder I; Lisch, Andreas Mylius und Joh. Albrecht I. von Mecklenburg (Schwerin 1853); Krabbe, Die Universität Rostock, 718 ff.

S. Rammel. Calimir . Martaraf bon Branbenburg , geb. 27. Gept. 1481, + 21. Gept. 1527. Sein Bater, Friedrich ber altere, ber zweite Sohn bes Rurfürsten Albrecht Achilles, war dem von letterem erlaffenen Sausgefehe gemäß nach beffen Tobe 11. Marg 1486 junachft gemeinfam mit feinem jungern Bruber Sigmund, als biefer aber 26. Febr. 1495 verftorben mar, allein jum Befige ber frantischen Lanbichaften des hohenzollerschen Saufes gelangt. Der in diesem Saufe vorherrschende Branch, den Lebensberuf in den Interessen des deutschen Reiches oder seiner Raifer au fuchen, fowie die Mitgliedichaft biefer Martgrafen an bem fchmabifchen Bunbe, ber im Befentlichen bamals bem habsburgifchen Intereffe biente, gaben auch dem Markgrafen C., bem alteften Sohn Friedrichs, in fruberen Jahren Belegenheit im Dienfte Daximilians 1. burch triegerifche und ftaatsmannifche Lichtigfeit fich auszuzeichnen; in feinem 18. Jahre, im Commer 1499, führt er neben feinem Bater und dem Martgrafen Chriftoph von Baden die Truppen bis ichwäbischen Bunbes fur Ronig Maximilian gegen bie Schweizer ins Gelb und wird im Berlauf bes Feldzugs (28. Aug.) vom Konige und bem Bunde allein mit ber Leitung und bem Abichlug ber Friedensverhandlungen in Bafel beauftragt; im folgenden Jahre (1500) nimmt ihn berfelbe Ronig nebft 40 Bierben in feinen Dienft; es wird ihm ein jahrlicher Golb von 4000 rheinischen Bulben jugefagt, die Beit abgerechnet, wo er fich außerhalb des foniglichen Boftagers ober in feinen eigenen Geschäften gu Saufe befinde. In Diefem Dienft hat er bem beutschen Könige junächst bis 1515 mit jolchem Gifer in ben wichtigften Unternehmungen gur Seite geftanden, bag er fich ber bollen Bunft Dagimilians und ber Achtung ber beutschen Fürsten erfreute. Schon 1504 jagt ihm imer die Sand feiner bamals erft zweijahrigen Richte Gufanne, Tochter Bergog Albrechts bon Baiern-München, ju; während der italienischen Rriege (1506 bis 1513) entfendet er C. zweimal in biplomatischen Auftragen, einmal im October 1506 nach Schwäbisch Sall jum schwäbischen Bunde und darauf im Mai 1509 auf ben Reichstag ju Worms, um bon ben beutschen Landen Gulje für feine Unternehmungen in Italien ju gewinnen; in den glücklichen Berioden jener Kriege hat er bem Markgrafen einmal bie Berleihung ber Marken von Berona und Bicenga gugefagt. Aufs neue ericheint C. 26. Juli 1513 als faiferlicher Commiffar auf ber Berfammlung bes ichmabischen Bundes in Nordlingen, um bie durch ben Landfriedensbruch Gogens v. Berlichingen entstandene Fehde gutlich beijulegen. 216 Bobens Salsftarrigfeit ben Bund ju gewaltsamem Ginschreiten nothigt, nimmt berfelbe neben Bergog Wilhelm bon Baiern ben Martgrafen für bie oberfte Leitung bes Rrieges in Ausficht. In den Zwischenzeiten Diefer Reichsgeschäfte macht fich C. auch in der Heimath bemerkbar. Unvergeffen bleibt im Frankenlande die tapire That, mit welcher ber junge Fürst am 19. Juni 1502 die Demüthi= gungen, welche fein Bater und Groftvater in faft andauernden Rechtshandeln und Gehden mit ber Nachbarftadt Nurnberg hatte erdulden muffen, rachte. Damals war Markgraf Friedrich nach Erfurt gegangen, um einen leidlichen Frieden mit Mirnberg durch Unterhandlung ju gewinnen. Ginen der vielen fleinlichen Streitpunfte, um die es fich handelte, bildete der Kirchweihschutz in der nurnbergijden Enclave Affaltersbach, auf welchen beibe Stande Anspruch machten. Da es für die Berhandlungen in Erfurt von Bedeutung mar, wer am 19. Juni, auf welchen Tag die Rirmeß fiel, in Affaltersbach thatfachlich jenen Schut ubte, 10 jog Martgraf C. am Samstage borber mit einer Streitmacht borthin aus. Da aber bereits die Rurnberger in ftarter Uebergahl fich bort eingefunden batten,

fo wendet fich C. feitwarts gegen bie in einem Balbe gwifchen Schwabach und Nürnberg aufgestellte nachhut ber Teinbe, lodt fie ins Freie hinaus und liefert ihnen ein Treffen, in welchem er trot namhaften Berluftes, welchen bas ftabtifche Geschut in ben Reihen ber Seinigen anrichtet, ben Sieg erficht und ben Feind in die Mauern von Rurnberg hineintreibt. Die in ber Pfarrlirche ju Schwabach aufgestellten fieben erbeuteten Fahnen und gablreiche Boltslieber bon freundlicher und feinblicher Seite haben fpatern Jahrhunderten bas Andenten bes ehrlich gewonnenen Gieges erhalten. Die Beitgenoffen wußten, bag ber Murnberger Bobel 67 gefangene Brandenburger elendiglich ermordete; daß C. fich graufam bewiesen habe, war ihnen unbefannt. Auch ber Abt bes Familienflofters ber Sobengollern in Seilbronn vergleicht C. und feinen Bruber Georg bem hector und Troilus, fo ruhmwurdig hatten fie 1504 in ber pfalgifchen Wehbe fich bewährt. Ingleichen preift 1517 Ulrich bon Gutten C. als bas lebenbige Abbild bes Grofvaters Albrecht, einen "Blig" ber Schlachten, einen echten Sprößling bes Mars. Damals freilich war bereits ein Ereignig eingetreten, in welchem Cafimirs Berhalten nicht allgemeine Billigung fanb. Gein Bater Friedrich führte feit vielen Jahren ein bem Lande und feinem Saufe verberbliches Regiment. Saupt eines gablreichen Familientreifes, welcher im 3. 1515 aus 13 lebenben Rindern, acht Gohnen und funf Tochtern, beftand, juchte und fand er Befriedigung feiner eiteln Ruhmbegierbe in einer glangenben Sofhaltung, welche in der Bahl ber Dienerschaft, in der lleppigkeit der Fefte und Ritterfpiele und in ber Ausstattung ber ju ben Bundes- und Reichstriegen ausgefandten Reifigen mit feinem turfürftlichen Better von Brandenburg und feinem fönigl. Schwiegervater, Casimir IV, pon Rolen, metteiferte. Und mabrend er bierburch und durch die Befriedigung feiner finnlichen Ausschweifungen weit über die Rrafte feines Landes hinaus fich in Schulben fturgte, machte er fich burch feine Unbeftanbigfeit, bei ber bas Rlofter Beilbronn balb Schauplat feiner firchlichen Debotion, bald ber robeften Bacchanalien wurde, burch feinen Gigenfinn und bie Ausbrüche rober Leidenschaftlichkeit verhaßt. Die Folgen biefes Treibens gaben fich allgemach in einer brudenben Finangnoth fund, Die ihn veranlagte gu Beiten auf außerordentliche Mittel gur Abhalfe gu finnen. Co beruft er im Juni 1509 Die Stände ber Landichaft von Ansbach, halt ihnen bor, er fei ein alter franker Mann, mit dem es abwarts gehe, und daß er beshalb, um aus ben Schulben ju tommen, ins Ausland geben wolle und nur bie Rinder ber Gorge ber Stände anvertraue. Ihm schwebte sichtlich ber Moment vor, wo vor etwa 100 Jahren fein Ahne, ber Burggraf Friedrich, indem er unter ahnlichen Bebrangniffen feinen Sofftagt auflofte und an ben Sof bes Ronigs Sigmund bon Ungarn jog, bas Emportommen feines Gefchlechtes machtig forberte. Schwerlich aber mar es bem Epigonen mit ber nacheiferung biefes großen Beifpiels ein rechter Ernft; noch mahrend bes Landtages findet er fich mit feinem Entichluffe babin ab, bag er feinen Saushalt zu beschränten verspricht und beftätigt bies, indem er fünt feiner Gobne ju geiftlichen Bfrunden befordert oder für folche borbereiten läßt. Im Lande wird es badurch nicht beffer. Als er im Friihjahr 1512 vom Reichstage von Trier gurudtehrt, verfällt er in eine schwere Krantheit; er ift noch nicht genesen, fo fteigert ein zweifacher, mahrend bes Monates October eingetretener Tobesfall, ber feiner Gemablin und feiner Mutter, feine tranthafte Reigbarteit in folchem Grabe, bag er feinem alteften Sohne C. Theilnahme an der Regierung gestatten muß. Richt lange jedoch, fo gereut ben geiftestranten Fürften fein Entschluß, er tritt mit bem Plane berpor, fich mit einer beffifchen Pringeffin gu bermablen, fich eine neue Umgebung gu ichaffen und bon jeber Beichrantung frei gu machen; Die Rachricht, welche ihm ein Beiftlicher guftellt, daß feine Gobne G. und Johann ihn baran

n wollen, verfett ihn vollends in Raferei; er scheut fich nicht, die Pringen lich ju mighandeln. Da glauben diefe ju gewaltsamem Ginschreiten fich igt; in ben Frühstunden bes Faftenfonntags (25. Marg) 1515 bemächtigen feiner Perjon auf ber Plaffenburg, nothigen ihn einen Abdantungsact erzeichnen und laffen ihn in einem Gemache jener Burg in ficherer Saft halten. huldigen die Beamten und Lebensleute den gesetlichen Erben und in der gum tars nach Baiersborf bei Erlangen berufenen Berfammlung ber Stande inbichaften Ansbach und Bairenth, in welcher bie beiben Martgrafen bas allene mittheilen und rechtfertigen, jugleich aber auch die troftlofen Bubes Landes in Berathung gezogen werben, einigt fich die Berfammlung baß ber alte Fürft gefangen gehalten und ohne Biffen und Benehmigung stande nicht freigelaffen werben folle, nimmt aber auch jugleich ben ibgesetten Fürften vor einiger Zeit angeregten Bedanten babin wieder auf, unächst für brei Jahre ber fürftliche Sofhalt aufgelöft werbe und maherfelben die Markgrafen bas Land verlaffen und eine Statthalterichaft rwaltung übernehmen folle, bamit die Ginfunfte, von benen man eventuell ertel (15500 Gulben) jum Unterhalte ber fürftlichen Familie vorbehielt, jur bentilgung verwandt wurden. leber alle biefe Acte, die alsbald ins Leben , wird damals weber in amtlichen Berichten noch in ben Aufzeichnungen broniften ein Wort ber Migbilligung laut; man betrachtete fie, und fo itlich ber fachfische Rangler, Georg Spalatin, als nothwendige Bortehn gegen einen Wahnfinnigen. Wenn allerdings nach brei Jahren fich be Stimmen vernehmen laffen, einerfeits bie ihres Brubers Albrecht, efeits die ihrer beiben Bettern aus der alteren hohenzollerischen Linie, ber riten Joachim bon Brandenburg und Albrecht von Maing, fo wurden diefichtlich burch frembartige Motive hervorgerufen. Bunachft tonnten nach Sausgesehen bon ben Cohnen Friedrichs nur die beiben alteften, C. Beorg, auf die Nachfolge in der Herrschaft, die übrigen nur auf eine Abigssumme Anspruch machen. Da nun außer C. nur der vierte Johann r Abjetung bes Baters in ber Beimath mar und fich an der That betheiio hatte berfelbe nicht nur ein großeres Deputat, als ihm gutam, in Ungenommen, fonbern auch einen Untheil an ber Berrichaft fich ausbedungen. batte ber zweite Bruder Georg, welcher am ungarifchen Sofe lebte, und bie Brüder sofort die Beränderung meldeten, die Abmachung fich gefallen aber ichon bie bier jungeren Bruber, bon denen zwei nur mit 1000 Fl., mit 500 Fl. bedacht mar, ber jungfte erft zwölfjährige Gumprecht aber, er am Sofe feines Bettere Albrecht in Maing erzogen wurde, gar nichts , erflarten fich erft bann gufrieden, als ben beiden jungften Berfprechungen e Bufunft gemacht waren. Ernftlich verlett fühlte fich ber britte Bruder dt, ber, feit 1512 Sochmeifter bes Deutschen Orbens und ohne Zweifel lb von jedem Deputate ausgeschloffen, auch im Successionsrechte dem jungeren r nachstehen follte. Die Spannung wurde burch politische Beziehungen iert. Sofort nach bem Bertrage von Baiersborf hatten fich die Markgrafen ib Johann in die Fremde und in den Dienft des habsburgischen Saufes en, Johann in die Riederlande jum Erzherzog Rarl, der, fobald er 1516 Berr bes fpanischen Reiches geworden, jenen als Bicetonig nach wia fanbte, bon wo er nur felten nach Deutschland fam, C. in den Dienst taifers Maximilian, um ben er fich aufs neue vielfach verdient zu machen enheit fand. Indem er aber zwischen ben Jahren 1515-1518 theils en Congressen zu Wien und Bregburg und bei einem langeren Aufenthalte polnischen Ronigshofe fur den Abschluß und die Befeftigung jenes Bundniffes Polen und Ungarn thätig war, welches ber Familie Maximilians die Erwerbung ber Kronen von Ungarn und Bobmen in nabe Ausficht ftellte, the in Deutschland bem Bunfche bes Raifers, feinen Entel Rarl noch bei feine Leben ju feinem Rachfolger ernannt ju feben, die eifrigften Bemuhungen widme fo führten biefe politischen Intereffen ben Martgrafen G. in gleichem Ma feinem Bruder Georg in Ungarn naber, als fie ihn feinem Bruder Albrecht Breugen und feinen Bettern in Brandenburg und Maing entfremdeten, De ber Sochmeifter Albrecht fab burch das Pregburger Bundnig feine Soffnung, m Gulfe Maximilians fich von der Oberhoheit des polnischen Reiches frei machen, bernichtet; die Rurfürften Joachim und Albrecht andrerfeits maren ein Bartei beigetreten, welche ben Konia Frang von Frankreich auf ben beutich Raiferthron erheben wollte. Als nun Maximilian bei Gelegenheit bes im Aug 1518 in Augsburg berfammelten Reichstages fein bor 14 Jahren gegeben Beriprechen zu lofen und feine Richte Sufanne an ben Martgrafen C. zu vermable gebachte, erhoben jene brei Bermandte bagegen Widerspruch; fie hoben ber daß die Beirath den franklichen Landen eine Sofhaltung aufnothige, fur weld die Mittel fehlten, jumal da auch dem alten Fürften die Freiheit nicht lang vorenthalten werden durfe. Rurfürft Joachim nahm fich vor, auf feiner Rei nach Augsburg perfonlich die Freilaffung beffelben durchzuseten; daß man ib ben Gintritt in die Plaffenburg verweigerte, fteigerte feinen Unwillen gegen ! beffen Anordnung er biefe Burudweifung gufdrieb. Wie wenig ernftlich ico diefer Wiberfpruch gemeint war, beweift ber Ausgang. Als Rurfurft Joach am 9. Auguft in Augsburg einzieht, findet er feinen Bruber Albrecht bon Mai bereits mit bem Raifer, burch beffen Bermittlung er am 1. August ben Gar binalshut empfangen hatte, ausgeföhnt; noch versucht am 16. Auguft ber fru göftiche Gefandte Joachim ber frangofischen Partei zu erhalten; größere Borthell die ihm der Raifer anbietet, beftimmen auch ihn auf die habsburgifche Gi überzutreten. Als der Raifer darauf in denfelben Tagen in feiner Berbei einen Familienrath wegen der Hochzeit Casimirs beruft, wird volltommen Uebereinstimmung erzielt, am 25. August erfolgt der Einzug der Braut; an de firchlichen und weltlichen Feftlichkeiten, welche bis zur Abreife bes vermable Baares am 27, andauern, nehmen Rurfürst Albrecht, ber die firchliche Troum bollgieht, und Rurfürft Joachim einen hervorragenden Untheil. Begleitet w einem Theile der Augsburger Gafte, namentlich bem alteften Sohne Joachim begibt fich ber festliche "Brautlauf" nach Ansbach, wo fünf Bringeffinnen be bobengollerichen Saufes das junge Paar empfangen und ben bis jum 2. Ge fortgefetten Festesjubel feiern helfen. In denfelben Tagen ift von einer Gum bon 6000 Gulben die Rede, welche C. bem Sochmeister in Preugen gu gable versprochen hat. Wenige Tage banach, 9. Sept. 1518, erneuerte C. in Ansba mit feinen Brubern den ingwischen abgelaufenen Bertrag zu Baiereborf auf neu drei Jahre dahin, daß ben beiben jungften Brudern das Deputat erhöht, be Markgrafen C. das fürftliche Regiment und die Errichtung eines Sofhaltes geftanden wurde.

Die übernommene Regierungsthätigleit konnte den Markgrasen nicht birledigen; die dreijährige Statthalterschaft hatte die finanzielle Roth des Landwenig vermindert; sie wuchs bei den andauernden Ansorderungen der meist gelarmen Brüder und bei den Kosten, welche neue Grenzstreitigkeiten mit Rümbe und der vom schwäbischen Bunde gegen Ulrich von Würtemberg gesührte Kriverursachten. Gedrückt durch diese widrigen Verhältnisse in der Heimath sund fand Casimirs hochstrebender Sinn im Reichsdienste eine ehrenvolle Thätigke Unmittelbar nach dem Tode Kaiser Maximilians (12. Jan. 1519) bereist er, werden der Fugger ausgerüstet, vom Jebruar bis Mai die Höse der nobeutschen Fürsten, um sie sür die Wahl des Erzherzogs Karl zu gewinne

term 8. Marg ernennt ihn Rarl felbft zu einem feiner Bevollmächtigten, Ache fein Intereffe bei bem Bablacte mabrnehmen follten. In Berbinbung it benfelben verhandelt er von Maing aus mit ber Wahlversammlung in rantfurt, zieht mit ihnen wenige Tage nach erfolgter Wahl 27. Juni in Frantnt ein, wo fie im Ramen Rarls am 3. Juli die Bahlbedingungen feftstellen. Die Treue und ben erfolgreichen Gifer, ben C. in biefen Geschäften bewiefen atte, erkannte ber junge Raifer in einem am 4. Dec. von Barcelona aus erlaffenen Dantidreiben an und beehrte ihn beim Rronungsmable in Hachen (22. Dct. 1520) mit dem Borichneideramte. Roch deutlichere Beweise feiner Erkenntlicheit gab er ihm, indem er nicht nur auf Empfehlung Cofimirs Die Stellung eines Bruders Johann in Spanien burch feine Bermählung mit der Bittwe tonia Ferbinands bes Ratholifchen erhöhte, fonbern auch E. felbit auf bem Reichstage ju Worms bie Unwartichaft auf bas nächfte bebeutenbe Reichslehen, bas fich in Italien eröffnen wurde, ertheilte, endlich bei Gelegenheit ber Berbanblungen über bie Nebertragung ber öfterreichischen Erblande an Erghergog Ferdinand (zwifchen Jan, 1520 und Febr, 1522) C. jum oberften Feldhauptmann iber biefe Lanbe besignirte, wie benn auch ber Markaraf unter biefem Ramen icon am 30. 3an. 1520 in Brag bie Gulbigung ber fteiermartifchen Stande ar bie beiben Ergherzoge entgegennahm. Bon ba ab bis jum Berbfte 1522 deint G. meiftens in biefen biterreichischen Landen fich aufgehalten au haben. Bie und warum Diefes Berhältniß fich lofte, mabrend die Gunft ber Ergbergoge im unperanbert verblieb, ift nicht flar erfichtlich. Die Dürftigfeit ber faiferlichen Caffe, welche bem Bringen Die Rudftanbe feiner Befolbung, auch nachbem er fie bon 100000 Gulben bis auf 20000 Gulben ermäßigt hatte, zu bezahlen oufer Stande war, icheint nicht ohne Ginfluß barauf gewesen gu fein. Die burch biefe Beschäfte bedingte häufige Entfernung bon ber Beimath hielt ben Martgrafen nicht ab, auf bem Wege ber Gefetgebung bie innere Berwaltung feines Landes ju verbeffern. Die von bem befreundeten Bamberger Landeshofmeifter Johann v. Schwarzenberg 1508 verfaßte halsgerichtsorbnung für bas Bamberger Stift hatte C. fchon bei feinem Regierungsantritt 1516 mit unpefentlichen Beränderungen auch in feinen Landen amtlich eingeführt. Inwieweit die im Nob. 1520 mit Buftimmung ber Stande erlaffene Bergwertsordnung, pater eine Balborbung und die Ginführung eines gemeinfamen Getreibemaßes ihrem Zwede entsprachen, entzieht fich der Beurtheilung. Reu jedenfalls und bon richtiger Einsicht in die Bedürsniffe feiner Zeit zeugend war die Wehrordnung, welche G. 9. Aug. 1520 junächst für die Landichaft Baireuth erließ, balb aber auch auf die andern Lande ausbehnte. Neben ober an Stelle ber unfichern Beibulfe bes Abelsaufgebotes und ber toftbaren Golbner fuchte fich ber Martgraf in ber Gefammtheit feiner gleichmäßig jum Kriegsbienft verpflichteten Burger und Bauern eine ausreichende Wehrfraft zu verschaffen. In Mufterwillen nach Bahl und Ramen aufgezeichnet, werden die Dienstfähigen, wenn man ihrer bedurfte, nach einander durch das Loos jum activen Dienste herangezogen, wood icon nach einem, außerhalb Landes nach zwei ober brei Monaten entlaffen und burch andere erfett, auch nicht eber wieder aufgerufen, bis bie Reibe alle anbern getroffen hat. Die Gemeinden bringen ben Golb und bie borgedriebenen Baffen und den Mundborrath vermittelft einer Bermögensfteuer auf; ber Markgraf bestellt und unterhalt die hauptleute, Trommelichläger und Pfeifer und forgt fur funftmäßige Ausbildung ber Truppen fowie fur eine gleichmäßige Meibung in schwarzweißen Leibroden. Das gute Kriegsmaterial, namentlich an Geichugen bas bem Dartgrafen in ben fpatern Rriegen zu Gebote fteht, lagt erfennen, bag biefe militarifchen Ordnungen auch praftisch gehandhabt wurden. Ghe noch Die zweite Beriode ber breijährigen Regentichaft Cafimirs mit bem 9. Gept.

1521 abgelaufen war, hatte berfelbe bei einer Busammentunft mit feinen Brubem Georg und Johann in Ling 1. Juni 1521 fich babin geeinigt, bag fortan alle drei, wenngleich in einer Sofhaltung, die Regierung des Fürftenthums gemeinfam führen, die Regierungsacte aber formell nur von C. und Georg ausgeben follten Da jedoch Georg unmittelbar barauf burch llebernahme eines Commandos gegen die Tfirfen von feinem Borhaben abgezogen murbe, Johanns Theilnahme an ber Regierung aber bei ben Landftanden auf Biderfpruch ftieg, fo anderte eine am 29. Juni 1521 in Baireuth abgeschloffene Uebereinfunft ben Linger Bertrag babin ab, daß C. vorerft allein, wiewol im Ramen ber brei Bruder, die Landesverwaltung übernehmen jolle. Obgleich ber Regent fich nicht ohne einigen Erfolg bemulbte, auch feine Brüder geiftlichen Standes burch Beforderung gu hobem Birilnden über ihre Ausschliegung ju beschwichtigen, fo wollte fich ber Sodmeifter Albrecht bamit nicht gufrieden geben und feste, als er im Frubling 1522 mit C. und Georg in Prag gufammentraf, am 21. Mai eine neue Gingung burch, nach welcher fammtlichen Brubern, auch bem Sochmeifter, ein Antheil an ben Landeseinfünften, der größte von 10000 Gulben C. augesprochen, w gleich aber eine Aufhebung der Sofhaltung und lebertragung der Berwaltung auf fünf Jahre an zwei Statthalter beichloffen wurde. C. mochte um fo bereit williger hierauf eingeben, ba er in Defterreich bas Amt, welches ihm bie Sabeburger übertragen hatten, bauernd zu gewinnen hoffte. Es ergab fich jedoch nut au bald, daß die neue Bermaltungsweise ben Markgrafen und ihrem Lande mehr Nachtheil als Rugen brachte. An Abtragung ber Schulden war nicht zu benten, nur mit Muhe waren die Deputate aufgubringen. Auch ben Statthaltern machte die Rothwendigteit, ju allen Dagregeln die Ginwilligung aller Landesberren ein auholen, und die Unmöglichfeit, die außerordentlichen Gelbforderungen ber Fürften ju befriedigen, ihre Thatigteit fo muhfam, daß ber eine bon ihnen, Sans b. Gedenbori, ichon Ende October feine Entlaffung verlangte. Diefe lebelftande, verbunden mit ber Rudfehr Cafimirs aus Defterreich, führten ichlieflich am 5. Rob. 1522 in Cabolaburg ju einem Bergleich, bem fammtliche Bruber beitraten: C., Georg und Johann find fortan die gesetlichen Regenten und ihr Recht auf die Gem schaft geht nach ihrem Tode auf ihre ältesten Sohne über. Johanns Mitregentichaft wird geheim gehalten; Beorg und Johann überlaffen, bis die Landes schulden getilgt find, C. allein die Berwaltung, entfagen auch, jolange Georg feine Bergogthumer in Schlefien und Johann feine Stellung in Spanien inne hat, jedem Antheil an den Ginfunften; auch die andern Bruder durfen über bas beftimmte Deputat binaus ben regierenben Fürften nicht mit Gelbforberungen beläftigen. Einig find ichlieflich alle Betheiligten barin, bag ber alte Furt auf der Plaffenburg verbleibt; erft wenn fich fein Buftand andert, foll man fich ju ihm findlich und getreulich halten. Das erschien um jo nothwendiger, da ber geiftestrante Mann noch immer an feiner Brille, an ber heffischen Beirath, fefthielt und burch Briefe, die er burch feine Umgebungen berbreiten lief, ben Raifer und die Reichsfürsten gegen feinen Cohn aufreigte, zugleich aber nament lich im Sommer, wo vollständige Tobsucht eintrat, nicht nur feine Wächter, sondern auch, wenn es ihm gelang, Rachts aus feinem Gemache ins Freie gu entkommen, die Umgegend der Plaffenburg durch feine Excesse in Furcht und Schreden verfette. Es war daber volltommen gerechtfertigt, wenn feine Bachter aufs icharifte barauf vereibigt wurben, ihn ftets im Auge gu behalten, jebes Bertzeug, bas ihn ober andere beschädigen tonnte, aus feiner Mabe gu entfernen und ihm jeden Bertehr nach außen abzuschneiben. Gelbft nach Cafimirs Tobe, wo der Buftand bes gealterten Fürften eine etwas milbere Behandlung guließ, hielt der fromme Bergog Georg es nothig, jene Bachterordnung ju erneuern. Als Martgraf C. im Robember 1522 jum dritten Male die Berwaltung

er frantifchen Fürftenthumer übernahm, war er bereits burch die Bahl feines treifes Mitglied ber feit November 1521 in Rurnberg refibirenben Reichsregieung geworden, welcher Raifer Rarl V., feinem Bahlvertrage gemäß, für bie Dauer feiner Abmefenheit aus dem Reiche die Leitung ber deutschen Angelegeneiten mit ausgebehnter Bollmacht übertragen hatte. In biefem Reichsregimente dlog fich bald eine Majoritat jufammen, um einerfeits bie Sanbhabung eines allgemeinen Landfriedens und die Durchführung gemeinnublicher Anordnungen m Reiche baburch möglich zu machen, bag man ber Gigenmächtigleit, mit welcher einzelne Stände ober ftandische Berbindungen, unter andern namentlich ber dwabiiche Bund, über ihre Intereffen verfügten, mit Scharfe entgegentrat, andrerfeits bie Ausführung bes als schablich erfannten Wormfer Ebicts zu fiftiren und bie um fich greifende religiofe Bewegung in eine friedliche Bahn gu leiten. C. geborte biefer Majoritat an; im Ginne berfelben weigerte er fich nicht nur bem am 25. Febr. 1522 auf 4 Jahre erneuerten fchmabifchen Bunde beigutreten, sonbern nahm fich auch berjenigen an, welche in Rechtsftreit ober Jehbe mit bemielben flebend, ftatt ber einseitigen Entscheibung bes ichwäbischen Bundesrathes bie unparteiliche bes oberften Reichsgerichts verlangten. Allerdings hatte biefer Gier bes Markgrafen einen bebentlichen Schein, infofern er thatfachlich vorherrichend gegen die Bundesftadt Rurnberg, die Erbfeindin bes martgraflichen haufes, gerichtet war und ber Schutz bes Reiches von ihm auch fur ben abgefagten Weind Murnbergs, einen berüchtigten Stegreifler, Thomas v. Absberg,

in Unipruch genommen wurde.

bobere Anerfennung verdient die Stellung, welche er gu der religiofen Bebegung einnahm. Seitbem der Rurnberger Reichstag im Januar 1523 fich im Sinne bes Reichsregiments fiber biefelbe ausgesprochen hatte, hat C. aus innerer Aberzeugung ober aus Erkenntnig der Rothwendigkeit fich berfelben offen angeichloffen. 2018 dager im folgenden Jahre, 18. April 1524, ber Rürnberger Meichstagsabschied bie einzelnen Stanbe aufforderte, ihre religiöfen Forderungen leftzustellen, damit man am 11. November in Speier zu einem gemeinsamen Bechalten fich einige, fo unterließ C. nicht, bem Gebote nachzutommen, indem a junachft in Windsheim mit ben gleichgefinnten Ständen bes frantischen Rreifes, lobann aber im September in Ansbach mit feinen Landständen, zu benen er auch eine Angabl Biarrer hingugezogen, einen einheitlichen Beschluß berbeiguführen bemilht war. Da nun die von den beiben in Ansbach vertretenen Parteien vorgelegten Gutachten in ichroffem Gegenfage ju einander ftanben, fo entlieg er am 1. October den Landtag mit der Erklärung, daß er über jene Antrage erft nach Anhörung anderer gelehrter Leute entscheiden werde, die Lehre und Predigt des Gbangeliums aber in feiner Beife gehindert werden burfe. Diefe bermittelnbe Richtung, welche ohne bem religiöfen Gewiffen feiner Unterthanen in Betreff ber Lehre Zwang anguthun, doch jede Menderung im Cultus bei ber nahen Aussicht, daß auf einem Concil barüber eine gesetliche Entscheidung erfolgen werde, der Infanjt vorbehielt, eine Richtung, welche nicht nur in jenen Jahren sondern noch viel später von vielen evangelischen Landesherren inne gehalten wurde, empjahl fich bem staatstlugen Markgrafen auch aus politischen Gründen. Raifer Rarl, gegen bas felbständige Borgeben des Reichsregiments mit Giferjucht erfüllt, nahm gerne die Opposition, welche die Magregeln deffelben in particularistischen Ateifen und bei den deutschen Bischöfen hervorgerufen hatte, jum Bor-Dande, um baffelbe am 1. Marg 1524 aufzulofen und mit gefügigeren Mitgliebern neu zu befegen. Imgleichen fah er es gern, daß im Juni 1524 eine Anjahl papftlich gefinnter Stande, benen fich auch Erzbergog Ferdinand anichlog, in Regensburg ju bem 3wed in ein Bundnig trat, ber religiofen Bewegung durch bas Anerbieten wingiger Bugeftandniffe ein Biel gu feben und in bas altfirchliche Geleise zurückzusühren. Der Kaiser sühlte sich durch diesen Rüchalt start genug, jene November-Bersammlung in Speier zu verbieten und auf die stricte Aussührung des Wormser Edictes zu bestehen. Bei der Spaltung, die dadurch unter den deutschen Ständen hervorgerusen wurde, bedachte sich C. nicht, ein der obenerwähnten Erklärung entsprechendes Bersahren einzuhalten, das ihm verstattete, wie er selbst es einmal ausspricht, als ein Gottliebender und kaiser licher Majestät gehorsamer Fürst zu erscheinen. Während er den Antrag, ins Regensburger Bündniß einzutreten, ablehnte, hielt er sich auch von jeder Verbindung sern, welche gegen den Kaiser gerichtet war, sprach es aber zu verschiedenen Malen als das Ziel seiner Bemühungen aus, beim Kaiser die Berufung eines Concils

beuticher Ration jur Geftstellung einer religiofen Ordnung auszuwirten.

In ber Fefthaltung biefer refervirten Stellung murbe fein an militarifde Ordnung gewöhnter Ginn burch die Grauel des Bauernfrieges und die fchweren Befahren, welche berfelbe über ibn binaufführte, nicht irre gemacht. Schon feit bem Beginne ber reformatorifchen Bewegungen ift bes Martgrafen Ginn barauf gerichtet, bag fie nicht jum Aufruhr gegen bie burgerliche Ordnung ausgrieten; er verbietet am 31. Oct. 1523 ju Schwabach, daß jemand außer ben bestellten Seelforgern öffentlich predige. Als Faftnacht 1525 Bauern auf feinem Gebiete in Beiltingen Unruhen beginnen, lagt er fie burch feine Reifigen mit blutigen Röpfen auseinander treiben. Als dann im Fruhjahre 1525 disciplinirte Bauernbaufen von Schwaben und bem Obenwalbe fich Offfranten nabern, beruft 6. jum 4. April die benachbarten Fürften und Stabte nach Reuftadt a. b. Mifch und forbert, indem er fich jum Beerführer anbietet, gemeinfame Aufbietung einer binlanglichen Streitmacht, Beitrage an Truppen ober Gelb. Aber die Bifchofe von Burgburg und Bamberg, voll Diftrauens, daß ber vorgebliche Befchuber nach bem Beifpiele bes Erghergogs Ferbinand ober Baierns auf Gacularifationen finne, Die weltlichen Stande in der Soffnung burch Unterhandlungen mit ben Bauern Reutralität ju gewinnen weifen die Berbindung gurud; auch die Gulisgefuche an die nordbeutschen Freunde find ohne Erfolg. Auf fich felbft beschrantt, ruft er feine wehrpflichtigen Unterthanen ju ben Baffen, unterläßt aber auch nicht, fein fammtliches Gilbergeschirr verlaufend, Goldner in Dienft ju nehmen, wirft augleich auf die Beruhigung feiner Landgemeinden, indem er mit Abgeordneten berielben, welche er Enbe Upril auf ben Landtag nach Ansbach bernit, über bie Befeitigung ihrer Beschwerben verhandelt. Ingwischen haben fich zwei ftarte Bauernheere, der helle Saufen aus bem Dbenwalbe und ber fchwarze aus bem Taubergrunde, Anfang Mai vereinigt, find in bas Burgburger Stift eingefallen und haben bei ber Schlaffheit der Bertheidiger und bei ber Sympathie, welche die niedere Bevolferung in den Stadten ihnen entgegentragt, mit der Saubtftabt Burgburg ben größten Theil bes Bisthums in ihre Gewalt gebracht. Während bie Sauptmaffen aber, gereigt burch ben Wiberftanb, ben eine fleine Schar Burgburger Truppen, von Cafimirs Bruber, bem Domherrn Friedrich, geleitet, von der Feste Frauenberg aus leiften, hartnäckig auf die Eroberung berfelben ihren Angriff richten, verbreiten fich einzelne Saufen in Die benachbarten Bebiete, junachft in bas Bambergische, wo fie, unterftust von ben Gingeborenen, nachbem fie in wenigen Tagen 73 fefte Schlöffer gebrochen ober niedergebrannt haben, am 27. Dai vom Bijchof einen gunftigen Bertrag erzwingen. ansbachifde Land war feitbem bon Rorben, Guben und Beften ben Ginfallen ber Bauern offen, und bas Beifpiel, welches bie markgräfliche Grengftabt Rigingen gegeben, hatte auch im Junern eine bebentliche Stimmung erzeugt. Auf Die Aufforderung rober Gejellen hat fich nämlich am zweiten Oftertage (27. April) die Gemeinde von Rigingen auf bem Rirchhofe verfammelt. Weber die Abmahnung bes ehrlichen Philipp Senbot, noch bie weitern Zugeftandniffe, welche Cafimirs Amtmann Ludwig v. Sutten ihr machte, hielt fie ab Gefandte in bas 2 Meilen entfernte Bauernlager bei Burgburg ju fenden, welche beauftragt, Reutralität gu erbitten, eigenmächtig fich erboten, "bauerifch" gu werben und bem Martgrafen ben Gehorfam aufzufundigen: Anerbietungen, welche als-bald auch die übrige Burgerschaft genehmigte und unter roben Orgien, bei welchen unter anderen bas Saupt ber heiligen Sabelogis aus bem Sarge geholt und aum Regelipiele benutt wurde, gur Ausführung brachte. Bei fo truben Berhaltniffen vereinigt C. feine Streitfrafte am Anfang bes Mai norblich von Ansbach, im 2B. an Ansbach, im D. an Rothenburg gelehnt, über welche Reichsftabt Die Unsbacher Gurften feit vielen Jahren ein Schutrecht ausüben; bon leuterer fowie bon Baireuth ber erwartet er Unterftugung. Auf die Rachricht, bak 6000 Bauern bon Guben ber burch bas Ries in fein Land eingefallen find und aus feinen Dorfern Bulauf erhalten, verläßt er eiligft feine Stellung, wirft fich 9. Mai bei Oftheim auf bie Aufrührer, fprengt mit seinem ichweren Weldgeschütz ihre Reihen und versett die Fliebenden, indem er mit 600 Reitern fie berfolgt, in folche Roth, bag fie um Frieden bitten und gufrieden find, gegen Ablieferung ihrer Fahnen und Barnische frei abziehen zu burfen, worauf C. mit reicher Beute nach Unsbach gurudtehrt. Sier aber hatte fich feine Lage febr verschlimmert. Wenn ichon bei feinem Abguge in Rothenburg ber ichwache Rath aus Engherzigfeit Die bon C. gegen bie Bauern angebotene Gulfe gurudgewiesen hat, alsbalb aber das Regiment in die Band ber niebern Burgerichaft übergeben lagt, welche mit ben Bauern gemeinfame Cache macht, fo findet er bei feiner Rudfehr bereits von Rothenburg aus das gange Aifchthal in der nordliden Umgegend bon Unsbach jum Aufftanbe aufgereigt, an feinen Schlöffern und an ben Rloftern werben bie robeften Frevel vernibt; bom Sauptquartier ber Bauern bei Burgburg fest fich ein Streithaufen hieber in Bewegung. Roch hofft G. fich behaupten gu fonnen, wenn bas Aufgebot von Baireuth - er rechnete auf 1500 Mann - zeitig herbeitomme. Um bis zu beffen Antunft eine Frift ju gewinnen, nimmt er jur Lift feine Buflucht. Durch Bans b. Schwarzenberg, der feit 1522 ben Bifchof bon Bamberg verlaffen hat und in feine Dienfte übergegangen ift, bietet er ben Aufruhrern im Aifchthal auf acht Tage Waffenstillstand an. Schwarzenberg, ber ihnen nicht minber burch feine Riefengeftalt und feine friegsmännische Tuchtigfeit, wie burch feinen Ruf als treuer Lutheraner Achtung abgewinnt, erreicht um fo leichter feine Abficht, ba die Aischthaler an sein Erbicten, im Lager ju Burgburg seine Unterhandlungen fortgufegen, Die hoffnung fnupfen, ben Martgrafen gum Anschluß an Die Sache ber Bauern ju gewinnen. G. hat bavon feinen Gewinn ; in denfelben Tagen (um ben 15. Mai) fommt die nachricht aus bem Oberlande, bag von den 1500 Aufgebotenen nur 700 fich geftellt, und auch biefe, taum gufammengezogen, gegen bie Sauptleute revoltirt hatten und auseinander gelaufen waren, um in ihren Dorfern ben Aufftand ju verbreiten. Der Martgraf ift bamals in ber bochften Aufregung, der Abfall Rothenburgs hat ihm Thranen abgepregt; bennoch behalt er faltes Blut. Er melbet am 17. Dai nach Baireuth, feine Sache ftanbe gut, er beburfe bes Beiftanbes ber Lanbichaft gar nicht; insgeheim befiehlt er feinen Betreuen bafelbit, nur bie beften Schlöffer burch Unwerbung bohmifcher Golbner au fichern; andererfeits fest er die Unterhandlungen mit den Sauptlingen ber Bauern in Burgburg mit foldem Gefchid und Erfolge fort, bag biefe in ber Meinung, feines Uebertritts ficher gu fein, ben beabfichtigten Ginfall in feine Lande aufgeben, mabrend C. felbft baburch nicht abgehalten wird, bon feinem fichern Lager aus burch Bermuftung bes Gebietes ber Emporer im Aifchthale bie Gefahr bon ber nachften Umgegend von Unsbach abzuwehren. Und fo behauptete er fich mit feiner tleinen Streitmacht, felbft als auf ben Gulferuf ber 4 \*

Mifchthaler Gregor b. Burgbernheim eine bisciplinirte Schaar martgraflicher Bauern aus bem Burgburgifchen gegen ihn berauführte, bis am 2. und 4. Juni in ber Umgegend von Burgburg bie Rataftrophe erfolgte und die von bem ichmabifchen Bunbesheere bei Ronigshofen und Sulzborf erfochtenen Siege nicht nur die disciplinirten Streithaufen ber Bauern auseinandersprengten, fondern auch bie Rampfluft ber in ber Beimath gebliebenen Aufrührer in Muthlofigfeit und Bergweiflung umwandelten. Go wie diefe Ratastrophe in Mittelfranten fich be-merklich macht, geht C. (4. Juni) jum Angriff über; ohne Widerstand ergeben fich bie einzelnen Orte im Mijchthale und taufen bie Brandichatung mit Straf-Auch Rikingen, bas er am 7. erreicht, bemubt fich bas es bebrohende Strafgericht burch daffelbe Mittel von fich abzuwenden. Aber C. glaubt als "Gerr bes Krieges" bas verderbliche Beispiel ber Untreue, bas ber Ort gegeben, mit eremplarifcher Strafe rachen zu muffen, jumal bei feinem Ginauge noch brei Fahnlein ber Burger fich auswarts unter ben Baffen befinben. Darum bermag felbit bie Fürbitte bes bon ben Rigingern fruher berhohnten Umtmanns Ludwig v. hutten bem Fürften nur bas zweideutige Beriprechen abzudringen, daß ihnen das Leben gefichert fein folle. Nachbem er barauf ber auf ben Martt gerufenen Burgerichaft ibre Berbrechen bat porhalten laffen, eine neue Bulbigung und Entwaffnung anbefohlen hatte, lagt er biejenigen, welche ihm als Saupttheilnehmer ber Emporung bezeichnet waren, feftnehmen und am folgenben Tage öffentlich theils burch Abhauen ber Schwurfinger theils burch Blendung und nachträgliche Berbannung ftrafen. Tags barauf (9. Juni) trifft C., bon feinem Bruber Sans Albert begleitet, in bem wiebereroberten Burgburg mit bem topfern Bertheidiger bes Frauenberges, feinem Bruder Friedrich fowie bem Oberften bes ichwähischen Bunbesheeres gufammen, wendet fich von ba am 12. nach bem Bamberger Stifte und unterftutt ben Bunbesielbheren Georg Truchfeit in ber Unterwerfung jener Lanbichaft unter ihren Bifchof; Die Aufforderung seiner Umgebung, eine Angahl von Dörfern, die ihm der Bischof bis daber ftreitig machte, fich anzueignen, lehnt er ab. Bahrend er darauf feinen Bruder Sans Albrecht gur Buchtigung ber Baireuther abfandte, manbte er felbit fich nach bem Aifchthale und betheiligte fich an ber Buchtigung ber Rothenburger, Die er als Erfat feines von ihnen erlittenen Schabens gur Abtretung eines Theiles ihres Landgebietes nothigte. Roch mabrent bes gangen folgenden Jahres verfolgt und beftraft er mit energischer Strenge biejenigen, welche ihre Unterthanenpflicht verlegt haben ober diefelbe in hergebrachter Beife gu erfullen Unftand nehmen; wer fich weigerte, Binfen ober Gulte gu gablen, follte niebergeftochen werden; felbft die Sauptleute, die im Oberlande den Behorfam der aufgebotenen Landwehr nicht aufrecht zu erhalten vermochten, trifft feine Unangbe. Als jedoch feine Ansbacher Rathe (Rob. 1526) ihm vorftellten, bag burch falfche Angaben auch Unichulbige von feinen Strafen getroffen wurden, erließ er einen Generalparbon und ftellte die Untersuchungen ein.

 burg (December 1525) und Speier (August 1526) ausubte, in ben Stand, wefentlich barauf einzuwirfen, ber evangelischen Lehre jene gesehliche Anertennung ju verschaffen, wie fie in bem Abschied bes Speierer Reichstages ausgesprochen wurde. Damit ftand nicht im Wiberfpruch, wenn er wenige Wochen nach Erlag beffelben, am 1. Oct. 1526, auf bem Landtage gu Ansbach eine Rirchenordnung erließ, welche, allerdinge mit bem Sinweise, bag fie nur bis ju der Entscheibung bes Concils Geltung haben folle, bie Menderungen im Gultus auf ein überaus fnabbes Dag beschränkte. Das brachte ihm unruhige Tage. Sein Bruder Georg, ber feit bem Bauernfriege ofter als fruber in ber Beimath verweilte und bier feine Rechte als Mitregent wahrnahm, machte bem Martgrafen, indem er einen fartern Bruch mit bem altfirchlichen Gultus verlangte, wegen biefer Rirchenordnung beitige Borwürfe und beftritt ihre Gultigfeit, ba fie ohne feine Ruftimmung erlaffen fei, er fab in ber Weftigfeit, mit ber C. auf feiner Meinung beharrie, einen Beweis von feines "Bergens Bartigleit"; fchlieflich gerfielen fie baruber bis zu dem Grade, daß an eine Theilung ber Berrichaft gebacht wurde. Rur die noch immer andauernbe Finangnoth bes Landes und bas Bugeftanbnig Cafimire, bag jene Rirchenordnung junachft nur fur ein Jahr gelten folle, ftellte eine wenigftens außerliche Ginigung unter ben Brudern ber. Unter ben Anftrengungen bes legten Rriegs war Cafimirs Gefundheit fchwer erichuttert worden. Dennoch mochte er, als er im Februar 1527 bei ber Kronung Ronig Berbinands in Prag wegen feiner bohmischen Leben anwesend war, die Aufforberung Ferdinands, ihn auf bem Feldzuge, ben er für die Eroberung ber unganichen Krone gegen ben Pratendenten Johann Zapolha ju unternehmen gebachte, ju begleiten, nicht gurudweisen. Er febrte alsbald nach Ansbach gurud, um für die Dauer seiner Abwesenheit, da auch Georg am Feldzuge theilnahm, eine Statthalterschaft zu bestellen; sobald er dann aus dem Abel seines Landes und ben Reifigen, welche ihm die Bergoge Georg bon Sachfen und Erich von Brauntoweig jugefandt hatten, ein ansehnliches Gulfsbeer gefammelt hatte, führte er daffelbe im Mai nach Wien, wo ihn König Ferdinand jum oberften Feldhauptmann feines Geeres ernannte. Anfang Juli überichritt er die ungarische Grenge; nach geringem Widerstand ergaben fich ihm die Festen an der Donau, und ichon nach wenigen Wochen jog er in Ofen ein. hier aber verfiel er in eine ichwere Rrantheit, die ibn nach turgem Rrantenlager am 21. Gept. 1527 babin raffte. Er verichied in Anwesenheit feines Brubers Georg und Ronig Ferbinands, bem er bie Dbbut über feinen fünfjährigen Sohn, ben nachmaligen Martgrafen Albrecht Alcibiades, empfahl. Das Reformationszeitalter gahlt unter ben beutichen Gurften und Gbeln eine nicht geringe Bahl Charaftere von fraftiger und berber Ratur, benen unter ben Robbeiten bes Rriegslebens ober ber unter feinen Formen berbullten Lafterhaftigfeit bes Soflebens edlere und milbere Empfindungen abhanden gelommen ober in ben Sintergrund gedrangt find. Die Bereinigung berborragenber staatsmannischer und friegerischer Tüchtigfeit, verbunden mit einer achtunggebietenben Confequeng in ben politischen Beftrebungen burfte nur bei wenigen von ihnen in folchem Grabe nachzuweisen fein als bei Martgraf C. 34 weiß feinen Biographen zu nennen, der ihm bis jest gerecht zu werden auch nur ben guten Billen gezeigt hatte. Th. Birich.

Casimir I., Herzog von Pommern=Demmin, geb. nach 1124 als weiter Sohn bes herzogs Wartislav I., übernahm nach bem Tode seines Oheims, herzogs Katibor I., die Länder Demmin, Cammin und Wollin zu eigner Berwaltung, sein älterer Bruder Bogislav I. (f. d. Artitel) dagegen Stettin und Usedom, die übrigen herrschaften verwalteten sie gemeinschaftlich. Sehr bald nach Antritt der Regierung wurde C. zugleich mit dem Bruder in volnische händel verwickelt und 1159 brachen auch die Dänen unter König

Balbemar und dem Ergbifchof Abfalon verwüftend in die Landichaft Barth. In noch größeres Unglud aber gerieth C., als Bergog Beinrich ber Lowe feinen Bernichtungszug in die wendischen Lander machte. 3war brachte G. bei Demmin bem Berbundeten des Bergogs, Grafen Abolf bon Solftein, am 6. Juli 1164 eine Rieberlage bei, bei welcher berfelbe ums leben tam, mußte aber, um fic bor bem nachbrangenden Beinrich zu retten, Die Stadt felbst angunden, in das Innere bes Landes flüchten und fich bem andern Bundesgenoffen bes Bergogs, bem Ronige Walbemar bon Danemart, unterwerfen. Mis biefer 1168 Rigen befriegte und die Burg Arcona gerftorte, war auch C. babei gugegen, entzweite fich aber gleich Beinrich bem Lowen mit bem Konige wegen ber Beute und überfiel beshalb im Berein mit Bogislab gerftorend bie danischen Ruften. - Bei Gelegenheit ber Beftatigung bes erften Bifchofs von Schwerin, Berno, burch Raifer Friedrich I. am 2. Januar 1170 murbe C. nebft feinem Bruder und bem Obobritenfürften Pribislab in den beutichen Reichsfürftenftand aufgenommen Bon ber zwifchen Beinrich bem Lowen und Balbemar von Danemart balb wieberhergestellten Freundschaft hatte C. wiederholt zu leiben, Demmin wurde jum zweiten Male gerftort, und von ben Danen mußte fich C. 1176 (ober 11779) einen zweijahrigen Frieden erfaufen. Richtsbeftoweniger blieb er Beinrich bem Lowen auch im Unglud treu, wurde ihm befreundet, und unternahm auf Beranlaffung beffelben 1179 einen verwuftenben Rriegszug in Die Gebiete bes Marfgrafen Otto von Brandenburg und bes Erzbischois von Magbeburg, auf welchem er bis Lubben vorbrang und Juterbog und bas Rlofter Binna jerftorte. - An ber Chriftianifirung Pommerns hat C. burch Bewidmung und Reugrundung von Rloftern wefentlichen Antheil genommen, er unterfingte bie Bemühungen bes Bifchofs Berno von Schwerin in biefer Sinficht treulich, grurtbete am 16. Aug. 1170 burch eine bem Domftift Sabelberg ju bem 3med gemachte Schenfung bas Rlofter Broba, machte am 30. Nov. 1173 bem Rlofte Dargun große Schenfungen und verlieh 1176 ber Rirche gu Cammin, wohin be bischöfliche Sit von Wollin verlegt worden war, die Rechte und Freiheite einer Rathebralfirche. Roch furz vor feinem Tobe berief er Monche aus Lun und ichentte ihnen gandereien an ber Rega gur Anlegung eines Rlofters. - C-+ im November 1180, ploglich, aber wol nicht, wie Caro Anonymus fagt, ir einem Treffen gegen Markgraf Otto von Brandenburg; er war vermählt und ha Rinder gehabt (ein Sohn Obolaw fommt 1188 vor), boch ift Raberes über feine Familienverhaltniffe nicht befannt.

Barthold, Geschichte von Rugen und Pommern; Rlempin, Pommersches-Urfundenbuch. v. Bulow.

Casmann: Otto C., Theologe und Philosoph, † am 1. August 1607, war ein Schüler des Goclenius, wurde erster Lehrer der Schule zu Steinsurt und daraus Schulrector und Prediger zu Stade. Er suchte sich in der Philosophie von der Autorität der Aristotelischen Philosophie zu befreien und einen selbständigen Standpunkt zu gewinnen, blied aber dabei auf halbem Wege stehen. Auch eine zu Franksurt 1601 erschienene Apologie vermochte seinen Schristen teinen durchschlagenden Ersolg zu erringen. Dennoch ist er nicht ohne Verdienste um Logik, Psychologie, Moral und Politik und namentlich seine Arbeit über die empirische Psychologie verdient in Erinnerung gehalten zu werden. Die einschlägige Schrist sührt den Titel: "Psychologia anthropologica sive animae humanad doctrina" 1594, 1604; "Anthropologiae pars II. h. e. de fabrica humani corporis methodice descripta" 1596. Ein Verzeichniß seiner Schristen gibt Gumposch, Die phil. Lit. d. Deutschen S. 57.

Caspar Sofmann, Benedictiner - Abt von Melt in Riederöfterreich 1587 bis 1623, geb. um 1551, † 1623. Geb. ju Ochsensurt a. Main, fam er in bas Benedittinerklofter Melt, legte bier 1571 bie Profeg ab, wurde 1575 Prior, bann 1578 Abt bes ofterr. Rlofters Mariagell, beffen Berfall er zu befeitigen ftrebte, 1583 Abt zu Altenburg und 22. April 1587 — burch einhellige Bahl — zu Melf. Geine gewinnenbe Perfonlichfeit, Geschäftstenntniß, firchliche Ruhriggeit, por allem jedoch die Befreundung mit bem ichon damals einflugreichen Rhleft bewirften, daß Sofmann, bereits 1587 ftanbifcher "Raitrat" (b. i. Rechnungerath), 1589 jum faiferlichen Rathe und Prafidenten des geiftlichen Rathes ernannt wurde und bag ihm überbies 1597 bie Berwaltung von Geifenftein und des Frauentlofters ju 3ps übertragen wurde. Diefe Bielgeschäftigfeit und oft lange Abwefenheit vom Rlofter erregten manche Difverftandniffe mit bem Convente, die jedoch feinerlei ernfte Folgen hatten .. In allen Landesangelegenheiten bielte Abt Caspar eine bebeutenbe Rolle und bie Beit namentlich von 1594 an war bochft bewegt ju nennen. Go ericheint er in dem nieberöfterr. Bauernfriege bon 1596 als Principalcommiffar, beggleichen im Aufftande, ber 1601 im Galgfammeraute ausbrach. 1608 war er ftanbifcher Unterhandler in ber unerquidlichen Ceffionsfrage gwifchen R. Rudolf und Datthias in Prag. Alle eifriger Ratholit arbeitete er gegen ben feit 1609 übermächtig auftretenben Protestantismus, machte 1618 ben erften Berfuch, eine Congregation der öfterr. Benedictiner ju Stande ju bringen, ber jedoch nicht verwirklicht murbe. Auch die Alofterreform ließ er fich angelegen fein. Der öfterr. Protestantismus ertannte bie gegnerische Bedeutung Melts, und im Spätjahre 1619 tam es gur Belagerung des mobibefestigten, weit dominirenden Rloftere burch bie Guhrer bes ftandischen Protestantenheeres: Tichernembl, Buchheim und Traun. Gie blieb jeboch erfolglos. Abt hofmann erlebte noch die entscheibenbe Wendung ber Sachlage im Rob. 1620 und ftarb ju Bien 2. Marg 1623.

S. Reiblinger, Gesch. bes Bened. Stiftes Melt i. N. De. 1. Bd. Wien 1851 S. 808-865. hammer-Purgstall, Khlest's Leben. 4 Bbe. 1847-51. Kirchl. Topogr. v. Rieder-Defterr. V. Band. Krones.

Caspari: Karl Heinrich C., protest. Theol., geb. d. 16. Febr. 1815 zu Schau in Untersranken, ausgebildet auf den Ghmunasien zu Schweinsurt und Kürnberg und der Universität Erlangen. Seit 1845 Pfarrer in Sommerhausen bei Würzburg, 1848 in Sichau, 1852 in Culmbach, 1855 zweiter protest. Psarrer in München; † am 10. Mai 1861. Schriftstellerisch zeichnete er sich aus durch tressliche Bolksschriften und durch katechetische Arbeiten: "Geistliches und Weltliches", bis seht 11 Auslagen. Zu erwähnen ist noch sein "Katechismus". Plitt.

Casparini (Caspar), angesehene Orgelbauerfamilie. Der alteste befannte Meifter Caspar lebte um 1624 ju Sorau in ber Riederlaufit, wo ihm in ge-Dachtem Rahre ber nachmals berühmtefte Trager biefes Ramens, Gugenius, geboren wurde. Zuerst war Eugen bei seinem Bater in der Lehre, ging aber, nach dem er noch drei Jahre in Baiern gearbeitet hatte, um 1644 nach Italien, wo er ju hobem Unfeben gelangte und viele Jahre ju Padua lebte. Darauf folgte er ungefahr um 1694 einem Rufe als taifert. Goforgelbauer nach Bien, endlich 1697 nach Görlit jur Erbauung ber großen Orgel in St. Petri und Banti, welche 1704 vollendet wurde und beren Ablieferung er noch erlebt hat. Bort biefer Gorliger Orgel, dem größten und berühmteften Berte bes Eugenius, hat der Organist Chrift. Ludw. Boxberg eine ausführliche Beschreibung, Gorlig, Laurentius 1704, druden laffen; die Disposition berfelben steht auch bei Adlung, Mus. mech, organ, I. 232. Seine anderen herborragenoften Arbeiten, einige fleirt ere ungerechnet, find die Orgeln ju Sta. Juftina in Padua, Sta. Maria Maggiore ju Trident, S. Giorgio Maggiore ju Benedig, G. Paolo ju Cpan in Dirol, im neuen Stifte gu Brigen. Fur bie Wiener taifert. Runftfammer baute er ein Bofitib bon 6 Regiftern mit Pfeifen bon gepregtem Papier. Sonft ift noch ju bemerten, bag er jur windieften Abbichtung ber windhaltenden und -fuh56 ' Caspars.

renden Holztörper in der Orgel, einer von dem gewöhnlichen Leimausguffe verschiedenen und sehr gut sich bewährenden Invetriatur, deren Bestandtheile man aber nicht genau zu sennen scheint, sich beoiente. Sein ebenjalls berühmter Sohn Abamo Orazio, in Italien geboren, war auch am Bau der Görliger Orgel betheiligt und hat außerdem sür Breslau mehrere Werke gearbeitet. Endlich werden noch zwei Orgelbaumeister C. und beide Söhne des Adamo Orazio, genannt: Johann Gottlob, welcher um 1737 seinem Bater als Gehülse zur Seite gestanden haben soll; und ein zweiter, dessen Vornamen man nicht sennt, welcher unter dem Meister Gottsried Heinr. Trost an der 1736—39 erbauten Altenburger Schloßorgel als Geselle mitarbeitete, zu großem Kuse gelangte und nachher zu Königsberg mit seinem Schwiegervater Mosengel die große, 65 klingende Stimmen enthaltende Orgel im Kneiphosischen Dome baute. Bgl. Adlung a. a. O. 1. 247. Wahrscheinlich aber sind beide eine und bieselbe Person.

b. Dommer.

Caspard: Johannes, Bermann Jofeph Freiherr von C. gu Beig, General- und Capitularvicar ber Ergbiocefe Roln, wurde am 5. Marg 1744 geboren. Er gehörte einer Rolner Patricier-Familie an, erhielt feine geiftliche Bilbung in Roln und bald, wie es fur die Cobne bes landfaffigen Abels bertommlich war, verschiedene Bfrunden an ben angesehenen Stiftern ber Stadt. Der nieberrheinisch-westfälische Kreiskalenber von 1783 nennt ihn als Dechant ju St. Georg, Thefaurar ju St. Gereon und Stiftsberr ju St. Maria im Capitol. Die fechszehn abelichen Stellen des Domcapitels, in die man von ben vierundawangig Domicellar-Prabenden aufrudte, waren ausschließlich dem Reichsadel vor-Reben ihnen gab es aber acht fogenannte Briefter = Brabenben, behalten. bie jebem Stanbe geöffnet, freilich boch meiftens burch Spröglinge bes nieberen Abels eingenommen waren. 218 ber Domberr und Generalvicar forn = Goldschmidt am 1. October 1796 geftorben war, mablte bas Domcapitel ichon am folgenben Tage C. fur die erlebigte Domherrnftelle, und ber Rurfarft Maximilian Frang machte ihn wenig fpater auch jum Generalvicar. Damals hatte bereits die große Umwälzung begonnen, welche den politischen und besonbers ben firchlichen Berhaltniffen ber Rheinlande eine andere Geftalt gab. Bor ben berangiebenden republifanischen Seeren war wie ber Rurfürft fo auch bas Domcapitel im herbst 1794 auf bas rechte Ufer geflohen. Das Capitel nahm in ber Sauptftabt bes mit bem Rurfürstenthum verbundenen Bergogthums 2Beitfalen, in Arnsberg, feinen Gig, die Berbindung mit bem linten Ufer mar außerorbentlich erschwert, und felbft bas rechte bor feindlichen Ginfallen nicht gefichert. C. ftand alfo teiner leichten Aufgabe gegenüber. Er bewährte fich jedoch in folder Beife, bag er nach bem zu begendorf am 27. Juli 1801 erfolgten Tobe bes Rurfürften am 3. Auguft einftimmig jum Capitularbicar ermählt murbe. Das papftliche Breve, welches die üblichen Facultaten ertheilt, ift bom 6. December batirt. - Aber jett fingen Die Schwierigfeiten erft recht an. Der am 7. October neugewählte Rurfurft, ber Ergherzog Anton Bictor, fonnte den politischen Berhaltniffen nach die Wahl nicht annehmen. Durch die in Folge des frangofifchen Concordate bom 15. Juli 1801 erlaffene Grectionebulle bom 29. Nobember 1801 murbe die Rolner Ergbiocefe auf bem an Franfreich abgetretenen linten Rheinufer gu Bunften bes neu geftifteten Bisthums Machen aufgehoben. Um rechten Ufer verfielen die geiftlichen Guter ber Sacularisation; bas Domcapitel mußte aus Mangel an Ginkunften fich gerftreuen; taum schien es möglich, eine geordnete firchliche Berwaltung noch weiter ju fuhren. Aber C. verlor ben Muth nicht. Bu Anfang bes Jahres 1805 wurde bas Bicariat bon Arnsberg nach Deuty verlegt. Auf geringe Mittel beschränft, in bem Sintergebaude eines fleinen Bafthofs "Bum grunen Baum" beforgte ber treue, einfache Mann bie Geschäfte mit dem ausdauernden Fleiß und dem ruhigen Pflichtgesühl, die nichts ermüdet und aus der Fassung bringt. Es gelang ihm, wenigstens die Decanats- und Pfarrverwaltung in lebendiger Wirksamkeit zu erhalten und die rechtliche Fortexistenz des Capitels auf dem rechten Rheinuser gegen alle Ansechtungen sicher zu stellen, die mit dem Ende der Fremdherrschaft eine bessere Zeit sür ihn erschien. Am 16. Juli 1821 löste die Bulle de salute animarum das Vistum Nachen auf und stellte die Kölner Erzdiöcese auch auf dem linken Rheinuser wieder her. Damals lebten außer E. noch drei Domherren des alten Capitels, welche aber sämmtlich den Eintritt in das neu zu errichtende ablehnten. Dagegen würde E. unter den neuen Verhältnissen eine wohlverdiente Stellung enhalten haben, hätte nicht am 15. August 1822 der Tod seinem thätigen Leben im Ziel gesetz. Näheres über seine Verwaltung und die kirchlichen Zustände am Rhein während der Fremdherrschaft in meinen "Forschungen auf dem Gebiete des französsischen und rheinischen Kirchenrechts", Münster 1863.

Büffer. Casparjon: Johann Bilhelm Chriftian Guftav C. war ein am bole bes Landgrafen Friedrichs II. von heffen fehr beliebter Schriftfteller und Professor am Collegium Carolinum ju Raffel. Da fich jedoch feine Litterarische Thangteit jaft auf alle Facher erftredte, und er beshalb von allen Seiten in Anbruch genommen murbe, fo find feine Arbeiten mehr ober weniger Belegenbeitofdriften. Der wirkliche Rame feiner aus Schweben eingewanderten Familie ift unbefannt geblieben, weil fein Großvater jur Zeit Karls XI. mit mehreren anberen Familien Schweben aus politischen Grunden verlaffen und fich im Muslande unter bem Ramen Casparjon niedergelaffen hatte. Gein Bater Johann 6, ber 1692 noch in Stockholm geboren war, hatte erft in Rriegsbienften fein Blud versucht, bann in Biegen, wo unfer Johann Wilhelm am 7. Gept. 1729 geboren wurde, bei bem beffischen Boftwesen Beschäftigung gefunden und fich gulest burch Schriftftellerei feinen Unterhalt zu verschaffen gefucht. Er ift u. a. der Berfaffer ber befannten, bei Bronner in Frantfurt erschienenen "Gefprache im Reiche ber Todten" und ftarb 1742, Gein einziger Cohn erhielt ben vorberei= tmben Unterricht theils im halle'ichen Baifenhaufe, theils in Giegen. Freunde eines Baters boten ihm die Mittel, Theologie ju ftubiren, boch hatten die hone Litteratur und die hiftorischen und philosophischen Biffenschaften mehr Reig für ihn. Durch den Staatsminifter v. Canngieger ju Raffel, bei bem er eine boimeisterstelle angenommen hatte, ward Landgraf Wilhelm VIII. veranlagt, ihn 1756 noch in Göttingen ftudiren zu laffen, und als der Krieg ihn von dort bertrieb, bestellte ihn fein hoher Gönner 1759 zum Lehrer der Geschichte und iconen Litteratur am Collegium ju Raffel. Landgraf Friedrich II., welcher im 3. 1777 die einft nicht unberühmte "Gefellschaft der Alterthumer" ftiftete, ernannte uuch C. jum Mitglied berfelben und fpater jum beftanbigen Gecretar. Im 3. 1778 wurde er jugleich Lehrer ber alten Geschichte und ber beutschen Sprache beim Cabettencorps und 1779 Mitglied bes Directoriums bes Lyceum anbericianum. Schon borber war er jum orbentlichen Profeffor am Carolinum beforbert worden und hatte an der unter dem Curatorium des Gr. v. Canngieber verbefferten Ginrichtung beffelben mitgewirft. Auch außerhalb Beffens fanden feine Schriften Anerkennung. 3m 3. 1751 nahm ihn die "Deutsche Gefell-ihaft zu Götfingen" zum Mitglied auf; 1753 wurde er auf Gottsched's Antrag Miglied der Leipziger "Befellichaft ber freien Runfte" fo wie auch Mitarbeiter bis "Neuesten aus der anmuthigen Gesellschaft", und 1777 Mitglied des t. bistorischen Instituts zu Göttingen. Seine schönwissenschaftlichen Versuche tragen looch ben Stempel ber Gottiched'ichen Beit und feine hiftorischen Abhandlungen und meift überholt; bagegen ift eine feiner ötonomischen Breisschriften ("Wie fann 58 Casper.

ber Landmann seine Stadt-, Dors- und Feldwege verbessern?") im J. 1846 in fünfter Auflage erschienen, und seine populare Zeitschrift zur Berbesserung der Landbau's ("Monatsbogen für den Landmann in und um heffen" 1790—94) hat manches Gute gewirft. Er + zu Kassel am 3. Sept. 1802.

Strieder, Beififches Gelehrten-Lexiton. Bern harbi.

Casper: Joh. Bubm, C., Argt, ift ben 11. Marg 1796 in Berlin ge boren, † 24. Febr. 1864. Anfangs hatte er fich ber Apotheterfunft gewidmet, feit 1817 aber manbte er fich bem Studium ber Medicin gu; er ftubirte quen in Berlin, fpater in Gottingen, gulegt in Salle, wo er im 3. 1819 Die Doctor wurde erlangte. Nach einer größeren wiffenichaftlichen Reife burch Frankreid und England, beren Früchte er in einer "Charafteriftif ber frangofischen Debi cin, mit vergleichenden Sinbliden auf die englische". Leipzig 1822, niedergeleg hat, tehrte er 1822 nach Berlin gurud und habilitirte fich bier zwei Jahn fpater als Brivatbocent an ber medicinischen Facultät und zwar für Bathologi (er las namentlich über Babiatrif) und Staatsarzneifunde. Schon im folgenden Jahre wurde er zum außerord. Prof. und zum Medicinalrath bei dem neu-errich teten Medicinal-Collegium der Proving Brandenburg ernannt, 1834 trat er all Mitglied in die wiffenschaftliche Deputation (die hochfte Inftang Preugens fin alle auf die Staatsarzneitunde bezüglichen Fragen), 1839 wurde er jum ood Brof. für Medicina forensis und publica beförbert und 1841 erhielt er eine Anftellung als gerichtlicher Phyfifus der Refidengstadt Berlin. In allen biefen Stellungen ift C. bis gu feinem 1864 ploglich erfolgten Tobe in vollfter Rmit thatig geblieben. - Der Schwerpuntt ber Leiftungen Casper's fallt, abgefeben von feinen hervorragenden Arbeiten im Gebiete der Staatsarzneifunde, in die wefent lich durch ihn herbeigeführte Reform der wiffenschaftlichen gerichtlichen Medicin in Deutschland und in feine atademische Thätigkeit, mit welcher er eine neue fruchtbare Bahn einschlug, als er im 3. 1850 eine praftische Unterrichtsanffall für Medicina forensis begründete, deren Directorat er übernahm und bis ju feinem Tode fortgeführt hat. — Die wissenschaftlichen Ziele, welche C. auf dem von ibm porquasmeife bearbeiteten Gebiete ber Medicin perfolat bat, fpricht er felbit in ben Borten aus: "Ich habe mich befirebt, den uralten Fehler in ber Bear beitung ber gerichtlichen Debicin, ber Emancipation berfelben von der allge meinen Medicin entgegenzuarbeiten, um fie bon ungehörigem Beiwert ju nie nigen, bas Ueberlieferung, Mangel an Erfahrung in forenfischen Dingen, sowie bas Berkennen des praktischen Zweckes der Lehre, in ihr fo reichlich angehant haben," und die Mitwelt hat E. die Gerechtigkeit widersahren laffen, daß seine Leiftungen nicht hinter feinen Beftrebungen gurudgeblieben find; bon feinen Grfolgen als Lehrer aber fpricht ber ungetheilte Beifall, den feine Borlefungen und fein praftischer Unterricht nicht blos bei Studirenden der Medicir und der Jurisprudeng, fonbern auch bei praktischen Mergten und fremden Gelegrten ge funden haben, welche Casper's Rame nach Berlin führte. Neben feiner Thatigleit als Berichtsarzt und atabemischer Lehrer ftand C. einer umfangreichen ärztlichen Pragis bor und entwickelte einen großen litterarischen Tleiß auf berichiebenen Gebieten ber Seilfunde, von benen, nachft der Medicina forensis die medicinische Statistif ihn am meiften intereffirt und beschäftigt hat. Bu feinen bedeutenoften Arbeiten auf dem gulegt genannten Gebiete gehören: "Beitrage gur med. Statifti und Staatsarzneifunde." 2 Bbe. 1825, 1835. — "lleber die wahrscheinliche Lebensbauer bes Menfchen." 1843. - "Dentwürdigfeiten gur med. Statiftit und Staalsarzneifunde." 1846. — Unter feinen die Medicina forensis betreffenden Schniften nehmen die in den letten Jahren feines Lebens veröffentlichten, fo namentlich "Gerichtliche Leicheneröffnungen". I. II. Sundert 1850 (das I. Sundert in 2. Auf-1853). — "Braftifches Sandbuch ber gerichtl. Medicin". 2 Bbe. 1856 (bie 3. und 4. Aufl. 1860, 1864 mit einem Atlas von H. Trojchel) — "Klinische Novellen zur gerichtlichen Medicin". 1863, die erste Stelle ein. — Bon dem Umfange der litterarischen Thätigkeit Casper's, aus der noch eine nicht geringe Zahl kleinerer Schriften und Journalaussäte (theils medicinisch-praktischen, theils sorensischen Inhaltes) hervorgegangen sind, zeugen noch seine redactionellen Leistungen: in den Jahren 1823—1833 gab er, ansangs in Gemeinschaft mit Rust, später allein, das "Kritische Repertorium sür die gesammte Medicin". 32 Bde. Berlin, sodann als Fortsetzung desselben von 1833—1852 in Gemeinschaft mit Romberg und Storch die "Bochenschrift sür die gesammte Heiltunde". 19 Jahrgänge. Berlin, und seit dem Jahre 1852 die von ihm begründete "Viertelsahrsschrift für gerichtliche und öffentliche Medicin" heraus, welche nach seinem Tode von Horn redigirt worden ist und noch sehr unter Redaction von Eulenderg als anaessehenes Organ für die von ihm vertretenen Bissenschaften sortbesteht.

Aug. Birich.

Caffander: Georg C., geb. 1512 gu Cabfand bei Brugge, † am 3. Febr. 1566 gu Roln. Seine Eltern waren burftig; er flubirte in Lowen und erwarb bafelbit 1532 ben Grad eines Magifters ber freien Runfte. Dit tüchtigen bumaniftifchen Renntniffen ausgeruftet, übernahm er in feiner Baterftadt eine Lehreitelle. Balb verichaffte er burch Compendien ber Rhetorif, Dialeftit und Logit feinem Ramen auch über ben Bering feiner Baterftadt binaus einen guten Rlang. Mit ber Beiftlichfeit lebte er in Spannung; Diefes gereigte Berhaltnig flieg, als er feine Studien ber Theologie zuwandte und in manchen Puntten ich unumwunden fur eine freiere Auffaffung der theologischen Streitfragen ausbrach. Beftarft wurde er in feinen liberalen Anschauungen burch den regen Bertehr mit gleichgefinnten inlandischen und auswärtigen Gelehrten. Bang befonbers blog er fich bem Stiftsberen von St. Donation in Brigge, Cornelius Wouters, an. Diefer war reich und von vornehmer Gerfunft, und es brangte ihn, auf Reifen feinen Gefichtstreis gu erweitern und feine Renntniffe gu bermehren. C., bem es ebenfo wie Bouters in feinem Baterlande zu enge wurde, ichloß fich mit Freuden seinem Freunde als Reisegefährte an. Auf ihrer Reise traten sie in nähere Beziehung zu Bucer, Bullinger, Castalio, Hyperius, Johannes a Lasco und Philipp Melanchthon. Im Frühjahr 1544 kamen sie nach Köln, wo sie far langere Zeit Aufenthalt nahmen. Wouters ließ fich am 28. Juni und C. aft am 22. Sept. immatriculiren. C. nahm zuerst Wohnung im Hause bes ihm befreundeten Grafen hermann bon Reuenar, fpater im Saufe bes clevifchen Ranglers Beinrich v. Baers genannt Dligschläger, eines ebenfo unterrichteten Theologen wie Juriften. Wonters gab bie Mittel fur ben bescheibenen Saushalt bes anspruchslofen Gelehrten. C. befag nur ben Chrgeig, fich in Tugend und Biffen ju vervollfommnen und die Ergebniffe feiner ernften, anhaltenden Studien gur geiftlichen und fittlichen Gebung feiner Mitmenichen gu berwerthen. Die Biffenichaft, namentlich bie theologische, war feine Freude, Die Wahrheit in Biel, unablaffiges Studium das Mittel. Bielfach murbe er in feiner raftwien geiftigen Thatigfeit burch torperliche Leiben, namentlich durch beftige Bicht= anfalle gehindert. Den Sommer brachte er größtentheils in Bonn oder Duisburg gut. Wenn er in Bonn war, hatte er fich maucher Aufmerkfamkeit von Beiten bes Erzbischofs Friedrich, ber seine firchlichen Anschauungen theilte, zu timuen. Rach Duisburg jog ihn vorzüglich fein freundschaftliches Berhaltnig um clevifchen Rangler fowie jum clevifchen Bergog felbit, bann bie Liebe gu finem nach diefer Stadt übergefiedelten Bater. Um die Brundung und Ginrichtung ber Schule ju Duisburg hatte er große Berbienfte. Mitunter besuchte er and ben Rangler in Xanten. Sein milber, verfohnlicher Charafter, feine tiefen, umjaffenden Renntniffe, feine freien, unbefangenen Anschauungen, feine flare Gin-

ficht in die Gebrechen und Bedürfniffe ber Beit verschafften ihm balb ein bobes. allaemeines Anfeben und brachten ibn in lebhaften, ausgebehnten Briefwechtel mit einer großen Reihe von Belehrten und Staatsmännern aller Confeffionen Es fei hier, außer Wouters, Baers und Reuenar nur an Ronrad Beresbad, Georg Wicelius, heinrich Bullinger, Beter Timenes, Dr. heinrich Subermann, ben Abt hermann v. Bauheim ju Brauweiler, ben taiferlichen hofprediger Matthias Cithardus, ben Canonicus und Professor Dr. Jacob Sorft, Silaer Belmann und Dr. Bachoven von Echt erinnert. 3m wefentlichen theilte C. in firchlichen Dingen die Unschauungen bes Erasmus von Rotterbam, ben er in bobem Grabe verehrte. Er war ein entichiebener Beaner ber Requiten und aller berjenigen, die das 3beal ber Rirche in einer möglichst hoben Entwicklung und Durchbildung bes ftrengen Papalipftems erfannten. In ben übertriebenen Infpriichen der Bapfte tonnte er nur den Grund gur bauernden Trennung der Confestionen und zur allmählichen Erstarrung bes gangen firchlichen Lebens erbliden. Er legte Bewicht barauf, ju erfennen ju geben, bag er nicht ju benjenigen gehore, die da behaupteten, um die Einheit der Kirche nicht zu gerreißen, muffe man Migbrauche und abergläubisches Bertommen bulben und fich in Dinge ichiden, welche ben innerften llebergengungen widersprächen, vielmehr verlangte er, daß alles, was als berderblich und migbrauchlich in der Rirche erfannt motben, abgestellt und burch mabrhaft Chriftliches erfest werbe. Um flarften fprach er feine Unfichten über bas hierarchifche Spftem aus in einem von Bifchof Bilbelm b. Retteler von Münfter verlangten Gutachten über die Frage, ob derfelbe bem Bapfte ben üblichen Gib ju leiften perpflichtet fei. In feiner "Defensio adversus Joannis Calvini criminationes" erklart er, "auch im Papstthum fehle es nicht an frommen Mannern, Die eine Reformation ber Rirche munichten und Berberbniffe und Aberglauben berabscheuten." In feiner "Responsio ad calumnias Bartholomaei Nervii" entwickelte er feine Anfichten über die Art, auf welche er die Reform in der Rirche bewertstelligt ju feben wünschte. Bu denjenigen Puntten, in Betreff beren er mit ben Reformatoren gleicher Ansicht war, gehört vor allen bie Art und Beife, Die Communion ju empfangen. Der Bergog von Bulich-Bem glaubte an C. ben Dann gefunden zu haben, ber ihm bei feinen trenifchen Beftrebungen die befte Gulje leiften tonne. Durch feinen Rangler ließ er ihn er fuchen, fich an bem 1559 in Duffelborf gu haltenben Religionsgefprach gu bethei ligen. C. tonnte ber Ginladung feine Folge geben, weil fein Gefundheitsguftand ihm die Reife nach Duffeldorf nicht gestattete. Bei der Mblehnung erklarte et, er fei gerne bereit, feine Rathichlage brieflich oder in privater Unterredung gu ertheilen; er getraue fich aber nicht, in einer feierlichen Berfammlung aufgutreten und öffentlich ju fprechen. - Raifer Ferdinand, ber ebenfo wie Bergog Albrecht bon Baiern in ber Bugeftehung ber Briefterebe und bes Laientelches bas eingige Mittel erfannte, eine weitere Berfegung ber tathol. Rirche in Deutschland au verhuten, und ber in einer neuen Berathung über bie einzelnen Artitel ber Augsburger Confession ben fichersten Weg jur Ausgleichung ber religiofen Gegenfage ju finden glaubte, entschloß fich, C. um feinen Rath und feine Beibule an biefem Berfohnungsverfuch anzugehen. C. befand fich bamals wieber in Duisburg. Das Schreiben bes Raifers erhielt er am 20. Juni 1564 durch einen Abgefandten bes Ergbischofs von Roln. Wegen eines heftigen Gichtanfalls war er außer Stande, bem Anfuchen Ferdinands Folge ju geben. Der Raifer bat ihn nun, die ihm jugebachte Aufgabe babeim ju lofen. Rach Ferdinands Tobe bat beffen Rachfolger Maximilian II. burch ein Schreiben vom 26. August ben C., Die ihm von feinem Bater übertragene Arbeit fortzufegen und zu vollenden-C. ging nun mit frifchen Rraften ans Bert. Ende December fam er mit feiner Arbeit ju Ende. Am 27. ftellte er biefelbe unter bem Titel: "Consultatio de

iculis religionis inter catholicos et protestantes controversis" dem Grabiichof ebrich jur Weiterbeforberung an ben Raifer ju. Diefer war mit ber Arbeit bobem Grabe gufrieben. Außer bem ausbedungenen Sonorar ließ er bem raffer noch eine Gratification von 200 Gulben anweisen. Zugleich richtete er ibn bas Anjuchen, fich ju mundlicher Befprechung über bie Mittel "jur Betigung ber Brrthumer und Abftellung ber Digbrauche" nach Bien zu begeben. e Borlebrungen gur Reife, auf welcher Bouters feinen Freund begleiten wollte, aren bereits getroffen, als C. abermals von einem heftigen Gichtanfall beimfucht wurde. Durch bedenkliche Rriegsereigniffe murbe ber Raifer baran veribert, die von C. angerathenen und angebahnten Reformen und Berfohnungsriuche weiter gu betreiben. Um biefelbe Beit hatte bas Wiedertaufermefen am leberrhein wieder eine bedenkliche Sohe erreicht. In Roln fag eine nicht unbeachtliche Schar berfelben im Rerter und wartete auf die Untersuchung der Innifitoren und ben Spruch bes hohen weltlichen Gerichtes. G. erhielt ben Aufng, die Befehrung biefer Jergläubigen zu berfuchen. In bem Berichte über die molglofigteit seiner Mission bat er den Erzbischof, mit Milbe gegen diese 3rmben borgugeben und ftatt bes Schwertes Worte ber Belehrung gegen fie anwenden. C. † 1566 bei bem ihm enge beireundeten Dechanten von St. Maria ul gradus, Georg Braun, bem befannten Berausgeber bes großen Stabtebuches. Dem Piarrer von St. Columba, Sebaftian v. Rovimola, scheint es gelungen w fein, ben tobtfranten Dann in feinen letten Augenbliden gu einer feine wifenschaftlichen Anschauungen und lleberzengungen verläugnenden Erklärung zu befimmen, Caffander's verwesliche Refte wurden unter Begleitung bes gangen Rathes und fammtlicher Mitglieder ber Universität in bem Familiengrabe ber Familie Subermann in der Minoritentirche beigeseht. In der von seinem Freunde Wouberfaßten Grabichrift war befonders feine irenische Arbeit bezüglich ber Aus-Uhnung der getrennten Befenntniffe hervorgehoben. Die Grabichrift wurde, nachbem bie bon Wouters veröffentliche "Consultatio" auf den Inder gefommen, bon bem Grabe entfernt. Daber ift es erflärlich, bag bas Ralenbarium bes Minontenflofters, welches bon allen in ber Minoritentirche befindlichen Leichenfteinen und Dentmalen Erwähnung thut, über die Ruheftatte Caffander's ganglich schweigt.

Opera Cassandri. — Hartheim, Bibl. Colon. — Crombach, Annales Metr.

Col. (Micr.) - Ennen, Gefch. ber Stadt Roln, Bb. 4.

Ennen.

Caffebohm: Johann Friedrich C., Anatom, im Anfange bes 18. Jahrbott, in Galle geb, und bort unter hoffmann und Stahl, fpater in Paris unter Binslow gebildet, wurde 1738 jum Prof. der Anatomie in Salle ernannt und 1741 in gleicher Eigenschaft nach Berlin berufen, wo er jedoch ichon am 7. febr. 1743 ftarb. - C. war ein eifriger Anhanger Stahl's, dies hinderte ihn woch nicht, fich aufs gründlichste mit bem Studium ber Anatomie zu beschäftigen, und gwar mit jolchem Erfolge, daß er ben beften beutschen Anatomen bes 18. Jahrhunderts beigegahlt werden barf. Seine litterarische Thatigfeit war eine Die beschräntte (vergl. bas Schriftenverzeichniß in Galler's Bibl, anat. II. 233), feine bebentenbite Leiftung betrifft bie Anatomie bes Ohres; in mehreren fleineren Bittheilungen ("Disp. de aure interna" Fit. a. D. 1730. 4. "Tract. IV de aure Jumana" Salle 1784. 4 [rec. in Saller's Diss. anat. I. 219] und "Tract. quintus waure humana etc." ib. 1735. 4) gibt C. eine vollständige Anatomie des Ohres mb feiner Entwicklungsgeschichte bom (breimonatlichen) Foetus bis jur Reife; bie Darftellung ift fury aber febr flar, die einzelnen Gegenftande find febr grundlim gefchilbert. A. Birich.

Caffelmann: Wilhelm Theodor Oscar C., Chemiter, geb. 1. August 1820 ju Rinteln in der Grafschaft Schaumburg, † 15. Februar 1872 in Wieß-

baben; erhielt feine Borbildung auf bem Emmafium zu Rinteln, flubirte 180 bis 1843 Mathematif und Naturwiffenichaften an den Univerfitäten Berli Göttingen und Marburg. Rachdem er im Auguft 1843 ben philosophifd Doctorgrad erlangt, bann auch bas Eramen als Symnafiallebrer beftanben bet las er als Privatbocent Phufit, Meteorologie und Technologie an ber Univerin gu Marburg, mabrend er gugleich bas Umt eines Lehrers ber Mathematif, Bbn und Chemie bei ber Realschule Diefer Stadt belleidete. Oftern 1846 murbe jum Lehrer ber Chemie an bas neugegrundete Realgymnafium in Wiesbaben rufen, in welcher Stellung er bis gu feinem Ende - feit 1863 ale Brofeffor perblieb. Er ichrieb, außer verschiedenen Abhandlungen phyfitalifch - chemifch Inhalts, einen "Leitfaben fur ben wiffenfchaftlichen Unterricht in ber Chem (2 Curfe, 1847-50). Geit 1866 mar er Berichterstatter über bie Fortiden ber anorganischen Chemie in ber von Fresenius herausgegebenen Beitschrift analytische Chemie, und von 1847 bis wenige Tage bor feinem Tobe Redacte ber Mittheilungen bes naffauischen Gewerbvereins. Alle Gecretar beim Gentn borftande biefes Bereins gleichwie als Lehrer und Mensch hochgeachtet, wurde in ben letten Jahren ber Gelbftandigfeit bes Bergogthums Raffau jum Berind ber Bewerbtreibenden in die erfte Rammer bes Landtage gewählt.

Mittheilungen für ben Bewerbverein für Raffau, 1872, Rr. 4.

Rarmaria.

Caffing: Chriftian C., Sohn bes herzoglich gottorpifchen Secretar Andreas C., der aus Bommern ftammte, ward 8. Juli 1609 in Schleswig o boren. Auf ber Schleswiger Schule und bem Samburger Gomnafium porbereit ftubirte er Philologie, Geschichte und Politit 1628-31 in Paris, wo er Saufe des ichwedischen Gefandten Sugo Grotius lebte, 1632 in Lenden, wo burch Grotius' Empfehlungen bei Mannern, wie ben beiden fonft febr bornehme Beinfins und Salmafins, freundliche Aufnahme fand. 1633 gurudgefehrt, to er nach einigen Reifen 1634 in den Dienft bes Lubeder Bifchofe Johan zweiten Cohnes von Johann Abolf, in Gutin, zuerft als Rammer-Secret 1638 als Rath, 1644 als Geheimrath und Ranglei-Director, eine Stellung, b er auch unter Chriftian Albert (1655-66) und unter August Friedrich behielt. an feinen Tob, 6. Oct. 1676, gefchatt wegen feiner Treue und Geschicklichtet bie er in mehreren biplomatischen Genbungen (1647 und 48 nach Osnabril 1653 nach Regensburg) bewährte, geachtet wegen feiner menschlichen und dei lichen Tugenben, ju benen er in bem frommen Elternhaufe ben Grund a legt hatte.

S Moller, Cimbria literata I, 88 ss. 3anfen.

Castelehn: Mathys de C., ein hervorragender Rederhter. Er lebte wo Oudenaerde etwa von 1480 bis 1550 und war Priester und apostolischer Rober. Als Factor der Kammer Pax vobiscum war er der unentbehrliche Gelegenheitsdichter und Festordner seiner Baterstadt. In seiner "Conste van Rhetorycken die über das Wesen der Rederhserdichtung — Reimfünste bei holperndem Berbau, nüchterne Allegorie in pomphaste Worte gekleidet — hinreichenden Ausschlaftsgibt, zählt er seine dramatischen Werte auf: 36 Esdatementen (Komödien), Waschlichen, deren einige gedruckt seien, 12 stehende Spelen van Zinne (allegorische Dramen), 30 Waghenspelen (auf vorüberziehenden Wagen dargestellt). Im Drucke erhalten scheinen nur einige lyrische Gedichte, die Balladen "van Doornycke" und die "Historie van Pyramus ende Thisbe", mit der Rhetoriklunk zusammen gedruckt zu Gent 1555 und Kotterdam 1612. An letzterem Orte erschienen auch 1616 "Diversche Liedekens" von M. de C. Bgl. über ihn des sonders Jonebloet, Gesch. der nl. Letterkunde (2. Aussch.), p. 312 ss.

Martin.

Caftelli. 63

Caftelli: Janag Frang C., Dichter, geb. ju Bien 6, Marg 1781, + ba-15ft 5. Febr. 1862. Rach jurudgelegten Rechtsftudien fchlug C. Die Beamtenaufbahn ein. Er trat 1801 in die Pragis ber nieberöfterreichischen ftanbischen Buchhaltung ein und verdantte es feiner Berwendung wie feiner Kenntnif ber rangofischen Sprache, daß ihm in der darauf folgenden politisch fehr bewegten boche mehrere Miffionen gufielen. Go verfah er im 3. 1805 nach Ginriidung ber Frangofen in Wien die Stelle eines ftanbifchen Lieferungscommiffare und ollte 1809 die Stelle eines Secretars bei bem Gouverneur Freiherrn b. Bartenftein übernehmen, wurde aber burch ben für Defterreich unglücklichen Ausgang ber Schlacht bei Regensburg berhindert, feinen Dienft anzutreten. Bon einem regen Baterlandegefühl befeelt, gab er feinem Frangofenhaß burch mehrere, ju großer Berbreitung gelangte patriotifche Gebichte Ausbrud; insbesondere fand fein "Griegelied für die öfterreichische Armee" folden Beifall bei Ergbergog Rarl, bag es berfelbe in Taufenden von Eremplaren verbreiten lieg. Diefem Umftanbe hatte es C. auch zu banten, bag er mit Beinrich v. Collin von ber tongofischen Regierung öffentlich im Moniteur in die Acht erflart und zur Ausleferung an die Militärgerichte bestimmt wurde. Um dem zu entgeben, flüchtete fich C. nach Ungarn. 3m 3. 1815 begleitete C. ben Grafen Cavriani als Secretar nach Frankreich und verblieb in Bourg-en-Breffe burch mehrere Monate. Dit bem Eintritte ber Friedensjahre widmete fich C. wieder feiner Stellung bei ben nieberöfterreichifchen Ständen und trat im 3. 1842 als Landschafts-Secretar in ben Rubeftand. Er gog fich auf feine Befitung in Lilienfeld gurud, verbrachte bort bas 3. 1848, ohne an ber politischen Bewegung regen Antheil genommen ju haben. Rach wenigen Jahren überfiedelte C. wieder nach Bien, lebte gurudguggen und nur auf ben Berkehr feiner Freunde beschränkt feinen Reigungen ale Sammler. Er hinterließ eine große, aus 12000 Rummern bestehenbe Sammlung bon Theaterftuden, eine reiche Sammlung bon Portrats befannter Schanfpieler und Theaterbichter, eine toftbare, aus 1800 Stud bestehende Samm= Img bon Dojen, jowie eine werthvolle Gallerie von Bildern der Wiener Runftler feiner Beit. - G. versuchte fich als Dichter auf faft allen Gebieten ber Boefie; midiebenen Erfolg und Unfpruch auf bleibenben Werth haben feine "Gebichte in nieberofterreichischer Munbart", mit benen er, ba fein erftes Gedicht im 3. 1826 jur Feier ber Benefung bes Raifers Frang erschienen mar, einen Lieberweig begrundete, welcher fpater burch Stelghammer und 3. G. Seidl in Defterweiter erfolgreich gepflegt wurde. Sprach fich ichon in feinen Rriegs= und Behrmannsliebern ein entschiedenes Talent für eine volksthumliche Behandlung der lyrischen Dichtung aus, so tritt biefer Bug in Berbindung mit gefundem humor und einer gludlichen Beobachtung bes Befens und Charafters ber ofterwichijchen Bauernnatur in feinen Dialettgedichten noch fcharfer berbor. dramatischer Dichter versuchte er fich am liebsten und am häufigften. Ohne eine bebeutende Erfindungsgabe, nahm er meift Buflucht zu lleberjegungen frangofischer Schau- und Luftspiele, welche er mit Geschick für die Wiener Theater bearbeitete und fie jum Theile mit Arien ausstattete. Geine erfte Bearbeitung eines franbilden Drama's war Rixerecourt's "Carline", welches 1800 unter bem Titel: Die Mable am Arbennerfelfen" im Theater an ber Bien gur Aufführung fam. Gein Tertbuch "Die Schweizersamilie", ju welcher Beigl die Mufit componirte, verichaffte C. im 3. 1811 bie Anftellung als Softheaterdichter im Softheater nachft dem Karnthnerthore, welche er im 3. 1814 wieder aufgab. Bon feinen Bedichten erfchienen: "Boetische Erftlinge", 1805, unter bem Bjeudonym: Rojenid und "Gebichte in öfterreichischer Mundart", 1828. Bon 1809-1848 wigirte er verschiedene Tafchenbucher, unter benen die "Dramatischen Straußden", 1809 - 1827, welche 60 von ihm bearbeitete Theaterftude enthalten, 19 Jahr64 Caftellio.

gänge erlebten. Das Taschenbuch "Hulbigung der Frauen" erschien unter seim Redaction von 1822—1848. Bon sprachlichem Werthe ist sein "Wörterbucher Mundart in Oesterreich unter der Enns", 1847. — Eine vollständige Ausgabe seiner Werte erschien 1848 in Wien bei Pickser in 15 Bänden und di "Neue Folge seiner sämmtlichen Werte", 1858, in 6 Bänden. Ein Jahr wiseinem Tode gab C. "Memoiren meines Lebens, Gefundenes und Empfundenes" 1861, 4 Bde., heraus, worin er auch seinen Antheil an der "Ludlamshöhle" einem geselligen Vereine von Wiener Schriststellern in den J. 1820—1826, schildert. Eine sorgsältigere Redaction dieser Memoiren wäre sehr wünschen werth gewesen. Auf humanistischem Gebiete war C. durch Gründung des Wiener Thierschutzereins (1847) thätig.

C. v. Burgbach, Biograph. Legiton II, 302 und XI, 376. Caftelli Memoiren meines Lebens, 4 Bbe. Wien 1861. R. Weiß.

Castellio: Sebastian C., auch Castalio — beide Formen hat nad damaliger latinisirender Sitte der Träger bes Namens seinem eigentlichen Ramen Chaftillon gegeben -, ein als Philologe wie als Theologe befannter Ge lehrter, wurde im 3. 1515 in dem javonischen Dorfe Saint-Martin du Frein bon armen Eltern geboren. Bon feiner Jugend verlautet überaus wenig, a daß er frühe ichon genothigt war, fich auf eigene Fuße zu ftellen und in Looi fpater in Strafburg burch Unterrichtertheilen fich bie Mittel gu feinen, freilid blos autodidattifchen, Studien ju verschaffen. In der gulegt genannten Stad machte er querft die fpater für ihn fo verhangnigvolle Befanntichaft mit Calvin Durch Calvin's Bermittlung nach Genf berufen (1541 ?) wirtte er bier als to genannter Regent (Rector) einer Schule, mit ber Berpflichtung, zeitweife predigen. Aber theologische Differengen mit Calvin, 3. B. über das hohe Lie Salomonis, die Sollenfahrt Chrifti u. a., wobei C. ftets die liberale, dem Bud ftaben bes Dogma feindliche Richtung vertritt, auch fein ascetisch gefärbtes Auf treten gegen bas allzuweltliche Leben ber Beiftlichfeit machten ihm einen langem Aufenthalt in der Stadt Calvin's unmöglich, um fo mehr, als die Behorden ftets bem letteren Recht gaben und ben C. gulett aus bem Minifterium aber nicht, wie behauptet wird, aus feinem eigentlichen Umte) entließen. ber Beiftlichkeit Genis ihm ausgestellte, von Calvin eigenhandig unterzeichnet Beugniß lautet überaus ehrenvoll, und wer bie Acten über biefe Fragen por urtheilsfrei pruft, gelangt zu ber lleberzeugung, daß C. in feiner Opposition bochftens bes richtigen Tattes ermangelte, während Calbin felber bon einem Sauch litterarischen Reibes (als Concurrent einer frangofischen Bibelübersehung) vollends aber beffen Freunde, wie Bega, von parteiischer Leidenschaftlichfeit fam freigusprechen find.

Bon Genf wandte sich C. (1544 ober 1545) nach dem durch eine gewisstelleranz in religiösen Dingen vor anderen Schweizerstädten bemerkbaren Basel, wo er vorerst ganz auf seine Privatthätigkeit angewiesen war. Seine Familie wuchs allmählich bis auf acht Kinder, durchaus im Mißverhältniß zu seinen Einnahmen, und es ist kein Bunder, wenn sein ganzes Leben einen traurigen Beitrag liesert zu dem "Tractatus de infelicitate litteratorum". Das Ringen mit den allernothwendigsten Bedürsnissen machte den Gelehrten, desse mit den allernothwendigsten Bedürsnissen machte den Gelehrten, desse rüsige Feder zur Bestreitung derselben nicht hinreichte, zum Fischer, zum Gärtner, sum Holzslößer. Auf einem Kahn sischte er in dem hinter seiner Wohnung vorbeissließenden Rhein, wenn dieser angeschwollen war, das heruntergeschwemmte Holz mit eisernen Haben auf, um Küche und Osen versehen zu können. Seine Gegner in Genf haben ihm aus dieser durchaus erlaubten, sreilich nur von den Aermsten angewandten Procedur das Verbrechen des gemeinsten Diebstahls zusammengedrechselt! Unter allen den zahllosen Anklagen und Berdächtigunger

Caftellio. 65

delben ift biefes bie gehäffigfte. 3m 3. 1552 endlich erhielt C. bie Projeffur griechischen Sprache an ber Univerfitat Bafel, aber biefes Lehramt fullte nur m fleineren Theile fein Leben aus: Die Uneiniafeit amischen ihm und Calvin. elde nun allerdings die Oberfläche bes firchlichen Dogmas verlaffen und fich eigentlichen Lebensfragen vertieft hatte, war zu einem Grabe ber Leibenschaft unn auch nicht feinerfeits) gediehen, daß feine gange Mannestraft gum Wiberand nothig war. C. hatte das Unglud, im haupt- und Angelpuntte ber Abinistischen Lehre, der Prädestinationslehre, verschiedener Anficht zu fein, er atte ferner in Bezug auf Regergerichte und Tolerang feine gang eigene, b. b. on der Benfertheorie weit abliegende, humanere, und dem Beift unferes Jahrunderte entiprechendere 3bee, er nahm fich bes bon ben Genfern verfolgten neron. Bolfec an, tabelte fcharf und feurig die an bem ungludlichen Gervet olliogene Todesftrafe, als betlagenswerthe Folge religiofen Bahnes - und as hatte genfigt, ihn für immer mit den Genfern gu entzweien; aber er ichrieb pear, veranlagt burch ben Feuertod des Gerbet, einen pfeudonhmen Tractat hewdhalich furgweg "Martinus Bellinus" ober auch "De non puniendis haereleis" betitelt), wodurch er bie Genfer ins Berg traf. Dag Caftellio's Feber, venn auch noch andere Mitarbeiter fich baran betheiligten, die hauptsache an ider Streitschrift that, unterliegt feinem Zweifel. Die unparteiische menschliche Beurtheilung muß bas barin niebergelegte Streben für burchaus gerechtfertigt. für ebel halten und jenen Streitern im Ramen der Menschheit heute noch anten. Un Schmähichriften, oft ber emporenbften Art, gegen C. fehlte es notilrich nicht; und felbft ber Biograph Bega's muß es gerade beraus fagen, bag beier Gottesmann burch feine Bolemit gegen G. fein Leben befledt habe. Aber ber blogen litterarischen Bolemit genügte es ben Wegnern nicht, fie fuchten imen abulichen Abichluß wie bei Servet: es wurde eine Rlageschrift (aus einem Buche Bega's) gufammengeschrieben und bem Rathe gu Bafel eingereicht. C. atte fich gegen diefelbe auf Leben und Tod zu vertheidigen, benn allem Anschein nach lautete ber Antrag auf Todesftrafe! Da machte Caftellio's am 29. Dec. 1563 "durch angestrengte Arbeiten, Rachtwachen und Sorgen" herbeigeführter Lob bem Broceft ein unerwartetes Ende, Gein Argt, ber befannte Th. 3minger. midt bies alfo aus: "Durch Bottes Gute murbe er bem Rachen feiner Feinde

Rach bem brieflichen, nicht fur die Deffentlichkeit bestimmten, barum um alaubwurdigeren Urtheil eines unparteiischen Beitgenoffen war "Caftellio's Genswandel tabellos; feine Gewissenhaftigleit und Geschicklichkeit als Lehrer Des Riechischen vorzüglich". Ruhmt doch felbst einer seiner wiffenschaftlichen Gegner, er eifrige Berfechter ber Prabeftination, Bolanus, fein "beiliges Leben und mufterwiten Banbel". Alls Theologe feste C. mit einer feiner Zeit weit vorauseilen= m Entichiedenheit das innerste Wesen des Christenthums nicht in den Glauben, ondern in die Liebe, caritas. Sie ift ihm, neben bem Beifte Chrifti, die einzige fahrerin burch bas Labprinth der ftreitenden Anfichten in Religionsfachen. Wie m Benbelichlag erhalt biefe Liebe feinen Geift in fteter Bewegung und gibt hm zu unabläffigem Wirken Anftog, wir hören burch alle feine Arbeiten und Abmegiele hindurch ihren wohlthuenden Sall. An theologischer Gelbständigkeit Bor 6. jebem andern ebenbürtig, den meiften überlegen. Autoritäten galten ihm Dmiger als auf gewiffenhaftes Forschen gegründete Ueberzeugung. "Nicht wer mat, fonbern was gesprochen wird, muß beachtet werden," war sein leitender Mandfan, beffen fuhner Freifinn feine Begner mit Ingrimm erfullte. 3wifchen lifer freien Unfchauung und dem Sang jur Mpftit, ben wir besonders in feinen Witnen Schriften bei ihm mahrnehmen, ift burchaus feine unvermittelte Rluft. Smbe, weil fein fchlichter, redlicher Berftand bas einzelne ftarre Dogma nicht

66 Caftellio.

au faffen bermochte und ihm fagte, es fei weber nothwendig, bag, noch irgen erheblich, wie er es faffe, ließ er den übrigen Inhalt der Religion, ben gange Strom ber ihm im Gefühl und in ber Ahnung lebenden Momente und 3dee machtig auf fein Gemuth einwirten. Mus jener caritas, jener allgemeinen Bieb fcopfte C. auch bas Motiv au feinen Angriffen auf Calvin's buftere Lehren vo ber Brabeftination, bom freien (vielmehr unfreien) Billen und auf beffen Bor gehen gegen Anbersgläubige. Dem ganzen Charafter von Caftellio's theologifde Richtung ift es auch gemäß, wenn er ber Anficht widerftrebt, die wiederum Cal bin auf bas eifrigfte berfocht, daß ber fogenannte natürliche Menich eine burd und durch fündhafte thierabnliche und nicht einmal bes Berfuchs jum Guten fabige Creatur fei. Die "Sprache bes heiligen Beiftes" geht ihm über b Sprache ber Bibel, welche legtere überhaupt nur bie "Milch" enthalt, wom die Unmundigen getrantt werden. Der "Gefreugigte" ift ibm nicht ber gang Inhalt ber Chriftenlehre, fondern er gehort gu ben Rudimenten berfelben, weld allem Bolle mitgetheilt werben; Die Gingeweihten, Bolltommenen (zu welchen e fich felber übrigens nicht gablt) wiffen noch viel mehr. Der Apostel Baulas war ein folcher.

Bu ben Eigenheiten Castellio's gehörte seine Sympathie mit der Secte ber Wiedertäufer. Er hat sich zwar nie, weder öffentlich, noch im geheimen, weberselben bekannt, und was seine Feinde darüber sabelten, ist Berläumdung; wol aber stimmte C. mit den Wiedertäufern in der Ansicht überein, daß die Tause erst dann stattsinden sollte, wenn der Täusling über seinen Glauben

Rechenschaft ju geben vermöge".

Seine Sauptleiftung auf theologischem Gebiete find die beiben Bibeliber fekungen, die lateinische (1551, Bafel bei Oporin) und die frangofische (1556 Bajel bei Bermagen), beibe mit Anmerkungen, die lettere, mit Borrebe und Dedication ,,à très-preux et très-victorieux prince Henri de Valois, second de ce nom, par la grâce de Dieu Roy de France", außerft felten. Gin Sampl zwed ber erften, lateinischen, ift, wie schon ber Titel besagt, Reinheit und Rlav heit bes lateinischen Ausbrucks zu forbern. Wenn, wie Calvin und feine Am hanger behaupteten, ber boje Beift ben C. antrieb gur Bibelüberfegung, fo war jener doch wenigstens fo gutmuthig, ihn nicht mit Goldesglang zu blenden, bem die fünf Arbeitsjahre, welche ber Ueberfeker auf fein Bert verwendete, wurden ihm mit 70 Reichsthalern honorirt! Für bie frangofische Ueberfetung bagege erhielt er wochentlich, bei einem Termin, ber bertragsmäßig auf ein Maximum von zwei Jahren gefest mar, einen Baster Gulben! Bas ben litterarifchen Werth betrifft, fo bemigt fich biefer nach Caftellio's Grundfat, ein formelle Runftwert hinguftellen, welches bem lateinischen Ibiom burchaus feinen 3wan anthue. Rlarheit war fein erfter 3wed, und diefem opferte er ohne Bedenlen Die Eigenthumlichkeit bes hebraischen ober hebraisch-griechischen Ausbrucks -Brund genug fur die Genfer, um auch hieraus Pfeile gegen ihn gu fchmieben und ihn ber Regerei gu beichuldigen. Wenn er g. B. ben gut claffifchen Aus brud lotio ftatt bes firchenlateinischen baptismus gebraucht, fo ift Bega gleich bei der Sand, die Wahl des Musbruds daher zu erflaren, bag bem G. bie Taufe nicht höher geftanden habe, als jede gewöhnliche Baschung! - Bei der fran gofischen Nebersehung hatte C. befonders Laien im Auge, baber die große, oft gefuchte und daher übergroße Bolfsthumlichteit bes Musbruds, die ihn fogar jut Erfindung neuer Worte veranlafte.

Vorläuser und Begleiter bieser Bibelübersehung waren eine Anzahl leinerer, theilweise auch zu pädagogischen Zwecken versaßter Schriften, so bis "Dialogi sacri", a. 1542, 1543, 1545 u. ö., "Mosis institutio Respublica graeco latina", Bas. 1546, "Moses latinus", Bas. 1546, "Psalterium reliquagu

sacr. litter. carmina", Baj. 1547, "Libr. Jobi interpr. Seb. Castal, Tremov," (??). Bur Rechtfertigung feiner Ueberfebung fab er fich gur Abfaffung eines eigenen Schriftdens veranlagt: "Seb. Castal, defensio suar, translat, bibliorum" ("Scribebam partim 1557, partim 1561"). Alle theologische Streitschrift aus ber Reber Caftellio's ift besonders bemertbar ber ichon genannte (auch frangofifch ericbienene) "Tractatus de haereticis an sint persequendi" ic., Magbeburg bei 8. Raufch 1551, und die "Defensio ad auctorem libelli cui tilulus est Calumn. nebulonis". Baf. 1558 und 1561.

Die philologische Thatigfeit Caftellio's hat theilweife eine theologische Farbung - wie in feinem Epos bom Propheten Jonas (lateinisch) und bon Johannes bem Taufer (griechisch), in feiner "Ecloga de nativitate Christi" ic. - theils ift fie fritifcher Ratur, fo in ber Berausgabe bes Siftorifers Aenophon, Bas. (1546?), des Diodorus Siculus, Bas. 1559, des Homer ("Homeri opera graeco-latina"), Bas. 1561, des Thuthdides (mit der revibirten lateinifchen leberfetung des Laur. Balla), Baf. (1551 ?). Gin bollflanbiges Bergeichniß feiner litterarifchen Thatigfeit f. in meiner Biographie Geb. Caftellio, Baf. 1862, G. 99 ff. C. befaß jebenfalls eine grundliche Renntnig der beiben claffischen Sprachen: fein lateinischer Stil ift burchaus claffisch, und die ben beften Epifern nachgebildete Sprache feiner Boefie noch in ihrer Rachahmung gwfartig. Dag ber fromme Mann, bem es beinahe für fündhaft galt, feine Bemubung ben Brofanichriftftellern juguwenden, dies gleichwol that, war theils eine folge feiner Stellung als öffentlicher Profesor ber griechischen Sprache, theils aber auch, und wol noch mehr, feiner Anftellung als Corrector in ber großen Dimferei Oporin's. Dieje Anftellung war, bei feinen fummerlichen Berhaltniffen, für ihn eine mahre Lebensfrage und ichuste ihn bor hunger. Bare C. wicht theils burch theologische Streitigleiten, theils burch eine mehr und mehr effarlende und bestimmter bervortretende religioje Richtung bon ber Beschäftigung mit ber Philologie abgezogen worben, jo ift fein Zweifel, dag Bafel in diefem Breige ber Gelehrfamteit feinen zweiten ebenburtigen Ramen aufzuweisen hatte.

Die Quellen zu einer Biographie Caftellio's glaube ich in meiner oben angeführten Schrift - Geb. Caftellio, ein biogr. Berfuch nach b. Quellen, Baiel bei Bahnmeier, 1862 - ziemlich erichopfend, G. 113 ff. angeführt gu baben. Mähly.

Caftendorfer: Stephan C., Meifter Stephan von Breslau, großer Omelbauer zu Breslau im 15. Jahrhundert. 3m 3. 1466 erhielt Rördlingen durch ihn eine britte Orgel (Forfel, Gesch. II. 725), und 1483 baute er mit einen Sohnen Cafpar Melchior und Michael die große Orgel im Dom gu Erfurt (Bratorius, Suntagma II. 111); außerdem 1490 eine zweite Orgel in die Augsburger Ulrichstirche. Ob C. wirklich unter bie erften Orgelbauer gebott, welche von der neuen Erfindung des Bedals Unwendung gemacht haben (Werber, Fetis), bleibt fraglich; wenigstens ift die Erfurter Orgel fein Beweis dajur, weil das Bedal ichon im ersten Biertel des 15. Jahrhunderts in Deutsch= land befannt gewesen ift. b. Dommer.

Caffillon: Biobanni Francesco Mauro Meldior Galbemini, nach feinem Geburtsorte genannt Caftillioneus, Caftilhon, Mathematiter, geb. ju Caftiglione im Balbarno di Sopra 15. Jan. 1708, + ju Berlin 11. Oct. 1791. Die Familie ber Salvemini war eine alte Patricierfamilie, welche fich bis in bas 14. Jahrhundert gurud verfolgen läft. Auch von mutterlicher Seite fammte C. aus einem edlen Pifaner Geschlecht. Den erften forgfältigen Unterricht erhielt er im elterlichen Saufe, bezog dann die Universität Bifa, wo er 1729 ale Doctor beiber Rechte promovirte, ohne jedoch (nach eigener fpaterer 68 Caftillon.

Musfage) von Jurisprudeng etwas ju verfteben; von Mathematit habe er wenigftens wenig gewußt. Utheiftische Befinnungen, welche er fpaterbin grandlich ablegte, bamale jeboch laut ju ertennen gab, brachten ihn in Ungelegenheiten und nothigten ihn nach ber Schweig ju flieben. Bielleicht um feinen Lebensunterhalt fich zu erwerben, beschäftigte er fich bort mit lleberfegungen, a. B. mit ber bes Bope'ichen 1733 erichienenen Essay on man in gleich viele italienische Berje, als bas Original englische gablt. Wiewol diefe Neberfegung erft 1760 im Drude heraustam, verschaffte fie boch ichon im Manufcripte C. mande Freunde, welche ihm 1737 ju einer Lehrerstellung in Bevan berhalfen. In Benan ichrieb G. feine beiben erften mathematischen Auffage, welche 1741 und 1742 in ben Philosophical Transactions abgedrudt find, über bie Carbiobide, beren Rame von ihm berrührt, und über ben polynomifchen Lehrfat. Bon bort aus, fpater bon Laufanne aus, wohin G. 1745 überfiedelte, leitete er bie leberfekung und herausgabe ber fleineren Schriften von Remton (... Opuscula mathematica Newtoni", 1744), bes Briefmechfels zwifchen Leibnig und Joh. Bernoulli ("Leibnitii et Joh. Bernoullii commercium philosophicum et mathematicum", 1745), ber Guler'ichen Analysis ("Introductio in analysis infinitorum auctore Leonhardo Eulero", 1748). Die fonigl. Gefellichaft ju London ermablte ibn barauf jum Mitgliebe. Bahrend berfelben Beit bemuhte er fich bergebens um eine mathematische Projeffur in Bern, um eine theologische Professur in Laufanne; die lettere Bewerbung erscheint um fo intereffanter, ale aus ihr bervorgeht, wie weit bamals bereits feine religiofen Unschauungen fich geandert hatten. 3m Commer 1751 erhielt C. gleichzeitig zwei Berufungen nach Utrecht und Betersburg, nahm beibe bedingungsweife an, in der Abficht enbaultig ba jumfagen, von wo die erfte Rudantwort einlaufen wurde, und trat bemgemaft feine Stellung in Utrecht am 9. Decbr. 1751 junachft erft als Lector ber Mathe matit und Phyfit an. Die ordentliche Professur ber Philosophie und Mathe matit erhielt er erft 1755, nachdem er vorher ben bagu nothwendigen Doctorgrad der Philosophie sich erworben hatte. In dieser spätern Anstellung erkennt man bie Folgen der Berläumdungen und Anseindungen, mit welchen man C. als Muslander verfolgte. Gine Wiberlegung der Schrift Rouffeau's über ben Ur fprung ber Ungleichheit der Menichen gab C. 1756 heraus, Ueberfetungen einer italienischen Schrift von Donati, einer englischen von Lode ins Frangofifde 1758. Gin ausführlicher Commentar von ihm ju Newton's "Arithmetica universalis" erichien 1761 in Umfterbam. Ingwischen hatte ihn 1758 bie Göttinger gelehrte Befellichaft jum Mitgliede ernannt, beren Beifpiel Die Barlemer Befellichaft ber Wiffenschaft 1762 folgte. 1763 berief Friedrich ber Große un mittelbar nach Abichluß bes fiebenjährigen Brieges C. als Mathematiflebrer am Artilleriecorps nach Berlin, wo er bleibenden Aufenthalt nahm, feit 1764 als Mitglied, feit 1787 als Director ber mathematischen Claffe ber Atademie ber Biffenschaften, eine Stellung, in welcher er ber unmittelbare Rachfolger Logrange's war. Bon auswärtigen Atabemien wurde er als Mitglied ernannt bon Bologna 1768, von Mannheim 1777, von Padua 1784, von Prag 1785. 3m November 1787 erlitt C. einen Schlaganfall, von welchem er fich awar geiftig. nicht aber forperlich wieder erholte. Bon drei Rindern überlebte ibn nur ein Sohn, Friedrich Abolf Maximilian Guftab, welcher am 26. Januar 1792 bie atademische Lobrebe auf ben verftorbenen Bater hielt. Bahrend Caftillon's Berliner Aufenthalte gab er einige weitere Ueberfepungen ins Frangofifche heraus, worunter die bon Philoftratos, "Leben bes Apollonius von Thana", 1774, besonders ju nennen ift. Außerdem verschiedene mathematische Abhandlungen in ben bamals in frangofischer Sprache erscheinenben Dentwürdigfeiten ber Berliner Atademie. In allen mathematischen Arbeiten Caftillon's gibt fich

e Borliebe für funthetische Geometrie gegenüber von den analytischen Methoden de eine ziemliche Gewandtheit in Handhabung derselben zu erkennen, vielleicht ensowol eine Folge, als eine Ursache von Castillon's eingehender Beschäftigung it den Werken Newton's.

Bgl. Mémoires de l'académie royale de Berlin, 1792 und 1793, Histoire de l'académie, p. 38-60.

Caftor, der heilige, nach der Tradition der trierischen Kirche ein Schüler ih. Maximinus, Bischofs von Trier in den Tagen des Kaisers Constantius nd des großen Athanasius. Die Legende bezeichnet ihn als Presbyter und läßt man der Untermosel das Christenthum predigen; er dürste Chordischof jener segend gewesen sein. Seine Gebeine bewahrte man in Carden (Caradona), mer römischen Riederlassung 5 Stunden oberhalb Coblenz, an der Mosel, die rydischof hetti von Trier sie 836 am Martinusseste nach Coblenz versetzt; m daraussolgenden Tage weihte der Bischof die neue schöne Kirche auf den kamen des hl. C. ein; acht Tage später sam Kaiser Ludwig der Fromme mit einer Familie; vermuthlich stand der Besuch in Verbindung mit der Deposition der Reliquien in der Castortirche. (Man vgl. darüber den Bericht des Thespans zum J. 836; auch Hontheim, Prodr. diet. Trev. I, 437. Die Vita s. Castoris steht bei den Bollandisten Febr. II. 666. Dazu Brower, Annal. Trev. L. 236.)

Caftory: Seinrich C. Drei Danner Diejes Ramens haben nach einander m Rathe ber Stadt Lubed geseffen: Bater, Sohn und Entel. Der altefte S. C., nt 1452 Rathmann, 1468 Burgermeister, ftirbt 14. April 1488. Er wird als nebliebenber fluger Stadtregent geschildert, welcher Tagfahrten bem Unbinden er Sturmfahne an die Stange borgog und burch feine Bermittlungspolitit, mart mit rechtzeitiger Entschiedenheit, nach ben bestigen Rampfen bes beginnenen 15. Jahrhunderts eine ruhige Entfaltung der Macht und Wohlhabenheit er Reichsftadt herbeiführte. Bei allen namhaften Berhandlungen jener Beit, B. ber Befandtichaft nach Preugen gur Ausfohnung bes Orbens mit Bolen 1464), dem Utrechter Frieden (1474) u. a., wird S. C. genannt, Er befeftigte Etellung bes Raths, bem er mehr und mehr im Patriciat und in der Geldmitotratie eine Stuge gab. Seinem Einfluffe verbautte die abeliche Birtelcompagnie bie formliche Bestätigung durch Raiser Friedrich III. (1485). Er gründete die mlichen Gefellschaften ber Breveraden- und ber Raufleute-Compagnie, beren och nicht geschlechtsjähige, aber begüterte und wohlhabende Genoffen allmäblich n die Birtler hineinwuchsen. Allen breien gehörte S. C. als Mitglied an. on ben firchlichen Stiftungen, welche ben Glang biefes Stadtabels ju mehren eftimmt waren, ift die genanntefte die der Sangercapelle, eingerichtet für die ervollständigung des Gottesbienftes zu Ehren der Jungfrau Maria in der ihr weihten (Raths-) Rirche, aber mit besonderer Ausbildung ber mufifalischen eite beffelben in Gefang und Orgelbegleitung. Die Caftorp werben vor Indern als bei ber Sangercapelle betheiligt aufgeführt. - Der Entel Sinrich Rathmann 1530, † 1537) follte fogar die Fortbauer biefer Stiftung auf die Reugeit fichern helfen. Er ward dem Ausschuffe beigegeben, welcher die evan-Mide Rirchenordnung für die Stadt mit Bugenhagen zu entwerfen hatte. für die Befoldung ber Lehrer an der nen zu errichtenden lateinischen Schule im fanciscanerflofter ju G. Catharinen bestimmte man bie Ginfunfte ber Ganger-Abelle, wogegen ber Cantor ber Schule die Leitung und Ausbildung für den indengefang übernahm. — Der mittlere S. C. (Rathmann 1500, + als Burgermeifter 1512) wird, wie fein Bater, in ftaatsmannischer Thatigteit schon mit und neben biefem genannt. Er war beffelben Begleiter nach Preugen

(1464) und verzeichnete damals die Verhandlungen, berichtete auch allerlei gleich zeitige Creigniffe. Ueber das aus diesen und ähnlichen Veranlassungen hervorgegangene chronikalische Werk, das Reimar Rock als eine seiner Quellen anführt, sind wir nur ungenügend unterrichtet. Schon R. A. schildert es als sehn abgängig im Neußern; so wird es bald nachher der Vernichtung anheim gestallen sein. Mantels.

Castricomins: Pancratius C., ein Litterarhistoriter, aus Allmaar in der niederländischen Provinz Nordholland, war Syndicus daselbst. Wann geboren, ist nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln, doch ist gewiß, daß er 1619 starb. Er wird östers mit dem holländischen Chronisten Stouter van Gouthoeven (Valerius Gouthovius 1577—1628) verwechselt und war der Erklärer des Williram, dessen Auslegung des "hohen Liedes Salomonis" schon im 11. Jahrhundert ins Niederländische übertragen war. Er hat mehrere Werke im Manuscript hinterlassen.

Foppens, Bibliotheca Belgica II. 938. Sage, Onomasticon litterarium V, 546 ss. Reldiner.

Caftro: Joannes à C., fruchtbarer und beliebter Componift in ber zweiten Galfte bes 16. Jahrhunderts, geb. ju Luttich, Capellmeifter Bergogs Johann Bilhelm von Julich-Cleve-Berg. Die Bahl ber gedrudten Cammlungen feiner Werke beläuft fich auf einige zwanzig: "3 Messen 3 voc.", Köln 1599; "Cantiones sacrae 5 et 8 voc.", Löwen b. Phalesius, 1571; "— 5, 6 et 8 voc.", Douah 1588; "— 5 voc.", Franks. 1591; "— 3 voc.", Köln 1598, 1596, 1598; "Tricinia sacra", Antwerp. b. Pholefius, 1592; "Bicinia sacra", Röln 1593; "Madrigalia et Cantiones 4 voc.", Antwerp. 1569, Löwen 1570; "Rose fresche, Madrig. 3 voc.", Benedig 1591; "3 Oben 4 voc.", Doual 1592; "Sonnets", Dough 1593; "— avec une Chanson", Antwerp. 1592; "— à 5 part.", Köln 1594; "— du Seigneur de la Mochinière, 3 part.", Dough 1600; "Chansons, sept livres", Paris und Löwen 1570, 1576, Antwert. 1582, 1597; "- à 4 part.", Antwerp. 1575; "- à 3 part.", Paris 1580, Antwerp. 1591; "- à 5 part. avec un Pastorelle en forme de Dialogue", Antwerp. 1586; "Fleur des Chansons à 3 part.", Lowen 1575, Antwerp. 1582, 1591; "Chansons Odes et Sonnets à 4-8 part.", Löwen 1577; "Stances et Chansons à 4 part.", Antwerp. 1594. Einzelne Stude noch in ben brei Buchern Motetten, Löwen b. Phalefins, 1569; "Fleurs des Chansons" Lowen b. Phalefius, 1569; Donfried's "Promptuarium" von 1623.

b. Dommer. Catel: Frang Bubwig C., Landichaftsmaler in Rom, geb. in Berlin 22. Febr. 1778, † in Rom 19. Decbr. 1856. Anfanglich gur Bolgbilbhauent bestimmt, fuhrte ibn feine neigung jum Componiren und Beichnen genregriger Scenen, meift für ben Buchhandel, mit benen er nicht nur feinen Lebensunter halt gewann, fondern Dant benen er auch am 23. Rob. 1806 gum orbentlichen Mitgliebe ber Berliner Atademie gewählt wurde. Bon ba an malte er auch mehr in Del. 1811 fuhrte ihn eine Reife von Paris, wo er feit einiger Beil fich aufhielt, nach der Schweiz; dort machte die Großartigfeit ber Alpennatur einen fo tiefen Gindruck auf ihn, bag er fich der Landschaftsmalerei gu widmen beichloß und nach Rom überfiedelte. Er jah die Beimath nur noch auf Befuche reifen wieber, fo im 3. 1840-41, wo er ben Titel Profeffor erhielt. - 6. ftammte feinem Bilbungsgange nach noch aus ber Schule bes porigen Jahr hunderts, bagu hatte er in Paris fich eine große Sicherheit in ber glangenben frangofifchen Technit erworben, wenn ihm auch ftete bie feinere Empfindung fur bie Sarmonie bes Colorites fremd blieb. Bei biefer ichon nach Rom mitat brachten Reife ber Entwidlung war es natürlich, bag er es nicht vermochte, un Catharina.

71

edingt in der neuen Richtung aufzugehen, sondern daß man vielmehr in seinen krbeiten hier und da noch ein Nachwirlen der älteren Zeit wahrnimmt. Immertin ist er durchaus der sich um J. A. Koch scharenden Gruppe der Stilisten der Landschaftsmalerei zuzuzählen. Er hatte eine gewisse Borliebe sür breite, oft ins Decorative gehende Behandlung, welche sich gelegentlich in dem Streben nach Wirkung dis zum Romantisch-Phantastischen steigert. Die Gegensähe der Beleuchtung schildert er gern und mit großartiger Krast. — Bis zu seinem Lobe ununterbrochen schassen, hat er eine große Anzahl von Bildern hintertassen und verdankte seiner Kunst eine behagliche Wohlhabenheit.

Ludwig Friedrich C., Architekt, Bruder des vorigen, geb. in Berlin 1776, † 1819, begleitete seinen Bruder nach Paris und Italien; seine Bauten sind heute meist wieder verschwunden, die bedeutendsten waren die Arbeiten für die Schlösser in Weimar und Braunschweig. Auch als Schriftsteller war er thätig, so in Csaps "Ueber die Berbesserung der Schauspielhäuser", "Ueber den Bau protestantischer Kirchen", "Ueber Kriegsbaufunst", "Ueber Dampsheizung" 2c. Dohme.

Catharing, Brafin ju Schwargburg, geb. Fürftin von Genneberg, mit dem Beinamen "die Geldenmüthige", geb. 8. Jan. 1509, bermählte sich 1524 mit dem Grafen Geinrich XXXVII. (XXXII.), dem ersten lutherischen Grafen von Schwarzburg. Rach bem Tobe beffelben, 12. Juli 1538, blieb fie in Audolftabt, welches nebft bem Umte Blantenburg ihr jum Witthum ausgeset war. C. zeichnete fich burch ftreng religiblen und firchlichen Ginn aus, war eine eifrige Anbangerin Luther's und feste beshalb die von ihrem verftorbenen Bemahl begonnene Ginfuhrung ber Reformation in der Oberherrichaft Schwarz-Durg mit consequentem Eifer fort. Sie verbefferte den Schulunterricht, wie die Stellen ber Lehrer und Geiftlichen und gewährte manchen bamals um bes Blaubens willen verfolgten lutherischen Beiftlichen ihren Schut, wie fie g. B. ben befannten Pfarrer Cafpar Aquila bon Saalfeld im Rudolftabter Schloffe inige Monate por feinen Berfolgern verborgen hielt. Richt minder zeigte fie ich als ftrenge Lutheranerin, als wenige Monate por ihrem Tode von Rudol= Abter und Blantenburger Beiftlichen ber jogenannte Bucherftreit erregt murbe, m welchem auf ihre Beranlaffung viele Urtel und Gutachten von Univerfitäten und einzelnen gelehrten Theologen und Juriften eingeholt murben. Jener Streit Durch burch bas energische Auftreten bes Grafen Gunther XLI. (des "Streitbaren") von Schwarzburg und bes Grafen Ernft von henneberg (Bruder ber Smfin) beigelegt. Was ihren Charafter anlangt, fo war fie fchnell entschloffen, mergifch und furchtlos. Dies ließ fie nicht nur in fast tomischer Beife bie Bauern bes nabe gelegenen Dorfes Morla fühlen, welche bie bem Schloffe ju Endolftadt Baffer juführenden Röhren in übermuthiger Unmagung gerftort batten, fondern fie bewies es namentlich dem gefürchteten Bergoge Alba gegen-Aber, welcher im fcmaltalbischen Kriege 1547 auf feinem Mariche burch bas Saalthal nebft bem Bergoge von Braunschweig fich bei ber Grafin jum Fruh-Mide (jedenfalls ben 26. Juni) eingeladen hatte. Die bei bemfelben borgefallene Seene ift durch Schiller: "Das Frühftud auf bem Schloffe gu Rubolftabt" (vgl. Shiller's fammtliche Werte in 12 Bben., Stuttgart und Tübingen 1838, Bb. II. S. 202 ff.) bekannt genug geworden, fo daß hier auf fie nur zu verweisen pangen burfte. Diefe Scene wird zuerft bon bem befannten Siftorifer Cyriacus Stangenberg ergabit, welcher fie ben 24. Mai 1552 bon C. felbft erjahren bite. Bon jenem Auftreten bem Bergog Alba gegenüber erhielt fie fpater ben Beinamen "die Selbenmuthige". C. ftarb 7. Nov. 1567 und murbe in ber Etabtlirche in Rubolftabt beigefest.

Bgl. unter andern archival. Rachrichten: Paul. Jovii (Goehe) Chronicon Schwarzburgicum (in Schöttgen und Kreyfig, Diplomatar. et scriptor. med. aevi V. 54). — Hellbach's Archiv von und für Schwarzburg. Hilburghaufen 1787. — Des Grafen Wolrad zweites Tagebuch während des Reichstages zu Augsdurg 1548, herausgegeben von Dr. C. L. P. Troh, Stuttg. 1861 (als LIX. Publication des litter. Bereins das.), S. 214—244. — Chr. Spangenberg's Abelsspiegel 2c., Schmalkalden 1591 fol., I. Thl. 13. Buch; desselben Hennebergische Chronik, Straßburg 1599 fol. — M. Barthol. Gernhard und der Rudolskäbter Wucherstreit im 16. Jahrh. Zugleich ein Beitrag zur Seschichte der Gräfin C., "der Helbenmüthigen", nehst einigen noch nicht veröffentlichten Briefen derselben. Bon Dr. B. Anemüller. Rudolskabt 1861, Schulpr. — Alles über C. dis 1864 Erschienene sindet man zusammengetragen in Reue Mittheilungen aus dem Gebiete hist. antiquar. Forschungen 2c., herausgeg. von Opel, X. Bd., Halles 1864, S. 111—128, unter dem Titel: "Catharina die Heldenmüthige, Gräfin zu Schwarzburg" von Dr. L. F. Gesse.

Cathus: Arnold C. (Cathuis), geb. 1576 zu Leeuwarden, † 1630, genoß zu Harlan seine wissenschaftliche Erziehung und studirte zu Lehden Medicin. Bon dort bezog er die Universität zu Padua, wo er sich den Doctortitel erward. 1602 trat er zu Rom als Rovize in den Jesuitenorden ein. Drei Jahre später erhielt er vom Cardinal Bellarmin die Priesterweihe. Aus Gesundheitsrücssichten sandte man ihn nach seinem Baterlande zurück, wo er erst zu Löwen seine theologischen Studien absolvirte, und darauf als Missionär zu Leeuwarden, Sneet, Iwolle und Lehden sich aushielt. Rachdem er eine Zeit lang zu Löwen als Schulinspector und Prosessor der hl. Schrift sungirt hatte, ward er im Jesuitencolleg zu Antwerpen Prosessor der hl. Schrift sungirt hatte, ward er im Jesuitencolleg zu Antwerpen Prosessor der Theologie und endlich Rector der Stiftung zu Kuremonde, wo er starb. Man rühmte ihm nach, er sei ein Feind aller diplomatischen Künste und Känke gewesen. Eine Probe seiner theologischen Gelehrsamteit gab er in seinem "Canticum Canticorum Salomonis, paraphrasi continua enarratum", 1617. Weiteres sindet sich bei Sweertius, Athen. Belg und Paquot, Mémoires II. verzeichnet.

b. Stee.

Cate: Safob C., nieberlandischer Staatsmann und Dichter, geb. 10. Nov. 1577 in Brouwershaben in Seeland aus einer ber angesehenften Familien bes fleinen Städtchens. Als fein Bater eine Fran aus Belgien heirathete, nahm ein Ontel ben Rnaben ju fich und ließ ihn zuerft in Lenden, ipater in Orleans Jura ftubiren, in welcher letteren Stadt er promovirte. Bald barauf lief 6. fich als Abvocat im Saag nieder, wo er einen großen Ruf als Jurift gewann. Mls er eine begüterte Frau geheirathet hatte, fiebelte er jedoch nach Grupsferte in feiner baterlandischen Proving fiber, wo er fich burch Betheiligung an Trodenlegen von Grundftiiden ein bedeutendes Bermogen erwarb. Dehr noch beschäftigte er fich mit ber Boefie, ju ber er ichon als Rnabe fich bingezogen fühlte; er verspurte immer eine unwiderftehliche Luft, Berfe zu machen. 2018 Dichter entwidelte er eine ungeheure Productivität immer im bidaftischen Genre, einer Art, welche bem bamaligen nieberlandischen Bolfscharafter befonders jufagte, namentlich infofern fie mit Allegorien und ber Spruchform, Die C. oft anwendete, verbunden ward. Gein frommer, ftreng calbiniftifcher und oft unbulbfamer Ginn, feine prattifche und hausbadene, bem jegigen Geschlecht unleid" lich langweilige Beisheit, feine Liebe jum Detail, die leicht fagliche, fur Jeben verständliche Form machten feine Dichtungen zwei Jahrhunderte lang zu bent populärften Buche ber niederlandischen Litteratur, bas faft in jeder Bohnung. ja in ben Schiffscajuten neben ber Bibel gu finden war und welches bas Bolt Cattaneus. 73

swendig wußte. G. blieb auch, als er 1621, nachdem er einen Ruf als Brofeffor d Benden ausgeschlagen, bagegen einen als Benfionar ber Stadt Middelburg genommen batte und fo mitten in die Geschäfte und bas ftaatliche Leben perut war, ber Dichtung treu und widmete ihr alle feine freien Stunden. Während bas Saupt ber calviniftifchen und orangiftifchen feelandischen Dichtung, mit r liberalen, tatholifirenden und grminianifchen Dichterichule von Umfterbam, wolt. Bonbel zc. feineswegs in Berbindung trat und nur mit Sunghens (f. b.) nd ban Baerle in nabere Berührung tam (welcher erftere fein politischer Gemungsgenoffe und perfonlich ein guter Freund war, mabrend van Baerle whrere feiner Gebichte lateinisch überfette) und fein Ruf beim großeren Bublium fortmährend gunghm, ward er 1623 Benfionar von Dorbrecht, der erften Stadt Bollands, und nachdem er als folcher 1629 bie Rathspenfionarftelle topiforijch anderthalb Jahr geführt, im 3. 1636 nach Pauw's Rudtritt demitib jum letteren Amte erhoben. Seine Fabigteiten als Jurift und Geschäftsnann, feine Fligfamteit und Borliebe fur die statthalterifche Bartei, die bamals mier Friedrich Beinrich vorherrichte und ber auch Cats' Schwiegerfohne, ber michtigte Greffier Dufch und Aerffens, angehörten, befähigte ihn zu biefer when Stelle, in welcher er aber bei weitem nicht die Rolle eines Olbenbarneult ober eines feiner ebenfo orangiftischen Rachfolger, Fagel und Beinfins pielte. Doch tonnte er fich ruhmen, was fehr viel jagt, er habe nur einen Bemandten aufs Riffen gebracht; und obgleich feineswegs ein hervorragender mb energischer, mar er gewiß ein ehrlicher Staatsmann. Alls Rathspenfionar Dar C. nicht wie fo viele, bas haupt, fondern ber Diener ber Regierung, und a tonnte er 1650 bei bem Staatsftreich Wilhelms II. am Ruber bleiben, ohne me Stelle nach beffen Tobe aufgeben zu muffen. Die Eröffnung und Schliema ber "Großen Berfammlung" (ber Generalstaaten gur Reorganifirung ber Remblit, einem freilich vergeblichen Anlauf gur Berbefferung ber Conftitution) uben einer zweiten Ambaffabe nach England machte feine lette politische Thätigfil aus. 1651 legte er alle feine Memter nieder und zog fich auf fein But forgoliet zwischen Sang und Scheveningen gurud, nur ber Boefie und frommen Arbungen lebend. Er ftarb 1660, 88 Jahr alt, nachdem er noch bas Jahr bother eine Art Rudblid auf fein Leben herausgegeben, eine poetische ober beffer gefagt in Berje gefette Betrachtung ber von ihm gemachten Erjahrungen m Bezug auf fein inneres Leben. Sonft beziehen fich feine Dichtungen meift wi Liebe und Che, oft in febr rober, jest unanftanbig gefundener Form, und auf M Leben bes Menichen in allen Buftanben und in jedem Alter, Gie find immtlich ins Deutsche überfett, mahrend fie in Golland in feche Folioausgaben und jahllofen fleineren Ebitionen erichienen und noch jest gelejen werben, obden G. ber neueren litterarischen Kritit nicht hat Stand halten konnen, und all ein Gunber gegen allen afthetischen Sinn und guten Beschmad verurtheilt I Gin rechtschaffener, etwas beschräntter Menich, nicht frei von Gelbitfucht Elbftbehagen, ein guter Reformirter und ftrenger, fparfamer Saushalter, un guter Geschäftsmann, boch als Politifer ziemlich farblos, wiewol ehrlich und mbeidolten, als Dichter vollsthumlich, wie keiner, doch ohne die höhere Weihe in Poefie fieht G. ba als ein echter Sollander bes gewöhnlichen Schlages bes 3ahrhunderts, ber Bertreter ber Tugenden und auch der Fehler feines Silles, und wol eben barum fo lange ber Befeierte feiner Ration.

B. L. Müller. Cattanens: Sebaftian C., geb. 1545 zu Mailand aus altem Geschlechte, dam 28. April 1609 zu Bigevano, trat schon jung in den Dominicanerorden. Im Besthe großer Gelehrsamkeit, mit den akademischen Graden geschmuckt, wurde als Prediger und Prosessor und in den verschiedenen Ordensämtern mit vieler 74 Catwalba.

Ausgeichnung verwendet. Dann bes Lehramtes enthoben, erhielt er die fiberan ichwierige Stelle eines Provingials für Ungarn. Die religiofen und politifche Birren bes Landes und die außeren Bejahren von Seite ber Turfen machte bort einen Mann bon ungewöhnlichem Geschicke nothwendig. Diefes bewiese aber in folchem Grade, daß ihm auf bem Generalcapitel ju Rom 1589 por neuem bie ausgebehnteften Bollmachten fibertragen murben. Damals mar e bereits Theologe bes Erzbischofs von Salzburg. Wahrscheinlich war er mit bem felben burch feinen Ordensgenoffen Felician Ringuarda befannt geworben, be am faiferlichen und bairischen Sofe ebenso wie am papftlichen im hochsten Un feben ftand und bom Ergbischofe Johann Jatob Rhuen-Belaft gu feinem Stell pertreter auf bem Concil au Trient war ermahlt worben. Rebenfalls finben mi ihn feit ber Erhebung bes Ninguarda jum Bifchofe von Scala ju Salgburg all Theologe und Generalvicar. Roch im Jahre 1589 ernannte ihn Erzbifchof Bol Dietrich von Raittenau jum Bischof von Chiemfee. Aber bald erhoben fich Bemurfniffe amifchen beiben. Mus welcher Urfache und burch weffen Schuld if ungewiß. Bolf Dietrich ichien nun einmal ichon bagu geboren, niemals Rub au finden, vielleicht auch niemals zu halten. C. verließ feine Dioceje 1595 lebte bann in Tirol (wohin fich Theile feiner Diocefe erftredten), und ging 1602 in feine Baterftadt Mailand gurud. Bolf Dietrich ließ ihn gerichtlich verfolgen und burch ein Lebensgericht aller falgburgifchen Leben für verluftig erflaren Ja er bachte fogar baran, bas Bisthum Chiemfee gang ju unterbruden mit dafür in Salgburg ein Jesuitencolleg ju errichten. Doch hinderte ihn baran abgesehen babon, daß er in folcher Sache nicht felbständig auftreten tonnte bas Miggeschick, bas über ihn hereinbrach und mit feiner Gefangensetzung und Abdantung endete. C. aber wurde noch im Jahre 1602 von Clemens VIII. jum Coadjutor bes Bischofs Marfilius Landriani von Bigebano mit bem Recht ber Rachfolge ernannt. Doch überlebte ihn biefer um ein paar Monate († 8 Er hat eine Angahl wichtiger, jum Theil oft aufgelegter September 1609). theologischer Werte verjagt. Besondere Erwähnung verdienen bas "Enchiridion controversiarum", Ingolftabt 1589; die "Explicatio in Catechismum Romanum" ibid, 1590 und feine oft erschienene "Summula casuum conscientiae". Auch if er Berfaffer bes bei Megger (Hist, Salisburg,) abgebrudten Rataloges ber Bijdble von Chiemfee und der in Roch-Sternfeld's Beitragen (II. 294-299) befamt gemachten alten Matritel bes Bisthums. Er foll auch ein gewandter Renner bes Bebraifchen gemejen fein und ein Wert "Gegen die Bebraer" gefchrieben haben.

Echard et Quetif, Script O. Praed. II. 369 sq. Deutinger (Randenbichler), Reihenfolge ber Bischöfe von Freifing und Chiemsee 226 f. Meger. Hist, Salisb. V. 10.

Catwalda, Ebeling der Markomannen. Die Herzschaft, welche der Markomannenkönig Marbod (siehe den Artisel) in Böhmen aufgerichtet halt, entsernte sich in vielen und wichtigen Beziehungen von dem Bilde des altgemanischen Königkhums: wie die räumliche Ausdehnung seines Keiches, die halb gezwungene Unterordnung zahlreicher Bölkerschaften, so war auch die strassere Regierungsgewalt, das starke stehende Heer, die den kaiserlichen Prätorianem nachgebildete Leidwache ungermanisch: romanischem Muster nachgestaltet war das imperatorische Austreten dieses Regiments. Ohne Widerstand besonders des markomannischen Bolksadels, der eisersüchtig die alte Freiheit wahrte, jenes System der Volksspreiheit, welches dem Urabel die reichsten Ehren sicherte, war die Ausrichtung dieses Königkhums gewiß nicht ersolgt. Unter den edeln Markomannen, welche hiebei vor Marbod, wol geächtet, aus dem Lande wichen, war ein Ingsling Namens Catwalda: er hatte bei den Gothen lange Zeit als Flüchtling ges

Caucig. 75

bt. (Die Borte des Tacitus: "Erat inter Gothones nobilis juvenis nomine C. ofugus olim vi Marobodui" fchliegen die lange herrichende Unnahme gothischer bffammung bei ungezwungener Auffaffung aus und bas auslautenbe a ber tannenamen begegnet nicht nur bei Gothen : 3. B. Chartovalba, Rechila (Guevi), Mis nun Marbods Dacht burch ben ungludlichen Rampf wiber bie berneter ichwer erichüttert war, im 3. 19 nach Chriftus, ergriff C. Die Gelegenat jur Rache und jur Beimtehr. Mit einer "ftarten Schaar", b. b. wol einer und Gothen und Cherusten vermehrten Gefolgichaft, brach er in bas Reich Barbod ein, gewann burch Bestechung die Großen und Bornehmen, fo bag n ihm abfielen und bemächtigte fich ber Königsstadt und der daneben angenten Burg Marbobs, mo die alte bier aufgehäufte Beute ber Gueben und fele romifche Sandler borgefunden murben. Marbod floh und fand gu Ravenna in Afpt. Aber auch C. erfreute fich nicht lang feines Erfolges: es ift nicht lar, ob er einfach an Marbobs Stelle hatte treten , welche Berjaffungsanerung er hatte bewirten wollen. Balb nach feinem Giege wurde er burch bie Racht der hermunduren unter Führung des Bibilius vertrieben und fand, wie Rarbod, Aufnahme bei ben Romern: in Frejus in der Provence. Seine und Marbod Gefolgichaft wurde von ben Romern aus bem Lanbe geführt, wo te ftets Unruhen und Barteiung ju fchuren brohten, und jenfeit ber Donau gwis den ben Fluffen Marus und Cufus, angefiebelt (unter einem Ronig Bannius, wobischer Abstammung). - Aus biefen beiben Gefolgichaften bas hochft gablriche Bolf ber Bajuwaren abzuleiten, wie man beharrlich versucht hat (Quitmann, Aeltefte Geschichte ber Baiern, Braunschweig 1873, wo die alteren Edriften bes Berjaffers gleichen Inhalts angegeben finb), ift etymologisch und eichichtlich gleich unmöglich.

Dahn, Könige ber Germanen I. München 1861. Dubit, Geschichte Mabrens I. S. 28 f. Dahn.

Cancig: Frang C., Maler, geb. gu Borg am 3. December 1762, + gu Bien am 18. November 1828. Unterftugt von bem Grafen Guibo Cobengl, lam C. in feinem 15. Jahre nach Wien zu bem 3wecke, fich ber Runft zu widuen und burch Stubien an alteren Werten ber Malerei auszubilben. Sein aukerordentlicher Fleiß und feine Fortschritte im Figurenzeichnen bestimmten den Grafen Philipp Cobengl, den Bruder feines Gonners, im Jahre 1781, C. bem laiferlichen Boje zu einem Reifestipendium nach Italien zu empfehlen. In Bologna ftudirte ber junge Runftler mit befonderer Borliebe die Berte Carracci's, m Rom vervollfommnete er feine Bilbung in ben Gulfswiffenschaften, insbefonber in ber claffischen Archaologie. Rach 7jahrigem Aufenthalte in Italien wieber nach Wien gurudgefehrt, reifte G. im Jahre 1791 neuerbings im Auflage bes taiferlichen Sofes nach Italien, widmete fich mit befonderer Singebung bm Studium ber Werte bes Tigian in Benedig und verweilte dafelbft nahegu Sabre. 3m Jahre 1799 erfolgte hierauf feine Ernennung jum Profeffor an In faiferlichen Atademie ber bildenden Runfte in Wien. 3m Jahre 1808 überting bie Regierung C. Die Leitung bes Unterrichts ber Maler in ber faif, fon. Borgellanfabrit. Rach Zauner's Tobe wurde G. im Jahre 1820 jum Director bu faiferl. Afademie ernannt, welche Stelle berfelbe bis ju feinem Tobe verfah. malte gablreiche biftorifche Bilber, welche in berichiebenen Privatgalerien Lifterreichs wie jenen des Fürften Liechtenftein und des Grafen Czernin aufbe-Dahrt merben. Seine Stoffe wählte C. mit Borliebe aus bem griechischen My= bentreife und der Geschichte des alten Testaments. Ginige Altarblatter find in Dien, 3mola, Navajedl zc. Die Belvebere-Galerie befitt von ihm bas Gemälbe Calomone Urtheil". Gigenthum ber Grajen Colloredo ift ein Familienbild at 16 Bortrats berfelben. Caucig's Werfe entstanden unter bem Ginfluffe bes burch Windelmann zur Gerrschaft gelangten Classicismus und zeichnen fich durch correcte Auffassung aus. Etwas schwächlich ist ungeachtet seiner Studien altitalienischer Meister das Colorit und flüchtig hie und da die Ausführung. Bon seinen Studien besitzt die Akademie eine größere Anzahl.

Nagler, Allg. Künstler-Legiton II. 441. Burgbach, Biographisches Leriton II. 312.

Caner: Emil C., Bilbhauer, geb. ju Dregben am 29. Rovember 1800, t zu Kreugnach am 4. Auguft 1867, war ber Sohn eines Argtes. Biergehn Jahr alt tam er nach dem Tobe feines Baters gu feinem alteften Bruber, ber in Charlottenburg eine Erziehungsanftalt leitete. 3m 20. Lebensjahre trat er in Rauch's Atelier und feste baneben feine Studien auf ber Atademie fort. 3m Jahre 1824 trat er ju München in Saller's Bertftatte ein, mandte fich jeboch bereits 1825 nach Bonn, wo C. ben Zeichenunterricht an ber Universität leitete; er modellirte bamals hauptfächlich Portratbuften. Bon ber Rheinftabt ging er im Winter 1829 nach Dresben. Sier wurde ihm auf Rauch's Empfehlung bie Reftauration ber antiten Sculpturen bes foniglichen Mujeums übertragen; auch lieferte er hier brei Coloffalftatuen für bas Collegiengebäube in Schwerin (Medlenburg), ein Grabbentmal, einen überlebensgroßen Chriftustopi, und eine Angahl Buften. Auf die Dauer gefiel es ihm jedoch bier nicht, er febnte fich nach bem heitern Leben am Rhein und bagu tam noch, daß er ben größten Theil feines vaterlichen Bermögens verlor. 3m Jahre 1832 folgte er einem Rufe nach Kreugnach, wo ihm ber Zeichenunterricht am Symnafium übertragen wurde. Unfänglich trieb C. hier mehr bie Malerei, er zeichnete Stiggen und malte Stubien und Bilber, boch ber Anblid von Schwanthaler's Statuetten fachte bie Liebe jur Bilbhauerei wieder an. Sier entftanden feine Sauptwerfe: Sidingen, hutten, Bob von Berlichingen, Rarl V., Melanchthon, bann bie Darftellungen aus ben Marchen und Sagen Afchenbrodel, Rothfappchen, Lorelen, Roland u., welche namentlich in Folge ihrer Anmuth fich großen Beifalls zu erfreuen hatten, ferner bie bier Jahreszeiten, die Schulfinder, Bettelfind, betendes Dabden, Statuetten aus Chalespeare, wie Chylod, Macbeth, Samlet, Ophelia, Lear, Malvolio, Statuetten von Sandel, Mogart, Beethoven und Mendelsfohn. Much religioje Motive behandelte der Runftler: Chriftus die Rindlein jegnend, Chriftus auf ber Beltfugel, bon muficirenden Engeln umgeben, Chriftus die Dubfeligen und Beladenen ju fich rufend. Gehr viele diefer Berte find burch nachbilbungen und Photographien weit verbreitet; ihre einfache Raturlichfeit und Naivität und ihre edle Formengebung rechtfertigen bies vollfommen. - E. war auch ein tild tiger Turnlebrer. 2B. Schmibt.

Caulik: Peter C., Thier- und Landschaftsmaler, geb. zu Berlin, † baselbst 1719, bildete sich in Rom und trat nach vollendeten Reisen in töniglich preußische Dienste. Er war ein recht verdienstvoller Künftler. Am bekanntesten ift sein Bild in Berlin: ein Hühnerhof, in dem Truthahn und Haushahn sich über die Herzichaft des Hoses zu zanken scheinen. Es gibt sich darin eine tüchtige Nachahmung der Niederländer kund; nur etwas zu dunkel ist es in den Schatten geworden. Zwei Landschaften im heroischen Stile, die eine mit Tempelruinendie andere mit einer Brücke, sieht man im Braunschweiger Museum. Anderes im Potsdamer und Berliner Schloß. C. versertigte übrigens auch einige Werte von eingelegter Arbeit und soll als Restaurator alter Gemälde recht geschickt gewesen seine Wittwe heirathete 1721 den Bildnißmaler Guhle und betrieb die Bilderrestauration, die sie von ihrem ersten Manne gelernt hatte, weiter sort.

Cavalieri; Catharina C., faiserl. königl. Hoftheater-Sängerin, geboren wahrscheinlich 1761 im Dorfe Währing ober boch in bessen Räbe bei Wien (Ge-

urts- und Tauf-Matrifel maren nicht zu eruiren), war bie Tochter eines Schulbrere (Cavalier) im genannten Dorje und erregte ichon als junges Dabchen und ihr Singen beim Gottesbienfte Auffeben. Bon Bohlthatern unterftut, par fie bann im Stande, fich bei bem bamaligen Theatercomponiften Salieri hateren Sofcapellmeifter) im Gefange auszubilben. Raum ber Schule entpadien, wurde fie im Jahre 1775 bei ber italienischen Oper in Wien und balb barnuf auch bei ber bom Raifer Joseph II. gegründeten und am 17. Febr. 1778 noffneten beutschen Oper angestellt. Diefe Gangerin, die Mogart unter benen miablt, auf bie "Teutschland ftolg fein barf" (Brief Mogart's 1785), befaß me "geläufige Gurgel" (Brief Mogart's 1781), bedeutenben Stimmumfang und par grundlich mufitalifch gebilbet. Es beftatigt fich bies ichon baburch, bag Mogort für fie die Conftange in der "Entführung" (1782) componirte; ferner ben ersten Sopranpart in der Cantate "Davidde penitente" (1785), die Rolle der Silberklang im "Schauspieldirector" (1786) und die große Einlagsarie "Mi radi quell' alma ingrata" (vgl. Jahn's "Mozart", 2. Auft, II. S. 313) in Don Giovanni" (1788), Partien, Die noch heute ben Prüfftein geschulter Sangerinnen bilben. Außerdem fang die C. auch in ben Atademien ber Ton-Inftler-Societat in ben Jahren 1776 bis 1792 in fast allen bamaligen Oratonen von Ditteredorf, Salieri, Saffe, Bagganiga, Righini, in Sandn's "Il Ritorno di Tobia" u. a. - Obwol forperlicher Reize entbehrend, wußte fich Ca-Marina bennoch burch ihr freundliches, natürliches Benehmen fiberall beliebt gu machen; Salieri nannte fie feine befte und liebste Schulerin und schrieb ebenfalls für fie mehrere Sauptpartien in feinen Opern. Trobbem neben ihr in ben mitreichen 80er Jahren bes vorigen Jahrhunderts fo manche namhafte Ganein auftrat, fo 3. B. Moifia Beber, Antonie Bernasconi, Anna Storace, Luigia Nombelli, Abamberger, Teuber, Lasen, Ferrareje, erhielt fich die C. in der Gunft tes Publicums, das fie übrigens faum genug nach Berdienft zu schähen wußte. Ihr Organ, in allzu früher Jugend der Buhne dienftbar gemacht, mußte endlich bi lo unausgesehter Anftrengung bor ber Zeit ermatten. Da überdies noch im Termber 1792 eine Schwere Rrantheit hingutrat, fand es die Sangerin, obwol in ben beften Jahren, fur gerathen, ber öffentlichen Ausübung ihrer Runft mitiagen. Sie wurde benn auch am 1. Marg 1793 mit einer ausreichenben Amion in Ruheftand verfett und ftarb in Wien im 40. Lebensjahre am 30. Juni 1801. Die C. hatte das Beichbild Wiens nie verlaffen, daher auch ihr Rame dum aber die Grenzen ihres Baterlandes brang; ju Saufe würde fie im andern falle weit mehr geschätt worden fein, benn nach der Ausfage eines tunftfinmign Reisenden, ber Wien auf ber Beimreife aus Italien im Jahre 1787 betable (Cramer's Magazin für Mufit, Juli 1789, S. 47), hatte fie ihr Talent amer Beije ausgebildet, daß fie ben größten Gangerinnen Staliens hatte an C. F. Pohl. be Seite treten fonnen.

Carton: William C. wird zu den Kölner Druckern des 15. Jahrhunderts minnet. Er war aus England gebürtig und weilte von 1441 bis 1471 in Engund und Niederdeutschland. Auf Ansuchen der Gemahlin Karl des Kühnen im Burgund sibersetzte er den "Recueil des histoires de Troyes" aus dem sanzösischen in das Englische und vervielsältigte dieses Wert 1471 in Köln den Druck. Dieser Druck erhielt Beisall und C. sah sich veranlaßt, sich im der Buchdruckerfunst zu widmen. Er ging nach England zurück und gründer hier in der Westminster-Abtei die erste englische Buchdruckerei. Ein Exemplar des "Recayel of the historyes of troy" wurde 1826 mit 7500 Thalern bezahlt.

Kolnische Zeitung 1826 Rr. 68. Ennen. Etle: Johannes C., geb. zu Zwolle, † 9. Mai 1417. Dem Bater ber nebemen Depotion in den Rieberlanden, im letzten Biertel des 14. Jahrhunberte, Beert Groote, verbantt auch bas tief herabgefuntene Schulmefen nem Leben, indem er die Magiftrate mehrerer Stadte bewog, fich ber Schulen ann nehmen. So geschah es insbesondere mit der schon fruber geftifteten Barochia ichule ber St. Michaelistirche zu Zwolle, wo 1377 burch feine Bemühung ba Rectorat einem jungen Manne übertragen warb, ben er bom Monchsgelubbe be Franciscaner gurudgehalten und baburch ber prattischen Thätigfeit erhalten ba Diefer, Johann C., hatte ju Zwolle an der Barochialichule den Unterricht in Bateinischen genoffen und feste barauf feine Studien an ber Brager Univerfita fort. Wiewol bem geiftlichen Stande bestimmt, hielt ihn boch eine gewiffe Sche bavon gurud, die Briefterweihe zu erwerben. Befondere Sochachtung aber begt er für die Brüber bes gemeinen Lebens, in beren Thun er bas 3beal bes geift lichen Lebens erblicte; enge Freundschaft verband ihn mit ihren Borftebern Gert Groote und Florens Radewynsz, wie er benn ihren Gifer für die Erziehung be Jugend und ihren Fleiß in frommen Uebungen theilte. Raum an bie Spile ber Parochialschule geftellt, wußte er fie ju ungefannter Bluthe ju bringen Aus Brabant, Westfalen, Sachsen, Trier, Roln und Luit ftromten gablreich Schüler berbei. Ihrer acht Gunbert bis Taufend aus allen Ständen genoffen burchichnittlich feinen Unterricht, ber ben Bedurftigen unentgeltlich ertheilt word fie fanden theils in Cele's Wohnung (intranei), theils in ben Fraterhaufern obe bei ben Burgern ein Obbach (extranei). In den beiden oberften der acht Claffer gaben zwei ober brei Dagifter nebft ihm felbit ben Unterricht im Lateinifder und Griechischen, ber Rhetorit, Logit, Grammatit und besonders an Conn- und Festtagen auch in Mufit. Johann Bufch, felbst einft Schuler gu 3wolle, nenn ben C., ber ale füchtiger Organift oft felbit ben Chorgefang leitete, einen ber vorragenden Berbefferer des Rirchengejanges. In den übrigen Claffen unterwiefer unter Cele's Aufficht die Fortgeschritteneren ihre jungern Mitschüler im Schreiber und im Lefen aus "Die bietiche Catoen", "Der Aefopet" und bergleichen Schul buchern. Bon diefem weltlichen Unterrichte trennte C. die Erziehung gur From migfeit und Gottesfurcht nicht. Un Festtagen erflarte er für feine Schuler wi auch für Laien die Epiftel-Abschnitte und dictirte ihnen die schonften Sprach aus ber heil. Schrift und den Rirchenbatern für ihre Rapiaria oder Ercerbten-Bucher, wodurch er ihnen ein theologisches Vademecum für bas gange Leben ! geben beabsichtigte. Bon überaus großer Bedeutung war diefer Unterricht if die wiffenschaftliche Entwidlung und Erziehung sowol ber Beiftlichen wie det Laien. Ausgezeichnete Magiftratsglieber, Priefter, Monche, Schulmanner 16 gingen aus diefer Schule hervor, wie Beinrich bon Bergen, Beffel Gansjot. Merander Begius, Rudolf Langen, Rudolf Agricola, Ludwig Dringenberg, Mont v. Spiegelberg und andere, Benedictiner und Bernardiner geftanden frei, bu Beften und Gelehrteften ihrer Orden feien Boglinge des Johann C. gemejen, und die römische Curie, wie die Universitäten zu Paris, Erfurt und Roln wußten genau, wie vieler wohlunterrichteter Manner die Schule ju Zwolle fich rubmer burfte. Ginen folden Erfolg verbantte C. feinem prattifchen Beifte und Schar finn wie feiner Bergensfrömmigfeit und guten Bucht. Der Dhftit eines Johan Rungbroet, bei welchem er im Rlofter Brunenthal einmal mit Geert Groote pro weilte, war er burchaus abgeneigt. Um fo viel mehr befleißigte er fich ber gram matifchen Studien und, bon ber Bahrheit ergriffen, bag ber Unterricht zugleich Erziehung fein folle, hielt er unter feinen Schulern eine ftramme Bucht aufrecht Es erichien ihm, wie überhaupt dem Mittelalter, beffer zu tabeln als zu loben barum begrußte auch die Schulpforte die Gintretenden mit der Inschrift:

"Qui vult domicellari, nec par esse scholari, "Ille domi maneat et domicellus eat."

Bermöge feiner freundschaftlichen Beziehungen ju den Brudern bes Gemeine

Lebens war er, wie die Monche der Windesheimer Congregation selbst, den Bettelmönchen und überhaupt der geldgeizigen und herrschsüchtigen Geistlichseit wenig hold; er ersrente sich aber 40 Jahre lang des größten Ansehens dei allen Wohlgesinnten. Als er in hohem Alter gestorben war, zeigte die große Bolksmenge, welche seine Leiche nach Windesheim geleitete, wie sehr er Aller Liebe und Achtung besaß. Seine Bücher vermachte er theils seinen Freunden theils der von ihm gestisten Bibliothek der St. Michaeliskirche zu Zwolle.

Die Quellen fiehe bei Moll, Kerkgesch. d. Nederl. II. 2de St. Bl. 256; ban ber Ag, Biogr. Woordenb. van Slee.

Cella: Johann Jatob C., bairifcher Jurift, bon corfifcher Abtunit, geb. 27. Februar 1756 ju Baireuth, † 30. November 1820 in Ansbach (nicht in Beilburg). Er ftubirte von 1771 bis 75 in Erlangen und Gottingen, arbeitete bann faft gwei Jahre in Betlar bei bem Reichstammergerichts-Affeffor b. Burgel und ließ fich in feiner Baterftadt als Abvocat nieber. 1778 trat er als Secretar in die Dienfte bes ansbachischen Minifters b. Gemmingen, ben er nach Baris begleitete. Auf beffen Empfehlung wurde er 1781 Raftner ober Amtmann in berrieben und Burgthann mit bem Charafter eines marfgraft. ansbach = bai= muthifchen Juftigraths. 1784 erwarb er von ber Juriften-Facultät in Erlangen bie Doctorwurbe. 1788-96 mar er fürftl. naffauifcher Regierungs- und Ranglei-Director in Beilburg, worauf er 1797 bon ber preugischen Regierung bie Stelle eines Rreisdirectors in Schwabach erhielt. Bon ba ging er 1808 als Arisrath nach Ansbach, 1810 als Localcommiffariats- und Oberadminiftrations-Nath nach Murnberg, 1817 als bairifcher Regierungsrath wieder nach Ansbach. Als politischer und juriftischer Schriftfteller machte er fich bekannt namentlich bind feine "Freymuthigen Auffage", 3 Bandchen, 1784-86 und burch bie Monographie "Ueber Berbrechen und Strafe in Unguchtsfällen", 1787.

Weidlich, Biogr. Rachrichten IV, 29 ff. Joh. Aug. Bode, Geburts- und Tobten-Almanach Ansbachischer Gelehrten I, 163 ff. Filenscher, Gelehrtes Farkenthum Baireuth I, 154 ff. XI, 19. 120. Steffenhagen.

Cellarins: Balthafar C., geb. 10. October 1614 gu Rottleben bei fmulenhausen im Schwarzburgischen, † 15. September 1689, Sohn bes Frankenlaufer Baftors und in beschränften Berhaltniffen aufgewachfen, murde auf dem Comnafium zu Gera unterrichtet und ging 1632 nach Jena, wo er Theologie fubirte, 1636 Magifter wurde und 1637 bis 41 als Docent und ichon als Ednitfteller thatig war. Rach einem etwa einjährigen Aufenthalte in Wittenbem (1641-42) begab er fich als Mentor eines pornehmen Schwarzburgers. friedrich Sofer v. Uhrfahren aus Rudolftadt, 1642 nach Selmftadt, begann wieder Collegia ju lefen und ju horen und fchlog fich hauptfachlich an hornejus und G. Calirt an. Seine damalige Anwesenheit bafelbit bauerte zwei Jahre, dum erhielt er einen Ruf nach Braunschweig als Prediger ju St. Ulrich und Durde am 5. Juli 1644 bort eingeführt. Es wird ergahlt, daß er im Gept. biefes Jahres bei ber Erklärung bes Spruches Joh. 1, 7 fich ber Worte bedient we: bas Blut Chrifti befreiet uns von allen Gunden, "fofern wir im Lichte manbeln"; man habe ihm biefes "fofern" fehr berübelt, er aber geantwortet, bag er nur ein einfaches wenn si, car, nicht ein zweifelnbes quatenus gemeint de, jugleich jedoch versprochen, daß er fich diefer gefährlichen Partitel in Bulmft lieber enthalten wolle. Als nun 1646 in Belmftabt eine boppelte Bacang cintrat, wurde C. auf Calixt's Antrag als Generalfuperintendent und zugleich ur bie anhangende "theologische Profession" borthin berufen. Doch hatte feine Inftellung einige Schwierigfeit und erfolgte erft 1648; denn Juftus Befenius, Dberhofprediger in Sannover, beffen Schwiegersohn er nachher wurde, hatte ihm en borberiges Colloquium ober Eramen jugemuthet, wogegen er protestirte. In

80 Cellarius.

Helmstädt eingesührt, übernahm er außer jenem geistlichen Amt die zweite sessuren bes Neuen Testaments mit der Obliegenheit die Beritopen zu erklären mit der Berechtigung, an der Polemik gegen die katholische Kirche The nehmen, wurde 1650 bei Gelegenheit der Bistation der Universität neben Titius zum Doctor der Theologie und nachher zum Abt von Marienthal erne In den gleichzeitigen synkretistischen Streit hat er sich wenigstens littere nicht eingelassen; dagegen bewieß er viel praktischen Giser, sein Charakter gerühmt, und als Bicerector half er 1662 mit aller Anstrengung, "das gräu llebel des Pennalismus" ausrotten. Auch ist er seinem Lehrer Calixt stets geblieben, welchem er während seiner lehten Krankheit mit Trost und christ Freundschaft zur Seite stand und am 10. April 1656 die Leichenrede hielt. selbst starb 1689 und wurde bei der St. Stephanskirche in Helmstädt beer Seine Hauptschrift ist: "Examen potiorum controversiarum, quae ecclesi Consessioni addictis cum Pontificis intercedunt", 1657. Außerdem we Abhandlungen genannt, z. B. "Theologia naturalis", "Tabulae ethicae, polie et physicae", "De constitutione, natura et partibus theologiae", 1651 u. c

S. Bitten, Memoriae theolog. renov. H. p. 1726; G. Th. Meieri num. Julia p. 61; Freheri Theatr. Vir. clar. p. 701; J. C. Böhmeri script. sepulchr. Helmst. p. 46; Rehtmeier, Kirchenhistorie von Braunsch

IV. S. 570. 583; Hente, G. Caligt, II. 2, S. 64.

Cellaring: Chriftoph C. (Reller), geb. am 22. Robember 168 Schmaltalben, † am 4. Juni 1707 in Salle. Muf bem Lyceum Baterftadt, wo fein Bater Superintendent mar, ju atademischen Studien vorbereitet, bezog er 1656 die Universität Jena. hier horte er mit besond Fleife die Bortrage bes Profeffors ber Gefchichte Johann Andreas Boje ( † 1674). Johann Frischmuth (1619 † 1687) war fein Lehrer in ber gri ichen und in ben prientalischen Sprachen, in ber Theologie und Philosophie ihn Friedemann Bechmann (1628 + 1703) an. 3m Jahre 1659 begab er nach Giegen. Sier ichlog er fich vornehmlich an ben erften Profeffor ber I logie Beter Saberforn an. Um 25. Januar 1661 bisputirte er öffentlich infinito valore meriti Christi". Er ging wieder nach Jena und ftubirte der Leitung des berühmten Projeffors Dr. Ehrhard Weigel (1625 + 1699) thematif. Rach Beendigung feiner Studien fehrte er 1663 nach Schmalta gurud, hielt fich fpater einige Zeit in Botha und Salle auf und erlangte ! in Jena Chren und Privilegien eines Magifters ber Philosophie. Schon in 1667 murbe er bon bem Bergog Auguft bon Beigenfels als Profeffor ber bel ichen Sprache und ber Ethit an bem Gomnafium in Beigenfels angeftellt. D gelehrte Abhandlungen "De Gloria", "De serpente aeneo", "De Christi e fixi typo", "De libertate humana" ic. und burch feine geschickte Art bes Il richts, bie gang bem Borbilde eines Melanchthon, Camerarius und Sturm fo hatte er die Aufmertfamteit berer, die fur Bebung ber Schulen jorgten, auf gezogen. Go fam es, bag er 1673 als Rector bes Gymnafiums nach Bei berufen wurde, boch ichon 1676 übernahm er auf Empfehlung Beits b. Ge borff, ber ihn fehr hoch schätte, die Leitung ber Stiftsschule in Beig, Die unter feiner Leitung eines besonderen Anfehns erfreute. 1688 murbe er R der Merfeburger Domichule. 2013 im Jahre 1693 ber Kurfürst Friedrich von Brandenburg in Salle eine Universität gründete, murbe C. als feffor ber Beredfamteit und ber Gefchichte berufen. Bier hat er eine Thatigfeit entwickelt, er nahm fich aller, die für die von ihm vertretene Wi ichait Intereffe zeigten, mit großem Gifer an. Die Leitung bes auf Betrieb Prorectors ber Universität Projeffor hoffmann errichteten collegii politioris trinae sive elegantium meliorumque litterarum wurde C. übertragen. Es

Cellarius. 81

m, ba in jener Beit ber Bubrang ju ben philologischen Collegien nicht eben war, Muge genug, um burch eine ichriftftellerische weitgreifenbe Birtfamrationes, Julii Caesaris commentarii, Cornelius Nepos, Vellejus Paterculus, Q. eit fich Berdienfte zu erwerben. urtii Rufi de rebus Alexandri historia, Plinii epistolae, Eutropii breviarium istoriae Romanae, Sexti Rufi sive Rufi Festi breviarium de victoriis et provinciis populi Romani, Silii Italici consularis poetae libr. XVII de bello punico II Lactantii Firmiani opera. Aurelii Prudentii Clementis opera omnia und andere lateinische Schriftseller find von ihm bearbeitet worben. Auch eine Ausgabe bes griechischen Geschichtschreibers Bosimus (Cizae 1679) beforgte G. Bu dem "Thesaurus" Faber's lieferte er in den von ihm bearbeiteten Ausgaben wichtige Beiträge (1686, 1692, 1696, 1700). Auch durch den "Liber memorialis", ber in geschickter Beife angelegt und fpater ebenfo wie "Fabri Thesaurus", bon bem hochverdienten Johann Matth. Gesner ofter wieder aufgelegt worden ift, hat er bas Studium der lateinischen Sprache febr gefordert. In gleicher Weise wurde "Christoph C. erleichterte lateinische Grammatik von neuem ausgesertigt und an vielen Orten vermehrt von herrn Johann Matth. Gesner hochberühmten öffentlichen Lehrer zu Göttingen", 1763. Die "Curae posteriores de barbarismis et idiotismis sermonis latini" haben in vielen auch nach bem Tobe bes Berfaffers erichienenen Ausgaben weite Berbreitung gefunden und Anregungen gegeben. Ebenjo wurde die "Orthographia latina ex vetustis monumentis etc." mit Beifall aufgenommen, es liegt mir die 7. Auflage 1747 vor. Rach feinem Tobe gab Johann Georg Walch die "Dissertationes Cellami" (1712), bie "Epistolae C." (1715), heraus, M. Jo, Ernest, Imman, Walchias veröffentlichte "Christophori Cellarii compendium antiquitatum Romanorun", 1748. Groß find auch bes C. Berdienfte um die hebraifche, arabifche, furiche Sprache. Das Studium der Geschichte und Geographie ift wesentlich duch C. eingefilhrt worden (Bernhardy, Enchtlop. der Phil. S. 414). Die "Notitia orbis antiqui sive Geographia plenior etc." ift von 2. 30. Conradus Schwart 1731 wieder aufgelegt; blieb lange für die Gelehrten eine wichtige fundftatte. Auch die "Historia antiqua", "Historia medii aevi etc.", "Historia nova" maren beliebte und öfter wieder aufgelegte Sandbücher. Das Berzeichniß einer anblreichen Differtationen findet man bollftanbig in der bon Joh. Georg Balch ber Ausgabe ber "Dissertationes academicae" boraufgeschickten "Vita Cellarii. Benn man auch an ben gablreichen und mannigfaltigen Arbeiten bes meflichen Mannes Schärfe des Urtheils vermißt und noch nicht eine wiffenichaftuche Methode bei der Behandlung und Erklärung alter Schriftsteller jur An-wendung gebracht sieht, wie sie heute nach mustergültigen Borgangern genbt wind, jo muß man boch jugefteben, bag C. mit Ginficht und Ausbauer auf fachfichen Schulen und ber neu geftifteten Universität Salle gelehrt, burch prattifche Ehrbücher, burch hebung ber lateinischen Form und populare Sandausgaben ich berdient gemacht hat (Bernhardy, Rom. Litt.=Gesch. 4. Aufl. S. 160).

Außer ber oben erwähnten Lebensbeschreibung J. G. Balch's bgl. De vir celeberrimi atque amplissimi Christophori Cellarii etc. obitu universo erudito orbi maxime luctuoso opistola ad v. Burc. Gotthelf Struvium, Juris utriusque doctorem et historiarum in Acad. Jenensi professorem dignissimum exarata a Jacobo Burckhard Sultzb. Palat. 1707. Index Scholarum in univers. litter. Fridericiana Halensi etc. Inest Henrici Keilii oratio de Christophori Cellarii vita et studiis d. XXII. m. Martii a. 1875 habita. Halae Formis Hendeliis.

- Cellarins: Ludw, Friedr. C. (Reller), geb. ju Quittelsdorf bei Rudolftadt am 25. Rov. 1745, erhielt seine erste Bildung auf bem Rudolftadter Gymna-

sium. Nach vollenbeten Studien wurde er 1776 Baccalaureus der Theologi und hielt in Jena und Wittenberg als ordentlicher Beisitzer der Facultät philosophische und theologische Borlesungen. 1777 wurde er als Prediger nach Rudolstadt berusen und nach Bekleidung mehrerer geistlicher Stellen 1810 zum Generalsuperintendenten und Inspector des theologischen Seminars bestellt. Er wirkte durch seine unermüdliche Thätigkeit und außerordentliche Pflichttreue sehr segensreich und machte sich durch eine Reihe mit vielem Beisall ausgenommener theologischer und philosophischer Schristen bekannt; vgl. Meusel, G. T. Er stat am 22. Mai 1818.

Cellarins: Michael C. (Keller), Prediger der Reformationszeit, geboren in Memmingen, war zuerst hilfsgeistlicher in Straubing und Wasserburg, ging dann als Reuerer bedroht (vielleicht nach Wittenberg, Förstemann, Alb. acad. Viteb. 7. Aug. 1524) 1525 nach Augsburg, wo er als Prediger an der Barfüßersirche mit Johann Frosch, Urban Regius u. A. resormirte, in die Che trat, sich mit Zwingli und dessen Genossen in Berbindung sehte. Ein vollstümlicher Eiserer, hestig in Disputation, Predigt und Bildersturm, hatte C. in und außer der Stadt viele Feinde. Herzog Wilhelm von Baiern wollte ihn 1527 auf bairischem Boden gesangen nehmen lassen. Jur Zeit des Reichstags 1530 war er, während Philipp von Hessen ihn bevorzugte, von den Kaiserlichen und Sächsischen schwer angesochten, so daß er vorzog, in seine Baterstadt und von da eine Zeit lang nach Constanz zu gehen. Doch schon 1531 agitirte er wieder in Augsburg, die Lutheraner verdrängend, dis er selbst 1548, nachdem er zweimal vor dem Kaiser gestanden, einer Rachricht zu Folge plöglich starb, nach einer anderen dem Interim weichen mußte.

Sender, Histor. relatio de ortu et progr. haeres. Stetten, Geschichte von Augspurg I. Schelhorn, Beiträge 4. Stück. Winter, Gesch. d. Schiff. ber evang. Lehre in Baiern I. Luther's Briefe, herausgegeben von de Wette,

4, 235; von Burdhardt 305. Zwinglii opp. 7, 538.

Cellius: Erhard C., Professor der Berebsamkeit und Geschichte in Ikbingen 1582—1606, geboren 1546 zu Zell bei Psedbersheim in der Psalz, hieß ursprünglich Ehrhard Horn, wurde aber später von seinem Geburtsort Cellius genanut; erhielt seine Gymnasialbildung in Mainz und Düsseldorf. Studitte 1564—67 in Tübingen und erward in letzterem Jahre daselbst die Magisterwürde, wurde 1568 Rector des Contuberniums daselbst und 1582 an die Stelle des nach Laibach abgegangenen Nicodemus Frischlin außerordentlicher Prosessor der Artistensacultät, 1587 ordentlicher und stard als solcher 1606. Er ist der Bersasselchreibungen der Tübinger Prosessor von 1577—1595 mit selbsigesertigten Holzschreibungen der Tübinger Prosessor von 1577—1595 mit selbsigessertigten Holzschreibungen der Tübinger Prosessor von Tubingensium" in seinem Berlag erschienen sind, übrigens nur geringen Werth har

3. Bartmann.

Rhetorit und Geschichte zum Gegenstand, galten übrigens für langweilig. Bgl. Caspar Bacher's Oratio funebris de vita et obitu Erh. Cellii Tubingae 1607. Klüpfel, Geschichte der Universität Tübingen. S. 94.

ben. Geine Borlefungen hatten bie Ertlarung griechischer und romischer Claffiter,

Celtis: Konrad C., der erste deutsche gekrönte Dichter und berühmtest Berbreiter des humanismus in Deutschland, geb. 1. Febr. 1459 zu Wipseld einem am Main in Franken zwischen Schweinsurt und Würzburg gelegenen Dorft 4. Februar 1508. Sein Bater war Weinbauer und sührte den Rams Pickel, gleichbedeutend mit dem Namen Meißel (nicht Schäfer oder Schesser, wo Erhard meint). Der gelehrte Sohn latinisitete den Ramen in Celtis oder w

Celtis. 88

r auch genannt wird, Celtes und ba, wie er fagt, ein Dichter brei Ramen haben nuffe, gracifirte er weiter feinen Ramen burch ben Beinamen Brotucius. Bon einer ersten Ausbisdung erzählt die unvollständige Vita der Sodalitas litteraria Rhenana wenig, nur bag er von feinem alteren Bruber, einem Geiftlichen, ben rften Unterricht in ber lateinischen Sprache erhalten habe. Balb erwachte in ibm bie Liebe zu ben claffischen Studien und zur Dichtfunft. Bum Bungling herangereift, follte C. nach bem Willen bes Baters Binger werben, aber ber bamals achtzehnjährige Cohn, ber bereits einige bichterifche Berfuche gemacht batte, entzog fich, einem befferen Drange folgend, dem Billen bes Baters, entfloh auf einem Mainfloffe nach Roln und ließ fich am 9. Ott. 1477 unter die Babl ber Studirenden aufnehmen. Bier betrieb er querft Studien in ben freien Runften mb in icholaftifcher Philosophie, bann gab er biefe auf, um fich ben Lieblinge-Indien Poetit und Rhetorit ju widmen. 3m 3. 1484 treffen wir C. in Beibelberg, wohin ihn der Ruf ber beiden Sumaniften Johann v. Dalberg und Rudolf Agricola gezogen hatte. C. fand in Dalberg einen Macenas, in Agricola dnen bortrefflichen Lehrer und Guhrer, ber ihm bas Griechische und Bebraifche w lernen empfahl und ihm dabei auch behülflich war. Rach bem Tobe feines gufen Lehrers und Freundes Agricola feste C. feine Wanderung fort. Er ging noch Erfurt, Roftod, Leipzig, indem er in biefen Stabten als fahrender Sumamit Bortrage über platonische Philosophie, ciceronianische Rhetorit, horazische Berstunt und antiten Bersbau hielt. Gine große Buhörerschaft fammelte fich um ibn und trug ihm Lehrgelbe gu. In Leipzig veröffentlichte er (1486) feine erfte Schrift die "Ars versificandi et carminum" und widmete fie bem Bergog Friedrich bon Sachfen, bem er burch feinen Ruf ichon befannt geworben mar. In biefer in Berien abgefaßten Schrift behandelte C. in der ars metrica die Bersfuße und Dichtungsarten, in der ars poetica hauptfächlich die Prosodie. In beigefügten Gebichten verherrlichte er einflugreiche Berlonen und erwarb fie gu Freunden, wie ben Leibargt bes Rurfürften von Sachfen Martin Pollich von Mellrichftadt, ben Italiener Fridianus Pighinucius von Lucca, ber in Dienften bes Magbeburger Enbifchofs Ernft ftanb. Auch beforgte er in Leipzig eine Ausgabe von Seneca's "Hercules furens" und ber "Coena Thyestis" mit einer Borrede an ben Ffirften bon Inhalt. Wie es scheint, wollte er ber Ausgabe auch einen Commentar beifugen. Rach ber erwähnten Vita ift C. auch ber erfte, ber ben Berfuch machte in Deutschland romifche Dramen zur Aufführung zu bringen. Abermals erwachte in C. die Banberluft, jumal ihm ber Aufenthalt in Sachien ichon verleibet worben mar. Sein Reifeziel mar diesmal Italien, die Beimath der claffischen Wiffenhaften, für beren Berbreitung in feinem Baterlande er raftlos thatig mar. Noch im 3. 1486 trat er die Reise an; junachst eilte er nach Rom. Doch Webmuth ergreift ben Bewundrer bes augufteischen Roms beim Anblid ber verfallenben Stadt, bag er ausruft:

Quid superest, o Roma, tuae nisi fama ruinae,

De tot consulibus Caesaribusque simul?

E. stellte sich dem Papst Innocenz VIII. vor und füßte ihm nach herrschender Sitte den Pantossel. Am anziehendsten in Kom war für ihn der Berkehr mit dem gelehrten Humanisten, vorzüglich mit Inlius Pomponius Laetus, dem Stüter der plaionischen Akademie. Bald verließ C. die ewige Stadt, um zu dem Lehrkanzeln berühmter Gelehrter auf Italiens Boden zu eilen. Er ging nach Florenz zum Platoniker Marsilius Ficinus, den er später auch seinen Schülum empsiehlt; in Bologna verkehrte er mit Philipp Beroaldus, in Ferrara mit Inhann Baptista Guarinus, den Leonardo Aretino einen der größten Lehrer liner Zeit nennt, in Padua sessellen ihn die Vorlesungen des Johannes Calphurmus aus Brescia und Marcus Musurus aus Kreta. In Benedig lernte er den

84 Celtis.

berühmten Redner und Siftorifer Marcus Antonius Cabellicus und ben gelehrten Buchbruder Albus Manutins fennen. Durch biefen Berfehr mit Gelehrten ift bie italienische Reife fur die Ausbildung bes Dichters, ber fich ale bobere Aufgabe gestellt hatte, Deutschland bon ber Barbarei gu befreien und gur Pflege ber Wiffenschaften gu führen, bon größter Bedeutung; auch lagt fich bermuthen, bag er burch Sammlung von Schriftbentmalern neue Schate ber Biffenichaft in die Geimath gebracht habe. Im Frühjahr 1487 ift er bereits in Rurnberg. Bier ermartete ben über die fühle Anfnahme von Geite ber Italiener noch Befrantten eine befondere Auszeichnung. Rurfürft Friedrich von Sachfen hatte ben Raifer Friedrich III. bestimmt, ben Dichter und Philosophen C. jum Dichter gu fronen und ihm ben Doctorbut ju übertragen. Solche Ehre mar einem Deutschen bis babin nicht ju Theil geworben. Bei Gelegenheit ber auf ben April jenes Rabres nach Rurnberg berufenen Surftenberfammlung mußte C. gunächft ein Bittgesuch einreichen; es ift die Schrift "Prosenticon ad divum Fridericum tertium pro laurea Apollinari" (Norimb. 1487 gedrudt); beigefügt find einige andere auf Dichterfronung bezügliche Briefe und Schriftstude. Für ben Gefttag bes 18. April arbeitete C. eine Obe aus, welche eine Lobpreifung bes Raifers enthielt. Rachbem ber Dichter fie vorgetragen hatte, empfing er auf ber Burg ju Nürnberg den Lorbertrang und ben Doctorbut unter feierlichen Geremonien; dem Gefronten gab ber Raifer einen Rug auf die Wange. Das Rronungsjahr 1487 (nicht 1491 wie Andere angenommen haben) ift bestimmt burch bie Beifdrift einer Reichnung ber Conftellation bei ber Dichterfronung am Schlufe bes Proseuticon. C. pfleat aber die Krönung vom 3. 1491 an ju rechnen, wo ihn die Mitglieder der rheinischen gelehrten Sobalität als ihren gefronten Dichter proclamirten. Bom Raifer jum Doctor creirt, bachte C. baran, fich bas fur ein Dagifterium nothige Gejammtwiffen zu verschaffen, namentlich Dathematit, Phpfit und Aftronomie zu ftubiren. Es war bie Universität Rrafau, wo bamals bas Stubium biefer Wiffenschaften besonders blühte. Zudem trug C. das Berlangen, Deutschland bis an die außerften Grengen fennen zu lernen, um ein vollftanbiges geichichtliches und beschreibendes Wert über gang Deutschland, eine "Germania illustrata" ju berfaffen; boch ift biefes Wert nie erichienen. Ueber Sachfen und Schlefien fam er im Frühjahr (mabricheinlich 1488) nach Rrafau. Unter ber Leitung des berühmten Aftronomen Albert be Brudgewo betrieb er nun eifrig Mathematif und Aftronomie. Als Lehrer wirkte er nur burch Gaftvorträge über Poetit und Rhetorit, nachdem er fich unter Leitung bes gelehrten Bolen Bernhard Biliscus Rorolanus die polnifche und die bohmifche Sprache angeeignet batte. In Krafau gewann er zwei nachmals berühmte Manner als Schuler: Loreng Rab (Laurentius Corvinus) aus Reumart in Schlefien und Johann Ral (Joannes Rhagius Aesticampianus, Commerfelb) und als Freunde bejonders Andreas Begafus und ben aus Italien flüchtigen Philipp Bonacurfi 118 mit dem Beinamen Callimachus, ber als Erzieher ber Gohne Cafimire IV. am Sofe in Rratau lebte. Die Gelehrten in der Weichfelgegend vereinigte G. 311 einer Genoffenichaft, ber Sodalitas litteraria Vistulana, einer ber romifchen Atabemie bes Bomp. Laetus ahnlichen Ginrichtung, beren Aufgabe bie Bflege urid Berbreitung bes humanismus war. Bon Rratau machte er weitere Ausflit ge nördlich (von der unwahrscheinlichen Reise nach Livland und Lappland abgesehe 11) nach Dangig, fublich ins Rarpathengebirg, bas er beschreibt, wie bie Lage bon Rrafau, die Weichselgegenden, die Galinen von Wieliczta u. a. Die Befant 1 ichaft mit einer eblen Bolin Safilina von Raptonicz war Beranlaffung zu eine Reihe ber feuriaften Liebeslieber, ihr widmete C. auch bas erfte Buch feiner Reif bilber ober Liebeslieder ("Libri amorum"). Rach zweijährigem Aufenthalt in Rra tau griff C. wieder jum Banderftab, um bie mittleren Donaugegenden ju be

Celtis. 7 81

fuchen. Ueber Brag (mo er ben vielgereiften Gbelmann Bohuslab bon Saffenftein tennen lernte) und Olmut (wo er bei bem humaniften, Platoniter und Dichter Propft Augustinus [Moravus genannt] perweilte) fam er burch bie nach bem Tobe bes Mathias Corvinus beunruhigten Dongulanber von Pregburg nach Dien, um einerfeits befreundete Gelehrte perfonlich tennen gu lernen, anberfeits bie Schate ber toniglichen Bibliothet in Augenichein au nehmen. Auch hier vereinigte er bie Gelehrten ju einer Genoffenschaft ber Sodalitas litteraria Hungarorum, die mahricheinlich bei ber Berlegung bes Sauptfiges nach Bien 1494 ben Ramen Sodalitas litteraria Danubiana erhielt. Auf der Rudreise bielt fich G. in Bien auf, um die bortigen Univerfitätslehrer fur ben humanismus und jum Beitritt jur Sodalitas Danubiana ju geminnen. Bier fand er bereits einen bem humanismus gunftigen Boben; benn nach bem Borgange ber großen Mathemailler Beuerbach und Regiomontanus hatten unter andern Bernhard Berger, Brictius Preproft, Johann Tichtel (vgl. A. Sorawig, Johannes Tichtel), Bartholomaus Steber, Johann Burger für Ertlarung und Berbreitung bes litterarifchen Bermachtniffes bes Alterthums geforgt. Rach turgem Aufenthalt fam C. über Pafian nach Regensburg und Nürnberg, wo er überall Freunde gablte, jo in Regens= burg den berühmten Dichter und Mathematiter Janus Tolophus. Unabläffig feben wir ihn bemuht, die in gang Deutschland gerftreuten Freunde des humanismus in Gefellichaften zu vereinen und burch feinen Ramen als Grunder unter einander zu verbinden. Bon Regensburg aus durchwanderte er Baiern, theils um Land und Leute fennen gu lernen, theils um in Klöftern nach unter Staub und Motten verborgenen handichriftlichen Schaben gut fuchen. Seine freundliche banswirthin in Regensburg, Elfula, befingt er in ihren guten wie fchlimmen Eigenichaften und nennt nach ihr bas zweite Buch ber Liebeslieder. Bon Baiern tam C. auf feiner Banberung, nur bon einem Diener begleitet, nach Schwaben, jundchft nach Tubingen, wo die angesehenen humanisten Johann Reuchlin und hinrich Bebel lehrten. Dann burchwanderte er bas rebenreiche Redargebiet, befucht die Salinen in Sall, eilt Beibelberg gu, bas burch Johann b. Dalberg, Rangler des Bialggrafen Philipp, Sauptfit der humaniftischen Studien in Deutschland war. Dieje Stadt murbe jum Sige ber Sobalitat erfeben, welche bie rhei= nichen humanisten umfaffen follte, ber Sodalitas litteraria Rhenana, nach ihrem Brunder auch Celtica genannt. Die Constituirung und feierliche Eröffnung fand in Maing ftatt, wohin G. gefommen war, und wurde mit des Dichters 32jahriger Geburtsfeier in Berbindung gebracht. Als Bertreter und Leiter der Sodalität bestimmte C. den Wormser Bischof Joh. v. Dalberg, der dieses Amt 12 Jahre quente. Die Sobalitat gablte die angesebenften Gelehrten aus allen 3meigen ber Biffenschaft zu ihren Ditgliedern. Unter Aufficht und Leitung ber Gobalitat murben Werte (auch bes C.) publicirt, die eine eingesette Commiffion, bie censores, nach genauer Brufung ber Beröffentlichung wurdig befunden hatte. 6. verblieb bis April 1491 in Maing, bas er als Wiege ber Buchdruckerfunft befingt, fucht und beichreibt die dafelbft befindlichen Refte romifcher Alterthumer. Bu Liebesgedichten begeifterte ihn bamals eine gefallfüchtige Mainzerin, Urfula, auch Urfa genannt; er widmet ihr bas 3. Buch feiner Liebesgedichte. Der Tod der Geliebten trieb den Dichter wieder auf die Wanderung, Diesmal in die nieberdeutschen ganber, Damit follte bie bichterische Beschreibung feiner Bandering, als beren Endpuntte er Krafau, Regensburg, Mainz, Lubed anfette, jum Abichluß gebracht werden. Auf mannigfachen Umwegen, um die wichtigften Städte Ju feben, tam er im Juli 1491 nach Lubed. Auch im nördlichen Deutschland wollte C. eine Cobalitat, Sodalitas Baltica ober Codanea grunden. Aber die miche Sandelsftadt Lubed mar feinen Beftrebungen nicht gunftig. Die Sodalität trat nicht ins Leben. Auch eine Krantheit ftorte feine Thatigfeit, boch murbe

86 Celtis.

er burch bie forgiame Bflege nieberdeutscher Birtheleute bald wieber bergeftellt Diefer cimbrifchen ober fachfischen Bflegerin als einer fingirten Beliebten Bar bara widmete er bas 4. Buch ber Liebesgedichte. 3m Unschluß an bie Lubeder reife ichilbert ber Dichter eine Rahrt in Die Region bes nordlichen Oceans bi gur Infel Thule, Die nach feiner Borftellung gwifchen ben Orcaben und Alland liegt: wie er bei einem Sturme mit feiner Freundin Barbara in Tobesgefah war, wie ihm weiter eine Bifion ju Theil geworben bon feiner fünftigen Lebens itellung: ploblich findet er fich nach Tirol an die Etich verfett, wo fich bie Bifion berwirklicht. Offenbar aber ift biefe gange Norbfahrt nur eine poetifch Fiction; es findet fich gar feine Beit fur eine folche Reife, und bie Schilberungen entbehren jeder bestimmten örtlichen Anschauung. Außerdem außert er ipater ben Bunich, ben hoben Rorben, ben er noch nie gefeben habe, ju bereifen. Un fang September ift er bereits in Brag, von wo er jedoch balb fliegen mußte ba er auf bie czechische Ration, die Utraquiften und einen ihrer Bischofe Spoth gebichte gemacht hatte. Mitte Geptember finden wir in Rurnberg bei feinen Freunden. Bon einer weitern Reife nach Frankreich und England hielt ihn bie Berufung (an die Lehrfangel fur Rhetorit und Boetit) nach Ingolftabt ab, Die nach vielen Sinderniffen hauptfächlich Sixtus Tucher und Sieronymus Croarins erwirften 1492. Damit war noch teine feste Anstellung im Lehramte verbunden. Für feine Sorer gab er hier eine "Epitoma in utramque Ciceronis Rhetoricam cum arte memorativa et modo epistolandi utilissimo" heraus. Erft im Sommer bes gen. Jahres hielt er bie feierliche Antrittsvorlefung, in ber er ein Bilb ber traurigen litterarischen Buftande in Deutschland entwarf und die Urfachen berfelben geißelte: ben Begunftiger ber Wiffenichaften, Bergog Georg, preift er in einem vanegprifchen Gedicht jum Lobe ber bairischen Bergoge ("C. C. panegyris ad doces Bavariae"), bas ftart rhetorifirend ift. Ungufrieden mit ben Berhaltniffen in Ingolftabt ging er im Berbit bes Jahres nach Wien, fammelte fich eine Borer ichaft und ftellte bie Berlegung feines Aufenthalts nach Wien in Ausficht; bieles Beriprechen hielt er jeboch, nach Ingolftabt gurudgetehrt, nicht. Aber auch bier verblieb er nicht langer, fondern ging nach Regensburg - einer freundlichen Ginladung feines Freundes Tolophus folgend, - wo er als Lehrer wirfte. Wahr fcheinlich um biefe Beit entbedte er im Rlofter St. Emmeran in Regensburg bie Berte ber fachfischen Ronne Roswitha von Gandersheim aus der Mitte bes 10. Jahrhunderts. G. legte die Sandichrift bem Rurfürften Friedrich von Sadim bor. Diefer genehmigte Drud und Debication und erwirfte ein Privilegium gegen Rachbrud auf 10 Jahre. Das Wert erschien 1501 ju Rurnberg unter bem Titel: "Opera Roswithae illustris virginis et monialis germanae, gente Saxonica ortae, nuper a Conrado Celte inventa". Die Spotheje Ajchbach's, als lage bier eine litterarische Falfchung bes C. vor, ift von Ropte (Otton. Stub. II), well positiver Argumente entbehrend, als unhaltbar erwiesen worden.

Als C. 1494 eine ordentliche Projessur erhielt, kehrte er nach Ingolstadt zurück und nahm seine Borlesungen über Rhetorit und Poetik wieder auf. Doch unterbrach er diese oft durch kleine Reisen, daher er in den Rus eines wenig gewissenhaften Lehrers kam. In Spanheim besuchte er seinen Freund, den berühmten Abt Johann Trithemius, in Basel Hartmann v. Eptingen. Ueber Freiburg kam er nach Heibelberg zu Ioh. v. Dalberg u. Reuchlin. Nach einer Arankseit wallsahrtete er nach Alt-Oetting, dann entschuldigte er sich bei seinen Hörern, daß er der Einladung eines österreichischen Freundes zur Zeit der Weinlese Folge leisten müsse. Einige Zeit nachher erhielt er durch zwei seiner Heidelberger Freunde die Rachricht, daß der neuerwählte Bischof von Freising, Sohn des Kursussenschaft, daß der neuerwählte Bischof von Freising, Sohn des Kursussenschaft, daß der neuerwählte Bischof von Freising, Sohn des Kursussenschaft, daß der neuerwählte Bischof von Freising, Sohn des Kursussenschaft, das der perenvollen Despuch durch

Celtis. 87

ine Obe. 218 im 3. 1496 in ben meiften Städten Baierns, auch in Ingoltadt bie Best wuthete, verliegen Lehrer wie Schuler bie Stadt. C. ging nach Beibelberg und unterrichtete baselbft bie Gobne bes Rurfürften Philipp in lateinijcher und griechischer Sprache. In ber Eigenschaft als Pringenerzieher erwarb er fich jo febr ben Beifall bes Rurfürften, bag biefer für ibn um einen Urlaub bei ben Borftebern ber Universität Ingolftabt einschritt. Rur für furge Beit lebrte G. nach Ingolftadt gurud; benn Freunde und Gelehrte in Wien brangten ibn, fein langft gegebenes Berfprechen, nach Wien zu tommen, zu erfüllen. bamalige Rector ber Universität, Johann v. Eggenberg, ber bom Lehrftuhl für Berebiamteit und Dichtfunft abtretenbe hieronpmus Balbus, bes Raifers Secretar Bierius Gracchus forberten ihn unter Berfprechungen auf nach Bien zu tommen, bis endlich Maximilian I. C. feierlich berief. Der kaiferlichen Auszeichnung, in ber 6. als ber würdigfte und geschickteste genannt wurde, ber bas Studium ber mien Runfte, befonders ber Beredfamteit und Dichtfunft, beben tonnte, folgte G. In Wien entfaltete er fofort eine großartige Thatigkeit. Gemäß ber taiferlichen Beijung, römische Beredjamfeit und alte Philosophie gu lefen, begann er mit ber Erffarung von Apulejus' Berf De mundo, bas er auch in Bien ebirte, und ber Geographie bes Claubius Ptolomaus, mobei er ben Unterricht burch Landfarten und himmelstugeln anschaulich machte. Auch die Weltgeschichte trug er bor von Ninus bis Maximilian. Im Anschluß an Tacitus Germania (ed. 1500 Cornelli Taciti de origine et situ Germanorum liber incipit") lehrte er bie alteste

Beidichte Deutschlands.

Einer andern Borlefung legte er bas hiftorische Gebicht Ligurinus sive de rebus gestis Friderici I. imperatoris libri X (von C. herausgegeben Magsburg 1507) ju Grunde, bas er, wie er angibt, im Rlofter Ebrach in franten aufgefunden habe. Db bas Gebicht echt, ober C. ober einer feiner freunde als Berfaffer ju gelten habe, barüber maren die Anfichten lange getheilt; in neuefter Zeit aber und nach Bannenborg's überzeugender Untersuchung (Fordungen 1871) ift G. Ligurinus wieder als echte Quelle gu Ehren gefommen. Bredfamteit lehrte G. an Cicero, Dichtfunft an Borag und Tereng, beffen Romobien er aufführen ließ. Geinen Berfuch in ber Romoedie, ben "Ludus Dianae", lieg C. 1501 in Ling bor bem Raifer jur Aufführung bringen. Bon biefem Durde er auch beauftragt, die taiferliche Bibliothet in Wien zu ordnen und belonders im Nache ber Mathematif zu vervollständigen. Doch zu noch größeren Ghen hatte ihn der Raifer erfehen. Es war am 31. October 1501 als Magimilian I., um das Studium ber Dichtfunft und Mathematit auf ber Wiener Univerfitat zu heben, bas poetische Collegium, bas erfte in ber Art in Deutschland, einfeste. G. wurde bom Raifer als Borfteber biefes Collegiums beftimmt und erhielt das Recht Gelehrte, welche fich an der Universität Wien dem Studinn ber Dichtfunft und Beredfamteit gewidmet, nach abgelegter ftrenger Briilung ju Dichtern gu fronen. Die feierliche Einweihung bes Collegiums war am 1. Februar 1502, wobei Bincentius Longinus aus Freistadt in Schlefien Die Lobrebe auf ben Raifer hielt. Des Wanderns wurde unfer Dichter geitlebens nicht mube. Bon Wien aus machte er nicht nur verschiedene Ausfluge in Die nachft angrengenben Lanber, mahrscheinlich auch in Sachen ber Sodalitas Danubiana, und nach Baiern, fondern bachte fogar noch baran, eine Reife in ben boben Rorben zu unternehmen. Die vielen bamals mit großen Unftrengungen berbundenen Reifen hatten gewiß jur Erschütterung feiner Gefundheit, Schwinden der Kräfte, frühem Altern beigetragen, worüber er vielfach in feinen Gedichten Magt. Als er ben Tob herannahen fühlte, ließ er ein Abbild von fich machen und ichrieb fich folgendes Epitaphium :

88 Ceporinus.

Flete pii vates et tundite pectora palmis: Vester enim hic Celtis fata suprema tulit. Mortuus ille quidem, sed longum vivus in aevum Colloquitur doctis per sua scripta viris.

Er ftarb ju Bien. Die Univerfitat veranftaltete eine großartige Leichenfeier,

und gang Deutschland betrauerte ben Tod bes berühmten Dannes.

C. genoß, obwol von Bielen auch angeseinbet, unter seinen Zeitgenossen ein ungewöhnliches Ansehen, so daß man seinen Geburtstag als natalem renascentium in Germania litterarum bezeichnete. Seinen Ruhm begründete er als Lehrer, in welcher Eigenschaft er neue Zweige des menschlichen Wissenst auf den deutschen Universitäten einführte, eine bessere Lehrmethode herrschend machte, die lateinische Sprache als Sprache der Gelehrten von der Rohheit im Ausdrucke besreite und das Studium der griechischen Sprache (er wollte auch eine griechische Grammatik herausgeben) und der classischen Schriftsteller und Dichter sörderte. Als Dichter übertras er an Fruchtbarkeit und Mannigsaltigkeit seine Borgänger und hat das Berdienst, die damals in seinem Baterlande verachtete Kunst zu Ruhm und Ansehen gebracht zu haben. Seine Oden, 4 Bücher, wurden von den Zeitgenossen höchst beisällig ausgenommen und Philipp Gundelius beglächwünscht Deutschland ob eines solchen Dichters:

Nam si Smyrna suo, si Mantua vate tumescit, Si Calaber Flacci lande superbit ager, Nostra suo merito gaudet Germania Celte, Qui fecit hanc Thebas inter habere locum.

Geringeren poetischen Werth haben seine Elegien ("IV libri amorum") und Epigramme, 5 Bücher, in benen er ost nur als Versemacher erscheint. Sein Epos "Theodoriceis" blieb unvollendet. In Betress des Inhalts mancher Gedickte konnte er dem herben Vorwurse der Frechheit und Schamlosigseit nicht entgehen. Als historischer Forscher hat er auch die berühmte Reisekarte des römischen Reichs ans Licht gezogen, die er seinem Freunde Konrad Peutinger bei seinem Tode vermachte, daher der Kame Tabula Peutingeriana. Als historisch geographische Werte, die wie Vorarbeiten zur beabsichtigten "Germania illustrata" erscheinen, sind zu nennen: die "Germania generalis" und die zu Ehren der Stadt Kürnberg in Prosa versaßte Schrist: "De origine situ moribus et institutis Norimbergae libellus" (vgl. K. Hegel in der Ausgabe der Kürnberger Städtechronisen, Bd. I. S. 3). Das vollständigste Verzeichniß der Schristen des E. sindet sich bei Engelbert Klüpsel "De vita et scriptis Conr. C.", herausgegeben von Kues und nach dessen Tode von K. Zell, Freiburg 1827, 2 Bde.

B. A. Erhard, Geich. des Wieberaufblubens u. f. w. II. B.; 30h. Afch

bach, Die früheren Banderjahre des Conrad C. Wien 1869.

Ceporinus: Jakob C., Philolog, geb. in dem Züricher Pfarrdorfe Dynhart 1499, hieß eigentlich Wießendanger. Sein Bater, ein wohlhabender Ziegler, ließ ihn durch den Pfarrer des Orts forgfältig unterrichten und scheute auch nicht die Kosten, welche der Besuch der Schule in Winterthur und dreier Universitäten erforderte. Zuerst studirte C. in Köln, dann in Wien, zulest in Ingolstadt, wo er mit den Sprachstudien auch Mathematik verband und das Ksüd hatte 1520 bei dem greisen Reuchlin auch die hebräische Sprache zu erlernen. Nach einer Abwesenheit von einigen Jahren kehrte er in seinen Geburtsort zurück, um seine Studien sortzusehen. Hier verheirathete er sich auch mit einer Laienschwester aus dem bei Winterthur gelegenen Konnenkloster Köß. Eratander berrief ihn als Corrector sür griechische Drucke nach Basel. Dort besorgte er auch die erste Ausgabe von Zwingliss. "Praeceptiones quaedam, quomodo ingenui ado-

escentes formandi sint" (1523) und die erste beutsche llebersekung babon in bem Leerbichlein" 1524, wol nicht ohne bes Berfaffers Buftimmung. Aufenthalt kann nicht lange gedauert haben. Die Reformation bedingte tlichtige Stubien in ben alten Sprachen und als 1525 Zwingli bon bem Chorberenftifte in Burich ben Auftrag erhielt, ausgezeichnete Lehrer an bas nach bem großen Raifer genannte Carolinum ju berufen, wurde C. im April für die Proeffur ber griechischen und bebraischen Sprache berufen und erhielt jugleich ein Canonicat. Um 19. Juni begann er feine Borlefungen. 3mingli felbft benutte feinen Unterricht im Bebraifchen. Uebermäßige Anftrengung (3wingli nennt ibn homo monstrose laboriosus) und Bernachläffigung ber Sorge für feine Befundheit hatten den schwachen Körper früh erschöpft, er ftarb bereits am 20. December 1525, betrauert nicht blos wegen feiner Gelehrfamteit, fonbern auch wegen ber Offenheit und Bescheibenheit feines Charafters. Beil er fo fruh geftorben ift, hat er nur wenig geschrieben. Um berbreitetften bon feinen Schriften ift bas oft georucite "Compendium grammaticae graecae" (1526), welches natürlich nur bie Formenlehre, aber in febr überfichtlicher Form umfaßt. Sefiod's "Werte und Tage" hatte er ffir feine Borlefungen bingugefügt und mit einer brevis declaratio pummatica verfeben, die in vielen Ausgaben biefes Dichters im 16. Jahrh. wieberholt ift. In einigen Ausgaben ber Grammatif ift auch eine Auswahl von Evigrammen und Symnen bingugefügt. Soberen Ansprüchen follte bie mit Unmertungen (scholia) versebene Ausgabe des Dionpfius (Periegeta), Aratos und Broflos bienen; fie ift feit 1523 wiederholt gedrudt. Die Ausgabe bes Bindar, an berbefferter Abdruck ber Albine, war furz vor feinem Tobe vollendet (Bafel 1526); in bem Rachworte hat Zwingli bem Freunde ein Dentmal ber Dantbarleit gefett. Bal. Gicher in ber Alla, Enchfl. Editein.

Ceratinus: 3alob C., Sumanift, ift geboren in hoorn. Rach biefem Courtsorte nannte er fich querft Hornanus (Erasmus Jacobus Hornensis), dann aus bem Griechischen (zegac) Ceratinus, jo daß fein eigentlicher Rame Tenng gong berichwunden ift. Gein Geburtsjahr wie fein Bilbungsgang find unbetannt. Im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrh. ift er in Löwen und hofft am um errichteten Busleidianum die Professur der lateinischen ober noch lieber Die ber griech. Sprache ju erhalten. In diefer hoffnung getäuscht ging er als Lehrer nach Doornit (Tournai). Bon bort burch Beft und Rrieg vertrieben, wandte a fich um 1520 nach Deutschland, verweilte einige Zeit in Ersurt und ging dann nach Leipzig. Im Sommerhalbjahr 1525 ift er hier immatriculirt mit ber Bemertung graecus praelector insignis ab Erasmo transmissus. Mofellan's Stelle, für die ihn eigentlich Erasmus an Bergog Georg empfohlen hatte, erhielt n nicht, icheint überhaupt nie Mitglied ber Artiftenfacultat geworben gu fein. Wie lange fein Aufenthalt in Leipzig gebauert hat, lagt fich nicht ermitteln. Benige Jahre nachher (1529) finden wir ihn wieder in Löwen, aber ohne amtliche Stellung; bort ftarb er am 30. April 1530. Erasmus, ber ihn wegen imer Gelehrsamteit eben jo schätte, als wegen feiner Bescheidenheit, hatte ihn pr Berausgabe bes "Dictionarius graecus" (1524) veranlaßt, eines hauptfächlich mi Albus' Borarbeiten fußenden umfangreichen Bertes. Dem Erasmus widmeter bas Bückelchen "De sono litterarum praesertim graecarum" (Köln 1529), vorin er filr die Erasmische Aussprache des Briechischen eintritt, aber besonders die Gestaltung ber Sprachorgane für die einzelnen Laute behandelt. Seine lat. Meberjehung ber "Dialogi de sacerdotio" bes Chrujostomus erschien in ber Ausgabe von Dav. Söichel, Augustae Vindel. 1599. Edftein.

Cerf: Karl Friedrich C., Schauspielbirector, geb. 1782 zu Unterreißbeim a. M., † am 6. November 1845. Jübischer Abkunft, "pfiffiger" als

gebilbet und von einem immer regen Unternehmungsgeift getrieben, wurde et ichon in feinem fiebzehnten Jahre ber Ernahrer feiner Familie, ichwang fic, nachbem er langere Zeit ben Bjerbehandel betrieben und bon 1802-1811 feinen Aufenthalt in Deffau genommen hatte, jum Oberfriegscommiffar empor, als welcher er fich unter bem Commando bes Grafen von Wittgenftein, Generals in ber ruffifden Urmee, an bem Relbauge v. 1813-1815 betheiligte, Für bewiesene Unerschrodenheit und Pflichttreue vom Raifer Alexander mit ber großen golbenen Medaille becorirt, lieg er fich nunmehr in Berlin nieber und erhielt bom Ronig Fried. Wilh. III. "für fich und feine Leibeserben" die nachgefuchte Concession aur Errichtung eines aweiten Theaters baselbit. Richt im Befit ber au einem folchen Unternehmen erforderlichen Mittel übertrug er feine Rechte porläufig einer Actiengefellichaft, Die ben Bau bes "fonigftabtifchen Theaters" wie auch beffen artiftische Leitung übernahm, aber burch bie Ungunft ber Berbaltniffe fich veranlagt fab, ihre Thatigteit, noch nicht 5 Jahre nach der Eroffnung (4. Aug. 1824) wieder zu beschliegen. C., der hierauf die alleinige Direction übernahm, wurde vom Konig theilweife von den brudenben Beftimmungen befreit, die feinen Borgangern im Intereffe des Softheaters auferlegt worben waren, auch mit reichlich fliegenden Subventionen bedacht, aber trothbem erreichte die ihm unterftehende Runftanftalt ihr eigentliches Biel: Bollstheater gu werben, Satte bie Oper früher bominirt, fo wurde ihr auch jest, neben Luftipielen und Localpoffen, eine hervorragende Stellung eingeräumt. Der Erfolg eines Buhnenftudes mar fur G. maggebenber, als beffen innerer Berth, ben er faft der burftigften Elementartenntniffe baar - ohnehin nicht zu ertennen ber mochte. Cerj's Bedeutung liegt hauptfächlich barin: bag er burch feine Unter nehmung neuen Richtungen den Weg bahnte und das hoftheater durch Concurrenz vor dem Stillftand bewahrte. Beibe Berdienste, unbewußt geübt, wurden ihm von Friedr. Wilh. III. burch Ernennung jum tgl. Commiffionsrath und Berleihung des rothen Ablerordens über Gebühr gelohnt. Bei nicht gu verlen nender Gute des Bergens, war er als Menich boch roh, tattlos und namentlich gegen feine Untergebenen anmagend. - Ceri's Cohn, Rubolf, ift ber Begrunber bes Bictoriatheaters ju Berlin.

Refrol. v. Friedr. Abami in Bolf's Almanach 1846 S. 134 ff.

Rurichner.

Cerrini di Monte Barchi, von, ein altes florentinifches Abelsgeschlecht, aus welchem eine grafliche Linie in Defterreich, eine freiherrliche in Sachfen blubt. Aus letterer ftammen: Seinrich v. C. di M. B., geb. 7. Jan. 1740, focht in der Schlacht bei Jena als fachfischer Generalmajor, wurde nach Entlaffung bes Rriegsminifters v. Low beffen Rachfolger, begleitete ben Ronig Friedrich Muguft 1813 nach Regensburg und Prag, verwaltete nach bes Grafen Genfit v. Pilfach Entlaffung und bis ju v. Ginfiedel's Gintritt interimiftisch auch bas Auswärtige, ftarb als Generallieutenant und Gouverneur von Dresben 13. Rov. 1823. Sein Reffe, Clemens Franciscus Xaver v. C., geb 16. Dec 1785 ju Lindau in der Riederlaufit, machte als fachfischer Major die Feldgage von 1812 u. 1813 mit, wurde 1816 militarischer Erzieher der Gohne bes Pringen Maximilian, erhielt 1831 nach ber Umbilbung bes Staates als Generallieutenant bas Oberfommando bes fachfischen Beeres, bas er 1849 nieberlegte, + 5. Jumi 1852. Berfaffer der Schrift "Die Feldzuge ber Sachfen 1812 u. 1813", Dred ben 1821. Wlathe.

Cerone: Eberhard von C., bidaktischer Dichter, stammte aus einem weltsälischen Geschlechte, welches unter dem Ramen von Zersen noch heute sortlebt. Er war in Minden geboren oder lebte daselbst. Im J. 1404 versaßte er nach einem lateinischen Werke des Caplans Andreas seine "Minne Regel", eine mittel-

terliche Liebestunft. Das Gebicht, beffen Sprache ftart niederbeutich gefarbt ift, mn es nicht überhaupt uriprunglich nieberbeutsch abgefaßt mar, aus viertatm Berjen mit gefreugten Reimen beftebend, gerfallt in drei Theile, beren mer und britter ergablent, ber mittlere und Saupttheil lehrhaften Inhalts ift. In Dichter ergablt in bem erften bon fich felbft in gang freier Weife, mas bas Inginal in zwei Geschichten bon ber Jahrt eines Ritters in bas Ronigreich ber wie und bon bem Buge eines bretonischen Ritters an Artus' Gof berichtet; britten bon feiner Fahrt nach bem Sofe bes Ronigs Sybrus, Die er im Aufwie ber Minnefonigin unternimmt. Der mittlere Theil enthält Die eigentliche beteslehre, des Dichters Gefprach mit ber Minnefonigin, an beren Sof er gemmen, wobei er ihr 39 Fragen vorlegt, die fie ihm "berichtet". Es find mitfragen über Liebesfachen, Die ichon in den Tengonen der Troubabours ermet werden, und bas Driginal lagt fie, provengalifcher Gitte gemag, von fürftden Damen entscheiben. Auch die auf das Gedicht in ber Sf. folgenden Liem find, wie man aus ber Sprache fieht, unzweifelhaft von bemfelben Berfaffer b fieben in ber Mitte gwifchen bem Stile ber altern Minnepoefie und ber Stellprit bes Boltstiebes. Sie find wie ber Minne Regel felbst nach ber ein-en of. herausgegeben von F. X. Wöber, Wien 1861; vgl. dazu F. Bech in Bieiffer's Germania 7, 481 ff. 8, 268 ff.

R. Bartid. Cerutti: Friedrich Beter Ludwig C., Argt, geb. b. 24. Auguft 1789 Reit, erlangte 1814 in Leipzig, wo er Medicin ftubirt hatte, die Doctormide, trat noch in demfelben Johre als Sulfsarzt in bas von Buchelt geleitete aniche Inftitut ein und begrundete 1817 eine Rinder-Poliflinit, welche, nachum Buchelt Leipzig verlaffen, mit der allgemeinen Poliklinik vereinigt wurde und mider 6., ber 1827 jum außerorbentlichen und 1839 jum ordentl. Brofeffor ernannt worden war, als Director bis jum Jahre 1852 porftand. Schwere Erfranfung viederholte Schlaganfälle) zwang ihn, feine atabemische, fowie feine fehr bebeumde prattische Thatigkeit aufzugeben, er erlag nach schweren Leiden am 26. Juli 1858. Bon ben litterarischen Leiftungen Cerutti's find namentlich bie Beschreibung ber pathol. Praparate des anat. Theaters zu Leipzig." 1819, serner Jathol.-anatom. Museum" u. f. w. 1821—25. 5 Hefte (eine f. J. sehr verfinte Sammlung anatom. pathol. Beobachtungen) und die portrefflichen "Colstanea quaedam de phthisi pulmonum tuberculosa". 1839 ju nennen; außerm hat C. fich in fruheren Jahren durch gute Ueberfetzungen gablreicher meb. Inte aus ber englischen und frangofischen Litteratur ein nicht ju unterschaten-Berbienft erworben. M. Birich.

Cervaes: Matthias C., Wiebertäufer, am 30. Juni 1565 in Köln mit dem Schwert hingerichtet. Er war ein Leineweber seines Zeichens, von Ottensim gebürtig und zog mehrere Jahre in Gesellschaft des Täusers Heinrich Krufft widigend und tausend durch die niederrheinischen Gebiete umher. In der Racht wm 22. auf den 23. Juni war er bei einer nächtlichen Versammlung in einem Vingarten bei St. Johann in Köln mit noch 56 anderen Wiedertäusern erwisen worden. Er war "der Prinzipallehrer und Täuser". Das hohe Gericht ub sich alle Mühe, ihn zum Widerruf zu bewegen und so vom Tode zu retten. In besonderes Ersuchen des Grasen begab sich der des höchsten Ansehens geniesinde Theologe Georg Cassander auf den Cunibertsthurm, um den Gesangenen weiner andern leberzeugung zu bringen. Aus der Unterredung, welche Casinder mit ihm psiegte, ergab sich, daß man es mit einem bibelsesten und überzeugungstreuen Mann zu thun hatte, der kein Bedenken trug, sein Leben sür das währ Erkannte hinzugeben. Rach der noch zu Recht bestehenden kaiserlichen sonstitution, welche alle halsstarrigen Wiedertäuser dem Tode weihte, war sür

C., ber kaum 30 Jahre jählte, die Todesstrase unvermeidlich. Der Rath be schloß am 29. Juni "den Prediger und Täuser Matthias C. nebst zwei ge halsstarrigen Wiedertäusern, die in St. Cunibert verhört waren und ganz perti naces geblieben, dem Grasen zu liesern". Weder die Schwerzen der Folter nod die Schreden der ihm bevorstehenden Todesstrase hatten den C. beweger können, seiner lleberzeugung untreu zu werden; nicht der schwerzliche Gedank an Frau und Kinder hatte ihn wanken lassen. Bor seinem schweren Gange zu Kichtstätte versaste er ein längeres Gedicht in 23 neunzeiligen Strophen, worder Gott für die Gnade der Standhaftigseit dankt und erklärt, daß er sich freue sir seinen Glauben den Tod erleiden zu können. Das Gedicht ist mitgetheilt in Wadernagel, Das deutsche Kirchenlied, S. 514. Die lleberschrift, welche lautet: "Ein ander Lied hat Mattheiß Cersast im Gesängniß gemacht, welcher zu Cöllen mit dem Schwert gericht anno 1555", gibt irrthümlich als Jahr der Sinrichtung 1555 an statt 1565.

Cassandri opera. Ennen, Geschichte ber Stadt Roln, Bb. 4. v. Liliencron, Mittheil. a. b. Gebiete b. öffentl. Meinung tc. III. S. 19. Ennen.

Cervicoruns: Eucharius C., hieß eigentlich hirthorn (hirschorn) aus Köln gebürtig, bruckte baselbst 1517—1526, zog bann nach Marburg in Kurhessen, wo er von 1527—1536 bruckte. Sein Buchbruckerzeichen war ein Kraut, vermuthlich hirschkraut, woraus drei Blumen wachsen. Neber sein Leben nichts weiter bekannt. In Köln bruckte er viele Bücher für den bekannten Buchhandlußottfried hittorp und wurde sogar mit demselben in einen Nachbrucksprock, welchen die Buchhändler hieronymus Froben und Episcopus in Basel gegm jene beiden austregten, verwickelt.

Graße, Lehrbuch III. Band I. Abth. S. 158 u. 192. Gefiner, Buchbruderkunft III. Bb. S. 318. 2c. Kirchhoff, Beiträge 3. Gesch. des beutiden Buchhandels I. 41. Wehlarsche Beiträge f. Geschichte und Rechtsalterthumm 3. heft S. 231—237.

Ceslans: C. Obrova fius, ichlefischer Dominicaner, geb. um 1180 in Ramien (Stein), einem oberichlefischen Dorfe im Fürstenthum Oppeln, † 14. Juli 1242 als Brior bes Dominicanerflofters in Breslau, ftammte aus graflicem Beichlecht und ftudirte in Prag, Paris und Bologna. Als Doctor ber Theologie und bes canonischen Rechts jurudgefehrt und von feinem Dheim bem Bifchof 3bo von Krafau jum Domberen an feiner Rirche und fpater auch jum Cuftos in Sandomir ernannt, verwendete er feine reichen Ginfunfte gum Beften ber Rirche und zur Erziehung armer Rnaben, die er felbft unterrichtete. Gine mit feinem Bruder Spacinth in Begleitung 3vo's 1217 nach Rom unternommene Reife bilbet ben Wendepuntt im Leben beiber Briber, indem fie 1218 in ber Rirche ju Sta. Cabina in Rom aus der Sand bes Dominicus das Ordentfleid der Bredigermonche nahmen und als Milfionare des Ordens in die Beimald gurudfehrten. Durch Grundung eines Rlofters in Frifad in Rarnthen ber pflanzten fie ben Orden nach Deutschland, burch Erbauung eines andern in ba ihnen in Rratau überwiesenen Trinitatisfirche fiedelten fie ihn in Bolen an. Spacinth blieb als Brobincial in Rrafau gurud, C. aber begab fich 1222 nad Brag, ftiftete bort bas Dominicanerflofter an ber Clemenstirche und fam 129 nach Breslau, wo er an der ihm übergebenen Abalbertstirche ebenfalls ein Rlofte errichtete, als beffen Prior er fein Leben beschloß. Durch übermäßig ftreng Afceje erichopit, ftarb er im Geruche ber Beiligfeit. Auf feine Fürbitte fon 124 die Breslauer Burg vor der Eroberung burch die Tartaren wunderbar errette worden fein; in Folge biefes fo wie anderer ichon von ihm bei Lebzeiten ver richteter Bunder wurde er, nachdem 1606 die Gebeine des Geligen erhobes Ceulen. 93

worden waren, wobei es leider ju fehr unfeligen, tumultuarischen Auftritten getommen ift. 1714 beilig gesprochen.

Pol, Jahrbücher der Stadt Breslau I. S. 51. 57. V. S. 62. Hanckii De erud. Sil. indig. Henelii Silesiogr, renov. cap. VII. 523. Theodor Crufins, Bergnügungen müßiger Stunden, St. V. S. 101 ff. Fragmente aus der Geichichte der Klöster und Stiftungen Schlesiens. Breslau 1810. S. 159 ff.

Schimmelpfennig.

Cenlen: Bubolph ban C. ober ban Reulen ober ban Collen. Mathematifer, geb. 28. Nan. 1540 ju Sildesbeim, † 31. Dec. 1610 ju Lepben. Seine Ellern waren ber Raufmann Jan van Ceulen (vielleicht aus Roln nach Silbesheim übergefiedelt?) und hefter be Roobe. Er scheint zuerft nach Livland, von ba ju einem Bruber nach Antwerpen gegangen gu fein. Dann ließ er fich als Lehrer der Mathematit ber Reihe nach in Breba, Amsterbam, Delft (wo er 1585 und 1586 wohnte), Arnheim (wo er 1589 wohnte) und Lepben nieber. An letterem Orte wurde ihm von bem Magiftrate ein Saus jur unentgeltlichen Benutung überwiesen und ebenda erhielt er bie durch Bring Morit von Oranien gegrundete Profeffur ber Briegsbaufunft, welcher er bis ju feinem Tobe porftand. Ludolph ban C. war zweimal verheirathet und hatte aus beiben Ghen gufammengenommen 12 Rinber. Seine zweite Frau Abriana Symons ober Simons Scheint an feinen mathematischen Arbeiten Theil genommen zu haben und gab nach feinem Tode bas Bert heraus, welches er felbit in ber Borrebe eines früheren Buches als fein Sauptwert bezeichnet batte. Der allgemeine Charafter feiner Schriften befieht barin, bag er awar geometrifche Untersuchungen anguftellen wußte und hebte, jugleich aber auch immer bas Befundene an Bahlenbeifpielen nachzuweifen munichte, beren Genanigfeit ihm alsbann felbft ebenfowol 3med als Mittel wurde. Reine Aufgabe lag baber mehr in bem Bereiche feiner Reigungen wie leiner Fertigfeit als die der Auffindung der Berhaltniggahl des Kreisumfanges um Durchmeffer, ber jogenannten Bahl a, welche er zuerft burch wiederholte Burgelansziehungen bis auf 35 Decimalftellen genau beftimmte, und welche beshalb mit um jo mehr Recht die Ludolphische Bahl genannt werden barf, als feine Rechnung erft burch ben Englander Abraham Charp am Enbe bes 17. Jahrbunberts überholt murbe, ber mit Gulje unendlicher Reihen 72 Decimalftellen ficher ftellte. In neuester Beit hat wieber ein Englander William Shant am 15. Mai 1878 ber Royal Society die Bahl a auf 707 Decimalftellen berechnet, cornelect (Proceedings of the Royal Society of London, Vol. XXI, Nr. 144. pag, 318). Die Werte Ludolphs van C. find brei fleinere polemifche Abhandlungen, wovon eine gegen Willem Coudaen (1583), zwei gegen Simon Duchesne, genannt van der Gide (1585 und 1586) gerichtet, das größere Buch "Van den Circkel" (1596), welches nebst ben im Originalbrude nicht mehr befannten fruberen Abhandlungen gemeinschaftlich 1615 neu gebruckt wurde, und bas nachgelaffene Berf: "De Arithmetische en Geometrische Fondamenten" (1615). "Circkel" mb "Fondamenten" find auch in lateinischer Bearbeitung burch Willebrod Snellius 1615 und 1619) borhanden. Die gebruckten Schriften enthalten die Bahl n werft auf 20, fpater auf 32 Decimalftellen genau. Die 35 Decimalftellen fanden ich auf ber (in Les Délices de Leide, Leyben 1712 abgebrudten) im 3. 1840, wie es scheint, noch vorhandenen, seitdem unauffindbaren Grabinschrift Ludolphs Dan C. in ber Beterstirche in Lenben. Die "Fondamenten" enthalten Die 20lungen auch anderer intereffanter algebraifcher und geometrischer Aufgaben als die ber Rreismeffung.

Bgl. Borstermann van Oijen in dem Bulletino Boncompagni 1868, p. 141. Bierens de Haan in derselben Zeitschrift 1874, S. 99. J. W. E. Glaisher in The Messenger of mathematics, New series, Nr. 20, 1872 und Nr. 26, 1873.

Ceulen: Beter v. C. Schon fruh erhoben fich unter ben nieberlandifc Taufgefinnten Streitigfeiten über bie ftrengere ober milbere Ausubung Rirchenbannes, in Rudficht auf die 3bee der Rirche als einer Befellichaft beilig und volltommener Menschen. Daber fpalteten fich ihre Gemeinden in Friefife Baterlandische und Flamander. Durch einen ju humfter in Oftfriesland ichloffenen Bertrag aber war biefer Zwiefpalt fur vier Jahre beigelegt. Ale fich nun 1578 ju Emben um die Berlangerung biefes Bertrages banbelte, gen nete fich Beter v. C., Borfteber einer flamander Gemeinde, burch größere Dil aus. Bei dem jugleich gehaltenen Religionsgefprach mit ben reformirten B bigern gu Emben, wogu nur bie Mamanber fich bereit erflart hatten, war Bel b. C. bem Menjo Alting gegennber ber bedeutenbfte Bertheibiger ber taufg finnten Glaubensfage und erwarb fich babei, wiewol er bes Lateinischen m Briechischen nicht machtig war, fo fehr bas Lob ber Beredfamteit und groß Scharffinnes, daß Dr. Belmer Durten fagte: "hatten fie unfere Belehrjamtei Beter, fie murben uns alle gufammen gur Rirche binaus bisputiren." Demm geachtet ercommunicirten die Flamander ihn einige Jahre nachher, weshalb fich 1589 ben friefischen Gemeinden anschloß. Er blieb gegen alle Widerfach ber Taufgefinnten ihr gewandtefter Bortampfer, fo namentlich in bem Religion gespräche, welches (16. August bis 17. November 1596) zwischen ihm und be Leeuwarber Brediger Ruard Acronius in ber Galileafirche ju Leeuwarben ftat Es gelang bem Acronius nicht, feinen Begner ju überwinden, weshal die Disputation noch schriftlich fortgefest worden ift, wie aus einer fleine Streitschrift erhellt: "Waerachtige doch eenvoudighe wederlegginghe tegen d laster schryven Ruwardi Acronii" 1598. Dieje gange Disputation ift is wichtig für die Renntnig der damaligen reformirten Glaubensfage und ift berauf gegeben unter bem Titel: "Protocol, dat is, de gansche handelinge des g spraecks tusschen Ruardum Acronium ende Peter van Ceulen, gehouden u Leeuwarden en 1596 met een voorreden verclarende het vordeel der E. H. Staten." Wiewol die Rirche bamals ichon bom freieren Standpuntte Zwingli gurudgefommen war, fo fehlen boch in ben vom calbiniftifchen Acronius ausg iprochenen und von ben Staaten von Friegland genehmigten Gagen die barte Dogmen einer besonderen Auserwählung, einer perseverantia sanctorum w unmittelbarer Einwirtung bes beil. Geiftes. 1597 ift bem Beter bon 6. b öffentliche Bredigt in Friegland unterfagt, welche Refolution 1603 ernene warb. Der Siebzigfahrige hielt fich barauf zu Sneet auf und ermunterte bo durch Beifpiel und Bort feine verfolgten Glaubensgenoffen, bis ber Tob ibn hobem Alter wegraffte. Außer seiner schon genannten "Waerachtige wede legginghe" ift auch von ihm erschienen: "Brief ter bereeniginge der Friezen J. Buyzen Christelyck Huisboeck."

Die Quellen siehe bei Ban der Aa, Biogr. Woordb. van Stee. Chalybäus: Heinrich Morits Ch., geb. 3. Juli 1796 in Pjaffroda i jächsischen Erzgebirge, † 22. Sept. 1862. Sohn eines Pastors, welcher seine seits seinem Bater in Pjaffroda im Pastorenamte nachgesolgt war, trat er i Oct. 1810 in die Fürstenschule zu Meißen ein, woselbst allerdings die ung wohnte Clausur und der dort herrschende Pennalismus drückend wirkten, so der theils in Melancholie versank, theils sich durch dichterische Verzuche aufrichte sedensalls aber das Ende dieser Lernzeit herbeisehnte. Im März 1816 bezog er dlniversität Leipzig, um Philologie zu studiren, deren Behandlungsweise jedoch schrist. Dan. Bech ihn ebenso undefriedigt ließ, als die philosophischen Vorlesung Krug's und Platner's; hingegen las er für sich Spinoza und Jacobi, wobei ihn desichl überkam, daß sein Glaube wankend geworden, doch widmete er sich neben plologischen Vorlesungen bei Gottst. Hermann nun dem Studium der Theologischen Vorlesungen, Tittmann), wobei er nach dem Tode seines Baters (In

Chalpbaus. 95

), burch einen Ontel einigermaßen Unterftugung fand; bas theologische ien aber, welchem er fich im Mai 1819 unterzog, hatte ein wenig genugen-Ergebniß. Bald barauf erhielt er ben Antrag, eine Erzieherstelle beim wier Gehmüller in Wien zu übernehmen, worauf er fich auch einließ, aber ft noch in Leipzig blieb, wo er um Fastnacht 1820 bas philosophische or-Gramen mit bestem Erfolge bestand. In Wien hatte er unter ziemlich erigen Berhaltniffen zu wirten, boch erwarb er im bortigen Umgange eine beit bes Benehmens, welche ihm auch fortan verblieb. 3m Darg 1822 er aus bem Benmuller'ichen Saufe und begab fich nach Dregben, wo er atunterricht ertheilte, aber bald auch eine Anstellung als Collaborator an Rreugschule fand. In diefer Zeit schrieb er eine Novelle "Der Christabend", je in Wien im Mercur erschien und von mehreren anderen Auffähen im ratur-Blatt gefolgt war. Mit Reujahr, 1825 übernahm er eine Brofeffur er Fürftenschule zu Meißen, wo er Rhetorit, Moral und auch Theologisches dren batte; im Darg 1826 verheirathete er fich mit Clara v. Kretichmar. e ihm jeboch ichon 1828 in Folge bes zweiten Wochenbettes burch ben entriffen wurde. Er fiedelte nun im Berbite 1828 als Brofeffor ber tarafabemie nach Dresben um, wo er einerfeits als Frucht feiner philoden Studien eine "Geschichte ber Römer, von ber Gründung bes Staates um Untergange bes abenblanbifchen Raiferthums" (1829 und 32, 2 Bbe.) Baab und andererfeits wiederholt Borlefungen philosophischen Inhaltes bor rem Bublicum hielt, woraus allmählich fein befanntes Wert "hiftorifche vidlung der speculativen Philosophie von Rant bis Segel" (1835) entftand; ibe fand fo allfeitigen Beifall, daß es nicht nur in Deutschland fünf Auferlebte (bie lehte 1860), jondern auch in zwei englischen Uebersehungen erschien eine von Tult, London 1854, die andere von Alfr. Ebersheim, Ebinburgh 1). Eine andere entscheibende Folge aber biefer trefflichen Leiftung war es, bag m 3. 1839 einen Ruf als orbentl. Professor ber Philosophie an die Universität erhielt. Bier fand er ben feinem Befen geeigneten Wirfungsfreis und berte in Schlichter Ginfachheit beitere Jahre in einem schonen Familienleben, es er burch Eingehung einer zweiten Che mit Louise Rohlschütter noch in ben (1831) begrundet hatte; bagu boten auch die Berhaltniffe der Rieler erfitat in ben vierziger Jahren einen hohen Reiz durch bas Bufammenm eines gangen Kreifes hervorragender Manner, welche burch aufrichtige nbichaft mit einander verbunden waren (befonders innig ichloß fich Ch. an ter und E. herrmann an). So begann auch eine Periode reicher schriftabgesehen bon Recensionen in ber Jenger rifcher Thatigfeit, indem Ch. raturgeitung und im Litterarischen Centralblatte - mehrere fleinere Schriften fentlichte ("Phanomenologische Blatter", 1840, "Die moderne Sophiftit", ferner berichiedene Beitrage in ber Fichte'ichen Zeitschrift, nämlich: "Die hen Kategorien der Metaphyfit", "Ueber das Berhaltniß der Metaphyfit Ethit", "Ueber den objectiven und subjectiven Ansang der Philosophie") bierauf eine größere Arbeit: "Entwurf eines Spitems ber Wiffenichafts-(1846), sowie fein Sauptwert "System der speculativen Ethil" (1850, be.) folgen ließ. Doch blieb ihm auch eine vorfibergebende Tritbung feiner ung nicht erfpart. Rachdem nämlich bie banische Regierung von einem gestellten Theilnehmer ber ichleswig-holfteinschen Bewegung ben fruber bernen danischen Orden gurudgesordert hatte und als Antwort hierauf feitens erer beutichgefinnter Manner, worunter auch Ch., die unaufgeforderte Ruding ber banischen Orben erfolgt war, fnüpfte bie Regierung bieran im Frub-1852 die Dagregel, daß fie, als nach Unterwerfung Schleswig-Bolfteins itliche Beamtenbestallungen behufs neuer Beftätigung eingefordert wurden, 6h. und noch fieben anderen Profefforen biefe Beftätigung berfagte. Da

Chambon.

die Hoffnungen, welche Ch. auf Anstellung an einer anderen Universität sehen durste, sich nicht verwirklichten, siedelte er im Frühjahre 1854 nach Sachsen über, um in Leipzig als Privatdocent aufzutreten; aber sast unmittelbar nach seiner Abreise von Kiel wurde er zu seiner eigenen Ueberraschung von der Regierung an seine vorige Stelle zurückgerusen. In der Zwischenzeit war seine Schrift "Philosophie und Christenthuni" (1853) erschienen, und es solgte noch außer einem Aufsahe "Die speculative Erkenntniß Gottes" (in d. Jahrd. beutsche Theologie, 1857) ein die tieseren Systemsragen wieder ausnehmendes Buch "Fundamentalphilosophie" (1861). Um dieselbe Zeit (1860) hatte ihn die Göttinger Facultät honoris causa aum Doctor der Theologie creixt. Er

ftarb auf einer Werienreife.

96

Ch. gehörte zu einer Gruppe geiftesverwandter Denter, welche fammtlich, wenn auch in verschiedener Weife, einen fpeculativen Theismus zu begrunden und burchauführen versuchten. Bereits in ber polemischen Rritif, welche er banblfachlich gegen ben Begelianismus, mehrfach aber auch gegen Berbart richtete, bilbet ben positiven Rern jene Ethifotheologie, ju welcher Rant in Folge bei lleberwiegens der prattischen Bernunft gelangt mar. Rur ftellt Ch. ben Billm und bie fittlichen Momente fofort berartig an die Spige, daß ihm die Philofophie felbst lediglich als ein Bollen erscheint, an welchem die Energie all Die reale Seite und die Gelbftergreifung als die ibeale Seite au unterscheiben feien, mabrend beibe bereint dem Biele ber absoluten Wahrheit guftreben. Diefes Brincip der Philosophie foll feine Bermittlung burch Logit, Ontologie und Ertenntniglehre finden, um jur 3dealität einer Teleologie ju gelangen, in welcher als Abichlug von Substang und Gejeg die absolute Geiftigfeit erfast werden foll. Rämlich fowie teleologisch bie forperhafte Ratur als Runftwer angeschaut wird und somit ber Aefthetif anheim fallt, fo gilt bezüglich ber felbit bewußten freien Wejen die auf Liebe fich aufbauende ethische Lebensauffaffung als die universelle und allein wiffenschaftliche; dieselbe entwickelt fich von der niedern Stufe ber in Familie und Leben wirkenden Gudaimonologie burch bas Rechts- und Staatsleben bindurch jur religiofen Sittlichkeit (Gottesreich). In biefer hochften Stufe ber Ethit liegt ber rudanfnupfenbe lebergang jur ipem lativen Theologie, infofern Gott nicht, wie bei anderen Theiften, als rein im materieller Beift zu faffen fei, fonbern bie abfolute Beiftigfeit ihrerfeits auch ben Gehalt ber allgemeinen Substanz in fich trage und somit in Gott bie Liebt als schöpferische sich jur Identität mit dem absoluten Bahrbeitswillen gusammenichließe. Go fucht Ch. von einem grundfählichen Standpunkte aus, in welchem ber fittliche Wille bas primare und bas Wiffen ein fecundares ift, die Gegenfage der Immaneng und der Tranfcendeng verfohnend zu vereinigen und auch viels jache Antnitpjungspuntte an die Principien bes Chriftenthums, an Trinitat u. bal. ju gewinnen. Golden Unichauungen bat er in feinen berichiedenen philosophischen Schriften mit finnig frommer Bertiefung, mit ehrlichem Streben und hingebendem Gifer bas Wort gelieben.

Chambon: Ebuard Egmund Joseph Ch., Rechtsgelehrter, geb. 23. Juni 1822 zu Leipzig, wo sein Bater Kausmann war (nicht zu Hamburg), † 3. März 1857 in Prag. 1828 zog er mit seinen Eltern nach Hamburg, später nach Dresben, besuchte die dortige Kreuzschule, und studirte seit 1840 in Leipzig, Berlin und Göttingen. In Göttingen erward er 21. Juni 1844 die juristische Doctorwürde. Rachdem er sich 1848 in Jena als Privatdocent habislitirt hatte, wurde er im November 1850 außerordents. Prosessor, auch Besither des Schöppenstuhls. Im Herbste 1853 ging er als ordents. Prosessor des römsischen Rechts nach Prag. Er schrieb eine trefsliche Monographie: "Die Negotiorum Gestio", 1848, und schäbare "Beiträge zum Obligationenrecht", 1.

jeinziger) Band. 1851. Auch war er Mitarbeiter ber "Defterreichischen Blatter für Litteratur und Runft."

Burgbach, Biogr. Legifon. Gunther, Lebensftiggen ber Profesforen ber Univ. Jena. S. 107 ff. Steffenhagen.

Chamen : Daniel b. Ch., aus Umiens in ber Bicarbie, ließ fich im Jahre 1450 in Machen nieder, wo veranlagt durch die im "Reich Machen" gelegene Salmeigrube Altenberg, Die heute ju bem fogenannten neutralen Gebiete bei Roreenet gehort, Die Deffingfabritation ichon im 14. Jahrhundert von Bedeutung war. Rach den Stadtrechnungen erhob Nachen im 3. 1385 eine Ralompnlaife bon 675 Mart. Dem v. Ch. überließ am 14. Oct. 1450 ber Machner Rath ben fogenannten Spieher, ein geräumiges Saus auf ber Burticheiber Etrafe, als Fabritlocal und unterftutte ihn jahrlich mit 10 Golbaulben. Bon ba an entwidelte fich die Deffingiabritation in Nachen ju hoher Bluthe, welche mit burch bie confessionellen Streitigfeiten bes 16. und bes 17. Jahrhunderts midt wurde. 218 nach ber Aechtung Aachens im 3. 1614 burch Raifer Matthias mit ber Rudfehr bes alten vertriebenen Raths bas Regiment ber Etabt wieder ausschlieflich fatholifch murbe, verpflangten Die Deffinafabritanten. meift Brotestanten waren, ihre einträgliche Industrie nach bem benachbaden Stolberg, wo fie bis jur neueften Beit von Bebeutung geblieben ift. Unter ben Nachner Bunften mar bie ber Deffingfabrifanten eine ber einflugreichften.

Bgl. Rarl Frang Meper, Die Aachner Fabriten. Nachen 1807.

5000

Saagen. Chamiffo: Abelbert v. Ch. (eigentlich Louis Charles Abelaide), berühmt ale Dichter, befannt ale Raturforicher, von Geburt und Baterland Frangole, on Ratur und Charatter mehr Deutscher, wurde geboren in ber letten Boche 3anuar (27.8) 1781 auf bem Schloffe Boncourt in ber Champagne, wo hon feit Jahrhunderten feine Uhnen, Die von Chamiggot ober Chamiffot, lethringischen Geschlechtes, ihren Stammfit hatten. Bon den Sturmen ber franbifden Repolution vertrieben, ihrer Sabe beraubt, fuchten die Eltern unferes Th., der als neunjähriger Rnabe im Berein mehrerer Geschwifter Die Flucht mitmachte, ein Afpl auf beutschem Boben und fanden es nach ziemlich unftaten Injuden, erit in ben Rieberlanden, bann im füblicheren Deutschland (in Burgund Baireuth), endlich ju Berlin 1796. Sier hatte ber junge Ch. bas Mad ale Ebelfnabe ber Ronigin Gemahlin Friedrich Wilhelms II. angenommen werben, in welcher Stellung er nicht blos Privatunterricht erhielt, sondern am öffentlichen Lehrgange des frangofischen Ghmnafiums ju Berlin theilmbmen durite. Durch eine friegswiffenschaftliche Arbeit dem Ronig Friedrich Bilhelm III. fich empfehlend, wurde er jum Fahnbrich bei bem Regiment v. Rope ernannt, welches damals in Berlin ftand (1798), und bei dem nämlichen Agimente wurde er, erft 20 Jahre alt, 1801 Lieutenant. Die milbere berichaft bes erften Confuls geftattete zu Anfang bes Jahrhunderts feinen Mern bie Beimfehr nach Franfreich, Ch. felbft blieb in Berlin gurud. Go ftanb 4 - denn auch feine Geschwifter waren ben Eltern gefolgt - wie er felbft Igt: "in ben Jahren, wo der Rnabe jum Mann heranreift, allein, durchans ohne Triebung." Die Liebe jum Rriegshandwert scheint fich bei ihm mehr und mehr abgefühlt zu haben, unter ben bamaligen Berhaltniffen ber preugischen knegsjucht fein Bunder, und getäuscht in feinen Erwartungen warf er fich mit bm erften Gifer bes Wiffensburftes auf Litteratur und Lectfire, befonders auf bie bentiche; er las Alopftod's Deffias, Schiller, Goethe, Shatefpeare in beuticher Arberjetung, machte auch felber Berfe, frangofische wie deutsche. In feinem lachlaffe fand fich bas Manuscript eines in Profa abgefaßten Trauerspiels 1. Graf Comminge"), welches aus biefer Zeit ftammt - ein Racht= und Schauerftud, übrigens fchwerlich Original. Bei aller Borliebe für beutfche Litterati litt übrigens Ch. in diefen Jahren an heimweh und es bedurfte ber einbrin lichften Borftellungen feiner Eltern, feine geficherte Stellung nicht gegen ein ungewiffe Bufunit umtaufchen zu wollen. Aber bas Schidfal tam feinem Bille ju Bulje: fein jungerer Bruber, welcher in die Ingenieurschule gu Botebar aufgenommen worden war, erfrantte fo bedentlich, bag Ch. ihn (1802) ju feiner Eltern zurudzubringen fich entichlog. Er fand ju Saufe einen frankelnbe Bater und - einen giemlichen Abstand in den Anschauungen und ber Denl weise zwischen fich und ber Familie. Dit Anfang bes 3. 1803 in andere Stimmung, als er es berlaffen, nach Berlin gurudgefebrt, berfentte er fich wiebe mit mabrer Gehnsucht in feine beutschen Studien und fein bramatischer Berfud "Fauft" ("faft tnabenhaft metaphyfifch" nennt er ihn felber) brachte ihn zufällig einem andern Junglinge nabe, R. A. Barnhagen b. Enfe. Gie berbundeten fid und gründeten im Berein mit 2B. Reumann, 3. E. Sigig und einigen andem jungen Männern im 3. 1803 einen "Mufenalmanach", der zum erstenmal au das Jahr 1804, auf Rosten Chamisso's — da kein Buchhändler ben Berlag übernehmen wollte - erichien. Der Bund, ju welchem bann auch Fr. S. A Freiherr be la Motte Fouque aus ber Rabe in vertrauteres Berhaltnig trat, während aus ber Ferne der Romantiter Bachar. Werner eine engere Berbindung angutnübjen fuchte, mablte gu feinem Symbol ben Rordftern, to rou molor aorgor (mit welchen Chiffern Ch. beinah regelmäßig feine Namensunterichrift in Briefen begleitet). Im übrigen war nie eine Spur von Ordenswesen bei bem Meinen Bunde au erbliden, bas Gange nur ein Freundichafts- und Studienzeichen. Für ber Almanach felber intereffirte fich A. B. v. Schlegel lebhaft, auch B. v. Schit und Achim v. Arnim wurden bafür gewonnen, und ber patriotische Philosoph Kicht jogar Bedachte ihn mit Beiträgen. Es folgten noch zwei Jahrgange nach, zu welche fich ein Berleger gefunden hatte, und bas Buch borte erft auf zu erscheinen, als bu politischen Ereigniffe die Berausgeber und Mitarbeiter auseinander gesprengt hatten (ber erfte Band erschien gat Leipzig 1804, Die beiden andern zu Berlin in 12 Erft im 3. 1832 finden wir Ch. wieder im Berein mit Guft. Schwab ale Berausgeber eines, feit 1829 von Wendt beforgten Mufenalmanachs; Ch. reb girte bie Jahrgange 4-10, ben letten jufammen mit Freiheren b. Ganby Leipzia in 16. Diefe zweite Periode ift hauptfächlich auch barum zu erwähnen, weil Ch. bas Berbienft hat, eine Angahl junger Talente, wie Freiligrath, Fr Rugler, Simrod, 2B. Wadernagel durch Aufnahme ihrer Beitrage in die Litte ratur eingeführt zu haben). Der litterarische Bertehr zwischen ben Freunden blieb auch nach der Trennung ein reger und ununterbrochener. Ch. war in immer beutscher Sprache und Bilbung gewonnen, indem er aber mit biefer Bor liebe die Pflichten feiner außern Stellung als Militar nicht gu vereinigen ber mochte, schlich fich eine duftere Stimmung in fein Berg, welche ihm "bieje er barmliche Welt" in ihrer gangen "Troftlofigfeit" erscheinen ließ. Er fühlte, bal diefe Lage, "geflemmt swifchen ichwerwandelnden Recruten und griechifchen Berita" (feit 1805 mar auch bas lateinische, fomie bas Stubium mobernet Sprachen hinzugetommen) auf die Lange unerträglich fei, aber zwischen feinet Entichluß, ben Rriegsbienft zu verlaffen und fich gang ben Studien gu wibmen traten hemmend und verzögernd die verhangnigvollen Greigniffe vom 3. 1806 Schon im October bes 3. 1805 mußte Ch. feinem Regimente folgen, welche nach verschiedenen Marichen im Darg 1806 in Sameln einrudte und bis w schmachvollen Uebergabe ber Festung bafelbft verblieb. Sier fand Ch. Beit be Plan zu einem größer angelegten Gebicht "Fortunatus' Glückfeckel und Wünich hütlein" eine Strede weit auszuführen; mehr als taufend Berfe wurden nieder geschrieben, es blieb aber beim Torfo, und felbft biefer ift nicht mehr vorhandet

Chamiffo. 99

Es ist mertwürdig, daß Ch. troß seiner großen Borliebe sur Poesie und troß eigenen Bersuchen in der Kunst noch teine Ahnung hatte von seinem wirklichen Beruse als Dichter von Sottes Inaden, ja er kam zu dieser Ueberzeugung eigentlich erst im letzten Jahrzehnt seiner Lausbahn. Daran war eine angedorene liebenswürdige Bescheibenheit schuld, ein allzu gewissenhaftes Abwägen zwischen Bollen und Bolldringen; denn des deutschen Ausdrucks — nur von diesem Organ konnte fürder bei ihm die Rede sein — war er jetzt vollkommen mächtig, zumal des schriftlichen, während im mündlichen hier und da noch leise Rachklänge aus der stühesten Jugendzeit vernehmbar waren. Scrupulöse Forscher mögen freilich auch in keinen Briesen einzelne Gallicismen aufspüren, wie solgende: Prosessor bei der Universität — ein hohl im Leibe sein des Pserd — es sallen Schneen — wegen Verhältnisse — ein wehes Herz — ich sürchte widersagt zu werden — du weißt von meinem Uebersat der Schlegel'schen Vorlesungen — das Desicit ist von so und so viel Thalern u. a. m.

Ein wiederholtes Gesuch um Entlassung aus dem Kriegsdienste, wozu ihn besonders ein Besuch Barnhagen's und Reumann's in Hameln aufgemuntert zu haben scheint, wurde abschlägig beschieden, und unter solchen Umständen war es für Sh., obschon auch er in seiner militärischen Shre sich tief dadurch verlett sühlte, daß der preußische Beschlähaber die Festung ohne Schwertstreich den Franzosen übergab, ein Glück zu nennen, daß die Kriegsereignisse diese Wendung nahmen. Aus Shrenwort kriegsgesangen, begab er sich nach Frankreich. Er sand seine Stern nicht mehr am Leben. Im Herbst 1807 kehrte er nach Berlin zurück und erst zu Ansang des solgenden Jahres erhielt er seine Entlassung aus preußischem Dienst. Es solgten zwei trübe Jahre. "Irr an sich selber, ohne Stand und Geschäft, gebeugt, zerknicht" verbrachte er die düstere Zeit. Da erhielt er durch Bermittlung eines Familiensreundes einen Ruf an das neu zu errichtende Kreum zu Rapoleonville in der Bendee. Der Drang nach einer endlichen gescherten und geregelten Lebensstellung überwog alle anderen Kücksichten. Ch. mat die Keise an, um — eine neue Enttäuschung zu ersahren: die ihm zu-

gebachte Stelle mar aufgehoben worben (1810)!

Doch nahm Ch. biefe Widerwärtigfeit gelaffener bin, als fich nach feiner Stimmung erwarten ließ, und zwar junachft barum, weil er fich ber ihm jugebachten Berufspflicht nicht gewachsen fühlte: er follte Latein und Briechisch bociren; letteres aber hatte er "ichon wieder vergeffen und erfteres nie gewußt". Ginftweilen ging es ibm nicht fo fchlimm; er fand in Baris furs erfte neue Befanntchaften und Beschäftigung. Die für ihn erfolgreichste war bie mit A. 28. b. Schlegel, ber ihn nicht nur mit ber lebersetzung feiner bramatifchen Borlejungen (im Berein mit helmina v. Chegh) beauftragte, fonbern auch ben lohnenden Umgang mit Frau b. Stael vermittelte. Ch. brachte in Gefellschaft diefer mertwurdigen Frau und des fie umgebenben litterarischen Sofes ben Commer bes 3. 1810 in Chaumont, dem wunderherrlich auf einer Sobe am fiblichen Ufer ber Loire gelegenen Schloffe gu, folgte ihr nach Blois, wohin fie aberfiedelte, und als fie burch Rapoleon's unedlen Machtipruch auch von bier bertrieben wurde, begab er fich ju bem gebilbeten, fpater berühmt gewordenen Profper de Barante, bem Prafecten der Bendee, in Rapoleon, wo er ben Winter über 1810-1811 fich hauptfächlich mit altfrangöfischer Litteratur (Sammlung Don Boltsliedern) beschäftigte. Tropbem, dag er fühlte, er "tonne nur im Dwtestantischen Deutschland gebeihen", finden wir ihn im Sommer 1811 zu Coppet (im schweizerischen Canton Waadt) bei Frau b. Stael, bei welcher er blieb, bis fie (Dai 1812) auch bon bier flüchten mußte. hier mar es hauptlablich neben ben modernen Sprachen (Englisch und Spanisch) bie Botanit, wiche fein regites Intereffe in Unfpruch nahm; fie ift bis ans Enbe feiner Tage Chamiffo.

fein Lieblingsftubium geblieben. Für Frau b. Stael empfand er eine an Bewunderung grenzende Achtung; auch der "zierliche" A. 2B. v. Schlegel wußte ihm mehr Sympathien für feine Berfon einzuflogen als manchem andern ber feines Umganges theilhaftig wurde. Bon litterarifder Beichäftigung mahrenb biefer Beit verlautet nicht viel, boch ift bie beutsche Bearbeitung eines frangofiichen Luftfpiels (vielmehr Plagiats) bon Ctienne "Conaga" gu erwähnen; bas Manufcript icheint indeg verloren zu fein. 3m Berbft endlich finden wir Ch. nach einer größeren botanischen Wanberung in die Umgebung bes Montblanc wieber in Berlin, um fich bem "Studium ber Ratur ju widmen". hiermit zeichnete er feinem Leben biejenige Richtung bor, welche er fortan unverwandt verfolgte. Und es war endlich Beit, benn ber "Studiosus medicinae", als welcher er fich in die Matrifel eintragen ließ, hatte bas breifigfte Jahr bereits hinter, bas zweiundbreifigfte nabe por fich. Aber noch war ihm ein ruhiges Arbeiten nicht beschieben. Das 3. 1818, fo hoffmingsreich fur jeden Breugen, brachte fchmergliche innere Rampfe; Die Sompathien für fein Geburtsland maren in feinem Bergen nicht erloschen und burften es nicht fein, andrerfeits liebte er aber auch fein zweites Baterland, und biefer Conflict gerriß fein Berg. Es war baber eine mabre Boblthat für ibn, als ein wohlwollender Lebrer ber Universität ibm für biefe verhangnifvolle Beit ein Mint bei ber Familie v. Ihenplig, nicht allzufern von Berlin, erwirfte. Bier, in landlicher Abgeschiebenheit, tonnte er mit Erfolg feinen botanischen Stubien leben, aber auch für unfere beutsche Litteratur fiel ein Bewinn ab - bas Marchen "Beter Schlemibl", welches er ichrieb "um fich ju gerftreuen und bie Rinber feines Freundes Sigig gu ergoben". Das Marchen ift in manche Sprache überfent worben, muß alfo wol feine Berdienfte haben; bei Rabe betrachtet, icheint es aber boch überschatt ju werben. Much ber Dichter hat feinem Brobuct ichwerlich ben Werth beigemeffen, ber ihm bon manchen Litterarhiftoritern binbicirt wirb. Bon großem "Tieffinn" wenigstens ift nichts barin ju verfpfiren, und bies gereicht dem "Marchen" faum jum Rachtheil. Ein entichiebener Wehler bagegen icheint uns ber, bag bas Marchen ein fo unbefriedigenbes, ober wenn man lieber will, tein Ende hat. - Rach Bertreibung ber Frangofen aus Breuken begann in Berlin wieber gwifchen Ch, und feinen alten Freunden ein anregenber, ihm perfonlich wohlthuenber Berfehr; ba fuhr ber Sturm bom 3abre 1815 bagwischen. Die Beit hatte fein Schwert fur Ch., und die Musficht, Die fich ihm erft burch Bufall, bann burch Bermittlung feines Freundes Sigia bot, Europa ju verlaffen, erichien ihm als eine mabre Bohlthat. Ch. wurde namlich (nachbem etwas früher ein abnlicher Blan am Roltenpuntt gescheitert mar) jum Raturforfcher für die mit ruffifchem Gelb (Ausrufter Graf b. Romangoff) au unternehmende Entbedungsreife in Die Gubjee und um Die Belt ernannt (12. Juni 1815), Dieje Reife, bon Mitte Juli 1815 bis gegen Ende October 1818, alfo über drei Jahre bauernd, bat Ch. felber in flarer, angiehender Sprache geichilbert. Die wiffenichafiliche Ausbeute berfelben erlitt, ohne Schuld und jum Schaben Chamiffo's, baburch einigen Abbruch, bag man feine Arbeit nicht nur gang incorrect fondern recht eigentlich verftummelt in das großere beichreibende Bert aufnahm. Wie viel Schuld an biefer Robbeit bem Capitan ber Erpedition, Dtto b. Robebue, beigumeffen fei, mag bahingeftellt bleiben. Der Rudfehrenbe, von ben Freunden mit alter Liebe empfangen, übergab bem Berliner Mufeum mas er an Raturmertwurdigfeiten von ber Reife mitgebracht hatte. Die Banberungen lagen nun hinter ibm: Die Meifterjahre begannen. Das Jahr 1819 brachte Ehren, eine Anstellung und eine Frau. Die Univerfität ernannte ihn gum Doctor honorarius der Philosophie, und die Gefellichaft naturforichender Freunde au ihrem Mitgliebe; er erhielt bas Umt eines Cuftoben am botanischen Garten und in ber achtgehnjährigen Antonia Piafte, welche er im Saufe feines Freundes

Chamisso. 101

Sitig tennen gelernt hatte, eine blubenbe, liebensmurbige Braut. Der Born ber Boefie fing, naturlich, nun reichlicher an ju fprubeln, noch nicht aber für bie Deffentlichkeit. Das traute bausliche Leben, welchem fich Ch., "aufgeloft in lauter Bonne" bingab, murbe nur burch furgere Reifen (1823 nach Greifswalb und ber Infel Rugen, jum 3mede barometrifcher Beobachtungen, 1824 nach bem Barg jur Erholung, 1825 nach Paris in Bermogensangelegenheiten) unterbrochen. In bas 3. 1824 fallt ein nicht jum Abbrud gekommener, ursprünglich für eine Mittwochsgefellichaft litterarifcher Freunde bestimmter bramatischer Bersuch bes Dichters, "Die Bundercur", ein gegen den Magnetismus und beffen Schwindel gerichtetes fleines Luftfpiel. Trot bes großen 2. Deprient's Bemuben (im Ronigftabter Theater) errang es feinen Erfolg. Auch ein wiffenichaftliches, freilich erft brei Jahre fpater erschienenes Wert über Botanif murbe in biefem Jahre ju Ende gebracht. Mertwürdig und charatteriftifch fur Chamiffo's bedeibenes Wefen ift, daß er noch im 3. 1826 feinen Glauben an feinen Dichterberuf hat. Still und ohne eingreifenbe Ereigniffe verliefen bie folgenden Jahre; erft im 3. 1831 erlitt bie eifenfeste Ratur Chamiffo's burch einen Grippenanfall ben erften, leiber nachhaltigen Stoft. Er erholte fich nie wieber bon ben Folgen ber tudischen Rrantheit; ein wiederholter Babeaufenhalt brachte ber franten Lunge gwar zeitweilige Erleichterung, aber feine Benefung. Aber auch Die Befundheit feiner Battin murbe von einem langfam gehrenben lebel ergriffen; gu alle bem ward die Laft feiner Amtspflicht noch brudenber, als fein College b. Schlechtenbal nach Salle überfiedelte und Die Arbeit nun ungetheilt auf Chamiffo's Schultern fiel. In biefe trube Beit brachte bas 3. 1835 zwar einen Freudenstrahl, als Ch. auf Alexanders v. Sumboldt Borichlag faft einftimmig jum Mitgliede ber Berliner Atabemie ber Biffenichaften aufgenommen murbe, ober bas Bludsgefühl wurde mehr als aufgehoben burch ben berben Schlag, welchen ber Tob feiner Frau (Dai 1837) dem Bergen bes Dichters verfette. Er ertrug fein Schicial mit filler, mannlicher Ergebung. Wir burfen uns aber nicht wundern, daß er ichon im nachften Fruhjahr fich ben Unftrengungen, welche fein Amt auch von feinem Körper verlangte, nicht mehr gewachfen fühlte und um feine Entlaffung nachfuchte, welche ihm auch mit Belaffung feines vollen Behaltes gewährt wurde. Letteres war gut, benn Ch. tonnte nach ben Ausfagen feines unmittelbaren Borgefesten "feinen Grofchen von feinen Ginnahmen miffen". Der Genuß der Rube war ihm leiber nicht lange beschieben : am 21. August beffelben Jahres (1838) ftarb er. Das borlette Jahr feines Lebens ift auch für die Biffenschaft nicht unwichtig geworden burch seine der Afademie vorgelegte hawai'sche Grammatit (das Lexifon bazu blieb unvollendet). Roch im letten Jahre beschäftigte ihn ber "Mufenalmanach für 1839", und er hatte die Freude gerade noch bas Erscheinen seiner im Berein mit Freiherrn Frang b. Gauby beorgten leberfetung feines Lieblingsbichters Beranger ju erleben. - Wir geben bier eine leberficht ber Schriften, vorerft ber gelehrten (wobei aufmertfam gu machen auf eine Burdigung Chamiffo's als Botaniter burch feinen Freund und Collegen v. Schlechtendal in beffen Zeitschrift "Linnaea", 1839. Bb. XIII. bet 1): "De animalibus quibusdam e classe vermium Linnaei", Berol. 1819. - "Bemertungen und Anfichten" (im III. Bo. ber "Entbedungereife in bie Sibjee und nach ber Behringsftrage jur Entdedung einer norboftlichen Durch= fahrt ze." bon Otto v. Rogebue, Weimar 1821 in 4.). - "Reife um die Welt in ben Jahren 1815 - 1818, Tagebuch" (aufgenommen in bie Werke Chamiffo's). - "leberficht ber nutbarften und ber ichablichften Gewächfe, welche wild ober angebaut in Nordbeutschland vorfommen, nebit Anfichten von der Pflangentunde und bem Pflangenreiche", Berlin 1827, gr. 8. - "lleber bie Damai'iche Sprache", porgelegt ber tonial, Atabemie ber Biffenschaften ju Berlin 12. Jan. 1837, gr. 4, 79 S. Bon seinen poetischen Gaben hat zuerst das Licht erblickt: "Peter Schlemihl's wunderbare Geschichte", Nürnberg 1814. 8.; es solgen "Gedichte", Leipzig 1831. 8. — "Beranger's Lieder. Auswahl in sreier Bearbeitung von A. v. Ch. und Fr. Freiherrn v. Gaudh", Leipzig 1838. — Chamisso's "Werte" sind zuerst herausgegeben von Jul. Ed. Higig, 6 Bde., Leipzig 1839 (die beiden letzten Bände enthalten "Leben und Briefe von A. v. Chamisso"), zuletzt von Heinr. Kurz ("kritisch durchgesehene Ausgabe"), 2 Bde.

Silbburghaufen (ohne Jahr; 1873?).

MIS Dichter gablt Ch, ju ben beften und gelefenften unferer Nation, und bem Dichter völlig ebenburtig ift ber Menfch in feiner Bergensunschuld und Charafterreinheit, feinem Ernft und feiner geläuterten Sittlichfeit. Seine Iprifche Poeffe ift treuer Spiegel und Abglang bes Innern. Das Angiebenbe und Liebenswurdige an biefer eblen Ericheinung ift die fonft fo felten fich zeigenbe, bier aber aufs gludlichfte vollzogene Bermablung zweier Bolfsthumlichteiten in ihren fchonen Seiten. Alter und herbe Lebensichidfale haben die Schlage bes jugenblich fühlenden Bergens nicht zu bampfen vermocht; Chamiffo's Muje fchlagt zwar auch buftere Beifen an, und unbeimliche Schatten lagern wie Trauerflor über manchen feiner Gebichte: bas find aber nicht die Ausfluffe eines verbitterten und berzweifelnben Bergens, fonbern bie Rachweben ber Romantit, jener Schauer romantit, die er an anderen wie an Freiligrath, gar wohl herausfühlt und por ber er warnt, ohne felber ihrem Bann fich völlig entgieben gu tonnen. Aber auch ein ebler mannlicher Born brauft bisweilen burch feine Saiten; Ch. ift ein Rind feiner Beit, er fieht ihr feft ins Auge und hat nicht nur ein Berg, fonbern auch eine Sprache fur die Gebilbe ihres Elendes und Jammers. Un Sobeit ber Befinnung, an Tiefe bes Befühls weicht er feinem unferer Dichter, und auch bie Welt feiner Gebanten bewegt fich nicht auf ber Oberfläche. Geine Geele lebt und athmet in ber Luft ber Freiheit, nicht in ber wehseligen Erinnerung an "bes Saufes Blang, ber Bater Schilb und Schwert", und eine mannliche Schwermuth bemachtigt fich feiner, wo er ein offenes ober geheimes Sperren gegen ben beiligen Beift ber Beit und Berrath an ben Geiligthumern bes Menichen gewahrt. Dabei ift er ein Meifter in erschütternben Wirfungen burch einfache Mittel; feine Sprache, von geheimnigvoller Rraft, ift weniger blübend und bilberreich, als fnapp und gebrungen, feine metrifche Form gewiffenhaft abgewogen; er ift, noch mehr als Rudert, Meister der Tergine, auch die altmodische Form der Allitterationspoefie hat er, wenn auch nur in einem Beifpiel "Throm's Lieb", gludlicher ju beleben gewußt als bie meiften beutschen Dichter. -

Quellen zu Chamisso Leben sind vor allem seine von Sitzig herausgegebenen Briese (f. o.); dazu vgl. Koberstein, Grundriß der deutschen Litteratur III. Bb. 4. Aufl. S. 2275 ff. Mählb.

Chapeanville: Johann C. (ober wie er schrieb Chapeaville), geb. zu Lüttich 5. Jan. 1551, † 11. Mai (10. Juni?) 1617. Bon seinen Eltern zum Richterberuse bestimmt, wendete er sich dem geistlichen Stande zu, und studirte Philosophie zu Köln und Theologie zu Löwen, wo er auch promovirte. Schon 1578 ernannte ihn der Cardinal Groesbeck von Lüttich zum Shnodal-Craminator, 1579 zum Pfarrer an St. Michael und Canonicus von St. Beter. Ernst von Baiern, dessen Rachfolger, machte ihn 1582 zum Inquisitor und, nachdem er 1587 durch Sixtus V. Domherr geworden war, 1598 zum Generalvicar und Archibiakon. 1599 wählten ihn die Stistsherren von St. Peter zu ihrem Propse. An dieser Stelle war er 10 Jahre lang sehr thätig für den Volksunterricht und lehrte zugleich Theologie unter bedeutendem Zulause in mehreren Klöstern der Stadt. Auch Ferdinand von Baiern behielt ihn troß seiner dringenden Bitten als Generalvicar bei. Große Berdienste erwarb er sich bei der Pest 1581 im

Dienfte ber Rranten. Diefer Rrantbeit verbantt fein gerühmtes, oft aufgelegtes Bert: Tractatus de necessitate et modo ministrandi sacramenta tempore pestis" ben Urfprung, und feiner Sorge fur ben Boltsunterricht die beiden Schriften: "Elucidatio scholastica Catech. Rom." und "Summa Catech. Rom." Mehrere Auflagen erlebte auch ber "Tractatus de casibus reservatis". Das verbienftvollfte feiner Berfe ift die "Historia sacra, profana etc. pontificum Tungrensium, Trajectin., Leodens., pontific. Rom., Imperat. etc.", welche unter biefem Titel nach feinem Tobe ericbien (1618 mit einem Lebensabrif Chaveauville's) als Titelausgabe bes Berfes: "Qui gesta Tungr., Traject., Leod. scripserunt auctores". 1612-1616. Augustae Eburonum (Luttich). 3 voll. Gine Sammlung alterer Schriftfeller (Bariger, Anfelm von Luttich, Sociem, Rabuli be Rivo, Guffrib Betri), ber er felber eine Fortfegung ber Lutticher Rirchengeschichte bis 1613 beifagte. Alls Unbang finden fich im erften und zweiten Banbe die einschlägigen biftorifchen Abhandlungen des Jesuiten Megib Bouchier (Bucherius), und im weiten Banbe überbies feine eigene geschätte Schrift: "De prima origine festi s. Corporis et sanguinis Domini."

Vita (f. o.), Niceron XVII, 92 ss, 21. 2Beiß.

Charbel: Johann Friedrich v. Ch., Rechtsgelehrter, geb. 12. März 1673 in Luxemburg, † 17. Juni 1713 zu Ingolftadt. Er promovirte 1700 in Ingolftadt und wurde daselbst 1706 außerordentlicher, 1708 ordentlicher Profesor der Institutionen und taiserlicher Nath, 1711 Nector der Universität. Dir bestigen von ihm nur eine einzige Schrift: "Discursus de primis iuris publici principiis", 1712.

Meberer, Annales Ingolst. Acad. III. 98, 113, 119, 120, 127, 133. Brantl, Ludwig-Maximilians-Univ. I, 492, II, 504, Stiff.

Charifine: Johann Chrenfried Ch., ein Sohn von Chriftian Chrenfried Ch., bem alteren (1673-81 Rathsherr und 1681-97 Burgermeifter bon Stralfund, hochverbient um bie Forberung ftabtifcher Berwaltung und Biffenichaft), geb. 1684, besuchte bas Gymnafium zu Stralfund und die Uniberfitaten zu Salle und Jena und war, nachdem er fich auf Reifen in Solland und Frantreich, namentlich auch burch einen halbiabrigen Aufenthalt in Baris ausgebilbet hatte. 1716-33 Rathsherr und von 1733 bis au feinem Tobe im 3. 1760 Burgermeifter. Er hat ein besonderes Berbienft nicht nur um die flabtische Berwaltung, fondern auch um die Pflege ber heimathlichen Geschichte, namentlich burch Erweiterung ber Rathsbibliothet und eine Sammlung bon Gemalben Stralfunder Burgermeifter. Seine eigene litterarische Thatigfeit mar vielfeitig ber Beschichte und auch ber Boefie zugewandt, namentlich aber haben feine reichen Sammlungen bon Urfunden und Genealogien einen bleibenden Berth für die pommeriche Geschichte. In abnlicher Beife wirfte auch fein Reffe Chriftian Chrenfried Ch., ber jungere, 1747-64 Syndicus, 1764-73 Burgermeifter und unter bem Ramen b. Charifien gegbelt, mabrend beffen Bruber Rarl Emanuel als Argt thatig war. Rarl Beinrich († 1709) mar Profesjor ber Rechte in Ronigsberg und beffen Cohn Chriftian Ludwig († 1741) Profeffor der Medicin ebendafelbft.

Dinnies, Stammtaseln. Biederstedt, Rachrichten über neuvorpom. Gelehrte, S. 40. Brandenburg, Geschichte des Magistrats der Stadt Strassund. Berzeichniß der in der Rathsbibliothet zu Strassund befindlichen Bücher 1829. Borrede. Hädermann.

Charlotte Christine Sophie, Kronprinzessin von Rugland, Gemahlin des Großenten Alexei Petrowitsch, Sohnes Peter des Großen, geb. zu Wolsenbüttel 28. August 1694, † 1715, war die zweite Tochter des Herzogs Ludwig Kudoli von Braunschweig-Wolsenbüttel und der Herzogin Christine Louise, geb.

Bringeffin von Dettingen. In ihrem fiebenten Jahre tam fie gu ihrer Zan und Pathin, ber Rurfürftin Chriftine Eberharbine von Sachfen, ber Gemabli bes Rurfürften August Des Starten, Ronigs von Bolen, von ber fie mit mutte licher Sorgialt erzogen und bei welcher fie in ihrem vierzehnten Jahre im luth rifchen Glaubensbefenntniffe confirmirt wurde. Beter ber Große wünschte fein Dynaftie burch Berbeirathung feines Cohnes Alexei mit einer Bringeffin au einem angesehenen beutschen Gurftenhaufe auch im Auslande zu befeftige und im Inlande jugleich bas Gertommen ju brechen, nach welchem bisber b ruffifden Berricher ihre Gemahlinnen aus ben Tochtern ber eingeborenen Große wählten. Zwei in feinen Dienften ftebenbe Diplomaten, Baron v. Urbich un Baron b. Sunffen, lentten die Aufmertfamteit Beter des Großen auf Die gweit Tochter bes Bergoge Ludwig Rubolf von Braunschweig-Bolfenbuttel, Bringeffil Charlotte. Der Großvater berfelben, ber regierende Bergog Anton Ulrich, ein ebracigiaer, rubmiuchtiger und unternehmenber Berr, ergriff die ihm burch Urbid gemachten Borichlage mit Begierbe; ber Gedante, burch eine Berbindung mi bem mächtigen Baren feine geheimen Buniche und Blane in Erfüllung geber au feben, ließ ihn alle Sinberniffe überwinden, welche befonders die Mutter be Berbindung entgegensette. In Rarlsbad, welches ber Barewitich Alexei in Sommer 1711 befuchte und wohin auch die Pringeffin Charlotte in Begleitung ihrer Tante, ber Ronigin von Polen, gereift war, faben fich der Großfürft und Die Pringeffin gum erften Dale. Der Gindrud, ben beibe gegenfeitig auf fid machten, war gunftig und Bergog Anton Ulrich hielt fich für berechtigt, möglich raich einen Bertrag mit dem ruffischen Sofe abzuschließen. Beter ber Große gal feine Ginwilligung gu ber Beirath, worauf Alexei bei ber gu Torgan refibirender Ronigin von Bolen um die Sand ber Bringeffin anhielt und ber Graf Golowin im Auftrage bes Baren und bes Groffurften fich nach Bolfenbuttel begab, un bie Ginwilligung bes Großvaters und ber Eltern ber Braut einzuholen, welch mit Freuden von dem Grofvater, mit Zagen von den Eltern ertheilt wurde 68 wurde ein aus 17 Buntten bestehender Checontract aufgenommen, in welcher Beter ber Broge es feiner funftigen Schwiegertochter und ihrem hofftaate frei ftellte, "falls fie es muniche", Beit ihres Lebens im lutherifchen Glauben verbleiben, und durch welchen bas Jahreseinkommen, wie bas etwaige Bitthur ber Pringeffin genau feftgeftellt wurde. Auf bas besondere Berlangen Beter welcher nach ber in Rarlsbad gebrauchten Gur möglichft ichnell nach Ruglan gurndgutehren munichte, murbe bie Bochgeit am 14./25. October 1711 ju Torga bei ber Ronigin von Bolen nach bem Ceremoniel ber griechischen Rirche feierlie vollzogen und nach furgem Befuche bei ben Eltern begab fich bie Rronpringeffi Unfange December beffelben Jahres nach Thorn zu ihrem borthin vorangegangene Bemahl. Anfange ichien die Che einen gludlichen Berlauf gu nehmen; bi 17 Jahre alte Bringeffin glaubte an die Liebe ihres Gemahls, aber diefer ma ihr mit feinem fleinmuthigen, forglofen aber reigbaren Charafter in ihrer rante füchtigen, gelbgierigen und verwöhnten Umgebung feine Stute. Bubem bielt fich gewöhnlich im ruffifchen Lager in Golftein auf. Rach einem langeren Mu enthalte in Elbing und einem Abichiedsbefuche bei ihren Eltern begab fich Brit geffin Ch. Anjangs bes 3. 1718 nach Betersburg, wo fie mit großen Feierlich feiten empfangen murbe. Weber Beter ber Große noch ihr Gemahl waren b ihrer Antunft in Betersburg anwefend. Alexei befand fich in Ladoga, um b Schiffsbauten zu überwachen, und fehrte erft in der Mitte des Sommers gurud wo er feine Bemablin nach einjähriger Trennung wieder fab. Obgleich Bete feiner Schwiegertochter bis ju ihrem Tobe mit gartlicher Liebe zugethan wa ihr eine aufrichtige Buneigung bewies und fie mit Freundlichfeiten überschutteb auch ihr Gatte in ber erften Beit fie fehr gut und gartlich behandelte, fühlt

d bie junge Gurftin fich in ber ihr fremben und intriganten Umgebung nicht baglich balb fogar ungludlich, ba bie Buneigung ihres Gatten, ber nicht Billenstraft genug hatte, feine Gewohnheiten und Anfichten bem Bater und ber attin jum Opfer zu bringen, mehr und mehr ichwand, bagegen beffen Reigung gu usichweifungen und gur Trunffucht immer mehr gunahm. Die Gleichaultigfeit egen die Gattin wuchs berartig, daß Alexei in ber Trunkenheit mehrmals fich datlich an berfelben vergriff, mas er freilich fpater jebesmal bebauerte und be-Das freudenlofe Familienleben wurde etwas verschönt burch die Geburt mer Pringeffin, welche ben Ramen Ratalie erhielt, am 12./23. Juli 1714. Merei seigte gegen feine Tochter eine mabrhaft gartliche Liebe. Um 12./23. Oct. 1715 erfolgte die Geburt eines zweiten Rindes, eines Bringen, bes nachherigen Raifers Beter II. Ginige Tage nach ber Entbindung trat bei ber Kronpringeffin in bestiges Fieber ein, fo daß ihr Buftand balb bie ernfteften Beforgniffe und Befürchtungen erregte. Der Bar Beter, welcher felbft frant mar, ichidte ben fürsten Mengifoff nebit vier Mergten, welche jeboch bie Rronpringeffin fterbend landen. Um Mitternacht bom 21. auf den 22. October verschied fie in ben Armen ihres in Thranen aufgelöften Gemables. Tags barauf lief Beter b. Gr. die Section der Leiche vornehmen und war felbft bei berfelben jugegen. Am 27. October fand bas Leichenbegangniß ber Berftorbenen, welche bis gulegt bem lutherischen Glaubensbekenntniffe treu geblieben war, ftatt. Die Leiche wurde in ber noch im Bau begriffenen Rirche St. Betri und Pauli in ber bagu erbauten Gruft eingesenkt. - Ungefähr 50 Jahre nach bem Tobe ber Pringeffin Ch. entfand eine weitberbreitete Sage, nach welcher biefelbe nicht in Rugland geftorben Gin im 3. 1777 in frangofifcher Sprache erichienenes Buch behauptete, bag Charlottens Sara, ftatt ber vermeintlichen Leiche, eine Golppuppe mthalten habe, mabrend die lebende Bringeffin unter vielfachen Gefahren nach Louifiana, welches eben von Europa colonifirt wurde, gefloben fei. Sier habe fte einen frangofischen Dificier, Ramens d'Auban, geheirathet, mit dem fie fpater nach Baris gefommen fei, wo fie ber Marichall von Sachfen, beffen Mutter bei ber flucht aus Rugland behülflich gewefen fei, erfannt habe. Dann fei fie mit hem Gemahl nach ber Infel Bourbon gegangen, und nach dem Tode beffelben nach Europa gurudgefehrt, wo fie berborgen in Baris und Bruffel gelebt und bon ihrer Richte, der Kaiferin Maria Therefia, wie von dem braunschweigischen Doje eine Benfion erhalten und folche bis ju ihrem Tobe größtentheils ben Annen gegeben habe. Dieje burch unzweifelhafte Actenftude langft widerlegte Sage hat Bichotte Beranlaffung ju feiner reizenden, anmuthigen Ergählung: Die Brinzeffin von Wolfenbuttel" gegeben, wie fie dann auch ju der bon Charlotte Birch-Pfeiffer gebichteten und vom Bergoge Ernft von Sachfen-Coburg componirten Oper "Sta. Chiara" ben Stoff geliefert hat.

Bgl. Die Kronpringeffin Charlotte von Rugland, Schwiegertochter Beter bes Großen, nach ihren noch ungebruckten Briefen. 1707—1715. Bonn 1875.

Spehr.

Charpentier: Joh. Friedr. Wilh. v. Ch., geb. 24. Juni 1728 in Insben, † 27. Juli 1805 in Freiberg, berühmter Berg- und Hüttenmann, Gebirgsforscher und Mineralog, welcher in seltener Bolltommenheit theoretisches Bissen mit bem Geschiede prattischer Aussührung verband, daher sowol als Geschiter und Lehrer, wie als Beamter in seiner Stellung an der Spize des sächsichen Berg- und Hüttenwesens in gleich hervorragender Weise thätig war. Einem altadelichen, schon lange in Deutschland ansässigen Geschlechte aus der Rormandie entsprossen, erhielt Ch. als Sohn eines Hauptmannes in seiner Vaterssadt Dresden seine erste Bildung, studirte dann in Leipzig die Rechtswissenschaft mb trieb zugleich mit besonderer Borliebe Mathematik. Daher kam es, daß

bei Errichtung ber Bergatabemie in Freiberg 1767 Ch. jur Uebernahme ber Brofeffur für Mathematit und Zeichenfunft berufen wurde. Er benutte babe Die Belegenheit, fich in ben übrigen bergmannischen Fachern burch Befuch ber Collegien Renntniffe gu berichaffen. Ch. ericheint baber fowol unter ben erften Lehrern, wie erften Boglingen ber Freiberger Bergatabemie. Geit 1769 bielt Ch. auch Bortrage über Bhufit, bann 1776 über Betterführung und bie biebei gebräuchlichen Majchinen. 2018 er 1773 jum Mitglied bes Oberbergamtes und Bergcommiffionsrath ernannt worben war, erlitt feine Lehrthatigfeit burch andere Berufsarbeiten und Reifen vielfache Störungen. Doch fette er feine Borlefungen bis 1784 fort und übertrug biefe bann feinem Schuler Lempe. 3m 3. 1778 war Ch. querft mit ber Schrift "Mineralogische Geographie ber furfachfifden Banber", einer fehr erichöpfenben und gründlichen Arbeit, in die Reihe ber Schriftfteller getreten. Beranlagt mar biefes Bert burch einen Auftrag jur Berftellung einer Gebirgstarte von Rurfachfen. Die Schrift enthält eine für die Damalige Beit, in der eben erft Werner in Freiberg aufgetreten war, gang portreffliche geognoftische Beschreibung bes Landes mit einer groken Rarte, auf welcher burch verschiedene Farben die hauptfächlichften Gefteine, 3. B. Granit, Gneiß ic. unter ichieden und die einzelnen Lager burch Beichen fenntlich gemacht find. Es ift bies eine ber erften mit farbiger Beichung verfebenen Rarten eines größeren Landes, aus ber bann die fpatere große geognoftifche Rarte Sachfens bon Ranmann und v. Cotta herauswuchs. Der Diefe Rarte begleitende Text lagt fic gleichfam als ein Borläufer ber Werner'ichen Schule angeben. Mertwürdig ift ber Ausspruch Charpentier's beguglich ber Entstehung bes Bafaltes, ben er ber fehlenben Schladen wegen, entgegen ber bamals herrichenben Unficht, fur ein nicht bulcanisches Product balt: in Bezug auf die Entstehung der Gange aber ftellt er die Anficht auf, bag fie nicht als Spaltenausfüllung, fondern als ein Ergengniß ber fich langs feiner paralleler Gefteinsriffe umbilbenben Gefteinsmaffe felbit angefehen werden mußten. Much im Ausland erregte biefes Wert großes Auffeben, fodaß auf Anregung bes Sofraths b. Born in Wien burch Raifer Joseph II. 1784 fein Abelftand renovirt wurde.

Ch. ftieg von ba an raich in bem höberen Berg- und Guttenbienft, querft vom Bergrath 1785 jum Biceberghauptmann 1800 und erhielt 1802 endlich die oberfte Leitung ben Montanweiens in Sachien als Berghauptmann. Geine praftifche Thatigfeit mar befonders auf die Ginführung der verschiedenen Berbefferungen im Buttenwefen gerichtet, die er auf feinen vielen Reifen hatte tennen gelernt. 66 ift Charpentier's großes Berbienft, bag 1785 auch in Sachfen bie in Ungam eingerichteten großen Amalgamirwerte eingeführt wurden, Die er in feinen Schriften: "Neue Aufbereitung der Erze in Kremnig" und "Gang ber Amalgamirwerte in Sachfen" erläuterte. In den "Beobachtungen über die Lagerstätte der Erze" 1799 lieferte er eine Gegenschrift zu Werner's furz vorber erschienenen Abhandlung: "Ueber Entstehung der Gange", welche besonders durch die bortrefflichen naturgetreuen Abbildungen einiger Gangberhaltniffe als eine herborragende Leiftung bezeichnet zu werben berbient. Ueberhaupt nahm Ch. in ber bamals burch Werner neubegrundeten und rafch aufblubenden Geognofie, obwol er in feinen Berten fehr porfichtig urtheilte und in feinen Unfichten fehr beicheiben fich zeigte, bem jungeren, aber viel bestimmter auftretenden Werner gegenüber eine gewiffe rivalifirende Stellung ein. Dies trat besonders fcharf in feiner Schrift: "Beitrage jur geognoftischen Renntnig bes Riefengebirgs", 1804 berbor, in welcher er ben bon Werner feit 1786 aufgestellten, allgemein bewunderten geologischen Theorien als nicht naturgemäß feine Buftimmung verfagte, fogar fie geradegu für fehr fchablich erflarte, weil Berner in feinem Syftem eine Bernachläffigung in ber Behandlung ber fogenannten Alökgebirge fich batte au pulben kommen laffen. In dieser durch vielsache wiffenschaftliche Streitsragen vegten Zeit excilte ihn im 68. Jahre seines Lebens in hohen Ehren und urben in Folge eines Schlaganfalles der Tod.

Freiberger gemeinnützige Nachrichten 1805. Hall'iche allgem, Litt. Zeit. Intellia,-Blatt 1805. Rr. 148. S. 1219 u. 1220. Gümbel.

Charpentier: Johann b. Ch., geb. 7. Dec. 1786 ju Freiberg, + 12. Gept. 55 gu Ber im Canton Waadt. Sohn bes berühmten fachfifchen Berghauptmanns Joh. Friedr. Wilh. Ch. (f. o.), empfing er ichon als Rnabe burch ben in feiner aterstadt Freiberg blubenden Bergbau und Buttenbetrieb fo machtige Einbrude, af biefe für feine Lebensrichtung entscheibend waren. Rach Beendigung feiner berbildung in Freiberg und auf dem Gymnafium zu Schulbforta bezog Ch. Die weiberger Bergatabemie, wo er mit Borliebe fich bem Studium ber Phyfit und Rechanit jumandte. Dit feinem alteren Bruber Touffaint, bem fpater leichfalls berühmten Berghauptmann in Schlefien, begann er feine bergmännische aufbahn auf ben preugifchen Bergwerten in Schleffen. Fur bie Befriedigung ines taum zu beherrschenben Dranges zu Reifen bot fich ihm balb eine paffende Belegenheit burch einen Antrag jur lebernahme ber Ginrichtungen bon Gifenwerten in ben Pyrenaen. Raum 20 Jahre alt, folgte er biefem Rufe nach frantreich und tehrte von ba nicht mehr zu feinem beutschen Baterlande gurud: baber benn feine fammtlichen wiffenschaftlichen Arbeiten beinahe ausnahmslos n frangofischer Sprache verfaßt find. In feiner neuen Stellung erwarb Ch. fich durch feine Kenntniffe, burch feine unermüdliche Thätigkeit fowol, wie durch feine berfonliche Liebenswürdigkeit in hohem Grade Achtung. Während eines erften unfjährigen Aufenthaltes in den Pyrenaen fammelte er bas Material gu feinem aft fpater erichienenen größeren Werke, publicirte damals aber nur fleinere Auffage wie: "Mém. sur la nature et le gisem, du Pyroxène en roches-Lherzolith". Baris 1812, worin er ben jest fo berühmt gewordenen Olivinfels vortrefflich dilberte, bann: "Observ. s. l. terr. granitique des Pyrénées" (Journ. d. mines 1813). Gin langerer Aufenthalt in Paris (feit 1811) brachte ihn in die Kreife der erften Geologen ber Weltstadt. Doch folgte Ch. schon 1813 einem Antrag pur llebernahme ber Leitung ber Salzwerfe von Ber in ber Schweig, welchen er als Director wahrend 42 Jahren bis ju feinem Tode mit bem beften Erfolge vorstand. In Ber beschäftigte Ch. sich junächst mit ber Hebung der bortigen Salzwerke, welche bis dahin nur Soole jur Herstellung von Kochsalz benützt atten, burch Auffuchen von Steinfalg und berichtete über die hierbei fich eriebenden wiffenschaftlich wichtigen Berhältniffe in ben Abhandlungen "Sur la hat et le gisement du Gypse de Bex" (Annal, d. min, 1820) und "Sur la seconverte d'une masse d'anhydrite salée à Bex" (bas. Jahrg. XXV.), weiter: Sur la posit, géogn, d, terr, salifère de Wimpfen" (Annal, d. min. 1823). Auch betheiligte er fich mit Escher v. d. Linth an den Arbeiten gur Abwendung ber brobenben Berheerungen bes Getrozgletichers und bes Gebirgefluffes Grhonne Bericht mit Efcher und Trechfel 1821), fowie an ben Borfehrungen jur Gindammung der Rhone und für die Urbarmachung der angeschloffenen Riederung.

Rach wiederholten Besuchen der Pyrenäen kam er endlich 1823 zur Versösentlichung seines bedeutendsten Werkes: "Essai sur 1. constitut. geol. d. Pyreses", ein mustergültiges Werk in Bezug auf Schärfe und Treue der Beobachung, sowie Klarheit der Darstellung, welches, wie Saussure's berühmtes Werk ür die Alpen, für die Pyrenäen selbst jeht noch, nachdem die geognostische Wissenschaft so großartige Fortschritte gemacht hat, als der Ausgangspunkt sür alle weiteren Arbeiten über dieses Gedirge zu gelten hat. In Frankreich wurde is den dem Institut royal des Preises würdig erklärt. Etwas später sällt seine sundenna des Rodgehaltes des Salzes von Ber ("Decouv. de l'Jode dans la

108 Chafot.

sal, d. Bex" (Annal. d. min. 1825) und das Auffinden einer warmen Duelle im Flußbette der Rhone, welches dem jeht so berühmten Bade Laven das Dasein gab ("Sur l. nouv. Source thermale de Lavey" 1832 und "Essai d'une explic. d. phén, que présente la source therm. d. Lavey" 1853 (Mittheil. d. naturs. Gesalschaft). Um diese Zeit verheirathete Ch. sich mit Fr. v. Gablenz aus Dresden, die ihm aber nach drei Jahren wieder durch den Tod entrissen wurde; doct

hinterließ fie ihm als treue Pflegerin feines Alters eine Tochter.

Machtig wurde Ch. burch bie unter feiner lebhafteften Betheiligung roid Burgel ichlagende Gletscherhppothese erregt, an deren Ausbildung er fich fo erfolgreich betheiligte, bag fein Rame für alle Beiten mit biefer beftbegrundeten geologischen Theorie verfnupit bleiben wird. hierher gehoren die Schriften: "Sur la cause probable d. transport d. bloc errat. d. l. Suisse" 1835 und "Essai sur I. glaciers d. bass. d. Rhone" 1841, in welch' leuterem er ein Kunbamentalwert über Gletschererscheinungen schuf und barin in höchst lichtvoller und geiftreicher Beije die damals neue Lehre überzeugend begrundete. Ch. war aber nicht blos Geolog und Salinift, fondern ein Naturforicher von allgemeinem und um faffenbem Biffen ; feine Leiftungen in ben Gebieten ber Botanit, Conchpliologie und Entomologie, namentlich in Bezug auf Die Gegend feines Bohnortes, find bon hervorragender Bedeutung; feine Sammlungen, von benen er einen großen Ibeil bem Dufeum in Laufanne binterließ, enthalten bochft wichtige Beitrage jur flow und Fauna der Schweig. In einem forgfältig ausgearbeiteten Ratalog ber in ber Schweiz vorkommenden Mollusten (Act. d. schweiz, naturf. Gefellich.) theilte er auch hochft intereffante Beobachtungen über die Berbreitung ber verschiedenen Arten und ihre Abanderungen in Begiehung auf die natürlichen Bedingungen, unter welchen fie vorfommen, mit. Un feine lette Bublication von gang allgemeinem Intereffe : "Ueber bas Sehen der Sterne aus tiefen Schachten" (Ditth. b. naturf. Gefellich. 1857) follte fich eine Bervollständigung feines Mollusten Rataloge anreihen, bei biefer Arbeit ereilte ihn ber Tob.

Obwol Ch. seine Publicationen fast ausschließlich in französischer Sprace versaßte, gehörte er nicht blos nach Geburt, sondern nach seinem ganzen Welm der deutschen Nation an, so daß Wolf in seiner Biographie ihn selbst nicht unter die Schweizer zählen zu dürsen glaubte, weil nach eingezogenen Nachrichten Chselbst in Lausanne erklärte, er habe sich nie in der Schweiz eingedürgert. Auch sagt Ch. selbst (Presace p. XI. in Essai zur l. cons. geogn. d. Pyr.), daß die französische Sprache nicht seine Muttersprache sei. Ch. war Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften und Afademien. Auspruchslos und liedenswürdig im Umgange war Ch. geehrt und geliebt von Allen, die ihn näher kannten. Du Canton Waadt, dem er seine besten Dienste geleistet hat, widmete seinem Andenken in sinniger Weise einen erratischen Block, auf dem der Name des großen Gelehrten eingegraben ist. (Bergl. Wolf, Biogr. d. Schweiz.)

Chasot: Isaat Franz Egmont, Herr v. Ch., geb. 18. Febr. 1716 in Caen, † 24. Aug. 1797 in Lübeck. Er stammte aus einem zu Salive im Herzogthum Burgund ansässigen Geschlechte, welches zu Ansang des 17. Jahrhunderts in die Rormandie übersiedelte, und war der zweite Sohn des Thomas Louis v. Ch., Capitäns bei den Grenadieren des Regiments Louvigni. Im ablichen Cadettencorps zu Metz ausgebildet, stand Franz Egmont als Lieutenant im Insanterieregiment Bourbonnais 1734 bei der französsischen Rheimarmee, als ihn ein Duell mit einem Anverwandten des Herzogs von Boussers, welches sür Chasot's Gegner tödtlich aussiel, slüchtend in das Lager der Deutschen sührte. Hier ward er mit Friedrich dem Großen, damals noch Kronprinzen, de tannt, der ihn an seinen Hos nahm. Zwischen den beiden jungen Männern bildete sich rasch eine innige Freundschaft. Chasot's Leichtlebigkeit, sein sprudelne

Chafot. 109

Big, fein mannlich-ritterliches Auftreten feffelten ben Bringen. Balb gehörte . ju Friedrichs Bertrauten und nahm nicht blos an ber frifden Luft, an bem ufitalischen und litterarischen Treiben in Rheinsberg Theil, fondern auch an n ernften Kriegsftubien bes fünftigen Konigs. Rach Friedriche Thronbesteigung ard Ch. beim Musbruch bes erften ichlefischen Rrieges, 1741, Die Ausbildung nes neu errichteten Jagercorps übertragen, boch ichon in bemfelben Jahre trat in das Dragonerregiment Bairenth, bei bem er zwei Jahre barauf Major pard. Friedrich hatte ihm, ber in ben Schlachten von Mollwig und Czaslau ich hervorthat, ben Orben pour le merite verlieben und ihm burch Uebertragung ber Amtshauptmannichaften Coslin und Blettenberg u. a. ein glangenbes Anslommen gefichert. Roch größeres Berbienft erwarb fich Ch. in ber Schlacht von Bobenfriedberg, beren Entscheidung burch das Regiment Baireuth berbeigeführt warb. Trop eines zweiten ungludlichen Duells, in welchem Ch. am 14. 3an. 1746 unmittelbar nach bem Dresbener Frieden einem ihn beleidigenden Major lines Regiments bie Birnichale abichlug und bafur gur Festungshaft in Spanbau benertheilt ward, blieb fein Berhaltniß zum Könige, ber ihn nach einmonatlicher Befangenichaft begnabigte, ein ungeftortes. Ch. begleitete ben Ronig balb nachber auf einer Inspectionereife burch Schlefien, ward häufig von feiner Garnifon Imptow ju ben Soffesten geladen, rudte 1750 jum Oberftlieutenant auf und ward aleichaeitig mit einer Mission an die Sofe von Medlenburg betraut, welche ben Abichluß einer Militärconvention über die Stellung von Mannichaften gum Deugischen Beere bezwectte. Aber schon im nachsten Jahr loderte fich bie Freunddait. Unbefriedigte Forberungen bes viel verbrauchenden Grafen, feine Tofe Bunge, feine Reigbarfeit gegen jeden Borwurf icheinen den Bruch berbeigeführt w haben. Ch. erbat junachft Urlaub, ben er ju einer Reife in die Beimath benutte; Die Unterftukung bes Abichiebsgesuches burch feinen fruberen Canbesberen, Ludwig XV., erbitterte den Konig vollends. Ungnädig ward er 1752 mtlaffen. Er wandte fich nach Lubect, in beffen unmittelbarer Rabe er ben Aderhof (von ihm Marly umgetauft) erwarb und fich 1754 unter die Bürger ber Reichsftabt aufnehmen ließ. Für ben Berluft ber militarifchen Stellung entidabigte ihn bas Umt eines Stadtcommandanten, welches ihm mit bem Titel eines General-Lieutenants 1759 übertragen ward. Ein ansehnliches Gehalt und oft wiederholte Befchente bes Genats entsprachen feinen Anforderungen an bas Men. An gefelligem Bertehr in und außerhalb ber Stadt mit Burgern, Abel und benachbarten Fürften fehlte es nicht. Befonders werth ward ihm aber fein lorglich gepflegter landlicher Befit, feit er borthin Die ichone 16jabrige Camilla Torelli, Die Tochter eines italienischen Dalers, heimgeführt. Auch gab es Beligenheit, feine fruberen Begiehungen fowol fur die Stadt wie fur Ronig Friedrich De bermerthen. Dit biefem war nach wenigen Jahren eine außerliche Muslohnung erfolgt; allmählich ward bas Berhaltnig wieder freundlicher: ber Ronig Durde Taufpathe ju Chafot's alteftem Sohne und empfing in feinen letten Arbensjahren wiederholte Befuche bes Jugendfreundes. Chafot's Anhanglichfeit an ihn bewährte fich auch darin, daß er trot Friedrichs anfänglicher Beigerung ben Eintritt feiner beiben Sohne in bas preugische Beer burchfette. Der altere, Friedrich Ulrich, † 1800 als penfionicter Rittmeifter. Ruhmlich befannt ift ber jungere aus ber Beschichte ber beutschen Erhebung.

Diefer, Graf Ludwig August Friedrich Abols v. Ch., geb 10. Oct. 1763, war ansänglich, wie sein Bruder, vom Bater bei dem französischen Regimente Royal Allemand untergebracht worden; beibe traten aber 1780 in deuhische Chrassierregimenter. Auch Ludwig hatte 1790 seinen Abschied genommen, sehrte jedoch 1804 als Major zum Dienst zurück und ward Flügelschiutant Friedrich Wilhelms III. 1807 nahm er an Blücher's Kriegszug in

110 Chafteler.

Pommern Theil, ward Commandant von Berlin nach dem Frieden, aber 186 in Folge des Schill'schen Auszuges entlassen. Mit andern preußischen Officier nahm er 1812 Kriegsdienste in Rußland, wo ihm bald die Bildung der russischen Legion zusiel. Schon am 13. Januar 1813 starb er am Rerbensied in Pleskow. An seinem Sterbebette tranerten Stein und E. M. Arndt. "Ste liebte ihn sehr", schreibt der letztere, "und es war ein Mann von allen geste zu werden. Er hatte von der männlichen Schönheit und Stärke seines Bate geerbt, aber dabei die herzigste deutsche Katur und einen brennenden Haß geg die prahlerischen Unterdrücker."

"Chasot, c'est le matador de ma jeunesse!" Dieses, wenn auch m mündlich überlieserte Wort des großen Königs gibt turz und bündig den Schlöf zu Chasot's wunderlichen Lebensschicksialen. In dem chevaleresten, geistreiche liebenswürdigen Franzosen erkennt der König das Spiegelbild der eigenen Jugen Aber der Freund ist stehen geblieben, während der König ein anderer war

baber bie Erfaltung und bie immer wieder burchbrechende Reigung,

Rurd v. Schloger, Chafot. Bur Geschichte Friedrichs bes Großen m feiner Beit. Berl. 1856. Mantels.

Chafteler: Johann Gabriel Marquis b. Ch., ber hervorragend Angenieurofficier bes öfterreichischen Beeres in ben Rriegen au Enbe bes 18. ut Anfang bes 19. Jahrhunderts, geb. 22. Januar 1763 auf dem Schloffe Malba bei Mons im bamaligen öfterreichischen Flanbern, † 7. Mai 1825 als f. f. Fell geugmeifter und Commandant von Benedig. Frühzeitig verließ Ch. bas elterlid Saus; nachdem er in frangofischen Erziehungsanftalten zu Lille und Det fen Schulbildung erhalten, trat er mit 13 Jahren als Cabet in ein öfterreichifch Anfanterieregiment und erhielt nach zweijabriger Dienftzeit auf Betreiben fein Baters die Erlaubniß, zu höherer friegswiffenschaftlicher Ansbildung die Ingenien Atademie in Wien zu besuchen. 1780 jum Unterlieutenant im Ingenieurcor befördert, fand er in ben nächften Jahren Berwendung beim Ban der Geftw Therefienstadt und furge Zeit (1785) auch bei bem in den niederlanden ftebende Beere, deffen Aufftellung ber inbeffen balb beigelegte Streit mit ben Sollanber wegen ber Schelbeschifffahrt nothwendig gemacht hatte. - Bum Rriege gegen b Pforte, 1788-1791, welche auf gunftige Alliangen bauend, fich gegen Ruglar erflart hatte, ftellte Defterreich als Bunbesgenoffe ein Beer von 200000 Man unter Lacy auf; Ch., welcher ichon im Berbft 1787 gu ben in ber Butowi ftehenden Truppen abgeschickt worden war, hatte mahrend diefes fur die faife lichen Baffen fo glanzenben Rrieges vielfache Gelegenheit, fich als Ingenier fowie in Dienftleiftung als Beneralftabsofficier in hervorragender Beife ansp zeichnen und rudte jum Major bor. Bahrend ber Baffenruhe bes Binte 1790-91 war er mit anderen Officieren mit Aufnahme ber Ballachei m Berftellung einer Rarte Diefes Landes beauftragt. Im Frubjahr nach 284 jurudgefehrt, wurde er in Anertennung feiner Berdienfte gu ber in Bruf ftehenden Arcieren-Garde bes Statthalters ber Niederlande berjegt. - Ernen Thatigkeit als Ingenieur fand Ch. in dem 1792 ausgebrochenen Kriege geg Frantreich. Rachdem er zuerft an ber Berftellung ber Festungswerte von Ram gearbeitet, nahm er rühmlichen Antheil an ber bom Bergog Albert von Sachfe Teichen geführten Belagerung und Ginnahme von Lille. Der Tag von Jeman hatte ben Sieg auf Die Seite der Frangofen neigen machen und ben Defterreiche fiel damit die Defenfive gu: Ch. fand feine Stelle bei ber Bertheibigung b Ramur. Rach ehrenvollem Widerftande mußte bie Feftung an ben frangofiich Beneral Balence von Dumourieg' Armee übergeben werben, und Ch. fam feindliche Gefangenschaft. 1793 ausgewechselt, nachdem inzwischen Bring Jon bon Coburg an die frangofische Grenze vorgerudt war, nahm Ch. Theil an i

Belagerung bon Balenciennes; bei ber barauf folgenden Groberung bes berichangten Lagers zwischen Bouchain und Cambray (camp de Cesar) biente er als Führer von Clerfait's Angriffscolonnen; bann wohnte er noch ben Belagerungen bon Be Duesneh und Maubeuge bei. Die Siege ber berbunbeten Beere batten ingwijchen bas Waffenaufgebot in Frankreich bervorgerufen : Die von ben Defterreichern verlorene Schlacht von Battigny am 15. und 16. October war bas erfte Angeichen einer Wendung ber Dinge, Als Führer von Infanterie-Abtheilungen hatte Ch. fich freiwillig am Rampfe betheiligt und mar ichwer berwundet worben. Bieber genefen eilte er 1794 auf ben Rriegsichaublak gurlid. wo teine Bartei ingwijchen weientliche Fortichritte gemacht hatte, und fant Bervenbung bei ber Belagerung von Landrech und beim Entfat von Charleroi, bann, ale die Frangofen entichiedene Bortheile erlangt hatten, wurde ihm die Leitung ber Befeffigungsarbeiten von Luttich fibertragen. Die vom Bringen von Coburg verlorene Schlacht von Menrus entichieb indeffen ben Relbaug und auch Clerfait. welcher an bes genannten Stelle ben Oberbefehl übernommen hatte, fonnte nur mehr einen geordneten Rudjug über ben Rhein ausführen; bon biefem wurde Th. Ende September nach Mains als Angenieur Dificier pom Blake beorbert. In biefer Weftung, welche bei bem allgemeinen Borruden ber feinblichen Beere eine febr bobe ftrategifche Bebeutung erhielt, mar Ch. fo gu fagen gang in feinem Clemente. Der Bouverneur ging auf Chafteler's Ideen ein, und fo wurde die Bertheidigung von Mains als ein Mufter von thatiger Bertheidigung mabrend ber 13monatlichen Umichliegung burchgeführt, fortmahrende Ausfalle gegen bie Belagerungsarbeiten ber Frangofen wiefen letteren mehr eine befenfibe benn eine offenfive Rolle gu . Ch. mar bie Seele aller biefer Unternehmungen. Durch bie Oberationen ber Felbarmee unter Clerjait war ingwischen Die Ginschließung ber feftung auf bem rechten Rheinufer aufgehoben worben. In ber Racht bes 28. Oct, 1795 führte berfelbe bann einen Theil feiner Truppen nach Daing und unternahm am 29. Oct. mit 30000 Mann einen Ausfall gegen bie feindliden Berichangungen bes linten Rheinufers. In brei Colonnen geschah ber Bormarich, Ch. führte bie mittlere berfelben; Die frangofischen Linien wurden erfürmt und unter Burudlaffung bon 138 Geschützen traten die Frangofen eiligft ben Rudzug an. In Burdigung feiner Berdienfte fchidte Clerfait Ch. mit ber Siegesnachricht nach Wien, wo er vom Raifer jum Oberft im Generalftabe belotdert wurde. Bon 1795 auf 1796 war Ch, als Commiffar bei der durch die Theilung Bolens nothwendig gewordenen Grenzberichtigung verwendet und fpater traf ihn diefelbe Aufgabe nach bem Frieden von Campo Formio bezüglich bes Don Defterreich zu übernehmenben venetignischen Gebietes. Diefe Angelegenbeit abrie ibn mit einem ber bebeutenoften frangofischen Ingenieur- Officiere, bem gleichfalls als Commiffar beorberten General Chaffeloup gufammen und bot ihm temer Gelegenheit, im perfonlichen Berfehr mit bem Obergeneral Bonaparte Die Unfichten Diefes jungen Welbherrn über Rriegführung und Die letten Kriegsmigniffe insbefondere aus beffen eigenem Munde gu horen. 3m 3. 1798 bereifte Ch. im hoberen Auftrage guerft Galligien, bann Tirol und Benetien, um über bie Bertheibigungsfähigteit biefer Grenggebiete ein Gutachten abzugeben.

Der Feldzug des Jahres 1799 sah Ch. als Generalquartiermeister des missische öfterreichischen Heeres unter Suwarow in Oberitalien. Inwieweit Chasseler's Thätigkeit auf den günstigen Berlauf der Operationen von Einsluß war, läßt sich aus den vorhandenen Nachrichten nicht beurtheilen; an der siegwichen Schlacht an der Trebbia (17.—19. Juni) gegen Macdonald wird ihm indessen ein besonderes Berdienst zugeschrieben. Erfolg auf Erfolg frönte die Bassen der Berblindeten, doch Ch. konnte dem so glänzenden Feldzuge nicht dis simm Schlusse beitvohnen, da er bei der Einnahme der Citadelle von Alessanderia

112 Chafteler.

ichwer verwundet murbe. Bon feiner Bunbe hergeftellt fam Ch. 1800 a sweiter Beneralquartiermeifter jum Stabe bes General Rray, welcher bas on in Deutschland gegenüber Moreau besehligte. Dier ging es nun weniger gludlig in einer Reihe von ungludlichen Besechten, bei Engen, Möstirch ac., verlor b beutiche Armee mehr und mehr Terrain. Bahrend bes Baffenftillftanbes, welche ber Enticheidungsichlacht von Sobenlinden voranging, wurde Ch. abbefohlen, m bas Commando einer Brigade in Tirol zu übernehmen, Die bortige Bolleb waffnung ju organifiren und einen Plan über die Bertheidigung bes Land festauftellen. Der Friede von Luneville ließ jedoch die getroffenen Unordnunge nicht mehr aur Bermerthung bringen, um fo mehr murbe bafur Tirol burch be ungludlichen Gang bes Rrieges 1805 in Mitleibenschaft gezogen. In biefen Briege ftand Ch. als Befehlshaber einer Division in Nordtirol unter Command bes Ergbergogs Johann. Obwol mit Bortheil auf ber am meiften vertheibigung fähigen Linie gegen bie von Rorben bordringenbe baierifche Dibifion Derob ge fampft murbe, fo tonnte boch gegen bie übrigen von Guben und Weiten mi von Salgburg vorgehenden frangofifchen und baierifchen Beeresabtheilungen m Die Dauer nicht Wiberftand geleiftet werben. Bei St. Johann fammelte O feine Truppen und trat über ben Rabstädter Tauern ben Rudaug nach Algen furt an, um fich dort am 24. Robember mit bem Erghergog zu bereinigen welcher feine Stellung am Brenner geräumt hatte. Bor Abichlug des Bub burger Friedens gab es in diefer Gegend noch Gefechte mit bem bon Guben an rudenben Corps Marmont. Bahrend 1806-1807 ftand Ch. ale Division Commandeur in Grag, im barauffolgenden Jahre leitete er die Bejeftigunge arbeiten bon Romorn. Beim Ausbruch bes Rrieges von 1809 murbe Ch. be Oberbefehl über bas bei Rlagenfurt verfammelte achte Urmeecorps anvertrant Bur Unterftugung des Aufftandes in Tirol rudte er im April mit 10000 Dam im Bufterthale vor. Die Tiroler hatten ingwischen über 5000 Mann be baierifch-frangofifchen Befatung nach einigen in ber Umgegend von Innebrud stattgehabten Bejechten gejangen genommen und die übrigen jum Rudjuge ab zwungen, auch gegen ben von Italien vorrudenden General Baraguan b'billies allidliche Rampfe bestanden. Doch als von Norden die brei baierischen Divisionm unter Lefebre porrudten, wendete fich bas Glud bon ben Defterreichern. Ch. per mochte weder den Entfat von Rufftein durch die Divifion Deron ju bindern, nod Wrebe bei Woral aufzuhalten. Rachbem auch noch burch bas Borruden bes Bie tonigs von Italien nach Billach ber Rudzug ins Innere bedroht murbe, verlie Ch. unter Burudlaffung einer Brigade Tirol und jog burch Rarnthen nad Stepermart jur Bereinigung mit Giulan, bem Ban von Croatien, welcher bem von Dalmatien im Anmariche befindlichen Marichall Marmont gegenüber fand. Der Friede machte bald barauf ben Rampien ein Ende.

Für Chasteler's Beurtheilung sind die beiden letzten Feldzüge insoserne von Bedeutung, als deren Berlauf zeigte, daß Ch. die Fähigkeiten des höhern Truppensührers nicht in dem Grade eigen waren wie die des Ingenieur-Officiers. Er war nicht im Stande gewesen, das Land zu behaupten, welches sich dreimal duch eigene Krast vom Feinde srei gemacht hatte. Seine weitere Berwendung sprick auch dasür, daß man in Wien den ihm hauptsächlich passenden Wirkungskribrichtig erkannte. Bon 1811—12 amtirte er als Territorial-Commandant von Schlesien und 1813 leitete er die Bertheidigungsarbeiten von Prag. Bei Ausbruch der Feindseligkeiten erhielt er das Commando einer Reserve-Division. An den Schlachttagen von Dresden und Culm spielte er im Reserve-Verhältnisse eine untergeordnete Rolle; bald darauf wurde er als General-Feldzeugmeister Gouverneur der Festung Iheresienstadt, sand jedoch später wieder Berwendung bei der Einschließung und lebergabe des verschanzten Lagers von Dresden. Den Keld-

nigen nach Frankreich wohnte Ch. nicht mehr bei, während 1814 war er beim Biener Congreg mit militarischen Ausarbeitungen beauftragt und im December biefes Jahres ernannte ibn ber Raifer jum Commandanten von Benedig. In biefer Stellung war ihm nun wieder Gelegenheit geboten, feine Renntniffe und vielfachen Erfahrungen im Ingenieurdienft zu berwerthen. Die Inftanbfegung und Inftandhaltung bes für Defterreich fo wichtigen Blages war für bie nachfte Beit, auch nach gefchloffenem Frieden, Gegenftand feiner unermublichen Sorgialt. Benigen hervorragenden Mannern haben ichon die Beitgenoffen fo allgemein bochachtung gezollt wie Ch.: in jeber Begiehung vortreffliche Charaftereigenicaften, fcharfer Berftand und allfeitige Bilbung find ihm von jeder Geite gumannt worben. In ber Richtung, für welche er fich bornehmlich ausgebilbet botte, im Ingenieurdienst und im Festungstriege, bat er hervorragendes geleiftet, iber ben Ingenieur-Officier ift er aber auch nicht hinausgetommen. Den Aufgaben ber hoheren Truppenführung, welche mit mehr wechselnden Großen gu monen hat als der Rampf um feste Objecte, war fein Beift nicht gewachsen. Die 14 erhaltene Bunden beweifen, verleitete ihn öfter hervorragender perfonlider Duth fich mehr ber Gefahr auszusegen, als im Bortheile einer richtigen Bejechtsleitung lag.

Defterr. milit. Beitichr. 1827. Schels, Rriegsgeschichte ber Defterreicher,

1844. Schweigerd, Defterr. Gelben und Beerführer, 1855.

Landmann.

Chateanneuf: Alexis de Ch., Architett, geb. zu hamburg 18. Febr. 1799, Sohn bes aus Frantreich emigrirten vormaligen frangofischen Geschäftsträgers bi ben Berberesten-Staaten und bei ber Republit Genf, welcher um 1794 fich in Samburg als Buchhandler und Schriftfteller niebergelaffen hatte, aber ichon bald nach der Beburt feines Sohnes ftarb. Diefer, von feinem Stiefvater, bem Rathebuchdruder Deigner forgfältig erzogen, wurde in Baris burch Achille Leclerc und in Rarleruhe burch ben Oberbaudirector Beinbrenner jum Architeften gebilbet, worauf er, nach langerem Aufenthalte in Italien und England, nach hamburg guruckfehrte, bier in feinem Beruf wirkte, und fich auch als Schriftfteller in feinem Sach bewährte. Als praftifcher Baumeifter hat er vorzügliches geleiftet, wie bies feine Werte zeigen, beifpielsweife, in Samburg : bas Dr. Abendwit iche Saus am neuen Jungfernftieg (beschrieben in feiner "Architecture domestica"), die gemeinsam mit Brof. Fersenfeldt gebaute St. Betrifirche, bas Subtpoftgebaube, bie nach feinem Plan gebauten Alfter-Arcaben; in Lubed: bie Budholkifche, jest Oppenheimer'iche Billa bor bem Burgthore; in Golftein: ber Umbau des gräflich Pleffen'schen Schlosses Sierhagen. In Christiania leitete er den Um- und Ausbau der Erlöserkirche, während die Ausführung seiner Plane für den Reubau der dortigen Apostellirche durch feine Erfrankung verhindert mite. - Der ebenfo liebenswürdige als fein und vielfeitig gebildete Runftler, ant fürglich gludlich verheirathet, erlag einer traurigen Geiftesfrantheit und ftarb m feiner Baterftabt ben 31. Dec. 1853.

Ugl. Hamburger Schriftfeller-Lexifon. Bb. I. S. 519. — hamburger Künfiler-Lexifon. S. 33-35 und 302. D. Benefe.

Chanvet: Jeremias Ch. Nach einem abenteuerlichen Kriegsleben in verschiedenen Ländern, zuleht in braunschweig-lüneburg-cellischen Diensten General, wurde Ch. am 11. Mai 1693 als kursürstlich sächsischer Feldmarschall angestellt und commandirte unter Johann Georg IV. die sächsischen Truppen am Rhein. Und dieser neuen Stellung bald überdrüffig, bat er bereits im August desselben Jahres um seine Entlassung, die ihm zwar unter Ausdrücken der Anertennung und Enade abgeschlagen ward, die er auf wiederholtes Ansuchen im November aber doch erhielt. Er starb hochbesahrt 1696.

Chauvin: Etienne (Stephan) Ch., Theologe und Philosoph, geb. 18. April 1640 ju nimes in Langueboc, + 6. April 1725 in Berlin. Er hort ju jenen aus Frankreich im 17. Jahrhundert Exilirten, benen ber Berla ibrer Lebensichidfale eine neue Beimath in Deutschland bereitete. Rachdem in Folge der Aufhebung bes Ebicts von Rantes fein Baterland verlaffen u barauf gegen zwei Jahrzehnte theils als Borfteber eines Benfionats, theils reformirter Baftor in Rotterbam gelebt hatte, tam er um 1695, bereits 55 3a alt, nach Berlin. Er wirfte bort als hauptprediger ber reformirten Rird Inspector und Professor ber Philosophie am College français noch ungefa 30 Jahre. Auch ichriftftellerisch thatig war er bort noch. Er feste die in Ru terbam begonnene Gerausgabe bes "Nouveau journal des savants" bon bort a einige Jahre fort. Gein Sauptwert jedoch, beffen Ruf auch feine Ueberfiedeln nach Berlin vermitteln half, erschien bereits, wenigstens in ber erften Auflag im Jahre 1692 in Rotterbam. Dies Wert, nämlich bas "Lexicon ration sive thesaurus philosophicus ordine alphabetico digestus" (in zweiter berbeffer Musgabe Leeuwarben 1713 gedruckt), zeichnete fich bor ben bamals gebräuchlich philosophischen Wörterbüchern baburch aus, daß es nicht blos die philosophisch Runftwörter, fondern auch die Sachen mit Erwähnung verschiedener Anficht barüber und illustrirt durch Zeichnungen enthielt. Freilich trägt diefe Arb noch ein pormiegend griftotelisch-icholaftisches Geprage, ift aber boch ein tuchtig Beugniß ber philosophisch - phyfitalischen Studien bes Berfaffers. Die Phy war eine Lieblingswiffenschaft Chauvin's, ber er bis an feinen Tob treu blie wenn anders die Rachricht verburgt ift, daß er ein Lehrbuch ber Phyfit bru fertig hinterließ. (Notigen über ihn finden fich außer in den größeren Encull pabien und Gelehrten = Lexicis in Krug's Sandwörterbuch ber philosophild Wiffenschaften Bb. 3. C. 208. Auch foll Monard in einer Histoire de Nism tom, 6 p. 365 und tom. 7 p. 312 feiner gebenten, fein Todesjahr jedoch fall beftimmen.)

Chelleri: Fortunat Ch. (Reller), angenehmer und beliebter Operncor ponift, geb. 1668 gu Parma (ober Mailand), aber bon einem beutschen Bat Ramens Reller. Wiewol er jum Juriften bestimmt war, trieb ibn fe Reigung boch jur Dufit; er ftubirte ben Contrapuntt bei feinem Ontel Fra cesco Maria Baffani zu Biacenza und brachte bafelbft 1707 feine erfte Op "Grifelba", auf die Buhne. Rachdem er in Spanien gereift war und fur G mona, Benedig und viele andere italienische Opernbuhnen componirt bat folgte er 1722 einer Berufung nach Burgburg als bischöflicher Capellmeift trat 1725 als Capellmeifter und Mufitbirector in Dienfte bes Landarafen b Seffen-Caffel, und ftarb, nachdem er ingwischen noch in London und Stockhol gewesen war, ju Caffel im Jahre 1757. Gerber nennt 17 Opern bon feir Composition, welche aber sammtlich bis 1722 für Italien geschrieben fin in Deutschland scheint er feine mehr componirt, fondern gang auf Rirche u Rammer fich beschränft und nur Meffen, Pfalmen, Oratorien, Symphoni Ouverturen und Trios gefeht ju haben, bon benen aber nichts im Drude b ausgekommen ift. Rur ein Buch Cantaten und Arien erschien zu London 175 und ein Buch Sonaten und Fugen zu Caffel 1729. b. Dommer.

Chemnit: Bogislaus Philipp Ch., Geschichtschreiber und Publiciss, gam 9. Mai 1605 zu Stettin, als der zweite Sohn des Prosessons zu Rosund pommerschen Kanzlers Martin Ch. und Enkel des berühmten protestantischenOlogen gleichen Namens. Den juristischen und historischen Studien, denen in Rostock und Jena obgelegen, gab er im Jahre 1627 den Abschied, um, d Zuge der Zeit solgend, in Kriegsdienste zu treten, erst in niederländische, de

in ichwedische: im diplomatischen Dienste Schwedens ftand auch der alteste Bruber Martin. Mit bem Range eines Capitans entfagte bann Ch. bem Rriegsbandwert wieder und fehrte ju ben Wiffenichaften jurud. Bom 3. Jan. 1644 batirt fein Beftallungsbecret als beutscher Siftoriograph ber toniglichen Majeftat u Schweben, und icon einige Beit borber mag er die Sand an fein großes Geldichtswert "Der Königl. Schwedische in Teutschland geführte Krieg" gelegt haben. 3m Jahre 1648 wurde er nebft feinen Brudern in den ichwedischen Abelftand erhoben, 1675 jum Sofrath ernannt und ftarb im Februar 1678 auf leinem But Sallftab in ber Brobing Westmanland. Dies die burftigen biographilden Notigen, die fich erhalten haben. Das Wert feines Lebens mar die ermahnte gwie biftorifche Arbeit, eine ber vorzüglichften Geschichtsquellen bes breifigjahngen Briegs. Freilich zeigt bas Buch weder unparteifchen Ginn, noch funftvolle Dorftellung, noch hiftorifche Durcharbeitung und Rritit, jedoch, eine fehr ausführliche officielle ichwedische Rriegsgeschichte; burchweg "aus glaubwürdigen und mehrentheils Originalacten, Documenten und Relationen jufammengetragen". mihalt es eine große Fulle werthvollen, im Original verlorenen ober unzugangliden Materials und Berichte aus ben erften militarischen und biplomatischen Der 1. Theil (vom Berfaffer felbft beutsch und lateinisch bearbeitet) ericien 1648 gu Stettin, ber 2. Theil, nur beutsch, Stockholm 1653; fie reichen vom Auftreten Gustav Abolfs in Deutschland bis Juni 1636. Reuerdings erst ift von einem 3. Theil das 1. Buch (Juli bis December 1636) und ein 4. Theil (bie Feldzüge Torftensfon's, 1641 bis 1646) gedrudt worden (Stocholm 1855, herausgegeben von Nordftrom). Der Reft bes 3. Theile, fowie ein 5. u. 6. bis jum weitfälischen Frieden reichender Theil find verloren gegangen, wenn bie beiben letteren überhaupt jemals vorhanden waren. Bedeutender noch als ber Geschichtschreiber ift ber Publicift Ch. In ihm hat man nämlich mit bochfin Babricheinlichfeit ben Berfaffer einer fleinen Flugichrift erfannt, welche ihrer Beit ein ungeheures Auffehen erregte und bis jum Ende bes alten Reichs als in epochemachendes Werf in ber beutschen ftaatsrechtlichen Litteratur angesehen wurde. Das Libell erschien im Jahre 1640 als "Dissertatio de Ratione Status in Imperio nostro Romano-Germanico", unter bem Pjeudonym bes Sippolithus a Lapide. Diefer Abrif der Reichsversaffung, in einer Zeit erschienen, da die faatsrechtlichen Berhältniffe Deutschlands aus dem Ruin des großen Kriegs einer Renordnung entgegengingen, fucht, wie ichon borber, doch magvoller, Limnaus u. A. gethan, nachzuweifen, daß bem Raifer nach Gefet und Bertommen ein außerft beideibener Rang in der Reichsverfaffung gutomme, daß widerrechtlicher Weife die unerfattliche habsburgische Berrichfucht die beutsche Fürstengriftofratie in eine Monarchie umgewandelt habe und daß bie faft unbeschränkte Landeshobeit ber beutschen Territorien, wie fie die fremden am Rrieg betheiligten Rronen anftrebim und nachher der weftfälische Friede fanctionirte, uraltes Recht fei. Bon teinem mit viel Belehrfamteit und Scharffinn, freilich auch mit offenbarer Entftellung ber Thatfachen aufgebauten ftaatsrechtlichen Spftem ausgehend, ergeht fich Sippolithus in den maglofeften Schmähungen und erbittertften Angriffen, Die fie in diefer Scharje die feineswegs blobe polemische Litteratur bes breifiglibrigen Rrieges fonft nicht aufzuweisen hat, gegen bie habsburgische Dynaftie, Don beren völliger Berbrangung bom beutschen Boben allein er bas Beil erwartt. Es ift eine Anklage gegen bas Haus Desterreich von großartiger Leiben-ichaft, eine Berurtheilung seiner ganzen traditionellen Politik, feiner Ziele, feines Strebens und Sandelns feit Jahrhunderten. Mit bem Brager Frieden fchien es, als ob Defterreich eine Form gefunden habe, fich mit dem Reiche zu vertragen und die frembe Ginmischung gurudguweisen. Die Wirfungen biefes Friedens gu labmen, ben eingeschläferten Saß gegen Sabsburg aufs neue zu entfachen, Die

116 Chemnik

friegssatten Gemüther zur Fortsehung des Kampses bis zur völligen Demüthigung Desterreichs und der anerkannten versassungsmäßigen Ohnmacht des Kaiserthum anzustacheln, ist der Zwed des schneidigen Pamphlets, bei dem die schwedische Inspiration nicht zu verkennen ist.

Butter, Litt. bes teutschen Staatsrechts I. 211. F. Weber, Hipp. 1 Lapibe in v. Spbel's hiftorischer Zeitschrift XXIX. Fr. Weber.

Chemnis: Chriftian Ch., Lutherischer Theolog bes 17. Jahrhundent Großneffe des Theologen Martin Ch., geb. 17. Jan. 1615 zu Königsfeld im Meißnischen bei Rochlit, + 3. Juni 1666 in Jena. — In der Roth bes de Bigjahrigen Kriegs und in armlichen Berhaltniffen aufgewachsen (vgl. Tholad Rirchl. 2. S. 37), befucht er bie Schule ju Beit, ftudirt ju Leipzig und Jena lehrt hier die griechische, bebraifche, fprische Sprache, wird Schulrector in Jene Diaconus in Beimar, 1652 Abjunct ber theol. Facultat, gulegt Projeffor ber Theologie, Paftor und Superintendent in Jena, Reprafentant jener edlen, from men und milben, aber boch entschiedenen bibelfesten und bekenntniftreuen Ortho borie, wodurch Jena im 17. Jahrhundert fich auszeichnet nach Johann Gerband Urbild, mit beffen Tochter fich Ch. verheirathete. Bereit, die fumbolischen Bude ber lutherischen Rirche bis aufe lette Jota zu unterschreiben, und eifriger Berthei biger feiner Rirche gegen die Angriffe bes Convertiten Johann Scheffler, auch be Unionstendengen bes fogenannten Sunfretismus abgeneigt, geigt er in feinem Leben wie in feinen Predigten, Schriften und Briefen eine milbe, in ber Schule der Trib fal gereifte Glaubensinnigfeit. Bon feinen gablreichen theologischen Schriften (exegetischen, bogmatischen, prattisch erbaulichen Inhalts) ift teine, die einen höheren wiffenschaftlichen Werth beanspruchen fonnte.

S. Freher; Witte; bes. Zeumer, Vitae profess, theol. Jenens. p. 185 ss.; Jöcher; Tholud, Atad. Leben II. S. 64 und Kirchl. Leben des 17. Jahrhunderts II. S. 182.

Chemnit: Johann Friedrich (v.) Ch., ein Sohn bes Roftoder De feffors Dr. Martin Ch. b. 3., wurde ju Stettin am 17. Juni 1611 geborn und studirte in Rostod und Frantsurt. Nach einer Reise burch Solland und England und mehrjährigem Aufenthalt in Frankreich lebte er feit 1639 in Schleswig und feit 1648 als Secretar ber Bergogin Magdalena Sibulla von Solftein-Bottorp in Niefoping. Als biefe im Jahre 1654 fich mit bem Berge Guftav Abolf von Medlenburg-Guftrow vermählte, wurde er gum Juftig-Cangle-Secretar und Archivar in Guftrow ernannt und 1667 jum Protonotar und Secretar beim Land- und Hofgericht in Parchim, wo er am 11. December 1686 ftarb. - Er verjagte ein medlenburgifches "Chronicon", welches fich ungebrudt im großherzoglichen Archiv zu Schwerin befindet. Gedruckt find bierans : "Genealogia ducum Megapolitanorum etc." in v. Weftfalen, "Monum. ined. II." P. 1615 ss. und verichiedene andere Ausguge bei Berbes, "Cammlung ungebrudte Schriften" ac., Wismar, bei Potter, "Urfunden-Sammlung" und bei Ungnaden, "Amoenit.". - Für die medlenburgifche Landesgeschichte ift er außerbem burd die von ihm in Regesten extrabirten gablreichen Urfunden wichtig geworben.

Medlenb. Scrib. Bibl. S. 22. - Samb. Biblioth. Centur. III, 48.

Chemnis: Martin Ch., auch Kemnis, Superintendent in Braunschweiß und einer der bedeutendsten nachlutherischen Theologen, geb. am 9. Nov. 1522 zu Treuendriehen, † am 8. April 1586 zu Braunschweig, erhielt seine Schuldsbung zu Wittenderg und Magdeburg und erward sich in kleinen Schulämtern zu Calbe und Wriezen die Mittel zum Studium in Franksurt a. D. (1548) und Wittenderg (1545.) Luther serner stehend, studirte er auf Melanchthon's Nath Mathematik und kam durch diese zur Aftrologie, die ihm bei seiner Armuth die zu einer sesten Lebensstellung die Mittel zum Unterhalt erwerben half. Wegen

Chemnity. 117

ber Unruhen bes fchmaltalbischen Rrieges wendete er fich, feinem Better G. Sabimis folgend, nach Ronigsberg i. Br. (1547), leitete bort eine Beit lang bie Aneiphöfifche Schule, wurde als einer ber Erften jum Magifter ber neuen Uniberfitat promovirt 1548 und erhielt vom Bergog Albrecht das Amt eines Bibliothelars ber Schlogbibliothet 1550. Best erft frei von außeren Sorgen gewann er Beit, feine Rrafte bem Studium einer Biffenschaft ausschlieflich ju widmen. Unter Melanchthon's Beirath ftubirte er brei Jahre lang Theologie mit außerorbentlichem Aleige. Aber ber Dfianbrifche Streit raubte ihm feine Stellung und mang ihn nach Wittenberg gu Melanchthon gurudzukehren (April 1553). Seine eben begonnene atademische Thätigkeit unterbrach ein Ruf nach Braunschweig als Coodjutor Morlin's, bem er bon Ronigsberg befannt mar. Mit ber Uebernahme bieles Amtes (Dec. 1554) begann feine umfaffende Thatigfeit als Lehrer, Brebiger, Ordner und Bertheidiger ber braunschweigischen, wie der gesammten luthenichen Rirche. - Obgleich er, wie es icheint, anfänglich bemutt war, ben Bulammenhana mit Melanchthon festauhalten (Borlefungen über bie .. Loci communes", herausgegeben von Bolyc. Leufer 1591), fo erlofch doch der Ginflug beflelben auf ihn allmählich, ohne jedoch wie in anderen ahnlichen Fallen geradezu in Feinbichaft überaugeben. Mörlin's itreithafte und gewaltsame Ratur, ber er nicht gewachsen war, jog ihn bald in die beftigen theologischen Kampfe hinein, bie bie junge lutherische Rirche gu erschüttern brohten. Un feiner Geite erscheint er in Bittenberg gur Beilegung ber abiaphoriftischen Streitigfeiten und auf bem Wormfer Colloquium (1557); feine theologische Gelehrsamkeit liefert auch ben Gemern Sarbenberg's im Abendmahlsftreit die Baffen jum Siege (1561). -Aber bei weitem größer und recht auf dem ihm eigenen Gebiete erscheint Ch. im Rampie gegen die tatholische Rirche. Seiner Wachsamteit mar die ftille aber erfolgreiche Thatigfeit bes jungen Jesuitenordens nicht entgangen. Er war der ifte, der den Evangelischen die Augen öffnete über die Befahren, die ihnen bon biefer Seite brohten in feiner Schrift: "Theologiae Jesuitarum praecipua capita" 1562 und gleich barauf unterzog er die Beschluffe des furz borber geschloffenen Concils von Trident einer forgfältigen und für alle Zeiten epochemachenden Ritit in einem "Examen concilii Tridentini", tom. IV, 1565-73. Sein theologijder Ruhm ward burch biefe Schrift weit über bie Grengen Deutschlands hinaus verbreitet. Er galt unbezweifelt als ber bedeutenbfte Dogmatifer Rorddeutschlands und vor allem als der Hort ber reinen lutherischen Lehre. Von bielen Seiten ergingen baber Berufungen an ibn. Er wies fie alle gurud, beionders ba ihn Braunschweig nach bem Weggange Mörlin's 1567 burch bie Uebertragung ber Superintenbentur und auch fonft auf jede Beife ehrte. Der Unterfingung jedoch bei ber Ordnung mehrerer Landesfirchen in Rordbeutschland tonnte er fich nicht entziehen. Schon 1567 hatte er mit Morlin ber preugischen Rinche bas Corpus doctrinae Prutenicum gegeben; 1569 entftand unter feiner Mitwirfung bas Corpus doctrinae Julium fur Braunschweig-Bolfenbuttel. Aber mehr und mehr geftaltete fich feine organisatorische Thatigfeit ju einer nicht felten gewaltsamen Unterbrudung ber nicht ftreng lutherischen Gegner, besonders der Aryptocalviniften. Mehr als irgend einer ber gleichzeitigen Theologen durch Grahrung, Gelehrfamteit und raftlofen Gifer für bas Wohl der Rirche befähigt, die großen Grundfake ber Reformation zu entwideln und lebendig zu gestalten, ließ er fich bei einem nicht gu laugnenden Mangel an charaftervoller Gelbftandigleit und Freiheit burch ausartendes Streben nach Rircheneinheit zu einseitigem Diangen nach Lehrreinheit und Lehreinheit fortreißen und trug durch feine Theilnahme an ber Abfaffung ber "Concordienformel" (1577, 1580) und feine Bemühungen um die Ginführung berfelben in die lutherischen Rirchen Rordbeutschlands neben Jatob Andred am meiften die Schuld baran, die Entwicklung ber Reformation jum Stillftand gebracht und ben firchlichen Frieden für lange Beit untergraben zu haben Die aufreibenden Kämpse, in die er hierbei zusett fogar mit Andrea selbst und den Helmstädtern verwickelt wurde (1581 und 82), trübten den Frieden seines Lebensabends, so daß er, ermattet von übermäßigen Anstrengungen, 1584 sein Amt niederlegte und nach einem Zustande völliger Erschöpsung 1586 starb.

Hauptquelle für sein Leben und seine Schriften: Ph. J. Rehtmeher, Antiquitates ecclesiasticae inclytae urbis Brunsvigae tom. III. p. 273—536. Unter den sehr umsassen Biographien neuerer Zeit sind zu erwähnen: Th. Pressel, Martin Chemnig. Elberselb 1862. C. G. H. Leng, Dr. Martin Kennig. Gotha 1866. Hermann Hachseld, Martin Chemnig nach seinem Leben und Wirken, insbesondere nach seinem Verhältnisse zum Tridentinum. Leidzig 1867.

Chemnis: Martin Ch., Rechtsgelehrter, ber Meltere biefes Ramens, gwiter Sohn bes Theologen Martin Ch., geb. 15. October 1561 in Braunichweig, † am 26. August 1627 (nicht 1626) ju Schleswig. Er begann feine Stubien 1578 in Leipzig, wo er 1580 die philosophische Magisterwurde erlangte, ftudirte bann in Belmftabt und Frankfurt a. D., wurde 1588 in Frankfurt Doctor beiber Rechte und widmete fich ju Roftod ber juriftischen Praris. 1593 bestellte ihn Bergog Bogislaw XIII. von Pommern jum Rath in ber vormundichaftlichen Regierung für Bergog Philipp Julius aus ber wolgaft'ichen Linie. 1601 erhielt er an Stelle bon Marcus Bufchovius (nicht ftatt feines Schwiegervaters Beinrich Camerarius) bie orbentliche Profeffur bes Cober. 1603 von Bergog Bogielam jum Rangler und Geh. Rath berufen, ging er am 22. April 1604 nach Stettin. In biefer Stellung verblieb er auch unter dem folgenden Bergog, Philipp II., ber ihn 1618 auf den Reichstag nach Regensburg fandte. Nach beffen Tobe aber († 1618) trat er 1619 als Rangler in die Dienste des Herzogs Friedrich bon holftein-Bottorp und begab fich im folgenden Jahre (1620) nach Schleswig. Er ichrieb außer einigen unbedeutenden Brogrammen und lateinischen Gebichten eine 1629 gebrudte Schrift, worin er nachzuweisen fuchte, "daß bas Berhogthum Gleswig eine Pertinenz und Lehn ber Krone Dennemart fen, bas B. Romifche Reich aber tein Recht barauf ju praetendiren, befondern von bemfelben burch Brangen, und fonft in allem unterschieden fen". - Dr. Chr., Sledanus, Leichen predigt auf Dr. Dt. Chemnit. Roftod 1627. - Medlenb. Gel. = Bibliothet VIII. St. S. 22. - Bitte, Memoria ICtorum clar. p. 1047 ss.

Chemnits: Martin Ch., Rechtsgelehrter, der Jüngere dieses Ramens, ältester Sohn des Juristen Martin Ch. des Aelteren, geb. 13. Mai 1596 in Rostod, † 24. October 1645 zu Jägerndorf in Schlesien an der Pest. Er studirte in seiner Baterstadt und wurde 1623 Doctor der Rechte, 1627 Beisiher des holstein-gottorp'schen Hosgerichts. Hieraus widmete er seine Dienste dem Könige Gustad Adolf von Schweden, der ihn nach Regensburg auf den Convent der Protestanten schiefte und 1630 zum Geh. Rath und Generalkriegscommisser ür den seinsteischen und schwädischen Kreis ernannte. 1636 von den Kaiserlichen in Westfalen gesangen genommen und nach Wien gesührt, schmachtete er Jahre lang in harter Haft. Er schrieb einige juristische Dissertationen. — Rehtmeyer, Braunschw. Kirchen-Historie III. Thl. Behlagen S. 438. Moller, Cimbria litterata II. 139. Spangenberg in der Encyklopädie von Ersch und Gruber 1. Section XVI. 270 f.

Chenich: Siboto Ch. von Hohemos, blühend zu Wessobrunn um 1200, einer ber wenigen bekannten Meister ber Teppichwirkerei aus der Zeit des Mittelalters. Seine Heimath ist wol Höhenmoos unweit des Chiemsee's; in herrenchiemsee erscheint schon um 1150 ein Fridericus tapaciator. Von Chenichs hand befanden sich in der Klostertirche zu Wessobrunn zwei große bewunderte Wandteppiche

Chézh. 119

picturas mirabilis et varias texturas), beren einer zahlreiche Darstellungen aus er Apotalypse auswig hatte sie mit lateinischen Bersen geschmück. Noch 1490 waren sie dort sichtbar; später gingen sie zu kerlust.

Coleft. Leutner, Hist. monast. Wessof., Aug. Vind. 1753 p. 235.

Gg. Beftermaner.

Chen: Selmina v. Ch., Schriftftellerin, geb. am 26. Januar 1783 gu Berlin, † am 28. Januar 1856 ju Genf. Ihre Mutter (eine Tochter ber bemuten Dichterin Anna Luife Rarich) hatte in zweiter Che, unglucklich wie ihre rite Che, einen Freiherrn v. Klenke geheirathet: als das Kind aur Welt tam. paren die Eltern ichon wieder getrennt. Selmina, welche bei ber Grogmutter niwuchs, gab fruhzeitig Proben ihres Talents und schrieb schon mit 14 Jahren men ibater vernichteten Roman. Im August 1799 verheirathete fie fich mit Boron Saftfer; aber bie Che ward icon im October 1800 getrennt. In ber folge mit 3. B. Richter befannt, fchrieb fie in einer Jean Baul-Lafontaine'ichen Benlifirenden Etlektik, bis fie, im Mai 1801 von Frau v. Genlis nach Paris ingeladen, dahin übersiedelte, von wo aus fie in einem leichten flüssigen Teuilleonftile über frangofifche Buftanbe fleißig nach Deutschland correspondirte. Belning dichtete auch an einer "Rapoleonide", "es follte eine Art Gerusalemme libeata werben", bis ihr die Procedur gegen ben Gerzog von Enghien bas Wert verleidete. Ihr fpateres Buch "Leben und Runft in Baris" (1805-7 in 2 Bbn.) ief Rapoleon trot eines an ihn gerichteten Widmungsfonettes mit Beichlag belegen. Durch Fr. Schlegel mit bem ausgezeichneten Orientaliften Antoine Beonard be Chean (geb. 15. Januar 1773 ju Reuilly) befannt, reichte fie diefem 1803 ihre Sand, trennte fich aber mit ihren beiben aus diefer Che ftammenben Sohnen Wilhelm und Dar 1810 "auf unbestimmten Urlaub" von ihm und jog nach beibelberg, von wo viele Streifzüge nach Afchaffenburg (jum Fürft-Primas D. Talberg), Mildenberg (Familie Horstig) und Amorbach unternommen wurden; bier dichtete fie bei bem buhnenliebenden Fürften Leiningen das Schaufpiel Amma und Eginharb", welches bafelbft auch mit einer Dufit bon Settersborf w Aufführung fam. Rach der Schlacht von Sanau betrieb fie mit Erfolg die beffere Berpflegung ber nach Darmftadt gebrachten Berwundeten und Gefangenen. Ihre volle Thatigfeit entfaltete fie nach Rapoleon's Sturg. Mit einer großen Ladung von Charpie, fuhlenden Getränken und gesammeltem Geld fuhr die mit iner eigenhandigen Cabinetsordre bes Konigs Friedrich Wilhelm ausgestattete Dichterin nach ben Lazarethen Belgiens und des Niederrheins. Ihre rudfichtslofe heftigkeit verwickelte fie aber in einen Proces, in Folge beffen fie nach Berlin ging, um ihr Recht felbft geltend ju machen. Angeflagt auf Berlaumdung ber Invaliden-Prufungs-Commiffion wurde Belmina burch den Scharffinn bres Inquirenten, des Dichters G. Th. A. Hoffmann, vom Kammergericht völlig reigelprochen. In Berlin schriftstellerte fie für ben "Freimuthigen", für Bubit' Befellichafter" (g. B. die Ergablung "Der Apfelbaum"), machte Auszuge aus mglischen Zeitungen, sammelte Erinnerungen für ihre "Aurifeln" (1818) und Deranstaltete eine Ausgabe "Auserlesener Schriften" jum Besten ber bermundeten Arieger (1817). Damals entstand auch ihre vieles Auffehen machende Erzählung "Emma's Prüfung" (1817), welche L. Tieck für die beste Arbeit Helminens erflärte; das Gange beruht auf Wahrheit und eigenen Erlebniffen; wie Frau v. Stäel Italien, fo gedachte fie Deutschland zu schildern. 3m Berbfte 1817 fiebelte fie nach Dresben über, 1823 nach Wien. Im Jahre 1826 bethatigte fich belmina gur Zeit ber Roth im Salgfammergut, bejonders gu Balltabt, wobei fie wiederum burch ihren wohlmeinenden Feuereifer, ber die Dinge hanfig anders ericheinen ließ, als fie lagen, in unliebfame Berührung mit den

120 Chézh.

Behörben tam, gerabe fo wie freilich bei anderweitigem Anlag auch 1830 München. Doch wußte Ergherzog Johann die Cache burch ben Biener for Ausgleich zu bringen. Rach bem Tobe (31. August 1832) ihres Mannes elle die Dichterin nach Baris, wo fie nach vielen Muhen endlich eine Benfion w 1200 France als "Indemnitat fur die Wittwe eines Mitglieds des Inftitut erwirkte; fpater fügte Friedrich Wilhelm IV. noch einen Jahrgehalt bingu, m die von einem unruhigen Wanderbrange umbergetriebene Schriftftellerin bo Mangel zu bewahren. Rrant und beinahe erblindet dictirte fie ihre Erinnerm gen ("Unbergeffenes") ihrer Grofinichte Bertha Chriftiane Borngraber, weld 1853 jur Pflege ber babinfiechenben Frau eigens von Tirichtiegel nach Gen a tommen war, wo Helmina am 28. Januar 1856 ihr vielbewegtes und wie eicheint durch ihr eigenthumliches Wefen wenig fonniges Leben beschloft. 3 phantaftisches Talent ließ ihr die Thatfachen meift völlig anders erscheinen al fie in Bahrheit waren; in Folge bavon zerschlug fie fich häufig mit ihren beim Freunden, wofür fie durch ihre Beruhrungen mit den "hoheren Rreifen" an be Bojen gu Berlin, Dresben, Wien und München theilweifen Erfat fuchte. Rad ben rudfichtslofen Schilberungen ihres eigenen Sohnes ericheint ihr Charatte febr wenig anziehend. Bon ihrer eigenen Berfon gibt fie in mittleren Jahr noch folgende felbstgefällige Schilderung: "Mein haar bom feinften Golde, mein bellblauen Augen, mein rofiger Mund mit fanftgerundeten Lippen, meine fcom weiße Saut, mein schlanter Buche waren für mich Schmucks genug" (Unde geffenes I. 295). 3hr Portrat wurde von Bogel v. Bogelftein, Flor, Gent u. A. öfters gemalt; viele ihrer Lieber und Gedichte componirt g. B. von 30 Deffauer. Daß fie ben jum Drud bereiteten Gefammtnachlag ihres Mama nicht herausgab, bleibt immer gu beflagen. Ihre eigenen leberfegungen in bu Fundgruben des Orients find (wie Jatob Brimm 1811 an Borres fchreibt) schlecht als ihre eigenen Gedichte. Die Poefie ber Weiber ftiftet boch wenig Rechtes und Butes und fo muß es eigentlich ber Rarichin jugefchrieben werden daß ihre Entelin fich einbilbet eine Dichterin ju fein" (Gorres, Freundesbut 1874 I. 229). Selmina freilich blieb ber Anficht, daß "die Krone bes Co nius ein Runkellehen in ber gangen Familie mar" (Unvergeffenes II. 162). Bm den Werken ihrer Mutter besorgte fie Frankfurt 1805 eine Auswahl; von ihm eigenen Schriften erwähnen wir außer ben oben genannten: "Gedichte". 1812 in 2 Theilen; "Blumen in Lorberen von Deutschlands Rettern gewunden 1813; "Gemalbe von Beibelberg, Mannheim, Schwehingen, bem Obenwald und Recfarthale", 1816 (in 3 Auflagen); "Jouna", 1820; "Erzählungen und Novellen", 2 Thie. 1822; "Stundenblumen", 1824 ff. in 3 Theilen; "Der Wur berquell; dramatische Kleinigkeit", 1824; "Jugend-Leben und Ansichten eine papiernen Kragens", 1830; "Herzenstöne auf Pilgerwegen", 1833; "Norila. Renes ausführliches Sandbuch für Alpenwanderer und Reifende burch bas bod land und Defterreich ob ber Enns, Salzburg, Baftein, die Rammerguter und die obere Stehermart", 1833. — Eine Ungahl von Auffähen und Gedichten ift in allen gleichzeitigen Zeitschriften. Almanachen und Taschenbüchern gerftreut: aufer bem verfaßte fie auch bas Textbuch zu Weber's "Eurpanthe". Ihre unter bem Titel "Unvergeffenes" von Bertha Borngraber 1858 in 2 Banden herausgegebenen "Dentwürdigkeiten aus dem Leben", enthalten eine Menge intereffanter 300 und Schilderungen bon mehr ober minder berühmten Mannern, Frauen und Beitgenoffen, mit welchen die Dichterin verfehrte.

Max Ch., Maler, geb. am 25. Jan. 1808 zu Paris, † am 14. Dec. 1846 p. Heibelberg, ihr zweiter Sohn, genoß den ersten Unterricht bei Prosessor Hartman zu Dresden, studirte zu Wien und München, seit 1829 in Paris beim Maler Hersten Rach der Julirevolution kehrte er nach Deutschland zurück, wo er zu München

Chésu. 121

Duffelborf und Baden-Baben lebte. Bon ihm eriftiren viele Bilbniffe in Wafferarben, er zeichnete auch mit ber Rreibe auf Stein, 3. B. bas Bortrat bes Dichters Josef Renner (vgl. Rreifle's "Schubert", 1865. G. 14 und Burgach, Lexit. XI. 167). In Paris lieferte Ch. eine ausgezeichnete Copie von Breuge's berühmter Brautschau. 3m Münchener Runftverein waren 1840 zwei Delbilber, ein "Sirtenmadchen" und "Egmont und Rlarchen" ausgeftellt. Bgl. bie Erinnerungen" feines Brubers Wilhelm 1863 III. 81 und III, 389. Es war in ichones, leiber viel zu fruh abgeblühtes Rünftlerleben. - Wilhelm Ch., Romanschriftfteller und Journalist, geb. am 21. Marg 1806 gu Baris, + 14. Mara 1865 au Wien. Der älteste Sohn ber obigen. Begleitete feine Mutter mi ihren pieliachen Wandergfigen an ben Rectar und ben Rhein, nach Berlin und Dresben. In Wien erhielt er 1823-29 grundlichen philologischen Unterricht burch Anton Stein: feine poetische Aber wurde burch ben Bertehr mit Bauernfeld, Ernft b. Fenchtersleben und Morig b. Schwind, welcher bamals ben Feftzug gur "bochzeit des Figaro" zeichnete, vielfach gewedt. Wohlvorbereitet in Philologie und Beichichte tam Ch. im Berbit 1829 nach Munchen, entfagte aber balb ber Rechtswiffenschaft, um nach Spindler's Borbild fich gang ber Schriftftellerei gu widmen. 1831 jogen beibe nach Baben-Baben, wo Ch. 1834 eine Billa baute, bie fich wahrend des Commers alliahrig mit auserlefenen Babegaften bebolterte. bier entstanden feine besten Novellen und Romane, bon welchen manche unter Spindler's namen in die Welt gingen. 1847 wurde Ch. nach Freiburg im Breisgau eingelaben gur Redaction ber "Gubbeutschen Zeitung", 1848 ging er in gleicher Eigenschaft jur "Deutschen Bolfshalle" nach Roln, legte aber balb Die Stelle nieber, um feit 1850 ju Wien fich an ber "Reichszeitung", ber "Deffe" und beim "Defterreichischen Bolfsfreund" zc. in feuilletoniftischer Beife ju betheiligen. Gin wiederholter Schlaganiall warf den Dichter am Abende bes 14. Darg 1865 auf ber Strafe barnieber; wenige Stunden barauf verichied er im allgemeinen Rrantenhaufe. Gein teftamentarifch ausgesprochener Bunfch als "armer Mann" und ,tatholischer Chrift von bem humanften aller bestehenden Bereine" (bem Berein Jojeph von Arimathia) bestattet zu werben, wurde vollzogen. Ch war fein politischer Schriftfteller und Redacteur im heutigen Sinne. Seine gebort gehörte (wie ein Nefrologist in den Siftor .- polit, Blattern 55, 799 bemertte) unter den politischen Strich, in das Feuilleton: hier war er aber auf leinem eigentlichen Boben. Zwar erlangte feiner feiner Romane eine burchblagende Berühmtheit, begungeachtet fteht er feinem Borbilbe (Spindler) treulich um Seite und übertrifft ihn baufig in ber treubergigen Ghrlichkeit ber Grfinbung und in ber lauteren Wahrheit feiner Darftellung. "Wie fehr Chegy's Berhaltniffe in ben legten Jahren fich auch zu feinem Nachtheile geanbert hatten, er blieb bis zu feinem letten Athemauge ein achtbarer Charafter, fast mochte man fagen, bei aller Armuth, ein echter Cavalier" (Wurzbach XIV. 415). Gine bedeutende Angahl feiner Ergablungen find theilweife in Spindler's "Beitpiegel", Lewald's "Europa", im Stuttgarter "Morgenblatt" (feit 1836) und pater in ben Munchener "Fliegenden Blattern" zc. zerftreut. Bu feinen beften Arbeiten gehören "Wanda Wielopolsta, ober bas Recht ber Gewaltigen" 1831 aus ben Bolentampfen von 1772), bann "Der fahrende Schuler" (1855, 3 Thie.), "Die Martinsvögel" (1836), "Der fromme Jude" (1845 4 Thle.). Auch im Gebiete bes Schaufpiels verfuchte er fich mit zwei Runftlerbramen "Betrarca" (1832) und "Camoens". Außerdem erichien bas Buch "Die noblen Paffionen" (merft 1837 im Morgenblatt) 1842, und "Der Chrenhold" (1848), ein Leitfaben ber Beralbit. Dagegen ift bas ihm häufig zugeschriebene "Ritterthum in Bilb und Bort" (1847) nicht von Ch., wie er felbst in feinen "Erinnerungen" III. 341 erflart. Dieje ebengenannte Autobiographie, welche 1863 ff. in 4 Banden

122 Chiari.

erschien, zog bem Autor vielsachen Tadel zu ob der rücksichen Weise, womit er das Thun und Treiben der eigenen Mutter behandelte. Helmina's Charatter war jedoch ein häckeliger und das Benehmen der Dichterin gegen ihren Sohn taum solcher Art, daß eine Berehrung und Liebe hätte Wurzel sassen tönnen. Diese "Einnerungen aus meinem Leben" (wovon sich die beiden ersten Bände mit "Helmina und ihren Söhnen", die beiden anderen mit "Hellen und dunklen Beitgenossen" besassen, diese einen dankenswerthen Beitrag zur Zeit- und Sittengeschichte, da Ch. mit einem ausgedehnten Kreis hervorragender Personlichseiten aus allen Echen und Winkeln des deutschen Laterlandes in Berührung gerieth und die meisten mit originellen Strichen zu zeichnen verstand. Lehreich ist III. 397 s. das beiläusige Berzeichniß seiner überaus steißigen litterarischen Thätigkeit. Eine gründliche Auswahl aus diesen viel zu schnell vergessenen Schriften wäre immer noch ein dankbares Unternehmen.

Chiari: Johann Ch., eine tüchtige, ber jungeren Wiener geburtshulfliden Schule angehörige Rraft, geb. 15. Juni 1817 ju Salzburg, † am 11. Decbr. 1854 ju Wien an ber Cholera. Rachbem Ch., ber Sohn eines Poftbeamten, bas Gymnafium in Trient von 1827-33 befucht hatte, wo er fich bas Italie nische als zweite Muttersprache aneignete, mußte er fich, ba er feinen Bater fruh verloren hatte, in Wien, wohin er fich mit feiner Mutter begeben, die Mittel jum Studium der Medicin durch Ertheilung von Unterricht in den alten Sprachen verschaffen; unter vielen Entbehrungen gelangte er im December 1841 jur Promotion, wurde im Juli 1842 Affiftent an der erften Gebarklinit unter Professor Rlein, und erwarb fich nach Ablauf feiner zweijährigen Dienftzeit und nach weiterer Ausbildung im allgemeinen Rrantenhause im Darg 1847 bas Diplom als Operateur. Bon nun an wendete er fich ausschlieflich der 619 natologie ju, wozu ihm die ihm übertragene Stelle als Primarargt an der Bebarabtheilung für Bahlende, und an der Station für Frauentrantheiten reich liche Gelegenheit bot: Die Gediegenheit feiner Leiftungen auf Diefem Gebiete zeigte fich beutlich an bem gablreichen Befuche, beffen fich feine Bortrage von Geite inund ausländischer Aerzte zu erfreuen hatten; die Folge feines fich mehrenden Rufes war die im Jahre 1858 eintretende Ernennung zum ordentlichen Profesior ber Beburtshulfe in Prag; feine Wirtfamfeit bort vertauschte er jedoch ichon im Berbite 1854 mit berjenigen an ber faiferl. tonigl. medicinifch = chirurgifchen 300 fephs-Atademie in Wien, um bald nachher von dem unheimlichen Gafte der Cholera bahingerafft zu werben. Die wiffenschaftlichen Leiftungen Chiari's find zum Theil in verschiedenen medicinischen Zeitschriften niedergelegt, hauptfächlich aber in einem Werte enthalten, welches er in Gemeinschaft mit ben Profefforen Braun und Spath unter bem Titel: "Alinit ber Geburtshülfe und Gynafologie" ber ausgegeben hat. Mit diefer Arbeit, welche erft nach feinem Tobe, 1855 erfcbien, trat die jungere Wiener geburtshulfliche Schule jum erften Male felbftanbig hervor, und erntete durch die zwedmäßige Art, mit der bas coloffale Material in einer Reihe bon Untersuchungen und Beobachtungen verarbeitet ericien, großen Beifall. Ch. war in hervorragender Beife an Diefen betheiligt, ber Attitel über Uterustrantheiten fogar ausschlieglich von ihm verfaßt; überall leuchtet burch, bag man es mit einem treuen Schuler bes großen Boer gu thun bat, welcher lettere ber mighandelten Ratur baburch wieder zu ihrem Rechte verhali, bağ er ben Grundsah aufstellte: die Geburt des Weibes durje in feiner Beije burch boreiliges Ginichreiten ber Runft in ihrem regelmäßigen Berlaufe geftort werden: Diesem Principe blieb Ch. treu: obwol er fich durch große Gewandtheit und Sicherheit im Operiren auszeichnete, ließ er sich nie zu einem unmotivirten Eingriffe hinreißen, fonbern hanbelte in ruhiger Heberlegung nach wohlerwogenen Indicationen.

Chilberich. 123

Prof. Dr. F. C. Schneiber, Gebächtnifrede auf Johann Chiari, gehalten an der kaiferl. königl. medicinisch-chirurgischen Josephs-Akademie am 1. Jan. 1855. Seder.

Childerich I., bes Königs Mervig Sohn, ift ein Zeitgenoffe bes hunnischen inbruchs in Gallien. Sagenhafte Ueberlieferung ergablt, wie er mit feiner Rutter bon ben Sunnen gefangen, bon einem treuen Manne, Namens Biomab, efreit morben fei. Als fpater Konig Ch., weil er ausschweifend Frauenehre erlette, bon ben falischen Franken verjagt wurde, floh er gu ben Thuringern, bei beren Ronigspaare Bifino und Bafina er gaftfreie Aufnahme fanb. Die Franten ergaben fich ingwijchen bem romifchen Statthalter Megibius und unter biefem ipielte Biomad als subregulus eine Rolle. Bom romifchen Steuerbrud beichwert, riefen die Franken den Ch. zurud (angeblich 463). Auch hier weiß bie Sage bon bem perfonlichen Untheil Biomabs ju ergahlen, auf beffen Rath Megibins die Steuern auflegt und auf beffen Angeichen bin Ch. gurudfehrt, auch auf Biomads Beranlaffung alle Steuern im Anfang erläßt: ein ftarler Angdronismus ift es, wenn Ch. am Sofe bes um ein Jahrhundert fpateren Raifers Mauricius erscheint. - Nach ber Rudtehr tam Bafina ju ihm und ichloß mit ihm die Ghe, aus welcher Chlodwig und die Töchter Audeflede, Alboflede, Lanledilbe entstammten. Die Berrichaft bes Ch. nach feiner Rudtehr icheint fich indet nicht über alle falischen Franten erftredt zu haben, wenigftens erscheinen biefelben fpater in mehrere fleine Ronigreiche getrennt. Die fpateren Rampfe bes Rönigs mit Weftgothen, Sachsen, Mamannen find nur andeutungsweise überlieint. Bei Orleans tampit er als Bundesgenoffe bes Megibius im Rrieg wiber die Westgothen; ebenda schlägt er die von der Loiremundung unter Führung bes Oboaler heranrudenden Sachsen. Rach bes Aegidius Tobe erscheint er aufs neue als Bunbesgenoffe bes romifchen Comes Paulus im Rrieg gegen Beftgothen und Sachjen (470). In Angers fiel Paulus gegen ben Sachjenführer Oboater, aber Jage barauf ericbien Ch., nahm die Stadt und verwüstete in der Folge die bon ben Sachsen bewohnten Infeln vor ber Loiremundung. Mit Oboater ipater berbundet, befampft er die Alamannen, die von einem Raubzuge nach Italien urudgefehrt waren. Bei feinem Tobe 481 mar bas Bolt ber falifchen Franten gepalten; fein Nachfolger ist Chlodwig. Childerichs Grab ist 1653 bei Tournat gefunden worben, die barin enthaltenen Mungen, Schwert, Griffel zc. find bem Banfer Dujeum einverleibt worben.

Bgl. Junghans, Geschichte der frant. Könige Childerich und Chlodovech.

Childerich II. war der zweite Sohn Chlodwigs II. und ber beiligen Ba-Im vierten Jahre ber Regierung feines Bruders Chlothar III. (660) ward er jum Konige von Auftrafien erhoben und ihm ber Bergog Bolfalb an die Seite geftellt. Als die Reuftrier fich gegen ben Rachfolger Chlothars, Theoborich III., den jungften der Bruder erhoben und ihn fammt feinem Majordomus Ebroin geschoren hatten, wurde Ch. durch eine Gesandtschaft eingeladen, auch in Reuftrien bie Regierung ju übernehmen. Go bereinigte er feit bem Jahre 669 bas gange Frankenreich; auch babei blieb Bolfald feine Stute. Indeß die berrichaft bauerte nicht lange. Balb gerfiel Ch. mit bem Bifchof Leobear, ber ihm Borftellungen über feine Ghe mit einer Blutsverwandten gemacht atte. Der Bijchof ward nach Luxenil verbannt, bemielben Klofter, in welchem uch Ebroin auf beffere Tage wartete. Der Fortseter Fredegars schilbert ben tonig als leichtfertig und leibenichaftlich; als er einen Eblen Ramens Bobilo pider ben Brauch schimpflich hatte bestrafen laffen, brach eine Empörung aus inter Fuhrung des Ingolbert und Amalbert. Im Berlauf berfelben warb ber tonig mit feiner fchwangern Gemahlin Bilihilbe bon bem genannten Bobilo im Halb von Livry bei Chelles?). Wolfald entfam nach Auftrasien, in Neustrien wurde Theodorich III. und Ebroin restituirt. Der König liegt mit seiner Semahlin in St. Germain bei Paris begraben. Dort wurde sein Grab 1656 geöffnet und wiederhergestellt.

Chilberich III., der lette Frankenkönig aus merovingischem Geschlecht, wurde am 1. März 743 von Karlmann, dem Bruder Pippins, auf den Thron erhoben und später, nach Ausweis neuftrischer Urkunden, auch von Pippin als König betrachtet. Seine Abstammung von dem Merovingergeschlechte wird von allen Quellenschriften anerkannt; über seine Eltern und Sippe ist Genaueres nicht befannt, entweder stammt er von Theodorich oder Chilperich II. ab. Sein Schattenkönigthum sührte er dis zum Jahre 752; damals wurde auf einer Versammlung zu Soissons Pippin durch Wahl der Franken und Weihe der Bischöse zum Könige der Franken erhoben, nachdem Ch., "der sälschlich König genannt wurde", abgeseht worden war. Dem Abgesehten wurde das wallende Haar, das Zeichen der königlichen Währde, geschoren. Er selbst lebte dis 754 erst im Kloster de heiligen Medardus zu Soissons, dann in Sithiu. Ein Sohn von ihm, Theodorich, wurde in das Kloster St. Wandrille geschickt.

Chladni: Ernft Martin Ch. (Chladny, Chladenius), Rechtege lehrter, jungfter Cohn bes Theologen Martin Ch. und Entel bes ungarifchm Theologen Georg Ch., geb. am 6. Auguft 1715 gu Bittenberg, † ebenba am 12. (4.?) Mary (nach Dettinger am 1. August) 1782. In Schulpforta vorgebilbet, ftubirte er feit 1733 in feiner Baterftadt Jurisprudeng und Philosophie, war feit 1738 gwei Jahre lang Sofmeifter bei einem laufigifchen Chelmannt und wurde 1743 Doctor beiber Rechte, 1746 Profeffor bes Lehnrechts und außerorbentlicher Beifiger ber Juriften-Facultat, 1752 ordentlicher Profeffor ber Inftitutionen, fowie Beifiger im hofgericht und Schöppenftuhl, 1754 Affeffor bes Landgerichts in der Riederlaufit, 1759 Professor der Pandetten, auch Beifiter in bem geiftlichen Confiftorium. 1763 erhielt er ben Charafter eines turfachiichen Sof- und Juftigrathe und ward Director bes Confiftoriums, erfter Beifiet im Bofgericht und Schöppenftuhl, Orbinarius ber Juriftenfacultat und Brofeffer ber Decretalen. Bon feinen meift atabemifchen Schriften find ju nennen: "De gentilitate seu iuribus gentilitiis veterum Romanorum diatriba", 1738, ichr bermehrt unter bem Titel: "De gentilitate veterum Romanorum liber singularis", 1742 und die gefronte Breisichrift jur Ginweihung ber Balusti'ichen Bibliothel: "Gentis Zalusciae oracula rei litterariae auspicatissima", 1747. — Beiblid, Befchichte ber jettlebb. Rechtsgel. I. 129 ff , beffen Lexiton G. 42 und Biogr. Nachrichten I. 112 ff. Rachträge S. 47 f. Programma academicum in funere E. M. Chladenii, Vitemb. 1782 fol. Meufel, Lexifon. Steffenhagen.

Chladni: Ernst Florens Friedrich Ch., geb. am 30. November 1756 zu Wittenberg, † zu Breslau am 3. April 1827. Sein Bater, Ernst Martin Ch. (s. o.), hielt den einzigen Sohn in strenger Abgeschlossenheit und verkummerte ihm dadurch den Genuß seiner Jugend; auch auf der Landesschule in Grimma sah sich der Gymnasiast unter dem pedantischen Scepter des Rectors Mücke der engsten Beschränkung unterworsen. Dem Willen seines Baters sich beugend, widmete er sich auf den Universitäten Wittenberg und Leipzig dem Studium der Rechtswissenschaft, und vollendete dasselbe, nachdem er von der ersehnten alademischen Freiheit den weisesten Gebrauch gemacht, durch Erwerbung der philosophischen und juristischen Doctorwürde. Rach dem bald darauf ersolgten Tode seines Baters verließ er jedoch die juristische Lausdahn, um sich naturwissenschaftlichen Studien, welche ihn seit seiner frühen Jugend lebhast angezogen hatten, völlig hinzugeben. Um sich aus der dürstigen Lage, in welche er sich nun verschlie gene gene der den dass der dürstigen Lage, in welche er sich nun ver-

Chladni. 125

ht fab, emporquarbeiten, trachtete er bangch, durch irgend eine Entbedung ober rfindung feinen Ramen befannt zu machen. Erft in feinem 19. Jahre hatte angejangen bas Rlavierspiel ju erlernen und Schriften über Theorie ber Mufit gitubiren. Dabei gewann er bie leberzeugung, bag bie Lehre bom Schall och auf einer fehr unvolltommenen Entwidlungsftufe ftebe und bag auf biefem bebiete am eheften etwas zu entbeden fein muffe. Seine Berfuche führten ihn uch balb jur Entbedung ber nach ihm benannten "Rlangfiguren"; er fand amlich, bag ber auf eine Blag- ober Metallicheibe geftreute Sand, wenn bie Matte burch Anftreichen mit bem Biolinbogen jum Tonen gebracht wird, fich auf en in Rube bleibenden fogenannten "Enotenlinien" fammelt und durch die fo ntitebende Figur Die Schwingungsart ber Platte bem Auge gur Anschauung ringt. Diefe und andere afuftifche Entbedungen hat er in ber Schrift: "Entedungen über die Theorie des Rlanges" (Leipzig 1787) und fpater in feiner Atuftit" (Leipzig 1802) beschrieben. Durch diefe Arbeiten murbe jeboch feine ebrangte außere Lage junachft nicht gebeffert. Er fam baber auf ben Gebanten, in neues mufitalifches Inftrument zu erfinden, wozu er fich bermöge feiner unftischen Renntniffe beffer als irgend jemand befähigt halten burfte. Durch Botzeigen eines folchen Inftrumentes hoffte er nicht nur feine materielle Lage berbeffern, fondern auch bem Reifebrange genugen ju tonnen, ber ibn bon Jugend auf befeelt hatte. Rach vielen Berfuchen fam im Jahre 1790 bas "Guohon" zu Stande; baffelbe beftand aus einer Angahl claviaturabnlich angeordneter Glasftabe, beren burch Streichen mit ben naffen Fingern erregte Langsdwingungen fich auf die mit ihnen verbundenen im Refonangtaften berborgenen verticolen Metallstäbe übertrugen, die nun vermöge ihrer fo hervorgerufenen Querichwingungen ben eigentlichen Ton gaben. Spater (1800) ließ er bas Streichen ber Glasftabe burch einen um feine horizontale Are fich brebenden Colinder, die "Streichwalze", beforgen, und nannte ein fo eingerichtetes und mit einer Claviatur versehenes Instrument "Clavichlinder". Er besuchte mit bem suphon, indem er zugleich die Klangfiguren in eigenen Vorlesungen demonstrirte, die meiften Stadte Deutschlands, ferner St. Betersburg und Ropenhagen, und emarb fich ben Beifall aller Sachfundigen. Rach ber Erfindung bes Clavicylinders tam er, nachdem er Westbeutschland und die Niederlande durchzogen, auch nach Baris, wo er im regen Bertehr mit ben Kornphäen ber Wiffenschaft und der Mufit und getragen von der Anerkennung der Atademie, feine Atuftif abst ins Französische übersette ("Traité d'Acoustique", Paris 1809). Bon Bittenberg, wohin er im Laufe feiner Reifen immer wieder gurudgefehrt mar, fiebelte er, als die Stürme der Befreiungsfriege über diefe Stadt bereinbrachen, n bas nahegelegene Stäbtchen Remberg über, und war baselbst raftlos mit der Berbefferung feines Clavichlinders beschäftigt. Alls er zu einem Abschluß getommen ju fein glaubte, machte er die bisher forgfältig geheim gehaltene Contruction feiner Anstrumente in ben "Beitragen zur proftischen Afustif und zur Behre vom Instrumentenbau" (Leipzig 1821) ohne Rudhalt befannt. Chladni's Muftifche Forichungen wurben allein hinreichen, feinen Namen als ben bes Berunbers ber neueren Afuftif unvergänglich zu machen. Aber auch noch auf inem anderen Gebiete ichritt er bahnbrechend voran. Er war nämlich der erfte, belder in feiner Abhandlung "Ueber ben Urfprung ber von Ballas gefundenen nd anderen abnlichen Gifenmaffen" (1794) die tosmische Natur der Feuerfugeln nd Aerolithen, welche bisher als atmosphärische Meteore angesehen worden aren, behauptete und fritisch feststellte und in gablreichen Abhandlungen, amentlich aber in feinem claffischen Berte "Ueber Feuermeteore und die mit mielben berabgefallenen Maffen" (1819) ben Grund zu unferm beutigen Wiffen at biefem Gebiete legte. - Ch. betleibete niemals ein öffentliches Amt, noch hat

er irgend einen Gehalt bezogen. Der Ertrag seiner akustischen Wanberdor lesungen und seiner Werke mußte ihm die Mittel liesern zu seinem Unterhal und zu seinen Cxperimenten. Seine selhstlose hingabe an die Ersorschung de Wahrheit, der Scharssinn und die Genauigkeit seiner Untersuchungen werden ihm sollt alle Zeiten einen hervorragenden Rang sichern unter benjenigen, welche an der Erweiterung des menschlichen Wissens ersolgreich gearbeitet haben.

Ein Berzeichniß seiner Schriften findet fich im N. Netrol.; Antobiographie in feiner Atuftif. Dr. W. Bernhardt, Chladni. Wittenb. 1856.

Lommel.

Chladni: Justus Georg Ch., Rechtsgelehrter, altester Sohn des Theologe Martin Ch. und Bruder des Juristen Ernst Martin Ch., geb. 1701 im Septemba in dem Dorse lledigau bei Dresden, † 9. Juni 1765 in Dresden. Rachdem er Schulpsorte besucht hatte, studirte er seit 1719 in Wittenberg und wuch 1721 Magister der Philosophie, 1725 Doctor der Rechte, 1731 Prosessor dehrrechts und außerordentlicher Beisiger der Juristensacultät. 7. Juni 1731 ging er als Appellationsrath nach Dresden. Er versaßte mehrere juristischen Dissertationen.

Beiblich, Gesch, b. jestlebb. Rechtsgel. I. 133 ff. und beffen Leriton. Steffen hagen.

Chladni: Karl Cottjried Theodor Ch. (Chladenius), sächsische Jurift, Entel des Theologen Martin Ch., geb. 22. Juli 1759 zu Großenham, wo sein Bater, Dr. Theodor Ch., Amts- und Landphysicus war, † ebenda 25. Mai 1837. Er besuchte die Fürstenschule zu Meißen, studirte in Leipzig die Rechte und wurde zuerst Accessist, dann Actuar zu Weißensels und Nossen, worauf er sich 1782 in seiner Vaterstadt der Advocatur widmete. 1784 all tönigl. Generalaccisinspector angestellt, wurde er 1789 zum Kathsmitgliede, später zum Bürgermeister gewählt. 1821 trat er als Bürgermeister, 1831 als Accisinspector in den Ruhestand. Am 15. Octbr. 1832 seierte er sein 50jährige Jubiläum als Advocat. Außer ein paar Schauspielen veröffentlichte er der schiedene populäre und gemeinnühige Schristen, namentlich auf dem Gebiete der Justiz und städtischen Verwaltungstunde. Auch um die Geschichte seiner Vaterstadt machte er sich verdient durch seine ausssührlichere handschriftliche Stadtchronik.

Meufel, B. I. R. Retrolog XV. (1837) 591 ff. Chlingensberg: Chriftoph v. Ch., (Chlingensperg, Chlingens berger, Chlingensperger, Rlingensberger, Rlingensperger), herr auf Schonhofen und Staufenbuch, Rechtsgelehrter, geb. 7. Juni 1651 w Frontenhaufen in niederbaiern, wo fein Bater Burgermeifter mar, † 28. Aug. 1720 in Ingolftadt. Schuler ber Jefuiten gu Landshut, ftubirte er feit 20. Od. 1670 Philosophie und Jurisprudeng in Ingolftadt, wo er 1672 Magifter ber Philosophie, 1677 Doctor und noch in bemjelben Jahre, 30. Oct., außerordents licher, 1679 orbentlicher Brofeffor der Rechte wurde und acht Mal bas Rectoral betleidete. Auch war er Director des furfürstl. Rathscollegiums ju Ingolfiadt und des freien Landgerichts ju Sirichberg, jowie Pfleger ju Stammbam und Detting, mit bem Charafter Hofrath. 21. (27?) Oct. 1693 erhob ihn Raifer Leopold I. in ben Reichsadelftand. Bon feinen Schriften find hervorzuheben Die Lehrbucher über bas Lehnrecht, öffentliche Recht und Die Inftitutionen-"Collegia jurisprudentiae feudalis, publicae, civilis", 1738, 39. Sandidrijta in München.

Herm. Ant. Mar. de Chlingensperg, Oratio funebris (vor ben "Collegia jurispr. civilis"). Arbeiten ber Gelehrten im Reich, VI, 521 ff. Meberer Annales Ingolstadiensis Academiae II, 384. III, 4, 25 (bis), 37, 41, 53, 68 79, 92, 110, 130, 150, besonders 153 ss. Kobolt, Baierisches Gelehrten-Lezison, S. 127 ff. Baader, Das gelehrte Baiern I, 190 ff. Prantl, Gesch. d. Ludwig-Maximilians-Univ. I, 456, 475, 490, 491, 512, 519, 526. II, 504. Catal. codd. Lat. bibl. reg. Monac. I. 1. Nr. 1240 sq. Stffh.

Chlingensberg: Hermann Anton Maria v. Ch. (Chlingensperger), Herr auf Schönhofen und Drachenfels, Rechtsgelehrter, ein Sohn des Juniften Christoph v. Ch., geb. 7. (nicht 12.) April 1685 in Ingolstadt, † 27. Febr. 1755 auf der Reise nach Drachensels. Er wurde in seiner Vaterstadt 1707 Doctor und außerordentlicher, 1708 ordentlicher Prosessor der Rechte, verwaltete sieden Mal das Rectorat der Universität und war kurdairischer, sowie kupfälzischer Rath und Truchseß, auch, wie sein Vater, Psteger in Stammham und Detting. 1728 wurde er nebst Descendenten geadelt. Seine wichtigsten Schristen sind: "Differentiae inter jus Bavaricum et jus commune civile", 1718, 2. Ausg. 1751; "Tractatus juridicus de hossmarchiali jure", 2. Ausg. 1731; "Consiliorum et responsorum civilium Tom. I, II", 1734, Fol.; "Consiliorum et responsorum criminalium Tom. I, II", 1738, Fol.; "Collegia juris patrii swer processu summario Bavarico et Palatino", 1751. Sein Sohn, Joseph Anton, wurde 1736 ordentlicher Prosessor, starb jedoch schon 1740.

Weiblich, Gesch. der jetztlebb. Rechtsgel. I, 135. Meusel, Lezison. Meberer, Annales Ingolstadiensis Academiae III, 117, 118, 121 s., 135, 162, 180, 181, 199, 214, 230, 257, besonders 260 ss. Baader, Das gel. Baiern I, 192 ff. Prantl, Gesch. d. Ludwig-Maximilians-Univ., I, 492, 526 j., 545, 591 (mit 528). II, 507.

Chlodulf von Det (auch Flodulf, Glodulf, Childulf), ber 32. Bifchof bes genannten Sprengels, ber Rachfolger Gobo's und Borganger Abbo's, bat feinen Sit etwa 40 Jahr und zwar nach Bonnell's Berechnung vom 19. Mai 656 bis jum 8. Juni 696, seinem Tobestage, inne gehabt; jedoch ift nicht zu fiberfeben, baß fein Rachfolger schon 693 als Bischof genannt wirb. Grift in hohem Alter beinahe hundertjährig geftorben und erlebte das Emporbemmen, ben porübergebenden Sturg und bas neue Uebergewicht ber Bippinibenfamilie, fowie die Berichwägerung feiner eigenen Familie mit diefer. Sein Boter war namlich ber bl. Arnulf, ber berühmte Stammbater ber Arnulfinger ober Bippiniden, der Rathgeber merowingischer Konige und gleichfalls Bischof Don Met; feine Mutter hieß angeblich Doba. Sein jungerer, wol vor ihm geftorbener Bruder mar Anchifes ober Anfegifilus, ber Tochtermann Pippins. Die biefer, lebte er anfangs bei Gofe und war verheirathet; ein Sohn von hm wird genannt. Er ericheint in einer Urfunde Sigberts II. von Auftrafien als domesticus, b. h. als ein in der Proving und bei Sofe wirkender und gu when Chrenftellen berechtigter Mann. In der That wird er fpater Bijchof, logar in einer Urfunde zwischen 664-66 Erzbischof genannt; irrig dagegen ist tine Bezeichnung als Bischof von Trier, und wie in der Geschichte seiner Unterhaltung über den Tod der hl. Gertrud, eine Berwechselung mit Sildulf von Erier. - Seines Baters Berichwendung aus Wohlthätigfeitstrieb foll er entgegengetreten fein, bagegen, um beffen frommen Banbel fich jum Borbilb gu nehmen, eine Lebensbeichreibung beffelben haben anfertigen laffen. - Geine lange Amtsverwaltung, bas Fernbleiben von öffentlichen Angelegenheiten beutet auf ftille geiftliche, vielleicht auch gebeihliche Wirtsamteit, ba fromme Leute, wie der hl. Tendo, fich unter feiner Leitung bilben und bantbar feine Sauptfirche mit Gutern beschenken. - Wie fein Bater, wird auch er in der Apostelfirche (E. Arnulf zu Det) begraben, aber 959 nach Lop bei Ranch übertragen, bei welcher Gelegenheit vielleicht feine ziemlich werthlofe Biographie entstanden ift.

Bgl. vv. Chlodulfi, Arnulfi, Trudonis, Gertrudis in Mabillon Acta SS II. — MGH. SS. I und II und Diplomm. I. — Retiberg, D. Kirchengeschichte I, 491. — Bonnell, Ansange des favolingischen Hauses, S. 137 und 185.

Chlodwig I., ber Sohn bes Chilberich und ber Bafina, regierte ein Denichenalter lang, 481-511; in jedes ber brei Decennien wird eine feiner großen Thaten verlegt, 486 die Riederwerfung ber Romer, 496 die der Mamanum, 507 die der Weftgothen. Der Ausgangspunkt von Chlodwigs Macht ift Tounan. Dort herrichte er über einen Theil bes falifchen Stammes, neben ihm feine Bettern Chararich im Morinerlande, Ragnachar und beffen Brilber Richar und Rignomer in Cambray, endlich bei den ripuarischen Franken in Roln Sigibet. Ch. begann feine Laufbahn damit, daß er die Romerherrichaft bes Spagrins in Gallien nieberwarf. Berbundet mit Ragnachar, von Chararich im Stich gelaffen, schlägt Ch. ben Spagrius bei Soiffons 486. Spagrius flüchtet zu ben Beitgothen, wird an Ch. ausgeliefert und in ber Saft getobtet. Bis gur Geine et warb er bamals, erft fpater (497) in wiederholten Felbaugen bis gur Loire alle Land als Eigenthum bes erobernden Ronigs. Diefer Umftanb, fowie bie bem schaft über eine große Bahl römischer Unterthanen wurden bedeutungsvoll im die gang neue Berrscherstellung, die fich Ch. mit blutiger Energie, mit verschlagener Bift, unbewußt handelnd im machtigen Thatenbrange erwirbt. Beitgenoffe Ib oberichs bes Großen und durch feine Schwefter Audeflebe beffen Schwager, be grundet er, was bem Oftgothen nicht gelang, aus römischen und deutschen Gle menten ein dauerndes Reich. - Im gehnten Jahre feiner Regierung befampft er bie Thoringer (Begend von Tongern) und verleibt ihr Gebiet feinem Reich ein. - Roch mar er Beide, als er ichon Remigius von Rheims feinen Cous angedeihen ließ und mit ber Chriftin Chrotechildis aus burgundischem Ronige ftamme vermählt war. Der erfte Sohn biefer Che, Ingomer, warb getauft und ftarb balb barnach; auch ber zweite, Chlodomer (geb. 495), ward getauft noch ehe ber Bater übertrat. Das geschah erft nach dem Mamannenfriege bon 496. Ripuarifche und falifche Franken fochten in ber Entscheibungsichlacht Diefes Jahres, welche gewöhnlich mit Unrecht bie von Bulpich genannt wirb. Der Seertonig ber Mamannen fiel, ihr Land wurde eine Beute ber Franten und awar wurde ber nörbliche Theil bis jum Redar von frantischen Unfieblern am genommen, ber Reft blieb alamannisch unter frantischer Ronigshoheit. Gin Theil der Alamannen fand auf oftgothifchem Gebiete in der Schweig Schut und Bohnfite. Go bereinigte jene Schlacht zwei beutiche Stamme unter Chlodwige Regierung. Filt ihn perfonlich ward fie entscheibend, infofern er in einem Augenblid ber Roth, wie Gregor von Toure ergahlt, fich jum offenen Uebertritt jum Chriftenthum entschloß. Die Taufe vollzog Remigius von Rheims. Dit ihm wurden feine Schweftern Alboflebe und Lantechilbe, bis dahin Arianerinnen, getauft, mahricheinlich auch fein altefter Sohn Theoberich, bas Rind einer Bei-Schläferin; außerdem 3000 Franten. Der Reft bon Chlodwigs Franten ber harrte noch eine Zeit lang im Beibenthum und Biele wendeten fich um be neuen Glaubens willen von Ch. ab bem Ragnachar gu. Aber bas Chriftenthum wurde zur officiellen Religion erhoben und zwar bas romische Chriftenthum. Die Berbindung mit ber römischen Bevölkerung Galliens ward baburch erleichtert, ber machtige Ginflug ber Geiftlichkeit bem Konige bienftbar. Das zeigte fich be fonders in bem Rampf mit ben arianischen Beftgothen, ben Gregor bon Tout auf religiofe Grunde gurudführt. 3mar hielt eine perfonliche Bufammentunt Chlodwigs mit bem Weftgothentonige Alarich II. auf einer Loireinfel nabe bei Amboife im Jahre 498 ben Ausbruch bes Rrieges auf, mehr vielleicht noch bie beginnenden Berwidlungen mit Gundobald, bem Ronige ber Burgunder. Bor

deffen Bruder Godegifit herbeigerufen, erichien Ch. 501 por Dijon, mabrend bes Rampfes ging Bobegifil ju ihm fiber und entichied fo ben Gieg. Der flüchtige Gundobald wurde in Apignon belagert und verftand fich jur Tributgablung. Um biefen Breis ichlog Ch., ber überdies bon feinen oftgothischen Bundesgenoffen nicht gehörig unterftugt wurde, Frieden. Godegifil fiel fpater im Rampfe gegen feinen Bruder ju Bienne und die bei biefer Gelegenheit gefangenen Franken foidte Gundobald zu Marich II. Bielleicht trug auch dies zum Kriege mit ben Beftgothen bei, ber im 3. 507 ausbrach, nachbem Ch. bon einer langen Fieberfrantheit, die ihn ju Paris befallen hatte, genefen war. Mit den ripuarischen franten verbundet, fchlug Ch. 507 bei Boullon in der Rahe von Boitiers die Bestgothen. Alarich II. fiel im Kampfe von Chlodwigs hand, auch biefer ielbst war mahrend ber Schlacht in Lebensgefahr. Nach berfelben fandte er feinen Sohn Theoderich nach ber Aubergne, er felber überwinterte in Borbeaux mb vervollständigte seine Eroberung im J. 508 durch die Einnahme der feind-lichen Hauptstadt Toulouse und die Erbeutung von Alarichs Königsschat. Diejem Briege, wie ichon bem Burgundertampfe, fah Theoderich ber Große unthatig ju und begnügte fich, indem er aus ber Berlaffenschaft bes ihm nabe ber= wandten Marich II. die Provence für fich nahm, die westlichen Alpenpässe vor den bordringenden Franken gu fichern. In Tours trafen 508 bie Boten des Raifers Anaftafius ben fiegreichen Konig und brachten ihm ben Titel eines Batricius und Confuls, ber ihn in ben Augen feiner romischen Unterthanen nur noch mehr hob, ohne ihn in Abhangigfeit von den Bygantinern zu bringen. - Erft jest vereinigte Ch. Die ihm bisher verbundeten Konigreiche ber Franken zu einer berichaft. Chararich ward mit seinem Sohne gefangen und geschoren, später bingerichtet. Ragnachar und feine Bruder fielen nach unglücklichem Kampfe duch ben Berrath ber eignen Mannen in Chlodwigs Sanbe und wurden von im eigenhandig getobtet. Der ripuarische Sigibert endlich fiel im Balbe Budonia, auf Anftiften bes Cohnes ermorbet. Diefer felbft, Chloderich, mar bon 66 jum Morbe angetrieben worben, auf Chlodwigs Anstiften wurde auch er getobtet, bas ripuariiche Frankenland mit Chlodwigs Gerrichaft vereinigt. ift mit Rampf und Gewaltthat bas Reich gegrundet worben, bas von Paris aus ngiert wurde. 511 ftarb Ch., unter vielen Ronigen feines Gefchlechtes bie gemaltigfte Berrichernatur. Gein Reich ward getheilt unter die Cohne Theoderich, Chlodomer, Chlothar, Chilbebert. Gine Tochter, Chrotechildis, war dem Könige ber Beftgothen, Amalrich, vermählt. Chlodwigs Grab befindet fich in ber bon ihm gegrundeten Abtei Ste. Genevièbe gu Paris.

Junghanns, Geschichte ber franklichen Rönige Chilberich und Chlodowech.

Chlodwig II., Sohn Dagoberts und der Nantechilde, wurde im Jahre 633 geboren und noch in demfelben Jahre wurde ihm durch seierlichen Eid der auftrassischen Großen der künstige ungeschmälerte Besit von Neustrien und Burgund zugesichert. Austrasien blieb dem älteren Bruder Sigibert. So hatte Dagobert für den jüngeren Sohn gesorgt; schon 638 starb der König und empfahl sterbend sein Weib und seinen Sohn dem Majordomus Arga. Derselbe dersch auch sein Amt in Treuen dis zu seinem 640 ersolgten Tode. Sein Rachfolger in Reustrien wurde Erchandald, zur Wahl eines Majordomus von Burgund beries dagegen Kantechilde die Großen dieses Reiches nach Orleans und dort wurde 641 Flaochat gewählt und durch eine Heirath an das königl. Gaus gesesselte. Roch in demselben Jahre starb Kantechilde. Der Friede Burzunds wurde unter Ch. gestört durch die Feindschaft des Flaochat und des Paricius Willebad. Lehterer siel in einem Kampse vor Autun, ersterer starb 11 Lage danach. Unter Erchandalds Majordomat verlies Chlodwigs sernere Re-

gierungszeit friedlich. Als nach Sigiberts im J. 656 erfolgtem Tode der auftrasische Majordomus Grimoald den Bersuch machte, seinen eigenen Sohn auf den Thron zu sehen, lockte ihn Ch. nach Paris, ließ ihn dort umbringen und erwarb so den Besitz auch von Austrasien. Im nämlichen Jahre starb auch Ch. in Geistesschwäche. Er hatte die Angelsachsin Balthilde als Gemahlin heimgesührt und hatte von ihr drei Söhne, Chlothar III., Childerich II. und Theoderich III.

Chlogio ist der erste unter den stänkischen Theilkönigen, bei denen die Aeberlieserung einen bestimmten Charakter annimmt; Prosper seht seine Zeit auf 427 an. Sagenhast ist seine Abstammung von Theudemer, dem Sohn des Richimer. Als Ort seiner Herrschaft wird Dispargum genannt, d. i. Distheim an der Demmer, nordwestlich von Tongern. Bon seinen Kriegsthaten erwähnt Gregor von Tours die Eroberung von Cambrah (angeblich 445), in deren Folge er ein römisches Heer unter Majorianus zu bekämpsen hatte. Bon der Schlacht beim vieus Helena (jetzt Hedin-le-vieux an der Canche) weiß Sidonius Apollinaris ein sebhastes Bild zu entwersen. Trosdem daß jener die Franken in dieser Schlacht durch Majorianus geschlagen werden läßt, bemächtigte sich Ch. des Landes dis zur Somme. Nach dem Tode des Königs erhob sich unter seinen Söhnen Streit, die Herrschaft ging über auf einen Blutsverwandten Chlogio's, den Mervig. Mit Ch. begann die Eroberung Galliens, die nicht mehr auf der Wanderung beruhte, sondern von sesten Wohnsigen aus durch Könige geleitel ward. In seine Zeit sällt auch die Auszeichnung der lex Salica.

Chmel: Abam Mathias Ch., Mathematiker, geb. zu Teschen 27. Aug. 1770, † zu Linz 12. März 1832, bezog 1786 die Universität Wien, wo a Philosophie, Jurisprudenz, Staatswissenschaften und Mathematik studirte. Er bekleidete die Chemie-Lehrerstelle an der mährisch-ständischen Akademie zu Olmüb von 1794—1803, woraus er als Prosessor der Mathematik, später der Physikam Lyceum nach Linz übersiedelte. In dem zu Brünn erscheinenden "Algemeinen europäischen Journale" veröffentlichte er Abhandlungen über "Herftellung der Begriffe Recht und Pflicht" (1797) und über "Logarithmische Differentialien" (1798); außerdem ein zweidändiges Lehrbuch "Institutiones mathematicae" (1807) und ein Programm "Ursprung und Gründung des Linzer Lyceums mit Keppler's Leben" (1826).

Bgl. Wurzbach, Biographisches Lexiton, Bb. II, S. 350, Wien 1857. M. Cantor.

Chmel: Jojeph Ch., Geschichtsforscher, geb. 18. Marg 1798 gu Olmat, + 28. Rob. 1858 gu Wien, mar ber Cohn bes Projeffors der Geometrie an bit mahrifch-ftanbifchen Atademie feines Geburtsortes (f. o.). Seine Chmnafialbilbung erhielt er in Ling, wo er durch die anregenden historischen Bortrage bes nade maligen Abtes A. Faht für bas Studium ber Geschichte jo völlig gewonnen ward, daß er damals ichon den Plan faßte, fich hinfort diefer Wiffenschaft p widmen. Auch in Kremsmünfter hatte ein Lehrer der Geschichte. B. Ulich Sartenschneiber, großen Ginfluß auf Ch., ber, um fich gang gelehrten Stubim hingeben zu konnen, 1816 fogar in bas Stift ber reg. Chorherren zu St. Flo rian eintrat. Der bortige Stiftsbibliothefar R. E. Rlein wurde fein Lehrer in ber Bibliothefskunde, die er freilich nicht fofort praktifch verwerthen konnte, da er einige Jahre in ber Seelforge verwendet marb. Erft 1826 murbe er Stiffs bibliothefar, 1830 schidte ihn fein Pralat zu weiterer Ausbildung nach Wien. wo er mit beispiellofer Singebung "bis jur Erschöpfung ber phyfischen Krafte" bie Schate ber Sofbibliothef und bes Staatsarchives burchforichte. Balb tra er gu letterer Anftalt in ein naberes Berhaltnig, 1834 marb er gweiter, 1840 Chmel. 131

enter Archivar, 1846 Bicebirector bafelbft. Bon 1832 beginnt Chmel's geradezu erflaunliche gelehrte litterarische Thatigfeit; von welchem Umfange biefelbe mar, beweift bas gwangig enggebrudte Seiten fullende Bergeichniß ber Titel feiner Bublicationen im Almanach ber Wiener Atademie ber Wiffenschaften von 1851, won bis 1858 noch vieles hingu tam. Ch. war gewiß bas fleifigfte Mitglied biefer gelehrten Genoffenschaft, beren wirkliches Mitglied er 1847 murbe; Die Anregung und ber Blan gu ihren großen Gbitionen auf hiftorifchem Gebiete gingen bon ihm aus, jo übernahm er 1851 die Redaction der "Monumenta Habsburgica" und bes leider eingegangenen "Notigenblatte". Ch. war entschieden ein organisatorisches Talent, bafür zeugen die zahlreichen Entwürfe, die er gleich in ben erften Sigungen ber Atabemie borlegte; ba ift es balb ber Bunich nach einer "Austria Romana," einem Inscriptionswerfe, balb ber nach einem Polyglottenlenton ober nach ber Brundung eines archaologisch-ethnographischen Rational= muleum, ber ben regen Beift bes Mannes erfüllt. Gine "Austria sacra" nach bem Mufter der Arbeiten der Mauriner oder Oratorianer, eine "Austria nobilis" eine Abelsgeschichte Defterreichs, eine Geschichte ber Landwirthichaft, bes Bauernflandes, ber Induftrie, bes Sandels will er gefordert miffen, einen fo hochnothigen Ratalog affer biftorijchen Sanbichrijten ber Monarchie, einen geschichtlichen Atlas berielben, Sammlung ber beutschen Sprachbentmale in Defterreich bis jum 15. Jahrhundert : er entwirft einen Blan jur Grundung eines hiftoriich-archaologifchen Bereins, turg nie wird er mube; immer derfelbe Gifer fur feine Ibeen; teme Arbeitsluft und fein Arbeitsmuth bleiben ftets biefelben! Es geht ein Bug frifcher jugendlicher Begeifterung burch die Worte und Schriften biefes Mannes, ber bochft angenehm an die Strebungen ber Berhianer bor ber Brundung der Monumenta Germaniae erinnert (vgl. Archiv von Dumge und Buchler). Biel hat biefer tuchtige öfterreichische Gelehrte ichon bor ber Creirung ber biftonichen Commiffion in München vorgeschlagen, bas bann burch biefe realifirt wurde. Ch. theilte aber bas Schidfal bes hochbegabteften öfterreichischen Regenten, er jand für feine Blane nicht überall Berftandniß und Theilnahme, bor Allem aber zu wenig Mitarbeiter. Er fteht ba, wie ein guter General mit einigen brauchbaren Officieren, bas Gros ber Armee aber fehlt. Da bleibt es benn feilich in ben meiften Fallen bei frommen Bunfchen, es mangelt an bem bier entideidenden Gifer und Intereffe ber gelehrten und gebilbeten Rreife. Bang andere konnte Ch. jest operiren, wo es ben hiftorischen Studien in Defterreich weber an jungen geschulten Rraften, noch an einem theilnehmenden Publicum Freilich ein Generalrepertorium des reichen Sanbichriftenschaßes ber Monarchie fteht trot ber großen vielversprechenden Unläufe, die bas f. t. Sandelsministerium nach einer Richtung 1873 gemacht, Die aber völlig in den Sand verannen, noch heute aus.

Ch. ging sast überall vom richtigen Gesichtspunkte aus; auf dem politischen Gebiete trat er für die entschiedene Einheit der Monarchie und deren gutes Berhältniß zu Deutschland ein. In der Methode des Forschens wünschte er besvennenes kritisches Borgehen; inductive Erkenntniß war sein Ziel. Mit aller Schärse trat er denn auch gegen die aprioristisch-poetisirende und philosophirende Kichtung aus, die die dahin in Oesterreich nur allzu sehr vertreten war. Er eisen stelst wieder gegen sene vornehme und gleichgültige Art, die in genauer Forschung Lappalien und lächerliche Pedanterie erblickt. Mit Erregung spricht a von "unserer wirklich erdärmlichen Art und Weise, Geschichte zu schreiben", von "unserer Novellenspielerei, Anekdotensägerei, von den Drollerien und Pikanteien". Zu den Ouellen selbst müsse man dringen, sreilich, "man will es gar zu bequem haben, scheut jegliche Mühe und doch gibt es keinen Ersat sür den Gemß, den die unmittelbare Ouelle gewährt." In der Scheu und dem Un-

vermögen, bie Quellen in ber Urfprache gu lefen, fieht Ch. Die gunehmende Berflachung und Seichtigfeit bes Wiffens ber Begenwart : "wie fonne man." bemertt er einmal mit Bitterfeit, "Benuhung lateinischer Documente bon einer Generation erwarten, die ihre Bilbung aus Journalen und Flugschriften ichopfe und bon einem Buche nur Amufement verlange". Reben biefem fei auch ber Rlage Go wahnung gethan, welche Ch. anläglich ber Befprechung von Gevah's Arbeiten außert, bag bie Berbienfte öfterreichischer Siftoriter eber in Deutschland, als in Defterreich anerkannt wurden, was in gewiffer Sinficht auf Ch., wie auch auf bie Bestzeit Anwendung finden mag. — Ward Ch. auch von anderer Seite in feinen Bemühungen wenig unterftut - wie benn u. a. die f. f. Rreisamter ibm febr buritige Notigen fandten und man aus Bequemlichfeit meift ben borhandenen Actenreichthum rundweg ableugnete - fo erfette fein beifviellofer Fleiß bas Bufammenwirten Mehrerer. Go unterzog er fich allein gewaltigen Borarbeiten, u. a. ber Abjaffung eines Rataloges ber hiftorifchen Sanbichriften ber f. t. Sofbibliothet (wobon allerdings nur beiläufig ber fechfte Theil verzeichnet warb), eine Aufgabe, der heute durch die unermudliche Thatigfeit und die grundlichen Renntniffe Rofeph Saubt's in fo trefflicher Beije für alle Cobices entsprochen wird. Aber felbft mit materiellen Opfern fuchte Ch. Die hiftorifchen Studien gu forbern, auf eigene Roften gab er fein "habsburgisches Archiv" beraus, in bem fich bie intereffante Relation Berberftein's bom 3. 1519 findet. Unter feinen Werfen feien hier u. a. genannt die "Materialien zur öfterreichischen Geschichte", Ling und Wien 1832-38; die "Regesta chron. dipl. Ruperti R.", Franfjurt a. M. 1834; die "Regesta chron. dipl. Friderici III. Rom. imp.", 1838-40; "Geschichte Raifer Friedrichs und feines Cohnes Maximilian I.", 2 Bbe., Samburg, Berthes 1840-43, eine ungemein reiche Materialiensammlung, leiber unvollendet; "Urfunden, Briefe, Actenstude jur Geschichte Maximilians und feiner Zeit" (P. b. Stuttgarter litt. Bereins 1845); "Defterreichischer Geschichtsforscher" (mit werthvollen Angaben fiber Stabtemefen, Finanggeschichte, Die Wiener Univerfitat, Die Historia Friderici IV. et Maxim. ab J. Grünbeck 20.), 1838-41. Davan reiben fich eine Ungahl von Auffagen in ben Biener litterarifchen Zeitschriften und den Atademieschriften. Aber C. war auch für beutsche wiffenschaftliche Unternehmungen thatig, fo für die Gefellichaft jur Berausgabe ber "Monuments Germaniae", für die hiftorifche Zeitschrift bon Schmidt ze. Unter ben conflis tuirenden Mitgliedern der hiftorischen Commission in München ift benn Ch. ebenfalls genannt, beffen Berbienfte um bie ofterreichische und bie beutsche Beichichte baburch ihre volle Bürdigung fanden.

Es ergänzt das anmuthende Bild des Gelehrten, wenn auch dessen humann Sinn, seine Milde des Urtheils, seine Ehrlichkeit und Bescheidenheit gerühmt wird. Als katholischer Priester zeigt er einen hohen Grad von Toleranz und liberaler Aussagischer Priester zeigt er einen hohen Grad von Toleranz und liberaler Aussagischer Forschung zur Politik des Tages hat er im Ansange der sünsziger Jahre freimüthig mit den Worten charakterisirt: die Wahrheit ist stehrreich und — unschädlicher, als die Furcht vor ihr oder ihre Verschleierung! — Aus allen seinen Schristen abei spricht die willigste freudige Anerkennung fremden Verdienstes — kurz überall erscheint Ch. als eine liebenswürdige Persönlichkeit, die nichts Höheres kannte, als das Streben nach wissenschaftlicher Erkenntniß und treuen begeisterten Patriotis mus — der Oesterreicher aber wird gut thun, ihn als einen seiner Vesten aehren und hochzuhalten.

Chodowiedi: Daniel Rifolaus Ch., geb. 16. Oct. 1726 zu Danzig † 7. Febr. 1801, Maler und Rupferstecher, ift einer der interessantesten deutsche Künstler in der zweiten Gälfte des 18. Jahrhunderts, namentlich im Sittenbild höchst originell, der erste Schilderer des bürgerlichen Lebens seiner Epoche. Sei ater war Rornhandler, aber gugleich Dilettant im Beichnen, und gab ihm wie nem awei Jahre jungeren Bruber Gottfried in ben Dugeftunden Unterricht. le ber Bater 1740 ftarb, tam Gottfried nach Berlin, Daniel genog weiteren mitterifchen Unterricht von einer Schwefter feiner Mutter, Die in Email malte, nd ipater begann er mit Feber und Tuiche Rupferftiche nach Marten be Bos, Coemart, Callot, Lancret, Watteau ju copiren. Aber er follte Raufmann berben, tam ju einer Bittme, Die einen Spezereilaben hatte, und wurde erft rei, als biefes Geichaft ju Grunde ging. Er hatte unterbeffen bas Zeichnen icht bernachläffigt, das, was das tägliche Leben feiner Beobachtung barbot, feftuhalten gesucht, aber in biefer Beit boch feine Fortschritte gemacht. 3m 3. 743 tam er in bas Geschäft feines Ontels Uprer nach Berlin, erfullte bie Michten des taufmannischen Berufes, aber bilbete baneben fein fünftlerisches Eglent weiter, namentlich unter ber Leitung eines Malers Saib, Schulers von 8. Ph. Rugendas. Erft 1754 gab er ben Raufmannsberuf gang auf. Es erfrieten fich ihm Begiehungen ju angesehenen Malern, Besne, Lefueur, bem Rabirer Deil und Robe. Da die Afabemie gang herabgefommen mar, batte letterer ein Brivatatelier errichtet, in bem Abends nach bem Mobell gezeichnet burbe. Ch. war ein eifriger Theilnehmer, fuchte nach Kraften feine unzusammenangende Annstbilbung zu ergangen, machte die erften Berfuche in ber Delmalerei ind (fchon 1754) im Radiren. 3m 3. 1755 verheirathete er fich mit Zeanne

Bmed, ber Tochter eines Golbftiders in Berlin.

Delgemalbe bon feiner Sand find in öffentlichen Sammlungen nicht häufig. mei Bilber, junge Welt bei gefellschaftlichen Spielen im Freien, befitt bas Berliner Dufeum; fie find bem Gegenstande wie der Behandlung nach bon ramofifchen Bilbern ber Rococoperiode beeinflußt. Gin fehr anmuthiges und in on Beleuchtung treffliches Bilbehen, eine Rabichule bei Rergenlicht, befitt ber Umerftaatssecretar 3. D. v. Gruner in Berlin. In Email malte er namentlich in früherer Zeit Dosen, Porträte, auch größere Compositionen. Gine Passions-Tolge befindet fich bei Professor E. bu Bois-Reymond in Berlin, einem Rachtommen bes Runftlers. Sein eigentliches Telb aber fand er erft, als er fich in bandhabung ber Radirnadel mehr vervollfommnet hatte. Er begann bamit, Beftalten aus ber nächften Umgebung festzuhalten, einen frummbeinigen Burfelbieler, ber fich in Berliner Wirthshäufern umbertrieb, Bettelbuben, Golbatenweiber, einen fleinen Bratenwender, bas Gefolge ber türfischen Gefandtichaft, miliche Gefangene aus ber Beit bes fiebenjährigen Krieges, bann, in Zeichnung wir in Stich, besonders häufig Gruppen aus dem eigenen Familienleben, endlich Briedrich ben Großen ju Bierde (1758), ein hochft charafteriftisches Bildnig bes Monarchen. Den erften burchichlagenden Erfolg hatte Ch. 1767, als er eine größere Platte begann: ben Abschied bes Calas von feiner Familie. Ein fungofifcher Rupferstich, dieje Scene barftellend, war ihm in die Sand gefallen, worte ihn in Del (Berliner Museum) und begann bann bie Composition un und beffer burchzuarbeiten und ju ftechen. Die Calas-Tragobie und bie Moifion bes Processes auf Boltaire's Beranlaffung waren noch im Gebachtnig bis Publicums, ber Gegenstand wie die gludliche Auffaffung ließen Ch. mit diefem Blatte Eindrud machen. Bon nun an wurden die Auftrage immer häufiger. für die Alabemie ber Runfte, beren Mitglied er feit 1764 mar, für einheimische mb auswartige Buchhandler fertigte er Stiche. Seine Productivität mar eine mmenswerthe, bas Berzeichniß ber Stiche im Werke von Engelmann weift 950 Ammern auf, häufig geben aber gange Folgen, bis ju 12 Blatt, auf Gine Rummer. Gewöhnlich bewegt C. fich in fleinem Taschenbuchsormat, fticht Titel-Matter, Bignetten, Illuftrationen ju Buchern, Ralenderfupfer. Den Gegenftanden ind Diefe Darftellungen bochft verschiedenartig. Biblifche und mythologische

Figuren von feiner Sand, auch feine mittelalterlichen Ritter, fein Chernel Bermann, fein Got von Berlichingen befriedigen uns heut am wenigften. Bilb jum Samlet, Macbeth, Coriolan, felbft die Falftafficenen ericheinen uns Biebergabe nicht gang gludlicher Buhnenbarftellungen. Bielleicht find Blatter jum Gil Blag, namentlich bie garten Bilber gang fleinen Formale bie einzigen Darftellungen aus anberer Beit und Gitte, Die gang auf ber bo bes Runftlers fteben. In feiner eigenen Beit, namentlich im Rleinleben u Familienleben, ift er gang ju Saufe. Er illuftrirt eine große Angahl je genöfficher Autoren, Boltaire, Rouffeau's Reue Beloife, Die Romane ber En lander Golbimith, Smollet, Richardion. Diefen hat er Die Charaftere ber Clari und bes Lovelace meifterhaft nachempfunden. Illuftrationen zu Leffing's Min bon Barnhelm maren feine erften Ralenderfubfer (1769). Gellert's Tabel Sippel's Lebensläufe, Bajedow's Schriften, die beut fast vergeffenen Romai Sophiens Reife, Gebalbus Rothanter wurden fein Borwurf, bann aber au Goethe's Werther, Schiller's Jugendwerte, Die Rauber und Cabale und Lief Etwas fpater folgten bie Rupfer gu Bermann und Dorothea. In ben Bilber au Affland's Ragern trifft er ben Ion bes burgerlichen Rubritude portrefflic Minder ift er in ber Welt bes Landvolfes ju Saufe, wie in ben Rubfern Beftaloggi's Lienhart und Gertrub. Eigentliche Caricatur ift feltener, aber b Botter und Belben im Bofcoftum Ludwige XV. ju Blumquer & traveftirt Meneide find bochft beluftigend. Im Tone hogarth's, ohne fo fchneidig gu fe wie diefer, versucht er fich im "Leben des Luderlichen" und im "Leben bifchlecht erzogenen Frauenzimmers". Anfpruchelofer, nicht fo ftart moralifien und oft allerliebst in Auswahl und Begenüberftellung ber Situationen ift b Folge "Ratürliche und affectirte Sandlungen bes Lebens"; heitere Laune malt in der Folge der Beirathsantrage. Baufig bilbet Ronig Friedrich II. be Begenstand. Er ericheint in Chodowiedi's Darftellungen nicht fowol als b große Rriegsheld und Philofoph, als vielmehr in ber popularen Geftalt des "Alle Frig", Die in gablreichen Anetboten Die Sauptrolle fpielt. Chobowiedi's feit Beobachtung und gefällige Auffaffung weiblicher Gestalten aus ber bamalige Welt, die reigbolle Interieur-Wirfung, Die er gu erreichen fabig ift, lernen m gang besonders in ber Folge "Beschäftigungen ber Damen" fennen. Schalthaf Grazie ift noch mehr fein Element als brollige Laune. Allerliebit find bie Da ftellungen ber Berliner Doben, Die Saartrachten ber Damen. Gine Reihe to licher Typen marichirt in ben Bedientencharafteren, Anfangen eines "Orbis pictu por uns auf. Geine lebhafte Phantafie verfündigt fich in bem Blattchen ... cervelle d'un peintre", einer Fulle von Gestalten und Gesichtern, wie fie D bem inneren Auge des Runftlers auftauchen. Die überftromende Ginbilbung fraft veranlagte ibn oft, namentlich mabrend ber fpateren Beit, "Ginfalle" ben Plattenrand zu rigen. Dieje gang flüchtig bingebauchten Buthaten, aller Beftalten aus bem Leben, fpielende Rinder, Amoretten, Schafer und Schaferinne fleine Landichaften ac., bilben eine werthvolle Gigenthumlichfeit ber Brobebrus Aber auch ein paar großere Blatter zeigen ihn gang auf feiner Sobe: , cabinet d'un peintre", born feine Gattin mit den Rindern, weiter gurud er fell in Beobachtung biefer Gruppe, ein bewundernswerthes Stimmungebilb, da die übermuthige "Wallfahrt nach Frangofisch-Buchholg". Der taube Antiqu Lippert, ber fich mit bem Rupferftecher Bingg unterhalt, mabrend binten fist und beibe abzeichnet, ift bie Frucht einer Reife nach Dresben. Schon ein fruber (1773) funternahm er eine Reife nach Dangig, um feine Mutter gu Er führte ein originelles Reifetagebuch in Zeichnungen, bas jest ber Bibliothet ber Berliner Runftatabemie gu finden ift. Geine Aufnahme ber Beimath war bochft ehrenvoll, er malte bier viele Minigturbilbniffe u

führte mabrent feines Aufenthaltes bie Rupfer jum "Lobe ber Narrheit" aus. Gine zweite Reife nach Danzig fand nach bem Tobe ber Mutter 1780 ftatt. Andere Reifen ber folgenden Jahre gingen nie fiber bas nördliche Deutschland binaus. Sonft führte er eine rubige, burgerliche Erifteng ohne außere Schicffale, glidlich und behaglich in feinem Familienleben, voll Unermudlichfeit bei ber Arbeit, Die er bis tief in Die Racht und oft felbit bei Rrantheitsanfallen nicht ruben ließ. Er war liebenswürdig, wohlthatig, von aufopfernder Treue gegen bie Seinigen, ein gewiffenhafter Bermalter feines mohlerworbenen Bermogens. In feinem Saufe berifchte ernfte religiofe Bucht, er befleibete Chrenamter in ber frangofischen Gemeinde, ber er burch feine Battin angehörte. Ch. erlebte noch die Umwälzungen der Sitte und des Geschmacks, welche der französischen Revo-lution folgten. Seine spätesten Blätter, die Illustrationen zu Lasontaine's bermann Lange, ju "Luife" von Bog find geiftreiche Belege für Die damaligen Bandlungen der Mode. Die Darftellung der Flucht der Offenbacher nach Sanau (1797) ift eine lebenbige Schilberung jener Wirren, welche aus ben Revolutionsfriegen herborgingen. Im übrigen blieb Ch. wie er war, von feinen neuen fünftlerischen Bewegungen ergriffen, friedlich fortarbeitend auf bem Felbe, welches gang fein eigenes war. Geit 1788 Bicebirector ber Berliner Atabemie, wurde er, nach dem Ableben Robe's, 1797 beren wirklicher Director. Er ftarb 1801 an der Schwelle eines Jahrhunderts, bas nicht mehr bas feinige war. Sein Bruder, Gottfried Ch. (geb. 1726, † 1781) und fein Cohn, Wilhelm

(geb. 1765, † 1805) haben in feinem Stil gearbeitet.

Ch. ift ein unvergleichlicher Schilberer feiner eigenen Belt, bor allem bes bargerlichen Rleinlebens und Familienlebens im nordlichen Deutschland. Die Buit ber Aufflarung, ber einfachen Bernunftigfeit und humanität, wie fie in ber Beit Friedrichs bes Großen weht, ift auch bie feine. Die feine gesellschaftliche Bildung im damaligen Berlin, zumal in den Kreisen der frangösischen Colonie, dann namentlich auch die Empfindsamkeit der Epoche treten uns in feinen Figuren entgegen. Die Richtung auf bas Wirkliche und Gegenwärtige, auf die Berwerthung bes eigenen Lebens, wie fie in der bamaligen Litteratur, bei den englischen Romandichtern, bei Diderot und Leffing auftritt, ift auch für feine finftlerische Anffaffung bestimmend. Dit wird bei ihm ein moralifirender Ton angeichlagen, aber bas ift eber ein Rehler ber Beit als ber Berfonlichfeit. Jebenfalls ift er niemals jo tendentiös und lehrhaft wie fein berühmter Borganger, der englische Sittenmaler Hogarth, mit dem man Ch. oft zu feinem Berdruß berglichen hat; er ift auch nie jo herb und bitter, wie diefer, weibet fich nicht am Saglichen. "Unfer maderer Chodowiedi", fagt Goethe, "hat manche Scenen der Unnatur, der Berderbniß, der Barbarei und bes Abgeschmads trefflich bargestellt, allein mas that er? Er ftellte bem Saffenswerthen fogleich bas Liebenswurdige entgegen, Scenen einer gefunden natur, die fich ruhig entwidelt, einer wedmäßigen Bilbung, eines treuen Ausbauerns, eines gefälligen Strebens nach Berth und Schonheit." In feiner Technit hat er vielleicht das Dilettantische leiner Jugendbilbung nie bollig überwinden fonnen, aber wenigftens in Beichnungen und bei Sandhabung der Rabel bilbete er fich einen gang eigenthum= liden und in feiner Art unübertrefflichen Stil. Ramentlich bei fleinerem Format berleiht er ben Geftalten das feinste Leben. Die Figuren, befonders die jugendliden, find, bem Beitgeschmad entsprechend, auffallend fchlant, aber wirfungsvoll modellirt, naiv beobachtet. Meisterhaft ift die Perspective gehandhabt, die dormen find flar und durchfichtig, und die Behandlung ift fchlicht bei aller Bartheit, ohne einen Bug bon pruntender Bravour.

Wilh. Engelmann, Daniel Chodowiedi's sammtliche Kupferstiche, Leipzig 1857 (mit Biographie von A. Weise). — Nachträge und Berichtigungen zc., Leipzig 1860.

Chotier: Erasmus v. Ch., geb. ju Luttich 1569, † 1625. Er gehörte einem angesehenen Lutticher Geschlechte an, beffen Abstammung bon ben alten Eblen von Gurlet, Berren b. Ch., feineswegs feftfteht. Rachbem er in lowen Sumaniora (unter Lipfius) und Jura ftubirt hatte, wirfte er in feiner Baterfiabt als Abbocat. Er hat fich burch zwei bahnbrechende Werte ein dauernbes Berbienft um bie Rechtswiffenichaft erworben, nämlich burch ben "Tractatus de jurisdictione ordinarii in exemptos deque illorum exemptione ab ordinaria jurisdictione" und burch ben "Tractatus juridicus de advocatiis feudalibus". Diefes Wert erichien 1624 in Roln und im felben Jahre in Weglar. Erfteres querft in Roln 1620-24, bann 1629 mit Bufaken bom Bruber bes Berfaffers, bem auch hervorragenden Abvocaten und fpateren Generalvicar Johannes b. Ch. (1576-1656), endlich jum britten Dale herausgegeben von Berhorft 1684. Eine Schrift bes Erasmus "De privilegiis senectutis" blieb ungebrudt, icheint aber bom Bruber benutt worben gu fein. Berichiebene Mitglieder ber Familie Ch. haben fich als Juriften, als Theologen und als Wohlthater ber Stadt Lutfid einen ehrenvollen Ramen erworben. - Bgl. die biographischen und bibliographischen Werte von Becbeliebre, Abry, Ban ber Meer, und hauptfachlich ben Urtifel Chofier pon Capitaine in ber belgischen Biographie nationale.

Rivier.

Cholinus: Maternus Ch., Buchdruder in Roln, geb. 1525, † 14. Oct. 1588. Er wohnte im Saufe jum golbenen Salsbande unter Fettenbennen, jest Dr. 5. Bahricheinlich ftammt er aus ber Buricher Buchbruderfamilie Cholin. Aus feinem Berlag gingen bom Jahre 1555 bis gu feinem Tobe über 250 berichiedene Drude herbor. Rur wenige Bucher ließ er auf fremden Preffen bruden, die meisten gingen aus seiner Officin hervor. Bom Jahre 1566 ab war er Mitglied des Rathes und wurde 1569, 1572, 1578, 1581 und 1584 von der Gürtlerzunft wieder gewählt. Mit seiner Frau Cordula Siltars batte er neun Rinber, bon benen Goswin bas Gefchaft fortfette. Rach Goswins Tobe ging Die Druderei 1606 auf beffen Sohn Deter fiber. Diefer murbe jum turiftrftlichen Soibuchbruder ernannt. Rach Beters Tobe 1636 fing bas Geichaft an gurudjugeben, bis daffelbe von Peters Sohne Johann Arnold nach Frankfurt und von ba nach Bamberg berlegt wurde. Der lette in Roln erschienene Druct ber Cholin'ichen Dificin ift bom Jahre 1664. Maternus' Druderzeichen war eine fich in ben Schwang beigende mit Gichen- und Lorbeerzweigen umwundene Schlange: bas Bange bilbet einen Rrang, ber bon einer aus ben Bolfen tommenben Sanb gehalten wird; innerhalb bes Kranges lieft man bie Worte: Benedicis coronae aureae benignitatis tuae (Psal. 64).

b. Bullingen, Kölner Buchbruder (Gold.). - Weinsberg, Gebentbuch. Ennen.

Choquet: Franz Hacinth Ch., geb. zu Lille, † zu Antwerpen 6. Febr. 1645 (28. Juli 1646?). Dominicaner zu Antwerpen geworden, erhielt er feiner Talente wegen die weitere Ausbildung zu Salamanca, an welcher die Theologie damals in höchster Blüthe stand. Er machte dort seine Studien unter den geseierten Lehren seines Ordens Bannes, Herrera und Petrus de Ledesma. Heimegetehrt lehrte er Philosophie und bald Theologie zu Löwen. Die öffentliche seierliche Disputation auf dem Generalcapitel zu Paris 1611 wurde ihm übertragen. Er bestand sie glänzend und wurde dafür sosort promodirt. Bezeichnend sür die damaligen französischen Zustände ist es, daß er die 62. These auf Besehl des Parlaments als den gallicanischen Freiheiten zuwiderlausend tilgen mußte. Am 18. Juli 1615 ertheilte ihm auch die Universität Douay die Grade. Dort errichtete er das so berühmt gewordene Colleg von H. Thomas von Aquin. Mit Bekleidung von Ordensämtern wurde er sast immer verschont, um ungestört

Chorus. 137

Der Bissenichaft leben zu können. Als Theologe genoß er einen bebeutenben Rus. Doch schrieb er in dieser Eigenschaft blos: "De origine gratiae", Duaci 1628, 4°. Tom. I. (der 2 ist nie erschienen). Biel struchtbarer, aber auch weniger bebentsam ist er als Geschichtssichreiber. Sowol in seinem Werse: "Sancti Belgii ord. Praed. icon. aere inc. ornati", Duaci 1618, das in mehreren llebersehungen erschien, als in dem weiteren: "Mariae Deiparae in ord. Praed. viscera materna", Antverpiae 1634, sinden sich mehrere Mängel, die der letzteren Schrift sogar das Berbot "donec corrigatur" durch den römischen Inder zugezogen haben. Das Berzeichniß aller Arbeiten bei Quetif et Echard, Script. O. Praed. II, 542 ss. A. Weiß.

Chorne: Gerhard Ch., in ben Geschichtsquellen gewöhnlich Ritter Ch. genannt, war für Aachen die bedeutsamfte Berfonlichfeit bes 14. Jahrhunderts ind ift in ber Folgezeit neben Rarl bem Großen im Munde der Aachener ber bopularfte Rame geblieben. Er war bon großer politischer Bedeutung ar feine Baterftabt, mar fiebenmal regierender Burgermeifter, einmal gleichzeitig Burgermeifter, Bogt und Daier und Saupt bes Erbraths, welch letterm gegenaber die Bunfte nur noch ju geringer Geltung gelangt waren. Den Ritter rubmt man breier monumentaler Werte wegen, nämlich bes außeren Mauerrings ber Stadt - ber innere, altere war im 12. Jahrhundert auf Befehl bes Staufers friedrich I. entftanden -, bes Baues bes gewaltigen gothifden Chores an ber Bials- und Rronungstapelle und bes berrlichen Rathhaufes auf bem Boben ber wemaligen Pjalz Karls bes Großen. Bon ben bis jeht bekannten Quellen bes 14. Sahrhunderte nennt ihn feine ausbrudlich ben Urheber jener Bauten, mt eine von Lorich in ben Annalen bes Bereins jur Geschichte bes Rieberrheins und ber Erzbioceje Roln herausgegebene Chronit, welche bis 1481 geht, bezeichnet ihn als ben Erbauer bes Rathhaufes; aber bie Trabition halt feft baran, in als ben Urheber ber brei wichtigften Bauten bes 14. Jahrhunderts gu ebren und fo gewiffermaßen als ben zweiten Grunder Machens zu berherrlichen; labft die Rronungstirche, welche nur ben fterblichen Reften zweier Raifer, Rarls des Großen und Otto's III. eine Stätte gewährt hatte, geftattete dem verdienten Manne in der weftlichen Borhalle ein Grab mit der Inschrift:

> Gerardus Chorus miles virtute sonorus, Magnanimus multum, scelus hic non liquit inultum. In populo magnus, in clero mitis ut agnus. Urbem dilexit et gentem splendide rexit, Quem Deus a poena liberet barathrique gehenna,

die feinen ritterlichen Muth, feine hochherzige Gefinnung, feine Milbe gegen ben Rlerus, feine Liebe gur Stadt und endlich die Bortrefflichfeit feiner Berwaltung hervorhebt, aber von dem Berbienft um bie großartigen ftabtifchen Bauten ichweigt. Leider befigen wir nur ju wenig ins Einzelne eingehende Darftellungen ber Beit bes 14. Jahrhunderts, welche für Machen eine Blutheperiobe mar, um ben vollen Antheil wurdigen ju fonnen, welchen Gerhard Ch. m ber Entfaltung biefer Bluthe hatte; aber bas fteht feft, bag in ben Jahren, mo er fiebenmal Bürgermeifter ber Stadt war, in Machen nichts Wichtiges ohne eine Leitung ober ohne feine Theilnahme geschah. 3m 3. 1327 ordnet er die Angelegenheiten eines ftabtischen Spitals, 1884 reitet er gefangener Lombarben wegen nach Roln, Ribeggen, Siersborp und Mastricht - Lombarben wirften feit 1291 als Gelbwechsler in Machen für Sanbel und Gewerbe wohlthätig - : beim Besuche ber Raiferin Margaretha, Ludwigs IV. Gemahlin, im 3. 1338 in Nachen rug er als Saupt einer blubenben Stadtgemeinde die Sauptforge fur Aufnahme, Bewirthung, Berftreuung und Beichentung der hoben Frau und ihres Gefolges. In bemielben Jahre widmete er feine Thatigteit ber Grundung ber Rurge138 ' Chotet.

richtsordnung, des iudicum electivum, jur Aufrechterhaltung ber burgerlichen Ordnung. Das Gericht bestand bis ju Ende bes 18. Jahrhundens. leberall, wo es die Ehre und das Bohl feiner Baterftadt galt, war Gethar Ch. thatig, fo ale im 3. 1351 bie Stadt ale eine gleichberechtigte mit bem Erzbischofe Wilhelm von Koln, mit dem Bergoge Johann III. von Bubant und ber Stadt Roln ben berühmten Landfriedensbund ichlog. Um feiner Baterftadt den noch bon Raifer Ludwig IV. beftätigten Befit ber Galmeigubt Altenberg bor habgierigen nachbarn ju fichern, unterhandelte er mit Braban und Limburg ju großer Zufriedenheit Aachens ju Bruffel, Limburg, Furen und Bitten In dem Streite zwifchen Raifer und Papft beichied jener Abgeordnet ber Städte 1338 junachft nach Frantfurt, bann nach Maing. Machen fandte jebesmal feinen Gerhard Ch., um es zu bertreten. Als 1346 Reichsfürsten und Stabte einen Tag nach Roln anberaumten, um die Bahl eines neuen Rouge zu berathen, schickte Nachen auch babin ben Ritter Gerhard Ch. Rechnet man ju bem Gefagten bes Ritters freundschaftliche Beziehungen ju ben Dnafimgeichlechtern ber nabern und weiteren Umgebung Aachens, zu den Kirchen, Aloften und Spitalern Machens und Burticheids, fo ertennt man, daß Gerhard Ch. ibr Nachen nicht blos im 14. Jahrhundert, fondern auch für die Folgezeit eine ber berporragenbiten Berfonlichkeiten mar. Mit vollem Recht erhielt ber perbiente Mann fein Brab in der Rronungstirche. Propft Wilhelm von Wied ftiftete im 3. 1397 ein Bachelicht an bemfelben. Bei Gelegenheit, wo im borigen Jahr hundert die Borhalle zur Rirche gezogen wurde, entfernte man das Grab. Die oben erwähnte von Lorich berausgegebene Chronit fagt jum Jahre 1367; Starb h. Gerhartt Chorus und worth begraben gen die Wolffthuer. Er thet bei feinem Leben bas rhaet ober ftatthauf erftmael genlegen.

Man vergl. Quir, Biographie des Ritters Ger. Chorus, Machen 1842 und

Baagen's Geschichte Machens I. Band, Machen 1873.

Saagen. Chotet: ein altes bohmifches Geschlecht, Freiherren feit 1702, Grafen fei 1723. Graf Rudolf Ch. (1707 - 1771) diente unter Maria Therefia al Statthalter in Bohmen, als Prafibent der hoftammer und von 1765-1771 al oberfter Rangler ber vereinigten Soffanglei in Wien. - Gein Reffe Graf Ru dolf Ch. (1748 - 1824) wurde unter Joseph II. Softangler, ichied 1785 wegen ber Steuerreform aus bem Dienft, übernahm unter Leopold II. Die Lei tung der Finangen und unter R. Frang 1802 als Oberftburggraf die politich Bermaltung in Bohmen. Bon 1805 - 1809 nahm er als Staats- und Confe rengminifter an ber oberften Regierung Antheil, lebte bann als Bribatmann und ftarb 1824. - Rarl Braf Ch., ber jungfte Sohn bes Conferenzminifter (1783-1868), trat 1803 in ben öffentlichen Dienft bei bem bohmifchen Guber nium, wurde 1805 Rreishauptmann in Mahren, 1811 Gubernialrath, begleitet 1815 als Generalintendant die öfterreichische Urmee nach Italien. Rach ben Frieden berief ihn R. Frang I. als Gouverneur nach Trieft, 1818 nach Tirol 1825 als Hoffangler und Prafident ber Studienhofcommiffion nach Wien und 1826 als Oberftburggraf nach Bohmen, in welcher Stellung er eine Reihe bon Schöpfungen fur bie geiftige und materielle Cultur bes Landes ins Leben rie In Folge eines Streites mit ben Stanben verließ er 1843 ben Staatsbienft lebte auf feinen Butern und + am 28. December 1868 in Wien. R. Ch. i der Stifter eines jungeren Zweiges Diefes Geschlechts, welches im beutschen Theil Bohmens zu Großpriefen an der Elbe anfaffig ift.

Abam Bolf, Sigungsberichte ber t. Atademie der Wiffenschaften in Bien 1852 Bb. IX, 434; Graf Karl Chotet, ein Lebensbild, Prag 1869.

Chonlant: Johann Lubwig Ch., Argt, geb. 12. Rovember 1791 in bresben , prafticirte , nachdem er 1818 bie med. Doctormurbe erlangt batte, que ift in Altenburg, feit 1821 in Dresben, wo er eine Stellung als Urgt am trantenftifte in ber Friedrichsftadt befleibete und bom Jahre 1822 an Borleungen fiber praft. Debicin an ber med,-chirurg. Atademie hielt; 1828 wurde sum Profeffor und politlinischen Dirigenten, 1842 jum Director an biefem Anflitute und 1814 jum Geheimrath und Mebicinalreferenten im Minifterium 3nnern ernannt; fein Tod erfolgte am 18. Juli 1861. — Ch. war ein Beraus fleißiger und fruchtbarer Gelehrter auf verschiedenen Gebieten ber Beilmbe: ber Schwerpuntt feiner wiffenichaftlichen Leiftungen fällt in feine Arbeiten ur Geschichte und besonders gur Litteraturgeschichte ber Medicin, mit welchen er ine ehrenvolle Stellung in ber beutichen meb. Siftoriographie einnimmt. Gine einer erften Arbeiten auf Diefem Gebiete bilben bie trefflichen "Tafeln gur Bedichte ber Dedicin", 1822 Fol., baran fchließt fich bas fehr werthvolle "Sandbuch ber Bucherfunde fur bie altere Debicin" u. f. w. 1822 (in 2. fehr bermehrter Aufl. 1841), fobann folgten einzelne intereffante Artitel in bem bon ibm berausgegebenen "Siftorifch-litterar. Jahrbuch fur bie beutsche Medicin", von welchem 3 Jahrgange (Leipzig 1838 — 40. 16) erschienen find, ferner die Bibliotheca medico-historica" etc. 1842, (zu welcher J. Rosenbaum zwei Geste Additamenta 1842, 1847 geliefert hat), zwei bortreffliche Arbeiten zur Geschichte ber Anatomie ("Die anat. Abbilbungen bes XV. und XVI. Jahrh. hiftor. und biogr. erläutert", 1843 und "Geschichte und Bibliographie ber anatom. Abbilbungen n." 1852 und gulegt "Die Anfange miffenschaftlicher Raturgeschichte im driftlichen Abendlande", 1856. - Außerdem hat Ch. einige fleinere Abhandlungen gur Medicina magica ("Die Beilung ber Scropheln burch Ronigshand", 1833, "Borlefung über ben animalischen Magnetismus", 1840 [1841] 12 u. a.) veröffent= lidt, einige werthvolle altere meb. Schriften (Platneri Quaestiones medicinae forensis, Stahlii Theoria medica vera u. a.) neu ebirt und fich an ber Herausgabe mehrerer meb. Beitichriften (Altenburger allg. meb. Annalen, Dresbner Beitichr. für Ratur- und Geilfunde, an bem von Senichel herausgeg, Janus) be-Beiligt und in biefen, wie in andern Journalen gahlreiche Artikel aus verschiebenen Bebieten ber Beilfunde mitgetheilt. Gin Bergeichnig ber monographisch ericienenen Werte von Ch. findet fich in Engelmann's Bibl. med.-chir. p. 112 und Suppl. Deit p. 44, Die fammtlichen bis jum Jahre 1839 erichienenen Arbeiten Choulant's find in Callifen's Med. Echriftfteller-Legiton Bb. IV. S. 146 und XXVII. S. 91 aufgenommen. A. Sirid.

Chrismann: Frang Xaper Ch., Beltpriefter und berühmter Orgelbauer. Cowol von biefem Manne bis gur Stunde weber Baterland noch Geburtsbatum befannt geworden, berechtigt zu feiner Aufnahme in biefes Wert bennoch feine Thatigleit auf beutschem Boben (Ober- und Unter-Defterreich und Steiermart). Es ift aberhaupt bas erstemal, daß ihm ein Plagchen in einem biographischen Werte ringeraumt wirb. Ch. (auch Chrismani, Briesmann, Rrismann genannt) foll ein Briefter aus ber Diocefe Laibach gewesen fein (bie Rachfragen blieben tier erfolglos): nach Anderen war er ein italienischer Abbe. Auch darin theilte n bas Los mit jo manchem Orgelbauer, bag Ort und Beit feines Todes unbetonnt waren; bies wenigstens fonnen wir mittheilen: ber Tob ereilte ibn bei bem am 20. Oct. 1794 in Arbeit genommenen Orgelbau in ber Stadtpfarrfirdje Rottenmann (unweit Abmont in Oberfteiermart). Er ftarb im 70. Lebenslabre am 20. Mai 1795 im Bfarrhofe des Stadtchens, und liegt im bortigen Friedhofe nachit bem großen Thorbogen ber Rirche begraben. Chrismann's Orgeln vereinigen in fich Rraft und Fülle und wiederum Wohllaut und Lieblichkeit ber einzelnen Regifter und bieten auch bei Benugung bes vollen Bertes eine

Ala Chrift.

Bol tonnen fich die geiftlichen Stifte Defterreichs rubmen tempte Spielart. mortreffliche Degeln gu befigen, fo Rlofterneuburg mit ber 1644 von Freund au Undan erbauten Orgel, Melt mit Connholzer's Bert, Rremsmunfter mit jenen Don Doler and Galgburg, Beiligenfreug mit ber großen 1802 bom Biener bol achelbauer Ignas Rober verfertigten Orgel: allen voran wird aber boch imme all genannt, beffen Orgeln im Chorherrnftifte St. Florian, im Benedictinerftif Abmont, in der Propftei Spital am Puhrn, in ber Pfarrfirche St. Lauren in Mien (Borftabt Schottenfelb, Begirt Reubau) alle genannten Borguge in hoben Wahe befigen, refp. befagen, benn zwei babon gingen leiber burch Feuersbrum an Grunde, Spital am Phhrn brannte am 25. Oct. 1841, Abmont am 3 April 1865 ab und mit ihnen die Orgeln; Ch. felbft nannte lettere fein Lieb lingewert. Die Riefenorgel in St. Florian bei Ling (4 Manuale, 74 flingenb Mogifter und 5230 Bfeifen), auf Anregung bes Propftes Matthaus Goal im 3. 1770 von Ch. begonnen, wurde leiber nicht von ihm vollendet, benn es ente fanben gwifchen bem bon Ratur aus reigbaren und ftreitfüchtigen Ch. und bem Propite Dighelligfeiten und wurden letterem auch wegen ber großen Auslagen io viele Schwierigfeiten bereitet, bag er, ber Sache überbruffig, Ch. entließ und alle auf ben Bau bezüglichen Schriften (bis auf ben Originalcontract, ber fid bis heute erhalten hat) ins Feuer warf. Im Gegensatz zu ber impofanten De-jeftat ber Orgel in St. Florian bietet jene in ber Schottenfelder Rirche in Wien (vollenbet 1790 unter bem würdigen Abt Benno) in ihren beicheibenen Dimenftonen ein Juwel an feiner Ausarbeitung und einnehmenbem Rlang. Die Orgel, "ber größte Schat biefer Rirche", bietet jugleich ein geschichtliches Inter effe, indem bei ihrer Prufung und Uebergabe im 3. 1790 der faif. Soforganift Joh. Georg Albrechtsberger biefelbe in Gegenwart Mogart's und einer gabl reichen tunftverftandigen Berfammlung jum erftenmal fpielte, wobei das, in einem einzigen Exemplar noch erhaltene Brogramm ber borgetragenen Stude (von Bach, Albrechtsberger, Sabbn, Gagmann und einer freien Phantafie) unter bie Unwefenden bertheilt wurde. Das Urtheil Mogart's und Albrechtsberger's fiel babin aus: es behaupte biefe Orgel unter allen Orgeln Biens ben erften Blat, theils bes überaus leichten Spieles und ber befonders lieblichen Tone, theils ber eigenen, bon ber bisber gewöhnlichen gang abweichenben Structur wegen, ba 3. B. ein 7jähriger Rnabe mittelft eines einzigen leicht beweglichen Bebels ben Bind in die Orgel treiben tann.

Dentbuch der Pfarre und Kirche zum h. Laurenz im Schottenfeld. Wim 1839. — Geschichte des Benedictinerstiftes Abmont, von Prof. Gregor Fucht. Wraz 1859. — Geschichte des regul. Chorherrn-Stifts St. Florian. Linz 1835.

- Mittheilungen aus ber Stadtpfarrei Rottenmann.

Christ: Johann Friedrich Ch., der Borgänger Windelmann's in richtiger Würdigung der antiken Kunst, der Begründer des Studiums der Archaologie auf deutschen Universitäten, geboren im April des Jahres 1700 zu Coburg, wurde von Jugend auf durch die Erziehung in seinem dem Hof und den stänstlichen Abelssamilien nahestehenden Elternhause zur Beschäftigung mit der schönen Litteratur, der deutschen sowol als der französischen und italienischen, und muber Kunst angeleitet und zu eigenen Bersuchen in Dichten, Zeichnen und Malen angeregt. Rachdem er sich auch in den ansangs von ihm vernachlässischen lichen Sprachen, wenigstens im Latein, eine tüchtige Borbildung erworben, der 1720 die Universität Jena, wo er sich philosophischen, hauptsächlich abet urtstillichen Studien widmete. Bald nach seiner Rücksehr ins Baterhaus wurde ihm der Antrag gestellt, den ältesten Sohn des sachsen-meiningischen Premier minsters v. Wolzogen als Hosmister auf die Universität Jena zu begleiten;

Chrift. 141

nahm biefen Antrag an und verweilte mit feinem Boglinge 21/2 Nahr in ena, wo er mit diefem juriftische, historische und philosophische Borlesungen nte. Schon bamals erwachte in ihm bie Reigung, fich bem atabemifchen Lebrnt zu widmen, boch ftand er auf Wunsch seines Baters zunächst bavon ab und ibm die Stellung eines geheimen Cabinetsfecretars in Meiningen an, welche n wieder in enge Beziehungen ju ben bortigen Soifreisen brachte. 3m 3. 26 Abernahm er die Leitung ber Studien ber beiben jungeren Sohne bes Diflers v. Wolzogen und bezog mit diefen die Universität Salle, wo er, obeich er noch keinen akademischen Grad erlangt hatte, von der philosophischen austät die Erlaubniß erhielt, Borlesungen zu halten, die sich eines ungewöhn= ben Beifalls von Seiten ber Studirenden erfreuten. Auch veröffentlichte er er, nachbem er ichon früher verschiedene deutsche und lateinische Boefien und ine turze Anzeige feiner vorhabenden Beschreibung der hiftorie der Mahleren uerer Zeiten" (Bena 1724) hatte bruden laffen, in ben Jahren 1726-29 eine nabl fleiner Abhandlungen und Auffäte aus ben Gebieten bes römischen Rechts. r tomifchen Alterthumer und ber Beschichte (mit Ginschluß ber Litterar- und uturgeschichte) theils einzeln, theils unter bem Collectivtitel von ,, Noctes acadecae" (,, Noctium academicarum libri sive specimina IV", Halle 1727-29). 3m 1729 fiebelte er als hofmeifter bes zweiten Cohnes bes furfürftlich-fachfifchen b toniglich-polnischen Ranglers Grafen v. Bunau nach Leipzig über, wo er als Privatbocent bei ber philosophischen Facultät habilitirte und balb darauf 781) eine außerordentliche Profeffur der Geschichte mit einem fleinen Jahrgealt erhielt. Seine atabemische Thätigkeit unterbrachen längere Reifen, die er ben Jahren 1733 und 1735 mit feinem Boglinge an die Bofe Deutschlands, ich Solland, England und Oberitalien machte, Reifen, die durch eine Fülle ner Anschauungen, namentlich auf dem fünftlerischen Gebiete, gur Berfeinerung nes Geschmads und zur Erweiterung seiner Renntniffe beitrugen. Nach ber affehr widmete er fich gang feiner Lehrthätigfeit an ber Universität, besonders dbem ihm im 3. 1739 neben feiner außerorbentlichen Profeffur fur Geschichte orbentliche Projeffur ber Dichtfunft übertragen worben war. Geine Borlengen, die immer fein und geschmachvoll, aber für die Dehrgahl ber Studenten sonders wegen feiner gablreichen Ercurfe, die ihn oft weit von dem Gegenmbe abführten, weniger mundgerecht waren, bezogen fich hauptfächlich auf römische driftsteller; außerdem las er wiederholt ein sogenanntes "collegium litterarium" super re litteraria"), worin er, und zwar er zuerst unter allen beutschen Unimitatelehrern, neben ben fchriftlichen auch die bilblichen Denkmaler bes Alterums behandelte und fo diefe bis babin auf ben deutschen Universitäten gangbernachläffigte Seite ber antiten Cultur in ben Rreis ber Univerfitatsftubien führte. Aus nachgeschriebenen Seften biefer Borlefung, welche balb nach riff's Tobe bon mehreren Gelehrten, wie von J. A. Ernefti und von Chr. Ab. lot ohne Rennung bes Namens des Berfaffers ausgebeutet wurden, find die m Johann Karl Zeune berausgegebenen und mit Anmerkungen begleiteten "Abmblungen über die Litteratur und Kunftwerke vornehmlich des Alterthums" eitzig 1776) hervorgegangen, welche in 12 Abschnitten von ber Litteratur überupt, von der Gintheilung berfelben, von Aufschriften (Inschriften), Architektur d Marmor ber Alten, von alten Müngen, von den Statuen, von dem erhonen Bildwerke (Relief) ber Alten, von ben Gemmen, von der Malerei ber ten, bon ben Befagen und Gerathen ber Alten, von der Diplomatit ober bon m Gebrauche und ber Beurtheilung ber Briefichaften aus ben mittleren Zeiten, ben alten Sandichriften und von gebrudten Buchern handeln; ein giemlich ntes Gemifch, worin aber die auf Epigraphit, Numismatif und Bildwerke bes terthums bezüglichen Abschnitte mit Borliebe und besonderer Sorgfalt bear142 Chrift.

beitet find. Geine amtliche Stellung als Projeffor ber Poefie veranlagte ibn aur Abfaffung gablreicher Gelegenheitsschriften, theile lateinischer Gebichte, theile furger Abhandlungen fiber verichiebene Gegenstände ber claffischen Alterthumsmiffenichaft, wie über bie Darftellungen ber Mufen in antifen Bilbmerten (... Imagines Musarum e simulacris antiquis percenset etc.", Lipsiae 1739: Ginladungsfont au feiner Antrittsrebe als ordentlicher Brofeffor), über die Vasa murrhina ber Alten ("De murrhinis veterum disquisitio" 1743), über die Einrichtung ber Trinfgelage bei den Alten ("Magisteria veterum in poculis ac modos temperandi convivii exponit etc.", 2 Programme, 1745 und 1749), über bie Kabeln bes Phobrus, die er für ein Product nicht des claffischen Alterthums, fondern bes italienifchen Belehrten Niccolo Berotti (1430-1480) erffart ("De Phaedro einsque fabulis prolusio" 1740; eine ausführlichere Rechtfertigung biefer Anficht gegen bie von einem Ungenannten [Prof. Fund in Rintelen] bagegen erhobenen Einwürfe persuchte er in ber Schrift "Ad eruditos quosdam de moribus simul de Phaedro eiusque fabulis uberior expositio. Accessit auctarium fabularum quarundam Phaedri nec Phaedri", 1747; nochmals wiederholte er feine Unficht in ber Borrebe ju ben bon ihm nach alten Quellen in lateinifchen Genaren gedichteten gwei Buchern Aefopifcher Fabeln, Leipzig 1749). Zeugniffe feiner hiftor. Studien find die Schriften: "De rebus Langobardicis commentariorum liber unus" Leipsia 1730, und "De Nicolao Machiavello libri III", Salle 1731. - Ein speriellei Studium widmete Ch. ben antifen Gemmen, wovon die von ihm verfagte Befchreibung ber gefchnittenen Steine ber Richter'fchen Sammlung ("Musei Richterian Dactyliotheca interprete J. Fr. Christio", 1743), die Borrebe und ber Tert ju ben beiben erften Taufenben ber bon Bhil. Dan, Lippert berausgegebenen 26brude antifer Gemmen (1755 u. 1756), endlich eine Abhandlung über bie Rennzeichen des antiten Uriprungs an Gemmen ("Dissertatio super signis in quibus manus agnosci antiquae in gemmis possint", in "Commentarii Lipsienses litterarii" T. I. Lips. 1753, p. 64 ss.) Zeugniß geben. Unterftitht murbe er babei burch feine genaue Renntnig der Technit der Steinschneidetunft, wie ihm auch bie le bung, welche er fich in ber Sandhabung bes Binfels, bes Grabftichels und ber Radirnadel erworben hatte, bei feinen Arbeiten über die Geschichte ber Maleni und Rupferftechtunft zu Statten tam. Das von ihm von Jugend auf projectirte Wert fiber die Geschichte ber neueren Malerei ift, wie andere Entwire größerer Arbeiten mit benen er fich trug, nicht jur Ausführung gelangt (eine Probe bavon, das Leben 2. Cranach's, erschien in ben "Acta eruditorum Franconica", Ritruberg 1727); als eine Art Borarbeit bagu fann fein Buch über bie Monogramme der Rünftler ("Anzeige und Auslegung der Monogrammatum, einzeln und berzogenen Anfangsbuchftaben ber Ramen, auch anderer Buge und Beichen, unter welchen berühmte Dahler, Rupferftecher und andere bergleichen Runftler auf ihren Werten fich berborgen haben" Leipzig 1747; ins Frangofifche überfest mit Bufagen von B. Gell, Paris 1750) betrachtet werben. - Ch, mat fchon feit bem Jahre 1752 fortwährend franklich und ftarb ploglich mabrend feines Rectorats am 3. Aug. 1756.

Bgl. Jo. A. Ernesti, "Memoria J. F. Christii" in den Opuscula oratoria p. 229 ss. ed. II.; (Joh. Christoph Strodtmann's) Beiträge zur Historie der Gelahrtheit, worinnen die Geschichte der Gelehrten unserer Zeiten beschrieben werden. Dritter Theil (Hamburg 1749) S. 25 ff.; Abelung, Fortsehung und Ergänzungen zu J. G. Jöchers Allgemeinem Gelehrten-Lexiton Bd. II, S. 312 ff. und J. G. Meusel's Lexiton der vom Jahre 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriststeller Bd. II, S. 93 ff.; über Christ's Berdienste um das Studium der antiten Kunst besonders C. Justi, Windelmann. Sein Leben, seine Werke und seine Zeitgenossen. Bd. I, S. 374 ff.

Chrift. 143

Chrift: Johann Lubwig Ch., geb. 18. October 1739 in Dehringen, † 8. Robember 1813. Borgebildet ju Beilbronn, ftudirte er feit 1758 in Iuingen, Erlangen und Altorf Theologie, betrieb aber zugleich die mathemat. Biffenichaften. 1764 ward er Brediger in dem burch die Schlacht von 1759 efannt geworbenen hannob, Dorf Bergen, 1767 fam er als Brediger nach Riabeim, 1776 nach Rodheim vor der Sohe und 1786 erhielt er die erfte luthede Predigerstelle in der damals furmging, Stadt Rronenberg v. b. Sobe, wo ftarb. Er hat fich um faft alle Zweige ber Landwirthschaft praftifch, noch ebr aber theoretisch burch feine vielen Schriften verbient gemacht. In Rronenra ward ihm als großem Bomologen, Bienenguchter und Schöpfer ber bortigen bentenden Obstpfiangungen 1860 ein Dentmal errichtet. Bon feinen Schriften ib hervorzuheben: "Guldenes ABG-Buch für die Bauern", 1787, 2. Aufl. Beitrage jur Landwirthichaft und Defonomie" mit 3 Rupfern, 1782; Beobachtungen über die Commerwitterung", 1800, 1801; "Unterricht von der ndwirthschaftlichen Berbefferung bes Feldbaues", 1781; "Beschreibung eines näuglichen Dörrofens" mit einem Kupfer, 1791; "Deutliche Anweisung zu dem uträglichen Tabactbau", 1780, 2. Auft. 1798; "Der neueste und beste deutsche tellvertreter bes indischen Raffees" (Erdmandel), 1800 - 1801; "Noch ein neuer b vortrefflicher deutscher Stellvertreter des indischen Raffees", 1801; "Blog's artentunft", neu umgearbeitet, 2 Thle. 1795, 7. Aufl. 1821 unter bem Titel Bollftanbiges Sandbuch bes Gartenbaus"; "Sandbuch ber Obstbaumzucht und bftlehre", 1794, 4. Auft. 1816; "Der Baumgartner auf bem Dorfe", 1792, Auft 1800; "Bomologifches praftifches Sandwörterbuch", 1802; "Bom beinbau, Behandlung des Beins und deffen Berbefferung", 1793, 2. Auft. 800; "Anweisung Roggen in Weinbergen anzubauen", 1791; "Anweisung gur ienengucht", 1780, 3. Aufl. 1799; "Bienenkatechismus für bas Landvolk", 784, 5. Aufl. unter bem Titel "Chrift's Rorbbienengucht", 1828; "Allgemeines peoretijd = prattifches Worterbuch über bie Bienenkenntnig und Bienengucht", 805; "Die Rrantheiten, Uebel und Feinde ber Obftbaume", 1808; "Allgewines praftifches Bartenhandbuch über ben Ruchen- und Obftgarten", 2 Thle. 813, 2. Auft. 1840; "Bollftandige Pomologie", 2 Bbe. 1809 - 12; "Bom Naften bes Rind-, Schweine-, Schaf-, und Feberviehs", 1790, 2. Aufl. 1818.

Chrift: Jojeph Unton Ch., bebeutenber Schaufpieler, geb. 1744 gu Wien, ollte in einem Jefuiteninftitut erzogen werben, entfloh aber um als Sufar einen ibeil des fiebenjährigen Krieges mitzumachen. Rach feiner Berheirathung mit Nabella Maria Beixoto de Costa aus Lissabon (geb. 1742) trat er 1765 unter em Ramen Buitangi jur Maner'ichen Schaufpielertruppe, wurde 1773 Mitalied a Dobbelin'schen Gesellschaft und zeichnete fich bei diefer als Chevalier, wie auch n jugenblichen helben- und Liebhaberrollen ruhmlich aus. Schröber berief ibn 1778 nach Samburg, wo er am 22. April in Lengens "Gofmeifter" jum erften Male auftrat. Anftanberollen und Glüdsritter gab er nach &. 2. 2B. Deper's Autheilungen meisterhaft, dagegen erschien er im eigentlichen Trauerspiel in befigen Charafterrollen minder wahr, woran ebensowol fein öfterreichischer Dialett, ie auch feine Gebachtnissichwäche, Die ihm ftets anhaftete, Die Schuld trugen. on hamburg wandte fich Ch. 1779 nach Leipzig zur Bondini'fchen Gefellschaft nd bebutirte hier als Sauptmann Absolut in den "Nebenbuhlern". Seit 1783 Ritglied bes Betersburger beutschen Theaters, begann er im folgenden Jahr bei Directoren Meher und Roch in Riga ein mehrjähriges Engagement mit ner hervorragenbsten Leiftung, bem Riccaut be la Marlinière. Bereits in Samng batte Ch. am 27. Oct. 1778 eines feiner talentvollen Rinder, Ramens nton, durch den Tod verloren, jest traf ihn in Riga ein doppelter Berluft, inbem ihm erft feine Gattin (bebutirte 1765) und balb barauf feine elfjähige Tochter ftarb. Alls Amterath Boll in "Das Blatt hat fich gewendet" betrat 66. jum ersten Mal das Mainger Nationaltheater, dem er bis 1793 angehorte, in welchem Jahr er zur Frang Seconda'ichen Gefellichaft nach Brag und von bor und mit ihr nach Dresben und Leipzig reifte. Bis ju feiner Benfionirung (1817) ununterbrochen Mitglied genannter Gefellschaft ftarb Ch. 1824 ju Dreiben, nachdem er neun Jahre borher am 14. Gept. 1815 als Rriegsrath Dallner in Affland's "Dienftpflicht" fein 50jahriges Jubilaum gefeiert hatte. Bon feinen Rindern, die fammtlich ber Buhne angehörten, aber jumeift fruh ftarben, bat mir feine Tochter Friederite einen bauernden Blat in der Theatergeschichte fich to rungen. Bon ihrem Bater für die Buhne ausgebildet, gehörte fie lange Bei bem Seconda'ichen Schauspielerverband und nach ber Brundung bes Dreibmer Softheaters biefem an. Seit 1808 mit bem Schaufpieler Schirmer berbeirathet. ftarb fie 1833 gu Dregben. Sie wird als eine ber beften Darftellerinnen in muntern und fentimentalen jugendlichen Rollen, die fie fpater mit Anftandebamm und Müttern vertauschte, bezeichnet. Ch. gehört unzweifelhaft zu den besten Bertretern der deutschen Schaufpielfunft. Gble Ginfachheit, ftrengfte Ginhaltung bes Ratürlichen waren feinen Darftellungen eigen, er copirte nichts Meugerliches, er schuf aus bem Anneren beraus und fo febr er auch auf ber Buhne ju Saufe war, nirgends verließ er fich auf die Routine, sondern durchdrang den darzuftellenden Charatter mit geiftiger Scharfe. Bon eminenter Bandlungsfähigteit, fpielte er die verschiedensten Rollen und war in jeder ein Anderer, fo dag ein geitgenöffischer Kritifer treffend von ihm fagte: Sein Geficht, fein Rorper if alles, was er will. Aussicht auf ben larmenben Beifall ber Menge verleitete ihn nie fich auf Roften bes Gangen ober feiner Rolle ju überheben. Gein Mengens entfprach feinem Beruf, bagegen war feine Stimme ein wenig monoton, fein Be dachtniß — wie bereits angebentet — trot allen Fleißes treulos. Riccant be la Marlinière, Marinelli, Prafibent (Cabale u. Liebe), Stahl (Hausfreunde), Dallner (Dienftpflicht), Rruftjew (Graf Benjowsty), Walter (Portrat ber Mutter), Werdam (Grinnerung), Philipp (Carlos), Wellenberger (Abvocaten), Graf (Buls), Bolonius (Samlet) gablten ju feinen beften Leiftungen.

Außer einer in den Daten sehr ungenauen Biographie 3. Funt's im 2. Bb. des Allg. Theater-Lex. vgl. zur Kritit seines Spiels namentlich 3. G. Rhode's Allg. Theaterztg. (Berlin 1800) 1. Bb. u. Streiserehen im Gebiet der Dramaturgie (Lpz. 1790). Eine Abschiedsrede von ihm findet man im Theater-Nournal für Deutschland St. VIII. S. 125., sein Porträt im

Reichhard'schen Theaterfalender für 1779 u. 1796.

Jojeph Rurichner.

Christenius: Johann Ch., Hofcantor und Musikus zu Altenburg, aus Buttstedt in Thüringen stammend. In den Jahren 1609 — 21 sind von ihm im Druck erschienen: "Select. et Nova Cantio etc. 6 voc.", Jenae 1609; "20 ammethige geistl. Text zc. 4 voc.", Leidzig 1616; "Gülden Benus-Pseil, neue weltl. Lieder, Teutsche und Polnische Tänze", Leidzig 1619; "Symbola Saxonica, Fürstl. Personen tägliche Gedenksprüche 3 voc.", Leidzig 1620; "Complementum und dritter Theil Fest- und Aposteltägiger edangel. Sprüch, so Melchior Bulpius übergangen, 4—8 voc.", Erssutzt 1621; "Omnigeni mancherleh Manier neuer weltlicher Lieder, Paduanen zc.", Erssutzt 1621. Von seinem Leben scheint sonst nichts bekannt zu sein.

Chriftgan: Mart in Ch., einer ber letten Rectoren des 1813 aufgelösten städtischen Lyceums zu Frankfurt a. d. Ober, geb. den 18. Febr. 1697 unweit Mart-Erlbach im ehemal. Fürstenthum Baireuth, seit 1722 in Berlin als Privat-Insormator, dann seit 1727 als Lehrer am Chungsium zum grauen Kloste

thatig, ward 1739 als Rector nach Frankfurt berufen, gog fich 1775 in ben Anheitand jurid und ftarb ben 28. August 1776. Unter ihm hat bie Franturter Schule, beren Unfange fich bis in bas 14. Jahrh. gurud berfolgen laffen, deren Flor aber vielsach durch ungunstige Berhältniffe beeinträchtigt worden war, ben Sobepuntt ihrer Bluthe erreicht, bis bie Drangfale bes fiebenfahrigen Rrieges. befonders nach ber Schlacht bei Runersborf, Diefelbe wieder erschütterten. Chriftjou's ichriftstellerische Thatigfeit beschränkte fich gwar nur auf Absaffung von migen zwanzig Gelegenheitsschriften meift in lateinischer Sprache; boch zeigen iefe bes Beriaffers große Belefenheit, befonbers auf bem Gebiete ber Gelehrteneichichte, sowie die Gewandtheit, mit der er bas fremde Idiom sowol in geundener als ungebundener Rebe, wenn auch nicht immer in ftreng claffischer form zu handhaben verftand. Roch heute von Intereffe find besonders: bas rogramm über bas "Fatum scholasticum" 1760, eine launige Schilberung ber eiben und Freuden eines Schulmanns; die "Florum sparsio ad historiam Carusiae Viadricae" 1764, Betrachtungen über die Schicffale bes 1396 geftifteten. 540 facularifirten Rarthaufer-Rlofters; die "Elogia illustrium praesentis aevi eriptorum elucubrationibus dicata" 1766, eine Sammlung von 45 fürzeren Bedichten in den verschiedensten Metris über neue Erscheinungen bes Buchernarttes, zu benen damals u. a. Windelmann's Geschichte ber Runft des Alterhums und Leffing's Laofoon gehörten. Aus feiner reichhaltigen Bibliothet ift ie mit vielen Malereien verzierte Sandichrift einer beutschen Siftorienbibel Alten Teffaments, bem 14. ober 15. Jahrhundert entstammend, in die hamburger Stadtbibliothet übergegangen.

F. 2. Soffmann im Serapeum Jahrg. XXX, Ar. 21. - Schwarze, Ge-

ichichte bes Lyceums ju Frantfurt a. D. 1873. S. 40-56.

Schwarze. Chriftian I., Gurft von Anhalt, war ber zweite Cohn bes Fürften Joachim Ernft aus beffen erfter Che mit ber Grafin Ugnes von Barby und am II. Mai 1568 zu Bernburg geboren, † 1630. Gleich allen feinen Geschwiftern genog er eine treffliche und forgfältige Erziehung, welche burch den Bertehr mit der großen Belt und früh unternommene vielfache Reifen vervollständigt wurde. kateinisch, Frangosisch und Italienisch sprach und schrieb er wie feine Mutterprache, und in der Kriegstunft der bamaligen Zeit ward er ebenso gründlich mterwiesen wie in den ritterlichen Künften, die damals noch immer ein Ruhm und eine Zierde ber Fürften und des hohen Abels waren. Im 9. Jahre feines Alters nahm ihn fein Bater mit nach Breslau, wo er ber Gulbigung beiwohnte, welche die schlesischen Stände 1577 dem Kaifer Rudolf II. leisteten, und faum 14 Jahre alt, ging er ju bemfelben Raifer nach Wien, um fich einer Gefandthaft beffelben an ben türtischen Sultan Soliman anzuschließen. Raifer Rubolf and großes Gefallen an bem jungen Fürften, "ber fich beides in Gebehrben und Borten alfo wohl und bescheiden wußte zu schicken", und als Ch. damals von un Rinderpoden befallen murbe, verzögerte der Raifer um feinetwillen den Abang ber Gefandtichaft bis nach feiner Genefung. Ueber Romorn, Dien, Barein, Belgrad, Sophia und Abrianopel ging die Reise nach Konftantinopel, ber first wie seine Begleiter in ungarischer Tracht. Ch. hatte nicht nur bei bem ultan Audienz, sondern diefer zeigte ihm auch in eigener Person die taiferlichen dage und führte ihn in ben großherrlichen Barten umber. Um 18. October 583 war Ch. wohlbehalten wieder in Deffau. In den folgenden Jahren hielt fich meiftentheils an bem furfachfischen Sofe auf, wo es bamals unter bem arfarften Chriftian I. toll genug berging. Aber in ber Geele bes jungen Fürften ar ju viel elaftifcher Stahl, als bag fie in bem wüften Becherthum, welches Dresbener Dof weit und breit verrufen machte, hatte untergeben fonnen.

Schon eine furge Reife, Die er 1588 nach Italien unternahm, rig ihn baraus empor. Dann aber warb er, faum 28 Jahre alt, burch ben Rurfürften bon Sachfen und die Ronigin Glifabeth bon England bem Ronige Beinrich bon Rabarra jum Führer bes Beeres empfohlen, welches für letteren bamals in Deutschland geworben murbe. Un ber Spige von etwa 16000 Mann jog er i. 3. 1591 bem Ronige ju Gulfe. Diefe Unternehmung war fur feine Bufunft entscheidend. Zwar der Kriegsruhm war mäßig, obgleich sich Ch. bei verschie benen Gelegenheiten durch personliche Tapferkeit hervorthat: ja heinrich war nicht einmal im Stande, bem Gurften bie bebeutenden Berbetoften gurudguerftatten, fo bag bon biefer Beit ber bas Saus Anhalt an bie Rrone Franfreid eine ab und zu vergebens geltend gemachte Schuldforderung (ursprünglich von 1073449 Kronen) hatte. Aber Fürst Ch. trat hier zuerst mit dem Navarrer in perfonlichen Bertehr und murbe von beffen Berfonlichfeit fur alle Beiten gewonnen. Beinrich foll baran gebacht haben, ihn mit feiner einzigen Schwefter, ber geiftreichen und hochgebilbeten Ratharina von Bourbon, ju vermählen. Wie bem auch fei, jedenfalls tam ber anhaltische Fürft auf biefem Feldzuge mit frangofifcher Gitte, Bolitif und bem Sugenottenthum in fo nabe Berührung, bak er gang und gar für bie in biefen Rreifen berrichenben Unfichten eingenommen wurde. Er trat jum Calvinismus über, und ihm folgte in diefem Abfall von ber lutherifchen Rirche alsbalb fein ganges Saus. Bon ber frangofifchen beer fahrt nach Deutschland gurudgefehrt, übernahm er in ber Strafburger Bijchofe fehbe (1592) ben ihm angetragenen Oberbefehl über bas Geer ber protestantifden Partei. Auch in Diefem Kriege zeichnete er fich burch perfonlichen Duth aus. In einem Treffen bei Molgheim gerieth er in große perfonliche Befahr; ein feindlicher Obrift ichof fein Biftol in nächfter Rabe auf ibn ab. Dit ben Bor ten "er muffe naber bergutommen, wenn er ibn treffen wolle" ftredte ibn ber Fürft burch einen gludlichen Schuß tobt ju Boben. Rach ber Beendigung bes Krieges lebte er dann einige Zeit unthätig zu Haufe: den Antrag des Kaifers Rudolf, in seine Dienste zu treten, um sich gegen die Türken verwenden zu laffen, lebnte er ab. Bielmehr murbe er, ichon langft mit den calviniftifden Fürsten und herren in Deutschland, den Pfalgern, dem Landgrafen Morit von Seffen, ben Dohna's und Wittgenftein's, im engften Bertehr, jest burch ben Rufürften Friedrich IV. für pfalzische Dienste gewonnen. 3m 3. 1595 ward ihm die Statthalterichaft in ber Oberpfalg übertragen, und in bemfelben Jahre ber mählte er fich (2. Juli) mit Anna, ber Tochter des Grafen Arnold von Bentbeim, welche ihn noch mehr in ben Rreis der frangofisch-oranischen Bildung und Beiftesrichtung bineinzog. Bon nun an murbe er ber Mittelpunkt ber pfalgifden Bolitit und der Leiter ber gangen reformirten Bartei. Ehrgeigig, gewandt, von unermudlicher Arbeitstraft und reich an geiftigen Gulfsmitteln, war er ein vollenbeter Diplomat ber bamaligen Zeit. Seine ausgebehnten verwandtichaftlichen Berbindungen mit faft allen protestantifden Fürstenfamilien Deutschlands, Die Stellung feines Saufes, bie naben Begiehungen beffelben zu bem frangbiifden Ronige ichienen ihn taum weniger als feine perfonlichen Gigenschaften gu einer großen politischen Rolle zu bestimmen. Der Rurfürft schentte ihm ein unbebingtes Bertrauen, Die geheimsten Berhandlungen gingen burch feine Sande: in feiner Ranglei zu Amberg - tann man jagen - liefen bie Faben gufammen, an benen bamals bas Gefchid Europa's gesponnen wurde. Um bie Begiebungen ju Frankreich zu erhalten und zu pflegen, gab es teine paffendere Perfonlichfeit als ihn, bem ber König fo fehr zu Danke verpflichtet war; mit ben Saufem Brandenburg, Sachien, Golftein, Beffen und Schlefien erleichterten Die vermanbiicaftlichen Banbe, burch bie er mit ihnen verfnupft war, ben Bertebr. Mit ben Rieberlanbern, ben Brotestanten in Defterreich, Ungarn, Böhmen und Mähren

and er im pertrauteften Briefmechiel. Die Tichernemble, Birotin, Budoma berrigten ihn aufe reichlichfte mit nachrichten über alles, was am Gofe ber öfterichiichen Fürsten geschah und was sich in ben von ihnen beherrschten Länbern strug ober borbereitete. Bu Wien, Brag, Benedig und Turin batte er feine eheimen Agenten. Gine Correspondeng bon ungeheurer Ausbehnung ward bon hm geführt : fie gewährt einen Blid in die geheimften Beweggrunde, die den emaligen politischen Conftellationen ju Grunde lagen. 3m 3. 1606 fam jum mien Male ber Plan, eine Union ber protestantischen Fürften gu bilben, um et etwaigen Bortommniffen geruftet zu fein, jur Sprache. Die Berhandlungen eitete Fürft Ch. von Anhalt. 3m Sommer 1606 ging er im Auftrage bes Purifirften von der Bfalg nach Paris, um hier perfonlich mit Seinrich IV. gu berbandeln. Diefe Befprechungen brehten fich hauptfächlich um bie Grundung ines Bundes ber reformirten und lutherischen Fürften jum 3med eines, wenn fein mußte, bewaffneten Wiberftanbes im Falle von Uebergriffen ber fatholiden Partei. Beinrich erbot fich, jur Durchführung bes gemeinsamen Zweckes bie fünftige Bundescaffe zwei Drittheile von bem zu gahlen, mas die fibrigen Bundesglieder gufammen aufbringen murben. Der Bund ober, wie man bie Bereinigung bon Anfang an nannte, die Union follte bor allen die beiben Rurarften von Pfalz und Brandenburg, den Bergog von Burtemberg, ben Landmien bon Beffen und fonft jo viele Fürften umfaffen, wie gu gewinnen fein purben. Rach feiner Burudtunft gewann Fürft Ch. junachft ben Bergog von Bartemberg für feine 3been und Plane, welche bei ber notorischen Unfahigfeit Andolfs II. die Erfetzung beffelben burch ben bamaligen Boch= und Deutschmeister, den Erzherzog Maximilian, in Aussicht nahmen. Zugleich verhandelte eifrigst theils mit den deutschen Kurfürsten, theils mit den öfterreichischen Standen, namentlich bem protestantischen Theile berfelben. Dit dem letten Eproffen bes reichen und hochberuhmten Gefchlechtes ber Rofenberge in Bohmen, Beter Bot. ber jum Protestantismus übergetreten mar, unterhielt er bon Amberg aus einen fteten und lebhaften Berfehr, welcher unter bem Scheine alchnmiftifcher und genealogischer Liebhabereien fehr ernfte und weitschauenbe Biele beriolate. Dennoch tam bamals bie angeftrebte Union nicht ju Stanbe. Erft als fich fpater Die zwischen bem Raifer Rubolf und feinem Bruber Matthias ausgebrochenen Dighelligfeiten zu einem formlichen Bruche erweiterten, gelang es bem Gurften, feine lange gehegten Plane ins Leben ju rufen. Schon brobten die Dinge in Defterreich einen Berlauf ju nehmen, welcher die Intervention bes beutschen Reiches nothig machen tonnte, und durch die hinweisung auf diefe Pentualität gludte es bem Fürften Ch. endlich, bas unter bem Ramen ber Union befannte Bunbnig ber protestantischen Stanbe ju Stanbe ju bringen. Die Bergewaltigung, welche gerade bamals die Reichsftadt Donauworth von Seiten des fatholifchen Bergogs Maximilian bon Baiern erfuhr, befchleunigte ben Michluß ber babin zielenden Berhandlungen. Am 11. Mai 1608 tamen gu Thaufen bei Nördlingen ber Bergog von Burtemberg, Die Pfalzgrafen Philipp Endwig und Bolfgang Bilhelm bon Reuburg, bie Martgrafen von Ansbach, Aulmbach und Baben, endlich Fürft Ch. von Unhalt, welcher auch Rur-Bfala Detrat, mit ihren vertrauteften Rathen gufammen und unterzeichneten wenige Tage ipater (15. Mai) das mertwürdige Bundnig, welches auf die Gefchide Deutschlands und Europa's einen fo tief greifenden Ginfluß ausüben follte. Wie 66. ju biefem Bunde die eigentliche treibende Rraft, Die "Girene" gemejen, ber Die Anderen folgten, wie er alle Berhandlungen jum 3med feines Abichluffes geführt und die Berfaffung beffelben eigenhändig entworfen hatte, fo war er auch, der, sobald der Abschluß zu Stande gefommen, ein Ginschreiten seitens ber Union in Defterreich betrieb. Er berechnete bie bagu nothige Streitmacht 10\*

auf 10000 Mann ju Bug und 2500 Reiter. Es ift einleuchtenb, bag, wenn es bamals zu einer berartigen Unternehmung gefommen mare, ber Protestantismus nicht nur in Deutschland, fondern in gang Mitteleuropa einen leichten und vielleicht für alle Zeiten entscheibenben Sieg ersochten haben wurde. Allein ber Friedensichluß, ber alsbald amischen Rudolf und Matthias erfolgte, vereitelte bie Ausführung biefer weit blidenben und flug berechneten politischen Blane. In den folgenden Jahren finden wir Ch. in ununterbrochener raftlofer Thatiateit, bie Union, bas Rind feiner politischen Unftrengungen, großzuziehen, fie gu befeftigen und zu erweitern. Benetianifche Dienfte, welche ihm bamals angeboten wurden, ichlug er aus. Faft auf allen Unionstagen mar er jugegen und leitete er bie Geschäfte, Er war unablaffig bemubt, bem Bunde in Deutschland neue Theilnehmer ju gewinnen, ihn über Defterreich, Ungarn und Dahren ausgubehnen und fogar Benedig in ihn hineinzuziehen. Durch die fortbauernden ofterreichischen Birren und bann burch ben ausbrechenben julichichen Erbfolgeftreit man er außerbem in beständiger politischer und biplomatischer Thatiafeit erhalten. In Bezug auf jene und, veranlaßt burch die vielfältigen Rlagen über bes Raifers Unthätigfeit in Gachen des Reiches, übernahm er i. 3. 1609 im Auftrage ber ju Schwäbisch-Sall versammelten Unionsfürften eine Befandtschaft an Rubolf II., bei welcher Gelegenheit er biefen burch fein ichroffes Auftreten und feine offen ausgesprochene Drohung, "bag, wenn ber Raifer feine Bflichten gegen bas Reid nicht beffer erfulle, man mit bem Degen in der Fauft auf jeden Unterbruder ohne weitere Umftande losgeben werbe", in nicht geringen Schreden verfette. Dieje Drohung follte balb bis ju einem gewiffen Grabe jur Bahrheit werben. Der Streit um bas julichiche Erbe, ju einer brennenden politischen Frage berangewachsen, fchien gang Europa in einen großen Rrieg fturgen zu muffen. Furft Ch. eilte im Auftrage ber unioniftischen Fürften nach Frankreich, um fich und feinen Berbundeten Die Gulfe Beinrichs IV. ju fichern. Dann berhandelte er mit Morit von Oranien und übernahm als Generallieutenant der Union den Ober befehl über das Beer ber verbundeten Fürsten, mabrend Beinrich IV. fich anichicte, die fpanischen Riederlande von Frankreich ber anzugreifen. Allein burch bes Königs gewaltsamen und ploglichen Tob fant bie julichsche Angelegenheit, Die einen Augenblid eine allgemeine Conflagration herbeiguführen gebroht hatte, alsbald wieder zu einer ausichlieglich beutschen Angelegenheit berab. Ch. von Unhalt, feit bem Tobe Friedrichs IV. von, der Pfalg (9. Sept. 1610) und ber Nachfolge bes jungen eitelen und unerfahrenen Friedrichs V. mehr noch als zupor ber eigentliche Leiter ber pfalgischen Politit, fehrte nach einigen fiber ben Ergbergog Leopold von Defterreich erfochtenen Baffenerfolgen, ba ber Rrieg fich bald in unbedeutende Unternehmungen auflöfte und zulett gang einschlief, gu feiner gewohnten Thatigteit nach Umberg jurud, wo er in ben folgenden Rabren vergleichsweise ruhig lebte, aber fortwährend für bie Intereffen ber Union nach Rraften wirfte. Den Oberbefehl über 12000 Mann gu Gug und 4000 Reiter in Deutschland zu werbender Truppen, ben ihm i. 3. 1617 Ludwig XIII. von Frankreich anbot, schlug er in Erinnerung feiner früheren in frangofischem Dienfte gemachten bofen Erfahrungen aus.

Erst die böhmische Erhebung, mit welcher der große deutsche Krieg begann, sollte ihm wieder ein ausgedehnteres Feld der Thätigkeit eröffnen. Roch einmal war ihm bestimmt, eine hervorragende Rolle in den Angelegenheiten Deutschlands und Europa's zu spielen. Aber er scheiterte auch hier, troh aller diplomatischen und militärischen Begabung, an der Ungunst der Verhältnisse und der Ueberlegenheit der Gegner. Durch die Unfähigkeit des Königs, die Eisersucht und Widersehlichkeit der böhmischen Generale, endlich durch den Mangel an Geld in seinen Operationen vielsach durchkreuzt und gehindert, sah sich Sh., welchem man

ben Oberbefehl über bas böhmische Geer übertragen hatte, auf ben Soben vor Prag zu einer Enticheibungsichlacht gedrängt, welche mit einem Schlage allen bochfliegenden Planen ber pfalzischen Politit und seinem eigenen langiabrigen

und unermublichen Streben ein Biel feste.

Seine politifche Rolle war bamit ausgespielt. Mit zerschoffenen Rleibern und ohne but hatte er fich am Tage ber Schlacht nach Brag gerettet, ichon am folgenden Morgen berließ er mit bem Ronige die Stadt. Bom Raifer am 22. Januar 1621 geachtet, begab er fich anfangs nach Stade und ging fpater, mabrend feine Bruder ben von ihm befeffenen Theil des anhaltischen Landes in Berwaltung nahmen, zu bem Konige Guftav Adolf von Schweden. Aber auch bier war feines Bleibens nicht lange. Endlich fand er in Danemart eine Buflucht bei bem Konige Chriftian IV., ber ihm gestattete, in Flensburg fo lange mit feiner Familie in ftiller Burlidgezogenheit zu leben, bis die Schritte, Die man bon berichiebenen Seiten gu feinen Gunften beim Raifer gethan, gu einem für ibn gludlichen Ergebniß geführt haben wurden. Ch. verdantte bie Burudnahme ber faiferlichen Acht und die Gemahrung ficheren Geleites vorzüglich den Bemilhungen feines gleichnamigen Sohnes, welcher bei Prag in fpanische Gefangenichaft gerathen war und fich bes Raifers Bunft in hohem Dage erworben hatte. Bu Anjang b. 3. 1624 eilte er jest nach Wien, wo am 16. Juni feine vollige Ausfohnung mit bem Raifer erfolgte. Geit biefer Beit bat er fich bollig aus dem offentlichen Leben gurudgezogen und ausschließlich ber Bermaltung bes Bernburger Landestheiles gelebt, welcher ihm bei ber im 3. 1603 ftattgehabten Erbibeilung mit feinen Brubern jugefallen war. Go lange er in pfalgifchen Dienften ftanb, hatte er bas Land burch feinen Amtmann Curt bon Borftell, mit welchem er von Amberg aus in lebhaftem Briefwechfel ftanb, verwalten laffen. Jest nahm er beffen Regierung felbit in die Sand, jumal er feit bem Tobe feines alteren Brubers Johann Georg von Deffau (14. Mai 1618) Senior bes Saufes geworben war. Während bes nieberjächfischen Rrieges, ber befanntlich auch Anhalt in furchtbarer Beife heimfuchte, bemubte er fich nicht ohne Erfolg, bem Schwer gepruften Lande die Drangfale und bas Glend, welches die fampienben heere niber baffelbe verhangten, ju erleichtern. Bei feinen alten Berbindungen gelang es ihm mehr als einmal, namentlich die Forberungen ber lafferlichen Generale ju ermäßigen. Befonders ftand er mit bem gefürchteten Ballenftein auf einem freundschaftlichen Fuße. Diefer bot ihm i. 3. 1629 fogar taiferliche Dienfte an, allein Ch. lebnte höflich ab und ließ fich bon bem allmächtigen Danne nur ein Empfehlungsichreiben an ben Raifer geben, weldes ihm eine Kammerherrnstelle mit nicht unbedeutendem Gehalte eintrug. So febr batten fich die Berhaltniffe feit jenem Berfuche, bem öfterreichischen Ergber-Joge die Krone von Bohmen ju entreigen, geandert. Es war eine fchlagende Muftration zu Christians Wahlspruch: "Perenne sub polo nil". Längere Zeit Ichon frankelnd, erlag Ch. von Anhalt am 17. April 1630 einer Brufttrankheit. Bon ben 6 Sohnen und 10 Tochtern, Die ihm feine in Glud und Trubfal erprobte Gattin geboren hatte, überlebten ihn nur zwei Tochter und brei Gohne, bon benen der altefte, wie der Bater Chriftian geheißen, ihm in der Regierung bes Bernburger Landes folgte. In bem Erbbegrabniffe ber bon ihm geftifteten alteren Bernburger Linie, in ber Schloffirche ju Bernburg, liegt er begraben. Geine Bebeutung als Staatsmann, Diplomat und Militar tann bier nicht eingehend gewürdigt werden: jedenfalls gehört er zu den hervorragendsten Erschei-nungen seiner Zeit, freilich mehr hervorragend durch das, was er erstrebt, als burch bas, was er vollbracht hat.

Aeltere Litteratur: Bedmann, hiftorie des Fürstenthums Anhalt; Lenz, Becmannus enucleatus; Bertram-Kraufe, Gesch, des Fürstenth. Anhalt. — Neuere: Ginbely, Rubolf II.; Ritter, Gesch. ber beutschen Union; berfelbe, Briefe und Actenstüde zur Gesch. bes 30 jährigen Krieges I; Krebs, Christian von Anhalt und die turpfälgische Bolitik.

Chriftian II., ber Cohn und Rachfolger Fürft Chriftians I. ju Unhalt. Bernburg, geb. 10. (nach Anbern 11.) Aug. 1599 gu Umberg in ber Oberbials, wo fein Bater, feit 1595 Statthalter derfelben, refibirte, † 1656. Unter ber Leitung Beters v. Sebottendorf erhielt er bort und in Deffau am Hofe feines Dheims, bes Fürften Johann Georg I., burch ben nachmaligen Rector bes fürftlichen Gefammtghmnafiums ju Berbft, Marcus Friedrich Wendelin, eine gute Erziehung, die burch langeren Aufenthalt in Genf und ipater in Italien, wo er fich die Landesfprache fo ju eigen machte, bag er bor bem Dogen ju Benedig eine wohlgesette Rebe gu halten im Stande mar, ihren Abichluß erhielt. 3m 3. 1616 trat ber junge Pring in die Dienste bes Bergogs Karl Emmanuel von Savoyen, ber damals Rrieg mit bem Konige von Spanien führte, und nahm unter ber Leitung Chriftophs v. Dohna mit Auszeichnung an biefem Welbzuge Theil. Mit Beweifen bes Bohlmollens bon Seiten bes Bergogs 1617 gu feinen Eltern gurudgefehrt, begab er fich gegen Enbe bes Jahres ju feiner weiterm Musbildung ju Ronig Jatob nach England und ward 1618, nach Deutschland gurudgefommen, von feinem Bater, ber noch immer die Statthalterichaft gu Umberg befleibete, ju ben Berathungen in ber turpfalgifchen Ranglei gezogen, um vollftandigft in die damals fo fchwierigen Berhaltniffe eingeweiht und gur Mitwirfung bei benfelben geschicht zu werben. Go vielfach gebilbet auf Reifen und im Felblager, in Geschäften geubt burch die Unterweifung und bas Beilpiel feines Baters, ben wir, ohne ju übertreiben, ben erften Staatsmann feiner grit ju nennen uns berechtigt halten, finden den jungen Fürften die im 3. 1619 ausbrechenben bohmischen Unruben. Er ward unter bem Oberbesehl feines Baters jum Fuhrer zweier Regimenter, eines ju Jug und eines ju Bierbe, et nannt, mit benen er an ber Schlacht am weißen Berge por Brag, am 8. Rob. 1620, fo hervorragenden Antheil nahm, daß er, obwol balb nicht unerheblich bermundet, es eigentlich mar, ber mit wenigen anderen Gubrern die Schlacht wenigstens eine Stunde lang aufrecht erhielt. Und noch mehr wurde er geleiftet haben, wenn nicht eine zweite Bermundung ihn widerftandsunfahig gemacht hatte, worauf er in die Gefangenschaft des Oberften Berdugo gerieth, ber ihn gunachft nicht erfannte, aber balb bon bem hohen Range feines Befangenen Renntnig erhielt. Der junge Pring ward nun bon allen Geiten, namentlich auch vom Grafen Bucquoi mit ber größten Aufmertfamteit behandelt, nach Prag gebracht und bort für ihn und feine Wunden, um balb geheilt zu werben, bie größte Sorgfalt angewendet; er mußte aber, obwol noch nicht gang bergeftellt, bem Grafen Bucquoi und bem Oberften Berbugo nach Mahren folgen, wo et bei letterem in Iglau ben Winter gubrachte, burchaus gut gepflegt und mit ber Freiheit auszugehen und zu verfehren, wie und mit wem er wollte, bereitwilligft perfeben. Much murbe ihm bon bem bamaligen Statthalter bon Mabren, bent Carbinal bon Dietrichftein, bei feiner Antunft und nachher viele Boflichfeit er wiefen.

Nachbem nun der Prinz lange mit Berdugo wegen seiner Freilassung verhandelt, ward ihm verkündet, daß er als deutscher Reichssürst dem Kaiser ause geliesert werden müsse, und ersolgte dann auch im Mai 1621 seine Uebersührung nach Wien und furz darauf nach Wienerisch Neustadt, wo er in ziemlich strengem Gewahrsam ein halbes Jahr lang verbleiben mußte, ohne vor den Kaiser, der selbst dahin kam, gelangen zu können, obwol sich die Gesandten von England und Frankreich im Namen ihrer Herren, sowie viele Reichssürsten für ihn verwendeten und auch sein Vater, Fürst Christian I., bereits dem Kaiser sich unter

worfen hatte. Endlich erhielt ber junge Bring auf fein Anfuchen die Erlaubnig nach Wien zu kommen, langte baselbst am 25. Nov. 1621 an und nahm feine Wohnung in einem ihm angewiesenen Saufe der Karnthner Straße, wo ihm burch bie Unwesenheit eines an ihn gefenbeten Bafallen feines Baters, bes Sauptmanns Raspar Ernft Knoche und feines Rammerjunters Sartmann D. Hallwehl eine wenn auch nur geringe, boch aber fehr willfommene Erleichterung feiner immer noch fehr brudenben Lage bereitet marb. Wie hoch Raifer Berbinand II, die Gefangennahme bes Pringen anschlug, fann man baraus entnehmen, daß er bem Oberften Berdugo nach geschehener leberlieferung feines Befangenen 35000 Gulben ausgablen ließ. Ungegebtet feines eifrigen Bemubens eine Audieng beim Raifer zu erhalten, gelang es ihm doch erft am 12. Dec. feinen 3wed zu erreichen. Rur fehr ungern und auf vieles Bureben in Wien gegenmartiger und ihm nabe ftebenber protestantischer Fürsten bequemte er fich au bem verlangten Fußfalle und jur Abbitte, machte aber burch fein ganges Auftreten und feine angemeffene wohlgefette Rebe einen fo gunftigen Ginbrud auf ben Raifer, daß ihm biefer augenfällig feine Gunft juwenbete. Richt nur, bag ber junge Mirft fich frei in und außerhalb Wiens bewegen burfte, hatte er auch mehrfach Aubiengen beim Raifer, murbe von ihm, bem großen Jagbfreunde, oftmals gu ben taiferlichen Jagben gezogen und auch fonft noch vielfach ausgezeichnet.

Selbstverständlich schaffte alles dies dem Prinzen Ch. Freunde in maßgebenden Kreisen und er benutte die ihm sich darbietende Gelegenheit eisrigst, sur seinen gesiehten geächteten Bater zu wirken und die Hindernisse, welche dessen Berjohnung mit dem Kaiser sich noch entgegenstellten, möglichst aus dem Wege zu räumen. Inzwischen war und blieb er sedoch selbst des Kaisers Gesangener, dessen Wohlwollen sich mehr und mehr erhöhte, so daß er den Prinzen sogar zu einer Bermählung mit der Prinzessin Cleonore von Gonzaga in den ersten Tagen des Februar 1622 mit nach Innsbruck nahm. Dort erhielt der Prinzauch die Erlaubniß, auf ein halbes Jahr zu seiner Mutter zu reisen, die sich mit ihren Kindern in Ballenstedt besand, während der geächtete Gemahl sern von den Seinigen in Flensburg verweilte, und entließ ihn der Kaiser auf das gnädigste mit der Aussicht auf balbige befriedigende Erledigung der unglücklichen

Berhaltniffe feines Baters.

Am 26. Febr. nach langer Abwesenheit bei seiner Familie in Ballenstedt angelangt, blieb er in den nächsten Monaten in der Heimath, wo vieles mit den Bettern in Köthen, Dessau und Plötzfau zu verhandeln war, ward am 5. März Mitglied der sruchtbringenden Gesellschaft als der Unveränderliche mit dem Sinnstilde eines Cypressendaumes und der Devise: "Dringet in die Höhe" und war giright bemüht, für seines Baters und seine eigene Besreiung sich der Mitwir-

lung befannter Reichsftande ju verfichern.

Rachdem er, noch an seinen bei Prag erhaltenen Wunden leidend, sich des Karlsdades hatte bedienen müssen, reiste er von da über Regensburg, Linz und Wien nach Oedenburg, wo sich der Kaiser damals besand, erhielt längern Urlaub wur vollständigen Herstellung seiner Gesundheit und die Weisung sich auf dem um October nach Regensdurg berusenen Reichstage einzusinden. Er ging nun schleusigt nach Fleusdurg zu seinem dort weilenden Vater, besprach mit diesem das Ersoderliche und tras am 17. Aug. in der Heimath wieder ein, wo es wiederum vieles mit den Vettern zu verhandeln gab. Im October begab er sich nach Regensdurg zu dem Kaiser, sand auch dieses Mal die beste Aufnahme und wurde ihm auss neue sür seinen Vater und sür sich selbst baldige günstige Erledigung ihrer Angelegenheiten in Aussicht gestellt, welche Hoffnung sich auch für ihn bereits am 31. December verwirklichte, denn an diesem Tage sprach ihn der Kaiser seiner Verdastung frei und ledig, erkannte ihn als freien Reichsfürsten

feierlichft an, jog ihn jur faiferlichen Tafel und gab babei und überhaubt ftete erneuerte Beweise feines Wohlwollens. Da ber Bring trot dem allem jedoch bald einfab, daß es ihm boch nicht gelingen wurde, für feinen Bater die Ausfohnung mit bem Raifer jett ichon ju erreichen, fo erbat er fich bie Erlaubnig, ben Reichstag gu berlaffen, und eilte jum geliebten Bater nach Flensburg, wo er bereits am 14. Febr. 1623 eintraf. Bon hier unternahm ber junge Furft ju Ende Rebruar mit feinem Bruber Ernft eine Reife nach Rovenhagen, febrte aber, ba er ben Konig von Danemart bort nicht antraf, gegen Ende Mary nach Flensburg gurud, verweilte jedoch nur wenige Tage bei ben Geinen und begab fich bann nach ber Beimath gurud, von wo er am 21. April gunachft in Begleitung bes Rammerjunters hermann Chriftian b. Stammer feine zweite Reife nach Italien antrat. Er begab fich junachft nach Prag, wo Raifer Ferdinand fic bamals aufhielt, ward wiederum auf bas huldvollfte empfangen und erhielt für Die borhabenbe Reife ein taiferliches Empfehlungsichreiben, fonnte aber für feinen Bater trok aller Fürbitten beuticher und frember Fürsten boch jekt nichts weiter erreichen, als daß ber Raifer bie Ginreichung eines Memorials befahl. Um 4. Mai berließ Fürft Chriftian Prag, ging über Munchen und Innsbrud nach Bozen und von da nach Padua, wo er am 18. Juni eintraf und die nächsten Monate mit feinem Befolge, bas nunmehr aus bem Sofmeifter Sans Emft b. Borftell und ben Rammerjuntern b. Stammer und hartmann b. Sallweil beftand, verweilte. Um 18. November trat Ch. mit feinem ingwischen eingetroffenen Bruder Ernft die Reife nach Rom an, gerieth gleich anfangs auf ber Brenta burch Bufammenftog feiner Barte mit einer entgegentommenben in große Lebensgefahr, ging wegen heftiger Sturme bon Benedig ju Lande nach Ancona und Loretto und erreichte am 11. December Rom, überall unterwegs, obwol mehrfach durch heftiges Unwohlfein geftort, eifrigft bemuht die Mertwurdigfeiten in Augenschein zu nehmen und badurch feine Renntniffe zu erweitern, wie wir dies aus feinen gablreich uns überfommenen Aufgeichnungen erfeben. Leiber mußte ber Fürft aus vielen Urfachen, wie er felbft, wegen feines Befundheitszuftandes, wie ber anhaltische Chronist fagt, bier ber "welschen" Reise ein Biel fegen und, viel ju frub für feinen Biffensburft, bereits am 16. December ben Rudmeg antreten, ber die Reifenden über Florenz, Bologna und Ferrara am 5. 3an. 1624 nach Badua gurudführte. Trot bes schwantenben Gefundheitsguftandes hielt es aber ben Fürsten hier nicht lange, schon Mitte Januar seben wir ibn in Pabia und Mailand, Berona und Bicenza und am 12. Februar tritt er mit feinem Bruder Ernft und ber oben genannten Begleitung eine neue Reife nach bem Guben ber Salbinfel an, Die biefes Mal teine Storung erlitt. Rach Durchftreifung Mittel- und Unteritaliens tamen die Reifenden am 26. Dai nach Babua gurud, traten aber gleich barauf die Beimreife an und trafen am 2. Juli in Rothen bei Furft Ludwig wieder ein. Bon hier aus begab fich Ch. ohne Bernburg zu beruhren am 4. Juli auf den Weg nach Golftein, um feine Mutter und Geschwifter von bort abzuholen, fant fie in Flensburg, bas ber Bater bereits berlaffen, in beftem Wohlfein und trat mit ihnen am 3. August ben Rudweg nach Bernburg an. Unterwegs trafen fie in Bernburg unerwartet mit Fürft Chriftian I. gufammen, ber fich am 16. Juni gu Wien bollftanbig mit bem Raifer ausgeföhnt hatte, und jo erreichte benn unfer Bring mit feiner gangen fürstlichen Familie am 18. August wieder bas beimische Bernburg, von bem er fo lange entfernt gewesen. (Dgl. Tagebuch Chriftian bes Jungern, Fürft gu Unhalt. Berausg. von 3. Kraufe, Leipzig 1858.)

Aber nicht lange hielt ihn hier fein Drang fremde Länder zu sehen, und zwar war dieses Mal Spanien sein Ziel. Schon am 25. September verließ er Bernburg aufs neue, ward aber in Nürnberg burch den Herzog Joachim

Ernft von Solftein und beffen Gemablin von feinem Blan abgebracht und tehrte aber Frantfurt a. M. nach Bernburg gurud, wo er und bie Seinigen balb barauf burch ben Tob ber treuen Mutter und Gemahlin, ber Fürstin Unna, einer geborenen Grafin bon Bentheim, einen ichweren Berluft erlitten. Balb aber führte unfer Bring bem fo gelichteten Rreife ber Seinen ein neues theures Glieb ju, indem er feine langft beabsichtigte Berbindung mit ber Pringeffin Eleonore Sophie bon Solftein, ber Schweftertochter feines Baters, ins Bert feste. Bermahlung fand am 17. Marg 1625 in Ahrensbock in Solftein ftatt und am 26. trafen bie Reubermählten aufs festlichfte empfangen in Bernburg ein. Rur lurge Beit blieben fie am hauslichen Berb; Die Reifeluft bes jungen Rurften empachte aufs neue, ber Entschluß zu einer Reife burch die Rieberlande und Frantreich war balb gefaßt und ichon am 16. Juli gelangte ber Blan gur Ausfahrung. Der Weg führte von Magbeburg über Samburg, von ba fiber Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Calais, Rouen, wo ein langerer Aufenthalt genommen wurde, nach Baris, wo die fürstlichen Reisenden bom 31. Jan. 1626 bis jum 7. Februar berweilten. Sie fanben zwar bei König Ludwig XIII, febr aute Aufnahme, aber bie Bemühungen bes Pringen, Die Erstattung ber immer noch bebeutenben, aus dem frangofischen Kriegszuge feines Baters von 1591 herinhrenden Forderungen zu erlangen, blieben ohne jeden Erfolg. Von da ging bie Reife über Bruffel nach Bentheim und Schuttorf in Beftfalen, wo bie Bringefin ibrer beborftebenben Entbinbung wegen gurudblieb, mabrend ber Bring nach ber Beimath fich begab und erft am 20. April bei feiner Gemahlin wieder eintraf, nachbem er unterwegs mit bem ihm bon Wien aus ichon bekannten Ballenftein aufammengetroffen und auch in Wolfenbuttel ben Ronig Chriftian IV. bon Danemart gesprochen hatte. Rach erfolgter Geburt eines Bringen ging bas fürftlide Baar wieder nach ben Riederlanden und nahm dort bom 10. Juli ab zu Sarderwit auf langere Zeit feinen Aufenthalt. Erft am 21. Juni 1627 verließ Ch. mit feiner Gemahlin biefen freundlichen Ort, ging mit ihr nach Ahrensbod in Solftein, bem Wohnfit ihrer Eltern, und von da im August nach Bernburg gurud, blieb ober hier nur bis jum Rovember, wo er fich in bem ihm bon feinem Bater Aberlaffenen Ballenftedt, mitten in ben Schredniffen bes Rrieges, ber auch fein Beimatheland hart bedrängte, einen eignen Saushalt begründete. Die wenigen Monate in Bernburg hatten ihm herbe Berlufte gebracht; er verlor nicht nur leinen in Schuttorf geborenen Sohn, den Prinzen Beringer, sondern auch eine Meine Tochter, die ihre Geburt nur wenige Tage überlebte. In Ballenstedt ertrute fich Ch. die gange nächste Zeit hindurch, soweit es der bald näher, bald ferner wogende Rrieg gestattete, eines ruhigen Lebens, bas 3. 1629 rig ihn aber wieder aus seinem Frieden. Es trat an ihn burch Wallenstein bas Anfinnen Raifer Ferdinands beran, Dienfte in beffen Beere zu nehmen. Der Bring antwortete ausweichend, aber nicht gerabe ablehnend und erflarte feine Bereitwilligleit, bei einem in Rebe ftebenben Unternehmen außerhalb Deutschland fich gur Berfügung ju ftellen. Obichon biefes nun nicht jur Ausführung fam, hatte ber Pring fich boch fo bie Gunft bes Raifers gesichert und bies, sowie bie Betanntichaft mit Ballenftein brachte bem jo arg gebrudten Baterlande doch manche oulfe. 3m Berbft und Winter feben wir ben Bringen wieder mehrfach fern Don feiner Familie. Er machte eine Reife nach Liegnig und Brieg, und bann nach nochmaliger Rudfprache mit Wallenstein nach Wien zu Raifer Ferdinand. Bieberum fand er hier die befte Aufnahme bei ber gangen taiferlichen Familie, ethielt auch ben golbenen Rammerherrnschluffel, sowie die Busage einer nicht unbedeutenden jahrlichen Benfion und der möglichften Begunftigung und Unterfutung für fein Beimatheland und fehrte erft am 3. Jan. 1630 nach Ballenftebt gurild.

Der Tod seines Baters, des Fürsten Christian I., berief Ch. am 17. April 1630 mit seinen Brüdern Ernst und Friedrich zur Rachsolge in dem Bernburgn Landestheil. Rach angenommener Erbhuldigung reiste Fürst Ch. II. zum Kaiser, der auf dem Reichstage zu Regensburg sich besand, um dort in anhaltischen Gesammt- und in seinen eigenen Angelegenheiten zu wirken, konnte aber sein Borhaben nicht aussühren, denn die Rachricht von der Kriegsnoth, die über dat Bernburger Land hereingebrochen war und seine getreue Stadt Bernburg selbst auf das ärgste bedrängte, veranlaßte seine schleunigste Rücksehr in sein Land dessen Unstand ungeachtet kostspieliger Salvagardien und Schukbriese noch auf

lange Beit bin ein troftlofer blieb.

Ihn möglichft zu erleichtern schloß fich ber Fürft, trot feiner unverminderten Anhanglichfeit an Raifer Ferbinand II., mit feinen Bettern in Deffau, Rothe und Blogfau 1631 eng an Ronig Guftav Abolf bon Schweben an, aber ben noch fah er fich am Schluffe bes Jahres genothigt, por ber Bebrangung bei Rrieges von Bernburg noch Sarggerobe ju weichen. Die nachften Jahre ber mochte Ch., ba ber Rrieg fich nach andern Gegenden jog, jur Regulirung ba innern Landesverhaltniffe ju verwenden, 3. B. jur Ginigung mit feinem Brube Friedrich (Bring Ernft mar in Folge feiner bei Lugen erhaltenen Bunden ge ftorben) über bie vaterliche Erbichaft, indem er ihm die Memter Barggerobe un Guntersberge, fowie bas lebrige bes fogenannten Sargbiftricts überließ und gu möglichften Beilung ber Rriegsschaben. Wir finden nur verzeichnet, daß er im Friibiabr 1632 am Bofe bes Ronigs Sigismund von Bolen in Barfchau ge wefen und bag er 1635 in Regensburg, nachdem bie anhaltischen Fürsten bor bem Bundniffe mit Schweben gurudgetreten waren und fonach mit bem Raifer Frieden geschloffen hatten, im Ramen bes gefammten Saufes die Leben embjangen habe. Um Schluß bes 3. 1635, welches noch für ben Fürften wegen ber mi ben Bettern erreichten Ginigung über bie anhaltischen Gesammtverhaltniffe burd genaue Bestimmungen über bas Seniorat wichtig war, und im Frühjahr 1686 brach ber Rrieg mit allen feinen Schredniffen über bas bernburgifche Land wieder berein. Die Schweben, erbittert, baf bie Fürften von Anhalt ihre Bartei ber laffen, bemächtigten fich ber von fachfischen Boltern befegten Stadt Bernburg fowie bes Schloffes und hauften fo barin, bag bie fürftliche Familie fast nu als gefangen anzusehen war, und biefer ichrectliche Buftand erreichte feinen bobte puntt, als bie Schweden am 11. Mary von bem fachfischen General Wilebon wieder vertrieben murben. Die fürftliche Familie gerieth in die großte Befahr mehrere Menichen wurden neben dem Fürsten getöbtet, die Fürstin ergriff wo Biftolen, um ihre Ehre gegen bie Buth der Soldaten zu ichüken und bas Solle wurde ganglich ausgeplundert. Bon allem entblößt flüchtete Fürft Ch. feine Familie nach Rothen und brachte fie von ba bei ber Bemahlin Eltern im fried lichen Ahrensbod in Sicherheit, bann eilte er felbft, um feinem ungludlichen Lanbe zu helfen, in welchem Raiferliche und Sachfen gleich ichredlich wuthelen. nach Wien jum Raifer, fand aber anftatt Gulfe nur troftende Borte und beichwichtigende Beriprechungen, beren Richterfüllung vorauszusehen war. Ch. begab fich nun nach feinem Baterlande gurud, das inzwischen etwas Rube erlangt, aber nun wieder durch Theuerung und anftedende Rrantheiten, dem treuen Gefolge bes Krieges, zu leiden hatte und ging bald wieder nach Regensburg, wo er bie nach erfolgter Bahl und Kronung des romifchen Konigs Ferdinand verblieb. Reich beschenkt verließ er Regensburg am 12. Jan. 1687, tonnte aber ber vielen ftreifenden Parteien wegen nur bis Eger gelangen, tehrte beshalb nach Regend burg jurud und ging, ba ingwischen fein großer Bonner, Raifer Ferdinand II. gestorben, bon bort nach Wien, wo er am 22. Marg anlangte und von ben neuen Raifer Ferdinand III. auf bas freundlichfte aufgenommen wurde. Dit ben tröftlichften Busagen betreffs ber Erleichterung bes Fürftenthums und anderer bem Raifer vorgetragenen Buniche verließ Furft Ch. gegen Enbe April Bien und ging, mit faiferlichen und fachfischen Baffen wohl verfeben, über Brag, Dresben, Freiberg, Altenburg nach Weimar. Als er aber bon bort nach Bernburg fich begeben wollte, wurde er bei Gelbrungen bon einer Streifpartei ilberfallen und aller feiner in Regensburg erhaltenen Geschenke und fonftiger bei fich habender Sabe beraubt. Dehrere feiner Leute wurden getobtet und verwundet. In elendem Buftande tam er in Bernburg an, hielt fich aber nur fo lange bort auf, um die nothigften Ginrichtungen gu machen, und eilte bann nach Ahrensbod, um feine noch bort weilende Gemablin abzuholen, mit welcher er im Anguft in feinem Lande wieder eintraf. Es waren hier nun gwar bon ben faiferlichen Generalen in Befolgung ber in Bien erwirften Schutbriefe manche Erleichterungen bejohlen worden, ba aber die Magdeburger Garnifon und die furlächnichen Truppen bie anhaltischen Lande und namentlich Fürft Chriftians Land boch noch schwer brudten, jo eilte ber Gurft wiederum nach Wien und erwirtte bort bie umfaffenbiten Berorbnungen behuiß Schonung ber anhaltifchen Lanber. Aber was halfen biefe wohlmeinenben Decrete, wenn ihr Urheber nicht bie Macht befaß die Ausführung ju gewährleiften. Der Raifer war nicht herr in feinem beere, geschweige benn in benen ber ihm verbundeten Fürften, und gegen die Bedrudungen der ichwedischen Truppen tonnte er bei dem fo fehr wechselnden Rriegsglud und bem Sin- und Berwogen bes Rrieges, wenig ober gar feine bulle gemahren. Wenn fich auch ber Rrieg in ben nachften Jahren 1689 und 1640 nach andern Gegenden jog, ward boch Ffirst Chriftians Ländern wenig Auhe gewährt und Durchmariche wie Bejahungen qualten fie nach wie bor aufs arafte. Die Einwohner verarmten mehr und mehr, ber Aderbau ftand in vielen Begenden fill, Die Steuerfraft bes Landes erlahmte und die Befriedigung ber Blaubiger brobte eine Sache ber Unmöglichfeit zu werden und babei ftellte ber fich wieder nabernde Rrieg neue Leiden in Aussicht.

Im April und Mai des J. 1641 ward namentlich die Stadt Bernburg und ihre Umgegend der Schauplat harter Kämpse zwischen den schwedischen und den kaiserlichen Heeren, welche das Land weit und breit verheerten und aussogen. Dann trat wieder etwas Ruhe ein, dis im Herbste des J. 1644 der Krieg sich wieder nach Anhalt zog und namentlich Fürst Christians Residenz und deren Umgebung der Schauplat desselben wurde. Das kaiserliche Heer unter Gallas hielt Bernburg besetz, die Schweden unter Torstensohn lagerten dador: als dann Gallas das Schloß räumte, besetzen es die Schweden und beschossen von da die Stadt und die darin liegenden Kaiserlichen und so empfanden das unglückliche Bernburg und die umliegenden Dörser, die zwei Armeen erhalten mußten, acht Wochen lang alle Schrecknisse des Krieges, dis endlich Gallas sich um Abzuge nach Magdeburg genöthigt sah, wohin ihm die Schweden solgten.

sum Abzuge nach Magdeburg genöthigt sah, wohin ihm die Schweben folgten. Fürst Sh. saß während der Zeit im hohen Schloß zu Bernburg und sah die Noth der Seinen ohne helsen zu können. Als im solgenden J. 1645 etwas Ruhe eingetreten war, besuchte er auf einer Reise nach Holland, wo er seine beiden ältesten Sohne dem berühmten Sponheim zu Leyden übergab, Münster und Osnabrück, um dort bei den zum Friedenscongreß versammelten Gesandten, unter denen er viele Bekannte hatte, sür Anhalts Ansprücke zu wirten, und machte in den solgenden Jahren, da die Kriegsunruhen Anhalt mehr und mehr verschonten, und auch nach dem ersehnten Friedensschlusse, zu demselben Zwecke mehrsache Keisen nach Holland, den furpfälzisischen, kurmanzischen und welssischen Hösen. Rachdem nun der Friede wieder eingekehrt, sehen wir den Fürsten Christian eisrigst bemüht, obwol er selbst, wie gesagt, noch mehrsach abwesend war, die zahllosen Wunden, die der Krieg seinen

unglücklichen Unterthanen geschlagen, durch Rath und That, so weit seine besichränkten Mittel es gestatteten, zu heilen, und namentlich betheiligte er sich eingehend bei der auf dem Landtage des J. 1652 bewirtten gänzlichen Reorganisation des anhaltischen Steuer-, Schulden- und Rechtswesens, von welchem bei Fürst August von Plöhkau, dem damaligen Senior (s. d.) aussührlicher gesprochen wurde. Es war ihm sedoch nicht vergönnt, die Ersolge seiner Bemühungen um die Wiederaufrichtung seines Landes zu sehen, er fühlte bald, wie sehr die Sorgen und Anstrengungen der langen, schweren, nun glücklich überwundenen Kriegszeit seinem Körper geschadet und seine Kräste erschöpst hatten, und eisrigst bedacht, durch Gebet und ein beschausliches Leben sich auf sein Abscheiden vorzubereiten erwartete er mit Ruhe seine Ersssung von allem irdischen Leid, die ihm auch

bereits am 21. Gept. 1656 ju Theil marb.

Fürft Ch. II. von Anhalt mar von ber Ratur forperlich und geiftig wohl ausgeruftet, er erreute fich einer fchonen Geftalt und einnehmenber Befichtsguge, hatte bie Babe fich durch fein magvolles, nie feinen Stand verleugnendes Auftreten überall Freunde zu erwerben, war Meifter in allen ritterlichen Uebungen und ein tapferer Rrieger. Dabei war er auch geiftig vielen Fürsten feiner Beit weit überlegen, er fprach und ichrieb außer feiner Mutterfprache Lateinisch, Frangöfisch und Italienisch mit gleicher Fertigfeit, war mit einem scharfen Blid für Staatsmannifche Geschäfte begabt, hatte reges Jutereffe und eingehendes Berftandnik für alte und neue Runft, wie die Bemerfungen in den uns aufbewahrten Tagebuchern über feine gablreichen weiten Reifen ftets zeigen. Erfullt bon tiefer Religiosität war er ftets ein liebevoller Gemahl, ein forgjamer Familienvater und ein treuer Freund und Berather feiner Unterthanen. Wenn er aber nach manchen Seiten bin nicht die Stufe erftiegen ober bas geleiftet bat, mas nach borftebenbem bon ihm ju erwarten mar, jo liegt ber Grund babon in ben Berhaltniffen und namentlich in ber Ungunft ber Beit, in welcher er lebte. Tapierer. mit icharfem, richtigem Feldherrnblid begabter Krieger, fah er fich genothigt Die wiederholten Anerbietungen des Raifers und anderer Fürften, in ihre Dienfte au treten, abgulehnen, um nicht beim Sin- und Berwogen bes Rrieges feinen Unterthanen und Glaubensbrübern ju ichaben; ber treue Familienvater ift nicht im Stanbe ben Seinigen in ber Beimath die nothige Sicherheit ju gemahren und muß ihnen oftmals in ber Ferne ein Afpl beschaffen, ber forgiame Landesfürst fieht mit gerriffenem Bergen die Roth feiner Landestinder und tann nicht helfen, ja muß es fogar für geboten erachten, fie oft und lange ju berlaffen, um außerhalb feines Landes Gulfe für fie gu fuchen, und auch, als ber Friede wieder eingelehrt, hindert ihn die allgemeine Erschöpfung bas zu leiften, wozu bas berg ihn treibt. Und fo mare es nicht schwer, noch weiter auszuführen, wie vielfach bie Berhaltniffe bem Geltendmachen und Musführen ber Unlagen und Anfichten bes Fürften unüberfteigliche Sinderniffe in ben Weg legten. Fürft Ch. II. ift bem Abler ju vergleichen, bem bie Schwingen gelahmt find. Bermahlt mar ber Burft, wie ichon gefagt, mit ber Fürftin Eleonore Cophie, einer Bringeffin bon Bolftein, einer hochgebilbeten Frau, Die ihren Gemahl volltommen verftand und auf feine 3been einzugeben vermochte; fie begleitete ihn mehrfach auf feinen vielen Reisen, war eine treue Mutter ihrer gahlreichen Familie und fteuerte nach Kräften bem fie fo oft umgebenden Elende. Lange nach ihrem Gemahl, 1675, ftarb fie auf ihrem Wittwenfige gu Ballenftedt, tief beflagt von ihrer Familie und ben vielen, benen fie Erleichterung ihrer Roth gewährt. Bon ben funfgehn Rindern biefes fürstlichen Baares, acht Pringen und fieben Pringeffinnen, erreichten nur ber Rachfolger, Fürft Bictor Amadeus und die Bringeffinnen Gleonore Bedwig, Ernefta Augufte, Angelica, Anna Cophie und Anna Glifabeth ein boberes Alter. Bon ben Brübern bes Fürften Ch. ftarb Fürft Ernft im Alter bon 24 Rabren als

webischer Oberst an ber in der Schlacht bei Lügen erhaltenen Wunde, am Dec. 1632 und Fürst Friedrich, der die Aemter Harzgerode und Güntersberge, vie später noch Gernrode und Plöglau erhielt, stistete die Linie Anhaltenburg-Harzgerode.

Chriftian Anguit, Fürft ju Unbalt-Berbit, geb. am 29. Dob. 1690 ju benburg an der Elbe, mar der britte Gohn Fürft Johann Ludwigs, bes Stifters Rebenlinie Anhalt-Berbit-Dornburg, und der Chriftiane Eleonore bon Zeutsch, ren Rinder burch faiserliches Patent vom 7. Jan. 1698 in ben Reichsfürftenand erhoben fowie gur eb. Succeffion fabig erklart worben waren. Er erhielt ne gute Ergiehung, Die er auf ber Fürften- und Ritteratademie gu Berlin vollbete und gewann fich burch feinen Gifer und tattvolles Betragen die Buneigung onia Friedrichs I. von Breugen, ber ihn 1708 jum Garbecapitan ernannte, um aber, als ber Bring wünschte im Felbe verwendet zu werden, in bas Rement bes Bringen Anton Gunther von Berbit, welches fpater bas feinige urde, verfette. Er nahm nun an allen bebeutenben Kriegsereigniffen ber Jahre 709 und 1710 in ben Rieberlanden Theil, als an ber Belagerung von Lille, er Schlacht bei Malplaquet, ben Belagerungen von Mons und Dough und war ut vor Bethune und Aire, wo er in den Trancheen feinen Bruder Chriftian udwig verlor, der an feiner Seite tödtlich getroffen ward. Im Friihjahr 1711 chielt ber Bring ben Befehl, fich gur Armee nach Italien zu begeben, machte m Feldzug in ber Stellung eines Generalabjutanten mit und erwarb fich bie diung und Buneigung ber favopischen Fürstensamilie in hohem Brabe; ben Binter brachte er in Italien und junächst in Turin ju, ward in Genua bem Spanien anlangenden Raifer Rarl VI. vorgestellt, der ihn fehr freundlich npfing und mehrfach jum Gintritt in feine Dienste aufforderte, und ging bann ber Benedig und Ravenna nach Rom. Hier verlebte er den Carneval, suchte d durch eifrigen Besuch der Runftsammlungen möglichft zu belehren und ward uch bem Babit Clemens XI. vorgestellt, ber ihn unter glanzenden Berfprechungen golglos jum Rudtritt jur tatholifchen Rirche aufforberte. Dann besuchte ber ring Reapel, hatte barauf nochmals in Rom eine Audienz beim Papfte, der m eine goldene und eine filberne Medaille mit feinem Bildniß fchentte, und hrte fobann über Floreng, Mobena und Barma nach feinem Winterquartier efello gurud. Rachdem er noch an dem an wichtigen Greigniffen fehr armen feldzug bes Jahres 1712 Theil genommen, verließ er bas heer und ging im anuar 1713 nach Zerbst zurud. Bon Konig Friedrich Wilhelm I. zum Oberfteutenant und 1715 jum Oberften und Chef bes burch ben Tob feines biserigen Cheis, bes Bringen Anton Gunther von Anhalt-Berbit, erledigten Regientes Unhalt-Berbit ernannt, nahm er in bem preugisch-schwedischen Kriege 88 lektaenannten Jahres an dem Angriffe auf Ujedom und Wollin mit Ausichnung Theil und erhielt nach geschloffenem Frieden fein Standquartier in tettin, wo er in ben nun folgenden Friedensjahren aufs eifrigfte bemuht mar, m Regiment auf bie möglichft bochfte Stufe ber Ausbildung ju bringen. luch leiftete er fo wesentliche Dienste bei ber Befestigung ber Stadt, beren Direction ihm übertragen worden, daß König Friedrich Wilhelm I. ihn bald nter Berleihung bes ichwarzen Ablerordens jum Generalmajor und Couverneur on Stettin ernannte. 3m 3. 1727 vermählte fich Ch. Auguft mit ber Brindin Johanna Elifabeth von Schleswig-Holftein, nach gleichzeitigen Schrifttellern einer der tugendhaftesten Bringeffinnen Deutschlands, und lebte mit ibr, mge Reifen nach Berbst und Dornburg abgerechnet, in Stettin, wo auch brei einer fünf Rinder geboren wurden. Nachdem ihm fein unabläffiger Gifer für ie Ausbildung feines Regimentes und ber Festungsbau in Stettin im 3. 1733

Die Ernennung jum Generallieutenant eingebracht, marb er 1741 vom Schlage getroffen, wobon er fich niemals wieber vollständig erholte, aber boch balb foweit fich gefraftigt fant, bag er feinem Regimente in bas Lager bei Brandenburg, wo es unter bem Befehle bes Fürften Leopold von Deffau ftand, ju folgen bermochte. Alls letterer jum Commando in Oberichleffen berufen marb, übernahm Fürft Ch. August den Befehl über gedachtes Lager und führte ihn bis jum Schluft bes Jahres. Im nachften Jahre murbe er jum Feldmarichall ernannt und als im Rovember beffelben burch Ausfterben ber Berbfter Sauptlinie bie Rebenlinie Dornburg auf den Fürftenftuhl gelangte, nahm ihn ber nun regiegierende Fürft, fein tinderlofer Bruder Johann Ludwig, jum Mitregenten bes Fürftenthums an. Aber auch jest verließ Ch. August bas ihm fo lieb gewor bene Stettin nicht ganglich, fonbern hielt fich nur zeitweilig im Berbfter Lanbe auf. Auf einer biefer Reifen, um Weihnachten 1743 mar es, bag bie Aufforberung der Raiferin Elijabeth von Rugland nach Berbft erging, Die Fürstin Johanna Glifabeth moge fich ichleunigft mit ihrer Tochter, ber Bringeffin Cobbie Auguste Friederite, an ben taiferlichen fof nach Betersburg begeben: und bald mar es fein Bebeimnig mehr, bag die junge fcbone Pringeffin gur Gemablin bes Großfürften Thronfolgers, nachmaligen Raifers Beter III., bestimmt fei. Ge toftete dem ftreng ber lutherischen Lehre ergebenen Fürften einen harten Rampf, die Einwilligung ju diefer Berbindung, welche den Uebertritt jur griechijchen Rirche verlangte, ju ertheilen und nur vielfacher Ueberredung, felbft von Seiten Ronig Friedrichs II. von Preugen, gelang es, fein Gewiffen über Diefen Schrift ju beruhigen. Er fah fein Rind nie wieder; feine nie wieder gang feft gewordene Gefundheit erlitt wiederholt bestige Angriffe und bereits am 17. Marg 1747 folgte er feinem ihm am 5. Rob. 1746 porausgegangenen Bruber, bem Fürften Johann Ludwig, in die Ewigfeit nach.

Ch. August war ein hochgebilbeter Dann, ein tapferer Golbat, ein guter Landesfürft, den nur Kranklichkeit und ein früher Tob an der Ausführung mancher guten Plane hinderten, ein treuer Gatte und liebevoller Bater, ein guter Chrift und ftanbhafter Befenner ber Sagungen ber lutherischen Lehre. Geine Gemablin, Die Rürftin Johanna Elifabeth, war mit der foniglich schwedischen und der laifer lich ruffischen Familie nabe bermanbt, mas auch zweifellos bagu beigetragen hat, Die Bahl ber Raiferin Elijabeth auf ihre Tochter gu lenten. Gie hatte gleich falls eine gute Erziehung genoffen, war mit glangenben Beiftesgaben ausgeruftet und hatte eine auffallende Beobachtungsgabe; fie zeigte fich ftets als treut Gattin, gute Mutter, brave Landesfürftin und fromme Chriftin, ift aber von einem gewiffen Sang zu Brunt und Genug, namentlich in ihren fpateren Jahren, und jur Intrique nicht freigusprechen. Letteres bewies fie, als fie ihre Tochter auf ber faft zweijahrigen Brautreife nach Rugland begleitete und auch fpater jur Benuge. Rach bem Tobe ihres Gemahls, ju beffen Lebzeiten fie ichon be beutenden Theil an ber Landesregierung gehabt haben durfte, übernahm fie bie Regentschaft für ihren minderjährigen Cohn, ben Fürsten Friedrich Mugust, und führte fie nicht burchgangig jum Beile bes Landes, beffen Bedeihen burch ben an ihrem Sofe herrschenden Brunt nicht immer geforbert wurde, bis 1751 und auch später noch eine Zeit lang mahrend ber Reifen ihres Sohnes, bann ging fie nach Paris, wo fie noch bis 1760 unter bem Namen einer Grafin von Olden-

burg ein pruntvolles nicht vollständig tadelfreies Leben führte.

Bon den Kindern dieses Fürstenpaares erreichten nur die nachmalige Kaiserin Katharina II. von Rußland, geb. 2. Mai 1729, und der Nachsolger, Fürst Friedrich August, geb. 8. August 1734, das reisere Alter, ein Prinz und zwei Prinzessinnen starben in der Jugend. Fürst Friedrich August erhielt meist in

amburg bei feiner mutterlichen Großmutter, ber Bergogin von Schleswigolftein, eine gute Erziehung, die in Laufanne vollendet ward, und zeigte ichon ubzeitig große Reigung jum Militarmefen. 1750 trat er in faiferliche Dienfte, o er ein Regiment erhielt, ward 1751 für majorenn erklärt und trat die Reierung an, überließ fie aber bald feiner Mutter wieder und begab fich auf teifen, bon benen er im folgenden Jahre nach Berbit gurudfehrte. Er war n Mann von guten Renntniffen und auch redlichen Absichten für bas Bohl einer Unterthanen, aber manches Auffallenbe in feinem Befen, namentlich auch eine Bestigteit, verduntelten feine guten Gigenschaften und oft zeigten feine bandlungen nicht die nothige Rlarheit des Beiftes. Da er fich häufig im Ausande aufhielt, fo gerieth die Regierung feines Landes in die Sande eines Beeimerathecollegiums, bas fehr willfürlich verfuhr. Bedrudungen und Ungerechigteiten waren an der Tagesordnung, wer fonnte fuchte fich ju bereichern, Die Bilbungsanftalten wurden bernachläffigt, ebenfo Runft und Biffenichaft. Die Solbatenspielerei des Fürsten, der Truppen von allen Gattungen befag und war zu einer und berfelben Zeit 11 Oberften und 2000 Mann, beren Completirung 16 ausländische Werbeplätze beforgten, verursachte unnöthige Ausgaben und auch ber Umftand, bag ber Fürst für 1160 Mann, die er ben Englandern jum ameritanischen Rriege vertaufte, große Summen erhielt, nutte bem Lande nichts, denn ber Fürst verzehrte biefe im Auslande. Bei alle bem mar bie Regierungszeit des Fürsten nicht ohne manches Gute. Er half, wo es ihm möglich war und erhöhte trop feiner verkehrten Einrichtungen die Abgaben nicht. Fabriten wurden begunftigt, die Berbefferung ber Landwirthschaft und der Obit- und Gartenbau nicht hintangefest, auch frembe Unfiedler ins Land gejogen. Dann that ber Fürft nach Rraften für bas Urmenwefen, gab in feinen Berordnungen Beifpiele von Dulbung in Sachen ber Religion und geftattete Andersglaubenden ohne Beschränfung ben Aufenthalt und die Riederlaffung in feinem Lande. Dhne daß der fiebenjährige Krieg Anhalt berührte, hatte Berbft boch viel bavon zu leiben, benn König Friedrich II., ben der Fürft burch fein Benehmen erbittert hatte, brudte Stadt und Land burch faft unerschwingliche Contributionen. Friedrich August ftarb, feinem Lande langft entfremdet, im Darg 1793 in Luxemburg; von feinen beiben Gemahlinnen, Auguste Caroline Wilhelmine Don Beffen-Caffel, ftarb 1759, und Friederite Auguste Cophie von Anhalt-Bernburg, die ihn lange überlebte, hatte er keine Nachkommen. Mit ihm erlosch die fürstlich Berbfter Linie und bas Land wurde nach dem Sausgesetze unter die drei andern Linien, Deffau, Bernburg und Rothen, getheilt.

Die übrigen Mitglieder der dornburg'schen Linie betreffend, so starb beren Stifter, Fürst Johann Ludwig, 1704 und hinterließ außer dem Fürsten Ch. August zwei Töchter und vier Söhne. Sophie Christiane wurde Aebtissin zu Gandersheim und Eleonore Auguste starb jung. Johann Ludwig, geb. 1683, machte weite Reisen, übernahm dann 1709 als Landdrost die Berwaltung der herrschaft Jever, gelangte 1742 zur Regierung im Fürstenthum Zerbst und starb mwermählt 5. Nov. 1746. Johann August, geb. 1689, starb 1709 als Oberst in sachsen-gothaischen Diensten. Christian Ludwig, geb. 1691, trat in preußische Dienste, socht 1709 in den Riederlanden und wurde 1710 an der Seite seines Index Ch. August in den Laufgräben vor Aire erschossen. Johann Friedrich mblich, geb. 1695, trat in gothaische Dienste, socht tapser in Ungarn und in Italien, stieg dis zum Generallieutenant und lebte nach seinem Austritt aus dem Dienste mit seiner Gemahlin Cajetana geb. v. Sperling in Laufanne und dann in Schafshausen, wo er 1742 ohne Rachsommen starb.

Christian Ernst, Markgraf von Kulmbach, geb. 27. Juli 1644, gest. 10. Mai 1712. Im wesentlichen auf dem politischen und geistigen Niveau

gablreicher anderer beutscher Fürsten seiner Zeit ftebend, ragt feine Berfonlichleit um ein weniges über biefelben hinaus, theils indem er nicht gang ohne Erfolg feinem Better, bem großen Kurfürsten von Branbenburg nacheiserte, theils indem er an ben michtigften Staatsactionen feiner Beit einen mehr ober weniger bebeutfamen Untheil hat. Entel bes Martgrafen Chriftian, welchem fein Bruber, Rurfürft Joachim Friedrich bon Brandenburg, bem geraifchen Sausvertrage gemäß, die 1603 erledigte Martgraffchaft Rulmbach und Baireuth jugewiefen hatte, ward Ch. Ernft, nachdem er feine Mutter, Sophie von Ansbach, in feinem zweiten (23, Rob. 1646), feinen Bater Erdmann Auguft in feinem fiebenten Jahre (27. Jan. 1651) verloren hatte, noch minberjährig 30. Dai 1655 Rachfolger feines Brogvaters. Als Obervormund entzog Rurfürft Friedrich Wilhelm bon Brandenburg ben Jungling der Leitung feines habfüchtigen Dheims, Georg 211brecht, indem er ibn in Salberftadt und Berlin unter feinen Augen forgfältig erziehen ließ und im Commer 1657 auf die Univerfitat Stragburg fandte. Rachdem ber junge Markgraf bier ichon nach 11/2 Jahren (21. April 1659) in einer lateinifchen Rebe über die Runft ein guter Fürft gu fein, ein in feiner Beit vielfach bewundertes Beugnig gereifter Studien abgelegt hatte, Diefelben fobann nach Gewohnheit ber Beit auf Reifen in Frankreich, Italien und ben Rieberlanben, wegen welcher er von Sigmund b. Birfen (1668) als "Branbenburgifcher Uluffes" ber Belt gepriefen wurde, weiter ausgebilbet und mahrend Diefer Reifen auch 15. Juli 1660 in Borbeaux auf Die Rachricht bom Abichlus bes Olivaer Friedens und zugleich als Erinnerung an ben in feiner Gegenwant im Jahr gubor am Bidaffoa proclamirten pprenäischen Frieden in ber Grundung eines Ritterorbens de la Concorde einen Willensact chevaleresten Sinnes genbt hatte, jog er am 29. Oct. 1661 als Landesherr in Baireuth ein.

Die glänzenden Erwartungen, die diefe feine Borbildung erweckte, schienen fich junachft in ben Rriegsthaten der erften Galite feiner Regierung ju erfullen. Wilr fein Streben nach bem Felbherrnruhme feines Borbilbes findet er Unter ftutung in ben in feinem Landchen feit ben Zeiten bes Martgrafen Cafimit (1514-27) bestehenden verhältnigmäßig guten militärischen Einrichtungen, indem bier neben ben Golbnern auch die Landmilig ("ber Ausschuß") in Rriegspflicht und Briegsubung erhalten ward. Ch. Ernft forgt nicht nur für ihre Bermehrung, Ausbildung und beffere Bewaffnung, fondern fchreitet auch bagu, nicht ohne Biberftreben feiner Stande, einen Theil berfelben, "ben reigenden Musichus". aus bem er fpater gange "felegirte Landregimenter" bilbet, fowie die feit 1677) gleichfalls aus Landestindern formirte Leibgarbe, neben ber Lanbesbertheibigung auch fur ben auswartigen Rrieg gu benugen. Diefe Rriegsmittel fowie bas feit 1664 ihm jugefallene Umt eines Rreisoberften bes frantifden Rreifes fegen ihn in. Stand fich als Solbat Geltung zu verschaffen. 2118 ber große Rurfürft im Commer 1672 im Bertrauen auf Die jugefagte Gulje bes Raifers und ben Beitritt ber Reichsftande bie Baffen für die von Franfreich mit bem Untergange bedrohten Gollander erhebt, ift Ch. Ernft ber einzige Reichsfürft, ber fofort in einem Tractate (23. Juni 1672) fich gur Beihülfe verpflichtet und noch früher ale bas taiferliche Beer mit feiner fleinen Kriegemacht im brandenburgifchen Lager eintrifft, freilich nur um in diefem Jahre bas Difgeschid der Berbundeten zu theilen. Alls im folgenden Jahre (1673) bas gefammte Reich fur ben Rampf gegen Frankreich fich entscheidet, sammelt Ch. feine Rreistruppen und schließt fich, sobald bas taiferliche Beer Montecuculi's aus Bohmen in bas Maingebiet eingerfidt ift, bemfelben an und hat in bem erfolgreichen Feldzuge diefes Jahres, welcher mit der Bertreibung Turenne's aus bem Maingebiete beginnt und mit der Eroberung von Bonn (12. Nov. 1673) endet,

fich in jo guten militarischen Ruf gebracht, bag auf ben Antrag bes Raifers ber

Reichstag (Gebr. 1674) ihn jum Generalwachtmeifter ernannte. Balb barauf werben gwar feine Rreistruppen in die pfälgischen Festungen vertheilt; ber Martgraf felbit aber wirbt für ben Raifer ein Regiment zu Pferbe und hat an ber Spike beffelben mahrend ber folgenden vier Rriegsjahre bis 1678 in ben mannigfaltigen Bechielfallen berfelben, namentlich in bem Treffen bei Golbicheuer 1. Aug. 1675 und bei ber Belagerung und Eroberung bon Philippsburg im Commer 1676 fich auch burch perfonliche Bravour jo fehr hervorgethan, bag ber Raifer icon bor ber lettermabnten Unternehmung (Marg 1676) ihn gum Feldmarichall-Lieutenant erheben ließ, und nach berfelben ihm mahrend ber Rrantheit bes Marfgrafen Friedrich von Baben bas Commando ber gefammten Reichsarmee abertrug. Auch nach bem Rhmweger Frieden hielt ibn die Roth bes eigenen Canbes nicht ab im 3. 1683 jur Befreiung Biens bon ber Türfengefahr aufubrechen. Gine eroberte Sauptfahne und ein angeblicher Rofichweif bes Großbegiers, welche er als felbstgemachte Rriegsbeute nach Baireuth gurudbrachte, bewugten feine Theilnabme an bem Enticheibungstampie bes 12. September. Unvolltommener lofte er die ihm als Landesfürften vorliegende Aufgabe, Die Bunden, welche ber breifigjahrige Rrieg feinem Lande und Bolte gefchlagen hatte, ju beilen: es galt ein zu nicht geringem Theile noch verwüstetes und verobetes Land neu angubauen und der eingeriffenen Berwilderung des berarmten Boltes Ginhalt zu thun. Auch in bem, was er hierin leiftete, ift ein gewiffes Streben, bem Borbilde feines branbenburgifchen Bettere nachauleben, nicht gu berfennen. Er hat es an vereinzelten Bemühungen, die Landescultur ju forbern. nicht fehlen laffen, jum Unbau ber oden Plage burch bargebotene Bortheile aufgemuntert; unter allen mittelbeutschen Landen ift in feinem Lande und unter ihm querft die Bflege der Rartoffel betrieben worden, im 3. 1670 ift die erfte fabrit, eine Bollenmanufactur in Bunfiedel angelegt worden und 1711 bestand bereits ein geregelter Poftverfehr zwischen Baireuth und Rulmbach. Richt minder geben feine gablreichen polizeilichen Erlaffe und feine Gefete fichtlich barauf aus, Ehr= barfeit und Magigfeit unter feinen Unterthanen gu forbern, feine Beamten an einen durch Instructionen geregelten Geschäftsgang ju gewöhnen. In bem Bau ber Echloftirche und eines den Ramen bes Stifters führenden Somnafiums in Baiteuth, eines Ghmnafiums in Sof, einer Fürftenschule ju Beilsbronn sowie anderer ahnlicher Stiftungen hat er feinem ernften auf Pflege religiöfen und wiffenschaftliden Lebens bebachten Ginn einen ehrenwerthen Ausbrud verliehen. Aber alle biefe Anordnungen und Einrichtungen entbehrten eines nachhaltigen Erfolges in folge ber andauernden finanziellen Berruttung des fürftlichen Saushaltes. Der bon feinem Großvater übertommene Luxus des Soflebens, gesteigert durch des Marfarafen und feiner Gemablinnen (er war dreimal vermählt) Borliebe für Theater und italienische Capelle, burch häufige Reifen und vor allem burch die Rriege, liegen trot einer übermäßigen Belaftung ber Unterthanen bas Digberhaltniß zwischen Einnahme und Ausgabe von Jahr ju Jahr in grellerer Beije hervortreten. Rach feiner Rudtehr aus bem Reichstriege beschäftigte er ich namentlich in ben Jahren 1679-81 mit bem Plane einer gründlichen Reform bes Saushaltes; ba aber ber Biberftand, ben er bei feiner Gemahlin indet, ihm bald bie Arbeit verleibet, fo fucht er bie Schate, bie ihm fehlten, auf dem anscheinend mubelosen Wege der Alchymie zu gewinnen und läßt fich dund Taufchungen, Die ein Abenteurer, Baron Cronemann, auf ihn ausubt, dermagen berblenben, daß er 1679 benfelben unter bem Ramen eines Oberbinfibenten (fo benannte ber große Rurfurft feinen D. b. Schwerin) zu feinem oberften Beamten erhebt; erft nach fieben Jahren (1686) wird ber Betrüger milarbt und buft am Balgen feine Schuld. Dit geläuterter Ginficht folgt barauf ber Marfgraf bem von feinem Better in Brandenburg gegebenen Beifpiele,

und öffnet fein Landchen ben in Deutschland einwandernden Refugies; es mar ein gludlicher Briff, bag er ihnen neben dem damals unbedeutenben One Erlangen ein Grundgebiet einraumte, auf welchem binnen turgem bie Stadt Ren- ober Chriftian-Erlangen erblühte, welche burch die Bflege frangofischen Bewerbfleifes und bie geiftige Bilbung ber Unfiedler Bohlftand und neues leben über bie Umgegend verbreitete. Auch ber Marfgraf fand, jumal als feine britte, am 30. Mars 1703 ihm vermählte Gemahlin, eine Tochter bes großen Rurfürften, biefe feine Reigung theilte, an biefem Orte fo großes Befallen, daß er benfelben zu feinem gewöhnlichen Aufenthalte erwählte, ber alsbalb feit 1704 in ber bon bem Freiheren Groß b. Trogtau gegrundeten Rittergtabemie eine Berl ftatte wiffenschaftlicher Thatigteit gewann, beren 3med in ausgedehnterer Beite Die 1743 von Baireuth hierher verlegte Universität gu erfüllen bestimmt war. Die Freude an biefer aufblubenden Schöpfung mußte bem alternden Fürften Erfat für ben babin geschwundenen friegerischen Ruhm gewähren. Much in ber ipatern Beriobe feines Lebens hat er fowol in bem Reichstriege bon 1688 bie 1697 als auch im fpanischen Erbfolgefriege unterweilen Reichsheere commandit, aber in ber Regel babei Diferfolge erlebt. Als er namentlich im 3. 1707 nach bem Tobe Ludwigs von Baden (4. Jan.) als altefter Reichsfelbherr an beffen Stelle die Bertheidigung der Stolhofer Linien in Schwaben übernahm, in Folge feiner ungeschickten Leitung aber fie nach furzem Rampje an die Franzolm verlor, nothigte ibn ber allgemeine Unwille über feine Unfahigfeit bas Commando am 13. Mug. niederzulegen, bas an ben Rurfürften von Sannover über tragen warb. Migvergnügt und ichwermuthig febrte er in Die Beimath gurud und ift funf Jahre fpater in Erlangen geftorben.

Bgl. Rentsch, Brandenb. Cedern-Hayn. — Heinrit, Urfundl. Beiträge zur Gesch, des Markgrafen Christian Ernst. — Kapff, Erinnerungen an die Markgrasen von Kulmbach-Baireuth. Th. Hirsch.

Chriftian, Bergog bon Braunichweig und Buneburg, zweiter Sohn bes Bergogs Wilhelm und der Pringeffin Dorothea von Danemart, Tochter bei Ronigs Chriftian III. Geb. am 9. Nov. 1566 folgte er in der Regierung feinem am 2. Marg 1611 geftorbenen alteren Bruder Bergog Ernft II., auf welchen die am 27. Gept. 1597 und 3. Dec. 1610 getroffenen Bereinbarungen ber (7) Sobne bes Bergogs Wilhelm, ber weber durch ein Sausgeset noch burch sonftige Beffimmungen eine Berfügung über die Erbfolge getroffen hatte, nach bem Tobe bes Baters junachft die Regierung übertragen hatten. Daß Bergog Ch. mahrend bet Dauer feiner Regierung mit regftem Gifer bemuht mar, Die Machtftellung feines Saufes fefter ju begrunden, fowie ben Rothftand feines Landes gu beben, ift unvertennbar; in ersterer Beziehung ift fein Drangen auf Erlag einer Erbfolge ordnung, fein Streben, ben alten Streit mit bem Saufe Wolfenbuttel wegen bes Anfalls bes Fürftenthums Grubenhagen jum Austrage zu bringen, ju nennen. Andererfeits aber bejag Ch. weder Entichloffenheit und Thatfraft noch Scharf blid genug, um befähigt ju fein, in ben Sturmen bes breifigjahrigen Rrieges. die unter feiner Regierung machtig über Niedersachsen dabinbrauften, die Wiege aufzufinden und einzuhalten, die die Intereffen feines Saufes und Landes fowie des Protestantismus im niederfächfischen Rreise überhaupt vorzeichneten. haft und unentschloffen vermied er jede Sandlung, die von entscheidenden Folgen fein konnte; er war ebensowenig zu bewegen, ber Union offen beizutreten, ale fich Chriftian IV. von Danemarl ober Guftab Abolf anzuschließen. Rur außerer Zwang bermochte ihn, der protestantischen Sache gogernd und widerwillig feine Unterftuhung juguwenden, mahrend er jedem Schritte auswich, ber gum offenen Bruche mit dem Raifer führen mußte und die Möglichfeit ausschloß, eine durch

Umftande gebotene Unnaberung an biefen und an bie Liga berbeigufubren. Selbft bas Auftreten Tilly's und bes ligiftifchen Beeres in Nieberfachfen, bas jeinen ungleich begabteren jüngeren Bruder Georg zu raftlofer Thätigkeit anspornte. führte nicht bie geringfte Menberung in ber Richtung, Die er verfolgte, berbei. Seine Regierung ift fur Luneburg feineswegs fegensreich geworben. Bergog Ch. war bereits am 7. Februar 1599 jum Bifchofe von Minden ermablt, beffen Regierung er bis 1629 führte, in welchem Jahre mit ber Befitnahme Minbens durch Tilly die tatholische Reaction im Stifte eintrat. Auch hier zeigt er dieselbe Unentschiedenheit und baffelbe Schwanten gwifchen Gegenfagen; er bewilligt Religionsfreiheit und ift bann wieder burch Ginfuhrung ber Berenproceffe ein Bertzeug des Aberglaubens. Die Befigung Mindens burch Tilly führte, wie icon bemertt. 1629 bie fatholifche Reaction und die Durchführung des Reftitutionsedicts berbei. Fur Bergog Ch. wurde einer ber eifrigften Forberer ber Gegenreformation, Bifchof Frang Wilhelm von Denabrud, jum Bifchofe erwählt und erhielt am 1. Juli 1630 Die papftliche Provision. Ch. überließ ihm faft ohne Widerstand bas Stift und bie Cache bes Protestantismus bafelbit ihrem Edicifale. Er ftarb am 8. November 1633 unvermählt.

Savemann, Geschichte ber braunschw.-lüneb. Lande. Gulemann, Mindische Geschichte.

Chriftian Ludwig, Bergog bon Braunichweig und Buneburg, geb. 25. Febr. 1625 als altefter Cohn bes Bergogs Georg und ber Gleonore von Beffen-Darmftadt, folgte feinem am 2. April 1641 verftorbenen Bater in ber Regierung bes Fürftenthums Calenberg. In friher Jugend jum Abte bon Ballenried ernannt, begann er 1640 bie große europäische Tour, bon welcher ibn die Rachricht von bem Tobe bes Baters nach Sannover gurudrief. Un Schariblid und Thatfraft mar Ch. Ludw. feinem gu ben bedeutenoften Fürften bes welfischen Saufes gablenden Bater feineswegs ebenburtig; Schwache und unbegrengte Nachgiebigfeit gegen die habsburgische Politif, dann aber auch ein bem Bater bollftandig fremdes Streben nach unbeschränfter Bewalt bezeichnen ben Anfang feiner Regierung. Der großen Aufgabe, die nach Abschluß bes weftfalifden Friedens an ihn herantrat, mit ftarter Sand bem völlig gerrutteten Buftande bes Landes aufzuhelfen, bermochte er, wenn auch der Wille nicht fehlte, nicht gerecht zu werben. - Der erfte bedeutsame Schritt feiner Politit mar ber am 16. Jan. 1642 mit Raifer Ferdinand III. ju Goslar abgeschloffene Bergleich (Boslar icher Accord), burch welchen bas welfische Saus allerdings eine weient= liche Entlaftung feiner Lande bon ben Leiden bes Rrieges erlangte, bafür aber bildesheim aufgab, fich faft bedingungslos bem Raifer unterwarf und faft alle Grungenichaften Bergog Georgs opferte. Der weftfälische Friede brachte bem melficen Saufe, welches bei ben Berhandlungen burch ben gewandten und thatigen Rangler Ch. Ludwigs, Jatob Lampadius vertreten war, nur wenig bedeutende und mit den größten Anstrengungen erreichte Bortheile. — 218 nach dem am 10. Dec. 1646 erfolgten Tobe bes Bergogs Friedrich Die Fürftenthumer Celle-Luneburg und Grubenhagen mit ben Grafichaften Song und Diephola an Die Sohne bergog George gelangt waren, überließ Ch. Ludw. in Folge bes bereits am 10. Juni 1646 ju Gelle mit feinem Bruder Georg Wilhelm abgeschloffenen Bertrage biefem Calenberg und übernahm hiefur unter Berlegung feiner Refibeng Don Sannover nach Celle die bom Bergoge Friedrich ererbten Lande. Durch ben Braunichmeiger Bertrag bom 17. Mai 1651 beendete er ben Streit feines Saufes mit ber Boljenbuttler Linie um Die Erbichaft bes am 30. Dai 1642 geftorbenen letten Bergogs Wilhelm von Barburg: Barburg, Moisburg und bie obere Brafhalt Song fielen bem Saufe Celle gu. Ch. Ludw. verschied am 15. Marg 1665,

feit 1652 in finderlofer Che mit Dorothea von Golftein-Sonderburg-Gludsburg vermählt, auf einem Landhaufe bei Celle.

Savemann, Beich. ber braunichm.-luneb. Lande. Sauer. Chriftian Bilbelm, Abminiftrator bes Ergftifts Dagbeburg, geb. 28. August 1587. Als nach bem Tobe des Kurfürsten Johann Georg von Brandenburg (8. Januar 1598) deffen Sohn, der bisherige Abministrator Joachim Friedrich, die Regierung ber furfürftlichen Lande übernahm, wurde einem fruberen Bertrage gufolge, wonach bei eintretenber Erledigung ber ergbischöfliche Stubl wiederum mit einem brandenburgifchen Pringen befett werden follte, ein Sohn bes letteren, Martgraf Chriftian Bilbelm, jum Rachfolger gewählt. Der Bater bestätigte für feinen Cohn bie am 14. Marg 1598 ausgestellte Wahlcapitulation, wonach ber junge Martgraf erft nach gurudgelegtem 21. Lebensjabre bie Regierung bes Ergftifts antreten, biefe aber bis babin bom Domcapitel geführt werden folle. Die brudende Abhangigfeit bes Abminiftrators vom Domcapitel wurde bei feiner beabsichtigten Bermählung mit Dorothea, Tochter bes Bergogs Beinrich Julius von Braunschweig, burch einen neuen Bertrag noch mehr vericharit (1614). Auf ber andern Seite fuchte auch bie Stadt Maadebum in ihrem Streben nach Gelbständigfeit fich möglichft ber Ginwirfung bee landesherrlichen Regimentes zu entziehen. Richt nur verweigerte fie ihm bei feiner eingetretenen Bolljährigfeit die Gulbigung, fondern fchlog auch gegen fein und bes Raifers Abmahnen ein Bundnig mit den Sanjeftabten und den General ftaaten. Gein Bemuben, biefe Differengen mit ber Stadt auf einem Tage ju Salle (1617) auszugleichen, führten zu teinem Refultate, ebenjowenig gludte fpater (1624) fein Blan, in einer engeren Berbindung mit ber Stadt ein Begengewicht gegen die Dacht des Domcapitels zu gewinnen. 218 im folgenden Jahre Die nieberfachfischen Stande Ronig Chriftian IV. von Danemart jum Rreisoberften erwählt hatten, ichloß fich ber Abministrator trog bes Abrathens bes Domcabitels eng an diefen an, ber ihn gu feinem Generallieutenant ernannte. Beim Ginruden Ballenftein's ins Ergftift ging Ch. Wilhelm nach Braunfchweig, und bas Domcapitel poftulirte, um die Intervention bes fachfischen Gofes beim Raifer ju gewinnen, ben zweiten Sohn bes Rurfürften von Sachfen, August, gum Coabs jutor des abwesenden Abminiftrators. Als Diefer im folgenden Jahre mit bem Grafen Mangfelb in ber Schlacht an ber Elbbrude bei Deffau gegen Ballenftein ungludlich gefampft hatte, fuchte er mit bem Bergoge Johann Ernft bon Beimar im Ginverständniß mit seinen Anhangern in der Stadt, namentlich dem Oberfte lieutenant Schneibewind, fich Magbeburgs burch einen Sandftreich zu bemächtigen: aber an bem Wiberftanbe bes Rathes icheiterte ber Berfuch. Alsbann folgte eine bewegte, ruhelofe Beit in bem Leben bes abentenernden Abminiftrators. Bom Ronig von Danemart mit bem Grafen Thun an die Spige ber fruber

vom Grasen Mansseld besehligten Schaaren gestellt, wurde er von Wallenstein aus Schlesien gedrängt und dann sein Heer in der Neumart geschlagen und zerstreut. Darauf ging er nach Dänemart, von da nach Holland, Frankreich und 1628 durch Italien und Dalmatien nach Siebenbürgen zu Bethlen Gabor. Endlich wandte er sich nach Schweden zu Gustav Abolf. Ansang 1628 wurde er, weil er seine Wahlcapitulation mehrsach verletz und an dem Kriege gegen das Reichsoberhaupt Theil genommen, seiner Würde vom Domcapitel sur verlustig erklärt, und statt seiner der bisherige Coadjutor August von Sachsen postulirt. Der Kaiser, welcher seinem zweiten Sohne, Erzherzog Leopold Wilhelm, das Erzstist zuwenden wollte, bestätigte diese Wahl nicht, sondern bestellte den Grasen Wolf von Mansseld zum Gubernator des magdeburgischen Landes. Das Restitutionsedict vom 6. März 1629 hatte die Cassation der vom Domecapitel getrossenen Wahl zur Folge, und der Erzherzog Leopold Wilhelm erhielt

est zu ben brei ihm bereits berliebenen Bisthumern noch bie Graftifter Magbeurg und Bremen. Um ben neuen Landesherrn gur Anerkennung gu bringen ind zugleich die Stadt zum Baffenplat für feine Armee zu machen, fchlog Ballenstein Magdeburg vier Monate lang ein, aber ber hartnädige Widerstand, en die Durchführung des Restitutionsedictes fand, bor allem aber die allgeneinen europäischen politischen Berhaltniffe bewogen ibn, die Blofade aufzuheben Sept. 1629). Der Abgug Wallenftein's hatte fur die Stadt indirect eine Berinderung ber Berfaffung jur Folge. Die Leiben ber Bevolferung mahrend ber angen Anwesenheit ber faiferlichen Truppen im Magbeburgifchen, bas Schwanten er oberften Stadtbehorde bald nach diefer, bald nach jener Seite hatten namentich in ben nieberen Bolfsclaffen eine große Erbitterung gegen bie bisberige Ratheregierung hervorgerufen, die noch burch Anhänger bes geächteten Abminitrators und einige gelotische Beiftliche genahrt wurde. Die Differengen zwischen ber Bürgerichaft und bem Rathe wurden bon bem Directorium ber Sanfetabte burch die Abgefandten aus ben Stadten Lubed, Samburg, Bremen, Braunichweig und Silbesheim ausgeglichen und eine neue bemofratischere Berfaffung vereinbart (16. Marg 1630). In ben neuen Rath, deffen meifte Ditglieber burchaus geschäftsunkundig waren, wurden nur zwei Bersonen aus bem

alten gewählt.

Ingwischen erhob die fatholische Bartei, burch die friegerischen Erfolge begunftigt, teder als je bas Saupt. Geitens ber Bevollmachtigten bes neu eingefehten Erzbischofe Erzbergoge Leopold Wilhelm follte bas Reftitutionsedict ausgeführt werden. Un die Domfirche wurde am 6. Juli ein Mandat angeschlagen, wonach die evangelischen Domcapitularen und Stiftsgeiftlichen in der Stadt caffirt wurden und ihnen aufgegeben, alle ihre Beneficien und fammtliches Stiftseigenthum binnen acht Tagen bem Propfte zu Klofter U. 2. Frauen, das bereits 1628 retatholifirt war, ju übergeben. Bum großen Unglud für die Stadt trat jest der feit Jahren herumirrende charafterlofe Adminiftrator wieder in ben Borbergrund. Er war in Schweben im Sommer ober Berbft 1629 angekommen und hatte Guftav Abolf zu bestimmen gesucht, fich für ihn und feine Unsprüche auf Stift und Stadt Magbeburg ju intereffiren. Er erbietet fich mit ichwedischem Gelbe ein Geer gufammengubringen, damit unverfehens über die Raiferlichen im Ergftit und ben angrengenden Landern bergufallen und ihrer Berrichaft ein Ende gu machen. Der König, wenn auch die Bedeutung eines Aufftandes im Erzstift für feine Brede nicht unterschätent, ging boch auf ben abenteuerlichen Plan nicht ein, benutte aber balb barauf ben Abministrator als ein willfommenes Wertzeug, um burch ihn Berhandlungen mit ber Stadt einzuleiten. Ch. 2B. fuchte bem Ronige ben Glauben beigubringen, daß auf feiner Seite eine große Partei in Stadt und Ergftift Magbeburg ftande, mahrend es in Bahrheit nur eine fleine Bahl Freunde und Anhanger mar, die aus Gigennut feinem Intereffe diente. Rurg por feinem Mufbruche nach Deutschland (28, Mai 1630) forderte ber König den Abministrator mit ziemlich unzweibeutigen Borten auf, fich ber Stabte Magbeburg und Salle Bu bemachtigen, bamit ber Feind badurch gezwungen werbe, feine Streitfrafte gu theilen. Auf biefe Bufagen bes Ronigs fich ftugend, zugleich im Sinblid auf die Entruftung ber Magbeburger gegen die tatholischen Commiffare des Raifers, luchte Ch. 2B. feften Jug in der Stadt gu faffen. Giner berfelben, ein bantewiter Raufmann, Ramens Bopping, ftiftete Unfang Juni ein formliches Complot in ber Stadt und iprengte, um bie verschiebenen Bolfsichichten gu gewinnen, alle miglichen Gerüchte von ben großartigen Gnadenbezeugungen und Anerbietungen aus, die nicht blos ber Ronig, fondern auch der Abminiftrator ber Stadt erbeifen werben. Aber ber Rath hielt fich ben vielfagenden Berheißungen bes Abminiftratore gegenüber, welche Bopping brei Wochen fpater in beffen Ramen

machte, fehr fuhl; man wollte, wurde ihm erwiebert, erft ben Rath ber Sanfe-ftabte einholen.

Um biefe Beit fündigte ein politischer Abenteurer ber schlimmften Art, namens Stalmann, ben Guftav Abolf noch in Schweben formlich in Dienft genommen hatte und ber fich jett bei bem Abminiftrator in Samburg befand, bem Rathe von Magbeburg fein perfonliches Ericheinen und ausführliche Berichterstattung über bie Lage ber Dinge an. Als officieller Abgefandter bes Ronigs wurde er in Dagbeburg empfangen. Ihn begleitete als Raufmannegehalfe verfleidet ber Abminiftrator. Roch ebe bas Beheimnig von deffen Unmefenbeit betannt wurde, hatte Stalmann die wesentlichften Forberungen bes Ronige in beffen Ramen, jumal ben freien Bag burch bie Stabt für ihn und ben Abminiftrator, an ben Rath geftellt. Um die Stadt ju beren Annahme geneigter ju machen, hatte er auch ju handgreiflichen Lugen feine Buflucht genommen: bie benachbarten evangelischen Fürften und Stanbe feien, allerbinge nur im Beheimen, eine Alliang mit bem Konige eingegangen. Auch an Berfprechungen ließ er es nicht fehlen. Dennoch aber tam ber Rath in Berbindung mit bem Burgerausichuffe auf Die frubere Autwort jurud, alles ber Entscheidung ber Sanfeftabte anheim ju geben. Um ben Widerftand ber bem Abminiftrator feinblich gefinnten Partei ber Burgerichaft zu brechen, wurden von Stalmann, Bopping und anderen Gefinnungsgenoffen bie Boltsmaffen aufgeregt und allerlei Gerüchte bon bem nahe bevorftehenden Anguge ber ichwedischen Urmee ausgesprengt. Rachdem am 31. Juli Stalmann ben Rath von ber Unwesenheit bes Abminiftrators in der Stadt in Renntnig gefett hatte, begaben fich die Burgermeifter und einige Rathsherren am Bormittage bes folgenden Tages, es war ein Somtag, ju biefem, wo fie Stalmann antrafen. Letterer wiederholte feine Forde rungen, gegen die aber von einigen ftabtischen Deputirten fraftige Ginmanbe erhoben wurden. 218 am Rachmittage ber Burgermeifter Brauns - entgegen dem nicht verfaffungsmäßigen Begehren des Adminiftrators die Burgerichaft 3u berufen - Rath und Ausschuß auf bas Rathhaus bescheiben lieg und über bie ihm gemachten Antrage berichtete, erichienen Stalmann und ber Abminifirator in ber Berfammlung und verlangten eine enticheibende Antwort. Stalmann bielt eine lange Anrede, die jur Salfte aus Drohungen und gur Salfte aus Berfprechungen beftand, und fprach wiederum bon ber beborftebenden Anfunft bes Ronigs; beshalb fei die unverzügliche Erflarung in Bezug auf die begehrte Bewilligung des Elbpaffes nothwendig. Der König und der Adminiftrator wurden bie Rriegstoften übernehmen und fur die Befestigung ber Stadt Gorge tragen. Schlieflich wies er, wenn ber Rath feine Borichlage nicht annehmen follte, drohend auf die draugenftehende Boltsmaffe bin. Die ftadtifchen Collegien wurden baburch vollständig eingeschüchtert, und bas Bundniß zwischen ber Stadt einer- und dem Ronige und Administrator andererfeits an bemfelben Nachmittage, jum mindeften noch mundlich, feftgeftellt. Der Ronig verfpricht, fich ber Stadt anzunehmen, wenn biefe megen ihres Anichluffes an ihn angefochten und verfolgt werden follte; die Stadt dagegen fichert bem Ronige und bem Abminiftrator, fowie für beren Rathe, Officiere und Beamte freien Aufenthalt in ihren Mauern ju, für die Armeen beider wird freier Durchjug bewilligt. Guftav Abolf ratificitte bas Bundnig mit der Stadt auf einen Bericht Stalmann's bin, ohne eine Abnung von ben Mitteln zu haben, burch die es zu Stande gefommen war. Trog ber Bugeftandniffe an ben Abminiftrator hatte die Stabt biefen boch nicht als ihren herrn anerfannt; in einer mehrere Wochen fpater (14. Gept.) mit ibm abgeichloffenen Capitulation benutte fie feine Berlegenheit nur, um fich von ibm bestimmte ergitiftifche Rechte und Befigthumer abtreten gu laffen. Er ging Beriprechungen ein, Die er gu halten gar nicht im Stanbe mar. Gleich am folgenbett age nach jener Rathhausscene (2. Aug.) Ließ er fich die beiden Compagnien tabtfoldaten burch die Burgerichaft abtreten, nachbem der Rath fich gegen dies erlangen erflart hatte. Sogar ein Theil ber Burgerichaft, wenigftens ber meren, ließ fich bon ihm anwerben. Da bie im Magbeburgifchen ftebenbe iferliche Armee nur febr fchwach war, fo errang Ch. 2B. junachft einige triegeche Erfolge, aber fein Berfuch, fich bes Schloffes in Salle gu bemachtigen iflang (16. Aug.). Ingwischen zogen die Raiferlichen in größeren Maffen ieber in das Erzstift. Die meisten tleineren Städte wurden wieder von ihnen mommen, und die Truppen bes Administrators, beffen militärische Befähigung ur fehr unbedeutend mar, erlitten hauptfächlich, weil fie an verschiedenen Buntten etrennt operirten, Riederlagen auf Riederlagen. Schlieflich blieb ihm vom anzen Erzstift nichts weiter als Magdeburg, in bessen Borstädten zu beren rokem Rachtheil die Soldaten untergebracht wurden. Auch die Stadt litt unter defen Berhaltniffen ungemein; man empfand ichon jest Reue über die enge Berindung mit bem Abministrator und bem ichmedischen Abgefandten. Guftab Abolf aber ermunterte ben Rath burch ein Schreiben voll Bertröftungen und beriprach ber Stadt einen triegserfahrenen Cavalier zu fenden. Um Diefelbe Beit Sept. 1630) richtete auch ber Raifer ein Schreiben an Die Stadt, in dem fie mahnt wurde, fich ferner bes Abminiftrators nicht anzunehmen. Der Rath uchte fich zu rechtfertigen und beichwerte fich über bie Bebrudungen ber faiferfichen Truppen und das Berfahren der faiferlichen Commiffarien. Endlich in ber zweiten Galite bes Octobers traf ber frieggerfahrene Cavalier ein, ber dwebische Oberft und Sofmarichall Dietrich b. Falkenberg. Aber auch fein Ericheinen, jumal die ibm von Guftav Abolf gewährten Geldmittel nur febr magige waren, tonnte nach Lage ber Dinge den ftetigen Fortschritt der Raiferichen nicht guruddbrangen. Dit bem Ericheinen Faltenberg's trat ber Abminitrator faft gang in den hintergrund. Im December rudte Pappenheim und bald barauf Tilly mit ber hauptmacht gegen Magdeburg an, bereits von Salberlabt aus ermabnt er die Stadt (19. Dec.) fich bem Raifer zu unterwerfen. Auch an ben Abminiftrator erging ein abnliches Schreiben, bas biefer am Gebr. erwidert: er febe die Rechtmäßigfeit der Expedition Tilly's nicht ein und werde fich baher an feine Abmahnungen nicht kehren, er fei bereit, mit feinen Unterthanen alles zu magen für Religion und Gewiffen und bas Acuferfte zu marten. Im Januar jog Tilly von Magdeburg wieber ab, um fich gegen bie Edweden ju wenden, und ba Pappenheim nur mit wenigem Rriegsvolfe gurud-Hieb, fo errang Falfenberg einige Bortheile. Als aber Tilly mit einem jahlteichen Geere Ende Mary gurudfehrte, ging für die Magdeburger balb eine Bolition nach der andern verloren. Am 24. April richtete Tilly an den Adminifrator und Faltenberg die Aufforderung, die Stadt ju übergeben, da für fie fein Entsch mehr zu hoffen wäre. Am 8. Mai wiederholte Tilly diese Aufsorderung an beide und an die Stadt. Die Bürgerschaft war geneigt, auf Berhandlungen mit Tilly einzugeben. Falfenberg ließ ben regierenden Burgermeifter erfuchen, Ohne fein Biffen nicht zu unterhandeln, fondern am nächsten Morgen (10. Dai) um 4 Uhr ben Rath zu versammeln, um fich gemeinschaftlich über bie Tractaten W bereinbaren. In biefer Berfammlung, der auch der Administrator beiwohnte, wies Faltenberg auf die balb nahende ichwedische Gulfe bin. Während ber Rebe Faltenberg's maren aber bie Raiferlichen bereits in die Stadt eingedrungen. Der Administrator, dem es nicht an perfonlichem Muthe fehlte, wollte fich auf biefe nachricht ben Feinden entgegenstellen, ward aber gefangen genommen und Don den erbitterten faiferlichen Soldaten auf das schmählichste behandelt. Er wurde vermundet, feiner Sabfeligfeiten beraubt, in bas Belt Bappenheim's gehafft und am folgenden Tage nach Wolmirftadt gebracht. In feiner Gefangenschaft trat er, namentlich durch die Zesuiten bearbeitet, zum Katholicismus über und veröffentlichte 1633 darüber eine aussührliche Rechtsertigungsschrift. Im Prager Frieden erhielt er eine jährliche Revenue von 12000 Thlr. aus den Eintünsten des Erzstists, im westsällschen Frieden wurden ihm dafür die Aemter Loburg und Zinna mit allem Zubehör angewiesen. Er starb 1. Jan. 1665.

D. v. Gueride, Geschichte der Belagerung, Eroberung und Zerstörung Magdeburgs. Herausgegeben von Hoffmann. Magdeburg 1860. — Calvisis Das zerstörete und wieder aufgerichtete Magdeburg. Magdeburg 1727. — Hoffmann, Geschichte der Stadt Magdeburg, Bd. III. Magdeburg 1850. — K. Wittich, Magdeburg, Gustav Abolf und Tilly, Berlin 1874.

R. Janide.

Chriftian I., Erzbischof von Maing, nach Schloffer's Urtheil "ein Sanptcharafter der deutschen Geschichte", † 25: August 1183, war geburtig aus Thuringen. Ueber feinen Bater gibt feine guverläffige Rachricht uns Aufichlus erft im 16. Jahrhundert bezeichnet Rafpar Bruich ihn als Grafen von Buch feine Mutter mar bie Schwefter bes Grafen Friedrich I. von Beichlingen. Bon ihm felbst horen wir guerft balb nach ber zwiespaltigen Papitwahl von 1159; als Gefandter Victors IV. ging er nach Danemark. Er war damals Propft von Merfeburg, und zugleich Propft ber Kirche St. Maria ad gradus in Mains Mls bier 1160 Erabiichof Arnold von Seelenhofen ermorbet murbe, fuchten ale feinen Nachfolger Bfalggraf Konrad und Landgraf Ludwig von Thuringen eben unferen Ch. burchzusehen; boch gelang es ihm nicht, Die Bestätigung bei Raifers zu gewinnen; unter beffen unmittelbarem Ginflug murbe vielmehr Ronnd von Wittelsbach 1161 auf ben Mainzer Erzstuhl erhoben. Jedenfalls nicht Beringichatung von Chriftians Berfonlichfeit icheint ber Grund feiner Burndfebung gewesen gu fein; im Berbft 1162 murbe er jum Reichstangler ernannt. Mis folder begleitete er Friedrich auf feinen Bugen burch Deutschland, er folgte ihm 1163 nach Italien, er war bei ihm in Pavia, als Bictor IV. ftarb und an beffen Stelle Baichalis III. erhoben wurde. Bu beffen Bertheidigung blieb Ch. jenfeits ber Alpen gurud, da Friedrich im Berbft 1164 nach Deutschland heimtehrte; burch bedeutende Bugeftandniffe, bie er in fardinifchen Sandeln ben Bifanern machte, gewann er beren Unterftugung; fo fab er fich in ben Stand gefest, die Römer hart zu bedrängen. Noch befand er fich in Italien, als ihm, wol zur Belohnung ber bier im taiferlichen Dienft vollbrachten Thaten, bie Burde übertragen wurde, auf die er vier Jahre früher hatte verzichten muffen. Erzbischof Konrad von Maing hatte fich umfonft bemubt, nach Bictors IV. Tobe ben Raifer jur Ausfohnung mit Alexander III. ju bewegen; da Friedrich für eine burchaus entgegengesette Politit fich entschloß, ba er nicht blos felbft fich eidlich verpflichtete, ftets an Pajchalis III. festzuhalten, einen gleichen Gib auch von allen beutschen Fürsten forderte, entfloh Ronrad aus Deutschland; m feiner Stelle wurde im September 1165 Ch. jum Erzbischof ermahlt. Erft mehr als ein Jahr fpater wurde er vom Raifer inveftirt, im Marg 1167 geweiht. Beibes geschah auf Friedrichs viertem italienischen Bug: eben mahrend beffelben erjocht Ch. feinen glanzenbsten Gieg. Der Raifer, der Ancona belagerte, batte Reinald von Roln und Ch. nach dem Beften Italiens entjendet; ale fie fic Rom naberten, gogen bie Romer mit einem gewaltigen Beere ihrer tleinen Schaar entgegen; fo tam es am Pfingftmontag, am 29. Mai 1167 gur Schlacht bei Tusculum. Trot ihrer bedeutenden lebergahl wurden die Romer bollftanbig geschlagen; ihr großes Lager, Taufende von Gefangenen fielen in die Sande bet Erzbischöfe; in Rom verglich man bie Rieberlage mit ber Schlacht von Canno. Auf Diefe Runde rudte ber Raifer bon Ancona herbei, zwei Monate nach dem großen Siege seiner Feldherren hielt er zusammen mit Baschalis III. seinen fingug in Rom. Aber unmittelbar barauf brach in dem beutschen Seere eine uchtbare Beft aus, Die mehrere ber bervorragenoften Gubrer babinraffte; auch ib. wurde bamals tobt gejagt. Dit Unrecht; er geleitete ben Raifer auf bem withwendig gewordenen Rudzug wenigstens bis Bifa; bann eilte er feinem herrn voran ber bie Alpen jur Schlichtung bes Streites, ber in Sachsen zwischen Beinrich em Lowen und ben übrigen geiftlichen und weltlichen Fürsten entstanden war. wei andere wichtige biplomatifche Sendungen Chriftians werben uns aus ben olgenden Jahren berichtet: 1168 ging er nach Rouen, 1170 nach Konftantinopel. Schon ein Jahr barauf wurde er wieder nach Italien gefandt; bort hat er bis u feinem Tobe als kaiferlicher Generallegat eine raftlofe Thätigkeit entfaltet; our auf gang turge Beit scheint er Ende 1173 noch einmal nach Deutschland urudgelehrt zu fein. Ramentlich ben Berhaltniffen Mittelitaliens wandte er eine Aufmerkfamkeit zu: mannigfache Erfolge trug er gegen bie bortigen Gegner bei Raifers babon, die in ihrem Biderstande burch ben griechischen Raifer geftartt wurden. Doch vermochte er nicht den Borort der byzantinischen Bartei, Ancona, jur Uebergabe zu bringen; nach sechsmonatlichen bedeutenden Anftrengungen mußte er im October 1173 die Belagerung der Stadt aufheben. Und da bald borauf Aleffandria nicht minder muthvollen und glücklichen Widerstand feinem faiferlichen Gerren leiftete, ba biefer felbit 1176 bei Legnano von den Lombarben geichlagen wurde: ba war es Ch., ber eifrig zum Frieden mit Friedrichs bebeutenbitem italienischen Gegner, mit Alexander III. rieth, ber personlich ben wichtigften Antheil an ben Berhandlungen mit bem Papite nahm. Go ift ber Abichlug bes Friedens von Benedig nicht jum wenigsten fein Wert. 3hm felbit muche in einem Artifel der Friedensurfunde ber Befit bes Ergbisthums Maing ansbrudlich zugenichert: Konrad von Wittelsbach, den bisher Alerander III. als allein legitimen Erzbischof von Maing anerkannt hatte, wurde durch Salgburg entichabigt, aus den Sanden eines Carbinals Alexanders empfing Ch. ein neues Ballium, nachdem er eigenhandig juvor bas ihm früher von Baschalis III. verliebene verbrannt hatte. Durch ihn wurde Alegander nach Rom gurudgeführt, Die ihm entriffenen Theile des Patrimoniums ihm reftituirt; der Erzbischof war anweiend auf bem Concil, das der Papft 1179 im Batican hielt. Aber wenn auch nicht mehr wie früher vereint mit dem Papit, auch jett machte die bygantmiche Bartei in Italien Ch. ju ichaffen, ja er gerieth in die Gefangenichaft Konrads von Montferrat; langer als ein Jahr dauerte feine Saft. Schließlich wurde er gegen ein ansehnliches Lojegeld freigelassen; besonders fraftig und efolgreich scheint er gerade nach feiner Befreiung feinen und bes Reiches Gegnern migegengetreten zu fein. 1183 rief Papft Lucius III. ihn gu Gulfe gegen die Nomer berbei, die damals mit ihm im Rampi fich gegen ihre alte Feindin, gegen Insculum, wandten; die Rachricht von Chriftians Kommen genügte, die Romer gur Aufhebung ber Belagerung von Tusculum zu beftimmen. Er gog in bie Stadt em und begann für den Wiederaufbau der niedergeriffenen Mauern ju forgen ; ba eriafte ihn bas Wieber; er ftarb am 25. Auguft 1183.

Schon die angesührten Thatsachen zeigen, wo der Schwerpunkt von Christians Ihätigkeit lag. Nicht den geistlichen Ausgaben seines Amtes, nicht den Angelegenheiten seiner Diöcese: dem Dienst seines Kaisers, den Geschäften des Reichs hat er sast ausschließlich seine hervorragenden Kräste gewidmet. Er war ein geschidter Diplomat, er versügte über bedeutende Sprachkenntnisse, vor allem war Soldat. Einer seiner Rotare, später Scholasticus in Bremen, hat dem historiter Albert von Stade in bunten Farben das Leben und Treiben des kügerischen Erzbischoss geschildert, wie er hoch zu Roß, über dem Panzer eine hazinthensarbige Tunica, einen vergoldeten Helm auf dem Haupt, mit einer gewaltigen Streitleule bewassnet, in einem Tressen persönlich neun Feinde nieder-

streckte, wie er ein ander Mal zwanzig Ebelen mit eigener Hand die Zähne einschlug, wie seine Esel ihn mehr gekostet als des Kaisers ganzer Hosstaat, wie einst die Geistlichen und Frauen seines Heeres zwei start besestigte Burgen erobert. Auch bei ihm, wie bei den meisten seiner Zeitgenossen, verhindert uns die Dürstigkeit unseres Duellenmaterials ein klares Bild der einzelnen Jüge seines Wesens zu entwersen, ein bestimmtes Urtheil über einzelne seiner Thaten zu fällen; aber nach allem, was wir über ihn hören, tritt in ihm eine krästige, bedeutende, eigenartige Persönlichseit uns entgegen, eine glänzende Erscheinung, ein Bischof auf weltliche Thätigseit und weltlichen Genuß gerichtet, ein treuer Diener seines Kaisers, ein eistiger Borsechter staussischer Politik.

Barrentrapp, Chriftian von Mainz. Berlin 1867. — Fider, Forschungen

gur Reichs= und Rechtsgeschichte Italiens 2, 139 ff., 308. 4, 179 ff.

Christian II., Erzbischof von Mainz, aus einem Mainzer Ministerialengeschlecht der Bolands, und zwar der sich von Weißenan nennenden Linie, geb. ca. 1185. Er war vorher Dompropst in Mainz und wurde gegen seinen Wunsch am 29. Juni 1249 zum Erzbischof gewählt. Seine friedsertigen Gesinnungen genügten weder dem Papst noch Wilhelm von Holland und zogen ihm im Jahre 1251 seine Absehung zu. Man ist geneigt anzunehmen, daß sein Nachsolger, Gerhard I., das meiste zu seiner Entsernung beigetragen habe. Christian ging nach Paris und starb daselbst als Mitglied des Hospitalordens am 21. November 1253. Er ist der Versalfer einer Chronik, die bei Böhmer, Fontes II. p. 253—271 und bei Jasse, Bibl. r. G. III. p. 676—99 sich abgedruckt sindet.

Bar, Beilage jur Mainzer Geschichte ber mittleren Zeiten. 1. Stud. Mainz 1789. — Hennes, Bilber aus ber Mainzer Geschichte S. 170. – Bohmer, 1. c. Borrebe, p. XXVII—XXX. Walther.

Chriftian I. (Louis), Bergog von Medlenburg-Schwerin, altefter Cohn des Bergogs Adolf Friedrich I. und beffen erfter Gemahlin Anna Maria Grafin von Friesland, wurde am 1. December 1623 geboren und succedirte am 27. Febr. 1658. Er begab fich im Jahre 1662 nach Franfreich, wo er, um fich bon feiner Gemablin Chriftine Margarethe, Tochter bes Bergogs Johann Albrecht II. von Medlenburg-Buftrow, geboren am 19. Marg 1615, † 1666, feiner Coupur, wegen zu naber Bermandtichaft icheiben zu fonnen, im October 1663 zur lathe lischen Kirche übertrat. Rachdem er hierauf im Rovember biefes Jahres fich mit Ifabelle Angelique de Montmorency-Bouteville († 23. Januar 1695), verwitte weten Bergogin von Chatillon und Schwefter bes Marfchalls Luremburg, ber mablt hatte, nahm er feinen faft bauernden Aufenthalt in Frankreich. Am 18. December 1663 ichlog er einen Schutvertrag mit Louis XIV. und trug fich 1665 und 1666 jogar mit dem Blane, Medlenburg an ben Rurfürften von Brandens burg gegen bas Bergogthum Cleve zu vertaufchen, um letteres an Louis XIV. vertaufen zu tonnen, ein Plan, ber am Widerstreben bes Rurfürften icheiterte. Beim Ausbruch des deutsch-frangofischen Krieges mußte er 1688 Frantreich verlaffen, nahm feinen Wohnfit im Saga und ftarb bier am 21. Juni 1692.

Lifch, Medtl. Jahrb. XII, 111-122. IX, 244. Boll, Gejch. Medt. II, 173 ff.

Christian II. Ludwig, Herzog von Medlenburg-Schwerin, jüngster Sohn bes Herzogs Friedrich zu Medlenburg-Grabow und der Christine Wilhelmim, Landgräfin zu Hessen am 25. Mai 1683, residirte seit dem 28. März 1708 pu Grabow, wurde aber in Folge der Streitigseiten seines Bruders, des Herzogs Karl Leopold, mit den Landständen am 11. Mai 1728 vom Kaiser zum Administrator des Landes, und da die deutschen Keichsfürsten hiegegen protestirten, am 28. April 1732 zum kaiserlichen Commissarius in jenen Streitigseiten ernannt. Um 28. November 1747 solgte er seinem Bruder in der Regierung und ließ sich

nm die Wiederherstellung der Ordnung angelegen sein. Im April 1748 schloß neinen Erbvertrag mit der Stadt Rostod ab, im August einen Bergleich mit dem Herzog Adolf Friedrich von Mecklenburg-Strelitz, erneuerte am 14. April 1752 die Erbverträge mit Preußen von 1442, 1693, 1708 und 1717 und erschete hieraus im April 1755 mit den Landständen den Landes-Grundgesetlichen Erbvergleich, welcher noch heute die Grundlage der Landesversassung-seilden Schristian II. starb am 30. Mai 1756; er war ein Förderer von Kunst und Bissenschaften, gründete die Gemälde-Gallerie, die Alterthümer-Sammlung, sörderte die Schauspielkunst u. a. m. Vermählt hatte er sich am 13. November 1714 mit Gustave Caroline, des Herzogs Adolf Friedrich II. von Mecklenburgstrelitz Tochter, welche am 12. Juli 1694 geboren war und am 13. April 1748 starb.

Lift, Medl. Jahrb. I, S. 104 ff. II, 134. V, 47, 49. XVI, 149. XVII. 239. — Boll. Geich. Medl. II. S. 250 ff. From m.

Chriftian, Fürft ju Raffau-Dillenburg (Ottonifchen Stammes), geb. am 12. Auguft 1688 auf Schlog Dillenburg, † am 28. Auguft 1739 als ber lette feiner Linie, welche mit dem Grafen Georg im Jahre 1606 begonnen hatte. Chriftians Bater mar ber Gurft Beinrich, feine Mutter Die Pringeffin Dorothea Elijabeth von Liegnig. Da er feine Eltern ichon als Anabe verlor, fo fibernabm fein alterer Bruber Wilhelm bie weitere Ergiehung und fandte ihn unter anberen mit feinem Sofmeifter Buftab v. Moltte nach ber Univerfität Lenben, wo ber junge Bring namentlich mathematische Studien trieb. 3m Marg 1708 trat er als Capitan in hollandische Dienfte, empfing 1711 bas Patent als Oberft und focht im fpanischen Erbfolgefriege mit Auszeichnung gegen bie Frangofen. Rach dem Frieden von Utrecht fehrte er nach Deutschland gurud und refibirte meift gu hadamar, wo im Jahre 1711 die besondere Fürstenlinie ausgestorben war, übernahm nach bem Tobe feines Brubers Wilhelm 1724 bie Regierung bes Fürftenthums Dillenburg und vermählte fich 1725 mit Ifabella Charlotte, Tochter bes Fürften Beinrich Cafimir von Raffau-Dieg und Erbftatthalters ber Niederlande, welche Ehe finderlos blieb. 3m Jahre 1734 ftarb die fiegensche wormirte Linie aus, im Jahre 1735 ber Abminiftrator ber fiegenichen tatholiden Lande Immanuel Ignag, Stiefbruder bes ichon im Jahre 1707 pom Raifer der Regierung entfesten und in Spanien weilenben Fürften Wilhelm Macinth bon Raffau-Siegen, beffen finderlofer Tod ebenfalls binnen furgem gu marten war, jo bag bann bon fünf Linien bes Ottonischen Stammes nur noch die bon Dillenburg und Dies übrig blieben. Fürft Ch. ergriff baber gugleich mit bem Saupte ber Dieger Linie Wilhelm Rarl Beinrich Frifo, Bringen bon Oranien, bon ben fiegenichen Landen vorläufig Befit, ber ihnen aber burch rinen Bratendenten Maximilian Bilhelm Adolf (f. b.), angeblichen Gohn bes Immanuel Ignag und beffen Gemahlin, der Marquife Catharine be Mailly be Mele, bestritten wurde. Indeg wurde der Pratendent nach furgem Berfahren als unecht erkannt und hierauf die beiben Fürften als Abminiftratoren ber fiegen-Ihm Lande vom Raifer beftätigt (1738). Das Zusammenwirken diefer Berfallniffe bewog ben Fürsten Ch. als regierenben Genior bes Ottonischen Stammes, mit bem Genior bes Walramifchen Stammes Rarl Auguft bon Raffau-Beiburg ben Erbbertrag bom 25. bis 30. Dat 1736 abgufchließen, wodurch bie Succeffionsverhaltniffe beiber Stamme bei etwaigem Ausfterben bes einen geugelt und ber Berftudelung und Entfremdung ber Lande vorgebeugt wurde. 4. farb an der Wiederholung eines Sticksuganfalles im Amtshaufe zu Etragebersbach, wohin er fich der Jagd wegen begeben hatte.

Rach handichriftlichen Quellen im Staats-Archiv gu Ibftein.

Chriftian I., Rurfürft von Cachien, geboren am 29. October 156 † 1591, bon den gehn Cohnen Rurfurft Augusts und Anna's von Danema ber einzige, welcher, ben Bater überlebend, ben albertinischen Mannestamm for feste, genog vornehmlich unter Leitung bes nachmaligen Sofrathe Dr. Paul Bog eine für feine Beit forgfältige Erziehung und folgte, nachdem er bereits porbe ben Borfit im Gebeimrathscollegium geführt und an ben Regierungsgefchafte Theil genommen, im Jahre 1588 feinem Bater in ber Regierung. Schwächliche Rorpers, fanften Charafters, lebensluftig, ohne Arbeitsluft und bervorragend Beiftesgaben überließ er fich ber Leitung feines ihm geiftig überlegenen Rangler Dr. Nicolaus Crell um fo williger, als er auch in der freieren Auffaffung be protestantischen Lehrbegriffes, in welcher er bis ju feinem vierzehnten Jahre er gogen worden war, mit bemfelben übereinstimmte. "Richt calvinisch, auch nich flacianisch wolle er fein", erflarte er, "fondern Chriftianus." In biefem Sim ließ er die von feinem Bater ju Gunften bes orthodoren Lutherthums getroffe nen Anordnungen aum Theil felbit gegen ben Willen und unter lautem Bi beripruch der von biefer Partei bearbeiteten Bevolterung befeitigen, und diefen Umschwung entsprach auch der Wechsel seiner außeren Politit, auf welche neber Erell fein ibm nabe befreundeter Schwager, Bfalgaraf Johann Caffmir, ben mei ften Ginfluß ubte. Boll aufrichtigen Strebens, ber Berfahrenheit und Berriffen heit ber protestantischen Bartei ein. Ende zu machen, namentlich Sachsen feine Glaubensgenoffen wieber ju nabern und aus ber Abhangigfeit von Defterreich p befreien, erneuerte er icon 1587 bie alte Erbeinigung mit Geffen und Branden burg, ichloft fich auch ben Dagnahmen ber übrigen beutichen Broteftanten B Unterftugung bes Ronigs von Frankreich gegen das bedrohliche Uebergewicht be Buifen und Befuiten an, lehnte jedoch ben ihm angetragenen Oberbefehl iber bas nach Frantreich ju fendenbe Gulfsheer ab. Obgleich friedliebender Befin nung, überzeugten ihn boch bie immer offener hervortretenben Teinbfeligfeiten be tatholifchen Bartei immer mehr von der Rothwendigteit eines deutsch-protestant ichen Schutbundniffes; bereits hatte er am 20. Februar 1590 auf einer Bufammentunft mit bem Pfalggrafen ju Plauen i. B. Die Grundzüge eines folden entworfen, als er nach ben erften einleitenden Schritten gur Ausführung beffelben am 25. September 1591 burch ben Tod abberufen murbe, den er burch feine Borliebe für die Freuden ber Tajel und des Bechers felbit beichleunigt batte Sein Grab befindet fich in der von ihm restaurirten fürftlichen Begrabnifcapelle bes Doms zu Freiberg. Ch. war ein prachtliebenber Fürft, Die Dresbener Dohaltung überftrahlte unter ihm alle andern in Deutschland, baneben theilte ei mit den meiften feines Stammes die Leidenschaft fur die Jagd. Bon feiner Bam luft zeugen außer bem Ronigstein, ben er erft zur Festung umichuf, verichieden Bauten in der Refideng, namentlich das damals als Prachtbau angestaunte Stallgebaube. Bon ber ihm am 25. April 1582 bermählten Cophie von Bran benburg hinterließ er brei Cohne, Chriftian, Johann Georg und August; bie altefte Tochter Sophie murbe bie Bemahlin Bergogs Frang bon Pommern, die jungere, Dorothea, ftarb 17. November 1617 als Mebtiffin bon Queblinburg. Flathe.

Christian II., Kurfürst von Sachsen, 1591—1611. Des vorigen alteste Sohn, geb. 23. September 1583, † 1615. Unter ben Augen seiner verwitt weten Mutter in den Grundsähen des strengsten Lutherthums erzogen, von her culischem Körper aber geringen Geistesgaben, den Vergnügungen des Hossens dem Turnier, der Jagd, besonders aber dem Trunke im Uebermaß ergeben, ohn Thatkraft und darum von oft bedenklichen Einflüssen abhängig, ließ er der unte der Administration seines Vormundes Friedrich Wilhelm von Sachsen-Altenbur ans Ruder gelangten lutherischen Reaction freien Lauf, die nicht nur den Antrit

ner eigenen Regierung, am 28. September 1601, mit ber Sinrichtung bes malers Crell feierte, fonbern auch burch Ginfuhrung bes Religionseibes auf bie mcorbienformel, die Ginrichtung bes (1606 mit dem Meigner Confiftorium gum berconfiftorium verschmolzenen) Beiftlichen Rathe und die neue Schulordnung n 1602 ihre Berrichaft zu fichern eilte. Nothwendige Folgen Diefer Richtung Innern waren die Entfremdung Rurjachiens von ber evangelischen Partei, n Fernbleiben von der Ahaufener Union und trot bes Argwohnes gegen die bfichten ber habsburgifch-jesuitischen Politit feine Sinneigung jum Raiferhofe, e es felbit dem Beitritt jur Liga nabe brachte. Richt ohne Erfolg fuchte bar Ch. bem Raifer Rudolf in feiner Bedrangnig au Bulfe gu tommen, bemmte Berein mit Brandenburg Matthias' Borbringen und rieth die ebangelischen fohmen burch ben Majeftatsbrief ju beschwichtigen, erntete aber bafur jo wenig ant, baf vielmehr ber Raiferhof feine Spannung mit ben Evangelischen benunte, m ihn im julich-cleveschen Erbstreit burch eine werthlose, bem Gesammthause adifen gu Brag am 7. Dai 1610 ertheilte Belehnung mit ben ftreitigen Canru bon nachbrudlicher Geltendmachung feiner Anfprüche gurudguhalten. Rachm er burch fible Wirthschaft die Schulbenlaft berart vermehrt hatte, daß er abe baran war, beshalb mit ben Landstänben in offenen Conflict zu gerathen, arb er am 23. Juli 1611 in Folge eines talten Truntes, ohne bon feiner Beablin, Bedwig von Danemart, Rinber zu hinterlaffen. Ginen wichtigen Forthritt machte unter ihm das jächfische Juftizwesen durch die Appellationsgerichtsdnung bom 7. October 1605. Wlathe.

Chriftian IV., Bergog bon 3 weibruden, geboren gu Bifchmeiler am 16. febtember 1722, Cohn bes Bergogs Chriftian III. aus ber Birfenfelb-Bischweiler mie, die nach dem Erloichen der pfalgisch-ichwedischen Linie in Befit des Bergthums Zweibriiden gelangt war. Nach dem Tobe des Baters (3. Febr. 1735) maltete die Mutter Karoline als Vormünderin das Land, am 22. Nov. 1740 bernahm der Mündiggewordene felbst das Regiment. Es gelang ihm durch inftige Tauschvertrage sein Gebiet zu erweitern und abzurunden, der befannteste ber mit Rurfürft Rarl Theodor 1767 abgeschloffene fogenannte Schweiger ertrag, wodurch "bie namhaften Irrungen und Dighelligfeiten, welche feit geumen Jahren zu großen Beschwerniffen und Ungemach Unfrer Lande fich eroben", beigelegt wurden. Aus Rudficht auf die tinderlose, vorausfichtlich dem roichen entgegengehende turpjälzische Familie vertauschte Ch. 1758 beimd bas protestantische Befenntnig mit bem fatholischen, aber feinem Ueberatt folgte nicht wie im Sauptlande der Pfalz unter Karl Philipp eine jefuitibe Reaction, in die firchlichen Rechte ber protestantischen Unterthauen wurde in Eingriff versucht und manche Berordnungen bezeugen, daß der Bergog, er felbft bem Freimaurerorben angehörte, ben fortichreitenben Beift ber eit wohl erfaßte und ihm rechtzeitig entgegenzufommen trachtete. Gin Bergog on Zweibruden hatte nicht Gelegenheit, fich als Regent im großen Stil auszu-Benn beffenungeachtet Ch. IV. von feinen Unterthanen ber Beiame des Großen beigelegt wurde, jo geschah dies in bankbarer Erinnerung mer Berbienfte um Bebung von Sandel und Berfehr, vor allem aber ber bocherigen Forberung ber ichonen Runfte und ber Wiffenichaften, ber bas fleine Stadtchen Zweibruden eine feltene Glanzperiode verbankte. Das Gymnafium ertente fich bes gunftigften Rufes, es fei nur an die von bortigen Schulmannern usgegangenen, für ihre Zeit hochst verdienstlichen "Editiones Bipontinae" erinmt. Wenn auch Ch. von ber nach frangofischem Borbild fast an allen beutben Sofen festgewurzelten Prachtliebe und Reigung zu finnlichen Bergnugungen icht frei war, jo ftand er boch weit über ben meiften Fürften feiner Beit, indem er den Glang bes Hofwesens nicht in der Zahl reichbetrefter Saiduden und

Lataien erblidte, fonbern im Rubme ber Runftler, bie fur ibn wirften. mentlich aus ben (noch ungebrudten) Memoiren bes baierifchen Sofmalers un Galleriedirectors Chriftian v. Mannlich, eines geborenen Zweibrudeners, bei Bergog Ch. ein Macen im ebelften Ginne bes Bortes mar, erfeben wir, ba Runft und Wiffenichaft in Zweibruden nicht wie in Mannheim nur als ichmuder bes Beiwert höfischen Bruntes betrachtet, fondern um ihrer felbft willen gepfleg und geforbert murben. Die von Mannlich mitgetheilten Briefe bes Gergogs bei rathen einen überrafchenden Geinfinn für bas Schone in ber Runft. Den Binte pfleate Bergog Ch. alliabrlich in Baris guanbringen, wo er in der Rue royale St. Roch einen Balaft befag und fpater auch bas Sotel ber la Balliere in be Rue St. Augustin fauflich erwarb. Da ihm die Gaben eines Sof- und Bell mannes in hobem Mage eigen, mar er am Do'e zu Berfailles ein gern gelebene Baft und ftand bei Ludwig XV. in hober Bunft. Um liebften vertebrte er mi ben berühmten Runftlern und Gelehrten ber Seineftadt. Die ichone Urnauf und die geiftvolle Clairon, die Maler Banloo und Boucher, ber Philosoph Di berot, ber Componift Philidor und andere Kornphaen verfammelten fich hanfi im Hotel des Deuxponts, das alljährlich auch ein paar deutsche Maler ober Bilbhauer ober Mufiter beherbergte, die mit Unterftugung bes Bergogs in Paris ibr Talent auszubilden juchten. Ch. war aber nicht etwa ein blinder Berebra ber frangofischen Runft, bas beweifen feine Briefe an Mannlich, worin er imme wieder mahnt, von Boucher und ben andern gefeierten Rinftlern ber Afademi nur ihre technischen Borguge fich angueignen, im übrigen aber bas Studium ber natur hoch zu halten, - por allem aber bie Gorge und Forberung, Die er bem beutichen Meifter Glud angebeiben ließ. Während ber Borbereitungen g der in der Mufitgeschichte ewig bentwürdigen Aufführung der Iphigenie ju Poris 1744 wohnte Glud mit feiner Familie im Palaft bes Bergogs, ber auch uner mudlich bemuht war, Ganger und Mufiter für bas bem frangofischen Gefchmad wiberftrebende Wert feines Schütlings ju intereffiren. Rach bem unerwartet gludlichen Erfolg ber Oper führte ber Bergog felbft ben Sieger nach Berfailles, wo fich das Unerhörte ereignete, daß Ludwig auf bem Bang gur Deffe bem beutichen Componiften mehrere gnabige Worte fpenbete. Glud war auch langen Beit Gaft bes Bergogs in Zweibruden. Ch. IV. hatte fich fchon in jungen Jahren mit einer Bringeffin von Raffau-Beilburg verlobt, boch murbe bas Bundniß auf Bunich bes Bergogs wieder geloft, damit er fich mit Maria Anno Fontevieux aus Stragburg, ipater jur Grafin von Forbach erhoben, vermahlen Mus Diefer morganatischen Berbindung ftammen bie Freiherren Don Bweibruden. Schon im vierzigften Lebensjahre erlag Ch. einem Lungenleiben (4. November 1775) und wurde im Chor ber Alexandersfirche gu 3weibruden bestattet. Geine altere Schwefter war Raroline Benriette, feit 1741 mit Land graf Ludwig IX. von Beffen-Darmftadt vermählt, die "große Landgrafin", bet Friedrich der Große das Epitaph widmete: "Femina sexu, ingenio vir."

Sauffer, Gefchichte ber rheinischen Pfalz II. S. 997. Lehmann, Beid. bes Bergogthums Zweibruden, S. 490. Beigel.

Christian I., Stifter ber herzoglich Sachsen=Merseburger Linie, britter Sohn Kurfürft Johann Georgs I., ber ihm, nachdem er bereits 1653 jum Weministrator des Stifts Mersedurg postulirt worden war, in seinem Testament die Niederlausit, Dobrilugt, Finsterwalde, Bitterseld, Delihsch und Jörbig swickeilte, geb. am 27. October 1615, bermählt am 19. November 1650 mit Christine, Tochter Philipps von Holstein-Glücksburg, † am 18. October 1691. Mit seinem Ressen, dem Kursürsten Johann Georg III., gerieth er, als dieser die Ueberlassung etlicher Schriftsassen an Mersedurg widerries, in Irrungen, die unter seinem ältesten Sohn und Nachsolger.

Christian II., geb. am 19. November 1653, vermählt mit Erdmuthe Dothea von Sachsen-Zeit, † am 30. October 1694, zur Besehung Merseburgs uch tursächsliche Truppen führten. Dessen ältester Sohn Christian Morit, b. am 7. Rovember 1680, solgte unter Bormundschaft Kursürst Friedrich ugusts I., starb aber schon am 14. November 1694.

Christian, Herzog zu Sachsen=Weißenfels, Sohn Johann Abolis I., eb. am 23. Februar 1682, folgte seinem Bruder Johann Georg 1712, vermählt m 11. Mai 1712 mit Luise Christine v. Stolberg, Wittwe Johann Georgs von Ransseld, gründete 1716 das Seminarium illustre zu Weißensels. Durch maßese Verschwendung überschuldet, mußte er sich die Einsehung einer kaiserlichen, em Kurfürsten von Sachsen übertragenen Debitcommission gefallen lassen; starb iblindet und kinderlos am 28. Juni 1736 zu Sangerhausen. Flathe.

Christian, dritter Sohn des Gerzogs August von Sach fen-Beißenfels, eb. am 25. Januar 1652, diente im fursächsichen Geere gegen Frankreich und die Türken und fiel als Feldmarschall-Lieutenant bei der Belagerung von Mainz im 24. August 1689. Flathe

Chriftian I., Bijchof von Preugen (feit 1215-1245). Wenngleich es icht teftsteht, ob Ch. ein Bole ober ein Deutscher von Geburt gewesen ift, fo proient er boch, weil von ihm und feiner Thatigteit bie Germanifirung Breugens msgegangen ift, an biefer Stelle erwähnt ju werben. Dit Erlaubnig bes Bapftes ging im 3. 1209 ober 1210 Ch., ein Monch aus einem großpolnischen litercienserflofter (nicht aus dem pommerellischen Oliva, wie eine viel jungere Tradition fagt), in Begleitung mehrerer Rlofterbrilder gur Bredigt des Chriftenhums über die Beichfel, und biefe Glaubensboten hatten bei ben Preugen fo Unftigen Grolg, daß fie bereits nach wenigen Monaten dem Papfte perfonlich inen erfreulichen Bericht abstatten tonnten. Schon 1215 tonnte Ch. felbst gum Bifchof von Breugen ernannt und geweiht werden. Gble Preugen ichentten ihm eichen Befig in unmittelbarer Rabe bes Rulmerlandes. Aber nicht blos biefer berfonliche Gewinn bes Bijchofs ging fchnell wieder verloren, fondern der gangen, ben noch jo viel versprechenden jungen Pflanzung drohte schleunige Bernichtung, mbem die beidnisch gebliebenen Preußen, aus Furcht, mit dem väterlichen Manben auch die ererbte Freiheit zu verlieren, die Gebiete ihrer betehrten Boltaenoffen überfielen, in das unter polnischer Herrschaft ftebende Rulmerland und Majowien felbft verheerend einbrachen und alles Land gur Bufte machten. Durch innere Kriege wehrlos gemacht, richteten die Bolen und zumeift ber nachft benachbarte herzog Konrad von Majowien und Kujawien ihre Klagen nach Rom, Bifchof Ch. fuchte in Deutschland Sulfe. Fast jährlich tamen baraufhin dom Batican Kreugbullen berab, welche zur Unterstützung Christians und der Polen mahnten, in den Jahren 1222 und 1223 tonnte in der That Konrad mit blefifcher und pommerischer Gulfe zwei Buge gegen die Breugen unternehmen, doch ausgerichtet wurde hiebei nichts. Wol übertrug beim erften Feldzuge ber bergog bebeutenben Grundbefit im Rulmerlande an Ch., und ber Bifchof bon Majowien pergichtete gu Gunften bes preugischen Amtsbruders auf alle feiner ngenen Rirche bisher dort guftebenben geiftlichen Rechte, aber unter den obwaltenden Umftanden blieb das alles vorläufig unausgeführt. Da die immer nur vorübergehende Sulfe, welche Kreugfahrer bringen fonnten, fich fo als gang mjureichend erwies, wandte fich Konrad um dauernde Unterftugung an den Teutschen Orden. Geine gunftigen Anerbietungen, die Beftätigung bes Raifers, die Zustimmung des Papites veranlaßten den Hochmeister die Ginladung angunehmen. Wie mit dem Bergog und dem Bischof von Majowien, jo fam der Orden nach einigen Berhandlungen auch mit Ch. zu einem guten Abschluß: " ethielt im Rulmerlande Diejenigen Befigungen, welche einft ber Bergog Diefem

geichenft hatte und ficherte ihm bafür ebendafelbit anderen Grundbefit in beftimmter Musbehnung gu, bon bem aber, was man in Breugen gewinnen wurde, follte ber Orben ein Drittel, ber Bischof zwei erhalten, hier wie bort follten dereinst beide Parteien ihre Antheile zu gleichen weltlichen Rechten befigen. Raum brei Jahre barnach, etwa ju Anfang 1233, gelang es ben Beiben burch trugerifche Boripiegelung bes Berlangens nach ber Taufe ben Bifchof in ibre Mitte gu loden und gefangen ju nehmen. Mis er nach vier bis fünf Jahren eines jo engen Gewahrfams, bag man ihn wenigstens in Rom für toot bielt, endlich wieder frei murbe, fand er bie Lage ber Dinge völlig verandert. Rulmerland, Bomefanien und bas Land am Saff bis Elbing und Balga binab waren erobert, und ber Orben mochte nun fur alle feine Opfer und Mühen fich nicht mehr mit bem fleineren Theile begnugen wollen, er mag wol bem Bifchof eine Theilung nach einem ihm angemeffener icheinenden Grundfake angeboten haben, auch vielleicht über Behnten und geiftliche Berichtsbarteit mit ihm in Streit und Spannung gerathen fein. Benug, Ch. glaubte fich übervortheilt und berechtigt, Rlagen, bittere Rlagen, bei benen auch manche llebertreibung mit unterlief, an ben römischen Stuhl zu richten. Aber es gelang bem Orben, hauptfächlich burch die Unterftugung bes papftlichen Legaten Bilhelm bon Mobena, ber die preufifden Berhaltniffe aus eigener Unichauung tannte und beffer und unbefangener überfab, als ber verlette und ergurnte Bifchof, ben Sieg bavon zu tragen. Gregor IX. beauftragte den Legaten, Breugen in mehrere Diocefen zu theilen und in jeder bem Orden zwei, bem betreffenden Bischof ein Drittel zuguweisen, und Wilhelm führte diefen Auftrag in der Theilungsurfunde vom 28. Juli 1243 aus. Da Ch. bem papftlichen Befehl, fich eines ber vier preugifchen Bisthumer auszuwählen und fich bamit zu begnügen, hartnädige Weigerung entgegensehte, fo brobte ibm ber Papit gulegt (16. Jan. 1245) bei fernerem Trog die Strafe ber Suspenfion an. Am 8. Robember beffelben Jahres ift die neue Organisation in Breugen durchgeführt und ein Erzbischof fteht an der Spige ber vereinigten Rirchen bon Breugen und Livland; in ber Bwischenzeit burfte Ch. geftorben fein.

R. Lohmeyer in der Zeitschrift f. preuß. Geschichte, Bb. VIII (1871). — Perlbach in der Altpreußischen Monatsschrift, Bb. IX u. X (1872 u. 73). — A. L. Ewald, Die Eroberung Preußens durch die Deutschen. I. u. II. Buch. Halle 1872 u. 75.

Chriftian (Rriftan, Rirftan) von Dublhaufen, Bifchof von Samland (1276-1295). Er ftammte aus einem angesehenen ritterbürtigen Beichlechte, das fich ficherem Bermuthen gu Folge nach ber Reichsburg Dublibaufen in Thuringen nannte, und war nicht minder wahrscheinlich in ber Reicheftabt gleichen Ramens (wol im zweiten Biertel bes 13. Jahrhunderts) geboren. Geine Butunft fuchte er burch ben Gintritt in ben geiftlichen Stand und gugleich in ben beutschen Orben, ber in Thuringen raich breite Burgeln gefaßt hatte, ju begrunden. Im December 1271 tritt er urfundlich als Mitglied biefes Orbens auf und erscheint bas Jahr barauf bereits als Comthur ber Commende in ber Altftadt Muhlhaufen, mit der die Stellung eines Pfarrers an der bortigen Sauvtfirche von St. Blafien verbunden war. Gehr fruh ift er gugleich in nabe Begiebungen gu bem Landgrafen Albrecht von Thuringen getreten, man vermutbet nicht ohne Grund, daß er in der Zeit von 1260-1270 in deffen unmittelbaren Dienften geftanben bat, und ihre engen Begiehungen zu einander haben fich auch in fpaterer Zeit fortgefest. Aller Bahricheinlichteit nach war es die Empfehlung eben des genannten Landgrafen, welche Ch., bem es nicht an Chrgeig gefehlt hat, im Anfange bes 3. 1276 ju einer hoheren Würde beforberte. Mit bem Tobe Beinrichs bon Streitberg war bas preugische Bisthum Samland, in beffen Sprengel Ronigsberg fiel, erlebigt. Bapft Bregor X. forberte im Anguft

1275 ben Bifchof Friedrich von Merfeburg auf, für die erledigte Rirche (ecclesia Sambienis), wo möglich aus ber Reihe ber Deutschorbenspriefter einen neuen Sixten einzufegen, und beffen Babl fiel auf ben Comthur Ch. von Mühlhaufen, bem ichon in ber nachften Zeit bon bem gebachten Bifchof gu Merfeburg bie Confecration ertheilt wurde. Das Bisthum Samland lag nun freilich noch jum Theil in partibus infidelium, es hatte 1. 3. nicht einmal ein Capitel, und feine Ginfünfte waren precar und burftig genug; Ch. gab baber, eine realiftische Natur wie er war, bom Anfang feiner Erhöhung an ber Möglichkeit Ausbrud, bag ber berr ihn in Deutschland felbft mit einem befferen Bisthum verfeben, ober bağ er bas Orbenstleib, bas er jeht trage, mit einem anbern vertaufden fonne. Das Bisthum, beffen beschwerliche Obforge ihm ju Theil geworben war, übte baber burchgebends nur geringen Reig auf ihn aus. Während ber gesammten Beit feines Epiftopats, die 19 Jahre dauerte, hat er baffelbe nur zweimal befucht und im Gangen nicht mehr als 2-3 Jahre bort zugebracht. Erft im Spatherbft 1277 machte er fich jum erften Dale auf ben Beg, fein Bisthum ju befuchen, ungefahr über ein Jahr hat er fich jest bort aufgehalten, ohne bag und, ausgenommen eine Magregel geschäftlicher natur, erhebliches von feiner Birtfamteit in biefer Beit überliefert mare. 3m Anfange bes 3. 1280 treffen wir Ch. wieder in Deutschland, am Rhein und noch häufiger in Thuringen. Er icheint in biefen Jahren bas Amt eines Beibbifchofs ber Mainger Rirche ausgenbt gu haben. In Thuringen verwidelte ibn fein fchon berührtes Berhaltnig ju bem Landgrafen Albrecht von Thuringen in beffen belannte Streitigleiten mit feinen Cohnen Friedrich und Diegmann. Go geschah es, bag Ch. im 3. 1281 von bem Martgrafen Diegmann aufgehoben und langere Beit auf ber Burg Schlotheim bei Mühlhaufen feftgehalten wurde; erft ein für jene Reiten beträchtliches Bojegelb gab ihm die Freiheit wieber.

3m Berlaufe des 3. 1284 trat Ch. eine zweite Reife in fein Bisthum Samland an, die Beranlaffung bagu war die nicht mehr länger zu verschiebende Organisation beffelben. Er rief jest auch in ber That auf Andringen bes beutiden Orbens und im Ginvernehmen mit ihm ein Domcapitel in bas Leben, aber es gibt taum etwas charafteriftifcheres für Ch. als diefe feine Schöpfung; benn fie war nichts als eine Fiction. Die ernannten Canonifer gehörten zwar bem beutschen Orben an, wohnten aber alle ju Muhlhaufen in Thuringen und beffen Umgebung und fiel es ihnen gar nicht ein, nach dem ungaftlichen Samland überzusiedeln ober auch nur von ihrer neuen Burbe Gebrauch ju machen. In erfter Linie deint auch unwürdige Sparfamteit Ch. ju biefem Berfahren bewogen gu haben. Gleichwol hat der Erzbischof Johannes I. von Riga, zu dem fich Ch. perfonlich begeben, biefe feine Stiftung bestätigt. - Im Auguft 1285 begegnen wir bem beweglichen Bifchof wieder in Thuringen. Er vertaufte hier willfürlich genug Bater ber Samlander Rirche, die in ber Rabe bon Gotha lagen, mas ihm bater mit Recht bittere Nachrebe jugezogen hat. Sonft treffen wir ihn jest in weltlichen Geschäften in ber Rabe bes Landgrafen Albrecht, fpater bes Ronigs Abolf, ber damals feine vielberusene Expedition nach und durch Thuringen unternahm. Im März 1287 wohnte Ch. bem Nationalconcil in Würzburg bei, begab fich aber noch bor beffen Beendigung nach Schleffen, um zwischen bem Bifchof und bem Bergog bon Breslau zu vermitteln. 3m 3. 1289 reifte er, wie nicht ohne Bahricheinlichkeit vermuthet wird, im Auftrag bes Ergbifchois Gerhard von Maing an ben papftlichen Sof nach Rom, im Mai 1290 ericheint er aber icon wieder in Erfurt, wo bamals Konig Rudolf feit langerer Beit weilte. Die bauernde Abwesenheit Chriftians aus feinem Sprengel und fein fortgefettes Wanberleben haben aber die Wirfung hervorgebracht, bag bon Seite feiner Begner die Behauptung ausgeftreut murbe, er gebe fich unrechtmakiger Beife als Bifchof bon Camland aus und fei es in Birflichfeit nicht Benigstens ift es taum anders zu verftehen, wenn der Bifchof Beinrich von Merfeburg im August 1292 in einem offenen Briefe an alle Bifchofe und Pralaten die feierliche Berficherung ausspricht, Ch. fei in der That von feinem Borganger Friedrich laut Aufforderung bes Papites Gregor X. jum Bifchof von Samland außerfehen und als folcher geweiht worden. Wie dem nun fei, Ch. batte awar für fich in Samland einen Stellvertreter beftellt; aber auf die Lange ließ fic ber Deutschorden an diefer ungureichenden Berfehung ber Samlander Rirche nicht genugen und bestand jest auf ber Ereirung eines wirklichen Domcapitels, bas feinen Sit in Preugen nehme, bas Recht ber Cooptation habe und eventuell ben neuen Bijchof aus ber Bahl ber Deutschorbens-Geiftlichen mahlen follte. Diefer Beichluß ift benn auch ausgeführt worden; die beg. Berhandlungen aber find in Thuringen refp. in Dubthaufen gepflogen worben. Ch. hat fein Bisthum nicht mehr gefehen. Bon feinem Thun in der letten Beit feines Lebens find noch einige reiche Stiftungen hervorzuheben, die er dem Predigerorden und ber Sauptpfarrfirche und bem beutschen Ordenshause in Altftadt Mublbaufen unge mendet bat. Um 3, September 1295 ift Ch. in feiner Baterftadt, fur bie er von jeher eine beutliche Borliebe gehabt zu haben scheint, gestorben und fein Leichnam in ber ichon erwähnten Sauptfirche beigefett worden. Ift bie Bermuthung feines neuesten Biographen begrundet, jo hat die bankbare Baterfiadt bas Undenten an ihren ihr fo anhänglichen Sohn durch die Errichtung einer Statue am nördlichen Bortal ber St. Blafinstirche ju erhalten verfucht; bas famlanbifche Bisthum bagegen hat ihm fein anerfennendes Gedachtnig bewahrt.

Dr. Perlbach in den "Reuen Mittheilungen des thuringisch-sachsischen Geschichtsvereins" zu halle (Bd. XIII. S. 372—392). — R. herguet, Kriftan von Mühlhausen, Bischof von Samland (1276—1295). Halle 1874. — Zu vgl. Bunge, Livland, die Wiege der deutschen Weihbischöfe. Leidzig 1875.

Wegele.

Chriftian Anguit, fünfter Cobn bes Bergogs Morit ju Cachien-Reit, geb, am 9. October 1666, erhielt im vaterlichen Teftamente die Ballei Tharingen, refibirte, nachdem er, erft 1689 beimlich, bann 1691 offentlich in bie Sanbe bes Ergbiichofs von Roln bas tatholifche Glaubensbefenntnig abgelegt hatte, 1692-94 gu Plauen i. B., trat barauf in ben geiftlichen Stand, murbe 1695 Domberr ju Roln, Münfter und Lüttich und erhielt 1696 bom Raifer bas Bisthum Raab. In feine Bande ichwur Rurfürft Friedrich Auguft I. von Sachien 1697 die evangelische Religion ab, worauf ihn diefer jum Großtangler und nach Riederlegung diefer Stelle 1699 jum wirklichen Geheimenrath ernannte-1701 Cogbjutor bes Ergbischofs von Bran, 1702 nach Bertreibung bes mit Frankreich verbundeten Erzbischofs von Roln faiferlicher Abminiftrator bes Etgftifts, am 17. Mai 1706 Cardinal und am 20. Januar 1707 Ergbifchof bort Gran, als welcher er die Rronung Raifer Rarls VI. jum Ronig von Ungarrt polliog, blieb er unermudlich, noch weitere Blieber feines Saufes in ben Schof ber fatholischen Rirche gurudguführen, war nicht nur beim lebertritt des Rurpringen thatig, fondern vermochte auch 1713 feinen Bruber Morig Wilhelm und 1716 feinen Reffen Morig Abolf gu bem gleichen Schritt. 1714 gleich allen feinen Rachfolgern auf bem Ergftuble von Gran jum Reichsfürften erhoben, ftarb er als faiferlicher Principalcommiffarius beim Reichstage am 23. August 1725 Wlathe. ju Regensburg.

Christian, einziger Herzog von Sachfen-Gifenberg, geb. am 6. Jan. 1653 zu Gotha, † am 28. April 1707 zu Gifenberg, war ber fünste von ben Sohnen Herzog Ernsts bes Frommen von Sachsen-Gotha. Schon frühzeitig jand er Geschmad an wissenschaftlichen Gegenständen, besonders an der Geschichte und

ben ichonen Runften. Er besuchte im Jahre 1669 die Univerfität Strafburg, bereifte 1672 mit feinen Brudern Bernhard und Beinrich Golland und bie Rieberlande, dann 1673 die Schweiz, Italien, Savoyen und Frankreich, endlich nach dem Tobe feines Baters (1675) Defterreich, Ungarn, und wiederum Italien. Rach feiner Rudtehr mablte er Gifenberg ju feiner Refibeng und bermablte fich 18. Februar 1677) mit ber Pringeffin Chriftiane, Tochter bes Bergogs Chriftian. Abminiftrators ju Merfeburg. Mit ihr hielt er am 17. Marg 1677 feinen Einzug in bas von ihm erweiterte und nach ihm benannte Schloß, die Chriftiansburg. Durch einen Bergleich mit feinen Britdern (19. April 1678) erhielt er ju feiner Gofhaltung die vier Stadte und Aemter Gifenberg, Ronneburg, Roba und Camburg und 12142 Mfl. 18 Gr. jährlich baar. Am 24. Februar 1680 wurde biefer Bergleich beftatigt und für immer feftgeftellt, und ihm außerbem 5438 Mfl. Nachichungelber und 3000 Mfl. jahrlich vom Bergog Friedrich I., feinem altern Bruber, bewilligt. Allein Ch. verftand es nicht, feine Ausgaben nach feinen Ginnahmen einzurichten. Gein Sofftaat bestand aus 95 Berfonen, fein Marftall in der Regel aus 40 Bferden. Beil er mit vielen auswärtigen Belehrten in brieflicher Berbindung ftand, legte er (1698) in Gifenberg eine Poft an. Bur Aufführung fleiner Schaufpiele ließ er (1683) ein fleines Theater im Schloffe errichten, und eine fleine Capelle befolben. 3m Jahre 1680 ließ er burch italienische Baumeifter und Runftler Die prachtige Schloffirche gu bauen anfangen und 1683 ben Schlofigarten und hinter bem Schloffe eine Reitbabn anlegen. Die Knabenschule erweiterte er und erhob fie im 3. 1688 ju einem Luceum, ftiftete mit großer Freigebigfeit (1702) einen Freitisch von 12 Stellen, erbaute 1682 eine neue Mabchenichule, 1689 ein neues Schulgebaube und ließ eine neue Schulordnung entwerfen. Aus bem Schortenthale ließ er bas Quellwaffer auf eigene Roften burch bagu in feinem Laboratorium gegoffene bleierne Rohren in ben Schloghof und in bie Stadt leiten (1702.) Dem italienischen Baumeifter feiner Schloftirche baute er in ber Rabe bes Schloffes ein eigenes Saus. In einer bon ihm errichteten Mungftatte murben eine Menge Dent- und Schaumfingen, gange und halbe Ducaten, Biertel- und Zweidrittelthaler, Zwansigfreuger, Grofchen, Sechfer, Dreier und Pfennige geprägt. Als von der Stadt bas Rathhaus erweitert wurde, unterftutte er ben Bau auf bas freigebigfte. Alle biefe Unternehmungen tofteten mehr als ber Bergog einnahm. Dagu fam noch fein unwiderftehlicher und verderblicher Sang jur Alchemifterei, welchen untebliche Diener nahrten mit der trugerischen hoffnung, daß er dadurch zu unermeklichen Reichtbumern gelangen merbe. Go batten ibm Diefe Betruger einen maliben goldnen Garg, einen Diamant von 1 Pjund, einen Rlofterichat gu Laugnit von 10 Millionen und die mahre Goldtinctur zugefichert. In feiner Berblendung nannte fich ber Bergog felbit ben "Abt ber heiligen Jungfrau gu Lougnit Theophilus". In den letten Jahren feines Lebens glaubte ber Bergog lelbft mit Beiftern in befonderer Berbindung gu fteben und im Jahre 1705 erihienen ihm in feinem abenteuerlich ausgeschmudten Betgimmer die Schatten des bergogs Johann Cafimir bon Sachfen-Coburg und feiner untreuen Gemahlin Unna, Die Bergog Ch. durch fein Gebet wieder verfohnte. Der fefte Glaube, mit Bulje ber Alchemie außerordentliche Schate ju gewinnen, ließ ihn ichon im 3. 1699 jur Errichtung eines abelichen Frauleinftifts 400000 Rth., zu einer Armen- und Baijenfchule 240000 Rth., zu einem Buchthaufe 320000 Rth. befimmen, und bier Bochen bor feinem Tobe erließ er feinen Unterthanen die Steuern auf drei Jahre. Ratürlich ftarb er mit hinterlaffung einer bedeutenden Schuldenmaffe. Seine fammtlichen Ginnahmen beliefen fich nur auf 23585 Rth. und für feine eigene Berfon blieben ihm jahrlich nur 8 Thaler. Er jah fich genothigt, Gelber zu borgen und Ginichrantungen im fürftlichen Saushalte zu machen. Im Jahre 1705 entließ er 41 Personen aus seinem Dienste, die übrigen mußten mit geringeren Besoldungen zusrieden sein. Im J. 1685 hatte er Bergwerke in der Nähe von Eursdorf angelegt, die aber den gewünschten Ertrag nicht lieserten. Roch 14 Tage vor seinem Tode mußte er sein Kammergut zu Petersberg verpfänden. Ch. war ein wohlwollender menschenfreundlicher Fürst, dessen Streben dahin ging, sein Land und seine Unterthanen glücklich zu machen. Sein frommer Sinn artete in Aberglaube aus. Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin (13. März 1679) vermählte er sich zum zweiten Male mit der hessen-darmstädtischen Prinzessin Sophie Marie (9. Februar 1681). Seine Tochter Christiane aus der ersten Che vermählte sich (15. Februar 1699) mit dem Gerzog Philipp Ernst von Holsschussellücksburg, starb aber schon am 4. Mai 1722. Mit Herzog Ch. starb die von ihm gegründete eisenbergische Linie wieder aus. Sein Land siel an Herzog Friedrich II. von Sachsen-Gotha.

August Leberecht Bed, Chronit der Stadt und des Amtes Eisenberg. Eisenberg 1843. Bb. I. 51. Bed.

Chriftian Eruft, Bergog gu Sachjen = Saalfeld, geb. am 18, Auguft 1683 au Saalfelb, + am 4. September 1745 ebendafelbit, war ber Sohn Beriog Johann Ernits von Sachjen-Saalfelb und der Tochter Bergon Chriftians von Sachjen-Merfeburg, Sophia Bedwig († 2. August 1686). Seine Bermahlung mit Fraulein Chriftiana Friederife b. Rog, der Tochter eines Rammerjunters und Forftmeifters zu Saalfelb (24, Mug. 1724), peranlafte einen Rangftreit mit feinem jungern Bruder Frang Jofias, ber gubor mit einer fchwarzburgifchen Bringeffin fich vermählt hatte, und beshalb auf die Erbfolge Anfpruch machte. Der Bater glich bie Sache ju Gunften des jungern Sohnes aus, und als Johann Ernft im Jahre 1729 gestorben war, regierten die beiben Sohne die coburgisch-saalfelbischen Lanbe in ungetheilter Gemeinschaft. Ch. Ernft refibirte in Saalfeld, Frang 30fias in Coburg. Die fammtlichen Ginfunfte beliefen fich bamals auf 58092 fi-Unter ben beiben Brubern murbe ber (feit 1699) langjährige coburgifche Erbiolgeftreit im Jahre 1735 entschieben, und Saalfelb erhielt Die Nemter und Stabte Coburg, Rodach, Monchroben und einen Theil von Reuhaus. Durch ben 28iberipruch Sachfen-Meiningens war ber Streit fo lange verzögert worben. Die Saalielber Linie nahm bon nun an ben Titel "Coburg-Saalielb" an. Ch. Ernit ftarb am 4. September 1745 und ftand in bem Rufe eines frommen Fürften-Er war Berfaffer des Liedes: "Warum, mein Jefu, lagt bu mich in meinen Schmergen liegen?" (f. Saalfelber Gefangbuch von 1712). Seine Gemablin mar ihm am 14. Mai 1743 in die Ewigfeit vorangegangen. Da aus biefer Che feine Rinder porhanden maren, fo erbte ber Bergog Frang Jonas Alles, mas er binterließ.

Johann Abolf v. Schultes, Sachfen-Coburg-Saalfelbische Landesgeschichte. Abtheil. 3. Coburg 1822. 4. S. 22. Bed.

Christian I., Herzog von Schleswig und Holftein, Graf von Oldenburg und Delmenhorst, König von Dänemark, Schweden und Rorwegen, geboren 1426, † 1481, Sohn des Grasen Dietrich von Oldenburg und der Heilwig, Schwester des Schaumburgers Adolf VIII., Herzogs von Schleswig und Grasen von Holstein, wurde am Hose des letzteren mit seinen beiden jüngeren Brüdern Gerhard und Morit erzogen. Herzog Adolf hatte ihn ursprünglich zu seinem Nachsolger außersehen, verschaffte ihm aber nach dem am 6. Januar 1448 erzogsten Tode des Königs Christof von Dänemark, Schweden und Rorwegen die dänische Krone. Die durch srüher ihm geseistete Huldigung erwordenen Ansprücke an Schleswig und Holstein gab Ch. am 28. Juni 1448 auf und bestätigte zugleich, daß Schleswig niemals wieder mit Dänemark verbunden werden solle, so daß über beide Lande ein Herr sei. Rachdem Ch. zu Hadersleben am 1. Sept.

1448 auf eine vom banifchen Reichsrath vorgelegte Sanbiefte fich verpflichtet hatte. wurde er jum Ronige bon Danemart gewählt und empfing am 28. September ju Biborg die Sulbigung. Im barauf folgenden Jahre vermählte er fich mit feines Borgangers Chriftof Bittme, Dorothea, aus dem Stamme ber Sobenwillern. - Die Schweben hatten ben Rarl Rnubion jum Konige gewählt. Dies führte jum Rriege gwischen Danemart und Schweben. Ch. gewann bie gwischen beiden Landern ftreitige Infel Gothland. Um 13. Mai 1450 verglichen fich bie beiben Reiche ju Salmitab babin, bag nach bes einen Ronigs Tobe ber überlebenbe fiber beibe Reiche Ronig fein folle, und bag biefelben bann emiglich unter einem Ronige gufammenbleiben follten. - Rorwegen beaufpruchten beibe Ronige. Der normegische Reicherath erfannte Ch. am 1. August 1450 als ben rechtmäfigen Ronig an und erflarte am 29. beffelben Monats, bag Rorwegen für die Butunft ftets benfelben Ronig mit Danemart haben folle. - Der Streit um Bothland führte 1452 von neuem jum Rriege zwifchen Danemart und Schweben. Ronig Ch., wiewol von feinem Obeim Bergog Abolf VIII. auf bas eifrigfte unteritust, qualeich im Bunde mit Franfreich und bom beutschen Orben mit Gelbmitteln verfeben, errang feine entscheibenden Bortheile. Erft als ber Erzbischof Bens von Upfala, mit bem Schwedentonige Rarl Rnubfon verfeindet, fich auf feine Seite ftellte, entichied fich ber Streit gu feinen Bunften. Rarl Rnubfon floh nach Dangig; Ch. erichien mit einer Flotte in Stodholm und empfing am 29. Juli 1457 im Dom ju Upfala die fchwedische Rrone. 3m Januar 1458 wurde bom norwegischen Reichsrath und bald barauf auch bon ben maßgebenben Factoren Schwebens Chriftians alteftem Cohne, Johann, Die Rachfolge gugefichert. Am 28. Juli beffelben Jahres ichlog Konia Ch. Frieden mit Bolen und mit ben preugischen Stäbten, welche feinen Gegner unterftut hatten. - 2m 4. December 1459 ftarb Bergog Abolf VIII. Rechtmäßigen Anspruch an feine beiden Lander Schleswig und Solftein zugleich hatte Riemand. Un Solftein hatte wol Graf Otto von ber in Binneberg regierenben Seitenlinie bes Schaumburger Smienhaufes bas befte Recht. Schleswig bagegen burften Ch. und feine Bruber als bergog Adolfs nachfte Erben beanfpruchen, wenn es nicht als ein eröffnetes baniches Reichsleben Ch. als bem Ronige bon Danemart jur Berfügung ftand. Strenge Durchführung bes Rechtes mußte jur Trennung ber beiben vereinigten Lander führen. Dies wollten beren Stande unter allen Umftanden bermeiben; he ichwuren fich, einträchtig einen herrn ju ertiefen. Berhandlungen mit ben berichiedenen Bratendenten ju Reumunfter und Rendsburg blieben erfolglos. Unfang Mars 1460 fanden fich die Landrathe mit Ch, ju Ripen gufammen. Sier wählten fie, burch fpecielle Bergunftigungen gewonnen, ben Konig Ch. jum bergog bon Schlesmig und Grafen bon Solftein. Am 5. Marg murbe ihnen die befannte Sandfeste ausgestellt, in welcher zugesichert murbe, bag beibe Lande auf ewig gufammenbleiben follten ungetheilt. In berfelben murben ben Stanben beiber Lande wichtige Rechte verbrieft, welche burch die am 4. April 1460 gu Riel ausgestellte jogenannte tapfere Berbefferung ber Landesprivilegien noch erweitert wurden. - Des Königs Brüber hatten auf ihre Anfpruche an Schleswig-Bolftein verzichtet. Dafür überließ ihnen ber Ronig Ch. feinen Antheil an ben Braffchaften Olbenburg und Delmenhorft und fagte jedem bon ihnen beiben die Bahlung bon 40000 rheinischen Gulben gu. Die Schaumburger Grafen liegen ich fur ihre Ansprüche an Solftein burch eine Summe bon 41500 rheinischen Bulben abfinden. Die Brivilegien ber fchleswig-holfteinischen Stabte und Rlofter, auch von Lübed und von hamburg, welches zuvor am 15. Januar 1461 bem Könige hulbigung geleiftet hatte, wurden in üblicher Weise bestätigt. Schwer lafteten auf Ch. Die ibm burch ben Erwerb Schlesmig-Solfteins ermachienen Rahlungsverbindlichkeiten, umfomehr ba er auch die Tilgung von Bergog

Abolis bedeutenden Schulden übernommen hatte. Es half nicht viel, bag in Schlesmig-Bolftein wiederholt eine allgemeine Schatung bewilligt murbe, wiewol zugleich der erbeutete Schat Karl Knudsons und ein Theil der im Norden gefammelten Ablaggelber ihm ju Ruge tam. 3m Jahre 1464 ftarb bes Ronigs Bruber Morit. Graf Gerhard übernahm bie Bormunbichaft über beffen Rinder und ftellte fich bem Ronige wegen ber noch rudftanbigen Summen als brangenber Glaubiger gegenüber, ba er viel Gelb für feinen Streit mit bem Stifte Bremen gebrauchte. Richt nur feinen Brubern, auch einzelnen Ablichen hatte Ronia Ch. hobe Summen au gablen. Faft alle Schlöffer und Stäbte mit bem größten Theil bes Lanbes maren als Bfanbftude in ben Sanben bes Abels, Daburch wurde die Macht und Bedeutung bes Landrathes gefteigert. Derfelbe fchlog am 20. Dai 1466 ju Rolbing mit bem banifchen Reicherath eine Union ab, welche ewigen Frieden gwifchen Danemart und Schleswig-Bolftein festjegte und für ben Todesfall Chriftians Beftimmungen über die Bahl feines Radfolgers traf. Der Konig gab diefem Bertrage feine Buftimmung. - Graf Gerbard trat ingwifchen bei feinen Gelbforberungen immer fturmifcher auf, fette fic fogar 1466 in ben Befitz von Rendeburg, welches die Bergogin Margarethe, beren Wittwenfig es war, ber Ronigin Dorothea überlaffen hatte. Um ihn gu befriedigen, murbe ihm (1. Rovember 1466) bie Ginlofung von einigen verpfanbeten Schlöffern in Schleswig-Bolftein gegonnt. Um 18. December wurde et jogar für die Zeit der Abwesenheit des Konigs zu einem Borfteber des Landes ernannt. Dies benutent, feste fich Gerhard in ben Befit bon verpfandeten Schlöffern, ohne die Pfanbglaubiger völlig ju befriedigen. Daburch beim Mel verhaßt, wußte er gleichzeitig bei ben Bauern und beim gemeinen Mann Sompathien für fich zu erweden. Als nun gar im Fruhiahr 1469 ber Ronig bie Lande Schleswig und Solftein aufforberte, feinem Bruber Pfanbhulbigung gu leiften, ftiftete ber Lanbesabel, auf bas bochfte gereigt, in einer großen Berfamlung am Bollrathsbache bei Riel (2. Mai 1469) einen Bundesberein jum treuen Bufammenfteben gegen Rebermann, ber fie vergewaltigen wolle. Gemungt mar bies gegen Gerhard. Bom Ronige mußte die Ordnung ber ichleswig-holfteinifden Angelegenheiten erwartet werben. Abgefandte ber Ritterichaft erhielten bon ihm in Robenhagen (31. August 1469) gunftige Bufagen. Er ericbien noch im felben Jahre perfonlich in Solftein, ohne inbeffen mit ber Rittericaft gur Berftanbigung zu fommen. Da bie Berwidlungen mit Schweben des Ronigs Unmefenheit in Schlesmig-Bolftein auf langere Beit nicht geftatteten, murbe die Regelung ber Zwistigkeiten in Schleswig-Golftein auf ein Jahr vertagt. Aber mit Libed wenigstens, welches in Sinficht auf ben ichwebischen Rrieg gewonnen werben mußte, hatte fich Ch. verftanbigt. Um die verschiedenen Anfpruche ber Libeder ju befriedigen, murbe benfelben am 8. October Schlog und Stadt Riel mit Bubehör berpfandet. Die von Gerhard erregten Streitigfeiten in Schleswig-Solftein bauerten fort. Er erreichte, bag ihm 1470 bie Friefen und bas geringe Boll in ben Landichaften Bfandhulbigung leifteten. 3m Commer ericbien ber Ronig wieder in Holftein und berief die Parteien nach Segeberg. Auch der Bischof bon Lubed und die Rathefendeboten bon Samburg und Lubed fanden fich ein. Gerhard gab junachft burchaus nicht nach, wurde aber im Auguft burch Gewalt gezwungen, die bon ihm behaupteten Schlöffer auszuliefern und allen feinen Anfpruchen mit Ausnahme an bie fur Aufgabe feines Erbrechtes an Schleswig-Solftein ihm noch rudftanbigen Summen gu entfagen. Am 8. Auguft entband er bie Lanbe bon ber ihm geleifteten Bfandhulbigung und leiftete am 21. Gebt. bem Ronige Urfebbe. Letterer ließ fich bon neuem hulbigen. Am 9. Octb. fcblog Ch. aber nur in feiner Eigenschaft als Landesherr von Schleswig und Solftein mit Lubed und Samburg ein Bundnig ju gegenseitiger Sulfeleiftung.

weitert wurde baffelbe am 11. October durch die jogenannten Segeberger Conrdaten. Die schlesmig-holsteinischen Stände standen bei diesen Berhandlungen
m Könige und den beiden Hansestädten wie eine selbständige Macht gegenüber,
ngesähr gleichzeitig wurde des Königs Berhältniß zu seinen Gläubigern aus der
itterschaft geregelt. Zahlreiche Berpfändungen von Schlössern und Harden
Alten deren Forderungen sicher. Den Dithmarschen wurden ihre alten Freiiten bestätigt. Graf Gerhard, nur dem Zwange gewichen, solgte deshalb beitwillig dem Kuse der ihm treu ergebenen Friesen an der schleswisschen Westste, welche 1472 einen Ausstand erregten, und erschien wieder im Lande. Mit
alse des Herzogs Heinrich von Mecklenburg und der Städte Hamburg und
beck, welche besonders Geld herliehen, wurde der Ausstand der Friesen niederschlagen und auf das strengste bestraft. Besonders Husum hatte schwer zu leiden,
raf Gerhard hatte sich rechtzeitig in seine Grasschaften zurückgezogen. Er verielt sich von jest an ruhig und versöhnte sich schließlich mit seinem Bruder.

Ingwischen hatte Ch. eine feiner Rronen verloren. Streit mit bem Ergbihof Jens von Upfala hatte 1463 Rampfe veranlagt, welche ben Rarl Anubion n 3ahre 1464 auf furze Zeit und bann 1467 noch einmal auf ben ichwedischen hron jurudführten. Er ftarb als Konig von Schweden am 13. Mai 1470. ur Führung bes ichwebischen Rrieges hatte ber banische Reichsrath Gelbmittel Berffigung geftellt. Die Konigin Dorothea hatte, um Gelb für benfelben wed berbeiguschaffen, ihr Geschmeibe verpfandet. Rach Rarl Rnubions Tobe ellte fich beffen Reffe Sten Sture an Die Spige ber Danemart feinblichen Bartei dwebens. Er fchlug am 10. October 1471 am Brunfeberge bor Stodholm n banifches Geer und behauptete fich in ber Folge an ber Spike Schwebens. onia Ch. war in ber Schlacht felber verwundet worden. Um 2. Juli 1472 bloffen Danemart und Norwegen mit Schweden den Frieden, ber in ben folmben Jahren wiederholt erneuert murde, obgleich Ch. ben Gedanten einer Wiergewinnung Schwebens nie aufgab und zu biefem Zwede nach allen Seiten m mit den europäischen Machten Berbindung fuchte. Roch auf feinem Tobtentte fprach er feiner Bemahlin von feinen Entwürfen gegen Schweben.

Eng verbunden war Ch, mit dem Ronige Jatob von Schottland, ber fich 468 mit Chriftians Tochter Margarethe vermählt batte und an Stelle ber eriprochenen Mitgift die fruher ju Danemart gehorenden Orfaden und Shetmobinfeln erlangte, Durch Konig Jatobs Bermittelung erneuerte Ch. feine hon früher bestandene Berbindung mit Frantreich. Am 7. Ceptember 1472 urbe ein Bundnig awifchen Danemart und Franfreich abgefchloffen, bei bem gar eine Beirath zwischen Chriftians alteftem Sohn Johann und Ludwigs XI. ochter Johanna in Ausficht genommen wurde. Aus diefer Beirath wurde eilich nichte. Johann vermählte fich fpater (1478) mit bes Rurfürften Ernft on Sachsen Tochter Chriftina. Mit England ichlog Ch. am 1. Mai 1471 nen zweijährigen, fpater verlangerten Friedensvertrag. 218 ein großer Gewinn ußte es bem Konige Ch. ericheinen, daß er am 26. Mai 1473 vom beutschen aifer Friedrich III. mit Dithmarschen belehnt wurde. Zu dem Kaifer trat Ch. a folgenden Jahre in fehr enge Beziehungen. Am 8. Januar 1474 unterihm er nämlich mit großem Befolge eine Auslandereife. Bunachft ging er jum aifer nach Rothenburg a. b. Tauber, von da fiber Innsbrud und Mailand, o er langeren Aufenthalt nahm, nach Rom jum Papft. Diefer befreite ihn n bem Gelubde einer Wanderung jum beiligen Grabe. Auf ber Rudreife erweilte Ch. vier Bochen lang beim Kaifer in Augsburg. Am 24. August ar er wieder in Reinbed in Solftein. Roch einmal verließ er feine Lande am 3. October und begab fich an ben Rhein, um womöglich ben brobenben Zwift pijchen bem Raifer und Bergog Rarl bem Ruhnen von Burgund beigulegen.

Bu Schiffe ben Rhein hinunter und bon Campen aus jur Gee tehrte er in bie Beimath gurud, wo er im Juni 1475 wieder eintraf. Der Aufenthalt in ben Rieberlanden brachte ihm einiges Gelb ein, ba er von einzelnen nieberlandiichen Stabten fur beren Befreiung bom neuen Gundgoll Gelbfummen erhielt. Die Reisen hatten übrigens einen großen Aufwand erfordert, waren indeffen auch bon großen Erfolgen begleitet. Der Bapft batte mancherlei bewilligt. werthvoll mar für Ch. mit Rudficht auf feine Begiehungen jum ichlesmig - bolfteinischen Abel eine papftliche Bulle bom 1. Juli 1474, welche ben Schleswig-Bolfteinern bas mucherische Binsnehmen verbot und bie mucherischen Obligationen caffirte. Bor allem wichtig war aber bie papftliche Genehmigung jur Stiftung der Univerfitat Ropenhagen. Am 1. Juni 1479 wurde Diefelbe einge meibt. - Der Raifer erhob am 14. Februar 1474 bie Grafichaften Solftein und Stocmarn gu einem Bergogthum, wogu Ergbifchof Abolf von Maing und ber mit Ch. eng verbundene Rurfürft Albrecht Achill von Brandenburg am 1. und am 5. Juli ihre Willebriefe ertheilten. Dithmarichen murbe für einen Theil bes neuen Bergogthums erflart. Sieraus jog Ch. feinen wirflichen Rugen, ba bie Dithmaricher bei feinen Lebzeiten ihre Gelbftanbigfeit gu mahren wußten. Am 13. Februar 1474 hatte ber Raiser bem Könige Ch. ein privilegium de non evocando verlieben, welches ben Solften bie Berufung bon ihren Landgerichten an Raifer und Reich abichnitt. Am felben Tage bewilligte ber Raifer, bag bie Bolle gu Rendsburg, Ploen und Olbestoe auf gleiche Sobe mit bem Gottorber Boll gebracht werben burften.

Um die für bes Ronigs auswärtige Politit nothwendigen Gelbmittel fluffig au machen, waren nach und nach die wichtigften Theile von Schleswig-Bolftein verpfandet worben und befanden fich im Biandbefit von Lubed und Sambung ober bes ichlesmig-holfteinischen Abels. Der lettere mar baburch übermachtig geworben, und bas Land feufate unter beffen Drud und Willfür. mußte einschreiten. In henning Pogwifch, ber argften einem, murbe ein ftrenges Beifpiel ftatuirt. Er verlor feinen Pfandbefit Tondern und murde land flüchtig. Der Ritterbund von 1469 erichien bem Ronige besonbers gefährlich. Um 13. Juli 1480 auf einer Berfammlung gu Rendeburg verlangte er, bak fich bie Ritterichaft wegen ihres Bunbniffes und wegen einer gangen Reihe von anberen Rlagepuntten rechtfertige. Die Rathefenbeboten von Lubed und Samburg führten als Bermittler eine Berftandigung zwischen bem Ronige und ber Ritterichaft herbei. Die lettere, wol geschredt burch Benning Bogwifch's Schidfal. fügte fich. Bum Schute bes Rechtszuftanbes im Lande erließ ber Ronig am felben Tage ein ftrenges Manbat. Mit feinen Glaubigern aus ber Ritterfchaft verständigte fich Ch. am 29. Auguft 1480 gu Segeberg. Die Pfandschaften blieben meift bestehen; außerbem wurde gur Sicherstellung begrundeter Forberungen am 16. Geptember. Schlog und Stadt Alensburg ben Gläubigern fur eine

bedeutende Summe verichrieben.

Am 22. Mai 1481 starb König Ch., der erste Herrscher über Danemark und Schleswig-Holstein aus oldenburgischem Stamme, überlebt von seiner Gemahlin Dorothea und von seinen Söhnen Johann und Friedrich. Seine Gebeine ruhen in der Domkirche zu Roestilde.

Diplomatarium Christerni Primi, herausgegeben von Wegener. Kopenhagen 1856. Registrum König Christian des Ersten, IV. Band der Urtundensammlung der Gesellschaft für schleswig - holstein - lauendurgische Geschichte. Dahlmann, Geschichte von Dänemark, Bd. III. Wait, Schleswig-Holsteinische Geschichte. Bd. I.

Christian III., Bergog von Schleswig-Golftein und Ronig von Danemart-Rorwegen, berjenige unter ben Fürsten bes olbenburgischen Saufes, e zugleich in den deutschen Herzogthümern und den nordischen Königreichen die errschaft führten, welcher neben seinem Großvater, dem König Christian I. vorgsweise einen Plat an dieser Stelle beanspruchen kann, während die Rachsoler des Namens, wenn auch zugleich Fürsten des deutschen Keichs, und einzelne, ie Christian IV., nicht ohne bedeutende Einwirkung auf deutsche Berhältnisse, ach ihrer Bildung und politischen Haltung nach so überwiegend Dänemark anschören, daß, mit Ausnahme nur noch Christians VIII. es nicht angemessen er-

heinen tonnte, fie in eine beutsche Biographie aufzunehmen.

Ch. III. ward am 12. August 1503 geboren, ba ber Bater Friedrich I. ls Bergog in ber einen Galite Schleswig-Bolfteins au Gottorp bei Schleswig efibirte. Seine Mutter war Anna, Tochter bes Rurfürsten Johann Cicero bon Brandenburg. Er erhielt eine burchaus beutsche Erziehung, eine Zeit lang am randenburgifchen Soje, besuchte (i. 3. 1521) mit dem Rurfürften Joachim, beleitet bon bem angesehenen Johann Rangau, feinem Sofmeifter, ben Reichstag u Borms, wo Luther's Auftreten auf ben jungen Fürften lebhaften Ginbrud nachte und ihn für die Reformation gewann, der er unverbrüchlich treu geblieben und eine feste Stuge im Norden geworben ift. Alls ber Bater nach ber Bertreibung Chriftians II, die banische Krone empfangen (i. 3. 1523), bertrat ihn Ch. als Statthalter in ben Bergogthumern, wo er gu Sabergleben gu refidiren pflegte, und Deutsche in feiner Umgebung hatte, fpater beutsche Beiftliche anftellte. Go blieb er Danemart fremd; er liebte auch, heißt es, die Danen nicht. Dagegen gemahrte er ber ichleswig-holfteinischen Ritterichaft bedeutenben Ginfluß; mit neuen Brivilegien von Friedrich I. nach feiner Wahl gum Ronig ausgestattet, im Befit ber wichtigften Memter und gablreicher, bedeutenben Ertrag gewährender Guter, durch eine Reihe tüchtiger Berfonlichkeiten vertreten, nahm fie eine Stellung ein, die den jungen Fürften faft in den Sintergrund brangte. Ch hat es wohl empfunden, ohne doch fich bem entziehen zu fonnen: eine gewife Schuchternheit, Mangel an Bertrauen in fich und bafur Singebung an die Manner feiner Umgebung, waren ihm eigen. Damit verband er aber ftrenge, felbft angftliche Bewiffenhaftigfeit. Un bem, was er für recht ertannt, hielt er feft. Und indem er ruhig und borfichtig ju Berte ging, wußte er wohl Rachhaltiges ju erreichen. Die Zeit, wo er ju eigenem handeln berufen, war von bestigen Sturmen bewegt. Die Reformation, bas Emportommen bemofratischer Glemente in den nordbeutschen und einigen banischen Städten, die veranderten Be-Biehungen gur Sanje, beren Saupt, bas benachbarte Lubed, noch einmal alles aufbot die frubere Macht auf ber Oftfee und im fandinavischen Rorden aufrecht In erhalten, gaben Anlag ju Berwidlungen und Rampfen, die beim Tode Friedrichs I. (im 3. 1533, 10. April) jum Ausbruch tamen. In den Bergogthumern ift die nachfolge nicht bestritten: Ch. nahm fie, trop des Wahlrechts, welches die Brivilegien ben Ständen gewährten, als unzweifelhaftes Recht in Anfpruch, als ein Recht, bas brei minberjährige Bruber aus einer zweiten Che bes Baters mit ihm qualeich batten; er erhielt auf einem Landtag bie gemeinichaftliche Sulbigung und bestätigte die Privilegien mit einigen Bufagen, die fich auf die firchlichen Berhaltniffe bezogen und junachft noch eine Bermittlung zwischen ben fich gegenüberftebenden Unbangern bes alten und neuen Glaubens berfuchten. Beientlich anders ftellte fich die Sache in Danemart. Auch hier hielt Ch. wol an dem Anspruch feft, daß feinem Saufe die Rachfolge gebühre; boch beftritt er nicht bas Recht bes bortigen Reichsraths unter ben mehreren Gohnen bes letten Ronigs in mablen; und er zeigte fich nicht beeifert, diefe Rrone für fein Saupt Ju juden, ba erft eine Partei im Lande, bann auch unter gewiffen Bebingungen die Lübeder ihre Gulje anboten. Dagegen ward bamals eine Union zwischen bem Königreich und ben Bergogthumern geschloffen, in welcher fie, recht eigentlich als felbständige Staaten, ohne besondere Rudficht auf die Gemeinsamteit bes

Berrichers, fich verbanden, auf ewige Zeiten wie es hieß, Streitigfeiten gu ben und ichiederichterlich auszutragen, bei feindlichen Angriffen fich gege Sulfe gu leiften. Gleichzeitig traten beibe in nabere Begiehungen gu ben 9 landen und ihrem herrn, bem Raifer Rarl V .: gegen eine Benfion bon i 6000 Gulben berpflichtete fich Ch. biefem auf gehn Jahre gu Dienft, nu einem Borbehalt in Betreff der protestantischen Fürften, mit benen ber bereits früher in Bunbnig ftand. Eben bas aber mar es, mas Lubed at schwerste verlegte, ba die Stadt feit langerer Beit in feindlicher Spannun ben Riederlanden lag, fie bon ber Offfee auszuschliegen, eine birecte Sa berbindung mit den nordischen Reichen zu hindern fuchte. Um bas zu err war mit Lubed's Sulfe Chriftian II. gefturgt, Die ftandinavifche Union ger ba aber auch das nicht jum Biele geführt, fo fuchte jest die Stadt, unte Führung ihres Burgermeifters Jurgen Bullenweber, ber burch eine bemofr reformatorifche Bewegung ans Regiment gefommen war, fich ber Berrichaf Danemart ober menigftens ber Berfügung über bie banifche Rrone ju ben gen; man ftedte babei bie Fahne eben jenes Chriftian II. auf, ber fich be formation zugewandt und Sympathien in ben banifchen Stabten gewonnen ber aber bei einem Berfuch jur Biebergewinnung ber Krone in bie G Friedrichs I. gefallen war und unter Aufficht bes ichleswig = holfteinichen auf bem Schloffe Conberburg gefangen fag. Gin Mitalied bes olbenburg Saufes, ein entfernter Bermanbter wie bes ungludlichen Ronigs fo bes jogs Ch., ber Braf Chriftoph, ward als Führer eines Golbnerheeres gewo nach ihm ift ber Rrieg, ber nun in Solftein begann und balb nach Dan verpflangt ward, die Grafenfehde benannt, ohne bag doch der Graf und o Barteiganger, welche Lubed in Bewegung ju feken mußte, eine felbitanbige fpielten. In ploglichem Ueberfall wurden eine Angabl holfteinicher Stadte Schlöffer eingenommen, befonders die ablichen Guter und die Sofe, welche glieber ber Ritterichaft in ben Stadten bejagen, heimgefucht und gebrand (i. 3. 1534, Mai): eben gegen ben Abel hegte bie in Lubed herrichenbe beitigen Groll: fie bachte auch wol noch ben Bergog von bemielben trenn Aber bagu am wenigften war Ch. ju bringen. Die Mach! Landes, welche vornehmlich eben in ber Ritterschaft lag, marb aufgeboten; jug tam aus ben Landen der benachbarten protestantischen Fürsten. Belb bon Buftab bon Schweden, ben Lubed ebenfalls bedrohte. Jutland und erflarten fich eben jest für die Erhebung Chriftians III. jum banifchen Ronie leifteten Beiftanb. Go ward Lubed, bas ben Grafen Chriftoph mit feinem nach Ropenhagen gefandt, bald ichwer bedrangt, die Trave gesperrt, die B bung mit der Gee abgeschnitten: Die Stadt mußte froh fein, burch ben St borfer Frieden den Rampf in den Bergogthumern beendigen gu tonnen, f nur Conderburg, wo man noch ben gefangenen Chriftian II. ju befreien b ausgenommen, Ch. III. aber auch gestattet ward, die gange ihm au & ftehende Dacht in Danemart zu verwenden. Und bas geichah mit machie Johann Rangau fiegte am Ochsenberg auf Funen und unterwari einen Theil ber Infel Seeland. Libed, wo unter bem Ginbrud icon bes Diggefchide bie alte Berfaffung bergeftellt, Bullenweber ber Boben unte Fugen entzogen, fein Ginflug gebrochen war, bot jest bie Sand zu einem we Frieden (in Samburg i. 3. 1536), durch den Ch. III. auch als Konie Dänemark und Norwegen anerkannt ward; und nicht ohne feine Theilnahn ichah es bann, daß der demotratischer, wiedertäuferischer Unfichten beschu Burgermeifter, ber in die Bande des Braunichweiger Bergogs gerathen, bie einem unbefugten Gericht harte und in ber Beije nicht verschuldete Berurthe fand. Die gange Lage ber Sache ift nun verschoben : Die Barteiganger Chriftia

uchten jest Bulfe in ben Riederlanden, gegen die bas Unternehmen urfprunglich poraugsweise gerichtet geweien : Ch. III. tam in ein feinbliches Berhaltnig au hrem Beren, bem Raifer, mit bem er fich por furgem berbundet hatte. Aber bie banische Krone tonnte auch dies ihm nicht mehr ftreitig machen. Die Städte Menbogen (Malmöe) und Ropenhagen, die fich für Christian II. erhoben, unterwarfen fich: Die fremben Beerführer erhielten freien Abgug; Die Rieberlande willigten im 3. 1537) in einen Stillftand, ber einige Male erneuert, fpater (i. 3. 1544) w Speier in einen Frieden mit bem Raifer verwandelt ward, durch ben bie füheren Bertrage wiederhergestellt und die friegerischen und politischen Berwidlungen beendigt find, welche einige Jahre hindurch einen großen Theil Europa's beidaftigt baben - nicht blos die beutschen Fürsten, vor allem die Mitglieder bes ichmaltalbischen Bunbes, und bie Stadte ber Banfe, bie in biefen Jahren eine ber wichtigften Berfammlungen bielten, auch bie Ronige von England und Frantreich waren in die Sache hineingezogen: bot Lubed bem Rurfürsten von Sachjen die banische Krone an und trat in nabere Beziehungen zu England, fo 66. III. ju ben andern Mitgliedern bes ichmalfalbifchen Bundes, ju Albrecht bon Breugen und Frang von Frankreich. Da aber alles fich jum Frieden gewandt, hat auch Chriftian II. die Soffnung ber Berftellung fahren laffen: a bergichtete auf alle Unibruche an ben Ronigreichen und ben Bergogthumern, Abertrug bier ausbrudlich fein Recht auf Ch. III. und feine Bruber. Ginige Beit nachher (i. 3. 1549) ward ihm auch die bafür in Aussicht gestellte Freibeit zu Theil, und noch gehn Jahre lebte er auf bem banischen Schloffe Rallundborg, fo daß er felbft ben gludlicheren Better, feinen zweiten Rachfolger in ber berichaft, por fich fterben fab. Diefem waren gulett friedliche Sabre vergonnt. bie er in ersprieglicher Thatigfeit ju nugen wußte. Run ward die Reformation in Danemart wie in ben Bergogthumern burchgeführt, eine Kirchenordnung, Die werft für das Rönigreich entworfen, mit geringen Aenderungen auch hier auf bem Lanbtag au Renbeburg angenommen, bas Schleswiger Bisthum nach bem Tobe Bottschalls von Ablefeld einem Anhanger Luther's, Tilemann von Suffen, berlieben, unter bem vier Superintenbenten bie Leitung ber firchlichen Angelegenbeiten hatten, mahrend in Solftein bas Lubeder Bisthum junachft unverandert bestehen blieb, ein Propft, ber burch bie Rirchenordnung fur bas Bergogthum bestimmt war, fpater nur in bem Theil bes Landes fungirte, welchen Ch. bis per Theilung mit feinen Brubern erhielt. Diefe Theilung, von ihm ichon immer gewünscht, bon ben Standen aber hinausgeschoben und ungern gefeben - ber influgreiche Johann Rangau legte bor Berdrug über Diefelbe feine Memter nieber - tam (im 3. 1544), ba ber jungfte ber Bruder Friedrich wegen Musficht auf ein deutsches geiftliches Stift verzichtete, in der Beife zu Stande, bag brei Antheile gebildet, die an je ein angesehenes Schloß in Schleswig gefnüpft wurden, aber gleichmäßig ichleswigiche und holfteinsche Nemter umfaßten: ber finafte Bruber Abolf, ber bie erfte Bahl hatte, nahm Gottorp, ber Ronig, bem bie zweite überlaffen, Sonderburg: Sauptorte waren hier Flensburg, Segeberg, Ibehoe, Ploen. Der Antheil des britten Bruders Johann, der in Sadersleben efibirte, ift, ba biefer finberlos ftarb, fpater gur Theilung unter bie beiben inderen Linien getommen, bagegen aber auch bon bem Befig ber foniglichen nach briftians III. Tob weiteres ju Gunften eines jungeren Sohnes abgezweigt. Doch rhielt biefer feinen Untheil an ber gemeinschaftlichen Regierung, Die zwischen Ih. und feinen Brubern und ipater bem foniglichen und gottorp'ichen Saufe efteben blieb und die fich bornehmlich auf bas Berhaltnig gu ben Stanben und fles was mit ihnen verhandelt ward bezog. Ch. ließ fich hier durch einen Statthalter aus der Ritterschaft vertreten. Er hat nun als Ronig fich regeltakig in Danemart aufgehalten, auch banifchen Unichauungen und Uniprüchen

mehr Raum gegeben : bie lange in ben Sintergrund getretene Lebnshoheit übe Schleswig ward wieder geltend gemacht, als aber die Bruder Ginmendunge gegen verlangte Lebusbienfte erhoben, Die Sache boch nicht weiter verfolgt. And Die Ansprüche auf Ditmarichen, Die fich auf Die Belehnung ftutten, welche ein Chriftian I. von Raifer Friedrich III. empfangen, die aber bis babin nicht hatten permirflicht werben fonnen, murben wol festachalten, aber von Ch. nichts u ihrer Durchführung gethan. Er war fein Freund ber Bewalt: Rriege, pflegt er ju fagen, hatten meift feine andere Ilrfache als eine Sand voll Soffabrt. Ihm genügte was er erreicht. Das angeftammte Recht feines Saufes, bat evangelische Bekenntnig, bas waren die Zielpuntte feines Strebens: fie bat a jur Geltung gebracht, anderes blieb der Butunft überlaffen. Er ftarb noch in fraftigem Alter, am 1. Januar 1559, ju Rolding, nabe ber Grenze ber Bergog thumer. Für biefe hat feine Regierung eine nicht geringe Bebeutung: bie Sicherung ihrer Gelbständigfeit, aber jugleich die Fortbauer der Berbindung mit Danemart, die Bewahrung ftaatlicher Ginheit, aber Theilung unter mehrere Regenten; Durchführung ber Reformation und baburch nabere Berbindung mit bem protestantischen Deutschland in politischer und geiftiger Begiehung, aber in ber Rirchenverfaffung jugleich Unichlug an Danemart; großere Unabhangigleit von bem Ginfluß ber benachbarten Stabte, namentlich Lubeds, bagegen weitere Be festigung ber Rechte ber Stände, infonderheit ber Ritterichaft: bas find die Refultate von Chriftians III. Regiment in Schleswig-Bolftein. - Bon feiner Gemablin der Dorothea von Sachjen-Lauenburg, mit der er fich im Jahre 1526 vermablt. hinterließ er brei Cobne, von benen ihm Friedrich II. in ben Konigreichen und einem Theil ber Bergogthumer folgte, Magnus mit ben Bisthumern Defel und Reval abgefunden ward, Johann, der Jüngere, wie er gewöhnlich genannt wird. einen Theil ber Bergogthumer ohne Antheil an ber gemeinschaftlichen Regierung empfing, und zwei Tochter. - Die Geschichte Chriftians III, haben, mit gutem Material, aber etwas zu lobpreifend, von banifchem Standpuntt Rrag und Stephanius geschrieben: N. Cragii Annalium libr. 6. 1550; St. J. Stephanii Hist. Danicae lib. 2. 1559; Hafniae 1737 fol. (banifche Ueberfehung mit Anmer fungen bon Gubm und Gram und urfundlichen Beilagen. 3 Thle, 1776 bis 1779. 4). Manches neue Material ift in ben Werten gur Geschichte ber Grafeniehbe enthalten; val. befonbers meine Schrift : Jürgen Bullenwever und bit europäische Politit. 3 Bande. Berlin 1855 ff. G. Wait.

Christian Albrecht, Bergog v. Schleswig = Bolftein = Gottorp, Sohn bes Bergogs Friedrich III. und ber Marie Glifabeth, einer geb. Bringeffin gu Cachien, wurde geb. 3. Febr. 1641, † 1694. Bereits 1655 nach dem Tobe feines Brubers Johann Georg wurde er Bischof von Lubed. Gein Bater, welcher durch die Bermählung feiner Tochter Bedwig Eleonore mit dem Konig Rad Guftab X. von Schweben in enge Berbinbung mit Schweben getreten mar, betheiligte fich freilich nicht an bem 1657 zwischen Schweben und Danemart ausgebrochenen Kriege, erlangte bennoch aber burch ben am 28. Febr. 1658 mijden Schweben und Danemart zu Roestilbe abgeichloffenen Frieden bedeutenbe Bortheile, In biefem Frieden murbe bie bisberige Lehnsgewalt Danemarfs über Schleswig und Fehmarn aufgehoben, und die Salfte bon ben Gutern bes schleswigschen Domcapitels mit bem ganzen Amt Schwabstedt dem Berzoge von Gottorp jugesprochen. Außerdem wurde bie Aufhebung ber gemeinschaftlichen Regierung bes Ronigs von Danemart und bes Bergogs von Gottorp über Bralaten und Ritterschaft und über die Städte in Ausficht genommen. 3m Sommer 1659 erneuerte Karl Buftav X. ben Krieg. Bon holftein aus schiffte er nach Seeland und belagerte Ropenhagen. In feiner Begleitung befand fich ber ber jog Ch. Albrecht. Bum Schuhe bes Konigs von Danemart erichien in den Ber-

gthumern der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg mit einer Armee b verdrängte die ichwedischen Truppen aus dem größeren Theile bes Landes. er Gottorper Bergog Friedrich raumte feine Refideng und gog fich nach der ftung Tonning gurud, wo er am 10. Aug. 1659 ftarb. Sein Sohn Ch. brecht begab fich beshalb, um die nachfolge anzutreten, aus dem schwedischen iger ebenfalls nach Tonning, wofelbit er bon ben Danen belagert wurde. Am Juni 1660 murbe gu Ropenhagen zwischen Danemart und Schweden Friede chloffen. Da Frantreich, Solland und England für die Aufrechterhaltung ber tipulationen von Roestilbe eintraten, murben bie 1658 erlangten Bortheile gt bem Bergog wieder beftätigt. - Am 3. Febr. 1661 hulbigten die Stanbe r Bergogthumer gu Schleswig bem Bergoge. 3m 3. 1662 unternahm berfelbe ne langere Reife burch Solland, Frankreich und Deutschland. Gin großes erbienft erwarb fich Ch. Albrecht, indem er eine Lieblingsidee feines Baters, Die rundung einer Universität in Schleswig-Bolftein, ju welchem 3wed bereits 652 bom Raifer Ferdinand ein Diplom erwirft war, zur Ausführung brachte. ftiftete bie Universität Riel und botirte biefelbe mit ben ehemaligen Borbesolmer Kloftergutern. 2m 3. Oct. 1665 wurde die neue Universität, der Gort

entichen Wefens in Schleswig-Solftein, feierlich eingeweiht.

Die burch Schweden erlangten Bortheile glaubte Ch. Albrecht mit beffen milje auch am beften behaupten ju tonnen. Deshalb ichlog er mit bemfelben m Dai 1661 ein Bundniß ju gegenseitigem Schutz. Ein fpater veröffentichter, geheimer Artifel bes bezüglichen Bertrages ichien bafür zu iprechen, baf 4. Albrecht auf ben Gewinn bes fonigl. Antheils von Schleswig-Bolftein ivecuirte, wodurch ber Bruch mit Danemart fast unheilbar wurde. Auf bas ichweiche Bundnig geftust, machte Ch. Albrecht die Forberung auf Aufhebung ber emeinschaftlichen Regierung energisch geltend; nicht ganz ohne Ersolg. Im Beräquationsreces vom 30. Mai 1663 wurde festgesetzt, daß jedem der beiden. Canbesherren von feinem Gebiet die bisher in ben gemeinschaftlichen Landfaften gestoffenen Steuern einseitig zufallen follten. Die Streitigkeiten bes Herzogs mit dem durch das dänische Königsgesetz vom 15. Nov. 1665 erstarkten Könige fanben aber fein Ende. Der Bergog beschwerte fich besonders über ben Bau ber lonigl. Festung Friedrichsort an bem ihm gehörigen Rieler Sajen. Der Ronig halt fich badurch benachtheiligt, bag bas Libeder Domcapitel fich verpflichtet batte, feche Gottorper Bringen nach einander zu Bischöfen von Lübed zu mahlen. Gine Betrath ichien bas befte Mittel jur Beilegung aller Streitigkeiten. Um 23. Oct. 1667 vermählte fich beshalb Ch. Albrecht mit bes banischen Ronigs friedrich III. Tochter, Friederite Amalie, nachdem man vorher, am 12. Oct., burch ben Glüdftadter Receg über die obschwebenden Differengen fich verftändigt hatte. Es bestand jest Friede und Einigkeit, fo lange König Friedrich III. lebte. Diefer ftarb aber am 9. Febr. 1670. Ihm folgte fein Cohn Chriftian V. Beleitet bon Briffenfeld, trachlete diefer banach, feine abfolute Berrichaft nach Naggabe des Konigsgesehes weiter zu befeftigen. Auch in Schleswig-holftein Das unumschränfte Regiment geltend ju machen, war er geneigt. Die Dit= ngentschaft bes Gottorper Herzogs mußte ihm fehr unbequem fein. Es war nicht bes Bergogs Schuld, wenn die alten Streitigkeiten wieder auflebten. Anlat baju gab junachft die Frage nach der Succeffion in den Grafichaften Oldenburg und Delmenhorft. Mit bem Grafen Anton Gunther, bem letten Rachwmmen bon König Chriftians I. Bruder Gerhard, ftarb 1667 die in Oldenbuy und Delmenhorft regierenbe Linie bes olbenburgifchen Fürstenstammes aus. Inton Gunther hatte schon im 3. 1664 seine herrschaften bem Könige midrich III, und bem Bergog Ch. Albrecht übergeben. Dagegen protestirte der Dergog Joachim Ernft von Solftein-Bloen, welcher fich für den nachftberechtigten

Erben hielt. Er machte einen Proces gegen den König von Danemat wogegen den Herzog von Gottorp beim faiserl. Reichshofrath in Wien anhängs-Biewol seine, von seinem Hosmarschall Benedict v. Kuningham zu Wien geschläbetriebene Sache im allgemeinen gut stand, vermochte er doch gegen die bedemächtigen Dänemart und Gottorp nicht aufzukommen. Er verglich sich deshalt 1671 mit dem Könige Christian V. von Dänemark, dem er die eine Hälste wolldenburg und Delmenhorst gegen Besitzungen im Holsteinschen und einige wedere Zugeständnisse überließ. Jeht von Dänemark in Wien unterstüht, sührer gegen Gottorp den Proces weiter, welcher im J. 1673 zu seinen Gunkmentschieden wurde. Herzog Ch. Albrecht sah sich in Folge dessen gezwungen, der dieser behaupteten Antheil von Oldenburg und Delmenhorst, welchen der Plantscher behaupteten Antheil von Oldenburg und Delmenhorst, welchen der Plantscher die daraus genossenen Einfünste Ersah zu leisten. Endgültig verständigt sich herzog Ch. Albrecht mit Holstein-Ploen erst im J. 1681.

Der König Christian V. hatte in der Oldenburger Successions-Angelegenhal gegen Herzog Ch. Albrecht entschieden nicht lohal gehandelt. Der lettere sah sich dadurch veranlaßt, 1672 sich wiederum an Schweden anzulehnen, mit welchem noch die geheimen Berbindungen von 1661 her bestanden. 1674 ging er selbst nach Schweden, wo unlängst sein Resse Karl XI., mündig geworden, die Re-

gierung felbft übernommen hatte.

Schweden ftand auf Seiten Ludwigs XIV., welcher 1672 Solland Ibm fallen batte. Diejes fand Unterftugung bei Brandenburg und anderen deutide Fürsten, benen fich auch Danemark anschloß. Ch. Albrecht, im Fahrwaffer bi ichwedischen Politik, ftand alfo bem Ronige von Danemark wieder feindlich gegm über. Bum offenen Bruch tam es 1675. Als ber Ronig von bem gu Riel ber fammelten ichleswig-holfteinschen Landtage die Bewilligung ber jur Landesber theibigung nothigen Mittel verlangte, erflarte der Bergog ben einseitigen Antra bes Königs für prajudicirlich und fuspendirte ben Landtag, welcher niemal wieder in ber alten Beife berufen worden ift. Der Ronig erichien banach per fonlich in ben Bergogthumern. Gein Reichstangler Griffenfeld verhandelte mi bem gottorp'ichen Minifter Rielmansegge. Auch die Fürften felbit fanden fie au Berhandlungen in Rendsburg gufammen. Da fam bie Runde von ber Rieder lage ber Schweben bei Fehrbellin. Sofort trat man bem Bergog mit Gewall magregeln entgegen. In Rendsburg feftgehalten, murbe er jur Auslieferum feiner Festung Tonning und jum Abschluß des Rendsburger Bergleichs bon 10. Juli 1675 gezwungen. Bur vollen Gerftellung ber alten Union, Gemein famteit bon Rrieg, Frieden und Bundniffen, Auslieferung aller feiner Feftungen Einzahlung der Steuern in die gemeinfame Caffe jum 3med der Landesverthe digung mußte ber Bergog feine Buftimmung geben. Tonning begann man p ichleifen. Gine in London erschienene Schrift feste das Berfahren des Ronige in bas nachtheiligfte Licht. Als beren Berjaffer galt Rielmansegge. Derfelb wurde beshalb in feinem Saufe zu Schleswig ergriffen und gefangen nach Roben hagen geführt. Der Bergog, welcher fich ingwischen nach Gutin begeben batte, floh und nahm feinen dauernden Aufenthalt in hamburg. Er proteftirte gegen ben Rendsburger Bergleich und gegen die Magnahmen des Konigs. Ingbefonden weigerte er fich auch, die Belehnung mit Schleswig in Gemäßheit bes Rende burger Bergleichs nachzusuchen. Deshalb nahm der König die gottorp'icher Länder in Sequefter. Schweben, felber von Brandenburg und von Danemar bedrängt, vermochte feinem Bundesgenoffen gunächft nicht gu belfen. Aber all Frankreich und Schweden am 5. Febr. 1679 ju Rimwegen mit bem Raifer und mit den beutschen Gurften Frieden ichloffen, erwirften fie fur Bergog 66 Albrecht bes Raifers Schut. Danemart, nachbem auch Brandenburg jum Frie ben mit Ludwig XIV. fich hatte bequemen muffen, ifolirt, mußte nun auch feinerfeits mit Frankreich und mit Schweben gu Fontainebleau am 2. und gu Lund am 26. Sept. 1679 ben Frieden fchliegen. Die Befigungen bes Bergogs Ch. Albrecht mußte es nach Maggabe bes Roesfilber und bes Robenhagener Friedens restituiren, auch die Couveranetat bes Bergogthums Schleswig mußte es wieber anertennen. Frankreichs Parteinahme für ben Bergog hatte in erfter Linie Danemart um Die Früchte bes Rendsburger Bergleichs gebracht. Da gleichzeitig Schwedens enge Berbindung mit Franfreich fich loderte, fuchte besbalb ber Ronig Chriftian V. Fühlung mit Frankreich und fand Berbindung mit Demielben. Darauf geftutt, erhob er neue Anforderungen an ben Bergog. Diefer follte nicht nur bie jungft erlangten Bortheile, fonbern auch bie wichtigften feiner alten Rechte aufgeben. Der Streit begann bon neuem, Bermittlungsverfuche Brandenburgs und bes Raifers hatten feinen Erfolg. Am 30. Mai 1684 nahm ber Ronig ben gottorp'ichen Antheil von Schleswig in Befit und vereinigte ihn mit feinem, bem fonigl. Antheil. Auf Gottorp, von wo ber Konig feine Schwefter, bes Bergogs Gemahlin, forttrieb, wurde ein eigenes Obergericht fur bas Bergogthum Schleswig inftallirt. Der Bergog fuchte Schut beim Raifer und beim beutschen Reichstage. Dit Gifer nahm fich feiner der Rurfürst von Brandenburg an, welcher gegen bas jest mit Frantreich und England verbundete Danemart Front machte, als biefes auch gegen Samburg feindlich auftrat. Auf feinen Antrieb fanben fich im Robember 1687 Abgeordnete ber ftreitenben Barteien und ber vermittelnben Machte auf dem Rathhaufe ju Altona gufammen, um ben Streit zwischen bem Ronige und bem Bergoge zu ichlichten. Der Konig ftutte ich auf Frankreich und England, benen Brandenburg, Schweben und Deutschland als Berbundete gegenüberftanben. Da Chriftian V., bauend auf feine Bundesgenoffen, fich jur Rudgabe bes gottorp'ichen Antheils von Schleswig nicht berfieben wollte, mabrend Ch. Albrecht burch angebotene Entschädigungen jum Begicht auf fein angeftammtes Erbland nicht zu bewegen war, schienen die Altonaer Tractaten erfolglos bleiben ju follen, umfomehr, als ber Rurfürft friedrich Wilhelm, ihr energischster Forberer, 1688 ftarb. In bemfelben Jahre geffalteten fich aber die allgemeinen europäischen Berhaltniffe unerwartet gunftig in die Sache bes Bergogs. Aus England wurde der fatholische Ronig Jafob II. Derjagt, und fein Schwiegersohn Wilhelm von Oranien, ber Erbstatthalter von bolland, beftieg ben englischen Thron. Jest schloß fich auch England ben feinden Frantreichs an, welches nur noch Danemart auf feiner Seite hatte. Muf bem Congreg ju Altona erichien nunmehr auch ein Befandter für Solland und England und drang auf des Bergogs völlige Wiedereinsetzung in feine Lande. Da zugleich ber schwedische Gefandte mit Entschiedenheit für den Bergog eintrat, ftellte ber Congreg ben banifchen Abgeordneten ein Ultimatum. Bon allen Seiten gebrangt, mußte Ronig Chriftian V. fich ju bem Altonaer Bergleich vom 30. Juni 1689 berfteben, burch welchen ber Bergog alle feine Lande, Guter und Rechte, wie er fie bis 1675 beseffen, guruderhielt. — Jest tehrte Ch. Albrecht beim in feine Staaten. Am 30. Oct. 1689 wurde er von ber Bürgerschaft Schleswigs feierlich in seine Refidenz eingeholt. Seine letten Lebensjahre ver-lebte er ruhig und in Frieden mit Danemark. Nach den Stürmen des vorhergegangenen politischen Streites fand er jest feine Beschäftigung in ber Berconerung feiner Refibeng und bon beren Umgebung, ber Bartenanlagen im logenannten Neuwert bei Gottorp. Er ftarb am 27. Decbr. 1694. Seine Bebeine ruben im Schleswiger Dom in ber bergogl. Gruft.

Baih, Schlesw.-Holft. Geschichte II. Rene Schles.-Holft.-Lauenb. Probingial-Berichte, Jahrgang 1833, S. 233 f. u. 325 f. Hille.

Chriftian August, Bergog von Schleswig - Solftein - Gottorp, 40. Bifchof von Lubed, Abminiftrator der herzoglichen Lande mahrend bes norbifden Krieges, geb. 11. Jan. 1673, † 25. April 1726, war zweiter Sohn Beng Chriftian Albrechts, Entel Friedrichs III., Urentel Johann Adolfs, welcher bei dritte Sohn Abolis, ber Stifter ber Gottorper ober herzoglichen Linie bes bam ichen Konigshaufes, mar. Ch. Al. erbte die Conflicte, in welche von Abolf f b.) burch Theilung ber Bergogthumer bei gemeinsamer Regierung beiber Ling die Gottorper geftellt maren. Die Reibungen nahmen zu, feit Bergog Friebrich III burch feinen Schwiegerfohn, Konig Rarl X., im Roestilber Frieden 1658 volle Souveranetät für den herzoglichen Antheil erwarb. Damit war Gottorp an bi ichwebische Politit gefnüpft und in die Intereffen der Grogmachte bineingezogen In fast jedem europäischen Rriege figuriren bon ba an die Gottorper Sandel Ch. Augusts Bater, Chriftian Albrecht, zweimal von feinem Schwager, Ronig Chriftian V., verjagt, ward burch bie Garantiemachte Solland und Englan wiederhergestellt. Der Streit gwischen den Sohnen, Konig Friedrich IV. und Bergog Friedrich IV., bem Schwager Rarls XII., war eine ber Urfachen bit nordischen Krieges. Im Frieden von Travendal 1700 rasch beigelegt, war n teineswegs beendigt. Zwei Jahre darauf fiel Herzog Friedrich IV. in der Schlacht bei Kliffow. Sein Bruber Ch. A. übernahm bie Landesverwaltung für den zweijahrigen Reffen, Rarl Friedrich, welchen die Mutter, Gedwig Sophie ältere Schwester Karls XII., in Schweden erzog. Ch. A. war feit 1701 Coad jutor, erwählter Nachfolger für bas Bisthum Lübed, welches fein Bater bis w llebernahme der herzoglichen Regierung inne gehabt hatte, und beffen Bifdo damals fein Oheim, August Friedrich, war. Auch bas Bisthum Lubed, in Johann Abolf (1586) in ben Sanden ber Gottorper, ward ein Gegenstand be ftanbigen Sabers mit ber foniglichen Linie, namentlich nachbem Bergog Friedrich III. 1647 für die Erhaltung beffelben am westfälischen Friedensconguste eingetreten mar und jum Lohn feinem Saufe Die fechemalige fucceffibe Befehung des Bischofsftuhls vom Domcapitel ausbedungen hatte. Alls baber August Friedrich 1705 ftarb, mußte fich Ch. A. mit Gewalt in Befit fegen, in welchem er fich unter ichwedischem Beiftande behauptete. Auch auf feine Saltung all Abminiftrator ber Bergogthumer wirfte bie ichwedische Politif um fo mehr ein, als die Mutter bes unmundigen Bergogs eine fchwedische Pringeffin, Diefer felbit ber muthmagliche Erbe ber schwedischen Krone war. Die lettere Aussicht ichwand freilich feit dem Tode der Prinzeffin (1708) mehr und mehr, und durch Rans Besiegung bei Bultawa ward die Sachlage mit einem Schlage verandert. Dant mart erneuerte bas Bundnig mit Rugland und Sachfen von 1699. Schweben ward in feinen beutschen Provingen aufs außerste bedrängt. Dem Gottorber Saufe war unter folden Umftanden Festigfeit, rubige Umficht und Rlarbeit über das erreichbare Ziel geboten. Aber teine diefer Eigenschaften besaß der Adminiftrator, welcher, prunfliebend und genugfüchtig, ein Spielball in ben Sanden seiner Umgebung war. Aus diefer wurden treue Diener, wie der alte Geheim rath v. Webbertop, gewaltiam entiernt. Unguverläffige Emportommlinge traten an die Stelle, unter benen ber genialste, aber verwegenfte ber befannte Gai Bort war. Seinen Rathichlagen folgend, machte der Administrator den Ber mittler nach allen Seiten, jog fich aber baburch nur ben allgemeinen Borwur des Wortbruchs und der Treulofigkeit zu. Er bewarb fich um Danemarte Freundschaft, mahrend er mit Rarl XII. in geheimem Bertehr ftand. Er gelobte Reutralität und lieg ben ichwedischen General Stenbod 1713 in feine Festung Tonningen ein. Er verhandelte mit Preugen einen Bertrag, nach bem man bie Schweden gemeinsam nothigen wollte, ihre pommerschen Befigungen in neutrale Bande ju geben, um fo ben Rriegsichauplat aus Deutschland ju entfernen -

ind ichlog fich jofort an ben rudtehrenden ichwedischen Ronig an. Die Folge par, daß der von Danemart eingezogene berzogliche Theil von Schleswig fur ille Zeit verloren ging. Golftein und bas Bisthum Lubed wurden von ben Danen erft geräumt, nachbem ber junge Bergog 1719 bie Regierung angetreten hatte. Dag mahrend der Adminiftration Die Intereffen der Bergogthumer vermabrloft, feine Gulfsquellen bochft willfürlich und brudend ausgebeutet murben, rgeben die darüber porhandenen Actenftude. Ch. A. hinterließ von feiner Gemahlin, Albertine Friederite von Baben-Durlach, außer vier Tochtern vier Drei bon ihnen und ber Cohn bes vierten folgten bem Bater als Bifchofe. Durch ben zweiten, Abolf Friedrich (f. b.), mard Ch. A. Stammpater ber Gottorper auf bem ichwebischen Konigsthron, burch ben vierten Stammpater bes beutigen großbergoglich olbenburgifchen Saufes, indem für bie Berudtleiftung fammtlicher Gottorber auf ihren Antheil an ben Bergogthumern, unter Benehmigung ber ichwebischen und ber ruffischen Linie (ber Rachtommen Friebnichs IV.), Ch. Augusts jungeren Cohnen bie olbenburgifchen Stammlanbe 1773 jugewiesen wurden, ju welchen 1803 bas facularifirte Bisthum Lubed fam.

Mantels.

Chriftian August (fpater als Rronpring bon Schweden Rarl August genannt), geb. auf bem Schloffe Augustenburg 9. Juli 1768, † 1810, mar ber britte Cohn bes Bergogs Friedrich Chriftian von Schleswig-Holftein-Conberburg-Augustenburg und bessen Gemahlin Charlotte Amalie Wilhelmine, geb. Bringeffin bon Schleswig-Solftein-Bloen, genog eine vortreffliche Ergiehung, befuchte deutsche Universitäten, namentlich Leipzig, wart sich dann in die Militärcarrière, wurde 1790 Generalmajor ber Infanterie und nahm 1796 Dienste in ber öfterreichischen Urmee unter bem Erghergog Rarl bis jum Frieden von Luneville, in welcher Stellung er fich ben Ruf eines tüchtigen Solbaten und Felbherrn erwarb. Die Folge davon war, daß er 1803 jum Chef bes fübnorwegischen Infanterieregiments, jum Commandanten ber Feftung Frederitsfteen, jum Infpector ber Infanterie und ber leichten Truppen in ben Stiften Aggershuns und Chrifti= ansfand, fowie jum commandirenden General in diefen Stiften ernannt wurde, Den Norwegern mar feine Ankunft und fein Berbleiben im Lande fehr erwünscht und machte er fich burch fein leutfeliges Betragen bei benfelben fehr beliebt, lowie er auch auf die Wohlthatigfeitsanftalten und bas Schulwefen fein Augenmert richtete und 1807 in Norwegen eine Provinzialregierung einsehte, welche, icon ben Fall einer Unterbrechung ber Communication zwischen Danemark und Rormegen vorausfettend und Schwebens Plane auf Norwegen abnend, Diefem Lande eine freiere, gemifferweife felbftandige Bewegung gestattete. Danemart Dar burch eine untluge Politif auf Frankreichs Geite gezogen worden und er-Marte baber 1808 Schweben ben Rrieg, ber für Rorwegen unbeilvoll zu werben drohte, ba felbit bei ber besten Bertheibigung bas arme Land an Lebensmitteln Noth leiben mußte, weil der beutsch-englische Rrieg fast alle Bufuhren abschnitt. Ch. A. verftand jedoch mit feiner geringen Mannichaft unter Benuhung aller bulismittel bie Schweden aus norwegen zu vertreiben und biefelben zu einem Baffenftillftand ju nothigen. Bahrend beffelben hatte in Stodholm eine Revolation gegen ben ftarrfopfigen Ronig Guftav Abolf IV. (1809) ftattgefunden, demielben bes Thrones für verluftig ertlart und dem Bergog Rarl von Cobermanland, bem Obeim bes Ronigs, borläufig bie Regentschaft übertragen. Es entpannen fich nun allerlei Intriguen wegen bes erledigten Thrones von Schweben, und Konig Friedrich VI, namentlich hoffte schon die drei Konigreiche wieder unter feiner Krone vereinigt zu feben und fuchte in diefer Richtung bin auf den Bringen Ch. A. einzuwirten, der auch fein Beftes that, aber fowol bei bem Ronig Briedrich VI, von Danemart (wegen ber freien Berfaffung Schwebens) als bei

ben Schweben auf Wiberftand fließ. Die Wahl bes Reichsverwefers bergo Rarl von Gobermanland jum Ronig von Schweben (6. Juni 1809) vernichtete Friedrichs VI. Soffnungen, ber fogar bor einem neuen Rriege mit Schweden, um ben Thron au erlangen, nicht gurudguichreden ichien. Die Lage Schwebens war eine eigenthumliche geworben, da ber neuerwählte Ronig Rarl XIII. alt und finderlos war und fomit auf die Bahl eines Rachfolgers Bedacht genommen werben mußte. Drei Parteien tauchten auf, die ber jogenannten Guftabianer, welche für ben Gohn Guftabs IV. Abolf, ben jungen Pringen Buftab, ftimmten, die fleine Partei, welche fur Konig Friedrich VI. war und endlich die britte oder Ablersparrische, welche einen fraftvollen, tüchtigen Regenten wünschte und benfelben in ihrem Gegner, bem Pringen Ch. A. gu finden glaubte. Rach naberm Ueberlegen und Sin- und Berwogen ber Meinungen, nach Abwagen ber verschiedenen Grunde wirtte endlich die Ablersparrische Partei mit Erfolg im fchwedischen Reichstage und bei bem Pringen Ch., ben vermoge feines Raturels eine Krone nicht loden fonnte, jo bag am 18. Juli Bring Ch. bom ichwedischen Reichstage jum Thronfolger in Schweden erwählt murbe. Satte Bring Ch. fich por der Bahl ablehnend ausgesprochen, jo mar er auch jent, eingebent ber eigenthumlichen Lage, in ber er fich als Gegner Schwebens und Felbherr Friedrichs VI. befand, nicht gleich gewillt, die Wahl anzunehmen und machte beshalb Ablersparre fowol Borftellungen, als auch dem Könige Friedrich VI., dem er ertlärte, daß er ohne feine Einwilligung und bevor der Friede hergestellt sei, die Krone nicht annehmen werde, auf welche Anzeige Friedrich VI. in wunderlicher Weise antwortete, indem er dem Bringen für die an Schweben a theilte abichlägige Antwort bantt, ibn jum Statthalter in Norwegen und jum Feldmarschall ernennt, hinzufugend, daß Pring Friedrich von Seffen das Com manbo gegen Schweden führen folle, weil für Bring Ch. A. Dies nicht ferner paffend fei. Für ben Bringen war es eine schwere Beit ber Prüfung, ba man in Ropenhagen fehr befliffen war, ihn bem Konige als einen Berrather barguitellen und Ablersparre fich in ber hoffnung getäuscht fab, bag ber Bring unbedingt die schwedische Krone annehmen, noch weniger sich darauf einlassen werde, Norwegen an Schweden ju überliefern. Ghe aber die Annahme ber Babl fellftand, war es nothwendig, daß zwifchen Danemart nebit Rugland und Schweben Frieden geschloffen und ber Bring aus feiner Zwitterstellung befreit wurde. Der Frieden mit Rugland tam am 17. Gept, nach mancherlei Berhandlungen ju Frederitshamm ju Stande, ber mit Danemart, bas gewaltig intriquirte, ju Jontopping nach langem bin- und herzerren am 10. Decbr., wobei man fich auf alle Weife bemubte, Die Bahl bes Bringen Ch. A. ju hintertreiben. 68 ward noch viel hin und her verhandelt, felbft bas Napoleonische Intereffe ind Spiel gezogen, aber endlich alles ficher jum Ziele geführt, ja felbft - wegen ber Erinnerung an König Chriftian II. - ber Name Chriftian abgelegt und bafür ber Rame Rarl angenommen, wie fich ber Bring benn auch in feinem letten Schreiben aus Norwegen vom 1. Jan. 1810 schon unterzeichnet: Rarl Augus Sbea Rifes Rronpring. Am 30. Decbr. 1809 legte ber Pring Ch. A. feint Statthalterichaft in Norwegen nieber, verließ am 4. Jan. 1810 Norwegert begleitet von ben Segenswünschen ber Bewohner biefes Landes, die ihn vo gangem Bergen liebten und ehrten, und betrat am 7. Jan. ben ichwebifde Boben bei Spinefund, mo er mit Jubel empfangen wurde. Mertwurdig if baß feit feinem Gintritt in Schweben ber Rronpring mit ploglichem Unwohlfeis zu tämpfen hatte, das ihn felten gang verließ und mit feinem jahen Tode is Bufammenhang gebracht wird. Ob von ben Weinden bes Kronpringen Ditte angewendet wurden, die feinen Tod herbeiführten, ift aus den (ob abfichtlich odes nicht, läßt fich nicht beftimmen) leichtfertig geführten Untersuchungen nicht aus

rieben. Um 20. 3an. unterzeichnete er ju Drottningholm bie bon einer Reichsaasbeputation überreichte Berficherungsacte und ftellte fich bann feinem Aboptivpater Rarf XIII. por. Am 22, Jan. 1810 geschah ber Einzug in Stodholm, im 24. Jan. Die Gidesablegung in bem Reichsfaale por ben Ständen. Run uchte fich ber Kronpring in ber neuen Umgebung zu orientiren und fich mit bem Sange ber Regierungsgeschäfte bertraut ju machen, ohne felbft por ber Sand thatig einzugreifen, fich bas für fpatere Beit vorbehaltenb. Allerlei Gerüchte wurden über ibn in Umlauf gefest, benen er nur baburch Stillftand gebieten tonnte, daß er fich gur Beirath - mit wem, war noch nicht ausgesprochen als entichloffen erflärte. Doch dazu follte es, trop der Freude, welche König Rarl XIII. über die tommende Beirath hatte, ba er ichon Entel auf feinem Schofe ju halten vermeinte, nicht tommen, benn bas Unwohlfein bes Bringen nahm trot ber ftrengen Diat in Stochobm gu, trube Ahnungen eines balbigen Tobes qualten ihn und Bertrauen ju dem ihm jugetheilten Leibargt Roffi war nicht vorhanden. 3m Mai 1810 unternahm er eine Reife nach Schonen, vornüglich um feinen Bruber, ben Bergog von Augustenburg, ju feben, ber von Danemart hernbertam. Die Bruder faben fich, verweilten einen Tag bei einander und nahmen am 28. Mai 1810 in Belfingborg von einander Abschied, wobei der Kronpring, ber ichon mahrend ber gangen Reife leidend gewesen mar, febr bewegt war. Um die Mittagszeit follte auf der Claidinger Saibe das Morner's iche Sufarenregiment bon ihm inspicirt werden, bei biefer Inspection fturgte ber Kronpring jedoch ploglich vom Bferde, und ftarb bald barauf ohne Bewußtfein. Ob Anoplerie ober Birfungen heimlichen Giftes ben ploklichen Tob biefes an gwen Bielen angelegten Fürsten veranlagten, ift bis beute unentschieben geblieben oder unentschieden gehalten worden. Sein Tod bahnte jedoch nicht ben danischen Bratenfionen den Weg jum Throne, fondern dem Fürften von Ponte Corvo, Bernadotte, für den fich Graf Morner aufs eifrigfte berwendete.

(Hegewisch) Geschichte ber schwedischen Revolution bis zur Ankunst bes Prinzen von Ponte Corvo, Kiel 1811. (Raeber) Danmarks Krig og Politiske Historie, Bb. III. (G. Ablersparre) Handlingar rörande Sveriges' historia. J. Aal, Erindringer Bb. I. II. Wegener, Actenmäßige Beiträge zur Geschichte Dänemarks im 19. Jahrhundert, Kopenhagen 1851. Ipsen, Christian August Prinz zu Schleswig-Holstein, nachmals Kronprinz von Schweden, Kiel 1852.

Werzborg.

Chriftiau VIII., Ronig bon Danemart, regierte 1839-1848, geb. ju Ropenhagen 18. Sept. 1786, † ebenbafelbft 20. Jan. 1848. Als Bring bieß 4 Ch. Friedrich. Er war ein Sohn des Erbpringen Friedrich und der Brinwellin Sophie Friederite von Medlenburg-Schwerin. Gein Bater mar ber Stiefbruder des Königs Chriftian VII., ein Cohn des Königs Friedrich V. aus beffen weiter Che mit ber Konigin Juliane Marie. Der Erbpring und feine Mutter hatten bis 1784 anstatt des geistesschwachen Königs die gesammte Regierungs-gewalt in Händen gehabt. Im 3. 1784 bemächtigte fich des Königs Sohn, der Kronpring Friedrich (nachmals Konig Friedrich VI.), ber Berrichaft, verdrangte den Erbpringen Friedrich und deffen Mutter und führte feitbem als Agent die Regierung. Die natürliche Folge war, daß zwischen bem Saufe bes Erbpringen Friedrich und bem Kronpringen ein gespanntes Berhaltnig bestand, und daß alfo auch der junge Pring Ch. Friedrich dem Kronpringen ziemlich entfremdet blieb. Unter der Oberleitung Guldberg's, welcher früher der Erzieher des Erb-Dringen und bann bis 1784 beffen leitender Minifter gewesen war, erhielt ber junge Bring eine forgfältige, aber einseitig banische Erziehung, querft burch ben Philologen Riels Jverfen Schow, fpater burch ben naturforicher Bans Geberin Dolten. Letterer wußte in bem Bringen ein lebhaftes Intereffe fur Die Raturwissenschaften zu erwecken, welches berselbe durch sein ganzes Leben behielt. Neberhaupt entwickelten sich die geistigen Fähigkeiten des Prinzen rasch und glücklich; er erwarb sich stüh eine gewisse allgemeine Bildung. Neben den Naturwissenschaften waren es besonders die bildenden Künste und überhaupt äfthetische Dinge, mit denen er sich gern und eingehend beschäftigte. Auch durch elegante Formen zeichnete der heranwachsende Prinz sich aus, und als junger Mann war er ein Liebling der Kopenhagener vornehmen Gesellschaft. Den Staatsgeschäften blieb er noch sortwährend sern; abgesehen von der ursprünglichen Spannung der beiden Familien war dem strengen militärischen Kronprinzen der elegante ästhe-

tifirende Better wenig fympathisch.

Im J. 1805 starb ber Erbprinz Friedrich und der junge Prinz Ch. war nunmehr selbständig. Bei Gelegenheit eines Besuchs bei seinen Berwandten mütterlicher Seite in Schwerin entspann sich ein Berhältniß zu der Prinzessuschen Charlotte Friederike von Mecklenburg-Schwerin, mit der er sich 1806 vermählte, und die ihm 1808 einen Sohn, den nachmaligen König Friedrich VII., gedar. Aber schon 1809 ward er von der Prinzessin geschieden, weil diese in slagranter Weise die eheliche Trene verletzte. Seinem Stande gemäß ward der Prinz zum Chef eines Regiments ernannt. Aber mehr als die Theilnahme an militärischen Uebungen entsprach es seinem Geschmack, daß er als Präsident an die Spike der Akademie der schönen Künste gestellt ward. Diesen Posten hat er 30 Jahre lang bekleidet und bei seinem ausgebildeten Kunstsinn hat er sich um die Psege

und Forderung der bilbenden Runfte große Berdienfte erworben.

In Norwegen, welches fich in vielen Puntten gegen Danemart gurudgejest glaubte und deshalb mannigfache Beschwerben erhob, war unter anderem auch ber Bunich laut geworden, daß eine norwegische Universität in Chriftiania er richtet werden moge. Dies unterftutte Bring Ch. mit Lebhaftigfeit, und er er reichte es, daß Ronia Friedrich VI. 1811 die Erfullung diefes Bunfches gufagte. Sierdurch querft gewann ber Bring fich bie Juneigung ber Rormeger. Ingwijden wurden in Folge ber allgemeinen europäischen Ereigniffe bie Berhaltniffe Norwegens mehr und mehr verwidelt. Schon 1812 hatte ber schwedische Rronprint Rarl Johann (Bernadotte) mit bem Raifer Alexander bon Rugland ju Abo einen geheimen Bertrag geschloffen, worin Schweben ber Alliang gegen Rapoleon beigutreten und auf die Wiedererlangung Finnlands zu verzichten verfprach. Mis Gegenbienft berfprach Rugland, Die Abtretung Norwegens von Danemart an Schweden zu bewirfen. Auch England hatte im Marg 1813 versprochen, daß es, wenn Schweben ber Alliang gegen Frantreich beitrete, gur Erwerbung Norwegens mitwirfen wolle. Für Danemart eröffnete fich noch eine Chance, als im Marg 1813 Fürft Dolgorudy als Abgefandter aus bem Saubtquartier von Kalisch in Ropenhagen erschien und Danemark aufforberte, fich ber allgemeinen Coalition gegen Napoleon anzuschließen. Aber König Friedrich VI. jögerte, mahrend Bernadotte auf die Erfüllung ber gemachten Bufagen brang. Go ward bie Stellung ber fandinavifchen Staaten ju dem großen Rriege entichieben. Schweben trat in das große Bundnig gegen Franfreich ein, Danemart blieb mit bem Raifer Rapoleon und feinen Beschicken verflochten.

Unter solchen Umständen schien es nothwendig, einen dem Throne nahestehenden und in Norwegen populären Prinzen als Statthalter in dieses Land zu senden. Zu dieser schwierigen Mission wurde Prinz Ch. ausersehen. Nicht ohne Gesahr, da die dänischen und norwegischen Küsten rings von englischen Kreuzern umschwärmt waren, machte der Prinz als Matrose verkleidet die Uebersahrt, und landete in Norwegen am 21. Mai 1813. Er übernahm sogleich durch eine von Christiania aus erlassene Proclamation die Regierung. Die Lage Norwegens war damals sehr bedrängt. Durch englische Kriegsschiffe waren die

Safen ftrenge blotirt, Sandel und Berfehr waren gehemmt und alle Nahrungsweige ftodten. Dazu tam, daß in Folge von ichlechten Ernten ein großer Betreibemangel bestand, und ba burch bie ftrenge Blofabe bie Korngufuhr abgeichnitten mar, fo murbe die Roth schwer empfunden. 3m Commer 1813 machte Bring Ch. eine Reife durch das Land, suchte ben Muth und Batriotismus ber Norweger ju beleben, und verftand es burch fein milbes und freundliches Wefen Die Bergen bes Bolfes noch mehr für fich zu gewinnen. Ingwischen nahmen die europäischen Berbaltniffe eine für Danemart immer trubere Benbung. Bei Leipzig mar ber Gludsftern Rapoleon's erloschen und bamit mar auch ber Berluft Rormegens für Danemart entichieden. Rach ber Schlacht bei Leipzig rudte Bernabotte mit einem aus Ruffen, Deutschen und Schweben bestehenden Beer nach Norben bor. Er brang in Solftein ein, ging bei Friedrichsftadt über bie Giber und breitete fich auch in Schleswig aus. Giner folchen lebermacht mar Danemart, beffen Sauptarmee überdies auf Funen lag, nicht gewachsen. Rach bem fur bie banifchen Baffen nicht unrühmlichen Treffen bei Gehefteb am 10. Decbr. 1813 mußte Konig Friedrich VI. nachgeben und fich entichliegen, in bem Rieler

Frieden bom 14. 3an. 1814 Rorwegen an Schweben abzutreten.

In Norwegen bestand nicht eben eine große Anhänglichkeit an Danemart. Man hatte fich immer gegen bas Schwesterland gurudgesett gefühlt. Aber noch viel weniger wunichte man bort eine Berichmelgung mit Schweden. Der freie norwegische Bauer hatte feine Luft, unter die Berrichaft ber fchwedischen Ariftotwie ju tommen. Man wünschte vielmehr die Gelbftandigfeit Norwegens unter feiner eigenen Berfaffung ju erlangen. In Pring Ch. entftand unter biefen Umftanden ber Bebante, fich ber Musführung bes Rieler Friedens zu wiberfeben, den Biberwillen ber Rorweger gegen die Berbindung mit Schweden gu benuten und fich felbft an bie Spike bes unabhangigen Norwegens ju ftellen. Bon Unang an hatte er eine große Bartei in Norwegen auf feiner Seite. Seine haupt= lichlichften norwegischen Rathgeber waren ber Conferengrath Anter und ber Stiftsamtmann Thygefon. Aber es fehlte auch nicht an einer ftarten Begenbartei, an beren Spige ber einflugreichfte Mann bes Landes, Graf Bebel-Jarlsberg, ftand. Diefer hielt es für unausführbar, die Unabhangigfeit Norwegens gegen ben Willen bes bereinigten Guropa burchausehen, und wollte beshalb lieber lid auf möglichft gunftige Bedingungen mit Schweben vergleichen. Pring Ch. balle urfprünglich ben Gebanten, bag, nachbem Ronig Friedrich VI. Die Rrone Norwegens aufgegeben habe, er felbst als ber nächste Erbberechtigte berufen fei, ben Thron au beiteigen, und amar als abioluter Ronig nach ben Beftimmungen Des banischen Ronigsgesehes. Allein er follte fich balb überzeugen, daß für biefe Auffaffung in Rorwegen fein Anklang ju finden fei. Der Bring hatte jum 16. Febr. eine Berjammlung angefehener Bertrauensmänner nach Eidevold bewien, um mit ihnen die Lage bes Landes zu berathen. hier wurde ihm von beifchiedenen Seiten, namentlich von Professor Sverdrup die in Norwegen vorberichende Auffaffung flar gemacht. Diefe ging dabin, daß durch die Thronentlagung Friedrichs VI. Norwegen fich felbft gurudgegeben fei, daß es nach bem Recht der freien Gelbftbestimmung befugt fei, fich feine eigene Berfaffung ju geben und die executive Gewalt bemjenigen ju übertragen, welchen es für den Tauglichsten halte. Die Majorität ber Bertrauensmänner ftimmte biefer Auftoffung bei, und ber Bring mußte fich entschließen, feinen mehr legitimiftischen Standpuntt aufzugeben. In Uebereinstimmung mit ben Anfichten ber Bertrauensmanner übernahm ber Pring junachft als Regent bie Regierung bes Landes, ernannte einen aus feche Ministern bestehenden Staatsrath, und berief jum 10. April nach Gibsvold eine aus freien Bablen bervorgegangene Berlammlung, welche die fünftige Berfaffung Norwegens festseken follte. Die Wahlen

1

wurden vorgenommen und zur sestgesehten Zeit trat die constituirende Reichsversammlung, aus 109 Mitgliedern bestehend, in Eidsvold zusammen. Die überwiegende Mehrheit war jür die Unabhängigkeit Rorwegens und man einigte sich bald über ein Versassigeseh, welches die Regierung einem constitutionellen Könige, die gesehgebende Gewalt aber und das Besteuerungsrecht einem aus Boltsabgeordneten gebildeten Storthing übertrug. Am 16. Mai waren alle Paragraphen sestgesehret und an demselben Tage ward Prinz Ch. Friedrich zum König von Rorwegen erwählt. Diesem war zwar die Versassigning mit ihren entschieden sreissinnigen Grundsähen, mit dem Ausschluß des Abels und mit dem nur suspensiven Beto nicht ganz genehm. Aber da die Krone um keinen anderen Preis zu haben war, so seisstete er am 19. Mai in der Reichsversammslung den vorgeschriebenen Eid auf die Versassung. Am 22. Mai hielt er einen

feierlichen, etwas theatralifchen Gingug in feine Sauptftabt Chriftiania,

Run aber tam es barauf an, ben neugeschaffenen Thron gegen ben Einspruch ber berbundeten europäischen Dachte und junachst gegen ben ju erwartenben Angriff Schwebens zu vertheidigen. hier zeigte es fich balb, daß bie Schwierigfeiten größer waren, als man gebacht hatte. Bunachft wurde die Ausruftung ber Armee und ber Flotte mit größtem Gifer betrieben. Aber es fehlte überall an bem nöthigften Rriegsmaterial. Bring Ch. hatte fich ber Soffnung bingegeben, bag England bas freie Gelbftbeftimmungsrecht Norwegens achten werbe. Aber er fah fich bitter getäuscht. Gine bon bem neuen Ronig an bie englische Regierung abgeschiette Befandtichaft marb fogleich bei ber Antunit auf englischem Boben verhaftet, und ohne auch nur einen Minifter gesehen ju haben, nach Norwegen gurudgeschidt. Am 30. Juni erschienen in Chriftiania Abgeordnete ber verbundeten Dachte Defterreich, Rugland, England und Breugen und er flarten, daß die Dachte fest barauf beständen, daß die Bedingungen bes Rieler Friedens erfullt wurden; fie verlangten, daß Ch. Die Regierung niederlege und bas Land an Schweden überliefere. Bu gleicher Zeit fandte ihm Konig Friebrich VI. den bestimmten Befehl, Rorwegen zu verlaffen, und drohte, im Beigerungsfalle ihn bor ein Kriegsgericht ju ftellen. Da Ch. fich weigerte ju refigniren, weil er burch feinen Gib gebunden fei, fo mußte es gum offenen Rampi mit Schweben tommen. Aber ber afthetische banifche Bring, ber vom Rriegewefen nichts verftand, war bem friegserfahrenen Bernadotte nicht entfernt gewachsen. Am 27. Juli überschritt der schwedische Krondring mit feiner Armee die norwegische Grenze; zugleich begann die schwedische Flotte unter Abmiral Bute ihre Operationen an der norwegischen Rufte. Die norwegischen Truppen waren mangelhaft ausgerüftet, schlecht geführt und obendrein nach verschiedenen Seiten gerfplittert. Rach einem taum nennenswerthen Widerftand murbe Die Feftung Frederitsftad ichon am 4. Aug. ben Schweden überliefert. Roch hatten die Norweger eine fefte Stellung am Glommen. Aber am 5. Aug. gab Chwelcher fürchtete, fonft von Chriftiania abgeschnitten zu werben, ben Befehl, abe den Glommen gurudguweichen. Am 9. Aug. drang Rarl Johann mit feine Truppen über ben Glommen bor. Beiterer Biberftand ichien im norwegische Sauptquartier nicht mehr möglich. Schon am 14. Auguft mußte Ch. fich en ichließen, ben Waffenstillstand von Dog ju unterzeichnen, in welchem er fit verpflichtete, die Krone in die Sande eines balbigft zu berufenden Storthit niederzulegen. Dagegen beriprach Rarl Johann im Ramen bes Ronigs Rarl XII bie Unnahme ber Eidebolber Berfaffung, fobag Rorwegen mit Schweden n1 durch Perfonalunion verbunden werden folle. Augerdem ward verabredet, de Die Feftung Frederitfteen jogleich ben Schweden überliefert werbe. Gine Dema cationslinie für die beiderseitigen Truppen ward festgestellt. Der Konia C

vertrug die ausübende Sewalt sogleich dem Staatsrath und trat von aller heilnahme an den Regierungsgeschäften zurück. Während des Wassenstillstandes elt er sich außerhalb Christiania auf Ladegaardsven auf. Am 7. Oct. ward is außerordentliche Storthing in Christiania erössnet. Am 10. übergab der dinig einer Deputation des Storthings die Verzichtsurfunde, in welcher er die rone Norwegens ohne Borbehalt in die Hände des Volks zurückgab. Noch an emselden Tage schisste er sich in Christiania ein; allein widrige Winde hielten in dis 26. Oct. an der norwegischen Küste zurück. Nach einer stürmischen lebersahrt landete er erst am 4. Nov. zu Narhaus in Jütland, und war von um an wieder dänischer Erbprinz. An demselben Tage, 4. Nov., wurde tarl XIII. von Schweden vom norwegischen Storthing zum König von Norwegen gewählt, indem er seinerseits die Eidsvolder Versassung für sich und seine

Rachfolger anerkannte.

Bring Ch. machte auf ber Reife von Marhuns nach Ropenhagen einen Befuch mi Augustenburg und hier entspann fich eine gegenseitige Reigung zwischen ihm and der Bringeffin Raroline Amalie, der alteren Schwefter bes Bergogs Chriftian pon Angustenburg. Schon am 22. Mai 1815 vermählte er fich mit ihr, ber Entel ber Juliane Marie mit der Enfelin ber Karoline Mathilbe. Er hatte hierin wol eine Aufforberung erkennen konnen, bas Unrecht seiner Großmutter u fuhnen. Um diefelbe Beit wurde er jum Bouverneur bon Fünen ernannt und nahm feinen Bohnfit in Obenfe. In Diefer Stellung ift er geblieben, bis n 1839 ben banischen Thron bestieg. Aus diefer langen Zeit ift nicht viel Erhebliches zu berichten. Dem nüchternen, einfachen und ziemlich ungebilbeten Ronig war der geiftreiche, feingebildete Bring mit feinen Incullischen Reigungen nicht angenehm, und die norwegischen Ereigniffe hatten die Spannung noch gefleigert. Den höheren Staatsgeschäften blieb ber Pring beshalb fern. Er lebte in Obenfe in angenehmer Sauslichfeit feinen wiffenschaftlichen und fünftlerischen Neigungen. Er liebte und berftanb es, ben Macenas zu fpielen. Die Stille des Obenfer Lebens ward nur durch einige größere Reifen unterbrochen, auf benen er gern mit gelehrten und geiftreichen Mannern Begiehungen anfnüpfte. So verband ihn eine dauernde Freundschaft mit dem berühmten Mineralogen D. Leonhard. Die ausgedehntefte Reise unternahm er mit feiner Gemahlin in den Jahren 1819-23 durch Deutschland, Italien, die Schweiz, Frankreich und Gnaland. Die langfte Zeit widmete er in Italien ber Betrachtung ber bortigen Runftichate, und hier tnupfte fich ein enges freundschaftliches Berhaltnig zu dem berühmten, ihm geiftesverwandten Runfthiftorifer v. Rumohr.

Um 3. Dec. 1839 ftarb Ronig Friedrich VI. und ber bisberige Erbpring bestieg als Ch. VIII. ben banischen Thron. Die Berhaltniffe, in welche er einhat, waren febr schwierig. Unter bem vorigen Konig waren alle weitergebenben politischen Buniche zurückgedrängt worden. Friedrich VI. war ein im Absolufismus ergrauter Monarch; er hatte 55 Jahre lang bas Scepter geführt und, obwol beschränkten Beiftes, war er ftets pflichtgetreu und strenge gegen fich felbft. noch mehr als gegen Andere. Er hatte schwere Jahre des Ungluds mit seinem Bolte burchgemacht, und jo war es natürlich, daß in seinem Alter Riemand ihn brangen mochte, Concessionen zu machen, die gegen feine Ueberzeugung gingen. Bang anders war es mit feinem Rachfolger. Un Ch. VIII. fnupften fich nicht nur bie Soffnungen, welche man gewöhnlich auf einen Kronpringen fest. Ihn Derfolgte außerbem ber Schatten von Eidsvold. Der Gründer ber freien norwegischen Berfaffung tonnte boch nicht ein Unhanger bes Abfolutismus fein, und was er in Norwegen für unbedenklich gehalten hatte, das mußte er doch lett auch den Danen, die fich fur viel gebildeter als bie Norweger hielten, qugefteben. Go wurde er gleich bei feinem Regierungsantritt von vielen Geiten

mit dem dringenden Berlangen einer Bersassungsänderung bestürmt. Indeß war die Strömung in dem dänischen und in dem deutschen Theil der Monarchie eine verschiedene. In Dänemark war die Stimmung vorherrschend theoretisch liberal im Sime des französischen Constitutionalismus. Ramentlich in der Hauptstadt, wo einige talentvolle Litteraten und Advocaten den Ton angaben, nahm diese Richtung einen ziemlich radicalen Character an, und es kam schon bald zu stürmischen Austritten. In Dänemark verlangte man die Bereinigung der beiden dänischen und der schleswigsichen berathenden Ständeversammlungen zu einer gemeinsam beschließenden Bersammlung. Die holsteinischen Stände dagegen wollte die tonangebende Partei in Dänemark für sich bestehen lassen. Die Dänen besorgten, daß, wenn sie auch Holstein in ihre Bersassung mit hinein zögen, das deutsche Clement doch zu start werden möchte. Außerdem besürchteten sie, daß der reactionäre Einsluß des deutschen Bundes sie in ihren demokratischen Tendenzen stören könne, und deshalb wollten sie Holstein lieber ausschließen.

Ganz anders war die Stimmung in Schleswig-Holftein. hier herrichte mehr ein conservativ-historischer Sinn. Unter der Leitung von Fald und Dahlmann hatte sich eine staatsrechtliche Schule gebildet, welche auf der Grundlage des alten geschichtlichen Landesrechts eine Fortbildung der Berfassung erstrebte. Durch die Lornsen'iche Bewegung war diese Tendenz in das Bolt gedrungen. Das Berlangen der Schleswig-Holsteiner ging zunächst dahin, daß die schleswigschen und holsteinischen Stände zu einer gemeinsamen Bersammlung mit beschlesender Stimme in der Gesetzgebung und mit Steuerbewilligungsrecht vereinigt werden sollten. Mit dem Königreich Dänemart wünschte man seine andere Berbindung als die Personalunion, so lange die Erbsolge gemeinsam war. Gegen diese Tendenz, welche man in Dänemart den Schleswig-Holsteinismus

nannte, richtete fich ber einmuthige fanatische Sag ber Danen.

Ronig Ch. VIII. verhielt fich gegen beibe Richtungen ablehnend. Richt entfernt bachte er baran, die fonigliche Gewalt im Geifte jener norwegifchen Berfaffung ju beschränten. Richts mar ihm verdrieglicher, als wenn man ihn an Gibsvold erinnerte, welches ihm jest wie eine Jugenbfunde erichien. Alle auf eine Berfaffung gerichteten Unforberungen beantwortete er beshalb ablehnend, querft in milber Form, bann immer ichroffer und ungnädiger. Aber indem Sand in Sand mit ben rabicalen Tendengen Die nationalen auf die Danifirung Schleswigs gerichteten Beftrebungen gingen, bot fich ber feinen Sand bes Ronigs in bem ichtesmig'ichen Sprachftreit ein Mittel bar, ben Gifer ber Danen auf ein Gebiet abzulenten, wo ihm eine populare Beihulje erwünscht mar. Ch. VIII. fühlte fich nur als banifcher Ronig; er hatte feine Empfindung dafür, bag er jugleich ber Bergog eines beutschen Landes fei. Aber wenn er bie banifchen Propaganbiften bei ihren Berfuchen, Schleswig ju banifiren, begunftigte, fo mar er doch weit dabon entfernt, im übrigen mit ber Bolitit ber Giberpartei fibereinzuftimmen. Gewiß fonnte Orla Lehmann nicht auf feine Buftimmung rechnen, wenn er unter bem jubelnden Beifall ber Ropenhagener erflarte, Solftein muffe man aufgeben, aber bafur, bag Danemart bis jur Giber reiche, werde man ben hochverratherischen Schleswig-Bolfteinern ben blutigen Beweis mit bem Schwert auf ben Ruden ichreiben. Der Konig wollte Bolftein nicht aufgeben, fur ibn reichte Danemart bis jur Elbe, er wollte ben gesammten Bestand ber Monarchie für immer bei einander halten. Die tiefgewurzelte Gemeinsamfeit ber Bergogthumer bachte er als ein Mittel zu benugen, um burch Schleswig auch Solftein fefter an die banifche Monarchie gu tetten, und gu biefem Ende munichte er bie danischen Elemente in Schleswig ju beleben und ju größerer politischer Geltung ju bringen. Go gelang es ihm allerbings, für eine Beit lang bie Bewalt ber Bewegung, die 1840 die conftitutionelle Umgeftaltung Danemarts ertroben gu ollen schien, nach außen auf die schleswig'sche Frage überzulenken. Aber je natischer die dänische Propaganda wurde, desto sester und einmüthiger wurde er Widerstand der Schleswig-Holsteiner. So verlor der König mehr und mehr as Bertrauen, mit dem die Herzogthümer ihm zuerst entgegen gekommen waren, hie doch dadurch sich die Liebe der Dänen zu gewinnen. Zuweilen kam es em König auch in den Sinn, in dem conservativeren Charakter der Herzoghümer sich eine Stütz gegen den dänischen Radicalismus zu suchen. Zedensalls hat er den dänischen Propagandisten niemals genug in der Begünstigung der dänischen Sprache in Schleswig. So trug der König, indem er sich den libenalm Ansorderungen zu entziehen suchte, selber dazu bei, daß die Klust zwischen dänemark und den Herzogthümern immer tieser wurde, die schließlich nicht

nehr auszufüllen mar.

Es wurde zu weit führen, biefen Proceg bier in allen Gingelheiten perolgen zu wollen. Rur an einem Beispiel mag ber Bergang illuftrirt werben. Beit bem Beginn ber ftanbifden Inftitution war in dem ichleswig'ichen Standeaal immer nur beutsch gesprochen worden und nie war darüber eine Beschwerde thoben. In der Geffion bon 1842 fing der nicht unbegabte, aber febr eitle Abgeordnete Beter Hjort Lorengen plotlich an, banisch zu sprechen. Er war bis Dahin ein eifriger Schleswig-Bolfteiner gewesen, aber hatte fich von ben banifchen Bropaganbiften gewinnen laffen. Er fprach fehr gut beutsch und fehr schlecht anich. Ale er nun bennoch hartnädig barauf bestand, banisch fprechen gu vollen, wurde ihm endlich von dem Brafidenten das Wort entzogen, und von imem ganzen Bortrag fam in die Ständezeitung nur die Bemertung, daß er ausch gesprochen habe. Lorenzen beschwerte sich hierüber beim König; auch ing er felbst nach Ropenhagen, mo er mit hurrabs im Theater, mit Restessen mb Toaften empfangen und mit einem filbernen Trinkhorn beschenkt wurde, Dobei freilich bas ichlechte Danisch, in welchem er feinen Dant aussprach, dem Spott ber Ropenhagener Wigblatter nicht entging. Der Konig befann fich zwei dabre; bann erließ er 1844 an bie ichleswig'iche Standeversammlung ein Refeript, welches provisorisch anordnete, daß, wenn ein Abgeordneter bei Beginn er Seffion ertlare, nicht hinlanglich beutsch fprechen zu konnen, er banifch brechen durje, boch jo, daß das Protofoll deutsch geschrieben wurde. Sieruber thob fich nun in Danemart ein mahrer Sturm und in großen Boltsberfammmgen wurde es für eine Dighandlung und Berhöhnung der banischen Nation dlart, daß die danische Sprache der deutschen in Schleswig nicht völlig gleicheftellt fein follte. Die Schleswig-Bolfteiner bagegen waren nicht weniger berhumt, weil die banifche Sprache nun boch in ben fchleswig'schen Stanbefaal fingang finden follte, wohin fie nicht gehörte. Indeß der gange Larm fand ein natürliches Ende badurch, daß tein Abgeordneter von der Befugnig banifch u prechen Gebrauch machte.

Während bessen aber wurde die Erbsolgestrage immer brennender und gegen wiese traten alle übrigen Dissernzpunkte weit zurück. Allen weiter sehenden sollitikern konnte es längst nicht mehr zweiselhast sein, daß in dieser Frage der Mittelpunkt liege, an welchem die ganze politische Zukunst der nordalbingischen kande sich entscheiden müsse. Wir können hier nicht das Detail dieser verwidelten Streitzrage darlegen. Kur an die allgemeinsten Grundzüge mag ersimert werden. Als in Dänemark, welches die 1660 ein Wahlreich war, das wichsständische Wahlreich in Folge der Revolution, welche die absolute Königsswalt begründete, ausgehoben wurde, würde es dem Staatsinteresse Dänemarks entsprochen haben, daß man die Erbsolgeordnung sür das Königreich in derselben Beise geregelt hätte, wie sie sür die Herzoogthümer Schleswig-Holstein bereits bestand. Dies würde das Mittel gewesen sein, um sür die Zukunst jeder Gesahr

porgubeugen, die aus ber Berichiebenheit ber Erbfolge für Danemart entfteben tonnte. Allein Konig Friedrich III., welchem das banische Bolf mit allem übrigen auch die Feststellung der neuen Erbfolgeordnung anheim gegeben hatte. ftellte bas Intereffe feiner Familie hober, als bas Intereffe bes Reiches, beffer Ronig er war. Er verordnete in der Lex regia, daß die banische Krone nich allein für feine mannlichen fondern auch für feine weiblichen Rachtommen erblid fein, daß alfo im Falle des Erlofchens feines Mannesftammes nicht wie i Schlesmig-Bolftein Die agnatischen Seitenlinien bes olbenburgischen Saufes, fom bern feine weiblichen Descendenten jur Erbfolge berechtigt fein follten. Duch Diefe Bestimmung des Ronigsgesebes war die Möglichfeit gegeben, daß in 30 funft die Berfonalunion ber Bergogthumer mit Danemart aufhore. Wenn nam lich ber Mannesstamm bes Konigs Friedrich III. ausstarb, fo fuccedirte nad legitimem Erbrecht ber Beibesftamm Friedrichs III., in Schleswig-Bolftein bie nächstälteste agnatische Seitenlinie dieses Königs. Gine solche Eventualität tral jetzt unter Ch. VIII. in immer nähere Aussicht. Des Königs einziger Sohn. beffen erfte Che geschieden mar, mar in ameiter Che mit einer Bringeffin pon Medlenburg-Strelig vermählt; auch biefe Ghe blieb unbeerbt. Auferdem lebte bom Mannesftamme Friedrichs III. nur noch bes Königs Bruder, Bring Ferdinand, gleichfalls finderlos. Im Intereffe Danemarts lag bie Fortbauer ber Berbindung mit ben Bergogthumern. Die Schleswig-Bolfteiner aber glaubten ben Wehler, ben ihre Borfahren 1460 begangen hatten, als fie einen Romi von Danemart jum Bergog von Schleswig-Bolftein erwählten, jest binlanglid gebußt zu haben. Sie wunschten die Trennung von Danemart und faben bas Mittel bagu in bem Erbrecht ber agnatischen Seitenlinien bes oldenburgifden Saufes, beren altefte bie auguftenburgifche mar.

Der König wünschte natürlich, den gesammten Bestand ber Monarchie für immer bei einander zu halten und alfo die Frage über die Erbfolge im Beit bes Gefammtstaats zu lofen. Der natürlichfte und einfachfte Weg zu biefem Riele mare gewesen, burch Unterhandlungen mit den gunachft Betheiligten, mit ben in den Bergogthumern berechtigten Agnaten und mit den im Ronigreich berechtigten Cognaten eine Berftandigung ju Stande ju bringen, und gu einer folchen Berftandigung fodann die Buftimmung ber Dachte und bes Landes W erlangen. Aber biefer offene Beg entiprach wenig bem Charafter bes Ronigs. Wie hochgebildet auch Ch. VIII. war, jo war doch die afthetische Seite in ihm feiner entwidelt, als die moralische. An feinen Absichten hing er mit großer Rabiateit feft. Mit Ruhnbeit ober Offenheit fur Diefelben einzutreten, lag nicht in feiner Ratur. Bielmehr liebte er es, unermudlich auf Ummegen zu erreichen, was gradeaus erftrebt bofen Schein und Unannehmlichkeiten mit fich gebracht, Muth und Willenstraft erforbert hatte. Bon überwiegenbem Ginfluß auf ibn war feine Schwefter, die Landgräfin Charlotte von Beffen. Den Ginwirfungen diefer intriganten Frau wird es vorzugsweise zuzuschreiben fein, daß Ch. VIII. die Lofung ber Erbfolgefrage im cognatischen Interesse anftrebte, mabrend obne 3weifel eine Lofung im agnatischen Intereffe geringere Schwierigfeiten gehabt haben wurde. Schon im Anfang ber vierziger Jahre mar es fein Geheimut, bag ber Cohn ber Landgrafin Charlotte, Bring Friedrich von Beffen, berjenigt Fürst war, welchen der Ropenhagener Sof damals als Thronfolger für die ge fammte Monarchie in Ausficht nahm. Je weniger der nächstberechtigte Ugnat, ber Bergog von Augustenburg, dem Konig einen Zweifel darüber ließ, bag et autwillig niemals auf fein Erbrecht verzichten werbe, bestomehr befestigte fich in bem Ronig die Abficht, feinen Schwager feines Rechtes zu berauben.

Die erfte officielle Anregung ber Erbfolgefrage geschah im October 1844 in ber banischen Standeversammlung zu Roestilde. Dier ftellte ber Abgeordnets

Agreen-Uffing ben Antrag: "Der König wolle burch eine feierliche Ertlärung ur Runde feiner Unterthanen bringen, daß die danische Monarchie ein einziges ingetheiltes Reich bilbe, welches untheilbar nach ber Bestimmung bes Ronigsgefetes vererbt werbe." Bugleich verlangte ber Antrag, bag jedes Unternehmen verbindert werde, welches darauf abziele, die Berbindung zwischen den einzelnen Staatstheilen gu lojen, Weniger Diefer Antrag felbft, als die Art und Weife, wie ber konigliche Commiffar Derfted fich über benfelben aussprach, erwecte in ben Bergogthumern die größten Beforgniffe. Derfted fagte, die Ungewißheit über die Erbfolge tonne die Regierung wol veranlaffen zu erwägen, ob man nicht mit Beifeitefegung aller Bebentlichfeiten zu einer fo energischen Magregel greifen muffe. Er fügte bingu, daß bie feierliche Ertlarung des Ronigs von ber Untheilbarfeit ber Monarchie nur Bedeutung haben wurbe in Berbindung mit bem Berbot, Diefelbe jum Gegenstand ber Discuffion ju machen. Go fprach ber größte Jurift Danemarts, ber wenige Monate borber bor ben jutifchen Standen w Biborg noch geaußert hatte, daß felbit ber unumichranttefte Monarch an bestehenben Erbrechten nichts andern fonne. In den Bergogthumern mar man emport über biefe Berachtung bon Recht und Bahrheit. Mus allen Stadten und Dorfern ftromten Betitionen an die gleichzeitig in Ihehoe berfammelten bolfteinischen Stande: Diefe follten die Freiheit und Gelbftandigfeit ber Bergogthumer, ihre bedrohte Erbfolge mahren. In Ihehoe beschloffen die Stande auf ben Antrag bes angesehenften Führers ber Ritterichaft, bes Grafen Reventlow-Breek, eine einmuthige Gingabe an ben Landesherrn, in welcher fie an die brei Sundamentalrechte ber Bergogthumer, Die Gelbständigteit, Die Ungertrennlichfeit und die agnatische Erbfolge mahnten und erklärten, daß fie nie aufhören wurden bielben mit allen Rraften ju bertheibigen. Der Ernft und die Ginmuthigfeit biefer Opposition ichien boch in Ropenhagen einigen Gindruck zu machen. Gine Beit lang murbe es bort etwas ftiller, und als ber Konig im nachften Commer wie gewöhnlich in Wht auf Fohr und bann in Ploen mar, fo nahm er ben Shein an, als ob er ben Uffing'ichen Untrag migbillige.

Aber im geheimen ward unterdeffen die Erfüllung des Antrages porbereitet. Bum 15. Juli 1846 waren die holfteinischen und die Roesfilder Stände einberufen. Mit Spannung fab man ber toniglichen Eröffnung entgegen. Wenige Tage porher erichien ploglich der berüchtigte Offene Brief des Ronigs vom 8. Juli, wodurch bie Aufmertfamteit nicht nur von gang Deutschland, fondern auch von gang Europa auf bas fünftige Schickfal ber banischen Monarchie gelentt warb. Durch dieje fonigliche Proclamation ward ben Danen und ben Schleswig-holfteinern mitgetheilt, daß das Bergogthum Schleswig durch die Borgange bon 1721 unmittelbar mit Danemark verbunden fei und nach der danischen Emfolgeordnung der Lex regia vererbe; daß daffelbe für Theile von Solftein gelte, mabrend für andere Beftandtheile bes letteren Bergogthums die Sache weiselhaft ftebe. Indem der König diese feine Ueberzeugung ausspricht, betont er zugleich seine fortgesetten Bemühungen, eine einheitliche Succession für die gange Monarchie ju fichern. Unbeschreiblich ift ber Eindruck, welchen ber Offene Brief in ben Bergogthumern hervorbrachte. Es ift ja handgreiflich, bag biefe einseitige Erflärung des Königs das bestehende Recht nicht andern tonnte. Aber wer noch irgend Sinn fur Wahrheit und Treue hatte, fühlte fich auf bas tieffte betlebt. Gine große Bolfsversammlung in Neumunfter protestirte gegen die grobe Berbrehung bes Landesrechts und forberte bie holfteinischen Stanbe auf, Die bergogthumer bor bem Schidfal des Elfaß zu bewahren. Den holfteinischen Standen ward am 15. Juli jugleich mit dem Dffenen Briefe bie Eröffnung gemacht, daß bon ihnen in Betreff ber Erbfolge fernerhin feine Borftellungen entgegengenommen werden würden. Trot biefes Berbotes beichloffen die Stande

eine Adresse an den König, in welcher sie gegen den Offenen Brief protestiten und die rechtliche Unhaltbarkeit desselben nachwiesen. Als der königl. Commissät die Annahme dieser Adresse verweigerte, wandten die Stände sich mit einer Beschwerde an den deutschen Bund, und stellten sodann ihre Thätigkeit ein, die das gekränkte Recht hergestellt sei. Ein königl. Rescript hob die Ständeversammlung auf mit hartem Tadel wegen ihres "pflichtwidrigen Versahrens". Auch die Agnaten protestirten natürlich, voran der Herzog von Augustendurg. Sein Bruder, der Prinz von Koer, legte zugleich sein Amt als Statthalter der Herzogthümer nieder. Auch der Herzog von Glücksburg und seine Brüder schlossen sich dem Protest an. Von allen schleswigsholsteinischen Prinzen war Prinz Christian von Glücksburg, der seizige König von Dänemark, der einzige,

ber nicht gegen ben Offenen Brief protestirte.

Die juriftische Grundlage für den Offenen Brief bildete ein sogenanntes "Commissionsbedenken" einer vom Könige zur Prüfung der Erbsolgefrage eingesetzen Commission. Nur ein Theil dieses Bedenkens ward veröffentlicht, so weit es sich auf die Erbsolge in Schleswig bezog. Den auf Holstein bezüglichen Theil zog man der, gänzlich geheim zu halten. Neun Prosessoren der Kieler Universität, an ihrer Spize der ehrwürdige Falck, vereinigten sich, das Commissionsbedenken einer wissenschaftlichen Prüfung zu unterziehen. Das Resultat ihrer Arbeit war die vollständige Vernichtung der von der Commission aufgestellten Gründe. Der König, der schon vor der Veröffentlichung dieser Schrift von dem Vorhaben der neun Prosessoren gehört hatte, ließ dieselben dringend aufsordern, die Publication zu unterlassen, und scheute sich nicht, sogar mit nachtheiligen Folgen zu drohen. Allein die Prosessoren ließen sich nicht abschreden. Rachdem die Schrift erschienen war, wurde den Prosessoren unter Androhung spiortiger Absehung verboten, irgend etwas zu lehren, was mit dem Offenen Brief in Widerspruch stehe.

Auf die Beschwerde der holsteinischen Stände saßte die deutsche Bundesversammlung am 17. Sept. 1846 einen Beschluß, der zwar ziemlich lahm ist, aber an dem doch anerkannt werden muß, daß der Bundestag sich nicht sur incompetent erklärte, sondern die Rechte des Bundes, der erbberechtigten Agnaten und der holsteinischen Stände ausdrücklich gegen den Offenen Brief verwahrte. Der König, der von diesem bevorstehenden Beschluß wußte, erließ an seinem Geburtstag, 18. September, von Ploen aus einen in weinerlich frömmelndem Ton abgesaßten zweiten Offenen Brief, welcher bestimmt war, den Eindruck des ersten abzuschwächen. Aber da in der Sache nichts geändert wurde, so wurden die huldlächelnden Worte nur mit Bitterkeit gelesen. Mißtrauen und Haßwaren einmal eingefehrt und das Gemüth eines Bolksstammes vergistet, dessen Geduld und Anhänglichseit an gewohnte Formen sprichwörtlich geworden ist.

Der König wollte nun den Bersuch machen, mit rücksichtsloser Gewalt die öffentliche Meinung in den Herzogthümern niederzuhalten. Jum Präsidenten der schleswig-holsteinischen Kanzlei ward Eras Karl Moltke ernannt, ein sanstischer Absolutist, und seine Ernennung bewieß, daß man die äußerste Energie auf dem Wege der Willtür anzuwenden gedenke. An die Spize der schleswig-holsteinischen Regierung auf Gottors ward mit erweiterter persönlicher Besugniß Herr v. Scheel gestellt, ein Rabulist von niedrigem politischem Charakter. Bon jest an ward die Presse vollständig unterdrückt. Kein Wort durste mehr gedruckt werden, das mit der Theorie des Ossenen Briefes in Widerspruch stand. Es ersolgten Amtsentsehungen auch richterlicher Beamten und Berhastungen durch Cabinetsebesehl. Zahlreiche politische Processe wurden eingeleitet. Einer der angesehensten Männer des Landes, Theodor Olshausen, wurde ohne weiteres auf die Festung abgesührt, weil er nicht versprechen wollte, nicht wieder in öffentlichen Bersamm-

ungen zu fprechen. Bald darauf wurden überhaupt alle öffentlichen Berfammungen verboten. Aber selbst durch die strengsten Maßregeln wurden die Dänen nicht bestriedigt, die liberalsten Parteien und Blätter verlangten immer noch

urchgreifendere Schritte.

Um 21. Octor. wurden die schleswig'schen Stände eröffnet und wählten Bilhelm Beseler zum Präsidenten. In einer Abresse an den König sprachen sie aus, daß Schleswig wie Golstein souveräne Lande seien und daß sie im Mannestamm des oldenburgischen Hauses vererben. Die Annahme dieser Abresse ward verweigert. Die Bersammlung saßte dann zahlreiche Beschlüsse in entschieden beutschem Sinn; namentlich verlangte sie eine für beide Herzogthumer gemeinsame Bersassung und den Eintritt Schleswigs in den deutschen Bund. Der tönigl. Commissär v. Scheel verweigerte aus einem sophistischen sormalen Grunde die Annahme aller in Folge von Privatpropositionen gesaßten Beschlüsse. Da hierdurch die Stände in einem ihrer wichtigsten Rechte verletzt waren, so löste die Bersammlung am 4. December sich selbst aus, indem die einzelnen Mitglieder unter Protest den Ständesaal verließen.

Unterbeffen arbeitete die dänische Diplomatie mit allen Kräften, die Meinung der Großmächte für die Lösung der Erbsolgefrage nach der Gesammisstaatsides zu gewinnen. Ein Hauptargument dabei war, daß das europäische Cleichgewicht im Norden den dänischen Gesammtstaat fordere. Bei den nichtdeutschen Großmächten ward darauf hingewiesen, daß Schleswig-Holstein, von Dänemarkgetrennt und mit Deutschland in engere Verbindung gebracht, die gefährliche

Brundlage einer beutschen Seemacht abgeben würde.

Sh. VIII. hatte bis 1847 gehofft, die absolute Gewalt in Dänemark zu ethalten und zugleich die dänische cognatische Erbsolge in den Herzogthümern einzusühren. Der stumme aber unbeugsame Widerstand der Schleswig-Holsteiner eigte ihm, daß alle seine Klugheit gescheitert sei. Er mußte sich entschließen, sines auszuopsern, und so saßte er den Gedanken, auf seine absolute Gewalt w verzichten, um durch sreiheitliche Concessionen die Herzogthümer an Dänemark w sessen, um durch sreiheitliche Concessionen die Herzogthümer an Dänemark w sessen, welche Dänemark und die Herzogthümer umsassen sollte. Bei Beginn des Jahres 1848 war die Arbeit sast abgeschlossen. Aber es war dem König nicht beschieden, auch diesen seinen letzten Plan scheitern zu sehen. Auch lurzer Krankheit starb er am 20. Jan. 1848. Den Plan der Gesammtkaalsversassung hinterließ er als politisches Testament seinem Sohne, der auch die Aussührung versuchte. Aber es wäre ein todtgebornes Project gewesen, auch wenn nicht gleich darauf die sranzössische Februar-Revolution den zündenden dunken in das gesüllte Pulversaß geworsen hätte.

Nall, Erindringer som bidrag til Norges historie fra 1800—1815, Christiania 1844. — Drohsen und Samwer, Actenmäßige Geschichte ber bänischen Politik seit dem Jahre 1806, Hamburg 1850. — Wegener, Actenmäßige Beiträge zur Geschichte Dänemarks im 19. Jahrhundert, Kopenhagen 1851 (enthält Auszüge ans einem im Geheimen Archiv zu Kopenhagen ausbewahrten Tagebuch Christians VIII., das vom 1. Jan. 1799 bis zum 7. Jan. 1848 reicht, ist aber im übrigen eine die Wahrheit häusig tendentiös entstellende Parteischrift). — Jenssen-Tusch, Zur Lebens- und Regierungsgeschichte Christians VIII., Altona 1852.

Christian Karl Friedrich August, Herzog von Schleswig-Holftein aus der sonderburg-augustenburgischen Linie, geb. 19. Juli 1798 zu Kopenhagen, il. März 1869 zu Primkenau in Schlesien. Sein Vater war der Herzog driedrich Christian; seine Mutter Herzogin Luise Auguste war die einzige Tochter

bes Königs Chriftian VII. von Danemart und ber ungludlichen Konigin Raroline Mathilbe. Geine erften Lebensjahre berbrachte er theils auf ben vaterlichen Befitungen im Bergogthum Schleswig, namentlich Augustenburg und Gravenftein, theils in Ropenhagen, wo ber Bater als Mitglieb bes banifchen Ctaatsrathe und Borftand bes gefammten Unterrichtsmejens häufig langeren Aufenthalt nabm. Die Erziehung bes Bringen Ch. und feines um zwei Jahre jungeren Brubers Friedrich (fpater gewöhnlich als Bring bon Roer bezeichnet) wurde unter ber Oberaufficht bes hochgebildeten, als Freund Schiller's befannten Baters hauptfächlich von dem gelehrten Sofprediger Germar geleitet. 3m 3. 1810, als bei Belegenheit ber ichwedischen Ronigsmahl Ronig Friedrich VI, von Danemart bem Bergog Friedrich ein ganglich unmotivirtes Migtrauen bewies, gog letterer tief verftimmt fich gang aus feiner amtlichen Stellung gurud und lebte auf feinen ichleswig'ichen Befigungen mit ber Ergiehung feiner Gobne beschäftigt. Aber fchon am 14. Juni 1814 ftarb Bergog Friedrich, und ber fechgehnjährige Chriftian August war jett, wenn auch junächst noch unter ber Bormunbichaft feiner Mutter ftebend, ber Chef feines Saufes. Während ber nachften Jahre wurde Die Erziehung im gangen noch in der bisberigen Weife fortgefest. Im Sommer 1817 unternahmen ber junge Bergog und fein Bruber die bei bornehmen jungen herren bamals übliche ausländische Reife. Gie gingen gunachft nach Geni, wo fie berichiebenen Studien oblagen. namentlich fand ber Bergog in bem bamaligen Capitain Dufour, ber fpater als eibgenöffifcher Welbherr fich fo großen Ruhm erworben hat, einen ausgezeichneten Lehrer ber Rriegswiffenschaften, beifen er fich immer mit Dantbarteit erinnerte. Den Commer 1818 murben Reifen in die Schweiz unternommen, und im Berbft brachen die beiben Britder nach Italien auf, wo fie ben Winter in Rom und Reapel verlebten. Im folgenden Nabre ftubirte ber Bergog in Beibelberg und machte bann Reifen in Frankreich und England. Rach feiner Rudtehr in Die Beimath vermählte er fich im Geptember 1820 mit ber Grafin Danestjolb-Camfoe, ju ber ihn fruh eine tiefe Reigung hingezogen hatte und welche 47 Jahre lang die treue Befahrtin feines Lebens gewesen ift. Die nachften gehn Jahre, welche überall eine Beit ber politischen Apathie maren, widmete ber Bergog vorzugsweise ber Bewirthichaftung feiner ausgebehnten Besitzungen auf Alfen und im Gundewitt. Angerbem beichaftigte er fich lebhaft mit Pferbezucht, fur Die er in England ein großes 3ntereffe gewonnen hatte; er berfagte mehrere hippologifche Schriften und beforberte die Ginführung bes englischen Bollbluts. Rach außen murbe bon feiner damaligen Thatigfeit nichts weiter bemertbar. In ber Stille aber bereitete er fich mahrend diefer Jahre für die geschichtliche Aufgabe bor, welche ichon burch feine Geburt ihm angewiesen mar. Die Berichiebenheit bes Erbfolgerechts in Danemart und in Schleswig-holftein brachte es mit fich, bag, wenn ber Mannesftamm bes Ronigs Friedrich III. ausstarb, nach legitimem Erbrecht in Danemart ber Beibesftamm Friedrichs III., in Schleswig-Solftein bagegen bie nachftalteste agnatische Seitenlinie Dieses Ronigs juccedirte. Das Eintreten einer folchen Eventualität ichien allmählich naber ju ruden. Schon ber Bater bes Bergogs hatte diefe Möglichkeit vorausgesehen und in feinem Teftamente feinen Sohnen ans Berg gelegt, "bie Rechte und Anfprüche, welche ihre Abkunft ihnen gebe, mit mannlicher Feftigfeit, aber ohne Berlegung ber Gerechtigfeit, ber Ehre und Pflicht ju behaupten". Er fagte ihnen, daß "wenn die danische Regierung mit ihnen über Aufgeben ihrer Erbrechte verhandle, er von ihnen hoffe und erwarte, baß fie fich nie bagu verfteben wurden". Diefer vaterlichen Ermahnungen, mit denen der Jungling in ben Ernft bes Lebens eingeführt murbe, ift ber Berjog ftete eingebent geblieben. Inbem er als Chef ber jungeren toniglichen Linie bes oldenburgifchen Saufes feine eventuellen Erbrechte in Schleswig - Solftein

vertheidigte, trat er zu gleicher Zeit ein für das Recht der Gerzogthümer auf ftaatsrechtliche Gelbftandigfeit, fur ihre ungertrennliche Berbindung und fur ihre Bugehörigleit zu Deutschland. Das große geschichtliche Berdienst des herzogs besteht barin, bak er sein und seines Saufes Recht immer zugleich als eine Bflicht gegen bas Land aufgefaßt hat. Satte er anbers gebacht, hatte er fein Recht nur aus dem Gefichtspuntt des Familienintereffes verwerthen wollen, fo murde bie Befchichte Schleswig - Bolfteins und Danemarts eine anbere Wendung genommen haben. Richt felten ift an ben Bergog bie Berfuchung herangetreten, fein Recht auf Schlesmig-Bolftein in bem Ginne gu benugen, daß er burch baffelbe auch bie Krone bon Danemart zu erlangen fuche. Satte er je biefer Berjuchung nachgegeben, fo wurde nach menschlicher Borausficht jest das Saus Augustenburg in Danemart berrichen, Die Bergogthumer Schleswig-Bolftein aber wurden mit Aufrechterhaltung ber legitimen Erbfolge bei Danemart geblieben fein, und die Brenge Deutschlands mare jest nicht im Rorben Schleswigs, fonbern an ber Elbe. Der Bergog benutte die ftille Beit ber zwanziger Jahre gu grundlichen Studien über die Geschichte und bas Staatsrecht feines Baterlandes. Seine genaue Renntnig biefer Berhaltniffe bewies er fpater nicht nur in gablreichen publiciftischen Auffagen, fonbern auch in einer in Salle 1837 anonym erichienenen Schrift über die Erbfolge in Schleswig-Bolftein, in welcher das Recht ber Bergogthumer gegen ein im banifchen Intereffe abgefagtes Buch bes Brofeffors Baulfen mit fiegreichen Granben vertheidigt wird. Die frangofifche Juli-Revolution außerte in Schleswig-Golftein ihre Nachwirtung in der Lornfenichen Bewegung, burch welche zuerst bas politische Bewußtsein bes Landes wieder gemedt marb. Der Bergog verbielt fich bagegen fubl und ablebnend, in fo fern die Bewegung auf eine liberale Entwidlung ber Berfaffung gerichtet mar. Er war überhaupt nicht liberal in bem gewöhnlichen Ginne, aber noch viel weniger war er ein Freund bes geiftlofen bureaufratischen Wesens, welches die wechselnben Berhältniffe bes Lebens nach ber Schablone zu regeln unternimmt. Rach feinen Principien war er ein Torn. Gein Grundgebante in politischen Dingen war das Festhalten an dem bestehenden Recht und an bestehenden Berhaltniffen. Es widerftrebte ibm, aus abstracten Principien, nur um ber Doctrin willen, daran ju andern. Wo aber die Praxis des Lebens die Zwedmäßigkeit von Resormen erwiesen hatte, da hatte er stets einen offenen und vorurtheilsfreien Sinn und icheute auch bor energischen und tiefgreifenden Dagregeln nicht gurud. Es war jum Theil auch eine Folge feiner Einwirtung, daß 1831 Ronig Friedrich VI, fich jur Ginführung einer provingialftandischen Berfaffung in Danemart und in ben Bergogthumern entschloft. Es war freilich nur eine fummerliche Inftitution, an welcher bas politische Leben ber Bergogthumer empormachien follte. In ihrer Bufammenfetung den preugischen Provinzialftanden nachgebilbet, hatten Die gesonberten Bersammlungen für Schleswig und für Bolftein nur eine berathenbe Stimme in der Gesetgebung und ein beschränttes Betitionsrecht, und waren ohne Ginfluß auf die Feststellung der Ginnahmen und Ausgaben bes Staats. 3m 3. 1836 murbe die erfte fchleswig'iche Provinzialftandeversammlung eröffnet, in welcher ber Bergog eine erbliche Birilftimme hatte. Go lange biefe Inftitution bestand, hat er an ben ständischen Arbeiten regelmäßig und gewiffenhaft Theil genommen. Geinen herborragenben Ginflug in ber Berfammlung verdantte er nicht allein feiner fürftlichen Geburt, fondern eben fo fehr der Achtung, welche man feiner umfaffenden Renntnig und feinem einfichtigen Urtheil nicht berfagen fonnte. Schon in ber zweiten Seffion der fcbleswig'ichen Stanbe 1838 hatte ber Bergog Gelegenheit, feine politische Borausficht gu beweifen. Bon einem Abgeordneten aus Rordichleswig war ber Antrag auf Ginführung ber banifchen Gerichtsfprache in Norbichleswig geftellt. Bur bie banifchen Agi-

tatoren, die hinter ben Couliffen ftanben, - bedeutete bies ben erften Schritt gur Durchführung des Giberprogramms, b. h. ber Berbindung Schleswigs mit Dane-Der Bergog fah bies richtig voraus und befampfte ben Antrag ale politisch gefährlich und praftisch unnug. Allein die Mehrheit ber Bersammlung hatte noch nicht gelernt, gegen banische Plane migtrauisch zu fein. Der Antrog ward mit 21 gegen 18 Stimmen angenommen. Das jubelnde Frohloden ber banifchen Propagandiften, bag bas Bolt von Schleswig fich nun bafur entichieben habe, banifch fein gu wollen, belehrte bie Schleswiger baruber, bag fie aus Gutmuthigfeit fich ju einem falichen Schritt hatten verleiten laffen. In ber nachsten Geffion 1840 beantragten baber auf Beranlaffung bes Bergogs bie ichleswig'ichen Stanbe mit 34 gegen 9 Stimmen, bag bie Ginfuhrung ber baniichen Gerichtsiprache in Rorbichleswig gurudgenommen werbe. Allein es war gu Die banische Regierung hatte rafch ben gemachten Fehler benutt und ichon am 14. Mai 1840 war die banische Gerichtsfprache eingeführt. Inawischen war Ronig Friedrich VI. am 3. December 1839 geftorben und ihm folgte auf bem banifchen Thron Chriftian VIII., ber mit einer Schwefter bes Bergogs Ch. vermählt mar. Mit biefem Thronwechfel trat eine große Wendung in ben politischen Berhältniffen der danischen Monarchie ein. Gleich nach dem Regierungsantritt bes neuen Ronigs nahmen bie liberalen Stromungen in Danemart einen beftigeren Charafter an. Wichtiger aber noch war die Erbfolgefrage: in biefer lag bie Enticheidung über bas fünftige Schieffal ber Monarchie. Der Ronig (f. o. S. 202) munichte bie Rrone bem Cohne feiner Schwefter, bem Bringen Friedrich bon heffen juzuwenden und ben herzog Ch. zu einem Bergicht gegen Entschädigung ju bewegen; gelang bies nicht, fo trug er fein Bebenten, feinen Schwager burch Lift ober Gewalt feines Erbrechts gu berauben. Indeg nach verschiedenen Bersuchen mußte ber Ronig fich überzeugen, bag es unmöglich fein werbe, auf gutlichem Bege ben Bergog zu einem Bergicht zu bewegen. Gleichgeitig aber fehlte es in Danemart nicht an Politifern, welche ber Anficht maren, daß der andere mögliche Weg, die Ginführung ber agnatischen Erbfolge in Danemart, geringere Schwierigfeiten biete und mehr im Intereffe Danemarts liege. Ohnehin gehörte ber Bergog vermittelft feiner Mutter gu ben Rachftberechtigten auf die banische Krone. In Folge einer Unflarheit in der Lex Regia tonnte es fogar zweifelhaft fein, ob feine Anspruche nicht benen ber Beffen borgingen. Alle biefe Umftanbe mußten ben Gebanten nahe legen, bag nach bem Erlofchen des Mannesstammes Friedrichs III. das Saus Augustenburg in ber gesammten banifchen Monarchie fuccediren fonne. Auf verschiedenen Wegen wurden von Danemark aus bem Bergog berartige Anerbietungen gemacht. Man beutete ihm an, er moge nur nicht fich felbft auf bie Geite ber "ichlesmig-holfteinischen Berichworenen" ftellen, er moge nur feine Cohne als "danische Pringen" erziehen. Allein der Bergog wies alle folche Berlodungen theils durch völlige Richtbeachtung, theils burch entichiebene Erflarung jurud. Beionbers beachtenswerth ift ein fpater veröffentlichtes, an einen angesehenen Danen gerichtetes Schreiben bom 2. April 1845, in welchem ber Bergog alle Seiten biefer Frage offen und ausführlich erörtert und mit Bestimmtheit erflart, niemals nach einer Rrone ftreben zu wollen, die ihm nicht rechtmäßig zukomme, aber eben fo wenig jemals auf ein ihm zuftehendes Erbfolgerecht verzichten zu wollen. 3m folgenden Jahre am 8. Juli 1846 ward der Offene Brief Chriftians VIII. über die Erbfolge erlaffen. Der Ronig machte barin ben Berfuch, eine Rechtsfrage burch eine einseitige Erflärung gewaltsam zu entscheiden. Seinem Schwager bem Bergog hatte ber Ro-nig die Absicht, den Offenen Brief zu erlaffen, berheimlicht, obgleich ber Bergog im Juni in Ropenhagen war, um bem Konig feine beiden eben confirmirten Sohne porguftellen. Sofort nachdem ber Brief erichienen war, überfandte ber Herzog bem König seinen seierlichen Protest. Auch bei der beutschen Bundesversammlung legte der Herzog Berwahrung ein. Auch des Herzogs Bruder, der Prinz von Noer, protestirte und legte zugleich sein Amt als Statthalter der Her-

wathumer nieber.

3m October 1846 wurden bie fchleswig'ichen Stanbe eröffnet, und ber Bergog nahm ben lebhafteften Antheil an ben Berhandlungen biefer Geffion, Die fich burch ihre entichieben beutiche Saltung auszeichnete. Namentlich murbe ber Antrag auf Aufnahme bes Bergogthums Schleswig in ben beutschen Bund geftellt und angenommen. Der Bergog felbft ftellte ben Untrag, bag bie Landesrechte ber Bergogthumer in zeitgemäßer Weife babin entwidelt werden, bag bie Stanbe jowol bei Auflegung und Berwendung der Steuern, als auch bei der Gefetgebung eine entscheibende Stimme erhalten. Obgleich der fonigliche Commiffar herr v. Scheel biefen Antrag für einen "politischen Gelbstmord" bes herzogs erflarte, wurde berielbe boch mit 36 gegen 2 Stimmen angenommen. 216 bann berr b. Scheel burch eine rabuliftifche Auslegung ber Gefchaftsorbnung es ber Berjammlung unmöglich machen wollte, Befchluffe über Privatantrage gu faffen, und ale ber Ronia biefes Berhalten Scheel's ausbrudlich genehmigte, berließ ber Bergog ben Ständefaal unter feierlichem Protest gegen biefe Beschrantung ber ftanbifchen Rechte, und 33 Mitglieder ber Berjammlung fchloffen fich biefer Erlarung an und verliegen mit bem Bergog ben Gaal. Geitbem find bie ichleswig'ichen Stände in ihrer bamaligen Busammensetung nicht wieber gusammengetreten.

Im Januar 1848 ftarb Ronig Christian VIII. und balb barauf brach bie Parifer Februar-Repolution aus. Wie überall in Europa, fo fam jest auch in ber banifchen Monarchie die lange gahrende Bewegung jum Ausbruch. Auf die Bilbung des Cafino-Minifteriums in Ropenhagen war bie unmittelbare Antwort Die Bilbung ber provisorifchen Regierung in Riel und Die Ginnahme Rendsburgs am 24. Marg. Der Bergog war an Diefen Greigniffen unmittelbar nicht betheiligt. Satte er in bas Rab ber Beschichte eingreifen fonnen, fo murbe er bie Ropenhagener Mara-Revolution gehindert haben. Geinem confervativen Ginn widerftrebte ber Weg des gewaltsamen Umfturges, und je fefter er von bem Recht des Landes und feines Haufes überzeugt war, besto mehr befürchtete er, daß burch eine Revolution die bestehenden Rechte gefährdet werden tonnten. Er hoffte, bag, wenn Breugen mit einer festen und entichiedenen Erflarung fur bie Rechte ber Bergogthumer eintrete, bann vielleicht bie Beifter in Ropenhagen ernuchtert werben möchten. In ber Abficht, eine folche Erflärung zu erwirken, eilte er am 20. Mary noch Berlin. Trot ber in jenen Tagen bort berrichenben Berwirrung erreichte er feine Abficht; ber Konig von Preugen erließ an ihn jenes befannte Schreiben bom 24. Marg, welches die brei Fundamentalfage bes ichlesmig-holiteinischen Staatsrechts, die Gelbständigfeit ber Bergogthumer, ihre ungertrennliche Berbindung und bas Erbrecht bes Mannesftammes unumwunden anerfannte und biefelben in ben Tagen ber Befahr ju ichuten verfprach. Mit biefem Schreiben eilte ber Bergog gurud. Aber ingwischen hatte bereits bas Cafino-Minifterium in Ropenhagen die Incorporation Schleswigs ausgesprochen. Die Bergogthumer hatten fich bagegen erhoben. Der offene Conflict mit Danemart war unvermeiblich. Um über feine Stellung in biefem Rampf feinen 3meifel au laffen, fprach fich ber Bergog am 31. Marg in einer an bas Bolf Schlesmig-Solfteins gerichteten Ertlarung babin aus: bag er ber Proclamation ber probiforifchen Regierung unbedingt beiftimme; fur die Aufrechthaltung ber Rechte bes Landes, für ben feften und redlichen Unichlug an Deutschland fei er bereit, wie bisher, alle feine Rraft eingufeten; wenn aber ber Ronig wieber frei

fein und die Rechte bes Landes anerkennen werbe, bann werbe er ihn freudig wieber in ber Ausübung feiner landesherrlichen Gerechtsame unterftugen.

Während der solgenden drei Kriegsjahre ist der Herzog diesem Programm treu geblieben. Ohne persönlichen Schreiz stand er sest zur deutschen Sacke. Seine beiden Söhne kämpsten in den Reihen der schleswig-holsteinischen Armee. Er selbst nahm an den meisten Gesechten persönlich Theil, ohne sedoch ein Commando zu sühren. In der aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen schleswig-holsteinischen Landesversammlung saß er als gewählter Abgeordneter sur Edernstörde. Er gehörte zur conservativen Seite des Hauses und nahm an den Ar-

beiten beffelben ben regften Untheil.

Der Ausgang bes Rrieges ift befannt. Die Bergogthumer, auf ihre eigenen Rrafte angewiesen, waren noch ungebrochenen Muthes. Aber in Folge ber traurigen Politit von Olmug wurden fie durch Preugen und Defterreich ihrer Baffen beraubt und bann wehrlos ber banifchen Rache preisgegeben. Dem Bergog waren gleich ju Anfang bes Rrieges feine Befitungen auf Alfen und im Sunbewitt mit Befchlag belegt worben. Jeht wurde er mit feiner gangen Familie verbannt und Danemark hatte gerne die Guter confiscirt. Es war hauptfachlich bas Gerechtigleitsgefühl bes Raifers von Rugland, welcher biefes verhinderte und verlangte, daß man dem Bergog feine Befigungen abtaufe. Die banifche Regie rung mußte nun bem Bergog Propositionen machen. Sie bot ihm eine Summe, Die notorisch weit unter dem wirklichen Werth der Befitzungen mar, und verlangte zugleich von dem Bergog das Beriprechen, daß er den Beichluffen bes Ronigs von Danemart binfichtlich ber Ordnung ber Erbfolge in ben unter feinem Scepter vereinigten ganben nicht entgegentreten wolle. Der Bergog, bem biefe Proposition unter Bermittlung ber preugischen Regierung als Ultimatum juging, fah fich por die Bahl geftellt, entweder diefelbe anzunehmen, oder die Confiecation feines gangen Bermögens ju gewärtigen. Er entichied fich fur erfteres und unterzeichnete am 30. Decbr. 1852 die Bertauffacte gugleich mit dem ihm abverlangten Beriprechen. Diefer Schritt bes Bergogs ift oft getabelt und wird immer die berichiedenften Beurtheilungen erfahren. Gin Bergicht im rechtlichen Sinne war bamit nicht ausgesprochen. Auch hat Die banifche Regierung ausbrudlich zugestanden, daß fie die Erflarung nicht als einen Bergicht auffaffe.

Indes wie man auch über die Bedeutung jener Erklärung denken mag, für den herzog persönlich war damit seine politische Wirksamkeit abgeschlossen. Denn das Bersprechen, sein Recht nicht gegen den Willen des Königs von Dänemark geltend zu machen, war in der Wirkung gleichbedeutend mit einem Berzicht auf

fernere politische Thatigfeit in der fchleswig-holfteinischen Sache.

Dem Herzog war dies von Ansang an klar. Da sein rastlos thätiger Gest den Müssiggang nicht vertrug, so schuf er sich sogleich ein neues Feld der Arbeit. Er kauste die ausgedehnte Herrschaft Primkenau in Niederschlesien, und war hier unermüdlich thätig, durch großartige Entwässerungen und andere Meliorationen den sehr vernachlässigten Besitz in ein reiches und fruchtbares Gessilde umzuschaffen. Er war mit Lust und Liebe bei der Sache und diese Arbeit hat ihn die letzen 16 Jahre seines Lebens beschäftigt und ihn srisch und rüstig dis ans Ende erhalten. Es war ihm beschieden, noch die Trennung der Herzogthümer von Dänemark zu erleben. Aber an den Ereignissen, welche dies herbeissührten, hat er keinen activen Antheil genommen, außer daß er 1863 nach dem Tode des Königs Friedrich VII. zu Gunsten seines ältesten Sohnes auf sein Erdsjolgerecht verzichtete. Wenn der Grundzug seines ganzen politischen Denkens gewesen war daß das Recht um politischer Zweckmäßigkeiten willen nicht gebrochert werden dürse, so konnte er sreilich für die letzte Wendung der schleswigsholsteinischen Dinge kein Verzichtein die Verzogthümer

Preußen mußte in ihm den entschiedensten Gegner finden. — Roch eine harte rüfung war dem Herzog vorbehalten. Am 11. März 1867 ward ihm die eue Gesährtin seines Lebens nach 47 Jahren der glücklichsten Che durch den od entrissen. Zwei Jahre später an demselben Tage, am 11. März 1869, ift

ich er entschlafen.

Ueber die Biele feines politifchen Strebens hat ber Bergog fein ganges eben hindurch nie einen Zweifel auftommen laffen. Bas er wollte, lag flar nd deutlich por Aller Augen. Sein perfonlicher Bortheil hatte ibn eber auf e andere Seite gezogen, aber bas Gebot ber Pflicht hielt ihn bei feinem Sand nd Boll. Es war ihm nicht gegeben, bie Bergen ber Menge zu gewinnen; uch ftrebte er nie nach Popularität. Gine gewiffe vornehme Buruchhaltung wichte bem Fernerstebenden als Ralte ericheinen. Wer aber Gelegenheit batte um naber zu treten, ber erfannte bald die Festigfeit und Rlarbeit feiner Uebereugung, die Warme feiner Empfindung. Er fprach feine Unfichten mit großer Scharfe und Bestimmtheit aus und vertheidigte fie mit gewandter Dialeftif; ber er achtete jebe fremde leberzeugung und fonnte Widerspruch fehr wohl erragen, jumal wenn berfelbe auf gute Grunde geftütt mar. Rie fuchte er in ber Debatte aus feiner bornehmeren Stellung einen Bortheil gu gieben. In ben' varlamentarischen Bersammlungen, beren Mitglied er war, pflegte er sich regelmäßig an ben Arbeiten zu betheiligen. Seine Reden waren gewandt in ber Form und ftets bon großer Rlarheit der Argumentation. Es lag nicht in seiner Ratur, die ibealeren Beziehungen der Fragen, die er erörterte, hervortreten zu laffen, aber dafür waren feine Reden auch ftets frei von aller Phrase; er sprach immer, wie die Gnalander fagen, to the point. Denfelben Charafter tragen die gablreichen fleinen Schriften und Auffage, Die freilich alle anonym aus feiner Feber gefloffen find. Das Familienleben im bergoglichen Saufe zeichnete fich burch die größte Reinbeit und Innigfeit aus. Wer je bie Gaftfreiheit bes Bergogs genoffen bat, ber wird fich ftets gern erinnern, wie gart und innig bas Berhaltniß der Familienglieber war, und in wie fchoner Beife im täglichen Leben bie Borguge fürftlicher Elegang mit benen burgerlicher Ginfachheit verbunden waren.

R. Lorengen.

Chriftian Bilbelm I., Graf von Schwarzburg - Conbershaufen, geb. ben 6. Jan. 1647, † ben 10. Mai 1721, Sohn des Grafen Anton Ganther, wurde 1691 von Raifer Leopold I. mit faiferlichen Brivilegien und Rechten belieben und bon bemfelben Raifer 1697 nebft feinem jungern Bruder Unton Gunther in den Reichsfürftenftand erhoben, weshalb er ber erfte Turft bon Schwarzburg-Sondershaufen it. Diefe Standeserhöhung wurde 1709 veröffentlicht. Da fein Bruder feine Leibeserben hatte, daher die ichwarzb.-fondershäusische Ober- u. Unterherrichaft Dorausfichtlich fpater wieder ein Ganges bilben mußten, errichtete er mit bemielben ben von Raifer Rarl VI. 1719 bestätigten Successionsvertrag, fraft beffen immer nur der Erstgeborene in gerader Linie bas Land ungetrennt erhalten follte, wodurch die Befigungen bor weiteren Theilungen bewahrt würden. Diefem Bertrage trat auch ber 1710 ebenfalls in den Reichefürftenftand erhobene Fürft Ludwig Friedrich I, von Schwarzb. Rudolftadt für biefes Land bei. Unter Ch. Bilbelm wurde auch bas Aufhoren ber Abhangigfeit von dem furfürftl. und ladiifden Saufe Sachien, welches über manche fchwarzb. Befigungen Sobeitsrechte bejaß, burch Bertrage angebahnt, refp. mit nicht unbedeutenden Opjern erlauft. - Er mahlte Sondershaufen zur Refibeng und verschönerte biefe burch Bollendung begonnener und burch Aufbau neuer geiftlicher und weltlicher Bebaube. Da bie ihm verlobte Braut, Ludamilia Elifabeth, Tochter Ludwig Gunther's I. aus ber Rubolftabter Linie, Die Liederdichterin, ben 12. Mary 1672 geftorben war, vermählte er fich mit Antonie Sibplla, Tochter bes Grafen Albrecht

212 Chriftiani.

Friedrich von Barby und nach deren Tode zum 2. Male mit der Prinzessina. Wiselmine Christiane, Tochter des Herzogs Johann Ernst von Sachsen-Weimar.

Byl. J. Chr. Hellbach, Archiv von u. für Schwarzburg. Hildurghausen
1787. S. 105 ff. J. Chr. A. Junghans, Geschichte der schwarzb. Regenten.
Leipzig 1821. S. 207 ff. H. F. Th. Apselstedt, Gesch. des Fürstl. Schwarzb.
Hauses, Sondershausen 1856. S. 96 ff.

Une müller. Chriftiani: Chriftoph Johann Rudolf Ch., feiner Beit berühmter und beliebter Rabagog und Rangelredner, Rationalift und im Unfang unferes 3ahrb. einer ber Trager bes beutschen Wejens am Soje ju Ropenhagen, geb. 15. Apr. 1761 ju Rorby in Schwangen (nach bem n. Refrol. b. Deutschen XIX. ju Flensburg), + als emer. Superintendent ju Lüneburg 6. Jan. 1841. Er wurde von feiner Landpfarre Raleby und Molbenit 1793 ale beutscher Sofprebiger nach Ropenhagen berufen, nachbem er fich durch einige erbauliche Schriften befannt gemacht hatte, von denen die "Beitr. gur Beforderung mahrer Beisheit, Tugend und Gludfeligfeit" ins Danische überfest murben. In Ropenhagen legte er 1795 ein balb fehr berühmtes deutsches Erziehungsinftitut an, aus welchem er eine Sammlung feiner Predigten "Bur Beredlung ber Menfchheit" ericheinen lief. Die bor bem Sofe gehaltenen Predigten waren ichon borber gebrudt und ins Danische überseht; Diejes geschah auch mit ben fpateren "Beitragen gur Bereblung ber Menschheit" ic. Geine fentimentale Anleitung gur moralisch-relig. Raturbetrachtung und feine (nicht miffenschaftliche) Anthropologie ichrieb er banifch. 1809 wurde er als Sauptpaftor nach Olbenburg berufen, erhielt den Titel Rirchenrath, wurde ebenda 1812 Propft und 1813 Confistorialrath in Gutin; 1814 Pastor primarius und Superintendent ju Luneburg, wo er 1816 die Stiftung einer Freischule betrieb, 1817 Dr. ber Theologie. Es werden feine "gediegenen Renntniffe" und feine "grundliche Gelehrfamteit" gerühmt.

Rotermund Gel. Sannover. - Reuer Netrol, d. Deutschen. 19. Jahrg. 1841 I. S. 46 (mehrfach ungenau). Rraufe.

Chriftiani: David Ch., als lutherifcher Theolog burch Schrift und Lebre rühmlich befannt, geb. 25. Dec. 1610 gu Greiffenberg i. Pommern, + 13. Febr. Auf ben Spmnafien ju Colberg und Stettin vorgebildet, begann er feint Universitätsftudien ju Greifswald, begab fich 1631 nach Frantfurt a. b. D., im folgenden Jahre nach Roftod, tehrte barauf nach Greifsmald gurud und erwarb die philosophische Doctorwurde bajelbit. Darauf hielt er zu Roftod, Marburg und Strafburg als Wanderdocent Collegia und machte fich einen folden Namen in ber gelehrten Belt, bag ihn ber ichmebische Oberfeldherr Graf Bannier jum Generalsuperintendenten feiner Armee berief. Da jedoch die Kriegsunruhen den Untritt bes ehrenvollen Umtes verwehrten, fo feste er feine Studien noch weiter fort, hörte 1638 zu Bafel die Borlefungen Burtori's und erlernte fpater zu Mar burg unter Sanneten die fprische und chalbaische Sprache. Rach einer gweijährigen Reife durch Deutschland, Holland und England ward er 1642 zu Marburg als Professor ber Mathematit angestellt, vereinigte damit, als mehrere Univerfitätslehrer wegen ber heffischen Unruhen nach Giegen auswanderten, filt eine Beit lang bie Professur bes Bebraifchen und befleidete bis 1650 auch Diejenige ber Beredfamteit und Poefie. Bei ber Wieberaufrichtung ber Univerfität Giegen fiebelte er zuerft als Profeffor ber Mathematit borthin über, wurde aber nicht lange hernach jum außerorbentlichen Professor und Doctor der Theologie er nannt. 3m 3. 1659 ging er als Superintenbent nach St. Gogr. febrte jeboch 1681 nach Giegen als ordentlicher Professor ber Theologie gurud. Die bei einer öffentlichen Disputation unter feinem Borfit gefallene Meugerung, Die ebangelifch-lutherische Rirche werbe in Branbenburg unterbrudt, bufte er auf Anuchen des großen Kurfürsten, wenn auch nur auf turze Zeit, mit Amtsverlust. Lußer geographischen und astronomischen Werken (vgl Jöcher) schrieb er "De dentitate fundamenti justificationis omnibus sidelibus communi, diatriba theoogica de pace et concordia ecclesiastica inter Lutheranos et Reformatos sanienda"; "Disputationes antijesuiticae"; "Antimotiva catholica"; "De paradiso" c. Darnach hat er u. a. Bersöhnung zwischen den hadernden Religionsparteien maestrebt.

Christiani: Friedr. Albert Ch., ein geborner Jude, der 1674 zum Christenthum übertrat. Er war Universitätslehrer zu Leipzig dis 1695. Biographisches u. Schristen s. d. Jöcher und Wolf, Biblioth. hebr. I, 989. III, 945. IV, 958, woselbst er des Diebstahls und der Völlerei bezichtigt wird. — Von seinen Schristen sind besonders hervorzuheben die Ausgabe des Abarbanel'schen Commentars zu den früheren Propheten 1686, ein Commentar zu Jona 1683, "Der Jüden Glaube und Aberglaube", hgg. v. Reineccius 1705 und die bei Wolf 1, 415 erwähnte Uebersehung des rabbinischen Dialogs of in welchem Eldad und Medad über die Zulässigetit des Würselspiels disputiren. Bei dem Letteren sindet sich auch ein Anhang, der ein Verzeichniß talmudischer Lehrer entbalt.

Christiani: Rubolf Ch., wurde ben 27. Jan. 1797 gu Ropenhagen bon deutschen Eltern geboren. Sein Bater (f. o. Chriftoph Joh. Rud. Ch.) be-Meibete bort feit 1793 die Stelle eines beutschen Sofpredigers und fam 1810 als Primarius der Johannistirche und Superintendent nach Luneburg. Der Sohn, feit feinem 12. Jahre auf beutschen Schulen erzogen, ftubirte in Göttingen bie Rechte, wurde Michaelis 1818 Doctor und ließ fich dann als Abvocat in Lüneburg nieder. Ende des 3. 1824 murbe er interimiftifcher Stadtfecretair und blieb in biefem anspruchslofen Aemtchen" bis ju feiner Benfionirung im 3. 1846, wo eine neue Stadtverfaffung in Luneburg eingeführt wurde. Wie ichon auf der Univerfität, fo ergab er fich auch nachber mit Borliebe belletriftischen Beschäftigungen, ohne bag bon feiner insbesondere auch der nordischen Litteratur zugewandten Muße jett ober fpater Proben an Die Deffentlichfeit gelangt waren. Geine litterarifchen Reigungen brachten ihn im 3. 1825 mit Beinrich Beine gufammen, beffen Eltern bamals in Luneburg lebten. "Der gebildetfte Mann im gangen bannöverschen", wie der Dichter ihn vorzustellen liebte, bat beffen argen Spott, aber auch feine warme Zuneigung erfahren. Er hat ihm den unfterblichen Beinamen bes Mirabeau's ber Luneburger Saibe - feit dem 1832 verfaßten Gedichte: an einen ehemaligen Goetheaner (Werke 17, 234), mahrend die bekannten Berje: biefen liebenswürdigen Jüngling u. f. w. irrthumlich auf Ch. bezogen werben - ju banten, aber auch ben vollen Beweis feines Bertrauens erhalten, als er ihn testamentarisch jum Berausgeber feiner Berte bestellte, ein Auftrag, der übrigens unausgeführt geblieben ift. Durch die Befanntschaft mit Beine fam Ch, auch in bas Saus bes Samburger Ontels und lernte bort feine nachbeige Frau, eine ju Bordeaux geborene Bruderstochter Salomon heine's, Charlotte Beine, Die vom Ontel reich ausgestenert wurde, tennen. - In Die Deffentlichfeit trat Ch. im 3. 1831. Seine Beredfamteit, die eine allerdings unferm Beichmad befrembliche Mischung von juriftischer Deduction und lyrischen Aufdwingen zeigt, fein schlagfertiger Wit, feine entschiedene Parteiftellung berhafften ihm bald einen hervorragenden Plat in ber zweiten Rammer der hannoverschen Ständeversammlung. Sein politischer Standpunkt, ben er nicht blos gegen bie Regierung, fondern auch gegen Dahlmann und Stube zu mahren hatte, war der eines vorgeschrittenen Liberalen, oft mit hinneigung zu dem Mufter Nomegens, fo bag Dahlmann fcherzend bon ber Berfaffung Chriftiania's als Chriftiani's lieber Tochter reben burfte. Un ber Berathung bes Staatsgrundgeleges nahm er eifrig Antheil und war Mitglied fast fammtlicher Conferenzen, Die jur Ausgleichung ber abweichenden Beichluffe beiber Rammern gehalten murben. Dbichon er fich gegen die meiften Capitel bes Entwurfs im Gingelnen ertlatt hatte, trat er boch bei ber Schlugabstimmung am 13. Marg 1833 fur die Unnahme bes Bangen ein. Anftatt ben Beweis von Dagigung und Patriotismus, ber in foldem Botum lag, anzuerfennen, benutte die Regierung bes Ronigs Ernft Auguft es nachmals gegen feinen Urheber, balb um ihn bem Bunbestage als Demagogen und feine Meugerung wegen bes barin berrichenben Biberhalls revolutionarer Banalibeen ju benunciren, balb um in einer foniglichen Broclamation bas Land por bem Manne zu warnen, ber nach feinen eigenen Worten nie ein auf bem bestehenden Rechte berubendes Staatsgrundgesek gewollt habe. Dies erbitterte Auftreten war allerdings nicht ohne Grund. Ch. war einer ber eifrigften und ausdauernoften Rampfer für die durch fonigliche Willfur umgeftogene Berfaffung. Er gehorte allen ftanbifchen Berfammlungen biefer Beit an, ftand mit an ber Spike ber turglebigen zweiten Rammer bom Sommer 1841, wurde bann aber nach ber Reuwahl vom Robember beffelben Jahres burch Urlanbeberweigerung bon weiterer politischer Thatigfeit im Lanbe ausgeschloffen. Gi waren gunächst Privatangelegenheiten, die ihn im Berbft 1846 nach Ropenhagen führten. Aber eine ichon früher gefnüpfte Beziehung zu Konig Chriftian VIII. ward die Beranlaffung, ihn zwei Jahre in Danemart festzuhalten und feinen Namen in die fchleswig-holfteinische Angelegenheit zu verwickeln. Der Ronig, unbefriedigt bon bem banifchen Commiffionsbebenten und tief berlet burch bas Rieler Gutachten, trug Ch., ber in ber Anerkennung bes Rechts ber Bergogthilmer auf untrennbare Berbindung, nicht aber in ber Succeffionsfrage mit den bentichen Anfichten übereinstimmte, als einem beiben Nationalitäten befreundeten Manne die weitere Untersuchung ber ftreitigen Buntte auf und ließ ihm gu bem Brede die banifchen Archive öffnen. Erft vier Bochen vor dem Tobe bes Ronigs wurden die von Ch. als die wichtigften bezeichneten Acten aufgefunden und ihm juganglich gemacht, fo daß die Arbeit nicht zu einem außern Abichluß gefommen ju fein fcheint; benn ein Berhaltniß ju R. Friedrich VII. und beffen Regierung ftellt Ch. aufs bestimmtefte in Abrebe. "Auf Diefe volltommen unabhangige, wiffenschaftliche Forschung des Privatmanns beschräntt fich einzig und allein meine Begiehung gu ber fraglichen Angelegenheit," ertlarte er in öffentlichen Blattern, als fich bei feiner Rudfehr nach Deutschland im Rovember 1848 bie Angriffe erneuten, die im Jahre vorher wegen feiner Barteinahme und feiner angeblichen Bregthätigfeit für Danemart gegen ihn erhoben waren. "Die habe ich einen einzigen Buchftaben in der betreffenden Streitfrage mittelbar ober unmittels bar bruden laffen," ein Musfpruch, an beffen Buverläffigfeit bei einem Manne, beffen Feber ebenfo fchwer als feine Bunge leicht in Bewegung ju feben war, nicht zu zweifeln ift. Gine Rolle im öffentlichen Leben bat er feit feiner Beimtehr nicht mehr gespielt. Er ftarb zu Gelle mahrend feines bortigen Aufenthalts als Geschworener am 21. Jan. 1858.

Strodtmann, Heine's Leben 2, 6. Max Heine, Erinnergn. an H. Heine, S. 67. Hannov. Portfolio 2, 181, 353. Hamburg. Corresp. v. 30. Dec. 1848 Nr. 310.

Christiani: Wilhelm Ernst Ch., geb. 1731, war der Sohn des Apotheters Konrad Ch. in Kiel; er besuchte die Kieler Gelehrte Schule, ward 1748 in Kiel Studirender der Theologie, studirte dann in Jena, wurde in Rostod 1757 Magister oder, wie wir jeht sagen, Doctor der Philosophie, und 1758 Mitglied der herzoglich teutschen Gesellschaft in Jena. Nach Kiel zurückgesommen, wart Ch. hier nostrisicirt oder nach gehaltener Disputation als Doctor anerkannt; e präsidirte bei mehreren Disputationen und wurde 1761 außerordentlicher Prosesso des Naturrechts und der Politik, 1764 ordentlicher Prosesso

und Bibliothefar. Der Profesior ber Beredsamteit und Boefie Schwanik war ange frant, an feine Stelle murbe ber befannte Bhilologe Wilh, Aug, Ernefti erwartet und fein Rommen nach Riel in dem index scholarum jum Sommer 1765 angefündigt, er tam aber nicht; 1766 wurde unfer Ch. ju feinen andern fachern Brofeffor ber Beredfamteit und Boefie, und als Rohler 1769 nach Gotlingen gegangen war, 1770 auch Professor ber Geschichte. Im Wintersemester 1770 mar Ch. ber einzige Brofeffor ber Rieler philosophifchen Facultat. Ch. rigte eine große Thatigfeit; außer ben vielen Borlefungen, Die er ju halten wite, ichrieb er als Professor ber Gloqueng jährlich vier Festprogramme, ju Beibnachten, Oftern, Pfingften und Michaelis, bas Michaelisprogramm fiel 1770 weg und die drei andern Brogramme wurden jum Theil zwei Collegen jugewiesen. Auch jum Geburtstage bes Landesherrn und zu andern Weftlichkeiten hatte ber Profeffor ber Beredfamteit Programme ju fchreiben und Reben ju halten. Die Anordnung des Bergogs Friedrichs IV. von 1701, bag alle Wochen, bon 1707, daß alle vierzehn Tage nach Ordnung ber Facultäten eine öffentliche Disputation gehalten und bagu auf öffentliche Roften eine lateinische Abhandlung bes Decans gebruckt werbe, ward nicht lange gehalten, aber ich finde boch von 66. amei Fribericianische Disputationen ober Differtationen aus ben Jahren 1764 und 1769, zwei Rieler Studirende follten unter Chriftiani's Prafibio über bieje Abhandlungen bisputiren. Ch. und fein College C. E. B. Sirichfelb ftifleten 1778 eine litteraviiche Societat, welche eine Lejegesellichaft bezwechte. Bon Mitaliebern ber Societat wurden auch Reben gehalten, namentlich von Ch. Bon ben vielen Programmen, Reben und Dentichriften Chriftiani's barf ich, bes beidrantten Raumes wegen, nur wenige hervorheben. Die Rebe zum Geburtstage bes Groffürften, gehalten 1767, "Bon bem mahren Begriff ber herrichenden Religion eines Staates" wurde 1775 wieder gebrudt mit Chriftiani's guerft 1767 erichienener Schrift : "Die gute Sache ber Diffibenten in Bolen". Gin 3weitampf in Riel zwifchen mei Studirenden, bem Grafen Magnus b. Stolberg und einem Livlander, tam ur Untersuchung bes afabemischen Confistorii, Stolberg war gefallen. Ch. schrieb gegen bie Anficht mehrerer Juriften, welche bei einem folchen Tobesfall einen Tobichlag aus indirectem Borfat annahmen, eine fleine Schrift: "Die Chimare rines Tobtichlags aus indirectem Borfah", welche 1783 in heinze's Riel'schem Ragagin vor die Geschichte zc. Bb. 1. G. 345 ff. und 1788 wieder in (Roppe's) Rieberfachfifchem Archiv für Jurisprudeng Bb. 1. G. 3 ff. gedrudt wurde. In beinge's Reuem Riel'schen Magagin Bb. 2. S. 365 ff. ließ Ch. eine Bertheibigung feiner Anficht druden. Der Thater in bem Duell wurde nicht jum Tobe, fonbern jur Gefängnifftraje verurtheilt. In ben Jahren 1786-89 ichrieb Ch. vier Programme: "Materialien jur Geschichte Bergogs Johann des Jungern, bes Stammbaters bes augustenburgischen Saufes". Ihm war von den Stanben die Guldigung verweigert. Bon den Reben bebe ich die 1788 gehaltene auf ben Rangler Johann Andreas Cramer hervor. Diefer war für die Universität und auch fonft fur die Bergogthumer febr thatig, er gab ben Bergogthumern 1780 in "MIgemeines Gefangbuch", 1785 einen "Lurgen Unterricht im Chriftenthum". In ben Jahren 1775-79 erichien Chriftiani's "Geschichte ber Bergogthumer Schleswig und Solftein", Th. 1-4. bis jum 3. 1459. Gine Fortfegung gab 66. in feiner 1781-1784 erichienenen "Geschichte ber Bergogthumer Schleswig und Solftein unter bem olbenburgifchen Saufe", Th. 1. 2. Diefes Wert geht bis jum Jahr 1588. Ch. hatte zu biefer Arbeit ernfte Studien gemacht, auch bas tonigliche Archib in Ropenhagen benutt, neben ber Darftellung ber Lebensnachrichten bes Candesheren hat er die Berhältniffe ber Cinwohner bernäffichtigt. Der Berfaffer fucht Die Geschichte mit Unparteilichfeit barguftellen. Ch. ftarb 1. Sept. 1793. Gin Regifter ju Chriftiani's Geschichte ber Bergogthumer gab

Prosesson Geinze 1797 heraus. Bor Ch. war von Prosesson Abam Heinrich Ladmann eine "Einleitung zur Schleswig-Holsteinischen Historie während der Regierung des oldenburgischen Stammes" in sieden Theilen 1730—1754 erschienen, der letzte Theil erschien nach Ladmann's Tode, er geht dis zum Jahre 1643. Diederich Hermann Hegewisch setzte Christiani's "Geschichte der Herzogthümer Schleswig und Holstein unter dem oldenburgischen Hause" dis zum Jahr 1694 sort als Theil 3 und 4 von Christiani's Geschichte, auch betitelt: "Schleswigs und Holsteins Geschichte unter Christian IV., Herzog Friedrich zc., Friedrich III. und Christian V. und den Herzogen Friedrich III. und Christian Albrecht." Die beiden Theile erschienen Kiel 1801 und 1802, eine kurze Fortsehung dis 1808 gab P. v. Kobbe 1834 heraus.

Ein kurzes Leben Christiani's mit Angabe der Schriften besselben steht in B. Kordes' Lexikon der jetzt lebenden Schl.-Holstein. Schriftsteller, Schleswig 1797, Anhang 1. S. 438—455. (In diesem Anhang stehen auch Biographien schon Berstorbener.) Der Schwiegersohn Christiani's, Valentin Aug. Heinze, gab mit seinem schon erwähnten Register zu Christiani's Geschichte der Herzogthümer 1797, Nachricht von dem Leben und den Schriften Christiani's.

Ratien.

Chriftiausen: Johannes Ch., geb. 31. März 1809 zu Schleswig. Borgebildet auf der Domschule seiner Baterstadt, studirte er in Bonn, wo besonders Riebuhr's Vorträge ihn sessellen, Berlin und Kiel 4½ Jahre die Rechte, erwarb an der letzteren Universität 1832 die juristische Doctorwürde und ward daselbst 1843 zum außerordentlichen, 1844 zum ordentlichen Prosesso der Rechte ernannt. Er starb in Folge eines Rervenleidens am 19. März 1853.

Ch. war von der Natur an Körper und Geist reich ausgestattet, namentlich auch von einer eminenten künstlerischen Begadung. Daß dieser Mann—eine wissenschaftliche Krast ersten Ranges, ein ernster, höchst anregender Lehrer, von hinreißender Liebenswürdigkeit in Freundesverkehr, allen idealen Bestrebungen seiner Zeit hingegeben — sich nicht einen großen und einstlußreichen Wirtungskreis verschafft hat, kann sast räthselhaft erscheinen und erklärt sich nur durch eine gewisse Excentricität seines Wesens, deren Mäßigung und Läuterung durch einen srühen Tod unterbrochen wurden. Die wissenschaftliche Bedeutung des Mannes wird durch die nachsolgende Mittheilung eines ihm eng verbundenen Jugendsreundes und Mitstrebenden, des jezigen Präsidenten des Oberappellationsgerichts zu Lübeck, Dr. Kierulss, in überzeugender Weise klar gestellt.

"Er war der Berjasser zweier Schriften, betitelt: "Die Wissenschaft der Römischen Rechtsgeschichte", 1838, Altona, Berlag von J. F. Hammerich und "Inftitutionen des Römischen Rechts", Altona 1843, Hammerich. Beide sind Meisterwerke ersten Ranges. Die allgemeine Einleitung zur ersten Schrift beginnt, ehe sie an die Darlegung des Begriffs von dem besonderen Gegenstande dieses Werksgeht, mit einer zusammenhängenden Reihe von Auseinandersetzungen über die Allgemeinbegriffe "Substanz. Geist, Bewußtsein, Wissen und Wissenschaft", gelangt zu dem Sat, daß es im Rechtsgebiete nur eine Wissenschaft von positivem Recht geben kann, und sucht es begreislich zu machen, daß die Totalität des Wissens vom Recht Wissenschaft und Theorie umfaßt, und zwar jene erstere die Rechtsphilosophie und die Rechtsgeschichte, die Theorie aber Theorie der Gesetzgebung und Theorie des Rechts.

Es ist jedem, der an das Studium dieses Werks herantritt, zu rathen, nicht zuerst mit dieser allgemeinen Einleitung sich zu beschäftigen, sondern sich zunächst mit der geschichtlichen Einleitung (S. 38) über die Ansänge der römischen Rechtsgeschichte bekannt zu machen, von da aus der serneren Entwicklung zu solgen, und schließlich erst zum Ansange des Werks zurüczukehren. Er wird

sann zur Einsicht gelaugt sein, daß jene Einleitung nicht ein bloßes Beiwerk ist, das auch anders lauten oder ganz sehlen könnte, sondern ein nothwendiger Ansang, welcher durch das ganze vollendete Werk seine Bewährung erhält.

Bas ber Berfaffer in beiben Werten geleiftet, zeichnet fich nicht blos aus burd Reichthum, Bulle und Originalität ber Gebanten, fonbern bor allem auch baburch, bag biefe Gebanten nicht willfürlich erfunden und gebacht, fonbern treu bem bon ihm behandelten Gegenstande nur aus ber Ratur Diefes Gegenftanbes felbft hervorgegangen find. Und grabe biefe Eigenschaft feines Dentens, nicht blos geiftreich zu fein (er war im hochften Grabe auch bies, aber mehr als bies), fondern gang und feft bem Bejen feines Stoffes gu folgen, und nur bas geiftige Organ ju fein, aus dem und burch welches die Wahrheit und Wesenheit ber bon ihm behandelten Sache bon felbit und mit innerer Rothwendigfeit bervortrat - grade dies befähigte ihn, vorzugsweife bas romische Recht zu bebanbeln, an bem er ju zeigen hatte und gezeigt hat, bag und wie biefes Recht beworgetrieben ift aus ber Wirklichkeit ber natürlichen Buftande jener Nation, und daß baffelbe nicht blos für fie felbst ein wahres rechtes Recht war, sondern buch biefe Eigenschaft ber Wahrheit sich zu derjenigen Universalität herausgearbeitet hat, die es geeignet machte, allgemeines Recht nicht nur ber bamaligen Belt, fonbern auch fpaterer Staaten und Bolter gu werden.

Er war ausgerüftet mit der Sabe unmittelbarer lebendiger Anschauung fremder Bolfseigenthümlichkeit, mit einem raschen sicheren Combinationsvermögen, das ihn besähigte, in entlegen und verschieden scheinenden Gegenständen den Kern des inneren Zusammenhanges mit Sicherheit zu sinden, und begabt mit dem gesundesten kritischen Blick, der ihn in den Stand setze, in den Ueberlieseungen der Alten das zu unterscheiden, was ihrer eigenen Zeit angehörte, von dem, was ihnen selbst überliesert war, und was sie, wenn auch begabt mit dem höchsten praktischen Blick, doch vermöge ihres historischen Ungeschicks nicht in seiner reinen Ursprünglichkeit zu ersassen vermochten. Alle diese Eigenschaften machten ihn zum Autor Litterärischer Erscheinungen, welche den höchsten

Inforderungen ber Wiffenschaft genügen.

Man hört und lieft viel von organischem Zusammenhange, von Organismus und organischer Entwicklung des Rechts, und man hört versichern, daß sich solche Entwicklung in diesem oder jenem Rechte oder etwa gar in jedem Recht sinde. Aber vergebens sucht man in der Litteratur nach einer Probe solcher Entwicklung. Es ichlt nicht blos an einer auch nur einigermaßen besriedigenden Erörterung des Begriffs von geistigem Organismus, sondern vor allem auch an der Darlegung, das und wie in dem Leben und Recht einer bestimmten Ration solche organische Entwicklung sich stufenweise wirklich vollzogen habe. Hier nun, in diesen beiden Werten, dommt dem, der ernstes Denten nicht scheut, jener Begriff an sich und in seiner Realisirung in der Geschichte, in dem Werden des Rechts zur Anschauung.

Die bekannten beiden Sate der XII Taseln, welche die vollkommene privatrechtliche Freiheit des pater familias sanctioniven, und die längst anerkannte Wahrbeit, daß diese Sanction sediglich die Anerkennung eines vor jenem Zeitalter bestandenen uralten Gewohnheitsrechts enthielt, rechtsertigen von selbst die Gedanken des Bersassers über den Uransang des Privatrechts in der Plebejergemeinde und über den Charafter dieses uransänglichen Rechts. Aber eine höhere Bürgschaft der Wahrheit dieser Schilderung, als jedes vereinzelte historische Zeugniß zu geben vermag, gewährt der Zusammenhang der weiteren Entwicklung mit jener Grundlage des Rechts, sowie der Gewinn tieseren Verständnisses der dateren Mannigsaltigkeit des Rechts und seiner Institute. Tressend und unnachahnlich ist die Art und Weise, wie der Versassser auf jeder Stuse der organischen Entwicklung das praktische Bedürfniß, als das treibende Moment der

Entfaltung bes Rechts, bervorhebt. Mit ber Sicherheit eines claffischen romifchen Juriften erfaßt er bie Brunde bes Rechts, aber feine Aufgabe, nicht blos eine Geschichte des romischen Rechts, fondern die Biffenschaft ber Geschichte bes romifchen Rechts ju fchreiben, führte ihn weiter, nämlich babin, auf jeber Stufe ber objectiven Entwidlung bes Rechts ju zeigen, bag biefelbe nichts andres fei, als die Realifirung der Rechtsidee felbft, die Geschichte des Rechts diefer be fonderen römischen Ration nichts anderes als Die Bertorperung ibeeller Birtlichteit. Aber grabe biefe miffenichaftliche Fulle, welche insbefondere bem erften Wert int alle Bufunft ben Werth und die Burbe eines wiffenschaftlichen Runftwerfe ber leibt, boch dem gewöhnlichen, wenn auch scharfen und logisch geschulten aber mit ber Form abstracter wiffenschaftlicher Forschung nicht vertrauten Denten als ein mußiges, frembartiges und abstoßendes Bewand fo lange erscheint, bis es fic entschließt, felbitthatig in eine folche Urt bes Dentens fich bineinzuleben, grade diefe Besonderheit des Berts ift ein Sindernig der weiteren Berbreitung beffelben geworben. Satte ber Berfaffer es über fich gewinnen fonnen, was er feiner gangen Individualität nach nicht fonnte, die Refultate feiner Forichungen in einzelnen Abhandlungen, in einem nach feiner eigenen Ueberzeugung unmiffenichaftlichen, der großen Daffe bes gebilbeten juriftischen Bublicums aber grabe gufagenden Gewande ericheinen zu laffen, fo waren fie fchon langft Gemeingut bes juriftifchen Bublicums geworben.

Rur theilweise trifft das soeben bezeichnete hinderniß allgemeinerer Anertennung das zweite Werk. Es theilt durchaus die oben charafterisirten Borzüge des hauptwerks und kann als eine Art Commentar zu letzterem von allen denen benutzt werden, welche Lust und Beruf haben, sich der tieseren Erkenntniß des römischen Rechts zu widmen. Es war ursprünglich bestimmt zum Unterricht junger Männer, war berechnet auf Leitung und lebendige Gegenwart des Meistens selbst. Aur schwer wird es künstig zur Grundlage akademischen Unterrichts dienen können, weil nicht leicht die Besonderheit der Darstellung und des Gedantenganges von Dritten vertreten werden wird. Wol aber kann es juristisch bereits Gebildeten, Praktikern wie Theoretikern, dienlich sein zur Vertiefung ihres Wissens und zur Erweiterung der von ihnen gewonnenen Erkenntniß der Gründe

und bes Bufammenhanges bes romischen Rechts. -

In unserem realistischen Zeitalter, wo die nationalen Kräfte an erfter Stelle bem, mas Rugen bringt, bienen, wo im Rechtsgebiet bas Sammeln bon Rechtsenticheidungen und Rechtsbestimmungen leidenschaftlich betrieben wird, wo die richterliche und advocatorische Brazis wesentlich in solchen Ansammlungen einen Behelf fur die Sicherheit des Rechtes findet und aus ihnen die rechte Gewähr für Gleichmäßigfeit des Rechtes entnimmt, wo das an fich bochft nuglide Cobificiren, recht geeignet eine außere Ginheit bes Rechts aber auch nur biefe Einheit hervorzurufen, an ber Tagesordnung ift, in folchem Zeitalter tann 6 nicht auffallend erscheinen, wenn Werte ber bier besprochenen Art geringe Beach tung finden. Aber biefe Beit wird mit ber ihr eigenen Rapiditat vorüberraufchen, und bann werben biefe Reliquien eines großen Beiftes gu ihren vollen Ghren gelangen, und es wird ber icharie berlegende Ton, ben ber Berjaffer, insbejondere in den Anmerkungen jum erften Wert, wider feine Gegner angeschlagen bat, und ben biefe Gegner nicht burch Biberlegung, fonbern lediglich burch ben Berfuch bes Tobtichweigens beantwortet haben, in bem Licht eines völlig gleichaultigen Beiwerfs ericheinen." G. Befeler.

Christine, Herzogin von Holftein-Gottorp, war die Tochter des Landgrafen Philipp des Großmüthigen von Hessen. Sie wurde durch ihre Lochtes Christine die Großmutter Gustav Abolis von Schweden und durch Karl Friedrich Herzog von Holstein-Gottorp, die Ahnsrau der russischen Kaisersamilie. Ans 29. Juni 1543 ju Raffel geboren, empfing fie nicht nur ben Ramen ihrer Mutter Chriftine, einer geborenen Pringeffin bon Sachfen, fondern auch beren portreffliche Eigenschaften. 3mar verlor fie die Mutter ichon in ihrem fechsten Lebensjahre, aber fie erhielt nichtsbeftoweniger burch Glifabeth, Die Schwefter ihres Baters und Bittme bes Bergogs Georg von Sachfen, welche eine ebenfo treue als porurtheilsfreie Anhängerin ber Reformation war, eine forgialtige Er-3m 3. 1543 ließ Erich XIV., Ronig von Schweben, ter Sohn Buftav Bafa's, um ihre Sand anhalten; boch erfuhr Landgraf Philipp gludlicherweife noch bei Zeiten allerlei Wintelguge bes Konigs; er gab beshalb bem Bergog Abolf von Solftein-Bottorp, ben er naber fannte, ben Borgug. Ronig Grich fiel befanntlich nachher in Wahnfinn und verlor die Regierung, mahrend Chriftinens gleichnamige Tochter mit feinem jungften Bruber, Konig Rarl IX., vermablt wurde. Der ichwedische Geschichtschreiber Beiger fagt von biefer: "Gie war icon von Geftalt und Buchs, boch und ebel an Muth und Ginn; ihr Sohn (Guffab Abolf) ward ftreng erzogen und gur Arbeit, Tugend und Mangheit angehalten" - eine Erziehung, die in der That treffliche Früchte getragen hat. Die Ghe ber Bergogin Chriftine warb mit gehn Rinbern gefegnet, beren Erziehung fie fich febr angelegen fein ließ; auch widmete fie taglich brei Stunden geiftlichen lebungen, jedoch ohne alle Engbergigteit, benn fie glaubte gwar, bag Luther durch den Beift Gottes getrieben gewirft habe, aber befannte fich ju feinen Schriften nur infoweit biefelben mit bem gottlichen Worte übereinftimmten. Bei gewiffenhafter Erfullung ihrer hauslichen Pflichten fand fie noch Beit zu vielfeitigen Berten ber Liebe. Den Rirchen und Schulen widmete fie ihre besondere Sorgialt, Studirende ber Theologie unterftugte fie freigebig, ben Armen war fie tine Belferin in ber Roth und bereitete ben Rranten eigenhändig Argneien, ju welchem Zwede fie fich grundliche Renntniffe ber Arzneifunde erworben hatte. Rach bem ichon im 3. 1586 erfolgten Tobe ihres Gatten, wirtte fie gewiffermaßen ale Bormunderin ihrer vier noch minderjährigen Gohne und bewährte, wie Baig fich ausbrudt, etwas von dem fraftigen Ginn ihres Baters in der Bertheidigung ber Intereffen ihres Saufes. Gie beichloß ihr Leben am 13. Dai 1604 auf bem Schloffe ju Riel, welches ihr bie Sohne jum Bohnfit eingeräumt hatten. Bon ihren Schriften erschienen im Drud: "Geiftliche Pfalmen und Lieber", Schleswig 1590 und ein "Gebetbuch", Lubed 1601.

Bernhardi. Chriffine, geb. Bergogin ju Dedlenburg = Guftrom, bermablte Grafin au Stolberg, geb. 14. Aug. (a. St.) 1663 au Guftrow, † 3. Aug. 1749 ju Gebern in ber Wetterau. Gie war bie fünfte Tochter bes Bergogs Buftav Abolf au Medlenburg - Guftrow und ber Magbalene Gibplle, bes bergogs Friedrich von Schleswig = Golftein = Gottorp Tochter. In bem elterlichen Saufe erhielt fie trot ber außern Bracht bes Sofes in Theater, Tang und Schäferspielen von fruhauf eine forgfältige firchliche Erziehung. Unter bem Gindrude glangenber Geftlichkeiten in Golftein erfuhr bie Bergogstochter in ihrem 16. Lebensjahre eine gewaltige innere Umwandlung, die fie felbst als ihre geiftliche Erwedung bezeichnet, mabrend ihr geiftlicher Rath und Freund Spener barin nur eine Auffrischung und nachhaltige Ausmunterung bes in ihr ichon gegrundeten driftlichen Lebens erfennen wollte. Rach einer hierauf folgenden breifahrigen Rrantheit völlig genesen erfaßte fie mit ganger hingebung bie Gpenenichen Bestrebungen zu einer Erneuerung bes chriftlichen und firchlichen Lebens und trat mit bem berühmten Gottesgelehrten in einen burch mehr als 20 3ahre gepflogenen brieflichen Berfehr. In ihrem 20. Jahre vermahlte fich bie Fürftin am 14, Mai 1683 mit bem Grafen Ludwig Chriftian gu Stolberg. Diefer, am 8. Gept. 1652 gu Alfenburg geboren, gehörte gu ber alteren Wernigerobi-

ichen Linie bes Saufes, von der er fich erft feit bem Jahre 1677 burch Theilung mit feinem alteren Bruder Ernft als Begrunder einer befonberen Linie Stolberg-Gebern abgezweigt hatte. In erfter Che 1680 mit einer geborenen Bergogin bon Burtemberg-Reuftabt vermablt, war er feit 1681 Bittwer, Ch. fchenfte ihrem Gemahl binnen 23 Jahren 24 Rinder und binnen 65 Jahren bei Lebzeiten eine birecte Rachfommenschaft bon 132 und mit ben Schwiegerfohnen, - Tochtern und -Enteln eine folche bon 151 Geelen, - ein Gegen, ber in Berbindung mit ber perfonlich = fittlichen Tuchtigfeit diefes Nachwuchses die Berehrung gegen die Stammmutter mehr und mehr fteigerte und überdies mit Rachbrud für bie altteftamentliche Eregeje gur Ertlärung ber vielfach angegweifelten Bermehrung ber Rinder Ifrael berwendet murbe. Die Fürftin übernahm und leitete perfonlich die Pflege und erfte Ergiehung aller Rinder und wir horen, wie fie ben Erbgrafen ichon im vierten Jahre eingehend über ben 3nbalt ber beiligen Schriften mit Ruganwendung auf fich felbft prufte. Bei aller Innerlichteit mar Chriftinens Chriftenthum nüchtern und prattifch; fie borte in Diefer Richtung fehr gern ben Rath bes gleichgefinnten Spener, ber fie auch einmal beruhigte und in Schut nahm, als ihr Bofprediger ihr wegen ihrer, ibrer Rinber und Soffraulein ju weltlichprunkenber Rleibung Borftellungen machte. Auch ihre Gaben als Regentin follte fie burch bas im 3. 1710 balb nach einander folgende Ableben ihres Gemahls und ihres Schwagers in der Graffchaft Bernigerode zu entfalten Gelegenheit befommen. In ber letteren vertrat fie -Raifer Jojephs Beftätigung biergu erfolgte am 16. Marg 1711 - ihren alteften Sohn Chriftian Ernft bis jum 10. April 1714. Sie fand genug zu thun, benn bie Berwilberung in Folge bes breißigjährigen Briegs trat hier in langiahrigen Streithanbeln awischen Magiftrat und Bürgerschaft, in Unbotmäßigkeit gegen die Berrichaft und in Truntfucht, Bollerei und Schlägereien fehr ftart ju Tage. Dagegen erließ fie, besonders zur Unterdruckung der "Bacchanalien", unterm 16. Rov. 1711 eine Berordnung gur beffern Feier ber Sonn- und Feiertage, durch welche die Wirthsbaufer an biefen Tagen gang geschloffen wurden. 3war erhob Ronig Friedrich Bilhelm I. von Preugen 1713 Ginfpruch wiber biefen Erlag, indem "fonderlich Unfer bobes Intereffe megen ber Accife per indirectum" babei betheiligt fei; aber die Fürstin rebete bem Konige fo feierlich und nachbrudlich ins Bewiffen, daß ber fonft fo fest auf feinem Willen bestehenbe Monarch bas Ebict unangefochten ließ. Aber mehr noch als burch einzelne Berordnungen und Ginrichtungen, 3. B. Die Ginführung eines erften Wernigerobischen Gesangbuchs, hatte Ch. icon bor bem Tobe ihres Schwagers eine große Bedeutung fur Die Grafschaft, indem burch ihre Correspondens mit Spener der befannte Theologe und Lieberbichter Beinrich Georg Reuß 1696 als Superintendent und Oberprediger nach Wernigerobe berufen und daburch ber Spener'iche Bietismus bafelbft einund durchgeführt wurde. Auch nach ihrer Bormundichaft war ihr geiftiger Einfluß hier groß und unter ihren Augen bollzog fich als eine Frucht ihres Ginfluffes im Commer 1728 in ber Barggrafichaft eine jener mertwürdigen "Erwedungen", beren jedem Separatismus abgeneigte Ratur fich besonders im Berhaltniffe gu Bingendorf zeigte. Denn mabrend diefer im 3. 1731 mit offenen Urmen war begrußt worben, fagte Chriftinens vollig gleichgefinnter Cobn Chriftian Ernft fich gang von ihm los, als fich Auswüchse und Ueberschwenglichkeiten zeigten. Die driftliche Dulbung murbe besonders an bem Sofe ihres Schwiegersohns Graf Ernft Cafimir ju Dienburg in Bubingen in einer Beife und mit folder Uneigennutgigfeit geubt, wie fie bamals grabezu unerhort mar. Chriftinens Bebeutung für ben Sieg und bie Ausbreitung bes Spenerifchen Bietismus in feiner beften Geftalt wird man gewiß fehr hoch anichlagen muffen. 3hr bebeutfamer Ginfluß als Mutter und Stammmutter gablreicher regierender

Chriftl. 221

fürften und Grafen wurde noch vermehrt burch bie naben pormunbichaftlichen Beziehungen ju Danemart-Rorwegen, Branbenburg und mehreren fachfischen Linien. Trot ihrer überaus reichen praftifchen Thatigfeit, wogu feit bem Tobe ihres Gemahls häufige Reifen tamen, fand die Fürftin doch nicht nur Beit gu ben von ihr perfonlich gehaltenen Andachten mit ihrem Sofgefinde, fondern auch ju ftiller Cintehr und wiffenschaftlicher Beschäftigung. Die gräfliche Bibliothet in Bernigerobe bewahrt 6 Banbe und Bandchen von ihrer Sand geschrieben, welche theilweife Predigten und Schriften ausziehen, theilweife aber auch eigene "meditationes" und Betrachtungen, Erkfärungen von Stellen ber beiligen Schrift mit Auganwendung auf ihre Beit und befonders auf fich felbft enthalten, die fich oft burch Tiefe und ftets burch echte bemuthige Gelbftfritit auszeichnen. Dit einer Reihe angefebener Manner aus bem Spener'ichen Rreife, Geiftlichen wie Richtgeiftlichen, pflog bie Fürftin einen lebhaften Briefwechfel über theologische, astetische, lichenrechtliche und andere Fragen, mit ben befannten Theologen und Chiliaften Beterfen, Beinrich Georg Reug, bem Juriften Johann Arnold, den Darmftabter Theologen Gberh. Phil. Buhl, Dr. Joh. Wilh. Walther u. a. Bervorzuheben ift noch eine bon ihrem hofmebicus Joh. Cam. Carl - bem Großbater bes banifden Minifters Struenfee - an fie gefandte Anweifung über bie nothwendige Selbfiprufung, worin diefer eigenthumliche Medicus ber Fürftin als Seelencur Titel für Titel und für fehr concrete Fragen Gewiffensbedenten für ihr Berhalten gegen Bermanbte, Diener, Glaubige, in Rrantheit, bei Bermaltung ber irbifchen Guter Diefes Schriftfitd murbe in allen Ehren gehalten. In ihrem letten Willen hatte die Fürftin fich allen Pomp bei ihrer Beftattung und befonders bas Salten einer Leichenpredigt mit bem bamals üblichen Lebensabrif berbeten aus Beforgniß, man möchte nur bas Bute an ihr erheben, ihre menichliche Schwachheit und Wehler aber verschweigen.

Rach handschriftlichen Quellen des gräflichen Archivs und der Bibliothet zu Wernigerode. Bgl. übrigens Köhler's Münzbelustigungen XXI. (1749) St. 34 und 35. Ed. Jacobs.

Chriftl: Anton Jojeph Ch., geb. ju Regensburg 2. April 1802, als Sohn bes fogenannten "biden (Rarl) Chriftl", eines mittelmäßigen Schaufpielers, † 2. Rebr. 1865. Ch. bebutirte bereits am 17. Sept. 1811 als Otto Bunbolbingen in "Arnold v. Winfelried" ju Bafel; jog bann mit feinem Bater durch Rugland und Deutschland, trat 16 Jahre alt in Agram bas erfte Engagement an. Bon 1819-1825 in ben berichiebenften Fachern als Schaubieler, wie auch als Regiffeur, bei ber bon feinem Bater begrungeten Truppe thatig, übernahm er nach beffen Tob (1825) die Direction, gab fie jedoch balb wieder auf, um an den Theatern ju Regensburg, Sanau, mehreren Städten ber Schweig, Jungbrud, Salzburg und Brag als Darfteller und Regiffeur fich berbient ju machen. Die nachsten 5 Jahre - mit Ausnahme einer furgen Directionsführung in Roln - waren ausschlieglich Gaftfpielreifen burch Deutschland und Rufland gewibmet. Geine originelle Darftellung tomijcher Rollen, wie 3wirn, Staberl, Falfche Catalani, Rappelmacher u. m. bgl. machten ihn überall jum willtommenen Gaft. Doch weber ber große Beifall noch bie ihm übertragene Stellung eines Oberregiffeurs in Ronigsberg und technischen Directors am Coblenger Stadttheater fonnten ihn lange an einen Ort feffeln. Raftlos jog er bon Stadt ju Stadt, 1842 fogar nach London. 1843 Regiffeur in Würzburg, engagirte er fich in ben nächsten Jahren am Commertheater gu Dresben, führte angerbem im Binter die Oberregie bes Altenburger Softheaters, ohne babei feine Gaftipiele völlig aufzugeben. 1854 in Saag und Amfterdam, 1855 in Ropenbagen, 1856 in Rrafau und andern Städten fpielend, gaftirte er feit 1858 bon neuem in Deutschland, begab fich, nachbem er in Samburg fein 50jahriges Runftlerjubilaum begangen hatte, 1863 nach Amfterbam, von bort an bas

beutsche Theater in Paris. Rach seinem Baterland zurückgekehrt erhielt der greife Künstler ein Engagement in Kempten-Lindau, woselbst er nach siedentägigen Leiden am 2. Februar 1865 srüh 2 Uhr verschied. Ch. dankte seine Ersolge weit mehr glücklicher Anlage, als sorgsältigem Studium. Humoristisch im hohen Grad sehlte es ihm nie an einem scherzhaften Bonmot, einem passenden Extempore und die Zahl seiner selbstgedichteten und componirten Einlagen ist groß. Mit Nestroy hatte er eine seinem Rollengenre tresslich zu Statten kommende Zungensertigkeit gemein. Die Christl's Leben charakteristrende Wanderlust hatte keine nachtheiligen moralischen Folgen auf den Künstler, der ehrenwerth als Mensch, sich bei seinem obenerwähnten Zubiläum rühmen konnte nie einen Contract gebrochen, keine Theaterstrase erlitten zu haben.

Bgl. Entich, Deutscher Buhnenalmanach 1864, G. 124 ff. 1866, G. 180 ff.

Chriftmann: Jatob Ch., Orientalift und Aftronom, geb. ju Johannisben im Rheingau im November 1554, † ju Beidelberg 16. Juni 1613. Er murbe auf Roften bon Ronrad Marius, ber bie Fabigfeiten bes Knaben frubgeitig er fannte, in Reuhaufen erzogen und fette feine borwiegend orientaliftischen Studien in Beibelberg an bem Collegium Sapientiae fort, war auch ebenba 1580 gehret an bem fogenannten Dionpfianum. Er fchlog fich eng an ben beruhmten Projeffor ber Medicin Thomas Graft an und folgte bemfelben nach Bajel, ale beibe wegen ihres reformirten Glaubens fich weigerten die am 31. Juli 1579 von Rurfürft Ludwig VI. erlaffene Concordienformel zu unterschreiben und fonach bit lutherifch purificirte Universität Beidelberg verlaffen mußten. In Renftadt an ber Sardt war ingwischen eine reformirte gelehrte Schule, bas Cafimirianum entftanden, und bort fand Ch. eine Anftellung, als er bon der unfreiwillig begonnenen mehrjährigen Studienreife, Die fich über Bafel bis nach Breslau, Wien und Brag ausgebehnt hatte, jurudfehrte. Als Ludwig VI. am 12. Oct. 1583 geftorben war, erfolgten unter Johann Cafimir wieder Anftellungen reformirter Brofefforen in Beibelberg. Darunter erscheint Ch. feit bem 18. Juni 1584 ale Professor ber hebraifchen Sprache, seit 1591 als Professor ber Logit. Während ber großen Beft, welche bom Juli 1596 bis jum Marg 1597 Beibelberg verobete, blieb Ch. furchtlos an feinem Boften. 1602 mar er Rector ber Univerfitat. 1608 ernannte ihn Friedrich IV. jum Professor ber arabischen Sprache. Bur Brundung Diefer Professur, ber erften ihres Faches in Europa, hatte Ch. felbit in ber Borrede feiner Ausgabe von ber Chronologie und Aftronomie bes Alfraganus (1590) aufgeforbert, bamit Philosophie und Arzneifunde quellenmäßig porgetragen wurden, und als befähigtsten Inhaber ber neuen Lebrstelle batte er fich burch fein "Alphabetum arabicum cum isagoge arabice legendi ac scribendi" crwiefen. 1595 folgte eine Abhandlung über bie Quadratur bes Rreifes, über welche Raftner in feiner Geschichte ber Mathematit (Bb. I. S. 497) berichtet und in welcher bie ber Bahrheit entsprechende Auffaffung fich findet, ber Raum bes Rreifes tonne nicht genau, fonbern nur annabernd einer gradlinigen Figur gleichgefett werden. 1601 erichienen Chriftmann's "Observationum solarium libri tres". Geit bem 19. Gept. 1603 mar er im Befige ber Driginalhandichrift bes Bertes bon Copernicus über bas Beltfuftem. Das Studium berfelben ift auch aus Spuren in ber "Theoria lunae ex novis hypothesibus et observationibus demonstrata" (1611) erwiesen. Roch andere Schriften Chriftmann's begieben fich hauptfächlich auf Chronologie.

Bgl. Schwab Quatuor seculorum syllabus rectorum etc. Tom. I. p. 201. Heidelberg 1786. Jubiläumsausgabe des Copernicus, Borrede S. X, Thorn 1873. Hank, Geschichte der Universität Heidelberg, Mannheim 1862—64.

Bauffer, Geschichte der rheinischen Bfalg, Bd. 11. Beibelberg 1845.

M. Cantor.

Chriftmann: Johann Friedrich Ch., als Schriffteller und Componift geichatter Mufitliebhaber, Pfarrer gu Beutingsheim im Burtembergifchen, geb. 9. Sept. 1752 ju Ludwigsburg, † 21. Mai 1817. Für bie Wiffenschaften bestimmt, tam er 10 Jahre alt auf bas Stuttgarter Gymnasium, und bann, nachdem er noch eine Klofterichule besucht batte, auf die Univerlität Tubingen. wo er fur bas Clavier und die mit Borliebe und Geschick von ihm behandelte Flote ju componiren anfing. Nach Ablauf ber Universitätsjahre mar er eine Zeit lang Bicar und bann 1777-1779 Sofmeifter ju Winterthur, wo er durch ein berungludtes Experiment mit entgundbarer Luft fein rechtes Muge beinahe einbufte. Mis er barauf eine furge Erholungszeit im elterlichen Saufe verlebt hatte, nahm er wieder eine Sofmeifterstelle in Carleruhe an, wo ber Umgang mit Schmittbauer und Bogler ihm Gelegenheit jur Erweiterung feiner mufitalifchen Renntnife und Anichauungen barbot, machte bann eine Reife in die Bfalg und erhielt 1783 Die berrichaftlich Anieftabtifche Bfarre ju Beutingsheim, wofelbft er geftorben ift. (Gehr mangelhafte Biographie von C. 2. Junter in ber Bogler'ichen Dufitalifden Real-Beitung 1789 G. 25 ff.) Seine gebrudten Compositionen find meift Lieber und andere Befange, auch Clavierstude; mit Rnecht gemeinschaftlich gab er eine Sammlung "theils gang neu componirter, theils verbefferter" "Bierfimmiger Chorale" heraus, 1799 (Allgem. Duf. 3tg. I, 862). Er war als Componist recht beliebt, erwarb fich aber noch mehr Achtung durch feine schriftftellerifchen Arbeiten: "Elementarbuch der Tonfunft jum Unterricht beim Clavier, mit praftifchen Beiträgen", 1782; Zweiter Theil 1789. Gine Angahl Auffabe in der Allgem. Mus. 3tg.: über Raferlen I, 65; Schnell's Anemochorde I, 39; Geift frangösischer Nationallieder I, 228 ff.; Musik als Chiffern-Sprache II, 327; Gebr. Gugel III, 843; "Un bas icheibende Jahrhundert" III, 201; Biogr. Brandl's V, 149; beffen Oper Hermann V, 324; Mufikwefen in Birtemberg; Zumfteeg's Geisterinfel, Pfauenfeft ic. Desgleichen in ber Bofter'ichen Realzeitung, an beren Plan er auch wefentlichen Antheil gehabt hat. Ebenda 1789 G. 41 fteht auch ber Plan eines großen Allgem. mufit. Borterbuches, welches Biographien ber Runftler und Schriftfeller, fachliche Abhandlungen und die neuen Erfindungen umfaffen follte, und beffen erften beiden Banbe Ch. schon Michaelis fertig ju liefern hoffte; es ift jedoch niemals etwas davon ans Tageslicht getreten. Darnach wollte er ben Laborbe überfeten und ben Meibom nen herausgeben, woraus ebenfalls nichts geworben gu fein icheint. b. Dommer.

Chriftmann: Bithelm Budwig Ch., evangelifcher Beiftlicher und Mathematifer, geb. ju Rlofter Sirfau in Würtemberg 6. Juli 1780, † 24. Sept. 1835 ju Stuttgart. Er war ber jungere Sohn eines Profeffors an dem Rlofter ju Bebenhaufen, nach beffen Tode die Wittwe mit den beiden Sohnen nach Tübingen jog. Dort ftudirte er Philosophie und Theologie und trieb nebenbei ohne Behrer Mathematit, welche ihn am meisten angog, und über welche er auch bereits 1799 eine Differtation ("De centro oscillationis") verfaßte, welche ihm die Magifterwürde verschaffte. Rach vollendetem theologischen Studium und überstandener Staatsprujung nahm er eine Lehrerftelle an, verweilte bann eine luge Beit bei Beftaloggi, über welchen er 1812 eine Schrift veröffentlichte ("Gin Bort über Beftaloggi und Peftaloggismus"), und wurde um 1816 in Grubingen bei Boppingen, brei Jahre fpater in Beimerdingen bei Leonberg als Pfarrer angeftellt. Theilmeife aus ber Beit biefer Bjarrthatigfeit ftammen Chriftmann's mathematische Schriften: "Ars cossae promota", 1814; "Philosophia cossica", 1815; "Aetas argentea cossae", 1819; "Apollonius Suevus", 1822, welche bei ihrem Erscheinen mit Beifall begrußt wurden. Ch. wünschte jehnlichst als Professor ber Mathematik ohne Besoldung in Tübingen angestellt zu werben. Die Verweigerung dieses Titels ließ ihn in Schwermuth versinken, welche derart wuchs, daß er 1826 seines Pfarramtes entsetzt werden mußte. Er zog nun nach Stuttgart, wo er in den letzten 10 Jahren seines Lebens aus Menschenschen sein Haus nicht verließ. Man sand ihn einige Stunden nach seinem Frühstücke todt auf dem Bette liegen. Außer den genannten Schriften ist noch von ihm: "Merkwürdiger Bericht über die romanische Sprache in Grandündten", 1819; "Neber Tradition und Schrift, Logos und Kabbala", 1825; "Cabbala algebraica", 1827 und andere mehr.

Bgl. Neuer Netrolog XIII. 1835, S. 792-794. Poggenborff, Biogralitter. Handwörterbuch Bb. I, S. 443. Leipzig 1863. M. Cantor.

Christmann: Wolfgang Jatob Ch., ebangelischer Theolog, geb. 1. Oct. 1597 zu Neuburg a. b. Donau als Sohn des psalz-neuburgischen Raths und Propstes Wolfgang Ch. und einer Tochter des bekannten Theologen Jakob Seilbrunner, gestorben zu Tübingen 8. Juli 1631. Ch. studirte zu Lauingen, Idbingen und Straßburg, wurde 1619 Diaconus an der Barsüßerkirche in Augsburg, 1629 mit sämmtlichen evangelischen Geistlichen, die nicht Augsburgn Bürger waren, aus der Stadt vertrieben, 1631 Pfarrer in Kirchentellinssurt dei Tübingen, starb aber schon im Sommer desselben Jahres, als er krant vor den Kaiserlichen nach Tübingen sliehen mußte. Er schrieb eine "Handpostille", "Biblische Theologie", "Tractat von der Rechtsertigung" u. a.

Bgl. Fifchlin, Mem. Theol. Wirt. 2, 179 ss. 3. Sartmann. Chriftoph von Stadion, Bifchof ju Augsburg, 1517-1543, ftammte aus ber schwäbischen Abelssamilie b. Stadion, wurde im Marg 1478 mahr icheinlich ju Schelklingen geboren, bezog 1490 bie Univerfität Tubingen, wurde hier 1491 Baccalaureus, 1494 Magifter, ging einige Jahre fpater jum Studium bes geiftlichen Rechtes nach Bologna, wo er fich bas Doctorat erwarb, und febrte, reich an Bilbung und Renntniffen, im 3. 1500 nach Deutschland gurud. Er widmete fich dem geiftlichen Stande, wurde bald bischöflicher Rath gu Mugeburg, 1507 Domherr, bann Officialis, 1515 Dombecan bafelbit und erhielt ben Rang eines faiferlichen Rathes. Der altersichwache Bifchof Beinrich pon Lichtenau mabite bald barauf mit Buftimmung bes Domcapitels ben Dombecan b. Stadion zu feinem Coadjutor, und als biefer Bifchof am 12. April 1517 geftorben war, nahm Ch., bom Papfte Leo X. noch am 10. April neuerbings als Coadjutor mit bem Rechte ber nachfolge beftätigt, wirklich Befit vom bischöflichen Stuhle ju Augsburg. Am 5. Juli 1517 erhielt er in ber Pfartfirche ju Dillingen durch Bifchof Gabriel von Gichftatt die bifchofliche Beibe.

Man begrüßte den hochbegabten, gelehrten, klugen, milden und eifrigen Mann mit freudigen Hoffnungen als Bischof, und sein erstes Auftreten war auch ganz geeignet, dieselben zu rechtsertigen. Schon auf den 1. Oct. 1517 berief er die Geistlichkeit seines Bisthums zu einer Synode nach Dillingen, welche er persönlich durch eine geistreiche Rede voll christlich frommer Gesinnung und apostolischen Eisers beschloß; die auf der Synode verkündeten Decrete bezielten hauptsächlich Abstellung von Mißbräuchen und Hebung der Kirchenzucht. Im Anschlusse daran sollte eine Bisitation der Diöcese, im solgenden Jahre durch bewährte Männer vorgenommen, in die mehrsach tiesgesunkenen Zustände derselben

thatfächlich beffernd eingreifen.

Diese ersten Amishandlungen Bischof Christophs sallen der Zeit nach zusammen mit den Ansängen der großen Religionsbewegung in Deutschland, welche
bald auch den deutschen Süden berührte und namentlich einige Gebiete des Bisthums Augsburg in ihre Kreise zog. Luther, welcher im J. 1518 selbst in Augsburg gewesen war und unerschüttert vor dem päpstlichen Legaten, Cardinal Thomas de Bio, gestanden hatte, zählte hier Freunde und Anhänger. Ch. nahm anfangs gegen die neue Glaubensrichtung eine entschieden schroffe Stellung. Zeuge dessen ist sein Bersahren gegen Kaspar Aquila (Abler), Pfarrer zu Jengen (vgl. o. Bb. I, S. 509). Am 8. Nov. 1520 verkündigte er auf wiederholtes Drängen von Johann Eck in seiner Diöcese die Bannbulle, welche Leo X. am 20. Juni 1520 gegen Luther und seine Anhänger erlassen hatte. Auf dem Reichstage zu Worms 1521 trat er bagegen in der Sache Luther's mit Ruhe und Mäßigung auf und zeigte Schen vor übereilten oder rechtsverlehenden Schritten.

Mittlerweile gewann aber bie Bewegung gu Bunften ber neuen Lehre in feiner eigenen Dioceje immer mehr Boben; namentlich machte fie in Augsburg, wo Urbanus Regius nach feiner Entlaffung von ber Domtangel feit 1522 bei St. Anna entichieben lutherisch predigte, und in ber Reichsftadt Memmingen, wo Chriftoph Schapeler baffelbe that, rafche Fortschritte. Die Bemühungen Chriftophs, die Bewegung gu hemmen ober den alten Stand gu retten, hatten in biefen Orten wenig ober teinen Erfolg. Um einen Salt zu gewinnen, trat er im 3. 1524 bem Bunbniffe tatholifcher Fürften gu Regensburg bei, bas icharf gegen die Reugläubigen gerichtet war, und verfündigte am 1. Oct. 1524 in feiner Diocefe die bom papftlichen Legaten Laurentius Campeggio gleichsfalls Ju Regensburg erlaffenen Disciplinar-Berordnungen. Bu biefen fchweren Sorgen trat für Ch. ber große Bauernaufftand von 1525, welcher ben Abfall der hoch-Mitifchen Lande im Allgau berbeiguführen brobte; Die Befahr ging aber borfiber, da der Aufstand bald niedergeschlagen wurde. Erfolglose Rampje mit ben Reicheftabten Augeburg und Memmingen, welche fortfuhren, tatholische Religions= einrichtungen und Gebräuche abzuschaffen und ihre Rangeln mit lutherisch gefunten Predigern ju befegen, beschäftigten den Bischof Ch. in ben folgenden Jahren. Um womöglich bem Umfichgreifen bes Broteftantismus noch ju fteuern, berfündigte er im 3. 1527 feiner Diocefe neuerdings die erwähnten Berordnungen bes Legaten Campeggio.

Bald hernach ift aber in der Gefinnung Christophs und in feiner Haltung gegen die Religionsbewegung eine Wendung wahrzunehmen; die religiöse und politische Zerrissenheit, welche in das deutsche Reich eingedrungen war und immer weiter um sich zu greisen drohte, that seinem Gemüthe wehe, und jeder zulässige

Beg jur Ausgleichung und Berfohnung erschien ihm willfommen.

Dieje Wendung beruhte gewiß wefentlich auf dem Ginfluffe von Erasmus, mit welchem Ch. feit 1528 in Berbindung getreten war. Bon Erasmus wird ir nun als Bierde ber Bischoje feines Beitalters gepriefen , ber an Gelehrfamteit, frommem Wandel und fluger Dagigung auf gleicher Linie ftebe mit Erzbischof Alfons Fonfeca von Tolebo und mit Bischof Johannes Fisher von Rochester; bon 6h. aber wird Erasmus bewundert und reichlich beschentt; um ihn perfonlich fennen zu lernen, macht Ch. im Marg 1530 eine fiebentägige, nicht gefahrlofe Reife nach Freiburg im Br.; Erasmus' Bild fieht man in allen Gemächern bon Chriftophs Refideng ju Dillingen. Des Erasmus Auffaffung ber Reformation wurde nun auch bie Chriftophs; biefer befennt, Grasmus' Schriften feien ibm Fabrer geworben gur Ertenntnig ebangelifcher Lehre und chriftlichen Lebens; er gefieht mit Erasmus, bag menichliche Satzungen fich ber chriftlichen Religion beigemifcht haben, welche wenig mit bem Evangelium ftimmen, und beklagt mit ibm, bag es Theologen und Reichsftande gebe, welche in Schriften von Lutheranern felbit basjenige bermerfen, mas mit bem Evangelium in Gintlang ftebe. Gin im Grunde weich angelegter Charafter, neigte fich Ch. leicht ben Rathchlagen diefes Freundes auf Milbe und Berfohnlichkeit zu, wie er eine folche Saltung namentlich auf dem Reichstage zu Augsburg 1530 bethätigte.

Schon aus ben erften Tagen ber Reichsversammlung, welche ben Bifchof Ch. in ben großen Religionsausichuß gewählt hatte, lauten protestantische Berichte babin: ber Bifchof von Augsburg habe fich gunftig über bas vorgelefene Glaubensbetenntniß (Augsburger Confession) ausgesprochen und zeige fich milbgefinnt gegen die Befenner beffelben, wie überhaupt die Bifchofe eine verfohnlichere Saltung barthaten, als die fatholischen weltlichen Fürften; er habe, beifit es weiter, im Fürstenrathe ungescheut erflart, ebe er wollt, bag man unbertragen abscheiden follte, wollt' er ehe die zwen Artitel von beder Gestalt des Sacraments und von der Priefter Ehe nachgeben, und ob es Noth ware, über das noch mehr zu thun, follt ju Erhaltung Friedens und Ginigfeit auch nit erwinden, - "welche Rede viele ber Fürften dem Bifchof boch verarget und gleichsam bafur achten wollen, als ob er auch Lutherisch mare". Auch bem in Augsburg anwefenben Brediger bon Saalfelb, Rafpar Aguila, gegen welchen er einft fo ftrenge vorgegangen fein foll, begegnete Ch. mit Freundlichfeit. Spater verlas er im Fürftenrathe Luther's Mahnbrief an ben Erzbifchof bon Maing (bom 6. Juli); ja in ber Berfammlung bes Religionsausichuffes bom 6. August, als Ch. wieder eindringlich zu Frieden und Gintracht mabnte, fam es zu heftigen Auftritten zwischen ihm einerseits, dem Cardinal-Erzbischof Matthaus Lang von Salzburg und dem Kurfürsten Joachim von Brandenburg anbererfeits, und bie milbern Stimmen, au welchen besonders die bes Erabifchofe von Maing gahlte, wurden gurudgewiesen; Melanchthon aber bantte am 13, Mug. bem Augsburger Bifchofe für feine hohe Magigung und für feine Ginfprache gegen Magnahmen ber Gewalt. Roch ericheint Ch. in ben Ausschuß jener vier gebn, ber Dehrgahl nach mildgefinnten Bertrauensmänner aus beiden Parteien gewählt, welche am 16. Mug. ju neuen Musgleichungsversuchen gufammentraten, ohne jedoch, wie befannt, die erwunschte Berftandigung herbeifuhren gu tonnen.

Rach dem Schlusse des Reichstags, dessen Abschied, Wiederherstellung und Aufrechthaltung des katholischen Religionswesens gebietend, für Ch. die Korm des serneren Berhaltens bildete, erweist sich derselbe sortan als treuen Bischol der alten Kirche, ohne jedoch frühern resormatorischen Ideen, deren Aussührung er dem Besten der Kirche für sörderlich hielt, zu entsagen, wie er sich noch in einem Schreiben an Erasmus vom 4. April 1533 (ungedr. in Stuttgart) sür den Gebrauch der Muttersprache beim Gottesdienste und mit großer Entschiedens

heit für Geftattung ber Priefterebe ausspricht.

Die solgenden Jahre brachten für Ch. schwere und hartnäckige Kämpse mit der Reichsstadt Augsburg, welche, das Werk der Glaubensänderung gewaltsam durchsührend, endlich am 18. Jan. 1537 ein Rathsdecret veröffentlichte, in Folge dessen alles katholische Wesen in der Stadt unterdrückt, jede Kirche mit einem neugläubigen Prediger beseht, selbst die Domkanzel dem katholischen Domcapitel genommen und dieses gleich dem übrigen katholischen Klerus genöthigt wurde, die Stadt zu verlassen. Auch Ch. sah Augsburg nie wieder; er blied in Dillingen, geachtet von Kaiser und Fürsten, geehrt von gelehrten Freunden und hervorragenden Zeitgenossen, welche Briese mit ihm wechselten und ihm Schristen widmeten. Zum Wohle von Armen, besonders aus seinem Stifte, baute und botirte Ch. im J. 1534 in Zusmarshausen ein Hospital, das heute noch im Geiste seines Stifters sortlebt.

In politischer Beziehung nahm in bieser Zeit der sich zu Ende neigende schwäbische Bund Christophs besondere Thätigteit in Anspruch; daneben wendete er den Einigungsversuchen zwischen Katholisen und Protestanten, wie sie auf dem Fürstencondente zu Hagenau 1540, beim Colloquium zu Worms 1540 und auf dem Regensdurger Reichstage 1541 hervortraten, eine besondere, meistens personliche Theilnahme zu. Endlich aber fand auf dem Reichstage zu Kürmberg

1548, an welchem sich Ch. als kaiserl. Commissarius zu betheiligen hatte, seine Thätigkeit als Bischof und Reichssürst ein unerwartet schnelles Ende; denn von einem Schlagansalle betrossen, verschied er in den Armen seines Domherrn Wolfg. Andr. Rehm am 15. April 1543 im St. Aegidienkloster zu Nürnberg. Sein Leichnam wurde nach Dillingen gebracht und in der dortigen Pfarrkirche beerdigt.

Christoph. a Stadion ep. Aug. oratio in syn. ad cler. habita, cum commentario de rebus ad Christoph. attinentibus (ed. Kolborn), Ulmae (1778). — Erasmi Epist. — Corp. Reform. II. — Veith, Bibl. August. 4, 52—69. — Zapi, Christoph von Stadion, Zürich 1799. — Braun, Gesch. der Bisch. von Augsb., 3, 178—357.

Christoph I., Martgraf von Baben und Sochberg, Stammvater bes babifchen Fürftenhaufes, murbe 13. Rop. 1458 geboren als attefter Cohn bes triegerifchen Marfgrafen Rarls I. und ber Tochter bes Bergogs Ernft bes Gifernen bon Defterreich, Ratharina, beren Bruber feit 1439 als Friedrich III. romifcher Raifer und beutscher Ronig mar, + 1527. Rach einer für damalige Beiten ausgezeichneten Erziehung, der die liebevolle Mutter vorstand, trat Ch. 1471 in bas bffentliche Leben ein, indem ihn fein Bater auf ben Reichstag nach Regensburg mitnahm, und 1474 feben wir ihn wieber gur Geite bes helbenmuthigen Baters, jest aber auf bem Rampiplage: beibe Fürften gieben ihrem taiferlichen Berwandten Friedrich III. ju Gulfe gegen Bergog Rarl ben Ruhnen von Burgund, ber bie Stadt Reuf bedrohte. Dieje friegerifche Bethätigung Chriftophe murbe roich unterbrochen burch bes Baters Tob, ber im Februar 1475 gu Baben eintrat; Ch. succedirte ihm ale regierender Martgraf von Baben und Sochberg. Doch war er nicht alleiniger Regent; gleiche Rechte befag fein wenig jungerer Bruder Albert, mahrend ber britte Sohn Rarls, Friedrich, ben geiftlichen Stand ergriff und mit ber Zeit Bischof von Utrecht als Friedrich IV. wurde. Balb nach feiner Thronbesteigung ging Ch. an den Sof feines Oheims nach Wien und verweilte hier langere Beit; ju Frankfurt empfing er fodann für fich und ben Bruber die faiferliche Belehnung mit den Martgrafichaften, welcher Friedrich III. neue Brivilegien fur bas fürftliche Saus bingufugte, Die feine Rachfolger Marimilian I. und Rarl V. bestätigten und erweiterten. Schon 1476 vereinfachte fich bie Doppelregierung des fleinen Landes wefentlich, da Chriftophs Bruder an ihn bas Scepter auf bie Dauer bon feche Jahren abtrat; nach beren Ablauf theilten bie Bruder die babifchen Lande, indem fie den Martgrafen Rubolf IV. von Hochberg-Saufenberg, ihren Agnaten, beizogen, ju Sochberg 1482: Ch. erhielt die Martaraficaft Baben, die Salfte ber Grafichaft Cberftein und ben an die Stadt Stragburg feit 1463 verpfandeten Antheil ber Berrichaft Lahr, übernahm die Schulden, welche auf diefen Bebieten lafteten, fowie die Berforgung feiner Mutter und die bem Sausvertrage entsprechende Apanage an ben geiftlichen Bruber; Albrecht fiel die Martgraffchaft Gochberg gu, boch überließ er fie fofort an Ch. gegen eine jährliche Ginnahme von taufend Gulben, welche er bis zu feinem Tobe 1488 bezog. Somit war Ch. in ber That wieder Berr ber beiden Markgraffchaften und vereinte die gange hinterlaffenschaft bes Baters unter feinem Scepter. Rach bem Tobe bes Baters betrat Ch. fofort wieber bie Ingerische Laufbahn. Mis 1475 der Raifer mit 80000 Mann bon Roln gegen Rarl den Ruhnen auszog, um ihn ju zwingen, die Belagerung von Reug auf-Abeben, war Ch. mit babifchen Truppen im heere feines Oheims und wohnte wei blutigen Treffen an. 1477 begleitete er ben Erzherzog Maximilian, feinen Better, nach Flandern, wo die ichone Maria, Rarls des Ruhnen Erbin, demlelben 20. Aug. ju Gent ihre reiche Sand bot, - eine Berbindung, beren erfter Sprögling ber Krieg fein follte. Ludwig XI, von Frankreich hatte Maria feinem erft einfährigen Sohne 1471 verlobt, um ihr berrliches Erbe mit Frankreich bereinigt zu feben; fie aber hatte ben Erzherzog vorgezogen. Darüber erboft, rif ber Ronig Burgund, Picardie, Flandern und Artois an fich als erledigte Leben ber capetingifchen Rrone. Um feinem Unfturme gu begegnen, fandte nun Friebrich III. feinen Sohn Maximilian felbft ihm entgegen 1479, und Truppen ber Reichsfürften ichloffen fich bem Ergbergoge an - Martgraf Ch. ftellte fich an bie Spige ber Solbaten, welche er in feinem Lande ausgehoben, und zeichnete fich im Rampie durch perfonliche Tapferfeit und Feldherrngaben in hervorragenber Beije aus. Ihm gelang es, die Stadt und die Citabelle Luxemburg zu nehmen, welche ber Chevalier von St. Marie vertheibigte. Auch 1481 begleitete er Marimilian auf bem Rriegszuge nach Gelbern. - Seit 19. Dec. 1468 war Ch. verheirathet; nachdem er taum fein fünfzehntes Jahr vollendet, hatten ibm bie Eltern Ottilie, bie einzige Tochter bes Grafen Philipp bes Jungern von Rakenelnbogen, welcher 1454 geftorben war, jum Beibe gegeben. Diefelbe erhielt als Mitgift bas Schlog Staded mit Bubehor und ihr Grogvater, Graf Philipp der Meltere, wies ihr 16000 Gulben auf bas Schlog Algesheim an-Bas aber weit wichtiger als biefe Guter ichien, war die Aussicht auf Theile bes takenelnbogen'ichen Lanbes. 1479 trat ber Augenblid ein, ben man bei ber Cheichliegung ins Muge gefaßt hatte: ber lette Graf von Rabenelnbogen und Dien, Ottiliens Großbater, verichieb. Ottilie machte fofort mit allem Rachbruck ihre Unipruche geltend, mußte fich aber gulett gegenüber bem Anrechte bes land graflich-heffischen Saufes mit einer Gelbentschabigung abfinden laffen. Trots Diefer getäuschten Soffnungen war die Che eine außerft gludliche und Die fpateften Nachfommen burien in ihr ein ichones Borbild verebren. Ottilie beichentte ben Gatten in ben Jahren 1471-1493 mit gehn Gohnen und funf Tochtern; bon ben Sohnen ftarben nur zwei in ber Biege; von ben Tochtern murben zwei Mebtiffinnen, die anderen übertrugen bas gabringifche Blut in die Saufer Sangu, Bollern und Bfalg-Simmern. - Anlangend bie politifche Wirtfamteit Chriftophs arbeitete er mit besonderem Rachbrud fur die Erhaltung ber öffentlichen Ordnung und ben Schut bes Landfriedens. Waren bies oft nur fromme Buniche, fo erfchien es ihm hingegen eine beilige Pflicht, fein geliebtes Bolt nach beften Rraften bor ben Rachbarn ficher ju ftellen. Um 13. Jan. 1477 fchloß er ein Bundniß ju gegenseitiger Gulfe auf funf Jahre mit Graf Cberhard im Barte, nachbem er schon 18. April 1476 ben Grafen Ulrich V., ben Bielgeliebten bon Bürtemberg und feinen Sohn Eberhard II. für ein folches gewonnen hatte. Demfelben folgten Bundniffe mit der Reichsftadt Beil auf acht Jahre 1481, mit Strafburg auf gebn Jahre 1497, und 1498 erneuerte Ch. auf bem Freiburger Reichstage feinen Bund jur Bahrung bes Lanbfriebens auf acht Jahre mit Bergog Ulrich I. von Burtemberg, Diefen Bund verlangerte er gu Stuttgart 1511 auf 20 weitere Jahre. Ginen fehr großen Werth legte Ch. auf den schwäbischen Bund, die Schöpfung des römischen Königs Maximilian, seines Freundes: fchien ihm doch biefe Berbindung in Baffen bas befte Schuhmittel für Eigenthum und Freiheit. Ch. trat ihm 1489 bei, beftätigte ihn für fein Land 1490 und wiederholt im Auftrage Maximilians I. fuchte er 1495 bie Ritterichaft ber Ortenau, welche ihm meift lebnbar war, jum Beitritte ju gewinnen und es gelang ihm. Gbenfo fehr wie er fur ben ichmabifchen Bund thatig und eingenommen war, ftellte er fich feindlich jur beiligen Behme. Da biefe rudfichtslos um fich griff und ju einer Plage murbe, fo verwendete Ch. feinen Ginfluß in Wien, um fie abgeschafft ju feben, auch gewann er Stragburg für feine Unficht: Die fich confolidirende Landeshoheit fab in den Behmgerichten ihren ärgften Feind und Nebenbuhler, fchrantte fie ein, wo fie nur tonnte. Großes Ansehen erwarb fich Ch., obgleich ein Freund bes Friedens, fort

und fort im Rriege. Go unterftute er ben Ergbergog Marimilian in feinem befannten Conflicte mit ben Flandrern in Berfon und zeichnete fich babei burch Thaten ber Tapferteit aus. Bur Belohnung ber treuen Dienfte, welche Ch. in bem Beldauge ihm leiftete, beichentten Maximilian und fein Cohn Philipp ihn mit Saufern zu Luremburg zc. und ernannten ihn mitten im Rriege, 20. Aug. 1488, ju Middelburg jum Generalcapitan und Couverneur bes Bergogthums und ber Stadt Luremburg, fowie ber Graffchaft Chignn; fie übergaben ihm bas Schlog ju Luremburg; er erhielt volle Gewalt in Rriegs- und Civilangelegenheiten, hatte die geiftlichen Memter wie die Magiftratswürden nach Butbunten ju bejeben, burfte burch einen Stellvertreter bas Land verwalten laffen, und bie Sabsburger berfprachen ihm 22. Aug. noch befonders, daß fie ohne Beranlaffung und ohne borberige Angeige Ch. die Regierung der genannten Gebiete nie nehmen wurden. Ch. leiftete Ronig Maximilian ben Gib ber Treue als Bafall. Marimilians Cohn, Erzherzog Philipp, Statthalter ber Niederlande, verlieh 1491 ju Mecheln Ch. das goldene Bließ, die bochfte Auszeichnung. Derfelben folgten noch viele Unertennungen ber Dienfte Chriftophs Seitens bes habsburgifchen Saufes: 15. Rob. 1492 gu Met belieb ibn Ronig Marimilian mit ben Berrichaften Robemachern, Richemont, Beripringen, Bolchen und Ufelbingen als erblidem Leben. Auch gab er ihm noch Guter geachteter flandrijcher Großen, Die Smijdait St. Baul, einen Theil ber Berrichait Fontois und Berward, Die berichaften Florenges und Ruland; ferner erlaubte ihm der Ronig-Ergbergog die Berrichaft Buttingen loggutaufen; für 3000 Gulben erhielt fie ber Martgraf bon bem Grafen Friedrich von Zweibruden und Bitich 1491, und wurde im folgenden Jahre bom Raifer bamit belehnt. Erzherzog Philipp ernannte Ch. am 8. Jan. 1496 gu Bruffel jum Gouverneur in Berbun, und gab ihm feit 2. Mary 1499 eine jährliche Benfion bon 1200 flandrifchen Bfund. Mari= milian, Raifer geworben, errichtete bas Reichsregiment als berathenbe Beborbe über alle Reichsangelegenheiten; Ch. war einer ber von Maximilian ernannten Beisiher 1500. Im September 1505 bestimmte der Kaiser in Bruffel Ch. und feine Rachfolger gufammen mit einigen anderen Fürften gu Schutherren ber Stadt Worms. Go feben wir die Sabsburger Ehren um Ehren auf ben treuen Martgrafen von Baben haufen. Dafür ftellte er bem Raifer wiederum Truppen, 1492, als biefem bas Umfichgreifen bes bairifchen Saufes unter Albrecht IV. bedrohlich erichien, boch tam es nicht jum Rriege: ber Bergog, bedroht vom Raifer und bem Löwlerbunde, raumte Regensburg, welches er an fich geriffen, wieder. Drei Jahre borber bingegen, 1489, hatte Ch. neue Lorberen in feinen Siegerfrang geflochten: im Auftrage bes Erghergogs Philipp war er mit 3000 Mann ausgezogen gegen ben Grafen Robert II, bon ber Mard, ben friegerifchen berrn von Sedan, hatte Boulaine erobert und bas Schlof Bouillon verbrannt. Als tuchtiger Feldherr vielumworben, 30g Ch. 1497 feinem Obeime, bem Rurfürsten-Erzbischofe Johann II. von Trier, zu Gulfe gegen die rebellische Stadt Boppart: Dieselbe hatte, sußend auf jungst verliehene kaiserliche Privilegien, den trier'ichen Statthalter verjagt und fich unabhängig gemacht - jest aber mußte fie fich am 3. Juli ergeben und unter die Berrichaft bes Rrummftabes gurudfebren. 1499 begegnen wir Ch. im Schweiger Rriege; er hilft bem Raifer bei bem Bestreben, die Eidgenoffen bom Bunde mit Frankreich loszureigen und bem heiligen Reiche wieder anzugliedern, boch blieb die Schweiz fiegreich und der Krieg brachte ihr nur neuen Ruhm. - 1505 fchlog Ch. mit Maximilian I. ein Bandniß jum Schute ber öfterreichischen und babischen Gebiete im Elfaß, Breisgan und Schwarzwald gegen Frankreich und beffen Schütling, die Gidgenoffenichaft. Dies etwa waren die Sauptgelegenheiten, in welchen Ch. I. fich als ein bedeutender Truppenführer und ein muthiger Krieger erwies.

Eine Bergensfrage für Ch. war es immer, feines Landes Loos möglichft ficher ju ftellen, fur feine Geschide auch in ber Bufunft ju forgen und es gelegenheitlich zu arrondiren. In der Absicht, die babischen Lande ftets beim Zähringer Stamme zu erhalten, schloß er am 26. Aug. 1490 mit Philipp, bem letten Martgrafen von Sochberg-Saufenberg, feinem Agnaten, eine Erbvereinigung ab, bas fogenannte "röttel'iche Gemächt" : falls Ch. ohne mannliche Erben berfturbe, follten Philipp die Mart Bochberg, Sobingen und die Stadt Sulgberg gufallen, fturbe aber Philipp ohne mannliche Defcendeng, fo follten die Berrschaften Saufenberg, Rötteln, Babenweiler, Die Stadt Schopfheim und alle Debenbengen an Ch. übergeben, ohne Rudficht barauf, ob es eigene ober Lehnsgilter feien. Ferner murbe beftimmt, bag feiner ber beiben Contrabenten ein Stud Landes veraugern burite; eingig wenn ein Glied bes fürftlichen Saufes aus ber Gefangenichaft losgefauft werben mußte ober eine fromme Stiftung gu grunden mare, follte Beraugerung von Gutern geftattet fein. Fur ben Gall, bag ber Mannesstamm erlofche, follten in ben Martgrafichaften bie Frauen fucceffionsberechtigt fein. Das röttel'sche Gemacht war für bie fleinen Berhaltniffe Babens unter Ch. I. ein hochwichtiges Greignig, bedeutende Streden mußten an ibn fallen, benn Philipp befaß, feit 14 Jahren mit einer favohischen Bringeffin bermählt, nur eine Tochter, Ch. aber acht Gohne. Am 13. Aug. 1494 bestätigte Raifer Maximilian ben Hausvertrag, und 1498 wurde Ch. bereits gemeinfam mit bem Martgrafen Philipp bom Bifchofe von Bafel, Cafpar ju Rhein, mit ben bischöflichen Leben Saltingen und Sollftein belieben. aber, in einer zweiten Beftätigung bes Erbvereins, erlaubte fich Maximilian I. Eingriffe in die Rechte bes babifchen Saufes; fo behielt er fich bor, bas Schlog Rötteln und die Stadt Schopifieim als öfterreichifche Leben einlöfen gu burfen, ba ihm bie Souveranetaterechte guftanben; biefe Forberung führte gu einem Proceffe ber Baufer Sabsburg und Baben am Reichstammergerichte, ber ben westfälischen Frieden lange überbauerte und erft am 29. Juni 1741 gu Pregburg entichieden murbe: hier gelang es bem babifchen wirklichen geheimen Rathe Freiherrn Karl Siegmund v. Ziegefar ben Bevollmächtigten Maria Therefia's Grafen Sinhendorff bahin zu vermögen, bag Defterreich feinen Sobeitsansprüchen an bie Berrichaften Rötteln, Babenweiler und Saufenberg gegen 230000 Gulben völlig entfagte und fie zu Reichslehen erflarte. Ch. I. hatte gewünscht, Die gange Erbschaft bes letten Saufenbergers an fein Saus ju bringen und that beshalb 1490 Schritte, um die einzige Tochter Philipps, Johanna, mit feinem fünften Cohne Philipp zu vermählen - biefen Plan verfolgte er auch noch 1501, fah aber überall Sinderniffe. Der alte Saufenberger bereute ichon bie Erbvereinigung und Ludwig XII. von Frankreich, bem er in hohem Grabe ergeben war, tonnte ibn barum um fo leichter bereben, wenigstens einen Theil feiner Befitungen, ber nicht im Erbvergleiche einbegriffen mar, Chriftophs Saus ju entziehen und in frangofische Sande ju legen: Johanna wurde dem Entel bes berühmten Baftards von Orleans, Dunois', bem Bergoge Lubivia I. von Longueville, Oberkammerheren bes frangofifchen Ronigs, verlobt. Am 9. Gept. 1503 ftarb ihr Bater Philipp — das röttel'sche Gemächt trat jest in Kraft: Ch. ergriff fofort Befit bon Saufenberg, Rötteln, Badenweiler und Schopfheim, ohne auf ben Borbehalt Maximilians zu achten und Rötteln und Schopiseim als Leben Defterreichs ju nehmen. Run aber regte fich Longueville, bem 30hanna die Graffchaft Reufchatel und eine Reihe Berrichaften zugebracht, nahm ben Titel eines Martgrafen von Rötteln an und brobte bas faufenbergifche Gebiet mit Gewalt zu nehmen. Ch. fand eine tuchtige Stute in ber Bevolferung bes ftreitigen Landes; treu an bem beichworenen Erbvertrage haltend, befette biefelbe, einen Ueberfall befürchtenb, Rötteln und 12000 Mann ftellten fich, gehörig gewaffnet, im Sausenhard auf. Als Longueville bies sah, ließ er vom Kriege ab, strengte hingegen einen Proceß an, der erst 1581 ein Ende sand, indem das Haus Longueville sich gegen Geld der Ansprüche auf badische Gebiete begab. Zwei langathmige Processe des badischen Hauses stehen somit in unlösbarer Berbindung mit dem Namen Christophs I. und in dem einen derselben mußte auch er den historischen Undant des Hauses Oesterreich an sich ersahren.

Bon weiteren Erwerbungen Chriftophs ift bor allem gu erwähnen, bag er 1497 bon ben Graien Johann und Jatob von Dlors und Saarwerben die Salfte ber Berrichaften Lahr und Mahlberg für 44000 Gulben ertaufte. Ch. beftätigte bie Freiheiten ber Stadt Lahr und wurde 17. Aug. 1498 vom Raifer ju Freiburg im Breisgau mit ben Lanbestheilen belieben. Die genannten Grafen blieben fortan im Befige ber anderen Salfte ber beiben Berrichaften und bas Saus Baben regierte fomit gemeinschaftlich mit ihnen in Lahr und Dahlberg. Außerbem erwarb er eine Angahl von fleineren Städten, Ortichaften ic., jo bas Dorf Tutichielben von ben Gerren v. Rebbenbach, eine Reihe Dorfer von ben Dynaften von Sobengeroldsed zc. - alles in ber Abficht, fein angeftammtes Erbe nicht nur zu erweitern, fonbern auch beffer abzurunden und Rechte Anderer in feinem Territorium abzulöfen. Aber feine Richtschnur war hier wie in allem Die lauterfte Berechtigfeit. Dies zeigt untruglich fein Berfahren gegen bas Saus Gberftein. Graf Bernhard III. von Gberftein, wegen Gochsheim Bafall bes Rurfürften Philipp bes Aufrichtigen von ber Pfalg, mar wie ber Aurfurft vom Raifer 1504 geachtet worden, weil er Diefen bei bem Berfuche unterftutt hatte, fich des landshut'schen Landes zu bemächtigen. Der Raiser schenkte nun Christophs fünftem Cohne, Philipp, den Antheil Bernhards an der Grafschaft Eberftein, aber Ch. brachte feinen Sohn bahin, bag er bem Grafen, fobald ihn ber Raifer 15. April 1505 von ber Acht geloft, bas Gebiet guruderftattete. Bernhard, hierdurch gerührt, fchloß mit Ch. am 10. Aug. 1505 einen Bertrag ab : er verfprach, binfort fammt feinen Rachfolgern ber Martgrafichaft Rath, Mann und Diener gu fein, Die bisber getrennte Grafichaft folle in Butunit wieber gemeinfam bon ben Marfarafen bon Baben und ben Grafen bon Gberftein regiert werben, und bei Beraugerung eines Theiles berfelben muffe ber Bertaufer querft bem Mitregenten benfelben jum Raufe anbieten. Ch. ging bierauf ein und wies bem Grafen als Mannleben an : bie babifche Galite bes Schloffes Cherftein, ben babifchen Theil am Gernsbacher Balbe und 150 Gulben jahrliches Dienstgeld auf die martgrafliche Rammercaffe - Bernhard mußte fehr gufrieden hiermit fein, benn burch bie Berichwendung feiner Borfahren waren die Finangen Des Grafenhaufes arg gerruttet. Bezeigte fich Ch. hier ebelmuthig gegen einen ichwachen Rachbarn, fo fteht er hingegen in einer harten und rudfichtslofen Beit gerabegu einzig ba in feiner Saltung gegen ben Rurfürften bon ber Pfalg, Philipp ben Aufrichtigen. Als Diefer 1504 geachtet worden, erhoben fich Alle gegen ihn, beren Saus Unbill ober Ginbuge burch feinen Bater, Friedrich ben Siegreichen, erlitten hatte - fie benutten fein Unglud, um Rache gu nehmen. Ch. aber, beffen Bater boch am harteften von Friedrich geguchtigt worden, blieb ruhig, teine Bitten bes Raifers, teine Mahnungen feiner Mitftande fonnten ibn jur Tehbe gegen Rurpfalg bewegen. Philipp mar fein Freund, fein Lehensberr; Ch. wies alle Rathichlage jurud und iprach bas ichone Bort: "Ehr' und Gib gilt mehr benn Land und Leut'!" Ihn verbanden auch verwandtichaftliche Begiehungen mit bem Rurfürften, fein Cohn Philipp war beffen Schwiegersohn. Aber Ch. erhob fich nicht nur nicht gegen ben Rurfürften, fondern er raftete auch nicht, bis es ihm gelungen war, ihn mit bem Raifer auszufohnen und bon ber Acht ju befreien. Dafür priesen im Reiche alle Stimmen bie Uneigennützigkeit bes Marfgrafen. 2018 frommer Mann war Ch. weithin gefannt und geehrt.

Das Kloster Herrenalb übertrug ihm 1496 die Bogtei — um nun den Herzog Eberhard II. von Würtemberg, der dieselbe für sich gewünscht, vom Streite abzuhalten, schloß er mit ihm 1497 zu Stuttgart einen Bertrag, den der Kaiser in Innsbruck bestätigte, und behielt darin die Bogtei. Dem von ihm begünstigten Frauenkloster in Psorzheim, welches er 1487 in seinen und seines Hauses besonderen Schutz nahm, verlieh er neue Privilegien, und seine Tochter Otilie wurde dort späterhin Aehissen. Treffen wir Ch. hier milde, gütig und mit vollen Händen der Kirche spendend, so hat dagegen der Abt von Gottesau ihn gelegentlich als strengen Richter und energischen Bekämpser des Uebermuthes tennen lernen.

Im J. 1503 übertrug Ch. seinem fünsten Sohne, Philipp, in Heidelberg, wo sich derselbe vermählt hatte — von allen Söhnen des Markgrafen war er allein damals verheirathet —, zur einstweiligen Regierung die Markgrasschaft Baden, den badischen Theil der Grasschaften Spanheim und Eberstein und die Herrschaft Altensteig, fügte aber die Bedingung hinzu, einst alle diese Gebiete dem Nachsolger des Baters wieder auszuliesern. Diese Bersügung zu Gunsten des Prinzen erlosch natürlich, als der Markgraf am 25. Juli 1515 ein Hausgeseh, die bekannte pragmatische Sanction, erließ, in welcher er seine Lande unter seine Söhne Bernhard (III.), Philipp (I.) und Ernst (I.) theilte; seine andern Söhne waren alle ohne Nachsommen gestorben dis auf Rudolf (IX.), der Canonicus vieler Stister war und dem eine jährliche Pension von 100 Guldm in diesem Gesehz zugesprochen wurde. Jede disherige Theilung des Landes, die Ch. verfügt hatte, wurde jeht cassirt und die Unveräußerlichseit des Gesammt-

gebietes feftgefett.

Da Chriftophs torperliche Rrafte rafch ichwanden und die Regierung gu ichwer auf ihm zu laften begann, fo überließ er am 1. Aug. 1515 feinen Gohnen in ber Beife die Berrichaft, bag er auf vier Jahre gurudtrat und bie Unterthanen für biefe Beit bes Gibes ber Treue gegen ihn entband, boch burften bie Bringen nur als feine Stellvertreter, nicht im eigenen Ramen, regieren und feine erledigten Leben ohne fein Borwiffen vergeben. Satte ber eble Fürst gehofft, nach vier Jahren frifch gefraftigt bas Regiment wieder in die ftarte Sand nehmen und zu des Landes Beil weiterführen zu tonnen, jo hatte es bas Weichid anders beichloffen. Auch feine geiftigen Rrafte nahmen in Bedenten erregender Schnelligfeit ab und Raifer Maximilian I., fein alter Freund, fab fich genothigt, gu Augeburg 15. Jan. 1516 bie brei Succedenten Chriftophs ju Curatoren und Stellvertretern beffelben auf Jahresfrift, jeben in feinem refp. Landestheile, gu ernennen; jugleich übertrug Erzherzog Rarl bas golbene Blieg Chriftophs beffen Sohne Bernhard. Go ftand ber Martgraf unter ber Curatel feiner Cobne. Rachdem ihm ber Tob feine vortreffliche Gemahlin Ottilie am 15. Aug. 1517 entriffen hatte, murbe fein forperlicher wie geiftiger Buftand immer trauriger und feit 1518 umgab ihn die Racht bes Bahnfinns. Seine Sohne brachten ihn nach bem alten Schloffe ju Baben, welches er 1479 mit bem neuen unter ibm erbauten Schloffe vertauscht hatte, und traten bie Regierung ihrer Bebiete an, in ftetem Saber mit einander. - Als die Reformation ihren Gingug in Dentichland hielt, ftand ber Irre im alten Babener Schloffe ihr talt und theilnahmlos gegenüber. Die innigfte Trauer ergriff bas babifche Bolt, als am 29. April 1527 gu Baben Ch. I., ber Stammberr aller babifchen Linien, berichieb; er ftanb im 74. Lebensjahre. Rleinichmibt.

Christoph, Herzog von Baiern, als achtes unter den zehn Kindern Herzog Albrechts III. von Baiern-München und der Anna von Braunschweig am 6. Jan. 1449 geboren, ein Meister in allen kriegerischen Künsten, ein leidenschaftlicher und unbeständiger Geist, nicht ohne Klugheit und Beredsamkeit, doch

au eriprieflicher politifcher Wirffamteit faum befähigt. Gein leichter Ginn, fein belbenmuth und eine liebenswürdige Urt, ju verschwenden, erwarben ibm viele Berühmt gemacht bat ibn vornehmlich die riefige Gehnen- und Mustelfraft, die in feinem hageren Körper wohnte. Im Königsichloffe gu Munchen erblidt man noch heute einen Stein von drei Zentnern, den er mit ben Sanden geschleubert, barüber in einer Sobe bon gwölf Bug einen Ragel, bas Bahrzeichen eines gewaltigen Sprunges. Beim Turnier auf ber glangenden Sochzeit Bergog George ju Landshut (1475), wie hat man ba bem jugendlichen Bittelsbacher zugejubelt, als er, roth, weiß und ichwarg in Seibe gefleibet, in Die Schranten ritt und einen ibn an Broge und Rorperfulle feltfam überragenben Gegner, ben Boiwoben von Lublin, auf ben Sanb ftredie! Er war fo recht ber Dann, um bie Sage herausguforbern; wie andere leiner Thaten und Abenteuer hat man auch diefen Speerritt bald mit allerlei ausichmudenden Zügen ergählt. Als durch Johanns Tod und Sigmunds Tragheit Albrecht, ber britte und tuchtigfte ber bamals noch lebenben Brüber, ein wahrhaft ftaatemannifcher Beift, 1467 gur Alleinregierung ber Lande Baiern-München gelangte, erhob Ch. Aniprüche auf Theilnahme an ber Regierung, geflut auf Die Bestimmung bes vaterlichen Teftamentes, baf bie beiben alteften Cobne die Berrichaft gemeinfam führen follten, und trat in die bon fünfundvierzig niederbaierischen Berren gestiftete "Gefellschaft ber Bodler vom Aingeburn". Der Bund war angeblich gegen die huffitische Reherei, in der That aber hauptlächlich gegen bas burchgreifende Regiment Bergog Albrechts gerichtet, bem biefe utterlichen Rreife mit Titeln wie Schulmeifter und Weberheld ihre Befinnung tundgaben. So begann ber unfelige Bruderzwift, ber fich burch Chriftophs ganges Leben gieht und in bem das formelle Recht nur theilweife, die Rudficht auf bas Staatswohl aber burchaus nicht ju Gunften feiner Forberungen fprach. Albrecht lofte ben Bodlerbund auf und als ein von mehreren Fürften und Lanbitanben gefällter Schiedsipruch bem Ch. nach Ablauf eines Jahres Untheil an ber Regierung guiprach, bewog er, wie er benn immer meifterhaft gu unterhandeln verftand, ben damals mahricheinlich wie gewöhnlich von Schulden bedrängten Bruder bald darauf (6. Dai 1469), ihm gegen eine jährliche Geldjahlung die Alleinregierung auf weitere fünf Jahre ju überlaffen. schaftlich besuchten Albrecht und Ch. Rom, wo fie Papft Bius II. aufs beste empfing; aber die Gintracht hatte nicht lange Bestand, ba fich Ch. bei feinem Bergicht nicht beruhigen wollte. Bergebens versuchte ber Bruder feinen Thatendurft auf ein anderes Feld zu lenten und ihn zur Annahme einer Stellung im Dienfte Karls von Burgund zu bewegen. Gin nächtlicher Stragentampf gwifden Dienern ber beiben Bergoge fcurte die Erbitterung, und es fam to weit, bag fich Albrecht in mahricheinlich nicht unbegrundetem Argwohn von Seite bes Bruders eines Gewaltstreiches verfah. Man fprach bavon, daß Ch. ben Bruber überfallen und auf Sobenschwangau, ber Burg feines Freundes Bolf v. Schwangan, gefangen feben wolle. Allen Anschlägen tam Albrecht gubor, indem er Ch. am 23. Febr. 1471 ju München, mahrend er im Babe faß, gefangen nehmen und fammt einigen Freunden und Dienern im Thurm ber Reuen Tefte bafelbft einfperren ließ. Reunzehn Monate ift ber Bergog bier gefeffen, mahrend ber jungfte Bruber Bolfgang, ber in allen biefen Sanbeln meift auf Chriftophs Geite ftanb, Fürften und Stanbe mit flagenden Gulisgefuchen befturmte, in benen Martin Maier, ber einflugreiche Rath Bergog Lubwigs von Baiern-Landshut, als vornehmfter Anftifter ber bruderlichen Streitigfeiten und beffen Frau als Zauberin bargeftellt wurden. Gin Befreiungsverfuch. ben Bergog Otto von Biala-Reumarft unternahm, ward vereitelt, ba bas Geichrei

ber Schwäne im naben Thiergarten bie Aufmertfamfeit ber Bachen erregte. Auf Die Bermittelung mehrerer Fürften, befonders Bergog Ludwigs, verftand fid Albrecht im October 1472 feinen Gefangenen gegen Beschwörung einer Urfehbe frei ju geben. Rach Ablauf ber ausbedungenen fünf Jahre begannen bie Streitigfeiten bon neuem, murben jedoch burch einen gu Straubing 20. Mary 1475 ergangenen Schiedsfpruch geschlichtet, wonach Albrecht gehn Jahre lang auch die Regierung bes bruderlichen Landestheiles führen, Ch. aber ben Beilt bon Landsberg, Beilheim, Bahl und Gelbeinfunfte erhalten follte. Bald aber neue Forberungen Chriftophs und neue 3wietracht ber Bergoge: bamale ift Ch. foweit gegangen, den Bruder jum Zweitampf ju fordern. Endlich ichien Mibrecht aufathmen zu tonnen, als ber Braufetopf in die Dienfte bes Ronigs Matthias von Ungarn trat. Er ging mit ber Gefandtichaft, welche bes Ronigs Braut Beatrix aus Reapel nach Ungarn begleitete; andere Aufträge führten ihn nach Brag, nach Bolen : genau ift man fiber bie bamalige Birtfamteit Chriftophe in Ungarn nicht unterrichtet. Mittlerweile führten Chriftophe Unterthanen bei Albrecht bittere Rlagen über die Erpreffungen, mit benen fie Chriftophs Beamte auälten. 218 Matthias ben Rrieg gegen ben Raifer begann, tehrte Ch. nach Baiern gurud (1478) und trat bem Bruder wiederum mit Unipruchen in ben Weg, für beren Befürwortung er ber Reihe nach ben ungarischen König, ben Raifer und die Bergoge von Baiern-Landshut gewonnen hatte. Rach Ablant ber gebn Jahre tam es, wiewol ber Raifer fich nun auf Albrechts Geite gefchlagen und bem Ch. befohlen hatte, bom Begehren einer Landestheilung abjufteben, ju offenem Rriege gwischen ben Brudern. Albrecht nahm Chriftophs Burgen Bahl, Beilheim, Landsberg. Ch. überfiel auf ben Biefen bei Freifing eine bon biefem Rriegszuge heimtehrende fleine Schaar baierifcher Berren und Albrechts Beerführer, Ritlaus v. Abensberg, der fich bem Ch. fchon burch bie Mitwirfung bei feiner Saftnahme verhaßt gemacht hatte, verlor babei bas Leben. Richt in ehrlicher Tehbe vollbracht, hat die That den Bergog fo gedruckt, bak er fich an den Bapft um Abfolution mandte, die ihm biefer gegen eine Ballfahrt nach Andechs gewährte. Um 12. Juni 1485 vermittelten Die Landftanbe einen neuen Bertrag, wonach Ch. gegen bie Ueberweifung von Gelbeinfünften und bon Raubenlechsberg und Schongau an Stelle bon Landsberg fein Erbtheil auf Lebensbauer bem Bruder übergab und auf bie Regierung verzichtete. In Schonaau hat er jumeift feinen Sof gehalten. Mit bem Bruber Bolfgang übernahm er bann bie Führung bes Beeres, bas Bergog Albrecht gur Befreiung bes Konigs Maximilian nach Brugge fandte, und mit bem befreiten Ronige jog er 1490 nach Ungarn gegen ben Thronpratenbenten Blabislaus II. leberall machten feine Tapferteit und Starte bon fich reben. Bei ber Ginnahme von Stublweißenburg war er unter ben erften auf ber Mauer; boch ließ fich bie Frucht diefes Sieges, den die baierischen und ichmäbischen Soldner durch Ausschweifungen ichandeten, nicht lange behaupten; auch gelang es Ch. mit feinen 8000 Mann nicht die Uebergabe Diens ju erzwingen. Der Zwift ber Bruder hatte inbeffen fein Ende noch nicht erreicht. Beimgefehrt erhoben Ch. und Boligang neuerbings Forberungen und traten (November 1490) bem an den ichwäbischen Bund angelehnten Löwlerbunde bei, in bem bie Ungufriedenheit ber baierifchen Ritterfchaft einen neuen Ausbrud und Mittelpuntt gefunden hatte. Ohne Rudficht auf Chriftophs und Wolfgangs frühere Bergichte ließ fich ber mit Albrech verfeindete Raifer Friedrich bestimmen, die Ansprüche der jungeren Bruder auf Landestheilung anzuerkennen (22. Sept. 1492). Wieberum gelang es ba ben Landftanden (20, Marg 1493) die Bruder gur Berfohnung und gu einem Bergleich ju bestimmen, worin fie bie Entscheidung ihres Streites einem neuer Rechtsspruche des Kaisers überließen. Diese unaushörlichen Wirren sind es hauptsächlich, die in dem durch Theilungen geschwächten Lande das Bedürsniß nach der später von Herzog Albrecht eingesührten Primogeniturordnung gezeitigt haben. Endlich ward dem Lande und dem regierenden Herzog Ruhe, als Christophs Resse, Herzog Friedrich von Sachsen, ihn zu einer Wallsahrt nach Jerusalem bestimmte. In Benedig machte Ch. sein Testament, worin er, alten Grolles vergessend, dem Bruder Albrecht für den Fall, daß er nicht zurücksehre, sein väterliches Erbe vermachte. Aus dem Kückwege von den heiligen Stätten in Folge der ungewohnten Kost erkrankt, starb er troh der sorgsältigen Pflege, die ihm der Großmeister der Johanniter, ein Gras von Werdenberg, angedeihen ließ, in der Stadt Rhodus am 15. (oder 8.?) Aug. 1493 und ward daselbst in der St. Antonsfirche begraben.

Chriftoph III., Pjalgraf am Rhein und Bergog in Baiern, geb. 26. Febr. 1418, war ein Schwefterfohn bes Ronigs von Danemart und Schweben, Erichs bes Bommern, und wurde 1439 bom banischen Reichsrathe berusen, Die Berwaltung des Reiches zu übernehmen, das durch König Erich in übeln Zuftand gerathen war, indem namentlich in Jütland der Abel fich immer mehr und mehr unter ben Schut bes Bergogs Abolf von Schleswig ftellte. Der banifche Reichsrath hichte auch zugleich ben vieljahrigen Streit über bas Bergogthum ju Schleswig m enben und verburgte bem Bergoge, daß ber junachft gu erwählende Ronig denn ben König Erich hatte man abgesett - ihm und feinen Erben die Belehnung verleihen follte. Und diefe Zufage erfüllte Ch. schon 1440, als er um Ronig von Danemart erwählt worden war, und ertheilte bem Bergog Abolf u Rolbingen bie Belehnung mit bem Bergogthume ju Schleswig als einem techten Erbleben, und murbe auf diefe Beife, ba auch eine taiferliche Beftätigung megen ber Gerechtsame bes Bergogthums Schleswig vom 15. Mug. 1439 vorlag, ber langwierige Streit in aller Form Rechtens entschieben und Sadersleben und Arroe bem Bergogthume Schleswig einverleibt. So auch fnupfte fich bas Band mifchen Schleswig und Solftein enger und ward ber Grund ju bem unter Chriftian I. erlangten Privilegium ber auf ewige Zeiten ungetheilten Zusammengehörigfeit gelegt. Muf bie weitere Beichichte Schleswig-Bolfteins ift bie Regierung bes Ronigs Ch. von feinem Ginfluffe; ju bemerten ift nur, bag er ber erite banifche Ronig mar, welcher bie Stadt Ropenhagen jur Refidengftadt erhob, und bag er, wie es icheint, barauf ausging, Die Stabte, wie namentlich Lubed, ihrer Freiheit zu berauben, boch hinderte ihn an der Ausführung fein ploglicher Tob (6. 3an. 1448), welcher ben olbenburgifchen Stamm auf ben banifchen Ihron rief. König von Schweden war Ch. feit 1440, von Norwegen feit 1441.

Dahlmann, Geschichte von Dänemark III. S. 167—177. Woit, Schleswig-Holfteins Geschichte, Bb. I. S. 340 ff. Merzborf.

Christoph, Erzbischof von Bremen, Administrator von Berden, geb. 1487, † 1558, war der älteste Sohn Heinrichs des Aelteren von Braunschweig-Wolsenbüttel, Bruder Heinrichs des Jüngern, dessen Hag gegen die Reformation er theilte, Bischoss Franz von Minden und seines eignen Nachfolgers Georg. Es hat seine Geschichte gelegentlich verwirrt, daß auch sein Vetter Heinrich der

Mittlere von Lüneburg bor 1514 einzeln "ber Jungere" und nach 1514 Meltere" urfundlich genannt murbe. Gein Bater ergriff 1500 bas Aner bes Ergbischofs Johannes Rhobe, Ch. jum Coadjutor von Bremen gegen leiftung wiber Johann von Lauenburg und die fcmarge Barbe, fowie geg Butjadinger Friesen weftlich ber Wefer angunehmen, mit Begierbe. Die n fame Marich und Graf Edgard von Ditfriegland brachten ben friefiichen & freilich 1501 jum Scheitern und liegen ihn mit einem unbortheilhaften Be 1503 enben, aber Ch. erhielt bas Coabjutorat, bie papitliche Bestätigung 3000 Golbaulben. Durch Ertrogung und burch Fürsprache bes Legaten Ca Rahmund murbe 11. Juli 1502 auch die Wahl jum Bijchof von Berd reicht, gegen Revers, die Regierung erft 1508 anzutreten und bis dabi jährlich 150 Goldgulden fich ju begnugen. Dit Rahmund jog er 150 Bremen ein, erhielt Theil an ber Regierung und feste fich fchon 1505 im Berben feft, wo er in der Fefte Rothenburg refidirte. 4. Decbr. 1511 Erzbifchof Johann Rhobe, und fofort nahm Ch. Befig, erhielt auch 1512 vom Maximilian die Regalien und die Bestätigung ber gefälichten und absi jum Schaben ber Burfter und Offfriefen interpolirten Stiftungsurfund Bisthums Bremen (Chmd, Brem. Urt. B. I. G. 2, not. Archiv des & Bereins, 1864, G. 112 not. 12). Der Papft beftatigte ibn, aber bie 30. Jahre nur als Adminiftrator; fein erftes Sochamt feierte er 6. 3an. in Bremen, 2. Febr. in Berben in einem Ornate aus feiner Mutter Brau und Schmud, nach befanntefter Erzählung. Er war eine ftattliche, ritt Beftalt, gewandt und witig als Befellichafter, wie Alb. Krang verfichert fürftlichen Stolzes, Uebermuthes und Jahgorns. Jung, leichtfinnig, genußif im Befit eines fleinen, widerftanbelofen und eines großen aber völlig geril Stiftes, jeber geiftlichen Reigung, mit Ausnahme bes tirchlichen Bompes ipringlich fremd, glaubte er fich an feine Schranten gebunden, mard ei preffer, wortbrüchig, aufs rudfichtslofeste gewaltthatig, ohne anderes Intere feinen Unterthanen, als an einem Mittel jur Frohnung feiner Bufte. Gi er ber Reformation als einer Auflehnung gegen feine Macht mit Gema entgegen; fein Eingreifen gegen ben bochft fittenlofen Berbener Rlerus mar nur Billfur, benn er hielt fich Concubinen in allen Refibengen, für berei er 1522 einen feltenen Thaler mit ber Legenbe aus Ovid. ars am. 1, 42 id ließ. In feinen letten Jahren war er gebrochen und ein Frommler tro haltender Graufamfeit und Gelbgier. In ber Lage, bem Saufe Braunfe bie beiben Stifter bauernd ju gewinnen, woburch bem Nordweften Deutsch vielleicht bas Reftitutionsedict und die Schwebenherrichaft erspart geblieben gertrummerte er ftatt beffen bie fürftliche Dacht im Stifte Bremen ganglid entfrembete ihm bauernd bie ftolge Stadt; Berben ruinirte er auf ein Den alter, ohne die Reformation niederwerfen gu tonnen. Die Bernichtung ber Bauerichaften amifchen Jade und Elbe, ein Bug ber Beit, hat er veranlag jum Theil mit Beftialitat, Sinterlift und Raubgier bewertstelligt, nur ift biefe Bauernfreiheit julegt nichts anderes gewesen als brutale Gefetlofigtei ftrafloje Gewaltthat. Wo er in bie großen Welthandel eingriff, brachte es Landen Berberben. - Stadt- und Butjadingerland erlagen gleich 151 welfischen Beinrichen und Graf Johann von Oldenburg; Die Bremer Rirch Bormand, bas Land behielten die Sieger; wie es fpater an Olbenburg tar gahlt havemann I, S. 748 und III, S. 174, N. vaterl. Arch. 1839, S. Unter ahnlichem Borwand gogen Die brei Beinriche gegen Offiriesland, mo rich d. Me. 1514 por Leerort fiel. 1517 unterwarf Ch. mit Seinrich Die Burfter Friesen mit unmenschlicher Graufamteit, 300 Beiber fielen fe

in ber Schlacht. 1518 rif fich bas geschundene Land wieder los und bulbigte Chriftophs Schwager Magnus von Lauenburg, mas der Ergbifchof in feiner lleberichuldung fich gefallen laffen mußte, jumal Beinrich b. Dt. mit feinem Schwiegersobn Rarl von Gelbern für die Raifermahl Frang' I. von Frankreich thatig war und eben gur viel befungenen bilbesheimischen Stiftefebe ausholte. beren erfte Enticheibung auf ber Soltauer Beibe, richtiger bei Langelob im Berbener Stifte, erfolgte. Bu Ch. retteten fich junachft feine Bruber Beinrich b. 3. und Frang von Minben. Bom Reichstage ju Worms 1521 tam Ch. als eifriger Feind Luther's gurud, beffen Lehre feit 1522 in ben Stiftern fich ausbreitete, gegen fie ichlog er mit ben Bralaten von Berben und Minben in Burtehube 18. April 1524 einen Bund, hatte bort auch Seinrich von Butphen aus Bremen vorgeladen, den die Stadt nicht reifen ließ, ben aber doch auf Chriftophs Anftiften ber Teuertod ju Melborf in Dithmarichen ereilte. Stabe und Bremen schütten ihre Prediger, aber Johann Bornemater, der fich 1525 in Berben feben ließ, wurde gefoltert und verbrannt. Auch die Befangennahme Jurgen Bullenweber's und feine Ginfperrung in Rothenburg 1536 fcheint bamit miammenzuhängen; in feinem Alter ergablte Ch. babon Andreas v. Manbelslob als bon einer That gegen wiebertäuferischen Aufruhr. Am neuen Feldzuge gegen Burften 1524 hatte aber die Reformation teinen Theil. Gin ärgerlicher Saber mit bem Berbener Domcapitel bot die Gelegenheit gur Werbung, ber 3med mar, Emppen in frangofischen Dienft burch Rarl von Gelbern zu liefern, als gute Beute murbe nebenbei Buriten und Sabeln erobert und ausgesogen: Lauenburg wurde dabei burch Friedrich von Solftein im Zaume gehalten, bem nach einem Bertrage bom 18. Aug. 1522 Ch. wiederum die Landstnechte bes bertriebenen Chriftians II. bon Danemart, Die bon Golland her brohten, bom Lande fern halten follte. Mis Konig von Danemark brachte Friedrich fpater amar Berfonning zwischen Ch. und Magnus 1525 gu Stande, aber Treubruche beiber, wie auch der Wurfter, füllen die nächften Jahre. Schuldnoth zwang Ch. 1525 und 1531 gu ichmählichen Bergleichen mit ben Bremer Ständen unter Bermittlung Beinrichs b. 3.; dann unterschlug er Reichsgelber ju pomphaftem hofhalt und Reifen, bis 1534 bie Bremer Stande in einer "Tohopefate" ibn ur faft volligen Abtretung ber Regierungsgewalt zwangen. Die gewiffenlofefte Bergewaltigung bes Berbener Domcapitels führte ju Rlagen bei Raifer und Reich bis 1541 bin, mabrend Ernft ber Befenner die luneburgifchen Ginfunfte berete, und endlich auch bas Bremer Capitel wegen Bertragsbruch flagte. Da ber Raifer Rube im Rorben, und namentlich bas Aufhoren von Chriftophs Berbungen wollte, fandte er als Commiffarien Graf Abolf von Schaumburg, Coadjutor von Roln und Graf Johann von Diepholy, Die in Stadthagen ben Streit ichlichteten. Chriftophs Rath und Bevollmächtigter in biefer Zeit mar ber übelbeleumdete Intrigant Friedrich Spedt oder Spet, mahricheinlich ber patere lauenburgische, bann medlenburgische Rath Schon feit 1538 warb beinrich b. 3. beimlich in ben Stiftern gegen bie Schmalfalbener, offen aber eit 1542, als biefe ihn aus Braunichweig vertrieben hatten, mit Ch. bereint ür frangofifche Gelber. Berben verbarb völlig, Bremen ichlug einen Sanbftreich ber garbenben Anechte ab : Ch. bielt fich Scheins halber aus ben Stiftern fern, urt 1544 fam er und erprefte berfonlich eine große Summe in Burften. Die Sandhabe für die Werbungen bot die Fehde des Ritters Johann Rhobe wegen porenthaltenen Gigenthums, ber nachher mit Chriftoph b. Brisberg felbft in Des Erzbifchofs Dienfte trat. Gleichzeitig wurde bas Bremische burch ben medlenburgifchen Ritter Joachim Bent, bem Ch. in Schuldfachen bas Bort gebrochen, gerbeert. Dit ienen Rnechten wollte Geinrich b. 3. junachft Braunichweig

wiedernehmen, fiel aber 1545 in die Gefangenichaft Philipps von Beffen, mabrend Ch. Die bremische Türfenftener unterschlug, Die ber Raifer nicht wieber berauspreffen tonnte. Da versuchten ihm bie Bremer Stanbe einen Coabiutor in bem jungen lutherischen Friedrich von Danemart († 1556 als Bifchof von Silbesbeim) ju fegen, um an beffen Bruber, Ronig Chriftian III., eine Stute ju haben; bie Sache ift aber nie perfect geworben, die Chronit und Cobn's Stammtajeln nennen ihn baber unrichtig Coabjutor. Dem Raifer machten Dieje Borgange Sorge; als er gegen bie Schmaltalbener gieben wollte, ließ er baber Ch. burch ben Rath Beinrich Safe am 15. Nebr. 1547 aufforbern, Die beiben Stifter einftweilen in faiferliche Sequestration ju geben, mahrend ein heer unter bem Statthalter ber nieberlande Jobit von Groningen gegen Bremen berangog; Die Sequeftration tam nicht gu Stande, die zwei berühmten Belagerungen Bremene, ber Sieg am Rropelsberge bei Dratenburg über Erich II. bon Gottingen 23. Mai 1547, ber ben Protestantismus im Norden rettete, ber Abgug Brisberg's gehoren nicht in die Biographie, auch nicht die nachbrudlichen Berinde Braf Albrechts bon Mansfeld, die Stifter gur Gulbigung und bamit gur Gatte larifation ju zwingen. Bollig bepoffebirt fuchte Ch. jest Gulfe beim Raifer, aber die Abiendung ber faiferlichen Commiffarien, bes Abminiftrators Aboli von Roln und bes Bifchofe bon Baberborn hatten nichts gefruchtet: bas ichonunge lofe Raubinftem Mansfeld's trieb ihm die Stände wieder gu. Mansfeld mußte bor ben Reitern Friedrichs bon Solftein und Beinrich b. 3, capituliren, und 1549 mar Ch. wieder einigermaßen Berr feiner Lande, ba traf ihn ichon 29, Aug. 1550 einstweilige Entfetzung durch ben Raifer wegen Ungehorfams gegen bas Reichstammergericht. Die geheime Berbindung ber evangelischen Stande 1550 und 1551, für die Graf Bollrath von Mansfeld mit englischer von a Lake vermittelter Geldhülfe im Bremischen an ber Elbe warb, brachte ben Raifer felbft jum Buge nach bem Rorben, ben bann Mority von Sachfen übernahm. Bie biefer fich gang im Bebeimen mit ben Evangelischen einigte und nach Scheingefechten bor Berben 10. Jan. 1551 Mansfeld's Leute unter Johann Beibel in fein eigenes Beer nahm, gehort in die allgemeine Befchichte. (G. v. Rante.) Der bollftandig irre geführte Ch. hatte badurch etwas freiere Sand gewonnen, aber nun fuchte ihn Beinrich b. 3. felbft gu befeitigen, um die Stifter feinem Sohne Julius zu fichern, worüber er jur Zeit bes Baffauer Bertrags mit ber Curie unterhandelte; indeg bie Schlacht bei Sievershaufen 9. Juli 1559, in ber Julius' beibe altere Bruber fielen, machte Diefen gum Erben bon Braun: ichweig. Roch einmal versuchte Ch. eine tückische Gewaltthat, um Gelb zu befommen, er überfiel das vollständig ruhige Wurften mit Wrisberg nochmals 1557, aber Beinrich b. 3. und Erich II. von Grubenbagen fürchteten, Die Rnechte feien für Frankreich bestimmt, mabrend fie fur Philipp II. von Spanien eine Berbung übernommen hatten, fie befetten Berben, belagerten Ch. in Rothenburg, und Wrisberg jog eilig ab, fiel aber auf der Elbe in holfteinische Befangenschaft. Die Wurfter erhielten einen billigen Bergleich, mußten jedoch 66. 6000 fl. gahlen. Das war feine lette That; altersmatt fuchte er einen Coadjutor. Begen ben Paffauer Bertrag und den Augsburger Religionsfrieden und feine eigene Bergangenheit, im frifchen Sag gegen bas Olbenburger Saus und feinen Bruder, wünschte er bagu einen Sohn Ernft bes Befenners bon Luneburg; Rurfürft Joachim von Brandenburg follte die Berhandlung leiten, fast war fie abgeschloffen, da ftarb Ch. 22. Jan. 1558 ju Tangermunde auf ber Rudreife bon Berlin. Er wurde im Dom ju Berben begraben. Seines Bruders Beinrich Dentspruch batte auch ihm gepaßt: Myn tyde mit unrouue. Bu banten bat die Rachwelt ihm nur die Ginfegung bes Bremifchen Sofgerichts 30, Juni 1517

und die Abschaffung des Wergelbes für Tobtschlag im Lande Wursten 1556. Sastarde von ihm kommen unter dem Ramen "von Bremen" vor, die jedoch nicht mit den älteren Geschlechtern "von Bremen" und "Bremr" zu verwechseln

S. Pjanntuche, R. Gesch. bes Bisth. Berben. Wiebemann, Gesch. bes berz. Bremen II. v. Kobbe, Herzogth. Bremen und Berben. Krause, Archiv bes Stader Bereins 1864. Baterl. Arch. und R. Baterl. Arch. 2c. 1819, 1827, 29, 31, 32, 53. Lappenberg, Hamb. Chron. in nieders. Spr. Kohlmann, Kriegsmuth und Siegesstreube. Einzeln auch Lisch, Jahrb. (Bb. I. wegen Spedt), wo überall die Quellennachweise. Chriac. Spangenberg, Chronit 2c. von Berden. Chytraei Saxonia nach Clard v. d. Hube. — Ranke, Deutsche Geschichte 2c. Die histor. Volkslieder bei v. Liliencron.

Rrauje.

Chriftobb (Fuchs), Fürftbijchof von Brigen 1539, + 1542, entftammte iner alten, befonbers im Meran- und im Baffeprthale beguterten Familie bes Liroler Abels. Seine Laufbahn fnüpft fich schon an Maximilians I. Zeiten. Diefem Regenten und beffen Enfeln Rarl V. und Ferdinand I. diente er als untlicher Rath und Statthalter in Innsbrud 1536; jur Beit, als Ferbinand I. alles um ben Befit Ungarns einsegen mußte und die Parteibewegung in Deutschland gipfelte, verlor Ch. F. feine Gattin Ratharina, Freiin von Marefrain, buch Tob. Dies Erlebnig und die machfenben Schwierigfeiten feiner weltlichen Berufestellung bestimmten ben Kinderlosen, geiftlich zu werden und eine höhere brotiche Burbe anguftreben, mas bei feinen verfonlichen Begiehungen und namentlich mit Rudficht auf feine Gunft bei Soje nicht allguschwierig mar. Go erbeint er ichon 1536 als Domherr in Briren, 1539 als Dombechant, welchem Soften er flüglich entjagte, um fich ben Weg gur Bifchofewurde hiedurch, fo wie mittelft einer Capitulation offen und eben zu halten. In der That wurde er, ba ber fürstbifchöfliche Stuhl erledigt war, noch im gleichen Jahre, 11. Sept. 1539, auf biefen erhoben. Charafteriftisch ift es, bag er bie brei gur Confecation nothwendigen Bischofe nicht auftreiben tonnte und diefer Uct mittelft popitlicher Ermächtigung burch ben vertriebenen Bischof von Chur, Paul Biegler, und bie Tiroler Aebte bon Georgenberg und Stams vollzogen mard (21. Dec.). froinand I. bediente fich feiner auch weiterhin zu weltlichen Beschäften. Er billte Ferdinand bald nach feiner Weihe in die Riederlande begleiten, mas er idoch ablebnte. Doch tonnte er fich bem Umte eines Statthalters für gang Oberöfterreich", im bamaligen Ginne: Tirol und Borarlberg mit ben angrengenben Befitungen - nicht entziehen. Es brachte ihm diefe Stellung manchen Berbruft, wie feine Rlagen und Gefuche um Entlaffung beweifen. Am Reichslage gu Regensburg (1541) fehlte er nicht; am Innsbruder Landtage 1541, 1542 fungirte er ale Principalcommiffar. In firchlicher Beziehung mar er tein beigiporn; boch ließ er fich bie fleritale Erziehung und Ordnung angelegen fein, wie die Diocejaufpnode von 1540 beweift. Gegen einen Coadjutor ftraubte er fich langere Beit, boch ließ er fich endlich einen folchen 1542 in ber Berfon ibriftophs v. Mabrugg, nachmals Cardinalbijchofs, gefallen. Er ftarb ben 9. Dec. 1542.

Sinnacher, Beiträge zur Geschichte der bischöslichen Kirche Säben-Brigen in Tirol. VII. Bb. 1530. J. Egger, Gesch. Tirols, II. Bb. 1873. Buchbolb, Gesch. der Reg. Kaiser Ferdinands I. 9 Bde. 1831—1838.

Arones.

Christoph (Andra Frh. v. Spaur), Bischof von Gurt in Kärnten 1574 bis 1603; Fürstbischof von Brigen 1601, † 1613. Er stammte aus einer Familie, die anfänglich den Ramen "v. Burgstall" führte, dann nach Erwerbung ber Schlogherrichaft Spaur, als nachlag bes ausgestorbenen machtigen Beichlechtes gleichen Ramens, bas Prabicat Berren v. Spaur annahm und dem Bisthum Briren nicht weniger als feche Bifchofe beicheerte. Geboren 1543, Sohn bes Freiheren Ulrich v. Spaur und der Freiin Rathe v. Mabrugg, Bruber bes Coadjutors, dann Bischofs von Brigen, Johann Thomas, und Reffe bes einflugreichen Carbinalbifchofs von Trient und Coadjutore von Briren, Christoph v. Madrugg, tam er ichon in ber Jugend nach Rom und wurde hier am papitlichen Sofe bon feinem Oheim vorgeftellt. Seine hohere Ausbildung erlangte er an der Jefuiten-Bochfchule ju Lowen in ben Riederlanden. Schon 1559 mit einem Canonicate ju Brigen bedacht, wurde er allba 1570 jum Priefter geweiht und gleich barauf Dombechant, mit 27 Jahren. 216 folder er ichien er auf ber Galgburger Diocefanfnnobe. Bier Jahre fpater tam es ju feiner Berufung auf den Gurter Bifchofsftuhl, worüber fein Obeim, der Cardinalbischof, nicht wenig ungehalten war. Er wagte fich bennoch in das "von Reben gang angestedte" Rarntner Land, wo er febr eifrig bem tatholischen Glauben burch Gegenreformation, Bebung bes tatholifchen Schulwefens, Errichtung eines Seminars 2c. biente. Um Soje Innerofterreichs, in ben Tagen Erzbergog Rarls, in hoher Bunft ftebend, erscheint er zeitweilig als Landtagscommiffar und auch als Statthaltereirath in ber Steiermart. Papft Clemens VIII. machte ihn jum Sauspralaten und das Cardinalat ftand in naher Ausficht. Rach bem Tobe feines alteren Brubers Joh. Thomas 7. Febr. 1601 als Brirner Bifchof poin lirt und bon ber Erzberzogin Marie, Rarls Wittme, beglüchwünscht, ging er mit großer Scharfe an die Reformation bes Bisthums und bezeugte auch feinen Entichluß, die Brirner Leben im Saufe Sabsburg, nach altem längit abgethanem Brauche zu vergeben, was jedoch Raifer Rudolf 1602 als "übelgefafften Bahn und ungiembliches Begern" jurudwies, 1603 refignirte er bas ibm bom Babile nebenbei belaffene Burter Bisthum. Obichon fich bas Domcapitel gegen mande Reuerung, fo 3. B. wider die Errichtung eines Rapuzinerklofters und die Errichtung eines Priefterfeminars ftraubte, feste dies doch ber bom Jefuiten P. Balth. Sagel barin berathene Bifchof burch. Er ftarb als ein perfonlich achtbarer Giferer fur die Strengglaubigfeit und Rirchengucht ben 10. 3an. 1618,

Sinnacher, Beitr. 3. G. der b. K. Säben-Brigen (VII.) VIII. Bb. 1832. Hermann, Handb. der Gesch. Kärntens (1335 . . .), 2 Bbe. 1853—1858 (II. Bb.). Lebinger, Die Ref. und Gegenref. Kärntens im Klagensurter Gymnas-Brogr. von 1868.

Chriftoph, Bergog gu Medlenburg, vierter Cohn bes Bergogs 211brecht VII. von Medlenburg-Guftrow und ber Unna von Brandenburg, wurde am 30. Juni 1537 ju Augsburg geboren und + am 4. Marg 1592. Er war feit 1554 Abminiftrator bes Bisthums Rageburg und wurde 1555 auch Coadjutor bes Ergbischofs Wilhelm von Riga, Martgrafen von Brandenburg, mit ber Anwartichaft auf Rachfolge im erzbischöflichen Stuhle. Seine Bahl erregte aber lebhafte Zwiftigfeiten, in beren Folge beibe, ber Erzbifchof und fein Coabjutor, am 1. Juli 1556 ju Rodenhufen gefangen genommen murben. 3m 3. 1557 nach mancherlei Berhandlungen freigelaffen, erhielt Ch. gwar am 5. Gept. b. 3. die Anerkennung feiner Coadjutorei, vermochte aber, nachbem ber Erzbischof Wilhelm am 4. Febr. 1563 geftorben, feine Ansprüche auf Rachfolge nicht durchzusegen. In einem hiernber mit den Bolen entftandenen Rampfe wurde er am 4. Aug. b. 3. abermals gefangen genommen und tam erft im 3. 1569 frei, nachdem er allen feinen Unfprüchen entfagt hatte. Er lebte nun in Medlenburg bon ben Ginfünften einiger Aemter und faiferlichen Bartegelbern. Um 27. Oct. 1573 vermählte er fich mit bes Ronigs Friedrich I. von DaneTochter Dorothea, geb. 1529, und nach deren am 11. Novbr. 1575 er-Tode am 7. Mai 1581 mit Elifabeth, geb. 1549, einer Tochter des 5 Gustav I. von Schweden, welche 1597 starb.

Lifth, Medl. Jahrb. I. S. 147. IX. S. 101. XIV. S. 68; XVIII. 51. 81. XXII. S. 42. — Boll, Gefth. Medl. I. S. 214.

Fromm.

briftoph, Graf von Olbenburg, geb. 1502 ober 1504, + 1566, war der dritte bes Grafen Johann XIV, von Olbenburg und der Grafin Anna, geborenen n von Anhalt. Der Graf Johann, welcher feine Erbländer unter feine mmen nicht zerfplittern wollte, suchte bei Zeiten ben Grafen Ch., ber & Lehrer bes nicht unbefannten Chroniften und Monch's Schiphover zu n hatte, eine bebeutende geiftliche Stellung ju verschaffen. Schon 1509 te bas Capitel ju St. Ansgarii in Bremen bem Anaben eine Anwartichaft ne Prabende und Bapft Leo X. ließ fich burch ben Ginfluß bes banifchen Chriftian II. bewegen, dem jungen Grafen am 18. Marg 1515 bie eines Subdiaconus zu ertheilen, auch ward er 1516 ins Capitel St. 1 ju Roln aufgenommen, weshalb er fich wol fchon von 1517 an bis mit fleinen Unterbrechungen in Roln aufhielt, dort die Reformationshina bes Ergbischofs Grafen hermann von Wied aus nachfter Rabe bend. Um 4. April 1524 erhielt er feierlichft eine abeliche Dom-Prabende ehrte bann nach Oldenburg gurud, wo er blieb, theils fich in Bremen lt, um bort feine Erwählung jum Propft von St. Willehad und St. an zu betreiben, mas auch gelang, benn wir finden den Grafen 1530 als gu St. Stephan. Die meifte Beit aber berlebte er, nach Samelmann, ofe bes heffischen Landgrafen Philipp bes Grogmuthigen, um fich unter Augen die vorzuglichste ritterliche Ausbildung anzueignen, wozu fich viel-Belegenheit fand, benn ber Landgraf war ein streitluftiger Berr und Graf ein treuer Begleiter. In ber Schlacht von Frankenhaufen erwarb er fich bie Sporen, fpater (1528) murbe feine triegerische Thatigfeit in ben In in Unipruch genommen, welche zwischen dem Landgrafen Philipp und iftlichen Fürften von Maing, Burgburg und Bamberg ausgebrochen waren. bem Landgrafen nach Wien, das 1529 die Türken belagerten, gefolgt ift. ich nicht bestimmen. Die von friegerischen Begebenheiten freie Zeit von und 1528 widmete er bem Studium der Schriften Urban Mhegius', 's und Melanchthon's jowie ber Bibel. Daburch und burch die gange bung bes Landgrafen trat wol ber Gebante ins Leben, in feinem Beimathsber Reformation weitern Ginflug zu verschaffen, welche burch ben Baftor fensham, Coo Boling, ben bon Robenfirchen, Coo Jolrich Stithard, ben wijchenahn, Johann Bechler und ben von Edewecht, hermann Grispinus, ben olbenburg'ichen Stadtprediger Walter Renzelmann angeregt worden jum großen Berdruß ber verwittweten Grafin Anna, welche fich nicht in eue Lehre finden konnte. Namentlich nahm fich Ch. Des eifrigen Umme Ilfjen (befannter unter bem Ramen Ummius) aufs maderfte an und te jo in Olbenburg die Reformation, ber fein Bruber Anton, welcher nach Rutter Tobe die Regierung übernommen hatte, zugethan war. Während Unwesenheit in Oldenburg schlichtete Ch. die Bandel zwischen feinen rn und ben oftfriefifchen Grafen, Die in einer Doppelheirath burch ben ig von Utrecht vom 26. Oct. 1529 ihren Abschluß fanden. Er trat zugleich fer Zeit feinem Better, dem bertriebenen Ronig von Danemart, Chriftian II. ber nebst bem Bergoge Beinrich bem Jungeren von Braunschweig auch trug, daß Graf Ch., welchen die Bruder als geiftlichen Berrn fur berem. tentiche Blographie. IV. 16

forat bielten und auf die Geite ichieben wollten, bei bem Bertrage ber Erbtheilung nicht gang unberudfichtigt blieb, obgleich er fehr benachtheiligt murbe. woran namentlich ber Bergog Chriftian von Solftein Schulb hatte. Gewiffermaßen feines Baterlandes beraubt, fand ber junge feurige Graf, bem bas traurige Schidfial bes entthronten und in Gefangenichaft gerathenen Betters Chriftian II. febr ju Bergen ging, fich bewogen, mit ben Lubedern unter Bullenweber und Meier gemeinschaftliche Sache ju machen, um ben gefangenen Ronig wieder einaufeben und nebenbei ben hollanbischen- Seehandel, ber ben Lubedern fehr unbequem mar, ju ichabigen. Graf Ch. marb Führer bes lubedifchen Beeres, er verlangte vom Bergog Chriftian die Befreiung des gefangenen Konigs und marf fich nun in das Bergogthum Solftein, das er fchnell fast gang eroberte, dann mit ber lubedifchen Flotte auf Geeland landete und balb baffelbe mit Ropenhagen in Befit nahm, fich im Juli 1534 auch den Titel als Gubernator bes Reichs Danemart beilegte und Beld ichlagen ließ, bas auf ber einen Seite ben Ramen bes gefangenen Ronigs, auf ber Rudfeite ben feinigen trug. Das Glud ber Baffen begunftigte ihn auch ferner noch, felbft gegen ben Bergog Chriftian, ben die Butlander unter dem Ramen Chriftian III. jum Ronig bon Danemart ermählt hatten. Das Kriegsglud ichlug um, König Chriftian III. erhielt Bundesgenoffen, Die Lübeder ichloffen Frieden, aber Graf Ch. wollte Ropenhagen nicht laffen, bis endlich ber Sunger und bie bochfte Roth gur Unterwerfung gwangen. Der August 1537 machte dem verheerenden Rriege, der unter dem Ramen ber Grafenfehbe eine traurige Berühmtheit erhalten hat, ein Ende. Graf Ch. ging nach Olbenburg gurud und betheiligte fich bei ben Bugen feines Brubers Anton gegen Delmenhorft, wendete fich aber bann gang ber protestantischen Sache gu, to daß wir ibn in alle Rampfe jener Beit verwickelt finden, felbft feinem Bruber Anton ftand er gegenuber, als biefer einen Span mit Bremen hatte, bas burch ben Grafen Albrecht bon Mansfeld Gulfe befam. Enblich jog fich Ch. ins Oldenburgifche nach Raftebe gurud, wo er fich nieberließ, ben Studien lebte und eine Bibliothet fammelte, die fpater an den Grafen Johann XVI., fobann an ben Grafen Anton Gunther überging, ber fie feinem naturlichen Cohne Anton, Grafen von Albenburg hinterließ und die im vorigen Jahrhunderte gu Barel in Feuer aufging. Sauptfachlich auf Betrieb des Grafen Ch. breitete fich die Reformation im Olbenburgifchen aus und ward ben Geiftlichen ber Befehl gegeben, fich im Lehren und Predigen die Augsburgische Confession gur Richtschnur dienen gu laffen. Den wegen ber Abendmablelehre aus Bremen vertriebenen Barbenberg, ber fruber eine Urt Felbpredigerftelle beim Grafen Ch. befleibet hatte, nahm er in Raftebe auf, wie überhaupt bort fowol Rriegsleute als Gelehrte verfehrten, die ben erfahrenen Rriegsmann, ben Liebhaber ber Belebrfamteit aufluchten und fich feines Umganges erfreuten. Er ftarb 4. Auguft 1566 und legte in seinem Teftament burch verschiedene, für bamalige Beit große Summen ben Brund zu heute noch bestehenden Stiftungen, g. B. bem fog. Legaten-Tundus, welcher fortdauernd zur Besoldung der Geiftlichkeit dient; bem fog. Armen-Dagbe-Fundus, aus bem "unbescholtene" Magbe nach bem erften Jahre ihrer Berheirathung eine erfledliche Gumme erhalten. Diefe Stiftungen haben ihm einen beffern Rachruhm geschaffen, als seine banifchen und munfterischen Feldzüge, für die er - ber Protestant, welcher gern feine Canonicate mit ihren Ginfunften behalten wollte - fich papftliche Abfolution wegen ber verübten Excesse erbat, welche ihm gewährt wurde, so wie die Legitimation feines natürlichen Sohnes, bem auch die Erlaubniß zum Clericat zugelaffen gu werden ertheilt wurde: "si paternae incontinentiae non fuerit imitator".

Hamelmann, Olbenb. Chronif. Olbenb. 1599, S. 305 - 360. v. Halem, Geich. Olbenb. II. S. 33-101. v. Alten, Graf Chriftoph von Olbenburg

und die Grafensehbe. Hamb. 1853. Waih, Lübeck unter Jürgen Wullenweber. Berlin 1855, Bb. II. Ders., Geschichte Schlesw.-Holft., Bb. II. 219 ff. Meradorf.

Christoph, Bergog bon Burtemberg, geb. ju Urach 12. Mai 1515, t ju Stuttgart 28. Dec. 1568, Gobn bes leibenichaftlich ungeftumen aber auch burch Unglud vielgepruften Bergogs Ulrich von Burtemberg und ber Sabina von Baiern. Bei ber fturmevollen Regierung feines Baters hatte beffen, fünf Tage nach ber Ermorbung bes Sans v. Gutten geborener Sohn fruhe bie ftrenge Schule des Lebens und beren erziehende Bedeutung ju erfahren. Rolge ber Bertreibung Ulrichs und ber Eroberung bes Landes burch ben fchmäbifden Bund wurde er gemäß eines Bertrages zwischen feinem Obeim Bergog Bilbelm von Baiern und Raifer Rarl V. vom 6. Febr. 1520 bem letteren überwiesen und zuerft in Innsbruck, fobann aber an verschiedenen anderen Orten Defterreiche, Wiener Reuftadt zc. zeitweise untergebracht. Bon Raifer Ferdinand I., welcher im Jahr 1522 mit bem Bergogthum Burtemberg feine Berforgung übernommen hatte, wurde Ch. zwar nur mangelhaft unterhalten, befam jedoch einen trefflichen Erzieher an Michael Tiffernus. Auf bem Augsburger Reichstag bes 3. 1530 bon Raifer Rarl V. in beffen Gefolge aufgenommen, begleitete er ben Raifer auf mehreten Reifen; als berfelbe jeboch ihn nach Spanien mitzunehmen gebachte, entfloh er im Oct. 1532 auf ber Brenge Steiermarts und Rarntens und weilte junachst bei feinem genannten Obeim ju Landshut. Bon nun an wirfte ber Bring gwar im Bereine mit feinem Bater, bem er ftets ergeben blieb, jeboch felbitthatig mit fraftigem Muthe und fluger Umficht auftretend, für fein und feines Saufes Recht, junachft auf bem Augsburger Tage bes fcmabischen Bundes vom Ende bes 3. 1533, wofelbit ju ber Unterftutung bin, welche ibm beffen und Baiern au Theil werben liegen, namentlich ber frangofische Botichafter Wilh. Dubellay nachbrudlich fich für ihn verwandte. Freilich tonnte Ch. hier nur die Anberaumung fpaterer Berhandlungstermine burchfegen, allein biefelben wurden burch ben Sieg feines Baters bei Lauffen am 13. Mai 1534 und die baran fich anschließende Wiedereroberung des Bergogthums entbehrlich.

Herzogen aufgestellten Prätendenten ausah und, in der Berbannung selbst evangelisch geworden, ihm als damals noch Katholischen nicht wohl wollte, brachte ihn noch im gleichen Jahre am Hose des Königs Franz I. von Frankreich unter. Wie Ch. hier in der Turnierkunst glänzte, z. B. bei der im Hotel de Cluny geseierten Hochzeit König Jakobs I. von Schottland mit der Tochter des Königs Magdalena am 1. Jan. 1537 den Ehrenpreis davon trug, so versuchte er sich auch in ernsterem Bassentampse und socht im genannten Jahre, zweiundzwanzigsährig an der Spike von 10000 deutschen Landsknechten wenn auch zum Theil mit Glück, doch ohne entscheidenden Ersolg in Piemont unter sranzösischem Oberbesell. Zudem aber wurde er von König Franz zu wichtigen Staatsverhandlungen mitgenommen, wie im J. 1538 zu der Zusammenkunst mit Papst Paul III. in Rizza, dei welcher Ch. sich bereits weigerte, dem Papste den Fuß zu küssen,

und ber weiteren mit Raifer Rarl V. in Miquesmortes.

Rachbem der Vertrag zu Reichenweiher vom 18. Mai 1542 die Nachfolge Christophs sicher gestellt und er sich sür sich und seine Erben zur Beibehaltung der ebangelischen Lehre verpflichtet hatte, blieb derselbe sast nur dem Ramen nach noch im französischen Dienst und bekam auch von seinem Bater im Juni 1542 die Statthalterschaft über die würtembergische Grafschaft Mömpelgart. In seiner neuen Stellung vermählte er sich am 24. Febr. 1544 zu Ansbach mit Anna Maria, der Tochter des Markgrasen Georg von Brandenburg-Ansbach, des standhaften Bekenners des Augsburger Glaubensbekenntnisses. Bon einem

wesentlichen Einfluß dieser Frau auf die Person ihres Gemahles ist nichts bekannt geworden, sie scheint nicht bedeutenden Geistes gewesen zu sein und versiel einige Zeit nach Christophs Tode in Blödsinn. Der Prinz selbst aber wurde immer mehr der lutherischen Kirchenresormation zugethan, hatte übrigens auch mancherlei Widerwärtigkeiten zu bestehen, wie er denn in dem für Würtemberg so unheilvollen schmalkaldischen Kriege für einige Zeit nach Basel slüchtete. Auf das Ableben seines Vaters am 6. Kov. 1550 hin setzte sich Ch., um den Ansprüchen König Ferdinands an Würtemberg als ein durch Ulrichs Vetheiligung am genannten Kriege verwirktes Reichslehen möglichst wenig Spielraum zu gewähren, rasch und geräuschlos in den Besit der Herrschaft. Allein noch längen Zeit bereitete ihm der von König Ferdinand angestrengte Felonieproces schwere Stunden, dis endlich sein Anschluß an die auch von Ch. mittelst einer Gesandsschaft beschickten Passauer Verhandlungen im Frühjahr 1553 König Ferdinand um die Summe von 250000 fl. zwar auf den Broces, nicht aber auch auf das

Afterlebenichaftsrecht vergichtete.

In feiner 18jahrigen Regierung entwidelte ber Bergog fowol nach innen, burch Anordnungen in Staat und Recht, Rirche und Schule, als nach außen, insbefondere in firchenpolitischer Sinficht zu Bunften ber Reformation und ber fo lebhaft von ihm betriebenen Einigung ihrer Unhanger eine außerft rege, von ben ebelften Gefinnungen geleitete Thatigfeit. Jeboch mahrend feine auswärtige Politit ihn ju einem ber bebeutenoften unter ben bamaligen protestantifden Fürsten Deutschlands, zeitweilig fogar zu ihrem Saupte gemacht, ihm auch icon Die ehrende Bezeichnung eines Friedensfürften verschafft bat, maren feine Erfolge im Gebiet berfelben weniger von durchgreifender, bauernder Birfung; wol aber haben in Burtemberg feine ftaatlichen Ginrichtungen bis in bie neuere Beit im gangen ihre Geltung bewahrt und find die firchlichen in vieler Sinficht noch heutzutage die Grundlagen der Berfaffung der ebangelischen Rirche Burtembergs. In firchenpolitischer Sinficht wirtte Ch. guerft in Sachen bes von Raifer Rarl V. lebhaft betriebenen Concils zu Trient badurch, daß er, ähnlich wie Kurfünt Morit von Sachsen für daffelbe eine sächsische, durch Joh. Brenz eine würtem-bergische Consession absassen ließ, welche sich übrigens bei aller Selbständigkeit ber Beweisführung eng an die Augsburgische Confession anschloß und bon ben fächsischen Theologen ausdrücklich gut geheißen wurde, sowie durch zweimalige, freilich ersolglose Beschickung des Concils, das eine Mal im Oct. 1551 mit weltlichen, bas andere Dal im Mary 1552 vorzugsweise mit theologischen Abgeordneten. Bon bem alsbalb barauf gegen Raifer Rarl V. losbrechenben Fürstenfrieg, in welchem es mit offenem Berrathe am Reiche bem frangofischen Ronige ermöglicht murbe, bas lettere schwer zu schädigen, hielt fich Ch. trot ber bringenden Aufforderungen ber Rriegsfürften fern, jumal er noch an ben Folgen bes für feinen Bater fo unheilvollen ichmaltalbifchen Rrieges und bem Broceg mit Ronig Ferdinand ju tragen hatte, fuchte aber im Berein mit dem Rurfürften Friedrich II. von ber Bfalg, ben Ergbischofen von Maing, Roln und Trier, ben Bergogen Albrecht von Baiern und Wilhelm von Julich in einer achtunggebietenben Reutralität unablaffig fur Bermittlung gu wirfen, ein Zweit, bem namentlich ber von Ch. perfonlich befuchte Wormfer Tag (2. Mai ff.) bienen follte. Mit ben genannten Fürsten (ben Rolner Rurfürsten ausgenommen) ichlog nun aber Ch., welcher übrigens doch einmal im 3. 1552 als Schirmherr bon Ellwangen gegen ben Deutschmeifter ju ben Waffen ju greifen fich veranlagt fab, insbesondere jum 3mede ber Gindammung des landfriedensbrecherischen Barteigangers Markgraf Albrecht von Brandenburg-Kulmbach und feiner Fehden mit ben Bifchofen bon Burgburg und Bamberg ben 29. Marg 1553 gu Seibelberg junachft auf brei Rahre ben fog. Beibelberger Berein ober Rheinischen Bund, in welchem bie evangelischen sowol als fatholischen Mitalieber biefer Bermittlungspartei im allgemeinen gwar auf bem Grundfate ftrenafter Reutralität fußten, fich übrigens bei Berlehung wechselfeitige Gulfe gufagten. In biefem Bunbe, welcher fich bei ber bamaligen Berfahrenheit ber Berhaltniffe, trogbem er nie jum Losichlagen tam, bedeutendes Unfeben ju verschaffen wußte und noch manche weitere Mitglieder aufnahm, wurde Ch. einige Beit guerft mit Bergog Albrecht bon Baiern, fobann allein jum Oberhauptmann gewählt, jedoch nach feinem Ablaufe hielt er fich bon bem biefem Dufter zwar nachgebilbeten übrigens immer mehr tatholifirenden Candeberger Bunde fern. Bol aber betheiligte fich Ch., in fruberer Beit namentlich ein beutiches nationalconcil anftrebend, lebhaft an ben fonftigen, weniger mit Baffengeflirt gufammenhangenben Berhandlungen über bie firchliche Angelegenheit, beziehungsweise über bie Gleichstellung ber Augsburgifchen mit ber fatholischen Confession; fo perfonlich und burch Befandte auf bem folgewichtigen Reichstage bes Jahres 1555 gu Augsburg, mofelbft er insbefondere gegen ben jogenannten geiftlichen Borbehalt anfampfte und wegen feines unerschütterlichen Gifers als ber Rabelsführer ber protestantischen Bartei bezeichnet wurde; dem Reichstage des Jahres 1556/57 zu Regensburg, allwo feine befonders entichieden bervortretenbe Thatigleit wiederum boraugsweife ber Befeitigung biefes Borbehaltes galt; ferner perfonlich an ber Befprechung evangelifcher Fürften auf dem Frantjurter Fürftentag im Juni 1557; durch Abgeordnete wenigftens an bem Colloquium ju Worms zwifchen ben Ratholifen und Evangelischen (vom Sept. - Dec. 1557), welches freilich gum Theil in Folge ber Berbammungefucht ber Jenaer Theologen und bes baran fich anschließenden Bwiftes unter ben Evangelischen felbst feinen Erfolg hatte; weiter perfonlich an ben Berhandlungen ber protestantischen Fürften ju Frantfurt, burch welche bermittelft bes jogenannten Frankfurter Recesses bom 18. Marg 1558, allerbings ohne Erfolg, die Migverständniffe unter ben Evangelischen felbft hinfichtlich ber Lehren von ber Rechtjertigung, bem beil. Abendmahl zc. gehoben werben follten; perfonlich und burch Abgeordnete an bem Reichstage bes Jahres 1559 ju Augsburg; in eigener Berfon wieber an ber gablreich befuchten Raumburger Bufammentunit ber evangelischen Fürften im 3. 1561, welche in Ch. ihren eigentlichen Urheber und Sauptbeforberer hatte und burch bie erneute Unterschreibung ber Augsburger Confession ben Bormurfen ber Ratholifen gegenüber unter Abichneibung aller Sectiverei bie Ginbelligfeit unter ben Evangelifchen barthun follte, eine Absicht, Die freilich in Folge bes Rudtritts bes verbammungsfüchtigen Berjogs Johann Friedrich bes Mittleren bon Sachfen nicht bollig erreicht murbe; endlich an den vielsachen Berhandlungen unter den Evangelischen über die Theilnahme an bem im 3. 1562 wieber aufgenommenen Concil zu Trient, in welcher Dinfict Ch. burch Dr. Gremp eine neue febr gelehrte Recufationsichrift abfaffen ließ.

War Ch. sonach längere Zeit hinsichtlich ber verschiebenen Richtungen in ber evangelischen Kirche von Engherzigkeit frei gewesen, so brachte doch allmählich die Furcht vor dem Eindringen calvinischer Ansichten die herzoglichen Theologen, besonders Brenz, und den stark von ihnen beeinslußten Herzog in eine etwas schrossere Bahn. Dieser Richtung entsprechend wurde auf der Landessynode zu Stuttgart am 19. Dec. 1559 hinsichtlich der Abendmahlslehre auf Grund des Lehrsabes von der Allgegenwart und Allenthalbheit (Ubiquität) des Leides Christi die wirkliche Gegenwart des Leibes und Blutes Christi ohne Bermischung mit den Elementen und ohne örtliche Einmischung in dieselbe zunächst als ein vom Herzoge selbst unterschriedenes Kirchengesetz sür Würtemberg seltgestellt, aber auch mit der, ziemlichen Anstoß erregenden Absicht, dieses Dogma zum allgemeinen lutherischen Bolwert gegen den Calvinismus zu erheben. Viel Sorge und

Mübe machte bem Bergog beshalb ber llebertritt bes Kurfürsten Friedrich III. bon ber Bfala jum reformirten Befenntnig, allein feine wiederholten Berfuche, Friedrich au ber lutherischen Auffaffung gurudguführen, waren erfolgloß, fo namentlich bas amifchen beiberfeitigen Theologen in Unmefenheit ber Fürften geführte Befprach ju Maulbronn im April 1564, welches nur Die gegenseitige Erbitterung ber Theologen fteigerte, eine Spannung unter ben beiben Murften felbft per urfachte und vielfach Rlagen über bas Fertigen neuer unerhörter Lebren von Seite Burtembergs hervorrief. Auf bem Reichstag ju Augsburg, welchen R. Maximilian II., der von Ch. in Angelegenheit feiner Bahl jum romischen Konia eifrigft unterftugte nabe Freund beffelben, im Darg 1566 eröffnete, mar ber Bergog geitweife fur Ausschließung Friedrichs bon ben Wohlthaten bes Religionsfriedens geftimmt, trat aber gulegt boch bem einhelligen Beichluf ber Stanbe bei, bor ber Sand von weiteren Schritten gegen Friedrich abzufteben. Die auf biefem Reichstage feitens fammtlicher evangelifcher Stanbe an ben neuen Raifer geftellte Bitte, jur Durchführung einer allgemeinen Reformation möglichst balb ein Rationalconcil unter feinem Borfitz zu berufen, die Evangelischen von ben Bladereien ju befreien und ihre Religion mittelft Aufhebung bes geiftlichen Borbehaltes gang frei gu ftellen, war auf einen Entwurf Chriftophs gegrundet, botte aber freilich geringen Erfolg. Auf ber anderen Seite aber gelang es auch bem Bapfte nicht, ben Bergog, ber übrigens fogar die hoffnung auf Biebervereinigung ber getrennten Religionsparteien überhaupt feineswegs aufgab, im 3. 1564 burch feinen Unterhandler Ritolaus v. Pollweiler baburch wieber gur alten Rirde jurudguführen, daß man ihm beftimmte Bewilligungen, ben Laientelch, die Briefterebe, die Freiftellung der Gottesdienstordnungen und die Belaffung bes Rirchenguts in den handen der protestantischen Fürsten, so wie die Möglichkit ber Bergrößerung feines Landes in Ausficht ftellte. Gbenfowenig aber zeigte fich Ch. im 3. 1566/67 jur Unterftugung ber Politit Ronig Philipps II. von Spanien in ben Rieberlanden bereit, mahrend er bemfelben gegen bie Tftrfen in Reabel gefügiger war und auch ben aufftanbifchen Rieberlanbern, beren er fic allerdings fonft warm annahm, wenigftens feine Mannichaft, fondern nur bem Bringen bon Oranien ein ansehnliches Geldbarleben gutommen ließ.

Gin befonderes Intereffe gemahren die Begiehungen Chriftophs ju Franfreich. mit beffen parteileitenden Berfonlichfeiten - ben Bergogen von Buife einer- und ben Bringen von Bourbon andererfeits - er meift von Alters ber perfonlich betannt und jum Theil befreundet mar, zeitweise in fehr regem gefandtichaftlichem Bertehre ftand. Auch bei folchen Bestrebungen leitete ihn die Absicht, der in Frankreich ftart unterbrudten Reformation aufzuhelfen und in biefem durch bie Barteitampfe und Religionstriege gerriffenen Lande Frieden gu ftiften. Allein die bon ihm in Berbindung mit einigen andern gleichgefinnten Fürften wiederholt, im Auguft 1557 ju Gunften junächft ber Balbenfer und im Dai 1558 gu Gunften ber Reformirten in Baris an Ronig Beinrich II, abgeschickten Gefandtichaften hatten ebensowenig Erfolg, als eine wiederum gemeinschaftliche Fürbitte für die Evangelischen bei Konig Frang II. im August 1559. Auch gur Beit Konig Karls IX., für welchen feine Mutter Katharina von Medicis regierte und Ronig Anton von Navarra als Oberftatthalter waltete, erzielte Ch., welcher ben aegen ihn heuchlerisch freundlichen Leitern ber tatholischen Bartei ftets aubiel Empfänglichkeit für Die Lehren ber Reformation gutraute, feine großen Erfolge. Seine hauptfächlichsten Schritte bei letterer Regierung waren eine Abordnung ju bem Religionsgespräche, welches im Gept, und Oct. 1561 ju Poiffo gehalten wurde, aber bereits vor Anfunft ber herzoglichen Gefandten abgebrochen worden war, und die perfonliche Zusammentunft im Febr. 1562 mit den vier Gebrübern Guife ju Elfaggabern, bei welcher es ficherlich nur auf eine Taufchung bes Bergogs abgefeben mar, jedenfalls fein Erfolg für die Sache ber Reformation fich herausstellte. Daran ichloffen fich vielfache Berhandlungen und Beiprechungen mit den anderen evangelischen Fürsten. Doch verhielt sich auch Ch. feinerseits ablehnend, fo namentlich, als ihm König Anton von Navarra im 3. 1561 ein Bundniß Franfreichs, Englands und ber protestantischen Fürften Deutschlands ju Unterbrudung bes Papftes und feiner Tyrannei borfchlug und als die Ronigin Ratharina ihm im 3. 1563 die Stelle bes Oberftatthalters mit unbeschräntter Bollmacht jur Dampfung ber Unruben anbot, Cbenfo widerftand Ch. feiner Friedenspolitit folgend, und jum Theil burch feine ftreng lutherifche Richtung gehemmt, ben Anforderungen in thatfraftigerer Beife burch Geftattung umfaffenberer Werbungen zc. fich in bie frangofischen Angelegenheiten eingumifchen, und gewährte nur einmal ju ber von ben evangelischen Fürften Deutschlands beichloffenen Unterftuhung fur ben Pringen Conde einen betrachtlichen Buidug. Aber auch burch Beihülfe ber machtigen protestantischen Konigin Englands, Elifabeth, welche felbit fogleich nach ihrer Thronbesteigung um ein Bundnig mit ben beutichen Fürsten Augsburgischen Befenntniffes bemuht war, fuchte Ch. für die Rraftigung ber Reformation ju wirten. Auf die weitergebenden Antrage biefer letteren an ihn und andere evangelische Fürsten, welche namentlich im 3. 1562 ein festabgeichloffenes allgemeines Bundnig unter ben Protestanten gur Befampfung ber Papftmacht als des Bundfeuers alles lebels und insbefondere ber Unterftugung ber Sugenotten burch Abfendung eines Beeres bezweckten, ging er swar fo wenig ein, als feine fürftlichen Genoffen, jedoch icon feit 1559 betrieb er mehrere Jahre lang, fchlieglich freilich ohne Erfolg, eine Berbinbung Diefer Königin mit dem Ergbergog Rarl von Defterreich.

Für die weitere Ausbreitung ber Reformation insbesondere wirfte Ch. neben feiner genannten Thatigfeit ju Gunften bes Proteftantismus im Großen noch vielfach, junächst in Deutschland, indem er in mehreren Fallen vorzugeweise burch Abordnung feiner Theologen bei Ginführung ober weiterer Durchführung ber Reformation thatig war, fo in Pfalg-Reuburg, ben Bergogthumern Braunfdweig-Boljenbüttel und Julich, ber Martgrafichaft Baben = Pforzheim, ber Grafichaft Dettingen-Barburg, ber graft. Beljenftein'ichen Berrichaft Wiefenfteig, ben Reichsftabten Rothenburg a. b. I. und Sagenau. Aber auch Italien und die flavischen Lander murben in ben Rreis ber Evangelisationspolitit gezogen und bierbei bebiente fich ber Bergog insbesonbere bes fruberen Bifchofs bon Capo b'Aftria B. B. Bergerio. Sinfichtlich jenes Landes follten nämlich brei Tochter ber jum evangelischen Glauben hinneigenden Bergogin Renata von Ferrara in evangelische beutiche Fürftenhäufer vermählt und fo die neu angefnüviten Berwandtschaftsbande fitt confessionelle Berhaltniffe berwerthet werben, allein Diefe Beirathsplane wurden nicht verwirklicht. Bas die flavischen ganber betrifft, fo mar Ch, um bie Unterftugung ber Reformirten in Bolen und ber bohmischen Bruber - allerbings nur mit wenigem ober boch borübergehenbem Erfolge - bemuht, jeboch fegensreich wirfte die aus ben vereinten Unftrengungen zweier öfterreichischer Flüchtlinge, des farntischen Freiherrn Johann Ungnad von Connegg, als des Saupt= leiters, und bes Rrainers Brimus Truber, als Forberers ber Drude, in Urach erwachsenbe, von Ch. vielfach geforberte, erfte evangelische Bibelanftalt, welche die Ausbreitung des Augsburgischen Befenntniffes in Rrain, Rarnten und Steiermart (in welchen Sanden viele Winden wohnten), Croatien, Bosnien, Gerbien (brei Landern frabatischen [illprifch = balmatischen] Sprachgebiets) und in Bitrien, jum 3mede hatte. Gelbft an Befehrung von Turten murbe gedacht.

Patriotisch wie Ch. gesinnt war, verlor er übrigens bei allen seinen Berhandlungen das Wohl von Kaiser und Reich nicht aus dem Auge und war bei den verschiedensten Unternehmungen darauf bedacht, daß das Haupt Deutschlands, ber Kaiser, im Vorbergrund der Handlung erscheine, auch unablässig bemüht, die verlorenen lothringischen Bisthümer durch Unterhandlungen wieder für das Reich zu gewinnen. Anerkannt wurde sein Wirken sür Reichszwecke insosern, daß er im Anschluß an die neuen Reichsordnungen vom Jahre 1555 von wegen der evangelischen Fürsten mit der Würde eines Visitators des Reichskammergerichts betraut und zum schwäbischen Kreisobersten und kreisausschreibenden Kürsten

gewählt wurde.

Mis Reformer und Befetgeber in feinem eigenen Bergogthum mar Ch. nad allen Seiten des Staats- und Rechtslebens ungemein thatig burch Erlag ber mannigfaltigften Orbnungen, wobei er gum Theil freilich bem Beifte ber Beit folgend bon bem Spftem einer übergroßen polizeilichen Aufficht ausging (politifche und firchliche Bifitation). Genannt zu werden verdient hier insbesondere: bie Renordnung bes Privatrechts und Processes mittelft bes im 3. 1555 veröffentlichten Landrechts, welches auch außerhalb Burtembergs großes Angeben und für die Rechtsentwicklung in Deutschland überhaupt viele Bebeutung gewann, auch in einer späteren Umarbeitung im gangen noch beutiges Recht ift, während übrigens die uriprungliche Absicht des Bergogs, diefes Rechtsbuch auf Grund bes einheimischen Rechtes aufzubauen, burch bie mit der Ausführung bes Wertes betrauten Rrafte nicht verwirklicht murbe. Für bie Entwicklung bes ftanbifden Befens in Burtemberg, welches in feiner befonderen Babigfeit ju einer Gigenatt ausgebilbet wurde, wie man fie fonft nirgends auf bem Geftland antraf, ingtr Ch. einen wefentlichen Bauftein baburch bei, daß er ben 8. 3an. 1554 die Ginrichtung bes Ausschuffes als bes eigentlichen wirtfamen Beschirmers ber Berfaffung in fefte Form und Dauer brachte. Siebei lag allerdings insbesonbere in bem fleinen Ausschuffe ber Reim einer felbftanbigen Macht, Die in ber Folge nicht immer jum Bohl bes Landes fich entfaltete, infofern gegenüber bem nicht in regelmäßigen Berioden zusammentretenden Landtage biefer Ausschuß in feiner Bufammenfegung wenigftens fortbauernd war und beim Abgang eines Mitglieds fich felbit erganzte. Mit Bralaten und Lanbichaft - Die Ritterschaft trennte fich au Chriftophs Beit trog feiner lebhaften Gegenanftrengungen ganglich bom Lanbe - berhandelte Ch. insbesondere auf ben fur bie Geschichte ber wurtembergifden Stände wichtigen Landtagen bon 1553/54 und 1565 fiber bie Dedung ber immerhin beträchtlichen bergoglichen Ausgaben für die Bedürfniffe bes Sofes jowol als bes Landes, in ber bamaligen Form ber Staatswirthichaft, welcher gemäß fich die Steuerverwilligung als "Ablofungshulfe" an die vollendete Thatfache ber Musgabe, beziehungsweife bie aufgehäufte Schuldenlaft anichlog und nur für den gerade porliegenden 3med auf eine bestimmte Angabl von Sahren erfolgte. Gin befonderes Berbienft um fein Land erwarb fich Ch. baburch, bag er in einer gegenüber ber bestehenden Erstaeburtsordnung reichlichen Beife feinen Oheim, ben Gr. Georg von Burtemberg, ben 4. Mai 1553 abjand, inbem er ihm die Grafichaft Mompelgart nebft einigen Berrichaften in ber Begend, jowie die elfäffischen Berrichaften Sorburg und Reichenweiher gu felbftandiger Regierung und vererblichem Eigenthum überließ. Da er gubem noch fur Diefen 56jährigen Grafen eine Beirath vermittelte, fo verhinderte er durch die von letterem erzielte nachtommenschaft, daß nach dem Tobe feines eigenen finderlojen Sohnes und Nachfolgers, Bergog Ludwigs, Würtemberg als eröffnetes Leben an Defterreich beimfiel und namentlich auch in Religionsfachen bas Schidfal ber Evangelischen Diefes Landes theilte. In firchlichen Dingen betrachtete fich Ch. zwar gleich anderen protestantischen Fürsten biefer Zeit als berechtigten und verpflichteten oberften Ordner, allein lange ebe bas im Religionsfrieden ben weltlichen Fürsten zugesprochene landesberrliche Reformationsrecht burch ben meftfälischen Frieden, soweit es das Berhaltnig zwischen den Ratholiten und ben M. C. Bermandten betraf, aufgehoben murbe, begab er fich in feiner feften religiofen Uebergeugung, hierin ohne Beifpiel, auf bem Lanbtage von 1565 ffir fich und feine Rachfolger biefes Rechtes und gestattete ben Landständen, "fo viel driftlichen Unterthanen gegen ihre ordentliche Obrigfeit gebuhre", fich ju wiberichen, wenn ihnen etwas ber Augsburgifchen ober Burtembergifchen Confesiion und beren Apologien zuwiderlaufendes aufgedrungen werden follte. Im Unichluß an ben Baffauer Bertrag vom 16. Juli 1552, jum Theil noch bor bem wirklichen Abidlug beffelben, wirtte Ch. fur bie gangliche Entfernung bes Interims und feiner Brediger aus bem Lande und fchuf fofort burch eine Reihe von Berordnungen (Raftenordnung von 1552, Cheordnung, [jogen.] fleine Kirchenordnung und Bifitationsordnung von 1553, fpater fogen, ] groke Rirchenordnung bom 15. Mai 1559 ac.) die Berfaffung ber würtembergifchen Rirche, wie fie im gangen noch bis in die neueren Beiten fich erhalten hat, wobei er die Augsburgifche Confession ale bas ausschliefliche einzig julaffige Befenntnig erflarte und eine Ginbeit ber Rirche und bes Staats bewertstelligte. 3m fpeciellen grindete er die Einrichtung der Bisitation (bald Kirchenrath genannt), b. h. der hoberen, aus geiftlichen und welilichen herren zusammengefetten Behorde, burch welche er eine Unordnung feines Baters ausbilbete, begiehungsmeife umichuf, und welche zweimal im Jahre fich burch Bugiehung ber Generalfuperintendenten gum Convent (fogen. Synodus) erweiterte, auf die confiftoriale landesherrliche Rirchenregierungsform, welche zu feiner Zeit in Deutschland überhaupt burchbrang, Beiter lofte er bie wichtige Frage von ber Bestimmung bes feither fatholischen Richenauts - gegenüber fonft burchführbaren und beliebten eingreifenderen Gacularifationen - in ber Beife, bag bie geiftlichen Gefälle bes Rirchenkaftens, au beffen fruber hauptfachlich aus Localfirchengutern gufammengefetten Beftanbtheilen und Einnahmen bie Rlofter, Stifter zc. immer mehr gezogen murben, unveranbert jur Erhaltung ber geiftlichen Stellen, Schulen, aber "auch anbern gottgefälligen nothwendigen Ausgaben" berwandt werben follten. Siedurch wurde ber würtembergischen Rirche von dem alten tatholischen Rirchengute ein jährlich Aber 100000 fl. an Ginfunften abwerfendes und felbftanbig verwaltetes Bermogen erhalten. - Dit besonderer Behutfamteit mußte die durch ben Religionsfrieben ermöglichte Reformirung ber Rlofter (bie Frauenflöfter verloren übrigens ibre politifche Erifteng ganglich) vorgenommen werben, ba beren Borftanbe gegen Umwandlungen lebhafte Borftellungen einlegten, aber es gelang bem Bergoge boch allmählich, bei ben meiften ohne Gewalt, insbesondere bei Erledigung ber Abisftellen, fie jur Reformation herübergugieben. Die vorzugsweise nach bem Religionsfrieden bes 3. 1555 von Ch. felbit gefehten ebangelifchen Aebte, welche ibm bulbigen mußten und nunmehr ein landesherrliches Amt erfüllten, wurden in rechtlicher und ofonomischer Sinficht viel weniger felbständig gestellt, als ihre latholifchen Borganger, und die umgewandelten Rlofter wurden burch die Rlofterordnung pom 9. Jan. 1556 meift au Anftalten bestimmt, in welchen unter Anleitung pon Rlofterpraceptoren die fünftigen Religionslehrer ihre gelehrte Bilbung empfingen, Anftalten, welche in Berbindung mit ber bon Bergog Ulrich gegründeten, jest aber bedeutend erweiterten, höheren theologischen Lehranftalt gu Ilbingen, bem fogen. Stifte, nirgends fo burchgreifend und bedeutungevoll fur bie gange theologische Richtung, ja bas gange geiftige Leben, gur Ausführung famen, und wenn auch in manchen Sinfichten geandert, noch heutzutage fortbefteben. Wie Ch. bas Schulmefen jeber Stufe am Bergen lag, er für bie Landes-Universität ju Tubingen und die lateinischen Schulen wirfte, fo erwies er fich in bem weiteren Aufbau beffen, mas er an Bolfsichulen im Lande antraf, "als ben tiften beutichen Landesfürsten, welcher ben Beariff ber Bolfsichule flar eriafte".

und schuf in diefer hinsicht Einrichtungen, welche in anderen Ländern hanfig, großentheils wortlich, nachgeahmt wurden.

Rach der ganzen Wirfjamkeit Christophs ist es gewiß nicht zu viel gesagt, wenn er als das Mustervild eines guten Fürsten bezeichnet wird. Hochverständig und so arbeitsam wie ausdauernd, sromm und freimüthig, gastsreundschaftlich und sreigebig, ein Freund wie der Gelehrsamkeit so der geselligen Heiterkeit, der Jagd und in einer sür seine knappen Finanzen bedenklichen Weise des Schlössebaues, war der sriedsame Regent ein vielsach, auch in Ehestistungsangelegenheiten angegangener Mann der Ausgleichung und Vermittlung. Rur war er im Entwersen von gut gemeinten Plänen sür edle Ziele rascher und geschäftiger, als fühn in Ergreisung durchschlagender Maßregeln und glücklich in wirklichen Ersolgen gegenüber den häufig zu hoch gestellten Ausgaben, und eine überhandnehmende dogmatische Besangenheit gegenüber der Spaltung im Protestantismus, sowie zu große Abhängigteit von seinen immer engherziger werdenden Theologen warm Schwächen, welche freilich auch von anderen seiner sürstlichen Genossen getheilt wurden und der Sache des Protestantismus nicht zum Vortheil gereichten.

Bgl. Joh. Chriftian Pfifter, Herzog Chriftoph zu Wirtemberg. 1. 2. Tübingen 1819. 1820. Bernh. Kugler, Chriftoph, Herzog zu Würtemberg. 1. 2. Stuttgart 1868. 1872. Cph. Friedr. v. Stälin, Wirtembergische Geschichte. Bb. 4. Stuttgart 1873.

Chrocus auch Crocon, ein Ronig ober, genauer gefagt, ein Baufürft ber Mamannen, welcher 259 n. Chr. über Aventicum in Gallien einbrach, bas Land weit und breit verwüstete, bis in das Gebiet der Arverner vordrang und von bier gen Arles jog, wo er bon einem romifchen Welbherrn geschlagen, gefangen und ju Tode gemartert wurde. Gein Andenken blieb noch Jahrhunderte hindurch bem gallischen Bolte unvergeglich, das feine Geschichte fagenhaft ausbildete, Um 3. B. die furchtbare Berftorungswuth bes Ch. ju erflaren, bichtete bie Sage, bag beffen Mutter ihm gerathen habe, um fich einen Ramen zu erwerben, muffe er alles, was andere erbaut hatten, zerftoren, benn herrlichere Gebaude tonne et boch nicht aufführen. Bu Fredegar's Beit war die wirkliche Geschichte bes Ch. icon vergeffen und nur die Sage von feinen Schredensthaten übrig geblieben. Gben bei ihm ericheint Ch. irrig als Bandalentonig und wird fein Ginbruch in Gallien mit der großen germanischen Invasion von 406 verwechselt. Aus dem Gefagten folgt, daß die einzelnen Thaten, welche Gregor von Tours, die Acta s. Desiderii zc. bon Ch. zu ergahlen wiffen, nicht mit Gicherheit als mahr bezeichnet werden tonnen: zu weit durften aber biejenigen geben, welche überhaupt an beffen Erifteng zweifeln, benn bon einem furchtbaren Ginfalle ber Mamannen in Gallien 259 und 260 berichten uns auch andere, glaubwürdige Autoren, wie Gutropius und Aurelius Bictor.

S. Stälin, Wirtemberg. Gesch. I. 118 und Alcuin Hollander, Die Kriege ber Alamannen mit den Römern im 3. Jahrhundert n. Chr. in der Oberrhein. Zeitschr. 26, 291—294. Baumann.

Chrobegang (auch Hrodegandus, Ruotgangus u. a. m.), Bischof von Mes, hatte seinen Sit vom 1. October 742 bis 6. März 766, also über 23 Jahr inne, nach dem Bischof Sigibald und vor Angilram, dem Erzcaplan Karls des Großen. Er wirkte daher während der Herrschaft Pippins des Kleinen und nahm vielleicht auch an bessen Krönung und Salbung Theil. Er stammt aus einer edeln Familie im Gau Hasbania, dem Gebiete des heutigen belgischen Limburg, nahe der Wiege der Pippiniden. Seine Eltern hießen Sigramnus und Landrada, ein Bruder Gundelandus, dem er Kloster Lorsch und dessen Leitung

rerbte. Die Entelin eines andern Bruders, Irmingarda, die Tochter eines erzogs ober Grafen Ingrammus, mard bie Gemablin Lubwigs bes Frommen. rrig ift aber die Behauptung, daß er ein Entel Rarl Martells und Schwefterhn Bippins gewesen fei; wol aber ward er in Rarls Balaft, nach fpatern Bechten auf fein Beheiß in St. Trond und in Det erzogen und verwaltete bas Imt feines Ranglers (referendarius). In der That trägt eine der legten Urtun= en diejes Majordomus (17. Sept. 741) feine Unterschrift. Rurge Zeit barauf pard er Bijchof von Met. Rach Paulus Diaconus zeichneten ihn forperliche Schönheit, wie geiftige Borguge aus, besonders Beredsamfeit in lateinischer und aterlanbifcher Sprache. Diefen Borgugen verbantte er mahricheinlich, als ber Stern bes Bonifacius erblich, feinen Ginflug und feine Erfolge. Bon Bolt und tonia wird er 753 mit der ehrenvollen, aber ichwierigen Aufgabe betraut. Bapft Stephan gegen ben Willen bes Langobarbentonigs Miftulf aus Rom nach Galien zu bringen und damit die Politif angubahnen, welche bem farolingischen tonigthum eine festere Stuge berlieb, ben Bund beffelben mit bem Bapftthum nger Inlipfte und ben Sturg bes Langobarbenreiches einleitete. Die papftliche, vie fonigliche Gunft blieb ihm von da ab gefichert. Bon Stephan foll er baer bas ergbischöfliche Ballium und andere Borrechte erhalten haben. Jedenfalls pirb er in und nach ber Beit Angilrams, vielleicht im Sinblid auf beffen Burbe, ba er fich felbft nie fo bezeichnet, Erzbifchof genannt und weiht andere Bifchofe. Bon Bapit Baul empfängt er 765 bie Reliquien der Beiligen Borgoius, Rabor und Ragarius, beren Ueberführung nach Gallien und Ueberreichung in feine Lieblingsftiftungen großen Jubel bei ben Franken erregten, an beren beimbolung aber fich ipater feinen Charafter nicht fehr ehrende Localfagen nftpfen. Bon Ronig Dippin aber erhielt er Unterftubung bei feinen Rlofterauten und ber Ausichmudung feiner Rirchen, befonbers ber Stephanstirche in In Diefen Runftbeftrebungen, wie in der Forderung romischen Gefanges ind romifcher Gebrauche beim Gottesbienft zeigt fich eine gewiffe Borliebe fur bmifches Wefen, wol ber Rachflang ber Gindrude feiner italienischen Reife. So legte er auch die benedictinische Ordensregel einem von ihm verfaßten Staut für feine Beiftlichen gu Brunde, das in veränderter Form von nachhaltiger Birfung für alle Folgegeit war. Es follte gunachft die Geiftlichen feiner Sauptirche, bann auch ber übrigen Rirchen feines Sprengels zu einer Urt flofterlichen lebens in Gehorsam, Liebe, festefter Gemeinschaft und Abgeschloffenheit von Laien vereinigen und wurde fpater auch ein Borbild für andere Rirchen. Die Berammlungen Diefer Beiftlichen wurden Capitel, fie felbft Canonifer genannt; ber bie festgesetten Ranguntericiede in Stellung, Leben und Rleibung, Die Eraubnig bes Privatbefiges, beibes Sauptuntericheidungemerkmale von ber beneictinischen Regel, loderten bie flofterlichen Principien und führten die Ummanbung biefer Gemeinschaft in Domcapitel berbei. Auf engerem Gebiete ift Ch. fo er Fortjeger ber Bonifagischen Bestrebungen, die frantischen Geiftlichen gu beffern, ind wie feine Unwesenheit auf ben Reichstagen von Compiegne 757 und gu Ittigny 765 nachweisbar, fo ift feine Sand in ben Reformbeschluffen ber Conilien aus ber Ronigszeit Bippins unberkennbar. An nationalem Geift bem Bonifag überlegen, ift er ihm an frommer Fürforge für Geiftliche, Stiftungen, Bittwen und Waifen gleich. Ihm verdanken Klöfter wie Gorge bei Met, Lorich m Rheingau bei Borms Begründung, Ausftattung und Befetzung mit Monchen. Schon 762 einmal von schwerer Krantheit beimgesucht, ftarb er am 6. Marg 66 und ward ju Gorge beigefest.

Hauptquessen: Pauli gesta ep. Mett. Pertz Mon. Germ. h. II. 267 (auf Anregung Angisrams); vgl. Pertz Mon. I. s. v. Chrod.; ferner Vita Chrod. P. Mon. G. h. X. 552 ss. (von geringem Werth, wahrscheinlich von Joh. v.

Gorge); Chrodegangi regula bei Migne Patr. lat. LXXXIX. col. 1097 ss. — Bgl. Rettberg, Kirchengesch. I. 493; Hahn, Jahrbücher 146 und Delsner, Jahrbücher s. v. Chrobeg.

Chrosner: Alexius Ch. (Colditius), geboren in Coldin um 1490 inferibirt in Leipzig im Commer 1504, Baccalaureus im Commer 1505, Magifter um Faftnacht, 12. Februar, 1510; in Wittenberg immatriculirt 3. Juni 1512, Canonicus in Altenburg 1516 mit 60 fl. Ginfunften, Ergieber bes Rurpringen Johann Friedrich von Sachfen 1513, der über ihn außerte: "M. Colbitius hat fich übel um mich verdient." Ende Auguft 1524 fam er auf Empjehlung bes Meigner Bifchofs Johann VII. v. Schleinig als Schlofprebiger nach Dresten ju Bergog Georg bem Bartigen, ber eines Predigers bedurfte, mit bem er fich herumftreiten fonnte, mußte aber, befeindet von Sieronymus Emfer, am 8. November 1527 biefe Stellung verlaffen, weil ber Bergog endlich bod mit bem einigermaßen lutherischen Inhalte feiner Bredigten, über den aber Landgraf Philipp von Seffen feine Freude aussprach, ungufrieden war. 1525 geleitete er im Auftrage Georgs ben Dr. hieronymus Dungersheim bon Ochjenfurt bon Leibzig nach Mühlhaufen, bamit er bort als Brediger wirken und in tirchlichen Dingen die alte Ordnung herstellen mochte, und empfahl ihn ber Bemeinde auch bon der Rangel. Um 12. Dai 1527 war er mit dem Bergoge in Breslau, wo bas noch unaufgeflarte Pad'iche Bundnig geichloffen worden fein foll. Roch 1528 ben 6. Juni hatte er in Leipzig eine zweiftundige Unterrebung mit Beorg über Borwurfe, die ihm wegen feiner Meugerungen über Fasttage mid Fleischeffen gemacht worden waren; im August aber mußte er fich in Dreiben gegen die ihm falichlich aufgeburbete Ausfage, das Bad'iche Bundnig habe wirtlich bestanden, verantworten. In Wittenberg war schon Ende 1527 das Ge rucht verbreitet, er rebe, in Bezug auf ben im Drud erschienenen Unterricht ber Bifitatoren an die Bfarrherren in Sachfen, überall von Sinnesanderung und Wiberruf Melanchthon's und Luther's. Seine zwei am 20. und 29. Juni 1527 in Dresben bor Georg gehaltenen, Diefem ichriftlich jugeftellten Predigten, welche ber Bergog bem Meigner Bifchofe gur Begutachtung ichidte, lieg Ch., jebe mit Bibmung an Georg bom 25. December 1530 und je mit einer Borrebe Luther's verfeben, im Januar 1531 gu Bittenberg, erweitert und gebeffert, druden. Der Bergog griff nun in feiner unter bem Ramen bes Bfarrberen Franciscus Arnoldi gu Coln bei Meigen im Sommer 1531 erlaffenen Streitschrift: "Auff bas Schmaebuchlein, welchs Martin Luther widder den Meuchler gu Dregden, in furgnorschiner zeit, hat laffen außgeben" auch ihn an und ließ ihm vorwerfen, er habe in Dresben einen fammtnen Bfuhl geftohlen. Da lief Ch. im Geptember 1531 eine mahricheinlich in Magbeburg gebrudte Schrift wiber Arnoldi ericheinen, mit welcher Luther und Melanchthon febr ungufrieden waren, und in welcher er auch über feinen früheren Freund und Lehrer Dr. Dungersheim fich gehäffig außerte, jo bag biefer mit einem Schriftchen: "An den verleuckenden Priefter Alexium Erosner von Colbig", Leipzig 1532, 4 Quartbl., entgegnete, worin er einen lateinischen Brief Chrosner's mittheilte, ber voll Lobeserhebungen über Dungersbeim's Erfolge in Dublhaufen ift. - Chrosner's Berdienfte um Bebung ber Colbiger Schule werben 1533 geruhmt. Er lebte noch 1534 verheirathet und ohne Umt in Altenburg.

Bgl. J. K. Seidemann, Erläuterungen zur Resormationsgesch. S. 151 bis 157 und Beiträge zur Resormationsgesch. II. 49—53; de Wette VI. 489. 654; J. Gottsried Müller, Die jugendliche Geschichte Johann Friedrichs. Jena 1765. 4. S. 16 ff. § 9.

Chryfander: Wilhelm Chriftian Juftus Ch., ein fruchtbarer Bolyhiftor, welcher, außer zahlreichen Auffagen in verschiedenen Zeitschriften, mehr

s neunzig befondere Schriften hinterlaffen hat, ward am 9. Dec. 1718 in nem halberftadtischen Dorfe Gobelenrobe geboren , wo fein Bater als Prediger Die Familie bieg urfprunglich Goldmann, boch führte fie dieje griechische ebersetzung bereits seit mehreren Generationen. Den Bater verlor er schon als taum 10 Jahr alt war, seine Mutter, eine Tochter des braunschweigischen atriciers Julius v. Bawel forate jedoch für feine Ausbildung zuerst durch auslehrer und ließ ihn bann die Gymnafien in Braunichweig und Blefeld be-Durch feinen Fleiß, feine Fähigteiten und burch ein mufterhaftes Beagen erwarb er fich die Buneigung aller feiner Lehrer in ben verschiedenften achern, doch widmete er fich mit besonderer Borliebe dem Studium der grieischen Sprache, und fand auch noch Zeit, die Mufit mit Erfolg zu betreiben, m Jahre 1738 bezog er die Universität Salle, um Theologie zu ftubiren, aber perband damit auch das Studium der Philosophie, Mathematit, der Raturiffenschaften, der Philologie und felbst ber Rechte bei den ausgezeichneten Proforen Baumgarten, Semmler, Bolff, Michaelis, Meper, Beineccius zc. Alsbalb ach feiner Anfunft in Salle wurde er Mitglied und bann Cenfor der bortigen Lateinischen Gefellschaft"; auch bilbete fich unter feiner Ditwirfung bafelbit ne "Griechische Gefellschaft", Die jedoch bei feinem Abgang im Jahr 1741 ieber einging. Ch. begab fich nämlich nun nach helmftabt, um Dosheim's peologischen Unterricht zu genießen; boch gestattete man ihm zugleich, selbst orlefungen gu halten, und übertrug ihm 1744 eine Gulfspredigerftelle an ber tephanstirche, wo er mit großem Beifall predigte. Nachbem Dosheim nach löttingen gegangen war, ging auch Ch., der sich durch eine Beurtheilung des reits 1729 verftorben helmftädtischen Professors der Theologie, Th. Fabricius, nannehmlichkeiten zugezogen hatte, im Jahr 1750 als Brofeffor ber Philosophie nd Theologie nach Rinteln. hier wirfte er 18 Jahre lang mit Erfolg und eifall, bis er im Jahre 1768 als Confiftorialrath und erfter Profeffor ber heologie nach Riel überfiedelte. Er ftarb bafelbft am 10. December 1778. eine Schriften, von benen mehrere griechisch geschrieben find (f. bas Bergeichniß i Strieber II. 187), verbreiten fich über Gegenstände aus faft allen Fachern, och find fie vorzugsweise theologischen und philosophischen Inhalts.

Bernhardi. Chrufens: 30hannes Ch., beutscher Tendengbramatifer ber Reformation&= it, der ju Allendorf in Beffen lebte. Er fteht, mas die Form anlangt, unter m Ginfluffe von Paul Rebhun; bem Behalte nach übertrifft er ihn bei weitem nd ift enticieben als ein Schuler bes Raogeorg ju bezeichnen, beffen "haman" 1546 überfett hat. Gein "Softeufel" (1545, Borrede vom 24. Juni 1544) eht an der Spige ber gefammten ausgebreiteten Teufelslitteratur bes 16. Jahrunderte, er ift der Uhnherr des Sofentenfele, Fluchteufele, Chetenfele, Caufuiels und anderer Specialteufel. Das Stud behandelt Daniel in der Lowencube; der hoftenfel ift von Beelzebub abgefandt um den Gottesmann gu vererben. Er erscheint als ehrwürdiger Bater im Monchsgewande. Die hoben erren am Boje, feine Berbundeten, find jum Theil Cardinale und Bifchofe. de Begiehungen auf die Gegenwart treten überhaupt durchweg beutlich hervor, nd bas hiftorifche Coftum wird zu Gunften ber confessionellen Satire bochft abefangen verlett. Die Bogendiener find "gut romifch", ber Papft beißt wie i Raogeorg Pammachius. Daniel, der beim Könige Darius hoch in Ehren fteht nd die fegensreichste Wirtsamteit entfaltet, die Rlöfter verbeffert und die Parteidleit bes Rammergerichtes befämpft, wird von feinen Weinden für einen großen eger ertfart und ift bom bochften Bifchof berbannt. 218 Gegenbild aller chfelträger, die ihren Glauben nicht offen bekennen wollen, verrichtet er fein ebet bei offenem Fenfter, trot bem toniglichen Decret, bas an alle Rurfürften,

Würften zc. erging. Daniel ift als bas 3beal eines protestantischen Geiftlichen gebacht: barum find ihm auch Frau und Rinder beigegeben, für deren Ginmi fchung die Familienscenen bei Girt Birt und Paul Rebhun bas Mufter gewahr ten. - Daniel und ber Ronig Darius, um welche bas gange Intereffe bei Stude fich brebt, ericheinen erft im vierten Act auf ber Scene, jo viel auch bor ber bon ihnen die Rebe ift. Der Softeufel hat den Glanzbuntt feiner Rolle in bem Monolog bes fünften Ucts: er ichildert mit völlig ungefchmintten Ins bruden bas Bacchanal, burch welches Daniels Gegner ihren Sieg am Abend borher feierten : er hat daran theilgenommen und fich nun verschlafen. Gin Blid auf die Lowengrube und den unverletten Daniel ftort fein Frohloden; er fielt bas Spiel verloren, fürchtet fich vor Beelgebub, flucht auf die "Pfaffen, Papiften bas Schandgefind"; er mochte fich erfaufen, tann aber nicht und beichlieft enb lich, in eine Bufte gu fahren. Geine Benoffen werben ergriffen und getobte, obgleich fie mit bem Rirchenbanne broben. Damit ja fein Zweifel über ber Sinn bes Dramas obwalten fonne, vergleicht ber Berfaffer in ber Bibmung an die fachfischen Bergoge die protestantischen Fürften, speciel Johann Friedrich mil Daniel: fie werben um ihres Gottesdienftes willen von den Softeufeln bei bem Raifer angeflagt. Aber "ber, ber Daniel errettete, lebt noch und wird ben ben tigen hofteufeln gewiß auch die Badengahne ausreißen und fie ben rechten 26 wen, bem Teufel, borwerfen".

Bal. Goebete S. 297. 309, 333. 380; Balm, Rebhun S. 188.

Scherer.

Chrufow: Johannes Ch. (Brifow, Brifau), ein angefehener Roftoden Burger, hatte fich mit bem Banbichneiber Anbreas Junther und bem einem großen, mahricheinlich bem rathsberrlichen, Saufe angehörigen Balthafar Schmidt 1562 an die Spige ber gegen ben Rath erbitterten, die Stadtvertretung da Sechaiger für Roftod fordernden Gemeinde geftellt. Gie hatten fich mit bien burch gegenseitigen Gid binben laffen. 218 aber Die Sache in Gewaltthätigfeiten befonders burch Michael Bolbeman, ben Cohn bes verftorbenen Burgermeifter Beinrich Bolbewan, überging und um die Reichen zu treffen ftatt der Accife ber hundertste Pjennig gefordert wurde, traten Schmidt und Ch. 1563 von der Gemeinde gurud und murden nun aufs erbittertfte verfolgt, felbft bei ber Beife lichkeit fanden fie wegen bes Bruches bes Gibes Wiberwillen. Schmidt, ber eine Rirchhof aus fenatorischem Saufe zur Frau hatte, beichtete in schwerer Krantheit dem Lucas Bacmeifter, Johann Ch. wurde am 5. Febr. 1563 in der Barger berfammlung mighandelt, fo dag ber Rath ihn preisgeben mußte. Die Ged giger fperrten ihn in fein Saus ein und bebrohten ihn bei Leib und Leben; verlangte das Abendmahl, aber das fonft fo herrische geiftliche Ministerium war fo in Angit, daß es trog im Geheim ertheilter Absolution ihm rieth, bom Abendmahl felbft abzufteben. 2118 ber Rath versuchte, ihm zu Rechte zu belfen, festen die Sechziger ihn ab. Die Bewaltthätigfeiten bauerten ben Dai bindurch, bann ging die Sache in den Streit der Fürsten und ber Stadt, auch um bas Recht an der Universität über. Ch. war aus der Stadt entfommen, nachher bat er bemuthig um Wiederaufnahme. Beiteres ift nicht befannt; er ift en ipates Opfer des langen Streits in ben Sanfestadten um die Sechziger.

Weftfalen, Mon. ined. I. p. 1599 ss. Ungenaben, Amoen. p. 321 s.

Chytraeus: Dr. David Ch. (Kochhafe), geboren am 26. Februar 1581 zu Ingelfingen bei schwäbisch Hall, † 25. Juni 1600. Er bezog in sehr jusgenblichem Alter (9 Jahr alt?) die Universität Tübingen, wo er zuerst Rechtswissenschaften, dann Philologie und Philosophie studirte, später aber zur Theostogie überging. Im 15. Lebensjahre Baccalaureus und Magister geworden ging

er nach Wittenberg und trat bier in enge Begiehungen gu Melanchthon. In Folge bes ichmaltalbijden Rrieges ging er 1546 nach Beibelberg, 1547 nach Tabingen, fehrte aber 1548 nach Wittenberg gurud, wo er auf Melanchthon's Rath feine Borlefungen über Rhetorit, Die Anfangsgrunde ber Aftronomie und Melanchthon's Loci communes begann. 1551 folgte er, von einer Reife in die Schweig, Italien zc. beimgefehrt, einem Rufe ber Bergoge Beinrich und Johann Albrecht von Medlenburg an die Univerfitat Roftod, wo er feiner Jugend wegen querft eine Stelle am Babagogium erhielt. Am 21. April b. 3. begann er feine Borlefungen über bie driftliche Ratechefis und bie Bucher bes Berobot, feit 1553 hielt er theologische Borlefungen, wurde aber wol erft im Jahre 1561 orbentlicher Brofeffor ber Theologie, nachbem er am 29. April b. 3. ben Doctorgrad erhalten hatte. Mit dem Jahre 1555, nachdem er seine berühmten Regulae vitae" (Wittenberg) ebirt, begann seine umfaffende theologische Wirtfamteit. 1557 nahm er Theil an bem Religionsgespräch zu Worms, 1558 perfaßte er Namens ber zu Wismar versammelten medlenburgifchen Theologen eine Enlarung gegen ben Frantfurter Receg, 1561 war er mit bem Bergoge Ulrich auf bem Fürstentage zu Raumburg, wo über die Ginführung bes Corpus doctringe Saxonicum verhandelt murde, und wirfte durch fein Bebenten von der Unterichreibung ber Mugsburgifchen Confession und ber Ungleichheit ber Eremplace berfelben wefentlich auf den Bang der Berhandlungen ein. - In Roftod lag ibm die Bebung ber Univerfitat febr am Bergen; er wirfte fur ben Abichlug ber Formula concordiae (ber Univerfitat) und entwarf die Statuten ber theologiichen Facultat. - 1566 begleitete er den Bergog auf ben Reichstag nach Augsburg, 1567 fafte er bas Bedenten ber Roftoder Universität über die weimariche Conjutation ab, worin er ben Inhalt berfelben billigte und veranlagte, bag ich die theologische Facultat entschieden gegen die Calvinische Auffaffung bom Abendmahl aussprach, in welcher Stellung fie bei ben besfallfigen Streitigfeiten and unverrudt beharrte. - 1568 wurde Ch. von ben Ständen nach Defterreich bemien, um für das Bergogthum unter ber Enns das Religionswefen nach der Angeburgifchen Confession zu ordnen, und berfaßte 1569 die Agende (ebirt 1571). - In bemfelben Jahre erließ er ein Butachten gegen Johann Beatus (Soliger), in beffen Abendmahlaftreit, wodurch er zugleich die Errichtung des Roftoder Confiftoriums beforderte, ju beffen erftem geiftlichen Rath er am 22. Juni 1570 ernannt wurde (die Confiftorial-Ordnung hat er aber nicht verfaßt, fondern nach feiner Rudtehr aus Defterreich nur geprüft und gebilligt). Im September 1573 ging er auf Ansuchen ber bortigen Stande nach Steiermart, um auch hier das Religionswesen zu ordnen. 1574 entwarf er Cenfuren zur Abjaffung ber ichwäbisch-fachfischen Concordia und besuchte ben Convent ju Torgau, 1576 half er bem Bergoge Julius von Braunschweig bei der Ginrichtung der Universität Belmftadt, war im Dai 1577 ju Rlofter Bergen bei der Redaction bes Bergifchen Buches betheiligt und nahm 1578 an bem Convente gu Tangermunbe, 1579 an bem Convente ju Juterbogt Theil. Go übte er großen Einfluß auf die allgemeinen Angelegenheiten der lutherischen Rirche, ftets ben Standpunkt lutherijcher Rechtgläubigfeit unverbrüchlich, aber in milber verfohnlider Beije feithaltend, ohne bie Unfichten Melanchthon's gu theilen und ben bogmatischen Bestrebungen und Ansichten Beucer's entschieden entgegentretend. Er ftarb ju Roftod.

O. F. Schützii Vita Dav. Chytraei. Lib. I—IV. Hamburg 1720. 22. Berzeichniß seiner sämmtlichen Schriften das. III. p. 471 ss. — Ulr. Chytraei Vita Davidis Chytraei. Rostock 1604. — Joan. Goldsteinii Oratio de vita Dav. Chytraei. Rostock 1600. — Krabbe, Dav. Chytraüs. Rost. 1864. — G. W. Meher, Gesch. d. Schrifterkl. II. S. 513. — G. Th. Strobel

Neue Beitr. z. Litt. I. Bb. 1. St. S. 150 ff. — L. Wachler, Gesch. br histor. Forschung I. S. 193. 214. 232. 238. 256. — Chyträus' Bildnif bi de Westphalen Mon. III. p. 1192 und bei P. Freher, Theatrum viror. erud. p. 311. Fromm.

Chytracus: Dr. Rathan Ch., ein jüngerer Bruder des David, geborn am 15. März 1543 zu Menfingen in der Pfalz, studirte in Rostock 1555 und Tübingen 1560, promodirte am 21. Mai 1562 und begann schon im Octobe d. J. seine griechischen und lateinischen Borlesungen. Am 16. September 1568 wurde er Prosesso der lateinischen Sprache in Rostock, trat aber Ostern 1568 eine größere Reise an, von welcher zurückgesehrt er gegen Ende des Jahres 1568 zum Prosesso der Boesie daselbst ernannt wurde. Am 1. Februar 1580 wurder unter Beibehaltung seiner Prosessur erster Rector der dortigen neuen Gelektenschule, aus welchem Amte er aber wegen seiner Hinneigung zum Caldinst mus gegen Ende des Jahres 1592 entlassen wurde. Am 25. Juni 1593 bend ihn der Rath zu Bremen als Rector und Prosessor an das dortige Ghunasium, worans er Rostock im August d. J. verließ und am 18. September in Bremm introducirt wurde. Hier starb er am 25. Februar 1598, hochverdient um die Studium der griechischen und der lateinischen Sprache.

Berzeichniß seiner zahlreichen Schristen in Gerh. Meieri Oratio de schol Bremensi und darnach im Rost. Etwas III. S. 476 sf. — Areh, Andenku II. S. 36. — Grapius, Evang. Nostock. S. 432 sf. — Lisch, Mecklenburge Jahrb. IV. S. 31. VIII. S. 63. 123. 137. 149. XXIII. S. 139. — Schützii Vita Chytraei I. p. 242. 279. II. p. 149. 575. 583. III. p. 45. 187. 322 sq. — Bibl. Hamb. Hist. Cent. VII. p. 197 sq. — Krabbe, Universität Rostock. S. 727.

Ciermons: Johann C., Jefuit und Mathematifer, geboren gu Bergogm buich, † 1648 in Bortugal. Gein Geburtsjahr ift unbefannt, durfte aber vom Jahre 1600 nicht allgu entfernt liegen, ba bas Eintrittsjahr Ciermans' in ben Orden Jeju auf 1619 fallt, und ba er am 29. Juli 1624 unter bem Borin feines berühmten Gad- und Orbensgenoffen Gregorius von St. Bincentius Löwen mathematische Sage über Statif ("Theoremata mathematica scientine staticae de ductu ponderum per planitiem recte et oblique horizontem decussantem") vertheidigte, mit welcher er feine Lehrthätigfeit am Jefuitencollegium jener Stadt eröffnete. Spater wurde er Projeffor der Mathematit in Antwerpen Mls Descartes 1637 zu Leyben seinen "Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, plus la Dioptrique les Météores et la Géométrie" veröffentlichte, ftudirte C. diefes Wert jojort genau und schrieb darilber an Descartes einen Brief unter bem 4. Januar 1638, ben jener mahrscheinlich am 9. Januar 1638 beantwortete, und die beide im Drude befannt find (Renati Des Cartes Epistolae, Francofurti ad Moenum 1692. Pars I. epist, 55 et 56 pag, 97-109 ober Oeuvres de Descartes édit. Victor Cousin T. VII. pag. 180-206). Aus bem Briefe Ciermans' find Gitt wurfe gegen die Descartes'sche Regenbogenerflarung hervorzuheben, sowie bag " fünfthalb Jahre nach dem Proceffe Galilei's als gang unverfänglich bavon fpricht, Descartes fei, wie er glaube, Copernitaner. Gine weitere mathematifche Schrift von C .: "Annus positionum mathematicarum", erschien 1640. 3m 3 1648 beabsichtigte C. als Miffionar nach China zu gehen, ftarb aber in Por tugal mabrend ber Borbereitungen gur Reife.

Bgl. De Bader, Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus. T. I. pag. 195—196, Liège 1853. Quételet, Histoire des sciences mathématiques et physiques chez les Belges pag. 202 et 207. M. Canton. Ciffi. 257

Cilli: Brajen bon C., Orten burg und im Geger (Zagorien), bas burd) Rachtaufichwung, Burben und Buterbefit, Ginflug und tragifchen Ausgang langenbite Abelshaus Innerofterreiche. Es ericheint gunachft feit ber erften balfte des 12. Jahrhunderts (ca. 1129) urfundlich mit dem Prädicate Soune, as fich auf bas Gebiet, Die Mart an ber Saan (altere Form Coune) in Unerfteier begieht. Gebhard II. ichreibt fich von bem Schloffe im Saanthale de ewnekke, welche Form mit Sonnek und Sunek wechselt, aber auch von Lengenurg. Ueberdies ericheint er als nobilis - liber, baber fich um 1262 bie Sounefer ie "alten Freien von Guned" ichrieben, um angubeuten, bag fie, wenngleich ebenspflichtig, jeder Ministerialität ledig, von Beginne an Gbelfreie maren. Das Prabicat liber de Sounekke - Freier (Freiherr) von Suned gebraucht unachft Ronrad I., Zeit= und Standesgenoffe Ulriche von Liechtenftein, in ber Beschichte bes höfischen Minnegefanges auch mit einer Rolle bedacht (+ zwischen 1237 - 1255). Die Bradicate Coune und Lengenburg (Lengenberg, jett Lemberg bei Reuhaus in Unterfteier) verschwinden mit dem 13. Jahrhunderte und nur Sounet, Suned behauptet fich. Ulrich Freier von Suned (1255-1316), aus beffen Beit wir erfahren, bag die Couneter ober Cuneder Leben von Aquileja trugen, vermählte fich mit ber Erbtochter bes reichen Grafen Ulrich II, von beunburg, aus beffen Ghe mit Agnes, Wittme Ulrichs III., bes letten Sponbeimer Bergoges von Karnten († 1269) und was die Bedeutung diefer Che erbobte - Tochter ber Babenbergerin Gertrude von Mödling, Richte des letten bergoges bon Defterreich-Steiermart, Friedrichs bes Streitbaren († 1246). IIIriche bon Souned und Ratharina's bon heunburg Sprößlinge waren Friedrich I. und Anna. Ulrich II, von heunburg † um 1308; feine beiden Gohne Friedrich und hermann ftarben finberlog 1314 und 1322 und fo blieben als Erben bon weiblicher Seite die Pfannberger und Souneder übrig, neben ben Sobenlobe's, die da minder in Betracht tommen. Bei der Theilung des Seunburger großen Erbes mahlte und erhielt Friedrich von Couned die feinen Stamm- und Lehnsaufern benachbarten Befitzungen in Unterfteier fammt ber Galfte ber uralten in ibrer ehemaligen Bebeutung arg verfümmerten Stadt Gilli (Celeja), dagumal jum offenen Orte mit Marktrecht geworden. Balb erwarb Friedrich von Couned auch die andere Salfte von Gilli und gahlreiche andere Befitzungen. Geit 1341 fchrieben fich Friedrich von Souned und feine Nachtommen "Grafen von Gilli" und die Benennung "Freie von Souned" räumt gang den Plat. Im Wappen des Saufes findet fich nunmehr das Couneder Wappen: zwei rothe horizontale Balten im weißen Felde mit dem Wappen ber erlofchenen Beunburger, brei golbenen Sternen im blauen Telbe - verbunden. Die Grafen von Gilli, mit den machtigften Abelsfamilien Innerofterreichs und ber Rachbarichaft, mit ben Pfannbergern, Montforts, Ortenburgern und Gorgern, den Schauenbergern, Abensbergern zc., mit den von Modrusch und Beglia oder den Frangepani's, mit den Bara's u. a. verschwägert, in verwandtschaftlichen Beziehungen zu ben bosnischen und ferbischen Fürstenhöfen, ju den Anjous, Piaften, Jagellonen, Luxemburgern, Bittelsbachern und Sabsburgern, hochstrebenben und thatfraftigen Ginnes, ber ich über alle Rudfichten hinweggufegen verftand, - erscheinen im Befite einer Butermaffe, ju ber fich 1422 bas große Ortenburger Erbe, nach bem Erlofchen Diefes Saufes, in Rarnten und Rrain, gefellte und die allgemach in Steiermart, Arain, Karnten, Croatien (Ungarn), Defterreich an 70 herrschaften auswies. Seit Bermann II. begegnet uns der Titel "Grafen von Gilli, Ortenburg und im Seger" als ber ftanbige. Die Graffchaft von Gilli war durch einen Gnabenbrief Raifer Rarls IV. vom Jahre 1372 am 30. September als folche erflart und gefreit worden, mit Zustimmung der habsburgischen Landesherzoge Albrecht III. ind Leopold III. (vom 7. Nov. 1372), die nichtsbestoweniger die Rechte landes=

258 Cilli.

fürftlicher Gewalt den Cilliern gegenüber sesthielten. Als daher 1436 die Cillier von ihrem Berwandten, K. Sigismund, in den Reichssürstenstand erhoben wurden, protestirten die in ihren Hoheitsrechten geschädigten innerdsterreichischen Habsdurger. — Der Mannsstamm der Cillier erlosch 1456 am 9. Nov., die weibliche Descendenz mit Margaretha, Herzogin von Teschen (Glogau), 22. Juli 1480. Die Hauptmasse der erledigten Besitzungen, um die sich mehr als 20 Prätendenten bewarben, siel an die steiermärkische Linie der Habsdurger.

Friedrich I., Freier von Souneck (1322—1341), sodann 1341, 11. April von Kaiser Ludwig dem Baiern zu München als Gras von Eilli urkundlich anerkannt, — schließt die Reihe der Sounecker und beginnt die der Eillier. Zu dem bedeutenden Güterbesitze der Sounecker gesellte sich 1322—1335 die reiche Heunburger Erbschaft (s. o.) und die Würde eines Krainer Landeshauptmanns. In erster She mit Anna von Heunburg, in zweiter mit Dietmut (von Walsee) vermählt, hinterließ er zwei Töchter, Anna und Katharina, und zwei Söhne, Ulrich II. und Hermann I. Anna heirathete Otto von Ortenburg, Katharina erhielt in erster She Albrecht IV. Grasen Görz († 1374), in zweiter Johann Truchses von Waldburg zum Gatten. — Gras Friedrich I. † 1359, 10. Aug.

Friedrich II. Graf von C. (geb. um 1870, + 9. Juni 1454), 1. Sohn bes Altgrafen hermann II., um das Jahr 1400 - 1405 mit Elifabeth von Beglia-Modrufch (Frangepani), Tochter bes Grafen Stephan, vermählt und bom Bater mit Gigengutern und bem Sofhalte in Gurffelb bedacht. Aus Diefer Che ftammt Ulrich II., ber lette Graf von Cilli (ber Berlobungspact batirt vom 30. September 1388!). Die machfenden Berwürfniffe mit feiner Gattin, an benen die Leidenschaft des ftart finnlichen Brafen für das schone croatische Ebelfraulein Beronica von Desnic (Teichenig), Die Sauptichuld tragen mochte, enbigten nach bergeblichen Ausfohnungsversuchen mit bem Gattenmorbe um 1422. Bom Reffen ber ermorbeten Gattin, Grafen Sanns, ju Dien, bor Raifer Gigmund, feinem Schwager, ber Blutichuld angeflagt und zum Zweifampfe ausgeforbert, - fab fich endlich Graf Friedrich bem gurnenden Bater Altgrafen Bermann II. als Berbrecher in Retten und Banden ausgeliefert und in der feften Burg Ober-Gilli eingekerkert. hermann II. bergieh bem Sohne eber ben Dorb ber Gattin als die heimliche Ghe mit Beronica, faßte ben Entichlug feinen Erftgebornen zu enterben und verfolgte die Defchnigerin mit unauslofchlichem Saffe (f. u. bei Bermann II.). Der plogliche Tob feines zweiten Cohnes Bermann III. und bie durch Rerferhaft und Gram fiber bas tragifche Enbe Beronica's gebrochene Gefundheit Friedrichs II. beschleunigten die Aussohnung Des letteren mit feinem Bater (um 1428). Doch mußte er zwei Jahre hindurch eine Art Internirung mit bem Gige in Radmannsborf fich gefallen laffen, nachbem ber angebliche Plan, ihn jum Statthalter bes fiebenburgifchen Burgenlandes ju machen, vereitelt wurde. Rach hermanns II. Tobe (1435) wurde Friedrich II. Altgraf bes Saufes; 1436, 30. Nov. ju Prag in Gemeinschaft mit feinem Sohne IIIrich II, von Raifer Sigmund in ben Reichsfürstenftand erhoben und nach bem Tobe Ronig Albrechts II. (1439) als Parteiganger feiner Richte, ber Ronigswittme Elijabeth und ihres Cohnes Ladislaus Pofthumus, in die ungarifchen Thronwirren verflochten. Doch tritt feine Bedeutung immer mehr hinter ber politischen Rolle feines Sohnes, Ulrich II. jurud, fo in bem ungarischen Throntampie, in ben Jehben mit ben Sabsburgern und ihren Schublingen, in ben Rämpfen mit der corvinischen Partei ac., desgleichen auch in dem Rriege ber Ständepartei gegen Raifer Friedrich. — Graf Friedrich II, von Cilli unternahm zwei Romfahrten; die eine in der Zeit zwischen 1427-1430, offenbar zur Sühnung der tragischen Ratastrophen, deren Urheber er geworden; die andere 1447, im vorgerudten Alter. Bei ber erfteren gerieth er in bie Bejangenichaft

Ciai. 259

bes Markgrasen von Ferrara, aus der ihn sein Schwager, Graf Heinrich IV. von Görz, löste. — Er starb im hohen Greisenalter, zwischen 80—90 Jahren, 1454, am 9. Juni. Die Geschichtschreibung des Aeneas Sylvius stellt ihn als ein wahres moralisches Ungeheuer dar, voll srecher Sinnenlust und chnischer Unbesangenheit im Lasterleben, als vollendeten Materialisten, mit sardanapalischer Genußsucht, dessen Gesellschaft Wahrzager, Schwarzkünstler, Gistmischer, Falschmünzer und anderes Gelichter ausmachten. In dieser Charakteristik steckt viel Uebertreibung und Absichtlichkeit; es ist eine Caricatur und sein geschichtstenes Bild. Schon die Klösterwidmungen, Romsahrten und Bewerdungen um päpstliche Licenzen sprechen gegen den Borwurf materialistischer Freigeisterei. — Ein außerehelicher Sohn Friedrichs II., nach Allem zu schließen, kein Sprößling aus der Berbindung mit Veronica von Deschnig, — Ramens Johann — wurde mit Urkunde des Papstes Risolaus V. vom 15. Rov. 1447 legitimirt. Es fällt dies in das Jahr der zweiten Romsahrt des Grasen Friedrich II. und steht das

mit wol auch im innigen Bujammenhange.

Bermann I. († 1385 am 21. Marg), jungerer Cohn Friedriche I., bermablt mit Ratharina, Tochter bes Fürsten bon Bosnien, Muhme Ronig Lubmigs bon Ungarn. 1368 ftarb fein alterer Bruber Ulrich I., mit Sinterlaffung eines Cohnes, Ramens Wilhelm, und nun waltete Bermann I. als Altgraf bes Saufes Gilli. 1377, angefichts ber im Befolge Bergog Albrechts III. von Defterreich beabfichtigten Breugenfahrt, ließ Germann I. am 15. Mai feine lette Willenserflärung urfundlich auffeben, wonach, wenn er, fein Reffe Graf Wilhelm und fein Sohn hermann II., aus ber Ehe mit ber Bosnierin, bei biefer Unternehmung ben Tob fanden, alle Gillier Guter bem Grafen Friedrich von Ortenburg als Sohn feines Schwagers Otto von Ortenburg zufallen follten, unbeichabet ber Legate ju Bunften feiner Frau, Schwagerin und Schwiegertochter. Die Preugenfahrt ber brei Gillier, beren Schilberung wir ber Feber bes zeitgenoffischen Reimbichters, Beter Suchenwirt, verbanten, ging fiber Breslau gegen Thorn, Marienburg, fodann an die Memel und nach "Sameit" (Samogitien). Ueberall erwarb das Banner bon "Steherlant" Ruhm und Ehre. In Samogitien ertheilte hermann I. dem Bergoge von Defterreich ben Ritterichlag, worauf bann biefer 74 Rampfgenoffen zu Rittern ichlug. In "Ruffenia" (Roth-rugland) bewirthete ber Cillier ben herzog fammt 82 Rittern und ließ fie beimathlichen Bein, ben "Luttenberger" vertoften. leber Schweidnig, Polen und Mahren erfolgte die Rudfehr gen Defterreich. - Der wichtige Erbvertrag swifchen Gilliern und Ortenburgern fam 1377 am Cage bor Ratharine endgultig ju Stande. Bermann I. ftarb 1385 am 21. Marg. Gein Erftgeborner, Sanns, feit 1369 mit Margarethe von Pfannberg, im Bege aquilejifcher Chedispens, permählt, war ibm bereits am 29. April 1372 im Tobe porangegangen. 3hn beerbte ber zweitgeborne Cohn hermann II.

Hermann II., Graf von C. (1385, † 1435, am 13. October). Zweiter Sohn Hermanns I., vor 1371 urkundlich neben dem älteren, Johann, genannt und im lehteren Jahre laut Urkunde vom 27. Januar 1371 mit Gräfin Elijabeth, des Schaunbergers Wittwe, vermählt. Seit 1377, wo er die Preußensahrt Herzog Albrechts III. mitmachte, in der Oeffentlichkeit genannt, 1389—1395 als Erbe seines Baters und jüngerer Genosse des Cilliers Wilhelm, seines Betters, in wichtigen Angelegenheiten als Schiedsrichter und Zeuge erwähnt — darf hermann II., besonders seit dem Tode Wilhelms (1395), als Altgraf v. Cilli, den Ruhm in Anspruch nehmen, die Machthöhe seines Hauses begründet zu haben. 1396 machte er die Schlacht bei Nikopolis mit und die treue Wassengenossenschaft, die er hier, im gesahrvollen Kampse und auf der Flucht, dem Luremburger, Kaiser Sigmund von Ungarn, bewährte, erwarb ihm die solgen-

260 Gilli.

reichen Sympathien biefes Berrichers, welchem er balb einen noch wichtigern Dienft erweisen follte. - Ohnebin war bas berfonliche Unfeben Bermanns II. im rafchen Steigen. Landeshauptmann von Rrain; durch bie Beirath feines Betters Wilhelm bem piaftischen und burch die Berlobung ber Tochter bes Berftorbenen mit Blabislav I, bon Bolen (1400) bem jagellonischen Ronigshaufe berichwägert, erhielt hermann II. 1398 (9. Gept.) Buterichentungen feitens Konigs Sigmunds "für die tapfere Bertheidigung ber ungarischen Krone", gleich barauf 1399 (27. Januar) die Grafichaft Zagorien (Seeger) als erblichen Befig. - Ronig Bengel von Bohmen, Sigmunds Bruber, belebnte ibn 1400. am 24. August mit ber Schlogherrichaft Rorau. Der entscheibende Bendepuntt im politischen Leben hermanns II. war jeboch bas Jahr 1401. Als nämlich bamals Ende April Ronig Sigmund von Ungarn, von einer ftarten Gegenpartei angefeindet, mitten im fturmifchen Landtage gefangen gefett und bon ben Stanben auf ber Relfenburg Gitlos von ben Bara's in Bermahrung gehalten wurde. fpielte hermann II. von Gilli die Rolle bes Bermittlers, dem wol dabei bie eigene Abficht ber Bara's entgegentam. Ronig Sigmund erlangte bie Freiheit und wie ftart ber Cillier auch fonft bei ben politischen Entwürfen ber Luremburger betheiligt war, beweift die Bollmacht Bengels und Sigmunds vom 1. Januar 1402, bat. Ruttenberg, fraft beren hermann II. mit ben ibm berichmagerten Ortenburgern und Gorgern über die Offenhaltung ber Wege und Baffe gen Italien berhandeln und Rriegsbolfer ju Dienften ber Luxemburger berbeifuhren follte. Es galt nämlich eine Unternehmung gegen Ruprecht bon ber Bfalg, ber Bengeln bom beutichen Throne verbrangt hatte. 2118 balb barauf Sigmund feinen Bruder, ben bohmifchen Ronig, jum zweiten Dale rantefüchtig gefangen nahm, 1402, brachte biefer turge Beit auf Schaunburg unter ber Dbhut Bermanns II. ju, bevor er nach Wien in die Gewahrfame Bergog 211brechts IV. geschafft murbe. Auch als Gewaltträger bes Patriarchen Unton von Mquileja erscheint (um 1404) unfer Cillier. - Ronig Sigmund, ber bie Dienfte bes Gilliers aus ben 3ahren 1396, 1401-1402, befonbers aber in ber Beit ber ungarifden Befangenichaft nicht vergeffen hatte, entichlog fich alsbald gur Berlobung mit hermanns II. brittältefter Tochter Barbara (f. bort) und nahm fie, als fie mannbar geworben, um 1406 ober 1408 gur Frau. In ber Stiftungsurfunde des ungarischen Drachenordens aus biefer Beit (1408) erscheint Graf hermann II. als Schwiegervater bes Ronigs am erften Plate unter ben Magnaten bes ungarischen Reiches. Schon früher wurde ihm und feinen Erben bie Murinfel (Muratog) an ber ungarifch-fteiermartifchen Grenge fur 48000 Goldgulben verpfandet, auch bas Banat von Glavonien war ihm jugebacht, mit welchem Amtstitel er bann geitlebens ausgerüftet erscheint; überbies befag er bas Recht ber Bejetung bes Agramer Bisthums. In einer Urfunde bom 3. 1406 bereits ericheint hermann II. als Graf bon Gilli und Zagorien, Ban bon Dalmatien, Croatien und Glavonien. Auf bem Conftanger Concile 1414 bis Fruhjahr 1415 ericheint er im Gefolge bes Ronigspaares mit feinem Sobne Friedrich. Rury guvor, 1412-1413, hatte er bem luxemburgifchen Ronige im Benetianerfriege wichtige Dienfte erwiesen. Die Friedensteidung vom 28. April 1413 mar fein Wert gemefen. - Er felbft aber ftat in zeitweiligen Wehben mit ben Rlofterleuten bes Stiftes St. Paul im Lavantthale, mit dem Gurter Bisthum und ben habsburgifchen Dienft-Lebensleuten im Rarntner Lande, Die fich jeit 1406 verfolgen laffen und in ber großen Ortenburgischen Erbichaft (1422) neue Rahrung fanden. Der lette, finderlose Ortenburger hatte den aller Bahricheinlichfeit nach britigebornen Sohn hermanns II., Ludwig (1420 ?), adoptirt und jum ebentuellen Erben eingesett. Derfelbe ftarb jedoch (1417 ober 1420, wenn bas Datum ber Aboption richtig) und balb barauf 1422, angeblich von feiner

Giffi. 261

Battin bergiftet, ber lette Ortenburger. Siemit fiel eine große Erbichaft im Rarntner und Rrainerlande, bier g. B. die Gotichee, ben Cilliern in die befitsgierigen Bande. - Fur glangenbe Berbindungen feines Saufes hatte Bermann II. au forgen berftanben. Geiner jungften Tochter, Barbara, mar bereits gebacht; Die altefte, Elifabeth († 1426), hatte ben Gorger Grafen Beinrich IV. gebeirathet, die mittlere (Anna) wurde vor bem Jahre 1405 Gattin bes ungarifchen Balatine Riflas Gara, bes jungern. Der zweitgeborne Cobn, Sermann III., ehelichte in erfter Che die Grafin Elijabeth bon Abensberg († um 1424), in zweiter Die Tochter bes bairifden Bergogs Ernft, Beatrir, ftarb jeboch frubgeitig 1426 (30. Juli?), burch einen Sturg bom Bierbe tobtlich berleht, mit hinterlaffung einer einzigen Tochter Margaretha, die in erfter Che ben Grafen hermann von Montfort-Biannberg, in gweiter ben Bergog Labislaus pon Glogau-Teichen ebelichte und als letter Sprofiling bes Saufes Gilli ftarb. 1427, am 2. September, ftellte Stephan Tvartto, Fürft von Bognien, im Schloffe Bobawec, auf Beranlaffung Konig Sigmunds eine Urfunde aus, worin feinem "Bruber" und "Blutspermanbten" Grafen Bermann II, von Gilli und allen feinen rechtmäßigen Manneserben ber eventuelle Unfpruch auf bas Reich Bosnien guerfannt wirb. - Diefem glangenden Außenwesen ber Gillier in ben Tagen bes Altgrafen Germann II. fteht bie Familientragobie ber Jahre 1422 bis 1428 als grelles Wiberipiel gegenüber, ber Gattenmord feines erftgebornen Sohnes Friedrich und beffen geheime Che mit Beronica von Defchnic (f. bei Friedrich II. v. C.). Der gange unverfohnliche Sag des Altgrafen entlud fich nun auf Beronica. Er lagt ihr nachfpuren, fie gefangen nehmen und als ber Plan miglungen, fie ju Cilli burch ein Gericht als bofer Zauberrante ichuldig verbammt ju jegen, burch berlägliche Dienftmannen auf bem Schloffe Ofterwig im Saanthale im Babe ertranten (1428?). Der unerwartete Tob feines Zweitgebornen, hermann III. (f. o.), freugte ben Plan ber Enterbung Friedrichs II. und fpateftens 1428-1429 fand die Musfohnung ftatt. - Trop feines hoben Alters feben wir Bermann II. im öffentlichen Leben an ber Spige leines Saufes, wo es fich um bie Erwerbung und Beftätigung ungarifch-croatiicher Biandrechte, und die verwidelten Beziehungen ber Gillier gu den Sababurgern handelte (1433, 15. April, Grager Teibung mit ben lettern). Auch feinem Schwiegersohne Raifer Sigmund blieb er mit Rath und That gur Seite. Er ftarb ju Bregburg 1485 (nicht 1484) am 13. October und murbe in ber Rarthause ju Plettriach, in Rrain, auch "Reuftift" genannt, feiner Grundung aus ben Jahren 1407-1410, bestattet. Die Gillier Chronit jagt von ihm: "Rach bem mas große Clag, bann er was gar ein frommer Mann und ein rechter Gubner undt Friedmacher, wo er mocht gwischen armen und reichen." Doch tritt bas Berechnende feiner Sandlungsweife und die Rudfichtslofigfeit feiner Entwürfe, neben ber boben Rlugheit und Rraft bes Wollens weit entichiebener berbor. - Gin außerehelicher Cohn hermanns II. gleichen Ramens und nicht mit dem ehelichen Sproffen hermann III. (j. o.) zu verwechseln, wurde 1412, am 25. Juli, Bifchof von Freifing; im Jahre 1421 jum Bisthum Trient abberufen, ftarb er am 13. September ohne biefe Stabt noch betreten zu haben.

Ulrich I. († 1368). Erstgeborner Sohn Friedrichs I. — Die Spruchdichtung des Zeitgenossen Beter Suchenwirt und urkundliche Andeutungen lassen uns ein reges Thatenleben dieses Cilliers, noch bei Lebzeiten des Baters (1345 bis 1359), erkennen. Zunächst zog er mit dem Heerbanne des Ungarntöniges Ludwig I. vor das von den Benetianern hart bedrängte Zara an Dalmatiens Küste, half er dem Wittelsbacher Ludwig dem Baiern als Landesherrn Tirols in der Bekämpsung des trotigen Basallen Engelmars von Villanders (1346), friegte weiterhin in der Mark Brandenburg gegen die Partei des salschen 262 Gilli.

Balbemar (1347) und erwarb fich ben "Ritterfegen" auf ber Fahrt gegen bie heidnischen Preugen (ca. 1350 ?). In der Fehde bes Beren bon Ballfee mit bem bohmifchen Abelsgeschlechte ber von Reuhaus ftanb ber ftreitbare Gillier auf ber Geite bes erfteren (ca. 1351). Balb gewahren wir ihn als Genoffen ber Romfahrt Raifer Rarls IV. (1354) und ber wechfelvollen Rampfe bes Ungarntoniges mit ber Signoria, vor Trevifo. Ludwig I. wußte auch bie Dienfte bes ritterlichen Gilliers gu fchaben, den die Luft gu friegerischen Abenteuern bis bor Bibbin, in ben Rampf gegen die aufftanbifchen Bulgaren und Gerbier fuhrte. - Mis ber Bater ftarb (1359, 10. August), vertrat Ulrich neben feinem jungern Bruber hermann I. bie Ungelegenheiten bes Saufes als Altaraf ber Giffier. Urfunben aus ben Jahren 1362-1368 beuten an, bag Mirich I, und hermann I. in ben italienischen Sanbeln ber Sabsburger, besonders unter Bergog Ruboli IV. († 1365), - in beffen Wehben mit ben Wittelsbachern - bie wichtige Rolle von Gölbnerwerbern fpielten. Auch in Die Angelegenheiten bes Batriarchates bon Mauileja, au beffen pornehmften Lebensleuten fie aablten, griff Ulrich I. ein. Bergog Rudolf IV. nennt ihn 1362 feinen Landeshauptmann in Rrain, als Rachfolger des Baters in Diefer Burbe. — Graf Ulrich I., beffen Rame "weit erchennet", wie Suchenwirt fagt, ftarb am 26. Juli 1368. In erfter Ghe mit Abelhaibe, Grafin von Dettingen, in zweiter mit Abelhaibe pon Ortenburg vermählt, hinterließ Ulrich I. einen nabezu mundigen Sohn, Wil-

belm, mit welchem feine nachtommenschaft im Mannsftamme erlofch.

Mirich II. (geboren um 1406, † 1456, am 9. November). Der lette bes Mannesftammes ber Gillier, bes Saufes bedeutenofter Sproffe und ber eigentliche Trager feines epochemachenben Ginfluffes. Mls Cohn Friedrichs II. und ber Tochter bes Grafen Stefan von Beglia-Mobrufch (Frangepani), Elifabeth, mochte er um 1406 beiläufig geboren worben fein, ba ihn ber Zeitgenoffe, Aeneas Chlvius, im Jahre ber tragifchen Ermordung (1456) als einen Fünfziger bezeichnet. Gine ber erften urfundlichen Spuren fur die Beschichte feiner Jugend, beren dunkeln hintergrund die Ermordung der Mutter durch Ulrichs Bater bilbet, findet fich in bem Schulbbriefe Ulrichs II, bom 1, Rovember 1429 über eine bebeutende Summe, Die ihm fein Bater Friedrich II. jur "Ritterweihe" bargelieben habe. Meneas Sylvius, ber jebenfalls befangene Tabler ber Gillier, weiß nicht genug von bem ausichweisenden Leben zu erzählen, bas Ulrich mit einer Unerfattlichfeit getrieben, welche felbft in bem gleichgearteten Bater Scham und Sorge für den Beftand des Saufes erwedt habe. Ulrichs II. Ehe dürfen wir in die Beit von 1430-1440 feben. Gie mar ein Geitenftud gu ber Beirath Bermanns I.; biefer mahlte eine Bosnierin, fein Urentel eine Gerbin, Die Tochter bes Fürsten Georg Brantowich, Ratharina, jur Frau, Die ihrem nicht unirten Blauben auch in ber neuen Beimath, in der Steiermart, getreu blieb. 1436, am 30. Rovember fab fich Ulrich II. in Gefellichaft feines Baters ju Brag in glangenber Fürftenversammlung jum Reichsfürften erhoben. Es war bies bie Quelle ernftlicher Berwürfniffe mit den badurch in ihren landeshoheitlichen Rechten fich verlett fublenden Sabsburgern. Seither tritt Ulrich II. in allen Sausangelegenheiten auf ben Schauplag und nimmt beren Leitung immer mehr in eigene Sand. Es beginnen Fehben, die fich bis in bas Jahr 1443 erftreden und nach einigen Jahren wieder entbrennen. Zwischen diese Ereigniffe, die in dem Baffenbunde der Cillier mit dem Bergog Albrecht VI., Bruder bes habsburgischen Roniges Friedrich III. und ben Rampfen in Unterfteier und Rrain gipfeln (1440-1441), fallen andere Begebenheiten herborragenderer Bedeutung. So junachft bie noch wenig aufgehellte Berichwörung Ulrich's mit feiner Tante, der Raiferin Barbara - gegen Raifer Sigmunds Erbfolgeplan (1437), feine Flucht aus bem Gefolge bes gurnenden Raifers und - nach bem Tobe bes

Cini. 263

letten Luremburgers - Die turze Rolle als Statthalter König Albrechts II. bes Gatten Glifabeths, ber Raiferstochter und Muhme Ulrichs II., im Lanbe Bohmen; eine Rolle, beren Zweideutigfeit allerdings ben Albrechtiner bewog, ibr raich ein Enbe zu machen (1438-39). Noch hervorragender zeigt fich alsbald bas Eingreifen Ulrichs in die ungarische Thronfrage, nach Albrechts Tobe (1439). Die Brafen von Gilli maren bie Sauptftugen ber habsburgifchen Unipriiche, Ulrich namentlich bie Geele ber Rriegsanftalten wiber ben Jagellonen Bladislaus I. ju Gunften feines Reffen Labislaus Bofthumus, fowie er bei ber Rronung diefes Rindes die Sauptrolle fpielte (1440). In Diefen Sandeln gerieth er auch in borilbergebende Gefangenschaft (April-Rovember 1440). Bladislaus und der tuchtige Feldhauptmann ber Gillier, Jan Witowec, fchligen die Ungarn (1441, am 1. Mary) bei Samabor in Croatien in blutigem Treffen, Die langwierigen Zwiftigfeiten ber Sabsburger und Gillier wurden endlich ju Biener Reuftadt im August und September 1443 außerlich geschlichtet; Die Gillier berpflichten sich die Habsburger als "unsere gnädigen herren" zu tituliren; Erbeinigungen, Bundniffe werden ausgetauscht und um dieselbe Zeit (Nov. Dec.), auch bie Berwicklungen zwischen bem Borger Grafen Beinrich IV. und ben Gilliern leidlich verglichen. Um fo gehäffiger trat bas Berhältniß ber letteren gegen Johann Sungaby hervor. Schon in bem ungarischen Thronftreite waren Ulrich von Gilli und ber Corbine politische Gegner. Aber ber Gegensat wurgelte tiefer, in perfonlichen Intereffen, befonders feitdem (1446) Sunnady Reichsverweser geworben war, ben Gerbenfürften Georg Brantovich, Ulrichs von Gilli Schwiegervater, wegen feiner turtenfreundlichen Saltung im Jahre 1444 anfein bete, Die bosnifchen Unipruche ber Gillier, feit Stebhan Tvartfo's Tobe († 1443), burch Begunftigung eines andern Pratendenten freugte, überdies ihre Stellung in Croatien-Glavonien ju erschüttern bemuht mar. Go tam es ju einem neuen heftigen Ausbruche ber Weindseligfeit zwischen ben Gilliern und ber corvinischen Bartei, das Haus Thalloczy an der Spige, in Croatien 1445 und 1446, wobei Ulrich von Gilli und fein Feldhauptmann Witowec nicht ohne Glud fochten. Bald barauf erschien jedoch der Gubernator Sungaby mit bedeutender Ariegsmacht in Croatien, verwüftete die Befigungen ber Gillier und brach auch in die Steiermart, in die Grafichaft Gilli berheerend ein. Den Gegenanftrengungen ber Cillier gludte es, bem Gegner auf bem Rudzuge manchen Schaben gugufügen (1446). - Die Riederlage des Ungarnheeres bei Roffowo ober am Umjelfelbe (1448) gegen bie Türken, in Folge beren Sunnabn auf feiner Alucht in die Gefangenichaft bes Gerbenfürften Brantowich fiel, bot bem Cillier Anlag, feinen Begner, ben Corvinen, jum Aufgeben ber alten Geinbieligfeiten ju gwingen. Sunnady mußte einen Bertrag eingeben, wonach er in die Berlobung Glifabeths, Ulrichs bon Gilli Tochter, mit feinem gleichfalls noch unmundigen zweiten Sohne, Matthias, willigte. Doch tonnte dies biplomatische Spiel ben alten Groll nicht bannen. - Bunachft war es jedoch der Sandel um die Fortdauer der bormundschaftlichen Gewalt König Friedrichs III. über Ladislaus Bofthumus, ber unfern Cillier, furg nach feinem im Dienfte Defterreichs unternommenen Buge gegen Bongracy von Sz. Millos auf holitich, einen ber gefürchtetsten abelichen Räuber Ungarns (1450), in hervorragender Weise beichaftigte. Diefer Griegszug gab Unlag zu fpateren Dighelligfeiten mit Ronig Friedrichs Gofregierung. Ulrich von Gilli und fein Bater Friedrich verbanden fich mit ber ftanbifchen Bewegungspartei in Defterreich, als beren Geele wir Gieginger betrachten muffen. Sie traten (1451, ben 14. Oct.) in die Martberger Einigung, Die, hinter bem Ruden Friedrichs III. geichloffen, Die Romfahrt und Brautigamsreife bes letteren jur Befreiung bes jungen Albrechtiners aus bormundichaftlicher Gewalt benugen und mit allen Mitteln bies Biel erreichen

264 Gilli.

wollte. Schon auf ber Reife burch Rarnten nach Welfchland murbe bem babs burger die bedenkliche Saltung Ulrichs von Gilli flar. Richt blos die ablehnende Antwort auf Friedrichs Ginladung, Die Romfahrt als Dienft- und Lebensmann bes Koniges mitzumachen, noch mehr bie gereigte Burudweifung ber gegen ibn erhobenen Antlagen, ließen Ulrich als Ungufriedenen ericheinen. In ber That wurde diefer Gicginger's rubrigfter Berbundeter, benn ihm wintte bas glangenbe Biel, nach Befreiung Ladislaus', bes Cohnes feiner Muhme, die Sauptrolle an bem Sofe bes jungen Koniges ju fpielen, für beffen ungarifche Unfprüche ber Gillier feit 1440-1445 eingetreten war. Ulrich war es, beffen Sanben fin Gept. 1452) ber burch bie Belagerung in Biener Reuftabt eingeschüchterte Raifer fein Mündel auslieferte, allerdings unter einer Bedingung, welche ber Gillier nicht einhalten wollte ober fonnte. Er wurde nun der eigentliche Regent, ber allmächtige Rathgeber bes zwölfjährigen Roniges, in beffen Schof bas Beidid bas habsburgifche Rernland Defterreich und bie Rronen Bohmens und Ungame gelegt hatte. Gewiß ift die Erzählung bes Aeneas Splvius, Ulrich von Gill habe Rorper und Beift des fruhreifen Junglinges durch raffinirten Sinnengenut erichlaffen und jeder Gelbitthätigleit unfabig machen wollen, eine ber tenbentiblen llebertreibungen bes taiferlichen Siftoriographen; ficherlich aber war ber genutfüchtige und prunkliebende Graf nicht gewillt, die nüchterne und burgerlich einfache Lebensweife bes Raifers, Die "Steiermarterei", wie er fie fpottifch nannte an bem Sofleben bes jungen Roniges eingehalten gu feben. Die beifeln Unterhandlungen mit Bohmen, die ichwierigen Auseinanderfetzungen mit Johann Dunyaby, bem Reichsbermefer Ungarns, feinem bebeutenoften politischen Gegner, geben Reugniß von ber ftaatsmannischen Begabung bes Gilliers, beffen Geele von bem Gebanten an eine fraftige, einheitliche Regierung erfüllt mar. Auch bem römischen Stuhle gegenüber trat Graf Illrich in die Schranten mit ber Appellation an ein allgemeines Concil gegen bie über Defterreich verhangten papitlichen Cenjuren. Da Giczinger fich allen Ginfluffes beraubt fab und die öfterreichischen Autonomiften bie Berrichaft bes "Ausländers" am Boje immer unerträglicher fanben, fo reifte eine Berichwörung gegen ben Gillier unter Giczinger's Führung, die auf dem Korneuburger Landtage 1453 (Gept.) furg bor ber Konigsreife nach Mahren und Bohmen, mit ber Antlage bes Gilliers offen auftrat und balb darauf ju Wien den Sturg Ulriche gang unerwartet burchfeste. Bon ber Buth des Wiener Boltes gefährdet, das in dem gefturgten Regenten einen verrufenen Luftling haßte, berließ ber Gillier Wien, ichien nochmals ben Berfuch ju magen, mit bem Ronige gufammengutreffen, manbte fich bann beimwarts, trug ben Benetianern feine Rriegsbienfte an, ja er foll fogar ben Berfuch gemacht baben, bei Ronig Friedrich unterzufommen, dem er doch früher übel mitgespielt, Weber bas Gine noch bas Andere gelang. Aus ber verhaften Unthätigfeit rig ben Grafen erft ber Wechfel ber Berhaltniffe am Wiener Bofe. Gieginger mar beim Könige durchaus unbeliebt und ben andern als herrichfüchtiger Emportommling balb verhaßt geworben. Go wurde im Commer bes Jahres 1454 ber triumphirende Gingug bes Cilliers in die Mauern Wiens möglich, unter ben Inbelrufen der wandelbaren Menge, Geit bem 9. Juni 1454, an welchem Tage fein hochbejahrter Bater Friedrich, mit Sinterlaffung großer Reichthumer, geftorben, war Ulrich II. ber alleinige Gebieter über bie Macht und Befitfülle feines Saufes; als neuberufener Minifter bes letten Albrechtiners, begunftigter und allmächtiger benn juvor, ftand er bamals auf ber Gobe feines Lebens. Dag er die Parteiberrichaft bes Corvinen im Ungarnlande au fturgen bemubt und nach ber Burbe eines toniglichen Stellvertretere (locumtenens) bafelbft luftern war unterliegt teinem Zweifel und findet auch in ben ftaatsmannifchen Anichauungen bes Gilliers feine Erflarung. Doch muß man bie Unetboten bes

Gilli. 265

Aeneas Splvius bon ben Ranfen und Nallen, Die Graf Ulrich bem Corvinen gelegt baben foll, mit außerfter Borficht aufnehmen. Beibe politifche und perfonliche Gegner benehmen fich, wie urfundliche Andeutungen nabe legen, gegen einander wie geschidte, porfichtige Fechter und Geschäftsleute, welche fich por jebem Schaben beden und die mabre Gefinnung hinter gefügigen Rebensarten verfcleiern wollen. Bir begegnen Urfunden, in welchen ber Gillier Bunbniffe mit ben Gegnern Gunhaby's eingeht, andrerseits werben Berbriefungen ber Freundichaft gwischen ihm und dem Corvinen gewechfelt. Gine folche batirt 3. B. noch aus bem Fruhjahre 1456, worin Johannes Sunbady, fein alterer Sohn und ber Gillier fich wiber alle ihre und bes Lanbes Weinde berbinben. 3m Jahre 1455 (15. Januar) wird noch ber Mitgift und Aussteuer ber Tochter des Cilliers, Elifabeth, Berlobten Matthias', des jungern Sohnes unfere Corvinen, gebacht; boch ftarb fie balb barauf im garten Alter. Ihre Brilber, Georg und hermann, maren früher, noch als Rinder ober Rnaben, babingeschieben, - fo ftand benn Ulrich II. ba, ohne Familienfegen, bas Erlofchen feines Saufes bor Augen, jedoch getragen bon ftolgem Gelbftgefühle als rechter Arm bes jungen Roniges, gehaßt aber auch gefürchtet und im Befige großer Mittel, mächtiger Berbindungen. 3m Auguft 1456 ftarb ber Corvine, ber fich in ber Belgraber Bertheibigung und Schlacht bie letten Lorbeeren erworben, bes Gilliers gewaltigfter Wiberfacher, ihm an Erfolgen und gutem Leumunde weit überlegen. Best wintte bem Grafen auch in Ungarn bas bochfte Bewaltziel. Un ber Spige eines Rreugheeres gog er im Spatherbfte 1456 in Gefellichaft bes jungen Roniges nach Ungarn. Zu Futat ernannte ihn Ladislaus jum Locumtenens. Die corvinische Bartei, Ladislaus Sunnady und Szilagni, ber Mutterbruder ber jungern Corbinen bor allen argwöhnten nun bas ichlimmfte, nämlich Gewaltftreiche bes verhaßten Cilliers. Ladislaus Sunnaby, Ban bon Croatien, ber mit feiner Bartei bie Reichsfestungen in Sanben hielt, verichleierte ben grollenden Argwohn, indem er freundichaftliche Ergebenheit fur ben Ronig und ben Grafen von Gilli ju Futat eidlich befraftigte. Die Ermordung beffelben wurde als Act politischer Nothwendigfeit geplant und nachträglich als halbe Bufallsfache, felbft mit Erfindungen (fo bas Bonfin'iche Siftorchen bon bes Gilliers Briefe an feinen Schwiegervater Brantowich) ausgeschmudt, von ungarischer Seite bezeichnet. Graf Ulrich ging ben 8. November mit bem Könige in die bereitete Falle bei aller fonftigen Borficht. Als er bas Belgraber Weftungsichlog betreten, mochte er wol Schlimmes argwöhnen, ja er wurde bereits fruber gewarnt, boch es war ju fpat. Morgens, ben 9. November (bas ift bas fichergeftellte Datum), fiel er nach tapferem Biberftanbe unter ben Gabeln und Meffern ber Berichmo-Bu Gilli, in ber Familiengruft beigefest, ichlog er ben Stamm ber bochftrebenben Gillier. Der Streit um bas Erbe mahrte an vier Jahre. Gein Beitgenoffe Aencas Splvius ichilbert ihn als imponirende Ericheinung, mit bem Geprage bes Wolluftlinge, geiftig gewandt und redemachtig.

Wilhelm († 1392, 19. Sept.). Einziger überlebender Sohn des Grafen Ulrich I.; urkundlich neben seinem Ohme Hermann I. seit 1371 erwähnt. 1372, den 30. September empfing er zu Brünn, neben seinem Oheime, Hermann I., den kaiserlichen Gnadenbrief als Graf von Cilli und Mitinhaber der gesreiten Grasschaft dieses Namens. 1373, den 24. October verlobte sich Wilhelm mit Gräfin Elisabeth von Görz; doch kam es nicht zum Bollzuge der Che, wie sich nach allem schließen läßt. Ein wirkliches Ehebündniß schloß Wilhelm sicher um 1382, durch Bermittlung König Ludwigs I. von Ungarn († 1382), des Gönners und Dienstherrn Ulrichs I., mit Anna, der Tochter des letzten Piastentöniges von Polen Kasimir († 1370). In einer Urkunde, datirt von Osen, 27. März 1382, wird die Mitgist der Piastin vom König Ludwig auf 20000

266 Ciriacy.

Soldgulden beziffert. — Von der Preußensahrt des Jahres 1377 in Gesellschaft seines Oheims und Betters, Hermanns des I. und II., war bereits die Rede. Im Jahre 1392 betheiligte sich Wilhelm an dem Türkenzuge König Sigmunds von Ungarn und starb auf der Küdreise zu Wien den 19. September d. J. Die hinterbliebene Tochter Anna, aus der Che mit der gleichnamigen Piastin, wurde zu Folge des Wunsches, den Wladislavs Jagello erste Gattin, Hedwig, am Todtenbette ausgesprochen haben soll, bald nach deren Tode (1400) von dem Polenkönige gesreit, im November 1400 der Berlobungspact zwischen den Bevollmächtigten des Jagellonen und dem Grasen Hermann II. von Gilli ins Reine gebracht und die Braut nach Polen geleitet, wo sie zunächst durch acht Monate zu Kratau die polnische Sprache lernte. Wladislav war jedoch bald von den Reizen der Braut nicht besriedigt und hätte gern die Ehe gelöst, sieß sich aber endlich beschwichtigen. 1402 wurde Anna gekrönt und starb 1416, den 21. März.

Bgl. die zeitgenöff. Quellen zur Geschichte der Grasen von Cilli, von dr. F. Krones; Graz 1871, im 8. Heft der Beitr. z. K. stm. G. und bessen Abh, über d. Cillier Chronit im 50. Bde. des Arch. s. K. oe. G. der Wiener t. t. Mad. d. W. 1873. E. Fröhlich, Genealogia Sounekiorum comitum Celejae et comitum de Heundurg. Viennae 1755. Bergmann, Abhandlung über das Münzrecht der Cillier in den Wiener Jahrb. sürt Litt. und Krit. 101. Bd. Aschad, Gesch. König Sigismunds. 4 Bde. 1838—1845. Birt's Materialien und Aussührungen in den Quellen und Forschungen zur vaterl. Gesch. 1849. Muchar, Gesch. des Herz. Steiermark. 6.—8. Bd. 1859—1867. Tangl, Die Freien von Suneck, Ahnen der Grasen von Cilli im X. Hest der Mitth. des hist. Vereins sür Steiermark. Graz 1861. G. Boigt, Enea Silvio de Piccolomini als Papst Pius II. und sein Zeitalter. 3 Bde. Berlin 1856 dis 1863. G. Supan, Die seiten vier Lebensjahre des Grasen Ulrich II. von Eilli. Wien 1868.

Ciriach: Ludwig Friedrich v. C., wurde 13. Jan. 1786 in Botsbam geboren, wo fein Bater, fpater Capitan, als Lieutenant im Regiment Garbe ftand. 1798 tam er in bas Cabettenhaus in Berlin und trat 1801 als Junter in das Infanterieregiment v. Zweifel; erft 1805 wurde er Fähnrich und als folder bei Bena bermunbet. Er entfam gludlich nach Schleffen, wurde bei einer Grenadier-Jäger-Compagnie, bann als Abjutant bes Füfilier-Bataillons im gweiten ichlefischen Regiment angestellt. Bon 1810 ab besuchte er die allgemeine Rriegs-Schule in Berlin, wo namentlich Tiebemann's Bortrage über Tattit und Strategie anregend auf ihn wirften. 1811 heirathete er die Wittme des Playmajors Saugt in Glak, beren Rinder erfter Che an ihm einen forgenben Bater fanben. 1812 nach Glat gurudgefehrt, bann nach Reiffe berfett, formirte er 1813 bas Jagerbetachement bes Regiments. Bei Groggorichen verwundet, wurde er nach feiner Genefung in ben Generalftab verfest und ber 9. Brigabe unter Generalmajor v. Rlur gur Dienftleiftung beigegeben. Januar 1814 rudte er mit ber Brigade nach Luxemburg, bann im Februar jur großen Armee, wo er an ben Rampfen bei Soiffons, La Ferte, Etoges und am Montmartre Theil nahm. 1815 wurde er bem Generalftabe ber 5. Brigade unter Generalmajor v. Tippelsfirch zugetheilt und fampite bei Ligny und Belle-Alliance; bie fpateren Erfahrungen bei ben Belagerungen von Maubeuge, Philippeville, Givet und Charlemont hat er in einem feiner fpateren Berte verwerthet. Für feine Leiftungen im Rriege erhielt er, damals Premierlieutenant, das eiferne Rreug erster Claffe. Rach bem Frieden wurde er Divisions-Abjutant, erft in Magdeburg, bann in Frantfurt a. D. bei bem General v. Braufe. 1816 murbe er jum Sauptmann beforbert und 1818 ins Rriegsminifterium, 1822 als Lehrer

Cienerus. 267

jur allgemeinen Rriegsichule berfett und im folgenden Jahre jum Major er-Rach dem Tobe ber erften Frau hatte er fich 1825 gum zweiten Dale mit ber Bittwe bes Canbraths Geift b. Beeren vermählt, aus welcher Ghe er brei Rinder hatte, fo bag bei feinen geringen Mitteln nur feine feltene Beburfniglofigteit es ihm möglich machte, feine gablreiche Familie gu ernahren. In den Belbangen, mehr noch burch feine angestrengte wiffenschaftliche Thatigfeit, hatte er feine Gefundheit untergraben und in Folge eines Blutfturges ftarb er am 12. August 1829 an der Schwindsucht, tief betrauert von feiner Familie und ben gablreichen Freunden, welche ihm feine feltene Gerzensgüte und Liebenswurdigfeit, wie die Chrenhaftigfeit feines Charafters erworben. Er bat folgende Berte gefchrieben: "Gefchichte bes Belagerungsfrieges im Jahre 1815" (1819); "Chronologische Ueberficht ber Geschichte bes preugischen Seeres" (1820); "Berfuch einer militarifchen Befchreibung bes osmanischen Reiches" (1824). G. war ein fleifiger Mitarbeiter ber Militar-Litteratur-Reitung, Die ibm werthvolle Auffage verdanft, und begrundete mit C. v. Deder und g. Bleffon 1824 bie Beitschrift für Runft, Biffenschaft und Geschichte bes Rrieges, wie er auch mit an die Spite eines im gleichen Sinne begrundeten Unternehmens trat: ber Sandbibliothet für Officiere; ber erfte Band ber Gefchichte ber Rriegstunft - Geldichte ber Rriege Des Alterthums - ift bon C. verfaßt. Ebenjo batte er feit 1817 viel für bas Militar-Bochenblatt und die Leipziger Litteratur-Zeitung geschrieben. Sein lettes Wert waren "Betrachtungen über die mog-lichen Operationen im ruffisch-türkischen Feldzuge 1828", die anonym eridienen find.

Retrolog in ber Zeitschrift für Kunft, Biffenschaft und Geschichte bes Krieges. 4. Beft 1829 S. 284. v. Meerheimb.

Cienerus: Rifolaus C. (Riftner), Jurift, geb. in Mosbach 22. Mary 1529, geft. in Beibelberg 6. Mary 1583, erhielt feine erfte Bilbung auf ber Redarschule in Beidelberg, widmete fich bier bem Studium ber alten Sprachen und Philosophie, ward 1545 Baccalaureus und 1547 Magifter, hielt Borlefungen über Ariftoteles und Mathematit, ging zu weiterer Ausbildung nach Strafburg, wo er in bertrautem Umgange mit Martin Bucer, feinem Bermanbten, lebte. Um bie Beit, als Bucer nach England überfiebelte (1549), ift C. wieder in Seibelberg, gieht aber balb nach Wittenberg, um unter Melanchthon feine Studien ju bollenden. 1552 übernimmt er in Beidelberg die Brofeffur ber Ethit, geht aber ichon im folgenden Jahre, als die Univerfitat fich wegen der Best auflöfte, nach Frankreich, um in Bourges unter Duarenus, Cujacius und Donellus, benen er perfonlich nabe trat , die Rechtswiffenschaft zu ftubiren. Seinen Aufenthalt in Frankreich benutte er, um im Auftrage bes Pfalzgrafen Otto Beinrich werthvolle Bucher und Sanbichriften für die Beidelberger Univerfitat angutaufen. 1556 febrt er gu feiner Brofeffur gurud, bann burchreift er Italien, wird 1559 in Bifa jum D. J. U. promobirt und erhalt in Beibelberg bie burch &. Balbuinus' Abgang erledigte Profeffur ber Panbetten. Er verfah biefes Amt und bie Functionen eines turfürftlichen Raths, bis er 1567 jum Beifiber bes Reichstammergerichts in Speier ernannt wurde. 3m 3. 1580 rief ihn Rurfurft Lubwig nach Beibelberg gurud, um fich feines bemahrten Raths gu bedienen, übertrug ibm eine außerordentliche Brofeffur und ernannte ihn jum Judex vicarius Curiae Palatinae. Er ftarb balb nach bem Tobe feiner Frau, einer Tochter bes Sartmann von Eppingen, mit der er 30 Jahre in finderlofer Che gelebt hatte.

- Seine Schriften zeugen von umfassender Gelehrsamkeit, als Jurift vertritt er sowol die historisch-philologische, als die praktische Richtung. Seine kirchliche Stellung ist wesentlich durch Melanchthon bestimmt; in den kirchlichen Streitigeteiten sucht er die verbindenden Momente und warnt vor Zwietracht. — Seine

268 Civilia.

kleinen Schriften sind gesammelt herausgegeben von A. Reuter, "Cisveri opuscula historica et politico-philologica", Francos, 1611. Den Berzeichnissen seiner Schriften bei Reuter und Buder sind hinzuzusügen: "Quinquaginta theses ex singulis Pandectarum libris etc. disputabuntur in ICtorum auditorio 24. et 26. Februarii", Heidelb. 1560; "De juris divisione quibusque populis olim — jnris civilis statuendi potestas fuerit Positiones", Heidelb. 1560. — "Der Röm. sahserl. Mayestät und gemeiner Stände Cammergerichtsordnung — auf allen alten Cammergerichts-Ordnungen und Abschieben — zusammengezogen und gemehrt", Maynt 1580. fol. Herausgegeben hat er außer den historischen Berten des Aventinus, Alb. Krant und S. Schard, den Commentar des Cynus zum Coder und zu einigen Pandestentiteln. Frants. 1578. fol. — Fr. Duareni opera. Leyden 1579. fol. hat er zwar nicht selbst edirt, aber durch Mittheilung seiner Sammlung ungedruckter Schriften Duaren's an den Orucker ergänzt; auch enthält diese Ausgabe vor den beiden Theilen zwei werthvolle Abhandlungen von ihm "De Jurisprudentiae dignitate" und "De Jure consultis praestantibus etc."

Bgl. Reuter, Vita Cisneri vor ben Opuscula; abgebruckt mit Zusäten bei Buber, Vitae ICtorum. 1722. p. 307. — Niceron. — Haut, Geschichte ber Universität Seidelberg.

Civilis: Julius C., - ber Rame Claubius C. fteht nur an einer berborbenen Stelle Histor. IV, 13, - ein Bataver, Führer in dem größten Rrieg, ber Die Berrichaft ber Romer am Rhein in den erften 2 Jahrhunderten erschutterte. Die Bataver, ein 3meig ber Chatten, auf ber Infel gwifchen Rhein und Baal, gehorchten bem romifchen Legaten in Roln. Tribut wurde nicht von ihnen geforbert, nur Mannichaft, aber biefe Aushebung au bartem Drud migbraudt. Sie führten gablreich romische Namen, unterschieden fich burch beffere Waffen und Rriegszucht bon ben rechtsrheinischen Bermanen, lebten aber fonft in ben alten Sitten (H. IV. 14) und ber alten Berfaffung ohne ein gemeinsames Ober haupt in fleinen Gauen. Die Bornehmen ftritten mit einander um den großten Ginflug und wie gur Beit Armins hielten es bei bem Aufftand viele mit ben Römern aus Reid gegen C., unter biefen auch ein Neffe Julius Briganticus. Civilis' Geschlecht mar bas vornehmste unter ben Batavern (H. IV, 13) und auch bei ben Römern ftand er in hohem Anjehen (H. V. 26). Dit feinem Bruder Julius Baulus murbe er - nach Tacitus falfchlich - verdächtigt an bem Mufftand gegen Nero betheiligt gemejen gu fein. Gein Bruber murbe bon bem Statthalter Fontejus Capito getobtet, C. in Retten nach Rom geschicht, bier aber von Galba befreit, ber unterdeg ben Rero gefturgt hatte. Balb barauf erhoben jedoch am 2. und 3. Nanuar 69 bie germanischen Legionen ben Bitelline jum Raifer und verfolgten bie Morber bes Capito. Dagu rechneten fie auch den C., der dem Tode nur entging, weil man die Bataver zu beleidigen fürchtete. In biefer Stimmung trafen ihn Briefe bes Primus Antonius, eines geschidten Barteigangers des Bespafian (H. II, 86), welche ihn aufforderten einen Aufftand ju erregen und baburch ben Bitellius ju hindern, Die germanischen Legionen nach Italien zu ziehen. C. wartete jedoch, bis nur noch schwache Refte ber Legionen am Rhein ftanben. Der Aufftand verlief in zwei Berioben. In ber erften tampite C. allein mit ben Batavern und einigen benachbarten germaniichen Stämmen, unter benen die Prophetin Beleda fur den Rampf wirtte. Der Rrieg brehte fich namentlich um Caftra Betera. Die Gallier ftanben auf Seite ber Römer, beren Macht aber burch wiederholte Militaraufftanbe gelahmt warb. C. gab bor fur Bespafian ju tampien, bei Bitellius' Tobe feste er aber ben Rampf fort und nun erhoben fich die gallischen Bolferschaften der Trebirer und Lingonen, um im Bunde mit C. ein imperium Gallorum ju grunden. 3hre Führer Tutor und Clafficus bewogen ober nothigten auch die Legionen bagu, ben Eid auf dies imperium Gallorum zu leisten, sowie das mächtige Köln. C. und die Germanen leisteten den Eid jedoch nicht. Das von Bespasian gesandte Heer unter Cerealis brachte die beiden gallischen Bölfer und die abgesallenen Legionen rasch zum Gehorsam, den C. und die Bataver erst nach längerem, wechselndem Rampse. C. ergab sich auf Grund einer Berhandlung, deren Ergebniß uns mit dem Schluß der historien des Tacitus verloren ist (70 n. Chr. im Herbst, H. V. 26). C. war ein kühner und verschlagener Mann, von großem Einsluß auf seine Umgebung. Er war einäugig und verglich sich deshalb mit Sertorius und Handen, und schon jener Bergleich zeigt, daß ihm römische Bildung nicht ganz sem geblieben war. Mit dem Trevirer Classicus bot er dem Cerealis an, er möge Kaiser von Gallien werden und ihnen ihre Völker überlassen. Im ganzen aber bleiben wir über seine Pläne wie über seinen Charafter im Dunkeln. Unsere Kenntniß ruht sast auf Tacitus.

Litteratur: A. Deberich, Geschichte ber Römer und Germanen am Rieberrhein. Emmerich 1854. Mit einer lithographischen Karte des süblichen Hamalandes und der Rheinbette in den verschiedenen Jahrhunderten. Hier wird namentlich die schwierige Geographie untersucht. Dasür siehe auch L. Ih. C. van den Berg, Handboek der middel-nederlandsche geographie. 's Gravenhage 1872. Mascou, Geschichte der Teutschen. 1750. E. Meher, Der Freiheitstrieg der Bataver unter Civilis. Hamburg 1856. Programm. Batterich, Die Germanen des Rheins. Leipzig 1872, sindet zuviel Begeisterung sür allgemein deutsch nationale Zwecke in diesen Kämpsen. Rudolf Linger, Die Ansänge der Germanen. Hannover 1875. S. 175 — 185.

Bumpt, Annales veterum regnorum et populorum. Berlin 1862.

G. Raufmann.

Claus: Maert C., auch Clauszon genannt, Rupferftecher bes 16. Jahrhunderte, ber feine Blatter mit einem aus A und C verbundenen Monogramm begeichnete. Amfterdam foll feine Baterstadt gewesen fein, nicht Utrecht, wie Bartich, burch eine faliche Lesart verleitet, angenommen hatte. Geburts- und Sterbejahr find unbefannt; feine Thatigfeit fallt in bie Beit gwifchen 1520 und 1555, wie bie batirten Blatter bes Runftlers barthun. Rach 1560 icheint er nicht mehr gelebt gu haben. Reue Forichungen haben ben Beweis geliefert, bag man bas Monogramm weder auf ben Maler Mertgen Claffen aus Lebben noch auf Abrian Collaert von Umfterdam beuten barf. Ueber bie Lebensverhaltniffe des Rünftlers wiffen bie Runftannalen nichts zu ergahlen. Das Wert bes Rünftlers ift febr reich; Paffavant vermehrte bas Bergeichnig, welches Bartich gegeben, bis auf 140, boch ift es bamit noch immer nicht abgeschloffen. G. führte meiftentheils tleine Blatter aus, weshalb er auch ju ben beutichen Rleinmeistern geaablt wirb. Geine Stichmeife ift oft troden, jedoch nicht ohne Bierlichkeit. Gein Sauptblatt ift bie Trauer ber Benegianer um ihren Feldherrn Gattamelata, mabricheinlich nach einer Zeichnung von Mantegna. Biele feiner Blatter find Cobien nach Lucas von Leyden, Durer, Albegreber, S. G. Beham.

van Mander. Bartich. Baffavant. Ragler, Monogr.

3. E. Weffelh.

Clacissen: Antony C., Maler, geb. um 1550 zu Brügge, Sohn des Malers Pieter C., trat 1575 in die St. Lucasgilde daselbst und wurde 1586, 1590 und 1601 Decan berselben. Er starb 1613 zu Brügge. Das Rathhaus daselbst besitht von C.: Ein großes Fest, das zu Brügge 1574 statsfand, bezeichnet: Anthonius Claeisius me fecit und 1574; Mars, der von den iconen Künsten umgeben, die Unwissenheit mit Füßen tritt (1605). In der Kathedrale daselbst bemerkt man: ein Triptychon, in der Mitte die Anbetung

hirten, ber auf ben bugeln die Predigt bes hl. Johannes bes Täufers und bie Bifion bes bl. Johannes ju Bathmos; auf ber Rudfeite ber bl. Cornelius und ein anderer Beiliger, ferner Legenden aus bem Leben bes bl. Bernhard, Die bos Monogramm A. C. tragen. Sobann befigt biefe Rirche ein 1609 gemaltes Triptychon, in ber Mitte bie Rreugabnahme, auf ben Flügeln St. Philippus und bas Portrat bes Donators Rarl Roboan, 6. Bifchof von Brugge, ber, ben Raifer Rarl ben Großen hinter fich, tniet; das Bild ift bezeichnet: Antonius Claeissen F. In ber Rirche ju unferer lieben Frau befindet fich: Geschichte ber Einweihung ber Kirche S. Maria Maggiore ad nives ju Rom; eine Fronleichnamsprocession (1599); ein Triptychon, die hl. Jungfrau mit bem Rinde, babei der Donator Ricolaus van Thienen, feine Frau Anna Sollant, ibre Rinder und ihre Schutheilige, auf ber Rudfeite bie Berfundigung Maria, gran in grau. In ber Jatobelirche findet man: Die Mitglieber ber Bruberichaft jum hl. Sacrament, in Anbetung fniend; in der Egibinstirche: bas Abendmahl (1595). C. war ein forgfältig ausführender Meifter, ber fich aber in Beiftlofigfeit und Trodenheit verlor. - Egibius C., Bruder bes vorigen, Maler, geb. gu Brilgge, 1570 Mitglied bes Germent bafelbft, 1577 Decan ber St. Lucas gilbe und 1604 Binber. Er mar Sofmaler von Alexander Farneje und ber Erzherzog. Albert und Ifabella. Rachweisbare Werke von ihm haben fich nicht erhalten. Er ftarb zu Brügge 17. December 1607. — Pieter C., Bruber bes borigen, Maler, geb. ju Brugge um 1545, tam 1570 in die St. Lucot gilbe. Bu wiederholten Malen berfah er das Amt des Binders und 1587, 1600 und 1606 bas eines Decans. Im 3. 1584 war er Maler ber Stadt. Im Rathhaus zu Brugge befindet fich die Copie einer malerischen Rarte bei Landes von Brugge aus ber Bogelperipective, welche C. 1597 nach B. Bourbus ausgeführt hatte. Der Maler erhielt 1160 Parifer Livres bafür. 3m J. 1600 bis 1601 wurde C. beauftragt, Triumphbögen für die Stadt zu entwerfen, 1609 bis 1610 beftellte man bei ihm die Bildniffe Rarls V. und Philipps II., fobann 1611-1612 ein Altarbild für die Capelle bes Franc. 17. Marg 1612 ju Brugge. Seine Baterftabt bewahrt noch berichiebene Bilber bon ihm, fo in ber Kathebrale: Auferstehung Chrifti (1585); ein Triptychon, in ber Mitte ein Ecce homo, auf ben Flügeln ber hl. Johannes Evangelift und 3. Montanus Abt von Gethout (1609). In der Egidinstirche fieht man ein Triptychon, in der Mitte die Madonna vom trockenen Baum, ju ihrer Rechten Mofes bor bem brennenden Bufch, gu ihrer Linten Bideon fniend bor bem Blief, auf ben Flügeln die Bildniffe von 16 Mitgliedern ber Bruderichaft (1606 bie 1608). Das Museum der Brügger Atademie besitt die Pacification von Gent. in gezwungener allegorischer Auffaffung. Bieter war ein recht guter Maler, ber feinem berühmtern Bruder Antony faum nachzusegen ift. 2B. Schmidt.

Claeszoon: Reinier E. (Claeszen) aus Amsterdam, niederländischer Serheld, war 1606 Viceadmiral einer Flotte, die an der spanischen Kuste die Silberstotte aufzusangen suchte. Auf der Höhe des Caps St. Vincent von einer überlegenen spanischen Flotte angegriffen, nahm der Abmiral Haultain mit den übrigen Schiffen die Flucht, seinen schwerdeschädigten Viceadmiral dem Schickslässen Iberlassen. Zwei Tage socht C. gegen die Uebermacht und endlich, 8. October, sprengte er sich mit seinen 60 übriggebliedenen Mannschaften in die Lust, nachdem sie sich zum Tode bereitet hatten. So tilgte er die auf seine Flagge geworsene Schmach.

Clajus: Johann C. (Klaj) ist 24. Juni 1535 zu Herzberg an ber schwarzen Elster (jest preußische Provinz Sachsen) geboren. Seine Eltern waren geringen Standes und arm, überdies verlor er den Bater früh. Schon war er im Begriff ein Handwerf zu erlernen, als die 1550 errichtete Landesschule in

Clajus. 271

Brimma ihm die Gelegenheit bot feine Anlagen auszubilben. Geine Baterftabt verlieb ihm bie Freiftelle, über welche fie verfügen tonnte. Go murbe er einer ber erften Alumnen ber neuen Schule und verbantte bem noch jugendlichen Rector Siber Die Ausbildung in ber lateinischen Berfiffication, in ber er fich bis an fein Lebensenbe mit Beschid bewegt hat. Dem trefflichen Fürstenschüler fehlten auch Die furfürftlichen Stipendien auf der Universität Leipzig nicht, welche er 1555 bezog. bier erwarb er fich bas befondere Bohlwollen von Joach. Camerarius, ber ibn befonders in dem Studium bes Griechischen forberte. Schon nach zwei Jahren verließ er die Universität, wol weniger, weil ihm die Mittel zu einem langeren Aufentbalte fehlten, als weil er fich mit einer Landsmännin verlobt hatte und beshalb Selbständigfeit suchte. Melanchthon's Empfehlung verschaffte ihm eine Lehrerftelle in ber Baterftadt, wo er am 18. Juli 1558 fich berheirathete. Seine Gelebrfamteit und fein Gifer fanden bei feinen Mitburgern wenig Anertennung, weil fie feine niedrige Bertunft nicht vergeffen fonnten, und beshalb ging er feinen Bonner an, ihm eine andere Stelle ju verschaffen. 1560 murbe er nach Colbberg berufen als Cantor und rudte 1563 in die britte Stelle auf. Die Schule hatte ben burch Trozendorf erworbenen Ruf nicht bewahrt und namentlich in ber Strenge ber Bucht nachgelaffen. Auch C. hatte perfonlich unter Diefer Buchtlofigfeit au leiden. Obichon ihm auch bas gehramt gufagte, namentlich die Becture ber lateinischen Dichter und ber Unterricht in ber bebraifchen Sprache, auch ber Bertehr mit ben Umtegenoffen berglich war, fo machte ibm boch der Buwachs feiner Familie bei ber fparlichen Befoldung eine Berbefferung feiner Lage munichenswerth. Er hatte in Sachien eine andere Stelle gefucht, nahm aber 1569 eine Berufung als Rector nach Frantenftein in Schleffen an. bier icheinen bie Berhaltniffe unerträglich gewesen gu fein, benn er legte ploglich fein Amt nieder und ging, ber unvermögende Familienvater, nach Bittenberg, um Theologie ju ftubiren. Durch Unterftugung bes Grafen Johann D. Sarbed erhielt er die Mittel nicht blos ju biefem Studium, fondern auch jur Erlangung der Magifterwurde, die ihm auch ben Weg zu einem Pfarramt bahnte. Roch einmal versuchte er fich im Schulamte, als ber Rath ber Stadt Rordhaufen ihn mit Empfehlung ber Wittenberger Brofefforen gu bem Rectorate bes Stadt-Bumnafiums berief. Begen Ende bes 3. 1570 hat er bies Umt angetreten, bas ihm mehr behagen mochte als bie frubern, aber ihn boch nicht lange feffeln tonnte, weil fein Streben nach einem Pfarramt ging. Das erlangte er im Anfange 1573 in Benbeleben bei Frankenhaufen, wo er 20 Jahre wirkfam gewefen ift. In bem Saufe hatte er manche Roth, feine Frau ftarb 1576 und binterließ ibm feche Rinder, die balb barauf geheirathete Sausjungfer ftarb 1587 und hinterließ brei Kinder und auch aus einer dritten Che wurde ihm noch eine Tochter geboren. Auch feine beranwachsenben Gobne machten ihm viel Gorge. Er ftarb am 11. April 1592 und wurde in ber Kirche begraben, wo ber Leichenftein fich noch jest bor bem Altare findet. G. zeigt fich in feiner litterarischen Thatigteit als ein echter Bögling ber fachfischen Fürftenschulen und als ein bebegeifterter Unbanger ber Reformation und Berehrer Luther's. Biele feiner Schriften bezwecken religiofe Erbauung; andere find aus feiner Thatigteit in ber Schule herborgegangen und haben fich lange behauptet. Geine poetischen Arbeiten find flar, verftandlich, auch geschmadvoll, zeugen aber mehr von forgfältiger Feile als bichterischer Begabung. Die Bahl berfelben ift febr groß, die meiften find in elegischem Bersmaße geschrieben. Dahin gehören: "Libellus de origine et conservatione scholae Goldbergensis", 1563, eine Geschichte der Schule unter ben verschiedenen Rectoren; "Explicationum anniversariorum evangeliorum libri IV", 1568 u. b., ein Erbauungsbuch und in Schulen viel gebraucht, weil fich an die Ergablung ber Evangelien Baranefen anichliegen : "Variorum carmi272 Clammer.

num libri V". Görlig 1568 und 1580 (Buch 4 enthält eine Ueberfegung von Sefiod's "Werfen und Tagen"); "Precationum libri IV", 1568, Sammlung von Gebeten, A. Th. in lyrifchen Bermagen; "Libri III carminum sacrorum", 1568, Lebensgeschichte bes Beilands und ber Beiligen; "Libri VI graecorum poematum". 1570; "Hieropaediae, i. e. Doctrinarum piarum (Epigramme) ex Evangeliis anniversariis pro pueris libri IV", 1587; "Meditationum piarum ex historia passionis Domini libri V", 1580 u. ö.; "Ecclesiastes Salomonis carmine redditus et enarratus", 1583 u. ö. Grammatifche und pabagogifche Schriften: "Grammaticae graecae erotemata", 1580 und 1606. "Prosodiae libri III apud Latinos, Graecos et Hebraeos", 1570 u. ö.; "Luther's Katechismus, beutsch, lateinisch, griechisch und hebraisch", 1572 u. d.; "Evangelia anniversaria dominicorum et festorum dierum, germ., lat., graec. et hebr.". 1576 u. ö.; "Elementa linguse hebraicae pro insipientibus conscripta", 1573 u. b.; "Farrago simplicium et primitivarum vocum (latinarum)", Basileae 1594; endlich bie oft aufgelegte "Grammatica linguae germanicae", die in lateinischer Sprache verfaßt, junacht andern Rationen Die Renntnig ber beutschen Sprache vermitteln follte. Es mar die Frucht zwanzigjähriger Arbeit und treuen Fleißes. Daß er fich noch nicht pon ben Formen ber lateinischen Grammatit frei gemacht, bak er in ihrer Beile bie Geschlechtsregeln und bie Zeitworter nach ben Endungen ordnet, überhamt teine Ginficht in bas Wefen unferer Sprache hat, fann nicht jum Bormurf bienen; bağ er aber die Bedeutung ber Bibelüberfegung und überhaupt ber Schniften Luther's für unfere Sprache erfannte, bag er mit feiner Arbeit Die Berbreitung derfelben forbern wollte, ift ein unbeftreitbares Berbienft. 1578 ericbien bas Buch zuerft, fand auch in ben tatholischen Schulen, namentlich bei ben Jesuiten Eingang und wurde fogar in bas Danische fiberfest. Die elfte Ausgabe ift noch 1720 in Rurnberg und Prag gebrudt. Bgl. Gottsched's Rrit. Bentr. III. S. 27. Raumer, Der Unterricht im Deutschen S. 27 und Geschichte ber germanischen Philol. S. 68. Auch zu einem deutschen Borterbuche, beffen Grund. lage natürlich Luther bilben follte, bat er gesammelt. Schlieflich ift gu er mabnen die fatirische Schrift gegen die Alchymie: "Altfumiftita, das ift die Runft aus Mift durch feine Wirtung Gold gu machen", 1586 u. ö. Der Aderbau ift es, ber hier als Gold am fichersten schaffend verherrlicht wird. Unbegreiflich ift die icharje Bolemit, welche die Schrift hervorgerufen hat.

Biographie von Joh. Eust. Goldhagen, Nordhausen 1751 und dazu eine Nachlese von J. Gottlieb Laurentius in der Sammlung ausgesuchter Stude der Gesellschaft der freien Künste zu Leipzig (1756) Th. III. S. 111—134. Theod. Perschmann, J. Cl. des Aelteren Leben und Schristen. Nordhausen 1874.

Clammer: Balthafar E. (Klammer), Rechtsgelehrter und Staatsmann, geb. zu Kaufbeuren aus der zweiten Ehe des Kaufmanns und Bürger meisters Matthias E. († 1526) mit Elisabeth Brandenburger († 1501), starb 9. Febr. 1578. Zum geistlichen Stande bestimmt, studirte er 1520 in Ingolsstadt und 1527 in Leidzig zuerst Theologie, wandte sich aber bald der Kechtswissenschaft zu, trat zur edangelischen Religion über und entsagte 1531 seiner Pfründe an U. L. Frauencapelle zu Kausbeuren. In demselben Jahre wurde er den Landgraf Philipp dem Großmüthigen als Prosesson der Institutionen an die neu errichtete Universität Marburg berusen. Schon im solgenden Jahre jedoch (1532) vertauschte er die akademische mit der staatsmännischen Laufbahn und ging, nachdem er zuvor noch die juristische Lienenwürde erlangt hatte, nach Eelle als Ablatus des braunschweig-lüneburgischen Kanzlers Johann Forster, seines Schwiegervaters, dem er nach dessen Tode in dem Kanzleramte solgte. Ein eistriger Förderer der Resormation, betheiligte er sich als Gesandter an dem

Bundestage ju Augsburg 1533, an ben Reichstagen ju Speier 1542 und 1544, u Worms 1545. 1554 unterzeichnete er zu naumburg als Bevollmächtigter bes Konigs von Danemart ben Erbvertrag zwischen ben Gerzogen August und Johann Friedrich von Sachsen. Bon ihm erschien im Drucke nur eine deutsche Schrift mit lateinischem Titel, die er für seinen Sohn Otto abgefaßt hatte: Promptuarium tam iuris civilis, quam feudalis". Urfprlinglich nicht jur Berbffentlichung bestimmt, erfreute fich bas Wertchen einer fo außerorbentlichen Beliebtheit, bag es nach bem Tobe bes Berfaffers von verschiedenen Seiten bis ins 18. Jahrhundert fehr häufig berausgegeben, mit Bufagen bermehrt und neu bearbeitet wurde. Die erfte Ausgabe mit Allegaten und ausführlichem lateiniichen Commentar veranstaltete Joachim Scheplit, Frantfurt 1599, 2. Ausg. baf. 1608 u. D. Gine bloge Textausgabe mit hingugefügten Belegftellen beforgte Chriftian Braetorius 1606, dann Frantfurt a. d. D. 1616, baj. 1621 zc. Gine litzere Bearbeitung ber Scheplit'ichen Ausgabe lieferte Tobias Beibenreich unter bem Titel: Clamerus redivivus et Scheplitzius enucleatus h. e. Compendium juris tam civilis quam feudalis, Halle 1625, 2. Ausg. Schleufingen 1630 (mehrfach wieder aufgelegt durch H. L. Notar. Publ., 3. B. Leipzig 1650), 3. Ausg. Alten Stettin 1663. Nur eine Wiederholung der Seidenreich'schen Bearbeitung, mit erweitertem Titel ift endlich bas von Efgias Chrombard herausgegebene: Compendium juris feudalis, civilis, matrimonialis et criminalis, Griurt 1708, aufs neue revidirt Frantfurt und Leibzig 1732. Gin handichriftlides Bert von C .: "Bericht an feinen Gohn bon ben vornehmiten Rechtsfallen", befand fich in ber 1751 gu Dresden verfteigerten Bibliothet des fachfifchen Theologen Balentin Ernit Loeicher.

Melch. Abam, Vitae Germanor. ICtorum p. 73. Freher, Theatrum viror. erud. claror. p. 821. Strieder, Heff. Gel.-Gesch. II. 207 ff. IV. 508 ff. Robolt, Baier. Gel.-Lex. S. 132. Erganzungen S. 56. Catalogus

bibliothecae Val. Ern. Loescheri III. 711 No. 12793.

Steffenhagen.

Clan: Joachim C. (Claen) wurde 6. ober 10. Oct. 1566 gu Samburg geboren, ftudirte die Rechte feit 1586 gu Bittenberg, feit 1592 gu Belmftabt, feit 1593 gu Roln, wo er bisputirte, feit 1595 gu Leipzig, feit 1596 gu Speier und feit 1597 ju Bafel, wo er am 10. August beffelben Jahres ben Licentiatengrad ber Rechte erlangte. Er fehrte nun nach hamburg gurud, war aber fpater noch ein Jahr lang beim Reichstammergericht gu Speier thatig, wurde am 2. Febr. 1600 Secretarius bes hamburgifchen Domcapitels, am 6. Marg 1601 Secretarius bes Raths und am 21. Febr. 1616 hamburgifcher Rathsherr, in welcher Gigenichaft er gu Gefandtichaften an ben Ronig bon Danemart, an den Bergog von Golftein, an den Ergbischof von Bremen und an bie Generalftaaten verwendet wurde. Bu Betri Stuhlfeier im Jahre 1622 wurde er jum Burgermeifter erwählt, in welchem Amte er am 16. Febr. 1632 ftarb. Außer seinen Berbienften um die auswärtigen Angelegenheiten leiner Baterftabt, insbefondere um den Berfehr berfelben gur Gee, ift feine Ditarbeit an der Redaction bes hamburgifchen Stadtrechts bon 1605 hervorzuheben, beren Umfang freilich nicht genau befannt ift.

Lexikon Hamb. Schriftsteller Bb. I. S. 531; J. A. Fabricii Memoriae Hamburgenses p. 155—162; Moller, Cimbria litterata I. 94; Buck, Hamb. Bürgermeister S. 73 und 74; Ausgabe des Hamb. Stadtrechts von 1605, Ginleitung vom Jahre 1842, S. XXVII.

Clapmar: Arnold E. (Clapmarius), Publicift, geb. 1574 zu Bremen, † 1. Juni 1604 (nicht 1634) in Nürnberg. Nachdem er seine Schulbildung vollendet, bereiste er Deutschland, England, Belgien, ward bann Solbat und ex274 Claproth.

hielt 1600 auf Empsehlung des Landgrasen Morit von Hessen an der Universität Altors eine Prosessur der Geschichte und Politik, die er jedoch nur vier Jahre dis zu seinem stühzeitigen Tode inne hatte. Seine Hauptschrift: "De arcanis rerum publicarum libri sex" wurde von seinem Bruder Johann C., 1605 und öster, hieraus von Joh. Arn. Corvinus, 1641, und Mart. Schook, 1668, 1672, herausgegeben. Außerdem schrieb er: "Nobilis adolescentis triennium", zuerst bei Christian Becmann's "Manuductio ad Latinam linguam", 1611, später auch mehrmals besonders gedruckt.

Jac. Thomafins, De plagio litterario §§. 393. 394. Apinus, Vitae professorum philosophiae, qui a condita Acad. Altorfina claruerunt p. 100 ss. Will, Rürnberg. Gel.-Leg. I. 197 ff. V. 166. Pütter, Litt. b. Teutsch. Staatsv. II. 230.

Claproth: Johann Christian C., Rechtsgelehrter, geb. 19. (nicht 18.) Mai 1715 zu Osterode am Harze, † 16. (nicht 26.) Oct. 1748 in Göttingen. Ostern 1732 begab er sich auf die Universität Jena', wo er zuest Philosophie und Mathematik, dann Rechtswissenschaft studirte. Michaelis 1734 zog ihn die neu begründete Georgia Augusta nach Göttingen. Hier 17. Sept. 1739 zum Doctor beider Rechte promovirt, wurde er 1741 außerordenklicher, 1744 ordentlicher Prosesson der Rechtsgelehrsamseit, 1746 königl. großbritanwischer und kurdraunschweigisch-lüneburgischer Rath. Außer einigen akademischen Dissertationen in lateinischer Sprache, veröffentlichte er eine "Sammlung zurstische philosophisch und critischer Abhandlungen", 1.—4. Stück 1742—47, 5. und letzes Stück, ergänzt und herausgegeben von seinem Ressen Justus Claproth, 1757. Sein "Grundriß des Rechts der Natur" erschien nach seinem Tode 1749. Auch ist er der Bersassen der anonymen Schrist: "Schreiben von dem gegewwärtigen Zustande der Göttingischen Universität", o. D. u. J. (1746); neut Ausgabe und Fortsehung unter dem Titel: "Der gegenwärtige Zustand der Göttingischen Universität in Zweenen Briesen", 1748.

Tob. Jac. Reinharth, De processus summarii incommodis etc. Gottingae (1739). 4. p. 19 ss., 23. Weiblich, Gesch, d. jehtlebenden Rechts-Gelehten I. 136 ss. (Jo. Matth. Gesner), Memoria J. C. Claproth. Gotting. 1748. fol. und bessen Biographia acad. Gottingensis I. 131 ss. Georg Heinich Riebow, Gedächtnispredigt auf den seel. Abschied J. C. Claproth's. Göttingen 1749. 4. S. 51 ss. Schmersahl, Nachrichten von jüngstverstorbenen Gelehrten I. 655 ss. Pütter, Gelehrten-Gesch. v. d. Univ. zu Göttingen I. 55. II. 36.

Claproth: Juftus C., Jurift, geb. 1728, 28. (nach anderer Angabe 30.) December zu Caffel, bezog Dichaelis 1748 bie Univerfitat zu Gottingen, wo et 1752 Stadtfecretarius und 1753 Garnifonsauditeur wurde, Rach Riederlegung biefer Stelle promobirte er April 1757 jum Doctor ber Rechte und wurde im nämlichen Jahre als außerorbentlicher Beifiger in die Gottinger Juriftenfacultat aufgenommen, auch zum Manufacturrichter ernannt. 1759 außerorbentlicher, 1761 ordentlicher Profeffor der Rechtswiffenschaft. Geit 1774 ordentlicher Bei fiber im Spruchcollegium wurde er nach Butter's Ausscheiben 1805 Orbinarius beffelben. Charafterifirt als foniglich großbritannischer und furjürftlich braunfcweig-luneburgifcher hofrath. Starb 20. Februar 1805. Sugo fagt: "Wie man fich über Claproth's Anstellung als Professor wunderte, fo wunderte fic nachher Mancher darüber, bag er in Ansehung des Titels fo lange und in Anfebung bes Senates zeitlebens zurudgefest wurde." Gerühmt wird Claproth's "treffliches Gemuth"; fein vorurtheilsfreier, gottesfürchtiger Sinn ergibt fich auch aus feinen Schriften. Claproth's Sauptwert ift feine "Ginleitung in ben orbentlichen burgerlichen Broceg" (querft 1779), ein flar und anschaulich geschriebenes Buch, welches nicht ohne Einstuß blieb auf die Gestaltung der neueren Praxis. Anch Claproth's "Erundsätze von Bersertigung der Relationen aus Gerichtsacten" (zuerst 1756) haben, wie es der Versasser beabsichtigte, viel dazu beigetragen, den alten verschnörkelten Curialstil zu verbessern und lesbares Deutsch an dessen Stelle zu sehen. Andere Schristen in "Biographie berühmter Rechtslehrer. Mit wölf Silhouetten" (Franksurt und Leipzig 1782) S. 26 ff.

Muther.

Clarus: Hermann Julius C., Arzt und Pharmafolog, geb. 9. März 1819 zu Leipzig, † 6. Mai 1863. Er war ber Sohn des bekannten Leipziger Projessors der Medicin und Klinikers Joh. Chr. Aug. C. (s. u.), widmete sich ebenjalls dem Studium der Medicin, promovirte 1841 auf Grundlage seiner Dissertation "De pulsatione abdominali", wurde 1844 Privatdocent und 1848 außerodentlicher Prosessor an der Universität Leipzig. Seine Arbeiten betressen verschiedene Disciplinen der Medicin, so die Diagnostit ("Die physiologische Unterzindung des Herzens", 1844), den Idiotismus, worüber er 1848 mehrere Abhandungen schrieb, Diätetit (der Reugeborenen und des weiblichen Geschlechtes) und besonders die Arzneimittellehre. Auf dem letzgenannten Gebiete machte er sich durch mehrere experimentelle Arbeiten über Pflanzenstosse (Dulce, Solanin, Anemonin, Toxicodendron) und sein in drei Aussagen (1852—60) erschienenes "Handbuch der speciellen Arzneimittellehre" und sorgsam gearbeitete pharmatologische Jahresberichte und Reserate bekannt.

Clarus: Johann Christian August E., Arzt, 1774 in Buch am Forst (bei Koburg) geboren, habilitirte sich 1799 an der medicinischen Facultät in Leipzig als Privatdocent, wurde 1803 zum außerordentlichen Prosessor für Anatomie und Chirurgie, 1820 zum ordentlichen Prosessor der medicinischen Klinik und zum Oberarzte am Jacobs-Hospital daselbst ernannt, gab seine amtliche Stellung 1848 auf und privatisirte bis zu seinem am 13. Juli 1854 ersolgten Iode. — E. war ein in seinem Kreisen hochgeschätzter Arzt und sehr beliebter Leher; seine litterarischen Leistungen (vergl. das Verzeichniß derselben in Callisen's Medicinischem Schriststeller-Lexiton IV. 192. XXVII. 105 und in Engelmann, Biblioth. med.-chir. p. 114) können auf höhere Anerkennung keinen Anspruch machen.

Clary: Sieronymus b. C., taiferl. General-Feldwachtmeifter, Stammbater bes Saufes Clary-Aldringen, † 1671. Die Familie Clary datirt ihre Bertunft urfundlich aus bem Florentinischen. Schon am 29. Juni 1363 ertheilte Raifer Rarl IV. dem Edlen Bernardo de Claris "aus Florenz" das förmliche Privilegium, für ben Fall feiner Belehnung mit einem weltlichen ober geiftlichen Leben alle hiemit verbundenen Rechte ausüben ju burfen. Gin Urentel Bernardo's, Francesco C., genannt "be Riva", ertaufte mahrend ber großen Buterconfiscationen in Bohmen 1623 u. a. das But Dobritschan und wurde fammt feinen Sohnen Frang, Dominit, hieronymus und Paul bon Raifer Ferdinand II. am 16. Febr. 1625 in ben Ritterftand bes romifchen Reiches und bes Ronigreiches Bohmen mit dem Pradicate "von Dobritschan" erhoben, und zwar ausdrücklich in Burdigung der "vielen neuen Erfindungen, welche Frang b. C. jum Beften der taiferlichen Erblande gemacht hatte". Sieronymus v. C., Sohn bes legtgenannten Francesco und der Margaretha v. C., am 10. April 1610 gu Riva, ber damals noch vorwiegend deutschen Stadt Reif, geboren, tam mit feinem Bater nach Deutschland, wo er 1626 in dem taiferlichen Geere unter Marradas Dienfte nahm. Noch 1629 Fahnrich im Ballenftein'ichen Regimente, wurde er bald barauf jum Sauptmanne und, nachdem er fich ju wiederholten Malen als tuchtiger Golbat hervorgethan, am 28. Januar 1637 jum Oberften beforbert. Mls folder nahm er am 3. Dai beffelben Jahres bie Schwefter bes bamals verftorbenen faiferl. Feldmarichalls Johann Grafen Albringen, Anna, Wittme nach bem Oberften Johann Ricolaus Müller von Ruffach, jur Gemahlin. Do nach einem faiferl. Diplome bom 22. Mai 1635 ben Geitenbermandten bes Brafen Johann Aldringen nicht nur der Freiherrentitel, fondern auch dem je weiligen Aelteften biefer Bermanbtichaft ber Titel eines Grafen gutam und am 1. Januar 1666 mit Johann Baul Muller Grafen b. Albringen ber lette Cobn Anna's b. Albringen aus erfter Che finberlos geftorben war (Anna hatte bereits am 15. Febr. 1665 bas Beitliche gefegnet), fo ernannte Raifer Leopold I. burch Diplom bom 23. Januar 1666 Sieronymus b. C., ber ichon 1659 in ben Freiherrenftand erhoben worden war, fowie feine nachtommen au Grafen von "Clary und Albringen" mit der Berpflichtung, ihr Familienwappen mit dem Albringen'schen zu vereinigen. hieronymus ftarb, nachdem er 1668 (23, Auguft) "wegen feiner Rriegserfahrenheit und Tapferfeit und feiner insbefondere ber Rrone Spanien ermiefenen langwierigen treuen Rriegsbienfte" bie Stellung eines faifert. General-Feldwachtmeifters und Soffriegsrathes erlangt hatte, am 19. 900. 1671 mit hinterlaffung eines Sohnes, Johann Georg Marcus, bes Erben aller ehemaligen Befitungen weiland Johanns b. Albringen, namentlich ber ausgedehnten Berrichaft Teplit in Bohmen, welche ben fpateren Brajen, feit 2. Febr. 1757 Fürften, Clary-Albringen bis gum heutigen Tage erhalten blieb.

Acten des fürftl. Clary-Albringen'ichen Archivs in Teplig.

Sallwid

Clajon: Octabius C., geb. 1844 ju Samburg, † als außerordentlicher Professor an ber Universität Roftod am 18, Marg 1875 gu Rom. Geine Studien hat er in Bonn gemacht und fich im 3. 1871 gu Roftod habilitirt, wo er im 3. 1874 eine außerordentliche Profeffur erhielt. Geine wiffenschaftlichen Arbeiten bewegten fich ausschließlich im Bereiche ber romischen Geschichte. 3m 3. 1871 ließ er in brei Beften feine "Britischen Erorterungen fiber ben romifchen Staat" ericheinen. 3m 3. 1873 veröffentlichte er als Fortfetung ber romifchen Geichichte Schwegler's einen vierten Band, ber vom gallischen Brande bis jum erften Samniterfriege reicht. Das 3. 1874 brachte von ihm eine Abhandlung über eine in der Roftoder Universitätsbibliothet befindliche Sanbichrift des Salluft. Gine "bergleichende Unterfuchung" über "Tacitus und Guetonius" hatte er icon mehrere Jahre früher (1870) erscheinen laffen. Auch Die Gebiete ber Bubliciftit und ber Boefie hat er betreten: das eine (1870) burch eine hiftorisch-politische Untersuchung, die ben Titel: "Deutschland und die Raiferidee" fubrt, bas andere burch zwei Dramen "Tiberius" und "Jugurtha", bon welchen bas erftere au einzelnen Buhnen mit Beifall aufgenommen worben ift, bas zweite bie Anerfennung bon Freunden gefunden hat. Als Lehrer mar C. vorwiegend im Rreife ber ihm naber Stehenden geliebt. Die Wiffenschaft hat burch feinen frühen Tob einen empfindlichen Berluft erlitten. Lothholy.

Classen: Matthias C., geb. 1726 in einem kleinen unbekannten Ort im Herzogthum Jülich, † 17. Februar 1816 zu Köln. Die Eltern hießen Johann C. und Gva Schikberg. Rachdem er die Gymnasialstudien absolvirt hatte, ließ er sich in der juristischen Facultät der Kölner Universität immatriculiren. Mit besonderer Borliebe betrieb er historische und diplomatische Studien, wobei er sich der Unterstühung und Belehrung des Stadtspudicus Dr. Gerh. Ernst Hamm erfreute. Er wurde licentiatus juris und übernahm das Amt eines städtischen Schreinsschreibers (Hypothekenbewahrers). Besonderen Fleiß verwandte er auf das Studium der mittelalterlichen Rechtsverhältnisse der Stadt Köln. Die Muße, welche sein Amt ihm gönnte, benutzte er zur Bearbeitung der schwierigsten und interessantessen Punkte aus der mittelalterlichen Kölner Rechtseechichte. Mehrere dieser gediegenen stadtgeschichtlichen Abhandlungen sind in

bem "Encoflopabifchen Journal" und in ben "Materialien jur geift- und weltlichen Statiftit bes nieberrheinischen und westphälischen Rreifes" abgebrudt, Befonders gefchatt und gefucht find: "Das ebele Collen", 1769; "Das Rieberid", 1779; "Erfte Brunbe ber Collnifchen Schreinspragis", 1762; "Der Senat in mittleren Beiten", 1786. Mit feinem 82, Jahre erblindete er bollftandig. Gr war verheirathet gewesen mit Anna Ratharina Clespe. — Sein Sohn, Reiner Joseph C., geb. 5. Aug. 1761, † 30. Jan. 1844, erhielt schon in feinem 22. Lebensjahre bas Amt eines Schreinsschreibers, jugleich murbe er Riscal-Berichtichreiber. Rach bem Unichlug ber Stadt Roln an die frangofifche Republif wurde er feines Umtes entfett. Bahrend ber Beit biefer unfreiwilligen Muße beichäftigte er fich mit localgeichichtlichen Arbeiten, die er im "Mercure du Departement de la Roer", 1813-1814, veröffentlichte. Befonders geschätt wurde fein "Praftisches Sandbuch fur Pfarrer und Rirchenberwefer", 1811, Rad ber Bertreibung ber Frangofen erhielt er bon ben Alliirten bas Amt eines Domaneninspectors. 3m 3. 1824 wurde er in ben Rolner Stadtrath berufen. Sein reichhaltiges Material jur Geschichte ber Stadt Roln wollte er verwerthen au einer Geschichte ber Stadt Roln, in welcher 1) die Profangeschichte und Statiftit, 2) die ftabtische Topographie, 3) die Rolner Rirchengeschichte in befonderer Beife bernidfichtigt werben follten. Der Blan tam nicht jur Musfuhrung, und nach Claffen's Tod murbe bas ichone Material verichleubert.

Kolnische Zeitung, 1816. v. Bianco, Die alte Universität Koln, Bb. I. Ennen, Zeitbilber. Ennen.

Clauberg: Johann C., geb. 24. Febr. 1622 ju Solingen im Bergog-thum Bergen in Beftfalen, † 31. Januar 1665; zeigte ichon als Schuler bes bamals berühmten Gymnafiums zu Bremen ungewöhnliche Reigung und Begabung ju philosophischen Studien, welchen er fich auch nachher auf der Unibenfitat gu Gröningen mit vollem Gifer überließ. Martin Schoot, Tobias Andreae und Raen wurden feine philosophischen Leiter und Freunde, in die bortige reformitte Theologie ließ er fich burch Alting und Marefins einführen; mit welchem Erfolge er arbeitete, beweift ein ihm bei feinem Abgange ausgestelltes glangendes afabemifches Zeugnig. Bum 3med feiner weiteren wiffenschaftlichen Ausbildung begab er fich 1646 nach Frantreich, wo er besonders in Saumur den Unterricht eines M. Ampraut, la Place, L. Cappel genoß, und nach England und ging hierauf nach Gröningen gurud. Gine amtliche Wirtsamteit eröffnete ihm 1649 die Berufung jum ordentlichen Lehrer ber Philosophie und Extraordinarius ber Theologie in Berborn in Raffau, welche Stellung er aber erft antrat, nachdem er fich mahrend eines Commers in Lepben noch grundlicher mit ber Cartefischen Bhilofophie beichaftigt hatte. In Berborn foll er ebenfo die Bunft feines Fürften wie bas Bertrauen und die Liebe gahlreicher Schuler genoffen haben. Doch folgte a 1651 einem Rufe als Profeffor ber Philosophie und Theologie nach Duisburg, wojelbft bas Ghmnafium bamals in eine Afademie verwandelt wurde, und wo m als Schriftfteller thatig, bochgeachtet, auch burch firchliche Ehrenamter aus-Bejeichnet und im Berfehr mit ben Philojophen und Theologen der Cartefischen Echule Franfreichs und ber Rieberlande bis au feinem Tobe geblieben ift. Gein Ruf war ein giemlich ausgebreiteter und blieb unangetaftet, als Theologe war m mit ben gemäßigten Cartefianern und Coccejanern wie Beibanus, Burmann, Thr. Wittich befreundet, benen er alfo auch ahnlich gewesen sein mag. Gein Lebenswandel wird als rein, fein Charafter als milbe, offen und zur Beiterkeit geneigt bezeichnet. Bas ihm aber einen litterarifden Ramen gefichert bat, ift die zuerft burch ihn bewirfte Berbreitung der Cartefifchen Philosophie in Deutschland. Diefen Grundfagen gehoren auch feine eigenen fpater gesammetten philofophifden Arbeiten: "Opp. philosophica - cura J. Th. Schalbruchii", Amstel. 1791,

278 Clauber.

an, welche Physit, Metaphysit, Logit und Ertenntnißlehre betreffen. Einige andere Abhandlungen von ihm finden sich in Leibnitii Collectanea etymologica und Joh. Claubergii et Martini Hundii dissertatt. selectae. Bon dem System des Cartesius geben seine Schriften eine klare und wohlgeordnete Darstellung, in welcher die beiden Hauptprobleme über das Verhältniß der Seele zum Leibe und über das Verhältniß Gottes zur Welt besonders hervortreten, daher die Abhandlungen: "Corporis et animae conjunctio" und "Exercitationes centum de cognitione Dei et nostri". Die Metaphysica de ente führen bei ihm auch den Ramm Ontosophie.

Bergl. die seinen Werken vorangestellte Vita von H. Chr. Hennin, übrigent Erdmann, Grundriß ber Gesch. d. Philos. II, § 268, 4. Zeller, Geschichte ber beutschen Philosophie seit Leibnig, Münch. 1873. S. 76. Gaß.

Clauber: Gabriel C., Arzt, geb. 18. Oct. 1633 in Altenburg, habilitäte sich, nach Beendigung seiner medicinischen Studien in Jena und Leipzig, als Arzt in seiner Baterstadt, wurde zum Leibarzt des Kurfürsten von Sachsen ernannt und starb 10. Oct. 1691. — C. war ein gelehrter, aber in Mystik besangener, der spagirischen Medicin (vergl. Paracelsus) ergebener Mann; von seinen litterarischen Producten, zahlreichen Mittheilungen in den Acten der Leopoldinischen Atademie, deren Mitglied er war, und einigen monographischen Arbeiten aus verschiedenen Gebieten der Medicin (vergl. das Berzeichniß derselben in Halte, Bibl. anat. I, 500 und Bibl. med.-pract. III, 105, die Monographien vollständiger in Biogr. med. III, 281), verdient seine "Methodus balsamandi corpora humana aliaque majora etc.", 1679, als eine sehr vollständige Compilation der über diesen Gegenstand von den ältesten Zeiten bis dahin gemachten Beobactungen und Ersahrungen hervorgehoben zu werden. — Biogr. Mittheilungen über C. sinden sich in Gotter, Elogia clarorum Altenburgensium p. 58.

A. Birid.

Clauder: Joseph C., 1586 zu Moßbach in Thüringen geboren, studitte zu Wittenberg, war ansangs Conrector zu Neustadt, dann Nector zu Altenburg und zuleht Archidiakonns daselbst, und starb 5. Oct. 1653. Seine "Oratio de horrida superioris pontificiae et florida excultaque nostrae lutheranae aetatis latinitate" hat Wilisch in die Judila Altenburgensia mit ausgenommen. Austrebem gab C. mehrere lateinische Dichtungen (z. B. "De Spiritu Sancto") heraus, die ihm die Ehre eines kaiserlich gekrönten Poeten eintrugen. Auch das Lied "Ach Herr und Gott" (die Berdeutschung eines lateinischen) rührt von ihm her. Sein Leben hat der thüringische Prediger Joh. Sebast. Mitternacht beschrieben. He

Clauder: If a e I C., geb. 20. April 1670 zu Delitsich bei Halle, Sohn des dasigen Superintendenten Dr. Jakob C., studirte von 1689 an in Halle, magistrirte daselbst 1693, wurde 1694 Hauslehrer bei Spener, begleitete desen dritten Sohn, Wilhelm Ludwig, auf Universitäten und Reisen, schließlich nach Livland, wo der Zögling in Riga 1696 starb. Auf der Heimerise dichtete er während eines gesährlichen Seesturms das Lied: "Mein Gott, du weißt am allerbesten" 20. Junächst übernahm C. 1697 das Pastorat zum heil. Geist in Halberstadt, Jahres darauf die Oberhospredigerstelle in Darmstadt, 1706 das Primariat in Derendurg, 1708 das Pastorat an St. Pauli zu Halberstadt, ließ sich zulest 1718 von der Altstädter Gemeinde zu Bieleseld in Westsalen zum Prediger berusen und zugleich vom König von Preußen zum Superintendenten der Grasschaft Kadensberg bestellen, um schon den 1. Dec. 1721 in Folge eines Schlagansalles, der ihn den 21. Nov. auf der Kanzel betrossen hatte, zur ewigen Ruhe einzugehen. Ein durch wahre Frömmigkeit viel geliebter und verehrter

Claubius. 279

Mann, hinterließ er etliche glaubensinnige Lieber, von benen bas obengenannte nich jumeist verbreitete.

Rachricht vom Leben und Charafter rechtschaffener Prediger. Halle 1766, II. S. 121 ff. — Max Göbel's Geschichte des christlichen Lebens in der rheinisch westställichen evangelischen Kirche, II. Koblenz 1852. — Bezüglich des Todesjahrs vergl. Koch's Kirchenlied, IV. S. 254. B. Breffel.

Claudius: Georg Rarl C., wurde am 21. April 1757 gu Bichoppau geboren, lebte, nachbem er feine atabemifchen Studien vollendet hatte, als Brivatgelehrter in Leipzig, wo er anch am 20. Rob. 1815 ftarb. Er war belletriftischer Schriftfteller, ichrieb auch Rinberichriften, war als Ergabler nicht unbeliebt, hatte fich an den englischen Muftern gebildet und baute bas Feld bes Familienromans in ber Lafontaine'ichen Beife nicht ohne Erfolg und Geichmad an. Darftellungstalent und Renntnig bes menichlichen Bergens find ihm nicht abzusprechen, boch wurden feine Leiftungen burch au flüchtiges und au fruchtbares Arbeiten fehr beeinträchtigt. Sein "Graf Ortenburg" hat fich lange in dem Andenten bes Bublicums erhalten. 218 Schriftfteller nannte er fich ofters: Frang Ehren-Unter feinen Schriften wollen wir bier nur anführen: "Rindertheater", 1782-84. 2 Thie.; "Der Laubthaler", 1789-92. 2 Thie.; "Unterhaltungen", 1780-82, 2 Thie.; "Reue Unterhaltungen", 1799-1800; "Juftus, Graf bon Ortenburg", 1792-99; "Rleine Ergählungen aus ber Rinderwelt", 1805-1807. 4 Bbe. 1c. Auch war er Berausgeber bes "Tafchenbuchs für Frauengimmer", Leipzig 1786-1816 zc.

Bergl. Goedete, Grundriß, S. 1090. 1127. — Wolff, Encytlopädie ber beutichen Nationallitteratur. II. 29 2c. Relchner.

Clauding: Matthias C., geb. 15. Mug. 1740 (nicht 2. Jan., und nicht 1743) im Ploener Martifleden Reinfeld bei Lubed, † 21. Jan. 1815 in Samburg. Bon feinem gleichnamigen Bater, bem Bfarrer in Reinfeld, murbe es bis Au feiner Confirmation unterrichtet, 1755-1759 besuchte er die lateinische Schule Bloen, ftubirte 1759-63 in Jena erft Theologie, bann Jurisprubeng und Cameralia und veröffentlichte bafelbft turg bor feinem Abgang bon ber Univerfitat Teine erften Bedichte, Die nicht in Die Sammlung feiner Werte aufgenommenen Tändeleien und Ergählungen, in benen er als ungeschickter Rachahmer Gerftenberg's auftrat. Amticheu, wie er bis an fein Ende geblieben ift, hielt er fich mit Ausnahme eines Jahres, bas er als Gecretar bes Grafen Solftein in Ropenhagen zubrachte, ohne Beruf im Baterhaufe auf, bis er 1768 burch Etatsrath Beifching, den Brunder bes Samburgifchen Abregcomtoirs, nach Samburg ge-Jogen wurde, um bei der Redaction einer neuen Zeitung, ber "Abregcomtoir-Rachrichten", ju helfen. Poetische und profaische Beitrage von ihm finden fich in benfelben bon Juni 1768 bis October 1770. Rachbem er fich mit Leifching entzweit, übernahm er Reujahr 1771 die Redaction des von Bode gegründeten neuen Blattes "Der Bandsbeder Bothe", bon bem er feinen Schriftftellernamen erhalten hat, und fiedelte nach Bandsbed, wo bas Blatt gebrudt wurde, über. Sier berbeirathete er fich 15. Marg 1772 mit Anna Rebetta Behn, eines Zimmermanns Tochter. Bon Bobe Ende Juni 1775 entlaffen - bas wenig verbreitete und mur in einigen Exemplaren erhaltene Blatt ging ichon ein Bierteljahr fpater ein - fuchte er vergebens eine Anftellung, bis er auf Berber's Empfehlung bom beifischen Minifter v. Mojer als Mitglied ber ebengeftifteten Oberlandcommiffion nach Darmftadt berufen murbe. C. hielt es in biefer Stellung, in ber er u. a. wieder ein Boltsblatt ju redigiren hatte, nur ein Jahr aus und fehrte im Fruhiahr 1777 nach feinem geliebten Bandsbed gurud, taufte fich bort an und lebte als homme de lettres vom leberfegen (Terraffon's "Sethos", Ramfay's "Chrus", St. Martin's "Irrthumer und Bahrheit", Fenelon's religiofe Schriften),

280 Claubins.

von dem Selbstverlag seiner Werke, die er unter dem Titel "Asmus omnis sussecum portans" in acht Theilen 1775—1812 herausgab, und vom Kostgeld verschiedener Jünglinge, welche in seinem kinderreichen Hause für längere oder kürzere Zeit Aufnahme sanden. Ein beschiedenes Jahrgehalt, das ihm der dänische Kronprinz Friedrich 1785 verlieh, und das von demselben Wohlthäter ihm übertragene mühelose Amt eines ersten Revisors der schleswig-holsteinischen Bant au Altona, dessen Verwaltung ihn nicht von seinem Wandsbeck trennte, der scheuchten dem anspruchslosen Manne die letzten Nährungssorgen. Erst die Kriegsunruhen des Frühsahres 1813 vertrieben ihn aus seinem heim und brachten ihm ein Jahr voll mancherlei Roth und Entbehrungen. Leidend kehrte er nach Wandsbeck zurück und starb bald darauf im Hause seiner ältesten Tochter, der

Frau bes Buchhandlers Fr. Berthes.

Claubius' priginelle Schriftftellerei, Die erft funi Jahre nach feinen unfelbftanbigen Jugendversuchen mit feinem Gintreten in ben Samburger Rreis beginnt, ließ anfange nur ahnen, welches ihr eigenthumliches Gebiet fpater werben follte. Bu umfangreicheren eigenen poetischen Schöpfungen fehlte ihm die Rraft, aber er unterichied mit vollstem Berftandnig, was bon ben zeitgenöffischen Dichtungen bleibenden Werth hatte, und begrußte in feinen Zeitungen die Schriften ber ibm auch perfonlich befreundeten Rlopftod, Leffing, Berber, bes Gottinger Kreife und Goethe's mit ebenfo unverhohlener Theilnahme, als er gegen Wieland Parter nabm. Dit ichalthaftem Sumor brachte er feine aphoriftifchen Urtheile in einer anjangs etwas forcirten, aber allmählich immer natürlicher fich gestaltenben pollsthumlichen Sprache bor und ftreute dazwischen feine fleinen Inrifchen Erguffe, "einzelne fliegende Blatter und faft nur Reihen ohne Gelehrfamteit und faft ohne Inhalt, aber für gewiffe Gilberfaiten bes Bergens, die jo felten fo gerührt werden", wie Berber fagt. Gingelne biefer Lieber find Berlen in bem Schat ber beutschen Lyrit, wenn auch Mangel ber Form faft allen, bas Abendlied aus genommen, antleben. Dit bem Mufhoren feiner publiciftifchen Thatigleit tral auch die bichterische mehr gurud. Geit feiner Rudfehr von Darmftabt fab er bas Gewerbe, das er als Bote ben Menichen zu beftellen hatte, faft ausichliefe lich barin, "burch Ernft und Scherg, burch Gut und Schlecht, Schwach und Start und auf allerlei Beije an bas Beffere und Unfichtbare ju erinnern, mit gutem Erempel vorzugehen und taliter qualiter durchs factum ju zeigen, daß man nicht gang und gar ein Ignorant, nicht ohne allen Menschenverstand und - ein rechtgläubiger Chrift fein tonne". Mit findlichem Glauben erfaßte er bas Changelium, als Priefter feines Saufes lehrte er feinen Rinbern fein lebenbiges Bergenschriftenthum und fuchte ben Gegen, ben er für fich und die Geinen gefunden, durch feine Profaschriften in weiteren Rreifen zu berbreiten. Go wurde er ein Blied jener fleinen Gemeinde von Dentern, Die an der glaubensarmen Wende bes 18. Jahrhunderts, unter fich befreundet und mannigfach einander begrugend, aber bon ihren Zeitgenoffen nicht berftanden und oft geschmaht, bie Rahne bes driftlichen Glaubens hoch hielten, als er aus ber Rirche geichwunden ichien. Die alte mit Goeze zu Grabe getragene lutherische Orthodorie hatte 6. unbefriedigt gelaffen; noch weniger that ihm der aufgeflarte Rationalismus ber jungeren Generation Genuge, und unverbroffen nahm er in feiner Beife ben Rampf gegen die moderne Aufflärung auf, mochten auch die alten Freunde bagu ben Ropf ichutteln und fich von ihm abwenden, und die Stimmführer ber neuen Beit ihn mit Spott und Sohn verfolgen. Dag er fich mit Grauen bon ber frangofischen Revolution abwandte und auch auf politischem Gebiete fest am Alten bing, vericharite ben Gegenfat, in bem er zu bem aufftrebenben Beidledt ftanb. Geine Tehbe mit Bennings, bem Berausgeber bes "Genius ber Beit", gibt babon ein unerfreuliches Zeugniß. C. hat es aber noch erlebt, daß burch bie

Clauren, 281

emliche Theologie ein frischerer Lebensodem strömte, und daß ihre neuen Berinter ihn als Genossen begrüßten, und nach seinem Tode sind gerade die Theile kiner Berke, welche seine Zeit als traurige Erzeugnisse eines die eigene geniale Jugend verleugnenden grämlichen Greises verschmäht hatte, für weite Kreise ein sochgeschätzter und vielgelesener Besitz geworden.

Bgl. Wilh. Herbst, Matthias Claudius, der Wandsbeder Bote. 3. Austl. Cotha 1863. — Mönckeberg, Matthias Claudius, Hamburg 1869. — Redlich, Die poetischen Beiträge zum Wandsbeder Bothen, gesammelt und hen Berfassern zugewiesen. Hamburg 1871. — Matth. Claudius' Werke. 9. Austl. revidirt und mit einer Nachlese vermehrt von Redlich. Gotha 1871. Redlich.

Clauren: Seinrich C., mit bem wirklichen Ramen Carl Beun, beffen ingramm jenes Bfeudonym ift, befannter, feiner Beit viel gelefener, jest aber mlich vergeffener Schriftsteller (Rovellift), wurde geb. zu Dobrilugt in der ufit 20. Marg 1771, fchrieb fchon als Leipziger und Göttinger Studiofus mane, wurde nachher in Berlin Brivatsecretar beim Minister v. Sennig, erhielt 92 Titel und Stelle eines Geheimfecretars in einer Abtheilung bes Beneralectoriums, fpater eines Affeffors im Bergwert- und Guttenamt, von 1801 bis 10 permaltete er bie ausgebehnten Buter eines preugischen Ablichen (Canonicus Trestow) in ben polnifchen Provingen und war zugleich Theilnehmer an einem ichhandlergeschäft zu Leipzig, tam, im 3. 1810 nach Berlin zuruchgelehrt, als irath in Sarbenberg's Bureau, machte als Civilbeamter Die Relbguge von 1818 b 1814 im Sauptquartier mit, fand feine Berwendung auch auf bem Wiener marek, übernahm nach feiner Rudlehr bie Redaction ber "Breufischen Staatstung", functionirte baneben in mehreren öffentlichen Stellungen (feit 1824 beim meralpoftamt), und ftarb 2. Aug. 1854 als geheimer Bofrath au Berlin. lauren's litterarische Thätigfeit bewegt fich hauptsächlich auf novelliftischem Gebiet d gwar mit mehr Blud als Berbienft. Er fand ein fehr bantbares Bublicum, utte beffen Gelufte mit mabrer Birtuofitat zu befriedigen, beging aber babei m großen, von Sauff in einer bernichtenben Satire gegeißelten Gehler, bag fatt ergieberisch und veredlend auf feine Lefer zu wirten, durch theils feichte, ichlupfrige und frivole Baare ben Geschmad berfelben verberbte, ihre iebrigften Sinne figelte und jebe Spur eines idealen Bedürfniffes vollends aus-Mitte. Die Mittel, mit welchen diefer gewandte Novellenfabritant feine Waare mellt, find immer die gleichen und immer gleich ordinar, ber Berfaffer macht Ich leine Anipruche barauf, ein "höheres" Bedurfnig und ein feineres Publicum befriedigen ober gar feinen 3meden ein taufchendes ibealeres Gewand umguangen : er fchreibt ohne alles Gefühl für die Burde des Schriftstellers, ohne bung für beffen höheren Beruf, er "liefert" feine "Waare" ab "nach Bunfch". mein anderer Lieferant auch, und hat feinen Zweck erreicht, wenn er gelefen mb - bezahlt wird. Das gange Rohmaterial, womit biefer Schriftsteller witet, fammt ben Sandgriffen der Zubereitung hat 2B. Sauff vortrefflich perfij-Im in feiner Parodie "Der Mann im Mond", welche, ber Clauren'schen Dufe Mitt für Schritt nachgebend, beren gange Bewegungsfcala, ihren becenten und ubtenten Faltenwurf, ihre Manieren bis auf bas "Räufpern und Spuden" muter in genialer Beife nachahmt. Ueber Beun's eigene Perfonlichfeit fallt Anoling Bauer (Mus meinem Buhnenleben I. 50) ein gunftigeres Urtheil: er fa gaffrei, aufrichtig, treu feinen Freunden und ber liebenswürdigfte Gefellhafter gewesen. Berte: "Luftspiele", Dresben 1817. 2 Bbe. (unbedeutend, nicht einmal an Robebue heranreichend); "Ergählungen", 6 Theile in 3 Banben, 1819-1820; "Scherz und Ernft", 4 Sammlungen 1820-1828; "Rangsucht und

Wahnglauben", eine Geschichte in Briefen, 1821; "Meine Ausflucht in die Welt", 2 Thie. 1822 zc.; Werke, 25 Bbe. 1851.

Bgl. S. Rurg, Goebete, Lange (Litteraturbilber) ac. Dahly.

Claus Marr, ein im Jahrhundert ber Reformation in ungabligen Schriften vielfach genannter Rame. Geb. ju Ranftadt ("Ranftatt" Aprer's Dramen V. 3131. Reller) tam ber Trager beffelben (fein Familienname fo wie fein Geburtsund Sterbejahr find durchaus unbefannt) icon als Rnabe 1486 als Soinen an ben turfürftlichen Sof (bie Beranlaffung ergahlt Flogel in f. Gefch, ber Sofnarren S. 284) und verfah nach und nach bei vier Rurfürften und einem Exabifchofe diefes Umt, nämlich bei Rurfürft Ernft, + 1486, und Albrecht, + 1500. wie Agricola in feinen Sprichwörtern 1591. 58 bestätigt, ferner bei dem Erbischof Ernft zu Magdeburg, † 1513, was gleichfalls Agricola bezeugt, und endlich bei dem Rurfürst Friedrich bem Weifen, † 1525, und feinem Bmber Nohann, † 1532. Er foll endlich zu Wenda gestorben und auch daselbst begraben fein. Rach einer, jedoch unverburgten Sage, ftelle ber fogen. Schnapp-Sans ju Jena (Bulpius, Curiofitaten VII. S. 324 ff.) ben Ropf bes Claus vor und auf bem Stadtfirchhofe in Torgau wird ein aus Sandstein gehauenes Dentmal gezeigt, unter bem er begraben liege, und auf bem Schloffe Barteniels am Sufe ber jum Schneckenthurme aufführenden Freitreppe, unter einem fteinemm Bange, eine in Stein gehauene Figur, welche gleichfalls den Claus Rarr vor ftellen foll; Leipz. Bartenlaube 1864. S. 743. Ebenjo unverbürgt ift bie Ucher lieferung, daß er in der Erbtheilung ber fachfischen Fürften, weil jeber ihn gem haben wollte, ju 3000 Bulben, nach Anberen fogar um 80000 Reichsthaler am geschlagen worden fei ; Bwinger, Theatr. Vit. hum. V. p. 670 ; Mifander, Delic. bibl. 1695. p. 1387; Dieterich, Concion, in Eccles, II. p. 867. Eines anderen (Flogel unbefannten) Claus erwähnt 3. Erh. Michaelis in f. Apophthegmata. Jena 1702. S. 128, ber "ein gebohrner Soff-Rarr beim Graffen von Raffau" gewesen fei.

Der Berfaffer und Sammler ber Siftorien des Claus ift nachweislich ber Magifter Bolff (ober Bolfgang) Buttner, Pfarrer ju Bolferftebt in ber Grafichaft Mansfeld, und die altefte Musgabe ift die bon 1572. Gisleben; angebliche Ausgaben bon 1551 ober 1552 exiftiren nicht. Dag ber genannte Beiftliche aber unzweifelhaft ber Berfaffer fei, bezeugt bas Schlug-Afroftichon "Oratio Autoris Bolf. Bottner, Bf (a) rrer ju Bolfferftet". Diefes Afroftichon haben (nach Lappenberg's Ulenfpiegel G. 382 jufolge einer Mittheilung Dagmann's, vergl. auch Gervinus II4. 303) die späteren Ausgaben durch vier Reimzeilen gerftort, auch laffen fie unter ber Borrebe die Zeile weg, welche wieder ergibt M. v. B. (parocha vollfertestensis). Die fibrigen Ausgaben (10 an der Babl) verzeichnet Goedete, Grundr. I. 421, wogu noch verschiedene Jahrmartisbrude fommen (Görres, Teutsche Bollsbücher. Beibelberg 1807. G. 187-88), fo wie bas Bilbnig Claus' in: Warhaffte Contrafactur beg einfältigen frommen its Tentichenlanden berümbten . . . Claus Narren . . . Strafburg 1620. Folioblatt mit beutschen und lat. Berfen; Serapeum 1868, 252-53. In der Borrebe ber Ausgabe: Frantf. a. M. Ricolaus Baffeus. MDLXXIX. (12 unbeg. G. Borrebe und 500 bez. S. Text. 8, 627 Hiftorien) läßt fich ber herausgeber u. a. also vernehmen: "Clausen, den man durch Deutschland also nennet, haben die Durchlauchtigften . . . Fürsten und herren, herr Friderich und herr Johann, gebrudern, bud Berhoge ju Sachfen . . . an iren Chur- bud Fürftlichen Baufern ju Wittenberg, Torgaw, Beimar, vnnd Altenburg . . . gehalten und genehret, und offt beg einfaltigen Menschen wort und werd in Betrachtung genommen und fich fehr baran verwundert, Auch den auten Menichen lieb gehabt bil

ewr geachtet. Welchs ich ansehnlichen, Ablichen, Wirdigen, Ersamen . . . Herren is Clausen wol gekennet, zu seiner Zeit gelebet | vnd sonst in den Chur- vnd ürstl. Heusern zu Sachsen abe vnd zugengen, auch zu Kirchenämtern vnd Hoseischten sind gebrauchet, also, wie ichs von juen zu Bericht genommen . . . habe achgeschrieben vnd zu liecht tretten lassen . . . Die beigesügten aus der ersten lusgabe herlibergenommenen moralisirenden Reime, worüber sich schon Fischart nit Recht lustig machte, hat der Bersassen "vornembst nach der Ethica vnd Lugendlehre geseht". Eine Auslese der Claus'schen Sittensprüche gab Wilh. udw. Wechherlin in seinen Chronologen I. 1779. S. 121 "zur Kritit über den kinsall seiner Zeit, die ehemaligen Schalksnarren an den Hösen sür Philosophen unszugeben" und Aug. Gottl. Meißner in seinen Stizzen, Leivzig 1792.

Claus' Ginfalle und Wigeleien fteben weit hinter ben finnreichen Musfpruchen eines berühmten Borgangers Martolfs jurud und was feine fpaghaften Sandlungen betrifft, fo erreichen fie nur felten bie Till'ichen Gulenfpiegeleien. Gie tragen mehr bas Geprage und Ruhrende bes Blobfinns und bie "flug ausgeprochene Beisheit", Die "feine Wort" und ber Big bes G. liegen meiftens in groben ju jener Beit allerbings unanftogigen Unflathereien, ober fie bestehen, wie Flögel a. a. D. turg und bunbig fich ausbrudt "aus einigen hundert finnreichen, einfältigen und groben Sprüchen, worunter fich auch manche Botlein finden". Die Narren bes 16. Jahrhunderts haben überhaupt nicht bas Berfcmiste, bas man ihnen wol, burch bie Chatefpearifchen Rarren veranlaft, auichreibt, fonbern bas Blobe, Berichleierte bes Berftanbes, bas noch heute bem Bolte Scheu und Ahnung innerlicher Begabung einflogt. Indeffen wie voltsmaßig trok allem dem ober gerade beshalb und wie allgemein verbreitet in Bort und Schrift die Reben und Thaten Diefes Sofnarren waren, bezeugen die mannichfaltigen Citate und Anfpielungen gleichzeitiger und fpaterer Schriftfteller bis tief in das 17. Jahrhundert. Seine Spruche und Spage waren schon zu Anfang ber zwanziger Jahre in bem Munde bon Bornehm und Gering und bereits Pauli's Schimpff und Ernft (1522. Rr. 47-49) und Murner im Ronig vy Engelland (1522. Scheible Rlofter IV. 947) führen ihn als fpruchwortlich an und in einer Satire bom 3. 1524 (bei Schabe, Satiren und Basg. III. 139. 3) geschieht feiner mit ben Worten Erwähnung "aber ir feret euch nichts baran, welche leer euerm gewalt, eer und herlichfeit mer bienet und füglicher ill, got geb fie fei auf gott ober auf bem teuffel, es habs C. Rarr ober Riflas Biriem geredt". Bei Spateren findet er fich in Fischart's Aller Praftit Swamutter 1598. B. B. Bl. 4b, in ber Borrebe bes Lalenbuches 1597 wirb ein Claus'icher Schwant ergahlt, und Aprer ichrieb: Gin ichones Reues Singets Spil von Etlichen Rarrifchen Reben bes Claus Rarren bub Anberer, gufammen colligirt (Ab. v. Reller V. 3125-3138). Außerdem läuft eine fiberaus große Babl allenthalben in ben Schwantbuchern und Satiren bes 16. und 17. Jahrhunderts gerftreut fich findender Schergreden unter feinem Ramen ober finden fich Anipielungen auf fein Gebahren; bergl. auch Opel, Dreifigjahr. Rrieg. Salle 1862. G. 414. Much Bincgreff's Apophthegmen, G. 375 und beffen Fortfeger Beibner IV. 1655, 168; V. 137-143 und bitere führen Anetboten von ihm an. Wir erwähnen ichlieflich noch jur Geschichte ber Sofnarren, bag die Liebhaberei beutscher Fürsten an Diefer Art Narren weit in bas germanische Alterthum gurudreicht. Der altefte (Flogel entgangene) Beleg für bas Alterthum beutscher Hofnarren ift Gregor von Tours, der (De Miraculis S. Martini, Lib. IV. c. 7) von einem unter Clotar II. lebenden fuebischen Konige Micro fagt, er habe einen Mimus gehabt, "qui ei per verba jocularia laetitiam erat solitus excitare". Ueber zwei ausgeliehene Rarren im 16. Jahrhundert, vergl. "Narren-Leihen" im Angeiger f. R. b. b. Borgeit 1872. G. 124 ff.

284 Claus.

Bergl. außer den genannten Quellen: Meßmer im deutschen Museum 1779, II. 129 ff. Ernst, Histor. Bilderhaus II. 99. Berlinisches Archiv d. Zeit, 1797. 325. Gräße III. 36 ff. Goedeke, Deutsche Dichtung I. 144. Fr. Dunder, Sonntagsblatt 1872, Ar. 43.

Claus: Rarl C., Chemifer, Botanifer und Pharmaceut, geb. 23, 3an. 1796 gu Dorpat, † ebenda 24. Marg 1864; Sohn und Stieffohn von Malern, verlor er beibe Eltern in fruber Rindheit und wuchs unter ichmerglichen Berhaltniffen auf über bie ibm frube Liebe gu ben Runften, Talent gur Dalerei, Gleiß und ein heiteres wohlwollendes Temperament hinüber halfen. 3m 14. Jahre trat er in eine Apothete in Betersburg ein und ftubirte autobibaftisch hinreichend, um alle Gramina mit Ghren gu bestehen und Botanit und Chemie mit Gifer gu treiben. 1816 als Provifor in einer Apothete in Saratow thatig, lernte er die ruffifche Steppenflora genau fennen. 3m 3. 1826 grundete er mit befchranften Mitteln, aber großer Energie eine Apothete in Rafan. 3m folgenden Sommer bereifte er mit Eversmann bie Gegend zwischen Ural und Wolga und fammelte bir Renntniffe, welche er 1851 in ber Schrift: "Localfloren ber Wolgagegenben" (8. Lieferung ber Beitrage gur Pflangentunde bes ruffifchen Reiches, berausgegeb. b. d. R. Atab. d. Wiffenich.) nieberlegte. 3m 3. 1831 vertaufte er feine Apothete an einen armen Freund unter ihrem Werthe und fiebelte als Affiftent ber Chemie nach Dorpat über. Drei Jahre fpater begleitete er ben bortigen Brojeffor ber Chemie Gobel als Botanifer, Maler, Führer und Dolmetscher in bie transwolgaischen Salzsteppen. In dem Werke: "Reise in die Steppen des sibliden Ruflands, unternommen von Dr. F. Gobel in Begleitung der Gerren Dr. C. Claus und A. Bergmann" (Dorpat 1837-38, 2 Bb. 4.) find ber botanifde Theil und fammtliche Abbilbungen von C. 1837 ward er in Rafan Abjunct-Professor der Chemie, 1839 außerordentlicher und 1843 ordentlicher Professor bafelbit. In ben nun folgenben Jahren begründete C. feinen Ruf als Chemifer, indem er die Arbeiten Früherer (namentlich Djann's) über die Platinmetalle einer revidirenden Rritif unterzog, bas mabre Ruthenium entbedte, andere vermeintliche Elemente als Berbindungen ober Gemenge erfannte und für die Berarbeitung und Trennung der Platinmetalle neue Methoden einführte. Diefe Arbeiten et ftredten fich bon 1844 bis 1862 und find in bem Bulletin ber Betersburger Atabemie in 17 Abhandlungen niedergelegt, die ihren Weg auch in beutiche Journale (namentlich in Erdmann's Journal für praftische Chemie) gefunden Mittlerweile war er 1852 als Professor ber Pharmacie und Director des pharmaceutischen Instituts nach Dorpat übergesiedelt. Rad vollendeter 25jähriger Amtsbauer 1862 einstimmig wiedergewählt, unternahm er in ben beiben folgenden Jahren auf Staatstoften feine erfte Reife in ben europäifden Beften, ber ihn mit Ehren empfing. Die Berliner Atademie, feierte feine Inwefenheit burch feine Ernennung zu ihrem Correspondenten. Raum in Die Beimath zurückgekehrt, nahm er an wichtigen Berathungen ber ersten Generalversammlung ber pharmaceutischen Gefellschaft in Betersburg febr angestrengten Antheil und erfrantte jum Tobe. Auger ben obengenannten Arbeiten bon C. find noch zu nennen: "Grundzüge der analptischen Phytochemie", Dorpat 1837; "Beftimmungen bes Theins und ber Chinaalcaloide"; "Berhalten bes Camphers ju Saloiden"; ferner "Bur Renntnig ber Schwefelchanmetalle", Abhandlungen, bie im Bulletin ber Betersburger Atademie und in Erdmann's Journal Beröffentlichung gefunden haben.

Sein Biograph, Professor Dr. C. Schmidt (Lebensbild von Carl Claus; abgedruckt aus der Dörptschen Zeitung vom März 1864) rühmt seine Energie,

feine Collegialität und feine Begeifterung für alles geiftige Streben.

Oppenheim.

Claneberg: Chriftlieb v. C., Rechenmeifter, geb. 27. Dec. 1689, + in topenhagen 7. Juni 1751. Der Geburtsort Clausberg's ift nicht befannt. Man beig nur, bag er bon iftbifchen Eltern geboren in Clausthal unter bem Ramen Chriftlieb burch Calpar Calvor getauft worben ift, wahrscheinlich erft in reiferen Jahren, ba man weiß, daß C. in Dangig außer im Rechnen auch im Rabbinifchen unterrichtete. Geit 1780 trat er als Rechenmeifter in Samburg, Abed, Leipzig auf, wo er feine "Demonftrative Rechentunft" 1732 berausgab, welche in wiederholten Auflagen erschien. 1783 folgte er einem Rufe nach Ropenhagen als Lehrer bes Kronpringen und als Staatsrath und Revifor ber Bniglichen Bripatcaffe. Rach bem 1746 eingetretenen Tobe König Chriftians VI. wurde er feiner Dienfte entlaffen. Er ftarb an einem Schlagfluffe, C. galt allgemein für ben geschickteften Rechner feiner Zeit, und fein oben genanntes Legrbuch war bis jum Anfang bes 19. Jahrhunderts in weit verbreitetem Gebrauche. Bon biftorischem Intereffe ift bie in Diefem Berte enthaltene Bolemit Aber bie Berechnung des fogen. Interufuriums, wornach fowol die Carpzov'iche als die hofmann'iche Methode verworfen, die Leibnig'iche Methode bagegen, welche bom Gebanten ber Binfeszinfen ausgeht, in erfter Linie empfohlen wird, pacit welcher alsbann freilich die bequemere Sofmann'iche Methode tomme.

Bergl. Abelung, Bb. II. S. 355 und Ersch u. Gruber, Allgemeine Ench-Mopādie. Bb. XVII. S. 417. M. Cantor.

Claufer: Ronrad C., gelehrter Theolog und Philolog, einem Buricher Beschlecht entstamment, foll als Pfarrer in Binbifch (bem alten Vindonissa) 1611 an ber Beft geftorben fein. Der Ort feiner Geburt fo wie bas 3abr berfelben ift unbestimmt, er muß aber, wenn wirklich schon 1586 bie "Admonitio de legendis poetis" von ihm erschien, frühestens 1520 (mahrscheinlich schon vorber) geboren fein und ein ausnahmsweise hohes Alter erreicht haben. Er war Biarrer gu Tos, Elfau und Babenichwil, hierauf Schulmeifter gu Brugg und mlegt Bfarrer in Windifch. Seine Schriftstellerei ift theils eine felbständige, feils besteht fie aus Uebersehungen aus bem Griechischen ins Lateinische; als Ueberieber foll er (nach Baillet, Jugement des savants, Bd. III, und huet, De claris interpretibus) allgufrei mit feinen Originalen verfahren fein. milen Rategorie find zu erwähnen (außer ber oben angeführten Admonitio etc.): Libri IV sermon, in J. Christi Passion, et ressurrect, histor, " (Sürid) 1551 und 1557); \_Liber de Oratione cum . . . exposit. Decalogi" (3firid) 1553); "De educat. poeror. lib." (1554); "Artificiosa method. declamandi, concionandi etc." (Bajel 1555); Progymnasm. Grammat, lat. in puer. grat. conscr." (Bajel 1556); Analys. omn. orat. Jsocratis, paraenet. vero ad Damonic. plenior tractat." (Bofel 1558); "Method, analyt, ex Plat, Aristot, Hermog, aliisque bon, auctor, desumpta" (Bafel 1563); "Liber sylvular. quotid, sermon. ling. lat." (Bafel 1562). - Mus bem Briechischen hat er überfett: "Commentarios quosdam (?) Epistolarum Pauli"; "Cornuti commentar, de nat, deor, gentilium" (περὶ τῆς των θεών φύσεως, Βαί. 1543); "Procopii Gazaci commentar. graec." migen Schriften bes alten Teftaments, Burich 1555, begleitet bon einer Abamblung "De studio theol."); "Chalcondylae Lacon. libr. X de orig. et rebus Iucarum"; "Theophili Antiocheni ad Autolycum libr. III". - Bergl, über ihn Len, Schweiger, Lexiton und Supplement jum Baslerischen allgemeinen Lexiton, Mähly.

Clausewith: Rarl v. C. wurde am 1. Juni 1780 in Burg geboren, † 1831. Erfammte aus einer polnischen Familie, die im 17. Jahrhundert nach Deutschland, bolbein und Danemark zog; der Familienname der Mutter war Schmidtin. Sin Bater hatte als Lieutenant im Regiment Nassau-Usingen den siebenjährigen king mitgemacht und lebte mit seiner zahlreichen Familie von dem Einkommen

einer fleinen Civilanftellung, bie ihm 300 Thir. einbrachte. Daber war ber Unterricht feiner fechs Rinder fehr ungureichend. 1792 trat C. als Junter bei bem Regiment Bring Verbinand ein, maricbirte im folgenben Jahre nach bem Rhein und wurde bei ber Belagerung von Maing 1793 Difficier. Rach bem Frieden ju Bafel 1795 fehrte bas Regiment in feine Garnifon gurud und nun begann C., ein Autobidatt im beften Ginne bes Bortes, mit folchem Erfolge au lernen und fich auszubilben, bag er 1801, feinem lebhaften Buniche gemag, bie unter Scharnhorft's Ginflug umgeftaltete Rriegsschule in Berlin besuchen durfte. Trop bes ganglichen Mangels grundlichen Schulunterrichts und ber geringen Bildungemittel, Die Reu-Ruppin feinem lebhaften Beifte geboten, hatte er fich mit eifernem Fleife boch foviel Renntniffe gu erwerben, feinen icharfen Ber ftand, fein Urtheil fo gu entwideln gewußt, daß er Scharnhorft's Blide balb auf fich jog. Scharnhorft murbe fein Lehrer und vaterlicher Freund : ber fittliche Ernft, Die Arbeitefraft, Der ideale Schwung der Seele und ber nuchterne, prale tifche Blid bes großen Mannes gingen auf feinen Schuler über. Bei feiner fo ungenügenden Borbilbung wurde es C. zuerft fehr fchwer, ben Bortragen auf ber Rriegsichule ju folgen, oft war er bem Bergagen nabe, und hatte fein Streben aufgegeben, wenn ihn nicht Scharnhorft, ben er fpater "ben Bater feines Geiftes"

nannte, jum Ausharren ermuthigt batte.

Auf Scharnhorft's Empfehlung mar C. 1803 Abjutant bes Bringen Anguft von Breugen geworben, nahm in biefer Stellung an bem Feldauge von 1806 Theil und wurde nach ber Capitulation von Prenglau mit dem Bringen gefangen, nachdem biefer, an der Spike feines Grenadier-Bataillons, fich tapfer pertheibigt hatte und die fumpfigen Biefen der Uder und die Geen einen weiteren Rudug unmöglich machten. Bring Auguft und C. wurden friegsgefangen nach Nanch gebracht, gingen fpater nach ber Schweig und fehrten erft nach bem Frieben nach Breugen gurud. In bem Memoire bes Bringen über bie Reorganisation des preugischen Geeres ift vielfach Claufewig' Ginflug fichtbar. In Berlin borte C. in den Jahren nach dem Rriege Projeffor Riefewetter's philosophifche Bortrage, benen er mit lebendigem Intereffe folgte. Die Spuren von beffen bialettifcher Methode follen fich noch in ber Gebantenentwicklung feiner rein theoretifchen Berte finden. 1809 wurde C. Bureauchef im Rriegsminifterium, arbeitete bier unter Scharnhorft's perfonlicher Leitung und murbe im folgenden Jahre als Lehrer an ber allgemeinen Rriegsichule angestellt. Geine geiftvollen anregenben Borträge, sowie Scharnhorft's Empfehlung, wurden Beranlaffung, ihm den Unterricht des 15jahrigen Rronpringen in den militarischen Wiffenschaften ju übertragen, den er in den Jahren 1810-12 ertheilte. Der Plan des Unterrichts, der bem General v. Gaudi vorgelegt und von diesem genehmigt wurde, enthalt im Reime bie Gebanten bes großen fpateren Bertes: "Bom Rriege." - 1810 vermählte er fich mit ber Grafin Marie von Brühl.

Mls 1812 Preugen ein Bundnig mit Franfreich fchlog und ein Contingent jum frangofischen Beere ftellte, nahm C. wie andere gleichgefinnte Officiere, 3. B. Gneisenau und Bogen, den Abschied und trat in ruffische Dienste. Im Februar 1812 hatte ber bamalige Oberftlieutenant b. C. eine Dentschrift entworfen, die gur Beröffentlichung bestimmt war, um feine und feiner Freunde ich nenne nur Scharnhorft, Gneifenau, Boben - Sandlungsweise gu rechtfertigen, "ein bleibendes Zeugniß ihres Wirkens und Wollen zu hinterlaffen, bas früher ober fpater für die große Sache des Vaterlandes wirken könne". Diese Dentschrift — abgedruckt in Perh' Biographie Gneisenau's, Theil III., Anhang fuchte bie nachtheile bes Bundniffes mit Frankreich zu zeigen, wies nach, was für die Borbereitung des Rampfes geschehen fei, was noch geschehen muffe und wie derfelbe geführt werben fonne. In flammenden Borten wird die "faft allgemeine Stimmung" ber öffentlichen Meinung angegriffen, Die offen ausspreche, bağ fie an ber Erhaltung bes Staats auf bem Wege ber Chre und Pflicht vermeifele, bag bie bedingungsloseste, ichandlichste Unterwerfung Pflicht erscheine". Beldie Mittel bie Bertreter ber Friebenspartei a tout prix bamals anwenbeten, m die unbequemen Reformer und Dranger jum Rriege ju entfernen, mag man us biefem Memoire erfehen, bas Gneifenau gur Durchficht jugefchidt und bon bm mit Randbemertungen verfeben wurde. Der Drud "biefes Dentmals bes belbengeiftes, ber friegerischen Scharfficht und Ruhnheit, ber unbegrengten Bateranbeliebe ber eblen Freunde" wurde bamals aus Rudficht auf Die Regierung berichoben und unterblieb bann im Drange ber friegerischen Zeiten. - Da bie Bilbung ber ruffisch-beutschen Legion, bei welcher C. angestellt werben follte, ich verzögerte, wurde er Abjutant bes Generals Phull, eines früheren wurembergifchen Dificiers, bann Generalftabsofficier bis 1806 in preufifchen Diensten, welcher, fruher Militarlehrer bes Raifers Alexander, fich jest ohne belimmte Functionen im großen Sauptquartier befand. Phull, ein einseitiger Theoretifer, voll Berftand aber ohne Renntniffe, hartnädig, ohne Energie und ohne die Fahigteit felbftandige Entschluffe ju faffen, hatte ben Plan, im beieftigten Lager von Driffa die frangofische Armee zu erwarten. Obwol Phull nicht mit der oberften Leitung der Operationen betraut mar, jo galt er boch als Gmeralabjutant bes Raifers, ber mit ihm bei ber Armee war, fur bie Geele ber heeresführung und alle Kritif richtete fich wefentlich gegen ihn. C., jur Be-Achigung ber Lagerarbeiten und jur Bezeichnung ber Marichquartiere nach Driffa an ber Duna geschidt, fand alle von Phull felbft borgeschriebenen Befestigungen chr ungwedmäßig, hielt es überhaupt für unmöglich, daß bie ruffifche Urmee bei ihrer bamaligen Starte und ihrem Buftanbe ichon bei Wilna ber großen Armee Rapoleon's entgegengestellt werden tonne. Ebenfo wurde eine Bereinigung mit Bagration bei biefer erften Aufftellung faft unausführbar. Bon allen biefen Nachtheilen wußte C. ben Raifer bei einer perfonlichen Bufammenfunft gu übermaen, ohne ben ibm moblwollenden Bhull blogauftellen. Diefen mußte er au befimmen, bem Raifer, ber ohnehin bas Migtrauen ber Armee gegen Phull's Biabigung theilte, Die Ernennung Barclay's jum Oberbefehlshaber der Urmee borguichlagen, felbst aber mit ihm die Armee gu verlaffen. Barclay führte bann Die Armee nach Smolenst und Mostau gurud, was mehr Folge ber Gewalt ber Berhaltniffe als eines pramebitirten Planes mar. C. wurde nach Phull's Mudtritt Quartiermacher bei bem Grafen Pahlen und machte in biefer Stellung Das Gefecht bei Witepat, Die Schlacht bei Smolenaf und im Befolge bes Benerals Moroff bie Schlacht an der Mostwa mit. Bald barauf wurde er jum Chef des Generalftabes ber Befatung von Riga unter Graf Effen ernannt, blieb aber, als ber Rudjug ber großen Armee begann, in Wittgenftein's Sauptquartier, in bem er Enbe November eintraf. Enbe December ber Avantgarbe unter Diebitich lagetheilt, welche fich zwijchen Macbonald's Corps und bas preußische unter Nort M ichieben fuchte, führte er die Berhandlungen mit Dort, die jur Convention on Lauroggen (abgeschloffen in ber Windmühle zu Poscherun ben 31. Dec. 1812) ührten. Raifer Alexander ichidte ihn bei Beginn bes Feldzuges ins preugische Dauptquartier, mo er bis jum Ende bes Baffenftillftandes blieb, aber noch feine Belegenheit fand, in bas preußische Beer gurudgutreten, ba Ronig Friedrich Wil-Delm III. eine Migftimmung gegen alle Officiere bewahrt hatte, die bei Abichluß ber Alliance mit Frankreich gegen Rugland und bei der Stellung eines Bulfstous in frembe Dienste getreten waren. Den Tob feines geliebten Lehrers und frembes Scharnhorft empfand er mit tiefem Schmerze; er hat beffen Andenken in einem trefflichen biographischen Auffage geehrt, dem Beften, mas über den großen Dann geschrieben worden. ("leber das Leben und den Charafter von Scharnhorft. Aus bem nachlag bes Generals von Claufewig." Abgebruckt in Rante's htftorifch=politifcher Zeitfchrift 1832.)

Da der fo jegensreiche und nothwendige Abichlug des Baffenftillftan am 4. Juni bei ber patriotischen Begeifterung bes Bolfes vielfach migber worben und auch Ginfichtigere fürchteten, bag er bie Brude ju einem ichim lichen Frieden werden tonne, fchrieb C. einen Bericht über ben Felbaug 1813 bis jum Abichluffe bes Baffenftillftandes, indem er die Bortheile andeut welche er ben Allirten bot und bie Soffnung auf einen gludlichen Erfolg Rampfes begründete. Als Blücher für das Obercommando ber ichlefischen Arm Gneifenau jum Chef bes Generalftabes berfelben ernannt maren, wunfe letterer ben ihm befreundeten und geiftesverwandten C. als Generalquartiermeif berfelben au feben. Doch murbe, auf bes Beneralabiutanten Rnefebed Rath. biefem befreundete Duffling gewählt, weil man in beffen pedantischer Ratur u ichulmäßiger Rriegsgelehrtheit ein Gegengewicht gegen Blucher's rudfichtele Energie und Gneifenau's hochfliegende Plane gu finden hoffte. C., noch ruffischen Diensten, wurde Chef bes Generalftabes in Wallmoben's Urmee m nahm in diefer Stellung mit Auszeichnung an bem wefentlich von ihm geleitet Gefecht an der Gohrde Theil. Anjang 1814 murbe er in Blücher's Saut quartier gefandt, trat aber erft nach dem Frieden als Oberft in den preußisch Dienft gurud und murbe bei bent Bieberausbruch bes Rrieges Chef bes Genero ftabes bes III. Armeecorps (Thielemann), bas bei Ligny und Babre fampfte. An nach bem Frieden blieb er in bemjelben Berhaltnig ju Thielemann als Cl bes Generalftabes bes Generalcommandos am Rhein, in Cobleng. 1818 mur er als Generalmajor jum Director ber allgemeinen Rriegsichule nach Berlin ! rufen; die hoffnungen, die man an die Wirtfamteit einer fo hervorragend Intelligeng an biefer Stelle gefnüpft, follten fich nicht erfüllen. Die wiffe ichaftliche Leitung ber Unftalt lag in ben Sanden ber Militarftubiencommiffic bie Einberufung ber Officiere gur Rriegsichule, ihre fpatere Beforberung n Anftellung hing weniger bon ihren wiffenschaftlichen Leiftungen, als bon Brotection ab, die fie in anderen Rreifen fanden. Chenjo icheiterten Claufem Berfuche, einen regelmäßigen Befuch ber Stunden einzuführen, an fleinlich ichwer im Ginzelnen zu bezeichnenden Gegenwirfungen. C. hat in diefer Stellu peinliche Erfahrungen gemacht; obwol feine große Urbanitat, felbft eine gew Blödigfeit, ihn nie die Form berlegen ließ, und obwol er niemals boreil Schritte ober berbe Meugerungen gethan, fo wurden boch bei der Beneral fpection und bem Rriegsminifterium Beschwerben geführt, Die jum Theil fe Berfetjung in einen anderen Birfungefreis veranlagten. Gelbit ben jung jum Befuch ber Rriegeschule commanbirten Officieren gegenüber mar er ichnichte und faft verlegen, es toftete ihm fichtliche Ueberwindung ein Wort bes Tab ober einen Borwurf auch in ber milbeften und höflichften Beife auszusprech Spater, nachbem ber wiffenschaftlich und geiftig vielleicht bedeutenbiten Berfe lichfeit bes Beeres eine andere Thatigfeit zugewiesen worden, wurde die Directi ber Rriegsschule fast nur mit alteren Generalen besett, beren Rrafte hober Stellungen in ber Urmee nicht mehr gewachsen waren; boch ift bas bamali ihm oft unangenehme und brudenbe Berhaltniß für bie Militarwiffenschaft u bie gefammte Urmee jum reichften Segen geworben, benn bier fand er Beit ben nach feinem Tobe herausgegebenen Werfen, beren Grundgebanten die frieg wiffenschaftlichen Unschauungen ber beutschen Geere feit Jahrzehnten bestimm und die großen Erfolge ber letten Rriege mit bedingt und vorbereitet habe Sie ftammen aus ber Beit feines innigen Berfehrs mit Scharnhorft, gewann Die erfte Geftalt gu der Beit, wo C. bem Rronpringen militarifchen Unterri ertheilte, wurden entwidelt und gereift in ben reichen Erfahrungen ber Rrie bon 1812-15 und im geiftigen Bertehr mit vielen bedeutenden Geerführe und Staatsmannern, namentlich mit Gneifenau, ben C. fast jahrlich auf beff Lanbfit besuchte. 1830 murbe er auf ben Borichlag bes Pringen August b Breugen, Des Chefs ber Artiflerie, als Infpecteur ber gweiten Artiflerieinspection nach Breslau berfett, womit feine Arbeit an ben fpater berausgegebenen Berfen gefchloffen murbe. Die Manuscripte fanben fich damals in Berlin, verfiegelt und als unvollendet bezeichnet, nach feinem Tode vor. Schon im December beffelben Jahres murbe er auf Gneisenau's Bunfch nach Berlin berufen und als Chef des Generalftabes der vier, dem Feldmarichall unterftellten Urmeecorps, jum Schute ber bftlichen Grenze, angestellt. 3m Marg bes folgenden Jahres ging bas Generalcommando nach Bofen; ba bie preugischen Truppen au feiner friegerischen Berwendung tamen, war Claufewig' Thatigfeit wefentlich abminiftrativer Ratur, aber bei bem genauen Studium des ruffifch-polnischen Krieges. beffen tägliche Operationen im preußischen Sauptquartier genau berfolgt und eingebend mit bem Feldmarichall besprochen wurden, zeigte C., wie General b. Brandt in feinen trefflichen Memoiren fagt, die gange Scharfe feines fritischen Beiftes, er tabelte namentlich Diebitich' Magregeln, fürchtete bie schwerften Unfalle und war oft mit bem mehr fanguinischen Gneifenau in Wiberfpruch. Dagegen zeigte er ein feltenes Talent, aus wenigen Angaben über bie Stellung bes Feindes beffen folgende Operationen vorher zu fagen und mit nie irrender Beiftestlarheit die Situation ju entwideln, Die fich aus ben wenigen ihm gegebenen Daten ergeben muffe. Das Schidfal bat es ihm verfagt, im Rriege felbit große Beere zu leiten, aber ber oben genannte, feineswegs fur C. boreingenommene Beurtheiler, ift überzeugt, daß ber große Schriftfteller als Stratege fich glangend bewährt haben wurde. "Die Art, wie er die Dinge beurtheilte, and einzelnen Bewegungen und Marichen Folgerungen jog, die Geschwindigfeit und Daner ber Mariche calculirte, und die Puntte poraus bestimmte, wo es ju Enticheibungen tommen wurde, waren bon bochftem Intereffe. 2Bas fpater bon biftorifern mubfam ausgeflügelt, von Militarichriftftellern als die Quinteffent militarischer Beisheit aufgetischt worden, erschloß sich ihm im Augenblid." Dagegen glaubt Brandt nicht, bag C. in ber unmittelbaren Guhrung ber Truppen Ausgezeichnetes geleistet haben würde. Ihm fehlte l'art d'enlever les troupes, er wurde verlegen und fühlte fich nicht gang frei und wohl bor ber Front, mas wenger Folge feiner geiftigen Gigenthumlichkeit, als ber mangelnben Gewohnheit war (manque d'habitude du commandement), ba er bon ben ersten Jahren feiner Dienstreit an bis 1830 fich in Stellungen befunden, in benen er nicht birect gu commanbiren hatte. Im gefelligen Berfehr war C. hochft liebenswürdig, feine Conversation war immer anregend und geiftig belebt, in ber Controverfe zeigte fich die dialettische Scharje feines Beiftes, beffen Eigenthumlichfeit es entiprach, bak er alles Romifche febr lebhaft empfand; fein bergliches Lachen fonnte fich faft bis jum Lachframpf fteigern. Wie porber Diebitich, murbe auch Gneifenau am 23. August ein Opfer ber Cholera und C. erlag noch im Laufe bes Jahres berielben Rrantheit wie ber geliebte Welbherr und Freund. Er ftarb am 16. November in Breslau nach furgem Rrantenlager, wenige Tage nach feiner Radfehr aus Boien. Er hat feine anberen Rinber als feine unfterblichen Werfe hinterlaffen, welche feine Wittme fpater unter Mitwirfung bes Majors b. Ggel, des Generals Brajen Groben und anderer Freunde herausgab. Der befannte Militarichriftsteller B. (Bonit), ber fich bie Apotheofirung und Popularifirung Claufewig' zur Aufgabe geftellt hat, fagt fehr mahr: "Alle anderen militärischen Schriftfteller werben mit ber Beit, in ber fie gelebt, vergeffen werben, nur zwei werben unvergänglichen Ruhm und Werth behalten, Behrenhorft und C."; Beibe geben feine Theorie, die aus den Gefechtsverhaltniffen ihrer Zeit abstrahirt und auf fie berechnet ift, sondern fie zeigen, daß im Rriege die intellectuellen und moralischen Gigenschaften bes Feldherrn wie ber Officiere und Solbaten ent=

icheiben, und bas gilt fur alle Beiten, für jebe Form ber Organisation ber Beere

und jebe Urt ber Bewaffnung.

Un ber Spige ber Angabe von Claufewig' einzelnen Werten und beren furger Beurtheilung, mag bier die warme und treffende Charafteriftit fteben, Die General Groben, ber Berausgeber bes 9. u. 10. Theiles ber Befammtwerte, in ber Bor-"Selten findet fich in einer Berfon eine folche Starte ber Meditation mit fo großer Tiefe bes Gemuths und Bartheit ber Empfindung ber bunden als in C. Wem die Wahrheit indeffen nicht mehr gilt, als ber Schmen fie gu tragen, bem fonnte fein Urtheil auch im gewöhnlichen Leben oft ba gu icharf bunten, wo es nur gerecht mar; ober ber, beffen Blid nur an ber Oberflache ftreifte, fonnte fich wol von ihm abwenden, weil ihm bas berg talt ichien, das gleichwol jo tief, mabr und warm empfand. Freund und Feind jand in allen Wechselfallen bes Lebens in ihm ben Chrenmann, ber überall nur bie Sache fennt, nicht die Berjon. Er war ber Mann rubiger Besonnenheit, jeltener Rlarheit, unerschütterlicher Geftigleit der Gefinnung. Aber nicht allein im Bebiete militarischen Biffens war er ftart, er war es auch ale Staatsmann im höheren Sinne bes Borts. Und eben weil er jo war, ftand er ben Mannern fo nabe, welche bie Beitgeschichte mit bochfter Achtung nennt: Scharnborft, Gneisenau, Stein." Es war ein Bermachtnig bes vielgeliebten Berftorbenen, bas es ba Bittme gur Pflicht machte, Die hinterlaffenen Berte berauszugeben, mas 6. felbitlos und fern bon aller Gitelfeit, nicht bei feinen Lebzeiten batte thun wollen. Die Berausgeberin, nach Claufewig' Tobe Oberhofmeifterin der Bringefin Bilbelm von Breugen, hatte die Geiftesarbeit des Gatten mit lebendigem Untbeil begleitet, ba fie "in ber glüchfeligen Ghe Alles mit einander theilten, nicht allein Freud und Leid, auch jede Beschäftigung, jedes Intereffe des täglichen Lebens". Sie tonnte Beugnig geben bon bem Gifer, bon ber Liebe, mit ber er fich feiner Arbeit widmete, bon den Soffnungen, die er damit verband, fowie bon ber An und bem Zeitpunfte ihres Entstehens und durfte in der Borrede fagen : "Bar ich 21 Jahre hochbegludt an der Sand eines folchen Mannes, fo bin ich es and noch, trot meines unerfetlichen Berluftes, burch ben Schat meiner Grinnerungen und meiner Soffnungen, burch bas reiche Bermachtniß von Theilnahme und Freundichaft, das ich dem geliebten Berftorbenen verdante, durch bas erhebende Befühl, feinen feltenen Werth fo allgemein und fo ehrenvoll anertannt ju feben." Diefe liebevollen Buge einer weiblichen Sand durften bem Gefammtbilbe bie großen Schriftftellers um fo weniger fehlen, ba die vorherrschend analytifche Ratur feines Beiftes, Die vernichtenbe Rritit in feinen Werten, leicht au einem unrichtigen Urtheile über ben Menschen verleiten fonnen. Bon 1832 an erschienen die hinterlaffenen Werte des Generals R. b. C. in 10 Banden in Berlin bei Berbinand Dummler. Die ersten drei Bande enthalten die theoretische Anichauma bes Berfaffers vom Kriege, Die fpateren, als Anwendung auf Die Kriegsgeschichte, die fritische Beleuchtung und Darftellung einzelner Feldzüge. G. fagt in ber Borrebe: "Spftem ift in biefer Darftellung auf der Oberflache gar nicht ju finden und ftatt eines fertigen Lehrgebaudes find es nichts als Werfftude, Die wiffenschaftliche Form liegt in bem Beftreben, bas Wefen ber triegerischen Gr Scheinungen ju erforschen, ihre Berbindung mit ber Ratur ber Dinge, aus benen fie zusammengesett find, zu zeigen", und in einem fpateren unvollendeten Auffage: "Das Manuscript über die Führung des großen Krieges, welches man nach meinem Tobe finden wird, fann, fo wie es ba ift, nur als eine Sammlung von Wertftuden betrachtet werben, aus benen eine Theorie bes großen Rrieges aufgebaut werden follte. Das Meifte hat mich noch nicht befriedigt, allein bie Sauptlineamente, welche man in biefen Materialien herrschen fieht, halte ich für bie richtigen in ber Unficht bom Rriege, fie find bie Frucht eines vielleitigen

Rachdentens mit beständiger Richtung gegen das praftische Leben, in beständiger Grinnerung beffen, was die Erfahrung und ber Umgang mit ausgezeichneten Solbaten mich gelehrt hatte." C. verfannte bie großen Schwierigfeiten nicht, die ein philosophischer Aufbau ber Rriegskunft habe, die vielen schlechten Beruche verglich er mit Lichtenberg's befanntem Auszug aus einer Feuerlöschorbnung: bennoch hielt er es für möglich, eine fustematische Theorie bes Krieges zu schreiben; er bat nach eigenem Bort nur die Materalien voll Geift und Gehalt geliefert. hat aber zugleich die falichen, auf die Rriegführung oft fo einflugreichen Theorien mit unerhittlicher Kritif und mit oft höhnender geistiger Ueberlegenheit gerftort. Bieviel die deutschen Beere auch biefem negativen Theil feiner großen Leifungen verbanten, erfennt man leicht, wenn man Krismanic's Kriegsplan von 1866, Froffard's und Bagaine's Anichauungen vom Rriege fennt; Die frangofifche vie die öfterreichische Litteratur zeigen, daß Feldherren und Schriftsteller noch in wm Bann ber ausgeflügelten Theorien eines Matthieu Dumas und bes Ergbergogs Rarl, ober berer von Beinrich v. Billow ober von Jomini liegen. So barf man fagen, bag bie Manner, Die 1864, 1866, 1870/71 bie preufifchen und beutschen Geere geleitet haben, burch Clausewig' Schriften gebildet find, und in ihren tiefgebachten und fo einfachen Conceptionen, bei bem energischen Wollen, bei ber forgfamen Ausführung mit eiferner Confequent festgehaltener Entichluffe, wart man das Wehen feines Beiftes. Der Krieg ift nach C. Die fortgefeste Staatspolitit mit anderen Mitteln; eine unendlich fruchtbare Definition, die von borneherein die abstracte, rein mathematische ober eng an das Terrain geknüpste Inichauungsweife ablehnt. Das Ziel bes Rampfes ift, ben Feind wehrlos ju machen, feine materiellen und moralischen Streitfrafte zu vernichten; Die Mittel baju laffen fich alle auf eins gurudführen, ben Rampf. Das ift gang im Ginne Briedrich des Großen und Napoleon's, Blücher's und Bneifenau's gedacht, und bit fich 1866 und 1870 glangend bewährt. Der Rampf aber ift ein Abmeffen ber torperlichen und geiftigen Rrafte, vermittelft ber forperlichen. Die Rrieg-Mbrung - zu der im weiteren Sinne alle Thatigkeiten gehören, die um des Prieges willen ba find, also auch die Schöpfung der Streitfrafte ift die Anordnung und Giftrung bes Rampfes, ber aus einer großen Bahl in fich geichloffener Acte, Gefechte, besteht; daraus entspringt die gang verschiedene Thätigkeit, diese Gesechte in fich anguordnen und fie unter fich jum Zwede bes Rrieges ju berbinden. Sas eine ift Tattit, bas andere Strategie genannt worden; erftere ift die Lehre som Gebrauch ber Streitfrafte im Gefecht, lettere bie Lehre bom Gebrauch ber Gefechte jum Bwede bes Rrieges. Gine positive Lehre ber Rriegführung it unmöglich, da das Talent und das Genie des Feldheren außer bem Brieke handeln, die Theorie murbe meift im Widerspruch mit ber Wirklichbit fein. Die moralijden und intellectuellen Momente ber friegerifden Thatigbit entziehen fich jeder Berechnung, aber fie wirfen nicht überall gleich ftart ein. Der Duth perfonlicher Aufopferung wird bei bem Golbaten und ben nieberen führern mehr in Anspruch genommen, für ben Berftand und das Urtheil beraben find die Schwierigkeiten geringer. Das Feld ber Erscheinungen ift ge-Wolfener, 3wede und Mittel in ber Bahl beschränfter, die Data beftimmter, meift in wirklichen Anschauungen enthalten; Die Schwierigkeiten nehmen in ben bochften Stellen ju und bei bem oberften Welbherrn muß faft Alles bem Benius überlaffen bleiben. Es ift leichter, Die innere Ordnung, Anlage, Führung eines Gefechts burch eine theoretische Gesetgebung zu bestimmen, als den Gebrauch des Gefechts. Da ringen die physischen Waffen miteinander, und wenn auch ber Beift nicht fehlen barf, muß doch der Materie ihr Recht gelaffen werden. In ber Birfung ber Befechte, wo bie materiellen Erfolge ju Motiven werben, bat man es nur mit ber geiftigen natur zu thun. Die Theorie ift bier nur soweit möglich als fie eine Betrachtung, teine Lehre ift. Sie ift eine analhtische Unterjuchung bes Gegenstandes, alfo ber Rriegsgeschichte, und führt gur Bertrautheit mit ber Ratur bes Rrieges. Je mehr fie ben 3med erreicht, befto mehr geht fie aus ber phiectiven Gestalt bes Biffens in Die fubjective bes Ronnens fiber. Bilben fich aus ben Betrachtungen von felbft Grunbfate und Regeln, ichiefen die Bahrheiten von felbit in Rruftallform gufammen, fo wird die Theorie biefem Raturgefet bes Beiftes nicht widerftreben, aber nur um dem Befet bes Dentens ju genugen, nicht um baraus eine algebraifche Formel für bas Schlachtfelb ju bilben. Es gibt fur die Rriegführung feine Gefete, aber Grunbfate, Regeln, Borichriften und Methoden, namentlich für die Tattit. Alle Formatione übungen und Felbbienftreglements find Borfchriften und Methoben, fie find unentbehrlich, ba burch bie Uebung ber ftets wibertehrenden Formen Fertigfeit, Bracifion und Sicherheit in ber Führung ber Truppen erreicht und bie Friction ber Maschine vermindert wird. Die Methode wird umsomehr gebraucht, je weiter die Thatigfeit hinunter fteigt; nach oben bin wird fie abnehmen, bis fie fich in ben hochften Stellen gang verliert. Darum wird fie mehr in ber Taltit als in ber Strategie ju Saufe fein, benn ber Rrieg in feinen bochften Beftimmungen besteht nicht aus einer unendlichen Menge fleiner Ereigniffe, fonbern aus einzelnen großen, die individuell behandelt fein wollen. Für den Feldberen ift baber bie Rlarbeit bes Beiftes und die Starte bes Charafters bas Enticheibenbe, ber wichtigfte Theil ber Strategie liegt im Gebiete bes Willens. Die Mittel und Formen, beren fich bie Strategie bedient, find fo febr einfach, burch ibm beständige Wiedertehr fo befannt, daß es bem gefunden Denschenberftand nur lacherlich vortommen fann, wenn er haufig bie Rritit mit gefchraubter Emphaje bavon iprechen hort. Dies wird noch lacherlicher badurch, daß eben Dieje Rritit nach ber gemeinften Deinung alle moralifchen Großen bon ber Theorie ausschließt, jo daß Alles auf ein paar mathematische Berhaltniffe von Bleichgewicht und Uebergewicht, von Zeit und Raum beschränft wirb. Die Ber haltniffe ber materiellen Dinge find alle febr einfach, schwieriger ift bas Auffaffen ber geiftigen Rrafte, Die im Spiel find. Go ift auch in ber Strategie Mles febr einfach, aber nicht Alles febr leicht; ben einmal gefagten Plan burchguführen, bas erforbert neben einer großen Starte bes Charafters eine große Rlarheit und Sicherheit bes Geiftes. Die ben Gebrauch bes Gefechts bedingenden Urfachen laffen fich in die moralischen, phyfischen, mathematischen und ftatiftischen Elemente eintheilen; bentt man fich bieje Elemente getrennt, jo wird Rlarbeit in die Borftellungen gebracht, manche verlieren von felbft die erborgte Bichtigleit: ber Werth einer Operationsbafis 3. B. wurde, wenn man nur ihre Lage betrachten wollte, viel weniger von bem geometrischen Glement ber Winkel abhangen, als von der Beschaffenheit der Wege in der Gegend, durch die fie fuhren. Die moralifchen Großen find bie Geifter, Die bas gange Element bes Rrieges beherrichend burchbringen und die fich an den Willen, ber die gange Maffe ber Krafte in Bewegung fest - alfo an ben Felbheren -, anschliegen und mit ihm in eins gufammen rinnen. Diefe moralifchen Sauptpotengen find - bie Talente bes Felbherrn, die friegerifche Tugend bes Beeres und ber Bolfegeift deffelben, die fich freilich aller Blicherweisheit entziehen, fich weder in Bablen und Formeln barftellen, noch claffificiren laffen. Trot ber großen Schwierigleit einer Theorie laffen fich boch eine Reihe bon Gaben evident machen, welche bie Grundlage derfelben bilben tonnen. Die Bertheidigung ift die ftartere Form bes Krieges, mittelft welcher man ben Gieg erringen will, um nach gewonnenem Uebergewicht jum Angriff, b. b. jum positiven 3wede bes Krieges überzugeben; die Bertheidigung ift die ftartere Form mit negativem 3wede, ber Angriff die ichwächere Form mit bem positiven Zwede. Dag bie großen Erfolge bie Heinen mit bestimmen, bag man alfo bie ftrategischen Wirfungen auf gewiffe Schwervuntte zurücksühren kann, daß eine Demonstration eine schwächere Krastverwendung ist, als ein wirklicher Angriff, daß sie also besonders bedingt sein muß, daß der Sieg nicht blos in der Eroberung des Schlachtseldes, sondern in der Bernichtung der physischen und moralischen Streitkraft des Feindes besteht, und daß diese meist erst im Bersolgen der gewonnenen Schlacht erreicht wird, daß der Ersolg immer da am größten ist, wo der Sieg ersochten wurde, daß also das Neberspringen von einer Linie und Richtung auf die andere nur als nothwendiges Nebel betrachtet werden kann; daß die Berechtigung zum Umgehen nur von der Neberlegenheit überhaupt oder von der Neberlegenheit der eigenen Berbindungs- und Rückzugslinie über die des Gegners entstehen kann, daß Flankenstellungen also auch durch dieselben Berhältnisse bedingt werden, daß sich seber Angriff im Borgehen schwächt, — diese und andere in seinen Schristen verstreute Gedanken nannte C. nur kleine Körner gediegenen Metalls und wies auf einen größeren Kops hin, der noch erscheinen möchte, um statt der einzelnen Körner

bas Bange in einem Bug gediegenen Metalls ohne Schladen gu geben.

3m Obigen find die aus den brei erften Theilen feiner Werte gezogenen Gebanten faft überall mit beffen eigenen Borten wiebergegeben, weil bei ber Scharfe feines Dentens, ber Rnappheit und Bragnang feines Ausbrucks, fich Bort und Gebanke überall beden und weil viele Golbkörner aus feinen Werken langft "geflügelte Borte" geworben, die leider jum Theil halb ober migverfignben werden und nicht Alle wiffen wer fie querft gesprochen. Wie Rant's Philosophie in Deutschland bas Denten felbst berer schult, die taum mehr von ibm als feinen Ramen fennen, fo beberricht C. feit 30 Jahren die friegswiffenidaitliche Unichauungsweife bes preugischen Beeres. Gein Ginfluß ift weientlich negativ, benn man mag zweiseln, ob es möglich ift, nach ben feinen bon ibm gezogenen Linien bas Gebaube einer Theorie zu geftalten. Aber er hat uns bereit von ber hohlen Gelehrsamteit früherer Zeiten, hat all' die elenden Spfteme mit überlegenem Sohn gerftort, hat uns von allen zuerft gelehrt, wie man den Rrieg ftubiren und feine Geschichte ichreiben foll und uns gezeigt, bag im Rriege die intellectuellen und moralischen Potengen im Felbherrn und ben Führern und Solbaten die materiellen und mechanischen unendlich überwiegen. Die Freiheit und ideale Erhebung des Beiftes, die Starte und Bucht des Willens im Dienfte ber Pflicht athmen in jedem Sage feiner Werte. Rur bas erfte Capitel des eifen Buches über die Ratur des Krieges hielt er für vollendet, alle anderen Theile ber feche Bucher (über die Theorie bes Krieges, von ber Strategie, bas Bejecht, die Streitfrafte, die Bertheidigung) follten noch umgearbeitet und gefürzt werden; das fiebente und achte Buch, über ben Angriff und ben Kriegsplan, waren nur in fluchtigen Stiggen und Borarbeiten vorhanden. Befonders mag bier auf die Capitel über Feftungen im fünften und fechften Buch bingewiesen werben, die trot ber gewaltigen Umgestaltungen ber Communicationen und ber Baffen noch beute volle Wahrheit haben. Leuchtende Beisviele seiner Geistesichärfe birten bie Capitel: "Ueber Goben, Operationsbafis und Schluffelftellungen", Die wenigitens im deutschen Beere Die Irrlehren früherer Theoretiter mit ihren oft fo nachtheiligen Ginfluffen auf die Beeresleitung fur alle Beit gerftort haben jollten. Bas C. über Mariche, Quartiere, ben Unterhalt fagt (letteres in Uebereinstimmung mit ber größten Autorität auf biesem Gebiete, Cancrin, "Milifar-Defonomie im Frieden"), zeigt ben nüchternen Blid bes erfahrenen Mannes für bas praftifche Leben, ber alle fleinen Bedingungen und hemmungen ber beeresmaschine mit berselben geistigen Rlarheit beherrscht, mit welcher er die luftigen Spinngewebe abstracter Theorien gerriß und fich felbft im freieften Aether der Speculation bewegte.

Dem achten Buche (vom Kriegsplan) folgt als Unhang die oben erwähnte

llebersicht bes dem Kronprinzen ertheilten militärischen Unterrichts, enthaltend neben dem Entwurs für denselben die Aussätze: "Ueber die wichtigsten Grundsätze des Kriegsührens"; "Ueber die organische Eintheilung der Streitkräfte"; "Stizze eines Planes zur Gesechtslehre". — Die solgenden 7 Bände seiner Gesammtwerte enthalten: die kritischen Darstellungen der Feldzüge von 1796 und 1797 in Italien (Band 4); die Feldzüge von 1799 in Italien und der Schweiz (Band 5 und 6); den Feldzug von 1812 in Rußland, von 1813 dis zum Wassenstillstand (wieder abgedruckt) und den Feldzug von 1814 in Frankreich (Band 7); den Feldzug von 1815 gegen Frankreich (Band 8); strategische Beleuchtung mehrerer Feldzüge von Gustav Abols, Turenne, Luremburg und andere historische Materialien zur Strategie (Band 9); strategische Beleuchtung mehrerer Feldzüge von Sobiesst, Milnich, Friedrich dem Großen, dem Gerzog Ferdinand von Braunschweig und andere historische Materialien zur Strategie

(Band 10),

Bie ichon ber von bem Berausgeber gewählte Titel andeutet, find die Darftellungen ber Welbauge in ben beiben letten Banben am wenigften ausgegrbeitet und abgerundet; doch enthalten auch fie einen reichen Schat treffender Bemertungen und tiefblidender Anschauungen. Die Beurtheilung ber Feldzuge Buftav Abolis haben fpatere Forichungen beftatigt. Diefe ftrategifchen Beleuchtungen gewähren bas bochfte Intereffe, fie vergonnen und einen Blid in bie Wertstätte feines eminenten, mit raftlofem Gleiße arbeitenden Beiftes. Claufewil Benie, beffen Tenbeng vorherrichend analytisch mar, zeigte feine Starte und Gigenthumlichfeit besonders in feinen fritischen Betrachtungen ber Rriegsgeschichte. leberall faßt er - feinem leitenden Brundfage gemäß, daß ber Rrieg eine Fortfekung ber Bolitit mit anderen Mitteln ift - Die politischen Berhaltniffe ine Auge und weift nach, welchen Ginfluß fie auf ben Rriegsplan und bie fpateren Ente fchluffe bes Feldheren ausüben. Glangend ift fein Talent der perfonlichen Charafteriftit, 3. B. im Feldzuge bon 1812; bon bem Gefammtbilbe ber Ber fammlung ber Streitfrafte, ber Operationen und Befechte, beben fich die Bestalten der Führer mit ihren Borgugen und Gehlern scharf und treu gezeichnet, die Darftellung belebend und erwarmend, ab. "In der geschichtlichen Rritit". fagt C. (Band 1. Bom Rriege, S. 154 ff. u. a. a. D.), "laffen fich brei Thatigfeiten bes Berftandes untericheiben; erftens: Die geschichtliche Ermittelung und Feftstellung zweifelhafter Thatfachen; zweitens: die Ableitung der Wirfung aus ben Urfachen - die eigentliche fritische Forschung - ; brittens: die Prufung ber angewandten Mittel, Dies ift Die eigentliche Rritit, in ber Lob und Tabel ents halten find. In den meiften fritischen Betrachtungen herricht eine unbehalfliche, unguläffige Anwendung einseitiger Spfteme, ale einer formlichen Befetgebung. Noch größer ift ber Nachtheil, ber in bem Sofftagt von Terminologien, Runftausdruden und Metaphern liegt, ben die Spfteme mit fich ichleppen und ber wie lofes Befindel, wie der Troß eines heeres von feinem Pringipal loslaffend, fich überall umbertreibt. Die Deiften tonnen gar nicht raifonniren, ohne ein foldes Fragment wiffenichaftlicher Lehre als Stütpunkt zu gebrauchen. Alle Terminologien verlieren aber ihre Richtigfeit, wenn fie fie hatten, fobald fie aus bem Shitem, bem fie angehörten, berausgeriffen werben. - So ift es getommen, daß die theoretischen und fritischen Bücher, ftatt einer schlichten Ueberlegung, wimmelnd voll find von biefen Terminologien, die duntle Rreugpuntte bilben, an benen Autor und Lefer von einander abtommen." Ueberall forbert G. Ginfachheit und Rlarheit ber Begriffe, zeigt die Berworrenheit und Unhaltbarfeit früherer Spfteme und bes fritifchen Raifonnements in ber Rriegsgeschichte. Die Rapoleonischen Feldzüge haben wesentlich feine Unschauungsweise bestimmt, welche in ben Befreiungsfriegen (1813-15) ihre Beftätigung fanb. In Rapoleon's

Gelbzugen wird bie Entscheibung meift burch wenige große Schlachten berbeiseführt, in benen er seine ganze Macht concentrirt, und nach dem, oft an sich penig bedeutenden Siege, durch die Energie der Berfolgung, die Confequeng, mit velcher er ben flar erfannten 3med fefthielt, ben mehr überraschten, unentbloffenen, zeriplitterten, als tattifch unfahig gewordenen Begner vernichtete. er fab bie Enticheibung nicht in ber Befetzung und Behauptung aller wichtigen Buntte oder ber fogenannten Schluffelftellungen, nicht in fünftlichen Operationen auf die Rudgugslinien und die Ernährungsquellen bes Feindes, fondern allein in der Schlacht. Bu biefer muffen alle Rrafte vereinigt, in ihr aber fucaffibe gebraucht werben, um ben ermudeten Gegner, ber alle feine Truppen ins Befecht geführt bat, mit bem Stoß frifcher Rrafte ju überwältigen. Die Gefechte neuerer Zeit entscheiden fich nicht jo schnell wie in dem schlefischen Kriege, wo mebrich II. die gange Rraft an einem Buntte in einem Moment concentrirte; samals entgundeten fich die Gefechte wie trodenes Pulver, in den Rapoleonischen kniegen wie naffes Pulver. Die Truppen wurden in ihnen sparfamer und nachemander verbraucht, der Begner hingehalten, jum schnellen Berbrauch feiner Rrafte berleitet, um bann burch maffenhafte Berwendung der Cavallerie und Artillerie wie durch bruste Colonnenangriffe die Entscheidung berbeizuführen. Diese tatbiden Anschauungen, die auch Sopfner, ber in Clausewig' Beift bachte und idrieb, überall theilt, waren in der preußischen Armee allgemein herrschend und es wurde bis 1866 und noch mahrend biefes Feldzuges als Gefet betrachtet, bie Streitfrafte allmählich zu entwideln, ftarte Referben aller Baffen, namentlich Savalleries und Artilleriereferben der Armee, gurud gu behalten, um durch fie die tattische Enticheibung berbeizuführen. Durch die moderne Entwidlung ber Birffamteit ber Fenerwaffen und die geanderte Gefechtsthätigfeit ber Infanterie haben Claufewig' tattifche, aus ben fruberen Telbaugen geschöpfte Unichauungen nicht mehr diefelbe Gultigfeit, mahrend Alles, was er über Strategie, Kriegsgeichichte und hiftorische Rritit fagt, für alle Zeiten Dauer und Geltung behalten Richt an elementarische Formen, an Behauptung wichtiger Terrainpuntte, an tiefe strategische Combinationen, sondern an die intellectuelle und moralische Meberlegenheit bes Gelbherrn über bie Blan- und Entschluflofigfeit bes Unterliegenben, an ben Muth, die Disciplin ber Truppen, an die verftandige Sorge für ihre Ernährung, war ber Sieg von jeber gefnübit. Daber hat die Rriegsmiffenschaft nicht dahin zu ftreben, ein speculatives Syftem der Rriegführung, Recepte fur ben Bewinn ber Schlachten ju finden, fondern fie foll nur bie Erschrungen ber Bergangenheit mit benen ber Gegenwart vergleichen; nur wenige allgemeine Grundsabe gibt es, die so fest eingeprägt werden muffen, daß "sie die Gewalt ber Anschauung" erlangen, aber bei ben ftets veranberten Berhaltniffen bibert jeder einzelne Fall feine besondere Regel, die nur "in der Atmosphäre ber Befahr", nicht in ber Studirftube entworfen werben und Beltung finden onn.

Die Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft und Geschichte des Krieges brachte im Jahrgang 1858 einen Aussacht von G. über die preußische Kriegsversassung, der vor seder Verringerung des Herres-Budgets warnt, und zeigt, daß die Sicherbeit des Thrones nichts von der allgemeinen und gleichen Diensthslicht zu fürchten dobe. Der Aussach ist nicht in die letzte Gesammtausgabe seiner Werke ausgeswommen, ist aber unzweiselhaft von seiner Hand, und wahrscheinlich 1819 geschrieben, als Bohen und Grolmann wegen der Aenderung der Landwehr-Einschtung den Abschied genommen. Clausewis Urtheile sind hier wie überall nicht ohne Schärse, das erklärt, daß der im Leben so milbe Mann viele Feinde gette. Seine großen Verdienste sanden zuerst getheilte und späte Anerkennung vegen der politischen Parteistellung, die ihm zugeschrieben wurde.

In Clausewig' Nachlaß sand sich ein von Höpiner in bessen tresssliche Geschichte der Feldzüge von 1806 und 1807 benühres Manuscript über die Feldzug von 1806, das damals wegen der einschneidenden Schärfe der Krimie der persönlichen Charatteristik nicht den Gesammtwerken einverleibt werd durste. Es wartet noch im Archive des Generalstades auf seine Verössentlichun Alles was in der theoretischen Behandlung des Krieges und der Geschichte de selben bisher geseistet, wurde durch Clausewig' hinterlassen Werke in so tief Schatten gestellt, daß seine reiche, ernste und geistessreie Anschauungsweise, b sonders wol seine Kritik, manche Widersprüche hervorrief, deren einige bi

erwähnt werben mogen.

Bas ber Bring Eugen von Burtemberg in feinen von Bellborf berau gegebenen Aufzeichnungen über C. fagt, bezieht fich nur auf beffen Competer als Beurtheiler bes Relbauges von 1812; ber Schweizer Lecomte greift in fein Biographie des von ihm einseitig bewunderten Jomini (S. 377) Die nur nege tibe Richtung von Claufewig' Schriften, ber Folge d'un vice de son esprit de son caractère, an. "Qu'a t'il fonde", fragt er, "nous ne savons", was wol ir Borftehenben hinreichend widerlegt ist. Mit größerer Berechtigung wurde be Sat "bag bie Bertheidigung die ftartere Form bes Rrieges fei" angegriffer 3. B. in ber öfterreichischen Militar-Beitschrift 1863 "Gebanten über Offenfit und Defenfive". Die Lehre von ber Defonomie ber Streitfrafte, ber Rott wendigfeit ftarter Referven aller Waffen und in jedem felbständigen Trupper forper, brobte in Berbindung mit bem Sat, daß die Defenfive die ftarfere Fon fei, ber Rriegführung einen befensiven Charafter ju geben, den freilich bie fier reichen Feldzüge bes legten Jahrzehnts teineswegs gezeigt haben. Beitaus be bedeutendfte Wert war die Theorie des großen Krieges von C. v. Willifen, at gewendet auf ben ruffisch-polnischen Weldzug, in welchem, fern von allen perio lichen Motiven, aber im bewußten Gegenfat ju Claufewih' vorherrichend neg tiber Wirtsamkeit, mas bort analytisch zerlegt mar, synthetisch wieder aufgeba werben follte. Satten Jomini und C. ihre Anschauungen wefentlich aus b Feldzügen und Schlachten Rapoleon's gefcopft, fo ging Willifen bon ben Friedrich bes Großen aus. In ben Sanden ber Familie bes Berftorbenen ! findet fich noch eine Angahl von Auffagen politischen, philosophischen und afth tifchen Inhalts, die alle Beugnig bon ber feltenen Bielfeitigfeit und ber ei bringenden Scharfe feines Beiftes geben. Das Maiheft 1876 ber Zeitschrift preugifche Landestunde enthalt eine Reibe intereffanter Briefe bon C. an fei Frau, aus den Jahren 1812-15.

C. erlebte nicht die späte Ersüllung alles dessen in unseren Tagen, was und seine Freunde in den Zeiten der Fremdherrschaft vorbereitet hatten. Eben hatten Heer und Bolk im weiteren Kreise erst lange nach seinem Tode und Folge der späteren Wirkung seiner hinterlassenen Schriften die Größe sein Wesens und Wirkens erkannt; heute wird die höhere wissenschaftliche Anschauung i preußischen Heere durch ihn bestimmt, und die glänzenden Feldzüge der Jak 1866 und 1870/71 sind in seinem Geiste gedacht und gesührt worden.

E. war von kaum mittelgroßer, schlanker Figur, der Teint dunkel, die Gesicht scharf geschnitten. Im Gespräch belebten und erheiterten sich die sowersten Jüge; die geistreiche Stirn, die tiesliegenden Augen und die meist sigeschlossenen Lippen erhöhten den Eindruck der ost scharf pointirten, immer a regenden Worte. Auch in der wissenschaftlichen Discussion, die er liebte, zeiger seine unerbittliche Logik, den Reichthum an Kenntnissen, die ihm immer der lagen, und die Idealität seines Geistes. Die Wärme und Güte seines weich Herzens haben Alle, die ihm näher gestanden und seinen Verlust lebenslängliebetrauerten, ties empsunden.

Clausnizer: Karl Gottlob E. (Clausniger?), geb. zu Rosenthal bei Pirna 1. Juli 1714, wird Mag. phil. 1734, Pastor zu Schirmenis bei Oschah 1738, später Propst und Superintendent zu Cloeden, stirbt 22. Oct. 1788. — Verschiedene homiletische und pädagogische Schristen von ihm sindet man bei Meusel, Lex. beutscher Schriststeller Bd. 2. S. 135 verzeichnet. Merkwürdig ist seine "Untersuchung der Frage, welche Erklärung der Ehegesete Mosis sur das Gewissen die sicherste sei". Leipzig 1773, worin er den seltsamen Satz ausstellt, alle diesenigen mosaischen Severbote seien auch für Christen verbindlich, die nicht von Christo oder den Aposteln ausdrücklich ausgehoben seien (nicht bedenkend daß Paulus das ganze Gesetz für ausgehoben erklärte), und worin er zugleich eine Berechnung der verbotenen Verwandtschaftsgrade versucht.

Bgl. fibrigens J. D. Michaelis, Oriental. u. exeget. Bibliothet Bb. 4. S. 181 ff. C. Siegfried.

Clausniter: Tobias C., geb. 1619, nicht so wahrscheinlich, 1618 in Thum bei Annaberg, studirte 1642 in Leipzig, wurde 1644 Feldprediger bei einem schwedischen Regimente und hielt als solcher auf General Brangel's Beschl den I. Jan. 1649 die Feldpredigt zur Feier des westfälischen Friedens in Weiden (Oderpfalz), wo er darauf als erster Pfarrer, später als kurpfälzischer Kichenrath und Inspector des gemeinschaftlichen Amtes Pergstein und Wehden dem Hern treulich im Weinderg diente", dis er den 7. Mai 1684 entschlief. G. verfaßte zahlreiche Erdauungsschriften ("Friedenstraum des Meißnischen Jions aus dem 126. Pfalm", 1645. — "Fröhlicher Friedensboth", 1648. — Der getreuzigte Zesus", 1642. — "Himmlische Gedanken über die Wiedergeburt Christi", 1644. — "Indianische Granadilla oder Passionsblume in gottseliger Betrachtung", 1668 zc. —). Drei verdreitete Lieder werden ihm sicher zugeschnieden: "Fessus den Gott".

M. Joh. Avenarins, Apostolischer Chriftenschmud, Arnstadt 1722, S. 291. — Dr. Georg Seinr, Gögens Sendschreiben von Annabergischen Liedersteunden 1722, S. 31. P. Preffel.

Clauf: Ifaat C. von Strafburg, überfeste in Brofa als "Teutscher Schau-Buhne Erfter Thenl" (Stragburg 1655) Corneille's "Cid" (1636) in der alteften Geftalt, "La suite et le mariage du Cid" von Chevreau (1637: "Der Chimena Trauerjahr" neunt es C.) und "L'ombre du Comte de Gormas et la mort du Cid" von Chillac (1639). Neber beibe lettere vgl. Barfait, Hist. du theatre Franc. 5, 364. Mit ber Bufammenfaffung biefer brei an Berth febr ungleichen Stude tommt ber leberfeger bem beutschen Geschmad entgegen, ber im Drama möglichst hiftorische Folge und ben Abschluß eines gangen Schidfals verlangte. Der erfte Theil, d. h. Corneille's "Cib", war in diefer Ueberfegung zu Strafburg "auf offener Schaubuhne" bargeftellt worben. Es ift bie erfte leberfenng und die erfte deutsche Aufführung eines Corneille'ichen Studes, bon ber wir wiffen. Moscherofch lobt fie, zu weiteren Bersuchen ermunternd, in febr teutonichen Berfen bom 18. December 1654. Bir ichließen uns eher ber Meinung des Ueberfetzers felbst an, der sein Buch u. a. mit folgenden Alexandrinern anwet: "Der Inhalt ift zwar icon, die leberfetung ichlecht, Bon meiner Bung it nie fein Sonigfeim gefloffen."

Bgl. Gottiched, Röth. Borrath. 1, 208. Scherer.

Clauswit: Benedict Gottlieb C., lutherischer Theolog, geb. 12. Juli 1692 zu Großwiederitsch bei Leipzig, studirte und promodirte in Leipzig, wurde 1713 Katechet an der Peterstirche daselbst, 1722 Pastor in Großwiederitssch, 1782 Archidiakonus zu Merseburg, 1738 ordentlicher Prosessor und 1739 Doctor der Theologie in Halle, starb 7. Mai 1749. Er hinterließ eine Reihe meist kleinerer Schriften über verschiedene Gebiete der Theologie, dogmatischen, kirchen-historischen und exegetischen Inhalts. Bon größerem Umsange ist die Abhandlung "Bon den 70 Wochen Daniels" erschienen in Baumgarten's Sammlung zur Erläuterung der allgemeinen Weltgeschichte Theil 1 und 2, in der er die Weissaung auf den Menschensohn im Buche Daniel erörtert und die chronologische Uebereinstimmung der Weissaung mit dem Datum der Geburt Christimit vielem Fleiße und theilweise originellen Gedanken zu erweisen sucht. Der streng bibelgläubige Standpunkt tritt auch in den andern Schriften hervor, und in der Schrift "Bernunst und Schrift in ihrer Ordnung" macht er die Gegensähe von natürlicher und geofsenbarter Theologie zum Gegenstande einer besondern Untersuchung.

Clavenau: 3gnag C., geb. im Marg 1653 gu Grag, † 2. Febr. 1701. Seine Eltern, Die einem alten Geschlechte angeborten feine Mutter mar eine geborene Baronin Putterer) übergaben ihn fruhe ben Benedictinern von Abmont. beren Symnafium (1645 von Abt Urban Textor geftiftet) von vielen adlicen Munglingen besucht murbe. Spater murbe mit bemfelben eine philosophijde und theologische Lehranftalt verbunden, welcher G. gur befondern Bierde gereichte. Gein bescheibenes, über feine Jahre ernftes und frommes Wefen, bas fich unter bem Ginflug einer langen ichmerzvollen Rrantheit fruhe bis gur Bollfommenheit entwickelte, bewies ber 14jabrige Rnabe am glangenoften bei bem Unwetter vom 25. Mai 1667, welches burch eine Bulverexplosion und einen jurchtbaren Brand den hülflos und verlaffen auf dem Bette liegenden in die außerste Lebensgesahr brachte. Am 15. Aug, 1668 trat er als Robige ins Rlofter ein und wurde nach der Profeg gu ben Studien nach Grag gefandt. In rafcher Folge wurden ihm nach feiner Priefterweihe 1676 bie wichtigften Memter anvertraut. Als Novigenmeifter genog er folden Ruf, bag frembe Rlofter ibre Robigen nach Abmont gaben. Seine unübertreffliche Berufetreue, feine außergewöhnliche Strenge gegen fich, und ein bon ihm gur lebung in ber Gebulb freiwillig erbetenes Steinleiden rieben ihn ichon im 48. Jahre auf. Rach feinem Tobe wurden feine geschätten ascetischen Werte gesammelt berausgegeben (Salisburgi 1720. 2. part, 4.).

Vita por j. Berfen. Ziegelbauer et Legipondius, Hist. litt. O. S. B. III, 427-430. I, 125. IV öfter.

Clavins: Chriftoph C., geb. 1537 in Bamberg, † 6. Februar 1612 in Rom (naturlichen Tobes, und nicht burch einen Stier, wie mehrfach angegeben, getobtet). Gein Familienname ift Schluffel, ben er latinifirte. Er trat in ben Besuitenorben, ftudirte in Coimbra (mo er 1596 eine Connenfinfternig beobachtete, bei ber nach feiner Ungabe bie Duntelbeit fo groß mar, bag er feine Schritte (?) nicht hat feben tonnen), war 14 Jahre Lehrer ber Mathematif am Collegium feines Orbens in Rom, ftand wegen feiner Gelehrfamteit in hohem Aufehen und ftieg bis jum Carbinal empor. Er wurde mit Egnatius Dante, ben beiden Brudern Lilius u. A. vom Papit Gregor XIII. jur Ralenderberbefferung berufen, bat barüber am ausführlichften im 5. Buche feiner "Opera mathematica" berichtet und über die Berbefferung einen erbitterten Streit mit Scaliger, Calvifius und Maeftlin geführt. Rach damaliger Sitte nannte er fein Wert eine Commentatio in sphaeram Sacrobosco, doch ift wenig oder nichts von Sacrobosco barin enthalten. Sein Werf ift betitelt: "Christofori Clavii Bambergensis, e Societate Jesu, opera mathematica quinque tomis distributa", Moguntiae 1612. 3m erften Buche gibt er Commentare ju Gutlib und Theobofius, befpricht bie trigonometrifchen Functionen Ginus, Tangente und Secante, fowie die ebene und fpharifche Trigonometrie; im zweiten Buche behandelt er

Clebich. 299

die prattifche Geometrie, die prattifche Arithmetif und Algebra; im britten Buche gibt er die Commentare zu der Sphäre des Sacrobosco und beichreibt das Aftrolabium; im vierten Buche find enthalten acht Abschnitte Geometrie, bann behandelt er die Berfertigung und ben Gebrauch ber Sonnenuhren und begründet die Theorie berfelben; das fünfte Buch gibt wie fchon ermahnt die Reformen bes Ralenders. Bon befonderer Wichtigfeit ift bas britte Buch, in welchem er Partei gegen bie Copernicanischen Lehren nimmt. Er halt es fur unmöglich, bag, wie Copernicus lehre, die Erde mehrere Bewegungen gleichzeitig haben fonne und fchreibt boch fpater felbft bem Monde feche Bewegungen gu. Die Größenangaben ber Simmelsforper entnimmt er dem Maurolyfus; fo gibt er der Sonne 51/2 Erdburchmeffer, ben Firfternen erfter Große 43/4 Erbburchmeffer, ben Firfternen fechster Große 2% Erdburchmeffer. Er unterfucht ferner, in welcher Jahreszeit Gott Die Welt geschaffen habe, wofür er ben Frühlingsanfang festfett. Die Connenfinsternig bei Chrifti Geburt lagt er baburch entstehen, bag Gott ben Mond rudwarts geschoben habe. Um Anbanger ber Rirche gu fein und feine Deutung ber heiligen Bucher augulaffen, berfällt er in feinen theoretischen Anfichten vollftandig in Brethumer und ftellt eine Menge abfurber Behauptungen auf. Trob leiner großen Gelehrsamteit hat er die Aftronomie nicht geforbert und die burch Copernicus aufgestellte Lehre in feiner Beife aufhalten tonnen.

Delambre, Astronomie moderne T. II, p. 48-75, wo eine Analyse seiner Opera fich befindet. Brubns.

Clebich: Rudolf Friedrich Alfred C., ausgezeichneter Mathematiter, geb. 19. Jan. 1833 gu Ronigsberg in Br., wo fein Bater Regimentsargt war, + 7. Rov. 1872 ju Göttingen. Er besuchte bas Altstädtische Symnafium feiner Baterftabt, bezog Oftern 1850 bie bortige Univerfitat, mo er unter Reumann, Richelot und Beffe bas Stubium ber mathematifch = phpfitalifchen Disciplinen mit großem Erfolge betrieb, bann 1854 promovirte und bas Staatseromen fur Mathematit und Phyfit abfolvirte. 1854 trat er in bas mit bem Friedrich-Bilbelmftadtifden Comnafium in Berlin verbundene, von Schellbach geleitete Lehrerseminar ein, war bann mehrere Jahre Lehrer ber Mathematif an berichiebenen Berliner Schulen, habilitirte fich 1858 an ber Univerfitat Berlin, gelangte jedoch nicht zur Thatigfeit als Docent, ba er nach taum begonnener Borlejung an das Polytechnitum ju Carlsruhe für theoretische Mechanif berufen warb. Bon bort ging er 1863 als Professor nach Giegen, wo er in Gorban einen gefchidten Freund und Mitarbeiter gewann, und von Giegen 1868 nach Bottingen, wo ihn in ber Bluthe feiner Jahre, nach furg gubor erfolgter Ablehnung eines Rufes nach Wien, die Diphtheritis hinwegraffte. C. geborte gu ben anregendsten Lehrern und zu ben fruchtbarften wiffenichaftlichen Forichern auf bem mathematifchen Gebiete, beffen verschiedenfte Partieen er mit gleicher Deifterschaft beherrichte. Buerft mit Broblemen ber mathematischen Phyfit (Optif und Sporodynamit) beschäftigt, für welche durch seinen Lehrer Neumann in Königsberg, in beffen Saufe er als Student verfehrte, in ihm bas Intereffe gewedt murbe, bearbeitete er g. B. in feiner Inauguralbiffertation bie fcon von Dirichlet in Unariff genommene Bewegung eines Ellipfoibs in einer Aluffigfeit. Die "Theorie ber Glafticität ber feften Rorper" (1862) bilbet ein michtiges, Die ftrenge Theorie mit ben Erfahrungen ber Praxis eng berwebenbes Sandbuch für ben Technifer. Auf biefe Arbeiten folgt bie Bearbeitung ber von Jacobi binterlaffenen "Probleme im Gebiete ber partiellen Differentialgleichungen und bie Bariationerechnung", welche Clebich's Meifterschaft auf diefem Gebiete befunden. Epochemachend find bie feit feiner Wirtfamfeit als Universitätslehrer jum Theil in Gemeinschaft mit Gorban ausgeführten Arbeiten , junachft Clebich's Anwendung ber Abel'ichen Functionen auf Geometrie, dann die bon ihm und Gorban gemeinsam berfagte

"Theorie ber Abel'ichen Functionen" (1866). Weiter folgte feine "Theorie ber bindren Formen" (1871), in welcher er fich jum Meifter ber neueren Algebra machte, woneben er fich auch mit mehr geometrifchen Arbeiten, beionders mit ber Theorie ber Abbildung algebraifcher Flachen auf ber Cbene beichaftigte. Berabe bie Bielfeitigleit ber Clebich'ichen Forschungen führte ihn zu intereffanten Entbedungen von Uebergangen gwifchen einzelnen, fruber als beterogen betrachteten mathematischen Gebieten (Abel'iche Functionen und Geometrie ac.). Mit Brofeffor C. Reumann in Leipzig , bem ihm gleichaltrigen Gohn feines Ronigsberger Lehrers grundete C. 1868 die "Mathematischen Annalen", in denen er wie fruber im "Journal für reine und angewandte Dathematit", feine meiften Untersuchungen beröffentlichte. Wie als Lehrer und Forscher hochgeehrt, was wiederholte Berufungen, Die ftets machfende Bahl feiner Buhörer und Chrenbezeugungen auswärtiger Atabemien bezeugen, war er beliebt und geachtet auch als Menich im Rreife feiner Freunde und Collegen, wofur bie Uebertragung bes Brorectorats in Gottingen nach faum vierjähriger Anwesenheit ben beften Beweis liefert. (Retrolog von G. Reumann in Gott. Rochr. 11. Dec. 1872.) Gine Bujammenftellung berjenigen geometrifchalgebraischen Lehren, welche C. in feinen verschiedenen Borlefungen vorzutragen pflegte, hat unter Bugrundelegung nachgeschriebener Befte und binterlaffener Manuscripte Clebich's, nach dem Tode des Lehrers Dr. F. Lindemann unternommen. Das unter bem Titel "Borlefungen von Alfred Clebich" in Leibzig bei B. G. Teubner erscheinende Werk ift auf zwei Bande angelegt, beren erster bie Geometrie ber Ebene, der zweite die bes Raumes enthält.

Sujemann. Clein: Frang C., auch Clepn genannt, Maler und Rabirer, geb. gu Roftod um 1590, † gu London 1658. Rachbem er in feiner Baterftadt in ben erften Anfangen ber Runft fich ausgebilbet hatte, besuchte er Italien, wo er fich vier Jahre aufhielt. Burudgefehrt, murbe er an ben banifchen Bof berufen : unter Jatob I. tam er nach England, um für biefen Ronig Beichnungen far Tapeten ju entwerfen, die bann in der Tapetenfabrit ju Morlach ausgeführt wurden. Gine Benfion von 100 Bid. St. war der Lohn daffir. andere vornehme englische Saufer mar er fehr beschäftigt und auch für verschiedene Werke lieferte er Muftrationen. Sein talentvoller Sohn Francis ftarb vor ihm, Bon feinen Gemalben nennt man ein Bortrat bes Ronigs Chriftian von Danemart, 1611 gemalt, ehebem in Chriftiansburg. Bon feinen eigenhandigen Radirungen werden die beiben Folgen mit ben fieben freien Runften und ben fünf Sinnen fehr geschätt. Er führte bie Blatter in ornamentaler Ginrabmung aus und beweift, wie unerschöpflich feine Phantafie auf dem Gebiete ber Ornamentit war. 30f. Englifh ftach unter ihm ein Grotestenbuch, 1654, 2B. Sollar bie Zeichnungen gu Birgil's Werfen bon 3. Ogilby, London 1658, und gu Mejop's Fabeln. Sier zeigt er fich auch als guter Beichner von Thieren. G. Sabry ftach nach feinen Compositionen gu Ovid's Metamorphofen, Orford 1632.

Strutt. — Nagler, Monogr. — Parthen, Hollar. J. E. Weffelh. Clemens II., vom 24. Dec. 1046 bis zum 9. Oct. 1047 römischer Papst, aber seiner Hertunst nach ein Deutscher, entstammte einer sächsischen Abelssamilie, ber Ehe des Konrad von Morsteben und Horneburg mit Amulrad, einer Schwester des Erzbischofs Walthardus von Magdeburg († 1012), und hieß ursprünglich Suidger. Wie ein jüngerer Bruder, Konrad, der es zum Patriarchen von Aquileja brachte, so wurde auch Suidger Weltgeistlicher und zwar begann er seine kirchliche Lausbahn, wie es scheint, zu Halberstadt am Stiste von St. Stephan, zu bessen Canonikern er gehörte. Als der Dompropst Herwor und nahm ihn unter seine Capellane aus. Rach dem Tode Erzbischof Herwor und nahm ihn unter seine Capellane aus. Rach dem Tode Erzbischof Herwor und

Clemens II. 301

am 15. Gept. 1035 - ging Guidger in ben Dienft bes Sofes fiber, war fonigl. Capellan ju Anjang ber Regierung Konig Beinrichs III. und erhielt bon biejem bald einen Beweis von Gunft und Bertrauen, ber gang im Ginklang ftand mit bem guten Rufe, beffen Suidger fich fonft erfreute. Am 13. Aug. 1039 ftarb Gberharb, ber erfte Bijchof von Bamberg, und nach Ablauf bes Jahres trat Suidger, bom Ronige ernannt und bom Ergbifchof Barbo von Maing am 28. Dec. 1040 in Munfter ordinirt, an Gberhards Stelle. Gleich am folgenden Tage affiftirte ber neue Bifchof feinem Metropolitan bei ber Beibe bes Marienflofters in Munfter. Seitbem wibmete Suidger fich vor allem feiner Diocefe Bamberg und machte fich um diejelbe unter anderm dadurch verdient, daß er in Theres am Main ein Rlofter ftiftete. Beinrich III. beftätigte es und als Epoche ber Stiftung gilt bas Jahr 1043. In ber Reichsgeschichte ber Zeit tritt Suidger nicht hervor; gleichwol war ihm nicht beftimmt, nur als Bijchof von Bamberg gu enden. Auf jener bentwürdigen romifchen Synobe am 23. und 24. Dec. 1046, wo Ronig Beinrich, wie früher auf ber Spnobe bon Sutri bie romischen Bapfte Gregor VI. und Gilbefter III., fo nun auch Benedict IX. fur abgefest erflarte, einigte fich die Berfammlung babin, bag Guidger borguglich geeignet fei, ber Rachfolger ber Abgefetten ju merben. Im Ginberftanbniffe mit bem Ronige wurde er auch wirklich gewählt und trot feinem Biberftreben am 25. Dec. 1046 jum Papit geweiht, als welcher er fich bedeutungsvoll und bezeichnend Elemens II. nannte, Seine erfte größere Amtshandlung beftand barin, bag er noch an demfelben Tage Beinrich III. in St. Beter jum Raifer fronte. Auch bie Ronigin Manes empfing bon ihm Weibe und Rrone, Dagegen batte C. feinen Antheil an ber Uebertragung bes ftaatstirchenrechtlich fo wichtigen Batriciats auf Beinrich III. Gine barauf bezügliche Urfunde, von der wir noch einen Auszug befigen, ift fpatere Erbichtung. In ber Regierung ber Rirche ichlog C. fich gang ben reformatorifchen Grundfaten an, welche Beinrich III. und mit ibm ein großer Theil ber Geiftlichfeit, namentlich herborragende Bertreter bes frangofischen und italienischen Monchthums, verwirklicht feben wollten. einer Synobe ju Rom, Anfangs Januar 1047, ließ C. ein Berbot beschließen gegen ben Bertauf von geiftlichen Beiben und Aemtern, mit anderen Worten gegen bie Simonie, und auch in einem praftischen Falle, bei ber Reubesetzung bes gerabe bacanten Ergbisthums Salerno hielt er ftrenge barauf, bag ber neue Ergbischof frei mar von bem Matel ber Simonie. Uebrigens mirtte Bapft C. mit feiner geiftlichen Autorität auch auf die politischen Berhältniffe von Unteritalien ein. Da ber Raifer mit ben Beneventanern in Streit gerieth und Gewalt gebrauchen, fie belagern mußte, fo versuchte ber Papft den faiferlichen Baffen baburch Rachbrud ju geben, bag er bie Stadt in den Bann that. Erfolg hatte freilich meber bas Gine noch bas Anbere: Benevent behauptete gunachft feine Gelbständigfeit und erft unter bem zweiten Rachfolger von C., unter Leo IX. unterwarf es fich aus freien Studen ber papftlichen Sobeit. Ueberhaupt war die Regierung von Papft G. II. ju furg, als daß fie nach irgend einer Richtung bin wirklich bedeutend hatte werden fonnen. Gine Rrantheit, welche ben Papit ergriff, als er fich Ende September 1047 im Anconitanischen im St. Thomastlofter am Flugchen Apofella, aufhielt, machte feinem Leben ein Ende. Am 9. October ftarb er dort; die Leiche wurde übergeführt nach Deutschland und zu Bamberg im Dome beftattet, gewiß den Bunfchen bes Entichlafenen gemäß, ba er als Papit nicht aufgehört hatte Bifchof von Bamberg gu fein und bie Trennung von feiner Rirche ichmerglich empfand, ihrer auch in ber Ferne mit Gefühlen ber Gehnsucht und bes Beimwehs gedachte. Gin ichones Beugnig biefer Gefinnung find die Urfunden fur Bamberg und Rlofter Theres aus ben letten Tagen des Papftes. Diefe fowie die übrigen uns erhaltenen

Acten von C. findet man verzeichnet bei Jaffé, Regesta Pontisicum Romanorum p. 364 sq. Die betreffenden historiographischen Daten sind zerstreut in deutschen und italienischen Geschichtswerken, z. B. in der Chronik hermanns von Reichenan, im Papstbuch, in den sogenannten römischen Annalen. Einen eigenen Biographen hat Papst C. nicht gesunden. Ueber seine Familienverhältnisse berichte am besten der sogenannte sächsische Annalist (Annalista Saxo a. 1040), während eine Gradschrift späterer Zeit, wo Suidger als ein Angehöriger der Familie von Mahendors bezeichnet wird, keinen Glauben verdient.

Bgl. Uffermann, Episcopatus Bambergensis (San-Blasien 1801) p. 14 ss. Steinborii.

Clemens Anguit, Erzbifchof und Rurfürft von Roln, Cohn bes baierichen Rurfürften Maximilian Emanuel, geb. 16. Mug. 1700, † 1761, beftieg ben Rolmer Rurftuhl 1723. Auf Beranlaffung feines Obeims, bes Rolner Rurfurften Jojeph Clemens, hatte er fich im Alter bon 15 Jahren nach Rom begeben, um unter Aufficht und perfonlicher Leitung bes Papftes Clemens IX. feine Studien gu machen. Gin vierfahriger Aufenthalt in ber emigen Stadt, mahrend beffen er fich aute Renntniffe im Rirchenrecht und in ben philosophifchen Wiffenichaften erwarb, reichte bin, um ben Papft zu überzeugen, bag bas Bohl ber rheinifden Rirche binreichend fichergestellt fei, wenn mehrere nieberrheinische Stifter, auch gegen die bestehenden canonischen Borfchriften, in den Ganden diefes bairifchen Bringen bereinigt wurden. Go tonnte es C. A. gelingen, bor und nach einen Complex von Sochstiftern in feiner Sand gu vereinen, wie er bis babin noch nie unter einem geiftlichen Regenten gewesen. Um 21. Marg 1719 murbe er jum Bijchof von Baberborn, am 26. Mary beffelben Jahres jum Bijchof von Münfter, am 9. Mai 1722 jum Coadjutor von Roln erwählt, am 12, Nov. 1723 beftieg er ben Rurftuhl, am 8. Febr. 1724 erfor ihn bas Domcapitel von Silbesbeim jum Bifchof, und am 30. September beffelben Jahres bas bon Luttich jum Dompropft, Um 4. Nov. 1728 wurde er Bifchof von Osnabrild. G. A. machte fich auch fogar Soffnung auf ben Rurftuhl von Maing; Diefem Gebanten entjagte er aber, fobalb er gur lleberzeugung gefommen mar, bag nicht füglich zwei Rurhute auf einem Ropfe figen tonnten. Dafür wurde ihm aber mit Gulfe des Raifers die Brogmeifterwürde des Deutschordens zu Theil. Es bauerte nach bem Tode bes Rolner Erzbischofs Joseph Clemens wol noch anderthalb Jahre, ehe G. A. formlich vom Rurftaate Befit nahm. In Begleitung feines Bruders Theodor, Bijchofs von Regensburg, langte C. A. am 15. Mai 1725 in feierlichem Aufjuge ju Bonn an. Wie er bem Papite verfprochen, wollte er fich bor Uebernahme ber tolnifden Bermaltung jum Priefter orbiniren laffen. Er erhielt bie Briefterweihe am 4. Marg 1725 in der Sofcapelle des baierifchen Schloffes Schwaben. Roch zwei Jahre bauerte es, ebe er fich jum Bischof confecriren ließ. Bapft Benedict XIII. hatte versprochen, diese beilige Sandlung felbft porjunehmen, unter großer Feierlichfeit geschah es am 9. Rob. 1727 im Dominicanerflofter Madonna bella Guergia bei Biterbo. Raum hatte G. A. Die Regierung des Rurftaates übernommen, als ichon fofort die frangofische Staatsflugbeit ihre Schlingen nach bem arglofen, unerfahrenen Fürften auswarf. In einem artigen Anschreiben wurde er auf Beranlaffung des frangofischen Ministeriums burch feinen Barifer Refibenten v Balbow um ein freundichaftliches Anschliegen an die frangofifche Politit angegangen. In Wien wurde des Kolners freund-ichaftliche Stellung jum frangofischen Gofe übel vermerkt. Das taiferliche Minifterium ließ es fich ernftlich angelegen fein, biefe frangofischen Sympathien gu erstiden, ober wenigstens ju paralpfiren. Alles bot man auf, um G. A. jum Beitritt zu ber am 30. April 1725 zwischen Desterreich und Spanien geschloffenen Offenfiv- und Dejenfivalliang ju beranlaffen. Sauptzwed biefes Bund-

niffes war gegenseitige Garantic ber beiberseitigen Gebiete, sowie bie Bemahrleiftung ber fogenannten pragmatischen Sanction. C. A., wie auch fein Bruber Ratl Albert bon Baiern willfahrten bem Buniche bes Raifers, traten bem Biener Bertrage bei und ichloffen am 1. Gept. 1726 ein Schutbundnig mit bem Raifer. Es lag im Intereffe Frantreichs, bem Wiener Bundniffe ein anberes entgegen zu ftellen, welches in ben europäischen Angelegenheiten ben schwer bebrobten Ginfluß der frangofischen Bolitif aufrecht zu erhalten im Stande fei. Mui bem Luftichloffe herrenhaufen bei Sannover murbe am 3. Geptember miden Frantreich, England und Preugen ein folches geschloffen. Um ben Rolner Rurfürften für Diefes Bundnig ju gewinnen, fandte ber Ronig bon Frantreich im August 1728 ben Beren v. Buiffieur als außerordentlichen Befanbten an ben Sof nach Bonn. Bei ben bebentlichen Ausfichten, wie fie fich bei bem Tobe bes Bolentonigs Auguft II., Rurfürften von Sachjen, geftalteten, tonnte ein freundschaftliches Berhaltnig bes Rolner Rurfürften gum beutschen Raifer bem Konige von Franfreich nicht gleichaultig fein. Um 10. Oct. 1733 etflarte Ronig Ludwig bem Raifer ben Rrieg unter dem Borgeben, "um die Beleidigungen ju rachen, welche er in der Perfon feines Schwiegervaters Lesginsti erfahren habe", in der That aber, um Gelegenheit zur Befitnahme bon Lothringen zu finden. Bu diefer Zeit hatte fich Baiern ichon gang an die franjofische Krone verkauft. Es war hierbei von ber Hoffnung geleitet worden, fich eine fraftige Stute jur Beltenbmachung feiner Unfpruche auf einen Theil ber öfferreichifchen Erblande ju fichern. Karl Albert hatte richtig erfannt, daß ihm jur Bermirflichung feiner bochgebenden Plane und jur Erfüllung feiner Erbanfpriiche von feiner andern Geite Gulfe tommen tonnte, ale bon bem alten Rebenbubler Defterreichs. Die Freundschaft mit Rarl Albert fuchte nun ber Ronig bon Frantreich gu benugen, um auch ben Rolner Rurfürften an bie frangofifchen Intereffen gu feffeln. Bebor biefes Biel erreicht werben fonnte, mußte erft Plettenberg, der noch por furgem bom Raifer mit bem Orden des golbenen Bließes ausgezeichnet worben war, in Ungnabe gebracht werben. Diefen 3med erreichten baierische Worte und frangofisches Gelb. Rach ber Entfernung Plettenberg's war am Bonner Boje ben frangofifch-baierifch-pfalgifchen Planen leichtes Spiel geboten, jumal ber Rurfürft felbft fich um bie eigentlichen Staatsangelegenbeiten nur in soweit fummerte, als fie unmittelbar feine Bau- und Jagbluft oder feinen Diensteifer für Freunde und Gunftlinge berührten. Der baierifche Gefandte, Fürft Grimberghen, wußte fich nun mit leichter Dube ein Document au verichaffen, welches ibn im Ramen bes Rolner Rurfürften bevollmächtigte, mit bem Ronige bon Frantreich, als Garanten bes meftfälischen Friedens, ein Bundnig abzuschliegen, "wie ein folches bem Intereffe bes Reiches und bem Bortheile ber furfürftlichen Bebiete am meiften forberfam fein mochte". Um 10. 3an. 1734 tam wirtlich ein Freundschaftsbundniß gwifchen Frankreich und Rurfoln ju Stanbe. Die Dauer biefes Bertrages wurde auf funf Jahre festgesett. In den angefügten geheimen Artikeln sicherte der König dem Kurfürsten eine jährliche Subfidie von 300000 Florin ju, wofür letterer ein Truppencorps von minbestens 10000 Mann auf die Beine ftellen und in allen gemeinen wie befonberen Berfammlungen bes Reiches bie frangofischen Intereffen innerhalb ber Grengen ber Reichsconftitutionen vertreten ju wollen gufagte. Auf bem Reichstage gewann die Partei, welche ben Sochmuth Frankreichs burch einen Reichstrieg gebrochen zu feben wünschte, das Uebergewicht. Um 13. Marg 1734 erfolgte bie Rriegserflarung "wegen bes bon ben Ronigen von Franfreich und Sarbinien ungerechter, leichtfinniger und meineidiger Beife gebrochenen Friebens". Bolle brei Monate bauerte es aber, ehe 30000 Mann fchlecht geschulter Truppen zusammen gebracht werben fonnten. Den frangofischen Truppen gelang es, ohne fonderliche Muhe auf ber gangen Linie bom Oberrhein hinunter, Die Mojet entlang bis in die niederrheinischen Gebiete rafch bedeutende Bortheile gu gewinnen. Der Brandenburger Rurfürft, ber fich entichloffen hatte mit feiner Macht für die Intereffen bes Reiches eingutreten, ließ feine Truppen beim Beginn bes Binters in die rechtscheinischen Gebiete des Rurfürften C. M. einruden. Ronig Ludwig benutte bie Bedrangnig bes C. A., um biefen Fürften immer tiefer in bas Gewebe feiner Politit zu verftriden. Borguglich war es die ofterreichische Erbfolgefrage, worauf fich die Aufmertfamteit des frangofischen Cabinetes mit immer flarerer Farbung ju richten begann. 3m Rurfürften bon Baiern follte bem habsburgifchen Saufe ein Wiberfacher entgegen geftellt merben, ber bie Dadit Defterreichs gu ihrengen im Stande ware. C. A. periprad, im Falle ber Raifer ohne mannliche Rachtommen fterbe, feinen Bruber Rail Albert in feinen Ansprüchen auf die öfterreichischen Erblande zu unterftüten und jede Beihulfe gur Erlangung ber beutschen Ronigswurde gu leiften. Raifer Rarl VI. ftarb am 20. Oct. 1740; feine Tochter Maria Therefia trat fojort die Regierung der öfterreichischen Gesammtmonarchie an. Siergegen ließ ber bairifche Kurfurft Rarl Albert, ber bie pragmatische Sanction nicht anerfannt, fonbern fich feine Anipruche auf einen Theil ber öfterreichischen Erblande gewahrt hatte, in Wien durch feinen Gefandten Berwahrung einlegen. Durch bas Bunbnig, welches C. A. am 3. Mai 1740 mit bem Konige von Frankreich abichloß, follten Rarl Alberts Plane ihrem Biele gugeführt werben. Bon Tag

au Tag fah C. A. ben Stern feines Bruders fich hoher heben.

Bei folch gunftigen Mussichten fur die von Frankreich in die Sand genommene baierische Sache ließ C. A. fich bereben, fein Freundschaftsbundnig mit Frantreich ju einem eigentlichen Offenfiv- und Defenfivtractate umzugeftalten. Der Bertrag vom 3. Mai 1740 mit ben ausbedungenen 300000 Florin Gubfidien wurde hierdurch erneuert, zugleich aber noch als geheim zu haltender Artifel bingugefügt, daß C. A. fich berpflichte, 10000 Mann ju gemeinsamem und einheitlichem Sandeln mit bem frangofischen Ronige zu unterhalten, wofür er 10000 Gulben monatlicher Subfibien erhalten folle. Land und Stänbe feuigten und flagten über bie unerträglichen Laften und Winterquartiere. Das binderte C. Al. aber nicht, fabelhafte Summen an feine Flitter- und Butfachen, Treffen, Eguipagen und Rirchenornamente zu verschwenden, um bei ben bevorftehenden Babl- und Rronungsfeierlichfeiten in Franffurt allen feinen Mitturfürften an außerem Bomp ben Rang abzulaufen. Am 24. Januar war bie Wahl. Die Rurfürften bon Maing und bon Roln waren die einzigen, die perfonlich fich eingefunden hatten. Karl VII. begann in Frantfurt fich in feiner Raiferlichfeit ju fonnen, als ichon bie flegreichen Defterreicher fich faft bes gangen Rurfürstenthums Baiern bemachtigt hatten und in Sturmmarichen auf Die Sauptstadt München loszogen. C. A. fehrte Enbe Marg nach Bonn gurud. Alle Rachrichten, mochten fie tommen aus ben Cabinetten ober bom Rriegsichauplage, waren nur ju geeignet, um bes Rurfürften Bebenfen, langer auf ber Seite feines Brubers und bes Ronigs von Frankreich ausguharren, noch mehr gu fteigern. Mus bem Lager nur Unglud, Unverträglichfeit ber Feldherren und entmuthigende Rachrichten ber mannigfachften Art. Die geringen Soffnungen, bie bin und wieder noch einmal ber baierifch-frangofifchen Cache aufleuchteten, waren nicht im Stande, bem Rolner Rurfürften die geringfte Buberficht zu einer gunftigen Entscheidung ber taiferlichen Angelegenheit zu geben. Und bie feindliche Urmee, welche fich in einer Bahl von etwa 50000 Mann Englander, Sannoveraner, Geffen und Defterreicher in ben ofterreichischen Rieberlanden gufammengog, in ber Abficht, ben Raifer und bie Frangofen in ihren Stellungen aufgufuchen und mit Gewalt von einander ju trennen, war wenig geeignet, ber Sache bes Raifers Rarl VII. einen gunftigen Erfolg in Ausficht zu ftellen. Auch bie Republit Dolland, wo die friegerische Partei die Oberhand gewonnen batte, machte Anftalten, fich mit einem ftarten Truppencorps biefer Bewegung gegen Frantreich und alle frangofischen Bundesgenoffen anzuschließen. C. A. fab mit Angit und Schreden die Aufstellung biefer gewaltigen Beeresmaffen an feiner Grenge. Freudig nahm er von der Ronigin von Ungarn die Zuficherungen, bag eine Bebiete wie neutrales Land follten behandelt werden. 3m Monat Februar brachen die Truppen aus ihren Winterquartieren auf; die Sannoberaner aus bem Bittich'ichen und Brabant, Die Englander aus Flanbern, Die Beffen aus Brabant. Un der Spige ber Armee ftand bon öfterreichischer Seite ber muthige, triegsgefibte Berapg Leopold Philipp von Aremberg, und von englischer Lord John Stair. Die Aufforderung, fich ben Berbundeten angufchliegen, beantwortetete C. A. mit ber Ertlarung, bag er feft entichloffen fei, ftrenge Reutwlitat zu behaupten. Diefes Borgeben hielt ihn aber nicht ab, schon am 27. April, ben Tag nachher, als Frantreich an Desterreich ben Krieg erflärte, in London mit dem Könige von England einen Bertrag auf vier Jahre zu unterzeichnen, wonach er fich verpflichtete, gegen eine jährliche Subsidie von 24000 Bfund Sterling 6000 Tuffolbaten und 500 Reiter jum Dienfte ber englifden Krone bereit zu halten. In einem geheimen Artifel fagte er ben englischen und alliirten Truppen freien Durchzug und in feinen Gebieten Winterquartiere bis 1200 Mann gu. Auch Maing und Rurfachsen berftanden fich gum Abschluß abnlicher Berträge, die als Zutrittserklärungen zu dem zwischen England, Defterreich, Solland und Sarbinien am 29. Gept. 1748 gefchloffenen Tractat anguschen find. Köln, Maing und Sachsen waren es vorzüglich, welche ben großen Plan bes preußischen Königs Friedrich, burch eine ftarte Neutralitäts= Reichearmee ben Streit zwischen Baiern und Defterreich zu schlichten und gang Deutschland in ein vorwiegend protestantisch - preugisches und ein fatholischofterreichisches ju theilen, vereitelten. Ronig Ludwig gerieth ob bes zwischen 6. A. und England gefchloffenen Bertrages in große Beforgnig. Auf die besfalls gemachten Borftellungen erhielt ber frangofische Gefandte die Antwort, bas mgliche Bundnig fei nur in der Absicht geschloffen worden, ben Frieden moglichft raich zu vermitteln. Solche Erflärung vermochte feineswegs ben Ronig Ludwig von feiner Beforgniß bor ber Stellung bes Kölner Rurfürften gu bembigen. Bom Freiburger Lager aus feste er feine Bemühungen, ben C. A. Dom englisch-öfterreichischen Bundniffe abzubringen, eifrigft fort. Bergeblich hatte man es bis dahin mit Diplomaten und Beibern versucht. Man gerieth jest auf den Gedanken, fich in diefer Sache der angebotenen Dienfte eines verschlagenen Juden zu bedienen. Affur Maber war ber Rame bes neuen politischen Agenten. Doch biefer femitische Diplomat war nicht im Stande, fein Berprechen zu erfüllen. Mayer wurde nun von Abbe Aunillon abgelöft. Das Terrain feiner Wirtfamteit hatten schon die Teinde gang eingenommen; alles hatte fich an die Gegenpartei verkauft. Der Fürft war schon so in die antifrangofischen Intereffen verftridt, daß an ein Lostommen nicht zu benten mar. Aur icone Borte tonnte Aunillon erlangen. Als die frangofifche Armee im Grubjahr 1744 nach hannover vordrang, verweigerte C. A. den Truppen freien Durchjug burch feine Gebiete. Er ging foweit in feiner Feindseligfeit gegen ben fonig bon Frankreich und feinen taiferlichen Bruber, dag er fich entschloß, feinen Erupben gu befehlen, bag fie im Berein mit ber hannoverichen Armee und ben veftfälischen Kreistruppen ben Frangofen ben Weg versperren follten. Roch war nan im Untlaren, wohin die feindlichen Armeen ihren Bug nehmen und io fie uf einander ftogen murben, als berjenige, um beffentwillen angeblich all die gewaligen Rriegsauftrengungen feit vier vollen Jahren gemacht worben waren, und

der in all den Wirren, die für und gegen sein Interesse sich bewegten, eine fe klägliche Rolle gespielt, das Zeitliche segnete. Karl VII. starb, obwol schor längst körperlich wie geistig zerrüttet, am 20. Jan. 1745 dennoch unerwartet

an gurudgetretener Tuggicht.

Un bes Raifers ichwache Berjon hatte ber Ronig bon Frankreich ben Gebanten ber Logreifung des beutichen Raiferthums bom Saufe Sabeburg gefnibit Er war nicht gesonnen, mit Rarls Tobe diefen Sauptzweck feiner verberblichen Politit aufzugeben. Für ben Raiferthron nahm er gegen ben Großbergog bon Toscana ben Rurfürften von Sachjen in Musficht. Für biefen Gedanten follte auch der Kölner Rurfürst gewonnen werden. Aber am 22. April 1745 wurde ber befinitive Friede zu Guffen zwifchen Defterreich und Baiern unterzeichnet. Marimilian Jojeph entjagte hierin ben Unfprüchen, die vier Jahre lang bie Belt in jo große Bewegung gefett, gemahrleistete Die pragmatische Canction und ficherte bem Großbergog von Toscana feine Stimme gur Raifermurbe gu. Dogegen erfannte Maria Therefia bes berftorbenen Rarl Albert faiferliche Burbe an und gab ohne Entschädigung an Baiern gurud, was fie bon biefem Rufürftenthum mit ihrer Kriegsmacht weggenommen hatte. Auch von C. A. bie es, bag er fich jur Anertennung ber bohmischen Stimme und gur Bahl des Großbergogs von Toscana verpflichtet habe. Dieje Runde erregte am frange fifchen Sofe großes Auffehen. Boten auf Boten wurden nach Bonn gefandt, um hier noch zu retten, was zu retten fei. Alle Künfte ber lleberrebung und alle Mittel der Bestechung follten aufgeboten werden, um den Rurfürften gu bewegen, feine Stimme bem Großherzog wieder ju entfremden. Doch alle Dibbe war vergeblich. Gegen Ende Juni wurde ein Bertrauter des Kurfürsten, ber Baron v. Roll, mit geheimem Auftrage nach Wien gefandt, um der Ronigin bon Ungarn ju melben, daß C. A. entichloffen fei, die Reactivirung ber bobmiichen Bahlftimme anzuerkennen und fich für die Bahl des Großbergogs von Toscana ju verpflichten. Unter bem Schut der öfterreichischen Baffen begannen in Frantfurt bie Wahlverhandlungen. Am 13. Sept, war bie Wahl bes Große herzoge Frang und am 4. Oct. fand die Rronung ftatt. Es mar teine aute Borbedeutung für eine lange Dauer feiner Freundschaft mit bem öfterreichischen Saufe, daß C. A. ohne alle Anzeige und ohne formlichen Abichied am 18, Od nächtlicher Weile von Frantfurt nach Bonn abreifte. Durch glangenbe Im ibrechungen und reiche Geschente wurden am Bonner Sofe die einflufreichftet Rathe durch den Abbe Aunillon für die frangofischen Intereffen gewonnen. Alles, was in politischer Beziehung in Bonn beschloffen und vorgenommen wurde, trug underfennbare Zeichen offener Teindseligfeit gegen Defterreich an Bebe Requifition bes öfterreichifchen Minifteriums um freien Durchqua für öfterreichische Truppen nach den Riederlanden wurde vom Rurfürften rundwet abgeschlagen, ebenso ber Durchgang bon Getreibe, Munition und anderen Armer bedürfniffen. Die furtolnischen Gefandten, b. Rarg in Regensburg und Fumetn in Frantfurt, wurden angewiesen, nur für Beobachtung ber ftrengften Reutralität au ftimmen und mit allen Mitteln fich ber allgemeinen Reichsbewaffnung ! widerfeben. C. A. ließ fich immer tiefer in die frangofischen Intriquen Der wideln. Aunillon verftand es, bei ihm allmählich jedes Bedenten gegen ein neues Bundnig mit Frankreich zu überwinden. Gine gute Stuge hatte berfelbe an Tilly, einem frangofischen Brigabier. Diefer brachte die Sache mit bem Beren v. Metternich, ber ben Grafen bon Sobengollern in ber Bunft bes Rur fürsten ausgestochen hatte, ju Stande. Am 4. Juli wurde das Document p Boppelebori von Tilly und Wilh. v. Metternich unterzeichnet. Der Gurifft verfprach hiernach, treue Freundschaft mit dem Konige von Frankreich zu halten, ftrenge Reutralität in bem ichwebenden Rrieg zu beobachten und mit allen

litteln die Ertlärung des Reichstrieges hintertreiben zu wollen. Hierfür wurden in von französischer Seite monatlich 20000 Florin Subsidien zugesichert. och dieses Bündniß wurde bald gegenstandlos. Allseitig gab sich das Verngen nach Beendigung der trostlosen Kriegswirren tund, und es gelang endlich, in blutigen Kämpsen durch den Friedensschluß, der im October 1748 zu Aachen

iterzeichnet murbe, ein Biel zu fegen.

Rach bem Abichluß bes Machener Friedens begannen am Bonner Gofe bie nander befämpjenden Parteien, die frangofische und die ofterreichische, wieder r altes Spiel. Die frangofifche Partei verftand es, jedem ihr feindfeligen Ginuß mit Erfolg entgegen ju arbeiten. Der Baron bon ber Affeburg brachte es ihin, bag am 1. Marg ein Bertrag zwischen Frankreich und Rurfoln auf er Jahre abgeschloffen murbe, wonach C. A. fich verpflichtete, in allem die ntereffen ber frangofischen Krone ju bertheibigen. Der Triumph der frangochen Partei fchien nicht bollftanbig, fo lange ber Finangminifter Metternich cht von feinem Boften entfernt mar. G. A. wollte fich aber gu nichts weiter rfteben, als bag er bem Berrn v. Metternich feine Gunft entzog und alle ichtigeren Staatsgeschäfte verheimlichte. Als Ronig Ludwig in Bonn wieber Ies nach feinem Ginn und Willen in auten Gang gebracht hatte, ichien es ihm n Leichtes, von hier aus feine weiteren Plane gegen England und Defterreich & Bert gu fegen. Bom Bonner Boje follte bas Ret wieder ausgeworfen erben, bermittelft beffen die fleineren Fürften gang nach feinem Intereffe tentt werben follten. Auf bes Rurfurften politisches Berhalten blieb bie öglich veranderte Politit bes öfterreichischen Cabinetes nicht ohne Ginflug. aunit tannte ben Charafter bes Rurfürsten ju gut, als daß er fich nicht überngt gehalten hatte, C. A. werbe, sobald ber gewaltige Umschwung in ber angofischen und öfterreichischen Politit als vollendete Thatfache befannt werbe, it England brechen und fein Schidfal an die Stellung Defterreichs und Frantichs tnupjen. Er tauschte fich nicht. C. A. schloß fich ber Coalition Defterich-Franfreich an und verfprach, feine Truppen bem frangofischen Ronige gur erfugung ftellen und jeber Requifition fofort Folge geben zu wollen, wenn ber onig ihm nur zufichere, daß die furfürftlichen Gebiete bon allen Rriegslaften richont bleiben follten. Diefes Beriprechen wurde gegeben, aber ichlecht geilten. Es bauerte nicht lange, jo war bas gange Rolner Rurfürftenthum bon angofischen Truppen überschwemmt. C. A. fühlte es bitter, bag er bas Opfer mer charatterlofen Politit geworben war und fich an jedem freien Sandeln im genen gande behindert fah, feitdem er fich felbft als frangofifchen Bafallen und in Gebiet als frangofische Proving ber Krone Frankreich Dienstbar gemacht hatte. uch die Reichsftadt Roln hatte frangofischen Truppen ihre Thore öffnen muffen. ierhin wie nach Julich und Duffelborf legten bie Frangofen Befahungen und machten diefe Stadte gu ihren Baffenplagen. 218 C. A. fah, bag ber mgofische Commandant es bei leeren Beriprechungen bewenden ließ und feine orge fur Abftellung feiner gerechten Beschwerben und Beseitigung ber emporenn Bedrudung trug, öffnete er in feiner Difftimmung fein Ohr wieder ben athichlägen, Beriprechungen und Anerbietungen ber englischen Agenten; er igte nicht geringe Luft, burch offenen Anschluß an das englisch-preußische undniß feine Bebiete von den unerträglichen Rriegslaften gu befreien. Die ceunde Englands fanden eine willtommene Unterftugung beim Finangbirector altenburg, dem Minifter Raspar Anton v. Belberbufch, dem Kammerberen Ragel, bem Rangler v. Raesfeld, bem geiftlichen Rathe v. Scampar. lang aber bem frangofischen Gefandten, den Rangler Raesfeld wieder ber engchen Bartei ju entfremden und ben Rurfürften burch ben Ginflug biefes Beren im frangofischen Bundnig ju halten. Das Glend ber furfürftlichen Gebiete

blieb aber bauernd baffelbe. Die Roth war am furfürftlichen Bofe wirflich außerordentlich. Die gewöhnlichften Bedürfniffe ber Sofhaltung tonnten nicht mehr begahlt werben; Die Caffen, woraus Die Beamten, Bedienten und Golbaten befolbet werben follten, maren leer; Die furfürftlichen Ginfunfte und Gefalle, Die immer fparlicher floffen, und bie aus Franfreich tommenben Gubfibienraten maren nicht gureichend, um die nothwendigften Bedurfniffe gu befriedigen, Die bringendften Boften zu beden und bie lauteften Schreier gufrieben gu ftellen. Alle Bemubungen, bei einzelnen Städten, Corporationen ober Raufherren eine Unleibe aufgunehmen, blieben vergeblich. G. Al. blieb in ber Gelbverlegenheit, bis es ihm gegen Ende Januar gludte, in Solland eine ertledliche Summe leibweife aufgunehmen. Es freute ibn, mit biefen Gelbern bie Mittel erhalten gu haben, jest endlich eine ichon langft projectirte Reife nach Munchen auszuführen und am Sofe feines Betters bie Drangfale ber Rolner und weftfälifchen ganbe bergeffen ju tonnen. Ohne im geringften auf eine beftige Erfaltung ju achten, reifte er am 5. Febr. von Bonn ab, nachdem er die Armen noch mit 30 Carolinen beschentt hatte. In Ehrenbreitstein nahm bie Erfaltung ploglich eine gefahrliche Wendung: fie mar bie Urfache, bag ein langiabriges pragnifches bergleiden feinem Leben ein gu frubes Biel feste; ichon am Abend bes 6. Febr. ftarb er mit ruhiger Ergebenheit. Die Sterbesacramente empfing er aus ber Sand bes Kurfürsten von Trier. In seinem Testamente, welches er auf bem Sterbelager errichtete und zu beffen Executoren er ben Dombechanten Grafen D. Ronigsed und ben Oberhofmeifter Grafen v. Sobenzollern ernannte, feste er als Universalerben feinen Rachfolger auf bem Rurftuhl und die furtolnische Softammer ein. Die Rechtsbeftandigleit bes Teftaments wurde von bem baierifden Rurfürsten Maximilian Jojeph angesochten, jedoch vom Reichstammergericht in Weglar unter bem 23. Jan. 1767 beftätigt. Die moralische Saltung bes G. M. war die eines großen herrn feiner Zeit; er war nicht beffer und nicht ichlechter als die meiften Bischöfe des porigen Jahrhunderts. Benn er der Belt und ihren Luften ju viel, der Religion und ihren moralischen Geboten zu wenig gab. jo trug hiervon nicht Gottvergeffenheit, fondern ber Beift ber bamaligen Beit bie Schuld. Manche Thatfache, welche beweift, bag er neben einem chriftlichgläubigen Sinne ein warm fühlendes Berg für die Leiden feiner Unterthaners hatte, milbert bas Urtheil, welches man über feinen Leichtfinn und feine Ueppigfeit gu fallen geneigt ift. Er war ein überaus prachtliebenber Fürft. land und Weftfalen zeigen noch jett manchen Bau, ber feine Entftehung ber Bauluft und Prachtliebe bes Rurfurften C. Al. verbantt. Gigens fur Die Freuben ber Jagb baute er im Rottenforft bas jest ganglich verichwundene Schlof "Bergogsfreude", auch Röttgen genannt, bas fur bie Reiherbeibe beftimmte, am Ende des Brühler Partes gelegene Schlößchen "Faltenluft", für die Entenjagd bas bei Bergborf gelegene Schlögen "Entenfang" und im Emslande bas icone Jagbichloß "Clemenswerth". Bon andern Bauten, Die er ohne angftliche Rud-ficht auf feine Geldmittel meift im Stile feiner Zeit aufrichten ließ, nennen wir bas jegige Bonner Rathhaus, beffen Bollenbung er jedoch nicht erlebte; bann bas berrliche Coblenger Thor, welches er burch eine lange Gallerie mit bem Sauptichlog in Berbindung brachte. Mit befonberm Gifer feste er ben bon feinem Oheim Joseph Clemens begonnenen Bau bes turfürftlichen Refibengichloffes in Bonn fort. In Poppelsborf ichuf er den von Jofeph Clemens angelegten "Clemenshof" in bas freundliche Schlößehen "Clemensruh" um und verlieh dem-felben einen besondern Reiz durch den funstreichen Grottensaal und die prachtvollen Bafferfunfte. Bor bem Coblenger Thor baute er bas niebliche Schlofechen "Vinea domini", in Brühl die prachtvolle "Augustenburg" mit ihrem herrlichen Part und Gartenanlagen, in Arnsberg und Paderborn die neuen

Residenzschlöffer. Für all diese kostspieligen Liebhabereien reichten seine regelmäßigen sich beiläusig auf eine Million Athlr. belausenden Einkünste bei weitem nicht hin. Darum kamen ihm die auswärtigen Subsidien gut zu Statten. An solchen außerordentlichen Unterstützungen hat er von Frankreich, Oesterreich und den Seestaaten im ganzen zum Wenigsten 14 Millionen Franken bezogen; von Frankreich allein in den letzten 10 Jahren seines Lebens 7 Millionen 300000; 1728 erhielt er von der Republik Holland für den Bau des Clemenscanals 76000 Athlr.

Theatrum Europaeum. — Faber, Staatstanzlei. — Majlath, Desterr. Geschichte. — Häuffer, Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs d. Gr. an. — Ennen, Frankreich und der Niederrhein. — Acten des Archivs des Ministeriums der ausw. Angel. in Paris. — Ennen.

Clemens Benceslans, legter Erzbischof und Rurfürft von Trier, geb. 28. Cept. 1739 als toniglicher Pring von Polen, Bergog gu Sachien, † 27. Juli 1812. Urfprünglich der militärischen Laufbahn bestimmt, war er 1760 gu Wien in faiferliche Dienfte getreten, in benen er es bis jum Rang eines General-Felbmorichall-Lieutenant gebracht, natürlich in Folge feiner Bermandtichaft mit bem boje; Jojephs I. altefte Tochter Jojepha war feine Mutter. Der Bring nahm noch an der Schlacht bei Torgau Theil, wandte bann, junachit wie es scheint, torperlicher Gebrechen halber, bem Waffenhandwert ben Ruden und entichied fich für ben geiftlichen Stand, ber feinen Reigungen und feinem Temperament mehr gufagen mochte. Schon gwei Jahre nach Empfang ber Tonfur (17. Mai 1761), ju Anfang 1763, ftand er als Canbibat für ben erledigten Bifchofsstuhl gu Luttich bem Grafen Dultremont gegenüber: Die Stimmen gaben ben Ausschlag nicht und jo fiel die Enticheidung an den Papit, welcher fich zu Gunften des Grafen aussprach. Unterbeffen waren aber bem Prinzen bereits zwei andere Bisthumer jugefallen: bas von Freifing (18. April 1763) und basjenige von Regensburg (27. April 1763). Die Regierung von Freifing, wo er wegen gu großer Jugend gunachst einen Coadministrator erhielt, trat er am 12. Gept. 1763, Diejenige von Regensburg im Juni bes folgenden Jahres an, am 1. Dai 1764 hatte er jum erstenmal als Priefter das h. Opfer bargebracht. Am 5. Nov. beffelben Jahres marb er jum Coadjutor von Augeburg gemablt, vollgog barauf bie Trauung Josephs II. mit Marie Josepha bon Baiern, sowie bie bes spätern Raifers Leopold II. mit ber spanischen Infantin Marie Luise (1765). Man fieht nicht, wie ber Bring Beit gefunden habe, fich auf feine geiftlichen Obliegenheiten vorzubereiten: er ift um jene Beit fortmahrend auf Reifen und Befuchen an ben verwandten Sojen ju Bien, Baris, München, Dresben, Erft ben 10. Mug. 1766 nahm er die Bifchoisweihe und erhielt fofort ein Breve ber Bahlbarteit als Coadjutor von Trier (September 1767). Schon war ber Bahltag angefagt (19. 3an. 1768), als ber Rurfurft Johann Philipp ftarb und es fich nun nicht mehr um ben Coadjutor, fondern um die Bahl jum Rurfürsten handelte. Für diefe tam neben ihm der Domdechant Freih. Rarl Frang Boos b. Balbed in Buri, boch entichied bie Empfehlung der Raiferin Maria Therefia für ihren Better, ber am 10. Febr. 1768 bas Rurfürstenthum erhielt und am 20. Aug. beffelben Jahres die Regierung übernahm. Freifing und Regensburg durfte er bis gur Erledigung bes Bisthums Mugeburg beibehalten; zwei Jahre ibater warb er außerbem jum Coadjutor ber fürftlichen Propftei Ellwangen erwahlt. Es war feine leichte Burbe, welche C. 2B. auf feine Schultern genommen. Sein Regierungsantritt fiel allerdings in berhältnigmäßig rubige Beiten: balb aber begann es auf bem politischen wie auf bem firchlichen Gebiete in bebenklicher Beife gu gabren. Bon allen Geiten traten bie Borboten einer Ummalgung auf, welche bon allen beutichen Fürften ben Rurfürften bon Trier querft betreffen und feiner und ber Ergbischofe herrichaft für immer ein Ende machen follte.

Die wichtigften Thatfachen feiner mehr als 30jahrigen Regierung find nach-

ftebende.

Wenige Tage nach ber Sulbigung verließ ber Neugewählte Trier und bejog bas ergbischöfliche Schlog in Chrenbreitstein. Sofort begann er fich ber Berwaltung mit Fleiß anzunehmen: fein Augenmert mar hauptfächlich auf die äußeren und politischen Berhaltniffe gerichtet, mahrend die geiftliche Abminiftration beinahe burchaus in ben Sanben bes Weihbifchofs und Generalvicars Rit. v. Bontheim (f. b.) lag. Am 13. Nov. 1769 erichien eine Berordnung. die Berminderung ber Feiertage betreffend, für welche als Beweggrunde einmal bie laue und fchlechte Begehung berfelben, bann bie Roth bes Sandwerters und Tagelöhners angeführt werben. Richt weniger bezeichnend für die Richtung ber neuen Regierung ift bie feitens bes Rurfürsten im Nabre 1769 an ben Magiftrat ju Trier gerichtete Anfrage, ob es nicht jur Beforberung bes freien Handels sich empfehle, die Zünfte aufzuheben. Zu Trier aber wollte man von einer "wilden Gewerbefreiheit" nichts wissen und sprach sich gegen die Aushebung ber Innungen aus. Bom 12. Aug. 1771 bis gum 1. Oct. verweilte C. B. inber Sauptftadt bes Rurfürftenthums, wo die Bevolferung feine Unwefenheit mit großen Westen beging. Gang besondere Sorgfalt manbte er bem Unterrichtswefen gu. Er gab neue Berordnungen für die Universität. G. 2B. bezeichnete in benfelben ben Umfang ber Lehrgegenftanbe in ben verschiebenen Facultaten, Beift und Methobe, wie fie feiner Anficht nach den Zeitbedürfniffen entsprechen. Schon feine Borganger hatten fich gegen bas nutfofe Barteigegant ber berabgefommenen Scholaftit ausgesprochen, auch er forberte namentlich die Theologen auf, fich beffen gu enthalten und fich einer positiven Richtung gu befleigen-Dem burch häufige Berwendung ber Profesoren in ber Praris jum Theil berbeigeführten Berfall ber juriftischen Facultät juchte er burch eine Berfügung ent= gegengutreten, welche bie Rechtslehrer ber Universität aus ben Ditafterien ent= fernte. Gehr eingehende Berordnungen folgten für die Mittelfchulen, welche bamale noch unter ben Jefuiten ftanden. Die balb barauf, 1773, verfügte Aufhebung ber Gefellschaft Jeju nothigte ihn gu einer vollständigen Reuorganifation bes Schulmefens. C. 2B. foll ben Untergang bes Orbens beflagt und beim Grbrechen bes papftlichen Breves in die Borte ausgebrochen fei: Cecidit corona capitis nostri. Coviel ift gewiß, bag fein Berhalten bei biefer Beranlaffung febr mit bemjenigen bes Mainger Rurfürften contraftirte. In Maing erlitten bie ichwerbetroffenen Orbensmitglieder eine geradezu brutale Behandlung, ihre Giter murben zwedlos verichleudert. C. 2B. bagegen verwandte bas nicht unbetrachtliche But ber Gefellichaft zu entsprechenden 3weden, namentlich zur Ginrichtung und Unterhaltung ber höhern Lehranftalten; feine Softammer ang nicht In feinem Briefwechfel mit bem Landftatthalter Freih. b. bas gerinafte ein. Reffelftatt erflarte er: "er fei in allem nur barauf bebacht, in feinen Bof- und Ergftiftern folche Einrichtungen ju treffen, wodurch bem Staate und ber Rirche alles Gebeibliche augewendet werbe, und die nunmehr aus ihrem Orben berfesten Befuiten ebenermagen bas Mertmal erzbischöflicher Liebe und Sorgialt ju verfpuren hatten." Die ehemaligen Mitglieder bes Orbens murben nun als Beltgeiftliche jumeift im Unterricht beibehalten, fo bag die jefuitische Methobe, foweit fie fich als zwedmäßig bewährt hatte, nur unwesentliche Umanberungen erlitt. Die bedeutenofte Schöpfung, welche bie Auflösung bes Orbens in Trier nach fich jog, war die Stiftung des Clementinischen Briefterseminars (1773), bem anfangs bie Räumlichfeiten bes Jefnitennovigiathaufes gugewiesen murben; am 6. Oct. 1775 legte ber Ergbifchof bann ben Grundftein gu einem neuen Seminar-

ebaude neben bem feit 1773 ber Universität übergebenen Trinitätscollegium. Diefem Seminar wurden bann fpater fammtliche Guter bes Rovigiathaufes wie as Collegium ad s. Trinitatem incorporirt, fo bag nach einer Rechnung von 793 bie Gefammteinnahmen beffelben fich auf 24300 Rthlr. beliefen. Damit tand in Berbindung, bag für ben Uebergang aus ben Elementarichulen in bie Symnafien fog. Tirocinien, Borbereitungsclaffen, geschaffen wurden. Richt ninderer Berücksichtigung erfreute fich das Bolksschulwesen. Schon burch ben Aurfürsten Johann Sugo, der fich baffelbe febr angelegen hatte fein laffen, war 1685) ber Schulgmang eingeführt worben; Die Schulpflichtigfeit ber Rinber war bom 7. bis jum 11. Sabre normirt; unter Frang Georg war eine eigene Commission für die Brufung ber Lehrer niedergesetzt und Reben- und Winteldulen. b. i. folde, die von nicht approbirten Lehrern gehalten wurben, ftrena unterfagt worden: turg bie Staatsichule in bester Form. C. 2B. beauftragte gu wiederholten Malen, 1779 und 1784, eigene Commissionen mit der Unter-suchung des Zustandes seiner Schulen. Alle Lehrer wurden dieser Commission unterftellt, auch die Mitglieder ber Orden tonnten erft als Lehrer berwendet werben, wenn die Commission über ihre Befähigung erkannt hatte: Ginrichtungen, die gewiß intereffant find, wenn es fich um die Beurtheilung der heutigen Barteinahme gegen die analogen Principien unferer Staatsichule handelt. Am 22. Oct. 1784 fand die Grundung einer Normalschule, d. h. einer Borbereitungsschule für Lehrer und Lehrerinnen, zu Coblenz, statt, deren Besuch auch den kunftigen Beiftlichen anempfohlen wurde, damit fie fich die Methode des Unterrichts aneignen mochten. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß nach Clemens Benceslaus' ausdrudlichem Willen die Landwirthichaft einen namhaften Raum in dem Rahmen ber Unterrichtsfächer Diefes Schullehrerfeminars einnahm. In welcher, moberne Berhaltniffe geradezu beschämenden Weife für die materielle Lage ber Lehrer geforgt wurde, mag bei J. Marx, Gesch. bes Ergit. Trier V, 66 f. nachgelesen verben. Um endlich die Mittel jur hebung des gesammten Schulwefens ju Phalten, grundete ber Kurfürst 1782 einen allgemeinen Schulfonds, zu welchem Bwede er zwar nicht wie Joseph II. und ber Erzbischof von Mainz Klöster aufbb, wol aber ben reichen Abteien fog. freiwillige jahrliche Beitrage auferlegte, lie fich auf minbestens 12000 Athlr. beliefen. Die Aebte waren mit biefer Inflage feinesmeas einverftanden, mußten fich aber ichlieflich fugen, auch berenige von St. Maximin, wo es anfangs ben erzbischöflichen Bifitatoren gegenber zu ärgerlichen Auftritten tam und die ehemals beanspruchte, 1570 aberannte Reichsunmittelbarkeit nochmals, wenn auch vergebens angerufen wurde. beit bem 3. 1776 hatte fich auf Anregung bes Ranglers La Roche bei bem Kurfürsten der Gedante an einen neuen Palaftbau in Cobleng entwickelt: die Canbftande des Oberergftiftes weigerten fich, Subsidien zu gahlen, da fie noch nicht lange borber ben neuen Balaft in Trier gebaut hatten. Indeffen brang boch ichlieflich der Erzbischof burch und erhielt 185000 Rthlr. von ben Standen; ber Bau toftete aber mehr als bas boppelte und nöthigte C. 28. zu Anleihen, welche noch bis tief in die Beit des preußischen Befiges der Refideng (des jegigen foniglichen Schloffes in Cobleng) ju Berwidlungen Anlag gaben. Man fann nicht behaupten, daß diefer Bau die Popularität des Rurfürften gemehrt habe: er galt für Berichwendung in einem Lande, bas mit einer Million Schulden belaftet war, wo die kurfürstliche Rammer selbst nur burchschnittlich 320000 Athlr. Ginfünfte und 150000 Rthlr. Baffiva hatte. Gehr beachtenswerth ift eine Berligung vom Mai 1778, welche die Beerdigung ber Todten vom medicinischen Standpuntte aus regelte, Die Beisegung in ben Rirchen verbot und ben Rirchbien eine von ben Wohnorten entfernter gelegene Stelle juwies. In baffelbe fahr (1. Juli) fallt ein Bertrag mit bem Konig von Frankreich, woburch beibe

Nachbarn verichiebene an ber Saargrenge gelegene Ortichaften austauichten Das 3. 1783 brachte ein furfürftl. Tolerang-Gbict, als beffen Motipe bezeichne merden : "bag eines Theiles burch die Entjernung alles Scheines bes Berich gungegeiftes unfere b. Religion verehrungswürdiger gemacht werde; andernthell aber burch Rieberlaffung reicher Sandelsleute und Fabritanten bas inlandich Commercium befordert, ber mugige Bettler beschäftigt, und fremder Reichtbur in bas Baterland gebracht werden möchte," Um biefelbe Beit ward ber all Bebrauch bes "Balmefels" in Trier abgeschafft, gegen Migbrauche bei Broceffione eingeschritten. Gine zwedmäßige Berordnung galt ber Borbeugung ber Brande gefahr, eine andere ber Errichtung einer Brand-Berficherungs-Unftalt, Die be geichnend genug in Trier lange gar feinen Anklang fand. Denfelben Gel einer liberalen Regierung athmet die Berordnung von 1786 "gur Aufmunterung bes Landmannes, befonders wegen Urbarmachung ober Landereien und Grunde Rwiftigfeiten, welche 1787 und 1788 amifchen ben ftabtischen Behörben und be Bunften gu Trier ausgebrochen waren, führten 1789 gu einem formlichen Au ruhr ber Bunfte gegen bie furfürftliche Regierung und ju Scenen (4. Gept. bie 29. Oct.), welche ben Ginfluß bes aus Franfreich eindringenden repolutionan-Beiftes berriethen. Der Rurfürft benahm fich bei biefer Belegenheit ebenfo iet

als human.

Mls Rirchenfürft bat C. 2B. feine großen Lorbeern davon getragen: femt firchliche Politit ermangelte ber Ginheit und Rlarbeit. Gine einfache Bufammenftellung ber bedeutenoften Greigniffe rechtfertigt Dieje Behauptung. Befannt if Die Stellung, welche er feinem Beibbifchof Ritolaus v. Sontheim gegenüber einnahm; befannt, wie er fich bemubte, benfelben gu einem Biberruf gu bewegen und wie ichlieglich feine Unftrengungen allerdings von Erfolg getront warm (1779), aber bon einem Erfolg, ber weder für Sontheim felbft, noch für ben Rurfürsten ober die Curie ehrenvoll genannt werben tann. Es ward nur m bald offenbar, bag bie angebliche "Befehrung" bes Febronius eine große 2age war, eine Romodie, gu ber fich der Autor aus Rudfichten auf feine Familie verstanden, ju ber C. 2B. aber aus Schwachheit oder vielmehr aus Butmutbiglit fich hergeliehen hatte. Er wollte ber Curie gegenüber feine Pflicht als Bifche erfullen, aber auch feinen Beibbifchof fchonen und ihm wie beffen Bermandten bas Berbleiben in ihren Aemtern ermöglichen. Man hat neuerdings bem Am fürften vorgeworfen, felbitfüchtige Motive hatten ihm feine Bolitit gegen Gebronius auferlegt : er habe der Curie bedurft, um Dispens wegen feiner Biranden cumulation zu erhalten. 3ch vermiffe bafur ben Beweis, und was die fraglide Dispens (wegen bes Bisthums Mugsburg) anlangt, jo war über biefelbe meims Biffens langft vor Musbruch der febronianischen Streitigleiten entichieden. Die Sache ertlart fich einfacher. Gin Erjefuit Ramens Bed war in Augeburg Generalvicar von C. B. geworden: ein Mann von ftreng curialiftischen Anichanungen, der großen Ginfluß auf den Erzbischof zu gewinnen wußte. 218 300 feph II. fein Tolerangebict, das Berbot der papftlichen Bulle Unigenitus erlaffen und bas Placetum eingeführt, trat, eben auf Beranlaffung biefes Bed, 6. 2. mit feinem taiferlichen Better in eine Correspondeng ein (1. Juni 1781), in welcher er ben Raifer um Burudnahme biefer gegen die beiligften Rechte ber Mirche gerichteten Berfügungen bittet: man mertt es bem Schreiben (Marr a. a, O. S. 132 ff.) an, bag Bed ber Rebactor beffelben gemefen, mas auch 30 feph II. in feiner übrigens unwürdigen, befultorifchen Antwort vom 25. 3um aus bem Welblager bei Sloppetin geradegu ausspricht. Der Bifchof von Augeburg erwiederte bas taiferliche Sandichreiben in ernfter, wehmuthiger Beife. 31 weiterm Bermurinig führte die faifert. Orbonnang bom 25. Dec. 1781, Die And bebung ber papitlichen Chedispenfe betreffend, in welcher Ungelegenheit 6. 28.

in Berbindung mit bem Erabischof und Carbinal von Mecheln ber faiferlichen Bolitit entschiedenen Widerstand entgegensehte. In jene Beit fallt ber Besuch Bins' VI, in Augsburg, wo ihn C. 2B. am 2. Mai 1782 empfing. - Mit ber bis babin genbten firchlichen Politit fteht biejenige in giemlich birectem Gegenfate, welche ber Rurfürft wenige Jahre fpater entfaltete. In Dingen ber Mugsburger Dioceje icheint Bed's Ginfluß fortgebauert gu haben; in ben großen firchlichen Fragen ber Zeit überließ fich C. 2B. jest viel mehr ber Leitung bes Fürftergbifchofe von Salgburg und bamit im Grunde ben von ihm felbit verurtheilten febronianifchen 3been. 218 1777 Maximilian bon Baiern geftorben und fein Rachfolger Rarl Theodor, Rurfürft von ber Bfalg, bem Papft gegenüber ben Bunich ausiprach, es moge in feiner Resideng München eine Nuntiatur errichtet werben, traten bie vier Ergbischöfe von Roln, Trier, Maing und Salgburg qufammen und erklärten, nunmehr feinen Runtius mehr annehmen und anerkennen Der Raifer ftellte fich fofort auf die Geite ber Remonftranten. 2118 nun gleichwol Bollio und Pacca im Mai 1786 in Deutschland antamen, liegen Die Erzbifcobe ju Ems in Raffau einen Congrest abhalten, ber bie befannten 22 Bunctationen im febronianischen Geifte aufstellte (25. Mug. 1786). C. 20. war hier burch ben Coblenger Official Ludw. Jof. Bed, einen gebornen Mainger, Ramensvetter, aber nicht Gefinnungsgenoffen bes Augsburger Generalvicars, bertreten. Bunderlich war jest die Stellung beffelben. 218 Bifchof von Mugeburg iprach er fich gegen die Emfer Punctationen aus und fuchte nach wie bor in Rom um die Duinquennalfacultaten nach, mahrend er fich als Erzbischof von Iner den übrigen Metropoliten anichloß. Namentlich ben Rlöftern und Orden gegenüber, beren Reform er feit 1785 einleitete, handelte er gang im Beifte bes Congreffes, ebenfo bei feinem Berbote ber Processionen. Aber ber Tot Jolebbs II. und beffen Digerfolge auf bem Gebiete ber religiöfen Reform, ber Sturm, der bon Weften ber fich erhob, ber Beift der Emporung, ber fich allenthalben regte, machten ben Rurfürften nachdentlich und bewogen ihn, von bem eingeschlagenen Wege wieder abzulenten. Im Januar 1790 gestattet er bie Processionen wieder, im Februar eröffnet er seiner Diocese, daß er von ben Emier Bunctationen gurudtrete und die Chedispense wieder bei dem Bapfte einhole. Er begnügte fich damit nicht, fondern fuchte die übrigen Theilnehmer an dem Congresse ju ahnlicher Retractation ju bewegen. Gine Menge im Unschluß an die Emfer Bereinbarung getroffener Berordnungen wurden im April beffelben Jahres jurudgenommen. Pacca's Bort, ber die Erzbifchofe an ben Untergang ihrer eigenen herrichaft gemabnt hatte, ichien ibn nicht mehr ruben gu laffen. Mengitlich verfolgte er die in ben Städten bervortretenden revolutionaren Reigungen. Die Reformen im Schulwefen wurden 1790 eingestellt, nach ben Septembertagen 1798 ließ ber Rurfürft die Lefegefellschaften ju Trier und Cobleng fchliegen, über bie Breffe und Litteratur wurde ftrenge Cenfur ber-

Das Kurfürstenthum Trier war bei seiner Lage als Grenzland den Folgen der französischen Revolution in hohem Grade ausgesetzt. Die nahe Berwandtschaft seines Fürsten mit dem französischen Hose tam hinzu, um den Strom der Emigranten nach dem Trier'schen zu leiten, und die Residenz des Erzbischoss um Mittelpuntt der Royalisten zu machen. Am 9. Aug. 1794 rückten die republicanischen Truppen in Trier ein, am 9. Febr. 1801 ward der Bertrag zu Tuneville unterzeichnet, durch welchen das linke Kheinuser an Frankreich abgetreten wurde. Ein Schreiben Clemens Wenceslaus', von Dresden aus an den Weih-bischof d. Pidosl gerichtet (7. März 1801, vgl. Mary a. a. D. 415), zeugt von der schönen würdigen Gesinnung des entthronten Fürsten. Das Concordat von 1801 enthob denselben zugleich von seiner Würde als Erzbischos; am 17. Juli

1802 ernannte ein Decret des ersten Consuls Karl Mannay zum Bischof von Trier. Der Reichsdeputationshauptschluß von 1803 beraubte E. W. auch der rechtscheinischen Theile seiner Kurlande, ebenso des Hochstifts Augsburg, welches an Baiern, und der gesürsteten Propstei Elwangen, welche an den Herzog von Würtemberg siel. Zur Entschädigung wurde ihm eine Pension von 100000 Gulden und Wohnung im bischössischen Schlosse zu Augsburg zugesprochen. Auch jeht suhr er fort, sür seine srühern Beamten und Diener Sorge zu tragen und an den Schicksalen seines ehemaligen Fürstenthums und besonders der Stadt Coblenz innigen Antheil zu nehmen. Am 27. Juli 1812 starb er zu Oberndorf im Algän und wurde seiner Versügung gemäß ohne Leichenrede und Gepränge aus dem gewöhnlichen Kirchhof daselbst beerdigt.

Das Privatleben des Rurfürften war rein und matellos; von den guftanben an feinem Boje hat Dominicus eine treffliche Schilberung entworfen. C. 2B. war ein Mann bon vielfeitiger Bildung, feinen Formen, bon fürftlichem Anftand, feine Erholung fuchte er nur in eblern Benuffen, namentlich ber Duit. für welche er leidenschaftlich eingenommen mar. Cobleng murbe unter ibm ju einem Mittelpuntt mufitalischer Leiftungen: mufitalische Meffen in den Rirchen, in der Fastenzeit Dratorien, wechselten mit Concerten, bei benen auch die Beren und Damen bom Sofe mitwirften. Die häufigen Befuche hober Bermandten und Gafte belebten die Refideng, ber bleibende Aufenthalt ber Bringeffin Runigunde, ber Schwefter bes Ergbifchofs, gab feinem Sofe feit 1769 ben bisher entbehrten Reig einer eblen Sauslichfeit; Die Schwefter erfette burch ihre Charafter festigkeit nicht felten, mas bem Bruber in biefer Sinficht abging. C. 2B. mar wie gefagt, eine weiche Ratur, die von feiner Umgebung wenigftens ebenfo oft abhing, als jene bon ihm, die fich leicht Andern anvertraute und darum leicht getäuscht wurde. Ginfach in bem, was feine Berfon beanspruchte, liebte er Prachtentfaltung und Blang, wo er als Fürst auftrat. Ein ftrenges, fast angitliches Pflichtgefühl läßt fich ihm nicht abstreiten : uneigennützig, einem hohm Saufe entstammend, fuchte er feine Rurlande nicht für fich ober feine Familie auszunugen, fondern vielmehr fein eigenes But jum Beften bes Lanbes ju ber wenden. Soweit ein Urtheil möglich ift, muß er als ein überzeugungstreuer, wirklich frommer Briefter erscheinen; mehr als bie meiften geiftlichen Farften jener Beit ließ er fich auch firchliche Dinge angelegen fein, übte er die firchlichen Functionen aus. Geine Bohlthätigfeit, wie er fie bei Brand, Ueberichwemmungen, Eisgangen (1784, 1789) an gangen Orten und Gegenden erwies, mar über alle Lob; im Berfehr war er heiter und liebenswürdig. Der damals um fich grie fenben Auftlarung war er, joweit feine firchliche Stellung es jugab, nicht abgeneigt, ben geiftigen Bewegungen ber Beit fuchte er Berftandniß abzugewinnen und fie in die rechte Bahn ju Ienfen. Als Reichsfürft mar er der beutichen Sache redlich jugethan und ein treuer Freund bes Raifers: es war nicht feine Schuld, wenn die Ruinen bes morschen zusammenfturgenden Reiches ihn querft begruben. Wie wenig er im Stande war, baran ju andern, "feine Regierung hat über die lette Beit bes Trierischen Rurfürstenthums bennoch reichen Segen verbreitet; fie bildet bas milbe Abendroth vor dem Ginbrechen einer bunteln Beriode der Zerftorung und fremder Gewalt, die erft nach mehr als einem halben Menschenalter einer neuen Morgenröthe weichen follte."

Al. Dominicus, Coblenz unter bem letten Kurfürsten von Trier, Clemens Wenceslaus, 1768—1794. Coblenz 1869. — Cl. Theod. Perthes, Polit. Zustände und Personen in Deutschland zur Zeit der französischen Herrichaft. Gotha 1862 ff., I, 181—213. — J. Marx, Geschichte des Erzstists Trier. Bb. V.

Clemens. 315

Clemens: Fr. Jakob C. wurde geboren am 4. October 1815 zu Coenz, † 24. Februar 1862. Er stammte aus einer angesehenen Kausmannsmilie. Indem er seine erste Bildung im Kreise seiner Heimath empfing, genoß das Glück, in echt katholischer Atmosphäre heran zu wachsen. Damals war ie Familie Diez ein Sammelpunkt katholischen Lebens in der Rheinprodinz; lles, was katholisch war, sand sich hier zusammen, die beiden Brentano, Görres, klee, Windischmann gehörten zu den innigsten Freunden des edlen Diez, und wele Greignisse, welche jetzt der Geschichte der Kirche angehören, keimten in seinem zusse. Auch C. stand von Jugend auf diesem Hause nahe, aus dem er später und seine Frau erhielt. Gewiß dürsen wir diese lebendigen Eindrücke seiner Jusend als die bedeutungsvollsten Erundlagen der treu katholischen Richtung seines

pateren öffentlichen Lebens betrachten.

Bon nicht geringerer Bedeutung aber für feine geiftige Entwicklung ift wich diefes, daß er als fechzehnjähriger Jungling, nachdem er einige Zeit in inem Benfionate in Det verweilt hatte, in das Jesuiten-Collegium ju Freiburg am. Der etwas unbandige, alle Extravagangen, aber auch alle Liebenswürdigkiten eines rheinischen Charatters in sich tragende Geift bes jungen Mannes and hier ebensowol eine fichere Leitung, als eine gefunde Rahrung. C. war beshalb auch fpater immer mit bantbarfter Liebe bem Orben ber Jefuiten qugethan, dem er ben wichtigften Theil feiner Jugendbildung verdantte. Die Siwrich-politischen Blätter enthalten i. 3. 1840 einen trefflichen Auffat bon C. Ueber Jesuitenschulen und namentlich die zu Freiburg in der Schweig", worin er mit großer Barme bie Ergiebungs- und Unterrichtsweise ber Refuiten vertheidigte. 1834 machte C., nachdem er noch einige Zeit das Chmnafium zu Cobleng befucht, bas Maturitatseramen und bezog für ein Jahr die Univerfitat Bonn, ohne über die Bahl feines Berufes noch gang entschieden gu fein. Seine Studien bafelbft maren baber allgemeiner und febr mannigfaltiger Ratur. Er borte Philosophie bei Windischmann, Rechtsphilosophie bei Bugge, Kirchenrecht bei Walter, Sprachtunde bei August v. Schlegel, Dogmatit und Dogmengedichte bei Rlee ze. Er ftand zu Bonn in berglichem Berkehr mit gleichgefinn= ten Freunden, war in die beften Saufer aufgenommen und fand hier zugleich die Unregung eines geiftigen Rampfes, ber feinen Studien wie feinen Gefinnungen gleichmäßig nahe lag.

Im Herbst 1835 bezog C. die Universität Berlin, um in sieben Semestern kine weiteren akademischen Studien zu machen. Namentlich war es die Pilosophie, auf welche er mit regem Eiser sich warf; er hörte aber auch Vorlesungen über römisches Recht bei Savigny, Physiologie bei Müller, Philologie bei Böck, Geschichte bei Ranke, Geographie bei Ritter, Naturwissenschaft bei Magnus und Mitschelderlich zc. Berlin war damals die Metropole der deutschen Philosophie. Iwar lebte Hegel nicht mehr, als C. dahin kam, und Schelling erschien erst 1841 dasselbst; aber die Katheder troffen noch von dem Geiste der absoluten Philosophie; Gabler, Gans, Michelet und Andere wirtten mit vollem Eiser in der genannten Richtung. Dennoch aber versing sich C. nicht in dem Zauberteise dieser absoluten Philosophie. Alles was er schrieb und lehrte, beurkundet uns, daß er niemals ein Anhänger derselben war, vielmehr mit seltener Schärse, als er zu den Füßen ihrer besten Meister saß, über sie hin-

wegichaute.

Nachbem C. am 19. August 1839 mit einer Dissertation "De philosophia Anaxagorae Clazomenii" das Doctorat der Philosophie sich erworben hatte, verließ er Berlin und begab sich nach München. Hier hielt er sich längere Zeit auf und genoß den Umgang der Männer, welche die damalige Blüthe der Münchenr Universität bezeichnen, eines Görres, Philipps, Lasaulx 20. Dann reiste

316 Clemens.

er nach Italien und hielt sich namentlich in Rom längere Zeit auf, bestens empfohlen und sich selbst empsehlend. Unter Anderen wurde er auch mit Coluppi in Neapel und mit Gioberti bekannt. Der wissenschaftliche Gewinn, den er hierauß zog, war groß; der Hauptgewinn aber, den er aus Kom mitbrachte,

war die Befeftigung ber vollen Singabe an die Autoritat ber Rirche.

Im Jahre 1843 habilitirte sich C. als Privatdocent der Philosophie in Bonn. Bon nun an beginnt seine großartige akademische Lehrthätigkeit. Seine akademischen Borlesungen erstreckten sich sast über alle Disciplinen der Philosophie, mit besonderer Sorgsakt aber behandelte er Metaphysik und Geschichte der Philosophie. Eine zahlreiche Hörerschaft sammelte sich um seinen Lehrstuhl; sein lebendiger seuriger Bortrag riß Alle hin und der katholische Geist, welcher seine Philosophie durchwehte, machte ihn zum Lieblingslehrer der jungen katholischen Philosophie durchwehte, machte ihn zum Lieblingslehrer der jungen katholischen Kheinländer. Seine Tendenz ging überall dahin, in der Philosophie wieder an die Principien der alten katholischen Philosophie anzuknüpsen und so den Faden der organischen Entwicklung der christlichen Speculation, welchen man seit der Resormation hatte sallen lassen, wieder aufzunehmen. So suchte er die Philosophie auf der Grundlage der bewährten Principien der alten christlichen Schulen wieder neu zu begründen, bereichert mit den sicheren Resultaten der neuerm

Forichungen auf den verichiedenen Gebieten menichlicher Biffenichaft.

Nicht blos auf bem Lehrstuhl aber, fondern auch auf litterarischem Gebiete war C. thatig. 3m Jahre 1847 erichien feine erfte größere Schrift: "Giordano Bruno und Rifolaus von Cufa", worin er feinen foeben bezeichneten philosophifchen Standpuntt bereits flar barlegte. 3m Jahre 1848 ward feine wiffen schaftliche Thätigkeit einige Reit unterbrochen, indem er als Abgeordneter in bas Frankfurter Parlament gewählt wurde. In Diefer Zeit wohnte er auch der erften katholischen Generalversammlung in Mainz bei, wo er burch eine begeifternbe Rebe bie Grundung von Bincentius-Bereinen anregte. Balb aber luchte er feine atademifche Wirtfamteit wieder auf, und nun begann für ihn eine De riode unruhigen Rampies. Er trat als Gegner ber Bunther'ichen Philojophie auf. Im Jahre 1853 erichien feine Schrift: "Die fpeculative Theologie Al. Bunther's und die fatholische Rirchenlehre", worin er die Resultate der Guntherichen Speculation mit den Definitionen der Kirche zusammenstellte, und den Wider fpruch berfelben mit ben letteren aufwies. Diefe Art ber Widerlegung und überhaupt ber Befehdung eines damals in großem Anfehen ftebenben Spftemt jog ihm viele Begner ju, die mit heftiger und mitunter leidenschaftlich erregtes Bolemit gegen ihn auftraten. Go Balber, Knoodt, Bornet ac. G. vertheidigte fich gegen biefe Angriffe; es erichienen aus feiner Geber gwei neue Schriften: "Die Abweichung der Gunther'ichen Speculation von der Rirchenlehre", 1858 gegen Balber, und: "Offene Darlegung des Widerfpruches der Guntherichen Speculation mit ber tatholijchen Rirchenlehre", 1853 gegen Anoobt. Er ber mahrte fich in diefen Schriften gegen die Berbachtigungen, benen er ausgefett geworden, und obgleich es ihm bier nicht gang gelang, ben Ion ber Beftigleit, der nun einmal angeschlagen war, ju vermeiben, jo muß man ihm boch bas Beugniß geben, daß feine Erörterungen fich von perfonlichen Berbachtigungen feiner Begner frei erhielten.

Nachbem C. volle 13 Jahre als Privatbocent in Bonn gewirst hatte, wurde er endlich im Jahre 1856 als Projessor der Philosophie an die Afademic Münfter berusen. Er habilitirte sich zu dieser Prosessur am 2. August jenes Jahres mit der vielbesprochenen Schrift: "De scholasticorum sententia, philosophiam esse theologiae ancillam commentatio." Die Berusung des C. nach Münster wurde in allen katholischen Kreisen aus freudigste begrüßt. Zwar wollte ihm die Borsehung in dieser neuen Stellung nur wenige Jahre schenken

Clemens. 317

Aber diese wenigen Jahre sollten nicht ohne großen Gewinn für die Atademie sein, in welcher er mit hochverdienten Collegen in schähenswerthester Freundschaft zusammenwirkte, wenn es ihm gleichwol auch hier nicht an kleinlichen Feinden und Neidern sehlte. Die Frequenz der Atademie steigerte sich durch E.; gleich mit ihm waren gegen 70 Studenten von Bonn nach Münster übergestedelt und seine Zuhörerschaft war immer eine außerordentlich große. Bon ihm ging eine krische Anregung aus, nicht blos auf die Studirenden, sondern auch auf die außerakademischen Gesellschaftskreise seiner neuen Beimath.

In diefer Beit ward C. in einen neuen Kampf verwickelt. Er hatte in die Mainger Zeitschrift: "Der Ratholit", Jahrg. 1859, einen Artitel geschrieben: Unfer Standpuntt in ber Philosophie." Es war im wesentlichen nur eine Biederholung beffen, mas er in ber oben genannten Sabilitationsichrift: "De scholasticorum sententia etc." entwidelt hatte. C. führte ben Bedanten burch, daß die Philosophie, obgleich ihrem Princip nach felbständig, doch bem chriftlichen Glauben meber übergeordnet fei, noch gleichgultig gegen benfelben fein burfe, vielmehr ber Offenbarung und der firchlichen Lehrautorität fich ju unterwerfen habe. Zugleich wies er mit Begeisterung auf ben beil. Thomas und bie Scholaftit bin, an beren Grundfake man wieber antnubien muffe. Dies gab nun dem Tubinger Projeffor Dr. Ruhn Beranlaffung, zuerft in feiner Dogmatif und bann in einer eigenen Schrift: "Philosophie und Theologie, eine Streitidrift", 1860, gegen C. aufgutreten. Es murbe letterem vorgeworfen, bag er durch die Forberung ber Unterwerfung unter Die Autorität die Gelbständigleit ber Philosophie aufhebe, sowie bag er bie Scholaftit zu repriftiniren fuche, mogegen Protest eingelegt werben muffe. C. vertheibigte fich gegen biefe Angriffe in einer Begenichrift: "Die Wahrheit in bem bon herrn Prof. Dr. Rubn angetegten Streite über Philosophie und Theologie", 1860, brach aber bann ben Streit ab, indem er richtig bemertte, bag im Sinblid auf die Art und Beife, wie bon ben Gegnern ber Streit geführt werbe, es fich nicht absehen laffe, welder Bewinn baraus für die tatholifche Wiffenschaft erwachfen mochte.

C. war ein eifriger Mitarbeiter am Mainzer "Katholit"; eine Reihe von Artikeln in demselben flossen aus seiner Feder, darunter die "Besprechung der mueren Litteratur über Thomas v. Aquino", die "Berichtigung neuerer philosophischer Jrrthümer", eine Besprechung einiger Werke der Löwener Schule

feine lette litterarische Arbeit.

Schon seit längerer Zeit zeigten sich bei C. Symptome einer im Anzuge besindlichen Luftröhrenschwindsucht. Das llebel bildete sich sortschreitend immer mehr aus, und zuleht nahm es derart überhand, daß er, nach vergeblichen Heilsversuchen in Bädern, auf ärztlichen Rath im Rovember 1861 seinen Lehrstuhl verließ und nach Italien ging, um in einem milberen Klima Heilung des llebels m suchen. Aber vergebens. In Rom, wo er sich niederließ, verschlimmerte sich sein Zustand immer mehr und hier hauchte er, versehen mit den heil. Sterbesacramenten, unter dem Segen des heil. Baters fromm und gottergeben seine Seele aus.

C. war eine der hervorragendsten Persönlichkeiten auf dem Gebiete der katholischen Wissenschaft; ihm verdankt die letztere zum guten Theil ihre Wiedergeburt nach mannigkachen Berirrungen, in die sie sich verloren hatte, sein lebtafter Geist und sein reger Eiser für das Gute wußte sich Anerkennung zu eringen auch unter den ungünstigsten Berhältnissen; sein Rame wird stets ein geseierter sein und bleiben bei Allen, denen katholische Wissenschaft und katholische Leben eine Herzenssache ist.

"Zur Erinnerung an C." im "Katholit", Jahrg. 62 und Programm bes fel. Professors Winiewsti im Lectionskataloge ber Akademie Münster vom Jahre 1864. Clemens: Gottfried C., geb. am 1. Sept. 1706 in Berlin, † am 23. März 1776 in Herrnhut. Als Student der Theologie zu Jena 1726—1730 ward er mit Spangenberg befreundet und trat, nachdem er von 1734 bis 1746 Hofpredigerstellen zu Lobenstein, Sorau und Ebersdorf bekleidet hatte, mit der Ebersdorfer Hofgemeinde 1746 zur Brüderunität über. C. gründete 1754 das neue Brüderseminar zu Barby und gab Zinzendorf's Reden über biblische Terte heraus. Das Brüdergesangbuch enthält etliche Lieder von ihm, unter welchen das auf seinen Taufnamen Gottsried hervorragi: "Umschließ mich ganz mit beinem Frieden 2c."

P. Preffel's Beiftliche Dichtung. G. 812.

D. Dr.

Clemens: Jacobus C. non Baya, febr geschähter und fleifiger Tonfeber, einer der berühmteften aus der Beriode zwischen Josquin und Baleftring-Laffus. Er ftammte aus Flandern und feine meiften Werte find ju Lowen und Antwerpen herausgekommen, aber die Daten feiner Beburt und feines Tobes find unbefannt. 2118 im Jahre 1543 feine Compositionen ju ericheinen anfingen, foll er schon boch betagt gewesen sein; boch war er 1556 noch am Leben, benn hermann Fint gahlt ihn in feiner "Practica musica", welche in biefem Jahr erichien, unter feinen Beitgenoffen mit auf. Ebenfo buntel find feine ubrigen Lebensverhaltniffe; man weiß nur, daß er Capellmeifter ober Soforganift Rarls V. und weit und breit berühmt gewesen ift. Der fcherzhafte Beiname non Baba, welchen feine Mitlebenden gur Unterscheidung von dem gleichzeitigen Bapft Cle mens VII. ihm beilegten, lagt auch fchliegen, bag fein Rame in Jedermanns Munde gewesen fei. Geine burch gefällige Raturlichkeit und Reinheit bes Contrabunfts ausgezeichneten Compositionen, bon benen nicht nur eine, wie man felbft noch in Schriften aus neuester Zeit angegeben findet, fondern eine gange Reihe noch mahrend feines Lebens im Drude heraustamen, find gablreich und muffen febr begehrt gewesen fein; die meiften erschienen wiederholt in felbftanbigen Ausgaben, außerdem fommen eine Angahl in Sammelwerfen bor, wo Gle mens' Rame unter den Ausgezeichnetsten feiner Zeit, neben Gombert, Crecquillon, Benedict Ducis, Morales, Cyprian de Rore, Billaert, Coftango Fefta, Laffus und Anderen fteht. Bon feinen Berten fann bier nur eine oberflächliche leber ficht gegeben werben: "Meffen 4-5 voc.", 10 Bucher, Bowen bei Betrus Bhalefius 1556-60, die erften vier Bucher 1558 wieder aufgelegt; - "Greienmeffe 4 voc." ebend. 1580, 1625; "6 Motetten", Antwerp., Tilman Sufato 1546; — "6 Bucher Motetten", Löwen, bei Phalefius 1559, alle wieder aufgelegt; auch das 8. Buch dieser Sammlung enthält Motetten von C.; Pjalmen, in den "4 Buchern Pfalmen", Rurnberg, bei Montanus und Reuber, 1558 bis 1554; — "Chansons", in den Sammlungen Paris bei Attaignant 1548; Antwerp. bei Tilman Susato, 1545, 1549, 1558; Löwen bei Phalesius 1569; Antwerp. 1597, 1636; 4 Bucher Tonfage 3 voc. ju ben "Souter - Liedetens", Antwerp. bei Tilman Sujato 1556-57. - Außerdem enthalten noch Ionfabe von C. die "Motetten" bei Tilman Sujato, 1543-46; "Motetti de I,abirinto 4 voc.", Benedig 1554; - das 3. Buch der "Motetten 5 voc.", Benedig bei Barbano, 1549; - die Orgel-Tabulaturbucher von Ummerbach, Rurnberg bei Berlach, 1575; von Bernhard Schmid, Stragburg bei Jobin 1577; die Lautenbucher "Horti Musarum" Thl. II., Lowen bei Phalefius, 1553; - "Luculentum Theatrum Musicum", ebend. 1568.

Clement: David C. (Clemens), ein fehr verdienter Bibliograph, wurde am 16. Juni 1701 zu Hofgeismar in Heffen als der Sohn eines in Folge der Aufhebung des Edicts von Nantes nach heffen eingewanderten französischen Geistlichen geboren. Gleich dem Bater widmete er sich dem Studium der Theologie Clement. 319

3u Rinteln, Marburg und Bremen und wurde auch feit bem 13. Webruar 1725 beffen Rachfolger im Amte gu Bofgeismar, fpater aber (1737) als frangofifcher Prediger nach Braunichweig berufen. Bon bier fam er als folder Ende 1743 nach Sannover, wo er am 10. Januar 1760 ftarb. Er verfaßte, ein murbiger Rachfolger Maittaire's und ebenfo berbienftvoller Borganger Banger's, ein großes leiber unvolltommenes bibliographisches Wert in 9 Theilen unter bem Titel: Bibliothèque curieuse historique et critique, ou Catalogue raisonné de livres difficiles a trouver." 1750-1760. 4. (A-Hes), und hat fich burch seine Forichungen und ben bewunderungswerthen Fleiß, den er auf diefes auch jest noch jedem Freunde der alteren Litteratur unentbehrliche Wert bermandte, einen in ber gelehrten Republit ewig bauernben Ruf erworben. Berichtigungen und Ergangungen gur Clement'ichen Bibliothet lieferte Denis in ben Mertwürdigfeiten ber Garellifchen öffentlichen Bibliothet am Therefiano, 1780. Außerdem ichrieb noch C .: "Specimen Bibliothecae Hispano-Majansianae." 1753. Uebrigens ift unfer G. nicht gu bermechfeln mit bem gleichzeitigen Litterarhiftorifer Bierre Clement, bem Berfaffer von "Cinq années littéraires, on nouvelles littéraires des années" 1748—1752. La Haye 1754. Berlin 1755.

E. Baring, Beitr. zur Hannöv. Kirchen-Hiftorie. S. 197. Blaufuß, Bermischte Beyträge. Jena 1753. S. 367 ff. Strieder, heffische Gelehrten-Geschichte II. S. 222—226. J. Frant.

Clement: Frang Jojeph C., ein außerft talentvoller Biolinift und gemandter Orcheffer-Dirigent, geb. ju Wien am 17. Nov. 1780, † am 3. Nov. 1842. Gein Bater war als Biolinfpieler beim G.-F.-M. Sarich in Wien angeftellt. Der reich begabte Rnabe machte unter Anleitung feines Baters fo raiche Fortichritte im Biolinipiel, bag er es magen tonnte, icon im 8. Lebensjahre, am 11. April 1788 im Trattner'ichen Cafino in Wien in einer eigenen mufitalifchen Atademie jum erstenmale aufzutreten. Der Rleine begleitete bier feine Mutter, die eine Concertarie bon Unfoffi fang, auf der Bioline und fpielte bann ein "ftarles" Concert von A. Stamit (Wiener Rtg.). Gine zweite und britte mufikalifche Atademie fand ftatt am 27. Märg 1789 im taif, fonigl. Rationaltheater und am 23. April im Saale ber fogenannten Mehlgrube und ichon jeht machte ber Rnabe berartigen Gindrud, bag ihn die Wiener Zeitung in Berfen bejang. Bater und Cohn traten nun eine Reife an burch Deutschland, Belgien und England und überall erregte ber fleine Birtuofe Bewunderung. Der Aufenthalt in England war von langerer Dauer und von einer Reihe von Triumphen begleitet. C. gab bier eigene Concerte und fpielte in ben berichiedenen großen mufitalischen Bereinen, in den Zwischenabtheilungen der Sandel'ichen Oratorien im Drurplane-Theater und in Weftminfter-Abtei, im ton. Schloffe Winbfor, in ber Universitätstadt Orford jur Zeit, ba Sandn bafelbft die Doctorwurde empfing, und auf weiteren Ausflügen in ben großen Probingftabten. Das intereffantefte Concert war wol jenes, bas C. gemeinschaftlich mit bem bamals zehnjährigen Birtuofen George Bridgetower, angeblich Cohn eines abpffinischen Fürften, am 2. Juni 1790 unter ber Protection bes Pringen von Bales veranftaltete. C. pielte hier ein Concert feiner Composition, ein Duo von Deveaux und ein Quartett von Blebel; auch die Quverture war von ihm componirt. Intereffant war biefes Concert eben baburch, bag hier zwei jugendliche Birtuofen vereint auftraten, benen fpater Beethoven jedem eigens ein Wert componirte, fur Bridgetower die Sonate op. 47 (fpater R. Rreuger gewidmet), fur C. das Biolinconcert op. 61. Beethoven widmete baffelbe bei ber Berausgabe feinem Freunde Stephan v. Breuning, boch tragt bas in ber Sofbibliothet gu Bien befindliche Autograph die Aufschrift: "Concerto par Clemenza pour Clement primo Violino 320 Clement.

e direttore al theatro di Vienna Dal L. v. Bthyn, 1806." - Belth großen Enthufiasmus C. auf feiner Reife (auf bem Rudweg fiber Solland ipielte er bei ber Raiserfrönung in Frantsurt a. M. und in Brag) überall erregte, bezeugt bas ibm in Munchen "jum ewigen Andenten feiner Reife" verehrte Stammbuch (nun in ber Sofbibliothet ju Wien), bas eine Menge Sulbigungszeilen von bamaligen Beruhmtheiten umfaßt, darunter Clementi, Duffet, Giornovichi, Galomon (Entführer Sandn's nach London), Summel und Saeler, die Sangerinnen Storace und Mara, Abt Bogler, Sandn (als "echter Freund"), Salieri (bamals in Brag), und in Wien ergangt burch Albrechtsberger, van Swieten, Beethoven u. A. - Beethoven ichreibt: "Lieber Clement! Banble fort ben Beg, ben bu bisher jo fcon, jo herrlich betreten. Ratur und Runft wetteifern, Dich zu einem ber größten Runftler zu machen. Folge beiden, und Du barift nicht furchten, bas große - größte Biel ju erreichen, bas bem Runftler bienieben möglich ift. Sei gludlich, lieber Junge, und tomme bald wieber, daß ich Dein liebes, bemliches Spiel wieder hore. Gang bein Freund L. v. Beethoven (in Diensten & R. D. ju Rolln). Wien 1794." - In Wien angefommen, gab C. wiederholt Concerte, fuchte fich noch zu vervolltommnen und wurde, 19 Rabre alt, als Colofpieler im Softheater und als Abjunct bes Rapellmeifters Gugmahr angestellt. 3m Jahre 1802-3 wurde er Orchesterdirector im Theater an ber Bien, nahm 1811 Urlaub und trat eine Kunftreife nach Rufland an. In Riga der Spionage verdächtigt, wurde er nach Petersburg geschleppt und endlich, obwol feine Unschuld anerkannt werden mußte, zwangsweise über Brody an die ofterreichijde Brenge escortirt, von wo er fich, aller Mittel entblogt, burch Concertgeben bis Bien durchichlug. Da fein Boften im Theater vergeben war, nahm er für den Sommer im naben Baben eine Stelle an und ging bann im Berbit nach Prog. Babrend feines bortigen vierjahrigen Engagements unter G. DR. v. Beber's Direction machte er Runftreifen nach Dresben, Leipzig und in die bobmijden Baber, fehrte dann 1817 nach Wien gurud, wo er feine frühere Stellung im Theater an der Wien wieder einnahm. Beim Befuche der Sangerin Cataloni Dirigirte er beren Concerte und begleitete fie 1821 auf ihrer Reife burch Gilb. beutschland bis an ben Rhein. Muf feinem letten Runftausfluge besuchte er München, Augsburg, Stuttgart und blieb dann bis an feinen Tob beftandig in Wien. Mis Componift brachte es C. ju feiner Bebentung. Im Rnabenalter fdrieb er etliche 20 Concerte, Bariationen und Ouverturen; aus fpaterer Zeit stammen 12 Etuden, 6 Concerte, 3 Ouverturen, 1 Meffe, 1 Pianoforte-Concert und per ichiebene Rammermufit. Für bas Theater lieferte er bas einactige Singfpiel "Der betrogene Betruger" und die Dufit gu bem Melobrame "Die beiben Gabelhiebe" (1823 im Theater an ber Wien aufgeführt). - Clement's Spiel zeichnete fich vornehmlich durch Zierlichkeit, Rettigkeit und Elegang aus; nament lich in der hohen und hochsten Applicatur bewegte er fich gerne und mit Sicher heit. Er war ferner ein außerft routinirter Bartiturfpieler und befaß ein fabelhaftes Bedachtnig. Die Leichtigkeit, mit ber er alles aufzufaffen im Standt war, wirfte wiederum nachtheilig auf feine Carrière; er bernachläffigte fich als Rünftler und Menich und fant schlieglich in völlige Bergeffenheit in berfelben Stadt, Die ihn als Rnaben bejubelt hatte. Gein Andenten veremigt au feben, hat er Beethoven zu verbanten, ben er leibenichaftlich verehrte und beffen Quartette er eifrig bemüht war zu verbreiten, ber aber auch für ihn, wie oben erwähnt, fein einziges, ben Eigenheiten von Clement's Spiel angepaßtes Biolinconcert (ein früheres ift nur als Fragment erhalten), componirte, bas C. in feiner jährlichen Atademie im Theater an ber Wien am 23. December 1806 jum erften Male öffentlich fpielte. Dabei zeigte er fich noch in einer freien Phantafie fur die Bioline und (traurig ju fagen) auch als Charlatan burch ben Bortrag einer "Sonate auf einer Saite mit umgefehrter Bioline"! C. F. Bobl.

Clementig, Bergogin bon Sachien und Baiern, Die erfte Gemablin Beinrichs bes Löwen, Tochter Bergog Konrads II. von Baringen und Schwefter Bergog Bertholbs IV., wurde 1148 bem Beljen, Bergog Beinrich von Sachfen, bermahlt, welchem fie als Mitgift bas Schlog Baben nebft 500 Gutern gubrachte, bas biefer aber 1158 gegen bie am Barg gelegenen Reichabefigungen Bergberg, Scharzielb und Bohlbe umtauichte. Wahrend ihres Gemahle Abmefenbeit auf ber Rronungefahrt Friedriche I. (1154-55) führte C. unter Beirath bes Grafen Abolf II. von Schauenburg die Berwaltung Sachfens. C. gebar bem Bergog wei Töchter: Richenza, die als Kind dem Erben Dänemarks, Knud, König Baldemars I. Sohn, verlobt wurde, aber zeitig ftarb, und Gertrub, die in erster Che mit Bergog Friedrich von Schwaben, dem Sohn Ronig Ronrads III., in weiter mit Ronig Rnub bon Danemart berheirathet mar; ein Cohn ber G. verungludte in früher Jugend burch einen Sturg (Chron, monast. S. Michaelis bei Bebefind, Roten 1, 405; pgl. Nekrol. Hildesheim, bei Leibnig, Script, rer. Brunsvic. 1, 767). Wie die Che Clementia's mit Beinrich bem Lowen gur Beit der Berfeindung ber Belfen und ber Zäringer mit ben Staufern aus politischen Brunden gefchloffen war, jo wurde fie auch nach fünfzehn Jahren, als Beinrich mit Raifer Friedrich I. aufs engfte berbundet, bas Saus ber Baringer aber biefem entichieben entirembet mar, aus politifchen Grunben wieber gelöft : angebliche ju nabe Bermandtichaft ber Gatten wurde wie gewöhnlich vorgeschoben; bag C. bem Bergog feinen Sohn mehr geboren, mag entscheibend mitgewirft haben. C. vermählte fich in zweiter Che mit bem favonischen Grafen Sumbert III. bon Maurienne.

Bgl. Scheid, Origg. Guelf. 3. Schöpflin, Hist. Zaringo-Bad. 1, 118 ss. und bie Biographien Heinrichs des Löwen von Böttiger, Prut, Philippion.

Bruk.

Clemm: Seinrich Bilhelm C., Theologe und Mathematifer, geb. gu Soben-Asperg in Burtemberg am 13. Dec. 1725 (nach Andern 31. December 1726), † zu Tübingen am 27. Juli (nach Anderen 28. Juli) 1775. Seit 1743 Mitglied des theologischen Stiftes in Tübingen, studirte er bornehmlich Bhiloiophie unter Cang und Mathematif unter Rraft. Um 23. October 1745 erhielt er die Magisterwurde und ftudirte nun Theologie, worin er im December 1748 bie Staatsprfifung ablegte. Geit 1750 bis 1752 lehrte er als Repetent in Tubingen philosophische und theologische Gegenstände, auch hebraifch und Mathematit und begab fich bann ein Jahr lang auf Reifen burch bie wichtigften Stabte von Deutschland, überall Bibliotheten befuchend und gelehrte Betanntichaften perfonlich anknupfend, unter welchen Maupertins und Guler befonbers genannt fein mogen. Aus ber Beit por biefer Reife ift bie burch wieberholte Differentiation aufgefundene fingulare Auflojung einer Differentialgleichung, welche C. in bem Samburgischen Magazin Bb. X. S. 637, Samburg 1752 veröffentlichte und welche alter ift als Guler's Untersuchungen über folche Auflojungen; aus berjelben Beit bas "Examen temporum mediorum" (Berl. 1752), ein bon der Rritif fehr beifällig aufgenommenes chronologisches Wert, zu welchem Guler eine Borrebe geichrieben hatte; aus berfelben Beit enblich bie gleichfalls rihmlich anerfannte "Lettre sur quelques paradoxes du calcul analytique adressee à M. Euler" 1752. Bon der Reije gurudgefehrt wurde C. 1753 Bicar bei ber Sojcapelle ju Stuttgart, 1754 Projeffor und Prediger im Rlofter Bebenhaufen (eine Stunde von Tubingen), wo er fich bermählte. 1761 fam er wieder nach Stuttgart als Profeffor ber Mathematit am bortigen Gymnafium 1767 nach Tübingen als Profeffor ber Theologie. Bon feinen Schriften find außer feinem fiebenbandigen theologischen Sauptwerte: "Bollftandige Ginleitung in die Religion und gefammte Theologie" (1762-1773) und anderen in diefes

Fach einschlagenden noch ein zweibändiges mathematisches Lehrbuch (1764) und verschiedene mathematische und physikalische Aussätze in den Tübingischen Berichten zu nennen.

Bgl. Meufel, Lexifon, Rlupfel, Gefchichte ber Univerfitat Tubingen. G. 204.

Clenardus: Rifolaus C. (Rlennaerts), namhafter Brammatifer, geb. 5. December 1495 gu Dieft in Flandern, † um 1542. Geine wiffenschaftliche Bilbung erhielt er ju Bowen in dem Collegium trium linguarum, wo Johann ban ben Campen ihn im Bebraifchen, R. Reffen (Rescius) im Griechischen unterrichteten. Johann Sturm mar fein Mitfchuler; mit ibm hatte er auch in Barie pertrauten Umgang. Ohne angeftellt ju fein begann er in Lowen Brivatunter richt in ben alten Sprachen zu ertheilen und fur biefe verfafte er feine grammatischen Schriften. 1532 begab er fich mit Johann Bafaeus nach Baris, um Bube ju boren. Bon dem Berlangen getrieben auch des Arabifchen machtig ju merben, ging er nach Spanien. Er lehrte bie brei alten Sprachen in Salamanca nur turge Beit, weil ihn Ronig Johann III. von Portugal berief, um die Erziehung feines Brubers, bes nachmaligen Ronigs Beinrichs I., ju voll-Er begleitete benfelben nach Braga, wo er einige Beit in dem Collegium lateinischen Unterricht ertheilte. Immer mehr reifte in ihm ber Plan ben Koran ju übersetzen, um baburch bie Befehrung ber Turfen jum Chriftenthum ju erleichtern. Deshalb ging er 1540 nach Feg, wo er andert halb Jahre berweilte. Rach Spanien gurudgetehrt, ftarb er in Branaba um 1542, Schon 1529 hatte er in Lowen bie "Tabula in linguam hebraeam" berausgegeben, eine Ergangung gu ber Grammatit ban ber Campen's (1528), in ber es an Beifpielen gur leichteren Ginubung ber Formen fehlte. Das Buch bat aur Forberung ber hebraifchen Sprachkenntniffe nühliche Dienfte geleiftet. Roch mehr gilt bies bon ber griechischen Glementargrammatit, die guerft in Lowen (bei Refcius) 1530 erichien als "Institutiones absolutissimae in graecam linguam". Behn Declinationen, dreizehn Conjugationen, Pronoming, Artifel, Die "Investigatio thematis", eine furge Accentlehre und eine noch fürgere "Ratio syntaxeos" bilden ben ziemlich durftigen, untergeordneten Inhalt. Bur weiteren Foribilbung fügte er 1532 bie "Meditationes graecanicae in artem grammaticam" bingu, in welchen er ben Brief bes beil. Bafilius an Gregor vollftanbig überfett und grammatifch analyfirt. Beibe Bucher haben raich Gingang gefunden und fich in Solland, Belgien, Frankreich (bis ju Furgault's Zeit), felbft in Deutsch land behauptet. Bierre Antefignan in Lyon gab 1554 Scholien gur Erflarung ber dunfleren Stellen hingu und in ber praxis ein lebungebuch; Rene Buillon annotationes. Boffins bearbeitete fie noch 1660 für die nieberlandischen Schulen. Unter ben gablreichen Druden haben wiffenschaftlichen Werth nur Die Beather tungen bon Fr. Sulburg (Francof, 1580, 1602. Hanoviae 1617). Scaliger's 11rtheil "Clenardus diligentissimus grammaticus potius quam doctus in ulla lingua" ift gutreffend. Die nach feinem Tobe von Daffon herausgegebenen Briefe "De rebus Muhammedicis" (Lovan 1551 u. öft.) find nicht unintereffant. -Bgl, die fleine Schrift: Conatus N. Clenardi circa Muhammedanorum ad Christum conversionem descripti a J. H. Callenberg, Hal. 1742 und bie Radnicht in Saint-Genois, Voyageurs belges T. I. p. 112.

M. Abam, Vitae Germanorum philosophorum p. 123-126.

Edftein.

Cleud: Rubolf C., geboren in Bremen 1528, † in Calenberg am 6. Aug-1578, studirte in Wittenberg, Jena, Rostod und Krakau, an welch letterem Orte er den Katholicismus tennen und schähen lernte, begleitete bann einen Clenovins. 323

bauifden Fürften nach Mostan, von wo er fich fiber Betersburg nach Schwen. Danemart und England wendete, worauf er als Führer junger Abelicher aris und Toul, sowie Bologna, Siena und Rom besuchte; aus Italien gurud. tehrt ging er nach Bowen, wo er ben Grab eines Licentiaten ber Jurisprubens warb und durch Bermittlung bes Convertiten Staphylus von bem baierischen erzoge Albrecht V. eine Unterftugung erhielt, um nach Uebertritt jum Rathoismus bas Studium der Theologie zu beginnen. Rachdem er in Löwen eifrig nguiftit betrieben hatte, begab er fich nach Ingolftabt, wo er 1562 und 1563 e fiblichen Grabe der Theologie erwarb: 1564 wurde er Borftand eines vom ifchofe ju Gichftabt errichteten Geminares und übernahm jugleich die bortige ompredigerftelle; 1570 jum Projeffor an ber Univerfitat Ingolftadt ernannt, rtrat er bas gesammte Gebiet ber bamaligen Theologie (Eregese, Dogmatit nd Moral) und verband hiemit die Borftanbichaft bes Briefter-Seminares (Begianum). Sowie er ichon mehrfach mit Erfolg Befehrungsgeschäfte betrieben atte, wurde er auch im Jahre 1577 von Herzog Erich II. von Braunschweig, elcher jum Ratholicismus übergetreten war, nach Calenberg berufen, um mofoglich bie Ausrottung des Protestantismus ju bewirfen; Die Bemuhung jedoch ar eine vergebliche, ba ber Bergog meiftens im Rriege abwefend war und ben ifer bes Diffionares nicht burch scharfere Dagregeln unterftutte. (Anbr. Straug, iri insignes, quos Eichstadium vel genuit vel aluit. 1709 4. p. 65 ss.) lend's theologische Schriften ("De merito bonorum operum", "De coelibatu", De instificatione", "De absolutione", "De matrimonio", fammtlich Ingolftabt, 573-75) gehören der damals üblichen Controvers-Litteratur an, zeigen aber ie bei Convertiten häufig erscheinende Scharfung bes Standpunttes.

Brantl.

Clenovine: Michael C., praftifcher Theologe, als Dichter (poeta laur. aes.) in lateinischer, wie niedersächsischer Sprache bemertenswerth, geboren um 565 in Samburg, + 1631 als Baftor in Schenefeld in ber Propftei Rendsburg. r bief eigentlich Rleinow, aber ichon fein Bater, ebenfalls Michael mit Boramen, ber aus hufum ftammte, latinifirte ben Ramen nach bamaliger Gitte. iefer Bater, auch Schriftfteller, war von 1562 bis 1564 Rector ber Gujumer elehrtenichule (val. ein Brogramm biefer Schule vom Jahre 1823 von B. riedrichsen) und also nicht, wie Moller in feiner "Cimbria litterata" meint, hrer in Samburg, und tam 1564 als Diaconus ber Betrifirche nach Samirg, wo er 1588 ftarb. Der Sohn besuchte bas Johanneum in hamburg und idirte Theologie. Derfelbe wurde 1588 bei dem befannten, auch um die biffenschaft verdienten Beinrich Rangow, bem fon. Statthalter ber Bergogthuer Schleswig-holftein, hofprediger auf Schloß Breitenburg und zugleich beffen ibliothelar, bis er im Jahre 1604 Baftor in Schenefeld, Propftei Rendsburg urde. Rach einem auf ber Rieler Univerfitäts-Bibliothet befindlichen Manuipt (von Paftor Balentiner: "Berfuch die Geries der Paftoren in Schleswigolftein vollständig zu machen") war er, nicht schon von 1604 an, sondern erft n 1614 jugleich auch Bicarius an der hamburger Domfirche und ftarb, wie on angeführt, 1631. Die vollftanbigften Rachrichten über ihn, obwol nicht bas odesjahr, finden fich neben bem Schriftenverzeichnig in S. Schröder's Samrger Schriftfteller-Leriton Thl. I. ic. - C. genog unter ben gelehrten Beitgeffen als Dichter nicht unbedeutenden Ruf. Unter feinen lateinischen Gebichten chneten fich aus "De brevitate et fugacitate vitae humanae juxta ordinem phabeti elegiaci aliquot versiculi et elegiae tres ejusdem argumenti" (1606). pie "Myrmeciae tirociniorum poeticorum", welche lettere Berfuche nach der 514 in Samburg erschienenen ersten Auflage 1629 und 1665 zwei weitere Aufgen erlebten. - Schon 1595 war das "Carmen de amara Jesu Christi pas324 Cles.

sione" erschienen. Lateinisch abgesaßt waren auch manche Gelegenheitsgedickte. In niedersächsischen und lateinischen Bersen zugleich schrieb er: "Gensoldige und christlike Betrachtung des bittern Lydendes Jesu Christi und syner hilligen Bunden" (1604). Außerdem erschienen "Beer christlike Myrchenbergspredigten von dem unschuldigen Lydende und Stervende unseres Heilandes Jesu Christi" (1611) in niedersächsischer Sprache. Ohne Zweisel, meint Schröder im Lexikon, gehört ihm und nicht seinem Bater, dem sie von Moller zugetheilt sind, ebenfalls "Christlike Fragstücke vor die Kinder und Gensoldigen uth dem Katechismus" (1606. 1627). Endlich sindet sich in niedersächsischer Sprache auch eine Gelegenheits-Predigt "Liikpredigt over Kah Ranhow, Erssatten up Hanron" (1608).

Cles: Bernard v. C. ftammte aus bem uralten Gefchlechte ber Freiheren b. C. auf bem Rongberge, wo er auf bem Stammicbloffe Cles 1485 geboren und am 12. Mary getauft wurde. Gein Bater war Aliprand v. C., feine Mutter Dorothea v. Ruchs. Er felbft ftubirte gu Berona, bann gu Bologna, wo er juleht die Burbe eines Syndicus und Procurators der beutschen Ration befleibete, 1512 murbe C. Doctor ber Rechte und jugleich Domherr bon Trient, Schon 1514, taum 29 Jahr alt und (feit 1509) nur Diafon wurde er einhellig jum Bifchof bon Trient ermählt. Raifer Maximilian I. ernannte ibn jum gebeimen Rath, beffen Entel Rarl jum Mitglied ber Interimeregierung noch bes Raifers Tobe und ju feinem Gefandten auf bem Reichstage ju Frantfunt (1519), wo berfelbe großen Antheil an bem Buftanbefommen ber Wahl Rarls V. hatte. G. befand fich bei ber Raiferfronung ju Nachen und vermittelte bie in ben Jahren 1521 und 1522 zwischen bem Raifer und feinem Bruder geschloffenen Theilungsvertrage. Bon diefer Beit an war C. ber vertrautefte Minifter Jet binands, ber ihn wie feinen Bater ehrte, ihn faft ftets an feinem Sofe behielt, ihn au ben wichtigften und ehrenvollften Befandtichaften vermandte und ohne feinen Rath teinen wichtigen Beschluß faßte. C. erichien fur Ferdinand auf ben Reichstagen gu Rurnberg bon 1522-1524 und begleitete ibn, nachbem er fic 1525 gur Stillung bes "Bauernrebells" einige Beit in feinem Bisthum aufge halten hatte, in eben diefem Jahre auf ben Reichstag zu Augsburg und 1526 auf jenen zu Speier. 1527 fronte er Ferdinand als König von Bohmen und beffen Gemablin Unna als Ronigin. Ferdinand ernannte ihn jest jum oberften Rangler und jum Prafibenten bes geheimen Rathes, 1531 jum Statthalter ber ober- und vorderöfterreichischen Lander. 1530 wohnte G. ber Raiferfronung ju Bologna bei, bei biefer Belegenheit feste ihm ber Bapft ben Carbinalshut auf. Er begleitete barnach ben Raifer burch Tirol auf ben Reichstag nach Mugeburg, wo er bie Bahl Ferbinands jum romifchen Konige eifrigft betreiben half. Als Bevollmächtigter bes Ronigs Ferdinand wohnte er 1582 bem Reichstage ju Regensburg, 1533 ber Unterredung des Raifers mit bem Papfte Glemens VII. ju Bologna, wegen Abhaltung eines allgemeinen Concils, und 1584 dem Conclave nicht ohne Soffnung bei, felbft Papft zu werben. Dies gefcah awar nicht, allein ber neue Papft wußte ben Ginflug bes Carbinals fo richtig ju bemeffen, bag er feinen, wegen bes Concils an Ferdinand abgefandten Anntius anwies, fich burchaus bes Rathes Bernards zu bedienen. 3m Winter 1536 reifte er trog feiner burch viele Anftrengungen geschwächten Gefundheit nach Reapel, um bem Raifer bie bem Ronig Ferbinand bon ben Turfen brobenbe Befahr borguftellen und wohnte fodann bem wegen bes Türfenfrieges ausgeichriebenen großen Landtage ber niederöfterreichischen Brovingen gu Dien bei. Darauf erhielt er endlich von Verdinand die ichon lange bringend erbetene Entlaffung und jog fich nun von beffen Gefchaften gurud. 1539 wurbe C. auch Abminiftrator bes Bisthums Briren, ftarb aber icon am 30. Juli beffelben

Clerfait. 325

abres. Seine Gingeweibe murben in ber Domfirche zu Brigen, fein Leichnam n jener zu Trient beigefett. C. mar einer ber ausgezeichnetsten Manner feiner geit und unftreitig der bebeutendfte ber Bifchofe von Trient. Das Sochstift jannte ibn mit Recht feinen zweiten Stifter. Denn er vergrößerte beffen Bebiet betrachtlich. Das Bisthum verbantte ibm Spnobal - Conftitutionen, bas Fürstenthum die Reform und Erweiterung bes Trienter Statutes (herausg. bon J. A. Tomaschet, im Archiv für Kunde öfterr. G. Qu. XXVI), welches in biefer Form bis zu Ende bes vorigen Jahrhunderts Beltung hatte. Gin brachtliebenber Fürft erbaute er mehrere Schlöffer und Rirchen nach bem auten Befdmade, der bamals in Italien herrschte. Befonders viel that er für die Berdonerung ber Stadt Trient. Sein Bert war die Erneuerung der majeftatifchen Mefibeng, bes Castello di Buon Consiglio, burch ben beruhmten Ballabio, bie er mit ben toftbarften Meubeln, ben berrlichften Gemalben und bem Gilbergeng, bas meiftens in Rurnberg verfertigt war, anfüllte. Die Stadt erhielt burch ibn ein Steinpflafter und regelmäßige Stragen. Er ordnete und erweiterte Archiv und Bibliothet. Bon feiner Urbanitat und Menschenkenntnig legt ber Umftand bas glangenofte Zeugnig ab, bag er bei allen Religionsparteien und Nationen beliebt war. Medaillen auf ibn bei Bergmann, Medaillen auf berühmte und ausgezeichnete Danner bes öfterreichischen Raiferstaates I. 5 ff.

Bgl. Bonesti, Monum. eccl. Trident. T. III. 2. 175 sqq.; berfelbe, Notizie istoriche-critiche della chiesa di Trento vol. III. 366 sqq. (wo auch eine alte Biographie abgedruckt ift); Beitrag zur Biographie bes Cardinals B. v. C. (im Sammler für Geich. und Statist, von Tirol V. 174 ff.) und Sinnacher, Beiträge zur Geschichte ber bischöflichen Kirche Säben und Briren VII. 331 ff.

Clerfait: Rarl Jofeph b. Croix, Graf b. C., faiferlicher Beerführer in ben Rriegen gegen die frangofifche Republit gu Ende des 18. Jahrhunberts, geb. 14. Oct. 1733 im Schloffe Bruille unweit Binch im Bennegau, geft, als Feldmarichall ben 21. Juli 1798 ju Wien. Wenige Jahre nach feinem 1758 erfolgten Gintritt in bas öfterreichische Beer fand C., bem borausgebend eine forgfältige Erziehung zu Theil geworden war, in der harten und lehrreichen Schule bes fiebenjahrigen Rrieges reiche Belegenheit, fich fur ben braktischen Dienst auszubilden. Er kampste mit bei Prag, Leuthen, Hochtirch und Liegnit und kam als Oberst aus dem Kriege zurud. Der in militärischer Beziehung ziemlich bedeutungslofe Rrieg um die baierische Erbfolge führte ibn Doribergebend 1778 wieder ins Feld. Nachbem er die an ihn als Belgier ergangene Aufforderung jur Betheiligung am Aufftande ber nieberlande ab-Magig befchieben hatte, berief ihn ber Rrieg Defterreichs und Ruglands mit ber Pforte (1788-91) ju erneuter Thatigfeit. Rach bem bei ben Strategen damaliger Beit, namentlich bei jenen des Wiener Softriegsrathes beliebten Cordonipftem ftand bie bei Beginn bes Krieges 200000 Mann ftarte ofterreichische Armee langs ber türkischen Grenze gerftreut, in fünf gesonderten Corps in Groatien, Glabonien, Banat, Siebenbürgen und in der Bufowing, hinter ber Mitte Die fogenannte Sauptarmee im Banat, am linten Flügel ichloffen fich die ruffischen Corps an. C. befand fich 1788 bei der hauptarmee, welche in biefem Jahre feine großeren Gefechte zu bestehen hatte; in ber hauptsache war man in der Defenfibe geblieben, ba die ruffifchen Geertheile zu angriffsweifer Rriegiuhrung noch nicht vorbereitet waren. 1789 erhielt C. an Stelle Wartensleben's, welcher im Borjahre nicht besonders glüdlich gegen ben Grofweffir getampit hatte, ben Oberbefehl über bas im Banate junachft ber Grenze ftebenbe Corps. Bahrend nun die Ruffen am linten Flügel fiegreich borbrangen, wurde auch auf ber gangen öfterreichischen Linie mit Bortheil gefampft. C. ichlug bas bei 326 Clerfait.

Orsowa über die Donau in das Banat eingedrungene türkische Heer am 28. Aug. bei Mehadia, trieb es über diesen Fluß zurück und ließ Gladowa an der serdischen Grenze wegnehmen. Hieraus schloß er sich dem Vormarsche der jeht von Loudon besehligten Hauptarmee an und half Belgrad erobern. Loudon besehte nun einen Theil Serdiens, und C. rückte zum Anschluß an das Corps Hohenlohe in die Walachei. Nach kurzer Winterruhe begannen im Frühjahre 1790 die Feindseligkeiten von neuem. Feldzeugmeister C. schlug am 26. Juni bei Kalesat an der Donau ein kürkisches Corps in verschanzter Stellung, wies am 27. Juli weiter slußauswärts bei Florentin einen Angriss der Türken ersolgreich zurück und behauptete sich in der westlichen Walachei dis zum Friedensichlusse.

Da C. fich im Türkenkriege als tüchtiger Truppenführer bewährt hatte, fo erhielt er, als 1792 ber Rrieg gegen Frantreich begann, ben Oberbefehl über bas in Belgien an ber frangofischen Grenze ftebenbe 20000 Dann ftarte Armeecoms und wies hier bie Ginfalle ber Frangofen erfolgreich gurud. Als ber Bergog von Braunschweig mit dem beutschen Sauptheere in Frankreich borrudte, ichlof er fich bemfelben als rechtes Flügelcorps von Ramur aus an; am 20. Anguft vereinigte er fich mit bemfelben vor Longwy, welche Feftung vier Tage baranf capitulirte. hierauf wieder abgefandt, bedte er die rechte Flante beim Bormariche auf Berbun gegen Lafapette, befette bie Tefte Stenah und bemachtigte fich bes mit geringen Rraften bertheibigten Argonnenhaffes bei La Croir aur bois. Der Tag von Balmb, an welchem Dumouries und Rellermann fich jum Rampje stellten, es aber Braunschweig an Thatfrajt gebrach, eine Schlacht M ichlagen, vereinigte C. wieder mit bem Sauptheere. Rach ber ergebniftofen Ranonade bewogen ichlechte Witterung, Rrantheiten und Berpflegungsichwierigfeiten ben Oberfeldherrn jum Rudjuge; G., bom Raifer jum Schuge ber Rieber lande abberufen, trennte fich vom Sauptheere, jog fich vom Feinde wenig be-läftigt über Stenan jurud und trat unter ben Oberbefehl Alberts von Sachim-Teichen, welcher mit einem Defenfivcorps in Belgien gurudgeblieben war, Begen Diefen wendete fich nun Dumouries, nachdem Rellermann Die Berfolgung bes Beeres unter Braunschweig übernommen hatte. Am 6. Robember tam es jur Schlacht bei Jemappes, in welcher bie Defterreicher ber Uebermacht mit großem Berlufte weichen mußten und in Folge beffen die Riederlande ju raumen geswungen wurden. Bon feinem Unglitt niedergebeugt, übergab Albert von Sachien-Teichen ben Oberbefehl über bas geschlagene Beer an C.; mit vielem Beschick jog fich biefer unter fortwährenden Befechten hinter die Daas und bann hinter die Erft und Roer gurfid, wo er mit den Truppen Binterquartiere bejog. - Für ben Rrieg von 1794, in welchem faft gang Europa gegen ben Rationalconvent ins Gelb jog und ber Rampf langs ber gangen frangofifchen Grenge geführt wurde, fammelte fich bas neugebildete ofterreichische Sauptheer unter Jofias von Coburg hinter der Roer, dabei auch C. mit feinen Truppen. Gegenüber ftand Balence mit lebermacht, jedoch in fehr zerfplitterter Aufftellung. In ber nacht jum 1. Marg gingen bie Defterreicher in 2 Colonnen bei Rulid und Duren über die Roer, G. führte jene bes rechten Flügels. Bei Tagesanbruch überfiel C. am jenfeitigen Ufer bie Frangofen bei Albenhofen und trieb fie in Die Flucht, mabrend die linke Colonne unter Coburg bei Eschweiler mit gleichem Erfolge fampite. Im weitern Borruden fiel auch Nachen nach furgem Biber ftande den Defterreichern in die Sande, und die Belagerung bon Maastricht wurde bon ben Frangofen aufgegeben. Der Bring rudte nun gegen Bruffel wot. Auf bem Mariche bahin tam es jur Schlacht bei Neerwinden am 18. Darg; Die Defterreicher gablten 42000 Mann, Die Frangofen unter Dumonrieg 48000 Dann. C. befehligte anjangs bie Referve und wurde fpater an ben linten Flugel Clerfait. 327

porgezogen, um hier unter Coburg jur Entscheibung bes Tages mitzuwirten. Im 22. Marg murbe Dumourieg bei Lowen gum zweiten Male geichlagen, und Ende des Monats mar gang Belgien guruderobert. Statt nun die durch die erlittenen Rieberlagen und hierauf burch Dumourieg' Abfall hervorgerufene Auflofung ber republifanischen Urmee gu energischen Operationen ausgubeuten, berfor Coburg fich wieder in einen Cordonfrieg an der Grenze. In den weiteren Rampfen, welche fich bemgemäß um Wegnahme ber frangofischen Grengfeftungen und Abweifung von Entfagverfuchen bewegten, nahm G. hervorragenden Antheil. Da eine fefte Gintheilung in Corps ober Dibifionen bei ben Defterreichern Damals noch nicht bestand, fo wurde C. stets je nach ber Lage mit besonderen Aufgaben betraut. Er nahm Theil an ben Gefechten bon Raismes und Famars, an ber Eroberung bes als Camp de Cesar befannten verichangten Lagers amifchen Bouchain und Cambray und führte felbftandig die Belagerung bon Leguesnob burch. Bahrend ber Schlacht von Wattignys, welche Coburg gegen Jourdan verlor, ftand C. beim Belagerungsheere bor Maubeuge. Die fchlechte Jahreszeit ließ balb barauf bie Operationen jum Stillftand fommen. - Im Weldauge 1794 . in welchem auf Geite ber Berbundeten burch eine große Beriplitterung ber Streitfrafte bon Anfang ber Grund gu ben fpatern Migerfolgen gelegt morben war, befehligte C. ein felbständiges 28000 Mann ftarfes Corps, welches am außerften rechten Flügel bei Tournan in Weftflanbern ftand und fich bertheis bigungeweise verhalten follte. Obwol die Berbundeten fich anfangs in ben Riederlanden flegreich gegen die Frangofen ichlugen, fo konnten fie fich doch auf Die Dauer gegen die brei mächtigen Revolutionsheere unter Jourdan, Charbonnier und Bichegru nicht halten. Begen C. wendete fich im April Bichegru; nach dreitägigem Rampfe bei Courtray wurde erfterer jum Ruckzuge gezwungen. Dowol balb barauf burch bie berangetommene Sauptarmee bei Tournan geichlagen, rudte Pichegru nach beren Abzuge abermals bor. Da auch Menin und Ppern in feindliche Sande gefallen und im Centrum durch die verlorne Schlacht von Fleurus und ben Berluft von Charleroi rudgangige Bewegungen eingeleitet worden waren, fo jog C., um nicht abgeschnitten zu werben, fich nach Bent gurud. Begen gleichzeitiger Diferfolge ber Deutschen in ber Rheinpfalg ergab fich bes Beitern bie Rothwenbigfeit, bie Rieberlande gang ju raumen. Jofias von Coburg, nicht ftart genug fein Unglud zu tragen, übergab am 28. August ben Oberbesehl an C. Bon Jourban hart verfolgt, zog fich biefer nach mehreren Treffen hinter die Roer und dann hinter den Rhein gurud und liek Cantonnements amifchen Daing und Mühlheim begieben.

Das 3. 1795 fab C. als Reichsjeldzeugmeifter und Oberbefehlshaber ber 95000 Mann ftarten Riederrhein-Armee, mahrend Burmfer mit ber Oberrhein-Armee fublich bes Redar bis gur Schweiger Grenge ftand; gur Berbindung beiber befand fich die Divifion Quosdanowitsch bei Beibelberg. Der Rhein schied bie beiben Barteien, nur Maing und Luxemburg waren am linken Ufer noch in beutschen Sanden. Durch die Erfahrungen seiner Borganger nicht flug gemacht, vielleicht auch burch die Strategen bes Wiener Softriegsrathes beeinflußt, gerplitterte G. feine Streitfrafte in einzelne Abtheilungen auf ber gangen Linie Duffelborf-Bhilippsburg und verhielt fich vollftandig befenfiv. Rachbem bis jum berbft bie Beere fich beobachtend gegenüber geftanden, begannen die Frangofen im September die Feindseligfeiten. Um Riederrhein ging Jourdan zuerft bei Urdingen und bann an andern Buntten über ben Glug. Die vereinzelt ftebenben öfterreichischen Corps fühlten fich ju ichwach jum Wiberftanbe und jogen fich auf C. gegen Schwehingen gurlid. Bichegru, bem feiger Beife bie Feftung Mannheim ohne Bertheidigung übergeben worden war, ging bafelbit ebenfalls aber ben Rhein, blieb jedoch bier fteben, nachbem zwei vorgeschickte Divisionen 328 Cleg.

bon Duosbanowitich bei Sandichuchsheim geschlagen worben waren. Rachbem nun C., wenn auch nicht vollständig mit Absicht, feine gange Armee verlammelt hatte, ließ er ein schwaches Corps am Rhein fteben, ging mit feiner Sauptmacht Dain aufwarts über biefen Glug und operirte, bei Sochft bemonftrirend, um Jourdan's linke Flante gegen beffen Rudzugelinie. Jourdan bob in Folge beffen die Ginichliegung von Maing auf bem rechten Ufer fowie jene bon Chrenbreitftein auf und jog fich über die Lahn und Gieg und ichlieflich über den Rhein gurud. Durch eine thatfraftige Berfolgung auch mit wenigen Truppen hatte bier Jourban's Geer fur ben gangen Gelbgug unschädlich gemacht werden tonnen. Ingwischen hatte Burmier ben General Bichegru bei Mannheim geichlagen und biefen Blat auf bem rechten Ufer umichloffen. G. ructe nun, nachdem er bie Berfolgung Jourban's feiner Borhut überlaffen, nach Maing. Um 20. October führte er mit 30000 Mann einen Ausfall gegen bie burch elfmonatliche Arbeit und alle Mittel der Befestigung bergeftellten Berschanzungen ber 33000 Mann ftarfen Belagerungsarmee aus: Die Berichangungen wurden erfturmt und ber Feind jum Rudjuge gezwungen. Diefe Rieberlage veranlagte nun auch ben Abzug Bichegru's bon Mannheim, beffen 11000 Dann ftarte Befahung fich balb barauf an Burmfer ergab, als auch C. bor Dannheim erschienen war und die Teftung auf dem linten Ufer eingeschloffen batte. Satte 6. fic nicht mit halben Magregeln begnügt, so waren seine Erfolge noch großartiger gewesen. Statt beffen gewannen die Franzosen abermals Zeit, so daß fogar Jourban noch herbeitommen tonnte, um Bichegru gu unterftuben. Gegen erfteren wendete fich nun C. von neuem, mahrend Bichegru burch Burmfer feftgehalten wurde. Die frangofischen Welbherren magten jedoch teine Schlacht mehr, fonbern jogen fich unter fortwährenden für die Defterreicher und Reichstruppen gunftigen Befechten gurud. Gin für die Frangofen verhaltnigmäßig vortheilhafter Baffenftillftand machte für biefes Jahr bem Rriege ein Ende. Anfangs Januar ging C. nach Wien, wo er mit großer Muszeichnung empfangen wurde. Indeffen wurde getadelt, daß C. fich bei Abichlug bes Baffenftillstandes fo leicht hatte befriedigen laffen, fo bag fur einen vortheilhaften Frieden nicht genugend Grund gelegt war. E. tam hierüber mit bem Minifter Thugut in Zwiftigfeiten, und Da obnebin feine Gefundheit angegriffen mar, fo erbat er fich feine Entlaffung, Er erhielt nun eine Berwendung im Soffriegsrathe, ftarb aber fortwährend frankelnd zwei Jahre nachher; die Stadt Wien ließ ihm in Bernals ein prachtvolles Grabmal fenen.

Als Feldherr war C. besser als seine Borgänger im Commando gegen die französische Republik. Er verlor nie den Kops und wurde nie müde; stels besorgt für das Wohl der ihm anvertrauten Truppen verstand er es auch, sie bei gutem Geiste zu erhalten. Doch besaß er nicht genug Initiative, und seine Kriegsührung zeigte noch viel von der Passivität und Langsamkeit des Cordontrieges; er war sicher keiner von jenen Feldherren, welche dem Gegner Gesehe vorschreiben. Erst sein Nachsolger Erzherzog Karl schwang sich mehr empor zu

einer thatfraftigen Rriegführung mit bereinigten Rraften.

Schels, Rriegsgeschichte ber Defterreicher, 1854. - Birtenfelb, Maria-

Therefia-Orben. - Wibbern, Rhein und Rheinfeldzuge, 1869.

Landmann.

Cleß: Martin C., evangelischer Theolog, geb. 26. Nov. 1491 in Uhingen a. b. Fils, wo 1497 ein Martin Cleß Zoller war, † 13. Aug. 1552 in Stuttgart. Rachdem C. in Freiburg Baccalaurens, in Tübingen 1511 Magister geworden, war er zuerst Geistlicher in Leonberg, dann Prädicant des regulirten Chorherrnstists zu Oberhosen bei Göppingen, mußte aber wegen seiner hinneigung zu der neuen Lehre sliehen. Philipp v. Rechberg, einer der wenigen treuen

Cleve. 329

iener Bergog Ulrichs von Burtemberg, barg ben Bertriebenen fammt feiner utter auf bem nahen Schloffe Ramiperg, bis ihn 1530 die Reichsftadt berach als Pfarrer annahm. 1536 rief ihn Herzog Ulrich nach Göppingen, Melanditon ihn befuchte, und 1543 nach Cannftatt. 218 er bier bor bem tterim weichen mußte, jog ihn ber Bergog 1548 an bie St. Leonharbefirche b in bie Oberfirchenbehörde der Sauptftadt. G. ift der Stammbater einer ber gesehenften Theologen- und Beamtenfamilien Altwürtembergs. In ihr ragen wor: Joh. Beinr. Freiherr v. Cleg, öfterreichischer Feldmarschall-Lieutemt, † 1759 in Wien; der fruhverftorbene Berfaffer des trefflichen "Berfuchs ner firchlich-politischen Landes- und Culturgeschichte von Würtemberg bis gur eformation". 3 Bbe. Tübingen und Gmund 1806-1808, David Fried= d v. C., geb. in Calm 13. Febr, 1768, Diaconus in Beibenbeim 1796. oppingen 1799, Schornborf 1807, Ritter des fonigl. Civil-Berdienft-Ordens 808, Decan in Reutlingen 1810, ftarb noch in demfelben Jahre; Aug. Eberh. arl b. C., geb. 1794 in Ronigebronn, 1819 Sofcaplan, 1825 Projeffor am em Gymnafium in Stuttgart, 1853 Ritter des Ordens der würtembergifchen cone, penfionirt 1861 mit bem Titel und Rang eines Oberftubienraths. 1874; bon ihm viele Artitel in Pauly's Realencyflopabie ber claffifchen ferthumswiffenschaft und mehrere lebersetungen in ber Sammlung bon fander, Schwab und Taiel.

Heber M. C. vgl. Fifchlin, Mem. Theol. Wirt. 1, 57 und Suppl. 382.

Beidreibung bes Oberamts Goppingen. Stuttg. u. Tub. 1844.

3. Sartmann.

Cleve: Abolf b. C., Berr ju Ravenftein und Binnendahl, geb. 25, † 1492, wurde mit feinem alteren Bruder Johann, fpatern Bergog bon leve, am Soje Philipps von Burgund erzogen und erhielt 1450 in Folge eftaments feines Baters gegen feinen Bergicht auf bas Bergogthum Cleve und i bie Graffchaft Mart bie Graffchaften Ravenftein und Winnendahl nebft 10 Kronen aus den Einfünften von Serzogenbuich und nebit 2000 Kronen aus m Brilgger Schate. 1452 führte er bem Bergoge von Burgund Gulfsvoller gen die aufrührerischen Genter ju und vermählte fich 1453 mit ber portufifchen Bringeffin Beatrix, Tochter bes Bergogs Bebro von Coimbra und ichte bes Königs von Portugal, welche ihm eine Mitgift von 25000 Kronen heliche Einfünfte mitbrachte. Diefe Beatrix bob 1457 Maria, die einzige ochter Karls des Rühnen von Burgund, aus der Taufe und gebar einen Sohn hilipp Everhard, Rachfolger Abolis in Ravenstein und Winnendahl, bem is Leben burch einen Raiferschnitt erhalten wurde. Abolis Anipruche auf bas erzogthum Coimbra erhielten nicht die Genehmigung des Konigs von Borgal, obgleich, wie bejagt, ein Sohn aus ber Ghe entsproffen mar. Beatrix ute bor ihrem Tode zu Quesnoy ein Klofter geftiftet und erbaut, woselbst fie ich auf ihren Bunich die lette Ruheftätte fand. Erft 1463 war Abolf in ben the von Ravenstein gefommen und trat Winnendahl fogar erft 1473 an, achdem Johann von Burgund, Graf v. Rivers, und beffen Gemahlin Jacoba ftorben maren. Er erbaute ju Winnendahl ein ansehnliches Schlog. 1464, le Rarl ber Ruhne, damals noch Erbpring, gegen Ludwig XI. König von Frankich bor Paris jog, begleitete ihn Abolf mit feinen Gulfstruppen und befehgte in ben beiben Treffen bei Paris ben linten Beeresfligel. Durch biefen aldzug erhielt Burgund Amiens, Abbeville, St. Quentin, Peronne und bie stabte an der Somme gurud. Rach feiner Rudfehr aus Frankreich ftrafte Rarl Ruhne die rebellischen Lütticher. Abolf befehligte babei bas Fugvolt. luch bei ber Berftorung Dinants jocht Abolf an Karls Seite. Inzwischen ftarb berjog Philipp bon Burgund und Rarl ber Ruhne heirathete nach dem Tode 330 Cleve.

feiner erften Gemahlin. Glifabeth von Bourbon, 1469 eine englische Bringefin, wobei Abolf bie Braut führte. 3m nämlichen Jahre vermählte fich Abolf mit Anna, der natürlichen Tochter Philipps bon Burgund, welche bei ihrem finderlofen Tobe 1507 ihrem Stieffohn Philipp ihre anfehnlichen Guter vermachte. Rachbem Rarl ber Ruhne bei Rancy gefallen war, traten als Brautbewerber seiner einzigen Tochter Maria ber König von Frankreich für ben Dauphin, Raifer Friedrich für feinen Sohn, Erzherzog Maximilian von Defterreich, Bergog Johann von Cleve für seinen Sohn Johann und Abolf v. Ravenstein für seinen Sohn Philipp auf. Maria entschied sich für Erzherzog Mag 1477, und wird Abolf v. Ravenftein Gouverneur bes 1478 geborenen Pringen Philipp, Cohnes pon Max und Maria. Frantreich war durch die Bahl Maria's beleibigt gegen Arras gezogen, wo Abolf Statthalter mar. Belegentlich einer Reife Abolfs von Arras nach Gent jur Bergogin Maria hatte er in Arras ben herrn b. Crevecount als Bejehlshaber gurudgelaffen, welcher berratherifcher Beife bie eine Galite ber Stadt bem Ronige von Frankreich überlieferte. Wir finden fodann Abolf in Brugge, wofelbft Erzberzog Max aus feinen Sanden das goldene Blief empfängt. 1480 begleitet Abolf bie Bergogin nach bem Gravenbage. gaben bie aufftanbischen Genter und Flamlander, welche ben Erbpringen Philipp bon Burgund in ihrer Gewalt hatten, bem lettern Abolf von Rabenftein als Beirath, welcher im Ramen Philipps regierte und adminiftrirte. Gein Ginfing fowol bei dem burgundischen Sofe, als bei den rebellischen flandrifchen Stabten blieb bis ju feinem Tode bochft bebeutend. Er ftarb, nachbem swifchen ben Barteien ber Friede ju Gluns geschloffen war, 1492 ju Bruffel und wurde bafelbst bei ben Predigern beigefett, woselbst ihm ein ehernes Denkmal errichtet wurde. Seine Gemahlin Unna wurde 1507 ebenbafelbit beftattet.

Ponti Heuteri rer, belgicar, lib. XV. Strauben. Cleve: Engelbert v. C., Graf v. Rivers, geb. 26. Sept. 1462, erhalt burch Urfunde bom 6. Febr. 1488 (Lacomblet IV. Urt. 438) nach ber Bestims mung feines Großbaters, Bergogs Johann bon Brabant, burch feine Befchwifter Bergog Johann v. C., Abolf Philipp und Maria die Graffchaft Rivers als frangofisches gehn jum ausschlieglichen Befig. Derfelbe war bereits 1483 burd ben Ginflug feines Brubers, bes regierenben Bergogs Johann bon Clebe, jum Statthalter von Utrecht burch bie Stande ernannt worden und nahm bafelbft ben Bischof von Utrecht, David von Burgund, gefangen. Als Erzberzog Marie milian von Oesterreich, Gemahl Maria's von Burgund, beshalb gegen Engelbert jur Belagerung Utrechts aufbrach, ichidte Johann von Cleve feinem Bruder Engelbert Gulfstruppen gu. Die Utrechter fandten indeß Engelbert pon C., welcher felbft auf ben bifchöflichen Gis zu Utrecht afpirirte, bem Erzbergoge Mar entgegen, um einen Bergleich zu ichließen. Diefer Bergleich tam jedoch nicht m Stande und Engelbert murbe, ba er die Frift bes freien Beleits hatte verftreichen laffen, gefangen nach Gouda geführt. Utrecht bagegen ergab fich bem 3m 3. 1489 heirathet Engelbert mittelft Chevertrag vom Erzberzoge. 23. Februar Charlotte von Bourbon, Tochter Philipps von Bourbon, Grain von Bendome und † 21. Rov. 1506 mit hinterlaffung feiner Bittme, die ins Rlofter Fontainraud ging, und mit Sinterlaffung eines Sohnes Rarl, Graim von Nivers, beffen Sohn Frang vom Könige von Frankreich 1538 jum Bergoge bon Rivers und jum Bair bon Franfreich ernannt wird. Er ift ber Stamm vater ber Gonzaga, beren Genealogie Moreri diction. s. verbo Cleves et Nivers ausführlicher enthält. Strauben.

Cleve: Philipp Eberhard v. C., Gerr zu Binnendahl, und nach bem Tobe feines Baters Abolf von Ravenstein auch Gerr von Ravenstein. auch wol herzog von Coimbra, in Chroniten auch Gerzog von Binnober.

Clebe. 831

1527. Sohn des genannten Abolis und ber portugiefifchen Pringeffin Beatrix, purbe am burgundischen Sofe, wo fein Bater als Jugendgenoffe Karls bes Ruhnen und nächster Berwandter bes herzoglichen Saufes eine höchst bebeutenbe Stellung einnahm, erzogen und war bereits 1478, als Ludwig bon Franfreich in Artois einfiel, Statthalter ju Balenciennes. Alls folder machte er bie franbfifche Befagung in bem eroberten Maine nieber, führte 1479 bie Balencienner Befatung gegen ben herrn v. Montfaucon und in ber fiegreichen Schlacht bei Balenciennes als General ber Reiterei ben einen Flügel, eroberte und befette fobann in Folge bes Sieges bie meiften benachbarten Stabte. In ber Schlacht bei Biesville wurde feine Reiterei jum Beichen gebracht, ba aber Erzbergog Maximilian mit dem übrigen Beere Stand hielt, fo tonnte Philipp feine Reiterei wieber fammeln und von neuem in ben Rampf fuhren, beffen Ausgang indeft ameifelhaft war, ba fowol die Frangofen als die Burgunder fich den Sieg gudrieben. 3m 3. 1481 zeichnet fich Philipp bei der Belagerung von Benloo aus und gleich nachher als Oberfelbherr bes burgundischen Beeres gegen bie aufrührerifden Lutticher, welche er mit 500 Reitern, 1500 Mann Jugbolt, unterfifiat burch eine große Angahl Ritter mit ihrem Kriegsvolle und freiwillige Bagganger überzog. Im Sept. 1482 ergibt fich ihm querft St. Trond, bann wird Loog (Borchloen) genommen und gerftort, Saffelt erobert und im October bor Puttich gerudt, mabrent bas Geer Philipps auf 8000 Mann angewachfen mar. 3m Januar 1483 mar Luttich von allen Seiten eingeschloffen. Philipp wurde bald Gerr beffelben und blieben von den Luttichern 3000 Mann, eine weit größere Bahl wurde zu Gefangenen gemacht und mußte fich lostaufen. Im namlichen Jahre jog Philipp mit Erzbergog Maximilian in Brügge ein und erhielt bort von bemielben bie graflich Romontichen Guter jum Geichente. 218 aber bie aufftanbifchen Brugger Marimilian in Gefangenicaft nahmen, bemachtigte fich Philipp bes nabe gelegenen ftart befeftigten Glubs, um bon bier aus die Brügger in Schranten gu halten. Rach Befreiung Maximilians und nachbem biefer mit ben Gentern und Bruggern Friede geichloffen, wurde Philipp als Burge bes Friedens geftellt, was zu beffen Entzweiung mit Maximilian führte, indem legterer wegen ber Friedensbedingungen mit Gent in Streitigfeiten gerieth, in Folge beren Philipp Partei fur bie Genter ergriff. Durch feine Gegner murbe logar Raifer Friedrich veranlagt, Philipp auf dem Tage gu Uniwerpen in die Reichsacht zu ertlären. Philipp, auf Seiten ber Flandrifchen ftebend, bemächtigte fich, unterftutt durch den Ronig von Franfreich, ber Stadt Bruffel, wodurch die Sache Maximilians fehr geschädigt wurde, Maximilian Schidte ben Bergog Albert von Cachfen gegen Philipp. Das Rriegsglud manbte fich abmechfelnb balb auf bes einen, balb auf bes andern Geite jum Berberben bes mit Rrieg übergogenen Gebiets. Gin Bergleichsverfuch gwifchen ben beiben Welbherren hatte fein Ergebnig. Erft nachbem Maximilian mit bem Ronig von Frantreich Frieben geschloffen, gab Philipp Briffel auf, indem er fich zwar mit Maximilian ausobnte, aber gleich nachher fich nach Frankreich begab. Da ihm bas Kriegswefen im Beimathlande feine Beschäftigung mehr bot, fo suchte er biefe, indem er eine Schaar frangofifcher Abelicher fammelte und mit biefer ben Benetianern gegen bie Inten ju Gulfe jog. Seine Expedition gegen Cephalonia ward nicht mit Blud gefront, die Turten ichlugen ben Sturm ab und blieben herren ber Infel. Philipp mit feiner Schaar wurde bagegen burch einen Orfan an die calabrifche Rufte berichlagen. Dann tehrte er in die Beimath jurud und in Anbetracht, bag bas Rriegsglud von ihm gewichen, trat er als militarifcher Schriftfteller auf und ichrieb die Rarl V. 1519 bedicirte, von Frundsberger Tom. III mitgetheilte Rriegsordnung Bergogs Philipp von Cleve". - Philipp hatte fich 1487 mit Francisca bon Luxemburg, Grafin bon St. Bol bermählt. Die Che blieb finderlos und Philipp adoptirte als Erben seines sehr bebeutenden Bermögens Abolf von Cleve, ben zweiten Sohn Herzog Johanns von Cleve, ber indes vor Philipp 1525 in Spanien starb. Nach Philipps Tode im September 1527 auf dem Schlosse zu Winnendahl sielen seine niederländischen reichen Bestumgen an Herzog Wilhelm von Jülich-Cleve-Berg, Sohn Johanns von Cleve und der jülichbergischen Maria, der an seinem Hose die natürliche Tochter Philipps Margaretha erziehen ließ und sie mit reicher Ausstattung an Adolf v. Mevert 1546 vermählte. Philipps Symbol war: Decipimur votis, tempore fallimur et mors deridet curas, anxia vita nihil. Ueber sein Wahrzeichen Con couronne à jamais siehe Lacomblet, Archiv V.

Cleve: Johann Friedrich C., geb. ju Braunschweig im 3. 1739, † 6. Jan. 1826; trat 1759 als Gefreiter-Corporal in bas braunichweigifche Regiment von Imbof ein, wurde am 7. Mai 1759 Fahnrich und am 18. Gept. 1761 Lieutenant, machte unter ben braunschweigischen Truppen bie letten Jahre des fiebenjährigen Rrieges mit, in welchem er fich fowol durch mathematifde Renntniffe, wie burch Fertigfeit in ber frangofischen Sprache bemerklich machte. Rach Beendigung des Krieges trat C. in hollandische Dienste und murde Abjutant des Herzogs Ludwig Ernft von Braunschweig, damaligen Stellvertreters des Erbstatthalters. 3m 3. 1776 kehrte er nach Braunschweig zurud und ging als Abjutant bes Generals b. Riebefel mit bem in englischen Golb genommenen braunschweigischen Guliscorps nach Amerita, wo er mit bemfelben in Befangenschaft gerieth. Rach ber Rudtehr ber Braunschweiger im 3. 1783 avoncirte er jum Capitan, begab fich aber mit Urlaub jum Bergog Ludwig Ernft, ber damals zu Gijenach lebte und blieb bei bemfelben bis zu beffen am 12. Dai 1788 erfolgten Tob, worauf er beffen Leiche nach Braunschweig brachte. Um 23. Dec. 1788 wurde er jum Major ernannt und wiederum Abjutant bei bem General v. Riedefel, welcher bis jum 3. 1794 ein braunschweigisches Gulfscome in Holland commandirte und die Feftung Maastricht befest hielt. Rach der Rudfehr ber Truppen nach Braunschweig wurde er am 22. Dec. 1798 gum Oberftlieutenant und jum wirklichen Rriegsrath und am 28. April 1801 jum Obriften ernannt. Bahrend ber weftfälischen Regierungszeit trat er in Benfion und erhiell bom Bergoge Friedrich Wilhelm von Braunschweig nach beffen Rudtehr am 17. Jan. 1815 ben Charafter als Beneralmajor. Spehr.

Cleper: Andreas C., Argt und Botanifer, im Anjange bes 17. Jahr-hunderts in Caffel geboren, hatte als Argt ber hollandisch-oftindischen Compagnie viele Jahre auf Java gelebt, fich dafelbft vorzugsweise mit bem Stw bium ber einheimischen Pflangen, nach ihren botanischen, bromatologischen und pharmatologischen Eigenschaften, beschäftigt und veröffentlichte nach feiner 1680 erfolgten Rudfehr in die Seimath eine Reihe biefen Gegenstand behandelnder Artitel in ben Acten ber Leopold. Atabemie, beren Mitglied er mar; außerbem hat er folgende die Botanit und Medicin betreffende dinesische Schriften in lateinischer Uebersetzung berausgegeben: "Herbarium parvum Sinicis vocabulis insertis constans" 1680, "Clavis med. ad Chinar. doctrinam de pulsibus" 1680, unb "Specimen med. Sinicae, sive opuscula med. ad mentem Sinensium" 1682, fich babei übrigens infofern eines Blagiats ichulbig gemacht, als er bie lettgenannte Schrift nicht aus bem Original (bes Autors Bang-Cho-So), fonbern nach der leberfetjung bes Miffionars Mich. Bohm († 1659 in China) und ohne benfelben ju nennen angefertigt hat. Die bantbare Rachwelt hat in Anerkennung ber Berbienfte Cleper's um die Botanit mehrere Pflanzengattungen nach ihm benannt. Mug. Birich.

Cling: Bartholomaus C. (Clingins, Rlinge), Dr. jur., Professor in Rostod und herzogl. Rath, † 5. Dec. 1610, ift nach Ungenaben Amoen.

Cling. 333

1045 ss. ale Berfaffer einer wichtigen bon Suber und Wetten ausgenutten ftoder Chronit von 1555-1589 ju erachten, womit freilich Lifch Jahrb. VIII. 183 ff. ju vergleichen ift. C. war 1535 ju Cobleng geboren, bezog 5. Sept. 54 bie Univertität Roftod, murbe 1557 bafelbit Magifter, 1559 Brofeffor ber gif und Rhetorit, und ertfarte 1560, daß er bon beiden Bergogen gum Brofor ber Dialeftit beftellt fei. 3m felben Jahre beantragte David Chytraus Erhöhung feines Salars von 20 auf 80 Bulben. Am 29. April 1561 urbe er Licent, juris, und falls die bei Lisch 1. c. genannte Chronit die feinige are, verheirathete er fich in diefem Jahre. In ben nachfolgenden Wirren ber tabt behauptete er einen fehr flaren Blid, verfannte die Starrheit des alten mieftabtischen Rathes gegenüber ben berechtigten Forberungen ber Gemeinbe irchaus nicht und rieth zur Ausgleichung. 1574 kommt er als herzogt. irchenrath vor, wird 13. Aug. 1579 Dr. u. jur. (obwol in der Liste der Genichte ber Juriftenfacultat G. 124 fehlend), arbeitet 1590 an bem bon Sufan gonnenen, fpater nicht angenommenen medlenburgischen Landrecht mit, wurde 595 Professor der Inftitutionen. Er war wiederholt Decan der Artistenbilojophischen) und 1607 ber juriftischen Nacultät, 1572, 79, 90, 93, 1601 nd 1607 Rector der Universität. Er wird als pflichttreuer, rechtschaffener tann gelobt, der bon ben Fürften biel außer Landes und auf Reichstagen geraucht fei, 1585 war er bei ber Erbtheilung unter Johann Albrechts Sohnen atig. Der 1616-1631 vorkommende Roftoder Rathsherr Bernhard Rlinge, fürgermeifter 1631-1648, wird fein Sohn, ber 1648 und 1650 genannte heolog henrieus Clingius fein Entel gewesen fein.

Rost. Etwas v. gel. Sachen I, S. 75 ff. 243. 252. 826. 828. II, S. 666. III, S. 672. IV, S. 200. 267. 300. 391. 685. Gesch, der Juristensacultät Rostock (1745) S. 77 ff. Ungenaden Amoen. p. 1195. 1380. 1383. Lisch, Jahrd. 22. S. 183. Ueber die späteren Familienglieder, auch den 1648 gestorbenen Bürgermeister Bernhard C. sind eine Reihe Specialien aus Varentationen zu ersehen, welche Rost. Etw. 1743 S. 20 angibt.

Rraufe.

Cling: Ronrad C., aus Nordhaufen geburtig und dem Franciscanerrben angehörig, gehört zu ben bedeutenberen vortridentinischen Theologen Deutschands im Reformationszeitalter. Er ftudirte in Erfurt und promovirte an der lniversität daselbst 1520 jum Doctor ber Theologie; als in ben folgenden fahren bas Lutherthum in Erfurt zur Herrschaft gelangt war und faft in allen eirchen evangelisch gepredigt wurde, war C. ber einzige, der den fatholischen Soltesbienft in ber großen Sofpitalfirche ber Stadt aufrecht hielt; ba fpater ufolge bes Samelburger Ausgleichs mit dem Mainzer Rurfürften (anno 1530) tebit zwei andern Kirchen auch ber Dom an die Katholischen zurücklam, wurde C. Domprediger, und wirtte als folcher bis zu feinem Tobe (1556). Als Schriften Ming's find anguführen: eine Apologie bes Regensburger Interims ("Confuatio mendaciorum a Lutheranis adversus librum imperii seu Interim ediorum"); ferner "Summa theologica", eine compendiofe Darftellung des Lehr= egriffes ber chriftlichen Rirche; "De securitate conscientiae", ein Wert in zwei Buchern, in welchen ber nachweis versucht wird, daß einzig im tatholischen Ehripfteme volltommene Beruhigung ju finden und der Troft bes chriftlichen Delles ficher geftellt fei. Die zwei größten Schriften Cling's, jebe einen ftarten folioband fullend, find feine "Loci communes" in fünf Büchern (eine Erörteung aller zwischen Katholiten und Lutheranern controversen Lehrpuntte mit Beuthung auf Melanchthon's gleichnamiges Wert) und der "Catechismus catholicus" " vier Buchern. Der Berausgeber diefes lettern Wertes Georg Wizel ber Jungere fpricht in ber bemfelben vorausgeschidten Widmungsrebe an die Bater

ber Stadt Erfurt mit größter Berehrung von ber erleuchteten Ginficht und Ingend bes verewigten C., ber in ber That filt jene Zeit neben Thomas Murner als ber hervorragenoste Mann seines Ordens in Deutschland zu bezeichnen ift. Werner.

Clippens: Balthafar C., Buchdruder in Köln, † 1604. Sein deutschen Name war Schild; er wohnte im Hause zum Bäumchen vor St. Paulus. Er begann sein Geschäft 1600 und während seiner vierjährigen Geschäftsthätigteit druckte er weit über fünfzig verschiedene Werte, worunter einzelne über Besettigungstunst, Mathematik, Astronomie zc. Nach seinem Tode setze die Wittwe das Geschäft noch ein Jahr lang fort, dann kam die Druckerei an Theodor Baum und ging später an dessen Factor Konrad Büttgen über.

Clodins: Chriftian August C., wurde 1738 gu Annaberg in Sacien geboren, mo fein Bater Rector ber lateinischen Schule mar. Schon als gebnjahriger Rnabe verrieth er einen überwiegenden Sang jum Studium der Allen, welche Reigung um fo beffer gepflegt werden tounte, ba fein Bater unterdeffen jum Rector ber Schule ju Zwidau ernannt wurde, an welchem Orte fich mehr Belegenheit fand, die Anlagen feines Cohnes auszubilden. Go fam es auch, bat er 1756 ichon die Univerfitat Leipzig beziehen fonnte. Durch die Befanntichaft mit bem Dichter Rleift murbe fein Talent fur Die Dichtfunft angeregt, welche a neben feinen philosophischen Studien eifrig betrieb. 3m 3. 1759 murbe n Magifter und fing bald barauf feine Borlefungen an, worauf er in feinem 22. 3abre ichon jum Profeffor ernannt, bann 1764 orbentlicher Profeffor ber Philosophie, 1778 Professor ber Logit wurde und 1782 die erledigte Professur ber Dichtlunt erhielt. 3m 3. 1767 gab er feine "Berfuche über die Litteratur und Moral" beraus, wodurch er fich als Schriftfteller befannt machte. Anch die Jablonome tische Gesellschaft wußte ihn zu ehren, indem sie ihn zu ihrem ftanbigm Secretar ernannte. 1784 begann er eine Monatofchrift unter bem Itel. "Obeum", bon welcher jedoch nur ber 1. und 2. Band erschien, ba er an ber weiteren Berausgabe durch den am 30. Robember 1784 eingetretenen Tob ber hindert wurde. Angerdem ichrieb er eine große Angahl fleiner Schriften, theils poetischen, theils philosophischen Inhalts. Er war ein Mann von dem ebelften Bergen, gutem Beschmad und glubender Ginbildungefrait, fowie ein genbter Renner der Alten, aber fein größtes Talent bestand barin, ihre Gedanten und Gemalbe in unjerer Sprache nachzubilben, wie er benn auch die Schonheiten in ben Dichtungen bes Alterthums fuhlte und fich beftrebte, fie ju gergliedern, wie er biefes bei Euripides und Ariftophanes gezeigt bat. Seine lateinischen Schritten erschienen nach seinem Tobe unter dem Titel: "Dissertationes et Carmina", 1787. Goethe, der 1764 unter feinen Juhörern war, gereigt durch eine berbe Kritit feiner Gebichte rachte fich an C. burch eine parobirende Rachabmung ber claffifch aufgeftutten Rebeweise, beren fich C. in feinem Schaufpiel "Mebon" bediente. - C. war verheirathet mit Julie Stolkel, geb. 1755 ju Altenburg, + 3. März 1805, einer fehr begabten Frau, welche auch in Uebersetungen und fleinen Auffätzen als Schriftftellerin auftrat. Sie fligte bem von ihr 1784 herausgegebenen 6. Theil ber Schriften ihres Gatten eine Biographie beffelben bei.

(Ed's) Leipz. gel. Tagebuch 1784. S. 92 ff.; 1805. S. 35 ff.; Meufel. Ler.; Jörbens, Ler. I. 318 ff.

Clodius: Christian August Heinrich C., geb. 21. Sept. 1772 in Altenburg, † 30. März 1836 in Leipzig, Sohn des Leipziger Projessows Christ. Aug. C. (s. d.), erhielt nach dem frühen Tode des Baters durch seine sehr begabte Mutter (s. o.) eine treisliche Erziehung, so wie in dem Böttcher'schen Inftitute eine allseitige Vorbildung und bezog 1787 als frühreises Genie geltend die Universität Leipzig, wo er Philologie und Jurisprudenz studirte und sich zu-

Clobins. 335

ich eifrig mit Rant beschäftigte. Nachdem er bereits 1794 ein Bandchen bedichte" veröffentlicht hatte, habilitirte er fich 1795 als Docent burch eine handlung "De poëseos generibus" und wurde 1800 außerordentlicher und 11 orbentlicher Professor ber praftischen Philosophie, welch lettere Stelle er t einer Differtation "Apologia Ulpiani" und einer Rede "Apologia Hobbesii" trat. Auf eine lebersetzung ber Fabeln Lafontaine's (1803, 2 Bbe.) folgte ntwurf einer fpstematischen Poetit (1804, 2 Bbe.), hierauf ein philosophischer friach an Rouffeau anknüpfender Roman "Fedor, der Mensch unter Bür-m" (1805, 2 Bde.), sodann "Grundriß der allgemeinen Religionslehre" 808). Während er burch bie Professur und als Decan der Facultat jur Abfung mehrerer Brogramme veranlagt war ("De iure naturali in artem redindo". 1817, - biefes in beutscher Bearbeitung von Hohenthal, 1833; "De ilosophiae conceptu, quem Kantius cosmicum appellat", 1826; "De philophia morum", 1835; "De virtutibus, quas cardinales appellant", in fieben richiedene Programme, 1818-1836, vertheilt, deren lettes nach bem obe bes Berfaffers Drobifch veröffentlichte) und gleichzeitig fich fur bie utiche Litteratur bas Berbienft erwarb, bag er Seume's "Spagiergang nach pratus" in neuen Auflagen (1815-19) und beffelben Gebichte (1815) nebst ffen zu Enbe geführter Selbstbiographie (1813), fowie auch "Rlopstod's Nach-B" (1821, 2 Bde.) herausgab, arbeitete er in benfelben Jahren fein philophijdes Sauptwert aus "Gott in ber Ratur, in ber Menschengeschichte und im ewußtsein" (1818 - 22, 5 Bbe.). Ein Gedicht "Eros und Pfnche", welches er on in den Jugendjahren begonnen hatte, gab nach feinem Tode Crufius ger-18 (1839). S. N. Nefrolog b. Deutschen, 14. Jahrg. 1836, S. 281. C., elder in feinen Schriften eine ausgebehnte Litteratur-Kenntnig und eine guellen unangenehme Breite der Darftellung zeigt, hatte noch in feiner "Boetit" en Rantischen Rategorien wenigstens einigen Ginfluß gestattet, aber sowie er ereits in ber "Religionslehre" ben ihm eigenen Standpuntt gewonnen hatte, bte er in ben erwähnten Programmen eine ftets fich fteigernde, ja beftige Bomit gegen Rant und ben Formalismus ber Rantianer. Seine positive Auffung erinnert vielfach an Jacobi und konnte, wenn es zuläffig ware, dergleichen me Terminologie zu schaffen, füglich und richtigst als ein burchgeführter Relionismus begeichnet werben. Er nimmt von vorneherein Bewustfein als entisch mit Religion, und mahrend er fich gegen Indifferentismus, gegen laterialismus, gegen tobten Supranaturalismus und gegen Rationalismus wendet, cht er (in feinem Sauptwerte) aus ber Tiefe bes religiofen Gefühles eine bufitotheologie und bierauf biefer entsprechend eine Siftoritotheologie jum Befe eines in religiöfer Ethit liegenben Abichluffes zu entwickeln.

Clodius: David C., geb. in Hamburg am 14. Mai 1644, war ber ohn eines Raufmannes daselbst, der ebensalls David C. hieß. Schon bei der euse bestimmte der Bater ihn zum Theologen. Den ersten Unterricht erhielt von Privatlehrern, dann kam er nach dem Tode des Baters 1658 auß danneum und ging 1661 aus Ghmnasium. Den Haupteinsluß aber scheint in Hamburg privatisirende Orientalist Esdras Edzardus ausgeübt zu haben. Zurdus wird es auch vermuthlich gewesen sein, der ihn veranlaßte, die spanische zu erlernen, der vielen Juden wegen, die aus Portugal und Spanien in Hamburg niederließen. Im Jahre 1665 ging C. nach Kiel, um Theostie und Philosophie zu studiren, von dort ging er 1667 nach Gießen und tet hier Habertorn, Misler, Dieterich u. A. Nach Vollendung seiner Studien ichte er eine gelehrte Reise durch Holland und Belgien, hielt sich in England ige Zeit in Oxsord auf und kehrte durch Deutschland über Wittenberg nach

Samburg 1669 gurud. Sier murbe er in bemielben Jahre unter bie Canbibaten bes Minifteriums aufgenommen; aber ichon im folgenden 3abre 1670 erhielt er einen Ruf als orbentlicher Profeffor ber morgenlanbifchen Sprachen nach Giegen. Er übernahm das Amt im Jahre 1671, ward 1676 auch außerorbentlicher Professor ber Theologie, 1678 Doctor ber Theologie, ja 1684, nach bem Tobe feines Schwiegervaters Disler, auch Prediger an ber Stadtfirche ju Biegen. Berheirathet war er nämlich mit ber Tochter feines ehemaligen Lebrers Joh. Ritol. Mister. Leiber ftarb Brof. C. icon am 10. Sept. 1684, 43 3abr alt. - Seine Schriften, wenn man biejenigen anderer Belehrten, welche a herausgab, mitgablt, belaufen fich auf 27 und beziehen fich gum Theil auf fübische Antiquitäten, wie "De cherubinis", 1672, "De ritibus precandi veterum Ebraeorum", 1674, "De synagogis Judaeorum", 1682, "De proselytis Ebraeorum", 1683, theils auf Theologie: "De pace ecclesiastica", 1674, "Biblia V Tti idiomate authentico expressa", 1677, "De parallelismo scripturae", 1678, "De prophetia et prophetis", 1685. Auch schrieb er 1684 eine bebraifde Grammatit, die noch 1729 wieder aufgelegt ift, gab außerbem Hannekenii bebt. Grammatik 1676 und Ludw, de Dieu Grammatica linguarum orientalium 1683 heraus, ferner Bochart's Geographia sacra und besselben Hierozoicon, auch war er thatig bei ber Berausgabe von Golii arabifchem Lexiton.

Moller, Cimbria litterata, I. 98 u. 99. Strieder, Heffische Gelehrten Gesch., Bd. II. 226-232. Schröder, Hamb. Schriftsteller-Lexison, Bd. I. 547-550.

Cloding: Johann Chriftian C., ward im Jahre 1676 gu Grogenhain geboren und ftubirte, nachbem er fchon von feinem Bater bie erfte Anleitung ju orientalischer Sprachwissenschaft empfangen hatte, in Jena, wo er besonders Dang borte. Rachdem er einige wiffenschaftliche Reifen gemacht, ließ er fich in Leipzig junachft als Privatgelehrter nieber, ward aber 1724 bafelbit Projeffor der arabischen Sprache. Er ftarb am 23. Jan. 1745. — Reiste, ber 1784 fein Famulus war, ichildert ihn als einen unwiffenden Mann voll argwohnicher Gifersucht und Sinterlift (Reiste's Lebensbeichr. S. 116 f.). Indeffen ber erfte Bormurf ift bon Reiste burch nichts erwiefen und namentlich in Begug auf Clodius' Renntnig bes Bulgararabischen ift Reiste nach feiner eigenen Amgabe (a. a. D. S. 114) fein competenter Richter. Und was bie Charalterschilderung betrifft, so ift bekannt, daß Reiste's hypochondrifche Laune oft Radftellungen und Feindfeligkeiten fah, wo teine waren. Richtig ift, bag C. eingezogen in Leipzig lebte, woran aber meift feine Rranklichkeit Schuld mar. -Unter feinen Schriften, deren Titel man ausführlich in Erich u. Gruber's Encoll. I, 18 S. 90 und bei Jöcher, Gel.Leg. I, 1968 angeführt findet, verdienen befonders hervorgehoben zu werden die "Theoria et praxis linguae arabicae", Lips. 1729, welche in gedrängter Rurge eine gute leberficht bes Bichtigften unter Berudfichtigung bes Bulgararabischen, gibt und bas "Lexicon hebraicum selectum", Lips, 1744, welches vorzugeweise eine Erganzung bes Lerifone von Bouffet beabfichtigte. Die barin behandelten Worte find theils feltene, theils hinfichtlich ihrer Etymologie schwierige und buntle und werden von ihm mit Bulje ber Dialette freilich nicht immer gludlich erflart. Bisweilen erlantert a auch feltnere Phrafen ober ben eigenthumlichen Sprachgebranch einzelner Borte, wobei er vielfach auf die Geschichte ber Worterflarung Rudficht nimmt, fo bas nach diefer Seite bin bas Buch noch jest einigen Ruten gewährt.

Cloit: Christian C., Glodengießer, berühmt durch den 1448 von ihm in Gemeinschaft mit Heinrich Brodermann ausgeführten Guß der unter dem Namen Pretiosa bekannten großen Kölner Domglode, die in Bezug auf harmoCloots. 337

nischen, reinen und majestätischen Ion kaum ihres Gleichen hat. In prächtigen Majuskeln trägt sie eine auf den Namen der Glode, die Zeit des Umgusses und die Meister bezügliche zweizeilige Inschrift. In Bezug auf Ion wie Form und Ornamentation ist die Glode ein Meisterwerk ersten Kanges. Die alte Glode, welche geborsten war, wog 23000, die neue 27400 Pfund. Ennen.

Cloots: Johann Baptift v. C. war geb. am 24. Juni 1755 auf bem Schloffe feines Baters Enabenthal im Cleve'schen, † 24. Marg 1794. Beide Eltern ftammten aus Solland; bie Mutter gehörte einer angesehenen Familie an, die auf ihre Bermandtichaft mit ben de Bit's ftolg war, ihr Bruder war ber Geschichtschreiber Cornelis be Pauw. Er erhielt schon im Baterhaus eine rangolifche Ergiehung und wurde bann im Alter von neun Jahren guerft nach Bruffel, bann nach Mons, endlich nach Paris geichidt, um in geiftlichen Schulen feine Musbildung fortzusegen. Bon bier tam er mit ber Bestimmung, fich bem Solbatenftanbe ju widmen, in die Berliner Rriegsschule. 218 aber gerabe ju ber Beit, ba er feine Bolljährigfeit erlangte, ber Tob feines Baters ihn jum Erben eines großen Bermögens machte, verließ er mit einem Urlaub bes Ronigs Berlin und fiebelte nach Paris über, brennend por Begierbe, es ben Mannern gleich zu thun, die bon biefem Mittelpuntte ber gebilbeten Belt aus burch Beiftesthaten ben Rlang ihres Ramens überallhin berbreiteten. Bunachft bemubte er fich, in die litterarischen Kreife Gingang ju erhalten und ben berborragenden Schriftftellern berfonlich befannt zu werben; bann boten ihm ber Tob Boltaire's und die darüber umlaufenden Erzählungen Gelegenheit, fich als Abepten ber Aufflarung gu beweisen und einen erften litterarischen Berfuch gu wagen, der durch feinen Titel "Voltaire triomphant ou les prêtres décus" nach Form und Inhalt binlanglich charafterifirt ift. Gin umfangreicheres Wert im Sinne bes Deismus veröffentlichte er Enbe 1779 in ber Schrift "Certitude des preuves du mahométisme" (angeblich Londres 1780), die einen heftigen Angriff gegen die geoffenbarten Religionen enthält. Das Buch machte jedoch leinen großen Eindrud, und C. mußte, wollte er von fich reden machen, andere Mittel bagu auffuchen. Go hielt er benn in ber nächftfolgenden Zeit öffentliche Bortrage, von denen er einen, ber befonders viel Widerspruch hervorgerufen hatte, als "Lettre sur les juifs" bruden ließ, trat mit bem Plan zu einer Rationalfirche hervor und begann gulest fich mit auswärtiger Politit zu beschäftigen und bier eigenthumliche Anfichten ju entwideln, die er bann in ben "Voeux d'un Gallophile" auch gebrudt ber Deffentlichkeit übergab. Der Regierung felbft war bie Propaganda für Frantreich unangenehm, und C. wurde 1784 veranlagt, England zu befuchen. Im folgenden Jahre nahm er einen langeren Aufenthalt in den Riederlanden und machte barauf große Reifen durch das fübliche Europa und Rordafrifa. Erft nach dem Ausbruch der Revolution tehrte er im Juli 1789 nach Franfreich gurud. Go fturmischen Gifer er auch fur die Sache ber Bewegung zeigte, fo wollte es ihm boch nicht gelingen, bei ben Parifern Anfeben ju gewinnen; feine Perfon war migliebig, und feine Ansichten wurden felbst im Jacobinerclub, an beffen Debatten er fich ju betheiligen versuchte, als überfpannt und politisch untlug verlacht. Ginen Ramen machte er fich erft, als ihm einfiel, an ber Spite einer Angahl Ausländer in ber Abendfigung ber Rationalversammlung vom 19. Juni 1790 zu erscheinen, um für sich und fein Gefolge bie Erlaubniß auszuwirfen, als "Deputation bes Menschengeschlechts" am Foberationsfeste Des 14. Ruli theilnehmen au burfen. Es waren im Gangen 36 Berjonen, benen er als Sprecher biente, meift hollandische und brabanter Flücht= linge, auch einige Deutsche und Englander. Damit aber nicht zufrieden, beftimmte C. zwei frangofifche Orientaliften, einen Chalbaer und einen Araber vorzustellen; ber lettere wollte nach C. auch seinerseits gur Bersammlung

338 Cloots.

fprechen, und ba zeigte fich ber Gelehrte in ber öffentlichen Rebe fo ungewandt, daß feine ftotternd vorgebrachten Worte allgemein unverftanden blieben und als arabisch hingenommen wurden. In Cloots' Leben war die Komobie epochemachend; er erschien fich bon bem Tage an wie ber Bertreter ber Menschheit bei ber nationalen Revolution ber Frangofen. Best anderte er, fich dem burch Barthelemy neuerbings befannt gewordenen ftythifchen Ronigsfohn bergleichend, feinen Bornamen in Anacharfis und wandte fich fo, in feinen Augen boppelt ein neuer Menich, an Europa und junachft an fein Beimathland, um bie Grundfate der Revolution ju verbreiten, in ben Schriften "Anacharsis à Paris, lettre à un prince allemand" und "Dépêche du Prussien Cloots au Prussien Hertzberg". Als aber feine Ueberredungsverfuche fichtlich ohne Birtung blieben, marb er ein Unbanger bes Gebantens, bag bie Baffen ben Unichluf ber Rachbarftaaten an bas revolutionare Frankreich erzwingen mußten. Um 13. Decbr. 1791 petitionirte er por ben Schranten ber Legislative um bie Rriegserflarung und genog den Triumph, daß ber Drud feiner Rede beichloffen ward. Daburd berauscht, übersendete er ber Bersammlung feine fammtlichen fruberen Schriften; allein fein Geschent ward abgelehnt. Am 22. April 1792 erschien er wieder bor ber Rammer, um fur ben Rrieg 12000 Francs gu fpenden; in biefer Begleitung wurde auch feine neueste Schrift "La republique universelle ou adresse aux tyrannicides" angenommen. Als am 24. Aug. die Aufnahme ausgezeichneter Ausländer unter die frangofischen Burger beschloffen worden mar, tam auf die aus achtzehn Ramen bestehende Lifte, die von Deutschen fonft noch Rlopftod, Schiller, Campe, Bestaloggi und de Pauw enthielt, auch C. Auf Grund Diefer Raturalifirung liegen ibn die Girondiften in zwei Bezirken zum Conventamitglied wählen. Er nahm die Bahl für bie Dife an, wo er eine Befitzung hatte, zeigte fich aber feinen Gonnern, die ihn im Convent auch noch jum Mitglied bes biplomatischen Ausschuffes ernannten, nicht bantbar, sondern schloß sich nach turger Zeit ber Bergpartei an und trat fogar öffentlich gegen die Gironde auf, bie er bes Foberalismus beschulbigte. Er ftimmte mit bem Berg fur ben Tob des Königs und gegen die Berhaftung Marat's, bann war er durch Krantheit einige Beit genothigt, ben öffentlichen Angelegenheiten fern gu bleiben. Rach feiner Wiederherftellung entfaltete er eine eifrige Thatigfeit in ben Parifer Clubs und es gelang ihm jest, diefelben einigermaßen für feine propaganbiftiiden Beftrebungen gu intereffiren. 3m Rovember 1793 mar er Prafident ber 3acobiner; um dieselbe Beit betheiligte er fich an ben religionsfeindlichen Demonstrationen der Pariser Stadtbehörde, gehörte er zu der Deputation, die den Parifer Ergbischof zur nieberlegung feiner Burbe bestimmte, und bielt in bemfelben Ginne im Convent eine mit Beifall aufgenommene Rebe, indem er gugleich feine "Certitude du mahometisme" überreichte. Jedoch die Benugthung, daß er eine einflugreiche Richtung vertrat, follte er nicht lange empfinden. Als ber Wohlfahrtsausschuß fich entschloffen hatte, die Macht der Sauptftadt gu brechen, fiel C. diefem 3mede als erftes Opfer. Die Rummer Des , Vieux Cordelier" bom 11. Dec. ichleuderte die heftigften Angriffe gegen ihn, am folgenden Tage wurde er auf die Anklage Robespierre's hin aus bem Jacobinerelub ausgeftogen. Er fuchte feine Grundfage in ber Schrift "Appel au genre humain" (20. December) ju vertheibigen, allein fein Schidfal war beichloffen. Durch ein Bejet, daß nur geborene Frangofen die Ration bertreten tonnten, borte er am 26. Decbr. auf Mitglied des Convents ju fein; in ber Racht bom 27. auf ben 28. ließ ihn ber Sicherheitsausschuß verhaften. Der Proceg wurde ihm erft gemacht, als es gelungen war, die Berhaftung aller Führer ber Parifer Commune burchzuseben; gufammen mit ben Sebertiften ftand er in den Tagen vom 21. bis 24. Marg 1794 bor bem Revolutionsgericht. Gleich nach ber Berurtheilung wurden alle Gesangenen unter dem Zulaus einer ungeheuren, lärmenden Menschenmenge hingerichtet; E. starb voll Fassung. Einer illegitimen Berbindung desselben entstammte eine Enkelin, die noch in unseren Tagen Schausvielerin auf einem Pariser Theater war. — E. hat neuerdings einen sehr sleißigen Biographen gesunden in Georges Avenel (Anacharsis Cloots, l'orateur du genre humain, 2 voll., Paris 1865); ganz unbedeutend ist dagegen das Schristen von Karl Richter, Anacharsis Cloots, ein historisches Bild aus der französsischen Revolution von 1789, Berlin 1865.

Cloppenburg: Johann C., geb. 1592, † ju Franeter 1652; ein nieberlandifcher Theologe bes 17. Jahrhunderts, ber ftreng calviniftifchen Bartei augehorend, ein Dann, ber fich einen großen Ramen erwarb, wenn gleich fiber feine Berbienfte verichieben geurtheilt wirb. Bon burgerlichen Eltern in Umfterbam geboren, ftubirte er auf Roften feiner Baterftabt an ber Lenbener Univerfitat Theologie und ichloß fich ichon bier ben Projefforen Gomarus und Polyander an. Er zog 1612 in die Fremde, besuchte die Universitäten Seban, Gerborn, Marburg, Beibelberg, Bern, Burich, Bafel und Genf, und gab ichon bamals binreichende Broben feiner Fahigteiten. Go bertheibigte er gu Beibelberg "Positiones de filii Dei divinitate", zu Genf "Theses de Christo servato" und hielt zu Basel zwölf Borlesungen fiber Jesai 53. Im Jahre 1617 trat er als Prediger ju Malburg und Beesbeen auf. Schon im folgenden Jahre findet man ihn gu Beusben und 1621 folgte er bem Ruf nach Amfterdam, Sier ftanden die Barteien ber Arminianer und Contra-Remonftranten einander fcroff gegenüber. Lettgenannte fanden in C. einen eifernden Bundesgenoffen, welcher in feinen Bredigten bas Bolf gum Aufruhr wiber ben freifinnigen Dagiftrat guimiegelte und ju folden Difthelligfeiten Anlag gab, bag er fich 1629 genothigt fah, die Flucht zu ergreifen. In biefem Jahre trat er als Prediger ju Brielle auf : gehn Jahre fpater aber ward er jum Lehrer ber Theologie am Shunafium ju Barbermt ernannt, welche Stelle er 1643 mit ber Profeffur ber Theologie an ber Universität Franefer vertauschte, welches Umt er 1644 mit einer Rebe "De cathedrarum Evangelicarum libertate christiana" autrat. C. war ein heftiger Calbinift, fortmahrend in Streit mit Deuring, ben Taufgefinnten, Arminianern, Socinus und Salmafius. Sein Leben und Streben war im fleinen bas Bild ber gangen reformirten Rirche jener Tage, überall Streit und weit mehr Leibenschaft als chriftliche Liebe. Dennoch war er nicht der meist intolerante seiner Zeitgenoffen; vermochte er doch mit Mannern, deren Meinungen mit den seinigen weit auseinander gingen, wie Boetius und Coccejus, fortbauernd in Freundschaft zu leben. Auch war fein Gifer wiber bie Remonftranten Cache ber Ueberzeugung und verbiente als folde ben Spott nicht, welchen er 3. B. feitens bes Dichters Bonbel fanb. Daß C. als Gelehrter eine wirflich hervorragende Stelle einnahm, wird auch von feinen Gegnern anerkannt. Bermoge feiner "Disputationes selectae de soedere Dei et testamento V. et N." wird er von einigen für einen Borlaufer bes Coccejus gehalten. Man findet bei ban ber Ma, Biogr. Woordb. und Glafius, Godgel. Nederl. ein Bergeichniß feiner Schriften und der Quellen feiner Biographie. Seine theologischen Werte find burch feinen Entel Johann a Mard herausgegeben: "J. Cloppenburgii omnia theologica opera nunc demum conjunctim edita", Amft. 1684, 2 Bbe. ban Glee.

Closen: Karl Freiherr v. C., geboren 1786 zu Zweibrücken, † 1850, stammt aus einem der ältesten altbaierischen Geschlechter, das nach Familientradition ursprünglich Mülberg hieß und angeblich um das Jahr 1230 den Namen Closner oder Klausner erhielt, welcher Beiname dann als Hauptname geblieben. Georg Ehrenreich v. C. wurde 1624 in den Reichsfreiherrnstand ex-

340 Clojen.

hoben, und 1738 und 1766 erhielten zwei Linien bes Geichlechts ben Grafenftand, erlofchen jeboch ichon im vorigen Jahrhundert. Der Bater Rarls, Lubwig b. C., biente als Abiutant Robambeau's im ameritanischen Freiheitstriege, trat fpater in frangofischen Militarbienft, wo er bis jum Marechal de camp porrudte. und ftarb 1830 ju Mannheim. Rarl b. C. ftudirte auf ben Univerfitäten Bien und Landsbut und trat 1805 als Acceffift bei ber furfürftl. Landesbirection qu München in ben baierifchen Staatsbienft. 1814 ftellte er fich als Freiwilliger. fehrte aber nach Beendigung bes Relbzugs in feine Civilftellung gurud und wurde 1817 jum Regierungsrath ernannt. Alls Abgeordneter ber abelichen Gutsbefiger fag er 1819, 1825 und 1828 im baierifchen Landtag und bertheibigte mit Energie bie ftanbifchen Rechte. 218 1831 amifchen ber Regierung und ber franfisch-pfalgischen Oppositionspartei ber offene Rampf ausgebrochen war und die Regierung auf bas Ergebnig ber Stanbewahlen, bei welchen ihre Gegner eine entschiedene Majorität gewannen, mit einer Urlaubeverweigerung für jene liberalen Abgeordneten, welche zugleich Staatsbiener waren, antwortete, befand fich auch C. in ber Bahl ber letteren. Raich entichloffen, leiftete er Bergicht auf ben Staatsbienft. Die Frage, ob ihm, ber noch als Staatsbiener gewählt war, nunmehr ber Gintritt in die Rammer freiftebe, veranlagte die erfte fturmifche Debatte in jener bentwurdigen Sigungsperiode; ber Rammerbeichluß, welcher, mit 115 gegen 5 Stimmen gefagt, für fofortige Ginberufung Clofen's in die Rammer fich aussprach, bebeutete eine entscheidende Riederlage der Regierungspolitit. Rach seinem Eintritt übergab C. einen Antrag, der im hinblid auf bas ungemein ftrenge und nicht gefetlich begründete Borgeben ber Regierung nach dem befannten Studententumult zu München in ber Chriftnacht 1830 gejebliche Sicherung der perfonlichen Freiheit des Staatsburgers beabsichtigte, bewies fich aber im Berlauf ber Bubgetberathung, als bei ben Rachweifen fiber Die Berwendung ber Staatsgelber von ber Opposition viele Ausgaben fur Runftzwede ze, beanftandet wurden, als warmen Berehrer des Monarchen, für beffen Runftbestrebungen er begeiftert eintrat. Dies hinderte aber nicht, daß gegen ihn wegen angeblicher Berbreitung eines revolutionären Gedichtes, Groffe's "Lebewohl, Abichied bes franten Dichters von Baiern" Untersuchung wegen Dajeftatsbeleidigung eingeleitet murbe. Rach 4 Monaten erhielt er zwar feine Freiheit wieber, wurde aber aus Rudficht auf die noch anhängige Generaluntersuchung begüglich ber revolutionären Umtriebe in Baiern unter polizeiliche Auflicht geftellt und durfte feinen Bohnort Gern bei Minchen nicht ohne jedesmalige Genehmigung bes Untersuchungerichters verlaffen. Weber burch einen Appell an die Rammer, noch burch Berufung auf die Abelsprivilegien fonnte er Aufhebung diefer Magnahmen erwirken; vergeblich richtete er auch 1835 ein 3mmediatgesuch an König Ludwig, worin er in bitteren Worten bem Unwillen Musbrud gibt, bag er nach Berlauf von vier Jahren noch nicht zur Bertheibigung jugelaffen worben, und bem Schmerze barüber, bag "bie Befchichte einft bei einer Periode einer Regierung, wo fo Bieles an die schonen, hellen, großartigen Momente der Mediceer und Friedrichs des Großen erinnert, wegen des Beiftes einzelner Stellen in politischen Angelegenheiten an Die buftern Reiten eines Philipps II. von Spanien erinnere". Erft am 30. Decbr. 1839 wurde vom Oberappellationsgericht zu Recht erfannt, bag ber Ungeschulbigte nicht als ichulbig befunden worben, baber auch bon aller Strafe freigusprechen fei. 1848 wurde er in das Frantfurter Parlament und jum Mitglied bes Funfziger-Ausschuffes gewählt, betleibete aber biefe Stellung nur furze Beit, ba er von Ronig Mag II. jum baierischen Bundestagsgefandten, bann jum Bebollmächtigten bei ber Centralgewalt, nach Rudtritt bes Margminifteriums aber gum Staatsrath in außerordentlichem Dienft ernannt murbe. Damit enbete feine öffentliche Clofener. 341

politische Thätigkeit und er widmete nun seine Muße theils der Landwirthschaft — er war einer der Stister des landwirthschaftlichen Bereines für Baiern und errichtete zu Gern eine landwirthschaftliche Musterschule — theils litterarischen Arbeiten. Aus seiner Feder stammen: "Kritische Zusammenstellungen der baierischen Culturgesehe" (1818); "Die landwirthschaftliche Erziehungsanstalt in Gern" (1825); "Bemerkungen über die §s. 2 und 3 des Reichsversassungsanstalt in Gern" (1825); "Bemerkungen über die §s. 2 und 3 des Reichsversassungsentwurses mit besonderer Rüchsicht auf das Verhältniß Oesterreichs zu Deutschland" (1848); "Die Armee als militärische Bildungsanstalt der Ration" (1850), mit einem Rachtrag (1851). E. starb kinderlos zu Gern am 19. Sept. 1856, mit ihm erlosch sein Geschlecht.

Dibastalia, Ihgg. 1856, Ar. 230. Heigel, Ludwig I., König von Baiern, S. 129 u. ff. Actenftücke in der gegen den k. Kämmerer Karl Freiherrn v. Closen wegen angeschuldeten Berbrechens der Majestätsbeleidigung
anhängigen Untersuchung. Als Manuscript gedruckt 1836. Justizministerialact, Untersuchung gegen Karl Freiherrn v. Closen, k. Kämmerer, wegen
Majestätsbeleidigung betr. Münchener Reichsarchiv.

Clofener: Fritiche (Friedrich) C., Chronift von Stragburg in ber zweiten Galfte des 14. Jahrhunderts. Geburts- und Todesjahr find unbefannt: er foll nach einer Nachricht noch 1384 gelebt haben; fein Bater Sigfrib, Burger von Strafburg, wird 1366 als Berftorbener ermahnt. C. gibt am Schlug ber Chronit an, daß er fie im Jahre 1362 vollendete, und zwar an bemfelben Tage, 8. Juli, an welchem die Stadt burch ein Erdbeben erichredt murbe. Er nennt fich "einen Briefter ju Strafburg" und war Brabenbar bei ber St. Ratharinencapelle bes Münfters, Seine Chronit nimmt eine bedeutende Stelle in ber beutschen Wefchichtschreibung ein, schon baburch, baß fie zu ben frubeften gehort, welche in beuticher Sprache geichrieben find, fobann als erfter Berfuch, Die Befcichte einer einzelnen Stadt an bie Universalgeschichte anzufnüpfen, welcher feinem Rachfolger Ronigshofen und burch biefen wieder vielen anderen jum Borbild gebient bat. 3mar bie Bapft- und Raifergeschichte und auch bie ber Strafburger Bifchofe ift jum größten Theil nur Auszug ober wortliche leberjegung aus befannten alteren Quellen, aber was C. weiter von felbfterlebten Dingen in Strafburg und Elfag, bon Rriegsjugen, Jubenberfolgungen, Geiflerfahrten, Burgerzwiften und Bablftreitigkeiten im Domcapitel erzählt ober von geiftlichen Orben und Stiftungen in Strafburg, bon Stadtbauten, Raturereigniffen, Witterung und Preifen berichtet, gewährt nach vielen Seiten bin ein ebenfo angiebendes als belehrendes Bild von den Sitten und Buftanden des burgerlichen Lebens, beffen Reig nicht wenig erhöht wird burch die funftlofe Ginfalt des Ausbrucks und bas verftandige Urtheil des Autors, der fich nicht fo fehr als Geiftlicher, wie als Burger feiner Stadt und als Deutscher fühlt. Das bon feinem Rachfolger, bem Chroniften Ronigshofen, viel benutte, fpater vergeffene und für verloren ausgegebene Wert Clofener's wurde von dem elfäffer Siftorifer Strobel wieber aufgefunden in ber Driginalbanbichrift auf ber Barifer Bibliothet und bon ihm und Schott herausgegeben in ber Bibliothet bes litterarischen Bereins in Stuttgart Bb. I, 1843; eine neue berichtigte, mit Quellennachweisungen und Erläuterungen berfebene Ausgabe ift in den Chroniten der beutschen Städte Bb. VIII, 1870 erschienen. Außer ber Chronit hat C. unter bem Titel "Directorium chori" eine Beschreibung ber Ordnung bes Gottesbienftes am Münfter im 3. 1364 und ein lateinisch beutsches Bocabularium verfaßt; beibes ift verloren gegangen.

A. B. Strobel, De Frid. Closneri presb. Arg. chronico germanico, 1829. L. Schneegans, Notice sur Closener et Königshoven, 1842. Chroniten der d. Städte. Straßburg. Bb. I. Einseitung. C. Segel. 342 Clog.

Clof: Buftab C., Landichaftsmaler, geb. in Stuttgart am 14. Robember 1840, † am 14. August 1870 in Prien am Chiemfee, geborte gu ben talentbollften Runftlern feines Faches in ber großen neueren Munchener Schule, innerhalb beren er eine gang felbftanbige mehr ibealifirenbe und ftilifirenbe Richtung vertrat, jo weit fich diefelbe mit bem grundlichften realiftifchen Raturftubium berbinben laft. In Stuttaart als Cobn eines Buchbinbers und gur Uebernahme bon beffen blübenbem Gewerbe ergogen, erhielt er ben erften Unterricht in ber bortigen Gewerbeschule, vertauschte ihn und die Buchbinderei aber balb mit bem bes befannten Landichafters Funt an ber bortigen Runftichule, wo er raich die glangenoften Fortichritte im Malen machte, und fich babei befonbers balb durch feinen glangenden Bortrag, in ber Runftfertigfeit im Bogenzeichnen, durch die ichone Sandichrift, hervorthat. Dies gab Beranlaffung, bag er, angeregt burch feinen Zwillingsbruber, ben befannten Golgichneider C., fich auch bald im Illuftriren fur ben Golgichnitt versuchte, bem er begunftigt von entichiebenem Formenfinn und einem ungewöhnlichen technischen Geschid balb gang neue Seiten, por allem einen in Schatten und Licht wirtungsvollen Stil abgewann, wie er in gleicher Bortrefflichkeit bis babin in Deutschland noch nicht erreicht worben war. Er trug bamit nicht wenig zu jenem Bertaufchen ber altbeutiden mit einer mehr fich ber nieberlanbifden Rabirung und ihrer maleriichen Freiheit anschließenden Behandlung bes Golaichnittes bei, Die um Dieje Beit in Deutschland immer volltommener burchbrang. 3m Jahre 1860 tam er querft an ben Chiemfee und bas baierische Gebirg, benen er fortan eine Menge Motive entnahm, die fich immer durch ein phantaftisch-poetisches meift auch melancholisches Clement nach Art bes Lenau, ben er auch oft illuftrirte, auszeichnen. - In Folge feiner rafchen Fortichritte erhielt er ein Staatsftipenbium nach Stalien, wohin er 1863 tam. Die ftilvollen Formen biefer Ratur feffelten ibn fortan faft ausschlieflich und er benütte feine überaus reichen Stubien, als er fich nach ber Rudfehr in München niederließ, um fich bei feinen Bilbern ein eigenes italienisches Benre ju schaffen, welches man bas ber ftimmungsvollen Bedute nennen tonnte, wie fie Rottmann guerft eingeführt, mit bem C. übrigens fonft wenig gemein hat. - Diese Gatttung pragte er fortan auch gang befonbers in feinen gablreichen Bolgichnitt-Illuftrationen aus, welche durch bie eigenthumliche Urt, wie er eine gewiffe ftilbolle Große ber Formanichauung mit vollständiger naturwahrheit und feinfter Auffaffung bes fpecififch-charafteriftifchen einer jeden Ratur gu verbinden weiß, jum werthvollften gehoren, was bei uns nach biefer Seite bin geleiftet worben. Das bedeutenbfte, was er felber barin geschaffen, findet man in "Ratur und Dichtung", einer Reihe von in vollfter malerischer Wirkung in Holzschnitt ausgeführten Landschaften, ju benen ihm beutsche Dichter wie Beine, Scheffel, Lenau, Annette Drofte u. a. m. den Stoff geliefert. Er verfteht babei fich jedesmal in ben Charafter ber gefchilberten Banbichaft mit jo viel malerifchem Talent und fo mertwurdiger Teinheit bineinguleben, bag man bies Bert wol bas befte nennen tann, mas bie lanbichaftliche Illuftration im Holgichnitt bis jest bei und geliefert. - Auch Uhland's Bedichte hat er illuftrirt, ebenjo Bieland's Oberon im Bereine mit Gabriel Mar, ungahliger anderer Compositionen au allen moglichen Werken nicht au gebenten. - Bon feinen Delbilbern find die italienischen die werthvollften, fo eine herrliche Chpreffengruppe aus der Billa des Sabrian bei Tivoli, andere aus Sorrent, Capri, vom Monte Pincio u. a. m. Immer ift daran die eigenthum-liche Bereinigung von hochpoetischer Auffassung, großer Form und breiter meisterbafter Technit mit feiner Raturbeobachtung zu bewundern, besonders gelingt ihm portrefflich die Darftellung ber Baumnatur, bann jene Berbindung berjelben mit ber Architeftur, welche ben italienischen Billen einen fo unwiderstehlich trauCloffins. 343

merisch-melancholischen Reiz gibt. Lettere Stimmung ist überhaupt bie, zu welcher er wol im Vorgefühl des frühen Todes am meisten neigt. Derselbe ereilte ihn schon im dreißigsten Jahre in Folge eines Bades in seinem geliebten Chiemsee, dessen zauberische Einsamkeit er oft so glücklich dargestellt

Clossins: Johann Friedrich E., Arzt, 1735 in Marbach (Würtemberg) geboren, lebte, nachdem er längere Zeit im Haag, in Brüssel und verschiedenen Städten Deutschlands prakticirt hatte, zuleht in Hanau, wo er im Juni 1787 starb. — E. hatte sich eine classische und ästhetische Bildung zu eigen gemacht, war ein poetisches Talent und hat die poetische Aber auch in seinen, übrigens unbedeutenden med. Schriften (vgl. das Berzeichnis derselben in Biogr. med. III. 287) zur Geltung gebracht, die in sateinischer Sprache geschrieben, sast

fammtlich in Berfen verfaßt finb. A. Birich. Cloffing: Rarl Friedrich C., Sohn bon Johann Friedrich C., Arat, 1768 in Sangu geboren, erhielt, nachbem er 1792 in Marburg bie medicinifche Doctorwurde erlangt hatte, einen Ruf als Prof, extraord, der Medicin nach Tubingen, wurde 1795 jum Prof. ord. bafelbft ernannt, ftarb aber fchon am 10. Mai 1797. - Trog ber furgen Spanne Beit, welche C. fur wiffenichaftliche Leiftungen gegonnt war, hat er eine großere Bahl von Arbeiten binterlaffen, welche iprechende Beweife fur die tuchtige Ausbildung und die Gelbftandigfeit im Urtheile bes Berfaffers abgeben. Sein fritifches Talent befundete fich bereits in der bon ihm gelieferten Inaugural-Differtation und der fich an dieselbe anschlie-Benden Sabilitationsichrift, welche die Frage vom Seitensteinschnitte nach eigenen Beobachtungen behandeln ("Tract, de ductoribus cultri lithotomi sulcatis" und "Analecta quaedam ad method. lithotomiae Celsianam", 1792); fobann lieferte er eine gute Rritit ber Lehre von ber Brritabilitat und Genfibilitat ("Unmerlungen über die Lehre 2c.", 1794), besonders gegen Metger gerichtet, in welcher 6., mit Bermerfung jeder metabhbfifchen Speculation über Lebenstraft behufs Befeitigung bes mit jener Lehre Galler's gefetten Dualismus, nachweift, daß beibe vitale Erscheinungen nicht Principien, fondern Functionen und als folche an bie Thatigfeit eines Organs (bes Rervenfpftems) gefnupft find. Geine Arbeit über "Die Luftfeuche", 1797, gehört zu ben beften Schriften jener Beit über biefen Gegenftand; C. ift einer ber erften, welcher gegen Girtanner, Gruner u. a. behaupteten, Die Spphilis fei gegen Ende bes 15. Jahrh. weber nach Europa eingeschleppt worden, noch daselbst autochthon entstanden, sondern habe von jeher geberricht, er ift, nach Balfour, ber erfte, welcher Trippergift und fuphilitisches Biit als abjolut bifferente Rrantheitsftoffe bezeichnet zc.; außerbem hat C. eine fleine Gelegenheitsichrift über bie "Indicationen gur Durchbohrung bes Bruftbeines" (1795, bentich 1799) und eine Arbeit "leber bie Rrantheiten ber Anochen" beriagt, welche erft nach feinem Tobe (1798) erschienen ift und als Lehrbuch für feine chirurgifchen Borlefungen bienen follte; Beweis der Bielfeitigfeit Cloffins' gibt ber Umftand, bag er feit 1795 auch Borlefungen über Geburtshulfe gehalten hat. A. Birich.

Clossius: Walther Friedrich v. C., juristischer Krititer, Sohn des Anatomen und Chirurgen Karl Friedrich C., geb. 1795 (nach Anderen 1796), am 17. September zu Tübingen, † am 10. Februar 1838 (nicht 1837) in Vießen. Er studirte 1812—17 in Tübingen die Rechte, wurde 1817 Unterbibliothekar, Magister der Philosophie und Doctor beider Rechte, 1818 Privatdocent und Mitglied des Spruchcollegiums der Universität, 1819 Mitglied der Juristen-Facultät als Prüfungsbehörde. 1819 und 1820 unternahm er eine gelehrte Reise durch Deutschland, die Niederlande, Frankreich und Italien, woraus er 1821 zum außerord., 1823 zum ord. Prosessor der Rechte ernannt wurde.

1824 folgte er einem Rufe nach Dorpat als Hofrath und orb. Brofeffor, wurde 1827 Chrenmitglied ber Univerfitat Wilna, 1830 Mitglied ber Rurlanbifden Gefellichaft für Litteratur und Runft, 1831 Collegienrath, 1836 faiferl, rufficher Staatsrath. 1837 trat er in beffen-darmftädtische Dienfte als Geb. Juftigrath und Mitglied ber Juriftenfacultat ber Univerfitat Giegen, wo er jedoch icon im folgenden Jahre ftarb. Seine schriftftellerische Thatigteit war vornehmlich ber Rritit ber Quellen bes Römischen Rechts zugewandt. Diefe Richtung zeigt fich bereits in feiner Inaugural-Differtation, Die er erweitert bon neuem berausgab in ber "Commentatio juridico-litteraria sistens codicum quorundam msc. Digesti veteris etc. descriptionem", Weimar 1818, 8 %. Mit Schraber und Tafel verband er fich ju einer fritisch-exegetischen Ausgabe bes Corpus iuris nach febr umfaffendem Blane, worüber ber "Prodromus corporis juris civilis a Schradero, Clossio, Tafelio edendi", Berlin 1823, 80, Auffchluß gibt. Es erfchien indeffen nur der erfte Band mit den Inftitutionen, daf. 1832, 40, und in fleinerer Stereotyp-Ausgabe, ebb. 1836, 1844, 12 0. In ber Ambrofianifden Bibliothel ju Mailand entbedte C. neue Stude des Theodofifchen Cober und veröffentlichte fie unter bem Titel: "Theodosiani Codicis genuini fragmenta", Tübingen 1824, 80. Ueber die Ausbeute einer ruffischen Reife berichtete er in bem Jubel-Brogramm: "De vetustis nonnullis membranis, in bibliothecis Rossicis aliisque vicinis extantibus, promulsis", Dorpat 1827 Fol., und ausführlicher in bem ungebrudten Berte: "Iter Rossicum". In litterarifcher Begiebung ausgezeichnet ift feine "hermeneutit bes Romifchen Rechts", Leipzig 1831, 8%. Außerbem fchrieb er berichiedene Auffate in der Parifer Themis und anderen Beitschriften und Journalen. - Meufel, G. T. Gifenbach, Beschreibung und Gefch. b. Stadt u. Univ. Tübingen, 1822, S. 383 f. Rede u. Rapiersch, Schriftfteller- und Bel.-Lexiton d. Provingen Libland ac. I, 354 f. Rachtrage bagu von Beife I, 132 ff. mit ber bort angeführten Litteratur.

Steffenhagen. Cloftermeier: Chrift. Gottl. C., geb. 1752 in Regensburg, tam nad beendigtem Studium ber Rechte von Leipzig nach Detmold als Informator ber Sohne bes lippischen Ranglers Soffmann und erhielt burch beffen Bermittlung 1781 bie Gehülfenstelle am dortigen Archive neben dem Archivrath Knoch († 1808), mit beffen Tochter Luife er fich 1790 verheirathete. Gemeinichaftlich mit biefem und fpater allein verwaltete und ordnete er bas fürftl. Saus- und Landesarchiv, beffen Luden er fur wiffenschaftliche Zwede aus benachbarten Archiven zu ergangen suchte. Daneben fungirte er als Bolizeitommiffar, Borftand bes Buchthaufes und in abnlichen Rebenamtern. Geit 1793 mandte er feine Aufmertfumteit ben in Detmold gerftreuten Bucherfammlungen gu, burch beren Bereinigung unter feiner Leitung 1819 die "Deffentliche Bibliothet" gegrundet wurde, bei ber er feit 1821 als Bibliothefar angestellt mar. Er führte feit 1789 ben Titel Rath, seit 1808 Archivrath. Seine amtliche und litterarifche Thatigleit fand bei ber geiftreichen Fürftin Bauline (Regentin 1802-20) warme Anerkennung und Förderung. Er ftarb ju Detmold 10. Sept. 1829 und hinterließ eine an ben als bramatifcher Dichter befannten Chr. Grabbe verheirathete Tochter. Seine geschichtlichen Arbeiten, von welchen nur wenig im Drud erichienen ift, zeugen von umfaffenden Renntniffen, icharfer Rritit, feltener Combinationsgabe, eifernem Fleiß und unermudlicher Arbeitsfraft. Sie tragen, besonbers die ber späteren Zeit, stets ben Stempel ernfter, grundlicher, nuchterner, von Ueberlieferungen, Sagen und Borurtheilen unbeirrter Forschung. Borgugsweise arbeitete er für praftische Zwede und schrieb als amtliche Berichte eine lange Reihe bon Abhandlungen über geschichtliche und ftaatsrechtliche Berhältniffe bes lippischen Landes, barunter einen, gang auf urfundliches Material gestützten, mit einer reichen Urfundensammlung ausgestatteten fog. Stammbaum ber lippischen Clot. 345

Regenten bom Beginn bes 12. Jahrhunderts an. - Seine erfte Drudichrift, "Beitrage jur Renntnig bes Fürstenth. Lippe", erfchien 1816, barin eine furge Geschichte ber Eberftein'schen Fehde (1404-9), angefnüpft an bas alte Boltslied bon ber Falfenburg, ferner 1824 "Der Eggefterftein", worin er bie Beichichte ber unter bem Ramen Exterfteine befannten Gelfengruppe bei Sorn und deren mertwürdige alte Sculpturen und Antiquitäten beleuchtet. Bon berborragenber Bichtigfeit fur Die lippifche Gefchichte ift Die 1819 (nicht im Buchbandel) erichienene Schrift "Rritische Beleuchtung ic.", veranlagt burch eine bon ben Lanbitanben und Agnaten am Bunbestage erhobene Beichwerbe wegen ber Berfaffungeberhältniffe. Reben einer berebten und eingehenden Bertheibigung ber Fürftin enthält fie eine urtundliche Geschichte bes Landes, amar nur in turgen Umriffen, aber mit febr werthvollen in gablreiche Roten gerftreuten geidichtlichen Gingelnheiten. - Gine anbere Schrift: "Bo Bermann ben Barus ichlug", Lemgo 1822, hat ben Ramen bes Berfaffere in weiten Rreifen befannt gemacht. Sie besteht aus Rrititen breier bamals erschienenen Schriften über bie hermannsichlacht, worin er die Anficht aufstellt, daß Alijo bei Glien an ber oberen Lippe, ber saltus Teutoburgiensis in bem ben Ems- und Lippequellen gunachft liegenden Theile bes Osninggebirges, und die dreitägige Schlachtlinie in ber Richtung gwifchen ber Befer (ungefähr bei Rehme) und Alifo, alfo im Bebiete der Cheruster und im jegigen lippischen Lande gu fuchen fei. Er begrundet biefe Anficht an ber Sand ber Quellen, mit genauefter Ortstunde und besonnener, alle trugerifchen Ramenbeutungen und Ethmologieen verichmabenben Forichung. Die fleine Schrift, bon welcher Schloffer und Lebebur urtheilten, bak die Dertlichkeit ber Schlacht bamit erichopiend und foweit es bei ber Armuth unferer Quellen überhaupt möglich, feftgeftellt fei, ift in ber großen Litteratur ber Bermannsichlacht epochemachend geworben, und noch jest bari bie, wenn auch in Gingelheiten fpater mobificirte ober beffer begrundete Anficht bes Berlaffers als die herrichende gelten. Waltmann.

Clot: Joft (Jobft, Jodocus) C., auch häufig latinifirt Justus Claudius, baltifcher Staatsmann, geb. 1517 gu Reval, mobin zwei Jahre gubor fein Bater Rolof C., einem ritterlichen Geschlecht ber Grafichaft Mart angehörig, eingewandert war, † 1572. Ueber feinen Bilbungsgang fehlen alle nachrichten. Um 12. Nov. 1545 vom Rath ber Stadt Reval jum rechtsgelehrten Syndicus mit einem Gintommen von 500 Mt., freier Wohnung, 12 Faden Soly und 8 Ellen Tuch jum Rod für feinen Diener ermählt, tritt er erft feit 1558 bebeutfam hervor als eine ber thatgiften Berfonlichkeiten in ber traurigen Beit bes burch ben Mostowitereinfall und die Aushöhlung der beimifchen Inftitutionen bewirften Bufammenfturges bes livlandischen Staatenbundes. Unter allen Gendboten, die von Fürsten, Corporationen und Communen der hart bedrängten Colonie um Gulfe ausgeschickt murben, ift er ber gewandtefte gewesen, und ein gunftiges Geschick hat feine fehr anziehenden Berichte aus Jutland und den Sanfeftabten, aus Riga und Wilna an ben Revaler Rath gablreich aufbewahrt. Sie finden fich fammtlich gedruckt in Bienemann, Briefe und Urtunden gur Be-Schicke Livlands in ben Jahren 1558-62, Bb II-V, Riga 1867-76. Junadift vom Commer 1558 bis ins Frühjahr 1559 nur ben Intereffen feiner Stadt lebend, fchließt er nach feinem langen diplomatischen Aufenthalt in Danemart und Nordbeutschland, wo er feinen wirtsamen Beiftand gefunden, fich eng dem neuen Orbensmeifter Gotthard Rettler an, wird beffen Rath und von ihm borgugsmeife zu ben Schuteberhandlungen mit Lithauen verwandt, benen er fich lo ausichlieflich widmet, daß im Sommer 1560 bie Bernachläffigung feiner Habtifden Amtspflichten ihm ftart verdacht wird. Der Grund diefes Borwurfs ift wol in der immer ichroffer hervortretenden Differeng zwischen ben Bielen 346 Clos.

ftagtlicher Zugehörigteit zu fuchen, welche einerfeite Reval und Eftland, anderen feits C. fich geftellt hatten. Letterer, ju Anfang ein entschiedener Bertreter bes Unichluffes an Danemart, wird burch feine Berbindung mit Rettler ein eifriger und, wenn er ehrlich war, blinder Anhanger ber polnisch-lithauischen Protectur mabrend feine Stadt bem benachbarten und glaubensverwandten Schweben fich immer mehr zuwendet. 2018 Reval den oft wiederholten und nie erfüllten Ber tröftungen Sigismunds II. August von Bolen die febr realen Erbietungen Eriche XIV. porgezogen bat, dem Deifter ben Gib fündigt und Schweben hulbigt (Juni 1561), ift ber Bruch zwischen C. und feiner Baterftadt unbeilbat Gben bor ihren Thoren angelangt, um fie jum Aushalten beim Orben und Lithquen ju veranlaffen, erfahrt er, bag bie Berrichaft Schwebens über fie jur Thatfache geworben: nicht als Gefandter, nur als Privatmann barf er in ihre Mauern gieben. Damit wird auch fein Syndicat als erledigt angufeben fein Fortan bient er nur Rettler bei ben Unterwerfungsverhandlungen in Wilna im Berbit 1561 als Wertzeug und erscheint ebenfo bei ber Realifirung berielben auf bem letten von ben Trummern ber liblanbifchen Confoberation abgehaltenen Landtage ju Riga im Februar und Mary bes folgenden Jahres. Mus Glot's Briefen ergibt fich mit Rlarbeit nur feine umfaffenbe Bilbung und fein unermublicher Geschäftseifer; bas Urtheil über feinen politischen Scharfblid ift von ber Frage nach feinem Charafter und nach der Aufrichtigfeit feiner oft geaußerten Frommigfeit und Baterlandsliebe fchwer zu trennen. Will man biefen Gigen ichaften gerecht werben, tommt ber Staatsmann nicht eben glimpflich weg, und umgefehrt. Bei feinen Ditburgern bat er bas große Bertrauen, bas er genoffen, verscherzt. Reicher Lohn fur feine Wirffamfeit ward ihm bom Orbensmeifter, wie bom polnifchen Ronig ju Theil. Als ber erftere Bergog bon Rurland geworden, foll er ihn jum Kangler gemacht haben; ber König nahm ihn auch in feinen besonderen Dienft und verlieh ihm 1566 ben polnischen Indigenatsadel. Mis fein Befandter begludwunichte er 1568 Ronig Johann III. von Schweben jur Thronbesteigung; 1570 wirtte er ale einer ber brei polnischen Commiffant neben ben faiferlichen, turfachfischen und frangofischen Bermittlern gum Abichlus bes Stettiner Friedens bom 13. December gwifchen Schweden, Danemart und Ribed mit. Aus bem letten Jahrgehnt feines Lebens fliegen Die Rachrichten fparlich. Im Rigaer Dom fand er feine Rubeftatte. - Aus feiner Che mit Unna v. Wigand hatte er vier Gohne, Die bas noch heute in Livland blubenbe Geichlecht ber Clobt von Jurgensburg, nach bem ihrem Bater 1561 von Reitler verliehenen und von Sigismund Auguft 1570 beftätigten Bute benannt, fortpflangten.

Bal. Arnbt, Liefl, Chronif, II. S. 262, Bienemann. Clot: Stephan G. (Rlog), atademifcher und prattifcher Theologe, geb. 13. Sept. 1606 in Lippftadt im Beftfälischen, † 13. Dai 1668 in Flensburg. Sohn bes gleichnamigen Paftoren an ber Marienfirche in Lippftabt. Rachbem er theils auf der Schule feiner Baterstadt, theils auf dem Comnafium in Sont vorgebildet war, ging er 1625 zuerft auf die Univerfität Marburg und zwei Jahr fpater nach Roftod. Er hatte Luft, Medicin gu ftubiren, folgte aber in ber Bahl ber Theologie bem Bunfch und Rath feines Baters. In Roftod, wo er 1627 ben Dagiftertitel erhielt, leitete er theils, wie es die afabemilde Sitte jener Zeit mit fich brachte, theologische und philosophische Disputationen, theils hielt er auch philosophische Borlesungen. Er gewann fich ichon bamals einigen Ramen, namentlich durch einen theologischen Disput mit einem jefuitischen Doctor Theologiae. Die Differtation wurde gedrudt und führte den Titel "De deo et attributis divinis" (Rostochii 1630. 4). Bum Theil in Folge bes er langten Rufs murbe er 1630 Archibiaconus an ber St. Jacobifirche in Roftod

Clubins. 347

and erhielt bagu 1632 eine theologische Brofeffur und 1635 (30. April) ben Swlogischen Doctorgrad. Auf Empfehlung bes Geh, Raths Detlev Reventlow Durbe G. im 3. 1636 von bem banifchen Konig Chriftian IV. als erfter fonial. Superintenbent für Schleswig-Bolftein nach Flensburg berufen. Bom 3. 1689 m mar er auch Bropft ber Bropftei Alensburg und erfter Baftor an ber St. Licolaitirche in ber Stadt Flensburg. König Friedrich III. ernannte ihn jum Lopenhagen gieben. Aber mabrend ber Buruftungen gur lleberfiebelung murbe 5. von einer Krantheit ergriffen, welche tödtlichen Ausgang hatte. — Gine volltandige Biographie mit Angabe weiterer Quellen findet fich in Moller's Cimpria litterata Pars II. p. 417 ss. - Wie C. im Anfange feiner amtlichen Stellung in den nordalbingischen Bergogthumern in einen theologischen Streit mit bem banifchen gelehrten Geiftlichen Dlegar Rofenfrant gerieth, fo mar er tegen bas Enbe berfelben in einen anderen Streit mit bem Dag. Fr. Bratling, Baftoren in Sanbewitt unmeit Alensburg verwidelt. Lettere Streitfache ging naber an, da er nicht blos Superintendent, fondern auch Bropit bes Diftricts war, worin Brafling in bem unwürdigen Leben ber Geiftlichen, wie Moller gat, eine Saupturfache ber Rriegsbrangfale erblidte. Diefer Brafling mar, wie sicheint, ein febr eifriger Dann, ber feine Rlagen möglichft in Die Deffentlicheit brachte. Gein "Speculum seu lapis lyd. pastorum" enthalt fo schwere Unlagen, daß C. nicht ichweigen fonnte. Die Majorität des Flensburger Conthoriums verurtheilte Brafling zu einer zeitweiligen Amtsentlaffung, einer Abbitte bei C. und einer engeren Saft bis gur toniglichen Entscheidung. Aber Braffing entzog fich ber haft und ging nach Bolland, bon wo er in berichiebenen Schriften feinen Rampf gegen C. und feine Wiberfacher fortfette. - C. erwarb ich für feine Berfon einen litterarifchen Ruf fchon fruber und auf anderem Jelbe, namentlich durch feine "Pneumatica seu theologia naturalis h. e. de Deo, ut natura cognoscibilis est, tractatio theologica et scolastica e s. scriptura, patrum priscorumque philosophorum scriptis et sana ratione concinnata atque in academia Rostochiensi disputationibus XVI exhibita. Acced. diss. de daemonibus Platonicis et deo Socratis (1629) et auct, et emend. rec." (1640). In seiner Stellung als Superintendent, Propft und Pastor hielt er viele deutsche Belegenheitereben, befonders Leichenpredigten, Die theile einzeln gebruckt find, theils jufammen in bem "Geiftlichen Chpreffenfranglein" (1669).

Cludius: Andreas C. (Cluten, Kluten), Rechtsgelehrter, geb. 7. Nov. 1555 zu Ofterobe am Harz, wo fein Bater, Johann C., Rathsherr war, † 9. Septbr. 1624 ebenba. Er erhielt feine Schulbilbung in Göttingen, Ragbeburg, Gandersheim, ftubirte die Rechte 1574-76 und nach langerer Unterbrechung abermals zwei Jahre ju Gelmftabt, bann in Wittenberg, begab ich nach vollendeten Studien auf Reifen und erwarb 1582 in Bafel die juris flifde Doctorwurde. 1583 nach Belmftabt gurudgefehrt, trat er als Privatdocent auf, ward 1585 ordentlicher Professor der Institutionen an Jagemann's Stelle, 1589 bes Coder, auch herzoglicher Rath und Beifiger bes hofgerichts Bolfenbuttel. 1609 ging er in Angelegenheiten bes Rlofters Baltenried nach Speier, wie er überhaupt als tüchtiger Rechtsbeiftand fehr gefucht mar. 1617 nahm er feine Entlaffung, um fich nach feiner Baterftadt ins Privatleben Bundangieben. In feinen meift atademischen Schriften behandelte er wiederholt und mit Borliebe bie Lehre von den Condictionen. Außerdem find hervorgubeben fein "Tractatus de iure sequestrationis", 1596, neue Ausg. 1700, und fein "Tractatus de rebus quotidianis", 1619 und öfter, julegt 1701. Die Notig bei Cramer (Rleine Schriften S. 148 f. Anm. 1), ber ihm irrthumlich

ben Bornamen Heinrich beilegt, stammt aus seinem "Commentarii in XII librum Digestorum", 1598, nicht aus einem Institutionen-Commentar, den nie geschrieben hat. Auch daß er "ein Schüler von Cujacius" gewesen, beruf auf einem Mißverständniß Cramer's. — Sein ältester, ihm an Bedeutung nachtehender Sohn, Johannes Thomas C., geb. 22. Rovbr. 1585 (nicht 1584 zu Helmstädt, † daselbst 14. (nicht 4.) Dechr. 1642, studirte in Helmstädt und Jena, bereiste die Riederlande, wo er in Lehden mit Daniel Heinstüß und Domnicus Baudius besteundet ward, wurde 1614 in Basel Doctor der Rechte und noch in demselben Jahre zu Helmstädt ordentlicher Prosessor der Pandettes später auch herzoglicher Hostath. Als Wallenstein Helmstädt bedrohte und de Universität sich auslöste, flüchtete C. im November 1625 nach Braunschweig, vor wo er nach Wiederserstellung der Universität (1628) zurücksehrte. Er versäste eine Reihe atademischer Disputationen. Drei eigenhändige Briese von ihm as Georg Calixtus sinden sich unter den handschristlichen "Epistolae ad Ge. Calixtum scriptae" der Göttinger Universitätsbibliother (Cod. MS. philos. 110).

Bgl. Du Roi in Hagemann's und Günther's Archiv für die theoretische und praktische Rechtsgelehrsamkeit III, 49-59 u. IV, 170-176. 1789, nehft der dort angeführten Litteratur. E. L. Th. Henke, Die Universität Helmstätt im 16. Jahrh., Halle 1833, S. 66. Derf., Georg Calixtus und seine Zil. I, 56, 382. II 1, 53.

Clufenberg (falfchlich Clufenbach): Georg und Martin C., gon Bilbhauer und Erzgießer, wurden von Raifer Rarl IV. nach Brag berufen, wo fie amifchen 1370-1373 bas gegenwärtig im Refibenghofe bes Grabichin auf geftellte Reiterftandbilb bes beiligen Georg modellirten und goffen. Seinalb und Lebensverhaltniffe biefer ausgezeichneten Runftler, mahricheinlich Bruber, find ganglich unbefannt; ihre Ramen haben fich erhalten burch eine am Schilbe ber Georgsftatue angebrachte Inschrift, lautend: "A. Dni. M. CCCLXXIII. hoc opus imaginis S. Georgii per martinum et georgium de Clusenberch conflatam est." Dag ber Rame Clufenberch einem Orte entnommen fei, lagt fich taum bezweifeln; boch bat es bisber nicht gelingen wollen, unter ben vielen Orten, welche mit Clus, Claufe ober Chiufa beginnen, ben richtigen auszufinden. Do fowol die fünftlerische Behandlung wie die Technit bes Guffes auf Roln bir beuten, burite bie Beimath ber Deifter am Unterrhein, in Bestfalen ober Rieber fachfen gut fuchen fein. Möglich, daß bie alte Reichstadt Boslar, wo ber Ergans ichon im 11. Jahrhundert betrieben wurde und in deren Rabe ein Sandftein berg den Ramen Clus führt, ihre Baterftabt ift. Unter allen dem 14. Jahr hundert entstammenden statuarischen Gugwerten nimmt das in Rede ftebende Dentmal mit Entschiedenheit ben erften Rang ein, als bas größte und burch gebildetfte: es ift etwas unter Lebensgröße gehalten, indem die Gefammthobe bon den Gufen bes Pferdes bis gur erhobenen Sand bes Reiters 2,25 M. be trägt, mahrend die Figur bes Beiligen allein 1,20 Dt. hoch ift. Die Anordnung bes Gangen ift überaus lebenbig und wohlgemeffen, Die Beichnung correct und bie Ausführung im bochften Grade forgfältig. Ropf und Geftalt bes Det ligen zeigen noch die conventionellen Formen, welche allen gothischen Bilbwerten eigen find: bas Geficht ift zwar ebel aber leblos, ber Leib in hertommlicher Beije geschwungen. Der Ritter halt in ber erhobenen Rechten Die Lange, welche er bem Unthier in ben Rachen ftogt, mahrend die linte Sand ben Bugel angieht. Ungleich freier und naturgemäßer als der Reiter ift das Bierd behandelt, welches fich über bem unter feinen gugen fich windenden Drachen aufbaumt und im Galopp hinmegaufegen fucht. Ueber die meifterhafte Ausführung des Pferdes außerte fich fchon ber gelehrte Siftoriter Balbin im Jahre 1681, bag es von allen Runftlern bewundert werde und bag die Abern und Dusteln vollftandig

Clufius. 349

sgedrückt seien. — Im Jahre 1561 wurde das Denkmal bei Gelegenheit eines i S. Georgsplate abgehaltenen Turnieres schwer beschädigt, indem mehrere eigenen auf den Rücken des Pserdes kletterten, unter welcher Last das Standt überschlug und, weil es mit einem Röhrbrunnen verbunden war, in das estehende Wasserbassen stützte. Damals wurden der Kopf und die beiden interbeine des Pserdes abgesprengt; doch sand kein Umguß statt, wie vielsach hauptet wird, sondern es gelang mittels geschickter Löthungen das Kunstwert zusammenzusügen, daß der alterthümliche Charakter keine Störung erlitten in Das Erz, aus welchem das Denkmal besteht, wurde von mehrern Chemikern nersucht und als eine Legirung von 10 Gewichtstheilen Kupser und 1 Geschlstheil Jinn, ohne anderweitige Zusähe, besunden. Ein zweites Bildwerk, elches auch nur annähernd die Manier der Meister E. verriethe, ist nicht besunt, obwol die in der Georgsstatue niedergelegten Kunstkenntnisse eine ausebreitete Thätigkeit voraussehen.

Bgl. Balbinus, Epitome rerum bohem., Prag 1681. — Karl Abolf Rebel, Beschreibung von Prag, 1704. — Ferd. Mitowec, Alterthümer und Denkwürdigkeiten von Böhmen, 1853—56. — Grueber.

Clufing: Rarl C. ober Charles de l'Ecluse, Botanifer, geb. 19. Webr. 326 gu Arras in Belgien, † 4. April 1609 gu Lepben. Gein Bater war atebefiger und höherer Beamte; bem Buniche beffelben entsprechend ftubirte C. fangs die Rechte an mehreren Universitäten, namentlich in Löwen, Marburg b Bittenberg. In Diefer letteren Stadt wurde C. mit Melanchthon befannt b fein Glaubensgenoffe. 1550 fam C, nach Montpellier, wo feine Studien te neue enticheibende Richtung einschlagen follten. An ber bortigen Universität rte nämlich Wilhelm Rondelet, ein berühmter Argt und Raturforfcher; berbe ftellte C. von einer ichweren Rrantheit ber und flogte ihm eine folche peliebe für Debicin, fowie für naturwiffenschaften ein, daß C. fich biefem udium und speciell ber Botanit widmete. 1553 wurde C. Licenciat ber ediein und tehrte in feine Beimath gurud. Dort lebte er bis 1563, in ichem Jahre er nach Augeburg tam und mit bem Patriciergeschlechte Fugger fannt wurde. 3mei Bruder ber genannten Familie begleitend, unternahm C. 64 und 1565 eine Reife nach Spanien und Portugal. Obwol er fich im ten Jahre ben rechten Urm und im folgenden den rechten Gug brach, burchichte er doch mit unermudlichem Gifer die iberische Salbinfel von den Phreen bis Bibraltar, von Liffabon bis Balencia, entdedte gahlreiche neue Arten, chnete fie felbft und beschrieb fie mufterhaft. Mus Spanien gurudgelehrt, berte C. 7 Jahre in feiner Beimath, mit ber Bearbeitung des mitgebrachten ateriales beichaftigt. Bahrend biefer Beit trafen ihn Bibermartigfeiten in enge; er erfrantte mehrmals fchwer, bas Bermogen feines Baters (eines Brotanten) wurde confiscirt und C. gerieth badurch in brudende materielle Ber-Atniffe. Giner feiner Boglinge, Thomas Rhedinger, machte C. mit Krato v. egitheim, dem Leibargte ber Raifer Maximilian II. und Rudolf II. befannt. Sabricheinlich lentte Rrato die Aufmerkfamkeit Maximilians II. auf C. und efer Monarch, welcher Wiffenschaften und Runfte liebte, berief 1573 C. nach Bien. C. verweilte bis 1587, alfo 14 Jahre, in Defterreich, war Botaniter m Soje ber genannten Raifer und bezog einen Jahresgehalt von 500 fl. heinisch. In dieser Lebensperiode hatte C. viele Große Desterreichs und Ungarns u feinen Gonnern und ftand mit ben berühmteften Raturforschern feiner Beit n regem wiffenschaftlichen Berkehr. In Wien war er namentlich mit Johann Aichholz (feinem Hausherrn), Paul Fabricius und mit Sambucus innig berembet. Bahrend feines Aufenthaltes in Defterreich burchforschte C. botanisch Rieberofterreich mit feinen fammtlichen höheren Alpen, er bereifte Ungarn und

350 Clufius.

Croatien, fo weit biefe Lander bamals öfterreichisch waren, er befuchte feme Alpen Steiermarts und Salzburgs, Zweimal mar C. auch mabrent Beit in England. G. brachte Die meiften auf feinen Ausflugen gefamn Pflangen lebend nach Wien und cultivirte fie theils in feinem eigenen & theils in jenem feines Freundes Michhola. Die Winter verwendete er Rieberichreiben und Oronen ber gemachten Erfahrungen. Dieje unermi Thatigteit muß um fo mehr Bewunderung erregen, wenn man bedent ichwierig damals Reifen und namentlich Befteigungen bon Alpen waren, man ferner erfährt, daß C. auch in Wien bas Unglud hatte, fich ben Unterschentel ju brechen. G. gebührt bas große Berbienft, ber erfte geme fein, welcher Riederöfterreich und die angrengenden gander botanisch durch und die Erfolge biefer Forschungen in zwei berühmten Werten ber Ich überlieferte. 1587 verließ C. Defterreich, überfiedelte nach Frantfurt trat mit bem Landgrafen Bilhelm IV. von Beffen in ein freundschaftliche haltnig und bezog bon ihm einen Jahresgehalt. In Frantfurt hatte Unglud, fich die rechte Gufte gu verrenten und lahm gu bleiben, fo daß mit Rruden gehen fonnte. Dies hinderte aber Die Stande der Rieberlande ihn 1593 an bie Universität bon Lenben ju berufen, an welcher er bie ju Tobe wirfte. C. war ber größte Botanifer bes 16. Jahrhunderts; er nb alle feine Beitgenoffen burch eminenten Scharfblid im Ertennen und Unter verwandter Pflangenarten, ferner burch Raturwahrheit in feinen Beichreib endlich burch Genauigfeit und Richtigfeit in feinen Angaben. Obwol 6 bamaligen Stande der botanischen Renntniffe entsprechend, noch nicht con Arten und Gattungen untericheidet, obwol er noch fein eigentliches Spftem obwol ihm noch eine botanische Runftsprache fehlt, fo find trot diefer ! feine Beschreibungen boch fo meifterhaft ausgearbeitet, laffen die charafteri Mertmale fo pragnant hervortreten, find burch außerft genaue Ungah Standorte und burch treffliche Abbilbungen jo gut unterftugt, bag me felten barüber im Zweifel bleibt, welche Art gemeint fei. G. fuhrt fer Boltsnamen ber Pflangen gewiffenhaft an, er gibt auch febr intereffante über die Ginfilhrung gablreicher Rug- und Bierpflangen. Als bejondere bienft bon C. muß endlich hervorgehoben werben, bag er guerft bie Spaniens, fowie jene Defterreich-Ungarns genauer burchforichte und ber ! ichaft erichloß. Abgesehen von gablreichen leberfegungen ber Schriften Botaniter find folgende vier bie wichtigften Bublicationen von C .: \_Ra stirpium per Hispaniam observatarum historia" (1576). Sie enthält bie ausführlichen nachrichten über bie Flora ber pprenäischen Salbinfel; me 200 neue Arten werden in ihr befannt gemacht. - "Rariorum stirpin Pannoniam, Austriam et vicinas quasdam provincias observatarum hi (1583). Diefes Buch ift als Fundamentalwert fur bas Studium ber bon Defterreich-Ungarn ju betrachten, benn es enthält bie Beichreibunge mehr als 500 feltenen Pflangenarten aus ben genannten Länbern. - "Ra plantarum historia" (1601). In biefem Werke wird ber Inhalt ber früheren jufammengefaßt und burch gablreiche neue Beobachtungen ber Beigegeben ift u. a. ein Commentar über bie bon C, in Ungarn und Def gefundenen egbaren und giftigen Schwamme; berfelbe ift wichtig ale be Berfuch einer Monographie Diefer fchwierigen Gewächsgruppe. - "Libri corum decem" (1605). In ihnen beschreibt C. außereuropaische Raturp aller Art; bon besonderem Intereffe find die Rachrichten über Chinarinde, parille, Coca, ben Baldpogel u. m. a. - C. war nicht blos Botanifer, er war auch Philologe (er fprach fieben Sprachen), Geograph und Sif Er befaß ferner fünftlerifche Bilbung, hatte Ginn für Boefie und ftand m vielen Gelehrten, fowie mit Diplomaten in regem Briefwechfel. Der Ch Clüber. 851

on C. war rein und edel. Aus seinen Schriften leuchten hervor der glühendste Eiser für die Wissenschaft, der tiefste Ernst des Forschens, die strengste Wahrseitsliede gepaart mit der größten Bescheidenheit. Boerhave nennt daher C. mit Recht "einen Mann, wie ihn reiner kaum die Tugend bilden könnte". Bon körper war C. klein und schwächlich; oft warsen ihn Krankheiten nieder, wiedersholt brach er sich Arm und Fuß; die letzten Jahre seines Lebens konnte er nur mit Krücken gehen; aber diesen gebrechlichen Körper stählte die Begeisterung für die Wissenschaft, sie machte ihn sähig, die größten Beschwerden zu ertragen und gab ihm noch als 80jährigem Greise die Krast, unermüdlich zu arbeiten.

Boissardus, Icones virorum illustr. II. p. 21. — Everardus Vorstius, Oratio fanebris în obitum C. Clusii. — Sprengel, Historia rei herbariae I. p. 407. — E. Meyer, Geschichte d. Botan. IV. S. 350. — Reilreich, Geschichte d. Botan. in R.Oe., Verh. d. zool. bot. Verein. V. (1855) S. 24. — H. Weichardt, Karl Clusius und sein bot. Wirk. in R.Oe. Blätter d. Ver. s. Landesk. v. R.Oe. II. (1866) S. 33. — Derselbe, lleber das Haus, welches C. während seines Ausenth. in Wien bewohnte. Verh. d. f. f. zool. bot. Ges. XVII. (1867) S. 977. — Derselbe, K. Clusius Raturgesch. d. Schwämme Pannoniens. Festschrift zur Feier d. 25jähr. Vest. d. zool. bot. Ges. in Wien. S. 145 st. — Ed. Morren, Ch. de l'Ecluse, sa vie et ses oeuvres. (Bull. de la sed. d'hortic. de Belgique) 1784. p. 1 ss. Reichardt.

Cliver: Alverich C., ber Meltere, in allen Bwiftigfeiten und allen Berandlungen ber bremifchen Stande mit Erzbischof Chriftoph ber Führer ber litterichaft, fo auch in der Tohopefate, + 7. Mai 1557, 93 Jahr alt, tritt m meiften aus bem mächtigen und gewaltigen Geschlechte ber C. bervor, bas urch feine Besitzungen und feine Bahl in ber Geschichte ber Lande zwischen the und Wefer eine große Rolle fpielte, aber weil es bem Dienfte ber Fürften ch fern hielt, weniger hervortritt. Die Schlepegrelle und die Schod find mit nen eines Stammes, ber fich noch früher die Rlaven, nach ber Barenflaue im Bappen, nannte, und wie b. Sammerftein nach dem fehr großen gufammenangenden Befit und ihren Gerichten vermuthete auf eine Dynaftenfamilie auudzuführen ift. Rach ihren Burgen beißen einige gelegentlich bon Clubersborftel nb von Clavershagen. Der Rame wird ftets als Beiname, A. B. "Alberich er Cluver" (= ber mit der Rlaue) gebraucht; noch fehr ftark an Kopfzahl m Ende des 16. ftarben fie aus im 18. Jahrhundert. Johann der C. fpielte n Streite Ergbischofs Otto von Bremen gegen den Dampropft Johann Monnid ober von Bremen) 1397 eine Rolle burch Behauptung ber Burg Ottersberg. n Medlenburg farben die Clauen oder Rlaben um 1390 aus.

Lisch, Jahrb. XI. S. 450. v. Hobenberg, Berd. Geschichtsqu. I. S. 3. v. Hammerstein, Verd. Gerichte, Ztschr. d. hist. Ber. für Niedersachsen, 1854. Mushard, Mon. nobil., dessen Listen sehr unvollst. v. d. Decken, Die Fam. v. d. Decken. Archiv des Stader Bereins 2c., 1869, S. 299 s. Lappenberg, Bremer Geschichtsqu. vgl. Registr. Vgl. die bet. Urkundenwerke über Glieder ber Familie.

Cliver: Detlev C., geb. zu Schleswig Mitte der vierziger Jahre des 7. Jahrhunderts, † 21. Febr. 1708 in Hamburg, war der Sohn von Peter und Enfel des zu seiner Zeit berühmten dithmarsenschen Theologen Propst ohann C. (s. d.) in Meldorf, Stiessohn des schleswigschen Dompredigers M. heodor Riemann. Nach dem Besuche der Schleswiger Domschule studirte er on 1663 an in Jena Theologie und Philosophie, besonders aber Mathematik, esuchte von 1666 an andere Universitäten, erhielt 1673 zu Kiel die Magistersürde und ging auf Reisen, u. a. nach Frankreich und Italien, in welch letzterem ande er sich drei Jahre zu Kom und Benedig aushielt. In London, wohin sich darauf begab, erward er sich durch seine Kenntnisse hohes Ansehen, erhielt

352 Clüver.

Beimatherechte und murbe 1678 Mitglied ber fonigl. emglifchen Societat. Un feine Schriften herauszugeben, welche beinahe bie gange bamalige Dathematil und Philosophie umjagten, legte er fich eine Privatbruderei an, wogu Ronig Jacob II., obwol die Geiftlichfeit bagegen mar, feine Ginwilligung gab. 3m 3. 1681 ftarb Cluver's Mutter und wegen eines Proceffes über ben Rachlaf fehrte er im 3. 1688 nach Schleswig-Solftein gurild. Der Brocef ging bon bem hofgericht ju Gottorp an bas Reichstammergericht ju Beglar und jog fic über gebn Jahre bin, wodurch C. faft fein ganges Bermogen verlor. Bon bem Refte und bem Ertrag feiner Schriften lebte er fummerlich in Samburg, bis ibn ein ploglicher Tob 1708 erlofte. Bon feinen Schriften find erschienen : "Tabulae astronomicae in R. Moses Maimonides librum de consecratione calendarum et ratione intercalandi etc.", Londini 1683; feine Fragmente zweier lateinifchen Briefe an Bevel 1679 und 1680 find bon Olhoff 1683 herausgegeben; bie "Philosophia divina, ober Berichte über Erfindungen ac," (nur die erften gebn Bogen wurden gedrudt) ichon 1692, wieder aufgelegt 1712. "Geologia, sive Philosophemata de genesi ac structura globi terreni poer natürliche Biffenichgit bon Erichaffung und Bereitung ber Erblugel, wie nämlich nach Mofis und ber alteften Philosophen Berichte aus bem Chao burch medonifche Gefete ber Bewegung bie Erbe hervorgebracht worben ac.", 1700, traten Gegner, unter Andern Leibnig, auf. Er hat noch vieles bruden laffen, auch bie Acten feines Broceffes.

lleber ihn vgl. Moller, Beuthner, Thieß, Hamb, litterat. 1698 (me er irrig Daniel beigt), und besonbers Schröber (Ler. b. Sbg. Schriftfteller).

Clüber: Johannes C. (Cluverus), atabemijder und prattijder Theologe, namhafter Siftorifer, geb. 16. Febr. 1593 in Crempe, † 25. Dec. 1688 au Melbori in Guberbithmarichen. Der Bemühung bes Rectors B. Gvanber gelang es, ben Biberftand bes Baters, welcher Schneiber und fpater boter in Crempe war, gegen eine beffere und hobere Ausbildung bes Cohnes ju über winden. Derfelbe besuchte querft die vaterftabtische Schule, beren Rector ber genannte Evander war, und barauf die Samburger Gelehrtenichule, von welcher er im 3. 1610 auf die Roftoder Univerfitat ging. Rach breijabrigem theils theologischem, theils philosophischem und litterarhiftorischem Studium, bem eine wiffenschaftliche Reife burch Deutschland fich anschloß, erlangte er in Roftod am 14. Oct. 1613 die philosophische Magisterwurde und balb nachher eine Abjunctur in ber philosophischen Facultat. Als Abjunct hielt er theils logische, theils philologische Borlefungen. Jedoch nahm er im folgenden Jahre, unter ber ichiebenen ihm angetragenen Berufungen aus feiner engeren Beimath, Diejenige ju bem Diaconat in Melborf an, bas er 7 Jahre lang verwaltete. Rachdem er barauf noch 2 3ahre als Baftor in Marne fungirt und ingwischen im 3. 1623 in Roftod eine theologische Inaugural-Disputation gehalten hatte, ward er bon bem banifchen Ronig Chriftian IV. in eine theologische Profesiur ber neugestifteten Atademie in Soroe berufen. Gleichzeitig ward er Prediger bafelbit und drei Jahre nach dem Antritt, mit Bewilligung ber Roftoder Universität, bon bem feelandifchen Bifchof B. Refen jum Dr. theologiae creirt. 7jahriger Aufenthalt in Soroe, von 1623-1630, zeichnete fich burch frucht baren Umgang mit Gelehrten, einem Meurfins, Lauremberg, Burfer, Beibemann, Eroft tc. aus; ihm war es fogar bestimmt, Religionslehrer bes bamaligen banifchen Kronpringen Friedrich ju werden. 3m 3. 1630 tam er als Superintendent nach Dithmarichen und zwar nach Melborf, wo er früher Diaconus gewefen, gurud. Geiner gefegneten Wirtfamteit in biefer Stellung machte nach reichlich breifahriger Dauer ber Tob in feinem beften Mannesalter ein Ende. Die vollftandigfte Biographie Cluber's nebit bem Bergeichnig feiner Schriften Cluverius. 853

findet fich im 3. Theil von 3. Moller's Cimbria litterata p. 217-221, Ohne Zweifel verschaffte unferem C. feine "Epitome historiarum totius mundi a prima rerum origine usque ad a. C. 1630 e DC amplius autoribus sacris profanisque ad marginem adscriptis deducta et historia unaquaeque ex sui seculi scriptoribus, ubi haberi potuerunt, fidelitur asserta" (aum ersten Male Lugd. Bat. 1631. 4 gedrudt) ben weitesten Ruf. Diese Epitome wurde, vom Berfaffer felbft bis 1633 fortgefest, an genanntem Ort 1637, 1639, 1640, 1645, 1649 und in Silbesheim 1640 wiederholt aufgelegt. Spater murben ben 10 Buchern berfelben, bei beren Anordnung C. einer früher von ihm aufgeftellten chronologischen Gintheilung folgte, pier weitere aus bem 5 .- 9. Buche von A. Brachel's Geschichte "nostri temporis", jedoch ohne Nennung bes Autors, hingugefügt. Auch biefe Ausgabe erlebte mehrere Auflagen und Moller an ber ermähnten Stelle ermahnt ber Auflagen im gangen 12, von benen er 10 felber gefehen haben will. - Mus ber Bahl ber theologischen Schriften Cluver's ift bas . Diluculum apocalypticum seu commentarius posthumus in apocalypsin, editus cura filii M. Mich. Cluveri" (Stralsundiae 1647 Fol.) namentlich beshalb bemertenswerth, weil es nach einem vorgebrudten fonigl. banifchen Diplom ben einzelnen Rirchen in Schleswig-Golftein jur Amichaffung empfohlen murbe. Die Apotalppje hatte C. lange beichäftigt; er gab in beutscher Sprache ein .. primum diluculum apocalypticum, erftes Morgenlicht ber Offenbarung Johannis", ichon 1620 heraus. In deutscher Sprache erichien auch "Grundfeste ber viel angefochtenen, aber unumftöglichen tatholifchen Bahrheit von der Berfon Jefu Chrifti ober eine gründliche Erflärung bes portrefflichen Evangelii Johannis 1. 1-15" (1617).

Cluvering: Bhilipp C. (Rluwer), ber Begrunder ber miffenschaftlichen hiftorischen Geographie, geb. in Dangig 1580, † in Leyben 1623. Rachdem er bon feinem Bater, ber bie Stelle eines Mungmeifters befleibete, in verschiebenen Wiffenszweigen unterrichtet worben war und einige Beit am Sofe bes Ronigs von Polen zugebracht hatte, begab er fich nach Lenden, um Jura zu ftudiren, wandte fich aber durch den Ginfluß Scaliger's (ber ohne Borlefungen zu halten bas anerkannte Saupt ber Universität und ber Rührer und Berather ber ftrebamften jungen Manner, Die bamals in Lepben gufammen ftromten, war) bewogen bald gang ben hiftorisch-antiquarischen und geographischen Studien gu, für welche er von Jugend auf besondere Reigung gehabt hatte. Da fein Bater, mit Diefer Beranderung feiner Studien nicht einverstanden, ihm in Folge deffen feine Unterftugung entgog, manberte er burch Deutschland nach Ungarn und Bohmen, wo er einige Jahre hindurch Rriegsbienfte that; in Prag murbe er mit bem bon ber biterreichischen Regierung gesangen gehaltenen Baron Georg Bopel v. Lobtowik . betannt und überfette eine von bemfelben verfagte Bertheibigungsichrift ins Latei-Dies jog ihm nach feiner Rudfehr nach Lenden Berfolgungen bon Seiten ber öfterreichischen Regierung gu, benen er aber mit Gulje feiner Lenbener Freunde entging. Bon feiner Mutter beimlich unterftutt, unternahm er nun langere Reifen nach England und Schottland, nach Frankreich, nach Italien und Sicilien, welche ganber er großentheils ju guß burchwanderte. Dann fehrte er nach feinem geliebten Lenden gurud, um bafelbft in gelehrter Duge bie auf feinen Reisen gemachten Beobachtungen in Berbindung mit den Ueberlieferungen ber alten Geographen und Siftoriter ju feiner Darftellung ber hiftorischen Geographie der von ihm durchwanderten Lander zu verarbeiten. Die erfte Probe biefer feiner Studien gab er in feinem "Commentarius de tribus Rheni alveis et ostiis item de quinque populis quondam accolis scilicet de Taxandris, Batavis, Caninefatibus, Frisiis ac Marsacis" (1611); barauf folgte ein umfaffenberes Wert über die alte Geographie Deutschlands ("Germaniae antiquae libri III. Adjectae sunt Vindelicia et Noricum," Lepben 1616). 3m Jahre 1616 wurde ihm ber Titel eines "Geographus academicus" mit einer Befoldung von 500 Fl. verlieben, woburch er in eine ber Stellung eines Sonorgroreffore analoge freie Berbindung mit ber Universität trat, die ihm jedoch feine Berpflichtung auferlegte, Borlefungen zu halten. Geine werthvollften Arbeiten, in welchen die Berbindung icharfer und forgfältiger Beobachtung mit ausgebreiteter Belefenheit in ben Schriften ber Alten am beutlichften bervortritt, find bie Darftellungen ber alten Geographie Siciliens und Italiens in zwei Berten, von benen bas erfte ("Sicilia antiqua item Sardinia et Corsica", Lepben 1619) bie Anfeln Sicilien, Sarbinien und Corfica, bas aweite, bas erft nach feinem Tobe erschien ("Italia antiqua", Lepben 1624), Die italienische Salbinfel behandelt. Spater ift noch aus feinem Rachlag die Ginleitung in die gefammte alte und neue Geographie veröffentlicht worden ("Introductionis in universam geographiam tam veterem quam novam libri VI. quibus adiecta est D. Heinsii oratio in obitum Phil, Cluverii", 1624), welche wiederholt in Deutschland mit Berichtigungen und Bufagen von bem Gomnafialprofeffor in Luneburg, 306. Buno (Wolfenbuttel 1661 und 1666) und von dem Rector in Wolfenbuttel, M. 3ob. Reiste (ebd. 1694). in Solland julegt von Brugen be la Martinière (Amfterbam 1729) neu herausgegeben, auch ins Frangofifche (Paris 1667) und ins Deutsche (Rurnberg 1679) überfest worden ift.

Bgl. Ban der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III, p. 505 s. Burfian.

Gnollen: Abam Andreas C., Theologe und Mathematiter, geb. 30 Wirschnitz im Boigtlande 12. Gept. 1674, † ju Fürth 18. Febr. 1714. Er ftubirte in Roftod, Ropenhagen und Jena und beschäftigte fich vielfach mit rabbinifcher Litteratur, ju beren grundlicher Erlernung er fogar volle 3 Jahr rabbinifche Schulen besuchte. Gemeinschaftlich mit feinem Bruber Johann Ricolaus C. beabsichtigte er eine Talmuduberfetung herauszugeben, welche in beffen nie erschienen ift. Seit 1701 mar G. lutherifcher Diaconus in Farth. Seine meiften Beröffentlichungen finden fich in ber bamaligen theologischen Beitfchrift, ben "Unschuldigen Rachrichten", und bestehen theils aus Referaten, theils aus Rrititen aus und über rabbinifche Litteratur. Innerhalb biefer interefficte ihn insbesondere bas Mathematische im Talmud, und Unschuldige Rachrichten Jahrgang 1714, G. 268 erwähnt er als eines von ihm vorbereiteten Bertes ber "Mathesis Biblico-talmudica". Bielleicht war biefelbe ibentisch mit ben in feinem Rachlaffe aufgefundenen Sanbichriften, welche ben Titel: "De mensuris Hebraeorum"; "De geometria talmudica"; "De algebra Hebraeorum" qrinutt haben follen.

Bgl. Jöcher. Joh. Chrift. Bolf, Bibliotheca Hebraea, Pars II, p. 717-718 u. m. Hamburg 1721.

Cobabus: Michael C., † 6. Febr. 1686, hochbetagt. Er war zu Sternberg in Mecklenburg geboren, "lernte seines Baters Schmiedehandwerk" und sing darauf gelehrte Studien an. 1626 im Juni in Rostock immatriculirt, wurde er 1637 Mag. art. und Mitglied der philosophischen Facultät, er hatte sich neben den üblichen philosophicis und theologicis auf Mathematik geworsen, wurde Michaelis 1647 Rector der großen Stadtschule (Ghmnasium) zu Rostock und Ostern 1652 zugleich vom Rath der Stadt zum Prosessor der Mathematik an der Universität ernannt. 1654 gab er das Schulrectorat auf, nachdem er sich, obwol in Rostock Prosessor, vorher in Greisswald hatte zum Licenciat und nachher Dr. theol, machen lassen. 1670 vertauschte er die mathematische mit einer theologischen Prosessor. Das Rectorat der Universität bekleidete er 1658,

Cobenal. 355

1672, 1675. Er war lange Senior der Universität, ein hochangesehener, vielgerühmter Mann. Seine Schriften sind eine große Zahl Disputationen nach Sitte der Zeit und speciell Rostocks. Nachweise im "Etwas von Rostocker gelehrten Dingen" VIII. S. 145 f., zum Theil aus Pipping, Memor. theolog.

Rraufe. Cobengl: Bubwig, Graf C., öfterreichischer Staatsmann. Cobengl ift ber Rame eines farnthnischen Geschlechts, bas ichon in Urfunden ju Anfange bes 13. Jahrhunderts erwähnt wird, durch Beirathen in der Beimath und ben angrengenden Landern bedeutenden Befit erlangt und feit dem 16. Jahrhundert eine Reihe ausgezeichneter Staatsmanner unter feine Mitglieder jahlt. Johann 6., deutscher Ordensritter und Comthur ju Laibach, bann ju Grat und Wienerisch Reuftadt, war von 1571-73 kaiferlicher Gesandter zu Rom, 1576 in Rugland bei 3man II. (herrmann, Ruffifche Geschichte III, 254), bann bei verschiebenen Reichstreifen und Reichstagen thatig, unterzeichnete auch im Namen bes Erzhaufes Defterreich die Reichstagsabichiebe von 1582 und 1594. Um 16. Juli 1564 wird er nebst feinem Bruder Ulrich II. in ben Reichsfreiherrenftand erhoben; ber Entel biefes Brubers, Johann Philipp II., erhielt am 16. Marg 1675 ben Grafentitel. Seine Gemahlin, Johanna Grafin Lanthieri, hatte ihm gehn Rinder geboren; ber zweite Sohn, Johann Rafpar II., geb. 1664, murbe bon zwei Frauen fogar mit 17 Rinbern beschentt, aber nur zwei Gohne ber zweiten Che pflangten bas Geschlecht fort: Johann Rarl Philipp und Gundobald, die Bäter der beiden Minifter, von denen hier vornehmlich ju reden ift. Bon Bundobald, geb. 1716, bem Bater Philipps, fei nur noch bemerkt, daß er am 11. Oct. 1797 ju Brat als Senior bes Geschlechts gestorben ift. Der altere Bruber, ber Bater Lubwigs, hat, außer bem berühmten Cohn, auch einen bedeutenden namen in ber Beichichte ber Riederlande hinterlaffen. Er war am 21. Juli 1712 geboren und trat fehr fruh in ben biplomatischen Dienst. 3m April 1743 leitete er als faiferlicher Bahlcommiffar die Berhandlungen in Maing, aus benen am 22. April ber Graf Johann Friedrich Rarl von Offein als Rurfürst hervorging. Er wurde faiferlicher Geheimerrath und Gefandter bei bem fur- und oberrheinischen, franlifchen, ichwäbischen und weftfälischen Rreife. Bergebens bemuhte er fich im 3. 1749, ben genannten Rurfürften von Maing auch jum Bifchof von Burgburg wählen zu laffen. 3m 3. 1753 erhielt er bie Stelle eines bevollmächtigten Ministers in ben öfterreichischen Rieberlanben und bamit bie Leitung ber Berwaltung unter bem Pringen Rarl von Lothringen. Er grundete 1769 in Bruffel Die "Litterarische Gesellschaft", aus welcher drei Jahre fpater die belgische Atademie ber Wiffenichaften entftanben ift. Die Liebensmurbigfeit feines Benehmens, ber Schut, ben er Runften und Wiffenichaften, nicht minder bem Aderbau und handel gu Theil werben ließ, haben ihm ein ehrenvolles Andenten gefichert. Roch im Besitz seines wichtigen Amtes starb er am 20. Januar 1770 zu Bruffel. Seine Freigebigkeit hatte fein Bermogen gerruttet, fo daß die Raiferin Maria Therefia zweimal feine Schulben bezahlte und feiner Wittme, einer geborenen Brafin Balffy, eine Staatsunterftugung gewährte.

Bon zehn Kindern folgte ihm Johann Ludwig Joseph im Majorat. Er war in Brüffel am 21. Kov. 1753 geboren. Die erste Bildung für den Staatsbienst erhielt er unter der Leitung eines väterlichen Freundes, des Grasen Pergen Galizien 1772—74, turz nachdem die Provinz durch die erste Theilung Polens an Oesterreich gekommen war. Auch Kaunitz, der Staatskanzler, war Familie Cobenzl nahe besteundet und betrachtete Ludwig, sowie den Better Philipp wie seine eigenen Söhne — figlio, mon cher ensant sind die Ausdrück, veren er sich in vertraulichen Briesen häusig bedient. So konnte es dem bezahten jungen Mann an Besörderung nicht sehlen; 1774 wurde er Gesandter

356 Cobengt.

in Kopenhagen, drei Jahre später kam er an den Hof Friedrichs des Großen nach Berlin. Aber der Versuch Oesterreichs, nach dem Aussterben der bairischen Wittelsbacher im J. 1777 einen Theil von Baiern zu erwerben, trübte das Berhältniß zu Preußen. Cobenzl's Bemühungen für den Frieden hatten teinen Ersolg, weder in Berlin noch bei Kaiser Joseph. Mitte Juli mußte er Berlin verlassen; durch die Heere, die sich schon seindlich gegenüber standen, gelangte er

nach Böhmen in bas faiferliche Welblager.

Bewiß wurde man ihn im nachften Frühling jum Bevollmächtigten auf bem Congreß gu Teichen ernannt haben; aber eine Erfrantung trat bagwijchen, und an feiner Stelle wurde fein Better Philipp abgefandt. Befanntlich mußte Defterreich im Frieden, am 13. Mai 1779, auf feine Unfpruche verzichten, vornehmlich weil Rugland fich auf die Geite Breugens ftellte. Um fo wichtiger wurde bie Genbung Cobengl's, ber mit bem Befandtichaftspoften in Betereburg ben Auftrag erhielt, Defterreich und Rugland wieder enger gu verbinden und bem preußischen Ginfluß entgegen ju wirten. 3m Winter 1779 reifte er nach Betersburg ab mit feiner jungen Gemablin Therefia Johanna, geborenen Grafin von Monte Labate, die ihm bei der Beirath am 17. Januar 1774 die bebeutende Berrichaft Rapagetl in Bohmen jugebracht hatte. Zwangig Jahre lang blieb nun bie norbifche Sauptstadt ber Mittelpuntt feiner Thatigteit. Balb wußte er bie Raiferin, ben Gurften Botemtin und bie bedeutenbiten Danner am Sofe für fich einzunehmen. Lord Dalmesbury, damals noch Dr. James Sarris, ichreibt im Rovember 1779 aus Betersburg über ibn, ber befte Ruf von feinen Talenten und feiner Gabigteit gebe ihm voraus, und nennt ibn in einer fpateren Depefche feinen wurdigen Freund und Collegen. Gleichwol icheint es ihm gerabe an Burbe und Teftigfeit bes Charafters zuweilen gefehlt zu haben. "Graf Cobengl", ergahlt ber frangofifche Gefandte in Betersburg, Graf Com, "machte eine ungewöhnliche Saglichkeit durch ein verbindliches Benehmen, eine lebhafte Unterhaltung und eine ungerftorbare Beiterfeit vergeffen." Aber fpater, wenn er bemertt, daß ber englische Gefandte, Fig. Gerbert, bem übermuthigen Benehmen Potemtin's gegenüber feine Burbe gu bewahren wußte, fest er bingu: "Anders war es mit dem Grafen Cobengl; obwol geiftreich und [feit 1786] mit ber Burbe eines Botichafters befleibet, übertraf er boch, weil er in ber Bolitil jebes Mittel, wenn es nur jum Biele führte, fur erlaubt bielt, an nachgiebigteit und Defereng bie gelehrigften und unterwürfigften Boflinge."

Cobengl's Stellung bob fich gang befonders burch bie perfonlichen Begiehungen Josephs gu Ratharina. Schon im Juni 1780 murbe ber Gefanbte nach Mohilem zu bem Raifer beschieben, ber bort mit Ratharina gufammentraf. fie bann auch in Betersburg besuchte und mehrere Bochen bei Cobengt in feinem iconen Saufe am Rema-Quai Bohnung nahm. Folge ber Zusammentunit mar jenes eigenthumliche Berhaltnig, bas halb burch perfonliche, halb burch politifche Intereffen getragen, bis jur Sterbeftunde Josephs gebauert hat. Roch mahrend ber Anwesenheit bes Raifers murbe in Betersburg wegen eines Bundniffes unterhanbelt, und im Marg bes Jahres 1781 war man bem Abichluß nabe. C. hatte jedoch nicht die Freude, den Bertrag ju unterzeichnen. Beil ber Raifer ober vornehmlich Raunit die von Rugland geforderte Alternative ber Unterschriften nicht zugesteben wollten, griff man zu bem Austunftsmittel, in eigenhandigen Briefen ber Monarchen die lebereinfunft rechtsverbindlich auszusprechen (Dai 1781). Auf Cobengl's Thatigfeit bei biefer und fpateren Berhandlungen geben wir nicht naher ein, ba er burchaus nach den Anweifungen Josephs und bes Staatstanglers zu verfahren hatte. Seine perfonliche Geltung in Petersburg befestigte fich unterbeffen immer mehr; er gehorte gu bem vertrauteften Rreife ber Raiferin und mußte fie besonders burch die Aufführung der ichon bamals be-

liebten frangofifchen Broberbes auf bem Theater ber Eremitage ju unterhalten, Dit Cegur und bem englischen Gefanbten Gig-Berbert begleitete er bie Raiferin im Juni 1785 auf einer Fahrt nach Mostau und im Januar 1787 auf ber großen Reife in die neuerworbene Rrim. Die Gingelbeiten biefer mertwurdigen Fahrt, ber Aufenthalt in Riew, das Zusammentreffen mit König Stanislaus und Raifer Joseph find schon burch die Memoiren Segur's, des Fürsten von Ligne und in neuefter Beit burch die Berichte Raifer Josephs allgemein befannt geworben. Gie bezeichnet auch einen Wenbepuntt in bem Leben bes Raifers. en eine Reihe verfehlter Unternehmungen, ber Türkenfrieg, ber Aufftand in ben Rieberlanden, Die brobende Stellung Breugens bis ju feinem Sinicheiben am 20. Februar 1790 nicht wieder ju Athem fommen läßt. Raifer Leopold's fluge Rakigung befeitigt bie brobenbften Gefahren, aber, von Ratharing ohne Beiftand nelaffen, muß er feine Wege von Rugland trennen. Er fchließt Frieden mit ber Biorie, einigt fich mit Breugen gegen Frankreich und begunftigt bie neue polnische Berfaffung bom 3. Mai 1791. In bem folgenden Artifel über Philipp C. wird eingehender zu erwähnen fein, wie der Cohn und Nachfolger Leopolds, Franz II., die Rache Katharina's für die neue Wendung der österreichischen Politif empfinden mußte. Cobengl's Lage war unter solchen Berhältniffen mejentlich verandert. Er hatte vielfach die Reigbarteit der Raiferin und ben Mebermuth ihrer Minifter gu ertragen. Aber er bielt fich wenigstens außerlich m feiner Stellung, und balb fand fich Belegenheit, für ben Rachtheil, den Defterwich bei ber zweiten Theilung Bolens durch ben preugisch-ruffischen Bertrag vom

23. Januar 1793 erlitten hatte, einen Erfat gu erlangen.

Der polnifche Aufftand im Frühling 1794 gab ben letten Reft bes unallidlichen Landes in frembe Sand, und nach ber Eroberung von Warfchau am . Robember berfügte Rugland über die Bertheilung ber Beute. Defterreich, nunmehr von Thugut geleitet, ließ fich nicht wieder bei Geite ichieben, und Ratharina, aus mehr als einem Grunde gegen Preugen gereigt, begunftigte jest ben Raifer, wie fie zwei Jahre fruber ben Ronig von Preugen begunftigt hatte. Cobenal's Depefchen, in benen er feine Bemühungen und feine Griolge am Betersburger Boje ichilbert, gehoren ju bem Intereffanteften, wenn auch feineswegs ju dem Extreulichsten, was bie diplomatische Geschichte ber Revolutionszeit bieten fann. Um 3. Januar 1795 ichlog er jum beitigen Berdruffe bes preugischen Befandten, Grafen Tauengien, mit ben ruffifchen Miniftern einen Bertrag, ber Die Palatinate Rrafau, Lublin, Chelm und Gendomir mit Defterreich vereinigte. In bemfelben Tage murbe bann noch eine geheime Declaration unterzeichnet, melde, auf Die Berabredungen Jojephs mit Ratharina gurudgehend, fur ben fall eines gludlichen Rrirges gegen die Pforte turtische Provingen gwischen Rugland und Defterreich vertheilte, und für Defterreich augerbem die Erwerbung bes Denetianischen Festlandes in Aussicht ftellte. Wirkliche Bebeutung bat Diefe Delaration freilich nur in fehr beschränftem Dage erlangt, aber fie ift außerft biehrend für die Richtung ber damaligen Politit, besonders für die Absichten der ruffischen Raiferin. Was ben Theilungsvertrag betrifft, fo vermochte Preugen th ebenjowenig, wie Defterreich zwei Jahre fruber, feinen Widerstand aufrecht bolten; es begnugte fich mit einem mäßigen Gewinn, und C. tonnte noch biejem und dem nachften Jahre in einer Reihe von Bertragen die polnifche Ingelegenheit jum völligen Abichlug bringen.

Aber wahrend man jo im Often eine fefte Stellung ju gewinnen glaubte, drangte ber Sturm von Beften immer machtiger heran. 3m Sommer 1796 fanden die Geere ber frangofifchen Republit an ber öfterreichischen Grenze. Ratharina, bis dabin unthatige Buschauerin, zeigte fich jest endlich geneigt, ein bulfsbeer bon 60000 Mann ju ichiden. Aber an bem Tage, an welchem Die

entscheibenben Berfügungen getroffen werben follten, feste ein Behirnichlag ibre Beben ein Biel (17. Rov. 1796), und ebenfo raich fand auch ber Befandte fein Stellung völlig verandert. Paul I. war ichon in Erinnerung an feinen Bate ein eifriger Berehrer Preugens. Die Absichten Ratharina's wurden aufgegeber bie Ruftungen rudgangig gemacht, ftatt beffen trafen aus Deutschland bie übelfie Nachrichten ein. Die Mittheilung einer gwischen Breugen und Frantreich an 5. August 1796 abgeschloffenen Convention machte allerdings ber Borliebe be Raren für die preugische Bolitit ein Ende, und C. mit feinem englischen Collegen Whitworth ließ fein Mittel unbenutt, Paule Unwillen ju fteigen Aber er hoffte vergebens, nunmehr etwas fur Defterreich ju erlangen; ber 3 blieb babei, bag bie inneren Berbaltniffe Ruglands teinen Rrieg geftatteten Mit traurigem Gefühl folgte C, bem Sof nach Mostau jur Rronung. Die erhielt man am 24. April die Rachricht von Bonaparte's Siegen und feinen Bug gegen Wien. Die Thatigfeit des Gefandten verdoppelte fich, und es gelane ibm in ber That, bas Beriprechen ruffischer Bermittlung und je nach ben Um ftanben bewaffneten Beiftands zu erhalten, als die Rachricht von bem Abidlu ber Praliminarien gu Leoben (18. April 1797) die Lage abermals berandent Raum nach Betersburg gurudgefehrt, erhielt C. Die Anweifung, fich nach Bie ju begeben. Es war bamals noch die Abficht, ben Praliminarien gemäß eine allgemeinen Congreß in Bern zu verfammeln; C. follte babei als Gefandter be Raifers erscheinen. Um 9. August traf er in Wien ein. Aber ber Congre tam nicht ju Stande. C. arbeitete unter Thugut's Leitung im Minifterium man fagte ichon bamale, er fei gum Rachfolger bes Miniftere beftimmt. Bord drängten jedoch die Berhandlungen zwischen Bonaparte und ben taiferlichen Ge fandten in Italien auf Entscheidung. Am 20. September ging C. nach Ubin ab, und am 17. October unterzeichnete er mit Bonaparte ben Frieden por Campo Formio. Auf die Gingelheiten Diefer Unterhandlung ift bier nicht ein Ginficht, Duth, Ausbauer und diplomatifche Geschicklichkeit wird man bem öfterreichischen Bevollmächtigten nicht absprechen durfen. Rach Rappleon Erzählung auf St. Belena ift ungablige Dale nacherzahlt, bas gerichmettett Borgellanfervice ber Raiferin Ratharina habe bem öfterreichischen Botichafter bei Frieden aufgezwungen. Ich habe aber an einem andern Orte nachgewiesen, bat eine Scene diefer Art, bei ber es nicht einmal feststeht, bag überhaupt etwa gertrummert wurde, fich wefentlich auf einen Buthausbruch des frangofifde Generals beschränft und auf die Bedingungen bes Friedens fo gut wir gar feinen Einfluß gelibt hat. Diefe Bedingungen waren freilich nicht fo gunftig, all Thugut verlangte, aber gunftiger, als Defterreich nach einem fo ungludlichen Rriege hoffen durfte. Dem Frieden Frankreichs mit Desterreich follte ber Friede mit dem Reiche folgen, und fo finden wir C. fcon am 25. Rovember auf dem Raftatter Congreß als Bevollmächtigten bes Königs von Ungarn und Bohmen neben den Grafen Metternich und Lehrbach, die den Raifer und den Ergheige von Desterreich vertreten follten. Am 1. December unterzeichnet C. nach bem Rath bes Generals v. Merfeldt die fchmachvolle, von Thugut fo bitter go tadelte Convention über die Auslieferung von Maing und ben Rudgug bet öfterreichischen Truppen hinter ben Lech. Rach ber Abreise Bonaparte's fucht er bon ben frangofifchen Gefandten, Treilhard und Bonnier, die Uebertragung ber gesammten öfterreichischen Entschädigung von Deutschland nach Italien ? erwirken und mit dem preußischen Gesandten über die Reugestaltung bes bentider Reiches fich zu einigen. Aber bie eine biefer Berhandlungen blieb erfolglos, und bie andere war noch nicht jum Biele gelangt, als er am 13. April nach Wie berufen murbe, wo Thugut an feinen Rudtritt und an C. als an feinen Rad folger ober wenigstens Stellvertreter für ben reprajentativen Theil ber Ministerial

Beichafte bachte. Auf ber Reife nach Wien in Braunau begegnete C. bem Beneral Bernadotte, der eben aus der öfterreichischen Hauptstadt nach Frankreich urnatehrte, nachbem die am 13. April am Gesandtschaftsgebäude aufgepflangte republifanifche Fahne bas rafche Ende feiner biplomatifchen Thatiateit bezeichnet Dies Ereigniß, bas einen neuen Rrieg zu verfünden ichien, wirtte unmittelbar auf Cobenal's Stellung. Er wurde awar am 30. April aum interimiftischen Minister bes Auswärtigen ernannt, aber Thugut blieb nach wie por der Leiter der Geschäfte, und C. war am 13. Dai wieder in Raftatt in ber Erwartung, bort mit Bonaparte über bie Ausgleichung ber Biener Greigniffe und jugleich über die Ausführung des fo vielfach verletten Friedens von Campo Formio au verhandeln. Aber ber General war ftatt in Raftatt auf bem Bege nach Megypten, und ftatt mit ihm, mußte C. mehrere Wochen hindurch, bom 30. Dai bis jum 6. Juli, in Gelg mit bem eben ausgeschiedenen Director François von Renichateau fich auseinanderfegen. Auch diefe Berhandlung hatte feinen anderen Erfolg, als bag bie Unvereinbarteit ber gegenseitigen Aufpruche und bie Rothwendigfeit eines neuen Rrieges jett unzweifelhaft hervortraten. Am 13. Juli war C. wieder in Wien. Man glaubte, er werbe Minifter bleiben, und er felbst scheint wenigstens einige Rube gewünscht gu haben. Aber mit ber Bahricheinlichfeit eines neuen Kriegs war auch Thugut wieder unentbehrlich, und jugleich ber Gefandischaftspoften in Betersburg fo wichtig geworben, bag nur ber erfte Diplomat bes Raiferreichs ihn ausfüllen fonnte. Ueber Dresben, wo er vergebens ben Rurfurften von bem preugifchen Bundnig gu lofen fuchte, tam C. am 6. August nach Berlin. Es folgten vom 7 .- 13. August Conferengen mit preufifden und ruffifden Miniftern, ohne bag es jeboch gelungen mare, Breugen fur die neue Coalition ju gewinnen. Mitte Auguft feste C. Die Reife fort und gelangte am 28. b. M. nach Betersburg. Bier fand er ben freundlichften Empfang und alle Bege geebnet. Der Bar, von Rriegsluft erfüllt, brangte jest fo febr, daß man ihn eber gurudhalten, als antreiben mußte. Bertrage mit Defterreich, ber Pforte und ben Englandern, Abfendung von Flotten und Armeen folgte eins dem anderen, und der Befandte gab fich ben ichonften Soffnungen bin, als ber Feldjug von 1799 mit jo gludlichem Erfolge begann und die Giege Sumorow's in Stalien ihren Glang auf den Baren gurudwarfen. Aber bald anderte fich diese erfreuliche Lage, die nur zu fehr von der immer wechfelnden Laune Pauls I. abhängig war. Schon im September 1798 hatte 6. mit leberichreitung feiner Bollmachten gang unberechtigte Forberungen ber Ruffen bewilligen muffen, um ben ploglich unterbrochenen Marich bes Sulfscorps über bie öfterreichische Grenze zu bewirfen. Beiter reigte ben Baren, bag Thugut feinen phantaftifchen Entwürfen in Bezug auf ben Maltefer Orben nicht entgegentam. bag bie Abfichten Defterreichs in Italien auf bas Unmäßige gerichtet ichienen, und bor allem bas uble Berhaltniß Suworow's ju ben öfterreichischen Rriegsbehörden. Un C. lag es nicht, wenn die Ginigfeit nicht erhalten 3m Begenfat ju Thugut's ichroffer, felbftbewußter Galtung wunichte er burch Nachgiebigkeit in ben Rebendingen die Zuftimmung Pauls in der hauptfache zu gewinnen. Thugut's Briefe an ben Grafen Colloredo flagen in Diefer Beit nicht felten über Cobengl's Leichtfertigfeit und Schwäche; einmal erhalt er fogar einen ftarten Bermeis, bag er Defterreichs Unfprüche auf Die Legationen nicht nachbrudlicher berfochten habe. Rach genauer Prufung bes Depefchenwechsels muß ich aber glauben, baß C. in biefem Falle bie politische Lage weit flüger und richtiger beurtheilte als ber Minifter. Als die Rachricht von Rorffatow's Rieberlage bei Burich (26. September) und Suworow's Unfallen in ber Schweig nach Betersburg gelangte, brach ber Unwille Pauls in belle Flammen aus. Richt lange, und das Bundnig mit Defterreich mar geloft, und bas Geer

auf bem Rudmarich nach Rufland. Bor Allen mußte C. bie uble Benbung empfinden; er hat fpater in Paris ber Frau bon Stael geflagt, tein Denich habe ihm fo viel gu Leibe gethan als ber Bar. In Folge ber Streitigleiten au Ancong murbe ibm ber Sof am 22. December gang perboten, am 11. Febr. 1800 forberte Baul feine Abberufung, am 8. Mary bittet er felbft barum, meil er wiffe, daß ber Bar ihm perfonlich gram fei. Mitte Dai verließ er auf immer die nordische Sauptstadt, war im Juni wieder in Wien, fuchte bann Erholung in Carlebad und fnupfte dort mit Ralitscheff, bem früheren ruffifden Botichafter in Wien, Berbindungen an, um wo möglich die Berwurfniffe mit Rugland wieder auszugleichen. - Denn der Berluft des mächtigen Bunbesgenoffen wurde nur ju fühlbar. Die Schlacht bei Marengo hatte bie Galfte von Oberitalien, Moreau's Feldjug an ber Donau einen großen Theil von Gubbeutidland in frangofifche Sand gegeben. Rur unter ben brudenbften Bedingungen tonnte Defterreich am 20. Ceptember einen Baffenftillftand erlangen, mabrend deffen man in Luneville über ben Frieden unterhandeln wollte. Thugut nahm in Folge beffen am 25. September feine Entlaffung, und ber Graf Lehrbach, ber eben mit bem Raifer aus bem Sauptquartier gurudfam, trat an feine Stelle. Er war für bie Unterhandlungen in Luneville beftimmt gewesen, weil C. für eine neue Anfnupfung mit Rugland unentbehrlich ichien. In Folge bes Bechfels blieb nun boch fur bie Luneviller Gefanbtichaft Riemand als G., und ber unermüdliche Mann war fogleich bereit. Aber noch ehe er abreifte, trat eine neue Bendung ein. Lehrbach's Unfahigfeit fur die hohe Stellung murbe in ben erften Tagen offenbar; ftatt feiner erhielt nun C. das Minifterium des Auswartigen und zugleich die vordem von feinem Better fo lange betleibete Stelle bes bof- und Staatsvicefanglers. Aber wieber blieb bie Uebertragung bes Ministeriums eine bloge Form. Man bachte noch immer an die Fortsehung bes Krieges, und für den Krieg war Thugut unentbehrlich. Er behielt denn auch, wenn nicht ben Ramen, fo doch die Gewalt bes Amtes, als G, am 15. October die Reife nach Frankreich antrat.

Schon auf ber Grenge, in Stragburg und auf ber Reife in bas Innere murbe er mit glanzenben Feierlichfeiten empfangen. "Beniger Ehre und eine Probins mehr mare mir lieber", fchreibt er bem Grafen Frang Colloredo, ber bem Ramen nach in Wien an die Spige des Minifteriums getreten war. Bonaparte wunichte bie Anfunft bes faiferlichen Friedensboten im Intereffe feiner Bolitif moglichft auffällig zu machen, lud ihn auch ein, vorerft auf einige Tage nach Paris zu tommen. In der Unterredung zeigte er fich aber schroff und leidenschaftlich; am 1. Rovember tam es zu einer Scene, die an Beftigfeit binter abnlichen Borfallen in Udine nicht gurudftand. Um 7. begannen Die Unterhandlungen in Luneville zwifchen C. und Joseph Bonaparte, aber ohne Erfolg, ba Defterreich noch immer auf ber Bugiehung eines englischen Befandten bestand und die wenig beränderten Bedingungen bon Campo Formio nicht annehmen wollte. Rach Ablauf bes Baffenftillstands Ende November begann ber Krieg bon neuem, und ichon am 9. December gab Talleprand ben in Luneville verbliebenen Bevollmächtigten die Rachricht von ber Schlacht bei Sobenlinden. Jest, ba Defterreich beinahe wehrlos, Rugland und Preugen Freunde des erften Confuls geworden waren, fteigerten fich auch die frangofischen Ansprüche, und als mit bem Unfang bes neuen Jahres die eigentlichen Friedensconferengen begannen, mußte C. oft genug bedauern, daß er nicht im Rovember abgeschloffen hatte. Aber es ift bewunderungswürdig, wie er fich in folder Lage aufrecht hielt. Schritt vor Schritt vertheibigte er bie Intereffen feines Mongrchen und bis gulett brobte er mit bergweifeltem Widerftande, wenn er "Ufafe" unterzeichnen follte. "Was wurden Gie erft forbern, wenn Gie uns befiegt hatten", fagte Jofeph Bonaparte;

batte auch wol in manchen Buntten nachgegeben, aber bie Infructionen feines rubers banben ihm bie Sanbe, und auf einen neuen Rrieg burffe es auch C. icht antommen laffen. Go wurde am 9. Februar ber Friede ju Luneville mterzeichnet, der den Franzosen das linte Rheinuser, aber doch auch dem Kaiser de Linie ber Etich in Italien und Entschädigung für ben Grokhergog von Tosana quaestand. Um biefelbe Beit trat in Wien Thugut, von allen Geiten angeeindet und auch bom Raifer berlaffen, thatfachlich bon ben Geschäften gurud. ding gleichwol noch nicht nach Wien, sonbern vorerst nach Baris. Er follte lber die Ausführung bes Friedens, ber jugleich für Deutschland abgeschloffen par, verhandeln und im perfonlichen Bertehr mit Bonaparte versuchen, ob wifchen ihm und Defterreich fich ein leibliches Berhaltnig herstellen ließe. In bem erften Conful fand er bereits burchaus ben unbeschränften Gerricher, bagegen mat er mit Joseph Bonaparte und beffen Familie in freundlichen, ja vertrauichen Bertehr und verweilte, mahrend er mit ihm unterhandelte, häufig auf einem Lanbfit Mortfontaine. Sier traf er auch mit ber Frau bon Ctael quammen, die aber in ihren Erinnerungen ein wenig ichmeichelhaftes Bilb bon hm entworfen hat. Dagegen ruhmt ber Cardinal Confalvi Cobengl's feines. perbindliches Benehmen und ichreibt es wefentlich feiner verfohnlichen, flugen Bermittlung gu, daß ber Abichlug bes Concordats, ber noch im legten Augenblid burch beftige Gegenfage gefährbet wurde, ju Stande fam. Satte er nur baffelbe für die öfterreichischen Berhandlungen bewirfen können! Aber Frühling und Sommer vergingen ohne Ergebnig und weder bie Entschädigung Toscana's noch die Gestaltung der beutschen Angelegenheiten war sestgestellt, als C. am 9. September 1801 Paris verließ, wo nun an seiner Stelle sein Better Philipp

das Amt bes öfterreichischen Botichafters übernahm.

Damit ift die diplomatifche Laufbahn Ludwig Cobengl's beschloffen. Er tritt jest. am 18. September, wirklich bas Ministerium an. Wollte man bier auf Gingelheiten eingeben, jo ware die Geschichte Desterreichs in ben Jahren 1802-1805 ju dreiben, und es bliebe immer noch schwierig, genau den Antheil zu bestimmen, der G. an den Ereigniffen beigumeffen ift. Denn er war nicht in dem Ginne, wie Raunit und Thugut, Leiter ber Politik. Er pflegte nicht einmal mit bem Raifer perfonlich, fondern durch Bermittlung des Grafen Colloredo zu verhandeln; meben ihm ftand der von den Conferengminiftern gebilbete Staatsrath und mit febr bedeutendem Ginfluß ber Erzherzog Rarl. Cobengl's Minifterium bezeichnet bie maludlichfte Beriode Defterreichs, ift barum auch von leibenichaftlichen Borwurfen nicht berichont geblieben. Gerade die heftigften und befannteften aus dem Dunde Ind ber Feber Friedrichs v. Gent möchte ich nicht hoch anschlagen, benn fie mibrangen wefentlich aus bem boppelten Berbrug, bag Gent von ben gebeimen Absichten ber öfterreichischen Politik nicht fo viel erfuhr, als er zu erfahren minichte, und bag bas öfterreichische Ministerium mit gutem Grunde nicht fo billig, als Gent verlangte, den englischen Antragen Gehor gab. Aber ichon ni Cobengl's Charafter und Entwicklung würde man ichließen muffen, daß er bei allen feinen diplomatischen Fähigfeiten ber bochften Leitung in einer fo gebaltigen Beit nicht gewachsen war. Er ift auch in Defterreich nicht ber einzige, ber bewiesen hat, daß man ein ausgezeichneter Diplomat fein tann, ohne deshalb un großer Staatsmann zu sein. Zudem ist nicht oft ein Minister in so schwierige Berhaltniffe eingetreten als Cobengl. Bonaparte fah noch immer den hauptgegner Defterreich; er jog es bor, fich mit Preugen und Rugland ju einigen, und hatte weber die Macht noch, wie es scheint, die Geschicklichkeit, die Rengetallung der deutschen Berhaltniffe in einer für Defterreich gunftigen Beife urchzusegen. Für die Begiehung zu Breugen war es ein besonderer Uebelftand, Dag ber Tob bes Kurfürften von Köln, Maximilian Franz, am 27. Juli 1801

Die Antereffen beiber Staaten wieder ichroff einander entgegenstellte. Gelbft mit Rugland hatte ber Tob Bauls (23. Marg 1801) noch feineswegs bie bon C. lebhaft begehrte engere Berbindung jur Folge. Alerander ließ fich im Berbit 1801 burch Bonaparte gewinnen, und auch als biefe Freundichaft ein rafches Ende nahm, neigte man in Petersburg mehr ju Preugen als ju Defterreich, wies auch ben Antrag auf Erneuerung ber Bundniffe von 1781 und 1792 gurud. Erft im Jahre 1804 anderte fich die Stimmung, aber nun murben auch bie Unsprüche ber unruhigen jungen Manner, bon benen ber neue Bar fich leiten ließ, beinahe ebenfo gefährlich als die frubere Ralte. Schon im Januar 1804 gingen bestimmte, weit verpflichtenbe Antrage auf einen neuen Krieg gegen Frantreich nach Wien. Graf Stadion, ber Gefandte in Betersburg, fprach fich quftimmend aus, in den entscheidenden Wiener Rreifen laffen fich zwei berichiebene Richtungen verfolgen. Der Erzbergog Rarl wollte ben Krieg burchaus vermeiben. C. und Colloredo fürchteten bagegen burch bie Ablehnung ber ruffifchen Antrage ben vielleicht einmal unentbehrlichen Beiftand Rugland für immer zu verscherzen. Sie verlangten aber vor allem Sicherheit, bag Defterreich ben erften Schlagen bes gewaltigen Gegners nicht vereinzelt Preis gegeben wurde, munichten auch, damit die Zwiftigfeiten bes Jahres 1799 fich nicht wiederholen mochten, über Die möglichen Erwerbungen in Italien fich ju einigen. Und bier treten wesentlich die Anfichten hervor, die C. ichon feche Jahre fruber nach zwei Seiten bin berfochten hatte. Man forberte die Abda, ließ aber die Legationen dem Papfte, und Piemont dem früheren Beherrscher. Der Ginfluß des Erzherzogs überwog jeboch. Die öfterreichische Antwort vom 1. April wurde wesentlich in feinem Sinne abgefaßt, baber auch bon Alexander fehr migfällig aufgenommen. Defterreich ließ fogar ben Mord bes Bergogs von Enghien in einer wenig rubmlichen Beife hingehen, ertannte auch die faiferliche Burbe Bongbarte's ohne Biberiprud an, nur bag bie Annahme bes öfterreichischen Raifertitels ben Blan bes frangefifchen Imperators vereitelte, nach der Auflöfung bes beutschen Reiches gleich Rarl bem Großen als ber einzige Raifer bes Abendlandes bagufteben. bie Uebergriffe Rapoleon's in Deutschland, Golland und ber Schweig immer brobender wurden, als er in Italien guerft Biemont mit Frankreich vereinigte. bann auch die italienische Krone fich aufs Saupt fette, erft ba richtete man in Wien die Gedanken ernftlich auf den Krieg. Auch im April 1805 wagten jeboch die Minifter nur Borbereitungen angurathen, und ber Raifer wie ber Graherzog blieben noch immer abgeneigt. Aber ber Strom war nicht mehr aufzuhalten. Bon ber einen Seite brohte Frankreich, von ber anderen brangte Rugland, bas unterbeffen mit England und Schweben fich geeinigt hatte; bei langerer Bogerung war zu beforgen, es mochte mit Frankreich fich einigen und ichon jest bie Wege einschlagen, die zwei Jahre fpater zu bem Bundnig von Tilfit fubrten. Am 2. Juli erbaten C. und Colloredo vom Raifer die Erlaubnig, mit ben ruffifden Bevollmächtigten Rafumowsty und Bingingerobe ben Rriegsplan feftguftellen, und funf Tage fpater ging die entscheibende Rachricht, daß ber Raifer feine Buftimmung gegeben habe, nach Betersburg ab. Man weiß, wie bie rafchen Schläge napoleon's bei Ulm und Aufterlig noch por bem Enbe bes Jahres alle Plane ber Coalition vereitelten. Für die ungludlichen Rriegsereigniffe wird man C. schwerlich verantwortlich machen. Am 26. December fab er im Frieben von Pregburg den italienischen Befitz wieder verloren geben, den er felbft in 3wei Tage früher mar er aus Campo Formio für Defterreich gewonnen hatte. bem Minifterium geschieben, bas ben fraftvolleren Sanben Stadion's anvertrant murbe. Wie feine Amtsführung bie bochfte Fluth bes Unbeils begeichnet, fo war ihm auch nicht beschieben, eine beffere Zeit mit hoffnungsvoller Freude gu begrußen. Er erlebte gwar bie Borbereitungen für ben Rrieg von 1809, aber Cobengl. - 363

er foll, als er den Entschluß des Kaiser Franz vernahm, in die Worte ausgebrochen fein: "Es ift Darius, der gegen Alexander zieht". Wenig später, am

22. Februar, erft 56 Jahre alt, ift er in Wien geftorben.

Bludlich und erfolgreich tann man biefen Lebenslauf nicht nennen, trot bes außeren Glanges, ber ihn umtleibete. Cher fonnte er als charafteriftifch gelten für die Fehler und Mangel ber Beit, ber C. angehorte. Dan begreift auch, bag manches in Cobenal's Charafter und Benehmen eine fein gebilbete, geifivolle Beobachterin, wie die Frau von Stael, nicht anmuthen fonnte. Dagegen wird ihm bon naher Stehenben und fogar bon Begnern ein Grundzug bon Gute und Bohlwollen nachgerühmt, ber, burch höfische Runfte und Formlichteiten nicht gerftort, fogar in feinen Depeichen gumeilen gum Borichein tommt. Geine Bemahlin finde ich außerft felten erwähnt; vier Rinder verlor er ichon im garteften Alter, aber mit einer Schwefter, ber Frau von Rombed, verband ibn fein Leben hindurch die treueste Reigung. Andere Reigungen und eine schon bon bem Bater ererbte Borliebe für die Freuden bes gefelligen Bertehrs haben felbft in jener nicht eben ftrengen Beit vielfachen Anftog gegeben auch ben Raifer und Thugut guweilen gegen ihn verftimmt. Aber es icheint nicht, bag Cobengl's biplomatische Thatigfeit auch nur im geringften barunter gelitten hatte. Als Diplomat muß er burchaus ju ben fabigften und jugleich ben fleifigften bes Jahrhunderts gezählt werben. Gein Gifer, Die Schnelligfeit feiner Reifen, feine unermubliche Arbeitstraft find in ber That ftaunenerregend. Es wurde eine febr beträchtliche Beit erforbern, Die Depefchen nur gu lefen, Die er verfaßt bat. Und man bente nicht, bag er, wie mander feiner Collegen, gewohnt gewesen fei, unter die Berichte feiner Secretaire blos feinen Ramen gu fegen. 3ch habe bie umfangreichsten Entwürfe, von feiner Sand geschrieben, vor Augen gehabt. Wie oft muß er, wenn eine wichtige Berhandlung den Tag gang ausfüllte, bie Racht für eine folche Arbeit berwendet haben. Bon allen diplomatischen Berichten der Revolutionszeit halte ich Cobengl's Depefchen für die eingebenbften, bie lehrreichsten, die geiftvollften. Und fo wird er gewiß, wenn biefe Documente einmal in größerer Bahl als bisher veröffentlicht werden, als eine Sauptquelle, ja unter ben vorzuglichften Geschichtschreibern ber Beit erscheinen, in welcher er, wenn nicht in gludlicher, doch in febr bebeutender Beife thatig gewesen ift.

Büffer. Cobengl: Johann Philipp C., fteht an Talent und Bebeutung weit hinter feinem Better gurud, obgleich eines ber verhangnigvollften Ereigniffe bes 18. 3abrbunderts mit feinem Ramen verfnüpft ift. Er war ber altefte von funf Rindern aus ber Che Gundobalbs mit Maria, Grafin Montrichier, und am 28. Mai 1741 ju Laibach geboren. Seine Bilbung, und zwar eine tuchtige, grundliche Bilbung, erhielt er feit bem Jahre 1755 auf ber Cabonifden Afabemie in Bien, ging 1759 nach Salgburg, bann gu feinem Ontel in die Rieberlande. Sier arbeitete er in ber chambre des comptes, bann im conseil des finances, murbe 1767 jum Staatsrath erhoben und fury barauf nach Wien berufen, wo er befonbers für bie Umgeftaltung bes Mauthwesens thätig war. Auch ihm tam bie enge Berbindung ber Familie mit Raunit ju Bute. Er wurde 1772 wirklicher Gebeimer- und erfter Rath bei ber Soffammer und 1777 von Raifer Jojeph jum Begleiter auf ber Reife nach Franfreich gewählt. Um 10. Marg 1779 fam er als öfterreichischer Bevollmächtigter jum Congreg nach Teichen, unterzeichnete am 13. Mai ben Frieden, und erwarb fich bei ben Berhandlungen die volle Bufriedenheit bes Raifers wie bes Staatsfanglers. Gben bamals hatte Raunig mit Sinweis auf feine geschwächte Gefundheit um Entlaffung gebeten. Man fonnte ihn nicht entbehren, geftattete ihm aber, fich als Gehülfen einen Bicekangler felbst auszumählen. "Er hat C. gemählt", ichreibt Joseph am 24. Mai an feinen

Bruber Leopolb, "den, ber bei ber Bant angestellt mar. Er wird nicht allein in ber Staatstanglei, fondern auch mit ben italienischen und niederlandischen Angelegenheiten fich beschäftigen. Es entsteht baburch eine große Berlegenheit filt bas Finongamt, wo C. ber einzige Fabige mar." Die gange Regierungszeit Jojephe blieb G. in biefer wichtigen Stellung. Freilich burchaus unter frember Leitung; ber Raifer nennt ihn einmal in einem Briefe an ben Staatstangler "votre chancelier" und betrachtet es beinahe als eine Belohnung für Raunit, daß C. am 26, Oct. 1783 jugleich mit bem Sohne bes Fürsten ben Stephansorben erhielt. Beim Ausbruch ber belgischen Unruben berbarg C. nicht feine von ber bes Raifers abweichende Meinung, murde aber gleichwol ober vielleicht eben deshalb, als eine Ausgleichung unumgänglich erschien, nach ben Rieberlanden geschieft. Aber biefe Sendung hatte feinen Erfolg. Die Infurgenten gaben ihm fein Gebor und Joseph felbit machte ihm ben Borwurf, er fei gu langfam und gu furchtfam gewesen. Diefe Ungufriedenheit mag auch bewirtt haben, daß im Januar 1790 bei Biebereinfuhrung ber Minifterial-Conferengen die bon Raunit beantragte Ernennung Cobengl's jum Conferengminifter bon Joseph nicht genehmigt murbe (Rante, Fürstenbund, II. 371). C. blieb vorerft in Luxemburg, verfundete nach Josephs Tobe ben belgischen Standen die gunftigen Unerbietungen feines Radfolgers Leopold, aber auch jest vergebens. Im Commer ift er wieder in Bien, begleitet ben neuen Raifer im Geptember zur Kronung nach Frantfurt und genieft mahrend ber gangen Regierungszeit fein Bertrauen in fteigenbem Mage.

Schon unter Leopold maren Gegenfate zwischen bem Raifer und Raunig herborgetreten; noch mehr war bies unter Frang II. ber Fall. Das politische System Des Staatstanglers war burch bie frangofische Revolution aus ben Angeln gehoben. Gegen ben Staat, ben man feit 1756 als eine Stube betrachtet hatte, mußte jest die Saubtfraft der Monarchie gerichtet werden. Gine Berftandigung mit Preugen wurde unumganglich, um fo mehr als feit Josephs II. Tobe bit enge Berbindung mit Rugland fich geloft hatte. Aber es war wol vorauszufeben. daß Breugen bie gunftige Stellung benuten wurde, um manches bon Defterreich bisber bestrittene Interesse burchzuseten, bag es insbesonbere ben zu Reichenbach aufgegebenen Plan einer Bergrößerung in Polen wieder aufnehmen murbe. In ber That hatte Defterreich ichon in dem Bundnig vom 7. Februar 1792 auf die Erhaltung ber polnifchen Conftitution bom 3. Mai 1791 bergichten muffen, und wenige Monate fpater gab ber preugische Minifter, Braf Schulenburg, ben preugischen Bunfchen bestimmten Ausbrud. Er richtete fie aber nicht an Raunig, bon bem in einer folden Angelegenheit wenig ju erwarten war, fondern durch den öfterreichischen Befandten in Berlin, Fürft Reug, an ben Freiheren b. Spielmann, einen Mann, ber burch Gleiß, Arbeitsfraft und ein feltenes Gedachtniß, bei übrigens mittelmäßiger Begabung, ichon unter Joseph im auswärtigen Minifterium ein gewiffes Anfeben erlangt hatte, ber bann unter Leopold mit einer felbft far Raunit argerlichen Geschäftigteit fich porbrangte, und jest als Staatsreferendar mit bem nunmehrigen Conferengminifter C. auch ben Sigungen bes Staaterathe beiwohnte. Diefem Manne ließ Schulenburg am 22. Mai im engften Bertrauen mittheilen, ben Groberungsgeluften Ratharina's und bem ruffifchen Ginmarid in Bolen gegenüber mußten auch Defterreich und Breugen ihre Truppen einruden laffen; Breugen bente bann für die Roften bes Rriegs gegen Franfreich eine Entschädigung in Polen gu nehmen, Defterreich moge fich biefelbe am Rhein fuchen. Da man die preugische Entschädigung jur Sand hatte, die ofterreichische am Rhein ben Frangofen erft abnehmen mußte, fo tonnte diefer Borichlag in Bien nicht befonbers angieben. Aber nun erwachte bei Spielmann und C. ber nie bergeffene, fo oft vereitelte Bunich, Baiern und zwar durch einen Taufch gegen die Riederlande ju erwerben. Dag biefer Taufch fur Defterreich ein un-

icakbarer Bortheil gewesen mare, liegt auf ber Sand; tein ofterreichischer Minifter verbient alfo einen Borwurf, wenn er ibn mit allen rechtlichen Mitteln ju berwirflichen fuchte. Bielleicht nicht einmal vom beutichen Standpuntte aus; benn ber erfte Blid auf bie Rarte läßt gewahren, wie wesentlich fowol bie pfalgifch-rheinischen als die öfterreichischen Befitzungen nach biefem Blan arrondirt und gegen frangofische Angriffe befeftigt waren. Aber jest follte bie preußische Buftimmung burch eine neue Gewaltthat gegen Bolen erfauft werben, Die vorausfichtlich die vollige Berruttung, wenn nicht die politische Bernichtung bes unaludlichen Landes nach fich gieben mußte. Und war biefe preußische Buftimmung vermögend, die Ausführung bes Planes ju fichern, ben Wiberftand Englands und Sollands zu befiegen, ben Rurfürften von Baiern und Die Zweibruder Erben jum Bergicht auf ihr altes Familienbefigthum gegen eine neue Erwerbung gu bewegen, beren Unficherheit gerade jeht bie taum gedampite Emporung gegen Boleph und die Rabe ber frangofischen Revolution nur zu beutlich erfernen liegen? Alle biefe Bebenten murben jedoch von C. und Spielmann überfeben ober gurudgebrangt. Statt auf ben Wegen bes Fürften Raunit zu bleiben, ber boch felbft in bem Bertrag vom 7. Februar wenigstens Die Integritat Bolens gefichert hatte und eben burch eine gemeinschaftliche Erflarung Defterreiche und Breugens ben ruffifchen Beluften eine Schrante fegen wollte - ftatt auf biefen Wegen gu bleiben, ichrieb Spielmann am 29. Mai mit Gutheißen Cobengl's und bes jungen Ronigs an Reuß, man fei mit ben preugischen Abfichten einverftanben, erwarte aber als Gegenleiftung, daß bas preugische Minifterium den baierifchbelgischen Tausch nicht mehr "burch die Bergbergische Brille ansehen", fondern freundschaftlich forbern werbe. In Berlin war man mit diefer Wendung einverftanden, weil fie fur alle Falle Defterreich von Bolen fern hielt; man berbrach, fich bei Bfalg-Rweibruden fur ben Taufch zu verwenden, und Schulenburg wunichte nun, am 9. Juni, bag bie Cache officiell verhandelt murbe. Um 21. Juni machte Ronig Frang bem Staatstangler, bor bem man bis babin alles geheim gehalten hatte, bon ber Sache Mittheilung. Aber wenn irgend etwas bie Ueberlegenheit bes ergrauten Staatsmannes über bie Figuranten, die an feiner Stelle regieren wollten, beutlich bervortreten lagt, fo ift es die Antwort, die er am 25. Juni an ben Ronig richtet. Er nennt bas gange Project eine Chimare, unverantwortlich in Unfebung Bolens, beleidigend für den Biener Sof. bem man nach fo vielen Beweisen feiner Ginficht und Rechtschaffenheit einen olden Borichlag zu machen mage. Er wolle fein Minifterium nicht burch einen folden Schritt gegen feine Ueberzeugung beendigen; man möge fich huten, fich ebenso unnut als vertleinerlich zu compromittiren. Der König antwortet eigenhändig am 29. Juni mit ber Berficherung, man werbe nur mit großer Behutsamfeit borgeben; aber niemand fehrte fich an bas, mas ber alte Fürft fo unumwunden borbergefagt batte. Ohne Raunit zu fragen, fette C. am 2. Juli feinem Better m Betersburg die Grunde fur ben Taufch auseinander, unmittelbar barauf reifte er, wie auch Spielmann, nach Frankfurt, wo am 14. Juli bie Kronung des jungen Raifers stattfand. Gine öfterreichische Denkschrift aus jener Zeit, bie, weren nicht ben Fürften Ligne, boch einen fehr icharffichtigen Mann jum Berfaffer bat rebet neben Mercy, Thugut und Ludwig Cobengl, "ben brei geiftreichen Dir Iomaten Defterreichs", auch von Philipp C. "Er ift", fagt fie, "von einer fo boll enbeten Mittelmäßigfeit, von einem fo gludlichen Gelbstvertrauen, bag er ftets fib er ben Greigniffen fteht. Wie fie auch fallen mogen, er manipulirt unerich it tterlich immer in berfelben Beife, immer fich felbft gleich." Man wird lebhaft an biefe Charafteriftit erinnert, wenn man eine Depefche Cobengl's nach Beteisburg vom 16. Juli vor Augen hat, voll ber frohesten Soffnungen auf Die neure Erwerbung und die Bortheile der Berbindung mit Breugen, Die den Raifer

nun enblich aus ber brudenben Abhangigfeit von Rugland befreien murbe. Much am folgenden Tage in einer Berfammlung ber ju Frantfurt anweienden Conferenge minifter wußte er feine Unficht jur Geltung ju bringen, freilich nicht ohne mannigfachen Wiberfpruch. Er felbft war ber Meinung, bag bie baierifden Befitungen, besonders in Rudficht auf die Ginfunfte, ben Rieberlanden nicht gleichfamen, alfo neben ihnen noch ein lleberschuß zu forbern fei. Diefen glaubte man in ben fürglich an Breugen gefallenen frantischen Martgrafichaften Ansbach und Baireuth gefunden ju haben. Alls aber C. Diefen Anfpruch am 21. Juli bei einer Confereng in Maing bem preußischen Minifter Schulenburg auseinanberfeste, ertannte biefer gwar bie Berechtigung einer über Baiern hinausgebenben Entichabigung an, fonnte aber auf die Abtretung ber Darfgrafichaften wenig Soffnung machen. Dagegen ertlarte er, bak für einen folden Rall bie Anfprude Breugens über ben Betrag ber Rriegstoften bingus fich bedeutend vergrößern und nicht weniger als die Balatinate Bofen, Ralifch und Cujawien nebft einem Theil von Siradien umfaffen wurden. Ginftweilen, im Angeficht bes bevorftebenden Rrieges, begnugte man fich von beiben Seiten, Diefe Angelegenheit einer fpateren Ginigung porgubehalten. Als Raunit von ber Berbandlung borte, bat er am 2. Auguft um feine Entlaffung, die ber Raifer am 6. Auguft ablebnte, aber auf wiederholtes Unsuchen am 19. genehmigen mußte. Richt oft ift ein Minifter warbiger von feinem Umte gurudgetreten. Seine Geichafte wurden Philipp C. übertragen; aber es fehlte viel, daß er auch bas Unfeben bes Staatstanglers befeffen hatte. Den Conferengminiftern und bem Staatsrath mußten bie wichtigen Expeditionen borgelegt und zuweilen jum größten Merger Cobengl's wefentlich verandert werden. Denn nur ju balb gingen bie Befürchtungen bes alten Fürften in Grifflung. Schon Aufang Auguft berichtete Reuß aus Berlin, bag Breugen bie Abtretung ber Markgrafichaften nicht bewilligen fonne. Diefelbe Erklärung gab ber preugifche Befandte, Graf Saugwig, in Wien. In einer Minifterialconfereng vom 3. Gept. wurde deshalb beichloffen, bag Spielmann in bas preugische Rriegslager nach Frankreich reifen folle, um auf eine oder die andere Beife zu einer Berftandigung gu gelangen. Als biefer aber aum erften Male mit bem Ronig am 24. October ju Merle zusammentraf, war ber ungludliche Ausgang bes Feldzugs schon entichieben; nicht mehr bie Republit, fonbern beutiche Gebiete am Rhein, bor allen die öfterreichischen Riederlande waren bedroht. In Wien hatte man fo wenig eine folche Wendung vorgesehen, bag nur gang unzureichende Krafte nach bem Weften geschickt, die Urmee erft am 17. november auf ben Rriegsfuß gefest werben tonnte; mit Rugland überworfen, war man alfo gang bon ber Fortbauer preußischer Unterftugung abbangig. Das nächfte Ergebnig biefer Lage mar bie Rote, Die Saugwig am 25. October ju Merle bem Freiherrn b. Spielmann abergab. Breugen forberte barin ungefaumte Befigergreifung ber polnifden Balatinate, wenn es fich in bisheriger Beije am Rriege betheiligen folle. Saugwit, unterbeffen jum Minifter ernannt, reifte felbft nach Wien, um die ofterreichische Buftimmung zu bem preugischen Ginmarich in Bolen zu erwirten.

In den Wiener Berhandlungen tritt nun die ganze Haltosigkeit des öfterreichischen Ministeriums hervor. In dem Maße, wie Preußen seinem Ziele sich näherte, wurde die österreichische Entschädigung weiter in die Ferne gerlicht; denn wie sollte man jett, da Belgien angegriffen, bald von Dumouriez erobert war, die baierischen Agnaten zur Abtretung ihrer Erblande bewegen? Aber noch immer konnte C. sich nicht entschließen, seinen Plan ganz aufzugeben; nur die Sicherungsmittel mußte er eines nach dem andern sahren lassen. Eine Ministerialconserenz am 29. Rovember wollte sür Oesterreich noch das Recht vordes halten, auch seinerseits für die Aussührung des Tausches in Polen ein Pfand zu nehmen, es sei denn, daß Rußland, Preußen und England eine sormliche Ga-

Cobenal. 367

intie veriprechen wollten; eben beshalb rieth fie weiter, England in Renntnig feben und fich ju verfichern, daß man von biefer Seite wenigstens feinen Biderfpruch zu befürchten habe. Aber diefe Magregel wurde von C. noch ochenlang vergögert. In der Antwort auf die Rote von Merle, die er am . December bem preußischen Gefandten übergab, begnügt er fich ichon mit er Garantie von Rugland und Preugen, und als haugwig immer ungestumer rangt, muß C. fich bagu verfteben, am 23. December eine Rote nach Betersburg gu ichten, in welcher Katharina angelegentlichst ersucht wird, "in ein balbigstes ongert gur forbersamften Effectuirung ber preugischen Entschädigung einzugeben ind fich über ihre eigene Convenieng zu erklaren". Aber auch mit biefer Rote par Saugwit nicht gufrieden, benn fie behielt noch immer fur ben außerften fall eine öfterreichische Biandnehmung in Bolen bor, Die, für Ratharina ebenfo mangenehm als für Preußen, möglicherweise eine Aenderung der ruffischen Plane atte bewirten tonnen. Endlich am 24. December gibt Saugwig feinem Miniterium Nachricht, er habe jest bas Siegel auf die Unterhandlung gedruckt. Durch Anwendung aller Mittel habe er von C. die formliche Berficherung eralten, ber Raifer werde fich noch einmal bei Ratharina verwenden, daß die hatfachliche Befigergreifung in Bolen fogleich erfolgen tonne, ohne andere Beingung, als daß Rugland und Preugen für ihre Buftimmung zu bem belgischen aufch eine Garantie gaben. Diefe Behauptung bes preußischen Gefandten hat iele Streitigfeiten veranlagt; bas Bugeftanbnig war nur mundlich gegeben nd wurde fpater von öfterreichischer Geite gang in Abrede gestellt. Sier ift ber nicht naber barauf einzugeben; auf die Entwicklung ber Greigniffe bat es icht einmal erheblichen Ginfluß geubt. Bur Breußen mar bas eigentlich Bentliche immer die Buftimmung Ruglands, und gerade die öfterreichische Politit, ibem fie zuerft im Berein mit Preugen die ruffifchen Plane hindern wollte, ann, um Preugens Beiftand ju gewinnen, ben preugischen Absichten in Betersurg bas Wort rebete, hatte Rugland felbft auf bie Seite Preugens gebrangt. ber Rote vom 23. December war freilich in einer Reihe geheimer Beilagen ber Bunich beigefügt, Rugland moge jest die preugischen Ansprüche in Polen behränten. Aber Katharina hatte selbst gar viele Gründe, einen schleunigen Abhluß ju wünschen, und teinen, auf Defterreich besondere Rudficht ju nehmen. benjo grundlos erwies fich die hoffnung auf England, das endlich, aber viel fpat, am 22. December bon ben Berhandlungen über Bolen und Baiern in enntnig gefeht wurde. England tonnte die polnische Theilung nicht mehr ndern, und Ratharina fand in ber unwilltommenen Eröffnung ihrer Blane nb in ber Beforgniß, vielleicht boch noch einem Sinderniß von Seiten Englands begegnen, nur einen neuen Brund, recht balb mit Breugen abzuschliegen. o wurde, nachdem ichon feit bem 6. Januar 1793 preugifche Truppen die anprochenen polnischen Landestheile ohne Widerstand beseth hatten, am 23. Januar Betersburg der Bertrag unterzeichnet, der die zweite Theilung, in Bahrheit e Bernichtung Polens, jum Inhalt hatte. Es flang wie Sohn, wenn ber chite Artifel ausdrücklich die Zustimmung Defterreichs erwähnte, obgleich ber ertrag, gang ohne Wiffen bes öfterreichischen Gesandten abgeschloffen, länger & zwei Monate ein ftrenges Geheimnig blieb, und die von Defterreich bis let verlangte Garantie fich auf gute Dienfte und gang unbeftimmte "wirtsame tittel" für bie Ausführung bes belgischen Taufches beschränkte. Aber bas itterfte war, daß die öfterreichischen Minister fich fagen mußten, fie felbst hatten irch ihre Kurzsichtigkeit und Schwäche die ganze Angelegenheit in die Sande uglands gelegt und die lebel hervorgerufen, die von Raunit gleich ju Anfang rhergesehen waren.

Mis man in Wien zu Anfang bes neuen Jahres von bem bevorftebenden

Einmarich ber preugischen Truppen borte, wurde am 3. Januar eine Minifterialconfereng berufen. Die Lage war viel ju miglich, als bag man gewagt batte, gleichzeitig mit Preugen ein Pfand in Polen zu nehmen. Auch bas, was Defterreich für ben Fall, daß ber belgische Tausch miglange, in Bolen ansprachen tonne, wollte man bon ber ruffischen Uebereintunft mit Breugen abhangen laffen. Man fammelte nicht einmal Truppen in Galigien, fondern fam im Gegentheil am 15. Januar zu dem Entichluß, die öfterreichische hauptmacht zur Eroberung ber Rieberlande gu bermenben. C. vertheidigte um biefe Beit noch in ausfuhr lichen Deductionen ben belgischen Tausch, aber aus den Worten der übrigen Conferengminifter, befonders Lasch's und Colloredo's erfieht man beutlich genug, wie fehr bas Migbergnugen über Cobengl's Leitung geftiegen war. Auch ber Raifer hatte fich fchon im December febr ungnabig über die Urt, wie die Geichafte in ber Staatstanglei betrieben wurden, geaugert. Geine Ungufriebenbeit wuchs, als die Ergebniffe von Tag ju Tag beutlicher hervortraten. Am 21. Februar erhielt man aus Betersburg bie borläufige Rachricht, es fei zwischen Preugen und Rugland ein Bertrag jum Abschluß gefommen, ohne bag bie preufischen Anipruche fich hatten verminbern laffen. Spatere Rachrichten machten immer mahricheinlicher, bag Defterreich bei ber Entichabigungsangelegenheit, nach Lasch's Ausbrud, "nur ein trauriges Nachfeben" haben wurde. In ber Conferens vom 11. Mars tritt bann auch bie Ungufriedenheit ohne Rudhall hervor. Colloredo außert in feinem Separatvotum, er wünsche endlich von einer reellen Rriegsentichabigung ftatt von ber afabemischen 3bee bes Austaufches ber Rieberlande ju horen. Mus feinem Munde rebet ichon ber Staatsmann, bet von jest an mit ftarferer Sand in die Geschicke Defterreichs eingreift. - Frang v. Thugut, ber am 11. Mary jum erften Male an der Conferenz perfonlich Theil nahm, war eigentlich für eine Sendung nach Belgien in bas Saupt quartier bes Pringen Coburg bestimmt. Aber ber Raifer, mehr und mehr bon ber Scharfe feines Urtheils und ber Starte feines Willens angezogen, wollte ihn in jo gejährlicher Lage nicht bon fich laffen. Schon um die Mitte bes Monats war der Entschluß, im Ministerium eine Aenderung vorzunehmen, zur Reife gelangt. Um 18. gibt ber Raifer, mabricheinlich nach Thugut's Entwurfe, bem Grafen Mercy besondere Inftructionen für die Berhandlungen in London und beauftragt ihn, die Antwort nicht mehr an C., fondern an Colloredo zu richten, während C. noch am 26. Marg lange Anweifungen in einem berschiedenen Ginne an Merch abgeben läßt. Un eben biefem Tage trat aber die Rataftrophe ein. Man erhielt zugleich von bem ruffischen Botschafter Rasumowaty und bem breußischen Ministerresidenten Cafar ben Wortlaut des Theilungsvertrags, fonnte nun erft bie unerwartete Ausbehnung Ruglands und bie gange Große bes Unbeils überfeben. Schon am folgenden Tage wurde C. jum Rangler fur die italie nifchen Brobingen, Spielmann gum Gehülfen bes faiferlichen Concommiffars v. Borie auf bem Regensburger Reichstag ernannt. An ihre Stelle trat Thugut, junachft mit bem Titel eines Generalbirectors ber auswärtigen Angelegenheiten. - Raifer Frang ichreibt an demfelben Tage an Raunit, ber neue Minifter fei wefentlich als ein bantbarer Schüler und Bewunderer bes Fürften ju feiner Stellung berufen. Thugut fnupfte in ber That in foweit an die Politit des Staatstanglers an, als er ben belgischen Taufch junächst aufgab, ein leibliches Berhältnig ju Rugland herzustellen, bann bie Erwerbungen Preugens in Polen, wenn nicht gang ju berhindern , boch ju erichweren fuchte. Man fann fagen , es war ein Sauptziel feiner Amtsführung, ben Fehler feines Borgangers auszugleichen und bem Raifer ein Aequivalent fur die preugische Erwerbung zu gewinnen. Aber ber Weg, ben er junachft einschlug, machte bie Lage eber fcblimmer als beffer. Denn ben Bertrag vom 23. Januar fonnte er nicht rudgangig machen, und Cober. 369

durch seine Stellung gegen Preußen verlor er was doch einigermaßen als Ersat bienen und einzig eine Entschädigung auf Kosten Frankreichs herbeiführen konnte:

ben preugischen Beiftand im Rriege gegen die Republit.

C. wurde in der schonendsten Weise beseitigt, burch bie neue Kanglerwurde und qualeich burch ben Orden bes golbenen Blieges geehrt. Aber bas Umt, an Bebeutung bem fruberen nicht zu vergleichen, mar in wenigen Jahren ein leerer Rame, und C. nimmt an bem öffentlichen Leben nur noch als Gegner und Reiber Thugut's Theil. Erft nach bem Abgang bes Minifters, im Berbit 1801, wird er, allem Anschein nach durch ben Ginfluß feines Betters, mit bem Befanbtichaftspoften in Baris betraut. Aber auch bier läßt fich fein Wirken teineswegs ein gludliches nennen. Bon bem, was Defterreich wünschte, tonnte er fo gut wie gar nichts burchfeben, mußte bagegen am 26. Dec. 1802 mit Joseph Bonaparte zwei fehr ungunftige Berträge in Bezug auf Deutschland und Atalien unterzeichnen. Den haß gegen Thugut hatte er in die neue Stellung mit hinnbergenommen. Er verfehlte benn auch nicht, Die gornigen Reden Bonaparte's gegen ben abgetretenen Minifter getreulich nach Wien zu berichten, und Thugut bemerft in einem Brief an Colloredo bom 23. Jan. 1803 mit gerechtem Spott, ber Graf Philipp C. thate wol beffer, ftatt folder Albernheiten die große Angelegenheit ber Entschädigungen im Auge zu behalten und fich nicht abermals gleich einem Rinde an der Rafe führen ju laffen, wie es ihm bei ber zweiten Theilung Bolens bon Saugwit geschehen fei. Der Ausbruch des Krieges von 1805 bewirfte Cobengl's Abberufung. Er berweilte feitbem, wie fein Better, bon ben Geschäften jurudgezogen in Wien. Obgleich bedeutend alter als Ludwig, überlebte er ihn boch und bejag nach ihm bas Majorat ber Familie bis zu feinem Tode am 30. Aug. 1810. Gelbft finberlos, mar er ber lette feines Stammes. Seine Guter fielen an die verschwägerte Familie Coronini. Rur ber Cobengl-Berg bei Wien tragt bis heute ben Namen bes Gefchlechts, bas noch in feinen letten Benerationen fo gablreich und in ber Geschichte Defterreichs fo bedeutend gemefen ift.

Quellen: Cigene archivalische Auszeichnungen. Für die Familie Cobenzl's ber Artikel von Stramberg bei Ersch und Gruber. Der titelreichen, aber nicht sehr ergiebigen Litteratur in Wurzbach's Biogr. Lexikon des Kaiserthums Oesterreich ist noch beizusügen: sür Johann Cobenzl Brunner's Humor in der Diplomatie, 2 Bde., Wien 1872; sür Ludwig und Philipp C. vor allem: Vivenot's Quellen zur Geschichte der beutschen Kaiserpolitik Oesterreichs, Bd. 1 und 2, Wien 1873 u. 1874; Arneth, Maria Theresia und Joseph II. Wien 1867, 3 Bde. und K. Beer's Oesterreichische Politik in den Jahren 1801 u. 1802; Desterreich und Rußland 1804 u. 1805, Wien 1874 u. 1875.

Cober: Gottlieb C., einer der beften populär-theologischen Schriftfteller des 18. Jahrhunderts, geb. 10. Juni 1682 zu Altenburg, † 1717, der Sohn eines Steinsehers Christian C. Rachdem er das Symnasium seiner Vaterstadt besucht und sodann zu Jena Theologie studirt hatte, gab er 1711, 29 Jahre alt, den "Aufrichtigen Cabinet-Prediger" heraus, den er dem zwölsjährigen Erbprinzen, nachherigen Herzog Friedrich III. von Gotha-Altenburg dedicirte. Das Buch machte ein ungemein großes Aussehen und wurde besonders vom gemeinen Manne start gelesen und geliebt, weil es alle Schäden und Sebrechen, auch jene der höchsten Stände freimilthig und schonungslos geißelte. Um so schlechter aber gesiel es den großen Herren und zumal machten sehr böses Blut die Artisel: Der verachtete Prophet im Baterlande; das gestäupte Recht; die ungeistlichen Geistlichen; der gekrönte Esel; die venerable Diedeszunst u. a. m. Man erklärte den Versasserschleschlagene Hossmuder und Ausseher, der sich rächen wolle für vereitelte Wünsche, seblgeschlagene Hossmugen und ersahrene Zurücksehung, und sührte zum Beweise

370 Cober.

beffen besonders bie Stelle aus bem Abidnitte "Der verachtete Brophet im Baterlande" an, in welcher C. fich folgendermaßen ausgesprochen hatte: "Wie will es nun auf biefe Beife mit bir werben? Du haft birs von Jugend an fauer werben laffen. Bift fruh und fpat über ben Buchern gefeffen. Saft bis in das achtzehnte, bis in das zwanzigfte Jahr die Schulbante burchritten. Etliche Jahre bon bem Deinen auf Univerfitaten gelebet. Du baft nun auch ichon in die acht, gehn und mehr Jahre auf ber Erpectantenbant (Lauer) gefeffen und bich jährlich eraminiren laffen. Siehe nun, wie bich bein Baterland aufnimmt und beinen Fleiß belohnet. Go gar haben die Fremden und Bermogenben bie Stipendia und andere Armengelber jum Studiren bor bem Maule binmeggenommen, bie bafur auf Universitäten gefreffen, gefoffen, getanget, gefochten, gehuret und fonften nichts gelernet haben. Wer find biefe jest? Der eine stammlet in ber Stadt aus ber Bostillen etwas ber. Die anderen figen in boben Ehrenamtern, find meistens vornehme Berren, hochgeehrte, bochansehnliche und beglückte Leute. Wer bift bu? armer Schelm! Du magft alle Stunden immer mit Abraham aus beinem Baterlande und von beiner Freundschaft und aus beines Baters Saufe in ein frembes Land gieben. Die Thure ftebet bir offen, Du bift eines armen Mannes Sohn. Deine Beisheit wird babeim wenig gelten. Mit ber Bahrheit haft bu bir viel Feinde gemacht und daß bu das Deine gelernet und nicht jedermanns Schubhalter febn willft, viel Reider. Ronntest bu bich nur tief genug erniedrigen, die Leute flattiren, fein mit bem Frauenzimmer umgehen, funf gerabe febn laffen, in Compagnie mit oben und unten liegen, wader trinten und mitmachen, man wurde weit mehr von bit halten. Go aber halt man bich für fonderbar, hochmuthig und gar für einen Bietiften. Diefes ift bein Blud im Baterlande. Da wird felten bon einem geurtheilet, wie er ift, fondern wie es entweder ben Freunden ober Feinden buntet . ! ." Als Borbild fur feine Schriften wie fur fein Berg und leben biente ihm ber zu Ropenhagen am 29. Aug. 1692 als Sofprediger geftorbent Johann Laffenius, und fein Bablipruch war: Melius est pro veritate pati supplicium, quam pro adulatione beneficium. Die erfte Ausgabe bes Cabinets predigers führt folgenden Titel: "Der aufrichtige Cabinet-Prediger, welcher bei abgelegten Bifiten hohen und niedrigen Standes-Berfonen ibre Lafter, Gehler und Anliegen nebft bem heutigen verfehrten Belt-Laufe in hundert fententiofen und annehmlichen Discours-Bredigten bescheidentlich entbedet, diefelben moblmeinend warnet, ernftlich ermahnet und fraftig troftet. Rebit einer Unweifung. wie diese Predigten bei ben Sonn- und Fefttäglichen Evangelien und Gpifteln tonnen gelefen und nütlich angewendet werden; ausgefertiget von Gottlieb Cober, Altenburg 1711." Beitere Chitionen 1721, 1730, 1783 (die beiben letteren mit Cober's Bilbnig). Reue Auflage von M. S. Lange. 1854, 2 Theile. Außer ben bereits angeführten Abichnitten feines Buches - es find folder im ganzen 200 - behandelte C. u. a. auch folgende Fragen: Die geschminkte Jefabel. Der luftige Beltbruder. Der jur Golle taumelnde Truntenbold. Die gut gemeinten Schläge bes Liebhabers. Die Sau mit bem gillbenen Saar band. Die liebreigende hurendame. Der Allermanns-Tabler. Der verfehrte Belehrte. Das an Ragel gehängte Gewiffen. Der faule Gefell. Der er schrectte Sufannenbruder. Der mit guter Lehre auf die Atademie giebende Student. Die geiftliche Schlaguhr. Der gefunde Giftfreffer. Der getroftete Student. Die Scham verlorene Jungfer. Der getröftete Melancholicus. Der gewinnsuchtige Buchdruder. Die genothjuchtigte Jungfer Justitia. Der aufgewedte Rirchenschläfer. Die übel bestellte Schule. Die gewarnte Poriphara. Der chriftliche Medicus 2c. 218 andere jum Theil in ahnlichem Beifte gefchriebene Schriften Cober's werben noch angeführt: "Der bewegliche Ofterprediger";

Die Farren der Lippen in beweglichen Morgen- und Abend-Andachten"; "Das anze Leiden Christi mit geistreichen Passions-Gesängen, heil. Trauer-Arien, mit röhlichen Siegesliedern"; "Der bonnernde Cabinets-Prediger" und "Der in das ihttliche Geseh bonnernde Catechismus-Prediger" (1734).

Rirchen-Gallerie des Herzogthums Sachsen-Altenburg. IX, 42. Gräter's Ibuna und hermobe. 1814. S. 87 ff. 3. Franck.

Cobergber: Bencestas C. (Coeberger), geb. in Antwerpen, geft. in Bruffel, ein Mann von universalem Genie, denn er war zugleich Siftorienmaler, Architett, Dichter, Ingenieur, Nationalofonom, Antiquar und Rumismatiler. Das Duntel in Betreff der Zeit feiner Geburt wurde erft burch neuere Forfchungen einigermaßen aufgehellt; bie Archives des Arts von 1860 fegen fein Geburtsjahr auf 1561; die Antwerpener "Liggeren" Lief. 3 G. 252 auf 1556 ober 57; ber Genter Messager des sciences hist auf 1560. Ebenjo ichwanten die Angaben über fein Todesjahr zwischen 1630, 34 und 35. - 1573 mar C. Schüler bes alteren Martin be Bos. Es beißt, bag eine unerwiederte Liebe ju ber Tochter feines Meifters ber Anlag zu feiner Reife nach Italien warb ; wenn bem fo ift, fo batte biefer Liebesgram wenigstens eine gludliche Folge. Dem fei wie ihm wolle; er ging jedenfalls junachft nach Paris, wo wir ihn Bier beendete er feine Lehrzeit. Damals ftarb feine Mutter Ratharina Raems; ihr Teftament belehrte ben Sohn über feine illegitime Beburt. Schmerglich babon ergriffen erbat und erhielt er von Philipp II. einen Legitimationsbrief. Rach ben Antwerpener Schöffenbriefen ware C. 1583 in feine Baterstadt zurückgefehrt. Im selben Jahre reifte er nach Italien. In Neapel, wo er sich niederließ, fand er seinen Landsmann Jean Franc. C. wohnte bei ihm, und, gludlicher als im Saufe feines alten Meifters, beirathete er die Tochter feines Wirthes. Doch war er ichon wieder Wittwer, als er nach Rom überfiebelte. hier verheirathete er fich jum zweiten Dal. - C. war ein ehr unterrichteter Mann; er fprach blamifch, frangofisch und italienisch. Mit troken Roften erwarb er fich ein Müngcabinet. Er erfreute fich eines fehr rogen Rufes. Dit feinen Malereien ftattete er die Kirchen Roms und Reapels us. In Reapel ftudirte er auch die Architeftur, in der er es bis zum Feftungs= au brachte. Sein fich ausbreitender Ruf beranlagte ben Erzberzog Albrecht, In unter vortheilhaften Anerbietungen in die Beimath gurudgurufen. Rach ben Liggeren" war C. fchon 1604 wieder in Antwerpen und 1605 ward er durch Batent jum "architect et ingenieur des Archiducs" ernannt. Bon da an hat feine größten Arbeiten geschaffen. 1630 zog er fich, über 70 Jahre alt, in ben Rubeftand gurud. Berfen wir einen Blid auf feine Arbeiten, um uns gu Tagen, wie weit man ben bewundernden Lobiprilchen feiner Beitgenoffen beiftimmen tann. Den Grund feines Ruhntes legte fein noch in Rom gemalter beil. Sebaftian; bas mit lautem Beifall aufgenommene Bild tam junachft in die Antwerpener Kathedrale, von wo es die Franzosen in das Museum von Nancy entfuhrten; dort befindet es fich noch. Ohne Zweifel hat E. in Rom und Reapel, namentlich im Saufe feines Runftgenoffen Jean Franc gablreiche Berte geschaffen, doch befigen wir von ihm weiter nichts aus biefer Beit. 3m Bruffeler Mufeum findet fich eine Grablegung von 1605; aus demfelben Jahre ft in der Antwerpener Rirche St. Jacques ein Bild : Conftantin der Große mbetend vor dem von der heil. Belene gehaltenen Rreug. Obwol bezeichnet und atirt, ward dies Bild bennoch irrigerweise bem Wilh. Kerricy zugeschrieben; es ebt an Berth über ben andern Bilbern Coberaber's. Aus bem 3. 1616 ammen brei Bilber: eine Geburt Chrifti, eine Beimfuchung der beil. Elifabeth nd ein St. hubert im Bischofsornat. Endlich findet fich noch eine beil. Farilie mit Engeln. - Seiner Festungsbauten haben wir schon gebacht; in Italien 372 Cocceji.

beschäftigte er fich auch mit Bafferbauten. In Flandern führte er bie Oberaufficht über die Festungswerte. Ihm dantt man auch die Trodenlegung bes marais des Moeres burch Ableitung bes BBaffers ins Meer. - Mis Defonomift machte er fich durch die Ginführung der Montes pietatis in feinem Baterlande verdient, über die er in zwei Werken handelte: "Opregting van de Berghen van Bermherticheyd" unb "Becherm-redenen van de Berghen van Bermherticheyd". - Mis Gelehrter gab er außer feinem Mungcabinet und ben Abbilbungen bagu einen "Tractatus de pictura antiqua" heraus. Als Rupjerflecher tennen wir ihn nur aus einem Werf: Die Jungfrau mit bem Chriftustinde auf bem Schof. Am meiften ift C. in fpaterer Beit als Architett bewundert worden, doch find ihm manche Werte mit Unrecht zugeschrieben. Die Carmeliterfirche in Bruffel, 1785 jerftort, ward 1607 von ihm erbaut. Das Schiff ift groß, ber Stil nicht überlaben, bie Façade harmonisch gedacht und ausgeführt. Bon geringerem Berth ift bie Rirche von Montaigu. Ueber Coberaber's Runft als Maler geben die Urtheile weit auseinander. Seine Beitgenoffen ehoben ihn überschwänglich; Weberman gerath in Entzuden vor bem beil Sebastian. Graf Clement be Ris bagegen in feinen Muses de province I. L. p. 22 nennt bie Zeichnung barin troden, ohne Bewegung und Geschid, spricht auch der Grablegung jeden Werth ab. Die Wahrheit wird in der Mitte liegen. Cobergher's Gemalbe zeigen bes De Bos Babrheit und Raturalismus, jugleich aber auch feine mehr edigen als fteifen Formen. Rur indem Diefer Fehler in bie Augen fpringt, verdunfelt er bas Berbienft ber Zeichnung und Runft. 60bergher's Portrat ift bon ban Dud gemalt und gestochen bon Que Borfterman: "Grand Souvenir d'un grand homme".

Biogr. nat. de Belgique. Siret.

Cocceji: Beinrich b. C., Jurift, geb. ju Bremen 25. Marg 1644, † # Frantfurt a. D. 18. Aug. 1719, wendete fich, nachdem er feine Schulbilbung in feiner Baterftabt empfangen, im 3. 1667 nach Lenden, um die Rechte gu ftudiren, und disputirte hier 1669 über feine Differtation "De momentaria possessione etc.", ging bann 1670 nach London, wo fein Muttersbruder B. b. Oldenburg als Ge cretar ber fonigl. Gefellichaft ber Wiffenschaften lebte, beschäftigte fich mit Physit und Philosophie und erlangte 1670 in Oxford die juriflische Doctor wurde. Im solgenden Jahre besuchte er Frankreich und fam, in der Absicht fich nach Speier an bas Reichstammergericht zu begeben, nach Beibelberg, bier jog er durch die öffentliche Bertheidigung feiner Abhandlung "De proportionibus" Die Aufmertfamfeit bes Rurfürften Rarl Ludwig auf fich, ward jum Profeffor bes Ratur- und Bolferrechts, als G. Bufenbori's Rachfolger ernannt, erhielt bann die Professur des Lehnrechts und 1680 auch die der Pandeften ; ward 1682 lur fürftlicher geb. Staatsrath und Beifiger bes turfürftlichen Revifionsgerichte. Die ihm bon feiner Baterftabt angetragene Rathsberrenftelle, Berufungen nach Utredt und Frankfurt a. D. lehnt er ab. Rach ber Capitulation Beibelbergs 1688 flüchtet er nach Burtemberg, folgt bann einer Berujung nach Utrecht, tehrt aber ichon 1690 nach Deutschland gurud, burch Rurfürst Friedrich von Brandenburg jum Projeffor primarius in Frankfurt a. D. ernannt. Er blieb in biefer amtlichen Stellung bis ju feinem Tobe, burch feinen Landesherrn, ber ingwischen die Königswurde angenommen hatte, jum Beh. Rath und in ben erblichen Abelsftand erhoben. - Geit bem 3. 1673 bis jum 3. 1720 war er mit Marie Salome Soward, Tochter bes würtembergischen Ranglers Soward, herrn v. Dirgheim, verheirathet. Drei Gohne wurden ihm noch in Beibelberg geboren, bon benen ber altefte Friedrich Beinrich als Oberftlientenant in pfalgifchen Diensten 1703 bei Roermonde fiel. Die beiden jungern Johann Gottfried (fpater Geh. Rath an ber Regierung in Magdeburg) und Samuel (geb. 1679), ber Erbe Cocreji. 373

bes vaterlichen Ruhmes, disputirten im 3. 1699 ju Frantfurt a. D. öffentlich unter bem Brafibium ihres Baters, welcher ben lekteren im Nanuar 1703 gum Doctor promobirte. Reben feiner ausgebehnten afabemischen und litterarischen Thäligfeit ift C. fowol in pfalgifchen, wie in preugischen Diensten gu Staatsgeschäften verwendet worden; er wurde u. a. 1702 wegen ber Oranischen Erbschaft nach bem Saga geschieft und hat fur bie verichiedensten Boje Staatsschriften verfakt. welche fich in feinen "Deductiones, consilia et responsa in causis illustrium" qe-Seine große miffenschaftliche Bebeutung liegt auf bem Bebiete ammelt finden. des Naturrechts und des öffentlichen Rechts. In jenem bekämpft er die Prin-eipien des H. Grotius und Pusendorf's, indem er als Grundquelle alles Rechts nicht bie Socialität, fondern unmittelbar ben bejehlenden und erlaubenden Willen Bottes angesehen wiffen will. Sein Spftem, welches er niemals publicirt hat, it nur durch feine Borlefungen verbreitet und durch die Inaugural-Disputation fines Sohnes Samuel ju weiterer Geltung gebracht worben. Rurg bor feinem Tobe (1719) erichienen bann feine "Autonomia justitiae gentium" und ber Prodromus juris gentium". — Für das öffentliche Recht ist er epochemachend deswegen, weil er in seiner "Juris publici prudentia" 1695 zuerst ein selbständiges Softem aufstellte. Er grundet baffelbe nicht auf römische, noch auf naturrechtlice Principien, sondern ertlärt in den Prolegomenis: "Quod in caeteris juris disciplinis ratio praestat, id in jure publico Germaniae historia." Demgemäß fucht er das deutsche Staatsrecht aus der deutschen Geschichte zu begründen, und wenn er auch babei oft willfürlich au Berte geht (wie a. B. in feiner berühmten Gerleitung ber Eintheilung in 10 Rreife aus ben altbeutschen, bei Blinius, Strabo und Tacitus genannten Bolferschaften), fo hat er boch burch Ablöfung des deutschen Staatsrechts Don ben Grundlagen bes römischen Rechts wesentlich in ber burch Conring eröffneten Richtung mit gewirft. Auf bem Gebiete bes Privatrechts vertritt er bagegen mit großer Entschiedenheit die Geltung des romischen Rechts gegen die Theorie Der neuen germaniftischen Richtung. - Schriften: Die fleineren gesammelt in Exercitationum curiosarum Vol. 1. 2.", Lemgoviae 1722. 4. "Deductiones, Insilia et responsa in causis illustrium", Lemgoviae 1725, 1728. 2 voll. fol. Juris publici prudentia", Francof. ad V. 1695. 1700. 1705. 1718. 1723. "Hypomnemata juris feudalis", Francof. ad V. 1693, 1702, 1707. "Hypomnemata juris ad seriem Institutionum", Francof. 1698. "Autonomia juris gentium", Francof. 1718. "Prodromus justitiae gentium", Francof. 1719. "Grotius Mostratus", voll. 4. Vratislaw. 1744 — 52. fol. herausgegeben von Samuel Comeji mit beffen introductio und observationes Spatere Ausgaben: Laufanne 1751. 5 voll. 4. Genf 1755. fol.

Bgl. Fata et merita H. de Cocceji vor Exercitat. curios. Vol. 1, banach Moser, Niceron, Bütter. Stinging.

Cocceji: Samuel v. C., Jurift, britter Sohn des Heinrich v. C., geb. zu beidelberg im October 1679, gest. 4. Oct. 1755, studirte in Franksurt a. O. and hielt dort unter dem Präsidium seines Vaters seine Doctor-Disputation 1699 "De principio juris naturalis unico vero et adaequato", worin er die naturalisien Principien seines Vaters vertheidigt. Nach dreisährigen Reisen durch Italien, Frankreich, England und Holland wird er im J. 1702 zum prosessor suris ordinarius in Franksurt ernannt und am 18. Jan. 1703 von seinem Vater zum Doctor promovirt. Er wendet sich von nun an der juristischen Praxis zu, wird 1704 Rath und 1710 Director der Regierung zu Halberstadt. Von 1711 bis 1713 sungirte er als Subdelegirter bei der Visitation des Reichstammergerichts in Wehlar. Während dieser Jahre vollendete er den ersten Band eines schon in Franksurt begonnenen "Jus civile controversum" (T. 1. Francos.

874 Cpcceji.

1713), welchem 1718 ber zweite folgte; ein Werf, in welchem er nach ber Orbnung bes Lauterbach'ichen Compendium juris die wichtigften Controversen bes Civilrechte in furgen Gaben nach ben Quellen und naturrechtlichen Erwägungen erörterte. Um 24. Mai 1714 gum Geb. Juftig- u. Ob .- App. - Ger. - Rath gu Berlin ernaunt, marb er in bemfelben Jahre zu biplomatifchen Berhandlungen nach Wien gefendet. Mit bem Regierungsantritte Konig Friedrich Wilhelms I. beginnen in Prengen bie energifchen Dagregeln gur Berbefferung ber Juftig. C. wird mit einer tgl. Inftruction verfeben, in welcher wir jum Theil ichon bie Gebanten finden, welche feine fpatern Borichlage burchbringen, im Auguft 1718 nach Ronigeberg gefendet, um mit ben berichleppten Proceffen aufzuräumen und ein beschleunigtes Berfahren einzuführen, bei welchem alle Proceffe in einem Jahre beendigt werden follen. Er entledigte fich feines Auftrags jur Bufriedenheit feines Konigs und unter feiner Mitwirfung tam das 1721 publicirte "Berbefferte Landrecht des Ronigreichs Preugen" ju Stande, in beffen Publicatiospatent bom 27. Juni 1721 ber Berbienfte Cocceji's gedacht wird. Richt unwahrscheinlich ift es, daß 6. fchon im 3. 1714 bei bem Erlaffe ber Cabinetsorbre mitwirtte, burch welche bie Borarbeiten gur Berftellung eines ,jus certum" eingeleitet werden follten : Beleitigung der Controverfen und bes Beralteten im romischen Recht und Zusammenftellung beffen, mas "fich auf ben Buftand biefes Landes ichidet und mit ber gefunden Bernunft übereinstimmt". Mertwürdig ift besonders die Cabinetsordu bom 18. Juni 1714 an die hallifche Juriftenfacultät, in welcher bem Thomajus die Leitung diefer Angelegenheit übertragen wird. 3m 3. 1723 wird C. Prafibent bes Rammergerichts; 1727 Etats- und Rriegsminifter; 1730 Chef oller geiftlichen und frangofischen Sachen zc., auch Obercurator aller Universitäten, 1731 Prafident des Ober-Appellationsgerichts. Im J. 1738 legte er alle ihm fuccessive übertragenen Aemter nieder, behielt nur das Etats- und Kriegsminifterium und wurde jum Chef ber gesammten Juftig in allen fonigl. preif. Landen ernannt. 3m Busammenhange damit fteht der in einem Rescripte bom 26, Febr. 1738 niedergelegte Plan bes Konigs jur Abfaffung eines allgemeinen Landrechts, der nicht zur Ausführung tam. Inzwischen aber hatte er neben seiner ausgedehnten praktischen Thätigkeit seine naturrechtlichen Studien sortgefest, aus benen 1740 ein furggefaßtes Spftem ("Elementa jurisprudentine naturalis et romanae") hervorging. Es folgte ber "Grotius illustratus" (Vratislaw. 1744, 52. 4 voll. fol.), in welchem er ben Apparat ber wichtigften Commentatoren bes Grotius, namentlich die Anmerfungen feines Baters mit eigenen ausführlichen Erörterungen und 12 Dissertationes procemiales gujammenstellte. Die 12. Differtation ift eine Wieberholung feiner Elementa unter bem Titel "Novum systema jurisprudentiae naturalis et romanae", auch felbstänbig 1750 erschienen. - Friedrich b. Gr. beauftragte ihn 1741 mit der Ordnung bes ichte fischen Juftigmefens und verwendete ihn 1744 bei der Befigergreifung und Organis fation bes an Breugen gefallenen Oftfrieglands. Bald barauf beginnt Coccepts eingreifende Thatigfeit bei ber bon Friedrich II. aufs neue in die Sand genommenen Reform der Juftig nach den von ihm in einem Bericht vom 26. 3an. 1746 niedergelegten Gefichtspuntten, beffen erfte Frucht die Aufhebung ber Actenversendung durch Cabinetsorbre bom 2. April und 20. Juni 1746 wat. Dann erfolgte die von C. entworfene Inftruction vom 2. Oct. 1746 und bie "Conftitution wie alle Proceffe in Pommern — in einem Jahre in allen Inftangen au Ende gebracht werden follen" vom 31. Dec. 1746, nebft Refeript an bie pommerichen Juftigeollegien. Mit ber Durchführung wurde in Stettin begonnen, wohin fich C. mit mehreren von ihm auserwählten höheren Juftigbeamten als Behülfen im Januar 1745 begab. Dann folgte Coslin und am 31, Januar 1748 fonnte C. berichten, daß in Stettin 1600, in Coelin 800 alte Proceffe

Cocceji. 375

abgethan", von 648 und 310 neuen Broceffen in Stettin nur noch 183, in Collin 169 ichweben! Der pommerichen Juftigreform folgte bie martische und die der übrigen Provinzen, welche C. in den folgenden Jahren theils perfonlich, theils durch feine in Pommern eingeschulten Behülfen bis jum 3. 1751 durchführte. Die Rormen beschleunigten Rechtsganges find gesehlich firirt in ben Projecten bes Cod, Frideric, Pomeranici vom 6, Juli 1747 und Cod, Frid. Marchici vom 3. April 1748, sowie in dem Brojecte einer Tribunals-Ordnung von bemfelben Jahr. "Brojecte" beigen biefe Befege nur in bem Ginne, als es geftattet wurde, gegen biefelben binnen feftgefetter Frift Monita borgubringen. - Es waren indeg die bereinfachten Rormen bes Berfahrens und die Abfurgung ber Wriften nicht allein, burch welche es möglich wurde in fo rabicaler Weife mit ben Broceffen aufguräumen. Beffere Befetung ber Gerichte, gwedmäßigere Bertheilung ber Befchafte, Befeitigung bes Untheils ber Richter an ben Sporteln und Fixirung ausreichender Befoldungen erhoben die Juftig-Collegien in die Stellung , bei welcher allein eine tüchtige Justig gebeihen fann. Dazu fam die Beseitigung ber Procuratur, eines Gewerbes habsüchtiger Ignoranten, bas sich zwischen die Advocaten und ihre Clienten eingeschoben hatte; die Reinigung und ftrenge Beauffichtigung bes Abvocatenftandes, bem bei barter Strafe verboten wurde, por Beendigung bes Broceffes Bezahlung von ben Barteien anzunehmen und auch biefe nur nach gerichtlicher Prujung bes Berhaltens in ber Streitsache und bes Betrages ber angesetten Gebuhren burch bas Bericht. Besonders aber ift hervorzuheben der Nachdruck, mit welchem auf Die gutliche Beilegung der Rechtsftreitigfeiten bingewirft und bas Intereffe ber 216vocaten mit bem Gelingen und Diflingen ber Bergleiche verfnupit wurde. Bir burfen wol annehmen, daß nur durch biefes Mittel unter bem Drucke bes toniglichen Willens und Cocceji's perfonlicher Energie folche Refultate moglich geworden find, wie fie C. aus Bommern berichtet!

Die Reform hatte fich bisher auf die Rechtspflege beschräntt. Allein schon in ber Conftitution vom 31. December 1746 S. 24 war C. befohlen "ein Teutsches Allgemeines Landrecht, welches fich blos auf die Bernunft und Landesverfafjungen grundet, ju berfertigen" - eine Erneuerung ber von Konig Friedrich Wilhelm I. im 3. 1738 angeregten Plane. Im 3. 1749 publicirte C. das "Project bes Corporis Juris Fridericiani, bas ift Gr. fonigl. Majeftat in Breugen in ber Bernunft und Landes-Berfaffung gegründetes Landrecht, worin bas römische Recht in eine naturliche Ordnung und richtiges Systema nach benen brei Objectis juris, gebracht: bie General-Principia, welche' in ber Bernunft gegrundet find, bei einem jeben Objecte feftgefetet, und bie nothige Conclusiones, als fo viele Gejeke, daraus beduciret: alle Subtilitäten und Fictiones, nicht weniger was auf ben beutichen statum nicht applicable ift, ausgelaffen: alle zweifelhafte Jura, welche in den römischen Gesetzen vortommen, oder von den Doctoribus gemacht worden, becibiret, und folchergestalt ein Jus certum und universale in allen Dero Provingen statuiret wird." 3m J. 1749 erschien jedoch nur der erste Theil (Personen- und Familien-Recht); 1751 der zweite (Sachenund Erb-Recht); ber britte, welcher bas Obligationen= und Criminalrecht enthalten follte, ift nicht gebruckt und bas Manufcript bis auf ein fleines Stud 1755 verloren. Gine unter Cocceji's Aufficht von bem Geh. Rath v. Campagne verfertigte frangösische Uebersetzung erschien 1750. 1752 "Projet du corps de Droit-Frederic" etc. Der ausführliche Titel bezeichnet genügend den Beift und die Tendenz des Gesethuchs; der Inhalt ift wesentlich romisches Recht, instematisch geordnet und modificirt nach den naturrechtlichen Principien Cocceji's und bemnach nur eine weitere und in Gefetesform gebrachte Ausinhrung feines Novum systema. Auf herstellung eines in ber natürlichen Ber-

Cocceius. 376

nunit gegründeten einfachen und fichern Rechts ift es por allem abgesehen : baber verhielt C. fich ablehnend gegen bas deutsche, gegen provinzielles, gegen Gewohnheitsrecht und gegen bie Rechtsgelehrten. Dem Gewohnheitsrecht wird die Bultigfeit abgesprochen, wo es mit bem Gefet in Wiberspruch fteht; Die Brovingialrechte follen nur bann gelten, wenn fie binnen Jahresfrift gur Beftatigung eingefendet worden find und biefe erlangt haben; bas beutiche Recht, welches "einige neuere Doctores privata auctoritate bei ben Sagren wieder hervorgezogen haben", biene nur bagu, die Ungewißheit ber Rechte gu vermehren und fei "langft aus der Observang gefommen" (Borrebe § 23, Gingang § 6); die Rechtsgelehrten aber hatten burch ihre Commentare hauptfächlich bie Unordnung und Unficherheit bes römischen Rechts herbeigeführt und daber wurde ihnen bei ichwerer Strafe verboten Commentare und Differtationen über bas Landrecht gu verfertigen; felbst die Interpretation wird bem Richter verboten. Endlich werben alle nicht in diefem Landrecht enthaltenen Rechte aufgehoben. - In all' biefen Studen, in der Dethode und Tendeng zeigt fich die burchichneibende Energie bes aufgetlarten Despotismus, wie er bem Fribericianischen Zeitalter entsprach. Daber benn auch ber Beifall, welcher biefem "unfterblichen Berte" (Gött. Gel. Ang. 1751. Juli G. 629) gegollt wurde, Die Billigung und Radjahmung welche es im Codex Maximil. Bavaricus (vgl. Kreittmapr, Anmertungen Bb. I. S. 38) fand. Allein bemungeachtet ift ber Codex Fridericianus niemals jur Gultigleit gelangt; nur bas zweite und britte Buch bes erften Theils (Che und Bormunbichaft) haben in einigen Probingen Gefehestraft erhalten (v. Ramph, Jahrbücher Bd. 59, G. 146). Im Uebrigen ift er ein "Project" geblieben, welches nicht einmal ben 1780 neu begonnenen Borarbeiten fur bas Alla, preuß. Landrecht zu Brunde gelegt wurde. Friedrich b. Gr. ehrte ben ihm geiftes verwandten Mann durch Ernennung jum Großtangler (1747) und Erhebung in den Freiherrnftand (1749). C. ftarb am 4. Oct. 1755. Ein Schreiben bes großen Ronigs an Cocceji's Wittme (vom 24, Oct. 1755) fpricht aus, wie schwer er ben Berluft empfand; die Marmorbufte Cocceji's, welche Friedrich auf dem Sofe des Rammergerichts aufstellen ließ, und die Berehrung, welche er noch in spätern Jahren (1779) (Lettres sur l'amour de la patrie) bem Berftorbenen sollt, bezeugen feine bauernde Dantbarfeit.

Bgl. Trendelenburg, Friedrich b. Gr. und fein Groffangler G. v. Cocceji. - Stobbe, Geich, der beutschen Rechtsquellen Bb. 2. G. 355. 448 ff.

Stinging. Coccejus: Johanne's C., geb. 1603 ju Bremen, + 5. Rov. 1669. Sein Bater, Timann Roch, ein frommer, fittlich ftrenger Mann, befleibete gu Bremen das Amt eines Stadtsecretars. Mit großer Sorgfalt jur Gottessurcht und Bahrheitsliebe erzogen, erhielt C. feine erfte theologische Bildung auf der reformirten Atademie gu Bremen, worauf er in bem lutherischen Samburg bei einem Rabbiner die morgenlandischen Sprachen ftubirte und fich in Die rabbinifche, allegorische Schriftauslegung einlebte. Um von bem wüften Leben auf ben beutschen Universitäten nicht berührt zu werben, feste G. feine Studien auf einer außerbeutichen Sochicule, ju Franeder in Beftfriesland, fort. C. fand hier die Gemuther von ben ernfteften Streitfragen erregt, indem der Profeffor Maccobius alles aufbot, um die eben erft in Dortrecht feftgestellte firchliche Orthodorie jur allgemeinen Geltung ju bringen, wogegen ber aus England geflüchtete fromme Puritaner Amefius, gegen firchliche Rechtglaubigfeit gleichgultig, bor allem auf Erwedung frommen Lebens unter ber atabemifchen Jugend binarbeitete und beffen Freund, der Friefe Sigtinus Amama ben Studirenden bas Studium ber Grundfprachen und bes Grundtertes ber beil. Schrift als Sauptaufgabe hinftellte. Die theologische Richtung, welche fich ber jugendliche C. auf

Coccejus. 377

er Atademie zu Bremen angeeignet hatte, wies daher benfelben mit feinem angen Bergen ben Begnern des Maccovius und bes Dortrechter Orthodorismus n. Rad Beendigung feiner Studien tehrte bann C. in Die Baterftabt gurud. vo er 1629 als Brofeffor der biblischen Philologie an der Atademie angestellt pard. 1636 folgte er einem Rufe nach Franceter, bon wo aus fein Rame nerft in weiteren Kreifen befannt ward. 1650 übernahm er die Brofeffur ber Dogmatit zu Lenden, wo er geftorben ift. - C. war durch und durch Schriftbeologe und ift als folder in zwiefacher Beziehung wirtfam gewefen: einmal ndem er bas Studium bes Brundtextes ber beil. Schrift als die hauptfache bes heologischen Studiums jur Geltung brachte, und fodann indem er den Grundat vertrat, baf die beil. Schrift nicht nach bem firchlichen Dogma, fonbern aus ich felbst beraus ertlart werden muffe. Gein bermeneutischer Grundiak mar: Die Borte ber heil. Schrift bedeuten bas, was fie in ihrem Zusammenhange and in Uebereinstimmung mit einander bedeuten tonnen." Daber fannte C. ur biblifche nicht aber firchliche Lehre: als lettere follte nur bas gelten burfen. vas fich bei einer vollkommen schriftmäßigen Auslegung der biblischen Bücher ils wirklicher Inhalt berfelben heranshebe. Bon biefem Gedanken und von piefer Stellung gur Autoritat ber beil. Schrift aus tam C. gu feiner energifchen Bertretung der Foderaltheologie. Dieselbe charafterifirt fich badurch, daß fie die eligiofen Ibeen lediglich unter bem Befichtspunkt eines von Gott geordneten Bundes deffelben mit dem Menschen auffaßt. Ueber Gott und den Menschen pricht fie daher lediglich im Sinne der Frage: Was ist von Gott und was ist on bem Menichen zu fagen, indem und infofern Gott bes Menichen Bundesott fein will, und ber Menfch jum Bunde mit Gott bestimmt ift? Sierbei bird nun ber Bund Gottes bor und nach bem Gundenfalle unterschieden. Bor em Falle bestand ein foedus naturae oder operum mit dem Menschen überaubt, in welchem Gott bem Menichen unter ber Bedingung volltommnen Beorjams bas ewige Leben zugesagt hatte; nach bem Falle ift an beffen Stelle de foedus gratiae getreten, welches Gott nur mit den von ihm Erwählten wigerichtet bat. Diefer schon in ber Ewigfeit beschloffene Bnabenbund grundet ich auf bas ewige Gelöbnig bes Sohnes Gottes, einft in ber Zeit fur die Gunen der vom Bater Ermählten Genugthung leiften zu wollen. Dabei werben n ber gottlichen Sandhabung bes Gnabenbundes drei Defonomien unterschieben, ie Detonomie bor bem Gefete Moje's, unter bem Gefet und unter Chriftus, o daß die gefammte Geschichte des Reiches Gottes und die biblische Theologie n die foberaltheologische Dogmatit mit aufgenommen werden. - Neuerdings ift blich geworden, fich die Foberaltheologie bes C. in einem folchen Gegenfat ur orthodoren Pradestinationslehre der resormirten Kirche zu benten, daß fie nach der Anficht Gobel's, Ebrard's u. A) von diefer durchaus unabhängig fein oll, indem man fagt, bei C. trete an die Stelle des firchlichen Begriffes der Inadenwahl ber biblifche Begriff der Gnadenführung des Bolfes Gottes; allein mit Unrecht. Denn der gange Beftand bes Gnadenbundes beruht nach C. auf der freien Ermählung Einzelner burch den Bater als auf feiner tiefften Grundlage, und bas gange foberaltheologische Syftem ift baber von der Bradestinationslehre durchzogen und getragen. Ebenjo wird herkommlich gejagt, C. fei der eigentliche Urheber ber Föberaltheologie, aber auch dieses ift nicht richtig. Auch was Gaß (in feiner übrigens fehr tüchtigen Ausführung S. 270) über "die Anwendung des Bundesbegriffes auf die Perfonen der Trinität" als angeblich "eigentlich neuer Buthat des C." (zur bisherigen Föderaltheologie) fagt, welche ich "bor ihm nirgends finde", bedarf der Berichtigung, — indem fich diese angebliche neue Buthat des C. schon bei Olevian vorfindet. Die reformirte Dogmatit hatte überhaupt von Anfang an banach geftrebt, fich auf bem Begriffe

378 Coccinius.

bes foedus Dei als auf bem Grundbegriffe bes religiofen Bewußtfeins aufmbauen. Bereits bei Bullinger, Wolfgang Musculus und Polanus lagt fich biefe Thatfache nachweisen; und in ber beutschreformirten Dogmatit ber zweiten Balite bes 16. Jahrhunderts gelangte die Foberaltheologie zu ihrem bollftandigften Ausbau. Auf der Atademie ju Bremen war fie namentlich durch Martinius heimisch geworden; hier hat fie C. fennen gelernt und von da hat fie derfelbe in Die niederlandische Rirche eingeführt. Allerdings leidet Die exegetische Methode mit welcher C. feine foberaltheologischen Ibeen biblisch nachzuweisen und zu begrunden fucht, an ber (feit ber Samburger Studienzeit) ihn beberrichenden Reigung zu typologifirenden und allegorifirenden Spielereien, und ben Gegnern bes C. find beffen Schriften eben barum wibermartig geworben. Aber die Begeifte rung und Energie und die umfaffende theologische und philologische Belehrfamfeit, mit welcher C. ben Foderalismus vertrat, bewirften es, bag erft burch ibn berfelbe im gangen Umfang ber reformirten Rirche Boben und bem Dortrechter orthodoren Scholafticismus gegenüber fefte Stellung gewann. Dadurch ift et geschehen, bag G. zu einer ber mächtigften Saulen ber gesammten reformirten Rirche und jum Ausgangspuntte eines gang eigenthumlichen, bas Schriftftubinn und zugleich bas religiofe Leben gang neu erregenden und aufrichtenden theologie ichen Strebens marb. Unter ben Begnern bes C. war der weitaus bedeutenbfte ber Scholaftifer Guisbert Boet; aber weit hervorragender an Bahl und innerer Tüchtigkeit als die scholaftische Gegnerschaft in der reformirten Rirche mar ber Chor begeifterter Anhanger, der fich um ihn fammelte und ber feine Lehrweife bon ihren vielfachen Wunderlichfeiten mehr und mehr gereinigt fortführte. Der Begenfat ber Coccejianer ober Foberaliften und ber Boetianer ober Scholafilm drang baber in das Leben der reformirten Rirche, junachft der Riederlande, fo tief und machtig ein, daß er bier fogar politifche Bebeutung gewann und ju einem politischen Parteigegensage murbe, indem Die Boetianer fich zu der 1650 bis 1672 unterdrudten oranischen, die Coccejianer bagegen fich ju ber bamals berrichenden ariftofratisch-republitanischen Bartei hielten.

Gine Gesammtausgabe ber zahlreichen Werke des C. ward von besten Sohne Johann Heinrich C. unter dem Titel besorgt: "Joh. Cocceji Opera omnia theologica exegetica, didactica, polemica, philologica", Francof. ad Moenum 1602. 8 Tomi fol. Unter denselben sind insbesondere zu nennen die "Summa doctrinae de soedere et testamento Dei" von 1648, die "Summa theologiae ex scripturis repetita" (2. Aust. 1665) und "Lexicon et Comentar. sermonis hebraici et chaldaici" (1669). Die ersten 5 Bände der Gesammtausgabe des C. sind ausschließlich exegetischen Inhalts. Der Herausgeber hat dem Ganzen auch eine Lebensbeschreibung des Baters beigesügt. Diese Gesammtausgabe der Werke des C. ist daher die Hauptquelle zur Kenntniß des Lebens und der Wirf-

famfeit beffelben.

Außerdem vgl. Gaß, Geschichte der protest. Dogmatik, Bd. 11. S. 253 bis 285; Dorner, Geschichte der protest. Theologie, München 1867, S. 452 bis 460; Göbel, Gesch. des christl. Lebens in der rheinisch-westsällichen Kirche, Bd. II. S. 147—160; Heppe, Die Dogmatik des deutschen Protestantismus im 16. Jahrhundert, Bd. I. S. 188—204 und Diestel, Studien zur Föberaltheologie (in den Jahrbüchern für deutsche Theologie, 1865, Bd. X. S. 209 ff.).

Coccinins: Michael C. (eigentlich Köchlin), Sistoriter, geb. 1482 ju Tübingen, studirte zuerst hier, dann in Wien, wo er die Rechtswissenschaften betrieb, aber das Studium nicht vollendete. Er begab sich sodann wieder nach Tübingen, widmete sich daselbst der Theologie und hörte u. a. den "eingerosteten Scholastiter" Wendelin Steinbach, aber auch den freieren Konrad Summenhart. Cocciniue. 379

Auch feine juribifchen Studien icheint er fortgefett zu haben, wenigstens wird er Echuler bes Rechtslehrers Beatus Widmann genannt und ftand in enger fpater noch folgenreicher Beziehung ju bem Juriften Beit v. Fürft. Doch auch ihn gewann die neue Richtung, gewann ber Sumanismus völlig. Mit gleichgeftimmten Freunden wie Beinrichmann, Brafficanus u. A. verbunden, ichlog er fich aufs engite dem anregenden und alles belebenden Beinrich Bebel an, ber ben claffiichen Studien in Tubingen Bahn brach und ben C. als einen Dichter rubmt, ber den Italienern ebenburtig fei. Diefer Bebrer, ber ihm balb Freund murbe. war es wol, ber C. schon schon 1498 als Lehrer an die Tübinger Knabenschule brachte; damals wol wird er Mitglied der Sodalitas Neccaranorum gemeien fein. Auch G. tonnte bem Rufammenftofe mit ben Mannern ber alten Richtung nicht migeben; nur benahm er fich babei weniger jelbftbewußt und fuhn als fein Lehrer Bebel. Er hatte ben Blan, einen Dialog in vier Buchern gu fchreiben, in bem über bie Rechte bes Papftes und Raifers bisputirt warb. Leonhard Glemens aus Ulm, ein Zwiefaltner Benedictiner, sollte die Partei des Papftes, Bebel die des Raifers vertreten, Raspar Hummel den Neutralen, Ausgleichenden bilben (media quadam ac regia incedens via medium pacis et concordiae excogitare labores). Die Arbeit schritt fort, C. suchte in ihr die Gründe des Nieberganges bes beutschen Reiches bargulegen, aber im Berlaufe gefiel ihm fein Bert felbst nicht mehr, er wollte es umarbeiten; jedoch beim vierten Buche blieb er fteben, ba ibm fein Gonner, ber Rangler und Siftorifer nauclerus ben Rath gab, lieber feine juribifchen Studien gu beenden. Tropbem widerftand er nicht ben Bitten eines gubringlichen Briefters ihm bas Manufcript zu leiben, ber nichts eiligeres zu thun hatte, als baffelbe einem bem C. feinbieligen Monche gu aberbringen, ber nun im Bereine mit einem geschwätigen Juriften bem C. ernfte Berlegenheiten bereitete. Man brohte mit der Anklage wegen Regerei, mit Ex-communication und noch Ernsterem. Wie es scheint, verklagte man C. auch fofort bei ben bergoglichen Rathen. C. mußte bas Merafte befürchten; je weniger rein fein Gewiffen war und je mahricheinlicher es gerade burch feine Bertheidigung murbe, bag er gegen die Monche, ihre Privilegien und Guter in der damals beliebten Phrafeologie geeifert, je großer auch die Macht der Inquifition damals noch war, befto mehr begreift fich die Angft bes borichnellen Jünglings bor ben gang ernften Folgen biefer Unflagen. Go fchrieb er benn zwei Apologien an einen Stuttgarter Canonicus, Die er mit ben üblichen guten Leumundszeugniffen und Unminnaggebichten an feine Bonner, fowie mit Invectiven ber Freunde gegen feine Begner verfah, die aber buchhandlerischer Ermagungen halber erft bann ericheinen tonnten, als C. noch eine hiftorische Schrift hingugab. Das gange wurde in wenigen Tagen geschrieben, macht also wol nicht den Anspruch auf irgend tiefere Forichung ober auch nur besondere Glatte und Glegang bes Ausbruds, bennoch ift es ein intereffantes Buchlein, bas uns unter bem Titel: "De Imperii a Graecis ad Germanos tralatione, in quo etiam disseritur, qui Galhae populi spectant ad ius et ditionem imperii. Item de Francorum origine et de duplici Francia, de corona imperii et pleraque alia scitu memoratuque dignissima. Apologiae duae eiusdem Coccinii sese a calumniosa quorundam infammatione defendentis ac purgantis. Insuper protestatio ad lectorem" geboten wird. Schon ber Titel gibt eine Borftellung von dem bunten Inhalte ber Schrift, Die 1506 gu Strafburg bei Broninger erichien. Die hiftorifche Bartie beschäftigt fich mit ben beliebten Fragen über bie Rheingrenze zc., wie fie auch in Bimpfelina's und Beutinger's Schriften aufgeworfen werben; bie Rivalitat zwischen Frangofen und Deutschen wird natürlich berührt; schon die einleitenben Berfe bes elfaffischen humaniften Ringmann (Imperium Graiis an Gallus habuerit ab ipsis, Aut potius belli Theutonus arte valens, Coccinius 380 Coccinius.

querit cum Bebelio ipse Michael, Scribitur horum isto maxima parsque libro) zeigen, was ben Sauptinhalt der hiftorischen Rotigen bilbet. Die Schrift foll aus Fragen entstanben fein, die bei ben gelehrten Symposien aufgeworfen murben. C. wibmet fie Johannes Reuchlin, Joh. Streler und Beinr. Bintelhoffer, ben Richtern bes ichwäbischen Bundes, und beruft fich auf Rauclerus, von bem er viel gelernt habe. Auch fonft fteht bie Schrift in einer gewiffen Begiehung au Reuchlin; bor beffen Rampfe mit ben Duntelmannern entspinnt fich bier aus gleichem Unlaffe einer Berfeherung freilich in unendlich fleineren Dimenfionen und ohne irgend erfichtliche Folge eine Fehbe mit ahnlicher Rampiweise. Um ben Angegriffenen fcharen fich auch bier bie Freunde, geben ben Begnern mit schmähenden Gedichten an ben Leib; ja bereits wagt man zu drohen, in einer neuen Schrift ihre Sitten und — die Lebensweise ber "Diden" fo ichilbern ju wollen. daß fie ber gangen Belt befannt murben. Auch bemuht fich ber Angegriffene möglichft viele angesehene Leute als Schuter und orbentliche Leumundszeugniffe ju gewinnen. Die Saltung beffelben in ben Apologien ift freilich fehr schwankend, Ausfälle und Gelbstbewußtsein wechseln mit ziemlich weitgebenden Entschuldigungen - für die er namentlich feine unbedachte 3ugend bermendet - mit dem Beriprechen, alles zu wiberrufen und befferes ju leiften. Bornehmlich oft verfichert er aber nichts gegen die Freiheiten und Temporalien ber Beiftlichen geschrieben ju haben, übrigens fei ihm bie Sache schon widerwärtig, er wolle sie mit tiefem Stillschweigen bededen. Andere Plane erfüllten ihn, er möchte gern über das Königreich Apulien und über Sieilien, über die Langobarden, Benetianer, Florentiner, Frangofen fchreiben. Gin amberer Plan zu erforschen "quo pacto pontifices Rhomani terras quas in Italia possident acquisierint" hatte ihn wol bald wieder in Rampf mit den geiftlichen Bewalten gebracht, doch wurde diefer wie jener nicht ausgeführt, aber Siftonler ift C. doch geworden und wirklich hat er italienische Geschichte nicht blos ge ichrieben, fondern endlich bas gelobte Land ber beutschen Sumaniften auch wirt lich betreten. Jener Streit mit ben Monchen scheint feine ublen Folgen gehabt au haben, die Freundschaft mit Bebel - die er felbst ichon 1505 gegen feine Weinde bethatigte und beffen Elogium er ben Studenten gegenuber in gutreffendet Beije aussprach (vgl. Bebel's Commentaria epp. conficiendarum und Bapf's & Bebel, Augsburg 1802. C. 81 ff.) - wird ihn wol por ärgerem bewahrt haben. Sie durfte ihm auch mahricheinlich jene Stelle verschafft haben, Die er als Rangler (nicht als Statthalter, wie es heißt, des Beit v. Fürft, faiferl. Locums tenens) in Modena inne hatte. Die Dürftigfeit feiner Berhaltniffe hatte ibn neben dem Buniche, den claffischen Boben betreten gu fonnen, nach Italien ge führt, auf der Beimreife murde er wol mit Dt. Lang befannt. Als Frucht Des italienischen Aufenthaltes befigen wir vier Bucher "De rebus italicis", wovon man freilich nur das vierte tennt, da nur biefes gedruckt wurde. Diefes Bud - Mar's Benetianerfrieg - erschien (ausammen mit Cepion's Chronit 1544. auch bei Freber, Rer. Germ. SS. II, 268) nach Coccinius' Rudtehr nach Tilbingen um 1512. Es entftand auf Andringen ber Freunde, - bor aller11 Bebel's, - fie über die Borgange in Italien ju unterrichten und ift beit! Rangler des Raifers, Jatob de Bannifiis, gewidmet. Es athmet - ohne Prablerei und Unbescheibenheit - jene patriotifche Tenbeng, von ber Celtis, Bebel Wimpfeling, Beutinger u. A. getrieben wurden; er fchrieb bas Buch ,, Maximo quod Galli et Itali in laudes suas profusi res nostras in obscuro relinquunt"-Rein Geringerer als L. v. Ranke (3. Rritit 2c. 121) nennt es eine mabrhaft belehrende Schrift eines auten Beobachters, ber voll Renntnig und Warme mitten aus ben Begebenheiten berausgeschrieben habe, er tabelt nur bie Beranderungen, Die Bebel ber Latinität halber baran unternommen. Aber auch Rante fennt

nur bas IV. Buch: die drei erften habe ich in einer Mifchanbichrift ber faifert. tonigl. Wiener Sofbibliothet (Cod. pol. Vind. 3362) aufgefunden, fammtliche vier Bucher fullen fol, 291-365. Bon ber Darftellung, Die gang ber bes pierten Buches entspricht, fagt ein Brief an Bebel, in dem C. als Grund feiner beimtebr Rrantlichfeit angibt und bemertt, bag er biefe Bucher in wenigen Donaten raid jufammengeschrieben, um nicht leer in bie Beimath gurudgutebren, und daß es ihm überall auf Rurge und Wahrheit angefommen fei; er gibt Bebel endlich bie Erlaubnig ausgubeffern, mas er wolle. In ben erften brei Buchern, bie mit bem Berichte über Philipps Tob und ben Friedensichlug Marimilians mit Ungarn beginnen, finden, fich geographische Excurfe über Donau, Rhein, Nedar und natürlich viele Reden, u. a. auch von Beit v. Fürft. - Sein hiftorifches Wert brachte C. viel Ruhm. Freunde und Schuler horten ibn, der Theolog Matthias Rret nennt ihn (in der genannten Sandschrift f. 362 b) ben Livius Germaniens und prophezeit ihm, daß die nachwelt feine Berte Leien werde, ein Ungenannter (ebenda) rechnet ihn fammt Bebel und I. beinrichmann gu ben Gaulen ber Tubinger Bochichule. (Gine Bertheibigung Bebel's und ein Defaftichon auf benfelben bon C. vgl. in Bebel's Commentaria epp. conficiendarum fol. 104 b und 105 a). Die lette Ermähnung bes 6 ... die ich wenigstens fand, geschieht burch Bebel in bem obgenannten Cober, welcher ibn im herbste 1512 als "abeuntem" befingt. Wahrscheinlich ift er wieber nach Mobena gezogen. Sorawik.

Coccins: Jobot C., Jesuit, geb. 1581 zu Trier, hielt sich nach Eintritt in den Orden größtentheils im Elsaß auf, lehrte in Molsheim Philosophie, wurde dem Erzherzog Leopold, Bischof von Straßburg und Passau, zum Beichtvater gewählt und starb anno 1622 zu Russach im Elsaß. Außer seinen theologischen Schristen (verzeichnet bei Backer, Ecrivains de la Compagnie de Jésus I, p. 200 ss.) ist zu erwähnen: "Dagobertus rex, Argentinensis episcopatus sundator praevius, quem in Alsatia redivivum notisque illustratum publico donabat Jod. Coccius. In quo de utriusque Alsatiae finitimisque redus ad sacram civilemque notitiam spectantia non pauca memorantur". Als Opus posthumum erschienen zu Molsheim, 1623. Seine Ansicht, daß Amand, der Utrechter Bischof, zugleich erster Bischof von Straßburg gewesen und von Dagobert II. (König von Austrasien) dahin berusen worden wäre, wurde bereits in demselben Zahrhundert von seinem Ordensgenossen henschenius (Acta Sanctor. Febr. Tom. I, p. 829), so wie von Obrecht (Alsaticarum rerum prodromus, Straßburg 1681) zurückgewiesen und widerlegt.

Cochlaeus: Johann C., fatholifcher Theolog, nachft Ed ber entschiedenfte und rubrigfte Gegner ber Reformation, bieg eigentlich Dobned und war 1479 Benbelftein geboren, einem Fleden bei Rurnberg, auf welchen fein latinifirter Rame Cochlaeus (für den er auch mitunter Wendelftinus gebraucht) binweist: ftarb ben 10. Jan. 1552 zu Breslau. — Seine Schulbildung erhielt er wahricheinlich burch ben humanisten Geinrich Grieninger in Rurnberg und bezog 1504 die Universität Roln, Die alte Burg ber Scholaftit, welche gerade mahrend feines Aufenthaltes unter ihren Studirenden einen herm. b. Ruenar, Rarl b. Miltig, Crotus Rubianus, Ulrich v. Sutten gahlte und anjangs burch bie Bertreibung bes Rhagius Aefticampianus burch bie Dominicaner, fpater burch bie Pieffertorn'schen Umtriebe in Aufregung versetzt wurde. Als Artist immatriculirt horte er u. a. ben Boeten Remaclus und ben Juriften harris, trat auch, wie 65 fceint, mit gat. Sogftraten in Bertehr, ward 1507 Magifter, fchrieb fein Erfillingswert die "Musica" und verlieg Koln 1510, um im Mai b. 3. Die Leitung ber auf Grund einer neuen Schulordnung organifirten "Poetenschul" bei St. Loreng in nurnberg ju übernehmen. Die ihm geftellte Aufgabe, bie 382 Cochiaeus.

humanistischen Studien in die Schule einzuführen, scheint er mit Beschid und Gifer (vier Schulbucher ichnell nach einander: "Quadrivium grammatices" und "Tetrachordium musices", 1511, "Cosmographia Pomponii Melae" und "Meteorologia Aristotelis", 1512) erfaßt ju haben. In diefer Stellung erwarb er fich die Gunft Wilib. Birtheimer's, ber mit ber Bisitation der Schule vom Rath betraut war, in bem Grabe, daß als dieser seine drei Reffen zu ihrer weiteren wiffenschaftlichen Ausbildung nach Italien schickte, er ihn gu ihrem Lehrer und Begleiter mabite. Im Commer 1515 trafen fie in Bologna ein, zeitig genug für C., um ber Disputation Ed's mit Faber beigumobnen. C. ertlarte fich gegen Ed und gerieth mit ihm barüber in Bermurfniffe, Die Pirtheimer fpater beilegte. Als Bertrauter bes gelehrten Rurnberger Patriciers und Sauptes ber Reuchliniften empfing er bon den in Italien weilenden Anbangem Diefer Partei Gutten, Crotus, Befterburg u. A. manchen Boll ber Achtung gegen feinen Gonner und vergalt ihn durch empfehlende Briefe nach Rumberg, die in biefer Beit noch gang die Sprache der Feinde Roms und ber "Bar baren" reben. Indeffen vergaß er feineswegs, feinen Aufenthalt in Italien für eine fpatere geiftliche Laufbahn auszunuten. Die auf ben Bunich Birlbeimer's begonnenen, aber allerdings febr bilettantifch betriebenen Rechtsftubien tonnten jener nur forderlich fein, wichtiger ichienen Rhetorit, Dialettit und icone Wiffenschaften für einen höheren Geiftlichen - und ohne 3weifel wünschte und traute er fich ju, einft eine bebeutendere Stellung in ber Rirche einzunehmen -, bor allem aber wurde gang in ber Stille, ohne Birtheimer, beffen Difbilligung ficher war, nur ein Bort borber babon mitgutheilen, in Ferrara ber theologische Doctorhut erworben (1517). Bei biefen Beftrebungen tonnte es C. nur erwunicht fein, als von Rurnberg die Beifung tam, mit zweien feiner Boglinge nach Rom ju geben. Bas tonnte Rom nicht benen bieten, die eine Pfrunde fuchten, befonders wenn fie fich ju ichiden wußten! Für C. war es gewiß nicht ungunftig. bag ber papftliche Rammerer b. Miltig fein alter Studiengenoffe mar; andere Berbindungen tamen bingu - turg nach Berlauf eines Jahres ward er jum Decan an der Liebfrauentirche zu Frankfurt a. Dt. ernannt. Aber freilich log ber "fchlimme Berbacht" nabe, ben der alte weltfundige Abelmann in Augs burg gegen Pirtheimer außerte: "Ich fürchte, er möchte wo anders ber, als durch die Thure in den Schafftall getommen fein. 3ch tenne nämlich aus ihren Früchten die Leute, mit welchen er ju Rom gu thun gehabt bat." 66 bleibt tein Zweifel. Er war in Rom für Rom gewonnen worben. Seine umgewandelte Gefinnung documentirte er fchon bemerfbar in der Borrede jum Gul gentius, den er mit dem Magentius gemeinschaftlich mit Birtheimer 1519 bis 1520 herausgab. Rur ichlecht verhüllte er biefe Ginneganberung noch eine Beit lang in feinen Briefen von Frantfurt, wohin er im Anfang 1520 gefommen war. Die nachfte bedeutende Beranlaffung, ber Reichstag ju Borms, brachte fie an ben Tag. Ungerufen, mit Schriften gegen Luther in ber Tafche, fand fich C. bort ein und ftellte fich Meander gur Berfügung. 3m Auftrage bes felben nahm er Theil an ben Berhandlungen mit Luther beim Grabischof von Trier, forberte auch Luther ju einer Disputation heraus und benahm fich fo, daß man ihm lutherischerfeits die hinterliftigften Anschläge gegen Luther's Freis heit zuschrieb. - Go hatte er auch offen mit ber lutherischen Sache gebrochen. Fortan trat er überall als Rampfgenog neben Ed und Emfer in ben Streit, ben er mit aller Leibenichaft feiner Ratur und mit bem Chraeige eines eitlen, rubelofen, weder feine noch bes Gegners Rrafte richtig ichagenden Gelehrten bis an fein Ende führte. Aber feine Bedeutung fur die Sache, ber er biente, muchs nicht mit feinem Gifer, fo fehr er fich auch bemubte, oft mit großen eigenen Opfern, neue Mittampfer ober für feine gablreichen Schriften Berleger ju ge-

en. - Gleich in Frantsurt begann er feinen Sag gegen die Reformation bie Berjolgung Refen's ju bethätigen, begleitete 1524 Campeggi nach iberg und Regensburg, mußte aber felbft vor den Stürmen des Bauern-es zuerft nach Mainz, bann nach Köln flüchten. Auch hier that er sich ben Berfolgern ber Reger besonders im Proceffe gegen Befterburg, feinen Studiengenoffen bon Bologna, hervor. Seine Duge bon Amtsgeschäften hte er gur Abfaffung gabireicher, insbesondere polemischer Schriften und gur tigung feiner nie abgebrochenen Berbindungen mit humaniften. Bald aber lt er wieber ein Amt als Canonicus auf bem St. Bictorsberge bei Mains 6), nahm am Reichstage ju Speier Theil und trat 1528 nach Emfer's Tobe effen Stelle beim Bergog Georg von Sachfen in Dresben. Gewiß nicht ge ber Berfolgungen und Gewaltthaten biefes Fürften gegen Evangelische 1 C., ber einen bedeutenden Ginflug auf benfelben ausgeübt zu haben scheint, Saft. In Georgs Begleitung finden wir ihn auf bem Reichstage ju Mugs-(1530) und bort fowol unter ben 20 theologischen Berfaffern ber Conio, deren zweite Recenfion er allein abjagte, als unter ben 7, welche von Seite mit bem Berfuch ber Beilegung ber Religionsftreitigkeiten betraut n. Dag er nicht an Ed's Stelle auch ju ber engften Commiffion ber 3 igegogen murbe, verlette feine Gitelfeit nicht wenig; bafur gereichte es ihm Benugthuung, bag er in die Commiffion berufen wurde, ber die Berausgabe Confutatio oblag. Die Friedenswünsche, welche er von Augsburg aus gegen beimer u. A. in feinen Briefen außerte, waren ibm fchwerlich Ernft: benn l er vermochte, trieb er in ber Rabe und Ferne, felbft in Schottland und n jur energischen Unterbrudung ber Evangelischen. Die Gunft George fügte er Bfrunde St. Seberus ju Erfurt (1530) noch ein Canonicat in Meißen 5), bas er aber nur bis jum Tobe bes Bergogs 1539 inne hatte. Rach Regierungsantritte Beinrichs mar feines Bleibens nicht mehr in Sachfen. er fich nicht entschließen tonnte, ber Ginladung Contarini's, nach Italien ommen, Folge zu leiften, nahm er die Uebertragung eines Canonicats bom lauer Domcapitel (Gept. 1539) bantbar an. 3m Gefolge Ronig Ferbis erichien er bemnächst auf bem Religionsgespräch zu Sagenau (1540) und fte querft ein Referat über die Bereinbarungen, welche zwischen beiben eien auf Brund ber Conf. Aug. in Augsburg getroffen worben waren, foein Gutachten über bie neuen Forberungen ber Evangelischen. man ging er nach Worms und Regensburg (1541), mußte fich aber, ba bei der irenischen Tendeng ber Berhandlungen einen Mann, ber eben erft Bortführer ber Gegenpartei in feiner "Philippica quinta" (1540) öffentlich Raifer als Sauptunruheftifter und Anführer benuncirt hatte, gu bem Aushungswerte nicht brauchen konnte, fehr gegen feinen Willen mit einer Stelim hintergrunde begnugen. Migmuth über die unaufhaltfamen Fortte ber Reformation und bie Spuren bes nahenden Alters machten feine mmung immer gereigter. Das Richtzuftandekommen bes Concils von Trient (8), ju bem er ichon auf bem Wege war, ber Tob Ed's und ber tolnische it, endlich die Zugeftandniffe an die Evangelischen auf dem Reichstage gu ier (1544) rufen noch einmal feine gange alte Streitluft mach. Begen Dehthon, Bucer, Bullinger, Musculus u. A. fchleubert er Philippiten, Defenm, Disceptationen, Replifen, richtet warnende Zurufe an die zu Worms vermelten fatholifchen Gurften und Stande, wie wenn er mit feiner verdopen Kraft die Ed's ersegen wollte. Dafür genießt er auch die Ehre mit lwenda und Billif auf bem Religionsgespräch zu Regensburg (1546) zum Deutor feiner Bartei ernannt zu werden. Aber es war eine zweifelhafte Unnnung. Seine und feiner Genoffen Stellung zeigte ichon an fich, in welcher

Absicht die Ernennung ersolgt war. Mit Männern dieser Art war ein friedlicher Bergleich nicht möglich und wol kaum beabsichtigt. — Es war das lette össenliche Austreten des C. Fortan lebte er in Cichstädt, Ingolstadt und Main nur noch der schriftstellerischen Thätigkeit gegen seine Feinde, die er mit seiner letten Arbeit auf diesem Gebiete, der haßersüllten "Historia de actis et scriptis Luthericis", 1549 schloß. In demselben Jahre verließ er Mainz, kehrte nach

Breslau gurud und fand bort bald fein Grab in ber Domfirche.

Cochlaeus' Bedeutung für seine Zeit läßt sich am besten aus seinen polemischen Schriften erkennen, in denen er gewissermaßen sein Wesen erschödigt hat. So zahlreich sie sind, so haben sie doch verhältnismäßig wenig und immer nm auf einem beschräntten Gebiete auf den Gang der Ereignisse einzuwirken vermocht. Ihrem theologischen Gehalte nach wesentlich scholastisch, ihrer Form nach mein rhetorisch, slüchtig geschrieben, dabei ohne Präcision der Gedankenentwicklung und darum selten den Hauptpunkt tressend, werden sie durch ihre Abschweisungen weitläusig, durch ihre Wiederholungen langweilig, durch ihre gallige Heitigkeit endlich abstoßend. Es war daher kein Wunder, daß der Hauptgegner, Luther, nach den ersten paar Erwiderungen sie völlig ignorirte, und selbst des Cochlaeus' Freunde sowol damals als später sie und ihren Versasser nicht alzuhoch würdigten. Höheren Werth haben seine humanistischen und historischen Arbeiten, unter den lehteren besonders die "Historiae Hussitarum libri XII", 1549.

Beber bon feinen Berten gibt es ein vollständiges Bergeichniß, noch von

feinen Leben eine genugende umfaffende Darftellung.

Hauptquellen bleiben noch immer seine Historia de actis et scriptis Lutheri, die in ihrer äußerst beschränkten Aussassung der Resormation die beste Erklärung für seine Stellung zu derselben bietet; die Borreben und Bemerkungen in seinen Schristen; seine Briese an Pirkheimer, Rausea u. A. und endlich die Schristen und Briese der Resormatoren. — Reute Biographien: Urb. de Weldige-Creucer Diss. Monast. 1865: De Joannis Cochlaei vita et scriptis; C. Otto: Johannes Cochlaeus der Humanist. Breslau 1874.

Cod: Sieronn mus C., Maler, Stecher und Runfthandler, geb. in Ant werpen zwischen 1510-1520, + ebenda 1570. Er hatte die Malerei fruhzeilig aufgegeben und fich bem Grabftichel und ber Radirnabel jugemandt. Langere Beit lebte er in Rom, wo er raphaelische Compositionen fammelte und fie bann im Stich herausgab. Bafari, mit dem er in freundlichem Bertehr ftand, verbantt ihm Rotigen über bie niederländischen Runftler. Bon großer Bebeutung für die Entwicklung ber Rupferstecherkunft in den Riederlanden ift C. als Runfts handler, indem er viele Schuler in feinem Runftverlag beichaftigte. Unter biefen ift befonders C. Cort ju erwähnen. Es werden ihm viele Blatter gugeschrieben, boch gehört ber größte Theil nur in feinen Berlag, wie auch auf folchen mir H. Cock excudit fteht. Bon feiner Sand find 15 Bl. Landichaften, wie man annimmt, nach Dat. Cod, 12 Bl. Lanbichaften mit biblifcher Staffage, nach B. Breughel, 12 Bl. Ornamente und Grotesten, eine große Anficht bon Antwerben, 1557, 26 Bl. Römische Ruinen, schone Rabirungen. Gin Sauptwert feines Runftverlags ift die Sammlung ber Bildniffe niederlandischer Maler, Die sechs Auflagen erlebte. Nach seiner Zeichnung hat J. L. Deutecom in 32 Bl. ben Paradegug bei der Todtenfeier Philipps II. nach ber Gubulatirche in Bruffel geitochen.

Basari; Ragler, Monogr. Lex.

Coderill: James C., am Ende des vorigen Jahrhunderts in England geboren, Sohn eines Maschinenbauers in Haslington in der Grasschaft Lancasterschire), lebte mit dem Bater und dem älteren Bruder, William, bis zum Ansange dieses Jahrhunderts, wo der Vater ihn mit seinem jüngsten Sohne.

John, der durch seine industriellen Anlagen später einen europäischen Ruf erangte, 1807 in Lüttich etablirte, in Belgien. Unter den Brüdern James und John entwickelte sich die noch heute blühende Maschinenbauwerkftätte Seraing ei Lüttich in großartigem Maßstabe. James trat im J. 1825 seinen Antheil in den König von Holland ab, ließ sich in Aachen nieder und wurde hier und netolberg ein Beförderer der Industrie. Nachen, wo heute (1875) zahlreiche Dampsmaschinen in Thätigkeit sind, erhielt seine erste Dampsmaschine in der Luchsabrit von Edmund Joseph Kelleter. An den Ramen C. knüpst sich übersaupt das Berdienst der Einsührung der meist in England ersundenen Maschinen n die deutsche Industrie.

Cocrie: f. Corchen.

Coclicus: Abrian Betit C., ein Schuler bes Josquin bes Bres, lebte um Mitte bes 16. Jahrhunderts zu Rurnberg und gab bajelbft heraus: "Comendium musices descr. ab Adriano Petit Coclico discipulo Josquini de Pres de.". Rurnberg bei Montanus und Reuber 1552, 15 Bogen 4. 3m erften Theile hanbelt er bon ber Erflarung ber Mufit und ben Arten ber Mufiter, pon ber Scala, ber Mutation, ben Tonarten und ihren Regeln; im zweiten Theile von der Figuralmufit und der Menfur, dem Contrapuntt nach der Lehrmethode des Nosquin, und der Composition. Die zahlreichen und mahricheinlich pon G. felbit verfaßten Rotenbeispiele find fteif und troden : beffer ift ber theoretische Theil. Geschichtlich nicht unwichtig find die Erwähnungen der Methode, welcher Josquin beim Unterrichte fich bediente, und die in dem Capitel "De Musicorum generibus" enthaltene Claffification der früheren und gleichzeitigen Tonmeifter. Sonft find von C. weber Compositionen, noch andere Schriften belannt geworben. G. Fortel, Gefchichte II. 516; Beinrich Bellermann in Chrifander's Nabrb. II. 284. b. Dommer.

Coede: Bieter C. (Coude, Roet), Maler, Baumeifter und Buchhandler, geb. 14. Mug. 1502 ju Malft in Flandern, baber Bieter ban Melft genannt, Ternte bei Barend van Orley. Wann er nach Italien ging, ift ungewiß, doch vielleicht bald nach der Beendigung feiner Lehrlingschaft. Er hielt fich namentlich zu Rom auf und zeichnete hier fleifig nach Figuren und Bauwerten. 3m 3. 1529 nahm er als Mitglied der St. Lucasgilde von Antwerpen Willem ban Breda jum Schüler auf. Gin paar Jahr fpater bestimmten ihn, der unterbeffen Bittwer geworben war, Bruffeler Gobelinfabrifanten, Borlagen ausguführen und biefelben in Ronftantinopel dem Gultan vorzuzeigen; fie hofften namlich gute Geschäfte zu machen. Der Großturte jedoch, den Sagungen bes Roran getreu, wollte von den bilblichen Darftellungen der Menfchen und Thiere nichts wiffen, und fo tam fur die Speculanten nichts zu Wege, als große Roften in Folge ber verlorenen Reife. C. freilich hatte ben Bortheil, bag fich feine Unflerischen Anschauungen erweiterten; er benutte bie Beit feines Aufenthaltes. ber ins Jahr 1533 fiel, um bas türfische Leben und Treiben abzugeichnen. Diefe Zeichnungen erschienen in fieben Solzschnitten, Die, aneinander gepaßt, Die form eines Friefes bilben, erft nach Bieters Tobe, bon feiner Wittwe berausgegeben: "Les moeurs et fachon de faire des Turcz, avecq les Regions y appartenantes, ont esté au vif contrefaictz par Pierre Couck d'Alost, lui estant en Turque, an de Jesu Christ MDXXXIII, le quel aussy de sa main Propre a pourtraict ses figures duysantes à l'impression d'y celles", unb nach dem legten Blatt: "Maria van Hulst, vefue du dict Pierre d'Alost trepasse en l'an MDL a faict imprimer les dicts figures, soubz grace et privilege de l'Imperiale Majesté en l'an MCCCCCLIII." Auf dem letten Stud hat fich Der Rünftler felbft, in orientalischer Tracht, mit Pfeil und Bogen in der Sand, Dargestellt. Burudgefehrt, verheirathete fich ber Runftler jum zweiten Dale 386 Coelbe.

und zwar mit Maria Beffemers ober ban Gulft. 3m 3. 1537 murbe er Decan ber St. Lucasgilbe gu Antwerpen; im 3. 1539 nahm er Colon ban Rieucafteel als Schüler auf, ber beffer unter bem Ramen Ricolaus bon Reufchatel befannt ift und ein tuchtiger Portratmaler werden follte, 1544 Paul Clapffone Colve. Auch unterrichtete er ben alten Bieter Brueghel, der nach Coede's Tobe beffen Tochter heirathete. C. ftand in ben Dienften Rarls V. Er ftarb au Bruffel ben 6. Decbr. 1550 und wurde bafelbit in ber Rirche Saint-Geri bearaben. Auger bem oben genannten Berte erschien noch bon ihm: "Spectaculorum in susceptione Philippi Hisp. Prin. Divi Caroli V. Caes. F. An. M. D. XLIX. Antverpiae aeditorum mirificus Apparatus. Per Cornelium Scrib, Grapheum, eius Urbis Secretarium, verè et ad vivum accurate descriptus. Excus. Antverpiae, pro Petro Alosten. impressore iurato, typis Aegidii Disthemii An. 1550. Men. Jun." Fol. Ericbien auch in blamifcher und frangbfifcher Ansgabe. Cobann überfette er bas Wert bes Cebaftiano Cerlio : .. Generale Regelen der Architecture op de vyve manieren van edificien, te weten, Tuscana, Dorica, Ionica, Corinthia ende Composita, met den Exemplen der Antiquiteiten, die in't meestendeel concordeeren met de leeringhe van Vitruvie. Met privilegie anno MDXXXIX." Erichien in mehreren Ausgaben: 1546, 1553. 1626, ferner in beutscher Uebertragung 1542, in englischer 1611. - Coede's Portrat findet fich in der Sammlung der Bittme Cod, gestochen von Wierr (banach eine Copie in ber Portratfammlung bes S. Sondius, ferner bei Bullart und in ber von 3. be Jongh beforgten Musgabe bes van Mander).

Sein Sohn Pieter war ebenfalls Maler. Er ließ sich in Antwerpen nieder und nahm daselbst 1552 Dielten de la Heele als Schüler auf; auch gibt ihn van Mander als Lehrer des Gillis van Conincrloo an, der mit ihm

verwandt war.

Ein unehelicher Sohn des alten C., Pauwels van Aelft, wandte fich gleichsalls der Malerei zu; er lebte und ftarb in Antwerpen. Er copirte vortrefflich die Werke des J. Mabuse und malte auch hübsiche Blumen in Glasen. Seine Wittwe heirathete den oben genannten Gillis van Conincrioo.

28. Schmibt.

Coelde: Deberich C., wurde geboren um bas 3. 1435 in ber Saupt ftabt Beftfalens. Seine Eltern waren bon Denabrud nach Dunfter gezogen und hatten hier bas Bürgerrecht erhalten. Rach feinem Geburtsorte murbe et meiftens D. von Münfter, nach bem feines Baters auch D. von Osnabrud genannt, ben Familiennamen C. geben ihm nur weftfälische Schriftfteller. Deberichs Jugend ift nichts befannt, außer bag er nach Roln jog, um ben Studien ber philosophischen Biffenschaften obguliegen. Rachdem er bie beften Fortschritte in benfelben gemacht, trat er (wol zu Münfter ober Roln) in ben Orden der Augustiner- Eremiten ober Fraterherren. Später vertauschte er bas Fraterhaus mit bem Franciscanerflofter, wo lagt fich ebenfalls nicht bestimmen. nur das wiffen wir, daß es nicht zu Münfter geschah, da Monche ber regularen Observang, die C. annahm und verbreiten follte, erft im 3. 1614 (nicht 1612) in lettere Stadt einzogen. Zuerft erscheint er in Nordholland und tritt auf als ein gewaltiger Bolfsprediger, eifriger Seelenhirt, energischer Reformer feines Ordens und als Schriftsteller. Das 1449 gegründete Klofter zu Antwerpen erhielt ihn langere Zeit als Guardian. 1467 richtete er ein neues Rlofter gu Bodenthal bei Bruffel ein. Dann jog er ju Bagen von Ort ju Ort und fuchte burch feine hinreißende und erschütternde Beredfamteit die überall bestehenden politischen Parteiftreitigfeiten und Erbitterungen beizulegen. 218 1489 Frantreich und Belgien bon einer schredlichen Beft heimgesucht und in Bruffel fait alle Geelforger bon berfelben binmeggerafft merben, berläßt er fein Rlofter, um Coelbe. 387

s bor Anftedung ju bewahren, errichtet auf bem Martte ein Belt mit einem efonderen Tabernatel fur das h. Sacrament, fpendet ben Gefunden, Die ju Caufenben fein Belt umlagern, die tirchlichen Beilsmittel und eilt gu Bierbe von Daus ju Baus, die Rranten und Sterbenden mit den letten Troftungen ju ber-Langer als ein Jahr wuthete die Beft, 33000 Menschen raffte fie binpeg: 32000 verfah er mit ben Gnabenmitteln ber Rirche; von biefen feien, fo aat er, nur zwei Geelen verloren gegangen. Rein Bunber, bag bas Bolf ibn 18 Bunberthater, wo nicht als Geiligen betrachtete. Erzbifchof Germann IV. on Roln berief ihn 1493 jum Guardian bes 1490 bei ber Refibeng Bruft ieu erbauten Observantenflofters und biefem ftand er bis 1497 als folder por. 503 wurde auf Coelbe's mahnendes Bort bas Rlofter ju Bruffel von ber ritten gur ftricten Regel ber h. Clara übergeführt, 1506 ber alte Fanciscaner-Sonvent zu Lowen reformirt. Er ftarb 80 Jahre alt als Guardian bes letteren Plofters, nachdem er fury borber in einer Predigt seine baldige Auflösung verfindigt und wurde am 11. Dec, 1515 auf dem Chore ber bortigen Ordensfirche eftattet. Seine Gebeine murben in hohen Ehren gehalten und bor ber Bertörung, welche die Grabstätte später traf, bewahrt bis auf den heutigen Tag. — Diefes find bie menigen Rachrichten, welche von Coelbe's außerorbentlicher Thatigleit auf uns getommen find. Wie viele Spuren feiner Wirtfamteit find vol gang untergegangen! Mit Recht wird bie rafche Musbreitung ber Obferbang von Belgien aus in ben rheinischen, nieberlandischen und westfälischen Conventen, erner ber Umftand, daß fur die hochften Orbenswurden belgische Monche borthin berufen werden, jum großen Theil auf Deberichs Rechnung geschrieben, weil biefe Erfolge bon bem Sauptichauplage feines Birtens ausgehen und fich gleicham unter feinen Augen vollziehen. - Den praftifchen Berbienften Coelbe's um Orbensbisciplin und Seelforge fteben bie Litterarifchen gleich, wenn nicht noch ber als jene. Seine bedeutenofte und polfsthumlichfte Schrift ift ber "Chriftenpiegel", ber erfte nieberbeutiche Ratechismus. Er ericien 1470 in Brabant ils Sanbichrift und murbe 1480 querft ju Roln gebruckt. Deberichs neuefter Biograph, Rorbhoff, weift 21 Drude (ben letten von 1708) nach, eine Thatache, bie flarer als Borte befundet, wie fehr bas Buchlein feinem Zwed entprach, wie neu fein Inhalt blieb, wie treffend bie Form und Anlage war. Manche Ausgaben mögen untergegangen ober im Dunkel ber Bibliotheten bertedt fein. Andere von ihm verfaßte Schriften find: "De passione Domini ib. I", "Manuale simplicium lib. I", "De exercitatione interiore" ac.; fie ille fallen, soweit fich nach ben Titeln schließen läßt, in bas Gebiet ber popuaren Belehrung und Erbauung, geben alfo feinem paftoralen Birten gur Seite. luch bertebrte er mit ben tuchtigften Sumaniften und Gelehrten. Rudolf von langen perfaßte 1493 auf Deberichs perfonlichen Bunfch bas Gebicht "Rosarium irginis beatissimae" und in der Widmung an den gelehrten Kölner Beter Rint ebenkt er feiner, rühmt feine Predigergabe und fest voraus, daß auch die Rint's in Köln ihn längft gut kennten. 1494 trifft ihn Johannes Trittenbeim n Roln und ift bes Lobes voll über ben gottbegeifterten und thatigen Dann. Mit bem genannten Erzbischof von Roln, auf beffen Wunsch C. mehrere feiner Schriften verjagte und mit bem Bifchof von Utrecht, David, Baftarb von Burund, ftand er ebenfalls in genauer Beziehung. - Coelde's Beinamen "bon Runfter" und "von Osnabrud" haben zu ben mannigfachften Berwechfelungen Beranlaffung gegeben. Zuerst hat man unter bem Deberich von Münfter und em Deberich bon Osnabrud gwei verichiedene Berfonlichteiten verftanden, ferner at man ihn ibentificirt mit bem alteren Deberich von Munfter (mahricheinlich us ber gu Munfter blubenben Erbmannerfamilie Redering), ber am Conftanger Soncil thatig war und mit dem alteren Deberich von Ofnabrud, der den Fami388 Coeleftin.

liennamen Brie führte und ebenfalls das Concil zu Conftanz besuchte und es auch beschrieben hat. Erst neuere Forschungen haben diese Frethumer and gebeckt.

Rordhoff in der Bid'ichen Monatsichrift Beft 1, 3, 7 und 11.

G. Manber Senben.

Coeleftin: Beorg C. (Simmlifch oder Simmel, baber auch ofter Uranius), hofprediger, Confiftorialrath und Dompropft ju Berlin, geb. 1523 ju Plauen im Boigtland, † 13. Dec. 1579 ju Berlin. Unter ben Ginflaffen ber neuen lutherischen Lehre aufgewachsen, ftubirte C. in Leipzig, wurde 1546 Magifter, erhielt 1549 ein Pfarramt in Schneeberg, 1551 ein Diaconat an ber Thomastirche zu Leipzig und wurde 1564 - man weiß nicht burch weffen Bermittlung ober Empfehlung - vom Rurfürften Joachim II. als Sofprediger nach Berlin berufen und 1571 jum Dompropft ernannt. - Wie viele feiner theologischen Beitgenoffen ift er in feinem Leben durch mancherlei gute und bole Berüchte hindurchgegangen. Man lobte einerfeits feine Beredfamteit, die ftels viele Buborer um ibn verfammelt babe, und feine Gewandtheit im Umgange; andererfeits jedoch marf man ihm Sabsucht und gemeine Gelbgier bor, bie et burch Dedicationen feiner Schriften an bornehme Berfonlichteiten ober an Die Magiftrate großer Stabte zu befriedigen fuchte; auferbem auch Chraeig, ber bald mit fremden Berdienften ju brunten, bald burch außergewöhnliche wiffenichaftliche Funde Auffehen zu machen liebte. Es fcheint nicht an gewiffen Unterlagen für jene Beichuldigungen gefehlt zu haben. Seine Bemühungen wenigftens um den ursprünglichen Tert der Confessio Augustana, die er 1566 im Auftrage bes Rurfürften von Brandenburg gufammen mit bem erzbischöflich Dagbeburgiichen Rathe, Andreas Boch, auf bem furfürstlichen Archiv in Daing anstellt, haben fich in ihren Resultaten als fruchtlos, feine Behauptungen aber von ber Erifteng bes Originals und die Richtigleit feiner Collationen geradezu als Inwahrheiten und bewußte Fälschungen herausgestellt. Denn es erscheint als burchaus naheliegend, bag C. bei feiner genauen Renntnig bon bem Reichstag bon Augsburg und ber Abfaffung und lleberreichung der Conf. Aug. in dem unterschriftslofen Mainger Eremplar eine burchaus nicht beglaubigte Copie ober einen Entwurf ertennen mußte; aber es wird fur ihn wahrhaft berurtheilend, bag er es nicht nur magte, die Unterschriften, welche er baran vermißte, aufe Berathewohl hingugufugen, fondern auch diefelben trog ihres Urfprunges für tht auszugeben. Jenes Berfahren gilt zunächft nur bon bem deutschen Terte bet Conf. Aug., wie er 1572 im Corpus doctrinae Brandenburgicum und 1576 [0= wol von C. als von Chotraeus und fpater auch in bem Concordien-Buche beröffentlicht murbe. Schlimmer noch ftand es mit bem lateinischen Text berfelben, den er ebenfalls befannt machte und deffen Authentie er trok aller Gegenbehamtungen und Anfechtungen nicht minder vertheibigte. Er wurde 1597 in ber 2. Ausgabe feiner "Historia Comitiorum M. D. XXX. Augustae celebratorum etc." beröffentlicht und galt bis in bas vorige Jahrhundert bei vielen als eine genaue Copie bes echten Textes. Er erwies fich als eine Abschrift eines von bem tathol. Theologen Undreas Fabricius in feiner "Harmonia Confessionis Augustanae", Coloniae 1573 vorgenommene Uebergrbeitung eines noch nicht unterichriebenen und den protestantischen Fürften auf bem Reichstage ju Augsburg jur vorläufigen Renntnignahme übergebenen Textes ber Conf. Aug. - Jaft ebenfo bedenklich für ben Ruf Coeleftin's waren die Berwürfniffe, in welche er mit dem ihm borber befreundeten Dav. Chntraeus ju Roftod gerieth, Diefer ftand nicht an, ihn bei bem Erscheinen von Coeleftin's "Statuta collegii canonicorum delineata" 1571 geradezu des miffenschaftlichen Betruges ju beichuldigen und jene Arbeit als die feinige in Unipruch ju nehmen. Dafür rachte fich C., inbem

bei ber Berausgabe ber "Siftorie ber augsburgifchen Confession" 1576 burch butraeus einen gleichen Borwurf gegen biefen ichleuderte; aber er bermochte och nicht, das Urtheil der Freunde des Chytraeus gang abzuweisen, daß er bei iner 1577 herausgegebenen "Historia comitiorum 1530 Augustae celebraprum etc." die Arbeit des letteren ftart benutt habe. - Gin wirkliches Berienft erwuchs ihm indeg aus ber Berausgabe einer Sammlung bon Briefen uther's, die er von ber Andreas-Rirche in Gisleben burch Rauf an fich gebracht atte und die de Wette bei feiner Berausgabe benutt hat. - In eine ber ablreichen Lehrstreitigfeiten feiner Zeit wurde C. nicht verwidelt; als es fich arum handelte, die Formula Concordiae in Brandenburg einzuführen, nahm uch er bon bornberein eine fefte guftimmenbe Stellung gu berfelben ein. In iefem Ginne mar er auf ben Conbenten von Lebus und Berlin 1576, gu Rauen 577 und endlich ju Tangermunde 1578 thatig, wo er fich bem Beichluffe ber Spnobe, feinerlei Aenderungen bes Bergifchen Buches mehr borgunehmen, anblog. Dieje ben Bunfchen feines Landesherrn conforme Gefinnung icheint ihm och trop ber borber ermähnten Angriffe eine geachtete Stellung in ber Mart mb ben Nachbargebieten gesichert zu haben. Er wurde nicht allein mit der Bisitation ber Magbeburgischen Rirchen, sondern auch mit mehrsachen firchenronenden Thatigfeiten in der Reumart betraut. Martgraf Johann bon Ruftrin oll nur burch ben Tod gehindert worden fein, ihn jum Dant für diefelben jum Beneral-Superintendenten ber Reumart gu ernennen.

Ueber sein Leben und seine Werke sind zu vergleichen: Altes und Reues Berlin. Bb. I. — M. F. Seibel's Bilbersammlung, herausgegeben von G. Küster, Berlin 1751. G. G. Weber, Kritische Geschichte der Augsburgischen Consession, 1783 u. 84. Neber seine Theilnahme an dem Proces gegen Johann Musculus vol. Spieker i. d. Atschr. f. hist. Theologie, 1849.

Brocher

Coeleftinus: Johann Friedrich C., lutherifcher Theologe bes 16. 3ahrunderts, ju Plauen im Boigtlande geboren, ein Bruder bes Berliner Propften 11d hofpredigers Georg C. Rach einem burch häufigen Ortswechfel fehr uneten Jugend- und Schülerleben lehrte C. querft an einigen nieberen Schulen, is ihm Johann Friedrich der Mittlere im 3. 1560 die Professur der griechi-Den Sprache an ber bor furgem gegrundeten Universität Jena übertrug. Geine berufung an biefen Sauptfit ber ftreng lutherifchen Richtung fiel in die Beit, a eben hier in bem begabten Bictorin Strigel ber eifrig befampften Bittenerger Richtung unerwartet ein neuer Bertreter erftand. Strigel vertrat bie ehre, daß der Wille des natürlichen Menschen einer wenn auch schwachen Mitbirfung bei der Befehrung fähig fei. C. fchloß fich in dem Rampfe, welcher eshalb zwischen Strigel und den übrigen Theologen unter Flacius fich erhob, n die letteren an und mußte, ba ber Gof gewaltsam bem aufregenden Streite in Ende zu machen fuchte, gleich Allen, welche fich mit den Erklärungen Strigel's nicht gufrieden geben wollten, feine Stelle niederlegen, 1562. Er dar zu Frankfurt a/D. Doctor der Theologie geworden und hatte die Ordi= ation empfangen: für firchliche Dienste war aber bamals noch ein weites Feld ffen, namentlich in Guddeutschland, wo die Reformation noch immer Forthritte machte. Go erhielt benn auch C. schon nach turger Zeit die Stelle eines redigers und die Leitung der firchlichen Angelegenheiten bei dem Grafen Ladistus von Saag in Baiern, welcher die evangelische Lehre in feiner reichsfreien rafichaft einzuführen beschloffen hatte. Als der Graf feine icharfe Polemit egen den herzog von Baiern nicht zulaffen wollte, fuchte und fand C. 1563 lienste bei dem baierischen Grafen Joachim von Ortenburg, der, reichsfrei wie r Graf von haag, in eben jenem Jahre mit Gulfe Coeleftinus' die Reformation in feinem Bebiete einführte. Ortenburg murbe nun gwar im folgenben Jahre von baierifchen Truppen befett und C. burch die Baiern aus dem Lande gewiefen; aber die Reformation blieb boch in Folge ber energischen Reclamationen bes Grafen bei Raifer und Reich ber Grafichaft erhalten. C. aber fand nach einiger Beit eine bauernde Unftellung bei bem eifrigen Forberer bes Broteftantismus, bem Bfalggrafen Bolfgang bon Neuburg, ber ihn jum Profeffor ber Theologie an feinem 1561 gegrunbeten afabemifchen Somnafium ju Lauingen machte. Bahrend feiner vierjährigen Birtfamteit bafelbit half er unter anderm Die Bweibrudener Rirchenordnung, die er ins Lateinische überfeste, mit einfuhren und perfatte feine zwei bebeutenberen Schriften: "Bon Schulen, aus mas Urfachen biefelben fin und wiber in Stetten und Rleden fo jammerlich gerfallen und wie Schulen wohl und driftlich anguftellen und ju regieren". Stragburg 1568, 8: fobann bie Streitidrift, um beren millen er wol von romifcher Geite unter die autores damnatos primae classis gefeht worden ift: "Pantheum sive Anatomia et Symphonia Papatus et praecipuarum Haeresum praesentium, bas ift Gründliche und unwidersprechliche Bewehjung - bas ber Babft ber Barhafftige offenbahrte Antichrift fen zc.", I. Thl. 1568, II. Thl. 1569. Die lettgenannte Schrift lagt wol einen bunbigen, flaren Berftand und ziemliche Belefenheit ertennen, zeigt aber auch, daß C. an wiffenichaftlicher Begabung anderen bebeutenden Schulern ber Reformatoren wie einem Flacius und Chemnit nachftand. Ingwischen war in Thuringen nach bem Sturge Johann Friedrichs Des Mittleren mit beffen Bruder Johann Bilhelm die ftreng lutherifche Rich. tung wieder gur Berrichaft gefommen und C. wurde, und zwar jest als Profeffor der Theologie, nach Jena gurudberufen, 1568. Roch in eben Diefem Jahre wurde er mit feinen Collegen ju bem Religionsgefprache nach Altenburg ab geordnet, auf welchem eine Ausgleichung des Streites mit ben Wittenbergern nach bem Bunich ber beiberfeitigen Sofe von Beimar und Dresben verfucht werden follte. Aber das Gefprach, das bis jum Marg 1569 fich hinausgo & machte die Spaltung nur größer. Dagu tam, daß um eben jene Zeit der Le Do fat des Macius, die Erbfunde fei die wefentliche Form des unwiedergeborer Menichen, die ftrengere Partei in fich felbft entzweite. C. vertrat die Lehre Flacius und mußte, als ein von bem Bergog angeordnetes Colloquium feinem Collegen Beghufius (14. Mug. 1571) ihn nicht andern Ginnes mach feine Borlefungen einstellen. Da verließ er 1572 Jena von neuem und beg fich zuerft nach Medlenburg, von ba nach Defterreich, wo ihn die Religion beputirten ber evangelischen Stande in den Dienft ber Rirche nahmen. wurde Pfarrer ju Efferding, 1574 ju Stein; 1577 orbinirt er Beiftliche Wien. Im Auftrag der Stande unterhandelt er mit auswärtigen Beiftlicher um fie als Bfarrer fur Defterreich ju gewinnen. Es waren Unbanger ber ge nannten und jest überall befampften flacianischen Lehre, für welche er Bobe ju gewinnen fuchte. Man gablte um diefe Beit gegen 40 flacianisch gefinnt Beiftliche im Lande. C. galt mit Jofua Opit, bem Prediger der evangelische Stande in bem Landtagshaufe ju Bien, als ber Führer Diefer Richtung. Er gahlte zwar unter dem Abel manche Gonner, wie die herren v. Dietrichstein und Achatius v. Starhemberg, die burch ihn veranlagt in Bena ftudirt batten; aber um feiner ftrengen Richtung und insbefonbere um ber Lehre bon ber Erbfünde willen auch manche Gegner, ba ben evangelischen Ständen die Berpflanjung bes Erbfundestreits nach Defterreich allerlei Dighelligfeiten bereitete und ihre Beftrebungen für die Ausbreitung der Reformation labmte. Unter feinen theologischen Gegnern ift ber nachmals berühmte Bolytarp Lenfer ju nennen, ber um diefe Beit zu Gollersborf in Defterreich ber Rirche feine erften Dienfte leiftete. C. + im 3. 1578.

A. Baier, Nomenclator Professorum Jenensium. Raupach, Presbyterologia Austriaca und Nachlese nebst Supplementum. Huschberg, Geschichte des herzogl. und gräfl. Gesammthauses Ortenburg. Schmidt, Des Flacius Erbsündestreit, in Niedner's Zeitschrift s. hist. Theologie, 1849, ergänzt das Verzeichniß der bei Raupach übergangenen Schriften Coelestinus'. Cod. germ. 1317 u. 1319 der Staatsbibliothet zu München. Preger.

Coelln: Daniel Georg Ronrad v. C., Profeffor ber Theologie, geb. Dec. 1788 ju Derlinghaufen in Lippe-Detmold, † 17. Febr. 1833 in reslau, verdantt feine miffenschaftliche Borbildung dem Gymnafium in Detold, wohin 1797 fein Bater als resormirter Generalsuperintendent berufen orden war. Innerer Reigung folgend, widmete er sich von 1807—1811 in tarburg, Tübingen und Göttingen dem Studium der Theologie und habilitirte h nach Erwerbung bes philosophischen Doctorgrabes in Marburg als Brivatwent ber philosophischen Facultät. 1816 wurde er Prediger an ber reformirten niberfitatefirche und als außerorbentlicher Brofeffor in Die theologische Facultat erfett, die ihn an ber Gacularfeier der Reformation 1817 gu ihrem Doctor onoris causa ernannt. Das Jahr darauf erging an ihn der Ruf zu einer hilosophischen Profeffur in Beibelberg und gleichzeitig ein zweiter zu einer wentlichen Brofeffur der Theologie in Breslau; er entichied fich für den lettern nd wurde balb einer ber beliebteften Lehrer ber bortigen Sochichule. Geine forlefungen, welche fich nach und nach über bas gange Bebiet ber hiftorischen beologie und die ihr verwandten Disciplinen verbreiteten, maren ebenjo gediegen le flar und anregend. Allem Bietismus und Mufticismus abhold, trat er 830 für theologische Lehrfreiheit auf ben evangelischen Univerfitäten in einer it feinem Freunde David Schulg gemeinschaftlich verjagten Schrift, welche in 1 Tagen zwei Auflagen erlebte, und 1831 gegen Schleiermacher für geiftesfreie ehandlung der Dogmatit mannhaft in die Schranten. In feiner mit Musgen aus den Quellenschriften ausgestatteten Bearbeitung bes Münscher'ichen thebuchs der Dogmengeschichte, beffen erfter Band 1832, ber zweite 1834 nach In Tode bes Berfaffers erichien, hat er feinem fruh bollenbeten Lehrer ein Bones Dentmal bantbarer Liebe und Berehrung gefest. Gine Angahl hiftorischer rtifel in ber Erich und Bruber'ichen Enchflopabie ftammen aus feiner Feber. eine Borlefungen über biblifche Theologie hat David Schulg aus ben Seften Berfaffers 1836 in 2 Banben herausgegeben.

Retrolog von Franz Paffow im Intelligenzbl. ber Allg. Litt. 3. 1833, Rr. 27. Autobiographie in Jufti's Grundlage zu einer heffischen Gelehrtengesch. 1831, S. 64 ff. Schimmelpfennig.

Coen: Johann Peterssohn C., der Gründer des niederländischen Conialreichs, geb. 8. Jan. 1587 zu Hoorn in Nordholland, † 1629, brachte
ine Jugend großentheils auf Reisen und in Handelshäusern des Auslandes zu
id trat 1607 in den Dienst der ostindischen Compagnie. Er zeichnete sich in
ndien als Unter- oder Oberkausmann (so waren die Beamten der Compagnie
nannt, die bald als Handelsagenten, bald als militärische und bürgerliche
eamte, ja als Flottencommandeure austraten) so sehr aus, daß er schon 1613
m Mitglied des Raths von Indien, des Collegiums, welches dem Generalouderneur zur Seite stand, besördert wurde. Bald daraus ward er zum
eneral-Director des Handels ernannt, der zweiten Stelle in der Regierung.
veciell war ihm die Führung der Geschäfte auf Java ausgetragen, als Präent der Factoreien Bantam und Jacatra, wo eben die Feindseligseit der Banner Regierung und noch mehr die Concurrenz der Engländer den niederländien Handel mit Bernichtung bedrohten. C. war der rechte Mann auf dieser

392 Coen,

Stelle, benn er vereinigte bie Gewandtheit bes Raufmanns mit ber bes Diplomaten und mit einer Energie, wie fie nicht oft von feinen Landsleuten übertroffen warb. Schonungslos bedte er ber Regierung im Mutterlande, ben fogengunten Berren Siebgehn. Delegirten ber berichiebenen Rammern, Die Fehler ihres rein taufmannischen Regiments auf und fagte ihnen berbe Wahrheiten. rugte er bie fleinliche Bewinnsucht ber Directoren, die nur hohe Dividenden gu erzielen fuchten und barum bie Colonialregierung ohne Belb, ohne Waffen und Munition und namentlich ohne Solbaten und Rriegeschiffe liegen. Der fonft einem Borgesetten gegenüber fehr ungewöhnliche Ton feiner Briefe, Die Beftimmtheit feines Auftretens im Rath, wo ber wenig energische General-Bouverneur Reael ihm öfters zu weichen genöthigt war, machten überall Eindrud. Es waren schwere Zeiten für die Compagnie. Die Zwiftigkeiten mit England, mit bem die Staaten um feinen Breis in Rrieg gerathen mochten, mehrten fich. C. brauchte in Bantam feine gange Fähigfeit, ihnen und dem die Riederlander grundlich haffenden Pangeran (Grofbegier) von Bantam Stand gu halten. Er fah bie Rothwendigfeit ein, ben Sauptfit bes Sandels und jugleich ben Sanptmaffenplat und Regierungsfit irgendwo auf Java, aber nicht im machtigen Bantam aufzustellen. Er taufte bagu bom Regenten bon Jacatra, einem Bofallenfürften bon Bantam, ein Grundftud jur Erbauung eines Forts bei ber Factorei bafelbit und brachte bafelbit feine Sauptmacht unter, mabrend bie Angriffe ber Englander und Javanefen fich fortwährend mehrten. Indeffen ward C. October 1617 von den Directoren jum General-Bouverneur ermählt, ungefähr in benfelben Tagen, als er ihnen in einem ausführlichen Briefe über ben gefährlichen Buftand ichrieb: "Desesperirt nicht, es fann in Indien mas Großes gethan werben." Balb nachbem er feine neue Burbe angetreten, fingen Die Englander Feindfeligfeiten an und versperrten die Sundaftrage, den Gingang der indischen Meere, ben holländischen Schiffen, December 1618. Bald hemach sah er die noch nicht vollendeten Besestigungen ber Factorei in Jacatra von den Jacatranen und Englandern mit Batterien und fonftigen Angriffswerfen bebroht. Bis jeht ftand die Sauptmacht ber Niederlander meiftens noch in den Molutten, mahrend auf Java nur wenige Schiffe und Truppen anwesend waren, nicht ge nugend, den verbundeten Englandern und Javanefen gu widerfteben. Gin Ausfall brachte tein Refultat und ein Angriff auf die überlegene englische Flotte ebensowenig. In biefer schwierigen Stellung wußte G. einen Entschluß ju faffen. Er ließ die Feftung unter einem, wie er meinte, zuverläffigen Befehlshaber, b. b. Broede (f. b.) und wandte fich 31. Decbr. 1618 mit ber Flotte nach ben Molutten, um von dort feine Sauptmacht zum Entfat herbeizuführen, obgleich ingwischen die Teftung der außerften Gefahr blogftand. Es gelang ibm, in ben Molutten eine fraftige Flotte zu organifiren und damit im Dai 1619 nicht allein die durch die Zwiftigfeiten ber Bantamer und Englander und nicht durch die eigene fraftige Bertheidigung erhaltene Festung ju entsegen, sondern auch die Stadt Jacatra mit Sturm ju erobern, und fo ben Boben für die neue Sauptftadt von Indien, Batavia, ju gewinnen. "Geht boch, was eine gute Courage thut," fcbrieb C. ben geangfteten Directoren im Mutterlande. Indeffen hatten bie Regierungen einen Tractat zwischen ben englischen und niederlandiichen Compagnien ju Stande gebracht, ber nicht allein ben bon G. mit Energie fortgefesten Feindfeligkeiten ein Ende machte, fondern auch ein Bufammenwirten herbeiführte. Best erhielt C. die Beit, ben Sandel und die inneren Ungelegenheiten ber Compagnie in Indien zu organisiren. 1620-21 baute er an die Stelle des gerftorten Jacatra gang nach bem Mufter einer hollandifchen Stadt Batavia, wo er eine blubenbe europäische Colonie ju grunden hoffte. Ueberhaupt beabsichtigte C. nicht, wie bie Compagnie damals, nur SanbelsCoesfeldt. 393

ewinn, sondern dauernde Colonisation und Erwerbung von Länderbefits. Unter iner fraftigen Leitung wurde die Macht ber Compagnie in dem gangen lrchipel, namentlich aber in Java ausgebreitet und die der Engländer mehr nd mehr jurudgebrangt. Mis er 1623, vier Jahre, nachbem er Jacatra erbert, feine Stelle nieberlegte, mar fie befeftigt, und tonnte er feinem nachfolger ine gang andere übergeben, als er 1618 porgefunden hatte. Rach Solland guudgetehrt, suchte C. feinen Colonisationsentwürfen und sonftigen Planen bei en Directoren, ben Berren Siebgebn, Gingang ju berichaffen. Geine Bieberrnennung, die ihm gleich angeboten wurde, haben die Engländer, welche ihn archteten und haften, in foferne verhindert, als feine Abreife bis 1627 gufeichoben wurde, in welchem Jahre ber Tractat ber beiden Compagnien, namentich burch bie Borgange in Amboina, wo die Niederlander einige Englander bes Berrathes angeflagt und nach furzem Broces hingerichtet batten - was engifcherfeits als ein Juftigmord und Bruch des Tractats angesehen ward migeloft und ber englische Sandel in Indien fo ziemlich ruinirt wurde; zugleich war ein Krieg mit Bantam und mit bem weit machtigeren Beherricher Oft-Java's, bes Sufuhunans bon Mataram, ausgebrochen, welcher ber neuen Colonie Berberben brobte. Wieberum belebte bas fraftige Auftreten Coen's, obgleich fein Stellvertreter Carpentier ein fehr tüchtiger Gouverneur gewesen war, ben Muth ber Rieberlander, und fowol die Bantamer, wie die Oft-Javanefen murben fraftig gurudgeschlagen. Große Schwierigfeiten erwuchsen C. aus inneren Smiftigfeiten. Mit ber außerften Anftrengung fuchte er innere Disciplin und aute Sitten aufrechtzuhalten, mas bei ben Dienern ber Compagnie, ofters unbanbigen Gefellen, verlorenen Sohnen ihres Baterlandes, fehr fchwierig war und wodurch er fich in feiner Strenge bann und wann gur Barte, ja gu Thaten bespotischer Willfur, wie fie nur ein afiatischer Fürst üben tann, fortreißen ieg. Satte er fich ichon in feiner erften Regierungsperiode viele Reinde erporben, fo häuften fich jest die Rlagen über ihn und nicht immer mit Unrecht. Interbeffen hatte ber Susuhunan mit einer gewaltigen Armee von über 100000 Mann Batavia belagert, mahrend aber C. die Magregeln zur Bertheibigung rai, marb er von Dusenterie ober mahricheinlich von ber Cholera ergriffen und erichied nach furgem Leiben ben 21. Sept. 1629, furz bevor die javanefische Trmee, mehr bom Sunger, Glend und Rrantheit, als bom Schwerte ber Rieberanber aufgerieben, in voller Auflöfung abgog. G. ift einer ber intereffanteften harattere ber nieberlandischen Geschichte, eine mächtige Berfonlichfeit, die unter tnendlich ichwierigen Berhaltniffen, mit inneren und außeren Teinden und tamentlich mit bem Unverftand ber Regierung im Mutterland und bem Mangel in Disciplin ber Beamten in ben Colonien im fortwährenden Rampf, Die Macht Der Rieberlander im indischen Archipel auf ungerftorbaren Grundlagen aufbaute. te gibt in ber Colonialgeschichte nur Benige, Die fich ihm vergleichen laffen; baftings vielleicht am meiften, den er jedoch burch Ehrlichfeit weit überragt. Die beste Quelle über ihn ift De Jonge, De Opkomst van het Nederlandsch rezag in Oost-Indien. Thi. IV und V. eine vollfommen actenmäßige Darftellung. B. L. Müller

Coesseldt: Heinrich v. E., so genannt nach seiner Geburtsstadt Coesseldt ei Münster, starb auf einer Bistationsreise im Karthäuser-Kloster Gracienthal Val de Gräce) bei Brügge am 9. Juli 1410. Er war damals der zweite krior des der Maria gewidmeten Convents bei Geertruidenberg in Bradant, 331 durch Wilhelm von Duivenvoorde gestistet. Wie lange C. schon dort verzeilt hatte, ist so wenig als sein Gedurtsjahr bekannt. Doch läßt sich daraus, aß er der zweite Prior seit der Stistung des Klosters war, vermuthen, sein ortiger Ausenhalt sei ein ziemlich langer gewesen. Wiewol weniger bekannt,

als die Sauptvertreter ber beutschen Muftit, Edart, Tauler, Sujo und Rund broed, bellen jungerer Zeitgenoffe er mar, perbient er boch allerbings ber Beachtung, wie er auch ju feiner Beit um feiner Gottesfurcht und Beredfamteit wie um feiner Schriften willen die bochfte Achtung genog. Seine Muftit war gleich, ber bes Johann Runsbroed, weder als Erfüllung ber Rirchenlehre vorzugsmit ethischer Ratur, wie dies bei Bernhard von Clairbaur, noch fpeculativer und iche laftischer Urt, wie es bei Sugo und Richard von St. Bictor ber Fall mar; bid mehr eine in Liebe hinschmelgende, bennoch aber fraftige Meugerung bes abm vollen Gefühlslebens. Gie trug, bei großer Sinneigung gur Allegorie, bismeilen grabeau ein anti-tirchliches Gebrage. Seine gablreichen eregetischen, homiletifcha und ascetischen Schriften athmen burchaus die herzinnigfte Sehnsucht nach Bottefurcht und Reinheit bes Lebens. Die meiften befinden fich handschriftlich in ber burgundischen Bibliothet ju Bruffel. Gebrudt ward bisher feiner feiner Tractate. Die vornehmften find: "Commentarius in Exodum", "Commentarius in Epist. Pauli ad Romanos", "Contra vitium proprietatis", "De tribus custodiis monasticis", "De institutione juvenum", "De sacramento altaris" "Circumcisorium mysticum", "Sermones de tempore et sanctis", "Sermones Capitulares", "De annunciatione dominica", "Eulogium Pauli Eremitae" "Epistolae ad diversos". Beiteres über ihn findet fich bei Moll, Kerckgesch v. Nederl. II. 2. St. S. 378, 400 und Paquot, Mémoires. pan Glee.

Cohansen: Johann Heinrich C., Arzt, 1665 in Hildesheim geb., hatte in Franksurt a. D. Medicin studirt, baselbst 1699 die Doctorwürde erlangt, wandte sich dann nach Münster in Westfalen, wurde 1717 zum Leibarzte des Bischoss ernannt und starb hier 13. Juli 1750. — Die litterarischen Leistungen Cohansen's (vgl. das Berzeichniß derselben in Biogr. med. III. 296) sind vor wiegend polemisch-satirischer Natur, behandeln zumeist Curiosa, zu welchen der leichtgläubige Bersasser sich besonders hingezogen sühlte, tragen übrigens einen mehr populären als wissenschaftlichen Charakter. (C. ist nicht mit Balentin Ernst Eugen C., dem Herausgeber der Hoffmann'schen Schrift "Commentarius de disserentia inter Hoffmanni doctrinam medico-mechanicam et Geo. E. Stahlis medico-organicam", Frist a. M. 1746. 8, zu verwechseln.) Bgl. auch Rassmann's Nachrichten v. d. Leben d. Münsterl. Schrift.

Cohen: Maximilian C., Buchhändler in Bonn, geboren in Köln 1806, 

in Bonn 1865. Studirte erst Jura in Heidelberg und Bonn, wo er gemeinschaftlich mit A. Henry eine lithographische Anstalt gründete, mit welcher später eine Sortiments- und Verlagshandlung verbunden wurde. Aus letzterer gingen eine Reihe in ihrer Art bedeutender Werke hervor, wie Schnitzlein, "Iconographia plantarum", — Rees van Csenbeck, "Genera plantarum", — Lindenberg, "Species Hepaticarum", — Göppert, "Fossile Pflanzen", — Albers, "Atlas der pathologischen Anatomie" 2c. — Besonderen Ausschwung nahm später die Berlagshandlung, als der Keller'sche Kupserstich der Sixtinischen Madonna, das Schulze'sche Archiv sür mitrostopische Anatomie, das Pflüger'sche Archiv sür Physiologie und viele andere wissenschaftliche Werke den Kuf der Firma well über die Grenzen des Baterlandes hinaus begründeten.

Cohn: Dr. Ludwig Adolf C., geb. 22. Mai 1834 zu Breslau, †
13. Jan. 1871 als Privatdocent zu Göttingen. C., aus einer angesehenen, durch gesellige Formen, durch Intelligenz und Witz ausgezeichneten Kausmannssamilie stammend, hatte das Unglück, daß ein Stickhusten bei großer Schwächlichkeit und scrophulöser Anlage des Körpers eine Verkrümmung des Kückenwirbels und dardurch eine sür sein ganzes Leben verhängnißvolle Mißbildung des Körpers her beisührte. Seine Gesundheit erheischte zumal in der Jugendzeit viel Schonung daher ertheilte ihm den ersten Unterricht seine ebenso liebenswürdige, wie gebildete

Wohn. ANK

tter gu Saufe. Erft nach bem achten Lebensjahre befiechte er bas Manbas ugumnafium unter bem Directorat bon Schonborn. Deffen beutich-preukticher motismus, wie fpaterfin bie freundichaftlichen Begiehungen gu bem Abgeorb. en Laster blieben nicht ohne Ginflug auf feine paterlanbifche und politifche finnung. Trog feiner Frantlichkeit abfolvirte er im Alter von 17 Jahren Abiturienteneramen und wurde am 30. April 1851 in die Universität von eslau aufgenommen. Gier borte er m. a. Borlefungen bei Stengel, Ropell, nbrofch, Rudert, Bunte, Caner und warb auch Mitglied bes biftvrifchen minars; 1853 ward er afabemijder Burger ber Univerfitat Berlin, mo er beibere Borlefungen bei Amte: Buttenbach, Gurtius, Dirffen, Somener it. anihm, und bie Stiftung eines biftorifchen Bereins, geleitet von Wattenbach, wegte. Dit mabrhaft milivenber Berefrung bing fein bantbares weiches Beuth an Universitatelehrem und Bortilbern, befonders an Stengel, Mante, opell , Wattenbach und Jaffe. Rach ichmerem Rervenfieber und langfamer enefung in feiner Baterftabt, mabrent welcher er al Batritt gu ben Callegien on Mommfen und Junafmann verichaffte, immbe er auf Grand feiner Tiffer tion: "De rebus inter Hanricum VI, imperatorem et Henricum Leonem actio. ars prior", am 13, Febr. 1856 ju Brestan um Doener promouer. Das eitalter Beinrichs bes Lower blieb von bir ab ber Gentungenenftante feiner Stuen und Rritifen. Durch ben Beiftand naber Bermmorien mart es dim eröglicht, 1857 nach feinem, burch bie bamatigen Santimerfinliniffe ergnungenen ebertritt jum chriftlichen Gamben feine Rieberlaffung alle Pringthocent in Barngen gu bewerfftelligen, wufin ibn Berebrung für Bent unte ber Buf ber öttinger Bibliothet jog. Imit feiner nervolen und affinmatliffen Beber lie 26 Semefter nur mit furgen Unterbrechungen, baumbielief liber bie Freiheits iege 1813-15, die Geschichte Emmunis, special Fruntiere nem Diete-Derie te Beitalter bes 30jahrigen Grienes, befonbers der Der Bennballer ver Ire indenlehre". Daran ichloffen fich Bartrage über nitoriene Alizonolioge guto Arreidentif und praftische diplomatische unte palasemblie lleconnen Ann Bittle ahm er, gedrängt bon ber mannen Beneriamme fie be Gritteffing feines aterlandes, die Geschichte bes preutifichen Smute im bes Weffeet feines Incerchtes auf. In einer fogenannten hiftor men gutent getfinte er uffer mer lterliche Schriftfteller, wie Abam bam Granen, immbert vom Gerafeite un ... beine bebeutenberen Leiftungen, ansgegentine auch Enrafitt frante minte ritit, große Belefenbeit, und von ebento gogen Balliberta- mie Betterinnt ebe jeugend, find folgende Schriften : Die Bemier Tumalen que been In 8. Jahrhundert" (Altenburg 1858). - Annountmer Fonfmare ent te 1 fahrhundert. Sans Merich Renft's Sentimuisunium" (Gatt 1869) - 3 Gabrige Rrieg. Eine Sammlung pup Getratt und Gewathauffellunger Del und Cohn" (Salle 1861), um die ihr bie 1864 imb 1864 hienenen "Stammtafeln jur Geffinden ber nutiben Gingrem und am anbe", eine vielfach auf eigener Gentum ertente Unterberting ben Lajeln von anerfannten Senton ere Mentigung inder von Upfrühen Tod unterbrochen um ber bei Inchhan dememann übertragen wurde. Se Museanasbuuff ien Beitschriften gerftreuten III punte Bucon Bettiner", "Bur Gefchichte be anter mit Alien Britahren bes Saufes Reuß and rine bobulare Be Finite 1 and the same of the mann'iche Santintung PERSONAL PROPERTY AND INC. mingreiche Recenftor · 田田 · 日本 dianiaer =

396 Coing.

bie Göttinger Gel. Anzeigen. Bon Saus aus jum Sumor geneigt, wurde feine Stimmung burch mannigfachen Rummer und burch Berbrug über verfagte Unertennung feiner Leiftungen, über bie fo oft fehlgeschlagenen Soffnungen auf Anftellung und in Rolge beffen gunehmenbe Rrantlichkeit, bor allem burch bie raid hintereinander folgenden Todesfälle theurer Berfonen, an benen er mit ber gartlichften Liebe bing, wie intimer Freunde, feiner Mutter, Schwägerin und feines Baters, in ben legten Lebensjahren verbuftert. Intereffante Reifen, lebenbiger, feiner Reigung entsprechenber Bertehr bericheuchten zeitweilig bie Sorgen. Doch erlag endlich bem Drud bes Lebens und angestrengter Arbeiten fein geschwächter Rorper nach furger Rrantheit an Afthma. Sein Grab ift in bem Rirchhof ber Mariengemeinde in Bottingen. Gin Lichtstrahl in fein umduftertes Leben mar es, baß er ben Siegen ber beutichen Beere mit voller Theilnahme 1870 folgen und bie gunftige Wendung ber baterlandischen Geichichte ahnen tonnte. Treue Unbanglichteit an fein Baterland, feine Eltern, nabe Bermandte, Lehrer und Freunde, und warmes Gefühl für alles Schone und Eble, andrerfeits rudfichtslofefte Babr beiteliebe maren die bervorftechenbiten Geiten feines Befens.

Bgl. bie Vita vor feiner Differt. — Borreben feiner Schriften und Abhandl. in b. S. Zeitschr. v. Sybel, in ben Gött. Gel. Anz. u. and. Zeitschr. — Hahn, L. A. Cohn, Syb. Sift. Zeitschr. 1876 oder 1877. Sahn.

Coing: Johann Frang C., atademifcher Philosoph und Theologe, geb. Mary 1725 gu Siegen im Raffauifchen, + 19. Juli 1792 gu Marburg. Sohn eines wohlhabenden Raufmanns, verfolgte er einen ununterbrochenen Bilbungsgang, querft auf bem Babagogium in Giegen, unter Rector Scholl, und barauf bon 1742 an auf ben Univerfitaten Berborn, Salle und Jena Gin Blan, ben er mahrend feiner Studienzeit in Berborn faßte, bem Brofeffor Schulte nach Lenden gu folgen und Orientalia gu ftubiren, tam nicht gur Ausführung. Theologie und Philosophie blieben mabrend feiner Bern- und Lehrzeit Die Bauptfactoren feiner Studien und in bem Umftande, bag beide Richtungen während feines Lebens theoretisch wie praftisch einander coordinirt waren, machte fich eine bei bem bamaligen Stande beiber Wiffenschaften und unter ben bamaligen Berhaltniffen, namentlich an ben fleineren Univerfitaten nicht ungewöhnliche, obwol für die eigenartige Entwicklung eines der beiden Zweige feineswegs portheilhafte Ericheinung geltend. Diefelbe muß als Urfache mitbegriffen werben bavon, daß C. wiffenschaftlich feine eigentlich productiv wirkende ober gar Epoche machende Bedeutung hatte, wenngleich mehr noch, als die außeren Bedingungen, hierfur die mangelnden inneren Impulfe in Rechnung zu bringen find. 3m Unfange feiner Lehrthätigteit in Berborn feit 1749 und in Marburg feit 1758 wog die Philosophie vor. In Marburg war C. bis 1778 ordentlicher Prosessor ber Logit und Metaphpfit. Das Enbe feiner atabemischen Birtfamteit zeigte dagegen ein Borwiegen der Theologie, wie C benn auch im 3. 1778 in eine theologische Projeffur übertrat. Aber bas Berhaltniß zwischen Philosophie und Theologie ift bei gebachter Charafteriftit relativ zu verstehen. Das theologische Gepräge ift auch ben, meiftens nur in atabemischen Differtationen bestehenden Arbeiten jener erften philosophischen Beriobe eigen. Gie bilben teine religions-philosophiichen Abhandlungen in bem mobernen Ginne biefes Bortes und handeln a. B. "De veritate religionis christianae" (1752); "De principio rationis sufficientis ac libertate hujusque cum suo et divina praescientia consensu" (1756); "De existentia Dei ex hujus mundi contingentia ejusque sapienta ordine demonstrata adversus Praemontvallium" (1759). Daneben finden fich freilich auch "Institutiones logicae" (1767). Einen recht eigentlich theologischen Charafter tragt feine bon ber bamaligen Rritit fehr verichieben beurtheilte, als Sauptichrift au bezeichnende Arbeit, nämlich die "Lehre von der Gottheit Chrifti, fritisch beichtet, nebst der Lehre von der heil. Dreieinigkeit" (1778). Coing's Stellung ir Abrigens für die Marburger Universität ansehnlich genug, besonders weil er t 1759 auch Bibliothekar der Universitäts-Bibliothek war.

Coing's Memoria ichrieb M. C. Curtius, Marburg 1792. - Strieber,

Beff. Gel.= u. Schriftft.=Geich. II. 240 ff. Bgl, auch Erich u. Gruber.

Alberti.

Coiter: Bolcher C. (Coeiter, Roiter, Ronter), mar 1535 in röningen geboren, ging nach Italien, wo er Falloppia's, bann Euftachio's und hises Albrovandi's Unterricht genoß, dann nach Frankreich, wo er in Mont-Mier Rondelet's Schuler und nachher auch als frangofifcher Felbargt thatig ar, und wurde endlich Stadtargt in Rurnberg, wo er 1600 ftarb. Er ift für e Geschichte ber Anatomie und Zootomie wichtig, indem er, durch Albrovandi ngeregt, Die Entwidlung bes Suhnchens fowie des Steletts bes menschlichen otus und Rindes unterjuchte und durch Guftachio's Beifpiel gur vergleichenden etrachtung andrer Thiere, besonders beren Stelette, veranlagt murbe, Seine childerungen find indeg noch teine eigentlichen Bergleichungen, fondern einfache eichreibungen mit Bervorhebung der Berichiedenheiten, nicht mit einer bewußten uifuchung des Gemeinsamen. Seine erfte Schrift erschien 1566 in Bologna: De ossibus et cartilaginibus corporis humani tabulae", ohne Abbildungen. Inter bem Titel: Externarum et internarum principalium humani corporis artium tabulae", Rürnberg 1572, und wieder mit neuem Titel 1573, erschien ine Cammlung einzelner Abhandlungen. Darunter finden fich gootomische totigen, ferner eine Abbildung bes Uffenfteletts, Embryonalftelette und Schabel ind die Entwicklungsgeschichte des Guhnchens. Endlich gab er noch "G. Falopii Lectiones de partibus similaribus corporis humani", Rürnberg 1575, eraus, benen er vier Tajeln Stelette von Säugethieren, Bögeln, Schildfrote md Froich anhängte. Die Erklärungen find von C., fowie fammtliche Figuren nit Ausnahme bes monftrösen Huhns, pullus gallinaceus. Carus.

Colb: Lucas C., geb. 1680 in Rronftadt in Siebenburgen. Um Gymiafium feiner Baterftadt, wo Stephan Bergler (Allg. beutsche Biographie, I. 191) und Martin Schmeigel (fpater Projeffor in Jena und Salle) feine Ditdaler waren, vorgebildet, bezog er 1706 mit noch acht Commilitonen aus bem Siebenbürger Sachsenland die Universität Jena, wurde 1716 Lehrer am Kronftabter Symnafium, 1719 Pfarrer in Rugbach, 1734 in Rofenau, als folcher 1747 Dechant bes Burgenlander Capitels, nachdem er lange Syndicus beffelben gewefen. In biefe feine Amtswaltung fällt ber Angriff bes toniglichen Fiscus auf ben Bebnten der Burgenlander ebangelischen Pfarrgeiftlichkeit (Teutsch, Das Behnttecht ber evangelischen Landestirche A. B. in Siebenburgen. Schäfburg 1858), n dem C. bas gute Recht feiner Rirche, bas durch jahrhundertalten Befit, durch Privilegien, Gefete und Staatsvertrage gemahrleiftet war, eifrig vertheibigte. Er erlebte ben Schmerz nicht, es burch ein Urtheil (1770) binallia ju feben, das man in einem Rechtsftaat für unmöglich halten follte. In enen Arbeiten hatte C. das reiche Burgenländer Capitulararchiv eingehend lennen lernen; mit raftlofer Thätigkeit ging er baran, die Pergamente und andere Urfundenichage beffelben, die borhandenen Rechnungen und Protofolle, die jum Theil bis in die Reformationszeit zurudweisen, in großen Sammelbanden abschriftlich zusammenzustellen, die gegenwärtig noch einen werthvollen Beftandtheil bes Capitulararchivs bilden und bereits mehr als einem Forscher auf dem Teld siebenburgischer Geschichte, fo Bento und Trausch, als Quellen gebient haben. - C. ftarb nach ruhmlicher Thatigkeit auch in feinem unmittelbaren geiftlichen Amte 1. Nov. 1753.

3. Seivert's Nachrichten von siebenburg. Gelehrten. Prefiburg 1785, S. 51. Joj. Trausch, Schriftstellerlegikon der siebenb. Deutschen. Kronstadt 1868. 1, 226. Teutsch.

Colbe: Georg C., lutherischer Beiftlicher in Konigeberg in Breugen, geb. 27. 3an. 1594 ju Reuhaufen, einem Dorfe bei Ronigsberg, † 31. Oct. 1670 in Konigeberg. Rachbem er eine Zeit lang Rector einer Schule in Ronigsberg gewefen, murbe er 1625 Digconus an ber Domfirche in Ronigsberg, welche Stelle er bis ju feiner Emeritirung im 3. 1661 behielt. Er erwarb fich Ich tung, wie dies die Theilnahme bezeugt, welche ber Senat der Universitat bei bem Tobe eines feiner Rinber burch öffentliche Rundgebung an ben Tag legte. Much mit bem befannten Dichter und Projeffor Simon Dach ftand er in freundichaftlichem Berfehr, wie bies aus ber ihm gehaltenen Leichenpredigt bervorgeht. Ein wesentliches Berdienft erwarb er fich aber baburch, bag er ber erfte mar, ber eine fogenannte Presbyterologie von Konigsberg berausgab, b. h. eine Lebensbeichreibung aller lutherifchen Beiftlichen bon Ronigsberg. Die erfte Musgabe erschien 1657 und hat ben Titel: "Episcopo-Presbyterologia Prussico-Regiomontana non sine labore adornata ab anno MDXX ad an. MDCVI a Georgio Colbio, Symmysta Cniphoviano," Gine zweite nach dem Tobe bes Berfaffers vervollständigte und ins Deutsche überjette Ausgabe erichien bon einem ungenannten Berfaffer ju Leipzig unter bem Titel: "Rurge Bergeichniß berer ebemaligen Samlandischen und Pomezonischen Bischöffe im Bergogthum Breugen wie auch aller Evangelisch-lutherischen Prediger, Go von der Beit des S. Lutheri an ju Ronigsberg in einer jeden Gemeinde gemefen. Mus bes Colbii Episcopo-Presbyterologia ins Deutsche gebracht u. v. A. 1656-1690."

Bgl. Arnold's hiftorie ber Königsberger Universität 1746. II, 493. Erbtam.

Colberg: Johannes C., geb. 31. Marg 1623 in Colberg, † im Anguit 1687. Cohn bes Colberger Raufmanns und Gulgverwandten Johann C. Auf ber Schule in Ronigsberg in Pr. gebilbet, ftudirte er von 1638-44 in Greifewald und Konigsberg Theologie und wurde, 1644 jum Magister promovirt, in Frantfurt a. D. als Abjunct ber theologischen Facultat habilitirt, wo er bie Befanntichaft bes Leipziger Theologen Joh. Gulfemann machte, welche für feine ipatere Entwicklung von großer Bedeutung warb. Rach einem langeren Aufenthalt in Wittenberg, Leipzig, Gelmftadt, Jena, Gotha, Erfurt und Dresden, wo er überall bie bedeutenoften Gelehrten und Bibliotheten tennen gelernt hatte, wurde er 1652 in Leipzig zum Licentiaten promovirt und 1653 Paftor in Gisleben. In Folge einer großen Feuersbrunft bafelbit, welche auch ihn eines großen Theils feiner Bucher beraubte und feine gelehrte Thatigfeit beschräntte, erging an ihn 1653 ber Ruf jum Paftorat an ber Marientirche in Colberg. feiner Baterftadt. Aus feiner zweiten Ghe ftammen 9 Rinber, unter ihnen Chregott Daniel (f. u.). Johannes C. war, von Gulfemann angeregt, ichon pu Frankfurt, bei dem theologischen Streite von Caligt, durch Disputationen "De Antichristo" und "De unione personali" und Streitschriften "De seculari inter theologos Lutheranos dissensu" befannt geworben, um fo mehr hatte er in Colberg Gelegenheit zu diefer polemischen Thatigfeit, wo er ale Mitglied bes Confiftoriums fowol mit dem General-Superintendenten Groffins und bem Rector Jaiche, als auch mit bem brandenburgischen Sofprediger Stofchius in einen vielfahrigen Streit verwidelt murbe. Alls eifriger Befenner bes Lutherthume verlangte er ftrengere Rirchengucht, Beftrajung ber angeblichen Beren, Die bon Jafche getabelt war, und griff in Predigt und Streitschriften Die Reformirten jo beitig an, daß er auf Befehl bes Großen Rurfürften fein Umt in Colberg 1675 niederlegen mußte; andrerfeits hatte fein Gifer die Folge, daß er (1666) Colberg.

399

in Leipzig zum Dr. th. promovirt wurde. Darauf 1677 in Greifswald zum Professor Eteologie und Mitglied des Consistoriums, sowie zum Pastor an der Marientirche berusen, gerieth er auss neue in einen dogmatischen Streit mit seinem Collegen Jakob Henning und mußte nach der Eroberung der Stadt durch den Großen Kursursten im Rovember 1678 auf dessen Besehl Greifswald verlassen, ward jedoch nach einem Ausenthalte in Rostock, wo er predigte, Borlesungen hielt und viele Streitschriften absahte, 1686 in seine Stelle zu Greifswald wiedereingesett, wo er starb.

Chregott Daniel C., Gohn des vorigen, geb. 26. Jan. 1659 gu Colberg, ftubirte ju Greifswald Theologie und Philosophie. Rach ber Entlaffung feines Baters im 3. 1679 begleitete er benfelben nach Roftod, und Schweben und zeichnete fich babei wiederholt burch philosophische und theologische Disputationen aus. Nach ber Restitution feines Baters erhielt er 1686 eine außerordentliche Professur ber Ethit und Geschichte und las über Gobbe's Suftem, über Gebrauch und Migbrauch ber Philosophie in der Theologie, Aretologie, Geschichte ber Reberei, sowie Bekmann's politische Meditationen. Im J. 1691 wurde er jum orbentlichen Professor biefes Tache ernannt, ging jedoch 3 Jahre ipater als Baftor nach Wismar, wo er 1698 ftarb. - Geine gablreichen in lateinischer Sprache abgefaßten Schriften, welche von 1686-1694 in Breifsmalb erichienen (vgl. Dahnert's Ratalog ber Greifswalber Univerfitätsbibliothet, G. 417). beziehen fich namentlich auf Ethit, Naturrecht und Geschichte; es find unter andern: "Delineatio monarchiae Sueo-Gothicae", 1686; "De tolerantia diversarum religionum politica", 1689; "De tolerantia librorum noxiorum politica", 1693; "Sciographia juris naturae" hervorzuheben. Bebeutender ift sein umfangreiches in beutider Sprache geichriebenes Buch : "Blatonifch-hermetisches Chriftenthum", Th. I, 1690, Th. II, 1691. In Diefem leitet er Die fchwarmerischen Secten bes Chriftenthums bon ber Philosophie bes Blaton und ben bem Bermes Trismegiftos jugeichriebenen moftischen Lehren ber, und ergeht fich barauf (Th. 1) in ausführlicher Polemit gegen die Muftifer bes Alterthums, bes Mittelalters und ber neuern Beit, unter benen namentlich Paracelfus, Weigel, Die Rofenfreuger, Quater, Jatob Bohm, die Wiebertaufer, Die nieberlandische Ronne Antonia Bourignon (1626-80) und ber frangofifche Schwarmer Joh. Lababie († 1674) eine genaue Darftellung erfahren. Im zweiten Theil wird die gange driftliche Dogmatit, wie fie bon ben berichiedenen Muftitern aufgefaßt und modificirt ift, fritisch beleuchtet und widerlegt.

Die Thätigkeit des jüngeren C. ist, im Gegensah zu seinem Bater, als eine vermittelnde llebergangsrichtung zu bezeichnen. Insosern er die Irrthümer und Aussichreitungen der Mystiker bekämpst, vertritt er freilich eine Seite der lutherischen Orthodoxie, zu deren Eiserern sein Bater gehörte, insosern aber andrerseits gerade in den Mystikern und Pietisten, wie Thomas a Kempis, Jakob Böhm, Spener und Franke das Christenthum lebensfrische Blüthen trieb, gehört er, indem er den echten Kern ihrer Lehren nicht von der phantastischen Hülle zu scheiden wußte, schon zu den Borgängern der spätern Austlärung.

Aus zwei Ehen erblühten ihm mehrere Söhne, unter ihnen Dr. theol. Joh. Friedrich C., geb. 1693, welcher seit 1723 Diakon an der Jacobikirche, im J. 1761 als Superintendent und Pastor an der Nicolaikirche zu Stralsund starb. Bon ihm stammt Dr. theol. Ehrenfried Christian C., geb. 1729, gestorben als Superintendent und Pastor an der Jacobikirche zu Stralsund 1804, und bessen Johann Chrenfried, geb. 1759, welcher als Pastor an der Heiligengeistlirche in Stralsund 1822 verstarb. Alle drei haben sich durch ihre amtliche Wirtsamteit, welche ein ganzes Jahrhundert umfaßt, sowie auch als Schriststeller

400 Colerus.

durch neue Bearbeitungen des Katechismus und des Gefangbuches ein dauerndes Berdienft um ihre Baterstadt Stralfund erworben.

Jakob Heinrich Balthasar, Greisswald. Wochenblatt, Sammlung von gel. Sachen, S. 157 f., 167 f. — Banselow, Gelehrtes Pommern, S. 18 f. — Kosegarten, Geschichte der Univ. I. 265. 269. — Biederstedt, Pom. Gel. S. 41—44. — Riemann, Gesch. d. Stadt Colberg 1873, S. 429 ff.

Sadermann.

Colerus: Chriftophorus C., Philolog und Jurift, geburtig aus Franten, † 1651 (?) in Defterreich. Ueber bie Lebensverhaltniffe biefes, nicht unbebeutenben Philologen fehlt es ganglich an naberen Rachrichten. In ben Jahren 1597 und 1598 finden wir ihn als Lehrer auf der Universität Altorf, wo er fich eines großen Beifalls bor bielen Buhorern erfreute. Wenn er fich in einem Briefe (bon 1598 ?) an Joachim Camerarius als Professor hist, et polit, unterzeichnel, fo ift baraus nicht zu folgern, daß er eine Professur als Amt befleibet habe; vielmehr ergibt fich aus feinen Briefen aus Altorf, die voll find von Rlagen über feine schlechten Berhaltniffe, daß er fich überall bei Freunden um eine Empfehlung für eine Anftellung bewarb. 216 er ein Anerbieten aus Bolen erhielt, einen jungen Gbelmann auf feinen Reifen burch Europa zu begleiten, riethen ihm feine Altorfer Freunde die Stelle nicht auszuschlagen; er erbat fic aber auch noch ben Rath feines Gonners Camerarius, ob er fie annehmen folle. Seine Schriften aus ben nachften Jahren find aus Beibelberg, Rrafau und Brag datirt. Als er in Prag 1603 fich aufhielt, suchte er noch immer eine Stelle und erregte bei feinen Altorfer Freunden den Berbacht, daß er nur burch einen Uebertritt jum Ratholicismus fein Biel erreicht habe. Dag Diefer wirtlich erfolgt ift, scheint ficher, aber man weiß nicht, welche Stellung in Defter reich er fich um diefen Breis ertauft hat. Colerus' philologische und juriflijde Schriften umfaffen nur einen Zeitraum von elf Jahren 1592-1602. Geine bedeutendsten find eine Ausgabe des Salluftius 1598, Balerius Maximus 1601 und der "Germania" des Tacitus 1602 mit Commentar, die zu den befferen aus jener Zeit gehören, ferner ein Commentar ju ben fogenaunten gwei Briefen bes Sallufting "De republica ordinanda" 1599, auf welches rhetorifche Machwert er große Stude hielt. Die "Epistola ad Stanislaum Zellenium Vitellium de Zelancka de studio politico recte instituendo", die aus einem Landaut diefes Chelmanns bei Rrafan batirt ift (1601), enthält eine Aufgablung von Schriften von Theologen, Dichtern, Juriften, Siftorifern ac., mit beren Studium fich ein angehender Staatsmann zu befaffen habe; das Büchlein verrath ein gefundes Urtheil und eine vielfeitige Belefenheit in alten und neuen Schriftftellern.

Ein Berzeichniß seiner Schriften bei Apinus: Vitae professorum philosophiae in academia Altorfina, p. 83-87.

Colerus: Gottfried C., resormirter Theolog, zuerst Prediger auf den Werder'schen Gütern, dann an der resormirten Gemeinde in Alten-Landsbergspäter in Lippstadt, daranf Prosessor der Theologie und Prediger in Hammaulett (1674—1682, vgl. die "Matrikel des Archidiaconats der Schloßtirche zudeht (1674—1682, vgl. die "Matrikel des Archidiaconats der Schloßtirche zudehmen") Archidiaconas zu St. Marien (Schloßtirche) zu Dessau und Pfarrer zuderten und Kühnau (zwei Dörsern bei Dessau). Man hat von ihm einige gedruckte Predigten und einen längeren Tractat: "Der bluhtige Held von Edom der Jesus von Nazareth in den röthlichen Kleidern seines Verdiensts, bei dieser bluhtigen Kriegen der mit Christi Blut besprengten Kirche Gottes zu Trost für gestellet von C. 2c." 1674. Der anhalt. Chronist Beckmann (nebst Jöcher, "Allg-Gelehrten-Lexikon" die einzige bekannte Ouelle über G. C.) gibt im siebenters Theile seiner Chronik einen ziemlich aussührlichen Auszug aus dem Mscr. und

Colerns. 401

fagt: "Das ganze Werf wird verhoffentlich noch bei feinen Erben oder anderen Anderwandten sein". Erwähnung des E. C. geschieht auch in Schmidt's Anhalt. Schriftsteller-Leriton. Bernburg 1830. Hose fa eus.

Colerus: Beinrich C. (Coeler, Coler), Rechtsgelehrter aus altem Batriciergeichlecht, ein Sohn Anton Colerus' bes Aelteren († 1589), welcher Brotangler und geheimer Rath bes Bergogs Albrecht von Preugen war, und Bruber bes Auriften Unton C. bes Mungeren, geb. 6. April 1576 ju Bubed, † ebenda 27. Marg 1641. Er ftudirte feit 1594 Philosophie, Gefchichte und Burisprubeng auf ben Univerfitaten Roftod, Roln, Strafburg, hielt fich bann eine Beit lang in Speier auf, um die Praxis bes Reichstammergerichts fennen ju Ternen, ging 1599 nach Italien, wo er in Babua Mathematit ftubirte, bejuchte 1600 Rom und burchreifte in ben beiden folgenden Jahren Franfreich, England und bie fpanifchen Rieberlande. 1602 nach Lubed gurudgefehrt, lebte er 15 Jahre in litterarischer Duge. 1617 wurde er Rathsherr und 1624 Burgermeifter, in welchen Memtern er auf gahlreichen Gefandtichaften und burch feine fluge Bolitit mahrend bes breifigjahrigen Rrieges ausgezeichnete Dienfte Unter feiner Megibe und Betheiligung tam eine Reihe bon Gefegen und polizeilichen Berordnungen ju Stande, wie die Feuer-Ordnung 1624, Die Bacht-Ordnung 1628, die revidirte Obergerichts-Ordnung 1631, die revidirte Riedergerichts- und Ranglei-Ordnung 1639. Much hinterließ er perschiebene Berte im Danufcript.

heinr. Bangert, Oratio funebris H. Colero habita. Lubecae (1642). 4. Seelen, Athenae Lubecenses I, 132 ss. Moller, Cimbria litterata I, 108 ss.

Steffenbagen. Colerus: Jacobus C., geb. 1537 ju Greig im Boigtlande, † als Cuperintendent ju Guftrow in Medlenburg 7. Marg 1612, ein Cohn bes Guperintenbenten Jacobus C. in Breig, machte feine Studien, ju benen er auf ber Schule feiner Baterftadt und ben Schulen in Bwidau und Freiberg ben Grund gelegt hatte, bon 1554 an auf der Universität ju Frankfurt a. D. Baccalaureus und Magifter geworben, hielt er bort viel befuchte Borlefungen, disputirte 42 Mal, lehnte aber beicheiden die ihm bon feinem Bonner Beorg Sabinus wiederholt angebotene laurea ab. 1564 folgte er einem Rufe des Laubaner Raths jum Bfarrer in Lauban, wurde aber bereits 1566 megen feiner Rigorofitat gegen ben tatholischen Rloftervogt, ben er als Pathen nicht admittirte, wieder entlaffen. Rach furger Amtsführung als Landpfarrer in Abelsborf bei Golbberg fand er 1567 einen feiner Begabung angemeffeneren Birtungsfreis in ber Stadt Bohlau, mo früher Beiftliche in Schwendielb'ichem Sinne gepredigt hatten. Gein blinder Gifer fur reines Lutherthum verwidelte ihn balb genug in Unannehmlichfeiten und brachte ibn vorübergebend fogar ins Gefängnig, und to finben wir ihn 1573 wieber auf einer ftillen Landpfarre, in Reutirch Jauer'ichen Fürftenthums; nur waren Stille und Friede nicht fein Glement. Sein Superintendent Leonhard Rrentheim in Liegnit war ihm in ber Lehre bon ber Person Christi verdächtig geworden und unvorsichtige Meußerungen in Brivatgesprächen ichienen biefen Berbacht zu beftätigen. Bon feinen Lehnsherren ben Freiherren b. Beblig aufgefordert und unterftutt, griff C. ben Superintenbenten öffentlich an und biefer hatte Dube, feine Orthodoxie ju rechtfertigen. Auch in ben Flacianischen Streitigkeiten that fich C. bervor, ja er burfte fich rugmen, mit Matthias Flacius felber 1574 am 4. Mai auf bem Schloffe gu Labnhaus und am 12. Mai auf bem Schloffe ju Langenau bei Sirfcberg eine Lange gebrochen gu haben. Wie nicht anders gu erwarten , schrieben fich beibe Theile ben Sieg gu. Offenbar in Folge biefer Disputation murbe 1575 ber

402 Colerus.

tapsere Kämpser sür lutherische Orthodoxie durch Andreas Musculus als Projessor des Hebräischen nach Franksurt a. D. gezogen, doch taum hatte er sich dort das Doctorat der Theologie erdisputirt, so beries ihn der Kursürst nach Berlin zum Propst bei St. Nicolai und Asselles Consistoriums. Auch in dieser neuen Stellung gings ohne Streit und Unannehmlichkeiten nicht ab; dies bewog ihn 1600 einen Kuszum Superintendenten in Güstrow und Asselles Consistoriums in Rostock anzunehmen; dort ist er in hohem Alter gestorben. E. war einer der Mitarbeiter an der viel gelobten und viel getadelten hebräischen Bibelausgabe des M. Clias Hutterus. Bon seinen Schristen ist die wichtigste die "Historia disputationis seu potius colloquii inter Jacobum Colerum et Matthiam Flacium Illyricum de peccato originis, habiti in arce Langenau d. XII. Maji 1574", Berolini 1584, von welcher wegen ihrer Seltenheit 1726 in Stralsund ein Wiederabbruck veranstaltet wurde.

Theodor Crusius (welcher aus Johann Hilbebrandt's 1615 erschienener seich selben und ben ihr angehängten Personalien geschöpft hat), Bergnügung mußiger Stunden w. Stud 19. Ehrhardt, Presbyterologie III. Abth. 2. S. 119 ff., wo auch seine Schriften angesührt werden.

Schimmelpfennig. Colerus: Johann C., ber erfte unter ben beutschen Schriftftellern, welche ber Landwirthichaft eine neue Richtung gaben; feine Schriften haben barum noch heute ein wenn auch nur hiftorisches Intereffe. Geboren gegen Ende bes 16. Jahrhunderts in Goldberg in Schlesien, wurde er in Rostod Magister, bann Prediger in ber Mart und † als folcher 23. Oct. 1639 in Barchim. Es find von ihm brei Berfe erschienen: "Calendarium perpetuum et sex libri oeconomici" ober "Stets mabrenber Ralender fur Die Sauswirthe, Aderleute, Apotheter, Raufleute, Banbergleute, Beinherren, Gartner, gemeine Sandwertsleute und alle Diejenigen, welche mit Wirthschaft umgehen". Dieses Buch erregte allgemeines Auffehen. Wann es zuerft erschienen ift, lagt fich nicht sicher feststellen. Gine neue, nachgebrudte Auflage erschien 1599 in Conftang. Diefer Rachbrud hatte jur Folge, baß C. bas Calendarium 1600 vermehrt und perbeffert berausgab. wie foldes in ber Borrebe einer fpatern Auflage, welche 1684 in 4 in Bittenberg erschien, gu erseben ift. Ferner "Oeconomia ruralis et domestica, worin bas Ampt aller braven Sausväter und Sausmutter begriffen". Auch von diefem Berte ift es ungewiß, in welchem Jahre es zuerft erschienen. Man glaubt, baß es bon 1591-1605 in 6 Theilen in 4 in Wittenberg gebrudt worben ift. Gine Ausgabe in Folio von 1609 (auch 1627) enthalt beide Werte und führt ben Titel "Saushaltungsbuch", unter welchem auch die fpatern Auflagen erschienen sind: Mainz 1638. 1645. 1656. 1665. 1668 fol., ferner Franksurt a. M. 1680. 1691, ein "Reuberbefferter Colerus", Leipzig 1711, 4 zc. Die Ausgabe von 1680 führt den Titel: "Oeconomia ruralis et domestica, barin bas gange Umt aller treuen Sausväter und Sausmutter; beftanbiges und allgemeines hausbuch bom Saushalten, von heden-, Garten-, Blumen- und Feld-bau begriffen, auch Bild- und Bogelfang, Baidwert, Fischerei, Biehzucht, Solsfällung, und fonft allem, was jur Beftellung und Regierung eines wohlbeftellten Deierhofs, Landerei, gemeines Feld- und Sauswefen nuglich und bon nothen fein möchte, fammt beigefügter einer erperimentalifchen Sausapothele und Bieharzneikunde, wie denn auch eines Calendarii perpetui, badurch und barin man nicht allein Menfchen, Bieb, Blumen, Garten- und Feldgemachfe mit Beringem unter Gottes Gulfe gu helfen und bor Ungewitter gu praferviren und gu faubern, auch wie man nach ber Influenza bes Geftirns, Sonne und Mondes ju rechter Beit Dungen, Gaen, Pflangen, Mernten und Bubauen foll. ju finden. Für allerhand Rauf- und Sandelsleute, auch Barbiere, GoldColerus. 403

idmiebe, Gartner, Biebhandler, Jager, Fifcher, Bogler und alle, Die mit Sanbel und Banbel umgehen und ihre Geschäfte, Rahrung und Gewerbe treiben." Diefes Bert ift bas erfte vollständige über bie Defonomie in Deutschland, enchklopadifcher natur und beruhend auf ben Darftellungen biefer Gegenftanbe, welche fich unter bem Ramen ber ars oeconomica in ben mittelalterlichen allgemeinen Encutlopabien finden. Er führt aus ben alten, namentlich ben griechischen Schriftftellern an mas er für bie Detonomie in Deutschland brauchbar fand und fuate bie bis ju feinen Beiten gemachten neuen Erfahrungen bingu. Bon besonderem Berthe find feine genauen Preisangaben. Durch Colerus' Buch befam bie beutiche Landwirthfchaft neues Leben. Die erfte Wirfung gab fich in ber Litteratur Diefes Faches fund, indem nun nicht mehr bloge leberfegungen griechischer und lateinischer Schriftfteller erichienen. Faft ein ganges Jahrhundert hindurch biente bas Wert bon C. anbern Schriftftellern jur Richtschnur. Enblich findet fich von ihm noch eine "Oeconomia ecclesiastica, Das ift ein geiftlich und nüglich Saugbuch von Butberifdem, Bapftifchen, Calvinifchen und Türfifchen Glauben, barinnen . . . . Bericht geschicht ben Ginfeltigen unnd Lapen, wie weit die breb letten vom waren und allein feligmachenden Glauben, den man igiger Zeit ben Lutherischen nennt, gewichen" ac., 1616.

Ueber bas 25jährige Wirten bes landwirthschaftlichen Bereins in Baiern, eine Rebe von v. Haggi. Löbe.

Colerus: Johann Chriftoph C., evangelifcher Theologe, geb. gu Mtengottern bei Langenfalga 7. Cept. 1691, † ju Beimar 7. Marg 1736; fein Bater war ber Sausverwalter Joh, Juft, Röhler. C. tam 1705 in bie erfte Claffe bes Bothaer Gymnafiums, beffen Rector bamals Boderobt war, begog 1710 die Univerfitat gu Bittenberg, wo ihm 1713 die Magifterwurde und 1716 bie Abjunctur ber philosophischen Facultät ertheilt marb. Er las theologische und litterargeschichtliche Collegien. 1719 gab er "Acta litterar, academiae Vitemb." heraus. 1720 ward er als Baftor nach Brild bei Sangerboufen berufen, wo er die 1721 erschienenen "Analecta ad Struvii introductionem in rem litterariam" fchrieb; 1724 ging er als britter Lehrer bes Gymnafiums nach Beimar. Um diefe Beit begann er die Monatsschrift "Auserlesene Theologische Bibliothet", von ber bis 1736 Leipzig (3. Fr. Braun's Erben) 83 Theile erfchienen. 1725 ward er Prediger an St. Jafob, 1731 Sofprediger gn Weimar. Bon feinen fonftigen Arbeiten find namentlich bie bon ihm begonnenen und bis jum fünften Band redigirten "Acta historica ecclesiastica ober gesammelte Rachrichten bon ben neuften Rirchengeschichten" ju ermahnen. Die Borrebe bes erften Bandes ift bon 1734. Es erschienen babon bis 1758 (Beimar bei Sofmann) 120 Theile in 20 Banden nebft "Beitrage ju den A. h. e.", 3 Bbe. 1746 bis 1760 und allgemeines Regifter 1765. Daran ichloffen fich die "Acta nova histor, eccles.", 12 Bbc., baj. 1759-74; "Acta histor, eccles, nostri temporis", 19 Bbe., daf. 1774-90 und "Acten, Urfunden und Nachrichten zur neuesten Rirchengeschichte", 3 Bbe., baf. 1788-94. -- Ferner fei erwähnt: "Historia Gothofr. Arnoldi" etc., 1718; "De vita et meritis D. Gottl. Wernsdorfii", 1719; "Vita Bohuslai Hassensteinii", 1719; "Anthologia, "s. epistolae varii argumenti ad illustr. potiss. historiam eccl. et liter. comparatae", 1725-28, firchen- und litterärgeschichtliche Auffage und Rritifen enthaltend.

Bgl. Acta hist, eccles. Bb. I. Th. 6. S. 854 ff. v. 2.

Colerus: Matthias C., Rechtsgelehrter, geb. 1530 in Altenburg, wo sein Bater Rathsherr war, † 22. April 1587 in Jena. Er studirte zuerst Medicini bann auf Melanchthon's Rath die Rechtswissenschaft in Wittenberg und Leipzg, und erlangte zu Wittenberg 1550 die philosophische, 1558 die juristische Doctor-

murbe. Roch in bemielben Jahre erhielt er eine Profeffur ber Rechte ju Beng, wo er auch breimal bas Rectorat verwaltete. In Folge ber fynergiftischen Streitigfeiten ging er 1569 nach Leipzig, wurde von bort jum Rangler bes Fürften von Anhalt berusen, kehrte aber 1573 nach Jena zurück als Ordinarius ber Juristensacultät und Beisitzer bes Hosgerichts. Er schrieb u. a.: "Practica um-versalis de processitus executivis", 1586, 1595 fol. und öster; "Decisiones Germaniae", 2 Partes, 1603, 4, n. ö.; "Consilia s. responsa iuris", 1612, fol.

Freber, Theatrum viror, eruditione claror, p. 905. Chriftoph Samuel Martini, Schediasma de Coleris doctrina scriptisque claris. Vitembergae 1718. 4. Blatt D 2. Bebler's Univerfal-Legiton VI, 663. Gunther, Lebensftiggen ber Profefforen ber Univerfitat Jena G. 50. D. M. Balther, Lit. bes Civil-Proceffes &. 129. be Bal, Beitrage gur Litteratur-Gefch. bes Civil-Broceffes G. 59. Steffenhagen.

Colin: Philipp C., Dichter, Goldschmied ju Stragburg; verfaßte in Bemeinschaft mit bem Rlaus Biffe, ber ben erften Theil ichrieb, nach mehr als fünfjahriger Arbeit eine Fortfetjung bon Bolfram's Parzival, die in zwei Sandschriften (die eine zu Donaueschingen, die andere zu Rom) erhalten ift und im 3. 1336 vollendet wurde. Die babei benutte frangofische Quelle war die Dichtung von Maneffier, ber das unvollendet gebliebene Gedicht bes Chreftien de Troies fortfette. Gin Jube, Ramens Camfon Pine, Diente ben bes Frangofischen unkundigen Bearbeitern als Dolmetscher. Die Arbeit wurde auf Roften eines Berrn Ulrich b. Rapoltftein unternommen, ber bagu außer ben genannten Berfonen noch einen Schreiber, Benfelin, unterhielt. Das fo gu Stanbe gekommene, bis auf einige Stellen noch ungedruckte Werk, beffen Sandschriften auch Bolfram's Dichtung enthalten, ift, wenngleich es gegen Bolfram bebeutend abfällt, nicht ichlechter als viele andere ergahlenbe Dichtungen bes 13. und 14. Jahrhunderts.

Bgl. Uhland in Schreiber's Tafchenbuch für Beschichte und Alterthum in Subbeutschland 2, 259 ff. Reller's Rombart S. 647 ff.

Collgert: Abrian C., Zeichner und Rupferftecher, geb. ju Untwerpen um 1520, † um 1590. Die Anfangsgrunde feiner Runft erfernte er bei feinem Bater, ber auch Abrian bieß, über beffen Lebensverhaltniffe indeffen nichts Sicheres betannt ift. Der Sohn fah auch Italien und ber Ginflug ber italienischen Schule offenbart fich in feinen Werten. Er betrieb auch ben Runfthanbel. Seine Stichweise ift nett, doch nicht ohne Trodenheit, die Zeichnung ift correct. Bu seinen Hauptwerken werden die sogenannten Berkündigungen nach H. Golhius gezählt. Er gab viele Folgen beraus, fo bas Leben Maria's, die Apostel, Fische, Bogel Auch für Golbichmiebe gab er geschätte Ornamente beraus.

Johann C., Beichner und Rupferftecher, geb. ju Antwerpen 1545, lebte noch 1622. Er foll der Sohn des vorigen fein, bei ihm gelernt und bann fich in Italien vervolltommnet haben. Rach feiner Rudlehr lieferte er viele Platten für ben Berlag des Baters. Der Stich ift fein, die Figuren anmuthig. Much Ornamente und Grotesten ftach er jum Gebrauch für Golbichmiebe. Beichatt ift fein Sauptblatt: Die Israeliten gieben, Bfalmen fingend, burch bas rothe Meer, nach 3. Stradan.

Ragler, Monogr. Ler. Beffeln.

Collatto: Rambold XIII. Graf v. C., herr von Birnig, Deutsch Ruboleg, Ticherna ac., taiferl. tonigl. öfterreichifcher Feldmarichall, geb. Rath und Rämmerer, Ritter bes golbenen Blieges, Inhaber zweier Regimenter und Soffriegerathe-Prafibent. Geboren ju Mantua 1575 und geftorben ju Chur 19. Dec. 1630. Rachbem C. feine Erziehung in Benedig erhalten, und von bier aus

ungekannten Brunden verbannt worben war, trat er in taiferl. Dienfte. Seine erften Sporen erwarb er fich unter ben Generalen Eggenberg und Bafta , mar im Beginne bes breifigjahrigen Rrieges Oberft und murbe ju mehreren biplomatifchen Genbungen bermenbet, namentlich bei ber wichtigen Berhaftung bes Cardinals Rleft. Dadurch jog er fich jedoch die Ungufriedenheit eines Theiles bes Bojes gu, fo bag er feine Entlaffung nahm. Rach bem Tobe Matthias' neuerbings in feine frubere Burde eingefest, focht er unter Bucquoi in Bohmen, betleibete fobann bie Stelle eines Befandten auf bem Reufohler Landtag und nahm barauf bis 1628 auf ben berichiebenften Rriegsichauplagen Untbeil an bem Rriege, widmete fich aber auch eben fo eifrig bem ihm feit 1624 obliegenden Beichafte eines hoftriegsraths-Brafibenten. - 218 bas berüchtigte Reftitutionsedict vorbereitet ward, forderte Raifer Ferdinand II. Collalto's Gutachten barfiber. Er gab dies dahin ab : bas Edict fei gwar an fich gut, feine Ginfuhrung aber werbe neuen Streit herbeifuhren. Rach bem Ausbruche bes fogenannten Mantuanischen Erbfolgeftreites mar C. bestimmt bas faiferl. Beer in Italien ju commandiren, ber Feldherr mußte jedoch erfrantt ju Marignano am Lago maggiore gurudbleiben, mahrend feine beiben Untergenerale Gallas und Albringer die Festung (18. Juli 1630) erstürmten. Auf der erbetenen heimkehr nach Deutschland erlag C. der halsschwindsucht. Er ftand als treuer Anhänger des Raifers wie als Freund Wallenftein's zwischen beiben mit bewundernswerthem Talt und fuchte mit großer Rlugheit die fo häufig zu Tage tretenden Begenfabe ju verföhnen.

Sirtenfeld, Defterr. Milit. Ber. G. 727. v. 3anto.

Collenbach: Beinrich Gabriel C., Reichsfreiherr, geb. 1706, entftammte einer angesehenen Familie bes Bergogthums Berg und ward von Jesuiten erjogen. Zweimal - 1733 und 1736 - wurde er bei ber Gefandtichaft Raifer Rarle VI, in Berlin berwendet. Dit bem Würftbifchof von Baffan, Cardinal von Lamberg, wohnte er der Bahl Bapft Benedicte XIV. - 1740 - bei. In ben Jahren 1740-53 als fürftl. naffau'scher geh. Rath im Intereffe bes ofterreichischen Saufes thatig, leiftete er diefem befonders im öfterreichischen Erbfolgefriege wichtige Dienfte. 3m 3. 1753 als wirklicher hofrath und geh. Staatsofficial in die Wiener Staatsfanglei berufen, wurde er in ben letten Tagen bes 3. 1762 als öfterreichischer Bevollmächtigter zu ben Berhandlungen mit Breugen in Sachjen abgeordnet, welche im Subertusburger Frieden 1763 ihren Abichluß fanden. Im felben Jahre verlieh ihm bie Raiferin Maria Therefia ben öfterreichischen Freiherrenstand. Raifer Joseph II. erhob ihn - ber mittlerweile auch jum Schatmeifter bes militärischen Maria-Therefien-Orbens ernannt worben mar - und feine zwei Bruber (Frang Rudolf v. C., turpfalgifcher geh. Rath und julich'icher Ritterschafts-Cynbicus, und Beter Ferbinand v. C., Mich'icher und berg'icher wirfl, geh. und Ober-Appellationsrath und hoffammerfiscal) am 1. Novbr. 1771 in ben Reichsfreiherrenftand. Er ftarb ju Wien, 84 Jahre alt, am 5. Robbr. 1790.

Schaefer, Geschichte bes siebenjährigen Krieges (Berlin 1874, 2 Bbe.). — U. Arneth, Maria Theresia und der siebenjährige Krieg (Wien 1875, 2 Bbe.). Kelael.

Colli: Hippolyt v. E. (a Collibus, a Colle), Rechtsgelehrter, aus alter italienischer Familie, geb. 20. Febr. 1561 in Zürich, wohin sein Bater ber protestantischen Religion wegen geflüchtet war, † 2. (nicht 21.) Febr. 1612 du Seibelberg. Er studirte in Italien, wurde in Basel 1583 Doctor ber Rechte, 1584 Prosessor und begab sich 1586 (nicht 1588) in gleicher Eigenschaft nach bei elberg, wo er 1588 das Prorectorat besleidete. In Folge von Mißhelligseit mit dem händelsüchtigen Pacius kehrte er 1589 als Syndicus nach Batel

406 Collin.

jurud. 1591 ging er mit Chriftian I, von Anhalt-Bernburg als beffen Rangler nach Franfreich, bon ba als Gefanbter nach England und an verichiebene beutide Bofe. 1598 trat er wieber in pfalgifche Dienfte als Brafibent bes Bofgerichts ju Beibelberg und furfürftlicher Rath, woranf er 1597 jum wirtlichen geheimen Rath, 1603 jum Oberamtmann ernaunt warb. Auch in biefer Stellung war er vielfach als Gefandter thatig, 1599 in ber Schweig, 1601 in Bolen, 1605 abermals in ber Schweig, 1608 bei ben Generalftaaten, 1609 in Frantreid, 1610 in London, 1610-11 in Prag. Geine hauptfächlich politischen Schriften ericbienen jum Theil unter erbichteten Ramen, wie Ginibalbus Ubalbus, Johann Werner Gebhart, Pompejus Lampugnanus. Saufige Auflagen erlebten ber "Nobilis" (1588), ber "Princeps" (1593) mit bem "Palatinus sive Aulicus", und der "Consiliarius" (1596), welche alle auch mehrfach jufammen, gulett bon Mart. Raurath, 1670, herausgegeben wurden. Erwähnung verdienen noch Colli's "Fürftliche Tifchreben", 1598, vermehrt von Georg Draud, 2 Thie. 1614, 17 und öfter, fowie die Streitschrift: "Justi Lipsii in Corn. Tacitum notae, cum MS. codice Mirandulano collatae", 1602, wogegen Lipfius noch in bemfelben Nahre in feiner "Dispunctio notarum Mirandulani codicis ad Corn. Tacitum" replicirte. - Joh. Fabricius, Historia bibliothecae Fabric. IV, 387 s. Beu, Belvetisches Lexiton V, 375 f. Dan. Gerbes, Specimen Italiae reformatae p. 280 s. Jugler, Bentrage jur jurift. Biogr. III, 195 ff., VI, 367. Athenae Rauricae. Basil. 1778, p. 157 ss. 3v. Schwab, Syllabus rectorum, Heidebl. 1786, p. 169 s.

20

2

al.

対南田

6

6

Collin: Alexander C., geb. ju Mecheln; nach bisheriger Annahme 1526. Damals ftand in Brabant gerabe die Zunft der Bildichniger und Steinmege in großer Bluthe. Seinen Ruf als hervorragender Steinmet erhielt & burch feine Arbeiten an und in bem Schloß zu Beibelberg, wo er mit 12 Gefellen bie Marmorarbeiten jum Palaft bes Pfalggrafen übernommen hatte, barin aber burch den Tod bes Fürsten unterbrochen worden war. Raifer Ferdinand 1., welcher 1562 in Frantfurt von bem berühmten Steinmet borte, vielleicht auch feine Arbeiten in Beibelberg felbit gefehen hatte, berief C., welcher ingwijden in feine Beimath gurudgefehrt war, nach Innsbrud, um die bort von ben Bebrübern Abel (vgl. Bb. I. G. 11) begonnenen Reliefs jum Grabmal Raifer Maximilians I. jur Fortsehung und Bollendung ju übernehmen. G. tam, bem ehrenvollen Rufe folgend, noch 1562 nach Innsbrud. Die abgebantten Briber Abel hatten bon ben 24 Reliefs nur brei und biefe wenigen nicht gang vollenbet. Mit riefigem Fleige machte fich nun C. an die Arbeit, die ihm in ber Folge eine ehrenvolle Stelle in ber Runftgeschichte für immer gefichert bat. 218 ber Raifer im folgenden Jahre nach Innsbrud fam, fand er bas erfte Relief Collier's bor und brudte barüber bem Meifter fein größtes Wohlgefallen und ben Bun fo aus, das Wert noch bei feinen Lebzeiten vollendet feben zu tonnen. Rach dem balbigen Tobe bes Raifers feste ber Meifter im Ginverftandniffe mit ber Reg 20 rung ju Innabrud bas begonnene Wert fort und als Erzherzog Ferdinand 15 nach Tirol tam, um die Regierung bes Landes ju übernehmen, fand er famm liche Reliefbilder vollendet vor. C. erhielt für jedes Relief 200 fl., eine nic blos an und für fich, fondern insbesondere mit Rudficht auf die Bezahlun welche die Gebrüder Abel für ihre wenige und berhaltnigmäßig ichlechte Arbe empfingen, bochft geringe Summe. Das verdiente Gelb tam ihm auch nic allein ju Statten, er hatte vier Befellen aus ben Riederlanden tommen laffedie ihn in feiner Arbeit jum Grabe Maximilians unterftugten, worunter namen lich einer, Beinrich Sagart, bem Meifter bom Anfang bis gum Ende treu at Seite ftand. Die Zeichnungen gu ben Reliefbilbern ftammen fibrigens nicht bober Sand Collin's; fie find bas Wert Florian Abel's, Malers ju Brag, ein

Collin. 407

Brubers ber beiben Bilbhauer. G. gebührt bei biefem Berte allein bas Berbienft, die Malerei mit unerreichter Meisterschaft in Marmor ausgeführt au haben. Unter feinen Sanden fchien bas harte Geftein widerftandelos bem Meifel fich geffigt ju haben. Rach Bollenbung ber Reliefbilder von Erzherzog Ferdinand, bem Cohne Ferdinands I., nach Brag berufen, wurde er von bem funftfinnigen Fürften mit jahrlicher Provision formlich angestellt und ihm zu feiner Erholung eine Reife in feine Beimath geftattet, von wo er im folgenden Jahre wieder nach Innsbrud gurudfehrte. Alls erfte Aufgabe batte er fich nun gefeht, in Tirol felbit einen Marmorbruch aufzufinden, was ihm auch gelungen ift. Die nach Wien geschickten Marmorproben fanden großen Beifall. 1570 neuerlich nach Prag bernfen, führte er ein zweites großes Grabbentmal aus, nämlich für Raifer Ferbinand I. und beffen Gemablin Anna von Ungarn. Auch biefes berubmte Maufoleum ift Collin's Wert. Es wurde zu weit geben, wollten wir aller einzelnen Werte biefes Meifters gedenten, doch feien bier noch ermabnt: die Grabmaler Ergherzog Ferdinands ju Innsbrud und feiner Gattin Philippine ebendafelbit, ferner bas Grabmal Raifer Maximilians II. ju Brag und zwei Brachtbrunnen, von benen einer nach Wien, ber andere nach Brag bestimmt war. 6. war bermählt mit Maria Alieschauer, welche ihm 1563 einen Cobn, Abraham, gebar, welcher fich unter Unleitung feines Baters ebenfalls jum Bilbhauer ausbisbete und benselben in seinen großen Unternehmungen unterstützte. Alleranber 6. † 17. Aug. 1612 ju Innebruck, wo er auch begraben liegt.

Rach urfundlichem Material aus dem f. f. Statthalterei-Archiv Innsbrud.

Schönherr.

Collin: Beinrich Joseph C., Argt, geb. 11. Aug. 1731 in Wien, bat baielbit 1760 bie med. Doctorwurde erlangt, trat nach Stoert's (val. benielben) Abaang bon bem Bagmannischen Rrantenhaufe an die Stelle beffelben und beicaftigte fich, in gleicher Beife wie diefer und bon ihm unterftutt, mit ber Erforichung ber Wirtungsweise berichiebener Beilmittel (Campher, Arnica, Bolygela, Cireta, Colchicum, Aconit u. a.) in Rrantheiten, jedoch in hochst untritischer und oberflächlicher Beife. G. gehört ber Zeit ber alten Wiener Schule an, in welcher ber Glang Diefer bereits im Erlofchen war; feine Untersuchungen und Beobachtungen hat er in mehreren monographischen Schriften (bal. bas Berzeichniß berfelben in Engelmann, Bibl, med.-chir, p. 117) und in ben von ihm herausgegebenen Sofpitalberichten (,, Nosocom, civici Pazmanniani annus med. tertius etc.". Vienn. 1764. 8 unb "Observationum circa morbos acutos et chronicos factarum pars II-VI.", ib. 1772-81. 8), welche als Fortiegung ber Stoert'ichen Sofpitalberichte erschienen find, veröffentlicht. C. + 20. Decbr. 1784. A. birich.

Collin: Heinrich Joseph v. C., Dichter, geb. zu Wien 26. December 1772; † 28. Juli 1811. Sohn bes Arztes Heinrich Joseph C. (siehe oben). Rachbem C. in dem Hause seines hochgebildeten Baters den ersten Unterricht genossen, tam er 1782 in das unter der Leitung des Piaristen-Ordens stehende Löwendurg'sche Convict in Wien und vollendete hier das Chmnasium und die philosophischen Studien mit ausgezeichnetem Erfolge. 1790 besuchte er die Wiener Universität und widmete sich dem Studium der Rechte. Rach Absolwirung desselben trat C. 1795 in den Staatsdienst, in welchem er durch seinen rastlosen Cifer und seine ausgebreiteten Kenntnisse im Finanzwesen sich solche Achtung erwarb, daß er zu wichtigen Diensten verwendet. 1803 in den Abelstand erhoben, 1804 zum Hossectär und 1809 zum Hosrathe der Ereditshof-commission ernannt wurde. Als die Franzosen 1805 zum ersten Male Wien besetzten und die kaiserlichen Behörden die Hauptstadt verließen, siel C. die Ausgabe zu, in derselben zurückzubleiben und seine Behörde den Franzosen gegenüber

408 Collin,

gu bertreten. Rach Brunn gur gebeimen lleberbringung einer wichtigen Rachricht an Raifer Frang entfendet, murbe er auf bem Rudwege von ben Frangojen gefangen genommen, von ihnen ichmählich mighandelt und mußte nach Brunn gurudtebren. Rach wiederbergeftelltem Frieden bei ben Musgleich-Berhandlungen mit den frangöfischen Behorben in St. Bolten verwendet, trat er bort wol mit bem Beneral-Intendanten Daru, welcher fich viel mit claffifcher Litteratur beichaftigte, in nabere Berührung, aber in feinem Frangofenhaffe verschmabte er es nach Beendigung ber Berhandlungen, gleich ben fibrigen Beamten, von Rapoleon Geschente angunehmen. Seiner warmen patriotischen Gefinnung bei bem Bieberausbruche bes öfterreichisch-frangbiichen Rrieges im 3. 1809, welcher er burch eine Reihe von Landwehrliebern Musbrud gab, hatte es C. ju banten, bag ihn napoleon mit ber Acht belegte. Bon fcmachlicher Gefundheit, erlag C. im 3. 1811 ben Anftrengungen und Aufregungen feines Berufes im traftigften Mannesalter. - Mehr noch wie als intelligenter und gewiffenhafter Beamter feines Monarchen trat die hervorragende Berfonlichfeit Collin's als Dichter in ben Borbergrund. Schon als Enmnafiaft übten bie Werte ber romifchen und griechiichen Dichter und Philosophen auf ihn einen unwiderstehlichen Reig; augleich pertiefte er fich mit edler Begeifterung in Die Geschichte bes Alterthums. Aus Diefen Studien ichopite C. feine erfte Bilbung, welche bon fo nachhaltiger Birfung auch fur feinen fernern geiftigen Entwidlungsgang murben, bag ibm bie große Bedeutung Goethe's fur die beutiche Dichtung, Rant's und Fichte's für bie neuere Philosophie nicht volltommen flar geworden war. Unter bem Ginfluffe feiner Ergiehung übten bon beutichen Dichtern auf ihn befondere Unziehungstraft Klopftock, Stollberg, Boß, Matthisson und erft im vorgerückten Jünglingsalter, nachdem die Einwirkung seiner geistlichen Lehrer und Freunde schwächer geworben, begeisterte er fich fur Burger und Schiller, wiewol er mit ben afthetischen Anschauungen bes letteren nicht übereinftimmte. Bollende falt ließen ibn bie bichterifchen Leiftungen ber romantischen Schule. Gine entichiebene Abneigung befag C. gegen die frangofische Litteratur; an Chatespeare, ben er nur in Gichenburg's Uebersehung tennen gelernt, bewunderte er die gewaltige Menschenkenntnig und die großartige Gestaltungetraft. Bas aber C. noch befonders charafterifirt, war fein warmes Baterlandsgefühl. Beuge ber großen politischen Umwälzungen, des Berfalles und der Erniedrigung des romisch-beutschen Reiches, ber harten Bebranquiffe Defterreichs und bes erbrudenben politischen und nationalen Uebergewichtes bes frangofischen Raiferreiches, gehörte er jenem Rreise bon patriotischen Mannern in Wien an, welche die Zuverficht auf eine Wieberaufrichtung ber gefuntenen Große bes beutschen Bolles ftartten. - Seine Reigung jur Dichtfunft mar in C. fcon im Anabenalter erwacht und noch nicht awolf Jahre alt, fchrieb er ein fleines Schaufpiel: "Des Rriegers Abfchieb", welches bon ihm und feinen Beichwiftern anläglich eines Familienfeftes im elterlichen Saufe aufgeführt wurde. Filr bas Drama bewahrte C. auch in reiferem Alter eine entschiedene Borliebe. Auf bas Bureben feiner Freunde, welche fein dichterisches Talent fennen gu lernen Belegenheit erhielten, schrieb er in einem Alter bon 20 Jahren bas Schaufpiel: "Scheinverbrechen", welches anonym erichien und fpater unter bem Titel "Julie b. Billenau" auf verschiedenen Buhnen aufgeführt murbe, ohne jedoch eine besondere Wirfung zu erzielen. 1795 entichlog er fich ju einem neuen bramatischen Berfuche, indem er nach einer 3bee bon Fielbing das Schaufpiel "Rindespflicht und Liebe" fchrieb, aber mit noch geringerem Erfolge. Biewol etwas entmuthigt, trieb ihn feine Liebe jur Boefie boch wieber zu bramatischen Schöpfungen. Er wandte fich mit feinen Studien neuerdings dem Alterthum ju und ichuf fich, barauf geftust, ein Spftem ber Tragodie, beren Grundgebante bie Berberrlichung bes Sieges ber inneren BillensCollin. 409

eit bes Menschen mar. Bugleich von ben politischen Buftanden feines Bateres beherricht, faßte er den Entichlug, die felbitloje Baterlandeliebe des ers "Regulus" bramatisch zu behandeln und vollendete innerhalb feche Wochen Traueripiel. Es tam am 3. Oct. 1801 im Burgtheater jur erften Aufung und errang einen glanzenden Erfolg. E. wurde nun in ben gebilbeten fen Wiens hochgefeiert und man ging soweit, ihn mit Schiller und Goethe ergleichen, welche Neberschätzung des Talentes entschiedenen Widerspruch berief: Goethe und 2B. A. Schlegel unterzogen "Regulus" einer Kritit, worin Begabung Collin's anerkannt, aber auch ber Mangel an icharfer Auffaffung Charaftere und der zu große rhetorische Prunt betont wurde. Angeeisert bie errungene Anertennung ließ C. bierauf eine Reibe von Dramen folgen, "Coriolan" (1802), "Polygena" (1803), "Balboa" (1805), "Bianca bella ta" (1807), "Mäon" (1808). Außerdem dichtete er noch die "Horatier und atier" und einen Operntert "Brademante" für Reichardt, welcher aber niegur Aufführung tam. Bon ben genannten Dramen fand ben größten all "Coriolan". Unter feinen Iprifchen Dichtungen wurden am popularften "Wehrmannslieder" (1809) burch Schwung, Kraft bes Ausbruds und eble nnung. In Anthologien erhielten fich burch viele Jahre feine Ballaben, ifer Max auf ber Martinswand", "Leopold von Solothurn" und "Albrechts b". Die epische Dichtung "Rudolf von Sabsburg" blieb Bruchftud. Dag n ben litterarischen Rreifen Wiens feiner Beit zu hoch gehalten worben fein, leibt er boch eine ber bedeutendften Erscheinungen unter ben öfterreichischen tern und ift bon nationaler Bedeutung durch den edlen Beift, welchen er r feinen Beitgenoffen nahrte. Die Berehrung für G. tam jum Ausbrude feinem Tobe. Es wurde ihm zu Ehren im Burgtheater am 3. April 1812 Gebentfeier peranftaltet. Gin Aufruf lud ju Beitragen jur Errichtung eines tmals für ben Dichter ein. Letteres, nach einer 3bee Füger's, von Frang auner ausgeführt, wurde 1813 in ber Karlstirche in Wien aufgestellt. Dichtungen S. b. Collin's ericbienen einzeln, theils in Berlin, theils in Wien udt. Sein Bruder gab fammtliche Werte: Wien 1812-1814, heraus. erbem erschien noch eine Ausgabe der Trauerspiele: Berlin 1828.

M. v. Collin's Biographie des "Heinrich v. Collin" im VI. Bbe. der immtlichen Werke desselben S. 251. — R. Goedeke, Grundriß der deutschen dichtung III, 52.

Collin: Matthäus v. C., Arzt, geb. 13. April 1739, † 23. Aug. 1817. der des Arztes Heinr. Joseph C. (s. v.), genoß wie dieser als Arzt einen äglichen Rus, wirkte als Professor an der Wiener Universität und wurde seine Berdienste zum Hosrathe und 1803 gleichzeitig mit den Kindern seines ders in den Abelstand erhoben.

C. v. Wurzbach, Biogr. Lexikon II, 415. R. Weiß. Collin: Matthäus v. C., Dichter, geb. zu Wien 3. März 1779 und af. 23. Nov. 1824. Rach zurückgelegten juridischen Studien an der Wiener sichule erlangte er 1804 die Doctorwürde, wurde 1804 zum Prosessor der losophie an der Universität in Krakau, 1808 zum Prosessor der Aesthetik an Wiener Hochschule und gleichzeitig zum Hosconcipisten im Finanzbepartement unt. 1815 berief ihn der Kaiser zum Erzieher des Herzogs von Reichstadt, chem Amte er dis zu seinem Tode vorstand. Auch M. v. C. hatte wie sein der große Reigung zur Dichtkunst und versuchte sich in zahlreichen Dramen Balladen. Er unterschied sich von letzterem darin, daß er sich in seinen chauungen und Empfindungen mehr der romantischen Schule näherte. An tischer Gestaltungskraft und Gedankensülle stand er seinem Bruder H. v. C. ein Theaterstück wirksam für die

410 Collin.

Bühne einzurichten. Reich an Plänen und Entwürfen zu größeren Dichtunger hatte er auch die Idee, nach Art von Shatespeare's historischen Tragödien einem Dramenchklus zu dichten, welcher das Leben der letten Babenberger behandeln sollte; aber sie kam nicht zur Aussührung. Bon ausgebreiteter wissenschaftlichen Bildung und einer großen Kenntniß der deutschen poetischen Litteratur tragen seine Dichtungen das Gepräge eines sormengewandten Talentes. Bedeutsamer wie als Dichter ist M. v. C. für das litterarische Leben in Wien durch seine Begründung der "Jahrbücher der Litteratur" geworden, welche er mit zahlreichen tüchtigen Arbeiten bereicherte und durch die er anregend und sörbernd wirkt. Eine seiner besten kritischen Leistungen ist Fr. Schlegel's Charalteristik. Seine dramatischen Dichtungen gab M. v. C. gesammelt in Pest 1815—1817 heraus. Nach seinem Tode edirte Jos. Hammer mit einem biographischen Vorworte seine nachgelassenen Gedichte M. v. C. selbst gab die Werke seines Bruders Heinrich heraus.

J. v. Hammer's Biographie des M. v. Collin in bessen nachgelassenen Gedichten (Wien 1827, Gerold), 2 Bde. Archiv für Geschichte und Litteratur, 1827, XVIII. Jahrgg. Ar. 92 und 93 und C. v. Wurzbach, Biogr. Lexifon II, 415.

Collin: Rubolf C., ein befannter ichweizerischer Sumanift, intimer Freund des Reformators Zwingli, hieß eigentlich Ambfiel und nannte fich auch Clivanus - beibes, nach Gitte ber bamaligen Gelehrten, Ueberfehungen bes beutiden Ramens. Geboren zu Guntolingen (im Schweiger, Canton Lugern) im 3. 1499. faßte er fpater feine Lebensichidfale in bas Epigramm gufammen: "Gundeli natus, 2) studiosus, 3) restio, 4) miles, 5) Mox Tiguri civis, 6) deinde professor eram, 7) Nunc quoque in extremis, qualis me cunque manel fors, Sors haec in manibus stat, Deus alme, tuis." Seine Entwicklung geschichte hat Aehnlichkeit mit berjenigen bes berühmten, ebenfalls Seiler ge wordenen Thomas Platter, der eine Zeit lang bei G. in Burich bas Geilerhandwert erlernte und in feiner Autobiographie diefe Episode launig beschreibt. And C. ging burch bie Schule ber Armuth. Rach bem Befuch ber Schulen gu Münfter und Lugern erhielt er burch die Berwendung von Bonnern die Bergunftigung, in Bafel (befonders unter Blarean) Mathematit ju ftudiren, begab fich bernach nach Wien und hörte bier ben Babian, fette feine Stubien in Moland (unter Caelius Rhodiginus und Stephanus Riger) fort, erhielt fpater eine Schulmeifterftelle (1521) ju St. Urban in feinem Beimatheanton und wurde, als er auf dem Wege nach Conftang durch Blirich (1524) paffirte, von Zwingli und Myconius beredet, die lutherische Confession angunehmen. Bier lernte et (für 18 Bulben) um des lieben Brotes willen bas Geilerhandwert, jog es aber bald bor (1525), bei Bergog Ulrich bon Burtemberg Rriegebienfte gu nehmen. Rach beifen Flucht nahm er ben Abschied und tehrte zu feinem Beruf und nach Burich gurud. hier taufte er fich (1526) das Burgerrecht und wurde in bemfelben Jahre, als Jatob Ceporinus (f. b.) geftorben war, zu beffen Rachfolger in der griechischen Projeffur ernannt, mußte aber bei ber magern Befoldung noch burch Weiterführung des Geilerhandwerfs und burch Rofigebeni feine Familie erhalten. Indeffen auch diefe fehr mannigfaltige Thatigfeit wurde unterbrochen durch mehrere diplomatische Reisen, 1528 in Begleitung Zwinglis nach Bern jum Religionsgefprach, 1529 nach Marburg (in berfelben Angelegenbeit), in demfelben Jahre nach Benedig, wo er, nach bem weit aussehenden Plane Zwingli's, die Abichliegung eines Schute und Trugbundes mit ber freien Republit bewirken follte, unter bem Borgeben, die spanisch-öfterreichische Macht ju paralifiren (ein abentenerlicher Plan, an welchem Collin's Diplomatit icheitem mußte) - endlich in Sachen des Bergogs Ulrich von Burtemberg nach FrantCölln. 411

reich (1531). Es ift ein bezeichnenber Bug im Leben biefes Gelehrten, bag er trok feiner bittern Urmuth eine ber ihm bom venetianischen Dogen geschenften golbenen Rronen jum Antauf eines - Ariftophanes verwandte! Bon nun an scheint fich C, ziemlich ungeftort feiner Professur gewidmet gu haben bis gu feinem Tobe in Burich (9. Darg 1578). In feinen verschiebenen Borlefungen ertlarte er Somer, Ariftophanes, Sefiod, Tenophon, Plutarch, Nocrates, Demofichenes und Ronnus; wenigstens waren lange Beit noch hanbichriftliche Er-Marungen gu biefen Schriftftellern in Burich borhanden. Er lehrte auch neben Bellican und Myconius an bem bon Zwingli ins Leben gerufenen humaniftifchtheologischen Inftitut und war thatig bis jur letten Stunde feines Lebens. In feiner fpateren Beriode verlor er bie Luft an ben Projanichriftftellern (., profanorum scriptorum pertaesus sacris immori cupiebat"). C. ift (ober foll fein?) Autor ber ju Bafel unter bem Bfeudonnm Dorotheus Camillus ericbienenen lateinischen Ueberfegung bes Guribibes, ferner ber "Demosthenis orationes Olynthiacae latine redditae" (Franti. 1585), ber "Argumenta singul. capit. in Evangel. Math.", ber "Epigrammata ad viros clarissimos, collegas suos". mehrerer "Epicedia" (Burich bei Froschauer, wenn biefe nicht vielmehr von feinem Sohne Joh. C. find), ber "Heroica de pugna Capellana" ic.

Bgl. über ihn die Vita ab ipso descripta (Tigur. 1722, und in den Miscell. Tigur. I, 1—29; beutsch übersetzt von Sal. Bögelin im Zürchertaschenduch 1859). — Konr. Furrer, R. Collin, ein Charafterbild, Halle 1862. — Leu, Schweiz, Lexifon sud v. Collin.

Colln: Friedrich v. G., nationalotonomifcher Schriftfteller, geb. 1766 in ber Graffchaft Lippe-Detmold, † 31. Mai 1820 gu Berlin. Er ftubirte in Marburg, Salle und Bena; trat 1790 in ben preug, Staatsbienft und marb in Minben Rammer-Referendarius und Auscultator bei ber Regierung; 1792 Affeffor bafelbit, erhielt er nach ber Befegung Gubpreugens 1793 einen Ruf als Briegerath nach Bojen, bem er folgte; erhielt 1797 bie Berwaltung ber beiben tonigl. Aemter Bollagewo und Obernit, welche er 6 Jahre behielt; barauf als Steuerrath nach Rieber-Schlefien verfett und 1805 als Rriegs- und Domainenrath nach Berlin berufen, murbe er bafelbit mit ber preug. Staatsmafchinerie, bem höberen Beamtenthum. Gelehrten- und Militarfreisen befannt. Rach ber Schlacht bei Jena eilte er nach Schlefien, um bem Ronige einen Plan gur Bertheidigung biefes Landes vorzulegen; erreichte dies nicht, privatifirte nach Auflojung bes preugischen Staates in Schmiedeberg in Schlefien und begann bier feine gesammelten Dienfterfahrungen in ber Schrift: "Bertraute Briefe über bie inneren Berhaltniffe am preugischen Sofe feit bem Tobe Friedrichs II.", Umfterbam und Roln 1807 (6 Bbe.) niebergulegen, in welcher er bie Buftanbe in Breugen, die Staatsverwaltung, ben Abel und bas Militar einer ichonungslofen Britif untergog und bas Unglud Breugens auf feine mabren Urfachen gurudguführen fuchte. Das Buch erfuhr binnen turger Zeit mehrere Auflagen. Rach Berlin gurudgefehrt, ichrieb er: "Reue Reuerbrande, Marginalien zu ber Schrift: Bertraute Briefe ac.", Amfterdam und Roln 1807, und wurde wegen feiner Mitarbeiterschaft am Berliner "Sausfreund" von ben Frangofen verhaftet. Entlaffen begab er fich fogleich nach Schlefien, um fein ehemaliges Amt wieder einzunehmen; ba er indeffen bie bon ben Frangofen verlangte "Stipulation" nicht anertennen wollte, begab er fich erft nach Defterreich, nach bem Frieden bon Tilfit jedoch gurud nach Breugen, um fich wegen feines bienftlichen Berhaltens mahrend bes Rrieges ju rechtfertigen. Bon neuem als Steuerrath in Glogau angestellt, wurde er 1808 auf Befehl ber preugischen Regierung arretirt und im Januar 1809 nach Glat abgeführt. Dem wider ihn wegen Berunglimpfung der Regierung in ben "Bertrauten Briefen" jur Beit bes allgemeinen

Leibens und Staatsverratherei (Abbrud von Finangnachrichten ebendafelbit) angestrengten Broceg entgog er fich burch die Flucht nach Defterreich. Durch Bermittlung bes Staatstanzlers Fürsten Hardenberg wurde indeffen durch Cabinetsordre vom 6. Febr. 1811 ber Proces niedergeschlagen und von C. in integrum restituirt. Er ichrieb barauf bie "Actenmäßige Bertheidigung bes Rriegsraths v. C.", 1811. - Die Freimuthigfeit feines Urtheils verlette nicht wenig und rief einen lebhaften Geberfrieg berbor. - Außer ben genannten find bon feinen Schriften noch ju erwähnen: "Reflexionen über ben preußischen Staat", 1804. — "Schlesien wie es ist. Bon einem Desterreicher", 1805. 3 Bbe. — "Der preußische Staats-Anzeiger". Berlin 1806. — "Gedanken über die Aushebung der Erbunterthänigkeit in Schlesien", 1808. — "Intelligenzblatt ju ben Reuen Feuerbranden", 1808. - "Wien und Berlin in Parallele", 1808. - "Fadeln. Journal in zwanglofen Beften", 1811. - "Wanberungen im Beifte ber Beit burch einen Theil von Schlefien und Sachfen", 1816. -"Entwurf zu einer preugischen organischen Staatsverfaffung", 1816. - "Preu-Bifche Boltsftimmen, ausgesprochen in 4 Auffagen" (ber freimuthigen Blatter), 1818. - "Giftorifches Archiv ber preugischen Provinzial-Berfaffungen", 1819, 1820, 5 Befte (fortgefeht bon F. 2B. v. Colln). - "Rene freimuthige litterarifche Blatier", 1820, 12 Befte. Großmann.

Colln: Ronrad C. (Rollin), Dominicaner, aus Ulm geburtig († 1536). lehrte Theologie in Beibelberg und Roln, und erfreute fich unter feinen Orbendbrübern des Rufes eines befonderen Gefchides in Auslegung der Summe bes bl. Thomas Mgu.; fein Commentar jur "Prima Secundae" (d. i. erfte Abtheilung bes zweiten Saupttheiles) ber "Summa theologica" mußte auf ausbrudliche Anordnung des damaligen Generaloberen Thomas del Bio gedrudt merden (Roln 1512; fpatere Ausgaben 1589, 1602); außerbem hinterließ er fogenannte "Quodlibetica" (Roln 1523). Das lette Decennium feines Lebens ift burch ben Rampf gegen bie Reformation ausgefüllt. Er wurde nach bem 3. 1526 um Generalinguifitor gegen die neue Barefie in ben Landen ber brei geiftlichen Rurifieften aufgeftellt. Auch als Schriftfteller trat er gegen Luther auf: "Epithalami Lutherani eversio" (Köln 1527), in welcher Schrift es fich vornehmlich um bie richtige Auslegung von 1. Ror. Cap. 7 handelt; ferner: "Adversus caninas M. Lutheri nuptias et alia ejusdem vel gentilibus abominabilia paradoxa opus novum" (Tübingen 1530). Werner.

Colloredo-Mannsseld: Ferbinand Graf C., geb. zu Wien 30. Juli 1777, † 10. Decbr. 1848. Rach Bollendung der Rechtsstudien an den Universitäten zu Würzburg und Göttingen betrat er die diplomatische Lausdahn und ward im J. 1801 turböhmischer Gesandter auf dem Reichstage zu Regensdurg, in welcher Eigenschaft er an dem denkwürdigen Reichsdeputationsreces vom J. 1803 Antheil nahm. Er kam sodann als österreichischer Gesandter nach Reapel und solgte 1806 dem nach Palermo vertriebenen Hose. Im J. 1808 zog er sich ins Privatleben zurück. Bei dem Ausbruche des Krieges gegen Frankreich im J. 1809 übernahm er, von der damals allgemein herrschenden Begeisterung mitergriffen, als Major das Commando eines Landwehrbataillons, an dessen Spie er den ganzen Feldzug mitmachte und für seine ausgezeichnete Haltung im Gesechte an der schwarzen Lacke und in den Schlachten bei Aspern und Wagram auf persönlichen Antrag des Erzherzogs Karl mit dem Commandeurkreuze des Leopoldsordens geschmückt wurde. Nach Rapoleons Rücksehr von Elda nahm C. abermals Kriegsdienste, wurde ansangs im Hauptquartier des Feldmarschalls Fürsten Schwarzenberg verwendet und sodann zur Beobachtung der Ausschalls Fürsten Schwarzenberg verwendet und sodann zur Beobachtung der Ausschalls Fürsten Schwarzenberg verwendet und sodann zur Beobachtung der Ausschlang und des Geistes der Schweizertruppen nach der Schweiz gesendet.

h dem Ende des Feldzuges von 1815 trat er wieder ins Brivatleben zurndt. enahm jeboch im 3. 1822 bie Stelle eines Berordneten bes Gerrenftandes nieberofterreich, ftanbifchen Berordnetencollegium, in welcher Eigenschaft er insndere an der Brundfteuerregulirung in den Jahren 1824 ff. den thatigften beil nahm. Bon ba ab war feine Thatiafeit ausichlieklich und in uneigenigfter Beife ber Forberung bes materiellen Boblitanbes in feinem nachften nathlande Riederöfterreich gewidmet. Unter feiner thatigen Mitwirfung und ung entstand eine Reihe von öffentlichen gemeinnützigen Unftalten, benen eres feinen materiellen Aufschwung wefentlich bankt, wie die wechselfeitige nbichabene-Berficherungsgefellschaft (1825), Die niederöfterreichische Sparcaffe 19), endlich ber im 3. 1840 ungeachtet ber ihm bon Geite bes alten Rees bereiteten großen Schwierigfeiten ins Leben gerufene nieberöfterreichische verbe-Berein, ber gar bald zu einem wesentlichen Stütpunkte der Opposition en das alte geiftig verkommene Regierungsspftem fich geftaltete, und die ide murbe, über welche bie ftanbifche Opposition bem ungufriebenen Burgerm bie Sand reichte. Seiner Stellung an ber Spige biefer Anftalten bantte bei bem Ausbruche ber Margrevolution feine Berufung jum Commandanten afabemischen Legion, bon welcher Stellung er indeffen in Folge ber wuften vegung vom 26. Mai 1848, bei ber er felbst von der Partei der Anla als angener behandelt wurde, gurudtrat und fobann, gebrochen durch ben Gindrud Greigniffe bes Jahres 1848, auf feinem Gute Garften, auf welches er fich Adgezogen, noch im December beffelben Jahres bahin ichieb. G. reprajentirt pragnanter Beife ben Thous jener, beute zu Tage großentheils untergegangenen m ehrenhaften Ariftokratie, welche, getreu ihren alten ftanbischen Trabitionen, Biel bes gemeinsamen Beften, ohne Gelbftfucht, in dem treuen Berbande bem Burgerthum anftrebte und, ichwierig in Ertragung fremben Ginfpruches, gur Fuhrung bes letteren und gum Bermittler gwifchen ber Staatsgewalt bem Bolte berufen mahnte. Bon feiner Borurtheilslofigfeit und feinem gerfreundlichen Sinne gab C. übrigens einen beutlichen Beweis burch feine , die er im 3. 1810 in Burich mit Maria v. Ziegler, der Tochter eines tigen Patriciers, einging, aus welcher auch zwei Kinder hervorgingen, bon den ber Sohn Jojeph nach dem Ableben bes Baters und nach bem Aussterben alteren Linie im Mannestamme bie Gurftenwurde und ben Befit bes großen mischen Fibeicommiffes in fich vereinigte.

Bergl. Burzbach, Biographisches Lexiton, II. Bb., S. 420 ff. Desterr. National-Enchslopädie, Wien, VI. Bb., S. 406. Conversationslexikon der neuesten Zeit und Litteratur, I. Bb., S. 468. Sommaruga.

Colloredo = Mannsfeld: Franz de Paula Gundater I., Fürst v. C., 28. Mai 1731, ältester Sohn des Fürsten Rudolf Joseph (geb. 6. Juli 06, † 1. Nov. 1788), der erste, auf den die Fürstenwürde nach dem Rechte Crstgeburt überging. Mit nicht gewöhnlichen Fähigkeiten begabt, wurde er die diplomatische Lausbahn erzogen. Frühzeitig legte er eine glückliche Fähigetür Geschäfte an den Tag, und schon am 31. Januar 1753 ersolgte seine nennung zum Reichshofrath. Der Kaiser betraute ihn mit verschiedenen Ausgen, namentlich bei Wahlgeschäften geistlicher Reichssürsten. Der Cichstädtischen ichoswahl wohnte er im Jahre 1757 als kaiserlicher Commissär bei. Dreichte später wird er mit der Botschaft von der Bermählung des Erzherzogsstehh mit der Insantin von Parma an den französischen Hormser Bischossehl. Aus Franksurt bringt er im nächsten Jahre die Nachricht von der erzeten Wahl Josephs II. zum deutschen Kaiser an Maria Theresia und die in im zurückgebliebene kaiserliche Familie. In der Folge wurde er kaiserlicher

Commiffar am fachfischen Soje und am 1. Juni 1766 legte er ben Gib als geheimer Rath ab. Das Jahr 1767 brachte ihn als Botichafter an ben ibaniichen Sof. Dort hatte er Belegenheit, feinen diplomatischen Tatt bei ben nach bem Tobe ber Erzherzogin Nofepha (geb. 19. Marg 1751, † 15. October 1767) beginnenden Berhandlungen zu zeigen, die zur Bermählung der Erzherzogin Caroline mit Gerdinand IV. von Reapel führten. Bom fpanifchen Sofe abberufen, verließ er im April 1770 Madrid und begab fich nach Wien. Ru Anfang bes 3. 1771 vermählte er fich mit Maria Ifabella Anna Lubmilla, Reichsgräfin von Mannsfeld und fügte nach bem Tobe ihres Salbbrubers, bes legten Fürften v. Mannsfeld, feinem Ramen den feiner Gemablin bei. Durch Berleibung bes golbenen Bliefes ausgezeichnet (1772), ftanb er als erfter faiferlicher Commiffar ber bamaligen Bifitation bes Reichstammergerichtes ju Behlar bis gu beren Beendigung vor. Um 1. november 1788 folgte er feinem Bater im Befige ber Berrichaften in Bohmen und Defterreich, und murbe am 24. Dec. beffelben Jahres jum Reichsvicefangler prafentirt. Er legte am 6. 3an. 1789 ben Gib ab und murbe am felben Tage bei ber Reichstanglei vorgeftellt. Geine Birtfamteit als Reichsvicetangler wird gar berichieden und zwar meiftens febr abfällig beurtheilt. Dem bon außen übermächtig andringenden Reichsfeinde. ben centrijugalen Sonderbeftrebungen ber Reichsglieber gegenuber, mar C. aller bings außer Stande, ber einreißenden Berfegung des romifch-beutichen Reiche torpers Ginhalt ju thun. Unbeftritten aber ift die große Redlichfeit und Baterlandsliebe, mit ber bis in fein hohes Greifenalter ber lette Reichsvicetangler feinem mubieligen, forgenvollen Berufe oblag, bis mit bem Aufhoren bes romifdbeutschen Reiches auch die bon ihm verwaltete Burde erlosch - am 6. Anguft 1806. Den Reft feines Lebens verbrachte er - gang von öffentlichen Geichaften jurudgezogen - auf feinen Gutern, geehrt von Allen, Die im perfonlichen Umgange mit ihm feine liebensmurbigen Gaben bes Beiftes und Bergens ichaten lernen tonnten. Runfte und Biffenschaften fanden bei ibm mobiwollenden Schutz und Ermunterung. Geine Gerechtigfeitsliebe, fein gerader, offener Charafter werben gerühmt. Den Glang feines Saufes mehrte und er höhte er; fein Ginfommen betrug jahrlich 400000 Gulben. Bon forperlichen Leiben geschwächt, ftarb er gu Bien am 27. Oct. 1807 als 76jabriger Breis. Seine Gemablin war ichon am 21. Oct. 1794 geftorben.

Burgbach, I. c. Crollalanza, Memorie storico-geneal. della stirpe Walde etc.

Colloredo-Balbice: Frang de Paula Rarl, Reichsgraf v. C., geb. in Wien 23. Mai 1736, Sohn des Grafen Camillo (geb. 17. Sept. 1712, f 21. Dec, 1797) und ber Maria Frangista, Grafin von Wolfsthal († 22. Dat. 1778). Um 19. April 1762 feierte er feine Bermahlung mit Maria Eleonora, Grafin von Brbna (geb. 2. Januar 1740). Die wichtigen Aemter, Die er in ber Folge am Wiener Sofe befleibete, verbantte er nicht minder feinen bedeutenden Fähigfeiten als feiner Beburt. Anfänglich niederöfterreichischer Regierungsruth, wurde er fpater, 1772, Erzieher (Mjo) und Oberfthofmeifter bes Erghergoge Frang in Floreng. Raifer Joseph II. ernannte ibn gum wirklichen geheimen Rathe und zeichnete ihn im Jahre 1790 durch Berleihung bes golbenen Blieges aus. 218 Raifer Frang im Jahre 1792 ben Thron beftieg, ernannte er fogleich feinen fruberen Erzieher C. ju feinem geheimen Cabinets- und Confereng = Minifter und erneuerte beffen gebeime Rathswurde am 21. Gept. 1793. 1796 ernannte er ihn auch jum Oberfttammerer. Colloredo's Stimme war maßgebend im Staats- und Conferengrath, er bejag bas vollfte Bertrauen feines taiferlichen herrn. 218 nach bem Luneviller Friedensichluß Freiherr v. Thugut von ber Leitung ber auswärtigen Geschäfte gurudgetreten und bie Staatstanglei

bem geheimen Cabinete vereinigt worden war - im 3. 1800 - wurde Grafen Ludwig Cobengl die Leitung ber auswärtigen Beschäfte und ber genen Sof- und Staatstanglei in Berbindung mit dem faiferlichen Cabinete im Ginverständniffe mit bem geheimen Cabinets - und Conferengminifter C. etragen. Im September 1801 ordnete ber Kaifer ausdrücklich an, bag als Cabinetsminifter die Oberleitung ber auswärtigen Angelegenheiten gu mehmen habe. Der Bicefangler Graf Ludwig Cobengl follte die einlaufenden hen lefen, mit den fremden Miniftern fprechen. Wichtigere Geschäfte hatte engl ftets ber Enticheibung bes Cabinetsminifters C. ju unterbreiten, ber Die Sauptausfertigungen mit zu unterzeichnen batte. Un C. waren Die ichte ber Gefandten zu abreffiren, ihm war auch bas gange Departement und fonal der Staatstanglei untergeben. Unter den allerichwierigften Berhalten übernahm C. die Oberleitung der Staatsgeschäfte in Defterreich. Den rmen, die Europa in jener Zeit ber bitterften Prufungen jumal für Deutschund Defterreich durchtobten, einem übermächtigen, völlig rudfichtslos vorenden Gegner wie Napoleon — war er nicht gewachsen. Er war in zweiter vermählt mit Bictoria, Grafin v. Folliot-Grenneville. Dem Ginfluffe biefer begabten, geiftreichen Frau wird größtentheils zugeschrieben, daß Defterreich im April 1805 zwischen Rugland und England verhandelten Coalition gegen mtreich im August beffelben Jahres beitrat. Der Sag, womit Rapoleon ben inetsminifter C. verfolgte, barf wol ale ehrenvolles Beugnig feiner Befähigung feiner regen Baterlandsgefühle gelten. Frangofische Intriguen verbrangten swar nicht aus bem Bertrauen feines taiferlichen Berrn, jedoch von feinem Schon im November 1805 entfernte er fich bom taiferlichen Soflager verfügte fich nach Ungarn. Alle von ihm bisher betleibeten Stellen und nter legte er dem Raifer gu Fugen. Roch im felben Jahre nahm ber Raifer erbetene Entlaffung an. C. hielt fich fortan ganglich von öffentlichen Beiten jurud. Das Bertrauen, die Gunft feines taiferlichen Geren und Freundes b ihm. Er überlebte nicht lange die unglücklichen Tage von Ulm und fterlit. Balb barauf ftarb er in Wien am 10. Marg 1806. Geine Wittme nablte fich mit bem Bringen von Lothringen-Lambesc und ftarb 15. October 1845. Crollalanza 1. c.

Felgel. Colloredo-Balbiee: Frang C., Reichsgraf, geb. ju Bien 29. Oct. 1799, n Burich 26. Oct. 1859, Sohn bes im 3. 1806 verftorbenen Staats-, Conng- und Cabinetsminifters des Raifers Frang I., Frang de Paula, Grafen C. ch bes Baters fruhzeitigem Tobe forgte Raifer Frang für ben jungen Cohn. t lettere trat frühzeitig in die Armee, schlug aber bald die diplomatische gbahn ein. 3m 3. 1823 ging er als Gefandtichaftsfeeretar nach Stocholm : 25 tam er nach Ropenhagen, 1830 als Gefandter an den fachfischen Sofen h Dresben, 1837 nach München. 3m 3. 1843 wurde er jum Botschafter ben ruffifchen Sof gefendet, jedoch von bort fchon im 3. 1847 auf fein Unben abberufen. Bei dem Ausbruche ber beutschen Bewegung im 3. 1848 ielt er die Mijfion als Bundespräsidial-Gesandter nach Frankfurt a. M., in der Eigenschaft er mahrend ber Dauer bes Funfgiger-Ausschuffes eine rein five Rolle zu fpielen bemuffigt war, wurde jedoch schon im Mai 1848 von ren v. Schmerling abgelöft. Unter bem Ministerium Schwarzenberg ging er Der als Gesandter nach London und verblieb daselbst mit furzer Unterbrechung jum 3. 1856, wo er als Botichafter nach Rom verfett wurde. Rach bem chluffe des Praliminarfriedens von Villafranca erhielt C., offenbar im Intereffe Papites und der oberitalienischen Bergogthumer bagu außerwählt, den Aufg, ben Definitivfrieden auf der Conferenz in Burich zu unterhandeln. Roch Beendigung ber Berhandlungen erlag C. bajelbft einem wiederholten Schlaganfalle. Mit ihm flieg ber lette Sprofe ber alten Familie Collorebo-Balbfer ins Grab.

Crollalanza 1. c.

v. Commaruga.

Colloredo-Baldice-Mels: Sieronymus Jojeph Frang C., Graf, Fürftbifchof von Salaburg, legatus natus bes apostolifchen Stubles, Primas pon Deutschland, ftammte aus ber öfterreichisch-bohmifchen Linie Diefes Saufes, Die auch ben Ramen Mannsfelb annahm, in welcher ber Fürstenftand nach bem Rechte ber Erftgeburt forterbte. Sieronymus, ber Bruber gahlreicher Beichwifter, wurde geboren zu Wien 31. Mai 1732, Domherr zu Salzburg 1747 und gu Baffau, war burch mehrere Jahre Zögling bes collegium germanicum ju Rom, nach feiner Rudfehr auch Pfarrer gu Staak in Rieberofferreich, eine Beit lang Propft ju St. Morit in Augsburg, feit 1759 vom Raifer jum auditor rotae romanae für die deutsche nation ernannt, im 3. 1762 Bischof von Gurf in Rarntben, endlich 14. Marg 1772 nach breizehn Abstimmungen gum Erzbischof von Salzburg erwählt. Er flüchtete am 10. Dec. 1800 bor ben anrudenden Frangolen nach Brunn, bann nach Wien, legte in Folge bes am 23. Rob. 1802 ju Regensburg ju Stande gebrachten Reichsbeputationshauptichluffes am 11. Febr. 1803 die weltliche Regierung bes Ergftiftes nieder und ftarb am 20. Dai 1812 an Wien, wo er in der St. Stephanstirche bestattet ift. - Gin Dann von hellem Berftande, ein Reformer in firchlichen und ftaatlichen Dingen, ein Wächter feiner weltlichen und geiftlichen Sobeiterechte, magig, arbeitfam, fparfam, hob er ben geistigen und finanziellen Buftand des Erzftiftes mit nachdruck, erwarb bobe Achtung burch feine Gigenschaften als Regent, ohne jedoch die Liebe feiner Unterthanen ju gewinnen. Selten entging feinem Scharfblide bei ber Anftellung bon Beamten ein offener Charafter und natürlicher Berftand, die er hoher ichatte als Unterwürfigfeit und gelehrte Rebe. Um tuchtige Manner für die Facher bei Theologie, ber Juftig und Regierung, des Finang-, Berg- und Forstwefens beram jubilben, wurden, jum Theil mit Unterftutjung ber Landichaft, Salgburger Lande finder nach Rom, Gottingen, Giegen, Maing, Baris, in die Bergwerte bon Ungarn und Sachsen, an das Reichsgericht zu Weglar, jum Reichshofrath noch Wien, in die Forftanftalten am Rhein, auf die Reichstage, in Die Sanfeftabte gefendet, aber auch Auslander angestellt ober beforbert. Es wirften baber in Salgburg gur Beit Diefes Fürften viele nicht unbedeutenbe Manner und murbe die Stadt und der Sof von auswärtigen Gelehrten besucht. Bon Rleinmann, Zauner, Roch-Sternfeld, Baron Moll, Hartenfeil, Gubner, Winkelhofer, Sande bichler, Bonife, d'Outrepont gierten Die norische Gelehrtenrepublit an ber Salach. Es erichienen die oberbeutiche Staatszeitung, ein Intelligenzblatt, eine Litteraturzeitung, die medicinisch -chirurgische Zeitung, die Rebenftunden des Berg- und Suttenmannes nebit andern periodischen Blattern, "Noch vor nicht langer Beit hat Salzburg in Suddeutschland durch Auftlarung und Gelehrsamteit eine vor gugliche Stelle behauptet", bemertte ber t. bairifche Sofcommiffar Braf Preifing bei ber lebernahme des Landes im 3. 1810. Dagegen bie Unterftugung, Die Sieronymus ben Rlinften angebeihen ließ, beschränfte fich auf ein fehr bescheibenes Dag, und befannt ift, in welch brutaler Beife bas Chraefuhl Mogart's verlett und berfelbe gur Auswanderung genothigt wurde. Bur Feier bes 12. Jahrhunderts der Salzburger Rirche erließ hieronymus ben berühmten, fast in alle europäischen Sprachen überfesten hirtenbrief vom 29. Juni 1782. Entfernung alles über fluffigen Rirchenschmuckes, aufrichtige Pflege ber Rachftenliebe, Ertenntnig ber Naturfrafte bon Geite bes Landmannes, Berbindung bes Religionsunterrichtes mit Sinweifung auf die Raturvorgange, getreues, redliches, uneigennutziges, nicht handwertsmäßiges Wirfen ber Seelforger, fortmahrendes Studium berfelben, um

fich bie nothwendigen und wünschenswerthen Renntniffe gu erwerben, Bergensaute, Anftand, Chelmuth, Mäßigung wurden bem Rlerus empfohlen und burch jahlreiche Confiftorialverordnungen eine Bereinfachung bes Gottesbienftes, Beichränfung ber Wallfahrten, Octaven, auswärtigen Trauungen, Abläffe, Sporteln, Einführung befferer Bebetbucher zc. ju erreichen gefucht. Es murbe bas Bibellefen empfohlen, Die Bahl ber Geelforgerpoften namhaft vermehrt, im Briefterhaufe eine neue Ctubienordnung eingeführt zc. G., wie damals auch viele andere beutiche Bijchofe, befannte fich ju ben Febronianischen Lehrfagen, und bies burfte Berantaffung gewesen fein, daß die Gegner junachft an die Errichtung eines Bisthumes ju Burghaufen bachten, bem ber große Untheil bes Salzburger Sprengels in Baiern hatte unterworfen werben follen. Auch die Begrundung einer Runtigtur ju München (1785) barf als ein Bollwert gegen bie gebachte Richtung aufgefaßt werden und traf ben Salgburger Ergbischof in feiner Eigenschaft als Legaten und Oberen ber Rirchenproving. Er faumte auch nicht gegen die Absendung eines Runtius nach München Protest zu erheben und wollte benfelben lediglich als papftlichen Gefandten am furfürftlichen Soflager ohne andern Wirtungsfreis anertannt miffen. Des baierifchen Schutes fich getroftend, beichloffen die Ergbifchoje pon Roln, Maing, Trier und Salgburg ihre Diocejanrechte mit allem Rachdrude gegen die Runtien von Roln und München zu mahren, nachdem bereits im 3. 1778 eine falgburgifche Replit an den Wiener Runtius diefen veranlagt hatte, beim Bapfte auf Die Errichtung ber Münchener Nuntiatur angutragen. Auf einer Reife burch Deutschland nach ben Rieberlanden traf Sieronomus ju Bonn mit bem Rurfürften von Roln gufammen und berweilte einen Monat ju Spaa, mahrend Abgefandte ber vier Ergbischofe gu Ems die Bunctation entwarfen, die im August 1786 unterzeichnet wurde. Allein ber babei zu Grunde gelegte Sat, daß die Bifchofe von Gott eingesett ihre Sprengel fraft felbftanbiger gottlicher Bollmacht regieren, fand beim Raifer, bem hiebei bas ftaatliche Recht ju wenig gewahrt ichien, Bebenten. Die Bifchofe von Baffau, Gichtabt, Silbesbeim, Speier u. a. wiberfprachen lebhaft und fo fah fich ber Raifer veranlagt, ein Reichsautachten einzuholen. Gine beftige litterarische Rebbe entbrannte, ber baierifche Rurfurft ichutte ben Münchener Runtius in ber Ausubung feiner Berrichtungen, fich auf die burch ben weftfälischen Frieden erworbene Couberanetat in geiftlichen Angelegenheiten berufend. Rurtrier, dann Daing traten gurud, julegt ftanb Galgburg allein.

Die letten breißig Jahre bes Hochstittes Salzburg, 1816. Römische Auntiaturen in Deutschland. Allg. Ztg. 5. Sept. 1875. Hirtenbrief von 1782.

Colloredo-Mannsfeld: Hieronhmus, Graf v. C., öfterreichischer Feldzeugmeister, geheimer Rath und Kämmerer, wurde am 30. März 1775 zu Wetlar geboren. Sein überaus lebhafter Geist und kraftvoller Körper drängten ihn frühzeitig zum Kriegerstande hin, und so trat er 1792 in das Gesolge des Feldzeugmeisters Clersaut, welcher dem in die Champagne eindringenden Herzog von Braunschweig ein Hülfscorps aus den Riederlanden zusührte. Er wohnte hier verschiedenen Actionen bei, überall Beweise seiner Tapserteit ablegend. C. besand sich unter andern auch bei der Garnison von Conds als sich dieselbe zwar triegsgesangen ergeben mußte, aber die Bewilligung erhielt, in das Innere der taiserlichen Staaten abziehen zu dürsen; gegen allen Kriegsgebrauch nahm man ihn sest als Geisel für die von Dumouriez verhafteten Bolkscommissäre und hielt ihn in Paris nicht nur in harter Hast, sondern bedrohte ihn auch mit dem Tode. C. wußte jedoch durch List und Entschlossenheit seine Flucht zu bewerlstelligen und fam glücklich in das Hauptquartier Clersaut's am Rhein. Er socht nun in dem Feldzuge 1796 und ward im selben schwer verwundet, 1798

behauptete er fich auf ben Soben bes Winterthurer Steiges mit beifviellofem Muthe und trug viel gur Entscheidung bes Gefechtes von Rlein-Schaffhaufen bei. 1805 ftanto C., ber mittlerweile jum Generalmajor abancirt, im Benetianischen und vereitelte bei Calbiero, als Commandant des linten Flügels, burch muthpolle Ausbauer ben mit Buth mehrmals wiederholten letten Berfuch bes Feinbes. Ginftimmig ward ihm hiefftr bas Therefientreug zuerfannt. Bei bem Beginne bes Feldzuges von 1809 marb er abermals bem Beere in Italien jugetheilt. Bei Fontang fredda wußte er mit feinen Truppen burch funfftunbiges unerichütterliches Aufhalten der mächtigen feindlichen Anftrengung ben Bewegungen bes eigenen Beeres Beit und Möglichfeit gu berichaffen und bie Schlacht fo gur gunftigen Entscheibung gu bringen. Sowol bei bem weiteren Borbringen ber öfterreichischen Armee, als fpater bei ihrem Rudguge, legte C. aller Orten Broben bes faltblutigften Muthes ab. Obwol verwundet hielt er a. B. Bengone gegen den Andrang fammtlicher feindlicher Streitfrafte burch volle 24 Stunden, wodurch ber eigenen Armee ber ruhige Bug über die farnischen Alben gefichert murbe. Er erhielt hiefur bas Commandeurfreug bes Therefienorbens und bas Weldmarichalllieutenants-Batent.

Im Feldzuge von 1813 brach C. zuerft in Sachfen ein, nahm bei Dresben trot bes erbittertften Widerstandes die ftartbefeftigte und vertheibigte Schange an der Dippolbismalbaer Strafe, wo ihm brei Pferbe unter bem Beibe getobtet wurden, und führte fodann feine Divifion nach Rulm, wofelbit er im enticheibenben Angenblide des 30. Auguft ben Befehl des rechten Flügels ber berbundeten Truppen übernahm. Rachdem er von der Strifowiger Sobe aus bas feindliche Aufvolf mit bem Bajonette gurudgetrieben hatte, warf er fich auf ben Geichunpart bei Rulm, eroberte benfelben und fiel fobann mit größter Rafcheit in bie linte Flante ber Frangofen, nahm bas hartnadig vertheidigte Dorf Arbefau und vollendete badurch die Umgingelung und Entwaffnung des Feindes. Bum Lobne biefes Sieges murbe er außertourlich Geldzeugmeifter und als folder Commanbant bes erften Urmeecorps, auch erhielt er ben ruffifchen Alexander Remetn-Orben. Am 17. September hielt er mit feinem Armeecorps die fruber ermahnte Strifowiter Sohe befett und als Rapoleon felbft durch das Rollendorfer Defile porrudte, warf fich G. in beffen linte Flante, eroberte jum zweiten Dale bas borber verlaffene Arbefau, ichritt raich auf die Strage von Rollendorf bor und gab fo einen Sauptausichlag gur Riederlage und Flucht ber Feinde. Bor Leipzig bilbete C. mit dem erften Armeecorps, nebft ber Divifion Lichtenftein und bem gangen Refervecorps Merveldt's ben linken Flügel ber Sauptarmee und biefe Truppen beftanden ruhmlich ben beigen Rampf bei ben Dorfern Dolit, Dofen, Lognia und Propftheiba. Rach Berwundung des Pringen bon Somburg und Gefangennehmung des Feldmarichalllieutenants Merveldt fiel bas Commando bier an C., ber, obichon von einer Rugel auf der Bruft getroffen, ben Seinigen bies verbarg und seine Thatigleit sortsehte. Ernsthafter wurde er nach bem Rhein-übergang vor Tropes 1814 am Fuße verwundet, so daß er an ben weiteren Rriegsereigniffen nicht mehr Antheil nehmen fonnte. Rach bem Barifer Frieden wurde G. Infpector des gefammten Fugvoltes in Bohmen und nach Napoleon's Wiedererscheinen Commandant eines felbständigen Armeecorps, mit welchem er am Oberrhein und in Burgund mehrere ruhmvolle hitige Gefechte beftand. Rach dem Friedensichluße fungirte er als Ablatus bes Commandirenden querft in Bohmen, fpater in Steiermart. Er ftarb an den Folgen feiner Bunden ben 23. Juli 1822 ju Bien. Das Dificiercorps fammtlicher Truppen in Bobmen vereinigte fich in dem Buniche, dem verblichenen Belben ein Denfmal gu feben. und bas gange öfterreichische Beer fchloß fich bem an. Funf Jahre nach bem Ableben Colloredo's wurde auf bem Schlachtfelbe von Rulm fein Monument

aufgestellt, eine hohe gugeiserne Phramibe, mit ber Inschrift: "Dem Feinde furchtbar, ben Seinen theuer."

Ritter v. Rittersberg, Biographien ber ausgez. verftorb. und lebenden öfterr. Feldherren, S. 485. Defterr. Milit. Zeitschrift, 1823. VI. Bb.

. Jan

Colloredo: Johann Baptift, Graf v. C., öfterreichischer Feldmarichall, † 1649. Schon mit feinem 16. Lebensiahre in faiferliche Rriegsbienfte getreten. flieg C. raich von Stufe zu Stufe und nahm als Oberft an ber zweiten Schlacht von Breitenfeld Theil; er zeichnete fich bier mit feinen Reitern durch Tapferkeit to aus, daß ihm ber bamalige Oberbefehlshaber ber Raiferlichen, Ergbergog Leopold Bilhelm, fein eigenes Leibregiment abtrat. Sierauf wohnte er ben Belagerungen berichiedener Festungen und der Besehung mehrerer anderer wichtiger Blate bei. Um biefe Beit bebrohten die Turten Canbia und die Benetianer, welchen bieje ichone Infel im Mittellanbischen Meere angehorte, suchten einen Felbherrn, bem fie bie Bertheidigung biefer fur ihren Sanbel und ihre Seemacht fo nutlichen Befitung anvertrauen fonnten. Da nun C., als ein geborener Friauler, ein Unterthan ber Republit war und er fich in Deutschland bereits einen geachteten Ramen erworben hatte, fo berief ihn ber Genat von Benedig 1648 in die Dienfte der Republit; er ward jum oberften Befehlshaber fiber alle benetianischen Landtruppen ernannt und nach Candia entsendet. Bier hatte er balb die Sauptstadt wider die Unfalle der Turfen gu vertheibigen und that bies mit Rachdrud und Erfolg. Candia erfreute fich jedoch feines ichugenden Armes nicht lange, benn ichon im October 1649 erhielt er bei Befichtigung eines Mugenpoftens einen Schug, ber ihn augenblidlich tobtete.

Birtenfeld, Defterr. Militar-Legifon, G. 733. b. 3anto.

Colloredo-Mels und Baldice: Jojeph, Graf v. C., öfterreichischer Feldmarichall, Staats- und Conferengminifter, Geheimer Rath und Rammerer, Großprior bes Johanniterordens in Bohmen, Defterreich, Mahren zc., Generalartilleric-Director ic., einer ber verdienftvollften Manner in ber öfterreichischen Rriegsgeschichte. Beb. 11. Sept. 1735 ju Regensburg, betrat er die militarische Laufbabn als Cornet in einem Curaffierregiment, mit welchem er jum erstenmale am Schlachttage von Lowofit fich im blutigen Baffenfpiele erprobte. Er nahm an berichiebenen Rampfen des fiebenjährigen Krieges Theil und wird faft immer mit Musgeichnung genannt. Bahrend ber Friedensepoche von 1763 bis 1778 avancirte C. jum Beneral und Feldmarschalllieutenant, fam in ben Goffriegsrath, erhielt die Oberleitung ber Militärgrenze und begleitete Jojeph II. auf ber Reife nach Frantreich. Rach feiner Rudtehr nahm er fobann Untheil an bem baierifchen Erbfolgefriege und wurde hierauf jum Generalbirector ber Artillerie ernannt. In diefer Eigenschaft machte er fich um diefe mahrhaft außerordentlich verdient und ihm verdantt biefelbe jene trefflichen Ginrichtungen, welche bie öfterreichische Artillerie balb jum hochgeachteten Borbilbe für andere Armeen machte. Schon im Türkenfriege von 1788 und 1789 bewährten fich feine Unftalten aufs trefflichfte; E. nahm an beiben Feldzügen Antheil und unterftutte Laudon namentlich bei ber Belagerung und Eroberung Belgrabs. Bum Felbmarichall erhoben, erhielt er nach Laudon's Sinicheiben bas Obercommando ber Beobachtungsarmee an ber preugischen Grenze. Rachdem bie Berwidlungen burch ben Reichenbacher Congreß eine friedliche Lofung gefunden, übernahm C. neuerbings die oberfte Leitung des Artilleriewefens, bem er fich wie früher mit unermudetem und erfolgreichem Gifer widmete. War es ihm auch nicht mehr gegonnt, in Berfon ins Weld ju gieben, fo haben boch bie Leiftungen biefer Baffe in den bedeutungsvollen Jahren von 1813 und 1814 Colloredo's Berdienfte um Diefelbe ins hellfte Licht gefett. Bis ju feinem, am 26. Nov. 1818 gu Wien ersolgendem Ableben wirkte C. unermüdlich. Er hinterließ ein ehrenhaftes Andenken nicht nur als Krieger, sondern auch als Mensch, da die seltenste Herzensgüte sich mit anderen trefflichen Eigenschaften des Charakters in ihm vereinigte.
Colloredo's Berdienste um den Staat dursten durch kein äußeres Ehrenzeichen
zur Anerkennung gelangen, da ihm die Demuth dessenigen Ordens, dem er sich
sprühzeitig angelobt hatte, die Annahme des ihm nach der Eroberung Belgrads
angetragenen Größtreuzes des Theresienordens verbot.

Ritter v. Rittersberg, Biograph. d. ausgez. verstorb. u. lebend. östere. Feldh. S. 93. Hirtenseld, Oesterr. Milit.-Lexiton, S. 784. Oesterr. Milit. Zeitsschrift, Jahrg. 1819. IV. Bd. v. Janto.

Colloredo = Balbice: Rubolf, Graf v. C., öfterreichifcher Feldmarichall, Couverneur bon Brag und Grofprior bes Malteferorbens, geb. 2. Rob. 1585, † 24. Febr. 1657. Die Colloredos gablen gu ben alteften Grafen- und Fürftengeschlechtern Defterreichs, welche feit Jahrhunderten bem öfterreichischen Beere eine Reihe tapferer und berbienftvoller Kriegsmanner gegeben haben (fünfgehn Colloredos befleibeten die Generalscharge). Der Urfprung bes Geschlechts wird von dem ichwäbischen Edlen Liobardus hergeleitet; 1588 erhielt es bie freiherrliche und 1624 bie grafliche Burbe. Rudolf C., ju Brag geboren, hatte ben Raifer Rudolf I., bei welchem fein Bater Rammerer mar, jum Taufpathen. Rachbem er in ben Malteserorben getreten und vom Raifer jum Großprior in Bohmen erhoben worden, widmete er fich burch bie gange Beit bes breifigjahrigen Rrieges bem Solbatenftande und zeichnete fich bei verschiedenen Belegenheiten, befonders aber bei Lugen aus. Bier führte er ben rechten Flügel und focht mit folder Tapferfeit, daß er fieben Bunben babon trug. Rach bem Falle Ballenftein's befehligte G. eine Beit lang bie Truppen in Schleffen, machte bann 1648 ben Bug Gallas' nach Solftein mit und theilte beffen Unfalle bei Magbeburg. Seinen Sauptruhm erwarb er fich jedoch im 3. 1648 bei ber Bertheibigung ber Brager Altftadt gegen bie Schweben. Alle Berfuche Ronigsmart's fich auch biefes Theiles der Stadt zu bemächtigen, nachdem ihm die Reuftadt und Rleinfeite befanntlich burch Berrath in Die Banbe gefallen, blieben vergeblich. C., ber nach bem abgeschloffenen Frieden jum Feldmarichall ernannt worden war, ftarb 9 Jahre fpater als Gouverneur ber bon ihm fo tapfer bertheibigten Stabt.

Sirtenfeld, Defterr. Militar.-Legiton, S. 732. v. Janto. Colloredo-Mels n. Balbfee: Rubolf Jojeph, Fürft v. C., geb. ju Prag 6. Juli 1706 als altefter Sohn bes Grafen hieronymus (geb. 1674, † 1726) und ber Gräfin Johanna Carolina (geb. Gräfin Ringth), † 1788, vollendete feine in Mailand, wo fein Bater Couverneur war, begonnenen Studien gu Bien und Salaburg. Am 14. Juli 1727 feierte er feine Bermahlung mit Maria Gabriela, Grafin von Starhemberg. Dem Ginfluffe feines Schwiegervaters, bes hochverbienten Staatsminifters Grafen Bunbader von Starhemberg ift wol fein rafches Emportommen hauptfächlich juguichreiben. In berhältnigmäßig febr jungen Jahren befleibete er bereits bobe Stellungen und Burben, und murbe mit wichtigen Auftragen nicht nur in inneren Landesangelegenheiten, fonbern auch in auswärtigen Geschäften betraut. Schon bas Jahr 1728 brachte feine Ernennung jum wirklichen Reichshofrathe. Im 3. 1731 furbohmischer Comitialgefandter ju Regensburg, versah er in den folgenden Jahren faiferliche Gefandtschaftspoften bei verschiedenen Rurfürften, Fürften und Rreifen bes beutschen Reiches. 2Bir finden ihn als fpeciell bevollmächtigten Minifter bei ben affociirten funf Reichsfreisen und als faiferlichen Commissar bei der Augsburger Bifchofsmahl. Bahrend bes im 3. 1733 ausgebrochenen Rrieges bewährte er fich mit folder Beichidlichkeit in taiferlichen Diensten, bag er nach geschloffenem Frieben als Commiffar jur Beftimmung und Ausgleichung ber Reichsgrenzen gegen Lothringen aufgeftellt wurde. Um 7. Februar 1735 mit ber Wurde eines geheimen Rathes befleibet, legte er am 27. Dai 1787 ben Gib als Reichsvicefangler ab und murbe am 17. August beffelben Jahres mit Git und Stimme als erbliches Mitalieb in ber ichmäbischen Reichsgrafenbant aufgenommen. Maria Therefia fandte ihn alsbald nach ihrem Regierungsantritte an die geiftlichen Gofe bon Maing, Roln und Trier, um die Stimmen biefer Rurfurften ihrem Gemahl bei ber bevorstehenden Kaiserwahl zu gewinnen. Da bieselbe jedoch auf den Kurfürsten Karl Albrecht von Baiern fiel, legte C. im Jan. 1742 die Würde eines Reichsvicefanglere nieber. Spater mar er eine ber Mittelspersonen, beren fich ber ofterreichische Sof bei ben Berfuchen, ein gutliches Abtommen mit Baiern angubahnen, bediente. Befanntlich gelang es damals nicht, die gewünschte Erflarung von Baiern ju ermirfen. In ben folgenben Jahren murbe er wieberholt ju wichtigen Berathungen beigezogen und erhielt am 6. Jan. 1744 ben Orben des golbenen Blieges; im felben Jahre noch wurde er als ftanbiges Mitglied in bie geheime Staatsconferenz berufen. Als Maria Therefia nach dem Tobe Karls VII. neuerdings Schritte that jur Berfohnung mit Baiern, erhielt C. ju Anfang bes 3abres 1745 ben Auftrag, fich ungefaumt nach Augsburg zu begeben, um bort mit dem Fürsten bon Fürftenberg Friedensverhandlungen gu eröffnen. Dit umsaffenden Instructionen versehen, begab sich C. durch Steiermark und Kärnthen nach Innsbruck, wo er am 17. März ankam. Dort meinte er die zur Fort-sehung der Reise nach Augsburg ersorderlichen Pässe vorzusinden. Diese Erwartung wurde jedoch getäuscht. Baiern weigerte fich plotlich auf die beantragte Berhandlung einzugeben, benn in München hatte Die frangofische Bartei wieber vorübergebend die Oberhand gewonnen. Erft burch Batthpann's Erfolge, ber ichon am 21. Darg bie friegerischen Operationen wieder aufgenommen hatte, erhielten die Bemühungen Colloredo's die enticheidende Unterftugung. 12. April traf er in Fuffen mit Fürftenberg jufammen, am Bormittag bes 22. April 1745 unterschrieben bier Beibe bie Friedenspraliminarien, am 2. Mai wechselten fie die Ratificationen berfelben gu Salgburg aus. Fünf Monate fpater fungirte C. als furbohmifcher Botichafter bei ber Bahl bes Raifers Frang und wurde nach bem Rudtritte bes Grafen Ronigsfeld am 7. October 1746 wieder jum Reichsbicefangler ernannt. Diefe Burbe befleibete er bon nun an bis gu feinem Tobe. Als Raunit im 3. 1749 mit Antragen hervortrat, welche für Die Politit Defterreichs einen vollständigen Spftemwechfel und eine innige Alliang mit Frankreich berbeifuhren follten, fanden biefe Gebanten einen entschiedenen Biderfacher an bem Reichsvicefangler C. In zwei "Erflärungen" befämpite er Die Anfichten Des Grafen Raunit und ftellte Die Alliang mit England als Die einzige für Defterreich werthvolle und wünschenswerthe bar. Obwol vorahnend, baf bie Raiferin mehr zu ben Planen bes Grafen Raunit neige, und im boraus übergeugt, daß er mit feinem Biderstande nicht burchbringen werbe, berfocht er boch mit unerschrockenem Freimuthe feine Ueberzeugung. Besonders entschieden fprach er fich in feiner zweiten "Erklärung" aus. Ihm erschien Frankreich als "Erbfeind, fo ju fagen, von Anbeginn bes Aufnahms ber öfterreichischen Dtonarchie an". Er tonnte nicht glauben, bag bie Scheelfucht bes Saufes Bourbon gegen Defterreich ploglich aufgehört habe. Go lange aber biefe banere, fchien ihm jebe hoffnung unbegrundet, daß Franfreich berart von Preugen ju trennen fei, um fich feiner jur Wiedererlangung ber an Preugen verlorenen Proving Schlefien ju bedienen. Er meinte, Frankreichs hauptfachliches Augenmert fei babin gerichtet, mit fugen, icheinbar friedlichen Worten alle Machte einzuschläfern, fich Alliangen gu fichern, Beit gu gewinnen und Rrafte gu fammeln, um im geeigneten Augenblide jum empfindlichften Rachtheile bes Saufes Defterreich berbor zu treten. Dan tonne gar nicht porfichtig genug fein gegen bie Runft422 Colomb.

griffe Frantreichs. Allerbings muffe Defterreich fich um Allirte befummern. Doch feien feine naturlichen Bunbesgenoffen im beutichen Reiche gu finben. Er fieht ben mabren Bortbeil bes öfterreichischen Raiferhaufes fo innig verflochten mit bem bes beutschen Reiches an, bag eines ohne bas anbere bauernb nicht wohl ungefährdet bestehen fonne. Befanntlich fiel bie Entscheidung ber Raiferin gu Ungunften ber Meinung aus, Die in ben "Erflarungen" Collorebo's ihren Musbrud fanb. Die eigenthumliche Stellung bes Reichsvicetanglers als Minifter bes Raifers - nicht ber Raiferin - mochte bei ber auf ihre Machtfulle eiferfüchtigen Monarchin eine gewiffe Boreingenommenheit gegen C. erzeugt haben. Auch fonit mar feine Saltung nicht gang barnach angethan, ihm die Gunft ber fittenftrengen Raiferin au fichern. Frauen und Spiel tofteten ibn große Summen. Trop feiner bebeutenden Ginfunite gerieth er in Schulben. Gein frober Ginn, ber fich burch feine Sorge in feinen Bergnugungen ftoren ließ, empfahl ibn bagegen bem Raifer Frang, bem ber leichte, beitere Bertehr mit bem Lebemanne behagte. Auch bei feinen Standesgenoffen machte fich C. burch feine glangenbe und gewinnende Lebens- und Umgangsweise beliebt. Wol wird ihm bon Beitgenoffen Arbeitsunluft und baber blos oberflächliche Renntnig ber verwidelten Berhaltniffe bes beutschen Reiches jum Borwurfe gemacht. Doch ruhmen fie faft einftimmig feine Berftandesgaben, insbefondere feine leichte und und richtige Muffaffungsweife. Zweifellos war feine gange Amtsführung als Reichsvicetangter bon regem beutichen Baterlandsgefühl befeelt. Bom Raifer am 29. Dec. 1763 mit feiner mannlichen Rachtommenschaft nach bem Rechte ber Erstgeburt in ben Reichsfürstenftand erhoben, erhielt er am 24. Dec. 1764 bie bohmische Fürstenwurde, 1765 bas ungarische St. Stephan-Ordensband. 3m Juli 1777 feierte er nach 50jähriger Che feine golbene Sochzeit, wobei fein zweitgeborner Cohn Sieronymus, Ergbifchof von Salaburg, Die priefterliche Ginfegnung verrichtete. Elf Jahre fpater ftarb er am 1. Rovember 1788.

Biogr. Artifel bringen Erich und Gruber, Allg. Enchfl. (1. Section 18. Th.). Burzbach, Biogr. Lex. 2 Thl. und Crollalanza, Memorie storico-genealogiche della stirpe Waldsee-Mels e più particolarmente dei Conti di Colloredo (Pisa 1875).

Colomb: Friedrich Muguft v. C., geb. 1775 in Offfriesland, + 12. Rov. 1854. Er war der Sohn des Rammerpräfidenten b. G. in Aurich. 1792 trat er in bas Bieten'iche Sufarenregiment, machte ben Feldzug 1806 und bie Bertheibigung bon Lubed mit, unter Führung feines Schwagers, bes bamaligen General Blitcher. 1813 mar Rittmeifter b. C. Führer eines Streifcorps, bas aus ber freiwilligen Jagerescabron bes brandenburgifchen Sufarenregiments und 10 Sufaren beffelben Regiments beftand, welche am 8. Mai aus dem Lager in Meißen abgeschidt murben, um über die Elbe ju geben und die frangofifche Urmee im Ruden gu beunruhigen. G. ging nach Dresben, bei Schandan fiber bie Elbe, burch bas Erzgebirge nach ber bohmifchen Grenze, bann über Schleig, Renftadt, Gera nach Zwidan; überall wurden fleine Commandos und einzelne Difficiere aufgehoben. Muf ber Strafe bon 3widau nach Chemnik überfiel am 29. Mai C. einen frangofischen Artilleriepart, ber eine Bebedung bon über 500 Mann hatte. Gie murbe gefprengt, 300 Mann gefangen, 700 Pferbe, 18 Raffen, 6 Saubigen, 46 Munitions- und andere Bagen fielen in die Sande Des 83 Mann ftarten Commandos, bas nur 5 Bermundete hatte. Der Beginn bes Baffenftillftandes machte biefer Thatigfeit Colomb's ein Ende. Un ben folgenden Feldzügen nahm er in höheren Stellungen Theil, machte auch im Prieden gute Carrière und wurde 1843 commandirender General des 5. Armeeorps in Pojen; Die polnischen Unruhen des 3. 1846, der Aufstand 1848 und de Bermittlungsversuche bes Generals b. Willifen erforberten feinerfeits große

Colonge. 423

Energie und Gewandtheit. 1849 erhielt er seinen Abschied als General der Cavallerie und zog nach Königsberg, wo er starb. Bald nach seinem Tode erschienen die Aufzeichnungen über seine Erlebnisse in den Kriegsjahren 1813 und 1814 unter dem Titel: "Aus dem Tagebuche des Rittmeisters v. Colomb".

b. Meerheimb. Colonge: Fr. Alexander Egpiard Frhr. v. C., fonigl, baierifcher Generalmajor ber Artillerie, geb. 1748 gu Stragburg im Elfag, als Cohn eines frangofischen Generals, † 1814 ju München. - Als nach bem Regierungsantritte bes nachmaligen Ronigs Maximilian I. (1799) bie zeitgemäße Reubilbung und tattifche Bervollfommnung bes pfalg-baierischen Beeres vorgenommen wurde, war C. einer jener ausländischen Officiere, welche zu biefem Zwede in ber Artillerie Aufnahme fanben. Borber Artilleriehauptmann in frangofischen Diensten. manberte er 1791 aus und ließ fich in bas gegen bie Republif fampfenbe Conbe'iche Corps aufnehmen: 1800 trat er aus letterem als Major in bas baierische Beer über. 3m Rriege 1805 gegen Defterreich und Rugland ftand er an der Spige ber baierischen Artiflerie; im Rriege 1806-7 gegen Preugen und Rugland befehligte er die Artillerieabtheilung ber Divifion Brede und zeichnete fich bei Belagerung ber ichlefischen Weftungen wie in ben Gefechten in Bolen aus. Wieberum als oberfter Führer ber Artillerie leitete er beren Schlachtenthatialeit and im zweiten Rriege gegen Defterreich 1809 und im ruffifchen Welbjuge 1812. 3m Gefecht von Pologt, 18. Aug., wurde er im Gefolge General St. Cyr's verwundet; faum genesen, gerieth er in ruffifche Gefangenichaft. Rach Abichluß bes Waffenftillftanbes nach Baiern gurudgefehrt, ftarb er balb barauf als Commandeur des Artillerieregiments. - C. hat große Berdienste um die Erfolge ber baierifchen Artillerie in ben Rapoleonischen Rriegen; faum genannt in ben vorherigen Kriegen, nahm Diefelbe, beträchtlich vermehrt und burch entiprechenbe Friedensübungen ausgebilbet, von 1805 an überall, wo Baiern fochten, bervor-

ragenben Untheil.

Benignus Espiard Frhr. v. C., tonigl. baierifcher Generallieutenant und Staaterath, geb. 1754 gu Oberichonheim im Gliag, † 1837 gu München, Bruber bes vorigen. - Bis jum Dajorsgrade in frangofischen Diensten, manberte er 1791 aus und ichlog fich bem Emigrantencorps unter Conde an, bei welchem er an allen Feldzügen gegen die Republif Theil nahm, und als baffelbe im Mars 1801 aufgeloft murbe, trat er mit feinem Range in bas baierifche Beer über. Er wurde fogleich jum Borftand ber bon bem Reformator ber baierifchen Artillerie General v. Manfon neu gegründeten Artillerieschule ernannt. biefer Eigenichaft und bon 1809 an als Sachreferent im Rriegsminifterium machte er fich in hohem Grabe verbient. Seiner und Manfon's unablaffiger Thatigleit gelang die unter ben obwaltenden Berhaltniffen ichwierige Leiftung, Baiern in artilleriftifcher Begiehung ftets ichlagfertig zu erhalten, obwol es, wie fonft fein großerer Staat in Deutschland, feit 1790 in jedem Rriege Truppen gestellt hatte. In Betracht fommt hiebei noch, daß Rurfürft Rarl Theodor feinem Nachfolger bas Beer und insbesondere bas Geschütwesen trot ber Rumford'ichen Berbefferungen immerhin in einem giemlich troftlofen, Buftanbe überlaffen hatte. Rachbem G. fcon im Rriege 1806-7 als Artilleriebefehlshaber bei Deron's Divifion fich einen Ramen gemacht hatte, wurde er 1813 an Stelle feines gefangenen Bruders Chef ber Artillerie bei bem gegen Frankreich neu aufgeftellten Beere. Rach ber Schlacht bei Sanau rudte er am linfen Flügel ber verbundeten Beere über ben Rhein und leitete junachft bie Belagerungsarbeiten bor ben elfaftifchen Teftungen. Spater folgte er bem Operationsbeere und betheiligte fich an ben Schlachten bon Brienne, Bar und Arcis fur Aube. In bem fur Baiern wenig bebeutungsvollen Geldzuge von 1815 befand er fich in gleicher Gigenichaft

beim heere. Rach bem Parifer Frieden wurde C. 1817 Generalbirector im Rriegsministerium und 1822 Staatsrath; 1825 zog er fich, 71 Jahre alt, ins Brivatleben zuruck.

Munich, Beich, ber baierifchen Armee. Munchen 1864. Geichichte bes

tonigl. baierifchen 1. Felbartiflerieregiments. Sanbichrift.

Colonia: Arnoldus de C., berühmter Buchbrucker in Leipzig von 1493 bis 1495, aus Köln gebürtig, über dessen uns weitere Nachrichten sehlen. Als Druckwerke von ihm sind bekannt: "Exercitium puerorum grammaticale per diaetas distributum. Impressum Liptzk per Arnoldum Coloniensem Anno gracie quadringentesimo nonagesimo tercio." 4° und "Lucii Annei Senece Cordubensis maximi latinorum magistri et institutoris honeste vite ad Lucillium epistolarum liber de vivendi ratione preclarus et auro preciosior. In sine: Epistole Senece usque ad decimum librum abbreviate finiunt. Impresse Liptzk per Arnoldum de Colonia 1493", fol.

Panzer, Annales typographici. Vol. I. 478 und Vol. IX. 236. Leich. De origine typographiae Lipsiensis p. 67. Hain, Repertorium Vol. I. Pars I. 335. Gräße, Lehrbuch, Band III. 1. Abth. S. 170. Geffner, Buchdruckertunft Band I. S. 91.

Columban St., irifcher Monch und Glaubensbote, am Ende bes 6. und im Anfang bes 7. Jahrhunderts thatig. Für die deutsche Geschichte fommt biefer bebeutenofte unter ben bon Irland in ber Zeit ber merowingischen Konige ausgegangenen Rlofterftiftern als Behrer bes bl. Gallus (f. b. Art.) porgiglich in Betracht. - Dit gwolf Befahrten, nach ber ftebenben Gitte folder auf bie Miffion ausgehender Genoffenschaften irifcher Monche, verließ C., ber in Leinfter geboren war, bas Rlofter Benchuir ober Bangor, um unter ben Seiben bas Evangelium ju predigen. Da aber bie von ihm im frantischen Reiche gehaltenen Bufpredigten burch ben Ernft und Die eindringliche Beredfamteit eine wohlthatige Ginwirfung auf bas Boll außerten und der gunftige Ruf von dem ftrengen fittlichen Wandel fich auch an ben Sof bes Ronigs Childebert II., bes Cobnes Sigeberts I., verbreitete, forberte berfelbe C. und beffen Begleiter auf, fich ju ihm in bas auftrafische Reich zu begeben. Allein C. ließ fich am Sofe nicht festhalten, fondern fiedelte fich in ber Bilbnig bes Basgaues um 590 an. Giner erften Ginfiebelei in Anagrates (Anegran) folgte in bem für bie machfenbe Bahl ber Monche gunftigeren Plate Lurovium (Lureuil), einem gerftorten und verlaffenen romifchen Babeorte, ein Mittelpuntt fruchtbarften flofterlichen Lebens, dem fich noch Fontana (Fontaines) in der Rabe anschloß. Ingwischen war bas burgundische Reich, welches C. bergeftalt jur Statte feiner Birtfamleit gemacht hatte, 593 burch ben Tob bes Ronigs Guntram, bes Dheims Chilbeberts II., an biefen erblich übergegangen, welchem binwieber 596 beffen junger Sohn Theuberich II. nachfolgte. C. hoffte, das Bertrauen, welches ihm biefer jugenbliche Berricher entgegenbrachte, burch wohlthatige Beeinfluffung ber fittlichen Saltung befielben erwiedern zu tonnen. Allein badurch erwedte er den Reid ber Großmutter Theuberichs, ber Wittme Sigeberts I., Brunhilde; Die längft borhandene Abneigung des fittenlofen frantifchen Rlerus gegen ben reinen Banbel bes ftrengen Bugpredigers, Meinungsverschiedenheiten wegen einzelner außerlicher Abweichungen (Ofterberechnung, Tonfur) famen gu biefer Ungnade bes Sofes: jo gelang es ber Ronigin burch ben Beiftand bes gleichfalls gegen 6. nunmehr eingenommenen Enfels die Iren aus Luxeuil zu vertreiben. Um 610 wichen fie aus Burgund und ftanden im Begriffe, nach bem fonigl. Befehle ben Boben bes franklichen Reiches ju verlaffen, als widrige Winde ihnen bie Ausfahrt aus der Loire unmöglich machten. Das betrachteten fie als einen Wint Columban. 425

es himmels, bag die Rudfehr nach Irland nicht ihre Bestimmung fei, und urch bie Bermittlung bes neuftrifden Ronigs, Chlothars II., bes Cobnes ber fredegunda, gelangten die Flüchtlinge nach ihrem Buniche an den Gof Theudeerts II., eines alteren Brubers des Theuberich und Berrichers in Auftrafien. in Theubebert maren ichon borber burch andere Bruber aus Lureuil Anreaungen olumbans getommen, und ber Ronig ftellte ben Monchen anheim, wo fie auf uftrafischem Gebiete für die Ausbreitung des Glaubens wirfen wollten. C. mählte en por Zeiten gerftorten Romerplat Brigantia am Bobenfee. Gie fanden bier ei ben Mamannen feineswegs mehr bas reine Beibenthum zu befämpfen bor, onbern ein mit chriftlichen Anregungen, theils aus ben erhalten gebliebenen comifchen Plagen, theils frantischen Urfprunges, eigenthumlich gemischtes religibjes Leben, einen Uebergangszuftand, wo es fich nur um die Startung ber briftlichen Elemente handeln tonnte (f. d. Art. Gallus). Doch fagte biefer Birtungefreis C. nicht gu, und er bachte guerft baran, ben Wenben bas Evangelium ju bringen; bann aber tam er auf ben ichon bei bem Betreten bes auftraifden Reiches gefaßten Plan gurud, nach Italien gu geben. Rochmals aber bemubte er fich jubor, wenn auch ohne Erfolg, burch feinen Rath dem Saufe ber Brunhilbe nühlich ju werben. Die Früchte bes Sieges Theuberichs über ben eigenen Bruder Theudebert fielen nach fürzefter Zeit Chlothar anheim, welcher fich Auftrafiens bemächtigte und die Gobne bes ingwischen ichon verftorbenen Theuberich mit ihrer Urgroßmutter Brunhilbe aus bem Wege ichaffte, beren ganges Geschlecht bergeftalt vertilgend. Dantbar erinnerte fich Chlothar bei ber Berinigung bes gangen frantischen Reiches unter feinem Scepter einer gludverheißenden Weiffagung Columbans. Aber Diefer hatte bereits ingwischen - 612 ober 613, gwifchen ber Rieberlage Thendeberts und bem Siege Chlothars - nach etwa breifahrigem Aufenthalte Bregeng, wo er viele Entbehrungen gebulbet hatte. verlaffen: nur Gallus blieb nach fpateren Rachrichten hier auf deutschem Boben jurud. Der Weg nach bem Longobarbenreich wurde jedenfalls burch Ratien genommen, und an biefe lette Reife Columbans fnüpften fpatere Localtraditionen den Uriprung vom Kloster Diffentis am Lukmanierpasse (durch Sigbert, einen Schuler Columbans). Ronig Agilulf empfing C. ehrenvoll. Derfelbe wies eine nochmalige Ginladung Ronig Chlothars burch Guftafius, feinen Schüler und nunmehrigen Abt von Luxenil, nach dem frantischen Reiche zuruchzutehren, ab. Bielmehr beschäftigte er fich mit ber Befampjung ber Arianer und mit ber Pflangung einer neuen Gulturftatte in einer einfamen Begend ber Abenninen. bier ftarb er, im Rlofter Bobio, am 21. November, nach furger Zeit, mahrdeinlich 615. Für die mittelbar auf C. gurudgebende flofterliche Stiftung St. Ballen ift, da ein flofterliches Leben daselbst erft recht begründet wurde, unter dem erften Abte Otmar (f. d. Art.), auf Beranftaltung ber Arnulfinger Die auf 6. prüdgebende Tradition ber Ginrichtung und Disciplin verdrängt worden, indem ba an Stelle ber auf Lurenil als Mittelpunkt hinweisenden ftrengen Regel Columbans die milbere, beutlichere und zwedmäßigere Benedictinerregel gefest wurde. Dennoch behielten in noch weit fpaterer Zeit in dem in den Augen der Monche gleichsam urtundlichen Werth besithenden "Regulae nostrae codex" Rr. 915 (aus bem 10. und 11. Jahrhundert) neben ber geltenden "Regula s. Benedicti" auch die "Regula monachorum s. Columbani abba" (14 Capitel) und die Regula coenobialis patrum" (15 Capitel) ihren Plat. - Für C. ift die Sauptquelle die von Jonas, welcher brei Jahre nach Columbans Tode nach Bobio tam und fpater ba Abt wurde, verfaßte Lebensbeschreibung, ohne allen Breifel eines ber aufichlugreichsten und beftgeschriebenen Beiligenleben bes Mittelaltere (Mabillon, Acta Sanctorum Ord. s. Bened., Pars II.). Seine Edriften (Briefe, Bredigten: Die Epiftola: "O tu vita quantos decepisti"

zwischen beiden Regeln in Cobey Rr. 915 von St. Gallen) sind in der Bibliotheca patrum maxima, Tom. XII abgebruckt. Bergleiche Rettberg's Kirchengeschichte Deutschlands, Bd. II, und gegen die vielen Entstellungen und Willimslichkeiten bei Ebrard, Die iroschottische Missionskirche, auch Friedrich's Kirchengeschichte Deutschlands, Bd. II, sowie auch Hertel, Ueber des h. Columban Leben und Schriften (Zeitschrift für die historische Theologie, XLV. Bd., 1875).

Meher v. Knonau.

Columna: Wilhelm Sulenius C., Buchbrucker, aus Geldern gebürtig, leitete von 1559—62 die von dem Pater Johann Bictoria, Rector des Jesuiterflosters zu Wien errichtete Buchdruckerei im früheren Carmeliterkloster, zum Besten der Religion und armer Studirender. Diese Druckerei kauste im Jahr 1565 der Generalvicar von Gran, Nicolaus Taleydi, zu Tyrnau, um seine eigenen Schriften zu vervielsältigen. Ueber sein Leben ist nichts bekannt geworden. Das erste unter seiner Leitung gedruckte Werk war: "Parvus Catechismus Catholicorum. Viennae Austriae in aedibus Caesarei Collegii Societatis Jesu, anno domini 1559. In sine: M. Gulielmus Sulenius Columna Typographiae Pracfectus," 12°.

Denis, Wiens Buchdruckergeschichte bis MDLX. S. XVI. u. 579 ff. und Anhang S. 4 u. 5. Koch, Wiener Buchdruckergeschichte, S. 40. Gräße, Lehrbuch, Bd. III, Abth. I. S. 174. Relchner.

Colvins: Undreas C. (Rolff), ju Dordrecht 1594 geboren, ftudirte an ber Lepbener Univerfität Theologie, ward 1619 als reformirter Brebiger w Rysoort eingefegnet, ging aber ichon im folgenden Jahre als Prediger bes eben ernannten hollandischen Gefandten mit biefem nach Benedig. 3m 3. 1627 nach feinem Baterlande gurudaefehrt, marb er gum Brediger ber frangofifch-reformirten Gemeinde ju Dorbrecht berufen, welches Umt er von 1629-66 treu verwalter hat. Er ftarb 1671. - C. wird bon feinen Beitgenoffen nicht nur als einer ber gelehrteften Manner ber Beit gepriefen, sonbern man ruhmte auch fein treffliches Berg und feine Dulbfamteit in Religionsfachen. Er ftand mit vielen einbeimifden und fremden Gelehrten in Briefwechfel. war auch in ber Aftronomie nicht unerfahren. Außer einigen lateinischen, frangofischen und italienischen Bebichten hat er fich burch eine Ueberfetung befannt gemacht. Bu Benedig hatte er nemlich ben berühmten Fra Paolo Carpi und beffen Schriften tennen gelemt, beren eine er nachher hollanbisch herausgab: "De historie van de Inquisitie ende in't bysonder, hoe deselve in het gebiedt van Venetien onderhouden wordt", 1651. Die Quellen feiner Biographie führt Ban ber Ma, Biogr. Woordenb, an. pan Glee.

Colvins: Petrus C., geb. 1567 zu Brügge, trieb philologische und juristische Studien, erwarb sich die juristische Doctorwürde und trat während eines Ausenthaltes in Deutschland als Secretär in die Dienste eines französischen Gesandten: diesen begleitete er nach Paris, wo er, kaum 27 Jahre alt, im J. 1594 in Folge eines Unglücksialles den Tod sand. Wir haben von ihm eine von seinen Zeitgenossen mit Recht gerühmte Ausgabe der Werke des Apuleius mit fritischen Anmerkungen (Lehden 1588); außerdem hinterließ er Anmerkungen zu Sidonius Apollinaris, die in der Ausgabe von Joh. a Wouweren (Paris 1598) gedruckt worden sind.

Bgl. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III. p. 635 s. Burfian.

Colyn: Bonifacius C., welcher einer schon im Anfange des 14. Jahr hunderts in Aachen einflußreichen Patricierfamilie angehörte, spielte seit dem 3. 1581 in den consessionellen Streitigkeiten der alten Krönungestadt eine hervorragende Rolle. Er stand auf der Seite der Evangelischen, welche allmählich den

Colhn. 427

plifchen Rath verbrangt und feit 1581 bas Stadtregiment in bie Sanbe gemen hatten. Als Raifer Rubolf II, nach wiederholten und bergeblichen Abnungen ertlarte, "bag Bürgermeifter, Schöffen und ganger Rath bes faifern und toniglichen Gibes und ber Stadt Nachen in Butunft, wie bisher, ig und allein die fatholische Religion betennen, und daß zu dem Rath und ben Memtern ber Republit nur folche gewählt werben follten, welche biefe igion bekennen", mit Gewalt brohte und verlangte, bag die Evangelischen eingebrungenen Rath entfernen, ben fatholifchen anertennen, die fremden biger ausweisen, bas Berftorte wiederherftellen und alles in ben fruberen nd fegen follten, fandten die Evangelischen ben Bonifag C. an ben Raifer, Diefen gu bitten, Die Ausführung ber Zwangsbefehle nicht zu beschleunigen. Belagerung ber Stadt indeffen tonnte C. nicht verhindern. Mit dem Bet bes Jahres 1582 erfolgte die Umlagerung ber Stadt auf Befehl bes Raifers d fonigl. (fpanische) Truppen unter bem Bischof von Luttich, Bergog Ernst Baiern. 3m Auftrage bes Raths wandte ber am faiferl. Soflager fich auftende Bonifag C. fich an ben Raifer mit der Bitte um Aufhebung ber Be-Die Stadt blieb jedoch feche Monate lang eng eingeschloffen. Waheinzelne bom Raifer belegirte Fürften Jahre hindurch berfuchten, Die Barn zu einem Einverftandniffe zu bewegen, wurden bie Buftande in ber Stadt ner verworrener, bis endlich ber Raifer am 6. Oct. 1593 von Brag aus n Urtheilafpruch erließ, der dabin lautete, die Afatholifen hatten tein Recht abt, in der faiferl. Stadt Reuerungen in Religionsfachen zu machen und fich ben Befit bes Stadtregiments zu feben, und feien verpflichtet, für jeglichen aben aufzutommen. Alles follte auf ben Stand von 1560 gurudaeführt ben. Die Dinge blieben in Aachen unverandert, obgleich ber Raifer alle anderungen für ungultig erflart hatte. Um 7. Mai 1597 wurden Bonifag und Simon Engelbrecht, die Saupter der afatholischen Bartei, ju Burgerftern gewählt. Endlich erging am 30. Juni 1598 über ben Rath die faifert. t, beren Ausführung bem Bergog Ernft von Baiern, ber gleichzeitig Ergbischof Roln und Bifchof von Luttich war, übertragen murbe. Der Rath, welcher 12. Juli die Rachricht von der Achtserflärung erhalten hatte, versammelte am 14. deffelben Monates. Auf den 15. und 16. wurde der große Rath, 127 Mitgliedern bestehend, ju welchen auch die 43 Mitglieder des fleinen hes gablten, zu ben enticheibenben Beichluffen gufammen gerufen. Er erflarte bereit, fein Amt niederzulegen, die öffentliche lebung des Glaubens ber Bburgifchen Confession einzustellen und billige Entschädigung zu leiften. Bu Berhandlungen mit dem Raifer wegen ber Unterwerfung mabite ber Rath Manner, ben Bonifag C., ben Beinmeifter Beter Berden und ben Syndit Letterm und bem Burgermeifter G. gab man ichuld, fie hatten bei e Sendung an den Raifer und die Reichsfürsten verschwiegen, daß in Nachen ierlei evangelische Religionserercitia geubt wurden. Am 29. Juli wurden Namen von mehr als hundert angesehenen Mannern an die Rirche jum bl. dan angeheftet, unter ihnen auch berjenige bes Bonifag C. Mit bem 1. Gept. ber tatholifche Rath wieder in Function, und es begann die Reaction. Battin bes Bonifag C. wurde befohlen, ihre Bohnung zu verlaffen, und e wurde einem Anderen zugewiesen. Bonifag C. lebte in der Berbannung h fulipfte im August 1600 auf Empfehlung bes auch zum Erzbischof von In ernannten Bifchois Ernft von Lüttich und des Erzhergogs Albrecht von abant mit der Stadt wegen feiner Begnadigung Unterhandlungen an. Diefe ihlugen fich aber, ba die Stadt 12000 Thaler verlangte und ber Geachtete 7000 gahlen wollte. Endlich hatte die furfürftl. tolnische Commission gu inften Colon's am 18. April 1602 bie Straffumme auf 7000 Thaler normirt,

Die hochfte überhaupt, welche von einem Geachteten gezahlt murbe. Dem tatho lifchen Rath galt C. als Die gefährlichste Berfonlichfeit, weil er, fagt Fran Rart Meyer in feinen Nachen'ichen Geschichten G. 511, unter ber Daste eine Ratholifchen ben ichandlichften Berrath an feinen Glaubensbrübern fpielte Bieberholte Gefuche, unterftugt bon hochstehenden Mannern, bem Ergbifche Ernft von Roln und dem Ergherzog Albrecht von Brabant, für ihn bas Geleit in die Stadt zu erlangen, wurden abschlägig beantwortet. Endlich gestattete man ibm am 26. April 1602, von bem naben Burticheib aus auf einem großen Ummege in die Stadt zu tommen und bei feiner Tochter einzutehren. Er murbe aber forgialtig überwacht und ihm ber Berfehr mit anderen Berfonen unterfagt. Die ben Brotestanten gunftigeren Berhaltniffe ber nachitfolgenden Jahre benutte er, um nach Machen gurudgutehren, wo er im 3. 1608 ftarb und in ber St. Jacobstirche bor bem Gochaltar begraben wurde, wie wir aus bem Copulations-Tauf- und Sterbebuch erfahren, welches fein Cohn, ebenfalls Bonifag 6, ge nannt, ber tatholifden Rirche von Lovenich bei Bulpich, in beren Rabe bie b. C. bie Burg Lingenich befagen, im 3. 1620 ichenfte. Die Familie b. C. fam in Aachen nicht mehr gur Bedeutung. Man vergl. F. R. Meyer, Aachen'iche Nachen 1781 und R. Saggen, Beich, Nachens, 2. Theil. Nachen 1874. Saagen.

Comander: Johannes C. (Dorfmann), einer ber granbundnerifden Reformatoren, beffen Geburtsjahr unbefannt ift (er † 1557), war nach friiben Unnahme gebürtig aus bem Rheinthale, wogegen in neuerer Beit Th. b. Liebenau bie Berfunft aus ber Stadt Lugern mahricheinlich gemacht hat. Letterm gufolge hatte die Familie bafelbft ein hutmachergeschaft geführt, weshalb auch C. ben Beinamen "hutmacher" geführt haben foll. - Sichere Nachrichten find inbeffen erft feit Comander's öffentlichem Auftreten in Chur borhanden. Die feit der zweiten Disputation in Burich allgemeiner auftretenbe reformatorische Bewegung gab auch in Chur bem Rathe Beranlaffung, Die Sorge für die Bfarrfirchen ber Stadt felbit an die Sand ju nehmen, nachdem die Aufforderung an den Titalar der Pfrunde, die Pfarrei perfonlich zu bedienen, erfolglos geblieben mar. Diefem Umftand verdantte C. feine Berufung als Prediger der St. Martinstirche in Chur, wofelbft er nun 34 Jahre ununterbrochen wirfte. In feinem öffentlichen Auftreten erscheint C. als ein gebildeter Priefter, ber gute Studien gemacht hatte, und außerdem beftrebt mar, die Luden feiner Renntniffe burch eifriges Gelbit ftubium auszufullen. um bem bedeutungsvollen Wirtungsfreife, au bem er berufen war, wurdig vorzustehen. Er ftand in naber Berbindung mit 3wingli und den fibrigen Buricher Gelehrten, fowie mit Babianus in St. Ballen Außerbem fand er Silfe und Unterftugung an den Churer Sumaniften, einem Nicolaus von Balingen, bem Archibiacon Johann v. Pontifella, und bem Stift fculmeifter Jacob Salandronius. Roch in fpateren Jahren erlernte er bal Bebräifche.

Sein persönlicher Charafter war der eines wohlwollenden nach Kräften hilfreichen Mannes, der von der Größe seines Beruses durchdrungen, bereit ist denselben jedes Opser zu tragen. In seiner politischen Anschauung stimmter wesentlich mit Zwingli überein. Auch ihm war es nicht blos um die lichtliche Resorm zu thun, sondern eben so sehr um eine Neugestaltung des Volls

und Staatslebens.

-

Die Stütze seines Wirkens war anfänglich die eben so zahlreiche wie einstlußreiche französische Partei, allein sie stand ihm nur so lange zur Seite, alle sich die Macht seines Wortes gegen die Stellung des Bischofs verwenden ließ, wandte sich aber von ihm ab, als C. das Söldner- und Pensionenwesen ganz in Zwingli's Geiste tadelte. Hierin lag das Verhängniß seines Lebens.

Comanber. 429

Die Nachwirfungen ber Schlacht von Bavia, Die Unternehmungen bes aftellans bon Muffo, und die weit berbreiteten Beforgniffe bor bem Umfichreifen ber Täuferei, die auch in Chur zu bebenklichen Ausschreitungen geführt atte, brachten G. hauptfächlich in ben erften Jahren feines Birtens in Die rößte Bedrängniß. Der Bifchof verlangte ju Ende des Jahres 1525 von bem hatischen Bundestage, daß C. und feine Genoffen bor bas gegen bie Tauferei ingefeste Strafgericht gestellt werbe, um hiermit ber gangen Reformbewegung in raiches Enbe ju bereiten. C. erlangte indeg von bem Bundestage, ber ibn porgelaben hatte, die Erlaubnig, fich in einem öffentlichen Gespräche verantworten u burjen. Daffelbe fand trot aller Gegenanftrengungen bes Bifchofes am Epiphaniastage 1526 in Many ftatt, und C. vertheibigte baselbft mit glangenbem Erfolge seine These, "daß die Kirche keines andern als nur Christi Stimme wen folle". Bon Bersetzung in Anklage war nach diesem Gespräche nicht mehr die Rede, vielmehr erließ der Bundestag erft in Folge beffen die einreisenden Artitel, welche die politische Grundlage der Resormation in Graubunben wurden. Richte fchien mehr ben Lauf berfelben hemmen gu tonnen, bis das Unglud ber guricherischen Waffen por Cappel 1531 und der greite Landriebe auch bier einen Stillftand ber Bewegung veranlafte. Wie bie Schlacht bei Cappel eine nieberlage hauptfächlich für die politischen Ibeen Zwingli's war, fo fpurte auch C. fortan eine weit fühlere Stimmung in feiner Umgebung. Die Bartei schien ihre nächsten 3wede bereits erreicht zu haben, und war weitern Reformen durchaus nicht zugethan. Daber Comander's Rlagen in feinen Briefen an Bullinger.

Seine Ibee war es, das Hochstift Chur ähnlich dem Größmünsterstift in Bürich zu resormiren, und dessen Einkünste für eine gelehrte Schule nußbar zu machen. Da er sedoch hiefür nicht die gewünsichte Unterstähung sand, so begnügte er sich nachgerade damit, wenigstens die Einkünste des Dominicanerslosters St. Nicolai in Chur für diesen Zweck zu gewinnen. Es gelang ihm dies schließlich, und so gründete er 1537 mit Hilse gleichgesinnter Freunde im Convent der Dominicaner eine gelehrte Schule, an der nachmals 9 Jahre lang

ber gelehrte Sumanift Simon Lemnius wirfte.

Bu gleicher Beit that C. einen weitern Schritt zur Befestigung der granbündnerischen Resormation, indem er für die Gründung eines eigentlichen Lehramtes sorgte, und vom Bundestag die Bewilligung zu spnodalen Einrichtungen erhielt, auf welchen die Prüfung und Beaussichtigung der Prediger beruhen sollte. Tabei gab er seinen Amtsbrüdern einen von ihm nach Leo Jud bearbeiteten katechismus in die Hände, der später hier auch in das romanische Idiom überleht wurde. Trefslich benutzte er die neue Synodaleinrichtung, um bei der wegen einer Nothtause entstandenen Bewegung die besten Kräfte auf das diessalls angeordnete Religionsgespräch in Süs December 1537 zu entsenden, wo es galt, einen Schlag gegen die Evangelischen abzuwenden. So war nun die evangelische Landestirche in Graubünden in eine selbständige Entwicklung geleitet, die es ihr ermöglichte, auch die Gesahren des Interims ohne besondere Nachtheile zu beliehen.

Im J. 1550 von der Pest befallen, sah C. neben sich seinen Amtsgenossen im Predigtamte, sowie den noch jugendlichen Lemnius dahin sterben. Er selbst tonnte sich nur mit Mühe wieder erholen, und gelangte, obwol ihm noch sieben

Lebensjahre beichieden maren, nicht wieder gu feiner frühern Frifche.

Bährend des zweiten Theils seines Wirtens, das man vom Jahre 1538 an rechnen kann, galten seine Arbeiten und Kämpfe hauptsächlich der Erhaltung der neu gegründeten Kirche und zwar von jest an weniger gegenüber dem Bischose don Chur, als angesichts der italienischen Emigranten, unter denen sich frühzeitig.

430 Combady.

grignische Anfichten bervorwagten. Befannt, und fur bie Rirchen in Granbunder gerabeju bedenflich, mar ingbefondere bas Auftreten bes fruberen Bifchofe in Capo b'Iftria, Peter Baul Bergerio, beffen vielgeschaftige litterarifche Thatigin bie Ausmertsamfeit ber mailanbischen Inquisition wach rief und beshalb be Bredigern bon Chur manche Sorge bereitete. Die nur gu begrundete Befommi bag eine in ben italienischen Landestheilen taum erft angebahnte Rirchenorgan fation fich feinesfalls felbständig ju entwideln befähigt fein werde, fibrie besball C. ju einem weitern Musbau ber rhatischen Rirche, als er ursprünglich beab fichtigt haben mochte. Das Bedurfnig, ber Rirche ein Befenntnig au gebn und die Synodalberfaffung naber auszuführen, gab Beranlaffung gu bem Gib ftehen ber rhatischen Confession von 1553, welche als gemeinschaftliches Ba bes C, und feines nunmehrigen Amtsgenoffen Galligius angufeben ift, und and als bas Bermachtnig beiber an die rhatifche Rirche gelten barf. feffion, welche 1566 burch die belvetische abgeloft wurde, legt bas Sauptgewid nicht fowol auf ins einzelne gebende Lehrfage, als auf ben feften Berband bei Sunobalen unter fich, und mar burch ihre gange Anlage beftrebt, einen bruber lichen Ginn unter benfelben gu pflangen. Bu Enbe bes 3ahres 1557 ftarb 6. und hinterließ bie Rirchen- und Schulanftalten ber Stadt in einem blubenben Buftanbe, und auf bem Lande und bei den Unterthanen einen raichen Fortidrin ber Reformation.

Pet. Dominit Rosius, De Porta historiae reformationis rhaet., 1772. Campell's Rhätische Geschichte, beutsch von Moor, 1853. Bullinger, Resormationsgeschichte von Hottinger u. Bögeli, 1838. Resormationsbüchlein, Chur 1819. Kind, Die Resormation in den Bisthümern Chur und Como, 1858. Ferdinand Mayer, Mißlungener Versuch, das Hochstist Chur zu säcularisiem 1838, 1839. (Schw. Museum von Gerlach, Hottinger u. Wackernagel, II. III. Bb.) Ferdinand Mayer, Die evang. Gem. von Locarno, I. Bd., 1836. Hottinger, Helvet. Kirchengesch., III. Theil, S. 208. 284. 826. Auhom. Wiedergeburt, S. 23 s.

Combad: Johann C., ein burch gablreiche Schriften - Die Babl feiner gedrudten atademischen Abhandlungen beläuft fich auf nicht weniger als 174 befannter Marburger Professor ber Philosophie und Theologie, geb. als Cohn eines Stadtbaumeifters zu Wetter in Geffen am 5. Dec. 1585, † 1651. Geine erfte Ausbildung erhielt er auf ber bortigen gelehrten Schule, aus welcher fo viele namhafte Manner hervorgegangen find. Darauf ftubirte er Philosophic und Theologie in Marburg, murde im 3. 1605 Doctor ber Philosophie und nachbem er 1609 auch Orford besucht hatte, ward er im folgenden Jahre Profeffor ber Philosophie ju Marburg; boch betrieb er babei mit Gifer bie theologischen Studien, wurde im 3. 1618 Licentiat der Theologie, und als der Landgraf bon Beffen-Darmftadt, nach ber Befignahme bon Marburg, ibn nebit allen übrigen Profefforen, die fich jur reformirten Lehre befannten, feines Dienftes entlaffen hatte, nahm er im 3. 1625 eine Bredigerftelle in bem heffischen Stabb chen Felsberg an. Seine Bedeutung als atademischer Lehrer geht baraus ber vor, daß, mahrend früher jahrlich nur 4-5 philosophische Disputationen ftallfanden, bom 3. 1614 an die Bahl berfelben auf bas Bierfache ftieg. Als bann die reformirte Universität von Marburg nach Raffel verlegt wurde, ward and C. im J. 1629 wieder als Projeffor der Theologie und der Philosophie dabin berufen und erwarb fich bei feinen Buborern einen folchen Beifall, daß die Landgrafin Amalie Glifabeth, als ihn die Stadt Bremen im 3. 1639 an bas bortige Symnafium berief, ihm bie Erlaubnig jur Annahme biefer Stelle nur unter ber Bedingung gab, daß er fich verpflichtete, auf Berlangen wieder nach Raffel W rudgutehren. Mehrere feiner Schuler folgten ihm bahin, und bas war wol bie

Comenius. 431

Beranlassung, daß man ihn schon im J. 1643 wieder nach Kassel zurückberies, wo er dis zu seinem Tode eine Zierde der Universität war. Seine schriftstellerische Thätigkeit (vgl. Strieder, Hess. Gesc. Gesch.) bezog sich ausschließlich aussein Amt. Ein größeres Wert, in dem seine in den einzelnen Abhandlungen enthaltenen Ansichten zu einem Ganzen verarbeitet wären, hat er nicht hinterlassen. — Sein jungerer Bruder, Dr. med. Ludwig C., war Leibarzt des Landgrasen Morit von Hessen und stand bei diesem sowol, als auch bei dessen Sohn und Nachsolger, Landgras Wilhelm V., in hoher Gunst. Namentlich gehörte er zu den Bertrauten dieses letzteren, welche, wenn sie ihm Gesellschaft leisteten, mit einer goldenen Kette erscheinen mußten.

Comenius: Johann Amos C. ift gwar weder beutschen Stammes, noch ift er auf beutidem Boben geboren ober geftorben, aber er hat auf beutiden Sochichulen ben Grund zu feiner wiffenichaftlichen Bilbung gelegt, hat in beutichen Städten langere ober furgere Beit gelebt und gewirft und ohne Frage in Deutschland bis beute ben empfänglichsten Boben fur bie Ausfaat feiner pabagogischen 3been gefunden, fo bag bie Aufnahme feiner Lebensbeschreibung in Die A. D. Biographie nicht blos auf Entschuldigung rechnen tann, fondern das Gegentheil als eine ungerechtfertigte Unterlaffung gerugt werben burfte. C. mar ber Cobn eines Mullers, welcher ber Gemeinschaft ber bohmischen Bruber angehorte, und am 28. Marg 1592 ju Rivnig bei Ungarifch-Brod in Dahren geboren : in bie Matrifel ber Universität Beibelberg ift er als Nivanus Moravus eingetragen, in einer spätern Schrift (Opp. didactica III, p. 72) nennt er fich Hunno-Brodensis Moravus. Den Beinamen Rommensth, welcher bann in Comenius latinifirt murbe, und burch welchen fein wirflicher Familienname vollig in Bergeffenheit gerathen und unbefannt geworben ift, hat jebenfalls fein Bater fchon geführt nach feinem, vielleicht fchon feiner Borjahren Bohnort, bem ebenjalls in ber Rabe von Ungarijch-Brod gelegenen Comnia (eigentlich Komne). C. verlor feine Eltern fruh. In Folge bavon wurde feine erfte Erziehung vernachläffigt. . Erft im 16. Lebensjahre tam er in die lateinische Schule und bezog bann 1612 bas Spinnaftum au Gerborn in Raffau (1651 aur Univerfität erhoben), wo por allen der geiftvolle und gelehrte Alftedt, insbesondere auch durch feine enchtlopadifche Tendeng in ber Biffenschaft und feine chiliaftischen Erwartungen auf Comenius' Beiftesrichtung einen bleibenben Ginfluß geubt gu haben fcheint. Rachbem er noch die Universität Beibelberg besucht, auch eine Beit lang in ben Rieberlanden fich aufgehalten hatte, tehrte er 1614 in fein Baterland gurud und wurde junachft Lehrer ber Bruderichule ju Preran. Sobalb er bas canonifche Alter erreicht hatte, wurde er ordinirt (1616) und zwei Jahre nachher als Prediger und Schulvorfteber in Gulnet angestellt. Es war bas Anjangsjahr des breifigjährigen Rrieges, unter welchem in ber erften Beit Bohmen und Dahren borgugsweife gu leiben hatten. Bei ber Plunberung Aulnet's burch bie Spanier im Jahre 1621 verlor C. faft feine gange Sabe, insbefondere feine Bucher und Manueripte, bei ber Bertreibung ber protestantischen Prediger aus ben öfterreichischen Landen 1624 auch fein Amt, mahrend er felbit noch eine Beit lang, querft bei bem herrn bon Berotin in Mahren, bann bei Georg Caboveth von Claupna, in ber Berborgenheit als Erzieher fich nühlich machen, feine bedrängten Glaubensgenoffen troften und ftarten und zugleich feine wiffenschaftlichen und padagogischen Ideen ansbilden fonnte. Gine Frucht diefer unfreiwilligen Duge ift die mertwürdige Edrift, welche unter bem Titel "Labyrinth bes Lebens und Paradies bes bergens" guerft 1631 in bohmifcher Sprache erichien und dem Baron b. Berotin gewidmet ift (ins Deutsche überfest unter bem Titel: "Comenii philosophischlatyrifde Reife burch alle Stande ber menfchlichen Sandlungen". Berlin und Botebam, 1787; Ausguge baraus in ben unten anguführenben Schriften bon 432 Comenius.

Bappenheim und Lion). Sier tritt icon am Anjange feines Birtens bie Sampteigenthfimlichfeit bes Befens und Strebens beutlich berbor, welche ber treffice Mann nach bem Reugniffe feiner letten Schrift, bes "Unum necessarium", bis ans Enbe feines Lebens fich bewahrt hat: Die lebhaite und liebevolle Empfanglichtet für bie Dannigfaltigfeit ber Ericheinungswelt, ftets verbunden mit ber ernften tiefen und energischen Begiebung berfelben auf bas Gine und Ewige. 218 1627 auch ber protestantische Abel aus Bohmen und Mahren verwiefen und bas evanglifche Bolt mit neuen Bedrudungen beimgefucht wurde, in Folge wobon 30000 Familien, barunter 500 eble Beichlechter bas Land verliegen, ba manberte and 6. mit einem Theil feiner Gemeinde nach Bolen aus, wo ichon feit beinabe hundert Jahren Die Bruber bor ben ihnen brobenden Berfolgungen in fo großer Babl eine Buflucht gefucht und gefunden hatten, bag bort, wie auch in Ungam und Breugen, gablreiche Brubergemeinden beftanden, welche in Liffa ihren Mittelbuntt hatten. Sier nahm auch C. feinen Aufenthalt, und fein Austritt ans ber Beimath wurde ihm jum Gintritt in eine fast europaische Berühmtheit und Wirfiamfeit. Es erflart fich bies aus ber gewaltigen pabagogifchen Bewegung, welche bamals die europäische Welt weithin ergriffen hatte, etwa nur mit berjenigen vergleichbar, welche, hauptfächlich von Rouffeau angeregt und bon Bafedow fortgepflangt und ausgebreitet, am Ende bes vorigen Jahrhunderts in Deutschland entftanden ift. Der im Befen bes Proteftantismus liegende Trieb nach Berftellung einer tuchtigen Bolfebilbung hatte in furger Beit pabagogifde Leiftungen bervorgebracht, welche alles, was unter ber Berrichaft ber romifden Rirche für die Bilbung bes chriftlichen Boltes geschehen war, weit überholten. Dennoch entiprach dem Bollen das Bollbringen nur unvollständig, abgesehen von bem Mangel an materiellen Mitteln, welche bargureichen bie Gurften und Obrigfeiten nicht überall fich geneigt zeigten, hauptfächlich um beswillen nicht, weil ber Unterricht nach Sprache und Inhalt in einfeitige Abhangigfeit von ben Grieup niffen ber claffischen, insbesondere ber lateinischen Litteratur gerieth, weil man ferner neben bem Unterricht nicht auch ber eigentlichen Erziehung, jumal ber leiblichen, die erforderliche Aufmerkfamkeit schenkte, und weil man endlich auf eine ber Entwidlung bes tindlichen Beiftes nachgehende mahrhaft bilbende Methode fich wenig ober gar nicht befann. Dem allgemein empfundenen Bedurinig nach Abstellung biefer Mangel tam befanntlich Wolfgang Ratich mit feinen in mancher Begiehung richtigen, im gangen aber boch an Ginseitigfeit und leberichatung ber abstracten bibaftischen Dethobe leibenben Reformborichlagen ents gegen. Bang befonders fraftig aber mußte bas pabagogifche Intereffe in einer Gemeinschaft wirfen, welche wie die ber bohmischen Bruber wefentlich aus ber Erziehung bes heranwachsenden Geschlechtes die zusammenhaltende Rraft bes Wiberftandes gegen die fie bedrobenden Gefahren ichopfen mußte. Und wenn G. nach feinem eigenen Geftandniß die erfte Anregung ju feiner pabagogifden Reformthatigfeit, mahrend er in Deutschland ftudirte, burch bas Gutachten empfing, welches Giegener und Jenenfer Theologen 1613 u. 14 über Ratich's Methode ver öffentlicht hatten, fo hatte er es eben bem Umftande zu banten, bag er ein lebendiges Blied einer auf ebangelischem Grunde innig berbundenen religiöfen Gemeinschaft war, wenn er, um den feften Grund einer erfprieflichen Erziehung zu finden, tiefer grub und bor Ratich's anspruchsvoller Ginfeitigfeit bewahrt blieb. Schon als Rector in Prerau hatte er gur Empfehlung einer "milberen Methobe Latein ju lehren" eine fleine Grammatit gefchrieben (Brag 1616), welcher bann eine mit Bezug auf den Unterricht der Kinder des Herrn Sadovsty verfaßte turge Methodologie folgte (1627). Aber erft in Liffa, wo er auch bas Ghmnafium gu leiten hatte, tonnte er fich ungetheilter feinen pabagogischen Bestrebungen hingeben, zu welchem Bivede er auch bon ber Gemeinde ber gerftreuten Bruber aus Bohmen und

Comenius. 433

cen, als deren Bischof er 1632 consecrirt worden war, von einem Theile geiftlichen Amtsgeschäfte entbunden wurde. Go erschien benn ichon feine "Janua linguarum reserata", bon welcher Baple urtheilt: "Quand nius n'aurait publié que ce livre-là, il serait immortalisé." Mehr und gewann er in ber Rabe und Gerne mit gleichstrebenben Mannern Guhlung, oon allen Seiten fuchte man bei ihm in pabagogischer Roth und Berlegenbulfe, die er durch Entfendung tüchtiger junger Gelehrter und Babagogen ber Brilbergemeinde ju leiften fuchte. Aber nicht blos auf Berbefferung Interrichts, fondern auf Umgestaltung ber gesammten Biffenschaftslehre mar Absehen gerichtet, wie sein "tieffinnigstes padagogisches Wert", die ebenfalls aleich nach der Ueberfiedelung nach Liffa in Angriff genommene "Didactica a s. Omnes omnia docendi artificium" beweift (überfest und mit Ginleigen und Unmerfungen berfeben von Julius Berger und Frang Boubet. g 1872). Mit der Ueberfendung diefes Wertes antwortete er dem Rufe, er 1638 von Schweben an ihn erging, bamit er die Reform bes bortigen wesens übernehme, und welcher, wie ehrenvoll er war, boch seinen weiter henden Planen nicht entsprach. Gin gunftigerer Boben für diefe schien and au fein, wo Baco von Berulam ("Magnus Verulamius") gang in feinem e vorgearbeitet hatte und Samuel Hartlib, "ein nach England verschlagener ge" (A. Stern in feiner Anzeige von Maffon's Life of J. Milton, Got-Bel. Ungeigen, 1874, G. 502 ff.), feine Begeifterung fur abnliche bochabe 3been zu verbreiten verftanden hatte. Diefer fette fich mit C. in Coribeng, ließ beffen ihm überfandten "Prodromus pansophiae", ohne bes Ber-Benehmigung abzuwarten, fchon 1639 in London bruden und bewog ihn Buftimmung bes Barlamentes, im Berbite 1641 nach London gu fommen. beneigtheit Einzelner und der Behörden, des Comenius Beftrebungen gu forbern, r ihn in mehreren Collegien gewiffermagen Berfucheftationen ju gewähren, e inmitten ber damaligen politischen Rämpfe zu feinem bleibenden praftischen tat führen. Aber ben Bewinn einer Erweiterung feines Befichtsfreifes und perthvollen Befanntichaft mit vielen bedeutenben Perfonlichfeiten nahm C. England mit hinweg. Bu ben lettern gehörte namentlich ber befannte ter Dury (Duraus), vielleicht auch Milton; wenigftens tragt beffen Gffan lucation, welcher 1644 mit Widmung an Bartlib gedruckt wurde, deutliche en von der Einwirfung ber durch C. verbreiteten padagogischen Reformgebanten 6. Unterbeffen hatte biefer auch an Ludwig van Geer, einem reichen niederländi-Raufmann, einen begeisterten Berehrer und qualeich ben freigebigften Forberer bit wenigstens feiner ichriftstellerischen Beröffentlichungen gefunden. Schon begab er fich, nachdem er vorher auch eine Berufung nach Frankreich er-, ju biefem feinem Gonner, ber fich bamals meift ju Rortoping aufhielt, Schweden und murbe hier burch ben Reichstangler Arel Orenftierna und Pangler der Universität Upfala Joh. Styte bestimmt, por allem feine bidat-Urbeiten jum Abichluß zu bringen, was fich auch van Geer gefallen ließ, obwol berg eigentlich an ber Ausführung bes von C. geplanten banfophischen Suftems

Bu senem Zwecke nahm E. im October 1642 seinen Wohnsitz in Elbing, obwol er durch praktische pädagogische Thätigkeit, durch die in pädagogischen egenheiten sortwährend von allen Seiten an ihn ergehenden Ansragen und he und ganz besonders durch die Fürsorge für seine Gemeinde, in deren esse er auch 1645 an dem Religionsgespräche zu Thorn theilnahm, sehr in ruch genommen war, so gelang es ihm doch schon 1646, seine Arbeiten verende sowie einer zu ihrer Prüsung eigens niedergesehten Commissionalich in Schweden vorzulegen. Nachdem er deren Billigung erhalten, verlichte er 1648 in Lissa seine "Novissima linguarum methodus". Und indem

434 Comenins.

er mit biefer Darlegung feiner Methode jugleich die Charafteriftit der ihr entfprechenben theils bereits berfagten, theils in Ausficht genommenen Lehrblicher, bes "Vestibulum", ber "Janua" und bes "Atrium" verband, fo war bamit feine Methobit, wenigstens soweit fie ben Sprachunterricht betraf, eigentlich jum Abfolink gefommen. Dag er nun mit ber Darftellung feines panfophifchen Gpftems, ju dem er jest hatte übergeben tonnen, über den allerdings großartigen, burch Umficht und Tiefe ber Auffaffung ausgezeichneten Grundriff taum hinaus tam, bas hatte feinen Sauptgrund in ber Ratur ber Sache felbit : bas allgemeine Schema tonnte ein Mann von Geift und Rentniffen wol auf eine befriedigende Weife aufftellen, jur Ausführung bes Fachwerts aber mußte dem Einzelnen bas, erforderliche Material fehlen, jumal in einer Beit, wo bas Beburinig nach einer umfaffenben Darftellung der Biffenichaftslehre fich erft wieber neu ju regen anfing. Aber auch ftorende außere Berhaltniffe famen bingu. Mis trot bes Bertrauens, welches C. auf ben ichwebifden Reichstangler gefett batte, ber westfälische Friede feine Boffnung vernichtet hatte, "daß unfer Ronigreich (Böhmen) bem Evangelium wiedergegeben werde", folgte er 1650 einem Rufe bes Fürften Ratoczy nach Saros-Patat in Ungarn. Bier arbeitete er bas Atrium aus, aber bie bedeutenofte Frucht feines vieriabrigen bortigen Aufenthaltes ift ber fo berühmt gewordene "Orbis pictus", welcher zuerft 1657 ju Rurnberg, 1659 ichon in zweiter Auflage erichien und die Art und Beife barlegte, wie der Berfaffer mit dem fprachlichen Unterrichte den fachlichen verbunden wiffen wollte. Im 3. 1654 nach Liffa gurudgefehrt, blieb er bafelbit bis gwei 3. fpater die fury borber bon ben Schweben in Befit genommene Stadt von ben Polen erobert und gerftort wurde und er fich jum zweiten Dale feiner Sabe beraubt fah. Saft nadt, wie er felbft fagt, fuchte er junachft in Schleffen ein Unterfommen, fam bann nach Brandenburg, Stettin, Samburg, wo er gwei Monate lang frant lag, und fand endlich im August 1656 in Amsterdam einen ruhigen Aufenthalt. Die allgemeine Berehrung, welche er genoß, führte ibm Boglinge aus beguterten Familien und bamit zugleich die Mittel einer forgen freien außeren Subfifteng gu. Dabei borte aber feine fchriftstellerische Thatigteit nicht auf. Schon 1657 gelang es ihm burch Unterftuhung bes Loreng ban Geer, bes Sohnes von Ludwig, die Sammlung feiner "Opera didactica" in 4 Foliobanben erscheinen gu laffen. Gin Schatten fallt über fein Bilb und in fein Beben burch die in bemfelben Jahre unter bem Titel "Lux in tenebris" in einem ftarten Quartbanbe bon ihm bewertstelligte Berausgabe ber ichwarmenichen religibs-politischen Prophezeiungen bes Rotter, ber Bonatowsta und namentlich feines mabrifchen Landsmannes Drabit, bem er jedoch erft 1650 perfonlich nabe getreten war (2. Ausgabe 1663, 3. mit bem absichtlich veranberten Titel Lux e tenebris, 1665). Der Schmerz fibrigens, ju vernehmen, bag biefe feine Schrift im Juli 1671 jugleich mit bem Leichname bes hingerichteten Drabit auf Befehl bes Raifers in Pregburg unter bem Galgen verbrannt worben fei, ift C. erfpart worden. Denn nicht, wie bisher allgemein angenommen wurde, am 15. Rob. 1671, fondern ichon 1670 ift er geftorben. Bor einigen Jahren nämlich ift zu Raarden bei Amfterbam in ber jest als Caferne bienenben ehr maligen wallonischen Rirche nicht blos fein Grab wieder aufgefunden worden, sondern auch bas Rirchenbuch, welches bezeugt: "Johannes Amos Comenius enterre le 22, novembre 1670", und zwar mit bem Zufage: "C'est apparement le fameux Autheur du Janua Linguarum". 3wei Jahre borber hatte er, um im Frieden mit feinem Gott bon ber Welt scheiben gu tonnen, fein geiftiges Teftament niedergelegt in ber rubrend ichonen Schrift, beren vielfagender Titel lautet: "Unum necessarium, scire, quid sibi sit necessarium in vita et morte et post mortem, quod non necessariis mundi fatigatus et ad unum necessarium

Comeniue. 435

ese recipiens, senex Jo. Amos Comenius, anno aetatis suae LXXVII. mundo

xpendendum offert, Editum Amstelodami A. 1668,"

Daß bes C. panfophische Entwurfe nicht zur vollendeten Ausführung tamen, t nach bem oben bemertten ertlärlich: immerhin hatten fie bie Wirtung, baf uch bei feinen übrigen Beftrebungen fein Ginn auf bas Große und Gange geichtet blieb. Geine ichmarmerifchen Soffnungen wird man ihm bergeihen, wenn nan ben aufregenden Ginfluß feiner furchtbar leibensvollen Zeit in billige Erpagung giebt, und wird ben Glaubensmuth bewundern, welcher auch unter ben roftlofesten Rampien die hoffnung auf den Sieg ber Wahrheit und endlichen frieden nicht aufgab. Seine eigentliche Bedeutung liegt auf bem padagogischen Bebiete, und bon feinen auf biefes fich begiehenden Schriften find in Obigem de wichtigften namhaft gemacht worben. 218 bie brei Sauptftude feiner bibattithen Methode bezeichnet er felbft in der Methodus linguarum novissima: ben Barallelismus ber Dinge und Worte, die ludenloje Stujenfolge bes Unterrichts ind bas leichte, angenehme, schnell forbernde Berfahren bei feinem Unterrichten, a ber Schuler in fteter Thatigleit fei. Dabei ertannte er, wie bas Recht ber Realien, jo auch in höherem Grabe, als es bisher geschehen war, bas Recht ber Muttersprache und bie Bebeutung ber forperlichen Erziehung an. Und nicht 108 organisirte er auf bem Grunbe jener methodischen Brincipien Die gesammte Schuleinrichtung von ber "Mutterschule" bis zur Atademie, sondern felbst eine abagogifche Perfonlichfeit im eminenten Sinne, verfannte er die gewaltige Bebentung der realen Factoren nicht, welche neben ben methodischen Brundfagen ind Runften bei ber Erziehung mitwirken und welche eben in der Perfonlichkeit es Ergiehers und fobann in ber Bucht und Ordnung des hauslichen, des burgerichen und firchlichen Lebens liegen. Dadurch wurde er von bem Aberglauben o vieler pabagogischer Reformer an die allein und gewiß felig machende Kraft brer abstracten bibattischen Methobe bewahrt, und insbesondere nahm er gu einem Borganger Ratich eine abnliche Stellung ein, wie fie in neuerer Beit Bestalozzi zu Basedow eingenommen hat. Wie Pestalozzi ift auch C. eine "ehr-Durbige Leibensgeftalt", ein vir desiderii, wie er fich felbft nennt, ber fich nienals felbft genug that, fondern immer ftrebend fich bemuhte, aber auch niemals das Bertrauen auf bas höhere Balten wegwarf, welches ein angefangenes gutes Bert auch gewiß vollführen werbe. Dit & ift jugleich ber lette eigentliche Bifchof ber bohmischen Bruder gestorben, die jur Zeit seines Todes als Gemeinchaft bereits zu bestehen aufgehört hatten und nur in zerftreuten Resten in ber Berborgenheit noch fortlebten. Die bischöfliche Beibe aber batte er auf feinen Schwiegersohn Beter Jablonsty übergetragen, von welchem fie auf beffen Sohn Daniel Ernft, ben nachherigen Sofprediger in Berlin überging, ber endlich m Jahre 1737 "bas Depositum der bischöflichen Ordination" (Crang a. a. D. 5. 90) an ben Grafen Bingendorf übergeben hat.

Als autobiographische Urkunden sind vor allem des C. Borreden zu den vier Theilen seiner Opp. didactica zu berücksichtigen. — Ferner: Bahle, Dict. hist. et crit. unter Comenius, ein Artikel, welcher für die nachsolgenden Biographen in solchem Grade maßgebend geworden ist, daß eigentlich erst Gindelp durch die von ihm erschlossenn neuen Quellen eine neue Periode sür die Lebensbeschreibung des C. eröffnet hat. — D. Cranz, Alte und neue Brüderhistorie, 2. Ausl. Barby 1772, S. 80 st. — Abelung, der die Geschmacklosigseit hatte, C. eine Stelle in seiner Geschichte der menschlichen Karrheit anzuweisen, I. S. 196—241. — Müller, Bekenntnisse merkwürdiger Männer, II, S. 257 st. — Pillet in der Biographie universelle, IX. Paris 1813, S. 340 st. — Zipser in Ersch und Gruber's Allgem. Encytl. XVIII, S. 344 st. — Schwarz, Erziehungslehre, 2. Ausl. 1829, II, 2, S. 394 st.

- Balacty, Jahrb. bes bohmifchen Muj. 1829, Gept. S. 255 ff. 330 ff. Raumer, Geschichte ber Padagogit, 2. Aufl. II, S. 49—99. — Schmid Geschichte ber Padagogit, 2. Aufl., III, S. 364—394. — Lautbecher, Jol Amos Comenius' Lehrtunft. Leipzig 1853. - Diethoff in Bergog's Reglenchl für prot, Theologie und Rirche, III, G. 1 i, und meinen quejuhrlicheren Artik in Schmid's Enchtl. bes gefammten Erziehungs- und Unterrichtsmefens. S. 821-829. - Gindeln, Ueber des Joh. Amos Comenius Leben un Birtfamteit in ber Frembe. Sitzungsberichte ber philosophisch-bift. Claffe bi Atademie ber Wiffenich. Wien 1855, G. 482-550. - Biegler, Programs bes Commaffums ju Liffa v. 3. 1855. - Pappenheim, Amos Comenius, be Begrunber ber neueren Babagogit. Berlin 1871. - Senffarth, Johann Amos Comenius. 2. Aufl. Leipzig 1872. - Th. Lion, Johannes Amo Comenius' Babagogifche Schriften. Erfte Lieferung (bie Biographie enthaltenb Langenfalga 1875. - Bgl. auch Berber, Briefe gur Beforderung ber bi manitat. Rr. 41. - Gin intereffanter Bericht, welchen C. am 8. 18. De 1641 "an die Freunde ju Liffa in Polen" von London aus über feine glat liche Anfunit und feine erften Befanntichaften und Ginbrude erftattet bat. ohne Titel als Flugblatt gebruckt und befindet fich auf ber Leibziger Uniber tatsbibliothet in einem Sammelband von Schriften, welche fich auf Die en lifche Revolution beziehen (Hist, Brit. 292). - Bon ben gablreichen Schrift bes C., beren ichon Abelung über 90 aufgablt, gibt Balady a. a. D. be vollständigfte Bergeichniß. G. Baur

Commelinus: Sieronymus C., gelehrter Buchdruder, ein Fra gofe von Geburt, war 1560 in Douat geboren. Er mußte aus feine Baterlande flüchten und fam, nachbem er fich eine Beit lang in Lyon aufg halten, nach Beibelberg, wo er eine Druderei 1587 errichtete, beren Werle Correctheit und iconem Drude ben Stephanus'ichen Ausgaben ber Claffifer : an bie Geite geseht merben konnen. Gein Sauptcorrector mar ber befann Philologe Friedrich Sylburg. Er brudte von 1587-1597 und beichaftig fich außerdem mit Berausgeben von alten Claffitern, Rirchenvätern zc., weld Ausgaben ihm in ber gelehrten Welt einen guten Ramen machten, fi gefucht und gut bezahlt wurden. Sein Buchdruderzeichen ftellte die Ewigle vor, welche bas haupt mit einem Schleier bebedt hat, in der rechten Sand Sonne, in der linten einen Balmengweig und Buch, au ihren Fugen Die Go fugel. Die Commelinus'iche Dificin feste nach beffen Tobe fein Schwager Jude Bonnutius fort und war folche noch 1604 vorhanden. Er scheint im 3. 159 an ber Beft geftorben gu fein. Much murbe feine Druderei gumeilen Officin S. Andreana genannt, ba fein Factor Andreas bieg. Geine Lebensverhaltm find nicht befannt, doch scheint er Protestant gewesen gu fein, weshalb er aus aus feinem Baterlande floh.

Siehe: Gesser, Buchdruckerei Bb. 4. S. 150 sf. Lasser, Historie der Buchdruckeren S. 74. 286. 302. 356. Gräße, Lehrbuch Bb. III. Abth. I S. 176. Falkenstein, Buchdruckertunst S. 196. Baillet, Jugemens der Savans. Nouv. Ed. Tom. I. Part II. p. 61. Foppen, Bibliotheca Belgie Tom. I. 481. Zum Gebächtniß der vierten Säcularseier der Ersindung der Buchdruckertunst zu Helchner.

Compenius, Name dreier Orgelbaumeister aus dem 16. und 17. Jahr hundert. Esaias C. war fürstl. braunschweigischer Orgel- und Instrumenten macher, auch Organist, und baute 1612 zu heisen auf dem Schlosse ein "hölpem aber doch sehr herrliches Orgelwerd" von 27 Stimmen, welches 1616 nach Friedrichsburg in Dänemark kam; und 1615 zu Bückeburg die große Orgel von

48 Stimmen. Prätorius, aus bessen Syntagma musicum II. biese Notizen herstammen, sagt auch S. 160, daß Esaias ihm in seinem daselbst gegebenen Bericht und Unterricht von alten und neuen Orgeln sehr beiräthig gewesen sei; und serner S. 140, daß vor etwa 28 Jahren, also um 1590, ein damals noch junger Meister E. (womit er Esaias C. meinte) ein Register mit doppelten, einander gegenüberstehenden Labien ersunden und Duislöte benannt habe. Doch ist dieses Register nur wenig in Anwendung gesommen. — Heinrich C. stammte aus Rordhausen und war erzbischössich magdeburgischer Orgelmacher. Im J. 1604 erbaute er im Magdeburger Dome die große Orgel von 42 Stimmen; eine andere von 31 Stimmen ließ Abt Heinrich im Kloster Riddagshausen von ihm bauen. Die Dispositionen bei Prätorius a. a. O. Auch besand er sich unter den Revisoren der 1596 zu Grüningen von David Bed aus Halberstadt erbauten Orgel, i. Wersmeister, Organ. grüning. rediv. 1705. — Ludwig C. war Orgelmacher zu Raumburg und erbaute 1649 die Orgel in der Ersurter Predigersirche, s. Ablung, Mus. mech. organ. I, 224.

Concins: Andreas C., geb. ben 25. Nov. 1628 zu Rarzin unweit Soldau in Preußen, † 16. Mai 1682 in Königsberg, studirte in Königsberg und Wittenberg, wurde 1649 am lettern Orte Magister und nach mehreren Reisen durch Deutschland und Holland in Königsberg ordentsicher Prosessor der Mathematit, 1658 Oberinspector des Collegiums, 1664 Rector der altstädtischen Schule. Er hat eine Geographie herausgegeben, über den Unterschied des alten und neuen Kalenders geschrieben und sich lange Zeit mit dem Ansertigen von

Ralenbern beschäftigt.

Bgl. Arnold, Siftorie ber Ronigsberger Universität und Jocher, Gelebrten-Berifon. Brubns.

Conquet: Billis C. (Coignet, Cognet), Maler, geb. ju Untwerpen, um 1540, fam 1553 gu Lambrecht Benstyns in die Lehre, im 3. 1561 wurde er freier Meifter ber St. Lucasgilbe. C. bereifte Italien, es ift jeboch ungewiß, ju welcher Zeit, er arbeitete in Terni, Reapel, in Sicilien und anderswo in Fresco und Del. In Antwerpen malte er viel, besonders in Wafferfarbe auf Beinwand und in Del; manchmal bediente er fich der Beihulfe des "icheelen Reel" (Cornelis Molenaer) für feine hintergrunde. Er war viel für Raufleute thatig. Man nannte ibn "Gillis mit bem Fled", weil er auf der Bange ein haariges Mal hatte. Ban Manber fchilbert ihn von furzweiliger, frohlicher Gemutheart. In ben Jahren 1584 und 1585 befleibete er bas Umt eines Decans feiner Gilbe. Die nun erfolgenbe Belagerung Antwerpens burch Alexander Farnefe vertrieb ihn jedoch nach Amfterdam, wo er Beifall fand. Tropbem jog er nach Samburg; bier ftarb er ben 27. Dec. 1599. Er fand bafelbit feine Rubestätte in ber St. Jatobstirche, wo ihm feine Wittwe Magbalena und feine einzige Tochter Juliana folgende Inschrift widmeten: Memoriae ornatiss. viri Aegidii Coignet Antverpiani, pictoris eximii et cum summis hujus temporis artificib, quibus in Belgicis provinciis et in Germania, Gallia et Italia familiariter innotuit meritô comparandi, anno MDXCIX. XXVII Xbris, in hac urbe piè demortui et in hâc Ecclesià religiosè sepulti. Magdalena moestiss. vidua, et Iuliana filia unica superstites cum lachrymis F. F. Rach van Mander berftand fich C. gut fowol auf Figuren, als Landschaft und hintergrunde. Er habe auch fehr gute Scenen bei nächtlicher Beleuchtung gemalt. Jedoch tabelt ban Manber an ihm, er habe Copien feiner Schuler, in die er blos ein wenig hineingemalt, als feine eigenen Arbeiten verlauft. Als Lehrlinge von ihm find Simon Pfens, Jacus hermans, Jasper Dooms ju Antwerpen, ein Cohn bes Bolbichmieds Claes Bietersz, ju Amfterdam, ferner Cornelis van haarlem angegeben. Congnet's Arbeiten find febr felten, wenigstens foweit fie befannt find. Die

Antwerpener Gallerie besitzt von ihm bas Porträt von Pierson la hues, Trommelichläger der alten Bogenschützencorporation zu Antwerpen, serner den heil. Georg welcher die heil. Margaretha von dem Drachen besteit, beide Bilder vom J. 1581 und mit der Schreibart "Congnet" bezeichnet.

2B. Schmidt.

Conind. Die verschiedenen niederländischen Maler Conind oder Konine |. Konind.

Conincrioo: Megidius (Gillis) van C. (Conincrion), Landichaile maler, geb. 24. Jan. 1544 gu Antwerpen von Bruffeler Eltern. Er war ohne Bweifel mit dem Maler Jan ban Coninclo verwandt, von dem das Bruffeler Mufeum drei Bilder befigt, um fo mehr als biefer in der That von Bruffel war. Gillis' Bater war Maler, das erfieht man aus der Angabe ber Antwerpener Liggeren, bag Gillis als Meifterfohn in die Gilbe aufgenommen mor den fei; dies geschah im 3. 1570. Seine Lehrzeit hatte er bei Beter dem Sohne bes berfihmten Beter Coece van Malft burchgemacht, barauf bei einem gewiffen Leenaert Kroes. Sodann jog er ju Gillis Moftaert und arbeitete far fich felbft. Aus feiner projectirten italienischen Reise wurde nichts, er tam zwar nach Frankreich (Paris, Orleans u. a. Orte), ging aber einer ihm ange tragenen Heirath halber nach Antwerpen zurück und verheirathete sich mit der Bittme bes Bauwels van Melft (fiehe Coede). Bier blieb er nun bis gur Belagerung, diefe trieb ihn nach Seeland, fodann nach Frankenthal in ber Bialy Rach gehnjährigem Aufenthalt bafelbft fiedelte er nach Amfterdam über, wo er noch 1604 lebte. Seine Werte, Landichaften mit reicher Staffage, find fehr felten; in der Liechtenftein'schen Gallerie ju Wien befindet fich eine Lanbichait, in ber Ropenhagener: Jonas den Niniviten predigend. Berfchiedenes ift nach ihm in Rupfer gegraben worben. Sein Bortrat erschien geftochen in ber Sammlung bes b. Sondius. 2B. Schmidt.

Coninglo: Hans van E. Auf mehreren zum Theil nicht unbedeutenden Bilbern zu Emben findet sich bieser Künftlername. Ein Hans v. C., aus Antwerpen stammend, ward 1571 Bürger zu Emben, wird 1595 als Oldermann in der Schilder- und Glasemafer-Amts-Rolle daselbst und 1596 als verstorben aufgesührt. Ein zweiter ward 1593 Bürger und Meister, ein dritter, "de Jonge", ward am 4. Mai 1619 als Meister aufgenommen. Später erscheint noch ein Beter v. C.

Mithoff, Mittelalterliche Künftler und Wertmeister Niedersachsens zc. 1866.

Conlin: Albert Joseph C. (nicht Coulin ober Colin), Rachahmer des Pater Abraham a S. Clara. Er war Pfarrer zu Monning im sogenannten Ries (einer großen und stucktbaren Ebene im baierischen Regierungstreife Schwaben und Neuburg) zu Ansang des 18. Jahrhunderts. Ein mehreres ist über sein Teben nicht bekannt geworden. Pater Abraham hatte sir den Buchändler Daniel Walder zu Augsburg ein Werk über den Text "Der christliche Weltweise beweint die Thorheit der Narrenwelt" zu schreiben unternommen, wurde aber durch andere Arbeiten daran verhindert. Weil nun die Kupser bereits sertig waren, so ersuchte Walder den Pfarrer C., das Werk zu wepliren, wie er sich ausdrückt, was dieser denn auch in sieden Bänden gethan hat. Das Werk, welches nun unter dem Anagramm Loncin von Cominn erschien und dessen, sührt den Titel: a. "Der christliche Weltweise beweind die Thorheit der neu entdeckten Narrenwelt, welcher die in diesem Buch besinde lichen Narren ziemlich durch die Hächel zieht, jedoch alles mit sittlicher Lehr

Conon. 439

und S. Schrifft untermischet. Worinn über 200 luftig und lächerliche Begebenbeiten, beren fich nicht allein die Berrn Bfarrer auff ber Cankel, fondern auch eine jebe Brivat-Berjohn ben erlichen Befellschafften nüglich bedienen fonnen. Borgeftellt von Alberto Josepho Loncin von Gominn." 5 Theile mit Rupfern. 4. Bobburg (Augsburg) 1706. Augsburg 1708. 1710. 4. - b. "Der driftliche Beltweife beweinet bie Thorheit ber Rarrinnen." 2. Banbe. Dettingen, Rold. 1707. 1709. 4. Ein volltommener Rachabmer und Affe bes Bater Abraham, burchhechelt C. in biefem Werte auf bas ausführlichfte alle Stanbe und Berhaltniffe und nicht ohne Wig, wenn er gleich feinem Borbilbe an reicher Phantafie und Erfindungsgabe nicht gleichkommt. Bier eine fleine Brobe: "Befrag ich mich weiter: quid est mulier? was ift ein Beib? Go folget die Antwort: Gin bos Beib ift bes Teufels fein Reitfattel, ift eine immermabrende Baig-Bang, ift ein ftats ichallende Bettergloden, ift ein abgelaffener Rettenhund, ift bes Beelgebuebs Sadpfeiffen, ift bes Tartar Chans Schirrpfannen, ift ein ungeschmiertes Bagenrab, ift eine biffige Bfeffermubl, ift ein Berfundgettul von Filghofen, ift ein Tripolitanischer Rehrbefen, ift eine Folterbant der Ohren, ift ein Reibeifen Des Bergen, ift ein Schluffel in die Boll, ift ein Daben bes Friedens, ift ein Blasbala bes Lucifers, ift ein Schiffbruch ibres Mannes, ift ein fteter Betterban im Sauf, ber Tag und Racht frabt, ift eine übellautende Rlepperbuchfen, ift ein franfifcher Stiefelbalg, ben man faft allweil fchmieren foll, ift ein gewirter Bettermantel, in bem bas Baffer ber Ermahnung nicht eingebet, ift ein Blasbalg bes feurigen Borns, ift ein Riehpflafter bes Gelbbeutels" ac.

Flögel, Geschichte der komischen Litteratur. III. S. 457-459. Scheible, Das Rloster I. S. 34 ff.

Conon (bas ift Runo): Fr. Johannes C., ein gelehrter Predigermonch aus Rurnberg, geb. 1463, mar ein Schuler bes Marcus Mufurus, fpatern Grabifchois von Epibaurus, den er zu Padua hörte, des Scipio Carteromachus aus Piftoja und des Cretenfers Johannes. 3m J. 1510 — benn über feine fruheren Schickfale ift weiter nichts bekannt und es ift nur Bermuthung, daß er zu Padua als Lehrer aufgetreten fei - fam er auf feiner Rudfehr von Italien (unbefannt, ob jufallig ober einem Rufe folgend) nach Bafel, und bier nahm ibn der befannte Druder Joh. Amerbach in der doppelten Gigenfchaft eines Erziehers feiner Cobne und eines Correctors feiner Druderei in fein Saus auf; Bellican, Bimpfeling und Reuchlin hatten ihn empfohlen. C. verdiente biefe Empfehlung; er war bes Briechischen in außergewöhnlichem Grabe fundig, fo febr, bag Beatus Rhenanus, ber neben ben Gohnen Amerbach's von ber Gelehrfamfeit bes Rurnbergers Ruken jog, ihn nicht blos feiner Methobe, fondern auch feiner Renntniffe wegen , über Reuchlin ftellt, und es icheint teine Phrafe ju fein, wenn ber Schlettstädter Gelehrte Sapidus an Amerbach (1511) ichreibt: "Was foll ich von dem Guhrer (G.) fagen? Die Botter felber haben ihn gewählt, um euch au bem euch wintenden Ruhme au führen." Er icheint wirklich in Bafel, nach Reuchlin und Contoblatas, bas Studium ber griechischen Litteratur machtig gefordert zu haben, auch ohne eine öffentliche Anftellung, fo fehr auch Wimpfeling eine folche fur C. hoffte und munichte. Gein Berhaltnig gu ber Familie Amerbach und zu Rhenan, theilweilweise auch zu Grasmus war ein intimes, und als er 50 Jahre alt, am 21. Februar 1513 ftarb, feste ihm fein bantbarer Schuler Rhenanus in ber Dominicanerfirche ju Bafel folgende Grabichrift: Τους άγαθούς καὶ θανόντας εύεργετείν δεί. Asta, viator, si non est molestum et lege. Fr. Joh. Cononi Norimbergensi Theologo graecae linguae callentissimo, latinae scientissimo, singularique per omnem vitam integritate praedito qui spe juvandi meliores litteras ob immaturam mortem nonnihil 440 Conrab.

frustratus est, Beatus Rhenanus pietatis ergo B. M. de suo fecit. Obiit anno MDXIII nono cal, Mart, Vale et abi in rem tuam. C. foll hauptfächlich beim Drud bes hieronymus forberlich gewesen fein und ben Erasmus in ber Recenfion bes neuen Teftaments unterftutt haben. Da er besonders in ber Conjecturalfritit ftart mar, fo ift beibes febr mabricheinlich, wenn ichon beibe Bublicationen, Sieronymus fowol als bas neue Testament, erft brei Jahre nach bem Tode Conon's, 1516, und zwar nicht bei Amerbach, fondern bei Froben erichienen. Der Drud bergogerte fich nicht nur burch bie Broge ber Aufgabe, fondern auch durch den Tod Amerbach's (1514), und wir wiffen, daß Grasmus bei hieronymus fich mehr mit ber Revifion ber Briefe abgab, mabrend Capito, Rhenan, die Sohne Amerbach und C. die übrigen Schriften (ber neunbandigen Ausgabe) beforgten. Gigene Bublicationen Conon's find: Die Ueberfehung bes Tractats von Bafilius: "De differentia οὐσίας καὶ ὑποστάσεως ad Gregorium Nyssenum", Patav. 1507 (f. Hoffmann, Lex. bibliogr.; im 3. 1512 erichien biefelbe Schrift in Stragburg); 1512 bie Ueberfegung ber acht Bucher bes Gregor von Rhija über die Philosophie ("Gregorii Nyssae episcopi qui fuit frater Basil. magni libri octo 1) de homine, 2) de anima, 3) de clementia etc.": pon Beatus Rhenanus bem Raifer Maximilian gewidmet mit bem Beifat: Hoc opus Basileae apud Divum Dominicum habetur quod speramus a Conone nostro (si per otium licuerit, propediem tralatum iri . . . Argentorati, Mai 1512, biernad icheint es, als ob die gleich zu nennende Strafburger Ausgabe die Ueberfetung Conon's enthalte); baffelbe Jahr brachte (in Bafel und Strafburg, am legteren Orte zugleich mit den borhergebenden libri de philosophia des Bregor von Ruffa) "Gregorii Nazianzeni theologi ad Gregorium Nyssenum, Fratr. Basil, magni cum altero die electionis suae ad confirm, ips. superveniret oratio, interpres Joannes Cong. (fo bei Soffmann 1. c.) ord. Praed, nuncupavit Thomae Truchsess eccles, Nemet, Scholastico". Basileae. Unter ben Collectaneen, welche C. aus Italien brachte, befand fich auch eine lebersetzung des Synesius de calvitie (f. Bahlen, Laurent, Vallae opusc. III. p. 108. Nr. 44, Bien 1869), welche Rhenanus 1515 (ober ichon 1513, wenn hoffmann Recht hat, welcher bas Büchlein also citirt: Annaei Senecae lud, de morte Caes, Synesii Cyrenacensis de laude calvicii cum Rhenani et Erasmi scholiis - would bie Mrgaben bon horawig in feinem "Beatus Rhenanus Litt. Thatigteit" S. 8 ff. zu berichtigen mare) in Bafel bei Froben herausgab. Rach Conr. Gegner's Angabe (Biblioth, epit, von Simmler) "Graeca addidit (Conon) Hieronymi libris", bas heißt doch wol die griechischen Citate des Rirchenvaters.

Bgl. über C.: Wurstisen, Epit. histor. Basil. p. 193; Will-Nopitsch, Rürnb. Leg.; Zeltner, Theatr. erudit. corrector.; Beiträge ber histor. Gesellschaft von Basel II, 180 ff. Mähly.

Conrad: Karl Eduard C., Musiker, geb. zu Leipzig als Sohn eines Musikkehrers, 14. October 1811, † 25. Aug. 1858. Er besuchte die Ricolatischule und, um Rechtswissenschaft zu kludiren, die Leipziger Universität, erhield darauf eine Anstellung beim dortigen Landsgericht und war bei seinem Todakentar. Seine musikalischen Arbeiten begannen mit einer Reihe von Orcheste werken, von denen die Ouverkiren zu "Paul Gerhard", "Parisina" und "lebakademische Lieder" u. a. gerne gehört wurden. Dann schrieb er mehre Opern: "Der Schultheiß von Bern", "Die Deserteure", "Die Sängersahrt" un "Die Weiber von Weinsberg" (Tert von Theod. Apel). E. war weder ei origineller oder tieser noch gründlicher Musiker, darum sand auch von seine Opern nur die letzte wenigstens vorübergehend eine weitere Berbreitung.

D. B.

Courad: Rarl Emanuel C., Architetturmaler, geb. 1810 au Berlin, † 12. Juli 1878 ju Roln im Burgerhofpital, wo er Benefung bon einem ichweren Unterleibsleiben fuchte. Er begann feine fünftlerifchen Studien in Berlin, ging 1835 nach Duffelborf, wo er bis 1838 Schuler ber Atabemie war und feitdem felbständig arbeitete. hier murbe er auch Beichenlehrer an ber ftabtifchen Realichule und ertheilte Unterricht in ber Perfpective an einzelne Runftler. Der Ronig von Preugen verlieh ihm ben Projeffortitel, Geine Bemalbe ftellen meiftens mittelalterliche Bauwerte bar, häufig mit lanbichaftlicher Umgebung. Sie zeichnen fich durch ftrenge Zeichnung, charafteriftische Auffaffung ber architettonifchen Formen und bie forgfältigfte Ausführung aus. Auch als Manarellmaler leiftete er Berbienftliches. Das befte feiner Werte ift bie "Anficht bes Kölner Doms in feiner Bollenbung", Die durch verschiedene Nachbilbungen febr berühmt geworben ift. Gie befindet fich im Befitz bes Papftes Bius IX., bem fie bon einem fatholifchen Bereine bes Rheinlandes bei feinem Regierungsjubilaum gum Geschent gemacht murbe. C. brachte bas Bilb felbft nach Rom, wo er mehrere Auftrage erhielt. Andere Bilder von ihm find Rirchenanfichten aus Bill, Roln, Reug und Maing, ein Schlog in Abendbeleuchtung und London, Cuftom-house, fo wie die Aquarelle: "Arbeitszimmer Bius' IX.", "Die Alterthumsfammlung in Sigmaringen" u. a.

Wiegmann, Die tönigl. Kunftafabemie zu Duffelborf (Duffelborf 1856). Bolfgang Müller von Königswinter, Duffelborfer Künftler aus ben letten 25 Jahren (Leipzia 1854). Blankarts.

Conradi: Cafimir C., praftifcher Theologe und theologischer Schriftfteller, geb. 19. Sept. 1784 au Wonsheim, Rheinheffen, + 21. Auguft 1849 au Derbeim. Der Sohn eines evangelischen Pfarrers, legte er, nachdem er auf ber Gelehrtenschule ju Greugnach vorgebilbet war, mabrend ber atabemischen Bebrgeit Ju beibelberg und Burgburg einen burch philologifche und philosophische Studien vertieften Grund feines theologischen Fachstudiums. Biel verdantte er namentlich Daub und Creuzer. Die Laufbahn eines prattischen Theologen brachte ihn in ununterbrochener Folge in eine Reihe Pfarrftellen feiner Beimath, zuerft in Balbbodelheim bei Rreugnach, bann in Freilaubersheim, fpater in bas gweite Bjarramt in Oppenheim und Dienheim und enblich feit Mai 1815 in Derheim. Ein fortwährend reges wiffenschaftliches Streben zeitigte gute Früchte in amt-licher und wiffenschaftlicher Beziehung. Amtlich wurde er burch das Vertrauen feiner Berufsgenoffen jur Ausarbeitung eines Entwurfs ber Spnobal- und Bresbyterialberfaffung mitberufen, ohne freilich beffen Musführung zu erleben, betleibete auch bas Decanat in Oppenheim und entwidelte ichon früher eine große Thatigfeit fur die heifische Rirchenunion, wie er benn einen 1828 jum Unterricht feiner Ratechumenen gebrudten ebangelischen Ratechismus verfaßte. Geine miffenschaftlichen Arbeiten ficherten ihm in der theologischen Litteratur einen bauernden Blat; fie verbinden eine tiefere Erfaffung ber chriftlichen Dogmen, wie der Bebeutung ber Berfon Chrifti, mit reiner Sprache und flarem Ausdruck. hiervon Beugen namentlich seine beiden letten Schriften: "Chriftus in ber Gegenwart, Bergangenheit und Zufunft, drei Abhandlungen" (1839) und "Kritit der chriftlichen Dogmen" (1841). Eine mehr philosophische und zwar ideale Richtung tam in feinen beiben erften felbständig erichienenen Schriften gum Musbrud : "Gelbstbewußtfein und Offenbarung" (1831) und "Unfterblichfeit und ewiges Leben" (1837). Daneben geben fleinere Arbeiten für Zeitschriften.

Refrolog in der Zimmermann'ichen Allgemeinen Kirchenzeitung 1849, Dr. 139.

Couradi: Frang Rarl C., Rechtsgelehrter, geb. 2. (nicht 1., auch nicht 11.) Februar 1701 ju Reichenbach im Boigtlande, wo fein Bater Commissionsrath,

442 Conrabi.

Amtmann und Generalaccisinfpector war, + 17. Juli 1748 in Belmftabt. Er besuchte bas Chmnafium in Zwidau und bezog 1720 die Universität Leipzig, mo er Philosophie und Rechtswiffenschaft studirte. Rach Erlangung ber Magifter wurde (1722) habilitirte er fich im folgenden Jahre als Privatdocent und etwarb 1725 ju Erfurt auch ben juriftischen Doctorgrad. 1728 murbe er außerorbentl. Brofeffor in Bittenberg. 1730 als orbentl. Brofeffor ber Rechte nach Selmftabt berufen, erhielt er 1743 ben Charafter eines braunichweig-luneburgifden Sofrathe und nach Goebel's Tobe (1745) bie erfte Profeffur mit bem Orbinariat bei ber Juriftenfacultat. In feinen gablreichen, hauptfächlich afabemifchen Schriften hat er bie gelehrte Renntnig bes romifchen Rechts in borguglichem Grabe geforbert. Dabin gehoren befonders feine "Parerga", in vier Buchem, 1735-39; unter gemeinsamem Titel und mit neuer Borrede 1740. "Scripta minora", außerhalb ber "Parerga", find in neuerer Zeit von Ludwig Bernice gesammelt, aber nicht über ben 1. Band, 1823, hinausgebieben. Das beutiche Recht erläuterte er burch mehrere Abhandlungen lehnrechtlichen Inhalts und burch die anonymen "Grundfage der Teutschen Rechte in Spruchwörtern", 1745, neu bearbeitet von feinem Schuler Joh. Fried. Gifenhart, 1759; 2. Ausg. bon beffen Sohne Ernft Ludew. Aug. Gifenhart, 1792; 3. Ausg. von Rarl Ed. Otto, 1823. Much ebirte er verschiedene Schriften von anderen Rechtsgelehrten, wie Georg Bener, Briffonius (De formulis), Bundershoet, Jac. Bothofredus u.

Weiblich, Gesch. d. jettlebenden Rechts-Gel. I, 145 ff. Schmersahl, Zwverl. Rachrichten v. jüngstverst. Gelehrten I, 246 ff. Christian Breithaupt, Piis manibus Francisci Caroli Conradi etc. Helmstadii (1748). 4. Haubold, Institutiones iur. Rom. litt. I, 168 s. Hugo, Gesch. d. Köm. Rechts seit Justinian 3. Bers. S. 552 f., 468. Pernice, Praesatio zu den Scripta minora p. XV ss., mit einem vollständigen Berzeichniß von Conradi's gedruckten und ungedruckten Schriften.

Couradi: Beorg Johann C., praftifcher Theologe, geb. 27. Febr. 1679 gu Riga, † 7. Sept. 1747 als fonigl. Generaljuperintendent fur Die Bergog: thumer Schleswig und Golftein in Rendeburg. C. gehorte gu jenen Theologen, Die ein vielbewegtes außeres Leben nicht um die Früchte eines ftillen inneren Lebens brachte. Obwol nicht eigentlich Schriftfteller ift er boch als Berfaffer einer Schrift erwähnenswerth, die bis in die neueste Beit hinein ihre Geschichte gehabt hat. Er war eines handwerters Sohn und auf ber Schule in Riga, fowie auf der Saller Univerfitat gebilbet. Er wollte guerft bociren, boch fpater anderen Willens geworben, ging er nach Stade, wo ihm Berwandte lebten. Er ward Militarprediger, fam als folcher nach Samburg, wurde dort jum Baftor am Dom erwählt, ging aber, ba bie Beftätigung ber Bocation auf fich warten ließ, als Paftor der deutschen Gemeinde nach Stockholm. In Stockholm blieb er bis 1720. Er verheirathete fich dort und wurde durch seine Schwäger, den Staatsfecretar Bopte und ben Bouverneur von Schonen, Splton, in politide Angelegenheiten berwidelt. Den befannten Baron b. Bork bereitete C. jum Tobe vor. Als er, mit ber Regelung von beffen Nachlaß beauftragt, 1720 im August burch Ropenhagen reifte, predigte er vor bem König Friedrich IV. und erhielt bei der Rudfehr die Bocation jum hofprediger. Diefelbe nahm 6. 1721 an und blieb bis 1728 in dem Umte. In letterem Jahre folgte er an Stelle bes beritorbenen Andreas Sojer als tonial. Generalfuperintenbent für Schleswig-Holftein mit Aufenthalt in Rendsburg. Er war auch Oberconfiftorialrath, Propft ber Aemter Gottorf und Rendsburg und ber fchleswig'fchen Domcapitelsguter. wie auch Rirchendirector in Rendsburg. - Bas die oben ermabnte Schrift betrifft, fo ift bamit bie von ber letten Synobe gu Rendsburg im Dai 1737

Conrabi. 448

approbirte "Bohlgemeinte und herzliche Ansprache an sämmtliche Lehrer der beiden Herzogthümer Schleswig und Holstein" gemeint. Nach einer Rotiz des bekannten schleswig-holsteinischen Kirchenstatististers Jensen in einem auf der Kieler U. B. besindlichen Mannscript soll E. der Berfasser sieser Ansprache und der Propst Schrader in Londern deren Herausgeber gewesen sein. Eben diese Ansprache war es, welche hundert Jahre später von Leonh. Fr. Chr. Callisen mit einem Borwort wieder ausgegeben wurde, Dann aber gab der Pastor Fr. Petersen wiederum die von Callisen besorgte Ausgade im J. 1855 mit einem Borwort und Zeugniß wider Pros. Hengstenderg heraus. Auch für das Gesangbuch, welches in erster Aust. Altona 1752 "zum allgemeinen Gebrauche in den Kirchen und Gemeinden des Herzogthums Schleswig, des Herzogthums Holstein königslichen Antheils, der Herrichast Pinneberg, Grasschien, war C. sehr thätig gewesen, erlebte jedoch bessen Erscheinen nicht.

Leichenrebe auf C. von Langreuter, Altona und Flensb. 1749. Mfcr. ber Kieler Universitätsbibliothet u. d. Titel: Lebenslauf des Generalsuperintendenten G. J. Conradi. Moller, Cimbria litt. Alberti.

Couradi: Georg Christoph C., Arzt, geb. zu Rössing im Amte Calenberg 8. Juni 1767, seit 1789 Doct. med. und ausübender Arzt zu Hameln, seit 1792 Stadtphysistus zu Kordheim, † 16. Dec. 1798. — Er hat zuerst beobachtet, daß ein angeschnittener Staar von der wässerigen Feuchtigseit ausgelösst und ausgesogen werde und von einer sich darauf gründenden Operationsmethode Gebrauch gemacht. Ugl. seine "Bemertungen über einige Gegenstände der Ausziehung des grauen Staars" 1791. Ein noch heute gegen chronische Augenentzündungen angewendetes Augenwasser (eine Auslösung von 1 Gran Ouedsilbersublimat, 6 Unzen Rosenwasser und 2 Scrupeln safranhaltiger Opiumtinctur) ist unter dem Ramen des Conradi'schen Augenwassers bekannt. — Sonst schrieder ein "Taschenbuch sür Aerzte", 1793; "Auswahl aus dem Tageduch eines praktischen Arztes". 1794; "Handbuch der patholog. Anatomie", 1796 und gab Beiträge zu Baldinger's R. Magazin sür Aerzte; dem R. Hannör. Magazin; Arnemann's Magazin der Wundarzneiwissenschaften; Huseland's Journal der praktischen Heilunde u. a.

Elwert, Rachrichten v. d. Leben u. Schriften jettlebender Aerzte I. 121 ff. Meufel, Lex. Rothmund.

Conradi: Joachim C., aus Stargard geburtig, Profeffor bes canonifchen Rechts in Greismald, ift wegen feiner Theilnahme an ben borreformatorifchen Streitfragen, welche bie Lehrweise ber Univerfitat betrafen, ermahnenswerth. Er gehörte bem geiftlichen Stande an, murbe als Caplan bes Greifsmalber Brapolitus Beinrich Butom 1469 immatriculirt und 1475 jum Licentiaten promo-In der Folge wurde er Canonicus der Camminer und Greifsmalber Domfirche, jowie Pleban an der Marienfirche in letterer Stadt. Seine Borlefungen, welche er ale ordinarius in novis iuribus zu halten hatte, betrafen bas fechste Buch ber Decretalen und Clementinen. Wiederholt in ben Jahren 1477, 1483. 1484, 1486 und 1490 belleibete er bas Rectorat und wurde in Folge beffen auch in Die Streitfragen verwidelt, welche gwifden ber nominaliftischen und realiftischen Richtung an ber Greifsmalber Universität ausgebrochen waren. Bahrend bie jungeren Profefforen im Bufammenhange mit bem Burgermeifter Nitolaus Schmiterlow (f. b.) mehr bem Realismus, besonders in der Weife, wie er pon Thomas a Rempis gelehrt wurde, huldigten, wandte fich C. mehr dem Nomina-Lismus und ber Bartei gu, an beren Spige ber Brabofitus Johann Barleberg (f. b.) Itand. Gine in Auguftin Balthafar's Collectaneen erhaltenen Rebe, mit welcher 444 Conradi.

ber Rector Heinrich Morin dies Amt 1490 an C. übergab, deutet in den Worten "ad pristinum statum advocare stude" auf den nominalistischen Standpunkt Conradi's hin.

Rofegarten, Gefch. der Universität Greifswalb, Th. I. S. 126. 127. — Pol. Bom. Gencalogien II. 1873. S. 289-96. Sadermann.

Conradi: Johann Georg C., Operncomponift gegen Ende des 17. Jahr hunderts. Er foll Dettingifcher Capellmeifter gewefen fein, fchrieb aber im letten Decennium bes genannten Seculi fur Die Samburger beutiche Singbuhne und gehört mit Theile, Frant und Fortich unter ihre fruheften Componiften und Mufitbirectoren. Er war Couffer's Borganger und foll, nach Mattheson Chrenpforte 189, "bas feinige, nach bamaliger Art, auch gut genug verrichtet haben": aber mit bem neuen Aufschwunge ber Oper unter Couffer und Reifer verschwand er gang bom Schauplate. Er hat neun (fammtlich von Boftel gebichtete) Singfpiele fur hamburg geschrieben, nämlich 1691: "Die schone und getreue Ariabne" (hat fich febr wol bezahlt gemacht und vielen Beijall gefunden, Matthef.); "Diogenes chnicus"; "Der fromme und friedfertige Konig der Romer Ruma Bompilius"; 1692: "Der tapfere Kaifer Carolus Magnus und beffen erfte Gemahlin hermingardis"; "Berufalem", 1. Theil: "Die Eroberung des Tempele"; 2. Theil: "Die Eroberung ber Burg Sion"; 1693: "Der tonigt. Pring aus Polen Sigismundus"; "Der große Konig ber afritanischen Wenden Genferiens"; "Der wunderbar vergnügte Pogmalion". Roch in bemfelben Jahre wurde Couffer's erfte Oper (Erindo) gegeben und biefer trat mit Kremberg die Openbirection an.

S. Matthefon, Batriot.

b. Dommer.

Conradi: Demoiselle C. (bie schöne Conradine), eine der ersten berühmt gewordenen deutschen Sängerinnen und zu ihrer Zeit hoch geseiert. Sie war die Tochter eines Barbiers zu Dresden und stand von 1690-1709 bei der Hamburger deutschen Oper, besonders ausgezeichnet durch Schönheit, Stimme und Action, während es mit ihren musikalischen Kenntnissen so schwendig bestellt war, daß sie kaum eine Note kannte und Mattheson ihr alles so lange vorsingen mußte, dis sie es auswendig behalten hatte. Im August 1705 sang sie auf der Braunschweiger Bühne, wurde 1706 auch nach Berlin berusen und stard als Gräfin Gruzewska gegen 1720. Der Umsang ihrer Stimme betrug nach Mattheson (handschriftliche Rachträge zur Ehrenpsorte) zwei Octaven und eine Ouart, nämlich vom kleinen a dis zum dreigestrichenen d.

Couradi: Johann Ludwig C., Rechtsgelehrter, geb. 1730 (nicht 1731) 27. September (nicht December) zu Marburg, wo fein Bater praftifcher Arst war, + ebenda 19. Rebruar 1785. Er ftubirte feit 1745 in feiner Baterftabt Rechtswiffenschaft, Beschichte und Philosophie, feit 1753 in Leipzig, murbe biet 1754 Magifter ber Philosophie, 1756 Collegiat im großen Fürstencollegium. bemfelben Jahre Doctor beiber Rechte und erhielt 1763 die Profeffur ber Rech alterthumer. Richt lange barauf nahm er feinen Abschied, um nach Marbis überzusiedeln, wo er 1765 außerordentlicher, 1774 ordentlicher Profesior Rechte ward, auch 1775 Sig und Stimme im atademischen Senat erlang Mls Lehrer fehr beliebt, erwarb er fich burch feine Schriften ben Ruf eine "eleganten" Juriften. Ginen Theil berfelben fammelte er felbft in ben "Opcula e iure civili", 2 Bbe. 1777, 78. Bon feinen "Observationes iuris civili= erschien nur der erfte Band, 1782, deffen Sauptinhalt eine Germenentit b romifchen Rechts ausmacht. Für die neueste Ausgabe von Lipenius' Billiotheiuridica (1757) bearbeitete er das Civilrecht. Auch ift er unter ben P fearbeite bes Gellius (Leipzig 1762) zu nennen.

Conradi. 445

I. Sufemann.

Beiblich, Buverläffige Rachrichten VI. 349 ff. und beffen biographische drichten I. 122 ff. Nachtrage bagu G. 49 ff. - Strieber, Beff. Gel. ich. II. 265 ff., III. 542, V. 530. - Mich. Conr. Curtius, Memoria nnis Ludovici Couradi, Marburgi 1785. 4. - Saubolb, Institutiones Rom. litt, I. 186 s. - Sugo, Gefch. b. rom. Rechts feit Juftinian Berf. S. 560 f. Steffenhagen. Conradi: Johann Bilbelm Beinrich C., burch große Gelehrfamfeit zeichneter Arzt und Kliniker, geb. zu Marburg, wo fein Bater, Johann ig C. (f. o.) als Profeffor der Jurisprudenz wirfte, † 17. Juni 1861. bem Gymnafium ju hanau vorgebildet, bezog er Oftern 1797 bie Univerfität urg, wo er eifrig bem Studium der Medicin oblag. Am 13. Jan. 1802 frund einer "Diss. de haemorrhoidibus" jum Dr. med, promobirt, habilitirte Oftern beffelben Jahres als Docent, wurde 1803 außerordentlicher und 1805 tlicher Projeffor, erhielt 1809 die Politlinit und 1812 die Direction der ftatio-Alinit in bem unter seiner Leitung eingerichteten atabemischen Krantenhause. berbst 1814 folgte er einem Rufe als Professor ber Medicin und Director iedicinischen Klinit nach Beidelberg, beffen Krantenhaus durch ihn wefent-Berbefferungen erfuhr, wie Conradi's Berichte über baffelbe (1817 u. 1820) fen. In diefe Beit fallt die Blangperiode feiner Thatigfeit, die ihm mehr-Berufungen (nach Bonn, Berlin und Götringen) jugog, welche er, in einem ehmen Kreife von Freunden und Collegen, wie Rägeli, Tiedemann, deffen ung nach Beibelberg besonders Conradi's Berdienft ift, Leonhard, Bog und ffer lebend, ablehnte, bis er 1823 einem wiederholten Rufe nach Göttingen In Gottingen leitete er querft ein poliflinisches Inftitut und übernahm nach Simin's Tode die Direction bes atademischen Rrantenhauses, Die er 1853 bei Belegenheit feines 50 jahrigen Profefforjubilaums nieberlegte. ibi's Wirten als Argt, Univerfitatelehrer und Rliniter fand die perdiente ennung nicht nur bei feinen Schülern, benen er burch die treuefte Pflicht= ung ein leuchtendes Borbild war, sondern auch bei den Regierungen, Die Titel (1812 Sofrath, 1819 Geh. Hofrath, 1852 Obermedicinalrath) und Orben verliehen. Die philosophische Facultat gu Gottingen verlieh ihm bie Doctorwurde honoris causa. Bon feiner außerorbentlichen Arbeitszeugt die Menge wiffenichaftlicher Abhandlungen über einzelne Krantheiten, benen die meiften in den Abhandlungen der Göttinger Gefellichaft ber nschaft, ber er angehörte, veröffentlicht find, und welche er inmitten feiner tenden ärztlichen Praxis verfaßte. Der Standpuntt, den er in ihnen wie nen flinischen Bortragen einnimmt, ift ber eines auf tiefes Studium ber atur, insbesondere ber alten und reiche eigene Beobachtung fich ftugenden titers. Alls folchen finden wir ihn auch wiederholt im Rampfe gegen aufende Schulen, fo bes Brouffais'ichen Suftems und fpater ber naturhiftorischen le, gegen welche er mehrere polemische, durch ftrenges Festhalten an der ifich auszeichnende Schriften richtete. Der von ihm verfaßte und 1812 Sgegebene zweibandige Ratalog der Bibliothek Baldinger's, deffen Lieblings= r er gewesen, zeigt die gründlichen hiftorischen Renntniffe Conradi's, und einen werthvollen Beitrag jur medicinischen Litterargeschichte. Um beeften find Conradi's Sandbucher ber bon ihm bertretenen Disciplinen geen, welche faft fammtlich mehrmals aufgelegt wurden ("Einleitung in bas ium ber Medicin". 3. Aufl. 1828. — "Handbuch ber allgemeinen Pathologie". fl. 1841. — "Handbuch der fpeciellen Pathologie". 4. Aufl. 1831. — "Sandber allgemeinen Therapie". 1833). Schriftenverzeichniß in Engelmann, Biblioth. med. chir. Rurger Retrolog

Gött. Nachr. 1861. Nr. 20.

Conradinus: Henning C., Schulmann und Dichter, geb. zu Hamburg im J. 1538, studirte zu Wittenberg, wo er die Magisterwürde erlangte, worauf er 1560 in seine Vaterstadt zurücktam, unterwegs einen Mordanschlag und einen lebensgesährlichen Unglückssall glücklich überstehend. Nachdem er dann seit 1566 das Schulrectorat in Stade und seit 1570 eine Hosmeisterstelle in der Ranhausschule zu Schwabstedt bekleidet, wurde er 1575 Conrector der Johannissichule in Hamburg und gleichzeitig Domvicar. Krankheitshalber legte er im J. 1584 sein Amt nieder und starb den 8. Oct. 1590. Seine zahlreichen, in lateinischer Sprache geschriebenen Gedichte — Epithalamien, Elegien, Epigramme u. — sanden in der gehrten Welt großen Beisall, und veranlaßten Kaiser Rudols, dem bescheidenen Philologen die Würde eines Poeta laureatus zu ertheilen.

Bgl. Samb. Schriftsteller - Lexiton. Bb. I. S. 568-570.

D. Benete.

Conring: Bermann C., geb. zu Rorden in Oftfriesland ben 9. Rovbr. 1606, † zu helmstebt ben 12. Decbr. (nicht September) 1681. Die Familie Conring's ftammt aus ben Rieberlanden: fein Grogvater, Johannes C., war jur Beit ber religiöfen Berfolgungen von borther nach Oftfriesland ausgewandert, fein Bater, hermann C., war evangelischer Pfarrer gu Rorden; ihm wurde Bermann als neuntes Rind geboren. 3m Alter bon filnf Jahren mard C. bon einer fchweren Rrantheit ergriffen, an beren Folgen er lange gu leiben batte; ihr wird es gugufchreiben fein, bag er in der forperlichen Entwicklung gurudblieb, und, obgleich er ein hohes Alter erreicht hat, doch nicht den Eindmid eines fraftigen Mannes machte. Er war barum auch erft in feinem fiebenten Jahre - für jene Beit fehr fpat - in die lateinische Schule feiner Beburtsftadt geschieft worben, aber fein Beift, bem fo lange Rube gewährt mar, entfaltete fich nun nur um jo reicher und glangender. Wir find über ben Bang feiner Jugendbilbung ichlecht unterrichtet: wir wiffen nur, bag er in feinem 14. Jahre ein fatirifches Gebicht - natürlich in lateinischer Sprache - auf bie gefronten Poeten verfaßte, welches jufällig, vielleicht burch Bermittlung eines Brubers bon C., ber in Belmftedt ftubirt hatte, in Die Sante bes bortigen Profeffors ber Philosophie, Cornelius Martini, fiel und diefen auf ben jungen Martini richtete an die Eltern beffelben ein Dichter aufmertfam machte. Schreiben, worin er fie erfuchte, ihren Sohn feiner weiteren Erziehung anzuver trauen; fo tam C. 1620 nach Selmftedt und wurde 25. Oct. b. 3. alabemifcher Bürger ber Julius-Universität baselbit, beren größte Bierbe er fpater geworben ift. Bis ju Martini's Tobe blieb er in beffen Saufe und jog bann ju bem Professor der Geschichte und der griechischen Sprache, Rudolf Diephold. Ab gefehen bon mehreren, burch bie Rriegsläufte hervorgebrachten Unterbrechungen, verweilte er fünf Jahre in Belmftedt; inebefondere philologifche und philofophifche Studien beidhaftigten ihn, mit besonderem Gifer wandte er fich ben Schriften bes Ariftoteles ju. Als die Sturme bes Bojahrigen Rrieges ben braunschweigischen Landen naber und naber famen, Belmftedt faft verobete, fo bag bas Gras in feinen Stragen wuchs, und ber Larm ber Baffen bie rubige Sammlung ber Beifter, welche die erfte Bedingung gelehrter Beichaftigung ift, nicht mehr gulies. begab fich C. nach Lebben, "bem niederlandischen Athen". Borgugsweise theologische Fragen scheinen ihn bier gefesselt zu haben; es ift wahrscheinlich, ball Die Anregungen, Die er im elterlichen Saufe empfangen bat, auf ibn einwirften auch fein Brogvater mutterlicher Geite war Bfarrer in Delft und fein alterer Bruber befleibete fpater bas gleiche Amt in Utrecht. C. neigte fich ben Lehr fagen der Remonstranten gu, und es ift ihm fpater nicht leicht geworben, bie Dogmen ber Mugeburger Confession, ju welcher fich die braunschweigische Lande firche befannte, feinerseits anzuerkennen. Bang bat er fich auch fpater nicht poll

Conring 447

fen Studien entfernt, mehrere Schriften über theologische Gegenstände, größtenils polemischer Ratur, hat er in Belmftebt verfaßt und in feinen Briefen umt er gern und oft auf Fragen biefer Wiffenschaft zu reben. Aber es eint boch, daß feine frühere Untipathie gegen die lutherischen Glaubensge im Laufe ber Beit geschwunden ift, mabrend er bagegen jum Ratholicisas ftets im allerausgesprochenften und entschiedenften Gegenfage geftanden bat. leichzeitig aber wandte er fich in Lepben aufs eifrigfte bem Studium ber Decin au; 1627 ichon bisputirte er "De calido innato" und 1629 gab er anonom ne Schrift bes Jacob Berengarius über Schabelbruche beraus; er muß auch n Ruf eines tuchtigen Braftifers gehabt haben, ba er ichon 1630 (von wem, fabren wir nicht) ben ehrenvollen Antrag erhielt, als Arat ber in Baris lebenm Deutschen borthin zu geben. Er lebnte ihn ab, um Ende 1631 einem Rufe ach helmftedt ju folgen, wo er die Erziehung eines vornehmen jungen Mannes - bes Cohnes bes bamaligen braunschweigischen Ranglers - übernahm und 632 die Professur der Philosophia naturalis erhielt. Bon nun an hat er die ulins-Universität nicht wieder verlaffen, fo glangende Anerbietungen ibm auch wiederholten Malen gemacht find. 1636 wurde er Doctor der Mebicin und er Philosophie und vertauschte im gleichen Jahre die Projeffur der naturphilowhie mit der ber Medicin, wogu er fpater noch die zweite Professur ber Bolitif bernahm. 1649 murbe er von der Fürftin Juliana von Oftfriesland in feine beimath berufen und tehrte als Leibargt und Geheimrath berfelben nach Selm= ebt gurud. Im folgenden Jahre lud ihn auf Beranlaffung von Abler Salvius onigin Chriftine nach Schweben ein, auch fie verlieh ihm ben Titel eines Leibrites und Rathes, ben ihm fpater Rarl Guftav bestätigte. Wiederholt murbe bann auch von Schweden und Offiriesland zu prattischem Dienft verwandt, 652 leitete er bie Ordnung bes ichwedisch-bremischen Archivs zu Stade, und an en oftfriefischen Sof hat er häufige Reisen unternommen. Doch nachbem er 661 auch von seinem Landesherrn, dem Bergog Auguft von Braunschweig-Bolfenbuttel, jum Geheimrath ernannt war und fein Berhaltniß ju Schweben tehriach Berdacht erregte, löfte er daffelbe und gab auch feine oftfriefische tellung auf, wogegen er 1669 burch die Ernennung jum banischen Etatsrath tichabigt wurde. Schon feit 1641 war C. mit einer Tochter bes Juriften ohannes Stud vermählt, und feine Ghe war mit 11 Rindern gefegnet, bon nen fieben - ein Sohn und fechs Tochter - ben Bater überlebten.

Reben einer ausgedehnten medicinischen Praxis und der gewissenhaften Er-Aung der Pflichten seines akademischen Beruss. (er hielt medicinische, juristische ab politische Borlesungen und war auch mehrmals Rector und Decan), sand Ruße zu einer staunenswerthen litterarischen Thätigkeit auf den verschie-

uften Gebieten menichlichen Wiffens.

Im Bereich der Medicin war eine Disputation über den Scorbut (1634) ol die erste eigene Arbeit, mit der er in Helmstedt hervortrat. Später erward sich ein besonderes Berdienst, indem er die großartige und Epoche machende übechung Harvey's über den Kreislauf des Blutes auss eisrigste versocht: on 1640 besannte er sich zu dieser Ansicht, 1643 schried er in gleichem Sinne Buch: "De sanguinis generatione et motu naturali" und 1646 veranstaltete eine zweite Ausgabe desselben in Leyden. Während er hierdurch und gleichtig durch häusige anatomische Demonstrationen und durch Betonung des etthes chemischer Untersuchungen sich als einen Anhänger der neuen Richtung Medicin kundgab, welche diese Wissenschaft auf ausschließlich naturwissenstellicher Grundlage zu begründen strebte, besämpste er die älteren mystischen er ein seiner gegen die Paracelsier gerichteten Schrift "De hermetica Exptiorum vetere et nova Paracelsicorum medicina" (zuerst 1648, 2. Aust.

448 Conring.

1669). Eine Einleitung in bas Studium ber Medicin ("Introductio in artem medicam") hat C. schon 1654 publicirt; nach feinem Tobe hat Schelhammer. fpater Profeffor ber Medicin in Riel, eine zweite Auflage berfelben beforgt (Belmftedt 1687). Folgenreicher und bebeutender als Conring's medicinifde Schriften war feine fchriftftellerifche Wirtfamteit auf ben Bebieten ber Nationalotonomie und Statiftit, ber Geschichte und bes Rechts. In erfterer Begiebung ift er gulegt bon Roicher gewürdigt worden, der ihm in feiner Beschichte ber Nationalofonomit ein eigenes, bas 14. Capitel gewibmet hat. Erft berhaltnife magig fpat hat fich C. biefem Gelbe zugewandt, erft feit 1662 ift er auf bemfelben als Schriftfteller thatig geworben; Die Politit bes Ariftoteles, Die er icon 1656 mit einer lefenswerthen Ginleitung herausgab, war in diefer Begiebung fein 3beal: nur in der fteten Berbindung ber Staatswiffenschaft mit ber Beschichte und ber Statistit fuchte er ben Fortschritt ber erfteren. Geiner Beit mar er auch hier boran; indem er fich als einen Gegner des herrichenden Mercantilinftems befannte, die Monopole verwarf, in lebhafter und möglichft unbehinderter Concurreng die Bluthe bes Sandels fuchte, bing er, obwol er fich felbft barüber taum gur Rlarbeit gelangt ift, Theorien an, Die erft eine fpatere Beit gum Giege fuhren follte. Als ein bemertenswerther Bug mag noch hervorgehoben werben, bag er in feiner - obwol mehrfach irrigen - Gelotheorie boch bie Borglige ber Goldmahrung bor anderen ichon erfannte, ihre Bedeutung für ben Sandel würdigte.

Bie Conring's ftaatswirthichaftliche Studien in der Geschichte wurzelten, pon ihr ausgingen und zu ihr gurudtehrten, fo auch feine juriftischen Arbeiten. Es gibt taum eine Frage bes beutschen Staatsrechts, Die er nicht mit feiner enormen Belefenheit bom hiftorischen Standpuntt aus behandelt hatte, fei es in rein theoretischen Erörterungen, wie in feinen Schriften "De urbibus Germaniae", "De ducibus et comitibus imperii Germanici" und vielen anderen, fei 68 indem er auf Anfuchen einzelner Fürften ober Stadte praftifche Rechtsgutachten abgab : über die Rechte bes Ergbisthums Bremen auf die Stadt, über die Streitigteiten amifchen ber Reichsftadt Roln und ihren Rurfürften, über bas gwijden Rurfoln und Rurmaing ftreitige Recht ber Raiferfronung, über bas Recht bes Reichsvicariats und die turpfälzischen ober turbaierischen Ansprüche barauf u. a. Selbst fein großes Sauptwert: "De origine juris Germanici" (querft et ichienen 1643), burch welches C. ber Begründer ber beutichen Rechtsmiffenichaft geworben ift und feinen Ramen bor allem unfterblich gemacht hat, ift feiner Tenbeng wie feiner gangen Anlage nach eine hiftorifche Arbeit. Begenüber bet bisher allein herrichenden und bon ben gunftigen Juriften mit lebhafteftem Gifer vertheibigten Anficht, bas romische Recht, bas Corpus juris, fei in Deutschland feit vielen Jahrhunderten im Gebrauche und habe durch eine Conflitution Lothars III. von 1135 Gefehestraft erhalten, mar es eine glangende, und bei bem burftigen Quellenmaterial, bas C. ju Gebote ftand, um fo großartigere Entbedung, wenn er die völlige Unwahrheit dieser Theorie zeigte, wenn er nachwies, wie bas römische Recht überhaupt niemals reichsgesehlich eingeführt fei, jondem erft in ber zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderts burch bie Bemuhungen ber in Italien gebilbeten Juriften allmählich bei ben beutschen Berichten in lebung gefommen fei. Go überraschend biefe Entbedung war, ebenjo unbequem mar fie ber Bunft ber Juriften; Conring's Buch "De origine juris Romani" ift viel bewundert worden : aber dies wichtigfte Ergebnig beffelben, bas die Biffenichaft ber beutschen Rechtsgeschichte erft ermöglichte, hat man gefliffentlich zu ignoriren gefucht. Und wie gut bas gelungen ift, beweift die Thatfache, daß felbft Gavigny, indem er die von C. längst widerlegte Tradition noch einmal - und freilich mit ungleich größerer Scharfe und Genauigleit in ben Gingelheiten

Conring. 449

rudwies, nicht einmal gewußt zu haben scheint, daß er den helmstädter Brofor jum Borganger gehabt hat. Conring's staatsrechtliche und feine historische hatigleit berühren und burchbringen fich, wie gefagt, überall. Auch bas Buch, & oft als fein hiftorisches Sauptwert genannt wird: "De finibus imperii Geranici libri II" (zuerft 1654) beruht gang auf biefer Bereinigung ber beiben isciplinen; nicht nur ber thatfachliche Buftand bis jum westfälischen Frieden, nbern die rechtlichen Grundlagen, auf benen ber Umfang bes beutschen Reichs id fein Berhaltniß zu den einft beutschen Gebieten beruht, werden auf bas einhenbite unterjucht; bas Buch, beffen Reubearbeitung ber Berfaffer 1672 auf isdrudliches Ansuchen Kaifer Leopolds unternahm, ift noch beute nicht ohne Will man auch von vielen anderen abfeben - eine fleinere Schrift onring's ("Censura diplomatis quod Ludovico imperatori fert acceptum enobium Lindaviense", querft 1672, unter ben vielen Untersuchungen, welche Deutschland zu jener Beit über Echtheit und Unechtheit bon Urfunden anftellt murben, unzweifelhaft bie wichtigfte) barf nicht unerwähnt bleiben. Gie ja vielleicht die bedeutenofte Arbeit, welche auf dem gesammten Gebiet ber iplomatit vor Bapebroch und Mabillon veröffentlicht worden ift. Auch hier if ein außerordentlich dürstiges Material angewiesen, hat C. nicht nur mit mialem Schariblid in der ihm borliegenden Gingelfrage bas richtige erfannt, ndern er hat, was ungleich wichtiger ift, methobisch ber biplomatischen Biffenhaft einen neuen Weg gewiesen, indem er zuerft bavon ausging, daß die Echtit einer bestimmten Urtunde nur nach den Merkmalen zu beurtheilen fei, welche an aus anderen echten Diplomen beffelben Ausftellers abftrabire -, wefentliche tomente biplomatischer Kritit, Rangleiunterfertigung, Schriftcharafter, Itinerar

& Ausftellers find babei bon ihm querft in Betracht gezogen.

Rur ber bedeutenoften Werte Conring's ift es bier möglich, im einzelnen gebenten : bon feiner erstaunlichen Thatigfeit aber erhalt man erft einen Beiff, wenn man ben Ratalog feiner Schriften burchfieht, ber bor ber Bemmtausgabe feiner Berte von Goebel fteht, und über 60 verschiebene rbeiten auf den verschiedensten Gebieten aufgählt, wobei die Mehrgahl r anonym ober pfeudonym erichienenen nicht einmal beruchfichtigt find. ine unermubliche Arbeitfamkeit, welche oft genug die Nacht zum Tage gemacht it, und ein überaus glüdliches Gedächtniß, bas ihm ben Ramen einer "lebengen Bibliothet" und eines "wandelnden Museums" eingetragen hat, waren die verlägliche Borbedingung Diefer Wirtfamteit, neben welcher er bann doch noch imer nicht nur fur bie Pflichten feines Berufs, fondern auch fur andere mehr feits liegende Arbeiten, wie die Ordnung der reichen Wolfenbütteler Bibliothet eit fand. Rur aus biefen Eigenschaften erklärt fich auch die Eigenthumlichkeit mer Arbeitsweise. Wenn es auch nicht wahr ift, was man oft behauptet hat, if der große Bolyhiftor ohne Ercerpte und Collectaneen gearbeitet habe, fo it er biefelben boch teinesfalls jur alleinigen Grundlage feiner Schriften geacht: aus dem Gedächtniß, jumeist ex tempore wurden die Arbeiten hingeworfen, mn, ohne nochmalige Revision burch ben Berfasser ober ohne Copie burch einen dreiber, fowie die einzelnen Stude fertig waren, in die Druderei gegeben : iufig hat C. sie erst in den Correcturbogen zum zweiten Mal gelesen. Daß bei biefer Art ju arbeiten vielen feiner Schriften an einer gewiffen einheitden Abrundung fehlen mußte, ift ebenfo felbstverständlich, wie jahlreiche Fehler nd Brethumer im einzelnen mit Nothwendigfeit ihre Folge fein mußten. Um bewundernswerther ift aber, daß trot diefer Irrthumer meift doch das Endfultat ber gangen Arbeit unanfechtbar ift und häufig genug einen glangenden ortichritt ber Wiffenschaft darftellt. Es beruht das auf einer britten Eigenschaft onring's, die mehr als die beiden anderen seine Thätigkeit zu einer so bedeuten450 Conring.

ben gemacht hat: er besaß jene Krast ber Intuition, die recht eigentlich ein Zeichen des Genies ist, vermöge deren er troß der Dürstigkeit seines Materials das richtige Resultat aus dem Totaleindruck seiner Untersuchungen gleichsam ahnend erkannte und in der Kette der Schlußsolgerungen, ohne alle einzelnen Glieder zu übersehen, doch das unbekannte X richtig ermittelte. Darum sehlt es allerdings manchen seinen Untersuchungen auch an der logisch zwingenden Gewalt der Beweise, die ost erst viele Jahrzehente später von Anderen gelieser sind, und daher kommt es auch, daß bei aller hohen Achtung, welche die Mittebenden vor der immensen Gelehrsamkeit des großen Polyhistors hatten, doch seine unmittelbare Einwirkung auf die Wissenschaft dieser Achtung nicht vollseine unmittelbare Einwirkung auf die Wissenschaft

tommen entsprach.

Wenn auch wir die vollste Sochschätzung für die geistige Begabung Conring's empfinden, fo gilt von feinem Charafter nicht bas gleiche. Wiebiel er in anberen Beziehungen feiner Epoche voraus mar, hinfichtlich feines Charafters mar er völlig ein Rind feiner Beit, ber ichlimmften Beit Deutschlands. Schon fruber ift es wiederholt hervorgehoben worden, wie Fürftengunft und außerer Lohn bod in letter Inftang bas Biel auch feiner wiffenschaftlichen Beftrebungen waren, wie er oft genug burch Rudfichten barauf veranlagt murde, ju verschweigen, was auszusprechen feine Pflicht gewesen ware, und ju fagen, was feiner eigenen Ueberzeugung jumiderlief. Dergleichen hat er im Dienft Schwebens und mancher beuticher Fürsten gethan; am widerlichsten ift fein Berhaltniß au Franfreich. über bas wir fürglich burch die Bublication der Bapiere Colbert's neue Aufflarung erhalten haben (vgl. G. Cohn in Sybel's hiftor. Beitschrift XXIII, 1 ff.). 1664 von Colbert mit einer frangofischen Benfion von 900 Livres bebacht. fann er in feinen Dantbriefen an Jean Chapelain, ber mit ber Bertheilung biefer Wohlthaten an ausländische Gelehrte betraut worden war, nicht Worte genug finden, um feiner Ergebenheit gegen ben großen Ludwig vollen Ausbruck an verichaffen. 3m August 1666 erbot er fich zu einer Dentschrift, um die Ansprüche ber Ronigin Maria Therefia auf die fpanischen Riederlande zu erweisen; es half nichts, daß man ihn wiffen ließ, man benothige eines folchen Beweifes nicht, er bestand barauf dienstfertig ju fein. Ende 1667 mar bas Manuscript fertig, aber che es noch in Solland gedruckt werden konnte (natürlich anonym, ba ber Berfaffer fich feines verratherifchen Berhaltens gegen ben Raifer wohl bewuft mar), war ber Friede von Machen gefichert, Colbert ließ C. melben, daß die Dibe bes Drud's jest überfluffig fei. Statt feinen Gifer ju fublen, entflammte bie abschlägige Antwort benjelben nur noch mehr. Es ift nicht erfreulich, Die charafterloje Servilität weiter zu berfolgen, mit ber C. balb bem Ronig ober Colbert Werte bedieirt und fie mit fchmeichelnden Lobhubeleien überhäuft, balb fich erbietet, mit feinem perfonlichen Credit und durch die Preffe filr die Bah Ludwigs XIV. jum romifchen Konig ju wirfen, bald felbitgefallig erzählt, mie er in feiner Stellung als braunichweigischer Rath im frangofischen Intereffe that is fei, bald weitausfehende Blane entwirft, um bem frangofischen Sandel bas leber gewicht im Mittelmeere ju fichern - es mag genugen, diefe Dinge in der Ru berührt zu haben. Das schlimmfte ift, wie gejagt, bag auch feine wiffeniche liche Thatigfeit bavon beeinflußt wurde, und daß er feine Ueberzeugung pre tischen Rudfichten unterordnete. Wenigstens einer der größten feiner Beitgenof hat bas bitter empfunden; Samuel Bufendorf, ber in biefer Beziehung im erfre lichften Gegenfage gu C. ftand, bebt es hervor, wie berfelbe in feinen Wert "aus Rudficht auf hochgestellte Berfonlichfeiten ober um bas Befchrei ber the richten Menge zu vermeiben, feine mahren Gedanten unterbrückt habe". Dgroßartige Bild bes Gelehrten, das wir von C. erhalten, wird burch bie Schwächen des Menichen in betrübender Beife entstellt.

Conring's Werfe find nach seinem Tode gesammelt worden: "Hermanni ingii operum tom. I—VI curante J. W. Goedelio", Brunsvigae 1730 sol., x universalis tom. VII. Für seine Biographie ist die Hauptquelle noch er das Leichendrogramm seines Collegen, des Prosessos Melchior Schmid, Goedel vor dem ersten Band wieder abgedruckt. Bgl. D. Stobbe, Heren Conring, der Begründer der deutschen Rechtsgeschichte, Berlin 1870, wost S. 27 eine Zusammenstellung des sonstigen biographischen Materials und publicirten Briefe. Seitdem neues nur in den Papieren Colbert's, vgl. 1 a. a. D. Ueber Conring's Stellung zur Diplomatit vgl. auch Meher v. nan, Das dellum diplomaticum Lindaviense, in Sybel's histor. Zeitschrift II. 79 ff.

Consbruch: Florens Arnold C., geb. zu Bielefeld am 8. Juli 1729, December 1784. Dichter und Ueberseher, Beistiger des Schöppenstuhls zu den, Richter und Gaugraf der Stadt Herford und Landshndicus der Graft Ravensberg, zuleht Justizrath zu Bieleseld. Schried: "Poetische Crungen", 1750; "Versuch in westfälischen Gedichten", 1751; "Scherze und er", 1752; "Versuch in westfälischen Gedichten". Zweite Sammlung, 1756. chiedene Gedichte und Aufsähe in Monats- und Wochenschriften 1753 und 12c.

Meufel, Lexiton; Boebete, Brundrig, S. 568; Beddigen, Befchreibung r Grafschaft Ravensberg II, Borrede S. VII. Relchner. Consbrud: Beorg Bilhelm Chriftoph C., Argt, ben 4. Dec. 1764 jerford geb., habilitirte fich, nachdem er 1787 in Halle die med. Doctor-De erlangt hatte, querft in feiner Baterftadt als Argt, fiedelte bann (1789) Bielefeld über, murbe 1800 gum Medicinalrath ernannt und ftarb im tember 1837. - Außer einer Reihe fleiner Artifel in meb. Nournalen inders in hufeland's Journal) und Nebersetzungen einiger englischer med. te hat er "Medicinische Ephemeriden, nebst einer med. Topographie der ichaft Ravensberg", 1793 und in Gemeinschaft mit Joh. Rasp. Chermaier Joh. Friedr. Niemann eine f. 3. beliebte "Allgemeine Enchflopabie für tische Aerzte und Bunbargte", 1802 ff. in 10 Theilen (18 Banben) bertlicht, von welchen mehrere ber von C. felbit verfagten Theile (über Anae, Physiologie, Arzneimittellehre, allgemeine und specielle Pathologie und apie) zahlreiche Auflagen erlebt haben. A. Sirich.

Confiantin Friedrich Ferdinand, zweiter Sohn bes Bergogs Friedrich uft Conftantin und ber Bergogin Anna Amalie von Sachsen-Weimar, pe nach bes Baters Tobe am 8. Sept. 1758 ju Weimar geboren und ftarb Biebelstirchen am 6. Gept. 1793. Nachdem die Bergogin auf Die Erziehung s Bringen und feines ungleich befähigteren Bruders Karl August die größte gfalt verwandt und beiden nicht allein die tüchtigften Behrer, unter benen land, gegeben, auch bas Erziehungsgeschäft dem borgüglichen Grafen achius v. Gorg aufgetragen hatte, wurde Pring C. für die militärische Laufbestimmt, mabrend Karl Auguft als der altere ber Regierung seinem Bater per herzoglichen Würde nachfolgte. 2113 Führer Conftantins wurde 1774 damalige preußische Sauptmann Rarl Ludwig v. Rnebel gewonnen, bem es ich unter ben gegebenen Berhaltniffen, namentlich bei bem in fich gefehrten en bes Pringen, ber bem geiftig bewegten und für ihn gu geräuschvollen narischen Sofleben sich gern verschloß, nicht glüdte, raschen Schrittes auf angestrebte Biel loszusteuern. Rachbem bie Erziehung beiber Prinzen beendet begaben fie fich auf Reisen nach Franfreich; nach ber Rudfunft übernahm August die Regierung und bermählte fich bald barauf, mahrend C. in dem m Tiefurth residirte, um bessen Anlagen er sich in höchstem Mage verdient gemacht hat. C. erftrebte bie Grunbung eines ftillen feinen Reigungen angemeffenen Familienlebens, wobei er frube, ba feine Bahl nicht ftandesgemaß ausfiel, ju dem weimarischen Sofe in einen ftarten Gegensat gerieth, der fich nur burch die gangliche Entfernung bes Pringen aus ben bisberigen Rreifen feiner Birtfamteit, beben lieft. Die Abficht, im Sollanbifchen Militarbienfte au nehmen, ließ fich nicht verwirklichen; besto lebhafter murbe von ben Seinigen, gu benen C. trop allebem in einem liebevollen Berhaltniffe ftand, ber Plan einer langeren Reife lebhaft begrußt. 1781 begab er fich mit bem Legationsrath Albrecht nach ber Schweiz, Italien, Frankreich und England; bier in London trennte fich ber Bring ploglich von feinem Begleiter, indem er durch fein nicht ftanbes. gemäßes Berhaltniß zuerft zu einer Frangoffin, fpaterbin zu einer Englanderin die Gemuther feiner Angehörigen in bochftem Dage beunruhigte und fich felbit ichwere Berlegenheiten bereitete. Der Ausgleich fand ftatt, als C, nach langerer Erwägung 1784 in die furfachfische Armee eintrat, ohne jedoch eine innere Befriedigung babei ju finden. Geine Abficht, biefelbe ichon 1785 mit ber preugischen zu vertauschen, vereitelte fein Bruber Rarl August aus Rudfict gegen Rurfachsen. C. blieb baber in der bisherigen Stellung, die ihn 1793 mit ben fächfischen Truppen ins Weld führte, wo ihn febr bald ber Tod himpegnahm, nachdem ihn eine heftige, aber vernachläffigte Ruhrtrantheit befallen hatte, noch beren Beseitigung er einem Nervenfieber erlag, bem feine ohnehin garte Ratur feinen Wiberftand entgegensegen fonnte. - Conftanting voller Werth, ben er trot einzelner Berirrungen, welche an Ausbehnung und Scharfe burch bie gegebenen Berhaltniffe gewannen, behauptete, läßt fich nur durch eine eingehenbe Biographie veranschaulichen, zu der das Material noch nicht fluffig ift. Bon seinen Briefen ift taum mehr als ein einziger befannt; fie zeichnen fich aber fammtlich burch Berglichkeit und ein weiter gebendes Intereffe aus, als man bis jest vermuthen fann.

Burkhardt in Westermann's Monatshesten Februar 1865: Karl Augusts Jugend und Erziehung. — Düntzer, Aus Goethe's Freundeskreise S. 467, möglichst erschöpsend, doch nicht ohne kleine verzeihliche Unrichtigkeiten.

Burthardt.

Constantins I. von Chur wird nur in einer einzigen, von Rettberg angezweiselten, von Sickel für echt erklärten Urkunde, vielleicht vom 3. Mai 774. jedensalls zwischen 772—74 erwähnt, und nicht einmal als Bischos, sondern als "rector territorii Raetiarum", obwol er nach gewissen Anzeichen der Urkunde, wie nach dem Beispiele seiner Borgänger und Rachfolger gleichzeitig weltsiches und geistliches Oberhaupt von Chur-Rhätien gewesen sein wird. Die Diocekstand unter dem Erzbischof von Mailand, das Bolk unter dem Könige des Frankenreichs. Auf seine Bitten nimmt Karl der Große ihn, wie seine Nachfolger, die unter Zustimmung des Königs vom Bolk zu erwählen sind, wie das ganze Bolk in seinen Schutz und bestätigt ihm seine verbrieften Rechte. Sein Borgänger Tello, aus der Grasensamilie der Bictoriden, tritt zuleht 762 auf dem Concil von Attigny und in seinem Testament 765, sein Nachfolger Kemedius, der Freund Alkuins, um das Jahr 800 hervor, so daß seine Wirtsamkeit innershalb dieser Grenzen liegt.

Bgl. Mohr, Cod. diplom. ad hist. Raet. I, 20 n. 10. — Sidel, Rege I. ber Urf. d. ersten Karolinger K. 25 Anm. S. 235 u. Beiträge jur Diplo III. 191. 259. Rettberg, Kirchengesch. II. 138.

Constanz: Seinzelein v. C., Dichter an der Scheide des 13. u14. Jahrhunderts, war Küchenmeister des auch als Minnesänger belannt Grasen Albrecht von Hohenberg und Heigerloch († 1298). Die Handschrift Conteffa. 458

n ihn auch Rlein Seingelein, wobei die breifache Bezeichnung ber Berrung wol scherzhaften Bezug auf die fleine Geftalt bes Tragers bes Ramens Bon ihm befigen wir drei Gedichte, in welchen der Dichter fleißiges um ber alteren Meifter verrath und die in ber Zeit beginnender Bermilbeber Poefie noch die Reinheit der Runft wie ein nachtlang der guten Beit ich tragen. Das bedeutenbite der drei ift "Der Minne Lehre", eine geschichte, die der Dichter in erfter Person erzählt, mit allegorischer itung und hineinverflochtenem Briefwechfel der Liebenden, munter und gut it, finnlich naib und frifch, ohne luftern zu werben. Die beiben anderen hte gehoren in die Claffe der Kampigespräche, eine Gattung, die im 13. Jahrrt aus Franfreich nach Deutschland hernberfam. Das eine, "Bon bem e und dem Bfaffen", fest in Gefprachsform die Borguge ber beiden Stande nander; das andere, "Bon ben beiben Johansen", in ftrophischer Form, end jene in ber Form ber Reimpaare verjagt find, behandelt den in ber logie fchon alten Rangftreit zwifchen Johannes bem Täufer und Johannes Evangeliften, beren Partei von zwei Rlofterfrauen genommen wirb.

Bgl. heinzelein v. Conftang von Frang Pfeiffer. Leipzig 1852. 8. R. Bartich.

Conteffa: Chriftian Jacob Salice C., Dramatiter und Romanschrift= geb. 21. Febr. 1767 ju Birichberg in Schlefien, † 11. Septbr. 1825. ammte aus einer reichen Raufmannsfamilie italienischer Abfunft; gebilbet bem Lyceum ju Sirichberg und dem tatholischen Gymnafium ju Breslau, ete er fich bem Raufmannsftande in Samburg, machte von bort 1788 Reifen England, Franfreich und Spanien, übernahm 1793 bas Beichäft feines is, wurde aber burch feine Freundschaft mit Berboni geheimer politischer indungen verbächtig und brachte als Staatsgefangener bas 3. 1797 auf Festungen Spandau und Stettin zu. Später erwarb er fich bei ber Ginng ber Stadteordnung und bei der Errichtung der Landwehr fo namhafte ienste, daß er 1814 jum fonigl. Commerzienrath ernannt wurde. Rach ben eitstriegen gab er fein Sanbelsgeschäft auf und lebte bis an fein Ende arischer Thatigteit hingegeben auf seinem Landgute Liebenthal. Geit 1792 ste er eine Angahl bramatischer und erzählender Werke, die theils einzeln, mit Berten feines Bruders gemeinschaftlich erschienen (2 Bbe., Birichberg -14). Ein Bandchen Gedichte, Romangen, Erzählungen, Elegien zc. wurde feinem Tobe von 2B. g. Schmidt herausgegeben. Obichon C. fein betes bichterisches Borbild hatte, machten fich doch in den poetischen Ergahn Antlange an Wieland, in ben Iprifchen Gebichten an Rlopftod geltend. ber letteren ift bas jum Bolfsliede geworbene: "Das waren mir felige

2. Schmidt in den ichlef. Provinzialblättern, 1826, Januar.

Wilhelm Salice C., sein Bruder, Lustspieldichter und Romanschrifter, ift geb. 19. Aug. 1777 zu hirschberg. Rach seines Baters Tode besuchte Jahre das Pädagogium zu Halle, wo er zu seiner dis ans Lebensende dauern-Freundschaft mit v. Houwald den Grund legte, studirte seit 1797 in Ern und Halle, war 1800 in Paris und ließ sich dann in Weimar nieder. 1805 privatisirte er in Berlin und lebte von 1816 ab zu Neuhaus bei en im Hause v. Houwald's. Zur Herstlung seiner Gesundheit in Berlin send, starb er am 2. Juni 1825. Wilhelm C. war noch mehr als sein er in erzählenden und dramatischen Dichtungen, und zwar vorzugsweise im viele thätig; mehrere gab er im Berein mit jenem, andere einzeln, eine mlung von Märchen dagegen mit Hosfmann und Fouque hexaus; eine

454 Conti.

Ausgabe seiner sammtlichen Schriften veranstaltete nach seinem Tode E. v. Houwald (Leipzig 1826, 9 Bbe.). Als Dramatifer zeigte er durch geistreichen Humor und glückliche Ersindung besondern Beruf zum seineren Lustspiel. Tieck (Kritische Schriften 3, S. 216) bedauert jedoch, daß Contessa's Talent sich nicht ganz mit Begeisterung und fleißigem Studium der Ausarbeitung wahrer Komödien hingegeben habe; er habe alles, was dazu gehört, besessen, sich zedoch zu leicht gemacht. Hossmann schildert ihn in den Serapionsbrüdern als Shlvester. Einen kurzen Lebensabriß gibt v. Houwald im I. Bd. der sämmtlichen Schriften.

Conti: Francesco Bartolomeo C., berühmter Teorbift und glangend hervorragender bramatifcher Componift, geb. 20. Jan. 1681 gu Floreng, wurde am 1. April 1701 als Teorbift in die taifert. Hofcapelle nach Wien bernien; amar verließ er diefelbe Ende September 1705, murbe jedoch abermals im 3. 1708 aufgenommen und blieb nun bis zu feinem Tode in faifert. Dienften. Um 1. Jan. 1713 auch jum Hojcompositor ernannt, entwidelte er als folder ein auf tilchtige Schule bafirtes eminentes Talent. Namentlich feine berb-tomiichen Opern erhöhten feinen ohnedies weitverbreiteten Ruf als ausgezeichneter Teorbenfpieler auch im Auslande. Gein bedeutenbftes Wert in diefer Richtung, bie Sactige Oper "Don Chisciotte in Sierra Morena" (Textbuch von Apostolo Beno und B. Bariati, gebrudt bei ban Chelen), wurde bas erfte Mal aufgeführt zu Wien im Carneval 1719 (in deutscher Nebersetzung auf dem Hamburger Theater im J. 1722). Die Charaktere der einzelnen Personen werden hier in einer Beije mufitalisch geschilbert, wie fie braftischer taum gebacht werben tann. Dagegen wußte C. in feinen Cantaten und Oratorien auch Ernft und Burde jum Ausbrud ju bringen. Seine erfte Oper "Clotilde", im Carneval 1706 in Wien gegeben, fam 1709 in London gur Aufführung und erschienen die einzelnen Gefänge gebruckt bei S. Balfh. Die in Wien in ben 3. 1706-32 aufgeführten Berte (16 große Opern, 13 Gerenaden ober Feste teatrali und 9 Draforien) find fammtlich in v. Rochel's "Fur" namhaft gemacht. Mit Ausnahme weniger Rummern befinden fich die Bartituren fammtlicher Compositionen Conti's auf der kaiferl. Hofbibliothet in Wien; auch das Archiv der Gefellschaft der Mufit-freunde besitht eine große Anzahl derselben. — Die gehäffige Berunglimpjung von Conti's Charafter durch Fétis (Revue musicale 1827, Nr. 3) bedarf heutzutage keiner weitläufigen Widerlegung; Beranlaffung bazu hatte Matthefon's "Bollfommener Capellmeifter" (1739, S. 40) gegeben. Es bleibt nur gu bedauern, bag, obwol fchon Quant (Marpurg, Krit. Beitr. 1754, I. 219) und Berber (Reues Ler. ber Tont. 1812) die ergählte Anetbote anzweifelten und G. Molitor (MIlg. Muf. 3tg. 1838, S. 153 f.) ben Sachverhalt flar barlegte, Fetis bennoch in der 2. Auflage feiner Biogr. univ. (Tome II. 1861) feine Behauptung auf recht erhielt, ba ihm auch jest noch bas rathfelhafte Schweigen über Conti's Leben nach 1730 mindeftens fehr fonderbar erschien. Dies Rathfel loft fich einfach baburch, daß E. feineswegs in Berschollenheit gerieth, daß er vielmehr that fachlich am 20. Juli 1732 in Wien im 51. Lebensjahre berichieb. - Jener Ignagio C. aber, über ben Fetis im unflaren ift, ob er als Bruber ober Sohn bes vorigen anzusehen fei, war wirklich beffen Sohn (geb. 1699). Derfelbe componirte allerdings für ben faiferl. Sof, brachte es aber über ben hoffcholar nicht hinaus, als welcher er auch, 60 Jahre alt, nach 40 Jahren 3w wartens am 28. Marg 1759 gu Wien verschied. Diefer jungere C. muß bier deshalb erwähnt werden, da eben diefer fich eines ftraswürdigen Bergebens ichuldig gemacht hatte und auf Grund einer Berwechselung gur ungerechten Befculbigung feines Baters Beranlaffung bot. (Bgl. v. Rochel's "Fur" G. 96 C. F. Pohl. u. 345 ff.)

Contins: Christian Gotthold C., geb. 19. Nov. 1750 zu Hunswalde bei Bischosswerda in der Oberlausit, wo sein Bater Pfarrer war, studirte von 1764—67 auf der Schule des Waisenhauses zu Halle und von 1768—72 zu Leipzig; wurde Prediger zu Dollänchen, 1798 Archidiaconus zu Hoperswerda in der Lausit und starb am 8. Novbr. 1816 (nicht am 17. Juni 1799). Seine Schristen sind: "Lyrische Gedichte und Erzählungen", 1773, "Wieland und seine Wonnenten", 1775, "Lieder zum Feldzuge 1778", 1778, "Lieder eines sächsischen Dragoners", 1778, "Gedichte", 1782 zc. Die Vignetten zu seinen Gedichten, welche in Dresden herausgekommen sind, hat er selbst gestochen, auch sonst einige Vlätter nach Dietrich, Schönau zc. sind von seiner Hand angesertigt.

Otto, Legison ber oberlausitisischen Schriftfteller I. 215—217, Schulze, Supplementband bazu S. 62; Heerwagen, Litteraturgeschichte bes Kirchenliedes II. 274.

Conten: Abam C., geb. 1573 in bem julichichen Stadtchen Monjone, am 19. Juni 1635. Er ftubirte in Roln im Gomnafium trium coronarum, wurde 1591 magister artium und trat 1595 in den Jesuitenorden. Großen Auf hatte er wegen feiner hervorragenden Renntniffe in ber griechischen, bebraiichen, fyrischen und chaldaischen Sprache. Rachdem er mehrere Jahre an ber Mainzer Universität Theologie gelehrt hatte, wurde er Beichtvater des Bischofs Cottfried b. Afchaufen von Bamberg und Burgburg; von 1624-35 befleibete er biefelbe Stelle bei bem Rurfürften Maximilian bon Baiern. 3m 3. 1685 ftarb er in München. Er gehörte zu ben ftreit- und fruchtbarften Bolemitern feines Orbens. Begen feiner Schlagfertigfeit wurde er bom Carbinal Bellarmin begludwunicht. Bon feinen gahlreichen Schriften find gu nennen: "Commentaria in quatuor sancta evangelia"; "Politicorum libri decem, in quibus de perfectae reipublicae forma, virtutibus et vitiis, institutione civium, legibus, magistratu ecclesiastico, civili potentia reipublicae denique seditione et bello tractatur"; Daniel aulae, speculum de statu, vita, virtute aulicorum atque magnatum"; De haereseon incremento"; "Consult. de unione et synodo generali evangelicorum"; "De pace Germaniae"; "Disceptatio de secretis societatis Jesu"; Jubilum jubilorum, jubilaeum evangelicorum etc."; "Semen haereticorum Germaniae"; "Politicorum libri decem"; "Methodus doctrinae civilis"; "Responsio theol, ad problemata Saxonica"; "Commentaria in quatuor Christi evangelia"; "De causis bellorum praesentis temporis".

Hartheim, Bibl. Col. — Materialien jur geiftl. und weltl. Statistit, 1. Jahrg. v. Bullingen, Kölner Buchdruckergesch. Ueber die volkswirthschaftlichen Ideen seines Liber politicorum vgl. Roscher, Gesch, d. Nationalökonomit in Deutschland, S. 205.

Contsen: Johann C., geb. am 25. Oct. 1809 zu Aachen, † 18. Jan. 1875, war Sohn des Communalempfängers Philipp C. und der Therefia Alerh, Schwester des als Arzt der beiden Pähste, Gregors XVI. und Pius' IX., in den weitesten Kreisen bekannt und berühmt gewordenen Alerh. Er besuchte das Shunasium seiner Vaterstadt, welches er im Herbste 1829 mit einem rühmlichen Zeugnisse verließ!, um in Bonn und Berlin Jurisprudenz und Cameralia zu kudiren, trat dann seine Vordereitungen zum Staatsdienst bei der königl. Resserung zu Aachen an und wurde von dieser mit der commissarischen Verwaltung der Kreise Malmedy und Geilenkirchen betraut, sungirte im J. 1848 als commissarischer Polizeipräsident in seiner Vaterstadt, im J. 1850 bei der Armeemobilmachung als Provinzialintendant zu Coblenz, vertrat den in die Landesbettretung nach Berlin berusenen commissarischen Oberbürgermeister von Aachen, Atnold Edmund Pelzer, und war dis zum J. 1862 auf dem rheinischen Provinziallandtage zu Düsseldorf und in der Landesvertretung zu Berlin thätig.

456 Congen.

Seine bebeutungsvollfte Birtfamteit begann mit bem Frubjahre 1851, wo bas Bertrauen feiner Mitburger und feiner vorgefehten Behorbe ihn gum Burgermeifter ber Stadt Machen berief. In Diefer Stellung, aus welcher ibn 1875 ber Tod abberief, hat er fich ein Chrendentmal für die fpateften Jahrhunderte gefeht. Gein zweitletter Borganger, Comund Emundts, hatte durch umfichtige Finangverwaltung die Schulben ber Stadt, welche in ben Wirren ber letten Jahre der freireichstädtischen Beriode und in der Beit ber fremdlandischen Dempation gemacht worben waren, größtentheils getilgt, als bie politifchen Bewegungen bes Jahres 1848 und bie in Folge berfelben eintretenbe Sanbels- und Beichaftsftodung bie Stadt in neue Finangbebrangnig fturgte und gu einer großen Unleibe nothigte, um die gablreiche und ungufriedene Fabritbebolferung ju beschäftigen und ju ernahren. Go fand Johann C. beim Untritt feiner Stadtverwaltung große, bem Unschein nach unüberfteigbare Schwierigfeiten por: aber porbereitet burch ernfte Studien, burch berichiebene ihm anvertraute Berwaltungen, gehoben durch ein tiefreligiofes Gefühl und befeelt von Liebe gu feiner Baterftadt und gu feinem Baterlande, ging er an die neue Aufgabe, die er gladlich lofte und welche burch die raich erworbene Unerfennung feiner bantbaren Mitburger ihm erleichtert wurde. Sein College in ber Stadtverwaltung, ber erfte beigeordnete Burgermeifter, Berr Rarl Eduard Dahmen, entwirft uns in einem beredten Rachrufe, ben er am 26. Jan. in ber Stadtverordnetenverfammlung bem Berewigten wibmete, nachfolgenbes Bilb ber Thatigfeit bes um Machen fo hochverdienten Mannes: Gein erftes Augenmert bei bem Antritte feiner Berwaltung mit dem Mai 1851 war darauf gerichtet, die durch die verworrenen Berhaltniffe ber Jahre 1848 und 1849 mit einem Deficit bon 99800 Thalern belaftete Finangberwaltung zu ordnen, was ihm ohne irgendwelchen Steuerbrud in furgem gelang. In feiner 24jahrigen Berwaltungsperiode war niemals von einem Deficit in dem eigentlichen Stadthaushalte bie Rede: nichtsbestoweniger mar die Steuer in Nachen niedriger, als in irgendwelcher größern Stadt ber Monarchie, und hinterließ Berr Johann C. Die ftabtischen Finangen in bochft gunftiger Lage, was baburch bocumentirt ift, bak nicht blos über 46000 Thaler als Refervefonds und Betriebsfonds vorhanden find, fonbern bag noch barüber hinaus 32000 Thaler Ersparniffe auf ben Etal von 1875 in Ginnahme nachgewiesen, alfo auf die Steuer abgeschrieben werben tonnten. Es ift allbefannt, wie Berr C. bes Morgens einer ber erften, bes Abends der lette bei der Arbeit war trot der Leichtigfeit und Sicherheit, womit er die Arbeit bewältigte und die Berwaltung in allen Beziehungen controlirte. Reben diefer Gewandtheit in allen Zweigen ber Berwaltung ift feine grundliche Renntniß ber Gesethe hervorzuheben. — Im Bertehr mit anderen war er schlicht und anspruchelos, jedem, auch bem Riedrigsten, ber Rath ober Gulfe wunschte, juganglich, er war milbthatig gegen Durftige, charafterfest und tiefreligios, aufrichtig in feiner tatholischen Ueberzeugung und feinem Konige in Unterthanentreue jugethan. - Dem Bertreter ber in ihrer weitaus größern Debrheit ber Bevolferung fatholijden Stadt verlieh Pius IX. ben Grafentitel und bas Großfreug des Ordens vom hl. Bregor, und Ronig Bilhelm bei Gelegenheit ber Gröffnung des Polytechnicums im Jahre 1870 ben rothen Ablerorden IV. Glaffe, nachbem ihm bei Unlag ber Grundsteinlegung beffelben von Seiner Majeftat ber Titel eines Oberburgermeifters und bas Recht ber Tragung einer golbenen Amisfette berlieben worben war. Unter ber äußerlich unscheinbaren aber gewiffenhaften Berwaltung Congen's entwidelten fich die ftabtifchen Berhaltniffe in erfreulicher Beife. Die Bilbung ber Bevolferung als Grundlage bes mirtbichaftlichen Gebeihens wurde befordert burch bie endliche Ginführung bes ichon im 3. 1825 becretirten obligatorifchen Elementarunterrichts und die Errichtung

Cong. 457

ablreicher noch fehlender Schulgebäude. Unter C. erlangte Die höbere Burgerhule burch Bewilligung ber erforberlichen Geldmittel feitens ber Stadt ben barafter einer Realichule I. D. Auch die vielbesuchte hobere Stiftsichule entand mahrend feiner Berwaltung. Seinen Bemuhungen, die unterftüt wurden urch die fehr liberalen Gelofpenden ber Machener-Münchener Teuerverficherungs-Beiellichaft, im Bereine mit der Aachener Sparcaffe, gelang es, unter verhältniknakig geringen ftabtiichen Opfern, Aachen jum Gik bes rheinisch-westfalischen Bolyechnicums zu machen, beffen Grundfteinlegung im Anschluffe an die am 15. Dai 1865 erfolgte Gulbigungsfeier nach 50jahriger Bereinigung Aachens und ber Rheinproving mit ber Krone Preugen stattsand. Auch für C. war biese Feier burch feine von beiben Majeftaten, bem Konig und ber Konigin hulbvoll entgegengenommene ehrfurchtsvolle Anfprache ein Chreutag. Die ichon unter der früheren Bemoultung projectite und in ber Ausführung begonnene 3bee ber Bereinigung ber berichiedenen Rrantenftiftungen ju einem großen Bangen wurde unter feiner Benvaltung fortgesett und zur glücklichen Fertigstellung bes herrlichen Maria-Silipitals burchaeführt. Auch Die anderen Bohlthätigfeitsanftalten erhielten unter ihm bleibende verbefferte Ginrichtungen. Richt weniger war er bemubt, den uralten Bodenreichthum Machens, Die Beilquellen, Leidenden, fremden und einheimischen, burch Reubau und Erweiterung von Badehäufern zugänglich zu machen, und durch Forderung von Bauten und Anftalten gur Bequemlichfeit und Berftreuung ber Fremden, diefen den Aufenthalt in bem alten Babeorte nublich und angenehm zu machen. Go entstanden prachtvolle Bauten, ber Bieberaufbau bes Raifersbabes, bas Curbaus, ber Elifengarten, Die Anlagen bei der Karlshohe, der Part beim Mariahilfipital. Es erhoben fich neue Rirchen, unter anderen die schone Marientirche; die altehrwurdige Kronungsfirche und vericiebene Bigretirchen wurden nach innen und nach außen funftgerecht reflaurirt, Die Erweiterung der bon den Raifern Otto III. und Beinrich II. erbauten St. Abalbertefirche ruftig in Angriff genommen, ber herrliche Raiferfaal des Rathhaufes mit ben berühmten Rethel'schen Gresten im Innern funftvoll vollendet, die Wiederherstellung der Façade des Rathhauses endlich wefentlich geforbert. Bei fteigendem Bohlftande und bei ftets machfender Seelengahl ber Bevollerung vergrößerte die Stadt fich burch Anlage neuer Stragen und neuer Stadtviertel nach innen und nach außen; auch beschleunigte fie ihren Berkehr mit ben Rachbarftabten burch bermehrte Gifenbahnlinien. Seit einem Befteben über 1000 Jahren hat Machen feine Beriode erlebt, in welcher es an Bebolferung, Umjang und Bohlftand in dem Grade zugenommen hat, als unter ber 24jahrigen Bemaltung bes für Nachen unvergeglichen Johann C., ber als Cohn ber alten Kronungsftadt, als treuer Unterthan feines Berrichers und als beutscher Patriot des Denfmals wilrdig ift, welches die Gemeindeverordneten in einer ihrer Sihungen ihm auf feiner Ruheftatte zu errichten beschloffen haben.

Conz: Karl Philipp C., vieljähriger Prosessor der classischen Philologie an der Universität Tübingen und fruchtbarer Schriftsteller, wurde am 28. Oct. 1762 in dem Marksteden Lorch (einem von den Hohenstausen 1102 gestisteten Benebictinerkloster im Remsthal in Wirtemberg, Oberamt Welzheim), geboren und erhielt seine Bildung in den Klosterschulen Blaubeuren und Bebenhausen und in dem theologischen Seminarium auf der Universität Tübingen. Während seiner ganzen Studienzeit zeichnete er sich durch Fleiß und Begabung aus und legte sich vorzugsweise auf Philosophie und die griechische und römische Litteratur. Rachdem er die Universität verlassen hatte, leistete er an mehreren Orten kirchliche Dienste als Pfarrgehülse, war eine Zeit lang Repetent an dem theologischen Seminar in Tübingen und machte eine größere Bildungsreise durch Deutschland.

458 Coolhaes.

Nach feiner Rudfebr murbe er als Brediger an ber bamaligen boben Rarlsichule in Stuttgart verwendet und 1793 jum Diaconus in Baihingen ernannt und erhielt 1798 eine abnliche Stelle in Ludwigsburg. 1804 wurde er aum orbentlichen Brofeffor ber claffischen Litteratur auf ber Univerfität Tubingen berufen. Seine Borlefungen waren ber Erflarung griechischer und romifcher Schriftfteller gewibmet, er las über Plato, Aefchylus, Sophocles, Guripibes, Ariftophanes, Tacitus, Seneca, Horaz, Perfius, Jubenal u. a., zuweilen auch Aefthetil, beutiche Litteraturgeschichte und Stiltheorie mit praftischen Uebungen. Richtung feiner Studien und feines Unterrichts mar eine philofophisch-afthetifde und er gewährte manchem ftrebfamen Jungling reiche Anregung. lebrigens war feine Lebrthatigkeit keine hervorragende, ba er mit großer geiftiger Lebendigkeit und Leichtigfeit eine mertwürdige leibliche Schwerfalligfeit verband. Giner feiner Buhörer, ber ihm übrigens viel ju berbanten befennt, Guftab Schwab, ichilbert ibn in feiner 1841 erichienenen Biographie Schiller's S. 462 fo: "Biele Mannet unferes Schwabenlandes erinnern fich von ihren Studienjahren her recht wol eines mit Fett gepolfterten Ropfes, bem die Wangen ju Dund und Augen taum Blat liegen. Der gange bide Leib rubrte fich nur fchwerfallig und bie Lippen brachten in Gefellichaft ober auf dem Ratheber Tone hervor, die fich mit Dube jum Articulirten fteigerten. Aber wenn ber Dann ins Feuer fam, und die blauen Augen zu leuchten begannen, fo löften fich die Worte allmablich verständlicher von ber fich überschlagenden Bunge, feine Bemerkungen, gewürzte Scherze, sprühende Funten bes Geiftes, felbft tiefere Gedanken und gelehrte Untersuchungen ließen fich unterscheiben und man tonnte bem ftammelnben Lehrer ber Berebiamteit bas Zenanig bes alten Boeten nicht verfagen: In und waltet ein Gott, fein regend Bewegen erwarmt uns." Er ftarb am 20, Juni 1827 an ber Bafferfucht. Unter feinen gablreichen Schriften ift tein einziges größeres Wert, es find meiftens philologifche, afthetische, philosophische und hiftorifche Auffage, die theils einzeln, theils in Zeitschriften erschienen und theilweie gesammelt find. R. Philipp C., "Rleinere profaische Schriften vermischten 3m halts", 2 Bochen., Titbingen 1821 u. 1822 und "Rleine profaische Schriften ober Miscellen für Litteratur und Geschichte". Reue Sammlung. Ulm 1825.

Seine sämmtlichen Schriften sind verzeichnet in Eisenbach, Beschreibung und Geschichte der Stadt und Universität Tübingen, S. 422 ff. und im neuen Rekrolog der Deutschen, Jahrg. 1827, II. 621. Seine Gedichte, meist didaktische, sind mehrmals gesammelt: Tübingen 1792, später 1806 und in zwei Theilen Tübingen 1818 u. 1819 und: Gedichte. Reue Sammlung 1824.

Coolhaes: Kafpar Johannssohn C., geb. zu Köln 1536, † zu Amsterbam 1615; ein resormirter Theologe, welcher sich den Namen eines Arminianerd vor Arminius erwarb, Sohn katholischer Ettern, studirte an der Kölner Umiversität und nachher zu Düsseldorf unter Leitung des Humanisten Monhemius, trat in den Karthäuserorden zu Coblenz ein, ging aber bald nachher zum Protestantismus über, dem er seitdem seine ganze Krast widmete. 1560 trat er als Prediger zu Trarbach, 1561 zu Beilstein und Siegen auf. Er hatte, wie es scheint, keine seste Stelle, die der Magistrat zu Deventer ihn 1566 beriesteir war es großentheils seinem Einsluß und sriedlichen Sinne zu verdanken, daß die Resormation ohne "Aufruhr und Uneinigkeit" statt sand. Schon im solgenden Jahre sah er sich, da die Spanier zur Besetung Deventers heranrückten, zur Flucht gezwungen. Nachdem er wiederum in Deutschland zu Essen und Mannheim ausgetreten, kehrte er 1573 nach den Riederlanden zurück, um erst in Gorinchem und bald nachher zu Leyden die Predigerstelle zu bekleiden. In lehterer Stadt trat er am Tage des Entsages selbst (3. Oct. 1574) sein Amt

Cooltuyn. 459

und es ward ihm bas Salten einer feierlichen Rebe: "De S. S. Theologiae adibus", bei ber Eröffnung ber Universität aufgetragen, fo wie er auch, aber ir bis jur Ernennung eines orbentlichen Profesors, Theologie bocirte. Das nfeben, welches er genoß, verhinderte jedoch nicht, daß er bald burch feine chtgläubigen Calviniftischen Collegen ber Beterodorie verdächtigt und angeflagt urbe. Der erfte Streit wider ihn entspann fich über die Frage nach bem echt ber weltlichen Obrigfeit in firchlichen Dingen, welches Recht C. vertheidigte, abrend feine Gegner, schroffe Calviniften, nicht nur die Rirche gang frei bom taate, fonbern als Berricherin über ben Staat fich wünschten. Dem C. half es cht, baß ber Lendener Magiftrat feine Bartei ergriff; er ward erft vom Amt Spendirt und 1582 durch bie Synobe ju harlem als ein greulicher Zerftorer r Rirche formlich abgefest. In Betreff ber Prabeftinationslehre ertlarte er ine Gegner nicht zu begreifen, noch zu glauben, daß Jemand fie begreife. Die nfichten ber Taufgefinnten über die Rindtaufe, Luther's Meinung über die rverliche Gegenwart Chrifti im Brode vermochten ihn nicht zu hindern, den nhangern jener Meinungen die Bruderhand zu reichen. Solche Tolerang, folch eier Sinn mar feinen Collegen ein Dorn im Auge und murbe bie Urfache feines alles. Manche Streitschriften hat C. berausgegeben, in benen er oft auf icharfnnige Beife feine Anfichten und feine Saltung vertheidigt. Wir erwähnen: Apologia, een Christlycke ende billycke verantwoordinge", 1580; "Breeder ericht van de Scheuring der kercke tot Leyden", 1580; "Conciliatio", 1585; Naedencken op de disputatiën van de godtlycke praedestinatie", 1609; "Een ort warachtig verhael der oneenicheyt in religions saken", 1610. Rach feiner bietung ernährte er fich burch Sandearbeit. Raberes über biefen bervorragenn Mann findet fich in der vortrefflichen Monographie S. C. Rogge's, Caspar ansz. Coolhaes, Amfterd. Reue Ausgabe 1865. ban Glee.

Cooltunn: Cornelis C. (Colthunius), † im October 1567. Wie berhaupt die Niederlande um die Mitte des 16. Jahrhunderts eine unvertenn= are Sinneigung zur Reformation zeigten, fo fehlten auch in ber Stadt Alfmaar re Freunde nicht. Die frühere Wirtsamteit bes humanistischen, jedoch nicht urchweg firchfreundlichen Rectors Petrus Nannius, fowie die Nachficht bes Ragiftrats wider die Reger liegen den Briefter Cornelis C., als er dort in feiner beburteftabt in reformatorifchem Sinne gu predigen anfing, großen Beifall finden. Ohne fich von der Mutterfirche zu trennen und alle Ceremonien aufzugeben. eabfichtigte er feit 1555 die Einführung des evangelischen Glaubens. Um biefes Berfahrens willen unterlag er doch manchem Tabel von Seite des Martinus Duncanus, damals Paftors ju Worms und eifrigen Gegners ber Wiebertaufer und Sacramentiften, blieb aber außerlich von Berfolgungen frei, wiewol er feine Reformationsarbeit unermudet fortfette. 1558 jog er nach Enthungen, wo ihm eine Stelle an ber St. Pancratiusfirche eröffnet war. Rurg nachher aber warb er von ungenannten Leuten ber heterodoxie angellagt und nach bem haag vor ben Inquifitor Ruard Tapper entboten. Dies Mal gelang es jedoch feinen Freunden, ben fonft jo graufamen Inquifitor milbe gu ftimmen. C. erhielt nur eine icharfe Ermahnung und durfte barauf nach Enthungen gurudtehren. Ungeachtet aller Gefahren beharrte er bennoch bei feinen reformatorischen Bestrebungen; eine baburch veranlagte neue Anklage bei bem Unter-Inquifitor Connins blieb wiederum ohne Erfolg burch die Dazwischenkunft Tapper's. Borfichthalber unterließ er nun die öffentliche Predigt, blieb aber burch erbauliche Ermahnungen in den Säufern seiner Gemeindeglieder der Sache der Reformation örderlich. Aufs neue rief Sonnius ihn zur Berantwortung, aber wiederum wußten seine Freunde bei Tapper zu bewirken, daß er unversolgt blieb, doch unter ber Bedingung, daß er fein reformatorifches Streben aufgeben ober Ent460 Coornhert.

hupgen perlaffen folle. Ungegechtet ber Bitte feiner Freunde manberte er nun nach Alfmaar aus, wo man ihn balb jum Paftor ernannte und er jest mit völliger Befeitigung ber fatholischen Deffe bie evangelische Lehre gu predigen an-Diefes aber veranlagte feine Abfegung, und balb barauf bie Ericbeinung bes Inquifitors Ricolaus be Caftro, welcher ben Magiftrat aufforberte, ben Reber gefangen ju nehmen. Giner freundschaftlichen Warnung bantte 6, ein zeitiges Entfommen nach Emben, dem damaligen Zufluchtsort ber Reformation wo er anfange burch Privatunterricht für feine Lebensbedürfniffe forgte, - feine Mutter hatte ihn berftogen und enterbt, - aber feit 9. Juli 1559 bas Brediger amt erhielt und ungehindert bis an feinen Tod ausubte. Geine Flucht mand ber Anlag einer merfwürdigen, jeht fehr felten geworbenen Schrift: "Dat Evangeli der armen, dat is: der ellendigen troost, vergadert ende gemaeckt van Cornelis Cooltuyn, uut die schriftuer ende schriftuerlicke doctoren, tot troost voer hem selver in syn ballingscap ende voer ander menschen die met lyden belaeden syn, gheordineert in vier visitatien door een tsamenspraeck van twee personen Theophilus ende Dorothea", 1559. Es war ihm nämlich Schuld gegeben, burd feine Flucht die Unwahrheit feiner Lehre bargethan gu haben. Dawider trat er in diefer Schrift auf. Seine Apologie bes evangelischen Blaubens geichnet fic burch große Mäßigung in ber Beurtheilung bes Ratholicismus, felbitanbige Er forichung und bedeutende Renntniffe des Lateinischen, Briechischen und Gebraischen aus, mahrend feine theologische Anschauung, frei vom harten Barticularis mus und Prabeftinationsbogma, fich bem Zwingli nabert. Dennoch burfte et fpater bem Calvin naber gefommen fein, wie aus feiner Buftimmung gur Neederlandische Confessie hervorzugehen scheint. Sein Einfluß auf die Berbreitung ber Resormatian war ein sehr bebeutender. Blieb eine Reise nach London 1566 jur Beilegung einer in ber bort geftifteten Gemeinde entftanbenen Streitigleit bergebens, fo verbantte Amfterdam in bemfelben Jahre feiner Bemuhung einige evangelische Brediger, wie auch Johann Arendg, Ricolaus Schelting, Johann Sasteribes und andere nordniederlandische Rejormatoren ihn als ihren geiftlichen Bater ehrten. Weiteres über ihn findet fich in bem Kalender voor Protestanten von 1859, Meiners, Oostvrieslants kerkel, gesch. I. bl. 355-360; ander Quellen f. bei van der Ma, Biogr. Woordb. ban Glee.

Coornbert: Dird Boldertfen C. war geb. ju Amfterbam 1522 ans einer bemittelten und fur die Reformation eifrig thatigen Familie. Geit a jeboch 1540 mit der Schwefter einer Matreffe des Grafen Reinoud von Breberobe eine übrigens fehr gludliche Che gefchloffen, war er von feinen Eltern enterbt worden und erhielt fich felbft burch feine nicht unbedeutende Gertigfeit in ber Rupferftecherfunft. In haarlem erwarb er fich fo viel Anfeben unter feinen Mitburgern, bag er 1561 Rotar und 1564 Secretar ber Stadt wurde. 1567 ward er, obwol er im Bilberfturm Rloftergut geborgen hatte, als Begunftiger ber Reformation nach bem Saag ins Gefangnig geführt. Freigelaffen entzog er fich einer zweiten Berhaftung durch die Flucht nach Cleve. Im Dienft Oraniens fehrte er 1572 gurud als Secretar ber hollanbifchen Stanbe; wich aber balb wegen eines Streites mit bem roben Barteiganger Lumen wieber nach Xanten. 1577 fam er wieber nach Saarlem, gerieth jedoch in heftigen Streit mit ber calbinifchen Orthodoxie, gegen welche er auch für die Ratholiten Religionsfreiheit verlangte. Mehrere Religionsgespräche überzeugten ihn nicht. 1587 verließ er Saarlem, ward 1588 aus Delft ausgewiesen und + ju Gouda am 29. Detbr-1590. C. war als Schriftfteller ungemein thatig; feine gesammelten Berfe erichienen gu Amfterbam 1630 in brei Foliobanden. Geine Dichtungen haftest noch gang an ber Redernfermanier: fo die Dramen "Comedie van de Rycke Man", 1567 gebichtet, "Abrahams Uytgangh", "Comedie van de Blinde voo

461

Jericho", 1582 erschienen, meist allegorische Schilberungen seiner eigenen Erebnisse. Als Prosaist zeichnete er sich durch Einsachheit und Krast aus. Er bilbete seinen Stil durch Uebersehungen aus dem Latein, das er noch nach dem 30. Lebenssahre lernte: "Ciceronis Officia", 1561, "Seneca van den weldaden", 1562. Seine selbständigen Schristen sind meist polemisch, tämpsen für unbedingte Glaubenssreiheit. Der vollendetste Ausdruck seines Humanismus ist seine "Zedekunst dat is Wellevenskunste", 1586 geschrieben. S. Jan ten Brint, D. V. Coornhert en zyne Wellevenskunst, Amsterdam 1860, wo auch ein chronologisches Berzeichniß seiner gesammten Werke.

Copernicus: Ricolaus C., geb. zu Thorn 19. Februar 1473, † ju Frauenburg 24. Mai 1543. Für ben Geburtstag am 19. Februar bat ber erfte Biograph Gaffendi fich entschieden, mabrend ber Italiener Junctinus in einem Calendarium astrologicum ben 19. Jan. 1472 als Geburtstag nennt, eine Angabe, bie Maeftlin, Repler's berühmter Lehrer, als falfch begeichnet und bafür ben 19. Febr. 1473 fubftituirt. In einer Anmertung gu bem von Maeftlin beforgten Abbrud ber "Narratio prima" von G. J. Rheticus p. 96 heißt es: "Nicolaum Copernicum natum referunt a. 1473 die 19. Febr. hora IV scrupuli XLVIII p. m. die Veneris ante cathedram Petri". Diefelbe Ungabe hat auch ein ingerer Zeitgenoffe von C., Paul Eber, der Freund Melanchthon's. Auch der Tobestag ift verschieden angegeben, Maeftlin fpricht von bem 19. Januar, bon anderer Seite wird ber 7. Mai genannt, weil ein Coadjutor fich unter diesem Datum um die Domherrnftelle bewirbt, Giefe gibt den 24. Dai an, welches Datum Professor Prome als ben mahrscheinlichsten Tobestag bezeichnet. Der Bater bes G., Riffas Ropperniat, wird feinem Berufe nach bald als Bunbarat, bald als Bader, Schmied, Raufmann angegeben und fiedelte mahrscheinlich 1462 von Krafau nach Thorn über, wo ihm bald das Bürgerrecht ertheilt wurde. Gr war von 1465-1483 Schöppe ber Stadt Thorn, und ba fein Rame unter den Schöppen nicht fpater vorlommt, hat man angenommen, daß er 1483 geflorben fei. In Thorner ftadtifchen Manuscripten tommt jedoch ber Rame Robernick ichon in ben Jahren 1398, 1400, 1422, 1459 vor; im lettern Jahre afdeint ber Bater unseres C. als Bevollmächtigter eines Danziger Bürgers vor dem Gericht der Altstadt Thorn. Der Rame wird aber nach bamaliger Art febr verschieden geschrieben: Die Barianten Roppernigt, Coppernit, Coppernig, Roppernit, Roppernic, außerdem ftatt des e fehr oft ein i, g. B. Koppirnic, find die häufigsten. Urfprünglich findet fich der Rame Coppernit in Dahren, Bohmen, Schlefien schon im 13. Jahrhundert als Ortsname, 1383 und 1391 werden in Brestauer und bohmischen Archiven die Ramen "von Köppernich" und "Urieus de Koprnik" genannt. C. erwähnt niemals diefer abelichen Borfahren. Die Köppernicks manderten in Krakau ein und ber Name wird 1396, 1433, 1484, 1438 in Krafauer, der Rame Niflos Roppernit 1448 in Danziger Archiven, 1469 als Thorner Bürger in den Warschauer Archiven erwähnt.

Copernicus' Mutter war Barbara Wațelrode; die Schreibweisen auch diesek kamens sind sehr verschieden. Die Wațelrode gehörten zu den ältesten und ebelsten Seschlechtern Thorns und haben sich im Rathe der Altstadt Thorn lange keit erhalten. Bon Barbara Wațelrode weiß man weder das Geburts- noch Todesjahr, noch das Jahr ihrer Bermählung; sie soll eine Stiesschwester und einen Stiesschwester hans Pedaw, der 1483 die Würde eines königl. Burggrasen besteichte, gehabt haben. Außerdem hatte sie einen Bruder Lucas, der Domherr im Frauenburg war, 1489 zum Bischos von Ermland gewählt wurde und am

29. März 1512 ftarb.

Rach einer vorhandenen Danziger Stammtafel war Ricolaus das jüngste bon vier Geschwiftern. Der älteste Bruder Andreas, der auch in Bologna und Rom

war und ebenfalls Domherr in Frauenburg gewesen ist, erkrankte 1508 und wurde wegen seiner Krankheit (Aussatz) 1512 von jeder Gemeinschaft ausgeausgeschlossen. Sein Name kommt zulezt 1513 in den Frauenburger Archiven von Außerdem hatte C. zwei Schwestern, von denen die ältere Barbara Aebtissen im Kulmer Kloster wurde und die jüngere Katharina sich nach Krakau an Barthel Gärtner verheirakhete. Rach einer Thorner Stammtasel dagegen wird nur ein Bruder Georg ausgesührt, nach einer andern Rachricht drei Brüder Martin,

Georg, Andreas und eine Schwefter.

In Betreff der Baterstadt Thorn mag noch erwähnt werden, daß ihre von Hermann Balf auf 1231 gesehte Gründung auch noch streitig ist. Das Land im Osten war bis zum Ansange des 13. Jahrhunderts heidnisch, da drang der deutsche Orden vor und seit 1283 war Preußen Staat des Deutschen Ordens. Thorn wurde 1263 Glied der Hansa, 1410 und 1439 von den Polen, derm Staat unter den Jagellonen von 1356—1572 ein Gebiet bis zu 21000 Quadratmeilen umsaste, vergeblich belagert. Ihorn empörte sich 1454 gegen die llebergriffe des Deutschen Ordens, ergab sich an Casimir von Polen und kam im Frieden 1466 an Polen, nahm 1557 die lutherische Lehre an und siel 1798 bei der letzten Theilung Polens an Preußen. Ihorn hatte zur Zeit der Herschaft des deutschen Ordens einen scharf ausgeprägten deutschen Charakter whalten und bewahrte ihn, indem die Stadtbeamten, der Kath und die Bürgm

meifter in ber Regel aus beutschen Burgern gewählt wurden.

C. hat in feiner Jugend mahrscheinlich die Schule feiner Baterftadt be fucht, obwol es an fichern nachrichten darüber fehlt, und foll nach dem Ide feines Baters in die Obhut feines Ontels, des Domherrn Bagelrobe, getommin Bol wegen verwandtschaftlicher Beziehung bezog er bie Jagellonifde Universität in Krafau, wo er als Nicolaus Nicolai de Thuronia im 3. 1491 in feribirt ift. Gein Sauptstudium war Medicin, jugleich aber beichäftigte er fic mit alten Sprachen, Philosophie, Mathematit und Aftronomie und fand in da letten Sachern, wahrscheinlich in Szadet und Szamoduli, vielleicht auch in bem gelehrten Albert Brudgewäfi, der als Mathematiker und Aftronom befannt ift. boch während der gangen Studienzeit des C. von 1491-1494 nur philofophische Borlefungen über Ariftoteles gehalten hat, feine Lehrer. Dit großer Bewunderung wurden damals die Ramen Beurbach und Regiomontanus (ber als Projeffor der Aftronomie und Mathematik freilich schon im dritten Lebens jahre des C. geftorben war) genannt. Aus den Werten diefer Manner wurde auf allen Universitäten gelehrt und da mahrend ber Studienzeit des C. in Guropa die Runde von der Entdedung des Columbus eintraf, war es natürlich, dag em für die aftronomischen Biffenschaften glübender Jüngling ju eifrigftem Studium Diefer Facher angeregt wurde. Er beschäftigte fich auch noch mit Beichnen und Malen, mit ber Theorie ber Berfpective und hat fpater auf feinen Reifen bielfach gezeichnet. 3m 22. Lebensjahre verließ C. Die Universität und tehrte in feine heimath Thorn gurud, hielt fich jedoch nur turge Zeit dort auf und wandte fich zu feiner weitern Ausbildung im 3. 1496 nach Italien, dem Lande, in welchem bamals Runft und Wiffenschaft in hoher Bluthe ftanden; er wurde (f. Malagola's Untersuchungen) im Berbft 1496 für bas Studium bes canonischen Rechts in der deutschen Ration inscribirt, ber auch fein Ontel Batelrobe von 1470 bis 1473 angehört hatte. Er hörte bei Urceo Crebo griechische Sprache und wahrscheinlich bei Scipio Ferro Mathematit und faß zu den Filgen bes Dominicus Maria Novera, der mit großem Beifall Aftronomie lehrte und dem et nicht nur Schüler, sondern auch Gehülfe bei feinen Beobachtungen mar. 1497 wurde er burch ben Ginfluß feines Ontels ichon Domherr, 1498 fam fein Bruder Andreas, der Ende des Jahres auch Domherr war, nach Bologna und wurde in gleicher Weise als er matriculirt. Beide Brüder wurden 1499 mehrsach burch Propst Georgius — Georg Webberg von der Insel Oesel — aus Geldverlegenheiten gerettet und gingen im Herbst 1500, wahrscheinlich im September, nach Rom, wo Nic. C. Borlesungen über Mathematit und Astronomie hält, große Auszeichnung genießt und dem gelehrten Regiomontan ebenbürtig zur Seite gestellt wird. Nach Paduaner Archiven war er 1499 in Padua, trug sich in das Album der "natio Polona" ein und erwirdt sich den Grad eines Doctor medicinae.

Unfang 1501 ift er wieder in Frauenburg und fucht zu einem langern Aufenthalt in Italien wieder um Urlaub nach, ber ihm auf zwei Jahre "um Medicin weiter ju ftudiren" gewährt wird. Da von einer Berlängerung des Urlaubes nicht die Rede, ift er mahrscheinlich gegen 1504 ober 1505 nach Frauenburg gurudgefehrt. Ob er barauf, wie eine Krafauer Ueberlieferung fagt, Die Abficht gehabt hat, fich um eine Stelle an der Jagellonischen Universität gu bewerben, ob er bon Frauenburg Reifen nach Krafau felbständig ober in Begleitung feines Obeims Lucas Watelrobe gemacht hat, ift fchwer nachauweisen. Bon 1505-1511 Tebte er, bon feinem Obeim bem Bifchofe berufen, bei bemfelben in Beilsberg, und veröffentlichte eine lateinische Uebersehung ber Briefe bes Theophy-Lactus Simocatta, Die einzigste Schrift, welche er aus eigenem Antriebe bruden ließ (Krafau 1509). Rach Frauenburg gurudgefehrt, erfreute er fich auch als Urgt eines gewiffen Rufes und wurde jogar aus großen Entfernungen zu Rranten, to noch 1541 von Bergog Albrecht zu beffen Rath Georg von Runheim nach Ronigaberg, gerufen. - 3m 3. 1512, als fein Oheim, ber Bifchof von Ermeland Lucas Bagelrobe, geftorben, erhob fich ein Streit zwischen bem Capitel und bem Ronig Sigismund von Polen über das Recht ber Wahl des Nachiolgers. Bifchof Fabian von Lufianis (Lofengen) wurde gewählt, leiftete bem Polenkönige den Sulbigungseid und erhielt beffen Anerkennung, und nach mehrfachen Streitigkeiten gwischen Papft Julius II. in Berbindung mit dem einen Theil des Capitels einerfeits und bem Bolentonig und bem anderen Theil bes Capitels andrerseits burch ben Erzbischof von Bnefen, auch die von Papft Leo X. und zwar hauptfachlich burch bas Auftreten von G., benn biefer und bie Domherren Georg von der Delau, Johannes Scultetus, Johannes Chrabicius, Tiebemann Giefe u. A. erklarten am 28. Dec. 1512, daß bie bon bem Bijchof Fabian mit dem Polentonige getroffene Bereinigung in feiner Beife ben Rechten des Papftes Abbruch thue. Gine andere Angelegenheit rief fpater C. aus feiner Lieblingsbeichäftigung in bas öffentliche Leben gurud. Es war bon bem Deutschen Orden, ber, burch feine pecuniaren Berlegenheiten veranlagt, ichlechtes Gelb geprägt hatte, im 3. 1466 ben Städten Thorn, Elbing und Danzig ein eigenes Müngrecht erheilt, welches, da infolge bessen auch viel schlechtes Beld umlief, ju argen Differengen und lebhaften Proteften Beranlaffung gab. 3m 3. 1522 überreichte C. ber Confereng zu Graubeng eine Dentschrift, in welcher er als einzige Gulje energisch die Aufhebung bes Mungprivilegiums ber drei Städte und die Bragung vollwichtiger Goldmungen im Ramen des gangen Landes und unter Aufficht der Regierung porschlug. Die Städte, welche dadurch ihre Privilegien verloren, waren damit nicht zufrieden, und in Folge beffen foll in Elbing ein fatirifcher Stragenaufzug, angeführt von einem Schulmeifter, ben Mingverbefferer und neuen Weltfuftem-Entbeder verhöhnt haben. Erft im Jahre 1528 tam bie Dungangelegenheit jum vorläufigen Abichluß und endete mit einem Befehle bes Konigs von Polen gang im Ginne ber Copernicanifchen Borhage. - 3m J. 1523 wurde C. nach bem Tobe des Bischofs Fabian von Enflanis jum Abminiftrator bes Domftifts erwählt und veranlagte durch Erwirtung eines Mandats bes Königs von Polen an den Sochmeister des Deutschen Orbens Albrecht, nachmaligen Bergog in Preugen, die Burudgabe berichiedener Guter, Dies alles find Beweise seines Ansehens, seiner strengen Rechtlichkeit, seiner Unerschrockenheit, seines Muthes. In den Jahren 1517—1519 sehen wir ihn auf dem Allensteiner Schlosse, welches mit Mehlsak zu der Berwaltung der Domherren gehörte, astronomisch sich beschäftigen. Ein Thurm war zum Observatorium eingerichtet, zwei Eden des Gebäudes mit Sonnenuhren von seiner Hand versehen. Kurz vorher war an ihn eine Ausstoreung ergangen, in Bezug auf die Kalenderresorm, die auf dem Lateranischen Concil vom J. 1516 versucht wurde, seinen Kath zu geben, er lehnte ihn wegen seines damaligen Mangels an genügendem Beobachtungsmaterial ab; seine spätern Arbeiten über die Jahreslänge dienten, als endlich beim tridentinischen Concil die Kalenderresorm zu Stande kam, als hauptsächlichste Grundlage. Die ihm von einigen Biographen zugeschriebene Cinrichtung einer Wasseritung zu Frauenburg ist bereits von anderer Seite als nicht von ihm herrührend bezeichnet (Humboldt, Kosmos II. S. 498).

In ber Mugezeit war er ftets an feinem großen Berte thatig und liek fich in feinen Beschäftigungen in feiner Beife ftoren, felbst nicht burch bie bamals die gange Rirche tief erschütternben Greigniffe ber Reformation. Geinem naben Freunde Tiebemann Giefe, bem nachmaligen Bischof von Rulm, rieth er bie Beröffentlichung einer bon bemfelben gegen Luther verjagten Schrift an mahrend er auf ber anbern Seite mit ben naben Freunden Luther's, mit bem Brotestanten Rheticus aus Wittenberg und mit bem bamaligen befannten Brebiger Andreas Hofemann (Offiander) ju Rurnberg in fehr innige Freundichaft trat. Rheticus ging, nachbem er feine Profeffur in Wittenberg niebergelegt hatte. 1539 nach Frauenburg und lernte aus Copernicus' eigenem Munde bas neue Suftem fennen. 3m 3. 1509 begann C. feine 3been nieberguichreiben, nach Undern im 3. 1507, er felbft fagt in feiner Bueignung an den Bapft, bag at 36 Jahre por bem Ericheinen bes Wertes angefangen habe (wonach ein noch fruherer Zeitpunkt heraustame), über 30 Jahre hat er fich mit ber Ausbildung feines Beltipftems beschäftigt, ohne an die Beröffentlichung ber Resultate m benten. 27 Jahre lag das Wert handschriftlich aufbewahrt und nur die hand fächlichsten Refultate hat er Freunden und diefe wieder Andern mitgetheilt. Schon im 3. 1536 hatte er bem Cardinal Schönberg auf beffen Bitten eine 3m 3. 1540 gab Rheticus an den Aftronomen Schone Abichrift zugefandt. einen mit begeifterten Lobeserhebungen begleiteten Bericht, und auf Bureben besonders bes Bifchofs Giefe übergab C. diefem bas Manuscript, ber bem Rheticus Die Beforgung ber Berausgabe überließ, welche letterer mit Gilfe von Ofianber und Schoner in Rurnberg beforgte. In feinem 70. Lebensjahre fing C. an p frankeln und nach feinem erften Biographen Gaffendi hat er noch bie Freude gehabt, auf feinem Sterbebette fein großes Wert gebrudt in Sanben ju halten Er wurde begraben in ber Gruft des Domes ju Frauenburg, obwol auch diefte nicht gang ficher ift, aber hartfnoch's Anficht, bag er in Thorn geftorben und begraben fei, ift von Prome in der Schrift "Ueber Sterbeort und die Grabstatte bes Copernicus". Thorn 1870, als febr unwahrscheinlich ermiefen. 36 3abrt nach feinem Tobe ließ Martin Cromer im Dom ju Frauenburg eine marmorne Gebenttafel legen, welche fpater verschwunden ift. Das Domcapitel bat auf Die Bitte einer polnischen Deputation eine Gruft geöffnet, doch find die ben Polen übergebenen Reliquien, - ein Theil derfelben ruht jest in Pulamy an ber Weichjel - burchaus nicht als echt erwiesen. Denfmaler find ihm gesett worden in Rratau in einem Privatgarten, in der Annenfirche und im Dujeum; in Thorn in ber Johannistirche von Melchior Phrnefius und Rojowsti (1766) und 1853 auf bem Martte (von bem Bilbhauer Tied in Berlin), in ber Balballa bei Regensburg und 1830 in Barichau (von Thorwaldien, bas größte und wir bigfte bon allen); Gebenktafeln befinden fich an feinem (vermeintlichen) Geburte haufe in Thorn und angeregt burch bas 400jährige Jubilaum im 3. 1878 and in Bologna, Babua, Rom ic. Portrats bon ihm find; ein bon ihm felbft ange

sertigtes, welches in Tycho Brahe's Hände übergegangen und 1597 auf der Uranienburg verbrannt sein soll; ein Bild von ihm in der Brissard'schen Sammlung hat Gassendi in seiner Biographie benutt; Bullialdus hat ein Bild von ihm an der Straßburger Uhr gesunden, ein anderes hat Bernegger gehabt; ein fünstes ist im Besit eines Kammerherrn v. Hussarzewsth, welches von einem Dr. Wolf copirt der Londoner Rohal Society geschenkt ist; außerdem sind noch ältere Bilder von ihm in Thorn in der Johannistirche, in Lemberg und in Krakau. Aus seinem Austreten dem deutschen Kitterorden gegenüber in Grandenz geht hervor, daß E. ein unerschütterlich rechtschaffener, vorurtheilsszeier Mann war, aus seinen Werten und Lehren, daß er beharrlich in der Wahrheit; durch die Hülse, welche er als Arzt vielsach geleistet hat und die ihn in Verbindung mit dem Herzog Albrecht in Königsberg brachte, bekundet sich seine große Freundlichkeit, sein Wohlwollen gegen Andere; seine Werte zeugen von tiesem Ernst, aber auch von großer Bescheidenheit und kluger Vorsicht, ganz besonders geht aber daraus seine Bekanntschaft mit dem classischen Alterthum, also seine große Gelehrsamseit hervor.

Die Nationalitätsfrage ist ein Gegenstand verschiebener Schriften gewesen; ein ehrender Streit um das Anrecht auf den Begründer unserer heutigen Weltsansicht ist zwischen Polen und Deutschen gesührt, doch ist schon erwähnt, daß über die Nationalität der Eltern des E. Sicheres sich nicht hat ermitteln lassen; der Bater scheint flavischer Abkunst, die Mutter deutscher zu sein; er wurde geboren in einer Stadt, deren Magistrat und gebildete Einwohner Deutsche waren, die aber zur Zeit seiner Geburt unter polnischer Hernschaft stand; er studirte in der polnischen Hauptstadt Krakau, dann in Italien und lebte dis an sein Ende in Frauendurg als Domherr; er schried lateinisch und deutsch. In der Wissenschaft ist er ein Mann, der nicht einer Ration angehört, sein Wirken, sein Streben gehört der ganzen Welt, und wir ehren in E. nicht den Polen, nicht den Deutschen, sondern den Mann freien Geistes, den großen Astronomen, den

Bater ber neuen Aftronomie, ben Urheber ber mahren Beltanichauung.

Sein Sauptwert "Nicolai Copernici Thorunensis de revolutionibus orbium caelestium libri sex" enthält fein Weltspftem. 3wei große und einfache Thatlochen waren es, auf benen bamals die Weltanschauung berubte: die tägliche gleichförmige Umbrebung ber himmelstugel und bie unberanderte fefte Stellung ber Figsterne an Dieser. Das Fundament ber Aftronomie war noch baffelbe, welches ber große griechische Aftronom Sipparch (140 v. Ch.) gelegt hatte. Der alexandrinische Aftronom Ptolemaus hat uns im Almagest ein Berzeichniß Don 1022 Sternen, in 48 Sternbilber getheilt und nach Lange und Breite beftimmt, für die Epoche 137 n. Chr. hinterlaffen, und wenn auch gur Beit ber Bluthe ber Araber burch Ulug Begh, Albategnius u. A. eine theilweife Wieberholung ber Bestimmungen biefer Firfternörter hinzugefommen, fo war doch in ber Genauigfeit, welche 1/4 bis 1/2 Grad in ben Dertern betrug, fein Fortichritt gemacht. Die Derter ber Planeten unter ben Firsternen hatten gleiche Tehler, und die ungeheuren Summen, welche Konig Alfons X. von Caftilien auf die Berfertigung der nach ihm benannten Tafeln verwendete, waren nuhlos für die Aftronomie verschwendet. C. wußte wohl, wie Rheticus bezeugt, daß die Fixfleme in bem Ratalog bes Ptolemaus nicht genau benjenigen Stellen an ber Dimmelstugel, an welcher fie gur Copernicanischen Beit ftanben, entsprachen, aber 6. tonnte nichts unternehmen, was zur Sicherung ober Berichtigung bes Fundaments der Aftronomie hatte bienen fonnen, weil die Inftrumente damals zu unvolltommen waren und die prattische Mechanit fich erft entwickelte. Es lag nun burchaus nicht in der Absicht des Entbeders bes mahren Weltspftems, der Aftronomie eine neue Quelle zu eröffnen, fondern er benntte die vorhandene wie fie war, er fuchte feine neue und genauere Feststellung bes Thatbestandes, fonbern neue und richtige Erflarungsgrunde beffelben. Er verließ ben Weg, ben Sipparch, Ptole maus, Beurbach und Regiomontanus eingeschlagen hatten und bilbete eine neue Theorie bes Sternenlaufes aus, die auf gang entgegengefetten Borausfetungen beruhte. Er grundete die Sterntunde nicht auf die Bewegung der Geftirne, fonbern auf die Bewegung ber Erbe. Er ließ ben Fixsternhimmel, die octava sphaera oder bas primum mobile, welches bis babin galt, ruben, und gab ber Erbe eine boppelte Bewegung, Die Agendrehung und ben Jahreslauf. Un die Bewegung ber Erbe hatte man früher ichon öfter gebacht. Aber ein folcher Gebante war nichts weiter als ein fuhner Ginfall, fo lange man nicht mathematifch zeigte, wie fich bie SimmelBericheinungen aus Diefer Annahme erklaren laffen. Das war es, was C. leiftete. Nach Plutarch (De placitis philosophorum lib. III, cap. XI) foll Philolaus 440 v. Ch. gelehrt haben, daß fich Erbe, Sonne und Mond in einem ichiefen Rreife um bas Feuer breben, um Tag und Racht zu machen. Er berftand unter Feuer aber nicht die Sonne, benn bieje bewegte fich felbft mit um bas Centralfeuer. Beraflibes aus Bontus und ber Buthagoraer Etphantus lehrten auch, daß fich bie Erde bewege aber nicht fortichreite, fondern nach Art eines Rades, wodurch fie von Abend gegen Morgen um ihren eigenen Mittelpunkt geführt wirb. Gicero fagt, bag Ricetas (im 3. 380 b. Chr.) und Theophraft gelehrt hatten, bag die Erde um ihre Are bewegt werbe und baburch die Bewegung bes Simmels ericheine. Auch Ariftarch bat gefagt, bas die Welt eine weit großere Ausdehnung habe, als ber bon ber Sonnenbahn begrenzte Raum und bag die Firsterne fowie die Sonne unbeweglich feien, Die Ette aber in einem Rreife um die Sonne fich bewege. Die Firfterniphare habe ihren Mittelpuntt im Mittelpuntte ber Sonne und fei bon einer folchen Brofe, daß der Kreis, in welchem sich die Erde bewegt, sich zur Firsternsphäre verhalte, wie der Mittelpunkt zur Peripherie. Endlich kommt in der Abhandlung de Blutarch über bas Geficht in ber Monbicheibe folgende Stelle vor: "Rur follft bu uns auch nicht ber Gottlofigfeit antlagen, weil wir ben Mittelpunkt verrudt und ben Berfuch gemacht haben, die Ericheinungen bes himmels unter ber Boransfegung ju erklaren, bag ber Simmel felbft unbeweglich ift, mabrend fich bie Erde in der Efliptit bewegt und um ihre Ure breht." In dem Copernicanischen Werte "De revolutionibus" find in der Zueignung an Papft Baul III, felbit die beiden erften Stellen aufgeführt und C. gibt fich viele Dube barin ju jeigen, bag er nicht ber Erfte ift, ber biefe 3bee hatte. Faft mochte man glauben, bas ber Berfaffer ber Zueignung ber Stelle im Blutarch eingebent gewesen ift, wo nach schon Ariftarch und Rleanthes wegen Annahme ber Bewegung ber Grot ber Irreligiofitat angeklagt wurden! - Wodurch C. zuerft zu feinem Spftem gelangt, ift nirgende bon ihm und feinen Freunden gefagt, ob er bon ber 3bet ber Erbbewegung ausgegangen ift und die Erscheinungen bes Simmels bamit in Uebereinstimmung zu bringen gesucht bat, ober ob er umgefehrt von ber Betrachtung ber Simmelserscheinungen ausgegangen ift, weiß man nicht. Rheticus berichtet uns übrigens, daß C. burch die fo große Berschiedenheit der scheinbaren Große bes Mars, fomit ber fehr berichiebenen Entfernung diefes Planeten bon ber Erbe, zuerft auf die Idee des mahren Weltinftems gebracht worden fei. In biefem Falle hatte ber Mars nicht nur Repler, fondern schon vorher C. auf den Pfad ber Wahrheit geleitet. Die Lehren bes C. laffen fich am einfachften überbliden, wenn man den Inhalt des Werkes "De revolutionibus" furg burchgeht. Im erften Buche findet fich ein Bild feines Beltgemalbes: Die Welt ift eine Rugel und ebenfo ift die Erbe eine Rugel; Land und Baffer vereinigen fich ju einer und berfelben Rugel; die Bewegung ber himmelsforper ift gleichformig und freisformig ober aus Rreifen gufammengefent; jede Bewegung eines Simmelsörpers, die anders als im Kreise erscheint, ift scheinbar. C. zeigt die Abgehmadtheit, dem blogen Raum und nicht vielmehr dem in ihm befindlichen Körer bie Bewegung beizulegen. Dit Anerkennung ruhmt er bie Anficht ber leappter, die nach Marcianus Capella die Planeten Benus und Mercur schon m die Sonne laufend angenommen haben. Um ben Wechfel ber Jahreszeiten u erflaren, gibt er ber Erbare eine Reigung gegen die Ebene ihrer Bahn, und m bas Burudaeben ber Meguinoctialpuntte barguftellen, laft er ben Weltpol einer fehr langen Beriode einen fleinen Rreis um den Bol der Efliptit behreiben. In ben folgenden funf Buchern werben biefe allgemeinen Grundzuge veiter ausgeführt; im zweiten Buche die Lehre von der täglichen Umbrebung er Simmelstugel und ben fpharischen Ortsbestimmungen. Aufgang, Culminaion, Untergang ber Sonne, bes Mondes und ber Planeten werben erflart. Gin tatalog der Längen und Breiten der Firsterne (nach Ptolemäus) ist nicht gezählt on bem Fruhlingsanfangspuntte, fonbern von bem Sterne y Arietis. 3m britten Buche bespricht er junächst die Pracession, deren Betrag fast identisch mit den eueften Bestimmungen gefunden wird; er behandelt die Theorie der Bewegung er Erbe ober die Theorie der scheinbaren Sonnenbewegung; er bestimmt die ange bes Jahres bis auf eine halbe Minute genau, wodurch in 3000 Jahren n Fehler von einem Tage entsteht; er ermittelt ziemlich genau die Neigung des lequators gegen die Efliptit, ertennt die allmähliche Abnahme berfelben bis zu ner bestimmten Brenze und findet, wie ichon Argachel, das Borruden der Richung der größten Sonnennähe der Erdbahn. Im vierten Buche ift die Theorie es Mondes gegeben, die C. unverandert nach Ptolemaus beibehalt. Er behreibt ein bon ihm felbft verfertigtes Inftrument, bas er Parallacticum nennt. as fünfte Buch handelt von der mahren Bewegung der Planeten in der Länge, nd als fich bei der gleichformigen Bewegung im ercentrischen Rreife zwischen echnung und Beobachtung Abweichungen zeigten, nahm C. noch bie Bewegung 28 Mittelpunktes an und erhielt dadurch wieder Epichteln. Aber alle icheinaren Rudgange ber Planeten, die Stillstände, das langfamere und schnellere eriodische Borwärtsgehen ergibt fich als Nothwendigkeit aus der Erdbewegung m die Sonne. Die Entfernung der Erbe bon ber Sonne wird gur Ginheit ngenommen und in diefer Ginheit die Entfernungen ber Planeten ausgebrudt. die Einheit findet E. nach der Methode des Ariftarch aus dem bei genau halb Teuchtetem Monde ftattfindenden Winterabstande der Sonne gu 1197 Erdhalbteffern ober 1030000 geogr. Meilen, etwa nur 1/20 des wahren Werthes. Im diften Buche wird die Bewegung in Breite ausführlich abgeleitet, bei welcher die eigung ber Planetenbahn gegen die Erdbahn und der Stand der Erde allein ihm icht genugte; er mußte noch eine veranderliche Reigung annehmen, die befanntd auch, wenngleich in gang anderem Dage eriftirt, aber aus Brunden, bie C. och nicht ahnen fonnte.

Was aber das neue System leistet, kann nicht tressender gesagt werden, als it Copernicus' eigenen Worten: "Durch keine andere Anordnung habe ich eine bewundernswürdige Symmetrie des Universums, eine so harmonische Verbinung der Bahnen sinden können, als da ich die Weltleuchte, die Sonne, die anze Familie kreisender Gestirne lenkend, in die Mitte des schonen Katurtempels is auf einen königlichen Thron geseht." Die ungleiche Bewegung, welche die Laneten zeigten, erklärte auch Ptolemäus schon durch ercentrische Kreise, doch enügten dieselben nicht, es blieb ihm nichts übrig, als Kreis auf Kreis abwickeln a lassen und das System der Epicykeln, die bei den entsernteren Planeten nmer kleiner werden, ist ein Rothbehels, der dem ganzen Weltbau noch eine schwersistige, unbegreisliche, der weisen Ratur uneigentliche Unsörmlichkeit gibt. Im opernicanischen System tritt an die Stelle der großen Epicykeln die Erdbahn

und bas Sauptfachlichfte, was ber Thorner Aftronom noch bedarf, um bie ungleichen Bewegungen ju ertlaren, ift abgesehen von einigen beibehaltenen Gpienfeln ber excentrische Rreis. Daburch tommt Ginheit und Symmetrie in ben Beltbau. Bahrend Atolemaus bas Centrum bes Beltalls bem Scheine gemaß in ben Mittelpuntt ber Erbe feste, legte C. baffelbe in bas Centrum ber Erbbahn, nicht in einen Körper, fondern in einen idealen Buntt, in einen mathematischen Mittelpunft; Repler mar es vorbehalten, ben Brennpunft ber Bahnen in bie Mitte ber Conne ju bringen und biefe baburch jur mahren Ronigin unferes Shitems zu machen. - C. tonnte für die Richtigfeit feiner Lehre nur afthetische Beweise, die große Ginfachheit und 3medmäßigfeit bes Gangen aufführen: die mathematische unumftögliche Beweisführung lieferten die Forschungen und Entbedungen ber nächsten Jahrhunderte. - Das Buch "De revolutionibus" erschien zuerft im 3. 1543, eine zweite Ausgabe 1566, eine britte im 3. 1617. Gine neue Auflage mit polnischer Uebersetzung und einer großen Menge bon Beigaben murbe im 3. 1854 von Baranowsti in Mayichau berausgegeben. Bemertenswerth ift barin die eigentliche Ginleitung von C., welche in den fruberen Ausgaben fehlte. In ber Roftig'ichen Bibliothel in Brag hat man bas Manufcript berfelben gefunden und nach bemfelben ift auch die neue Ausgabe gur Jubelfeier im 3. 1873 veranstaltet. Rach biefem Manuscript hat fich berausgeftellt, daß das Wert querft in acht Bucher eingetheilt gewefen ift, aus welchen burch Busammengiehung fechs entstanden find. Copernicus' Wert murbe von ber mit bem Bucherverbot beauftragten Inquifition am 5. Marg 1616, als Paul V. Papft war, suspendirt, bis es verbeffert sein werde. Das Urtheil ift unterschrieben vom Bischof von Alba, Cardinal der heiligen Cacilia, und von Frang Magbalenus Capiferreus. Um 10. Mai 1757 jagte bie Congregation bes Inber ben Beichluß, jenes Decret, bas bie Bucher über ben Stillftand ber Sonne und die Bewegung ber Erbe berbot, aus ber neuen Ausgabe bes 3nber ber berbotenen Bucher weggulaffen, und bas Copernicanifche Bert murbe barin nicht mehr erwähnt. Um 11. Gept. 1822 wurde vom beiligen Officium ber Beschluß gefaßt und am 25. September bon Papft Bius VII. genehmigt, daß ber Drud und die Berausgabe ber Berte, welche die Bewegung ber Groe und ben Stillftand ber Sonne nach ber gemeinen Meinung ber neueren Aftronomen lehren, in Rom erlaubt fei. - Oben ift ichon erwähnt, daß bas gange Leben und Wirfen bes C. bas eines muthigen, mahrhaitigen Mannes ift, und man ift baber geneigt bas Borwort ber erften brei Ausgaben, worin bas Spftem als Sypothefe bezeichnet wird, ale nicht von dem Berfaffer felbft herruhrend angunehmen, man schreibt jest, nachdem die mabre Borrede aufgefunden, Die altere bem Ofiander zu.

In der polnischen Ausgabe von Baranowsth (Warschau 1854) stehen noch folgende Schriftstücke ausgesührt, die von C. herausgegeben sind: 1. "Septem sidera" (ein Gedicht in 7 Gesängen über die Geburt und Kindheit Jesu, neu herausgegeben bei der 400jährigen Jubelseier 1873 in Thorn); 2. ein Gutachten über Regulirung des Münzwesens; 3. ein aussührlicher Brief an Bernhard Wapowsti über die Octava sphaera des Kürnberger Astronomen Werner; 4. sechs Briefe an den Bischof Johann Dantiscus von Kulm, sowie auch noch an einige andere Personen; 5. Erläuterungen zu den Versen des Theophylattus Simwcatta, 1509 zu Krakau gedruckt; 6. Brieswechsel mit dem Herzog Albrecht in Preußen (in deutscher Sprache) betressend die Heilung eines seiner Käthe.—Der Copernicusverein in Thorn hat es sich zur Ausgabe gestellt, siber die Werke des C. Rachsorschungen anzustellen und Dr. M. Eurze hat 1875 "Reliquiae Copernicanae" nach den in Upsala besindlichen Originalen herausgegeben, ans welchen mit Sicherheit hervorgeht, daß C. nicht ganz frei von astrologischen Interdent

Copes. 469

thumern gewesen ift. - Das Leben des C. ift vielfach behandelt worden. von Georgius Joachimus de porris Feldkirch, gewöhnlich Rheticus, doch scheint Diefe Schrift verschwunden gu fein. Gine turge Biographie hat Melchior Abam in ben Vitae Germanorum Philosophorum (Beibelberg 1615) gegeben, 3mei Jahre fpater (Umfterbam 1617) erfchien, jedoch fehr mangelhaft, "Vita Nicolai Copernici autore Nic. Mulerio". Der Projeffor Johannes Broscius ju Rrafau hatte biele Rotigen gefammelt, bie aber auch verloren gegangen find. Simon Starowolsti hat in ber 2. Ausgabe feiner Scriptorum Polonorum Hecatontas (Benedia 1627) und ipater der Brofeffor ber Theologie Martin Rabuminsfi (1658) furze Biographien nach Sanbbemerfungen bon Broscius gegeben; boch borber (1651) erichien eine Biographie von dem Aftronomen Bierre Gaffendi. Bas Chilini, Bullart, Craffo, Freber, Sartfnoch, Blount, Bodmann und Thorner Localhistoriter, 3. B. Zernede und Centner, geschrieben, ift meistens Gaffendi entnommen. Johannes Gottsched hielt in Leipzig im J. 1743 eine Sacularrede, die sich auch auf Gassendi ftugt. Notizen von Gerder, Baczto, Bernoulli, Goldbed, Bifaneti, Biefter, Bein ac. find ebenfalls Musguge. Lichtenberg's ausführliche Biographie (158 G. ftart) beruht auf Starowolsti und Gaffenbi. Sniabedi. Director ber Barichauer Sternwarte, lofte im 3. 1802 eine Preisaufgabe fiber die Berdienste bes C. um die Mathematit und Aftronomie. Forfchungen von Bach, Caach und Molsti, Ideler, Bennig, Bentfowsti, Faber, Barg find in Beftphal's "Nicolaus Copernicus" aufgenommen. Unter ben Polen waren es Rarl Sube (1841) und ber Barichauer Profesor Abrian Rranganowafi († 1852), welche für C. als Bolen eintraten. 3. Capusti's Biographie erichien frangofifch ju Paris im 3. 1847. Gin furggefaßtes Leben in polnischer Sprache gab 1853 Dr. 3. Rabwansti heraus. Baranowsti fammelte in ber icon ermahnten Brachtausgabe ber "Revolutionibus" bie gerftreuten Briefe und Dentidriften; eine turge Biographie barin ift von Julian Bartosgewicg. Rleinere Schriften find von Szulc, Chodzto, Lelewel, Chledowsti, Feldmannowsti ac.; "Beitrage nach der Frage jur Beantwortung der Nationalität des Nicolaus C." bon R\*\*\* erichienen Breslau 1872. Bu ber 400jabrigen Jubelfeier erichienen eine Menge bon großen und fleinen Schriften. Die Monographie bon Ignatius Boltowsti ftellt ben polnifch-nationalen Gefichtspuntt in ben Borbergrund. Sipler behandelt die Biographen bes Nicolaus C., Braunsberg 1873, und die Portrats bes Ricolaus C., Leipzig 1875. Unter ben Deutschen hat A. b. Sumbolbt im 2. Bande des Rosmos C. ausführlich behandelt, und feit mehr als 20 Jahren arbeitet Dr. Leop. Browe (Professor am Shmnafium ju Thorn) an einer Biographie und hat eine "biographische Stige" in der Dentschrift gur Enthullungsfeier bes Copernicus-Dentmals, Thorn 1853, über die Thorner Familien Ropbernid und Bagelrobe, über bie Beit ber Geburt und bes Tobes bes Ric. C., Ric. C. in feinen Begiehungen gu bem Bergoge Albrecht in Preugen (Thorn 1855), De Nic. Cop. patria (Thorn 1860), leber die Abhängigfeit des C. von ben Gedanten griechischer Philosophen und Aftronomen (Thorn 1865), Sat C. Wafferleitungen angelegt (Thorn 1865), leber ben Sterbeort und die Brabftatte bes C. (Thorn 1870), Das Andenten bes C. bei ber bantbaren Rachwelt (Thorn 1870) u. a. m. peröffentlicht; endlich hat Prome gur Thorner Jubelfeier einen Abschnitt feiner faft vollendeten Biographie (Monumenta Copernicana) herausgegeben.

Bgl. über die vierte Gacularfeier die Festschrift des Copernicusvereins,

die Auffage von Curge in Grunert's Archiv der Mathematik.

Bruhns.

Copes: Johann C., langjähriger brandenburgischer Resident in den Riederlanden in der Zeit des großen Kurfürsten. Bon seinen persönlichen Berhaltnissen ift sonst nichts weiter bekannt. Zahlreiche diplomatische Depeschen von 470 Copins.

seiner Hand, die ihn als einen eifrigen und gewandten politischen Agenten erkennen lassen, finden sich abgedruckt in den Urkunden und Actenstücken zur Geschichte des Kursürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg (Berlin 1864 ff.). Erdmannsdöckfer.

Copins (Cop), fieben Bruder landlicher Bertunft und fammtlich gelehrten Standes, murben ju Stromberg (nordweftlich von Lippftabt) geboren und jebenfalls an der Domichule ju Munfter vorgebildet und naber mit ben claffifdhumaniftischen Biffenschaften befannt. Der zweite in ber Altersfolge und ber bedeutenbfte von ihnen Bernard, geb. 1525, befuchte noch mit feinem alteften Bruber Johann die Sochichulen ju Lowen und Roln, ftubirte bort unter Gabriel Mubaus, bier unter Johannes Oldendorp die Rechte und baneben nach bamaliger Studienart die hebraifche, griechische und lateinische Sprache. Sobann wirften beide im Lehrfache junachft an der Ludgerischule ju Münfter, fobann an ber Domichule ju Baberborn bis 1553, wo Bernard bas Conrectorat an ber Lateinschule in Dortmund annahm. Sierhin folgte ihm auch Johann, boch vielleicht erft 1557, verheirathete fich 1558 und beschloß bort als Lector fein faft bis ans Ende bem Unterrichte gewibmetes Leben ungefahr 80 Jahre alt 1605, ohne Spuren litterarifcher Thatigfeit hinterlaffen gu haben. Bernard batte icon 1559 auf Betreiben Samelmann's Dortmund mit Lemgo vertauscht, um hier mit feinen gleichfalls bereits im Lebramte erprobten Brubern Engelbert (bis babin Rector in Lippftadt) und Balthafar und andern Collegen eine großere humaniftifche Bilbungsftatte gu eröffnen. Rach und nach verlaffen alle brei Britber ihre neue blühende Stiftung, zuerst Balthafar und Engelbert (Diefer lehrte später als Conrector in Soest), sobann aus gewiffen Gründen, die entweder in feinem Raturell ober in ber bortigen Beichaftigung liegen mochten, auch Bernarb. Diefer bezieht nun mit Engelbert bie Sochichule gu Marburg, wohin ihnen langft weitfälische Landeleute, wie hermann von bem Buiche, Glanborp und andere, welche der Reformation jugeneigt, vorangegangen waren. Beibe werben unterm 13. Mai 1565 in die Matritel eingetragen. Bernard hielt gunachft, vielleicht um die nothigen Griftenzmittel zu haben, Privatlehrftunden; am 10. Oct. 1567 wurde er unter Wigand happelius jum Dr. utr. jur. promovirt und barauf Beifiger bes heffischen Obergerichts. Gine Schahtammer aller Philosophie und allen Biffens, gelehrt in ben "brei Sprachen", voll Anmuth im Bortrage, hielt er 1568 bom September an augerorbentliche juriftische Borlefungen, überfam im nachften Jahre nach bem Tobe bes Johannes Lonicerus die Profeffur ber griechischen Sprache, und 1580, als Forfter nach Seidelberg ging , bie juniftifche Profeffur fur Die Inftitutionen. Doch fchon ben 12. Oct, 1581 brachte ihm die Beft ben Tod, worin ihm ein Jahr fruber fein Cohn Arnold und eine Tochter vorausgegangen maren; eine andere Tochter mar an einen M. Reiner Langen bon Bremen berheirathet. Bernarb C. war ein Mann bon großer Begabung und Gelehrsamfeit, energisch im Sandeln, und gleich anziehend im Bortrage wie thatig mit der Feber. Darum werben ihm fcon in ber Jugend Die wichtigften Boften fur Lehrthätigfeit und Schulgrundungen anvertraut, barum erfteigt er in Marburg fo balb bie bochften Stufen bes atademifchen Berufes und baneben war es ihm möglich, noch Gebichte zu machen und eine Reihe von Schriften humaniftifcher ober juriftischer Tenbeng an ben berichiebenen Stätten feines Wirtens zu veröffentlichen. Darum ift er im Leben wie im Tobe eine weitgepriefene Berfonlichkeit. Auch ein fünfter Bruber, Rubger, war eine Beit lang in Lemgo Lehrer, fpater in Minben (Samelmann S. 1080, 1319), mahrend ein jechfter, hermann, in Stromberg Bfarrer murbe (l. c. 201).

herm. Hamelmann, Opera Genealogico-Historica, Lemgoviae 1711, Index s. v. - Döring, Brogramm bes Gymnafiums und der Realicule

I. Ordnung ju Dortmund 1872 ff. S. 69 f. 113. 128. — F. W. Strieber, Beffifche Gelehrten- und Schriftfteller-Geschichte (1782) II. 280-282.

Norbboff. Coppenftein: Johann Undreas C., ein fehr fruchtbarer Controverfift bes 17. Jahrhunderts. Es scheint, bag er ursprünglich bei ben Jesuiten eintrat, bann ging er, und zwar nicht lange bor 1612, zu ben Dominicanern über. Um 1612 finden wir ihn als praedicator generalis, im Rufe eines bedeutenden Theologen und Predigers im Convente zu Coblenz. Mit den Erzbischöfen Lothar pon Trier und Johann Schwechhard von Maing ftand er in engeren Beziehungen. Rach ber Ginnahme ber Rheinpfalg burch Maximilian von Baiern erhielt er bie beitle Aufgabe, als Pfarrer bon St. Beter ju Beibelberg ben Ratholicismus bort wieder berguftellen. In Diefer Stellung bewies er große Rührigfeit. Trobbem fand er Beit, feine fruchtbare Feber nicht blos wie früher fort und fort auf bem Relbe ber homiletit in Thatigfeit ju feben, fondern fie murbe noch fruchtbarer als bisher, ba er fie nun auch jur theologischen Controverse fpigte. Gine große Menge von Streitschriften, jumal in Sachen bes Beibelberger Ratechismus, bie binwieber eine gange Reihe von Gegenschriften bervorriefen, ftammen aus biefer Beit. Sie erschienen meiftentheils gesammelt unter bem Titel: "Controversiarum ex Rob. Bellarmino in epitomen redactarum etc.", 1643. Aus ber Maffe anderer Beröffenilichungen von ihm ift besonders ju nennen feine nach Sandichriften bearbeitete Ausgabe ber Somilien bes Caefarius von Beifterbach : "Fasciculus moralitatis" betitelt, 1615. Colon. 4 tom. 4. C. war fein origineller Ropf, aber ein ungemein fleifiger Sammler und geschickter Sichter.

Das Berzeichniß seiner Werte bei Echard et Quetif, Script. O. Praed. II, 448-450.

Copus: Wilhelm C., Arzt und Humanist; geb. zu Basel, studirte in Paris Medicin, Mathematik, sowie griechische und römische Litteratur, wurde Doctor der Medicin, dann zuerst Militärarzt, später (unter Ludwig XII. und Franz I.) Leibarzt und Prosessor der Medicin. Er übersetzte aus dem Griechischen medicinische Werke, z. B. die des Galen und Hippocrates. Erasmus, der von C. sagte: medicinam eins opera primum loqui coepisse, zog ihn zu Rathe, als er 1526 in Basel schwer erkrankte.

Böding, U. Hutteni Operum Supplem. II. p. 348. Crecelius. Coques: Congales C., Maler, geb. zu Antwerpen 1614, † bafelbit 1684. Mit Unrecht hat man ihn in Folge feines Namens für einen Spanier von Abtunft gehalten, er bieg eigentlich Gonfael Cocx, was foviel wie "Rochs", ben Gohn bes Roches, bedeutet. Die Sifpanifirung feines Ramens barf in ben Riederlanden nicht auffallen, die unter fpanischem Scepter ftanden. Er war ber Sohn bon Beeter Cocy und Anna Bens und ward ben 8. Dec. 1614 in ber Rathebrale getauft. Bieter Brueghel (zweifelhaft ob ber fogenannte Sollenbrueghel ober beffen gleichnamiger Cobn, mas mahrscheinlicher) unterrichtete ihn bom 3. 1626/27 an, fpater icheint er zu David Rydaert bem Melteren getommen ju fein. 3m 3. 1640/41 trat er in die St. Lutasgilbe feiner Baterftadt; 1653 ließ er fich in die Rhetoriferstammer berfelben aufnehmen. 1665 66 und 1680/81 betleibete er bas Amt eines Decans (Borftehers ber Gilbe); biefelbe Charge auch im 3. 1671 ju übernehmen, berhinderten ihn feine Obliegenheiten, bie er gegen ben Grafen von Monteren, Generalftatthalter ber fpanischen Rieberlande ju erfullen hatte. Ueberhaupt erfreute fich unfer Maler eines großen Rufes und berichiedene bornehme herren fagen ihm; der Ronig von England wunfchte bon feinen Berten gu befigen, und ber Bring bon Oranien verehrte ibm eine Medaille mit feinem Portrat und eine golbene Rette. Den Gifer, mit bem C. für bie Brivilegien ber Gilbe aufgetreten mar, belohnte biefelbe auch; am 472 Corbinian.

11. Oct. 1680 befchlog eine Berfammlung einftimmig, ihm wegen feiner Thatigfeit im Intereffe ber Gefellichaft, ferner wegen gewiffer Malereien und eines für ben Abvocaten van Babegom bestimmten Bilbes, die Summe von 1550 Gulben angubieten. Gongales verebelichte fich zweimal: querft ben 11. Aug. 1643 mit Ratharina, ber Tochter feines frubern Lehrers D. Rydaert, und als biefe 1674 geftorben war, den 21. Marg 1675 mit Ratharina Rysheuvels, die ihn noch mehrere Monate überlebte. Er ftarb ben 18. April 1684 und wurde bei feiner ersten Frau in der St. Joristirche begraben. Unser Maler wird ber van Dyd im Rleinen genannt. In der That find feine Portrats, die er faft nur im Rleinen und in genreartiger Auffaffung (er gruppirte fie gern in Bimmern) malte, Meifterftude in ber bornehm ungezwungenen Saltung, ber eleganten Behandlung und garten Farbe. In Munchen befindet fich Die Anficht eines Gemalbecabinetes, eine besgleichen befigt Die fonigl. Galerie bom Saag. In Raffel find zwei vorzügliche Familienbilbniffe; eines bavon, bas 2B. Unger fir ben 7. Band ber Zeitschrift fur bilbenbe Runft rabirt hat, tragt bas Datum 1640. Sehr vorzüglich ift bas Familienbildniß (von 1658) der Galerie Sped-Sternburg in Butichena bei Leipzig. In Dresben fieht man ein Familienbild. Antwerpen befitt bas Portrat einer Frau, Rantes ein Familienbild von 10 Berfonen. Bang ausgezeichnet ift bie muficirende Gefellschaft bon herren und Damen in ber Landesgalerie ju Beft. Intereffant ift fein Portrat bes Cornelius be Bie, bes befannten Berfaffers bes Gulden Cabinet, im Berliner Mufeum. Die Mehrgahl von Coques' hervorragenden Werten befindet fich in England. -Das Porträt des Künftlers, nach Coques' eigener Malerei von P. Pontius ge-Stochen, befindet fich im De Bie. 2B. Schmidt.

Corbinian, erfter Bifchof in Freifing, + 8. Sept. 730. C., in Chartrettes fuboftlich von Melun nach bem Tobe feines Baters Balbetifo geboren und in ber Taufe nach ihm genannt, ward fpater aus Bartlichfeit bon feiner Mutter Corbiniana mit diesem romischen Ramen bezeichnet. Seine Familie icheint wohlhabend und angesehen gewesen zu fein. C. gewann zuerft Berehrung als Buger in einer Rlausnerhutte bei ber Germanustirche feiner Beimath, allmahlich großen Zulauf; auch der Hausmeier und Frankenherzog Pippin († 16. Dec. 714) empfahl fich seinem Gebete, verzieh auf seine Furbitte einem Berurtheilten und beschentte ibn. Dem Andrange gu entflieben ging &, wol um eine hohere Beifung für feine Butunft am Brabe ber Apoftelfürften wie fo viele Zeitgenoffen gu erhalten, nach Rom; bort empfing ihn Bapft Gregor II. (19. Mai 715-11. Febr. 731) gutig, ließ ihn neben fich figen, berlieh ihm die bischöfliche Burbe und bas Ballium mit bem Auftrage ju mirten, wo er wolle. Schon auf ber hinreise war er burch Baiern gefommen, wo er Bergog Theodo, ber mahricheinlich 717 ftarb, noch am Leben und giltig fand, bon beffen mitregierenben Gohnen aber bem in Freifing refibirenben Bergog Grimvalb naber trat, ber ihn gleich bem Bater vergeblich ju bleiben einlub. Auf Grimoalbs Befehl ward er bei ber Rudreife zu Mais (bei Meran in Tirol) angehalten, wo er die Berehrung des heil. Balentin begrundete ober erneuerte. Mit feinem berittenen Gefolge - benn er liebte ftattlichen Aufzug, gestattete auch fich und Anderen guten Wein und etwa einen wohlschmedenben Wijch in ber Faftenzeit - tam er an Grimoalds Sof (wahrscheinlich im 3. 718). Roch muß et bamals volltommen ruftig gewesen fein, wie fich benn fein Rorper großen Unftrengungen gewachsen zeigte. Dem Berzoge ließ er nach ber Anfunft in Freis fing "burch einen bemfelben werthen Rammerer" ertlaren, ihn nicht feben gu wollen, bis er fich bon feiner Gemablin Bilitrub, als der Wittwe feines Bruders, getrennt habe. Rach wochenlangem Bogern erichien bas Fürstenpaar bor ibm, verfprach fnieend Scheidung, empfing Absolution und bie Ehre bon Corbinians.

Corba. 473

beinen an ber fürftlichen Tafel. Mit Grimoalb reifte er nach Dais und e tauften - C. mit ben einft von Bippin empfangenen 900 Golbftuden allen Rechtsformen Befigungen in ber Rabe, welche fie ber Freifinger Rirche ntten. 3m Bertehre mit bem Bergoge hielt C. fo fehr auf feine Burbe, er einft die fürftliche Tafel umwarf, weil Grimoald von den burch Corbians Tifchgebet gesegneten Speifen einem Sunde gugeworfen hatte. haltnig brach jum Theile wol, weil er die Scheidung ftets berichob, junachft r, weil C. eine Frau blutig fchlug, welche des fürftlichen Paares erfranttes gnchen durch Zaubersprüche zu beilen versucht hatte. Pilitrud beauftragte n Sofheren mit Corbinians Ermordung. Bon feinem Bruder Ermbert geent, entfam C. 724 nach Mais, beffen fich ingwischen ber Langobarbentonia tprand bemächtigt hatte. Im folgenden Jahre 725 ward Grimoald von il Martell befiegt, Bilitrude nach bem Frankenreiche abgeführt. Doch erft f Grimvalde Ermorbung (729) tonnte C., bon beffen nachfolger S. Suchert ufen, nach Freifing gurudfehren, wo er im folgenden Jahre ftarb. Roch bor mem Lobe hatte er Ermbert zu feinem Nachfolger in Freifing, vielleicht mit höflichem Titel bestellt, feine Stiftung von Mais und feine eigene Beisekung elbst durch Konig Luitprand fichern laffen. Burdevoll ging er bem Ende gegen: er babete, ließ fich haar und Bart ordnen, in voller Rleibung genoß bas Abendmahl, verlangte bann noch etwas Wein, toftete ihn, machte bas den bes Rreuges und verichied. - Durch die Bemuhungen feines dritten Rachgers Aribo, der selbst aus Mais stammte, find seine verehrten Gebeine von dort nach ffing gurudgebracht worben. Seine Bedeutung liegt in der erften Organisation, leicht auch Abgrengung der Freifinger Diocefe nach der Befehrung, in der Bewinng bon Reften bes Beibenthums, in bem Anjehn, welches er in bem neuberten Lande bem Briefterthum gab. - Sein Biograph, ber genannte Aribo, mag nberts Berichten die befferen Rachrichten banten. 218 Aribo's eigene Buthat in ber obigen Darftellung ausgeschieben worben: bas nach bem Dufter Berbungen bes biblifchen Jatob beftimmte Rlausnerleben Corbinians feiner Freifinger Thatigfeit durch dreimal fieben Jahre, fowie eine mol Bonifacius' Mufter erfundene erfte Romreife am Ende ber erften viergebn bre, die ohnehin, als zu Pippins († 714) und doch zu Gregors II. Zeit 5-731) gefest, unmöglich ift: Die zweite Romreife ift burch Corbinians hofswurbe belegt. Einige Bunder an gestohlenen Bierben und gahrenden inen find popularen Urfprunges.

Rettberg , Kirchengesch. II. 214 ff. Bübinger, Desterr. Gesch. I. 94 ff. Breysig, Karl Martell 53. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsqu. 3. Aust. 96 ff. Bübinger.

Corba: Aug. Joseph C., Natursorscher, insbesondere Kryptogamist und Contologe, geb. 22. Oct. 1809, † Mitte September 1849 durch Schiffsch auf dem atlantischen Ocean, wollte nach einem unvollständigen und unsmäßigen Besuche des Shmnasiums in Prag sich dem Kausmannsstande widmen trat daher in ein Arzueiwaarengeschäft daselbst als Lehrling ein. Gine unbengliche Reigung zur Naturwissenschaft jedoch tried ihn, nebenbei auch Vorlesungen naturwissenschaftliche Gegenstände zu hören und brachte unter dem Einstusse berühmten Kenners der Schwämme Prosesson krombholz, der ihn als Zeichner wendete, in ihm den Entschluß zur Reise, sich der Botanik, insbesondere der wilopischen Untersuchung der Kryptogamen zuzuwenden. Durch den Eintritt den chirurgischen Lehrcurs an der Universität suchte er zwar seine mangelte Borbildung zu ergänzen, blieb aber doch der Hauptsache nach Autodidakt. nächst betheiligte C. sich an der von Opih eingeleiteten Raturalien-Tauschlalt, der er eine große Menge Pilze und darunter mehrere neue Arten, die

474 Corba.

er beschrieb, lieserte. Schon in seinem 18. Lebensjahre versuchte er sich in einer Publication "Bersuche analytischer Naturkunde", 1828, dem bald ein allgemeines Aussehenn erregendes größeres Werk "Monographia Rhizospermarum et Hepaticarum", 1830, 1. Hest solgte, das zwar noch den Ansänger verrieth, in den beigegebenen mikrostopischen Zeichnungen aber ein außergewöhnliches Talent vermuthen ließ. Die botanische Gesellschaft in Regensburg ehrte sosont den Bersasser durch die Ernennung zu ihrem Mitgliede. E. besaß eine besondere Fertigkeit in der bildlichen Darstellung und pslegte seine mikrostopischen Beobachtungen zuerst durch vorzüglich ausgesührte Zeichnungen zu siziren und darnach die Erläuterungen zu versassen. Auch verstand er sich auf die Kunst des Lithographirens, die er selbst vielsach, um sich den nöthigen Lebensunterhalt zu verschaffen, aussiche. In dieser Weise betheiligte er sich an Sturm's Flora Deutschands, für die er die Pilze 1829, die deutschen Lebermoose und deutschen Algen

monographisch bearbeitete und illuftrirte.

Eine miffenschaftliche Reife führte ihn 1832 über Dresben, Leipzig, Salle, wo er die perfonliche Bekanntschaft ber hervorragenoften Botaniker jener Bei machte, bann nach Berlin, wo er bie Gunit Aler b. Sumbolbt's gewann, ber ihn beranlagte, nach Berlin übergufiebeln. Sier beschäftigte fich C. bis 1834 mit ben mannigfaltigften mitroffopischen Untersuchungen an Bflangen und niederen Thieren und berfertigte eine erstaunliche Menge von Zeichnungen, bei benen man C. vielfach ben Borwurf machte, bag fie mehr barftellten, als man unter bem Mitroftop feben tonne. 2018 Frucht biefer Studien erfchien eine Arbeit fiber ben Bau bes Pflangenftamms (Beitrage 3. Gefch. ber Raturm. und Beilw. 1. 30. 2. Beft 1836), bann "Beitrage jur Lehre von ber Befruchtung ber Pflangen", ein Borlaufer ju ber ipater berühmten Theorie Schleiben's aber Die Befruchtung (Nov. Act. Ac. Nat. Cur. Vol. XVII, 2. pars) und über bie Diatomeen ber bobmijchen Beilquellen (de Caro, Alm. de Carlsbad, 5. Jahrg.). Damals machte C. auch die Entbedung, bag ber Frangensbader Riefelguhr faft ausschlieflich aus Reften von Diatomeen zusammengesett fei. Trot diefen hervorragenden Leiftungen und einem raftlofen Fleife wollte es C. nicht gelingen, eine erflet liche Lebensflellung zu erlangen, fo daß er fich nothburftig mit Zeichnen und lithographischen Arbeiten durchschlagen mußte, bis er endlich durch Bermittlung bes berühmten Phytopalaontologen Grafen b. Sternberg 1835 bie bescheidene Stellung eines Cuftos an bem Rationalmufeum in Brag mit jabrlich 400 Bulben Gehalt erlangte. Seitbem blieb C. an biefer Unftalt, mit wiffenichaftlichen Forschungen beschäftigt, thatig. Unter ben nun folgenden ungemein gablreichen Bublicationen, die er mit felbftlithographirten Zeichnungen ichmildte, machen fich als bie wichtigeren bemertbar: "Untersuchungen über bie Spiralfafern in bem haargeflechte ber Pilzgattung Trichia", ein Genbichreiben an Aleg. v. humbolbt, bann ein für die Renntnig ber Schwämme ober Bilge grundlegendes Bert: "Icones fungorum hucusque cognitorum", 5 Bbe. 1837-42, burch welches allein fich C. eine bervorragende Stellung unter ben Botanitern für alle Zeiten ficherte. Rebenbei erschien ein Bert, einzig in feiner Art: "Prachtflora europäischer Schimmelbilbungen", 1839, mit 25 Tajeln, beren Beichnungen bem Beften und Schönsten, was in diesem Zweige geleistet wurde, zur Seite gestellt werden tonnen, und "Anleitung ju Studien in die Myfologie nebft fritischer Befdrif bung aller befannten Battungen und einer furgen Geschichte ber Spftematit", 1842. Leiber war die Art, mit welcher er in diefen Schriften in beftiger, polemischer, absprechender und hochsahrender Beife auftrat, nur bagu angethan, ihn noch mehr mit fast allen Männern seines Fachs zu verseinden. Angeregt burch bie reichen Sammlungen an Bflangen- und Thierverfteinerungen im Brager Mufeum und veranlagt durch eine Studie über die vergleichende Anatomie der por- und Corbatus. 475

ehtweltlichen Pflangenftamme, Die er für Sternberg's Flora ber Borwelt veraßt hatte, wie durch die von ihm ausgeführten Zeichnungen zu Breil's Beiträgen ur Runde vorweltlicher Pflangen, manbte fich C. nun auch ber Balaontologie zu. Er beschrieb zuerft einige mertwürdige fforpionabnliche Thierrefte aus dem bohmiden Steintohlengebirge, bann "Beitrage jur Flora ber Borwelt", 1845 mit 60 Tajeln gang vorzüglich ausgeführter Abbildungen und betheiligte fich vielfach an ben palaontologischen Arbeiten bon Reug und Prefl. Gin "Probrom einer Monographie der bohmifchen Trilobiten", 1847, mit 7 Tafeln Abbilbungen fann als eine borbereitende Arbeit gu Barrande's claffifcher Arbeit über bie bohmiichen Trilobiten angesehen werden. In raftloser Thätigkeit sette er nebenbei feine mitrostopischen Studien fort, wie unter andern seine Bublicationen über die "Anatomie von Hydra fusca" (Nova Act. Ac. Nat. Cur. XVII), über den Brand bei den Cerealien und über das Mutterforn, über die Kartoffelfrantheit zc. beweisen. Auch bereitete er in 20 felbstgesertigten rabirten Tafeln die Berausgabe einer Forftbotanit vor. Als Anertennung feiner hervorragenden Leiftungen wurde C. von vielen gelehrten Gefellichaften jum Mitgliede ernannt, insbesondere ehrte ihn die Wiener Atademie 1848 durch die Ernennung zu ihrem Correfponbenten.

Durch eine schwächliche Körperconstitution und Reigung zu Kranklichkeit, lowie durch die Entbehrungen, welche fich C. wegen ber beschräntten Berhaltniffe, unter benen er lebte, auferlegen mußte, und burch bie gablreichen, ftets vergeblichen Berfuche eine Profeffur zu erlangen, oft miggeftimmt und franthaft reigbar, trat er bei feiner ohnehin polemisch angelegten Ratur au bestig und rechthaberisch gegen die Ansichten Anderer auf, um feine unbestreitbaren Berbienfte um die Wiffenschaft in richtigem Dage gur Geltung bringen gu tonnen. Dies alles wirfte guiammen, um aus C. einen mit ber Welt Ungufriebenen gu machen. Er febnte fich aus biefem Berhaltniffe herauszufommen. Schon war ihm eine Ausficht auf Betheiligung an einer Weltumfegelung eröffnet, als auch diefe ploglich fich zerichlug. Dafür verschaffte ihm die Bunft des Fürften Colloredo-Mannsfeld endlich die Gelegenheit, fich an einer naturwiffenschaftlichen Reise nach Teras 1848 zu betheiligen, bon ber er mit reicher Ausbeute beladen 1849 auf bem Bremer Schiff Bictoria fich jur Rudreife in Die Beimath einschiffte. Ginem Schiffbruch auf bem atlantischen Ocean, bem bas Schiff Mitte Septembers 1849 erlag, fiel auch C. im besten Mannegalter, erft 40 Jahre alt und in voller wiffenschaftlicher Thatigfeit, jum Opfer.

Abh. ber bohm. Gefellich, ber Wiffenich. 5. Folge Bb. VII. Wurzbach, Biogr. Lexiton Bb. II. S. 442. Borwort jum V. Bb. ber Icones fungorum,

Bümbel.

Cordatus: Konrad C., protestantischer Theologe, geb. 1475 oder 76 zu Weißenkirchen in Oesterreich, aus einem hussitisch gesinnten Bauerngeschlecht, studirte in Wien unter Celtes, erhielt die Priesterweihe um 1505, promovirte in Ferrara zum Licentiaten, ging dann nach Rom und von da nach Osen, wo ihm 1510 eine Stelle mit 200 Ducaten zu Theil ward. Seine Hinneigung zur beginnenden Resormation brachte ihn ins Gesängniß, aus dem er erst nach langer Haft entlassen ward. Am 9. Mai 1524 in Wittenberg inscribirt, kehrte er schon 1525 nach lingarn zurück und gerieth abermals auf 38 Wochen in Haft. Welanchthon schickte ihn am 1. Juli 1526 von Wittenberg nach Nikrnberg, um doort eine Anstellung am neuen Ghmnasium zu suchen, aber bereits im Herdstellung am neuen Ghmnasium zu suchen, aber bereits im Herdstellung einem rechten Gedeihen kam. Im April 1527 begab er sich nach Ungarn, ohne dort Unterkunst zu sinden. Bon Joachimsthal, wo er sich dann zuwartend unshielt, berief Luther den inzwischen Verheiratheten im März 1528 nach

Bittenberg und berichaffte ihm im Frubling 1529 bie zweite Bredigerftelle an St. Marien in Zwidau. Die Mighelligfeiten zwifchen bem Rathe und ben bortigen Predigern bertrieben im Juli 1531 auch ibn. Er fand wieber bei Buther freundliche Aufnahme und erhielt balb barauf als Bigel's Raciology die Bfarrei Niemed in der Rabe von Wittenberg. Als Bfarrer von Riemed machte er, an Spochondrie leidend und bon überreigtem Gifer um Rechtglaubigfeit getrieben, im Fruhling 1587 einen ungeborigen Angriff auf Eruciger und Melanchthon. Luther trat vermittelnd ein, empfahl C., der im Juli b. 3. nach Eisleben verlangt ward, die Annahme biefes Rufes, und als man im Berbite 1539 ben ingwischen gum Doctor ber Theologie Promovirten gur Mithalfe bei Ginführung ber Reformation in der Mart Brandenburg berief, unterichrieb auch Melanchthon bas vorzügliche Beugniß, bas er von Bittenberg erhielt. Er ftarb als Superintendent von Stendal nach Luther vor dem 6. April 1546, Luther hielt viel auf ihn wegen feiner Standhaftigfeit und leberzeugungstreue. Er foll gejagt haben: "Wenn ich ins Feuer geben mußte, fo geht Dr. Pommer mit bis an die Flammen, aber Corbatus mit hinein". - Das Befte über ihn: & Bobe im 14. Jahresb. d. Altmart Ber. fur vaterl. Gefch, u. Induftrie, 1864.

Cordes: Johann Bilhelm C., Genremaler, geb. ju Lubed 16, Mai 1824 und + bafelbft 17. Aug. 1869, war ber Sohn eines angesehenen Raufmannes. Seine erfte Erziehung erhielt er bis zu feinem 14. Jahre in einer Brivatichule und auf bem Chmnafium; von bier tam er nach Bandebed und Samburg in Erziehungsanstalten und 1841 nach feiner Confirmation mußte er gegen feine Reigung auf bem paterlichen Comtoir als Lehrling eintreten. Schon als Rind zeigte C. eine entichiebene Begabung fur die Runft, bas trodene alltägliche Leben eines Comtoriften miffiel ihm und wir feben ihn bereite 1842 gegen den ausbrudlichen Willen feines Baters nach Prag manbern, um fich bort in der Runft auszubilden; bier, barauf in Dresden, Frantfurt a/M. und Paris blieb er mit turgen Unterbrechungen, bis er nach Duffelborf tam, um bort feine Musbilbung zu vollenden. Den meiften Ginflug auf feine Richtung als Runftler gewann bier fein Deifter Leffing. 1856 tehrte C. nach Lubed gurud und 1860 fiedelte er, der ihm innig befreundeten Familie des Barons b. Ablefeldt-Debn folgend nach Beimar über, wofelbft unter ber Leitung bes Grafen von Ralfreuth fo eben die neue Kunftschule entstand. C. war jedoch nicht zu bewegen, eine ihm angebotene Stellung an ber Runftichule in Beimar anzunehmen. - Schon in Lubed in ben Jahren 1856-60 erwarb fich C. burch zwei größere Bilber, Marinen mit Staffage, Die "Schmuggler" und Die "Schiffbruchigen" in ber Runftwelt einen geachteten Ramen; bas lehtgenannte Bild, in Betersburg am gefauft, brachte ihm die Stellung eines Ehrenmitgliedes ber bortigen Alabemie und ben perfonlichen Abel. Bwei anderen Bilbern, beibe in Beimar vollendet, verdankt C. feinen größten Ruhm. Das erftere, "Die lette Ehre" erhielt 1864 in Berlin die goldene Medaille und ward bom Ronige angefauft; bas zweite, jugleich Corbes' lettes Bilb, "Die wilbe Jagb", erregte auf ber großen Ausftellung in Berlin die Bewunderung aller Runfttenner. Cordes' größter Bunid, dies Bild der nationalgallerie einverleibt zu feben, ging nicht in Erfüllung, es ging nach Wien in die Gallerie "Gfell" und ward, als diese verfauft murde, Eigenthum eines ungarischen Magnaten. Die Sehnsucht nach seiner geliebten Baterftadt trieb ben ichon feit vielen Rabren leibenden Runftler im Frubjahr 1869 nach Lubed, fein Leiben nahm bort ju und er verschied bafelbit im Saufe feines Freundes, des Barons b. Sendlig-Rurgbach. b. Ablefeldt.

Cordus: Euricius C., Dichter und Argt, geb. um 1486 gu Simshaufen in Oberheffen als jungfter Sohn eines wohlhabenben braben Bauern, erhielt

Corbus. 477

gemeinsom mit Coban Seffe burch Jafob Horlaus Unterricht gu Frankenberg. In Diese Beit fallen ber Beginn seiner innigen Freundschaft mit Geffe und bie erften Berfuche in ber Dichtfunft. Bon bier begibt fich C. an bie Erfurter Universität. Auch hier ift er bichterisch thatig; feine "Threnodia" auf den Tob Bilhelms II. von Beffen, feine butolifchen Gedichte find die erften uns erhaltenen Berte, ihnen folgen eine Reihe von Gelegenheitspoömen, bas heftigfte Libell mar gegen einen Erfurter Dichter (Thiloninus) gerichtet, jum größten Aerger Mutianus', ber aber bald eben jo wie Joachim Camerarius innige Freundschaft mit dem genialen Satiriter ichlog. Diefer begab fich um 1514 nach Leipzig, wo er über feine "Bukolika" las, aber es ihm nicht besonbers gefallen haben mußte, weil er schon am Ende Diefes Jahres wieder in Erfurt erscheint. Freilich blieb er bier nicht lange; er wird als Rector an die gelehrte Schule zu Caffel berufen, ein Amt, bas er 1517 ober 1518 mit einem abnlichen Umte in feinem geliebten Erfurt bertaufcht. Bier las er über Perfius und fpater burch Luther angeregt, jum Merger bes Theologen Lupus, fiber bas neue Teftament. Es ift bies bie angeregtefte Beit für C., er treibt mit allen Stromungen bes geiftigen Lebens, nach einander feiert er in feinen Epigrammen bie Führer ber litterarifchen, humaniftiichen und reformatorischen Bewegung, vor allem natürlich die Leuchte und Bierbe ber Biffenichaft - Erasmus, ben er in feiner "Palinodia, quod mortuum Erasmum scripserat" aufs höchfte rühmt, bann aber auch Mutian, beffen schöne Burfidgegogenheit er in bem "Expiatorium Hessiaticorum fontium" beidrieben, nicht minder ben "Ronig" bes Dichterbundes Goban Beffe, ber ihn die zweite hoffnung bes Beffenlandes nennt. Es fehlt auch nicht an Angriffen gegen bie Berachter ber ichonen Wiffenschaften, gegen bie unwiffenden Monche und Cophiften, to befommt auch hier ber Beleidiger des Erasmus, Lee, feine Abfertigung; jeder ber Freunde aber wird mit zierlichen Berfen bedacht. Es find mahrhaft claffifche Spigramme, boll humor und Catire; bie Ratur bes Corbus' war burch Beift und Scharfe bagu angethan, Die Blogen ber Gegner gu erspähen und mit ftarten Sieben gerade bie munden Stellen zu treffen. Wie Leffing biefe foftlichen Ginniprüche benutte, murbe ichon im vorigen Jahrhundert (burch Saug in Wieland's n. I. Mercur 1793, St. 11. Nov.) bargelegt, ihre Wirfung war einerseits für 6. eine gunftige, ba fie feinen Dichterberuf bewiesen und feinen Rubm vermehrten, andererfeits erzeugten fie ihm gablreiche Feinde, was er felbft am beften wußte, er spricht bies wol so aus: Blandiri nescis nec verum Corde tacere Et mirare tnos displicuisse libros! Und anderswo (in ber Schrift "De urinis") begeichnet er fich als ein "auffrichtiges, offenliches, u. einfachiges Gemuth, bas nhe liegen, noch triegen, noch heucheln gelernt". Wie mußte einem folchen Charafter Luther's Befen geiftesperwandt fein, wie mußte er fich zu bem Wittenberger Bahnbrecher bingezogen fühlen! Er pries ihn benn auch nicht blos in zahlreichen Epigrammen, tampfte gegen feine Gegner (befonders gegen Ed und Emfer), fondern wie beinabe ber gange humaniftentreis Erfurts ertennt er in ihm ben Bannertrager ber Beit; bas Bild bes Erasmus erblagt neben bes Bewaltigen Ericheinung! Much G. mar unter ben Taufenben ju Worms, Die Luther Glud und Gegen wünschten. Doch nicht lange mehr verblieb er banach in Deutschland. Durch Roth getrieben fucht er einen productiveren Beruf, als ber bes Poeten mar; mit feinem Gonner, bem großherzigen Arzte Georg Sturg gieht er nach Italien, um bort Medicin und zwar aus ben Griechen zu ftudiren. In Ferrara warb er von bem trefflichen Nicolaus Leonicenus in bas Studium bes Galenus und Sippotrates eingeführt. Aber fo viel er auch von biefem, wie von Johannes Manardus, Coelius Calcagninus lernte, und jo fehr er fie pries; Die Gehnsucht nach ber heimath, nach Frau und Kindern ward in ihm übermächtig, Klima und Landegart, wie die Sitten ber "Balfchen" fcharften in ihm den Bunfch, 478 Corbus.

jurudjutehren; in bielen Epigrammen bes IV. Buches, bas meift in Ferrara entftand, brudt fich ber schroffe Gegenfaß, ben er gegen die italienische Art empfand, entschieden aus. Dennoch mußte er bis gur Promotion jum Doctor (burch Leonicenus) in Italien berbleiben; 1521 febrt er mit Sturg gurudt. Aber er findet nicht mehr bas friedliche, fondern bas burch Seuchen und bas Pfaffenfturmen verheerte und beunruhigte Erfurt bor, rafch eilt er mit feiner Familie nach Friglar und Goslar. Rach feiner Rudfehr nach Erfurt trat er wie früher gegen Luther's Gegner auf, unter anderen in ben Gedichten "Antilutheromastix" (1522, 2. Aufl. 1525). So half benn auch er gur Ausbreitung ber Reformation mil. Das freilich hatte er nicht erwartet, bag nun ftatt ber Monche ebenfo ungebilbete Bradicanten ber Biffenschaft ben Krieg machen wurden. Go murbe auch ihm, wie ben Deiften ber Erfurter Aufenthalt verleidet, wider ben Rath feiner Freunde nimmt er 1523 die Stellung als Argt gu Braunschweig an; woselbst er bis 1527 trot bochft unleiblicher Berhaltniffe verblieb. In diefe Beit fallt fein Bruch mit Grasmus, beffen Stellung Luther und hutten gegenüber ihm die meiften bumaniften entfrembete. - Rraftig trat C. nun fur Luther ein in ber Schrift "Ad invictissimum imperatorem Carolum V. aliosque Germaniae proceres, ut ueram tandem religionem agnoscant" (Wittenberg 1525 u. Marburg 1527). Freilich war es eine echtbeutsche Naivität, zu glauben, Rarl V. werbe fich burch cina 1600 wohlgefügte, ziemlich berbe Begameter für Luther gewinnen laffen, aber ruhmenswerth ift ebenjo bie edle Begeifterung fur die burch ihn vertretene Sade, wie die tüchtige Renntniß, mit der er feine Gage belegt. Die Schrift ift Philipp bon Beffen gewidmet, ber nun auch durch gablreiche Epigramme gefeiert wirb. Balb trat C. ju diefem Fürften in ein naberes Berhaltniß, ba er burch ibn an die neubegründete Marburger Universität berufen ward. Sier verblieb er als Argt und Professor von 1527-34, reich beschäftigt burch bie Praris und im anregenden Berfehr mit feinen Collegen S. v. b. Bufche, Schnepf, Lonicerus, mit Riger und Rigidius u. a. Sie alle hat er in feinen Gebichten gepriefen. hier bornehmlich trieb er feine mit Anlegung eines Gartens und Ercurfionen berbundenen botanischen Studien, Die ihm fogar Die Abfaffung eines großen Berfes über Pflangentunde nabelegten, ein Plan, ber nur burch bas Ericheinen bes Brunfels'ichen Buches unterblieb. Bier fchrieb er auch 1529 aus Anlas einer Seuche feine Schrift, "Wie man fich bor ber neuen Blage, ber Englische Schwaiß genannt, bewaren und fo man bamit ergriffen wirt, barinnen halten foll". - Go angenehm der Anfang feines Marburger Aufenthaltes gewesen, jo wenig erfreulich waren die Erfahrungen ber letten Jahre für G. Weiterungen mit Collegen, Streitigkeiten mit ben Aerzten bes alten fog. arabischen Spitems, bie ben Sippofratifer haften und verspotteten, verbitterten feine Tage, die and noch burch Rranklichkeit getrubt murben; feine überreigte Ratur fab überall 3mtriquen und vergalt die wirflichen ober auch blos vermutheten mit den ftachlichften Berjen. Go ließ ihn benn auch ber Sof fallen, als er um feine Entlaffung bat. — Und aufs neue macht er fich nun auf die Wanderung nach — Bremen, wohin man ihn als Stadtarzt und Lehrer am Gymnafium berief. Sier fand ber Bielgeprüfte endlich einen ficheren Safen: gute Einkunfte und freundliche Gonner, aber nur furge Beit tam ihm biefe fpate Gunft bes Schicfials gu Statten, benn ichon 1535 ftarb er, noch nicht 50 Jahre alt.

Als humanist steht C. als ein Gleicher unter Bielen, er hat als tapierer Soldat all die Schlachten gegen die Dunkelmänner redlich mitgekämpst, her Führer sreilich ift er keiner gewesen; als Dichter steht er durch Geist und Schärse, Phantasie und Form unter den Ersten. Am bedeutendsten scheint er mir aber als Mediciner und Botaniker. In dieser Richtung sind außer seinem "Libellus de Pseudotheriaca", dem Buche "De abusu uroscopiae", der metrischen Neber-

Corbus. 479

ung von Nifander's "Theriaca" und "Alexipharmaca", vor allem das zu Köln 34 erichienene "Botanologicon" und bas wichtige oft überfehene Buch "De inis" (revisus a Joh, Dryandro, Fref. 1543, auch beutsch) zu nennen. Das tere enthalt ein außerordentlich anziehendes Gefprach zwischen C. und einigen eunden über beiläufig 350 Pflangen; an ber Sand bes Dioscorides werben blreiche landläufige Irrthumer aufgebedt. Das "Botanologicon" ift ber "erfte erfuch zu einer von ftreng fritischen Grundfagen geleiteten Bearbeitung ber langentunde in Deutschland" und follte beshalb in ber Geschichte ber botaichen Wiffenschaft nicht übergangen werben. Sein Sohn Balerius hat des aters Anregungen auf Diefem Gebiete verfolgt. Befonders eingreifend wirkte er C. als Mediciner gegen Aberglauben, Schwindel und Untenntnig. Aerzte b Curbfuicher, Apotheler und Batienten tommen in feinen Schriften gleich el weg. Freilich die medicinische Wiffenschaft begann damals erft in Deutschnd ihre erften Reime ju zeigen, tropbem ift leiber vieles auf die Betrugerei wiffer alles versprechender ärztlicher Schwindler und die Leichtgläubigkeit und ummheit des Publicums bezügliche auch jett noch völlig zutreffend. Ramentlich ber Schrift "De urinis" macht C. auf Sippotrates und Galenus geftutt, ben wiffenben Mergten und Quadfalbern aufs gludlichfte ben Rrieg. In ber rbiten Beije werden die "Barbierer, die Pfaffen, der Frauen liebfte Aerzte und rnehmlich die Juben", von benen er ergobliche Reclame- und Betrugegeschichten ablt ("überaus liftige buben und unverschempte trugner . . . die feinem chriften its gunnen") mitgenommen. Drei Dinge, fagt C., muffe ber Argt wiffen: ben ib, die Krankheit und das "damit man arztet", E. denkt hoch vom Beruse s Arztes, "der Arzt soll nicht großsprechen und nicht leichtlich thun", er vereidiat benn auch die Sobeit feines Berufes gegen die, welche ihn ichanden, Wie tompts", ruft er ba wol aus, "falfche Münger, die boch das Bolf allein nbs ichnobe Gelt betriegen, verbrennt man. Difer Buben aber fo leut benbe nb das Gelt und leben bringen, left man nicht allein frei handtlen . . . . It fie in groß Ehren u. f. w.". So eifert er benn auch gegen die Bermengung r Aftrologie und Magie mit der Medicin und seufst über das Bolf, das stets trogen fein wolle. - Gin tiefes Befühl für die Babrheit, ein beiliger Born gen bie Luge, ben Betrug, bie Beuchelei und ben Aberglauben, eine reine Beifterung für Baterland und Biffenschaft erfüllt alle Schriften Cordus'; fie rben trot bes ber Zeit eigenen Cultus bes Grobianus und trot aller Uebereibungen nicht versehlen, uns für seine Perfönlichkeit einzunehmen und das ent= uldigende Urtheil feines Freundes 3. Camerarius (Vita Eobani p. 18) auch bem unfrigen machen. Die gesammelten poetischen Berte bes Guricius C. chienen unter bem Titel: "E. Cordi Simesusii Germani, Poetae lepidissimi era poetica omnia" 8°. s. l. e. a. und wiederum von H. Meibom u. d. T.: Euricii Cordi Simesusii, Hessi, opera poetica quotquot exstant, antehac ab ctore, nunc vero postquam diu a multis desiderata fuere, denuo luci data ra Henrici Meibomii, poetae et historici. Qui et vitam Cordi praefixit." elmaestadii 1616.

Bgl. C. Kraufe, Euricius Cordus im Programme des Symnafiums zu Hanau. Hanau 1863. Rampfchulte, Univ. Erfurt. Trier 1858.

Forawit.

Corbus: Balerius C., Arzt und Botaniker, geb. zu Simshausen am 3. Febr. 1515, † am 25. Sept. 1544. Bon seinem Vater Eurich C. (s. o.) tresset, betweekt, studirte er Medicin und Naturkunde mit großem Cifer, war in bittenberg Melanchthon's Schüler und hielt später daselbst wiederholt Borsungen über die Materia medica des Dioscorides. Um die von diesem bestriebenen Naturkörper sestzustellen, unternahm er große Fußreisen in Sachsen,

480 Corfen.

Thuringen, Bohmen, Defterreich und ichlieflich in Italien, wo er zwei Jahre in Babua und Umgegend lebte und auf einer Reife nach Guben, bon einem Sufichlage am Schenfel getroffen, an den Folgen der Berletung wenige Tage nach feiner Ankunft in Rom ftarb. Dort entging ber Leichnam bes als Broteftant Berftorbenen nur durch Lift feiner Begleiter bem Loofe in ben Tiber geworfen zu werben. C., beffen fruhzeitiger Tob bon feinen Zeitgenoffen, u. a. von Melanchthon tief beflagt wird, hinterließ eine Angahl botanischer und naturhiftoriicher Schriften, welche jum Theil (wie auch bie Commentare jum Dioscoribes, beffen griechischen Text C. nicht fannte) von C. Gesner (1561) beransgegeben wurden, übrigens insgesammt vielfach das Geprage ber Jugend und Unreise zeigen. Um meiften befannt geworben ift G. burch fein "Dispensatorium pharmacorum omnium" (1536), welches, schon 1542 bom Rürnberger Magistrat ben Apothetern als Rorm empfohlen und fpater (1592) neu aufgelegt, als bie ältefte in Deutschland gebräuchliche Pharmacopoe zu betrachten ift, nach welcher im 16. Jahrhundert auch außerhalb Deutschlands in ben Apotheten biel gearbeitet wurde. - Ausführliche Biographie in Adami Vit. Germ. med. (1620) p. 42. Th. Sujemann.

Corfey: Lambert Friedrich v. C., geb. 11. Det. 1668, † gu Manfter 18. Rebr. 1733, furtolnischer und fürftlich münfterischer General-Major, Che und Commandant der Artillerie, erwarb fich schon 1688 bei der Eroberung Belgrads mit 12 anderen Cameraben burch feine gewandten artilleriftifcen Manipulationen "einen unfterblichen Ramen". Biffenschaftlich reich gebilbet griff er über bas nabere mathematisch-artilleriftische Fachgebiet mit allem Glade in die bürgerliche und firchliche Architeftur über und eröffnete mit Bictorius ben Reigen jener Militars, welche wie Gubing, Thelen, Schlaun, Merg u. a. im nordweftlichen Deutschland entweder treffliche geometrische Aufnahmen ber anftalteten ober mit bem Geniewefen geschicht, theilmeife glangend, die Bautunft verbanden. C. plante und errichtete ju Munfter in einer 20jahrigen Baugeit die (jest in ein Zeughaus verwandelte) Rirche der Dominicaner, eine oblonge, itrena conftructiv gehaltene und beshalb bon bem Barodthum ber Beit faum berührte (breischiffige) bafilicale Anlage mit einer centralen auf ber Rrengung bes Langhaufes und Querschiffes errichteten Ruppel, einem polygonen von zwei Thurmen eingefaßten Chore und einer breiten, jur Disposition bes Innern jedoch nicht stimmenben Weftjagabe. 1724 begann er ben Mar-Clemens-Canal, welcher behufs einer birecten Sandelsleitung ju ber Gee bie Stadt Münfter in graber Richtung mit ber untern Ems berbinden follte, und wußte bas Wert gegen tleinmuthige Angriffe burch lateinische Satiren, die mit allem Wige gefättigt und anscheinend gegen ben Besuiten Dichael Strund gerichtet waren, in einer pfeudonymen Brofchure zu vertheidigen. - Litterarische Arbeiten, zumeift biftorifche, beschäftigten ihn vielfach und fein Rame verdient unter ben Gelehrten feiner Beimath nach beren eigenem Urtheil einen ruhmlichen Plat. Gein "Chronicon Monasteriense" behandelt die Geschichte feines Filrften- und Bisthums felbständig bon ben Jahren 1650-1720 und bringt auch zu ben fribern betannten Theilen viele werthvolle Bufabe, gefammelt aus Inschriften und aller hand quellengeschichtlichen Funden. Das Originaleremplar ift mit genealogischen Tafeln, Wappen- und Manggeichnungen ausgeftattet, die felbständigen Theile find in ben Geschichtsquellen bes Bisthums Münfter gebrudt. Er murbe, wie er gewünscht hatte, in der von ihm erbauten und dotirten Dominicanertirche beftattet; ein Marmor-Epitaph von dem geschickten Bildhauer Mansfirch und ein beutsches Erinnerungsgebicht ehrten bie Rubestätte. Die toftbare Originalbande fchrift feines "Chronicon Monasteriense" wurde inschriftlich 2. Mary 1748 bon

m Bruder des Berfaffers, Generallieutenant Chriftian Beinrich C., an bie imilie von Afcheberg geschentt.

Bgl. Driver, Bibliotheca Monasteriensis, 1799, p. 22. 23. Kod, Series episcoporum Monasteriensium IV, 66. Janssen in den Geschichtsquellen des Bisthums Münster III, XII—XV. Rord hoff.

Cornaens: Melchior C., Jesuit, geb. im J. 1598 zu Brison im Kuraate Köln, hielt sich nach seinem Eintritte in den Orden während des dreißigshrigen Krieges größtentheils in Frankreich auf, und lehrte im Collegium zu vulouse Philosophie. Nach Deutschland zurückgesehrt, wirkte er in Mainz und ürzburg als Lehrer der Theologie († 1665). Außer einigen controversistischen christen gegen Dorsch, Erocius, Dannhauer z. hinterließ er: "Curriculum ülosophize peripateticae, uti hoc tempore in scholis decurri solet, multisturis et curiositatibus de mathesi petitis et ad physin reductis illustratum", 357.

Cornarus: Janus C. (eigentlich Johann Sannpol, Sagenbut ber hanbut), Arzt, geb. 1500 in Zwidau, † 16. Marg 1558; nach Bewigung feiner medicinischen Studien in Wittenberg machte er Reisen burch bie leberlande, England, Frankreich, Italien und die Schweig, um in ben Befit er Originalwerke ber alten griechischen Aerzte zu kommen und die Schriften erselben aus ben Quellen kennen zu lernen. Namentlich verweilte er längere eit in Bafel, wo er in ein intimes Berhaltniß zu Erasmus trat und eine bembers reiche Litterarische Ausbeute hatte. Bon Basel begab er sich zuerst nach lordhaufen, fpater nach Frantfurt a/M., dann nach feiner Baterftadt; bier erielt er 1542 einen Ruf als orbentlicher Professor ber Medicin nach Marburg, 557 folgte er bon hier einem Rufe nach Jena, ftarb baselbst aber schon im ahre barauf. - Die Bemuhungen Cornarus' um bie Wiederherftellung ber urch ben Arabismus verunftalteten griechischen Medicin haben ichon zu feinen ebzeiten die vollfte Anerkennung gefunden; von feinen Beitgenoffen boch geehrt, it er nicht nur durch fein Beifpiel anregend auf diefelben gewirft, fondern auch uch die Herausgabe der Schriften mehrerer griechischer Aerzte, jo wie durch teinische Uebersetungen berfelben zur geiftigen Aufflarung mefentlich beigetragen; uch Worttreue in der Uebertragung, reine Latinität und Geschmad im Ausude ausgezeichnet, werben biefe Ueberfehungen auch heute noch zu ben am eiften geschätten gezählt.

Neber das Leben Cornarus' vgl. Balbinger, Progr. III de Jano Cornaro. na 1770. 4. A. Sirich.

Cornelieg: Arnold C. wird als ber Familie van ber Linden angehörig rachtet. 1547 au Delft geboren, manderte er fruhe in die Frembe um feiner rbereitung für das Predigeramt willen. Die Gemeinde zu Groß-Frankenthal ber Bials berief ihn 1573 als ihren Borfteber, aber nur wenige Monate nachvertauschte er diese Stelle mit dem Predigeramte zu Delft, wo er bis zu seinem 05 erfolgten Tode blieb. Durch Schrift und Lehre fibte er einen gemiffen afluß auf ben Bang ber firchlichen Sachen in ben Rieberlanden aus und zeiche fich burch Beredfamteit, Gifer, Demuth und Mäßigung aus. Als Dietrich Ifertig Coornhert 1578 fein Buchlein: "Van de toelating en decreten Gods" ausgab, beranlafte dies eine Disputation zwischen ihm und Arnold C. nebft feinem Megen Reinier Donteclod. Es handelte fich babei um die Rennzeichen ber bren Rirche, welche er benjenigen absprach, welche unbedingt Beza und Calvin allem folgten. Dies Gefpräch, 1583 ju Lenden erneuert, blieb ohne Erfolg, zweifelhaft beswegen, weil bie Delfter Brediger felbft ju gemäßigt waren, bem barten Calvinismus in allen Puntten beiguftimmen. Dies erhellte balb s einer Schrift, durch die gesammten Collegen 1589 herausgegeben: "Responsio Allgem. beutiche Biographie. IV. 31

Cornelisg.

ad argumenta quaedam Bezae et Calvini ex tractatu de praedestinatione in Cap, XI ad Romanos", eine Bestreitung bes ichroffen calvinistischen Submlapfarismus. Dieje Arbeit legte den erften Brund gu der nachberigen Seteroborie bes Arminius. Indem biefer fich, von Professor Martinus Lydius aufgesordent, jur Wiberlegung Diefer Schrift anschidte, tam er balb gur leberzeugung, bie Babrheit fei auf Arnold Cornelisg' Geite gewesen, und gelangte fo gur volligen Berwerfung der Prädestinationslehre. C. ward mehrmals zur Provinzialsnwode abgeordnet. Unter seinem Präsidium stellte diese zu Middelburg 1581 eine bor läufige Rirchenordnung auf: 1583 machte er mit einigen Collegen einen Entwuf gur Beilegung ber Streitigfeiten über bie Rirchenregierung und 1586 mart et gur Spnode im Saag beputirt, wo die Unterzeichnung des niederlandifden Glaubensbefenntniffes jum achten Dale befohlen worden ift. Ebenjo mar er betheiligt an der Deputation ber fübhollandischen Synode, welche 1602 ibre Rlage miber bie Anbanger ber Augsburger Confession ju Boerben bei ben Staatm bon Solland und Zeeland darlegte. Um feiner linguiftifchen Renntniffe willen ward er auch jum Mitarbeiter an ber burch Marnir van G. Albegonde, Gelmichius und Andere unternommenen Bibelübersehung erwählt, welche Arbeit aber nie ju Stande gefommen ift. Rebft ber genannten "Responsio" fchrieb er wiber Coornbert: "Eene proeve van den Nederl. Catechismus", 1585 und "Eene Christelycke betrachtinge der ghelooviger ziele over 't gebed onzes Heeren J. C.", nach feinem Tobe herausgegeben.

Beiteres über ihn f. bei ban ber Aa, Biogr. Woordenb.

ban Glee.

Cornelisg: Cornelis C. ban Saarlem, hollanbifcher Maler, !

Saarlem.

Cornclisz: Jakob C., Maler und Zeichner für den Holzschnitt, Anjang des 16. Jahrhunderts aus Ooftsanen stammend. Geburts- und Todesjahr sind unbekannt, wie auch sein Familienname, denn C. heißt so viel als Sohn des Cornelis. Seine Werte wurden srüher dem Walther van Assen augeschrieden, Brulliot war der erste, der sie dem Jakob C. von Oostsanen in Kennemerland vindicitte. Er scheint sich in Amsterdam ausgehalten zu haben, wo er bereits 1505 in die Lucasgilde ausgenommen wurde und wo auch sein Hauptwert im Holzschnitt, die Passion von Jan van Meeren, in Holz geschnitten wurde. Als Maler stand er in hohem Ansehen; in seinen Compositionen ist er dem Lucas van Lehden verwandt. Bon seinen Gemälden sind sehr wenige auf uns gestommen, sie scheinen in der Zeit des Bildersturms untergegangen zu sein. Einzelne sindet man in Berlin, München, Cassel und im Haag. Bon den Holzschnitten, die sein Monogramm tragen, wird die Passion sehr geschäht; sie erschien 1517. Eine spätere Ausgabe ist 1651 erschienen.

Ch. Kramm, De Levens. — Immerzeel. — Nagler, Monogr. — Paffar vant, Peintre-grav. I. Weijelb

Cornelisz: Peter C., Korbmacher zu Alfmaar, wie sein Freund, ber betannte Prediger Johann Arentsz, gehörte zu denen, welche Cornelis Cooltums Predigt für die Resormation gewonnen hatte. Bald trat er selbst als Prediger auf, war aber als der Theilnahme am Bildersturm verdächtig, genöthigt die Stadt zu verlassen, als Pastor Elbert Hund um 1566 seine Reherversolgung ansing. Er machte jeht im Stillen eine Kundreise durch die Dörser Rord-Hollands, um seine Glaubensgenossen zu ermuntern und predigte zu Koedyk und bei Enkhuhzen. Noch im selben Jahre predigte er in einer Kirche im Haag, und wirtte, wie es scheint, auch in der Umgegend von Utrecht für die Resormation. 1572 trat er als erster Prediger zu Leyden aus, wo er die Leiden der doppelten Belagerung mit durchmachte und dem Bolt im Dankgebete vorging, als die sassichon zum äußersten getriebene Festung sich am Morgen des 3. October 1574

befreit sah. Ebenso war C. der firchliche Festredner bei Gelegenheit der Universitätsstiftung am 8. Febr. 1575. In Kaspar Coolhaes erhielt er nun einen Mitarbeiter, mit dem er aber bald über dessen Bertheidigung der staaslichen Eingrisse in die sirchlichen Angelegenheiten in hestigen Streit gerieth. In Folge dessen suspendirte der Magistrat ihn 1579, setzte jedoch ihn, wie den Coolhaes, im solgenden Jahre wieder in sein Amt ein, nachdem es gelungen war, einen Ausgleich zwischen den Streitenden zu Stande zu bringen. Bald nachher aber, 1582, solgte er dem Kus der Gemeinde zu Delstshaven und 1591 wanderte er nach Schiedam. Wie lange er dort das Predigeramt versah, ist streitig. Schon 1596 tras Cornelis van hille ihn als Prediger zu Alsmaar, und noch 1610, als die Streitigkeiten mit Benator diese Gemeinde berührten, sinden wir ihn dort. Damals war er zu hohen Jahren gekommen, weshalb der Magistrat ihn leines Amtes enthod. 1619 lebte er noch dort. Als Schriststeller ist er nicht ansgetreten, um so mehr aber verdankt die Resormation der Niederlande seiner praktischen Thätigseit.

Bgl. Glafins, Gesch. der Nat. Synode I. p. 63. 164. Meiners, Oostvriesl. Kerkel. Gesch. I. p. 384. ban Slee.

Cornelius: Zgnaz C., Bruder des Aloifius C., Oheim des Malers Peter C., geb. zu Düsseldorf, lebte dis in den Anfang des 19. Jahrhunderts, Kupferstecher, dann Schauspieler; am Niederrhein und in Westfalen don den Zeitgenossen als genialer Künftler bewundert. Vielleicht identisch mit dem von Goedefe Grundriß II. 1083) aufgeführten Johann C., dem Bersasser des Trauerspiels Robert und Floriande, oder das Opser des Chraeizes", Köln 1786.

Rarl Cornelius, Cohn bes vorigen, geb. ju Duffelborf 15. Juni 1793, ju Biegbaden 11. Oct. 1843. Er verlor fruh ben Bater. Rach furgen Beruchen in verschiedenen ihm vorgeschriebenen Lebensberufen manbte er fich aus igener Reigung bem Theater ju, noch als Jüngling; zuerft bei ber Schirmer's den Gefellichaft am Rieberrhein und in Amfterbam, feit 1819 in Mains, 1826-29 in Darmftadt, dann wieder in Maing, wohin ihn auch nach einer pateren Unterbrechung die treue Zuneigung bes dortigen Publicums gurfidrief. Die letten Lebensjahre wirtte er in Wiesbaben. Durch Gaftipiele ober furgere Inftellung wurde er auch in Frantfurt, Mannheim, Wien u. a. D. befannt. Bu feinen hervorragenoften Leiftungen gablten: Lear, Polonius, Nathan, Dufifus Riller, ber arme Boet, ber Oberforfter in ben Jagern. Weniger ausgezeichnet urch großen Reichthum und Mannigfaltigfeit geistiger Anlage, hat er burch Barme bes Bergens, ein feines und lebhaftes Gefühl, baneben burch bie Wahraftigfeit und Tapferfeit feines Wefens und burch ben Ernft, mit bem er feinem Berufe, ben er als ein Wertzeug ber Erziehung bes Menichengeschlechtes und als in Briefterthum des Wahren, Guten und Schönen heilig hielt, in treuer Pflichtrfüllung diente und sich in unabläffigem Nachdenken und Studium zu der Söhe nenfchlicher und fünftlerischer Ausbildung empor arbeitete, bas Biel erreicht, af man ihn, wenn auch im engeren Rahmen eines bestimmten Zweiges branatifcher Darftellungen, mit ben erften beutichen Runftlern gleichftellen burite. Inch waren bie besten unter ben mitlebenden Runftgenoffen, voran Sepbelmann ind Theodor Doring, ihm in herglicher Freundschaft und Berehrung jugethan. Inf bie weiteren umgebenden Rreife hat feine gange Berfonlichkeit einen unerwischbaren Gindruck gemacht. Im Umgang liebenswürdig, leutselig und heiter, n allen Bietatsbeziehungen treu, hülfreich, felbftlos aufopfernd, von reinfter Shrenhaftigteit und Unschuld bes Lebens, Teind aller Lüge und alles Scheines m Leben und in ber Runft, jugleich voll gerechten Gelbftgefühls als ein Dann on Gottes und eignen Gnaben und boch jugleich bon findlicher Beicheibenheit

gegenüber jedem fremben Berdienfte, lebte und ftarb er, umgeben von ber allgemeinen Liebe und Sochachtung, im Befit jener edelften Popularität, Die aber haupt felten, am feltenften einem Danne feines Standes ju Theil wirb. 3m übrigen nicht vom Glud begunftigt, bat er im Rampf mit ber Armfeligfeit fleiner Theater und mit ben verhaften Schwächen bes gangen Stanbes, im Rampf auch mit ber eigenen Armuth, ber er bie Bilbung feiner Rinder und Die Grundlegung ihrer fünftigen burgerlichen Grifteng unter ungewöhnlichen Opfern abzuringen hatte, fruh feine Rrafte verzehrt. Die Anhanglichfeit mancher jungeren Runftgenoffen, die er freimuthig und wohlwollend in die Schule gu nehmen liebte, ließ erkennen, wie viel er in gunftigerer Lage fur Die Ergiebung beutscher Schauspieler und die Schöpfung eines würdigen nationaltheaters hatte Leiften fonnen. Cornelius.

Corneling: Beter von C., geb. 23. Sept. 1783 in Duffelborf, + in Berlin 6. Marg 1867. Der berühmtefte beutiche Siftorienmaler neuerer Beit und Stifter einer großen Schule, ift er jugleich ber weitaus einflugreichfte unter jenen Deiftem, welche ju Anfang bes Jahrhunderts ben Grund ju einer nationalen Runft legten, bie ihm ihre höchften Leiftungen verdantt. Als Cobn eines Malers und Lehrers an der dortigen Atademie erhielt G. gleich in der frubeften Zeit nur fünftlerifde Einbrücke, burchwanderte schon als Rind die mit ber Anftalt verbundene Antikenfammlung und die fpater nach München übergeführte Galerie, in ber ihn besonders Rubens angog, mabrend er vom Bater Moifius C., ber wie ber Director Langer ber Mengs'ichen Richtung angehörte, ichon von Anfang an auf Rafael hingewiefen ward. hierauf besuchte er bom gwölften Jahre an die Afabemie felber, mo fein Talent fich infofern schon früh manifestirte, daß als 1799 fein Bater ftarb und die Mutter bei einer gablreichen Familie außer Stand war, ibn gu unterftuben, im Gegentheile er und fein Bruder balb ihr ju Gulfe tamen. Satte er fich bisher nur in Composition von Schlacht- und Jagbftuden versucht, fo zeichnete er jest zu diefem 3wede in Ralender, malte Rirchenfahnen, Portraite ac. Er offenbart also sofort jene erfte und größte Fähigkeit, eine reiche Phantafie und uriprüngliches Geftaltungsvermögen.

Tief innerlich und traumerisch scheint ihn aber wie Carftens bas ernfthafte, positive Studium, die Bewältigung bes Sandwerks boch nie recht angezogen ju haben. Boll jugendlicher Schwärmerei liebt er fich mit ber Andeutung bei Bestaltung feiner inneren Welt zu begnügen, die ihn weit mehr beschäftigt als die reale. Er ift baber auch in biefer Zeit weit entfernt, ein scharfes Auge fur die Ratur ju haben, im Gegentheile wirfen Runftwerte der verschiedenften Urt mehr auf ihn und bie Beweglichkeit, mit ber er fich in ben berichiedenften Stilformen - nur nie im Naturalismus - berfucht, ift bas Bervorftechenofte bei ihm, ber 3bealift von allem Anfange an ausgesprochen. - Seine reiche Begabung mar aber bon einer fo einsachen und großartigen Berfonlichkeit unterftutt, wie fie nur bem echten Genie eigen ju fein pflegt. Die magische Gewalt über Undere, Die er ju allen Beiten bejeffen, erwarb ihm benn auch fruh gablreiche Freunde. Go lernt er bie Boifferee's ichon um 1803 tennen, und macht fich mit ihren romantischen Anschauungen befannt, Die indeg bamals offenbar noch nicht recht bei ihm verfingen. Im Gegentheil schwarmt er jest noch für Alles burcheinander für die Antite, Rafael und Rubens, Correggio und ban der Werff. — Um 1806 bis 1808 verschaffte ihm der Canonicus Wallraff ben Auftrag, die Ruppel ber Rirche St. Quirin in Reuß mit Geftalten von Apofteln und Engeln grau im grau zu verzieren. Leiber haben fich biefe Bilber nicht erhalten, fonbern fielen einer Reftauration jum Opfer.

Un verschiedenen Breisaufgaben hatte er fich ichon 1803-5 burch Compofitionen mythologifcher Art betheiligt, boch ohne einen Breis zu erhalten, felbit

bei benen ber "Weimar'schen Kunstseunde" war er nicht glücklicher, wie benn Goethe überhaupt nie recht mit seiner herben Größe zu sympathisiren vermag, seine Tendenz zur Verwischung der Grenzen zwischen Poesie und Malerei sosort erkennt und ihn davor warnt. Ebenso wundert er sich aber auch über die Leichtigkeit, mit der sich der junge Mann nacheinander in sehr verschiedenen Stil-

formen versucht.

Mus berfelben Beit ftammen auch mehrere Delbilber, die 14 Nothhelfer und eine Angahl biblifcher und fonftiger Compositionen aus ber alten Geschichte. Die Nothwendigfeit, fich jo fruh fein Brod zu verdienen, machte ihn, wie man fieht, balb gewandt fich mit einer gewiffen Sicherheit auszufprechen, ein Ganges berborgubringen. Sie fügte ibm aber auch den nie mehr autzumachenden Rachtheil gu, bag er feine ordentliche Schule durchmachen, Die Natur, Die Gefeke ihrer Ericeinung burch ein grundliches Studium fennen lernen, ober vollends fich bei geubten Lehrern eine gefunde Technit, jene herrliche Erbschaft, welche Mengs binterlaffen, gneignen tonnte. Er marb vielmehr baran gewöhnt, alles aus feiner richen, aber fast nur burch andere Runftwerte genährten Phantafie zu holen. und die Ratur nur im Fluge ju beobachten, zu belauschen, felten aber direct nachauahmen. Die Armuth brangte ibm die conventionelle Form in der Runft eben jo mit Gewalt auf, als die Abneigung bor einer Gegenwart, beren Drud befländig jo hart auf ihm laftete. War boch der Anblick der Frembherrichaft in den Rheinlanden, des unaufhörlichen Schidfalswechfels, die fie herbeiführte, der grenzenloje Uebermuth ber Frangojen gang bagu angethan jenen Ernft, die großartige Betrachtung bes menichlichen Lebens bei bem jungen Manne machaumien, die wir überall wahrnehmen, bor allem aber auch jene tiefe Abneigung gegen alles Fremde und besonders Frantische, die Tendeng gum Burudgreifen auf das specififch Deutsche in ber Runft hervorzubringen. Boll Schwärmerei und leberichwänglichfeit treten uns boch bie ftarte Baterlandsliebe, ber glubenbe Frangojenhaß und bas fefte Bewußtfein bes eigenen hohen Berufes, bas große Wollen fofort aus feinen Briefen, befonders an den ihm innig verbundenen Frit Flemming als die festen Buntte in ben fonft noch fo fehr schwankenden Deimingen entaggen.

Um diese Zeit scheint endlich die romantische Richtung in ihm definitiv die Oberhand erhalten zu haben, benn er schreibt nun auf einmal, daß jetzt sein Bestreben nach der "Dürer"schen Art" "glühend und streng" seine Richtung nehme.

Diefe Umwandlung bollgog fich in Frantfurt, wohin er im 3. 1809 nach dem Tobe feiner Mutter, Die ihn bis babin in feiner Baterftabt festgehalten, gog und zwei Jahre bort verweilte. — Bon Arbeiten entftand außer einer heiligen Familie für den Brimas, die noch die Anlehnung an die großen Italiener offenbart, eine ziemliche Angahl Portraite und ein Cutlus von Reifecompositionen, owie Bilber der verschiedensten Art. Die letteren zeigen uns in ihrer etwas wedenen und harten Technik bald altbeutsche, vorab Dürer'sche, bald italienische finfluffe. Aber felbit die Portraite offenbaren ein verhaltnigmäßig geringes Shibium ber gangen Ericheinung, begnugen fich mit ber Auffaffung ber Berfonlichfeit nach Art ber Altbeutschen, wenn auch ohne ihre Feinheit bes natur-Bruhls. Roch mehr ohne ihren glangenden Farbenfinn, der ihm überhaupt ablugeben febien, wie man das aus feinen gleichzeitigen Meußerungen über Correggio und Titian, wie einer über Rafael entnehmen tann, wo er fagt, daß man ihn nach jedem Rupferstich ftubiren konne. — An jene Productionen fchließen fich angeblich noch ziemlich antitifirende mythologische Bilber im Mumm'schen Saufe, bie leiber nicht erhalten find. Die entscheibenbe Wendung feines Talentes burch das Bieberanknüpfen an die altdeutsche Malerei und an die nationale Dichtung, wodurch er uns eine neue geifterfüllte Runft verschaffen follte, ließ indeg nicht

lange mehr auf sich warten. — Denn bald beginnt nun seine Beschäftigung mit Goethe's Faust, der damals alle Welt begeisterte, sast gleichzeitig sinden wir ihn auch mit dem wieder populär gewordenen Nibelungenlied bekannt geworden, sowie mit der Publication von Alb. Dürer's Gebetbuch Kaiser Maximilians. — Schreibt er doch selbst höchst bezeichnend für seine Denkungsart an Goethe darüber: "Albrecht Dürer's Kandzeichnungen habe ich von dem Tage an, da ich mein Werk begann, in meiner Werkstätte. Damals, wo ich das Wesen diese Kunstgattung zu ergründen strebte, schien es mir nöthig, in einer Zeit, wo man so gerne alle Söhen und Tiesen ausgleichen möchte, nicht im mindesten mit dieser schlechten Seite unseres Zeitgeistes zu capituliren, sondern ihm streng und

mit offener Stirne ben Rrieg angufundigen."

Man fieht, ber junge Mann ift alles eber als naiv, fonbern geht jeht endlich mit Entichloffenheit auf ein bestimmt gewolltes, wohlüberlegtes Riel aus. Das ift benn auch nicht zu verkennen im Fauft, um ben es fich bier bandelt und ber in feiner gangen Erscheinung eine fo geharnischte Rriegserklärung ift gegen die gange damals herrichende Menge'iche eflettische Schule. Roch großentheils in Franffurt gezeichnet, ift das Ringen des Genius bochit intereffant, wie es fich durch die dort, und dann die fpater in Rom entftandenen Blatter giebt. Jene find bie fchwächeren, haben oft etwas Ungeheuerliches und Ungeschlachtes, bas mit feiner phantaftischen Uebertreibung im Burndgreifen auf bie Sprache Direr's und Solbein's bem Goethe'ichen Gedicht und beffen fo gang mobernem Beifte, wie feinem ebeln Dag teineswegs entfpricht. C. überfest in biefen erften Blattern ben Rauft ins fechszehnte Jahrhundert gurud und gwar nicht nur in bie Sprache, fondern auch in die Empfindungsweise beffelben. Bahrend überdies bas Gedicht voll von der Ratur unmittelbar abgelauschten Bugen ift, gang die Dialettit unferer Beit hat, in ben meiften feiner Figuren ein burchaus indibis buelles Leben zeigt, fo ift von dem allem in jenen Frankfurter Blattern nicht eben viel zu erbliden. Dan wird nur wenig felbständig ber Ratur abgewonnenes oder gar Individuelles in ihnen entdeden, und wenn es je einmal vortommt. ift es mit bem anderen noch nicht recht organisch berbunden. Mephifto, wie die meiften Uebrigen find Geftalten voll Rraft, aber viel au ungeheuerlich.

Um Berleger Wenner findet er aber einen Freund, der ihm die Mittel verichafft, 1811 nach Rom ju geben. Da macht fich benn ber läuternde Ginflufe ber bortigen Gindrude, als beginnender Rampf bes Clafficismus mit ber Romantif in ben folgenden Blattern bald fühlbar. Obwol gerade fie am meiften an Durer erinnern, fo zeigen fie boch auch erheblich mehr Beobachtung ber Ratur felber. Go ift bas Titelblatt voll phantaftischer Schonheit ein Mufter jener, bas Borfpiel zwischen bem Theaterdirector und feinen Freunden eines biefer birect aus dem Leben gegriffenen Gattung und babei fo humoriftisch, wie man C. fpater nie mehr trifft. Bortrefflich ift bann noch Gretchen im Gefangnig, fie wie ber Engel hinter ihr voll padenber Rraft und großartiger Wahrheit. Gbenfo offenbart fich eine oft ericutternbe Macht ber Auffaffung, wie 3. B. in ber Scene, ba ber Geift hinter bem "Nachbarin Guer Fläschchen" bittenden Gretchen fteht, wo eine Frau im Borbergrunde schon gang italienisch aussieht. Ebenso einzelne Figuren bes Ofterspagiergangs neben bem milben, grotesten Sumor in anberen, in benen man bas Studenten- und Turnerthum jener Tage gang deutlich herausfindet, wie in dem Balentins Tod barftellenden Blatt. Und dabei erscheinen die römischen eber noch specifisch beutscher als die Frankfurter, nur erhoben und gereinigt burch einen machtig gewachsenen Schonheitsfinn. Das grundlich berabgetommene Italien wie Rom felber machen ihm eben anfangs feineswegs einen vortheilhaften Eindrud. Sagt er boch felbit noch ein Salbjahr nach ber Anlunft.

h ihm bas Wesen der deutschen Kunst erst hier in Italien recht in seiner lorie erschienen, und wie er es mit Schmerz und Freude sühle, daß er ein eutscher bis ins innerste Lebensmark sei.

Ist nun von eigentlicher Individualisirung allerdings in den Faustblättern wenig zu bemerken, als irgend eine unmittelbare Naturnachahmung, so trittigegen das Talent der Charakteristik, die Fähigkeit, jede Figur zu einem Typus zer Gattung zu erhöhen, endlich die Krast dramatischer Schilderung schon ebenso issaltend hervor, als die gewaltige Subjectivität des Künstlers überhaupt.

Daß indeß angesichts von Rasael und Michel Angelo ein solches romansches Bestreben neuen Wein in alte Schläuche zu gießen, nicht allzulange voralten konnte, war vorauszusehen. Er vertauscht es daher bald mehr und mehr it senem Zurückgreisen auf die edleren Formen, den großen Stil der Frühenaissance überhaupt und bestimmt dadurch im Gegensahe zu der antitistrenden lichtung seiner unmittelbaren Vorgänger Carstens und David den Charafter der

angen neueren beutichen Runft.

Bor ber Bollendung feiner letten Fauftblatter war aber C. ichon auf die libelungen gerathen, die feiner patriotischen Stimmung in Diefer Beit ber Freieitstriege noch mehr entsprachen, und hatte fie bis auf bas Titelblatt vollendet. he er jum Fauft zurückehrte. Künftlerisch ebenso werthvoll, macht fich bereits eben bem Durer'ichen ber Ginfluß ber Altitaliener fühlbar, doch ohne ben wrbisch hunenhaften Charafter irgend zu verwischen. Denn gerabe bas ift pochemachend an diefer Production, wie fich ber Meifter in ben Geift des altbeutschen Gebichts hineinfindet, Die eherne Rraft, ben unbeugfamen Duth feiner belden und auch ihre nordische Robbeit wiederspiegelt. Besonders zeigt bas Titelblatt ein Berftandnig bes Geiftes, wie ber Formen bes Mittelalters, Die burch ihre Energie wie ihr hartes, unschönes, aber auch unwiderstehlich packendes Befen ein in feiner Art einziges Product beutscher Art und Runft bleibt. -Der beutschen Historienmalerei einen nationaleren und zugleich männlicheren, räftigeren Charafter gewonnen zu haben, dies unvergängliche Berdienft des C. eigt fich bier ichon im bollften Beginn. Er felber unterliegt aber jest mabrend aus Deutschland einen freien und vorurtheilslofen, an Goethe, Schiller und hatelpeare gebildeten Beift ohne jede Spur von Bigotterie mitbringt, eine eitlang in Rom ben tatholifirenden Tendengen bes Overbed und anderer Roantifer, mit benen er fortan verfehrt. Indeg hat ihn die Anschauung diefes Garenerthums nicht lange gefeffelt, dazu war feine Bilbung zu reich, fein un ju groß und unabhangig, fo daß man in feinen damaligen Berten faum Dere Spuren babon findet, als die Romantit der Richtung überhaupt. - 3hr oren auch mehrere Zeichnungen zu Shatespeare, junachft jene berühmte, die meo tobt ju Fugen ber ichlafenden Julia barftellt. Gie ift von feltener Bartigteit ber Auffaffung und Dacht bes Ausbruds. - Daneben tommen un bereits mehr im Geschmade ber italienischen Renaiffance die brei Marien Grabe, und die Flucht nach Aegypten bei Freih. v. Schad in München. ele zeigt bor allem ben Ginfluß ber florentinischen Beriobe Rafael's, ift aber Lich durch ihre Musführung in Del mehr ein frühes Mufter ber Mangel ter gangen Runftrichtung als irgend etwas Anderes. Bart, troden, bunt, Le Farbenfinn ober Naturstubium, beisen Mangel besonders alles Nacte ichwach t, wie ohne rechtes Berftandnig bes Rafael felber, fieht man auch fein Be-Il für die Bertiefung des Raumes; die Berturzungen, immer die schwächste Seite Cornelianischen Runft, find auffallend ichlecht.

Mittlerweile hatte der Sommer 1813 durch die Befreiungstriege alle eutschen in Rom so in Aufregung versetzt, daß C. selber zurück und ins Heer atreten wollte. Nur mit Milbe ward er davon abgebracht. Wie bewußt er

aber auf die Herausbildung einer durchaus nationalen Kunst ausging, sieht man aus einer Aeußerung an Wenner bei dieser Gelegenheit: "Es muß der Genius der Nation durchdringen in allen Dingen, bis zum untersten Glied. Denn nicht große Armeen sind der Schutz eines Boltes, sondern sein Glaube, seine Gestinnung! Daß beinahe Alles in unserem Vaterlande anders werden muß, wenn es der Zeit und dem Sinne des Voltes gemäß sein soll, begreift und sühlt ein Jeder. Nicht jeder kann die Ouelle des ledels aussphiren, in meiner Kunst kann ich's. Ich sehe deutlich, wo es hier sehlt. Die Vorsehung hat mir einen großen Wirtungstreis angewiesen. Möge es ihr doch auch gesallen, daß ich nur einen Stein zu den Grundsesten eines deutschen Kunsttempels lege, so werde ich

nicht vergeblich gelebt haben."

Da war es bann freilich tein Glud, bag bie Manner, welche biefe benticht Runft erft schaffen follten, ihr Wert in Rom, zwar unter ber Einwirfung ber Renaissance, aber auch unter ber noch ftarteren bes Bapfithums, ber firchlichen und politischen Reaction begannen, die denn auch den Bestrebungen der Mehrzahl ibren Stempel aufbrudte. - Um fo anerkennenswerther ift es, bag C. bei aller gefunden Frommigfeit fich boch von diefem Ragarenerthum fo bald wieder frei machte, und fpater lieber mit ben theuersten Freunden brach, als fich romanife renden Tendenzen anschloß. - Das romantische Burudgreifen des C. auf die altdeutiche Runft, Dichtung und Geschichte, ihr Berknüpfen mit unferer neuen classischen Litteratur=Periode war nicht nur gang richtig, sondern auch ein unge heurer Fortichritt, weil er die Malerei wieder jum Ausbrud der nationalen Empfindung, unferer innerften Gigenthumlichteit machte, ohne die teine Runft richtung jemals lange lebenbig au bleiben bermag. hierin mehr gethan I haben als alle Zeitgenoffen, das fichert ihm feine Bedeutung für alle Zufunft: fich allen Stoffen gegenüber, die ihm Geschichte und Dhuthe ber gangen Bell boten, immer eine fo fpecififch deutsche Art ber Auffaffung und Betrachtung erhalten zu haben, daß er beshalb nie leer und conventionell geworden ift. Und bas obgleich ber Berfuch einer Wieberbelebung ber italienisch-claffischen Formen durch ihre Durchdringung mit modern beutschem Beifte, ben er nun in Rom be gann, allerdings nicht fo vollftandig gegludt ift, als bies bei Goethe mit ber griechischen der Fall war. - Go hat benn feine Schule in ber Muftration, mit welcher er bie Losreißung vom bisherigen atabemischen Schlenbrian begam, im Grunde auch weitaus am meiften geleiftet, durch fie unendlich größeren Einflug auf bas beutsche Bolt gehabt, mehr Lebenbiges, ja Claffisches geschaffen als in ihren monumentalen Arbeiten. Sier in biefer mehr andeutenden als ausführenden Art war auch jener Grundfag, ber die Seele feines technischen Schaffens ift, "baß die Runft eine Kabel fei, bei ber es nicht auf die außere Bahrichein lichfeit, fondern auf die innere Bahrheit antomme", wobei freilich ber Schonheit, ihrer Sauptaufgabe gang bergeffen wird, am wenigften im Wege.

Rach beendigtem Kriege trasen nun allmählich eine Menge deutscher Künftler in Rom ein, die denselben theilweise mitgemacht, und schlossen sich der neuen Richtung mit all der durch die ungeheuren Erlebnisse angesachten nationalen Begeisterung an. So die Gebrüder Beith und Schadow aus Berlin, Konrad Eberhard aus München, Fohr aus Heidelberg, Olivier, Bogel und Julius Schnorz aus Sachsen, Führich aus Wien. Dadurch entstand eine zum Theil überschwängliche, aber auch wahrhaft fruchtbare Thätigkeit. C. selber behandelte nun zunächst wieder mehrere Stoffe religiöser Art, eine Grablegung in drei verschiedenen Berssionen u. a. m. Sein wie der Genossen Ideal war aber die monumentale Kunst, die Frescomalerei, in der sie allein jene Wirtung auf die Massen ausüben, der Kunst jene Volksthümlichkeit und den veredelnden Einfluß wieder erobern zu

tonnen glaubten, der fie in den claffischen Beiten auszeichnet.

Dagwischen hatte fich C. schon 1814 mit einer schönen Römerin verheirathet und natürlich bei ber Armieligfeit aller Berhältniffe seine Sorgen nicht bamit bermindert, fo daß er eine Beriode bittrer Roth durchzumachen hatte. In diefer Trubfal war es ber preugische Staat, ber wie eben Deutschland felber, fo auch ber beutichen Runft in ihren glangenoften Bertretern wieberum Gulfe bringen follte. Es geichah bas junächft burch ben 1815 nach Rom gefommenen preufischen Conful Bartholby, einen ebenso gebildeten als funftfinnigen Mann, der bald ben Bunich aussprach, die Gesellschaftsräume feines neu erworbenen Balaggo Buccaro al Fresco vergieren zu laffen. C. brachte ihn bagu, fich ftatt bloger Bergierungen große Bilber gefallen zu laffen, beren Berftellung er nur gegen Erfat ber Roften übernahm. Er vereinte fich bagu mit ben Freunden und fie mahlten, wol aus Audficht auf die nationalität des Bestellers, die Geschichte des agyptischen Joseph jur Behandlung. C. hat bier bie beiben Scenen ber Auslegung bes Traumes von ben magern und fetten Ruben und Jahren, und bas Wiederseben mit ben Bridern in lebensgroßen Figuren bargeftellt. Diefe Compositionen zeigen bereits den Bruch mit der Romantit, den Uebergang jum Clafficismus vollzogen, thun aufs beutlichfte bar, wie ftart Rafael, bor allem bie herrlichen Scenen aus ber Apostelgeschichte auf ihn gewirft, wie rasch fie ihn sich ber größeren und edleren form juwenden laffen, ba bie Ungulanglichfeit, bas gebundene Befen ber 211tbeutschen feinem freien und großartigen Beifte nicht lange gufagen tonnte.

Aber jur vollständigen Wiederbelebung bes Rafael'ichen Stiles gehört auch das gründlichste Studium der Natur wie der Technit, und dies Studium überprang C. wie feine Genoffen. Bei ben Bartholdy'schen Bilbern finbet man indeffen einen energischen Unfat bagu, ber leiber fpater wieder verloren ging. Sie erfullen indeg, befonders bas Wiederseben Josephs mit ben Brubern, Die claffifche Form mit einer fo burch und durch beutschen Urt bes Empfindens, bag ne ebenfo wol als echt nationale Runftwerke bezeichnet werden können, wie es bermann und Dorothea ober Iphigenie find. Tritt an ihnen bor allem jenes Bestreben nach scharfer Charafteriftit ber Gestalten, welches burch alle beutsche Runft geht, hervor, fo berührt um fo angenehmer feine innige Bereinigung mit dem herrlichen rothmischen Flug ber Linie, bem reinen und großen Stilgefühl, die der Meifter den Cinquecentiften verdankt. - Ferner der tiefe, mannliche Ernft, die icone Barme besonders in bem bas Wieberfeben gebenden Bilbe bei Abwesenheit alles leeren Pathos in biefen noch die gange feusche Gluth und Begeifterung ber Jugend zeigenden Erfindungen. - Gelbft bas Colorit ift unter dem gludlichen Ginfluß der claffischen Umgebung weit entfernt jene Sarte, Ralte und Buntheit gu zeigen, welche ben fpateren Fresten bes Meifters oft jo weh thun, es ift vielmehr fo bescheiden, harmonisch und ernft, bag man bas Gange als eine Leiftung bezeichnen barf, die jelbft in ber nachbarichaft von Rafael und Dichel Angelo beftehen bleibt. Richt minder ftart ift bas Bervortreten einer fünftlerischen Eigenschaft, die dem Meifter überhaupt in ungewöhnlichem Grade innewohnt, ber Deutlichkeit und Berftandlichkeit beffen, mas er uns zeigen ober enahlen will.

Dies gab dem Marchese Massimo Beranlassung, sich die Säle seiner Villa ebensalls durch diese Deutschen al Fresco ausmalen zu lassen und zwar mit Bildern aus Dante, Tasso und Ariost, wobei er C. die Divina Commedia übertrug. Derselbe zeichnete nun eine Anzahl Compositionen dazu, von welchen die, welche uns Dante mit Petrus, Jacobus und Johannes in Unterredung, mit ihnen Adam und Stephan, Moses und Paulus darstellt, zum Großartigsten gehört, was

er componirt hat.

Indes war 1816 Niebuhr als preußischer Gesandter nach Rom gekommen und bilbete rasch den geistigen Mittelpunkt für die deutschen Künftler. Er fühlte

benn auch bald die innigite Freundichaft zu dem jungen Meifter und gab fich alle mögliche Muhe, die preußische Regierung für ihn zu intereffiren, was auch ipater gelang. Roch viel hoher als bies ift ber geiftige Ginfluß anguichlagen, ben feine freie und große Beltbilbung auf benfelben ausubte, ba ibm pormas weise jenes gangliche Logreißen bom Ragarenerthum guguschreiben ift, welches 6. bon ba an zeigt, mahrend bie meiften anderen Deutschen fich immer fangtiider in ihre fatholische Romantit verrannten und fich mehr und mehr zu einer unleiblichen Secte als Borlaufer ber beutigen ultramontanen Bartei ausbilbeten -Diefem mannlichen und großartig vorurtheilslofen Geift, ber fich im Umgang mit Riebuhr befeftigt, verdanfte er ohne Zweifel auch bie hohe Achtung, in ber er bald in Rom ftand, wo er icon als bas Saupt ber beutichen Runftler betrachtet ward, als der Kronpring Ludwig von Baiern, von feiner glubenden Runftliebe geführt, im Januar 1818 nach Rom tam. Ohnebin viel und gem im Rreife Diefer jungen Manner bertehrend, gaben ihm die Arbeiten bei Bartholby Beranlaffung, C. die Ausschmudung zweier Gale feiner neu erbanten Gluptothet mit Fresten zu übertragen. Gie follten ber Darftellung ber griechifden Botter und bann ber Beroenmythe, alfo junachft ber Mliade gewidmet werben, als ber zwei großen Stoffe, aus benen bie antite Blaftit, ber bas Gebaube ja vorzugsweise bestimmt war, ihre Hauptnahrung zog. C. begann die Compositionen zum Göttersaal sofort und hat den größeren Theil berselben noch in Rom entworfen unter ben Ginbruden ber ihn umgebenden Refte ber antiten Belt, Die er burch eine Reise nach Reapel noch verftartte. Richt minder machtig war hiebei die Einwirfung der Renaiffance, bor allem ber Rafael'ichen Farnefina und

für die Behandlung bes Stoffes auch ber Umgang mit Riebuhr.

So hat benn biefe Bahl bes Rronpringen zu einer Broduction geführt, bie trot unbeftreitbarer Dangel in ihrer Art einzig in ber modernen Runft baftebt. Benigftens in Bezug auf die geiftreiche Auffaffung und Bewältigung bes Bangen wie die eigenthumlich großartige Composition des Einzelnen hat ihr biefelbe gewiß nichts Aehnliches an die Geite ju fegen. Cornelius' Conceptionen pragm fich wie die Rafael'schen dem Gebachtniffe augenblidlich und für ewig ein. Ueber bies hat er jenen Deiftern der Renaiffance nur die Form entlehnt, feine Auffaffung ift entschieden anders, gang mobern beutsch. Weit entfernt bon ihre bezaubernden, naiben Unmittelbarfeit und Frische erscheint fie durchaus bewust, reflectirend, aber die ernfte Sobeit bes Sinnes, der aus ihr fpricht, padt uns taum weniger gewaltig. Bahrend ihr Berhaltnig jum Stoff durchweg bas eines heiteren Spiels bleibt, fteht C. bemfelben wie ein Philosoph gegenuber, ber ben gangen poetischen Tieffinn biefer Mythen und ihrer Personification der Raturgewalten in feinem Zusammenhange barzuftellen ftrebt und ber boch wieder Runftler genug ift, daß ihm die mythischen Figuren als lebendige, individuelle Befen aufgeben. - Dies gilt befonders von dem Gotterfaal, wo die Auffaffung ber drei den Olymp, das Reich des Reptun und die Unterwelt barftellenden Sauptbilber, fiberans frappant in ber gangen Erscheinung und geiftvoll, fowol in dem Aufbau bes Bangen, als in der Auffaffung ber einzelnen Geftalten er fcheint. Das harmonischste und ergreifenbfte berfelben ift die Unterwelt, bas une Orpheus zeigt, ber burch fein Spiel Eurydife von Pluto zu erbitten fucht. Sier find nicht nur alle Figuren überaus ebel und ausbruckboll erfunden, fondern auch das Gange ist fo harmonisch und wohlthuend ausgebaut, daß es fich bem beften aller Beiten unbedingt anreiht. Auch Die Ausführung ift bier am befriedigenbften, ftort wenigstens nirgends. An ber Oberwelt ift die Mittelgruppe, welche die Aufnahme bes Bercules in den Olymp, wie feinen Empfang bei Jupiter, bas Schmollen ber Juno, Ganymed und Gebe umfaßt, befonders gludlich. Um großartigften bewegt ericheint bann ber Bug bes Reptun mit Amphitriten,

bie bem Befange Arion's auf bem Delphin laufchen. Bier ftreift ber Runftler bicht an Rafael's Macht und Große, wenn er auch beffen Anmuth nicht erreicht. Bleibt neben ber frappanten Geftalt bas befte an ber artiftischen Ausführung ibr burchweg claffifches Geprage, Die außerordentlich geschickte Raumvertheilung bes genial gegliederten Bangen, bas fich fo organisch entfaltet, bag es hierin bolltommen unübertroffen baftebt, wie in der icharfen Charatteriftit ber einzelnen Beftalten, fo ift nicht minber bewunderungswürdig ber rhuthmifche Gluf ber Linien, ber architeftonische Aufbau aller Gruppen, bas übermältigenbe bramatische Leben und die oft gang herrlichen Gilhouetten berfelben. Außer ben ermahnten Compositionen find noch besonders hervorragend burch geniale Auffassung Die Darftellung bes Phobus auf bem Sonnenwagen, ber Aurora mit ben Bargen, ber Nacht, ber Diana ober Lung zc. Ueberraschend ift ferner bie Berbinbung ber einzelnen Bilber burch Arabesten gelungen, die einen feltenen Reichthum ber Phantafie offenbaren. Da C. nicht nur fast alle biefe Compositionen noch in Rom entwarf, fondern auch felbst einen Theil ber Cartons, jo bie Racht noch bort zeichnete, ehe er im Berbit 1819 nach Munchen überfiedelte, fo zeigen fie überall bie gludliche Ginwirfung ber claffischen Umgebung.

Dort aber angesommen, tras ihn alsbald die Ernennung zum Director der Alademie in Düsseldorf, und nöthigte ihn auf einige Monate nach Berlin zu gehen, so daß erst im Frühjahr 1820 die Aussührung zunächst mit der Hülse von Schlotthauer, A. Zimmermann und H. Heß begann. Damit kommen wir leider auf die schwächste Seite des Ganzen. Hat die Mitwirtung jener in der Langer'schen Schule gebildeten Künftler in der Unterwelt noch zu einem schönen Resultat geführt, so war die Hülse von Cornelius' eigenen Schülern desto ungenügender. — Deshald entspricht denn die Malerei leider der Composition in teiner Weise und zeigt jenen Zwiespalt zwischen Wollen und Können, der sich

unleugbar im gangen Werte offenbart.

Tritt schon in den Cartons der Mangel eines gründlichen Naturstudiums, einer ausreichenden Beherrschung der Form, in der mangelhaften Zeichnung der Berfürzungen, der Gelenke, der Köpfe und Hände in dem oft unzusammenhängenden Wesen der Figuren, die der Linie zulieb bald im Boden drinn, bald in der Luft stehen, störend hervor, und steht zu der classischen Composition in einem Nisderhältniß, so ist dies bei der schreiend bunten und stillosen, dald ganz modern süßlichen, bald harten und grellen Färdung nur noch mehr der Fall. — Naturstudium wie technische Meisterschaft, die Beherrschung der Sprache der Kunst sehlen gleich sehr. Unglücklicherweise machte man aber, wie wir schon sicher gesehen, aus der Noth eine Tugend und sormte die Theorie nach der Brazis, behauptete, der Gedanke, die Composition seien Alles, die Ausführung nichts. Daß Kunst sich von Können herleite, hatte schon Carstens vergessen, seht zimmerte man ein sörmliches System daraus. Dazu kam die Ungeduld des Königs, der unausschaft das mangelnde Können hätte allmählich verbessern müssen, umwöglich machte.

Im Herbst 1820 trat C. sein Amt in Düsselbors an und arbeitete ben Winter über an den Cartons, um im Sommer zum Malen mit den Schülern, die sich rasch um ihn gesammelt, nach München zu gehen. — Dies setzte sich bis zur Beendigung des Göttersaals 1824 sort. Dann begann die Arbeit am trojanischen. Statt einer Berbesserung der Technik durch die größere Uebung zeigt dieselbe aber im Gegentheil ein sehr entschiedenes Erblassen der classischen Traditionen, welche den Meister bisher getragen, und ein Ueberhandnehmen des barbarischen Wesens in der Ausssührung, obwol die Composition auch hier noch eigenthümliche Reize genug entsaltet. So vor allem das dramatische Element,

jene wunderbare Fähigkeit, den Charakter des Menschen durch sein Handeln und Thun zu entwickeln, in welcher C., nicht nur in der beutschen Schule, int allein steht.

Finden wir ichon im Götterfaal alle Bilder burch überaus geschieft erfunden Motive bewegt, jo gab ber Born bes Achilleus, ber Rampf um ben Leichnan bes Batroclus, ber Brand von Troja dem Meifter Gelegenheit, faft alle Figum ber Mliade in fie aufe icharifte bezeichnender Thatigleit zu zeigen. - In bien wie fast in jeder anderen Beziehung ift befonders die lettgenannte Composition mit ihrer erichütternben Gewalt ein wahrhaft claffisches Mufter, trok ber Robbin ber nach Forfter's Angabe birect burch C. felber beforgten Malerei. - Befonden die von Agamemnon erfaßte und ihm die furchtbare Rache bes Schidiglis in das Nebel, das er über ihr Haus gebracht, verfündende Caffandra ift eine ber erhabenften Inspirationen moderner Kunft. Auch die Figuren des vordrängendm Bector und bes weichenden Ajar im Rampfe bei ben Schiffen mochten fam gludlicher zu erfinden gewefen fein. Ebenfo die Entfuhrung ber Beleng, bis Opfer ber Iphigenie, Die Berwundung ber Benus u. a. m. leberall zeigt in Meifter jene herrliche Gabigfeit, bas mas er fagen, ergablen will, mit be ftrengften Defonomie ber Mittel und mit einer einfachen Große auszusprechen bie immer bas Wefentliche an ben Dingen mit unfehlbarer Sicherheit berausfindet Uebrigens ift hier wieder ein ftarferes Bervortreten bes nationalen Elements p bemerten, die homerischen Gelben verleugnen ihre Aehnlichkeit mit benen bei Nibelungen nur wenig. Während ber Ausführung Diefer Compositionen man C. nach dem Tobe Langer's jum Director der Munchener Atademie ernannt und fiebelte 1825 gang babin über, nachbem fich in Duffeldorf feine Auftrage m monumentalen Werten für ihn finden wollten.

Da gleich nach der Thronbesteigung des Königs Ludwig dann auch noch Schnorr und Heß zur Akademie berusen und mit großen Austrägen betraut wurden, so entsaltete sich durch die von allen Seiten zuströmenden Schüler ein so glänzendes Kunstleben, daß man sich bei der Berwilderung des Geschmads, die durch das Darniederliegen seder künstlerischen Production während eines Menschenalters eingerissen war, allerdings sehr viel leichter über die Mängel dieser ganzen Kunstrichtung täuschen konnte, als dies heute möglich ist, wo mit ihre Herbigkeit immer wieder zurückstößt.

Bon allen seinen künftlerischen Eigenschaften bewährte C. jeht besonders den überaus großen Reichthum der Erfindung in den Entwürsen zu einer Geschickt der Malerei, die er für die Loggia der Pinakothek 1826—36 in den Abendstunden zeichnete. Leider sind dieselben von Clemens Jimmermann, dem sie vom König ganz gegen Cornelius' Intention, ja sogar ohne seine Mitwirkung zum Malen übertragen wurden, so leblos ausgesührt worden, daß man sich ihrer an Ort und Stelle kaum mehr zu sreuen im Stande ist. Und doch bergen die 25 Auppelräume mit Lunetten, aus denen das Ganze besteht, in ihrer geistreichen Berbindung realer Geschichte und phantasievoller Symbolisirung eine unermeßlich Fülle schöner und erhabener, tief poetischer Gedanken, glücklicher Motive, die man aber weit besser im Kupserstich genießt.

Da auch die sonst in München in dieser Zeit 1825—35 entstehenden Arbeiten eher eine Verschlechterung als Verbesserung der Technit zeigen, so kann man nicht umhin, die Thätigkeit des Meisters als Lehrers zu untersuchen. — Wenige Künstler haben so viele und bedeutende Schüler gehabt als er. Schon in Düsseldorf hatten sich Kaulbach und Herrmann, Gözenberger, Eberle, Anschühreilte, Stürmer, Karl Schorn, E. Förster und viele Andere um ihn gesammelt, die ihm fast alle nach München solgten, als er endlich ganz dahin übersiedelte-

Cornelins. 493

ort gefellten fich balb noch Ruben, Lindenschmidt, Gaffen, Schwind, Gilten-

rger, B. Reber und ungahlige Andere bagu.

Dennoch hat er gerade als Lehrer im gangen fehr ungunftig gewirtt, obwol jehr eifrig war und ju feinen Schulern im ichonften Berhaltniffe ftanb, ja wol er fie offenbar im Gefühle des eigenen Mangels beständig auf das ftrengfte turftudium, auf die genaueste und unaufhörliche Beobachtung bes Lebens in nen charafteriftischen Aeugerungen hinwies. Aber alle feine Bemühungen eiterten an dem Umftande, daß man Andere eben nicht lehren fann, was man bft nie gelernt hat. Denn ber Schüler fieht weit mehr auf bas, was ber hrer macht, als was er fagt. Das, was man Technif nennt, befag aber ber C. noch irgend einer feiner Freunde, und fie bei ben verachteten Bopftern ober Atabemitern ber Mengs'ichen Schule ju borgen, waren fie viel ju 13. - C. felber verftand bon ber alten Malerei blog ihren Beift gang, aber e Formenbehandlung, ihr Berhältniß zur Natur nur halb, ihre Technit offenr gar nicht. Es ift angeführt worden, daß felbst feine Zeichnung bes Studiums Berlürzungen entbehrt, ihnen daher fehr fichtlich aus dem Wege geht. Ebenfo bie bamit fo genau jufammenhangende Modellirung mangelhaft. Sie hat er auch ben alten nationalen Fehler wieder, der überall in unserer Production n Beit ju Beit auftaucht, in bie Musführung felbft ber größten Intentionen was Rleinliches zu legen, bas Detail zu fehr zu betonen. Go find benn alle einen Formen bei ihm übertrieben, und die Darstellung ber Frauenschönheit B. wird ihm dadurch faft unmöglich, da er felbft Rinderforper in die alter lanner verwandelt. Der Contour ist manierirt hart, die Schatten durch überakige Accentuirung des Details in benfelben unruhig und forperlos, die Bemolung fleinlich, felbit bei ben meift vortrefflich componirten Gewändern, deren benjo reiche als rhythmifch burchgebilbete Erfindung fonft eine der glangenoften eiten der Cornelianischen Runft mare. Die Malerei treibt dies forperlofe Befen auf die Spige, da fie gar teine Brechung ber Farbe, noch weniger ein efthalten bes Localtons ober graue lebergangstone fennt. Bon einem Studium es Hellbunkels, der Mezzotinten, der Farbenwerthe, der Bertheilung der Local= ieben in einem großen Bilbe, bes Lichtganges, ber Erscheinung überhaupt ift ine Spur zu finden.

Roch vor Bollenbung der Glaptothet hatte C. fich zu einer neuen großen tbeit, ber Ausmalung ber Ludwigsfirche anschiden muffen, ein Auftrag, ber ihn it Entzücken erfüllte, felbst nach der Beschränkung, die seine Gedanken bald erihren. 11m feine claffischen Erinnerungen aufzufrischen, ging er 1830 wiederum ich Rom in der Absicht, dort die Cartons auszuführen, nachdem er einen guten heil der Entwürfe jum Gangen schon früher gezeichnet. Daffelbe ftellt die Beltichöbfung, Erlöjung berfelben durch das Chriftenthum und endlich das Gecht bar. Sier haben wir junachft feinen Runftwerth feftzustellen. Diefer ift nbestreitbar sehr bedeutend, wenn auch keineswegs die Frische und ben Reich= um der Erfindung in den Glyptothet-Fresten erreichend, wo der herrliche Stoff em Maler jo unvergleichlich günftiger war als die monotone und arme chriftde Mythe. Richtsbestoweniger hat C. in der Betrachtung der Beltgeschicke berhaupt, wie ber Auffaffung ber chriftlichen Traditionen, hier eine ftrenge Größe mb Erhabenheit bes Sinnes und der Darftellung entfaltet, in der ihn fein Noderner erreicht. Aber das Packende, Gefangennehmende der Glyptothek hat die Ludwigstirche freilich nicht. Obwol gläubiger Katholit ift er übrigens doch wi von allem tendentiosen Wesen, ja er trägt, wenn auch nicht jo viel wie Michel Angelo, boch immer noch ein gut Theil heidnischer Philosophie in die Betrachtung ber chriftlichen Dinge. Es zeigt fich bas gang besonders in ber Auffaffung Gott Baters, ber ihm zu einer Art Jupiter wird. Ueberhaupt tritt

494 Cornelins.

hier die Anlehnung an ben großen Florentiner taum weniger heraus als ban Rafael.

Bunachft ward die Kreuzigung 1831 in Rom gezeichnet. Ihre romifde Solbaten find mit ben trojanischen Selben noch burchaus verwandt, und bi ift C. felbit ber gemalten Phraje nicht entgangen. Bortrefflich, ebenjo mento lich ebel als rührend, erscheint indeg boch Chriftus felber, alles lebrige weniger ergreifend, und nicht ohne Ralte gemacht. Bedeutender und eigenthun licher wird ber Maler in der Anbetung ber beil, brei Ronige, Die felber mit nur grandios gedacht find, fondern wo auch Gott Bater, ber in den Bolle über der Gutte thront, eine erhabene Majestät zeigt. Die Feierlichkeit der M ordnung, die une das Muthifche, Symbolifche bes gangen Bergangs fo ra einleuchtend macht, ift freilich burch eine gange Welt von ber naiven Auffaffun 3. B. eines Correggio in ber Racht getrennt. Alles ift gu einem reprajentation Borgang aufgeloft. Die fammtlichen Berfonen auf Diefen beiben, ja auf alle Bilbern mit Ausnahme bes Berichts erfüllen ein Amt, eine Function mit alle ernsten Sobeit, es ift aber ein muftischer Traum, tein wirklich pulfirendes Lebe das fich hier bor und abspielt. - Diefes reflectirte Chriftenthum bleibt eben weit hinter ber Lebensfülle ber griechischen Gotter und Gelben ber Gluptothe jurud, als die traumhaften Geftalten bes Dante hinter ben plaftifchen bes bome Dies gilt auch bom britten ber Bilber, ber Beltfchopfung, wo Gott Bater be Geftirnen ihre Bahnen weift. Sier hat fich ber Maler gang an Dichel Angel gehalten und allerdings eine Erhabenheit erreicht, die nur wenig hinter jenen gurlidbleibt. Leiber beeintrachtigt die robe und bunte Farbung bas Bild go fehr, indem fie ihm die unangenehmfte Korperlichkeit gibt.

Beitaus die bedeutendste der Productionen ift das die Sinterwand be Chores ausfüllende coloffale jungfte Bericht, deffen Carton ber Meifter 1834 i Rom zeichnete, nachdem er furz zuvor Frau, Tochter und Schwester nacheinande verloren. Ohne Zweifel hat die dadurch erzeugte Gemuthaftimmung eine gunftigen Ginfluß auf diefe Production gehabt, und ihre Barme wie Lebendigte gefteigert. Burudgetehrt führte er Diefelbe bann von 1835-1840 in alle Theilen felbst aus. Schon badurch hat fie unendlich gegen die andern wie ge wöhnlich von Schulern mittelmäßig und ungleich gemalten Bilber gewonnen Auch hier ift die Berwandtschaft mit der Dante'ichen Auffaffung des Chriften thums unvertennbar, babei begegnen wir aber bei ber fich an bas bergebracht im Bangen haltenden, daffelbe nur finnboller und icharfer burchdentenden, inter effanter gliebernden Composition einem mächtigen bramgtischen Leben, eine mahren Fulle von mehr ober weniger eigenthumlich und ebel erfundenen Ge stalten, gepaart mit tiefem erhabenem Ernst und einer Großartigleit der Betrach tung, wie Angemeffenheit ber Empfindung, neben ber ein Rubens falt und frivol Michel Angelo, wie überlegen fonft immer, doch durchaus beidnifch aussieht Sier hat fich C. aus dem etwas conventionellen Wefen, mit dem er in ben übrigen Bildern ringt, herausgearbeitet und ist wieder nicht nur er selber ge worden, sondern reprafentirt auch vollständig die Bildung und Anschauung feine Beit. - Richt unferer jegigen - fondern einer Beriode, Die, indem fie noch bie heiligen Neberlieferungen achtungsvoll festhält, fie boch mit einem neuen Geift durchdringt, diefe chriftlichen Figuren ju finmbolischen aufloft, die einen Proce ber großentheils im Innern ber Menschen vorgeht, außerlich barftellen. - De Bange ift zugleich mit jo viel größerer Freiheit und Meisterhaftigkeit gemach bag man es Alles in Allem immer bie bedeutenbfte Schopfung ber Munchene Schule nennen muß, die überdies in der gangen modernen Production biefer Un nicht ihres Gleichen findet.

Cornelius. 495

Während der Ausstührung war C., der sich inzwischen wiederum mit einer Römerin verheirathet, zur Erholung 1838 nach Paris gegangen, wo er mit den größten Ehren empfangen ward, ja der König Ludwig Philipp ihn selber in Bersailles herumsührte und zur Tasel lud. Dagegen sand sich in München bald eine wachsende Opposition gegen ihn. Durch Klenze und noch weit mehr Gärtner, den Architekten des Baues, war er in der Gunst des Königs erschüttert und mit aussalliger Zurücksehung behandelt worden.

Auch sonst war seine Mission bort vollendet, seine ganze Schule war eigentlich nicht mehr möglich. Sie hatte nur immer deutlicher geoffenbart, wie unlähig sie sei, sich weiterzubilden. Das Eintreten einer realistischen Veriode war

nach diefer idealistischen fo unvermeidlich als nothwendig.

Da man seiner letten und größten Schöpfung bei ihrer Bollendung sehr im Gegensatz zu der einstigen Bergötterung höchsten Ortes nicht einmal die Ansertennung hatte zu Theil werden lassen, die sie unter allen Umständen verdiente, da sie denn doch nicht nur über alles gleichzeitig Geschassene hoch emporragt, sondern auch in der alten Kunft nur Michel Angelo diese Ausgabe mit überlegener Krast gelöst hat, so nahm C. die Anerdietungen Friedrich Wilhelms IV.

um fo eber an.

Am 22. April 1841 kam er nach Berlin, dort wie unterwegs überall wie ein Fürst empfangen. Im Herbste machte er dann eine Reise nach England, in Köln, Düsseldorf, Brüssel und London selbst ebensalls überall hochgeseiert. Die nächste Arbeit, die er nach der Rückehr nun vollendete, war die Zeichnung zu dem berühmten Glaubensschild, den der König von Preußen als Tauspathe des ersten Sohnes der Königin Victoria, des jetzigen Prinzen von Wales, demleben schenkte und dessen Gedanke der war, daß er alles Gemeine von ihm abzuhalten habe. Als Kunstproduct gehört er durch Composition wie vortressschiede technische Ausstührung gewiß zu den ebelsten Erzeugnissen unserer Zeit. Der haupttheil desselben ist die auf der friesartigen Einfassung dargestellte Keise des Königs zur Tause nach England, wo der Meister ein merkwürdiges Beispiel gibt, wie ein an sich sehr nüchterner, moderner Vorgang durch die Kunst in eine höhere ideale Sphäre gerückt, ihm die tiesste geistige Bedeutung gegeben werden kann.

Den Abweg dieser symbolistrenden Richtung sieht man in jenem "Christus in der Borhölle", den er nach dem Glaudensschild für den Grasen Raczynski in Del malte; ein Bild, das in seiner schwer verständlichen Mystik und überdies in einer dem Meister ganz sremd gewordenen Technik gemalt, trop großer Schön-beiten der Composition im Einzelnen, doch keinen Eindruck machen konnte. Es entsprach denn auch den in Berlin herrschenden Anschauungen so wenig, daß es von der Presse mit einer wahren Fluth von Gemeinheit überschüttet wurde.

Gleichzeitig mit diesen Arbeiten hatte C. auch die Leitung der meist nach Schintel's Entwürsen ausgeführten Freskoarbeiten am Museum übernommen, die reilich auch nichts weniger als glücklich ausgesallen sind, was wiederum mancherlei Mißstimmung erzeugte. — Diese Verhältnisse trieben nicht am wenigsten C.

1843 auf ein Jahr nach Rom.

Dort schritt er zur Ausführung des großartigen Auftrages, den ihm König öriedrich Wilhelm IV. gleich bei seiner Berufung nach Berlin gegeben, dem Schmud der in Form des berühmten Campo santo zu Pisa geplanten großartigen Friedhosshalle. Erst 1844 zurückgekehrt, vollendete er dann die Entwürse in lleinem Maßstabe in Berlin 1845, bei dem Reichthum dieser in Contouren gestichneten Compositionen ein Beweis außerordentlicher Productivität in so dorgendem Alter. Obwol sich durchaus in dem einmal gebahnten Geleise bewegend und leine eigentlich neue Wendung seines Talentes zeigend, sind sie doch, zwar

496 Cornelius.

nicht das fünftlerisch Schöpferischste, das bleiben die Glyptothel-Freslen, aber der

Intention nach bas Erhabenite, was ber Rünftler geschaffen.

E. theilt die vier Wandstächen in quadratische Felder, die durch die tolossalen Gruppen der acht Seligkeiten, also der Darstellung derjenigen Tugenden, die das ewige Leben verleihen, in Nischen als Bildwerke gedacht, getrennt werden. Jedes Feld theilt sich dann wieder in das hauptbild, die darüber besindliche Lunette und eine Predelle, die durch Ornamentstreisen gesondert sind. Das erstere enthält nur Scenen, die dem neuen Testamente ihre Stosse entlehnen, während die oberen und unteren dem Grundgedanken desselben entsprechende Beispiele meist aus dem

alten bringen.

Burbe es zu weit führen alle bie iconen Motive zu beichreiben, Die ber Meifter in biefen Compositionen niebergelegt bat, fo genuge bas rein fünftlerifde berfelben ju befprechen, fo weit es in ben Entwürfen und ausgeführten Cartons porliegt. Dieje letteren verleugnen indeg jenes ftetig vorschreitende Ermatten bes Alters in feiner Weife, bas fich befanntlich zuerft barin außert, bag man nicht mehr vermag über die allgemeine Charafteriftit hinaus die Figuren bis ju wirklich lebendiger Individualifirung zu vollenden, überhaupt nicht mehr Energie und Luft genug hat es genau zu nehmen, das Einzelne grundlich durchzuarbeiten, fonbern bag man fich auf bas einmal eingelernte, aufs Gebachtnig verlagt, und baburch manierirt und monoton erscheint. Man thut baber am besten, fich Dieje bewunderungswürdigen Compositionen in den erften Entwürfen ober ben bei Wigand erschienenen Facfimile = Stichen Thater's anzusehen, wo man ben reinsten Genuß hat. Die außerordentlich reiche Geftaltungsfraft bes Deifters überraicht einen bann immer wieder, manches ift bon blenbender Conception, to unter ben acht Geligfeiten die Traurige, Barmbergige, Bergensreine, ber Friedfertige, die allemal ben Begriff mit vollendeter Rlarheit, erhabener Schonbeit personificiren. - Ebenso bie meiften bem alten Testamente und feinen reichen Stoffen entnommenen Lunetten- und Predellen-Bilber; bon ben großen die Ghe brecherin vor Chriftus, Pauli Befehrung, Die Ausgiegung bes beil. Geiftet, übrigens mit febr auffallender Benützung der Schule von Athen gemacht, Betme und ber Rammerer. Endlich die nach Durer's und Balma giovine's Borgang componirten apotalyptischen Reiter, Tod, Krieg, Peft und hungersnoth, welche Die Menschheit niederwerfen. - Lettere Composition hat ber Meister auch als Carton am früheften ausgeführt und bei ihr noch einen wilden Sumor, eine Energie entwidelt, die bei ben fpateren nur ju febr nachlagt. In anderen offen bart fich bann um fo glangender jener Beift ftrenger Erhabenheit, ber burch bas Sange giebt und bem Runftler wie ber Ration, Die ibn berporgebracht, gur bochften Ehre gereicht. - Ren wird er hier indeg nur infoferne, als er einen gangen großen Rreis von Empfindungen ichildert, die er bisher nicht behandelte und an der Art, wie er es thut, beweift, daß er die Ratur wohl beobachtete, wenn auch felten oder gar nie unmittelbar nachahmte. In diefer Beziehung find befonders die vielen in ben Bredellen behandelten ibnulifchen Stoffe von großem Reig. Runftlerisch intereffanter und eigenthumlicher find die Arbeiten aus der erften Lebenshälfte des Meifters ohne allen Zweifel bennoch, weil er bier fast nur Typen, aber feine Individuen mehr gibt. Und zwar obgleich er jest einen viel weiteren Borigont, eine Dacht und Große, einen Reichthum, eine Ueberlegenheit des Beiftes zeigt, die mit der freiwilligen Beschränfung auf ben Rahmen des Chriftianismus oft gang fonderbar contraftirt, ja wie in den apotalpptischen Reitern beinahe entgegengesett wirlt. Indeffen tommt es ber Dar ftellung febr gu Gute, bag er fich wenigftens bon allem Confeffionellen noch viel ferner als in der Ludwigsfirche halt, nicht nur gang auf die Bibel beidrant, fondern auch ihre Erzählungen meift als symbolische betrachtet.

Cornelius. 497

Diefer Richtung gehört auch jene "Erwartung bes Gerichts", die er nach en 3been bes Konigs als lette großere Arbeit componirte. Ueberfullt und underständlich zeigt die Composition auch sonst nur noch bas Alter. Der Meisterelber war allmählich wieber gang fatholisch geworben, was ihn indeß nicht abhielt, noch im 78. Jahre eine 20jährige Frau zu heirathen, nachdem er langft wieder Wittmer geworben. - Entfernt fich feine Art bes Schaffens burchaus bon unseren heutigen Forberungen, fteht felbft ber Renaiffance nur durch ben Stil, die Formensprache nabe, jo blieb fie boch intereffant genug. Bei einem ungebeueren Gebächtniß beobachtete er nicht nur auf feinen jahlreichen Spaziergangen ober überall, wo er fich aufhielt, beftandig die Ratur, fondern arbeitete auch feine Compositionen fo vollftandig im Ropfe aus, daß er fie bann auf bem Bapier eigentlich blos nach bem Bilbe, bas feft bor feinem Sinne ftanb, copirte und zwar mit einer ziemlich ungeschidten Sand, aber doch folcher Bestimmtheit, bag er felten einen Strich zweimal machte. Deshalb feben feine Entwilrfe eigentlich aus, als ob fie nicht erfunden, fondern auf einem Original mubfam burchgezeichnet waren. Auch beim Malen ging er felten zweimal über eine Stelle weg, was freilich ber Schnelligfeit mehr zu Bute tommt als ber Bollenbung.

Flößt das großartig sorglos einsache und doch so bestimmte Wesen, das uns wie aus allen seinen Werten, auch aus seinen Briesen entgegentritt, das Offene und Biedere, die stolze männliche Festigkeit, mit der er selbst einer Gerrschernatur, wie es König Ludwig war, auss gewaltigste imponirte, sich nie der ihr beugte, die höchste Achtung ein, so stieß ein gewisses majestätisches Prophetenthum doch oft genug wieder zurück, da es ihn auch, bei aller Neidslosigkeit, in einer manchmal geradezu unglaublichen Weise verhinderte fremdes

Berdienst irgend anzuerfennen, wenn es feinem 3beale nicht entsprach.

Dafür verwendete er sich dann mit aller Ausopserung für Dinge und Menschen, die ihm sympathisch waren, wie z. B. für Genelli, dessen Begabung er sehr hoch stellte, ja er hatte Anerkennung auch für jedes hingebende Studium der Ratur, obwol es seiner eigenen starken Subjectivität nicht möglich war.

Rachdem E. lange Jahre von dem ihm verhaßten Berlin abwesend seine Zeit meistens in Rom zugebracht, kehrte er 1860 dahin endlich zurück, um es nicht mehr zu verlassen. Unablässig an den Cartons für die doch längst ausgegebene Friedhosshalle sortarbeitend, schließ er sanst und schwerzlos am 6. März 1867 ein. Der neuen Zeit längst sremd und unverständlich geworden, wie sie ihm, hat er das Nahen des Tages unserer nationalen Größe doch am frühesten in seinen Werken verkündigt, ja ihn mit seltenem Ersolg heraussühren geholsen.

Allerdings fehlt ihnen nicht nur die Bollendung der Form, sondern auch jene Originalität derselben, die nur das Ergebniß eines erneuten und selbständigen Studiums der Natur sein kann. C. aber hat, wie wir gesehen, seinen Stil durchaus schon vorhandenen Kunstwerken entlehnt, gibt Kunst aus zweiter Hand. Daher kann man seine Schöpfungen nicht in dem unbedingten Sinne classisch nennen, wie die eines Schiller oder Goethe, Mozart oder Beethoven, wenn sie und unzweiselhaft einen hohen, ja unvergänglichen Werth haben.

Fr. Pecht.

Cornelius: Peter C., geb. 24. Dec. 1824 zu Mainz, Componist, Dichter und Schriftfeller, Sohn des Schauspielers Karl C. (s. o.), Schüler S. W. Dehn's in Berlin, begann seine fünstlerische Laufbahn in Weimar, wo seine erste Cper "Der Barbier von Bagbab", ein in seiner Art einziges Wert, — man tonnte es das Prototyp der "Meisterfinger" nennen — unter Lifzt's Direction 1858 zur Aufsührung gelangte. Nachdem seine in Wien 1864 componirte weite Oper "Der Cid" ebensalls über die Weimarer Bühne gegangen, erhielt C. 1865 auf Richard Wagner's Antrag einen Ruf nach München, wo er als

498 Corner.

Projessor der Composition an der königl. Musikschule dis zu seinem Tode, 26. Oct. 1874, thätig war. Zahlreiche meisterhafte Nebersetzungen (Gluk's Opern, Prachtausgabe, Berlioz's Werke, List's "Zigenner in Ungarn", polnische Dichtungen und vieles andere); — epochemachende Abhandlungen in musikalischen Zeitschristen; — Iprische Dichtungen, von denen dis jetzt nur wenige im Druck erschienen; — Bocalcompositionen, Soli, Duette, gemischte und Männerschöre, — dies alles bildet nur den kleineren Theil seines künstlerischen Schaisens: vornehmlich sind es die Opern "Bardier", "Cid", und die leider nicht ganz vollendete "Gunlöb", in denen uns der Dichtercomponist den vollen Umfang seines Genius offenbart. Trop aller Widerwärtigkeiten und Anseindungen blieb er sest im Wollen und frei von Haß; einer der hervorragendsten Kämpser der neudeutschen Schule, wurde er von Freund und Gegner gleich geliebt und geachtet; in seinen Schöpfungen steht er seinen intimen Freunden Wagner und List am nächsten. (Der sehr umsangreiche Nachlaß wird demnächst verössen.)

Corner: David Gregor C., Abt ju Gottweig, geb. ju Birfcberg in Schlefien 1587, geft. ju Wien 9. Jan. 1648. Bermuthlich gu Breslau in ben bumaniftischen Fachern gebilbet, verließ er als Jungling feine Beimath, um ju Prag ben höheren Studien obzuliegen. Im dortigen Jesuitenconvicte weilend erwarb er sich die Doctorwürde in der Philosophie und widmete sich hierauf zu Gray ben theologischen Wiffenschaften. Rach erlangter Briefterweihe murbe er um bas 3. 1618 Pfarrer ju Rot in Unteröfterreich, wofelbft ein großer Theil ber Einwohner erft vor furgem gur fatholijden Rirche gurudgefehrt mar. bier fühlte C. Die Rothwendigfeit, ben Convertiten für bas Rirchenlied bes verlaffenen Befenntniffes einen möglichft ausreichenben Erfat ju bieten, in Folge beffen er, wie er felbft jagt "auß all ben Catholifchen Gefangbuchern, fo er bamalen haben fonnen, ein zimblich groß Buch gufamb getragen". Er benütte außer gablreichen mundlichen Mittheilungen bie firchlichen Gefangbucher, welche gu Roln, Birgburg, Beidelberg, Amberg und Dillingen erschienen waren, schopfte aus Leifentrit und Ulenberg, nahm besonders aus Georg Bogler's Ratechismus febr vieles in feine Sammlung auf. An fogenannten "Rufen" lieferte er eine reiche Nachlese zu Beuttner. Zugleich hat er eine reiche Anzahl von Liedern, als in-certi authoris bezeichnet, seinem Werke einverleibt, welche auch in protestantischen Gefangbuchern bortommen, in joweit er nämlich vermuthen tonnte, daß biefelben ichon vor Luther in Gebrauch gewesen. Als Fingerzeig bierfur galt ihm bas Wehlen jedes polemischen Sauches. Dem alten deutschen Rirchenliede ift ein gewiffes milbes Geprage eigen, bag auf jene Beit jurudweift, ba bas Reich noch nicht burch Glaubensfehde geriplittert war; das geiftliche Lied ber protestantifden Rirche lagt vielfach in feiner erften Periode die laute Lojung bes innern ethi ichen, wie bes außern firchlichen Rampfes durchklingen. Aber auch in Bezug au Bedeutung und Zwed bes geiftlichen Gefanges macht fich bier ein Unterfchied bemertbar. Bahrend Luther bas beutiche Rirchenlied als wefentlichen Beftandtheil des Gottesbienftes aufnahm, und damit jener Dichtungsart eine neue biels betretene Bahn eröffnete, blieb bei ben Ratholiten ber jog. gregorianische Befang als eigentlich liturgischer in Geltung, wogegen beutsche Gefänge gunachft vor und nach der Bredigt, beim Segen, bei Wallfahrten und Bittgangen, manchmal auch bei einzelnen Theilen der Meffe zur Anwendung tamen; indeg war hierbei, wie Corner's Sammlung zeigt, noch einer großen Mannigfaltigfeit an erbaulichem Inhalte wie an Singweisen Raum geboten. Der Titel ber bochft feltenen erften Ausgabe diefes Wertes lautet: "Groß Catholisch Gesangbuch , darinnen in die vier hundert andächtige alte und newe Gefang und Ruff in eine gute und richtige Ordnung jufamb gebracht, fo theils ju Sauf, theils ju Rirchen, auch ben Brogeffionen und Rirchenfesten mit groffem Rut fonnen gefungen werben . . . Bebrudt im Bambergifchen Dombrobit: Fregen Sofmard Fürth ben Georg Enbtern. 1625."

In der Folge erwarb fich C. das Doctorat der Theologie, übernahm die Biarrei Mauttern, in der Rahe von Göttweig gelegen, und lernte hier den Abt biefes Rlofters, Georg Falbius tennen, beffen Berfonlichfeit ihm Sinneigung jum Benedictinerorden einflögte. In feinem 41. Lebensjahre ging er ins Roviziat zu Göttweig, begleitete als Robige feinen Abt nach Ling und wirkte in mehreren oberöfterreichifden Orten für Berftellung bes Ratholicismus, u. a. ju Freiftabt, wo er nach Ginnahme ber Stadt burch bie aufftanbifchen Bauern

Dighandlung und Gefängnig erbulben mußte.

3m 3. 1631, ba er bereits bas Amt eines Priors in feinem Stifte befleibete, gab er die zweite ftart vermehrte Auflage feines Gefangbuches beraus. Es tonnte nunmehr unter allen ahnlichen Sammelwerten bes 16. und 17. Jahrhunderts als das umfangreichfte und bedeutenbite gelten. Die Widmung ift an Corner's Better, ben gottweig'ichen Pfleger Gabriel Gerhard von Falbenftein gerichtet. Fünf Jahre nachher, als fein Freund Falbius bas Beitliche gefegnet batte, murbe er von feinen Mitbrubern jum Abte bes Rlofters ermählt. Die Raifer Ferbinand II. und Ferdinand III. bedienten fich öfter feines Rathes, Die Univerfitat Wien ernannte ihn im 3. 1638 gu ihrem Rector.

Einen Auszug aus bem großen Gefangbuche verfaßte C. unter bem Titel: "Geiftliche Rachtigall ber Catholischen Teutschen", Wien 1649, worin mehrere neue Lieber, jum Theil von ihm felbit und von Johannes Rhuen verfaft, aufgenommen waren. Bon C. herrührende Compositionen liegen fich bisber nicht nachweifen. Gin Berzeichniß ber fonftigen Schriften Corner's ift bei Biegelbauer, Hist, rei litter, ord. S. Benedicti P. III. p. 377 aufgeführt. Auffallender

Beife find bier feine Befangbucher gang übergangen.

Bgl. außer bem genannten Werte, ber hauptquelle fur Corner's Biographie: Meifter, Das fatholische beutsche Rirchenlied, Freiburg 1862 G. 75 ff. Rehrein, Die alteften fatholifchen Gefangbucher, Burgburg 1859, G. 61 und 85 ff.; Behe's Gefangbuchlein, berausgegeben von Soffmann v. Fallersleben, S. 126 und 127. Bg. Beftermaner.

Cornerus: Chriftoph C. (Rörner), protestantischer Theologe, geb. 1518 Buchen am Obenwald, ftarb ju Frankfurt a. D. ben 14. April 1594. Schon im 15. Jahr bezog er bie Universität Frantfurt, erlangte bafelbft 1587 Die Magisterwürde und balb barauf eine Brofeffur in ber philosophischen Facultat. Rach des Sabinus Tod (1560) wurde er beffen Rachfolger als Professor ber Beredfamteit, 1573 aber jum Professor ber Theologie ernannt und wohnte als folder, im Auftrage bes Rurfürften Joh. Georg, nebft Andr. Musculus ben Berhandlungen ju Torgau (1576) und Rlofter Bergen (1577) behufs Abfaffung ber Concordienformel bei. Rach des Musculus Tod (1581) ward ihm die General-Superintendentur der Mart übertragen, die er bis an feinen Tod berwaltete. In trauriger Erinnerung blieb es, bag, wie Leutinger (XXIV 8, 32 ed. Kust.) berichtet, fein Cohn gl. namens, welcher icon jum Magifter promobirt worden war, wenige Monate nach bem Tobe feines Baters, wegen grober Bergeben in Franffurt mit bem Schwerte hingerichtet murbe.

Beemann, Notitia univ. Francof. 1706. p. 106. - Seibel-Rufter, Bilberfammlung 1751. S. 83, wofelbit auch feine meift exegetischen Schriften aufgeführt werben. Schwarze.

Cornet: Francisca C., geb. Riel, Gattin von Julius Cornet, geb. am 23. Jan. 1808 ju Caffel, † 1870, ift die Tochter eines bei bem Caffeler, ipater bei bem Braunschweiger Theater engagirten Ganger- und Schauspieler500 Cornet.

paares. In Braunschweig betrat Fr. Riel am 9. Marg 1815, faum 7 Jahre alt, als Louise in "Rettung für Rettung" jum ersten Male die Bubne. Bon bem Bater, einem grundlich mufitalifch gebilbeten Canger tuchtig gefchult und mit Strenge ihrer fünftigen Laufbahn jugeführt, entwidelte fich ihre angenehme Stimme zu einem prachtigen Sopran. Am 9. Marg 1823 trat fie, 15 3abre alt, jum erften Male als Sangerin, als Thisbe in ber Oper "Afchenbrobel" auf, fang ichon im 16. Jahre bebeutenbe Rollen, wie Sargines Sohn, Bringeffin Lybia im "Schnee" von Auber, Grafin in "Figaro's Sochzeit", Oliver in "Johann von Baris". Um 21. Juni 1825 berheirathete fie fich mit bem erften Tenoriften bes braunschweigischen Rationaltheaters, Julius Cornet, ging ein halbes Jahr fpater mit ihrem Gatten nach Samburg an bas bortige Stabttheater, fehrte aber ju Anfang bes Jahres 1832 nach Braunichweig gurlid. wo ihr Gatte als erfter Spieltenor und Regiffeur ber Oper, fie aber als Coloraturfangerin am Softheater engagirt wurden. Frau C. gehörte, fowol binlichtlich ihrer burch große Reinheit ausgezeichneten Sopranftimme, burch ungemeine Ausbildung ber Coloratur, wie durch lebhaftes, gewandtes Spiel ju ben bebeutenoften Gangerinnen. Rollen, wie Ifabella in "Robert ber Teufel", Fibelio, Romeo u. a. m. find wol faum vollendeter gefungen und bargeftellt wie von ihr. Im 3. 1839 begab fich Frau C. nach hamburg, und folgte ihrem Batten (f. u.) auch auf feinen weiteren Wanderungen. Rach dem Tode beffelben entfagte fie ganglich ber Buhne und fehrte nach Braunschweig gurud, wo fie fic mit der Ausbildung jungerer gefanglicher Talente beschäftigte und am 7. Aug. 1870 geftorben ift. F. Spehr.

Cornet: Julius C., Sanger und Theaterbirector, geb. 15. Juni 1798 gu St. Rangian in Rarnthen, † 2. Oct. 1860. Mit einer ichonen Stimme begabt, tam C., taum 9 Jahre alt, als Sangertnabe in bas Pramonftratenferstift Bilten bei Innsbrud, ftubirte bann gegen ben Willen feines Baters, ber einen Beiftlichen aus ihm machen wollte, Jura in Wien, wo ihn aber gugleich Salieri im italienischen Gefang unterrichtete und fpater auch in Italien bebutiren ließ. Bon bort nach Deutschland gurudgefehrt, wurde er gunachft in Grag, bann unter Rlingemann's Direction in Braunschweig, fcblieglich von Schmidt in Samburg engagirt. 1832 abermals für Braunichweig gewonnen, übernahm er in ben nachften vier Jahren bie Regie ber Oper am Softheater. Bebeutungsvoll für die Ausbreitung frangofischer Dufit in Deutschland wurde fein Aufenthalt in Baris, wo er unter Auber's Anleitung ben Mafaniello in ber "Stummen von Bortici" ftubirte, bas gange Wert aber unter U. Lewald's Mithulfe überfette und ihm durch feinen Gefang, fein Spiel in Deutschland ben größten Beifall erwarb. Bom 1. April 1841 bis babin 1842 Mitbirector Mubling's am Stadttheater ju hamburg, verhalf er ber Oper, trop miglicher Berhaltniffe gn einer gewiffen Glangepoche, ein Berbienft, bas er fich nicht minder in Wien erwarb, wo er bis 1857 als hofopernbirector angestellt mar. Den Reft feines Lebens verbrachte C. als artiftischer Director bes Bictoriatheaters in Berlin, woselbft er am 20. Oct. 1860 perftarb. C. mar eine ebenfo bebeutenbe als vielfeitige Ericheinung in der beutschen Theaterwelt. Bon rudhaltlofer Offenheit und Gradheit als Director, energifch im Bollen, war er gleich trefflich als Ganger, wie als Schaufpieler. Gine volubile Tenorstimme ließ ihn glangen in Rollen wie George Brown, Maurer, Fra Diavolo, Contarelli, Belmonte und Zampa und babei war fein Spiel fo originell und fein durchbacht, bag Ludwig Devrient - wie A. Lewald erzählt — ihm nach ber Darftellung des Majaniello weinend um ben Hals fiel. Beweifen fcon feine Ginrichtungen ber "Stummen", "Zampa", "Brauer von Prefton" u. a. feine theoretischen Kenntniffe, so zeigen fich folche in gleich ichagenswerther Beife auch in feiner Schrift über "Die Oper in Deutschland",

hamburg 1849. — C. war zweimal verheirathet, zuerft mit einer Gräfin Bartensleben, dann mit Francisca Riel (f. oben).

Heinrich's Deutscher Bühnenalmanach 1861. S. 256 ff.; Lewald, Theaterredue 1836. S. 297 ff.; Entsch, Bühnenalmanach 1871. S. 121 ff.; Burzbach, Lex.

Coronini: Rudolf C., Graf v. Cronberg, Freiherr v. Prabarian und Gradiscutar, geb. ju Gorg 10. Jan. 1731, + 4. Mai 1791. 1755 faifert. Rammerer, 1756 Rath ber Borger Landeshauptmannichaft, 1767 bebollmächtigter Commiffar der Gorger Landstande ju Wien, 1769 Ritter bes Stephansordens, 1771 taiferl. tönigl. wirfl. geheimer Rath, 1774 Bice-Bafibent ber Landeshauptmannichaft von Gorg und Gradisca, - benühte biefer Ariftofrat und Regierungsmann feine Muße, um biftorifche Studien au betreiben. benen er feit der Studienzeit am Wiener Therefianum ergeben mar und als beren Früchte eine Reihe bon Arbeiten aus bem Gebiete ber innerofterreichifchen, namentlich ber Gorger Landesgeschichte, in den Jahren 1752 - 1776 Die Breffe verließen. Ginen maggebenben Ginflug auf biefe Arbeiten , vorzugsweife biplomatischer und genealogischer Ratur, nahm ber gelehrte und vielfeitig gebildete Jefuit G. Frohlich, als Siftorifer, Rumismatifer, Genealog und Linguist befannt. Doch wenn auch die Autorichaft bes erften hiftorischen Bertes, womit fich C. (1752) in die litterarische Welt einführte - "Tentamen genealogicochronolog, comitum et rerum Goritaie" - eigentlich erwiesenermaßen jenem gebuhrt, fo barf boch Coronini's ernftliche Mitarbeiterschaft vorausgesett werben, und nach Fröhlich's Tobe (1758) ift an ber Gelbftanbigfeit feiner fleißigen Sammelarbeiten und Gingeluntersuchungen nicht zu zweifeln. Auch berfuchte er fich in gablreichen lateinischen Gebichten auf Maria Therefia, Raifer Joseph II. und beffen Schwager, Bergog Albert von Sachfen-Teichen. Seine Schriften finden fich bei Meufel (2. Bb. G. 178-79) verzeichnet; fie beschäftigen fich überwiegend mit der Beschichte ber Brafen und ber Landichaft bon Borg, weiterhin mit ber Genealogie bes habsburgisch=lothringischen Saufes zc.

De Luca's Gelehrtes Desterreich I, S. 75-79. — Desterreichische Rationalenchklopädie I, 604.

Corput: Beinrich van ben C., geb. 1536 gu Breba, + 1601, Er Itubirte Jurisprudeng an ber Löwener Universität und ließ fich barauf als Abvocat an feinem Geburtsort nieber. Schon fruhe mit ber Reformation befannt geworben und biefer zugethan, beschloß er, bei der Annaherung Alba's mit Eltern und Geschwiftern nach Deutschland auszuwandern. In Beibelberg legte er fich Unter Olevianus und Urfinus auf bas Studium ber Theologie, und zwar mit 10 gunftigem Erfolge, daß man ihn 1578 als Prediger nach Dorbrecht rief und hier blieb er auch bis zu feinem Tobe, wenn er auch nach ber Weise ber Beit bagwifchen einigemal an anderen Orten als Gulfsprediger wirfte. Ohne 3meifel mar er ein Mann von vieler Erfahrung in firchlichen Sachen und befaß große Fabigfeiten, weshalb er auch als Delegirter ju berichiebenen ber burch die Streitigfeiten jener Beit veranlagten Synoden berufen ward. Meiftens wirfte er babei in gemäßigtem Ginne, nur in bem Streit gegen hermann Berberte zeigte er fich bon gang anderer Seite. Er lieferte eine freie Neberfetjung bon Bastingius' "Exegemata in Catechesin religionis Christianae", welche unter dem Titel: "Verklaringe op den Catechisme der Christlicken Religie etc." 1591 erichien und lange Beit in Ehren gehalten ift.

Ban ber Ma, Biogr. Woordb. und Glafius, Godgel. Nederl.

ban Glee.

in Breda, gewann großen Ruhm feiner Tapferteit und Austauer fowol als feines

502 Corrobi.

Ersindungreichthums wegen, als er die Bertheidigung der kleinen Festung Steenwyl in Overhssel 1581 gegen die Spanier unter dem Erasen Renneberg mit so glücklichem Ersolg leitete, daß nicht allein die Stadt entseht, sondern auch der Feind vollkommen ruinirt wurde. Dann war er einer der Mitarbeiter des Grasen Wilhelm Ludwig, als er einer mehr wissenschaftlichen Methode, den Krieg zu sühren, Eingang zu verschaffen wußte, und half 1592 die früher von ihm vertheidigte, jedoch später überraschte Festung durch die neue wissenschaftliche Belagerungskunst erobern. Er starb 1611.

Corrodi: Beinrich C., geb. 31. Juli 1752 gu Burich, mo fein Bater, ber in pietiftischem Gigenfinne fich in feine tirchliche Ordnung fugen tonnte, als privatifirender Geiftlicher lebte, und † 1793. Die brudenden Berhaltniffe, in benen ber Rnabe aufwuchs, bie unbehülfliche Erscheinung die er machte und bie feltfamen Garten und Brillen bes Baters, Die feine Jugend berfummerten, trieben feinen lebendigen und forschenden Beift fruh ju jener Gelbftandigfeit, in ber er im Bebiete ber Wiffenichaft fich die Freiheit und Unabhangigfeit ju fichem ftrebte, welche ihm bie außern Berhaltniffe im Leben ju verfagen brobten. -Nachbem er bie erfte Borbilbung bom Bater felbft erhalten, trat er 1768 in bie gelehrte Schule feiner Baterftabt, beren untere philosophische Claffe er fchnell burchmachte. In die philosophische Claffe 1769 beforbert, überftieg fein Streben weit bas, was im Unterricht geboten warb. Gelbftanbig machte er fich an bie Durcharbeitung bes Leibnik-Bolffifchen Suftems, welches für feine philosophifche Anschauung von bauerndem Ginfluffe blieb und junachft feine bisherige glaubige Stellung ju wichtigen firchlichen Lehren, 3. B. ber von der Trinitat, vorn Opfertobe Chrifti u. bal. ericutterte. Dies hatte feit feinem Aufruden in bie theologische Claffe 1771 beftige innere Rampfe gur Folge, welche gufammen mit einem Migerfolge bei feiner Brufungepredigt 1773 ihn zeitweife in tiefe Melancholi & versentten. Mus biefer verzweifelten Lage rettete ihn vorzugsweise die Bermittlung feines tuchtigen philosophischen Lehrers, 3. 3. Steinbrüchel's, welcher Corrobi's Begabung wohl erfennend und auf feine tuchtigen Leiftungen bermeifend. bie Bulaffung ju einer abermaligen Prfifungspredigt bei bem Rirchenrathe bon Burich für ihn burchsehte. Da biefe erneute Probe gludlich ausfiel, erlangte C. nunmehr 1775 die firchliche Ordination. Run aber handelte es fich um eine umfaffenbere Ausbildung , welche , wie Steinbrüchel richtig erfannte , C. in einer feinem Beifte entsprechenden Richtung nur bei Gemler in Salle finden tonnte. Dagu bie Ginwilligung bes pietiftifchen Baters ju erlangen gludte gulett ber von jedem andern wol leicht burchschauten Lift bes fonft jo unichulbigen Ibhllenbichters Salomon Gegner, ber barauf hinwies, bag bie Stadt Spener's und Franke's wol ben ficherften Schutz gegen bas Blendwert ber Aufflarung bieten möchte. Rachbem C. vorübergebend in Leipzig bei Platner philofophische Studien getrieben und fich außerdem in der ftiliftischen Darftellung gu vervolltommnen gefucht hatte, ging er nach Salle, wo er Gemler's eifrigfter Schüler wurde, ohne indes feine wiffenschaftliche Gelbständigkeit aufzugeben. -Seine Erftlingsschrift war eine Bertheidigung ber Glückseligkeitslehre von Steinbart gegen Lavater, welche mit einer Borrede Semler's 1780 erschien. Balb barauf gab er auch sein Hauptwerk: "Kritische Geschichte des Chiliasmus", 3 Bbe. 1781-83 (2. Ausg. 1794 in 4 Bbn.) heraus. - Ingwischen mar er nach Burich gurudgefehrt, wo er fich anjangs burch Brivatunterricht ernahrte, bann aber 1786 auf ben Lehrftuhl ber Sittenlehre und bes naturrechts berufen ward. Der anfänglich ungunftige Ginbrud feines perfonlichen Auftretens ward bald durch die Gebiegenheit feiner ftoffreichen Bortrage befeitigt, benn feine Polyhiftorie erwies fich als eine gang außerordentliche. Alle Theile der Philofophie, biblischen Rritit und Eregese, palaftinische Alterthumer, jubische LitteCorrobi. 508

ratur. Geographie und Reisebeschreibungen, naturbiftorifche und phufifalische Studien, Aftronomie, Rirchengeschichte , furz fast alle Gebiete bes Wiffens hatte er betreten und fich barin einheimisch zu machen gesucht. — Eben biese Bielfeitigfeit geigte auch feine Schriftftellerei. Schon neben ben oben ermabnten Berten begann er bie Beitichrift: "Beitrage jur Beforberung bes vernunftigen Dentens in ber Religion", welche von 1780-93 erichien und viele Auffate bon ihm felbft enthielt. Augerdem erschienen "Philosophische Auffage und Gespräche", 2 Bbe. Winterthur 1788—91; "Bersuch über Gott, Welt und menschliche Seele", 1788; "Briese einiger holländischer Gottesgelehrten über Si-mon's fritische Geschichte des Alten Testaments, herausg. von Le Clerc, übers. mit Anmertungen und Bufagen", 2 Bbe. 1779; "Etwas über bas Buch Efther als Anhang zu Cibbel's Abhandlung von ber Gingebung bes beil. Geiftes mit Buf. von Gemler", Salle 1783; ferner bas wichtige Wert: "Berfuch einer Be-Teuchtung ber Beichichte des judifchen und chriftlichen Bibelcanons", 2 Bbe. 1792 und außerbem gablreiche einzelne Abhandlungen in berichiebenen wiffenschlichen Zeitschriften (vgl. Meusel, Lex. Ueber unvollendet gebliebene Handschriften f. Schlichtegroll, Netrolog 1793. Bb. I. S. 291 ff.). — Meist ersichienen seine Schriften anonym. — Seine Lebensweise hatte etwas von dioges nischer Einfachheit, nach mannigfachen inneren Rampfen ward gulegt innere Beiterfeit und bas rubige Gelbftgefühl bes Beifen bie herrichende Grundftimmung seiner Seele. — Noch mitten im unermüdeten Forschen ergriff ihn im 41. Jahre seines Lebens ein Faulsieber und raffte ihn am 14. Sept. 1793 hinweg. — Leonhard Meister's Nekrolog von 1793. Wgl. dazu Schlichtegroll a. a. O. S. 283 ff. Semisch in Herzog's Realencykl. III. 157 ff.

6. offenbart in feinen Schriften einen unermudlichen Forschungstrieb, ber fich weber im Ansammeln bon Stoff noch im Aufwerfen und Lofen bon Broblemen genug thun tonnte, aber es fehlte feiner Forfchung an Methode und als Schriftfeller mangelte ihm fowol bas Geichid ber Composition wie bie Gabe ber Darftellung. Reine feiner Arbeiten zeigt eine reinliche und burchweg richtige Abgrengung ber Aufgabe und eine planmäßige Berfolgung eines Biels. Ueberall foren ben Lefer Digreffionen und breite rhetorifche Ausführungen einzelner Rebenfragen. Bemerfungen und Rotigen von oft febr loderem Bufammenhang brangen einander, ohne die Sauptfrage der Untersuchung zu fordern. Dazu tommt, was freilich eine Schwäche feiner gangen Beit war, ber Mangel an hiftorischem Siren und an religiöser Tiefe. Weber bas hebraische noch bas chriftliche Alter-thum vermochte er wirklich zu verstehen. Denn wenn er jenes burch allerlei Parallelen aus allen möglichen Zeiten und Bolfern von Griechen, Ungarn, Chinefen, Ralmuden u. dgl. zu erlautern fuchte (Abholg. über die Mythen in ben Beiträgen zur Beförberung des vernünftigen Denkens St. 18), fo bewies er barnit, daß ihm das Eigenthumliche des A. Teftaments mit 7 Siegeln verich Loffen war. Und wenn er ben reinften Ausbrud bes Chriftenthums im Brief Jacobi fand (Betrachtung bes Bibelcanons, Bb. 2. G. 266), fo ift flar, daß er fich nicht jur wirklich hiftorischen Auffaffung deffelben ju erheben vermochte. Gbenjowenig gelingt es C. in der Geschichte des Chiliasmus, feinen Gegenftand unbefangen aufzufaffen. Was er bier gefammelt hat, gilt ihm ohne Ausnahme als Ausgeburt ber berrudten Phantafie bon Schwarmern und zwar gehort ihm dabin jebe Lehre ober Borftellung die nicht unmittelbar moralifchen Gehalt hat, bon ben judaiftifchen Borurtheilen ber Apostel und bem tabbaliftifchen Befen ber Apotalppfe an bis ju ben "elenden Begriffen" eines Juftinus und Irenaus und ber Erzeugniffen ber "verfengten Ginbilbungstraft" eines Bohme und Merfen. - Go leb ven benn wiederholt als die leitenden Gedanten in feinen Arbeiten die Gemeinplage wieder von ber Auftlarung, von dem "unschätbaren Geschente ber Bernunft" und

504 Corffen.

eine fehr ehrenwerthe und hausbadene moralifche Betrachtung aller Thatfachen Bierin zeigt fich zugleich, bag es C. eigentlich an eigenem Geifte fehlte und es erflart fich, warum er biefe innere Leere burch unerfattliches Stoffverichlingen ju fullen fuchte. - Bas insbesondere feine Leiftungen in der biblifchen Rritit betrifft, fo fann ihm Wahrheitsliebe, Gelbftandigfeit bes Urtheils und Scharffinn nicht abgesprochen werben, aber ber oben berührte Mangel an Methobe hat jur Folge, daß er mehr nur mannigfach anregend auf die wiffenschaftliche Forichung einwirfte als bag er felbft es zu haltbaren Refultaten gebracht hatte. Go ift 1. B. fein Streit mit Gichhorn, ob ber altteftamentliche Canon eine Sammlung von Schriften fei, die man fur inspirirt gehalten, ober eine beilige nationalbibliothet barftelle (Bibelcanon Bb. I. Abichn. 1. bgl. Gichhorn, Allgem. Biblioth. ber bibl. Litt. Bb. 4. S. 252-276), ein ziemlich mufgiger und bie 3meifel, welche er gegen bie Echtheit von Gechiel C. 43, 8 ff., 45, 1 ff. und C. 38, 39 (a. a. D. Bb. I. G. 510 ff.) borbringt, fowie die barauf gebauten Bermuthungen find etwas völlig Grundlofes. - Undrerfeits hat er querft bie Frage nach der Echtheit ber Prophetien des Daniel ("Freimuthige Berfuche aber verich, in theol. und bibl. Kritit einschlagende Gegenstände", Berlin 1783. S. 1 ff. Bibelcanon a. a. D. Bb. I. S. 75) beantwortet und nach biefer Seite auf Eichhorn eingewirft. Ebenfo lentte er feit langerer Beit guerft wieder die Aufmerkfamkeit auf die Apokraphen (Bibelcanon Bd. I. Abth. 2) und wie auf ben Unterschied bes helleniftischen Canons vom palaftinischen bin (a. a. O. Abth. 3). - Sinfichtlich ber Bedeutung feiner Untersuchungen über Die Bilbung bes neutestamentlichen Canons bal. Meger, Gefch. ber Schrifterflarung Bb. V. S. 654 ff. 660. C. Giegfried.

Corffen: Baul Bilb. C., ein tuchtiger Philolog und vorzuglicher Schulmann, geb. 20. Jan. 1820 ju Bremen, † 18. Juni 1875 in Lichterfelde bei Berlin. Sohn bes Raufmanns C. Den erften Unterricht empfing er in ber Stadtichule ju Schwedt a. b. D., schon bier zeichnete er fich burch gute Faffungetraft und Strebfamteit aus. Mit bem 14. Jahre trat er in die Untertertia des Joachims thal'schen Chmnafiums in Berlin ein, bas bamals unter ber Leitung bes auch von C. hochverehrten Meinete ftanb. Seine Univerfitateftnbien machte er in Berlin unter A. Boedh und R. Sachmann. Schon als Student gewann er einen Breis für die Löfung einer wiffenschaftlichen Breisaufgabe ("Origines poesis romanae", Berlin 1846). Rach beftanbener Staatsprüfung abfolvirte er fein Probejahr an bem Marienftiftsammafium in Stettin und murbe 1846 Abinnet an ber Landesichule Pforte. Mit ganger Seele widmete er fich feinem Lehramte, at wußte fowol durch feinen perfonlichen Ginfluß - und dies ift in einer gefchlof: fenen Anftalt von der größten Wichtigkeit - als auch durch die Art feines Unterrichts, die Schüler nach allen Seiten bin anzuregen und zu forbern. Daber fam es auch, daß alle Böglinge ber berühmten Schule gu bem Bebrer, ber fur die Intereffen der Jugend einen offenen Sinn hatte, ein herzliches Butrauen faßten und weit über die Schulgeit hinaus ihm bantbar ergeben blieben, befonbers übte fein Geschichtsunterricht einen nachhaltigen Ginfluß aus. Dit ben Mannern, die mit ihm an berfelben Anftalt thatig waren, mit bem Rector Rirchner, bann mit Beter, Profeffor Steinhart, Reil, Jacobi zc. ftand er in dem beften Ginbernehmen. Trogbem daß die Symptome bes Leibens, bem er endlich erlag, schon in ben letten Jahren feiner Pförtner Lehrthätigkeit bervortraten, wurde feine Wirtsamteit als Ergieber nicht gehemmt, feine wiffenschaftliche Thatigkeit nicht beeinträchtigt, fo groß war bie Frische und die Elasticität feines Beiftes. Michaelis 1866 jog fich C., von feinem forperlichen Befinden gezwungen, in ben Rubeftand gurud. Er lebte feit biefer Beit in bem Saufe feines Brubers in Lichterfelbe ausschließlich feiner Biffenicaft und wurde noch im 3. 1874 h einen Ruf der italienischen Regierung an die Universität in Rom hochrt. Der philologischen Wiffenschaft hat er durch umfaffende, überall anertte Werte, fowie burch gablreiche Abhandlungen in ben verschiedenften Beititen bie größten und nachhaltigften Dienfte geleiftet. Seine Forschungen ber Aussprache, Bocalismus und Betonung ber lateinischen Sprache", 1870 ber zweiten Auflage erschienen, murben von ber Atabemie ber Wiffenschaften Berlin mit einem namhaften Preise gefront. Ebenso haben feine "Kritischen träge zur lateinischen Formenlehre" (Leipzig 1863) und seine "Kritischen hträge zur lateinischen Formenlehre" (Leipzig 1866) die Einsicht in den Bau lateinischen Sprache wesentlich geforbert. Gein lettes großes Bert handelt : ber die Sprache der Etruster", I. Bb. (Leipzig 1874), II. Bb. (Leipzig 1875). seinem Ableben war der II. Band bis zum 37. Bogen vorgeschritten, sein und E. 2B. A. Ruhn überwachte ben weiteren Drud des fertig porliegenden mufcripts und forgte für Bervollftanbigung bes Regifters. C. hat in biefem em Fleift und Scharifinne Chre bringenden Werte zu begründen gefucht, baf Etruster ein indogermanischer und zwar italischer ben Römern nahe verwandter ltsftamm gewesen seien. Es haben fich jedoch Gelehrte wie Sance in Drund Windisch in Strafburg gegen Methode und Ergebnig biefer Forschung gesprochen, indem fie bas Etrustische überhaupt für feine indogermanische, hweige für eine italische Sprache halten. Bergl. auch Dr. 28. Deecke, effen und die Sprache ber Etruster. Gine Kritit. Stuttg. 1875 und Etrushe Forschungen von Dr. 2B. Deede. Stuttg. 1875 (I. Beit). S. Weber in imar, ein Schüler bes Berewigten, gibt in ber Rurge aus bem moblgeorden Rachlaß Corffen's "Beitrage zur italischen Sprachtunde" heraus, Leipzig 76 (val. Mittheil. von der Berlagsbuchh. B. G. Teubner in Leipzig Rr. 5, 75, S. 73). Ein rebendes Dentmal ber liebevollen Bertiefung in die Geichte ber Landesschule Pforte, an welcher er 20 Jahre segensreich gewirkt hat, bas treffliche Bert: "Alterthumer und Runfibentmale bes Giftercienferflofters Marien und der Landesichule jur Pforte von 2B. Corffen". Salle 1868. Lothbola.

Cort: Cornelius C., Maler und Rupferftecher, geb. gu Sorn in Solb 1536, + ju Rom 1578. Er war ein Schuler bes B. Cod, für beffen rlag er viel arbeitete. Um fich in feiner Runft zu vollenden, ging er nach alien und wurde zuerft in Benedig von Tigian langere Zeit beschäftigt. Aus er Epoche stammen feine geschätten Stiche nach Tigianischen Compositionen. rauf verfügte er fich, bereits als guter Rupferftecher befannt, nach Rom, wo fehr thatig war und auch eine Schule grundete, in welcher Aug. Carracci, Thomaffin und Andere zu tuchtigen Rupferstechern herangebildet murben. Runftler hat bas Berdienft, viele Compositionen italienischer Runftler auf pfer gebracht zu haben; befonders waren es neben bem bereits genannten jian Mugiano, Clovio, die beiden Zuccaro, deren Hauptwerke er durch den ich berewigte. Bon feiner Sand befigen wir auch den erften Stich nach deel's Transfiguration. Der Rünftler zeichnet fich burch eine correcte Beichng und leichte, sichere und gewandte Führung des Grabstichels aus; er wurde Bahnbrecher, indem er fich bemuhte, dem Stiche Farbe ju geben und fo m Cartonftiche (ber in Marc-Anton feinen Sohepuntt erreichte) jum malerien Stiche über zu gehen.

F. Basan, Dictionnaire. — Fueßly.

Corte: Gottlieb C. ober Kortte (auf den Titeln und in den Dedidionen seiner Schristen nennt er sich Cortius, aber in seiner Bearbeitung Ausgabe von Cicero's "Epistolae ad diversos" von Chr. Cellarius, Leipzig 22, sind die von ihm herrührenden Anmerkungen mit G. Kortte bezeichnet),

geboren ju Beffau (Beestow) in ber Riederlaufig 27. Febr. 1698, ftubirte von 1715 an in Leipzig Theologie und Sumaniora, wurde 1718 Baccalaureus, 1720 Magifter, widmete fich bann bem Studium ber Jurisprubeng, erhielt 1724 pu Franffurt a/O. Die juriftifche Doctormurbe, 1726 eine außerorbentliche Profesior ber Jurisprudeng an ber Universität Leipzig, wo er mit fehr großem Beifall lehrte, aber schon am 7. April 1731 ftarb. Abgesehen von einigen juristischen Differtationen, einer auf die Rritit des Curtius bezüglichen "Epistola critica" an Chr. Aug. Beumann, brei Differtationen "De usu orthographiae latinae" und mehrfachen Beitragen ju ben Acta eruditorum, bat er fich burch mehrer Musgaben lateinischer Schriftsteller mit jum Theil fehr umfanglichen fritifden Commentaren befannt gemacht, welche fich in der Methode im wefentlichen ber Burmann'ichen Schule anschließen, aber burch Geschmad und fritische Schafe bie meiften Arbeiten biefer Schule überragen. Das bedeutenbfte barunter ift feine Ausgabe bes Salluftius (Lipsiae 1724, 4., mit einer Sammlung ber Fragmente ber alteren romifchen Siftorifer), für welche er eine Ungahl wichtiger Sandichriften benutt. Bon Lucan's "Pharsalia", die er im 3. 1726 mit gang furgen fritischen Bemerfungen berausgab, hatte er eine größere Ausgabe borbereitet, bon welcher im 3. 1727 die erften Blatter in fplendiber Ausstattung gebrudt wurden: aber der Berleger (Glebitich) gab, burch das Ericheinen bet Dudendorp'ichen Musgabe abgeschredt, bas Unternehmen auf, jo bag Cortes Arbeit erft nach einem Jahrhundert burch C. Fr. Beber bollenbet und ber öffentlicht worden ist (Leipzig 1828, 1829, II.). Auch die Ausgabe der Briefe bes Plinius wurde nicht von C. selbst, sondern von Paul Daniel Longolius vollendet und veröffentlicht (Amsterdam 1734, 4.). Endlich hat C. außer der ichon erwähnten Neubearbeitung ber Cellarius'ichen Ausgabe von Cicero's "Epistolae ad diversos" Seneca's Spottschrift auf ben Tob bes Raifers Claubins jugleich mit ben "Satyrae Menippeae" bes Juftus Lipfius und bes Beter Cunaeus herausgegeben (Leipzig 1720).

Corthum: Johann Karl C., herborragender Blumengärtner, wichtig besonders für Berbreitung edler Gewächse in Anhalt. Geboren 1740 zu Hohenturm bei Halle a. d. S., ließ er sich 1762 in Zerbst nieder und gründete dasselbst neben ausgedehnten Gewächshäusern für Blumenzucht eine im vorigen Jahrhundert weithin berühmte Baumschule. Er starb 3. Jan. 1815. Auch um den Weindau und dessen Berbesserung in Deutschland hat sich C. namhalte Verdienste erworden. Ausgezeichnet durch Bildung und auch als Schriftsellerin in weitern Kreisen bekannt war seine Tochte Luise C. († 183?). Bgl. "Verzeichniß und kurze Beschreibung der im Freien ausdauernden Stauden-, Zwiedeln- und Knollengewächse. Nebst kurzer Anweisung, in welchem Boden und Lage ausgesührte Pflanzen am besten wachsen" von L. C. Die vollständige Aussührung der Schriften von J. K. C. und seiner Tochter L. C. gibt A. G.

Schmidt in feinem Anhalt. Schriftftellerlexiton, Bernbg. 1830.

Cortrejus: Abam C., Publicift, geb. 3. Octbr. 1637 (nicht 29. Septbr. 1638) zu Mariengarten unweit Göttingen, wo sein Bater Amtmann war, † 19. Juni 1706 in Magdeburg. Er besuchte die Stadtschule zu Hannover, genoß dann bei dem Rector des Lyceums in Celle, Wilhelm Mechow, Privatunterricht und bezog 1653 die Universität Jena, wo er 1660 Licentiat, 1664 Doctor der Rechte ward, auch als Privatdocent Borlesungen hielt. 1668 solgte er einem Ruse nach Halle als Stadtspndicus und Inspector des Gymnasiums. 1679 wurde er von dem Administrator des damaligen Erzbisthums Magdeburg, Herzog August von Sachsen, zum Beisiger des Reichstammergerichts präsentirt, lehnte sedoch ab aus Besorgnis vor der drohenden Verwüstung Speiers. Im

ini 1680 bei Beginn der brandenburgischen Berwaltung übernahm er das indschndicat des nunmehrigen Herzogthums Magdeburg, in welchem Amte er san seinen Tod verblieb. Seine Schristen behandeln vorwiegend das deutsche taatsrecht. Sein Hauptwerk ist das von seinem Sohne und Nachsolger im indschndicat, Ernst Ludwig C., vollendete "Corpus juris publici Sacri Romani aperii Germanici", 4 Theile, 1707—10, Fol. — "Designatio succincta vitae rerum a Dn. Adamo Cortrejo gestarum" (vor dem 3. Theile des "Corpus r. publ."). Drephaupt, Beschreibung des Saal-Crepses II, 604. Chr. Aug. Gumann, Supplementa historiae litterariae Gottingensis. 1755. 4°. p. 18. Litter, Litt. d. Teutsch. Staatsr. I, 322 f. Jugler, Behträge zur jurist. Biogr. V, 126 ff.

Cortiim: Rarl Arnold C., Doctor ber Medicin, Stadtarzt und Bergarzt Bochum (Proving Weftfalen), befannter als Dichter ber "Jobfiade", jenes notest-tomischen, noch jest gelefenen und lefenswerthen Belbengebichts, geb. ben Juli 1745 als Cohn eines Apotheters zu Dablibeim an ber Ruhr, erhielt eine wissenschaftliche Ausbildung auf dem Gymnafium zu Doxtmund, studirte Dann zu Duisburg und Berlin Medicin und lebte von 1770 an seinem ärzt= iden Berufe und feinen mannigfaltigen Liebhabereien (Bienengucht, Botanit, Ralerei, antiquarische Studien, hauptfächlich aber Poefie) zu Bochum bis gu einem am 26. Aug. 1824 erfolgten Tobe. C. hat fich auch in feinen eigentichen Fachstubien burch Abfaffung mehrerer Werke und Abhandlungen als Schriftsteller versucht; seine Thätigkeit ift überhaupt eine sehr vielseitige und war auch auf theoretischem Gebiet. Reben stattlichen Pflanzensammlungen mb einer Inschriftensammlung legte er fich eine zwei Folianten ausfüllenbe Bruftbilberfammlung berühmter Danner an, fchrieb "Grundfate jur Bienenucht", 1776, legte feine Forschungen auf bem Gebiete vaterländischer Geschichte n verschiedenen Abhandlungen nieder, war felbst auf linguiftischem Felbe thatig and entfaltete in der Belletriftit nach verschiedenen Seiten bin (Marchen, fomiiche Lebensbeschreibungen, Satiren, 3. B. "Die Martyrer ber Mobe", 1778, ine selbstgegrundete Zeitschrift "Die magische Laterne", 1784—86) eine große Rührigleit. Für die Rachwelt behalt nur noch Werth bas tomische Epos vom Sandidat Jobs (Münfter 1784), der zweite und dritte Theil weniger als der The. Die gutmuthige Schalfhaftigfeit, ber treuberzige Spott über bas Bopfhum bamaliger Buftanbe und Unschauungen erscheinen bier, nach Bersmaß und Ausbruck, in der abaquaten Form und wirken noch jest durch diesen glücklichen Berein hochft ergöglich auf ben Lefer, wennschon vieles barin veraltet und unferen Begriffen bon Romit nicht mehr entsprechend ift.

Bergl. Reuer Netrolog ber Deutschen von 1824, S. 832 ff. Mahly.

Corvinus: M. Andreas C., den 7. Octbr. 1589 zu Westenseld geboren, in Sohn des damaligen Psarrers Johannes C. und ein Nesse des M. Wolssang C., auch Wolssang Westenseld genannt, der 1614 als geschätzter Prosessor Philosophie zu Leipzig starb, tam 1598 auf das Ghmnasium zu Schleusingen, besuchte 1608 die Universität Leipzig, bereiste 1612 das Ausland, ging darauf nach Leipzig zurück, wurde hier 1616 Magister, 1618 Assend, ging darauf nach Leipzig zurück, wurde hier 1616 Magister, 1618 Assend, ging darauf nach Leipzig zurück, wurde hier Loss Eloquenz, 1621 Mitglied des großen Büstencollegiums und 1644 Prosessor der Cloquenz, 1621 Mitglied des großen Büstencollegiums und 1644 Prosessor der Lateinischen Sprache. Er starb den 14. Jan. 1648. Bon seinen Werten: "Fons latinitatis"; "Methodus tractandi progymnasmata oratoria"; "Religio juridica", hat das erstgenannte lange Zeit als Hauptbuch der lateinischen Sprache in Schulen und auf Academien gegolten. Als er in die Kirche zu Kömhild des Ludov. Lucii Zesuiten-Historie stistete, kovied er in das Buch: "Impleat vos Deus odio Papae". Brückner.

508 Corbinus.

Corvinus: Anton C., b. i. Rabe, Rabener, erfter Generalfuperint bent des Fürftenthums Calenberg, geb. zu Warburg 27. Febr. 1501, † 5. Mo 1553, ericheint querft als Monch (1522) ber Rlofter Ribbagshaufen und Borm in benen er auch feine wiffenschaftliche Ausbildung gefunden batte. Begen fei Sinneigung jur Lehre Luther's aus bem letteren ausgeschloffen, wandte er fich n Bittenberg, um Luther gu boren und feine Studien gu vollenden. 1526 bei er fich in Marburg, nach feinen Briefen zu urtheilen, fowol als Beiftlicher. auch als Lehrer ber im Entstehen begriffenen Universität. Auf Amsbori's trieb wurde er 1528 als Prediger an die Stephansfirche in Goslar und n einer einjährigen Wirffamteit bafelbit vom Landgrafen Philipp von Beffen n Wigenhaufen berufen. Im Auftrage Diefes Fürften nahm er an bem Cont au Riegenhain 1532, bem Gefprach Melanchthon's mit Bucer au Caffel 15 und an bem Convent bon Schmalfalben 1537 Theil Der Berfuch Corbin in Gemeinschaft mit dem heffischen Prediger Joh. Rymens im Januar 15 bie gefangenen munfter'ichen Aufrührer Johann von Leyden, Rnipperbolling ! Rrechting zu befehren, ging ebenfalls bon Philipp aus. Wir verbanten 6. Die Dabei abgehaltenen Disputationen einen immerhin wichtigen Bericht. vinus' Thatigfeit erstredte fich nicht blos auf bas heffische Gebiet : wie m ihm bie Ordnung der tirchlichen Berhaltniffe in der Grafichaft Lippe verdan jo bewirtte fein Ginflug und Gifer in Schrift und Wort die Berbreitung ebangelischen Lehre auch in ben an Beffen angrenzenden Landesgebieten. Sauptthatigfeit in biefer Richtung entfaltete er in ben braunschweigischen Funt thumern Göttingen und Calenberg. 218 die Bergogin Glifabeth, eine Schwi bes Rurfürften Joachim II. bon Brandenburg, ergriffen bon ber Bredigt 6 vinus', 1538 gur evangelischen Rirche übergetreten war und 1540 bie bormut schaftliche Regierung für ihren Sohn Erich II. übernommen hatte, berief fie ber auch Nordheim 1539 resormirt und mit einer Kirchenordnung versehen bal gu fich, um die Reformation in ihren Landen durch ihn einführen gu lan Anfangs noch bon Wigenhaufen, fpater (1542) von feinem neuen Bobn Pattenfen aus bewirkte C. die Umwandlung mit Geschick und Erfolg. Er wu ber erfte evangelische Superintendent bes Würftenthums. Durch bie Ginfibm einer Rirchen- und einer Rlofterordnung (beide 1542 verfaßt, die erftere ibi auch ins nieberbeutiche übertragen), durch Bifitationen und Synoden gu Batten 1544, Münden 1545 vollendete und befestigte er fein Wert. Gleichzeitig (154 führte er unter bem Schute ber ichmalfalbifden Bundesfürften in Gemeinich mit Bugenhagen und Wintel die Reformation in Silbesheim und im Bra ichweig-Lüneburgischen ein, fo bag ihm die Evangelifirung der braunschweigisch Bande wefentlich zu banten ift. 2018 jedoch Bergog Erich II. wieder gur tat lifchen Rirche übertrat und die Annahme des Interims von den evangelifch Beiftlichen feines Landes forberte, verfaßte C. einen von der gefammten eban lifchen Geiftlichfeit unterschriebenen Broteft gegen diefe Bumuthung. Er bu biefen Schritt mit breifahriger harter Befangenschaft auf bem Calenben (1549-53). Geine Bibliothet wurde jum größten Theile von ben fpamifc und brabantischen Goldaten, Die ben jungen Bergog begleiteten, gerftreut u verbrannt; fein Gefängniß war "ein fo garftiger Thurm, daß ibm die Rleit bom Leibe fauleten". Erft auf Fürbitten bes Bergogs Albrecht von Breuwurde C. freigelaffen. Aber er ftarb febr balb an ben Folgen ber Sait Sannover. - Gin Berzeichniß feiner Schriften, fowie fein Bilbnig findet bei feinem Biographen D. E. Baring, Leben bes berühmten M. Antonii Corv ic., Sannover 1749. Elf Briefe bes C. an Juftus Jonas geben bie Ren Mittheilungen aus bem Bebiete hiftorifch-antiquarifcher Forichungen, Bb. I Beft 1, 1836, S. 120 ff.

Corvinus. 509

Bgl. sonst: Habemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lünertrg, Bd. I, Lüneburg 1837, S. 373 ff.; und desselben Elisabeth, Fürstin, S. 49 f. Uhlhorn, Ein Sendbrief von Ant. Corvinus mit einer biogr. inleitung, Göttingen 1853 und denselben in seinem Artikel in Herzog's eal-Enchklopädie. Brecher.

Corvin: Arnold C. v. Belberen, Cohn von Joh. Arnold C. (f. u.), in Lepben, wurde nach dem Tode des Baters (1650) tatholifch (nach Abe-1644), fpater Profeffor ber Rechte in Maing, auch Geheimer Rath; er um 1680. Seine litterarifche Thatigfeit gipfelt in der Abfaffung bon furgen Behrbuchern, meift im Weftentaschenformat, Die als gum erften imm und jur Ablegung bon Prufungen geeignet vielfach gebraucht worden, h ohne wiffenschaftlichen Werth find. - Schriften: "Digesta per aphorismos cata", Amsterd. Elzévir. 1642. 12. - "Posthumus Pacianus s. Jul. Pacii riga iur. definit." 1643. 12. — "Jurisprud. Rom. H. Vulteii contracta." 12. — "Ad tit. Dig. de V. S. com. auctus." 1646. 12. — "Jus canon strictim per aphorismos explicatum." 1648. 12. 1651. - "Jurispruae romanae summarium seu Codicis Just. methodica enarratio." 1655. 4. Jus feudale per aphorismos strictim explicatum." 2. edit. 1660. 12. erator Justin. magnus, catholicus, augustus, triumphans." 1688. 12 fung des tatholischen und protestantischen Rirchenrechts an den römischen ergefehen). - "Tractatus geminus de personis et beneficiis ecclesiasticis, introductio ad genuinam universi juris c. s. pont. explic." (opus posth.) . 2 T. 4.

Abelung. Reimmann, Histor. litter. VI. 246. Andr. Rag, Die Conrtiten feit der Reformation, VI. 75 f. b. Schulte. Corvinus: Chriftoph C. (Raab, Rabe), geb. 1552 ju Burich, ftarb Jan. 1620. Um bortigen Chmnafium wiffenschaftlich vorgebilbet, wibmete ch junachft auf den Gochschulen ju Beibelberg und Wittenberg dem Studium elaffifchen Sprachen, jobann bem Buchbruckergeschäfte feines Baters Georg. bem er fich für biefes burch Reifen, namentlich nach Wien, vorbereitet hatte e er 1574 nach Burich gurud, jog jedoch balb nachher mit bem Bater, ber twegen das Geschäft zu erweitern suchte, nach Frankfurt a/M. Bon bier e der "seine, gelehrte, gottessürchtige" Mann, der "vier Pressen in Bereit-t" hatte, im August 1585 einem Ruse des Grasen Johann von Nassaunelnbogen als atademischer Buchdruder an die neu errichtete Sochichule berborn, ward als folcher mit feinen Gefellen und Angehörigen unter die Iverwandten gerechnet, durfte jedoch laut Bertrag vom 15. Juli 1585 nichts en ohne Erlaubnig ber Schule. Als Gehalt bezog er 50 Radergulben, Bulben Sausgins, 16 Fuber Solg, 2 Fuber Ben und überdies genoß er mit efellen auf 10 Jahre burgerlicher und Schatungsfreiheit. 1591 taufte er igener Bohnung ben bormals abelichen Burgfit ber Bolistehle von Bods-, jedoch drudte er für die Jahre 1596 und 1597 ju Siegen, wohin auch eise die Hochschule verlegt war, 1598 tragen seine Artifel wieder den Ortsen Berborn; hier ftarb er. Das Geschäft fetten vorerft die Erben fort. bobe wiffenschaftliche Bilbung in ben claffischen und theologischen Biffenten, warmer Gifer für bas reformirte Befenntnig und die bedeutenden typohifchen Leiftungen trugen Corvinus' Ruhm bis nach Beftfalen, weiter bis ie Schweig, felbft bis Bohmen, Polen und Ungarn. Mit mehreren Fürftenfern (1. B. bem Grafen Arnold von Bentheim-Steinfurt) und mit ben ten Gelehrten feiner Zeit ftand er in perfonlichem oder brieflichem Berkehr. feiner Officin gingen herbor fammtliche Werke von Johann Piscator, riften von Alfted, Bifterfeld, Martinius, Georg Sohnius, Olevian, Textor,

510 Corvinus.

Borstius, Zepper. 1632 belief sich allein die Zahl der Berlagsartikel sein Erben auf 242 größere Werke. Seine, von ihm selbst corrigirten Drucksteichneten sich so sehr durch Sauberkeit, Geschmad und Correctheit aus, da wie C. selbst unter den gelehrten Buchdruckern einen ehrenvollen Rang einnimm seine Leistungen mit den besten deutschen und niederländischen verglichen zu werd pflegen. Als Titelvignette trugen sie das auf seinen Ramen deutende Bild, wie Raben dem Elias Brod bringen. C. wird von den Zeitgenossen (Rosenbad als "gelehrter, frommer, humaner, gegen Hausgenossen und Arme stets mit herziger" Charakter geschildert. Er war drei Mal verheirathet, zuletzt mit derziger" Charakter geschildert. Er war drei Mal verheirathet, zuletzt mit der sein Sohn Georg C. war Prosesson der Philosophie zu Herborn und kat 1645 auf einer Collectenreise in den Riederlanden, welche er zum Besten im 30jährigen Kriege heruntergekommenen Hochschule übernommen hatte.

Fr. W. Cuno in d. (Detmolder) evang.-resormirten Kirchenzeitung (1874 Jahrg. XXIV, 257—266. J. B. Kordhoff, Denkwürdigkeiten aus des Münsterischen Humanismus. Mit einer Anlage über das srühere Pres- un Bücherwesen Westsalens 1874. S. 206.

Corvinus: Johann Arnold C. ober Ravens, wie eigentlich ! Name war, ju Leyden geboren, trat 1606 an feinem Geburtsort als reformin Brediger auf, zeigte fich balb als eifriger Unhanger ber Remonstranten a spielte durch Wort und That in ben damaligen firchlichen Zwiften eine bervo ragende Rolle. Schon 1609 gab er eine Schrift heraus, in der er fich at auf die Seite bes Arminius ftellte; 1610 unterzeichnete er die befannte Rem ftrang, und 1619 warb er von der Dordrechter Spnode feines Amtes entfe Balb wird er an der Spige der bertriebenen Remonftranten genannt, wande aber bis 1630 in die Fremde. Rurg nachher legte er fich auf bas Studium Jurisbrudeng und mar eine Beit lang Abvocat ju Amfterdam, wo er auch Unfuchen des Magiftrats öffentliche Bortrage über Jurisprudeng hielt und 3. 1650 geftorben ift. G. hat viel geschrieben. Wir erwähnen nur: "Q stiana et seria admonitio ad R. Donteclock de colloquio illius de transla thesibus Gomari et Arminii". 1609, auch hollandisch erschienen; als Gomat felber bagegen auftrat, ließ C. folgen: "Instructio contraria adversus Gon praemonitionem"; "Defensio sententiae Arminii, de praedestinatione, gratia la libero hominis arbitrio etc.", 1613; "Responsio ad Bogermanni adnetiones, pro Grotio", 1614; "Censura anatomes Arminianismi etc." (m) ben Molinaeus), 1622. Unter feinen juridifchen Schriften werden genam "Enchiridion juris civilis", 1640 und "Elementa juris civilis", 1645.

ban der Ma, Woordenbook (bafelbft bie Quellen). van Glee

Corvinus: Laurentius E. (eig. Rab), Humanist, geb. um 1465 genumarf in Schlessen, lehrte 1488 als Magister an der Universität Krasau. Wer mit Conrad Celtis in nähere Beziehung trat, dem er mannigsache Anregunund Förderung in seinen Studien verdankte, wirkte dann längere Zeit als Lehr in Breslau, trat 1516 als Kathsschreiber in die Dienste der Stadt Thorwurde aber schon 1518 als Stadtschreiber nach Breslau zurückerusen, wosür die Einsührung der Resormation thätig war und am 21. Juli 1527 stat Er hat verschiedene lateinische Dichtungen ("De Apolline et novem Mass "Epicedium in Alexandrum Polon, regem" u. a.), Lehrbücher des lateinische Stils und der Poetif ("Latinum idioma", "Hortulus elegantiarum" und "Coppendiosa carminum structura") und eine Einleitung zu dem geographisch Werke des Ptolemaeus ("Cosmographia dans manuductionem in tabulas Ptolemaeus") versäßt.

Bgl. M. Hankii De Silesiis indigenis eruditis — liber singularis (Lipsiae 1707) p. 204 ss.; E. Böding, Ulrici Hutteni operum supplementum T. II. p. 351 s. Burjian.

Colad: Rarl Johann C., evangelifcher Theolog, geb. 27. Geptbr. 1813 Marienburg in Beftpreußen, wo fein Bater Burgermeifter war, † 31. Octbr. 868 in Salle. Seine Schulbildung erhielt er in Dangig, wohin fein Bater 819 verfett war, und wo die Familie berftammte. Bom 3. 1834-37 widiete er fich dem Studium der Theologie in Berlin und Salle. An letterem Orte hat namentlich Tholud bleibenden Ginfluß auf ihn gewonnen. Nachdem verschiedene geiftliche Memter (Gefängnigprediger in Graubeng 1840, Bfarrer m Schloppe in Weftpreugen 1841, Militarprediger in Ronigsberg 1846, in taftatt 1850, Trier, Stettin 1851 verwaltet hatte, ward er im 3. 1852 jum Farrer an der Löbenicht'schen Gemeinde in Konigsberg, einer hauptstelle in iefer Stadt ernannt und ihm jugleich die burch die Berfetung des Projeffors ehnerdt vacant geworbene Professur der praftischen Theologie an der Ronigserger Universität übertragen. Schon die ichnelle Beforberung in diefe berhiebenen Aemter mar ein Beweis, wie febr feine Borgefetten ein gunftiges Urheil über feine Befähigung bagu gewonnen hatten. Dies bewährte fich auch in er turgen Beit, in ber es ihm vergonnt war, bas ihm jugewiesene Doppelamt ines prattischen Beiftlichen und atabemischen Lehrer zu führen. In feiner Beneinde gewann er bald einen großen Kreis von Anhängern und feine Borlefungen n ber Univerfitat erwarben ihm bantbare Schuler. Bei ber außerorbentlichen beschäftsüberladung in feinem nächsten Berufsleben tonnte er nur wenig Zeit uf wiffenschaftliche Arbeiten verwenden. Doch gelang es ihm ichon 1861, ein perthvolles Werk über "Paul Speratus' Leben und Lieder" herauszugeben, eine Frucht mühevoller Studien auf dem Königsberger Archiv. Später beschäftigte on eine Geschichte ber evangelischen ascetischen Litteratur in Deutschland, wogu r reichhaltige Sammlungen und Studien gemacht hat. Leider wurde fein hoffungevolles Leben burch ein fchmerzhaftes Salsleiben, bas er fich im 3. 1866 ugezogen, frühzeitig abgebrochen. Aus bem Nachlaß bes verftorbenen hat Brof. br. Weith in Riel eine Sammlung einzelner Abhandlungen zur Geschichte ber vangelifchen ascetischen Litteratur in Deutschland 1871 herausgegeben, und in er Borrebe eine ausführliche Lebensgeschichte bes Berfaffers hinzugefügt. Erbfam.

Coscan: Oswald C., Zesuit, geb. 1599 zu Hall in Tirol, lehrte in Ingolstadt Rethorit, Philosophie und Moraltheologie; † 1637. Als von ihm interlassene Schriften sind bekannt: "Theses logicae ex hermeneutica et topica iristotelis". — "De corpore coelesti". — "De aquis". — "De anima". — "De substantia corporea mobili et a substantia spirituali separata". — "De ctione in distans per sympathiam". — "De generalibus architectonicae principiis". Die Titel dieser zu Ingolstadt 1615 st. erschienenen Schriften charaktessiren durch sich selbst Inhalt und Art der von C. in der Weise des damaligen Schulunterrichts betriebenen Philosophie; ausstührlicheres hierüber dei Aizner, Beschichte der Philosophie bei den Katholiken in Altbaiern, baierisch Schwaben und baierisch Franken (München 1835).

Cojdwit: Georg David C., Arzt, 1679 in Konitz geb., hatte in Halle, besonders im Anschlusse an Stahl, Medicin studirt; mit großem Eiser wandte isch dem Studium der Anatomie zu, begründete, nachdem er, vor seinem, brigens viel tüchtigeren Collegen und Rivalen Baß bevorzugt, zum Prosessor er Botanit und Anatomie ernannt worden war, daselbst auf eigene Kosten ein natomisches Theater, das in Halle bisher gesehlt hatte, und starb daselbst

- 3 literarifche Thatigfeit Cofchwig' ift eine beschränfte und unb migen fleinen dirurgifden und geburtshülflichen 6 waller, Bibl. chir. II. 77) hat er nur eine Arbeit 116 mtbollen Speichelgang ("Ductus salivalis novus per glandul minimumies linguamque excurrens", 1724 und "Continuatio obserantenil 1729), eine Entbedung, bie ju einem lebhaften Strei In the einer und Onvernoy und Haller anderfeits geführt und fich a Jereibum berausgeftellt hat, und eine phyfiologifch-pathologifche Arbi Trigonismus ("Organismus et mechanismus in homi Consideratio physiol.", 1725. "Consideratio pathol.", 172 mertendiete einen conciliatorifden Berfuch swiften animiftifchen und iate mitten Beinemen, ber reich an anatomischen und phyfiologischen Brethame ift. - Schieffal fast aller Schüler Stahl's, großen Gifer mit m Seiferamlagen verbunden gu haben.

Come Mana Conftange Grafin v. G. (Coffet, Coffett), ge Depenan in Solftein, Tochter bes banifchen Oberften Jener und einer reichen Riederlanderin, geb. v. Marcellis, verwittwete Berend ma in Seguritung ber Pringeffin Amalie Cophie von Golftein-Gottorp bei ber Seminium mit Dem Grbpringen von Braunschweig an den hof zu Bolfenbull und bemarbete fich bier 1699 mit dem Freiherrn, fpater Grafen Abolf De me ben Der fie mit nach Sachsen nahm, aber, wie erzählt wirb, alle beit ber ben Bersuchungen bes Dresdener Hoslebens in ländlicher Zum bis in Folge einer Wette der Fürst von Fürstenbeig wet unter Augusts des Starken Augen brachte, den ihre Schönheit sogle Rach einigem Sträuben ließ fie fich scheiben und wurde a Tonbegrafin von Sofel die Rachfolgerin der Fürftin von Teschen in der Gur Wenn Jahre lang bilbete fie als maitresse en titre den Mitt und bes beuntvollen hofes, erwarb durch habsucht und Geiz ein großes B miget machte fich aber durch den Berfuch, fich in die Regierung und Poli Deffen Reigung zu ihr zu erfalten begann, nach Warschau Folge ihrer Weigerung, das geheime Document, burch welch the bine rechten natürlichen Rinder anerlannt hatte, herauszugeben, wurde Dalle verbattet, nach Stolpen gebracht und baselbst, da fie jede An were ben Berbleib ihres Bermögens hartnädig verfagte, in strengem C pahelam gehatten ber erft nach Augusts bes Starten Ableben eine Dilberm an ihren eigenen Tob, 31. Marg 1765, fortbauerte. 3 bautimirten und in den polnischen Grasenstand erhobenen Rinder in The Man Rause, geb. 1708, vermählt 1725 mit Cabinetsminifter S. b. Friefe Arte derite Alexandrine, geb. 1709, vermählt 1730 mit Graf Ante Maguet 1750 int Graf Duguft, Graf v. C., geb. 1712, General ber 3 wermabit mit einer Graffin Holhenborff, † 1770, ber bas Cojel's Bolden der Cofel'schen Garten anlegte. Zwei Brub Bull erlebuffen fander ficht, und Joachim, 1708 bon eine Duell erlebossen, standen beide in sächsisch-polnischen Diensten, wieder Anna Constanze, Gräfin v. Cosell, nach archivalischen Biersten, Geschichte, IX. Bb. Flathe. Rander C., Schriftsteller und Buchhändler, geb. 12. M. machte, durch Kränklichkeit vom Studiren abgehalten, beide in einem Buchhandel burch und arfündete hierarie.

Buchhandel burch und gründete hierauf in Ber

i entsprechendes Geschäft, das er aber seinem Associe wieder abtrat, um volle tuße für seine litterarischen Reigungen zu finden. Besonders zog ihn das heater an, für welches er Festspiele dichtete und in dessen Interesse er den Berliner Theateralmanach" (1836—41), serner den "Dramatischen Salon" 839—42) herausgad. Auch sein "Odeum" (seit 1830 jährlich erschienen) itte diese Farde. C. versuchte sich als Schristseller auf verschiedenen Gebieten Erzählung, der Satire (Spottlieder auf Rapoleon), der Historik ("Sagen id Miscellen aus Berlins Borzeit", 1831). Er starb zu Berlin den 22. Jan. 342.

Reuer Refrolog 1842. Mahly.

Cosmar: Eman. Bilh. Karl C., Prediger, Philanthrop und Schrifteller, geb. zu Neuruppin am 26. März 1763, erzogen in einem Berliner saisenhauß, nach vollendeten Studien zu Halle als Prediger in Berlin (1786) agestellt, seit 1804 Afsistent im Staatsarchiv, als Consistorialrath im J. 1812 nsionirt, langjähriger Redacteur der Boß'schen und der Spener'schen Zeitung, ersasser mancher theils historisch-archivarischer, theils kirchlicher und religiöser, eils gemeinnstyiger Abhandlungen (er empfiehlt z. B. den Genuß des Pserdetiches und das Begraben in offenen Särgen), † am 7. Oct. 1844.

Reuer Retrolog 1844. Dahly.

Coffel: Baichen b. C. 218 jungerer Sohn burgerlicher Eltern, welche im nfange bes 18. Jahrhunderts ju Anklam, jodann in Reu-Brandenburg lebten, urde er (vermuthlich an lettgebachtem Orte) ben 21. Decbr. 1714 geb., und fich, nach vollendetem Rechtsftudium, im 3. 1738 als Doctor ber Rechte id Abbocat in Samburg nieder, wofelbst feine zwei alteren Bruber ihre andelsgeschäfte etablirt hatten. Dit guten Rechtstenntniffen praftifches Geschick ib ein entichiedenes Talent für den Barteifampf verbindend, gelangte er balb bedeutender Pragis. Das hamburgifche Domcapitel, dem er bom 3. 1755 8 1791 als Canonicus minor angehörte, hatte ihn bereits 1750 jum Domndieus erwählt, in welchem bis 1760 verwalteten Amte ihm fowol die Leitung B Capitulargerichtes, als die Guhrung der eigenen Proceffe bes Stiftes oblag, ib überdies genugfam Muße zu Theil wurde zur Berfechtung ungahliger Privateitigfeiten aller Urt. Er war feiner Beit einer ber berühmteften Rechtsconlenten in Samburg wie in gang Nordbeutschland, wie bies durch gahlreiche nerkennungen bewiesen wird. Um 1755 erhielt er auch ben Titel eines faiferben Sof- und Pfalzgrafen, mahrend ihm gleichzeitig vom Raifer ber Abelftand rlieben wurde. Dem Senat der freien Reichsstadt Samburg erschien freilich n großes contradictorisches Talent oftmals als "unleidliche Streitsucht", wie rfelbe benn auch vielfach Gelegenheit hatte, fich fiber Grn. v. Coffel's "weithende Bratenfionen und zügellofe Schreibweife" zu beschweren. Es scheint eine n überwiegenber Berftandsicharje getragene unbezähmbare Oppofitionsluft in m jebenfalls eminent geiftvollen Dann vorgewaltet ju haben, beffen Bergenste bennoch außer Zweifel fteht. Diefer Sang jur Oppofition mag ihn auch religiöfer Sinficht jum fteten Regiren und endlich in ben Atheismus getrieben ben, ju welchem er fich als Freund bes Freigeiftes Ebelmann befannte. -B fehr bermögender Dann und mit bem Titel eines tonigl. banifchen Conengrathes geschmudt, lebte er feit dem 3. 1781 auf feinem einsamen waldb moorreichen Rittergute Jersbed in Samburgs Rabe, ein wohl befanntes und befragtes Dratel ber gangen Begend. Roch einmal in hohem Greifenalter eb ibn iene Oppositionsluft in die Deffentlichkeit und awar au einem negirenn Berhalten, ber Leibeigenschafts-Aushebung gegenüber. Er, ber confequente erfechter ber absoluten geiftigen Freiheit des Individuums, der humanfte Gutsre gegen feine Unterthanen, für welche er burch Schulverbefferung, Armen-Allgem, beutide Biographic. IV.

ftiftungen, Erlag bon Frohnbienften ac. baterlich geforgt, ju beren Beften er fein Batrimonialgerichtswefen auch berartig reformirt hatte, bag fein Brocen mehr als 2 Mart Cour, toften burite, - er betampite gleichwol energisch die um 1795 begonnene Aufhebung ber Leibeigenichaft in Golftein. In feiner besiglis an ben Ronig bon Danemart gerichteten Borftellung bom September 1797 (abgebrudt in den fchlesw.-holftein. Probingialberichten 1798, Bb. II.) beftreitet er nicht nur bem Ritterschaftsausschusse jedwebe Legitimation zu folchem Borgeben, sonbem er verwirft auch die beabsichtigte Emancipation felbft, welche teineswegs eine Bohlthat für die Bauern fei, fondern beren materielle und geiftige Lage nur verichlechtern werbe, mahrend ihr mahres Beil in einer bernunftigen gutsbaterlichen Sandhabung ihrer Abhängigkeit liege. Richt minder verwirft er diefe Emancipation, weil fie in wohlerworbene Gigenthumsrechte vernichtend eingreife. - Er ftarb im 91. Lebensjahre am 17. Jan. 1805 gn Bersbed, wofelbft and feine irbifche Gulle beftattet ift. 3m einfamften Baldwintel bes bortigen Schlogparts hatte er aus Granitfelfen eine feltfame an Beibengraber erinnernbe Rubeftatte erbaut für fich und feine im 3. 1789 verftorbene Gattin Darie Glifabeth geb. Matthieffen verwittwete Dorrien, mit welcher er fich im 3. 1755 vermählt Eine in Gaedechen's Samb. Mungen und Medaillen, 216th. I. S. 238 abgebilbete Denkmunge geigt Coffel's bochft charafteriftisches Bortrat. Dier, wie häufig an anderen Orten ift fein Rame "Roffel" gefchrieben. Bon ihm ftammt bie in Schleswig, Solftein und Lauenburg wohlbefannte angesehene Familie b. Coffel. Benete.

Coftenoble: Rarl Ludwig C., Schaufpieler, geb. 28. Dec. 1769 ju Berford in Beftfalen als ber Cohn bes bafigen Brebigers, beffen Borfahren altabelichen Urfprungs aus der Grafichaft Lilles ftammten, fpater nach den Rieberlanden und bon ba nach Preugen gewandert waren. Geines Baters frub beraubt tam C. ju einem Ontel nach Magdeburg, besuchte die dortige Dom =, bann Friedrichsichule, fand Belegenheit die Bafer'iche Schaufpieltruppe ju feben und wurde ebenfo wie fein Bruder von einem lebhaften Drang gum Theater ergriffen. Die Anwesenheit ber Rarl Döbelin'ichen Gesellschaft reifte in ihm ben Entfclug, mit zwei befreundeten Schaufpielern nach Amfterdam zu geben, Dobelin jeboch entbedte ben Berwandten Coftenoble's Borhaben und die nachfichtige Bute bes alteren Brubers, ber ingwischen wohlbestallter Badermeifter geworben war, ließ ihn für furge Zeit die Theaterleidenschaft unterdruden. 1790 mandte er fich, bon einem Freunde unterftugt, beimlich nach Samburg, erhielt burch Klingemann's Bermittlung ein Engagement bei Butenop und Rlos in Wismar, lebte, nach vorübergehendem Aufenthalt in Altona, als Silhouetteur in Braum schweig, um bann von neuem mit Butenop herumguziehen. Ein am Softheater ju Berlin 1792 freundlich aufgenommenes Gaftiviel führte zu feinem Engagement und nachdem er wiederum eine Zeit lang bald filhouettirend, bald Romobie fpielend herumgezogen war, febrte er zu feiner Mutter zurud, fortan ber Mufil ergeben. Der Schanspielbirector Quandt ju Baireuth veranlagte ihn fich wieder der Buhne zu widmen, und nachdem er erft bei biefem, dann bei Mihule in Mürnberg, auch in Leipzig und Magdeburg, seit 1798 in Altona engagirt ge wesen war, errang er sich während eines 17jährigen Ausenthalts (1801—1818) in Samburg einen bedeutenden Ruf als tomifcher und Charafterschaufpieler, ber fich — nachdem C. in Folge erfolgreicher Gaftspiele (1816) für das Burgtheater gewonnen war — in Wien noch fteigerte. Laube nennt als Coftenoble's Saupt vorzüge: positive Komit in Lustspielcharatteren, positive Rührung in ernsteren gemuthlichen Aufgaben; bagegen machte er fich boch in manchen tomischen Bartien verwerflicher Uebertreibungen schuldig. C. ftarb, auf der Rudfehr von einer Gaftspielreise begriffen, ju Prag 28. Aug. 1837. Als Mensch nicht frei von Cofter. 515

Schwächen, aber ein bieberer Charatter, hat sich C. auch als Schriftsteller versincht, ohne besonders Hervorragendes zu leisten. Er gab heraus "Lustspiele"
(Wien 1830), "Almanach dramat. Spiele" (Hamb. 1810, 11), "Dramat. Spiele"
(ebb. 1816), und veröffentlichte im "Almanach dramat. Spiele ic." (begonnen von Kohebue) 1824 st. zwei dramatische Arbeiten. Wichtig sür die Theatergeschichte sind seine von Lewald in der Allgem. Theaterrevue, 1837 S. 3—154 leider unvollständig und entgegen dem Sinne ihres Bersassegebenen "Tagebücher".
Jos. Kürschner.

Coster: Franz C., Jesuit, geb. 1531 zu Mecheln, lehrte in Köln Aftronomie und heilige Schrift, war Kector mehrerer Jesuitencollegien, verwaltete
breimal das Amt eines Provinzials und starb zu Brussel 1619. Sein Wirfen
fällt in die Ansangszeit des Jesuitenordens in Deutschland; er wirkte eistig für
die Wiederbekehrung der Protestanten zum Katholicismus und versaste ein
Handbuch der Controversistit ("Enchiridion controversiarum praecipuarum nostri
temporis", Köln 1585), welches dis zum J. 1621 herad eine ganze Reihe von
Auslagen erlebte. Außerdem sührte er mancherlei litterarische Fehden über
controversistische Themata mit calvinischen und lutherischen Theologen: Marbach,
Somarus, Grevinchov, Lucas Osiander 2c., und hinterließ nebstdem mancherlei
erbauliche und ascetische Schriften, deren Berzeichniß bei Backer, Ecrivains de
la Compagnie de Jesus I, p. 218 ss. zu sinden ist.

Cofter, eigentlich Laurens Janff ven (Johanns Cohn), ber Erfinder ber bollanbifchen Buchbruderfunft, Rufter an ber großen Barochialtirche ju Sarlem (baber fein Beiname). Er ftammt aus einem angesehenen ablichen Geschlecht, wie fein Wappen zeigt, und scheint um bas 3. 1370 geboren zu fein. Gein Bater Jan Laurenszoen fommt amifchen 1380 und 1408 in Urfunden por und muß 1420 ichon tobt gewesen fein. Das ehrenvolle und einträgliche Rufteramt an der großen Barochialfirche ju Garlem wurde bamals nur an ansehnliche Leute verliehen; ben Dienst versah er natürlich nicht selbst, sondern durch Unterbeamte. Er war ein fehr beguterter Mann und feit 1417 ericheint er in mehreren obrigfeitlichen Nemtern, nämlich 1417, 1418, 1423, 1429 und 1432 als Mitglied des großen Raths, 1422, 1423, 1428, 1429 und 1431 als Schöppe, 1431 gle erfter ber vorfigenden Schöppen, 1421, 1426, 1430 und 1434 als ftabtifcher Schatmeifter, bann icheint er fich in bas Brivatleben gurudgezogen gu haben, benn in ben Stadtbuchern findet fich teine weitere Meldung mehr über ihn und er scheint 1439 ober 1440 ju Sarlem an ber bamals bort graffirenben Beft geftorben gu fein. Denn 1440 fommt feine Bittme Imma bor, die feine gweite Gattin gewesen gu fein icheint. Seine erfte war Catharina, Andreas Tochter, mit welcher er eine Tochter hatte, Lucia, verheirathet an Thomas Bieters-Das gange Geschlecht ftarb 1724 mit Willem Rorneliszoon Rroon aus. Seine Erfindung ift von vielen Seiten angegweifelt worden. Buerft ergablt ber hollandifche Arst Sadrian Junius de Jonghe in feinem Werfe: Batavia. Antwerpen 1588, p. 253-58, die Sache folgendermagen: "Außer mehreren anderen alten Leuten habe ihm auch fein Lehrer Ricolaus Galius, als er zu bemfelben in die Schule gegangen fei, ergahlt, nach ben Berichten eines alten Buchbinbers Cornelius, ber fruber Diener in Loreng Cofter's Wertftatte gewesen, batte C. bei einem Spagiergange in einem nabe bei Sarlem befindlichen Balbchen in ein Stud Buchenrinde erhabene Buchftaben geschnitten und diese nachher auf Papier abgebrudt. Dadurch fei berfelbe nach und nach auf ben Gedanken geleitet worden, einzelne Buchftaben aus Solg ju fchnigen. Mit bergleichen Buchftaben habe nun C. um bas 3. 1430 ben Spiegel onzer Behoudenisse, bas Bater unfer, das Ave Maria, das Apostolische Symbolum mit drei lateinischen Gebeten und den Donat gebrudt und gwar bermittelft einer ebenfalls von ihm erfundenen

516 Cofter.

tauglichen Druderichwarge. Bernach habe er, anftatt ber holgernen Lettern bergleichen aus Blei und fpater aus Binn berfertigt. Bei bem guten Erfolge feiner Erfindung batte er alsbann feine Bertftatte vergrößert und mehrere Arbeiter angenommen. Giner bon ihnen, Ramens Johann, man wiffe nicht gewiß, ob Johann Juft ober ein anderer Johann, habe am Beihnachtsfefte, als C. in bie um Mitternacht gehaltene Meffe gegangen fei, bie Gelegenheit benutt und feinem herrn das ganze Druderzeug geftohlen. Damit fei ber Dieb zuerft nach Amfterdam, hierauf nach Koln und von da endlich nach Mainz gegangen, wo er fich niebergelaffen und im 3. 1442 bas theologische Bebenten bes Alexander Gallus mit ben entwendeten Then gebrudt habe." Gine gange Reife von Schriftftellern haben fich nun in einer großen Angahl bon Schriften baffir und bawiber ertfart. Es icheint bas Sauptfactum barin ju befteben, bag Lorens Nanffon, Rufter an ber großen Rirche ju Sarlem, fich ju einer Beit, welche mit ben Documenten ber beutschen Erfindung wenigstens übereintrifft, mit Berfnchen beidgäftigt, welche bie Erfindung ber Buchbrudertunft gur Abficht und gur Folge batten, und er mehrere Leiftungen biefer Art binterlaffen bat. Die Reibenfolge ber Cofter'iden Drude ift: A. Aplographifche: 1. Historia S. Johannis evangelistae. 2. Biblia pauperum. 3. Ars moriendi. 4. Historia seu providentia virginis Mariae, 5. Speculum humanae salvationis, 6. Donatus, 7. Horarium. B. Mit beweglichen Typen: 8. Horarium. 9. Donatus. 10. Spiegel onzer Behoudenis. 11. Deffelben zweite Ausgabe. 12. Speculum humanae salvationis, 13. Deffelben zweite Ausgabe. 14. Catonis disticha. C. Bon ben Erben gebruckt: 15, Laur. Vallae facetiae morales. 16, Lud. de Roma singu-17. Saliceto de salute corporis etc.

Bgl. Peter Scriver, Laurekrans voor Laurens Koster (hinter feiner Beschryvinge ende lof der Stad Harlem), Sarlem 1628, 4. G. Meermann, Origines Typographicae. Lambinet, Origine de l'imprimerie, Paris 1810. Roning, Verhandeling over den Oorsprong, de Uitvinding, Vorbetering en Volmaking der Boekdrukkunst, Sarlem 1816, 8. Roning, Bydragen tot de Geschiedenis der Boekdrukkunst, Garlem 1818-23. 8. 3 Stilde. Ebert, Rene Prüjung der hollandischen Unsprüche auf die Erfindung der Buchbruderfunt in Sermes, 1823. Stud 4. S. 63 - 85. Wolfii Monument. Typograph. Part. I. p. 209-451, Part. II. p. 979-995. Lehne, Siftorijch-fritische Briffung ber Anfprüche, welche die Stadt Sarlem auf ben Ruhm ber Erfindung ber Buchdruckerkunft macht zc., Maing 1827. 8. Catalogus bibliothecae Bunavianae Tom, I. pars I. p. 666 ss. Timperley, Dictionary of printers and printing etc., London 1839. Levensbeschr. van ber. en gel. Mannen, Amsterbam 1730. Tom. II. p. 1. 82. Levensbeschr. van vermaerde, meest Nederl. Mannen en Vr. (Sarling 1774) I. T. p. 110-119. Renouard, Catalogue d'un amateur T. II. p. 131-58. Renouard, Annales des Etienne, Paris 1838. T. II. Beineden, Nachrichten Bb. II. S. 87 ff. Faltenftein, Geschichte ber Buchbruderfunft G. 83-90. Cogmann in Raumer's Tafchenbuch 1841. S. 656 ff. Ban ber Linde, De Haarlemsche Costerlegende, s'Gravenhage 1870. Scheltema, Levensschets van L. d. Koster, Satlem 1834. Relchner.

Coster: Samuel C., hat auf die holländische Bühne als Dichter und als Unternehmer großen Einfluß geübt. Er lebte zu Amsterdam als Arzt. Sein Geburts- und sein Sterbejahr sind unbekannt, um 1640 sagt Bondel, daß C. seit 50 Jahren dem Krankenhause treu gedient; und noch 1648 erscheint er neben andern als Festordner bei der Feier des westsälischen Friedens. Auch 1618 beim Einzug des Prinzen Morit von Oranien und 1621 bei der Begritzung König Friedrichs von Böhmen war er in gleicher Weise thätig. Seine

Tramen sallen jedoch zwischen 1612 und 1619: die ersten wurden in der Alten (Rederyter-) Kammer ausgesührt, seit 1617 in der Duytsche oder Rederbuytsche Atademie, einem Theater, das C. erbaut und dessen Gewinn er großentheils dem Waisenhaus zugewendet hatte. So schützte er sich gegen die Angrisse der Theologen, deren Herrschsjucht er siderall hestig bekämpste. Unter seinen Stücken sinden sich Possen, ein Sinnenspel in der Rederykermanier, ein romansisches Drama in Brederoo's Art, später auch Bearbeitungen classischer Stosse, wobei das Tragische hauptsächlich in der Borsührung der schrecklichsten Gräuel grsucht ist. Auf die "Boereklucht van Teeuvis de Boeren men Jusser van Grevelinekhuysen" (1612) solgten "Spel van Tysken van der Schilden" 1613, "Spel van de Rycke-Man" 1615, "Itys, Treurspel" 1615, "Boertighe Clucht ofte een Taselspel van twee Personagien, te weten een Quacksalver met zyn knecht" 1615, "Iphigenia" 1617, "Isabella, Treurspel" 1619 (aber schon 1618 auf dem Schloß zu Muiden vor Mority von Oranien ausgesührt), "Polyxena, Treurspel" 1619.

Bgl. Catal. van de bibl. der Maatschappy van nederl. Letterkunde te Leiden. 1 b. 76 sg. Martin.

Cothenius: Chriftian Undreas C., Leibargt Ronig Friedrichs b. Gr., Imeralstabsmedicus 2c. 2c.; in den Oeuvres de Frédéric le Grand edid, Preuss mehrmals genannt (Tome XIII, 28 "un vrai fils d'Esculape"; T. XIX, 34; T. XXV, 314; T. XXVI, 553; T. XXVII 1. partie, p. 178, 228, 229, 322). Gines ichwedischen Regimentsjelbicheers Cohn, geb. ben 14. Webr. 1708 u Unclam; geft. 5. Jan. 1789 ju Berlin. Schiller bes berühmten Friedr. hoffmann , begann C. Die argtliche Pragis in Savelberg , erhielt bier bas Pra-Mat "Hofrath" und 1740 noch unter Friedrich Wilhelm I, das Kreis-Dhufitat in der Priegnit. König Friedrich II. verweigerte, als der Reu-Etreliher Hof eine Ueberfiedelung des E. als Leibarzt wünschte, die Entlaffung. Dagegen berief ihn ber Ronig im Dec. 1747 ploglich nach Botsbam, raminirte ihn - fo scharf, "als wenn er felbft ber Facultät angehore" - und tellte ihn als hofmedicus zc. in Potsbam an. 3m Jan. 1748 anvertraute fich der Ronig in eigener Krantheit (mit Eller unzufrieden) C. Diefer bewirkte eine bollftandige Genefung, und hatte hiermit fein weiteres gunftiges Schicffal be-Der vortreffliche Beiftand, welchen C. der mahrend eines Befuchs Berlin (1750) am Rervenfieber erfrantten Lieblingsichwefter bes Ronigs geleiftet, verschaffte ihm bas Patent als wirklicher königlicher Leibmedicus, die Ermennung jum Generalargt ber Armee und andere Dignitaten im Staatsbienft, wie auch bie Mitgliebichaft bei ber Berliner fonigl. Atabemie ber Biffenhaften. Die faiferlich beutsche Atabemie ber naturforicher ertheilte C. jest einen höhern Brad. 3m 3: 1755 bewältigte C. das den Konig jum erften Mal fehr ftart beläftigende (ererbte) Bodagra. — Mit feinen herborragenden Leiftungen im fiebenjährigen Rriege, als oberfter Feldargt, hat fich C. ein Unwht erworben, ruhmboll genannt ju werben neben Schwerin, Reith, Sendlig. Leiber aber ift fein Rame gang in Bergeffenheit gefommen. Die Leopolbinifch= Carolinifche Atademie und die Berliner Atademie ehrten C. (auf Beranlaffung Des Schreibers biefes), indem fie, als bantverpflichtete Inhaber von Cothenius'ichem Legaten fein Grabbentmal im 3. 1864 renoviren liegen, weil beffen Forteiftens (auf bem borberften Rirchhof bor bem Salle'ichen Thor in Berlin) ge-Shrbet war. Gin handichriftliches curriculum vitae in ber Berliner Bibliothet und die bemfelben entnommene Cothenius-Biographie in bem (1866 bei Mittler mb Sohn ju Berlin erfchienenen) Buch: "Militaria aus Ronig Friedrichs des Brogen Zeit" enthalten Ausführliches über bie ärztliche Gebiegenheit und hohe Bebeutsamteit, große Beicheibenheit, Berufgfreudigfeit und Menichenfreundlichkeit ines trefflichen, bem fortbauernben Anbenten empfehlenswerthen Mannes. C. drieb feiner vielen amtlichen Arbeiten halber, außer einigen afabemischen Abhandlungen nur ein (nicht umfängliches) Buch: "Ueber die Mittel, fich bor ben Boden ju fchüten". Brf. Lippe.

Cothmann: Dr. Ernft C., geb. 6. Dec. 1557 ju Lemgo in Weftfalen, ftubirte in Selmftabt, Marburg, feit 1581 in Roftod und, nachbem er bier am 8. October 1584 promovirt hatte, in Wittenberg, 1586 habilitirte er fich in Roftod, wurde 1587 Affeffor beim Sofgericht und fpater beim Confiftorium, auch Land- und Sofrath bes Bergogs Ulrich von Medlenburg = Guftrow. 1595 fibernahm er die Projeffur ber Rechte in Roftod, wurde 1603 Rangler bes Bergogs Rarl und feit 1611 bes herzogs Johann Albrecht II. ju Medlenburg-Guftrom. Als folder ftarb er am 13. April 1624. - Bon feinen Schriften find bie bebentenderen: "Responsa juris sive consilia V. voluminibus comprehensa", 1597. 1615. 1662. — "Liber singularis reponsorum juris et consultationum academicarum". 1613. 1662. — "Institutiones imperiales Justinianeae", 1614. 1617. 1624. — "Comment. in librum cod. Justinianeae primum", 1616. — Gin Bergeichniß ber Schriften findet fich im medlenb. Bel. Leg. IV. S. 133.

Leichenprogramm von Prof. Joh. Huswebel, Roftod 1624. — Bodod, Gebächtnifrebe, Roft. 1625. — Roft. Etwas I, S. 250, V, S. 479 ff., wo feine Schriften. - Bel. Leg. I, G. 8, IV, G. 1 ff. - Rren, Beitr. 3. Bel. Gefch. I, S. 55. - Lifch, Medlenb. Jahrb. VIII, S. 142, 170, 175, 269. XII, S. 66. - Bildnif bei De Westphalen, Mon. III, p. 1373. -Rren, Andenten III, S. 48. - Schitt in Vita Chytraei IV, Index 3.

Cothmann: Dr. Johann C., ein Bruder bes vorigen, murbe 1588 ju Lemgo geboren. Rachbem er in Giegen und Roftod ftubirt hatte, murbe er 1620 Rath bes Bergogs Johann Albrecht II. von Medlenburg-Guftrow, und nach bem Tode feines Brubers 1624 beffen, fpater bes Bergogs Guftav Abolf Bahrend ber Occupation bes Lanbes burch Ballenftein fuhrte et Rangler. wiederholt Gefandtichaften an ben faiferlichen Gof ju Bien aus, wo er bie Sache ber Bergoge fo fraftig und geschidt vertrat, bag man ihn Mecklenburgicae Provinciae Tutor et Conservator nannte. Er ftarb 1661 ju Güftrow. — Unter feinem Ramen bat er feine Schriften beröffentlicht, ift jeboch mabricheinlich ber Berfaffer ber fürftlich medlenburgifchen Apologia b. 3. 1630, Gebr. ju Bubed. (Bertheidigungsichrift ber Bergoge Abolf Friedrich und Johann Albrecht an ben Rurfürstentag in Regensburg.)

Gel. Ler. I, S. 8. — Lifch, Medl. Jahrb. II, S. 191, VI, S. 157,

IX, S. 62, 66, 241, XII, S. 111, XXIV, S. 51. Fromm. Cotovicius: Johann van C., auch Kootwyck, lebte um 1600, war Doctor der Rechte zu Utrecht und Johanniterordensritter, hatte schon in der Jugend große Reigung zu reifen und machte auch fpater große Reifen in Italien, Frantreich, Deutschland, England und namentlich im Orient. Bon ihm ift nur ein Buch über Jerufalem befannt, welches den Titel führt: "Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum, in quo variorum gentium mores et instituta, Insularum, Regionum, Urbium situs, omnia ex prisci recentiorisque seculi usu, una cum eventis, quae Auctori terra marique acciderunt, dilucide recensentur", 1619, über fein Leben jeboch findet fich teine Aufzeichnung.

Tobler, Bibliographia geogr. Palaestinae 87; Swertius, Athenae Belgicae p. 414; Noppens, Bibliotheca belgica II, 621. Reldner.

Cotta: Chriftoph Friedrich C., einer ber Führer in ber Mainger Bewegung ber Jahre 1792 und 93 und auch fonft ein Berfechter ber frangofifden Revolution feinen Landsleuten gegenüber, war das alteste Rind des gleichnamigen Buchbruders Chriftoph Friedrich C. und am 7. Aug. 1758 in Stuttgart geboren, † 21. Sept. 1838 in Trippftabt. Mit 17 Jahren an Stelle eines ber-

ftorbenen Oheims jum Postverwalter in Tübingen ernannt, trat er 1783 bas Amt einem Bruber ab, um die Rechtswiffenschaft zu ftudiren. 1786 wurde er um Doctor ber Rechte promobirt, nachdem er noch in ber Studienzeit mehrere Schriften aus bem Gebiete bes beutschen Staatsrechts veröffentlicht hatte. Ueber biefes nämliche Fach las er feit 1788 an der Karlsichule in Stuttaart. Er redigirte außerbem mehrere Jahre die Stuttgarter Zeitung und gab eine Monateschrift "Teutsche Staatslitteratur" heraus. Bon ber frangofischen Revolution fiblte er fich mächtig angezogen und, da ihm gleichzeitig der Aufenthalt in einer Baterftadt verleidet wurde, fo fiedelte er im Juli 1791 nach Strafburg iber, erwarb bas frangofische Bürgerrecht und gab, um die neuen politischen 3been bor bem beutschen Publicum zu bertreten, feit dem Beginne bes Jahres 1792 das "Strafburger politische Journal für Auftlarung und Freiheit" ber-Mis Cuftine in Deutschland einrudte, murbe C. als Ranglift feinem Generalftabe beigegeben. Go fam er nach Mainz und verfaßte dort alsbald, um das Bolf für den Gedanken einer Einverleibung des linken Rheinufers an frantreich zu gewinnen, zwei populare Schriften, die von dem frangofischen berführer in vielen Taufenden von Eremplaren unter die Bewohner ber occubinten Bebiete berbreitet wurden: "Ueber die Staatsverfaffung in Franfreich jum Unterrichte für die Bürger und Bewohner im Erzbisthum Maing und ben Bisthumern Worms und Speier" und "Wie gut es die Leute am Rhein und an ber Mofel haben konnten (30. - Rovember 1792)". In ber Rummer vom 3. December bes von ihm begründeten Strafburger Journals trat C. auch ben Frangofen gegenüber als Bertheibiger ber politischen Magnahmen Cuftine's auf. Er wurde als Commiffar für die deutschen Bosten angestellt und erließ als older unterm 27. Januar 1793 eine Berfügung, bag im Boftwefen alle an das beutsche Reich erinnernden Abzeichen zu entfernen und bafür die frangofiden Nationalfarben anzuwenden feien; auch follten alle Unterzeichnungen "im Ramen ber Frankenrepublit" geschehen. An ben Berhandlungen ber Freunde der Freiheit und Bleichheit nahm er eifrigen Antheil, am 29. Januar wurde er um Biceprafibenten berfelben, am 27. Februar ju ihrem Brafibenten gewählt. Bon biefem Datum an aber verschwindet feine Spur in Maing; fein Rame begennet nicht unter ben Ditgliedern bes rheinisch-beutschen Rationalconventes. Lagegen finden wir ihn nach einigen Monaten wieder in Strafburg als thätiges Mitglied des Jacobinerclubs und zugleich in einem Municipalamt. Rach ber Berhaftung bes Eulogius Schneiber mar er unter ben Freunden beffelben, bie om 27. December 1793 Zeugniffe ju feinen Gunften ausstellten. Rurg barauf, am 10. Januar 1794, wurde er felbst gefänglich eingezogen und nach Baris gedidt, um von dem Revolutionstribunal dort abgeurtheilt zu werden; erft nach bem Sturg ber Schredensmänner erhielt er ben 18. September feine Freiheit wieder. 1796 wurde er zum zweiten Mal berufen, in den von Frankreich occu-Dirten deutschen Gebietstheilen das Bostwesen zu leiten. Bon dieser Zeit an aber and er nur noch in untergeordneten Stellen Beschäftigung. Bon 1800-1810 mar er Gerichtsvollzieher in Weißenburg, privatifirte bann einige Jahre und nat 1815 querft in würtembergische, später in öfterreichische Dienste. Im April 1816 wurde er von Baiern in Landau bei ber Berwaltung angestellt, aber nach einiger Zeit als übergahlig in ben Ruheftand versett. Er ftarb erft am 21. Cept. 1838 ju Trippftabt. Bermählt hatte er fich am 14. December 1796 mit Maria Sara Stamm (geb. 31. Aug. 1771, † 2. Jan. 1807), mem Madden, bas Eulogius Schneider unmittelbar bor feiner Berhaftung fich jur Braut erwählt hatte.

Bgl. Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta, herausg, von Bollmer (1876) S. 187-193. Dazu Erich, Litteratur ber Jurisprudenz; Klein, Ge-

sociétés politiques de Strasbourg 1790—93; Derfelbe, Notes sur E. Schneider p. 132. 33.

Cotta: Friedrich Auguft v. C., Forftwirth, zweiter Sohn bes berühmten Beinrich v. C., wurde am 17. Marg 1799 ju Billbach (Beimar-Gifenach) geboren. 1811 fiebelte er mit feinen Eltern nach Tharand fiber. Rach pollenbeter Schulbilbung im Lange'fchen Privatinftitut befuchte er von 1816-1819 bie am 17. Juni 1816 gur Staatsanftalt erhobene Forftatademie bafelbft. Sierauf beschäftigte er fich mit Forfteinrichtungsarbeiten, querft in Sachfen unter Leitung feines Baters, 1822-1823 unter Leitung feines Ontels, bes Oberforftraths Konig ju Ruhla. Am 2. Juni 1824 wurde er als Jagdlehrer bei ber Atademie in Tharand angestellt; am 18. Mai 1832 wurden ihm zugleich, zu Unterftugung feines Baters, Die Borlefungen über Forstverwaltungstunde (fpater auch biejenigen über Balbbau und Forfteinrichtung) jugetheilt und ber Titel Forftinfpector berlieben. 14. Juni 1848 erhielt er - neben feinem atabemifchen Lebramte bie Berwaltung bes Tharander Reviers; am 31. Marg 1852 murbe ihm ber Profeffortitel gu Theil. Bunehmenbe Rrantlichfeit (ein Rervenleiben) gwang ihn, ben 1. April 1860 einen einjährigen Urlaub angutreten. 3m Babe Teplis fuchte er Linderung feiner Leiben, aber umfonft. Der Tod endigte fein Leben am 18. Oct. 1860 am Orte feiner Birtfamteit. Auguft v. C. mar eine burch und burch prattisch angelegte Natur. Bon Jugend auf unter ber trefflichen väterlichen Leitung an bas "Sehen im Walbe" gewöhnt, burch ausgebehnte Reifen vielfeitig gebilbet, feinem iconen Berufe mit voller Liebe gugethan, mit flarem Bortrag begabt und babei mit eblen Gigenichaften bes Bergens ausgeftattet, wirfte er an der Forstatademie mit vorzüglichem Erfolge. Er war gugleich ein tuchtiger Jager und leitete noch in fpateren Jahren die afabemischen Jagben mit Borliebe und großer Sachtenntnig. Seine Schriftftellerei befdrantte fich auf einige fleinere Arbeiten im Tharander Jahrbuch und auf Mithulfe bei ben Werten feines Baters ("Anweifung jum Balbbau", 6. Auflage. "Grundriß der Forstwiffenschaft", 3. Auflage. 1842 und 1843; "Anweisung gur Waldwerthberechnung", 4. Auflage. 1849; "Tafeln zur Bestimmung des Inhalts der runden Hölzer", 7. Auflage. 1854 ff.), deren spätere Auflagen er zum größten Theil allein besorgte. Besondere Thätigkeit entfaltete er bei Herstellung ber Tafeln und beren Umrechnung für die Bedürfniffe bes öfterreichifden Raiferstaats.

Jahrbuch der Atademie zu Tharand. 14. Bd. 1861, S. 378—379. G. Heher, Allgemeine Forst- und Jagdztg. 37. Jahrg. 1861. S. 24. Grunert, Forstl. Bätter. 2. Heft 1861. S. 197—200. v. Löffelholz-Colberg, Forstl. Chrestomathie II. Bd. 1867. S. 360. Razeburg, Forstw. Schriftstellerlexiton 1872 S. 114 Anmerkung. Bernhardt, Forstgeschichte. III. Bd. 1875. S. 373 Anmerkung 64.

Cotta: Friedrich Wilhelm v. C., ältester Sohn des forstlichen Altmeisters Heinrich v. C., geb. 12. Dec. 1796 in Zillbach (Sachsen-Beimar), gest. 14. Febr. 1874. 1811 siedelte er mit seinem Eltern nach Tharand über, 1813 bis 1815 machte er mit einem Jägerbataisson die Besteiungskämpse mit, trat dann als Forstakademiter in Tharand ein und betheiligte sich seit 1821, unter der Leitung seines Baters, mit an den durch diesen ins Leben gerusenen Forstvermessungs und Taxationsarbeiten im Königreich Sachsen. Später wurde er, zur Erleichterung seines Baters, Mitdirector der Forstakademie und übernahm, 1880 zum Forstmeister ernannt, die alleinige Leitung der Forstvermessungsanstalt sieht Forsteinrichtungsanstalt), welcher er dis 1852 vorstand. Um diese Zeit wurde die Anstalt nach Dresden verlegt; zur Uebersiedelung in die Stadt konnte

Cotta, 521

fich der von Jugend auf an Balbesluft Gewöhnte nicht entschließen. Er vertaufchte baber feine Direction mit ber Inspection Grillenburg, welche er als Oberforstmeister bis ju feiner am 1. Jan. 1874 erfolgten Benfionirung berwaltete. 2B. v. Cotta's Sauptverdienft befteht in Begrundung und Durchfuhrung ber fachfischen Flachenfachwertsmethobe. Walbeseintheilung und Formirung ber Siebsguge im Gebirge maren feine Specialität. Biele beutiche und außerbeutsche, in Tharand studirende Forstwirthe verbanten ihm ihre praktische Ausbildung im Forfteinrichtungswefen. Für die neuere Entwicklung ber Reinertragstheorie hatte C. allerdings fein Berftandnig mehr, benn er gehörte mit ju ben Unterzeichnern jenes famofen (unmotivirten) Broteftes, welcher bei Belegenheit ber XXV. Berfammlung beutscher Land- und Forstwirthe zu Dresben 1865 bas Unathema über Bregler ichleuberte. Streng gegen fich felbit, verlangte er auch von feinen Untergebenen treue Bflichterfullung und namentlich unbedingte Buberlaffigfeit. Er bertrat biefelben bann aber auch nach oben bin mit einem Freimuth, ber feinem Charafter alle Chre machte. Bablreiche Arbeiten in ber Praris und fur biefelbe - er leitete, außer ber fachfischen Forfteinrichtung, auch noch Taxationen in Altenburg und Bohmen - liegen ihn zu litterarifchen Beschäftigungen weniger Beit finden. Er betheiligte fich mit feinen Brudern an der Berausgabe der fpateren Auflagen der väterlichen Werke (Grundrif ber Forftwiffenichaft, Balbbau, Balbwerthrechnung ac.), lieferte im Cotta-Album (1836) einen bemerkenswerthen Auffat über "Die fächfische Forsteinrichtung", ichrieb in ber Sturm- und Drangperiode 1848 und 1849 einige Flugschriften : "Ginige Borte über Sachfens Balber" — "Betrachtungen über die Flugschrift: Ginige Borte über Sachfens Forftbebienten"" und bie und ba fleinere Auffape in die (juddeutsche) Monatsschrift fur Forft- und Jagdwefen. Im übrigen ift noch feiner Thatigfeit als langjahriger Borftand bes fachfischen Forftvereins ju gebenten, ju beffen Mitbegrundern er gehorte. R. SeB.

Cotta: Seinrich v. C., Forstmann, geb. am 30. Oct. 1763 in ber fleinen Zillbach, einem einsamen Zagdhaus bei Wasungen unweit von Meiningen (im sachsen-eisenach'schen Antheil von Henneberg), † als königl. sächs. Obersorstrath und Director der königl. Forstakademie Tharand am 25. Octbr. 1844.

C. gehört mit zu bem ausgezeichneten Kleeblatt (G. L. Hartig, J. Chr. Hundeshagen), welches einst Epoche machend, resormatorisch im Gebiete sorstlicher Birthschaft und Wissenschaft wirkte; er zählt sogar mit zu den Größten des Faches überhaupt.

Unter ben vielen Quellen, welche über die äußeren Lebensverhältnisse, inneren Charattereigenschaften und sorstliche Bedeutung dieses Mannes vorliegen, benutt man am liebsten die so zum Herzen sprechende Selbstbiographie, welche sich zuerst im Sylvan (1819), dann bei Gwinner und Razedurg abgedruckt sindet (das dort angegebene Geburtsjahr 1764 ist übrigens unrichtig). Ueber den zweiten Theil von Cotta's Leben (1819—44) ist nur wenig Aeußerliches hinzuzussigen. Cotta's Bater war, als Heinrich das Licht der Welt erblickte, eisenach'scher Untersörster in der kleinen, mitten im Walde gelegenen, Jilbach. Für die Tüchtigkeit des Baters als Forstwirth und Jäger (damals noch unzertrennbar verbundene Begriffe!) spricht schon dessen spätere Carrière — abgesehen von dem Zeugnisse des Sohnes. Von dem so untergeordneten Untersörsterposten schwanger sich zum Förster (in Rosa), Obersörster (in Wasungen), Wildmeister (in Zillbach) empor. 1795 erhielt er sogar die Obersorstmeisterei Altstädt und die Heimar jelbst, wohin er übersiedelte.

Im Walbe geboren, bem Walbe gleichsam icon burch bie Borfehung gugewiesen, lernte ber Knabe — unter ben väterlichen Fittichen — bieses schönfte

Stud ber Ratur ichon von frühefter Jugend an - gewiffermagen fpielend tennen und lieben. Er begleitete ben Bater, als beffen Liebling er fich felbft bezeichnete, fortwährend bei beffen Revierbegangen und auf Reifen, welche biefer als Experte in forftlichen Angelegenheiten nicht felten gu unternehmen hatte, zeigte hierbei an allem, mas mit bem Balb und Balbesleben nur fraendwie in Conner ftand, ben lebenbigften Antheil und entwidelte namentlich einen erftannlichen Gifer im Sammeln von naturobjecten, besonders von Mineralien. "Bon Rindheit an," fagt er felbft, "fammelte ich alles (nur fein Geld), was fich fammeln läßt". 1784 und 1785 befuchte er bie Universität Jena, um Mathematit und Cameralwiffenichaften zu ftubiren. Roch mahrend biefes Aufenthaltes brachte ibn feine Steinliebhaberei in Begiehungen gu bem Rammerrath Appelins in Gifenach, einem gleichwarmen Steinfreund. Diefer verschaffte ihm Die Arbeit einer Alurbermeffung in Sifchbach bei Kaltennordheim, welche ihn brei Sommer beichäftigte. Schon mahrend biefer Bermeffung fammelten fich mehrere junge Leute, meift Jager, um ben jungen Forftgeometer, um bas Bermeffungswefen gu erlernen. 3m Winter wurden die Resultate der jedesmaligen Commerarbeiten im baterlichen Saufe ju Billbach jufammengeftellt, Die erforberlichen Berechnungen aefertigt und die betreffenden Karten gezeichnet, auch fonftiger Unterricht ertheilt. C. ber Cohn, übernahm hierbei ben theoretischen Theil (im Anfang nur mathe matischen, später auch forftlichen). C., ber Bater hingegen, ben prattischen Theil bes Unterrichts. Der nabe Forft gab Beranlaffung ju forftlichen Unterweifungen im Balbe und gur Ausubung ber Jagb. Auf diefe Beife bilbete fich gang in ber Stille und fo gu fagen ohne eigentliche Absicht eine formliche fleine Bribatforftichule aus, welche bei Beendigung bes Fischbach'ichen Bermeffungsgeichafte (1788) bereits 10 Eleven gahlte.

In das J. 1789 fällt H. Cotta's erste Anstellung (durch Decret vom 17. Decbr.) — als großherzogl. weimar'scher Forstläuser (man lächelt heute über ein solches Glück!) mit einem jährlichen Gehalt von 12 Thalern. Auch hier gab wieder ein Stein die Beranlassung zu diesem Ereigniß. Der Herzog von Aveimar bereiste nämlich in dem gedachten Jahr, begleitet von dem Obersorstmeister v. Arnswald, die Enclave Ostheim. C. machte die Reise, von sorstlichem Interesse getrieben, zu Fuß mit, hatte aber hierbei das Ungsück, zu stolzern und zu sallen. Dieser Unfall, von welchem der Herzog Kenntniß erhielt, veranlaßte diesen, den wackern Fußläuser durch obige Ernennung zu bestelt, veranlaßte diesen, den wackern Fußläuser durch obige Ernennung zu be-

Lohnen.

Cotta's Sinn war aber in erster Linie auf Forterhaltung seiner Unterrichtsanstalt, bez. Umgestaltung berselben zu einer bleibenden Einrichtung unter landescherrlichem Schutz gerichtet. 1794 legte er dem Herzog einen hierauf gerichteten Plan vor und erhielt dieser im Frühjahr 1795 auch die höchste Senehmigung. E. wurde zugleich zum Rachsolger seines Baters in Zislbach ernannt und ihm das dortige Jagdschloß nebst einem neu hergerichteten forstbotanischen Garten zu Unterrichtszwecken eingeräumt. 1801 wurde er zum Forstweister in Eisenach und zugleich zum Mitglied des dort neu errichteten Forstcollegiums ernannt. Man ertheilte ihm jedoch die Erlaubniß, des Institutes halber in Jislbach wohnen bleiben zu bürsen.

Sehr segensreich hatte C. bereits  $1^{1}/_{2}$  Jahrzehnte an dieser inzwischen immer bekannter gewordenen Forstlehranstalt des kleinen weimar'schen Ländchens gewaltet, als ein an ihn unerwartet und unbegehrt herantretender Ruf seiner Wirksamkeit ein größeres Feld eröffnete. Der König von Sachsen berief ihn 1810 zum Director der dortigen Forstvermessungsanstalt nach Tharand. Ostern 1811 siedelte C., welchem die Trennung von der Stätte seiner Geburt, den hiermit unzertrennlichen Jugenderinnerungen und von seinem angestammten Fürsten-

ause, gegen welches er stets das vollste Dankgefühl bewahrt hat, eine schwere Ausgabe war — von Jillbach nach Tharand über und nahm zugleich seine Forstlehranstalt mit, welche mit einer ansehnlichen königl. Subvention bedacht wurde. Mit Frische und Thatkrast griff er in seinen neuen Wirkungskreis ein. 1816 wurde ihm die Freude zu Theil, seine geliebte Anstalt — aus seinen Antrag — in eine Staatsanstalt verwandelt zu sehen, als welche sie noch heutigen Lages blüht. Als Director dieser Anstalt und des Forsteinrichtungswesens wirkte C. — durch seinen Berus beglückt und durch seine Leistungen nach den werschiedensten Richtungen hin beglückend — im ganzen gegen 33 Jahre, in der zweiten, mehrsach durch Krankheiten getrübten, Hälste dieses Zeitraums wesentlich von seinen Söhnen Wilhelm (im Forsteinrichtungswesen) und August sim Lehrsach) unterstützt.

Sein Leben war im allgemeinen nicht reich an aufregenden Momenten. Die Grundzüge des Charakters dieses ausgezeichneten Mannes: Humanität, vollmbete Herzensgüte, Friedsertigkeit, Milbe im Urtheil über Andere, große Liebens-

wurdigkeit ließen ja taum einen Feind erfteben.

Bon Schickfalsschlägen traf ihn am härtesten ber am 12. Decbr. 1819 eingetretene Tob seiner treuen Gattin, der ältesten Tochter des Superintendenten Drtmann zu Kaltennordheim, mit welcher er seit dem 12. Mai 1795 in glücklächer Gemeinschaft gelebt hatte und der frühzeitige Berlust von drei Kindern. Er hatte jedoch andererseits auch das Glück, sich dis zum letzten Augenblick seines Lebens noch von vier Söhnen umringt zu sehen, lauter ehrenwerthen Männern in ehrenvollen Stellungen, einer sogar (Bernhard) von namhastem Auf im Gebiet der Geologie. Cotta's Grabstätte liegt auf der Burghöhe "Heinrichsech" (ihm u Chren so genannt) bei Tharand, inmitten der 80 bekannten Eichen, welche hm ein Jahr zuvor an seinem 80. Geburtstage (am 30. Octbr. 1843) seine kennen Schüler und Freunde in höchst sinniger Weise zur Erinnerung gepflanzt hatten.

Alljährlich und zwar am Geburtstage des großen Toden wandern die Thamber Lehrer und Afademiker zu diesem Eichwald hinauf, um den Resten, die wer Bradhügel birgt, im Ramen der deutschen Forstwissenschaft immer und mmer wieder den Tribut der Berehrung darzubringen. Zu einer besonders großentigen Ovation gab die Säcularseier des Geburtssestes (30. Octbr. 1863) Bermlassung. An diesem Tage zeugte auch die Anwesenheit mehrerer 100 sremder Forstmänner, zeugten die im Tharander Festsaal und an der Grabstätte gebrochenen Worte davon, wie ties die Erinnerung an den Mann, dessen sachliche Bedeutung nunmehr näher gewürdigt werden soll, noch in der heutigen Generation lebt.

heinrich C. war nach brei Richtungen bin von großer, ja vielleicht emimenter Bedeutung, junachst als Lehrer (feine hauptaufgabe), sobann als Brat-

iller, endlich als Forfcher und Schriftsteller.

Alle, welche sein Institut in Zillbach ober Tharand besucht haben, erkennen will freudiger Erinnerung an, wie tief ihnen des Meisters Wort s. Z. in die Seele gedrungen. Cotta's Vorträge waren klar, reich an Ideen, voller Leben! Sie wirkten anregend, weil sie aus der Fille des Waldes schöpften, sie waren durch und durch praktisch — seine bloße Kathederweisheit —, indem sie immer die Aussührbarkeit der entwickelten Grundsähe im Walde als Ziel ins Auge sasten. Dabei mußte die warme Berussliede und die innige Herzensneigung, welche C. seinen jungen akademischen Freunden während seiner ganzen Lehrtätigkeit bewahrte, Eigenschaften, welche sich unwillkürlich in den Vorträgen selbst immer und immer wieder kundgaben, auch den Schlasssten mit sortreißen und anseuern!

Als Forstwirth und Autor steht C. hauptsächlich in den Gebieten des Waldbaues und der Forstbetriebsregulirung groß da. Er bahnte in beiden Gebieten nicht nur neue allgemeine Grundsätze und leitende Ideen an, welche ihn zum Meister deutscher Forstwissenschaft stempelten, sondern erwarb sich auch durch praktische Berwirklichung dieser Ideen (wenigstens eines Theiles derselben) in seinem späteren Vaterlande (Sachsen) zumal um das Forstvermessungs- und Forsteinrichtungswesen die hervorragenosten Berdeinste.

Cotta's Borliebe für den "Waldbau" erklärt sich aus dem vorwiegend naturwissenschaftlichen Sinne, den er von Jugend auf an den Tag gelegt. Er hatte nicht nur Naturproducte des Besiges halber gesammelt, sondern hierbei hauptsächlich und zwar wiederholt beobachtet, d. h. Ersahrungen gesammelt und eine Fülle von Ginzelkenntnissen in Bezug auf Formen, Wesen, Eigenschaften. Shstem 2c. erlangt. Seine Petresactensammlung z. B. hatte während seine Lebens eine solche Ausdehnung angenommen, daß sie nach seinem Tode sür

3000 Thir. für bas Berliner Cabinet erworben murbe.

Die von ihm veröffentlichten Naturbeobachtungen über die Saftbewegung in den Holzpflanzen (1806) bezeichnet Razeburg als eine wahre Fundgrube der interessantesten Beobachtungen, für Physiologie, wie für Holzzucht gleich wichtig "Es ist", sährt Razeburg fort, "eine Schande für die Physiologen, die es siene Beobachtungen nämlich) nicht erwähnen und nicht schäpen und die wol neben dem Franzosen Mirbel auch unserem C. ein Plätzchen hätten gönnen können, da er mit jenem gleichzeitig (für Deutschland also zuerst) die Sastbewegung experiendo richtig gesunden hat und darin weiter gekommen ist, als z. B. ein halbes Jahr-

hundert fpater Schleiben."

Geftütt auf biese drei, einzeln für sich betrachtet, wol unansechtbaren Gesahrungssähe, welche er eingehend erörtert, empsiehlt er eine eigenthümliche, gleichzeitige Vereinigung von Holz- und Feldbau auf derselben Fläche unter dem Namen Baumseldwirthschaft. Das Gerippe ist etwa solgendes: Eintheilung einer zum Feldbau schießtichen Waldung in eine Anzahl von Schläge (30—80, der Umtriedszeit entsprechend); alljährliche Ausstockung eines Schlags; Benutung der betreffenden Fläche als Ackerland einige Jahre lang; alsdann Bestockung mit Land- oder Radelholzpflanzen in Reihen von engem (2,5—4') Pflanzen-, aber von weitem (1—4 Rth.) Reihenabstand; Fortsetzung der Fruchtzucht zwischen den Bäumen; Aushieb der Hälfte der Stämme, sobald deren Beschirmung und Wurzelverdreitung dem Fruchtbau Gesahr bringt; endlich vollständige Räumung im Haubarkeitsalter und Begründung des vorstehend in Kürze dargelegten Ruhungsganges von neuem — nur mit dem Unterschied, daß die solgende Baumpslanzung nicht in den stüheren Linien, sondern zwischen denselben vors

tommen werde. Die Art der Feldwirthschaft (ob eigentlich Aderbau, Wiesentur ober Weide) soll vom Beschattungsgrad bedingt werden.

Lassen sich auch gegen die allgemeine Durchsührung einer solchen Composition incipielle Bedenken sehr gewichtiger Art erheben, so steht doch außer Zweisel, ß dieselbe für manche Berhältnisse und bei gewissen Boraussehungen recht zweckisig ist. Thatsächlich existiren noch heute in verschiedenen Theilen Deutschads (Hessen) und Oesterreichs (Böhmen, z. B. bei Pisek) ähnliche Compositionstriebe, zu welchen durch C. die Anregung gegeben worden sein dürste. Unstennbar ist endlich — Alles in Allem — der große Cultursortschritt, welcher h von dem Erscheinen des Cottasschen Waldbaues ab in Sachsen vollzog, dessen alber noch zu Ansang dieses Jahrhunderts arg darniederlagen und welche jett

e ein blühender Garten prangen (f. Judeich a. a. D.).

3m Gebiete ber Forfteinrichtung muß C. als Schöpfer ber Rlachenfachrtemethobe (Ausftattung ber einzelnen Wirthichaftsperioben ober Fache ber ntriebszeit mit gleichgroßen, bez. gleichwerthigen Flächen) bezeichnet werben. erbet ging ber Begrunder biefer 3dee bon ber richtigen Unschauung aus, bag eine gute Forfteinrichtung ein größeres Gewicht zu legen fei, als auf einen eichgroßen jährlichen Etat (Hiebsfat), ba letterer - ber minutiofesten Behnungen ungeachtet -- im Laufe des langen Umtriebs doch unbermeiblichen hwantungen (Windbruche, Infectencalamitaten ic.) unterliegen muffe. Er hte zugleich das gange Ginrichtungselaborat möglichst beweglich, ber leichten b fortwährenden Berbefferung, bez. Selbftentwidelung juganglich ju machen d erblidte in ben periodisch wiederfehrenden Baldftandsrevisionen, auf welche großes Bewicht legte, bas geeignete Mittel hierzu. Die noch heute in lebung benbe Regel bes Buwachsauschlags für die bisponirten Beftanbe bis gur Salfte betreffenden Abtriebsperiode rührt gleichfalls von C. ber. Go legte biefer tann ben Grund zu bem namentlich in Sachfen fo boch entwickelten Forfteinhtungswesen, unterftut bon feinem fruberen Schuler Berlepich, fpater Chef fächfischen Forstverwaltung (f. o. Bb. II. S. 401), beffen diesfallfige Berenfle ebenfo im Munde jedes fachfischen Forftwirthe leben.

Durch seine Waldwerthrechnung (1818) regte er auch zur Behandlung dieses veiges sorstlicher Wissenschaft an. Allein die fruchtbare Entwickelung dessellt doch erst in eine spätere Zeit. C. sehlte namentlich durch Berlassung des über von ihm richtig angegebenen Wegs der Zinseszinsrechnung für Waldwerthschnungen und die willfürliche Annahme der sogenannten arithmetisch-mittleren

nfen, welche heutzutage als ein überwundener Standpuntt gelten.

Daß ein Mann, welcher nach so vielen Richtungen hin wahrhaft bahnechend wirkte und trot aller Berdienste eine so unendliche Bescheidenheit sein nzes Leben hindurch bewahrte (gibt sich namentlich in beinahe ergreisender eise in der Borrede zum "Waldbau" kund, wo C. von sich sagt: "Bor 30 J. dete ich mir ein, die Forstwissenschaft gut zu verstehen . . . Es hat mir them nicht an Gelegenheit gesehlt, meine Ansichten vielseitig zu erweitern und dem langen Zeitraume habe ich es nun dahin gebracht, recht klar einzusehen, ich von dem Innern dieser Wissenschaft noch wenig weiß" . . .), schon Leben die vielseitigste Anerkennung sand, kann wol nicht Wunder nehmen, hlreiche Orden schmidten ihn; durch die Huld seines Landesherrn wurde ihm Obersorstrathtitel verliehen; wiederholte Feste gaben lauten Ausdruck sür die rehrung, welche ihm schon die — eigentlich ja immer neidische — Mitwelt (te.

Als einer besonders großartigen und erhebenden Feier muß noch — abehen von der bereits hervorgehobenen Begehung des 80. Geburtstages — des ährigen Jubelfestes am 20. Aug. 1836 gedacht werden. Eine genaue Schil-

berung beider Feste bringt das sogenannte Cotta-Album, welches ihm 4. Octbr. 1843 von dem preußischen Obersorstmeister v. Pannewit in Gegenwart zahlreicher Berehrer des Geseierten als Tribut der Anerkennung des ganzen sorstlichen Deutschlands überreicht wurde. Cotta's Tod war ein glücklicher, ein sanstes Entschlummern ins Jenseits; der Friede, der sein Leben umgeben hatte, verklärte sich auch auf dem Antlitz, als in früher Morgenstunde am 25. Octbr. 1844 die Seele, dem ewigen Naturgesetz solgend, der sterblichen Hülle entwichen war.

Die Sauptichriften Seinrich v. Cotta's find, in chronologischer Reihenfolge, bie nachstehenden: "Spftematische Anleitung gur Taration der Walbungen" 2 Theile (1804); "Raturbeobachtungen über bie Bewegung und Function bes Saftes in den Gewächsen, mit vorzüglicher Sinficht auf Golgpflangen" (1806); "Abriß einer Anweisung zur Bermeffung, Beschreibung, Schätzung und forftwirthichaftlichen Gintheilung ber Walbungen" (1815); "Tafeln gur Beftimmung bes Inhalts ber runden Golger, Rlafterholger 2c." (1816); Rachtrag biergu (1824); "Unweifung jum Baldbau" (1817; in demfelben Jahr erschien noch eine gweite Auflage; bis 1835 noch brei weitere; ift in viele europäische Sprachen überfest worden); "Anweifung jur Baldwerthberechnung" (1818; 2. Aufl. 1819; 3. Aufl. 1840 2c.); "Tafeln gur Beftimmung bes Inhalts und Buwachles ber vorzüglichen deutschen Holzarten" (1819; nicht im Buchhandel); "Die Berbindung des Feldbaues mit bem Waldbau oder die Baumfeldwirthichaft" (4 Gefte 1819-1822); "Unweisung jur Forsteinrichtung und Abschähung" (I. Thl. 1820; der II. Ihl. die Erläuterung burch ein ausgeführtes Beifpiel, ift als Bugabe jum "Grundrit der Forstwirthschaft" 1832 erschienen); "Gilfstafeln für Forstwirthe und Laga-toren" (1821; 2. Aufl. 1841); "Grundriß der Forstwiffenschaft" (1. Abthl. 1832; 2. Aufl. 1836; 2. Abthl. 1838) 2c.

Die Werke über Waldbau, Waldwerthrechnung, der Grundriß, die Tajeln 2c. erlebten noch weitere Auflagen nach Cotta's Tod, veranstaltet von deffen

Söhnen zc.

Laurop und Fischer, Shlvan 1819, S. 3 (bie Selbstbiographie enthaltend). Allgemeine Forst- und Jagdztg. 1836, S. 226, 524 (Cotta's Jubelseier). 1837, S. 105 (Rachtrag hierzu). 1844, S. 460 (Cotta's Tod). Tharander Jahrbb. 2, S. 144 u. 162. 16, S. 1 (Cottasest am 30. Octbr. 1863). 17 (Jubelschrift). Gwinner, Forstl. Mitthlg. II. 5, S. 3. Fraas, Gestl., S. 590. v. Loefselholz-Colberg, Chrest. II. S. 357. III. 1. S. 654. Raseburg, Schriftstlerler. S. 114. Würtemberg. Monatschr. VII. S. 153. Monatschr. für d. F. u. J. 1863, S. 441 (Cottasest am 30. Octbr. 1863). Judeich, Forsttal. 1874, II. S. 5. Bernhardt, Gesch. II. S. 313. Heß.

Judeich, Forstkal. 1874, II. S. 5. Bernhardt, Gesch. II. S. 313. Heß. Cotta: Johann Friedrich E., geb. 1701, † als Kanzler und Prosessor primarius der Theologie in Tübingen 1779, gehörte zu den besten namhastern Bertretern jener Species lutherischer Theologen, die am orthodox-strecklichen Spstem sesthaltend der pietistischen Strömung sern blieben, jedoch auch nicht seindselig gegen den Pietismus auftraten. Ein rationalistischer Anslug kommt nur die und wieder in aller Unschuld zum Borschein, z. B. in der Borlesung, die C. bei einem Besuche, mit dem der Herzog Karl die Hochschule beehrte, in dessen Gegenwart über die legio fulminatrix hielt; er reducirte darin die Tradition auf höchst einsache natürliche Borgänge, die aber immerhin von providentieller Bedeutung gewesen seinen. Bezeichnend sür den Mann und die Zeit ist das eigentliche Resultat der Untersuchung, nämlich ein Lob auf die Krast des Gebets, wovon er am Schlusse die Application macht, daß er auch für den Herzog nie aushören werde zu beten. In seinen Dissertationen (z. B. "De angelis"; "De sede inferni" etc.) ist eine Masse gelehrten Stosses ausgehäuft, die Resultate sind aber mager. Man begreift in unsern Tagen kaum, daß sich ein so gesehrter

Mann mit foldem Ernst abmuben mochte, zu untersuchen, an welchem ber feche Schöpfungetage die Engel erschaffen feien, ober die Meinung zu widerlegen, der bollenraum befinde fich in ber Sonne. Er hat über eine große Angahl ber verschiedensten philosophischen und theologischen Fächer Borlefungen gehalten; im Bectionstatalog von 1734 bietet er fich an, in Philosophie, hebraifcher Sprache ind Rirchengeschichte alles vorzutragen, wozu etwa bie Bunfche ber Studenten mam provocabunt industriam. Litterarisch hat er fich außer einem nicht vollnbeten Wert über "Kirchengeschichte bes Reuen Teftaments", bas übrigens für vie Wiffenichaft nicht epochemachend war, burch eine mit großer Sorgfalt verinstaltete, mit Erläuterungen und Ergänzungen versehene Ausgabe von Gerhard's "Loci theologici" verdient gemacht. Bon feinen vielen Differtationen geben bie Tubingifden Anzeigen von gelehrten Sachen" ber Welt Rachricht. Gein erftes Amt war 1733 die Professur der Philosophie in Tübingen. 1735 ging er als Brofeffor der Theologie nach Göttingen, 1739 wieder nach Tübingen gurfic als uperorbentlicher Brofeffor ber Theologie und orbentlicher Brofeffor ber Geschichte. Boefie und Beredfamteit; erft von 1741 an betleidete er bas ordentliche Lehr= mt ber Theologie bafelbft. Balmer.

Cotta: Johann Friedrich C., Freiherr v. Cottendorf, Gigenthumer ind 45jähriger Borftand ber 3. G. Cotta'ichen Berlagsbuchhandlung in Tübingen and Stuttgart, geb. 27. April 1764, † 29. Decbr. 1832. Sein Bater mar ber Sof- und Ranglei-Buchdruckereibefiger Chriftoph Friedrich C. in Stuttgart 1730-1807), welcher, nachdem er guerft in bem öfterreichischen Beere unter Bondon als Reiterofficier gebient hatte, Die Druderei in Stuttgart erwarb (noch est im gemeinschaftlichen Besitz von "Cotta's Erben") und hier seit 1760 bie hofzeitung, seit 1791 ein "Dekonomie-Wochenblatt" herausgab, woran außer ingelnen Detonomen bes Landes auch feine Frau, Rojalie geb. Pyrter von Feljo-For in Ungarn, mitarbeitete. Rach bem Borbilbe feines gelehrten Grofobeims, bes Universitäts-Ranglers Johann Friedrich C. in Tübingen (f. o.) follte der junge vißbegierige Johann Friedrich C. die Theologie ftudiren; als er aber im Friihjahr 1782 au Tübingen inscribirte, batte er sich bereits für die Rechtswissenschaft entchieden, woneben er ber Mathematik (unter Pfleiberer) fleißig oblag. Nach Bollendung feiner Universitätsstudien und einer Reife in die frangofifche Saupttadt, wohin er den berühmten Rupferstecher und Professor an der Stuttgarter Runftichule, Johann Gotthard v. Müller (geb. 1747) begleitete, wurde er Ab-Doch bald eröffnete fich ihm eine andere prattische Bahn. Die großbaterliche Buchhandlung in Tubingen, welche noch immer von dem erften, in Bürtemberg angesiedelten C. (geb. 1631, † 1692), der durch Heirath die vormals Brun'sche Buchhandlung an sich gebracht hatte, den Ramen "Johann Beorg Cotta'sche Buchhandlung" führte, war heruntergekommen und sollte verauft werben. Der Bunich seines Baters und eigener Unternehmungsgeift lenkten ben 23jährigen Rechtsgelehrten (er wurde bavon fpater noch "Doctor" titulirt) uif ben Gebanten, bas Geschaft zu erwerben und wieber in bie bobe zu bringen. In einem Briefe aus Stuttgart vom 11. Juli 1787 manbte er fich, unerfahren vie er war, ba er ben Buchhanbel nicht erlernt hatte, an ben "vornehmen" Buchhandler Reich in Leipzig (Borftand ber Weidmann'ichen Buchhandlung) mit ver Bitte um Rath, ob er (C.), wenn er allen möglichen Fleiß anwende, wenn r fich ftets als ehrlicher Mann betrage, wenn er nur auf guten Berlag febe, purch feine Aufführung feine guten Freunde und feinen Credit erhalte, nach und tach ein großes Capital werbe abtragen und fich ichulbenfrei machen können. Die Antwort Reich's liegt nicht vor; aus einem zweiten Briefe Cotta's vom 18. Decbr. 1787 aber geht herbor, bag Reich ihm erlaubte, fich in allen Fallen in ihn ju wenden. C. bantte und zeigte an, daß er die Tubinger Sandlung

nun wirflich erworben habe: jugleich bat er um weitere Belehrung, wie er es bei Uebernahme neuen Berlags mit Bestimmung bes Sonorars zu halten habe n. Diefer Brief (nebft bem erften borgebrudt ber Schrift: "Aus ben Bapieren ber Beibmann'ichen Buchhandlung" von Buchner, Berlin 1871, G. 3-6) traf jeboch ben geschäftstundigen Gonner nicht mehr am Leben. C. mußte alfo feben, wie er gurecht fam. Der übernommene unbedeutende Berlag jog nicht mehr, er mog nur. Mit bem Cortimentsgeschäft war auch nicht fo balb in die Bobe gu tommen; er ging baber auf neuen Berlag aus, worauf er fich auch ipater in Stuttgart beidrantte. Mit Milhe brachte er bie Summe von 500 fl. gufammen, um bie erften Auslagen gu beden. Oftern 1788 reifte er erftmals gur Buchhandlermeffe nach Leibzig, um Berbinbungen angufnubfen, in ber beicheibenften Beile. In bemfelben Jahre ließ er noch ben 1. Band eines bedeutenden rechtswiffenschaftlichen Wertes, ber Principia juris romano-germanici von Professor Bofaler in Tübingen bruden, welches 1800-1803 in 3 Banben neu aufgelegt murbe. 3m 3. 1789 affociirte er fich mit bem Ranglei-Abbocaten Dr. Bahn aus Calm, bem Componiften bes Schiller'ichen Reiterliebs und fpater Biceprafibenten ber wurtemb. zweiten Rammer zum Betrieb ber Buchhandlung, ber aber ichon 1797 wieder ausschieb. 1794 (am 28. Mai) besprach C. bereits mit Fr. Schiller bei beffen Unwefenheit in Tubingen, wo berfelbe feinen "lieben Lehrer" Abel bejuchte, bas Beburfnig einer allgemeinen politischen Zeitung und den Blan ber Boren, welche an die Stelle ber Thalia treten follten. Bludlicher Beife blieb Schiller nachher feiner Mufe getreu und entichied fich fur ben zweiten Plan, welcher auch 1795 unter feiner Leitung ausgeführt wurde. Durch Schiller wurde C. and mit Goethe befannt, welcher im Berbft 1797 bei C. in beffen fleinem Soufe nachst ber Tubinger Stiftsfirche jum Besuche verweilte und in einem Briefe von ba aus feinen Birth alfo fchilberte: "Je naber ich Cotta tenne, befto beffer gefällt er mir; für einen Mann bon ftrebenber Dentart und unternehmenber Sandlungsweise hat er fo viel Mäßiges, Sanftes und Gefagtes, jo viel Rlarbeit und Beharrlichfeit, daß er mir eine feltene Ericheinung ift." Die Boren, woran auch Goethe mitarbeitete, gingen mit bem 12. Stude 1797 wieber ein; aber die auf gegenseitiges Bertrauen geftutte Berbindung Cotta's mit ben beiben großen Dichtern bauerte fort und trug die erfreulichsten Früchte, wie fur bie beutsche Litteratur und ihre Bertreter, fo auch für die Gebung des Buchhandels. Die große Ausbehnung, welche das Cotta'iche Berlagsgeschäft durch die Berbreitung ber Berte Schiller's und Goethe's, fpater burch die wieberholten Gefammt-Musgaben erlangte, geftattete auch größere Sonorare, als bis babin borfamen. (Bon 1796-1864 wurden von der Cotta'ichen Buchhandlung entrichtet: für Schiller's Schriften 308564 fl., worunter an ihn bis gu feinem 1805 erfolgten Tobe 24106 fl., das lebrige an feine Erben; für Goethe's Werte 504907 fl., worunter an den Dichter ju Bebzeiten 270937 fl.) Auch andere gefeierte Dichter: Berber, Wieland, A. B. Schlegel, Tiedt, Jean Paul Richter, Bog, Beinrich v. Rleift, Baug, Solberlin, Matthifon, Bebel, Schenkendorf, Rudert, Beblig, Uhland, Rerner, Schwab, Pfeffel, 3. Werner, Rlingemann, Riembich (Lenau) tt. ichmudten ben Cotta'ichen Berlag. Und nicht blos bie icone Litteratur mar hier vertreten, fast jedem Zweig der Biffenschaft wandte C. feine Ausmerksamkeit gu. Bir nennen von Autoren beifpielsmeife bie Bruber humbolbt, G. Boifferee, Barnhagen, Zimmermann, Bichoffe, die Philosophen Fichte, Segel, Schelling, bie Siftorifer Archenholz, Joh. v. Müller, Spittler, Poffelt, Mailath, Die Geographen Berghaus, Bronfted, die landwirthichaftlichen Schriftfteller Glaner, Becherlin, die Polytechnifer Prechtl, Dingler. Bur Ehre gereichte auch bem Cotta'ichen Berlage die Ausgabe ber Blutarch'ichen Berte von Sutten 1791-1805 in 14 Banden, die 1799 begonnene große Rarte Schwabens von Ammann

und Bohnenberger in 59 Blattern. Bon Beitichriften ermahnen wir ber Beitfolge nach Poffelt's Europäische Annalen (feit 1795), das Archiv ber neueften juridifchen Litteratur von Dang, Smelin und Tafinger 1801-9, Saberlin's Staatsarchiv 1801-6, Sartleben's Bolizeifama 1802-30, die Jahrbucher ber Medicin von F. W. D. Schelling und A. F. Martus 1806-8, Archives litteraires de l'Europe 1804-9, bas 1807 gegründete und bis gu Ende des 3. 1865 fortgefette Morgenblatt, bem langere Zeit bas Runftblatt bon Schorn und bas Litteraturblatt von Wolfgang Mengel beigegeben waren, ferner bie 1827-33 pon Berlin aus geleiteten Jahrbucher fur wiffenschaftliche Rritit, Die Bertha, ben Besperus. Alle biefe find eingegangen. Ginige andere befteben beute noch fort; to Dingler's Polytechnisches Journal, welches 1873 fein 50. Jahr überichritten bat, bas Ausland, welches, unter ber Leitung von Wiedenmann begonnen, jest von Sellwald fortgesett wird. Richt überall war es bei ben Cotta'ichen Unternehmungen auf Gewinne abgesehen; fur manche murben große Opier gebracht; einzelne tonnten nur mit Unterftugung ber Behörben begonnen und bis baber fortgeführt werben; fo Memminger's Jahrbucher für würtembergische Geschichte, bas Correspondenzblatt bes murtembergischen landwirthschaftlichen Bereins. An politischen Blättern war ber Cotta'sche Berlag besonders reich; aber auch bier mußten einzelne, welche großen Erfolg berfprachen, in der Folge wieder aufgegeben werden, fo der 1815 im Berein mit Reimer und Berthes unternommene Deutsche Beobachter, bas 1827 von D. Lindner in München begonnene Politische Journal, das von Scholz in München 1830 redigirte "Inland". In besonderem Berth und Ansehen hat sich dagegen die "Allgemeine Zeitung" bis daher behauptet. Rachbem, wie oben bemertt, Schiller bie Redaction ber projectirten politischen Zeitung abgelehnt hatte, wandte fich C. an Poffelt, und am 1. Jan. 1798 erichien bas lang besprochene Unternehmen unter bem Titel: "Die Reuefte Belttunde", burch ausbrudliche Bergunftigung bes Bergogs Friedrich cenfurfrei, in Tubingen. Boffelt hatte im Ginverständnig mit ber Berlagshanblung im Mary 1798 2. F. Suber aus Reufchatel als Mitarbeiter berufen. In Folge wiederholter Rlagen bes öfterreichischen und bes ruffischen Gesandten, erft bei bem Bergog, bann, als biefer in bie bon ihnen geforberte Entgiehung ber Cenfurreiheit nicht willigte, beim Reichshofrath in Wien, wurde "Die Reuefte Weltfunde" im September beffelben Jahres verboten. Der Bergog gewährte aber C. ein neues Privilegium unter ber Bedingung, bag bas neue Blatt unter Cenfur erscheine, und jo fam am 9. Septbr. 1798 die erfte Rummer ber "Allgemeinen Beitung" und gwar in Stuttgart und unter Cenfur beraus; Poffelt legte jest Die Redaction nieder, welche nunmehr gang in die Sande Guber's überging, Da C. fich bei ben Streitigleiten zwischen bem Bergog und ber Landschaft auf Die Seite ber letteren fchlug, fiel die Allgemeine Zeitung auch bei bem Lanbes: herrn in Ungnade und wurde, nachdem fie schon zuvor ein paar Mal feinen Unwillen hatte empfinden muffen, im October 1803 von einem ploglichen Berbot betroffen. C. ließ fich nun von dem Rurfürsten von Baiern ein Privilegium geben und die Allgemeine Zeitung erschien im November 1803 als "Raiferlich und Churpfalzbairifch privilegirte Allgemeine Zeitung" in der eben baierifch geworbenen bormaligen Reichsftadt Ulm. Als Buber am 24. Decbr. 1804 ftarb, ging die Leitung bes Blattes an den fchon feit einiger Zeit dabei thatigen Mitarbeiter Stegmann über. 1810 überfiedelte das Blatt nach einer mehrwöchentlichen Unterbrechung (in Folge neuerlichen Berbots ber fonigl. murtemb. Regierung) nach Augsburg. Auch hier gab es oft Schwierigfeiten mit ber Genfur und unmöglich war es für C., allen Anmuthungen, Ausstellungen und Drobungen auswärtiger Regierungen in Bezug auf die haltung feines Beltfattes au begegnen, mahrend er gleichwol fichtbar bemuht mar, burch Ber-

mehrung ber Correspondenten und Erweiterung bes Blattes auch entgegengesette Meinungen in der Politif und Litteratur jum Worte tommen zu laffen.

Nachbem C. 1811 mit feinem Berlagsgeschäft, bas bereits einen europäischen Ruf erlangt hatte, von Tübingen nach Stuttgart übergefiedelt war, wo er eine eigene Druderei errichtete, vertaufte er 1816 das Tübinger haus an Buchhandler Lauby: boch behielt er Tubingen neben Stuttgart in ber Firma bei. 3m 3. 1823 erwarb er ein größeres Anwefen in Augsburg, wo er im folgenben John bie erfte Dampfpreffe in Baiern, hauptfachlich fur ben Drud ber Allgemeinen Beitung, die unter ber Redaction bon Stegmann und Lebret, fpater bon Rolb, Mebold und Altenhöfer fortgefest wurde, einführte. Gin brittes Geschäft wurde von ihm 1827 in Munchen gegrundet - Die Litterarifch-artiftische Unftalt fit lithographische Bervielfältigung und Rupferbrud, nebst Buch-, Runft- und Landfartenhandel. Ungeachtet biefer Bergweigungen feines Gefchafts, eines ausgebreiteten Briefwechfels mit Gelehrten, Runftlern und Staatsmannern und haufiger Reifen (auch nach Rom jog es ibn ju ber Runft und ben Runftlern) gewann er noch Beit, fich als Landwirth auf ben erfauften großeren Gutern in Burtemberg und Baiern einzurichten, mit Berbefferungen berfelben, insbefondere durch Einführung veredelter Schafzucht voranzugeben. Auch die Ginführung bezw. Reuregelung ber Dampfichifffahrt auf bem Bobenfee (1825), Oberrhein, bem Main und ber Donau wurde bon ihm angeregt und jum Theil mit großen Opfern bewertftelligt. Cbenfo murbe von ihm ber Blan einer Spotheten= und Wechselbant für München bis in bas Einzelne ausgearbeitet. Richt minber wurde feine Umficht und Sorgfalt - bei einem eben nicht ftarten Rorperbau von Bertrauensmiffionen in Anspruch genommen. Schon im 3. 1799, als eben ein neuer Rrieg zwischen Frankreich und Defterreich ausbrach, und Bergog Friedrich trot bes mit ber frangofischen Republit abgeschloffenen Ceparatiriebens auf Seite Defterreichs trat, woburch bas Land ben Difhandlungen ber frangefifchen Occupationsarmee ausgeset wurde, erhielt er von den würtembergifchen Standen ben miglichen Auftrag ju einer Reife nach Baris, um bei bem bamaligen Directorium die brobenden lebel vom Lande abzuwenden, wobei er fich perfonlichen Befahren ausfette und bom Bergog in eine - übrigens erfolglofe Untersuchung gezogen wurde. Drei Jahre nachher reifte er abermals nach Bans im Intereffe bes Fürften bon Sobengollern-Bechingen, mas nicht ohne Erfolg gewesen fein foll. 3m 3. 1814 wurde er mit Bertuch aus Weimar bon einer Ungahl beutscher Buchhandler nach Wien geschickt, um bei bem Fürstencongreß für Gewährung ber Preffreiheit und Abichaffung bes Rachbruds ju wirten. Rachbem die beutiche Bundesacte von 1815 Art. 18 jugefichert hatte: Die beutiche Bundesversammlung werbe fich bei ihrer erften Bufammentunft mit Absaffung gleichformiger Bestimmungen in beiden Begiehungen beschäftigen, übernahm 6. 1816 wieder den Auftrag, in Frankfurt die Erfüllung Diefer Berheißung 30 erftreben.

Einstweilen war der Bersassungstamps in Würtemberg ausgebrochen (1815), woran C. als Abgeordneter des Oberamtsbezirks Böblingen theilnahm. Uebereinstimmend mit dem Grasen Walded und sast allen Mitgliedern der Ständeversammlung stellte er sich auf die Seite der alten vertragsmäßigen Rechte des Landes gegenüber der von König Friedrich einseitig erlassenen Verfassungsurtunde. Als jedoch die Regierung sich zu Unterhandlungen über eine, die alten Rechte der üchtlichtigende Versassung bereit erklärte, zeigte C. in überzeugender Weise die Rothwendigkeit, in diese Unterhandlungen einzutreten, um einen zeitgemäßen Vergleich herbeizusühren, worauf von beiden Theilen Commissarien ernannt und von diesen wieder verschiedene Entwürse ausgearbeitet wurden. Auch der 1817 aus Austrag des neuen Königs Wilhelm von dem Minister Wangenheim den

Cotta. 531

inden übergebene Berfassungsentwurf ersuhr von C. eine unbefangenere Beheilung, als von den starren Versechtern der erbländischen Einrichtungen, insondere des ständischen Cassarechts, und er theilte mit seinem Freunde Wangenm die vorübergehende Ungunst der öffentlichen Meinung des altwürtemb. Landes,
I er das Ultimatum der Regierung mit den darin ertheilten weiteren Zuändnissen nicht gleich der Mehrheit der Stände abgelehnt hatte. In der
stituirenden Versammlung zu Ludwigsburg vom J. 1819, wo C. als Virilamsührer sür den Grasen v. Bissingen eintrat, standen die srüheren Gegner
der auf seiner Seite, obgleich die jeht vereinbarte Versassung theilweise weniger
, als der Entwurf von 1817. Auf den würtembergischen Landtagen von
20 au saß C. als ritterschaftlicher Abgeordneter des Schwarzwaldkreises; 1821
rde er Mitglied des ständischen Ausschussses, 1824 Vicepräsident der Kammer;
des blieb er bis 1831.

E. hat nie eine eigene Schrift drucken lassen. Die Genealogie des Hauses onaparte (Durlach 1814), welche ihm zugeschrieben wurde, ift nicht seine beit, sondern die seines älteren Bruders Christoph Friedrich C., welcher im igen Jahrhundert schon eine Anzahl anderer Schriften staatsrechtlichen und itischen Inhalts versaßt und im J. 1791 sich als französischer Bürger in casdurg niedergelassen hatte (s. o.). Auch ein eigentliches Staatsamt hat Johann edrich v. C. nicht bekleidet. Dagegen wurde er 1817 in Folge der durch were Misjahre eingetretenen Landesnoth von der mildthätigen Königin Karina, geb. Großfürstin von Rußland, im Hindlick auf seinen "bekannten Eiser das Wohl seiner Mitmenschen" zur Theilnahme an dem von ihr geschaffenen hilthätigkeitsverein eingeladen. Er reiste selbst in einzelne Bezirke des Landes, die örtlichen Zustände und Bedürsnisse kennen zu lernen, und blieb auch ter Mitglied der heute noch bestehenden Centralstelle für Wohlthätigkeit. 18 wurde er von der Königin zu einem der 12 Vorsteher der zum Besten der

ter Mitglied der heute noch bestehenden Centralstelle sür Wohlthätigkeit. 18 wurde er von der Königin zu einem der 12 Vorsteher der zum Besten der neren Volksclassen errichteten Sparcasse ernannt. — Auch sonst wurden seinerdienste anerkannt: von Preußen 1817 durch Ertheilung des Titels eines Gemen Hosvaths, von Würtemberg am 20. Novdr. desselben Jahres durch die nerkennung und Bestätigung" alten Abels mit dem Prädicate "von Cottenss" (auf Grund eines von C. vorgelegten kaiserl. Wappendriess vom 24. Aug. 20, ertheilt an Bonaventura C., "römischer (?) Abkunst des Geschlechts von Cotdors, sonst Bürger zu Eisenach", abgedruckt bei Paullini dissertationes histore, Gissae 1694, nr. 14, p. 137), wodurch C. die Möglichkeit erlangte, von u Wahlrechte eines ritterschaftlichen Gutsdessitzers Gebrauch zu machen. König ur Joseph von Baiern sügte am 4. Sept. 1822 die erbliche Freiherrnwürde seines einziehenden achtbaren Staatsdürgers Chrengeschent" hinzu.

Die letzten Jahre Cotta's waren sehr bewegt durch Unterhandlungen mit eußen in Handels- und Zollangelegenheiten, wobei er mit dem doppelten rtrauen der Könige von Baiern und Würtemberg bekleidet wurde. Diese den Staaten hatten, unter wirksamer Vermitklung des würtembergischen Gedien in München, Freiherrn v. Schmig-Grollendurg, am 18. Januar 1828 en Zollverein unter sich abgeschlossen. Run sollte auch eine Verbindung mit eußen zur Erleichterung des Handels und gewerblichen Verkehrs, unter Herabung der gegenseitigen Zollsäße, versucht werden und C. ward dazu auserschen, west vertrauliche Besprechungen in Berlin anzuknüpsen. Nachdem er bei den tenden Persönlichkeiten und dem Könige Friedrich Wilhelm III. selbst ersreußes Entgegenkommen gesunden hatte, erhielt er im Januar 1829 förmliche Umacht, im Namen von Baiern und Würtemberg die Verhandlungen weiter führen. Den 27. Mai 1829 wurde der Handelsvertrag zwischen Preußen Dessenschaft einer-, Baiern und Würtemberg andererseits abgeschlossen.

532 Cotta.

Die Ratificationen und Bufriedenheitsbezeugungen der betheiligten Regierunge blieben nicht aus. Besonders anerkannte der preugische Finangminifter b. Mo in einem Schreiben an ben baierifchen Minifter Grafen Armanipera bas perion liche Berbienft Cotta's bei bem Bertrage, indem er bemertte: "3ch erfenne e gang, wie febr burch feine unermüblichen Beftrebungen, bas gute Wert einzuleiten und zu beendigen, baffelbe gefordert worden ift. 3ch habe feinem offenen und reblichen Charafter immer volles Bertrauen gemabren tonnen und alle Berband lungen haben baburch und burch feine vermittelnden Gigenschaften hauptfachlie gewonnen." Rachbem C. im Berbft 1829 eine Erholungereife nach Sollan ausgeführt hatte, entzog er fich immer wieber feinen Beichaften, um in ber große Frage beutscher Bertehrseinigung thatig ju fein. Wiederholt berfuchte er be Ministerium Winter in Rarlerube, welches fich bisber fern gehalten hatte, fi ein Zusammengeben mit Baiern und Burtemberg zu gewinnen. Die bamale aufgetauchten Unfprüche Baierns auf die Sponheimer Surrogatlande berichaffin G. teine gunftige Aufnahme. Auch als fpater Baiern die Sponheimer Fmg fallen ließ, mar es fchwer, Baben zu einer gemeinsamen Action zu beftimmen Es handelte fich jest um eine Bollvereinigung mit Breugen, welche bon be beiden, bereits in Bollgemeinschaft ftebenden fubbeutschen Ronigreichen angeftet wurde. Auch hierfür war C. noch ju Stuttgart, München und Berlin thatig Doch ben endlichen Abichluß bes Bollvereines mit Breufen und ben beiben beifen (22. Mars 1833), welchem fpater Baben und anbere beutiche Staaten beitraten

erlebte er nicht mehr.

C. war in erfter Che verheirathet mit Wilhelmine Saas bon Laufen, eine ausgezeichneten Frau, welche in treuer Arbeit ihm besonders in den erften Jahra muhfamen Erwerbs gur Geite ftand; fie ftarb 1821. 3m höheren Alter verban er fich noch mit bem Freifraulein Elisabeth b. Gemmingen-Guttenberg, Die ib bei feinen Reifen und Geschäften, wie bei ben vielfachen hauslichen Berührungen mi Fremden ftets geiftvoll anregend und ermunternd unterftute. Johann Fr. b. hinterließ aus feiner erften Ghe einen Sohn und eine mit bem Freiherrn bem v. Reischach, fgl. würtemb. Rittmeifter († 8. April 1876), verebelichte Tochter. In Sohn, Johann Georg v. C. (geb. am 19. Juli 1796, † am 1. Febr. 1863 fonigl. baier. Rammerherr, war nach vollendeten Universitätsftudien mehrere 3al (1819 und 1820) querft in Frantfurt, bann in Wien als Legationsfecretar und Legationsrath in fonigl. wurtemb. Dienften thatig, bis ihn ber Bater gu feine Beschäften berbeigog. - 3m 3. 1833 trat er als erwählter ritterschaftliche Abgeordneter in die ameite murtembergifche Standetammer und nahm von M an auf allen Landtagen bis 1849 bei ben parlamentarischen Geschäften eifnige Antheil. Bon den industriellen Unternehmungen feines Baters murben in be Folge jene, welche allzu feitab lagen, aufgegeben. Dagegen manbte fich 3. v. C. mit Ausbauer ber Bermaltung ber ererbten baterlichen Guter und ber buchhandlerischen Berlagsgeschäfte gu, welches er von neuem ordnete und weite ausbehnte burch die Errichtung einer großen Buchbruderei, Schriftgießerei und Stereotypiranftalt in Stuttgart, burch bie Berbindung mit ber Bibelanftalt in Stuttgart und München, burch die Berangiehung ber v. Bogel'ichen Buchhandlung in Dunchen und bes Goichen'ichen Berlags in Leipzig. Bei einzelnen biefe Geschäftszweige wurden tüchtige Rrafte als Theilhaber jugezogen. rarifche Berbindungen wurden angefnüpft mit Platen, Phrfer, Simrod, Freilig rath, Geibel, Rintel, Rarl Mager, Morite, Dingelftebt, Lingg, ferner mit Fall meraper, Gregorovius, Rante, Friedrich Lift, Rofcher, Riehl, Arndts, Bluntich u. a. Die Muftrationen jum Somer, ju Berber's Cib. ju bem Ribelungenlied ju Goethe's Reinete Juchs und Fauft, ju Schiller's und Uhland's Gedichte führten zu lebhaftem Bertehr mit angesehenen Runftlern wie: Genelli, Rantbar Reureuther, Piloth, Ramberg, Rehich, Schnorr v. Carolsfeld, Schwind, Seiberg.

a. Die von Joh. Georg C. gegründete "Deutsche Bierteljahrsschrift" war ihm neben der Allg. Zeitung bis zu seinem Tode besonders ans Herz gewachsen. Als eine ersolgreiche Unternehmung darf auch die Ausgabe der "Deutschen Classister" mit ihren Fortsehungen hier erwähnt werden. — Joh. Georg C. war vermählt mit Sophie, Freiin v. Ablerschaft aus dem Hause Alt-Limpurg, aus welcher She ihm zwei Söhne und mehrere Töchter erwuchsen. — Rach seinem Tode kam die J. G. Cotta'sche Buchhandlung nebst Druckrei in Stuttgart und das Institut der Allg. Zeitung in Augsburg (die übrigen Zweige trennten sich nach einander ab) unter die Leitung zweier Enkelsöhne Johann Friedrichs, der Freiherren Karl v. Cotta und H. A. v. Keischach († 5. April 1876). Reyscher.

Condenhoven: Sophie, Freifrau, fpater Brafin v. C., mar die Tochter des turfölnischen Oberhosmarschalls Grasen Karl Ferdinand v. Hatseldt, aus dessen erfter Che mit Charlotte Sophie geb. v. Bettenborf, und wurde ben 21. Jan. 1747 geboren, † 21. Mai 1825. Der Bater verheirathete fich jum zweiten Mal mit einem Fraulein v. Benningen und ftarb felber am 25. Auguft 1766. Anjangs 1774 war Sophie bereits verheirathet mit Georg Ludwig b. Coudenhoven, Erboberjägermeister ber lüttich'schen Lande. Rachbem im Juli 1774 ber Better ihrer Mutter Friedrich Rarl v. Erthal (Sohn ber Marie Eva v. Bettenborf) Rurfürft von Maing geworben war, jog fie an beffen Sof. Ihr Gemahl wurde am 7. September 1774 als Burgmann zu Friedberg vereibet, erscheint bann in Mains als Geheimerath, Feldmarschalllieutenant und Capitan en chef ber Leibaarbe zu Bierd, galt aber als Spieler, ber bas Bermogen ber Seinigen gefahrbe. Frau b. C. genog in hohem Mage die Gunft bes Rurfürften, und bie Beitgenoffen ichrieben ihr auch bedeutenden Ginfluß auf feine Entschließungen ju: bon ber Beichulbigung, perfonlichen Rugen in auffälliger Beife bieraus ju gieben, blieb sie frei. Als im Sommer 1785 Preußen für seine Reichs-politit den Kurfürsten zu gewinnen suchte, fand der nach Mainz und Aschaffen-burg entsendete Freiherr von Stein bei ihr die entschiedenste Unterstützung, obgleich nach feiner Behauptung Defterreich ihr ben Gewinn eines Processes im Betrage von 60000 Bulben in Ausficht gestellt hatte, wenn fie fur ben Raifer wirte. In ihrem Saufe in Maing wohnte Johannes Miller. Rachbem ihr Gemahl bereits am 13. Juli 1786 gestorben war, wurde fie mit ihren Rinbern im October 1790 bon Raifer Leopold in ben Grafenftand erhoben. Rurfürst Rarl Friedrich ftarb ohne Testament; ber altere Bruder beffelben aber, Bothar Franz Michael v. Erthal (geb. zu Mainz 12. Nov. 1717, 1766 furnaingifcher geheimer Sofrath, Amtmann gu Lohr, 1774 Geheimerath, 1781 Obrifttammerer und hofgerichtsprafibent, 1794 erfter Staats- und Conferengninifter, 1802 Statthalter bes Fürstenthums Afchaffenburg, † 4. Dec. 1805 gu Aichaffenburg), vermachte bem alteften Cohne ber Grafin b. C. feine fammtlichen legenden Buter mit der Aufgabe, feine Mutter daraus "nach Rraften gu untertuben", außerbem in einem Cobicill ber Grafin felbft eine Jahrespenfion von 1000 Gulben. Sie ftarb in Baris ben 21. Mai 1825.

Bgl. Stramberg, Rheinischer Antiquarins, II. Abth. Bb. 10. S. 532—36, 586—93. — Berh, Stein's Leben, I. 46 ff. Lefer.

Condray: Clemens Wenceslaus C., geb. 23. Nov. 1775 zu Ehrenbreitstein, 4. Oct. 1845 zu Weimar. Coudray's Borjahren stammen aus Frankreich; och war bereits der Großvater als bekannter Bildhauer in Dresden thätig. Ils Clemens Wenceslaus, Sohn Augusts III., Königs von Polen und Kurfürsten von Sachsen, 1768 zum Kurfürsten von Trier gewählt worden war, zog Coudray's Jater nach Chrenbreitstein über und versah dort die Dienste eines Castellans. Der ihm 1775 geborne Sohn ward für den geistlichen Stand bestimmt, verließ

534 Courbière.

aber aus Mangel an materiellen Mitteln biefen Weg und übernahm im Dienft bes Baters bie Aufficht über Die innere Ginrichtung ber Schlöffer ber Bringel Runigunde, Aebtiffin bon Gffen. Sier entwidelte fich in ihm ber Drang, fic bem Baufache gu widmen; er befuchte ju biefem 3mede vorzüglich Leipzig und Dresben: bier arbeitete er unter bem Sofbaumeifter Schurig. Bon Dresben ging er nach Berlin, trat bann, burch bie friegerifden Greigniffe peranlagt, als Difficier in Cobleng ein, und biente als folcher bis gur Entjegung Frantfurts. Der Ruf ber von napoleon gegrundeten polytechnischen Schule jog ben jungen C. nach Baris, wo er burch eine jufallig von Duhamel an Durand, ben Borftanb ber Schule, erhaltene Empfehlung, in außerft gunftige Berhaltniffe, namentlich auch durch ruftiges Streben fich ju fegen wußte. Auf ihn, ber an ber polytednifchen Schule fich in zwei Jahren zwei Breife errungen hatte, mar bie Aufmerksamteit des Pringen von Oranien, Fürsten von Fulda, gelenkt worben, ber ihn in seine Dienste nahm. In Diese Periode fallt auch Coudrap's Reise nach Italien, auf ber er vier Jahre lang feiner weiteren Ausbilbung lebte, um enblich, nach Auflösung bes Großherzogthums Frantfurt, in die Dienste Rarl Augunt bon Sachsen-Beimar überzutreten, ber ihn 1816 am 20. April als Oberbaubirector verpflichten ließ. Sier wie in Julba fand C. ein reiches Felb für feine Thatigfeit, ba Rarl August namentlich im Wegebau Außerordentliches anstrebte und auch fonft aller Orten an öffentlichen Bauten Coubrab's Thatiateit fic tennzeichnen fonnte. Bervorragendes im Stil freilich leiftete er nicht, wußte aber mit ben oft recht targlich bemeffenen Mitteln eine Reihe tuchtiger und zwedmagiger Schöpfungen bervorzurufen. Für Coubray's Befähigung, Birffamteit und perfonlichen Werth fprechen die intimeren Beziehungen gu Goethe, die une aus den unmittelbarften Zeugniffen ber Zeit überall in reichem Dage entgegentreten.

Quellen: Das Archiv der Loge Amalia in Weimar: abweichend in einzelnen Punkten. — Gräbner's Weimar. — Edermann's u. Müller's Sespräcke und Unterhaltungen mit Goethe.

Burkhardt.

Conrbière: Guillaume Kens de l'Homme, Seigneur de C., tonigl. preuß. Feldmarschall, Generalgouverneur von Westpreußen, Gouverneur von Grandenz, Ches des Insanterieregiments Ar. 58, Ritter sämmtlicher preußischer Orden, geb. 25. Febr. 1733 zu Maastricht, † 23. Juli 1811. Abkömmling eines alten Abelsgeschlechts in der Dauphins, welches zum Theil Frankrich verließ, des resormirten Glaubensdesenntnisses wegen, trat C. als Sohn eines holländischen Officiers, 14 Jahre alt, in holländischen Dienst. Er verließ ihn als der Preußenkönig zum dritten Mal wegen Schlessens Besitz zu Felde gezogen war. C. erhielt eine Compagnie in dem neu errichteten "Freibataillon" v. Mahr. Bereits kriegsersahren (Theilnehmer am österreichischen Erbsolgekriege), kam er unter Mahr in eine Hochschule des sogenannten "kleinen" Krieges. Friedrich der Große äußerte nach Mahr's Ableben, im Januar 1759: "Pow trouver un homme aussi capable que le defunt, je crois qu'en sonillant trois armées on ne l'attraperait pas."

C. zeichnete sich so aus, daß der König ihn am 20. Oct. 1758 (25jährig) zum Major beförderte und ad int. ihm die Führung eines Freibataillons (nachmals v. Colignon) übertrug. An der Spize dieser Truppe that sich C. unter den Augen des Königs hervor, als stolzer Bertheidiger des Städtchens Hermstadt gegen Feldmarschall Solthkoff, und wurde dafür außer der Reihe, am 6. März 1760 zum Oberstlieutenant, so wie auch zum Ches dieses Bataillons ernannt (Colignon erhielt ein anderes Bataillon). Im Juli 1760 erward sich C. der Dresden den Orden pour le merite, nebst "Bandgeld" von 100 Goldsstäden. Bei des Königs Marsch von Dresden nach Schlesien in der Avantgarde bot sich

Conffer. 535

6 bie Gelegenheit, in täglichem Berkehr dem Könige noch näher bekannt zu werden. Dies hatte die Folge, daß C. im Feldzug 1761 einen besonderen Bertrauensposten erhielt, auf dem pommer'schen Kriegsschauplag. Wir verweisen dessalls auf v. Sulicki's werthvollen Beitrag zur Geschichte des Zjährigen Krieges: "Studie des Detachements und kleinen Krieges", in Berlin bei Mittler 1867 nichtenen.

C. gehörte bei Reduction des Heeres 1763 nicht zu den wie Leffing's "Tellim" seitwärts Berschwindenden. Er wurde Commandant von Emden. Hier hirathete er. Der König, den Consens ertheilend, gratulirte eigenhändig. Als Fraceptor Courdidre'scher Kinder sungirte der vielsach umher gewürselte Seume, dem als gemeinen Soldaten C. ein hochherzig mitleidiger Borgesetzer war.

Im Jahre 1771 rudte C. jum Oberft auf; Ende Februar 1778 erhielt er bie Droffei Leer als Sinecure, und im Juli 1780 mit fchmeichelhafter toniglicher Zuschrift bas Generalmajorspatent. Im August und September d. 3. ließ fich der Ronig von C. jur ichlefischen Rebue begleiten; nach der Rudfehr mußte C. noch mehrere Tage als foniglicher Gefellschafter in Potsbam verweilen. Die Geschichte ber preugischen "leichten" Infanterie ichulbet C. ein besonberes Anbenten, wegen emfiger Forberung eines aparten Rriegsbienftzweiges. Bas 6. in ben Feldzügen gegen bie frangofischen Revolutionare geleiftet, übergeben wir aus raumlichen Rudfichten, und wenden uns ihm ju als General ber Inanterie (d. d. 20. Mai 1798) und Couberneur von Graudeng (d. d. 20. Mai 1803), weil er fich in letterer Gigenschaft einen europäischen Namen gemacht Mus anderm Bolg geschnitten wie jene Schwächlinge, die dem frangofischen Murpator fonigl. preußische Festungsschluffel überlieferten, erwiberte ber 74jahrige Bribericianifche Beteran Die wiederholten Capitulationsmahnungen in (berb und) beutich geschriebenen Antworten, obwol ihm bas Frangofische von Jugend an febr geläufig war, und das Deutsche nur gebrochen von ihm gesprochen wurde. Erft nach bem Frieden correspondirte C. mit feinen Gegnern frangofisch. Der Abjutant Rapoleon's, General Savary, ichrieb am 16. Marg 1807 an C., als diefer eine gum britten Male geforberte Unterredung ablehnte, als etwas ihm "bon feinem herrn und Souverain" Berbotenes: "Ich hatte vielleicht bas Recht, Sie wie jene catalonischen Commandanten ju behandeln, welche, ba fie ihre alte Dynastie anerkannten, trot ihres Widerstandes unter bas Joch mußten und zwar unter graufamen Bedingungen. Der herr, bem Gie zu bienen behaupten, hat und alle feine Rechte überlaffen, indem er und feine Staaten überlieg." C. ent= geanete, als ihm biefe Stelle burch ben frangofischen Parlamentar (Oberftlieut. Ahme) vorgelesen wurde: "Votre général me dit ici qu'il n'y a plus un Roi de Prusse, puis que les Français ont occupé ses états. Eh bien, ça se peut; mais s'il n'y a plus un Roi de Prusse, il existe encore un roi de Graudenz. Dites cela à votre général." Im Uebrigen antwortete, wie es im Bertheibigungs-Diensttagebuch beißt, "ber Gouverneur auf biefen Brief mit Granat- und Rugeljeuer".

Weder Drohung noch Schmeichelei und Perfibie, weder seindliche Geschosse noch farge Lebensmittel machten C. in seiner Standhaftigkeit wanken. Specielles über seine schwierige Lage in Graubenz und anderes mehr aus Courbière's langsährig treuem, wackern dienstlichem Wirken ift zu ersehen in einer dem 33. Jahrsang des "Soldatenfreund" (Heft 5) einverleibten biographischen Stizze.

C. wurde burch die Ernennung jum Feldmarschall belohnt, d. d. Memel 21. Juli 1807. Im Bastion III der Festung Graudenz ist sein Heldengrab; im auf königl. Kosten errichtetes Denkmal ziert basselbe. Lippe.

Couffer: Johann Siegmund C., eigentlich Ruffer, boch nach feinem eigenen Borgange meift wie voranftehend geschrieben; genialer Mufiter, Opern-

536 Couffer.

componift, besonders ausgezeichneter Capellmeifter. Er ftammte aus Bregburg, war ber Sohn bes bortigen gut renommirten Cantors und Componiften 30 bann Ruffer und wird um 1657 geboren fein. Der befannte Operncomponift Daniel Gottlieb Treu mar fein Reffe und nachmals auch fein Schuler im Contrapunft. Sochft begabt und tüchtig, aber bon unruhigem Geifte, ber ihn an feinem Orte lang ausbauern ließ, reifte er anfangs als Inftrumentalmufiter umber und war in verichiebenen Capellen angestellt; bann ging er nach Paris ju Lully, um mit ber frangofischen Opernmanier und Inftrumentalmufit fich befannt zu machen, und foll bafelbft, bon Lully febr gefchatt, feche Jahre fich aufgehalten haben. Begen Enbe bes Jahres 1691 finben wir ihn als Ravellmeifter und Componifien bei ber braunichweig - wolfenbuttel'ichen Oper, wo folgende von ihm componite Berte fiber die Buhne gingen: 1692, "Ariadne", "Jason", beide von Breffand gebichtet; "Narcissus" von Fiedler; 1693, "Borus" von Breffand. Leider tonnte er mit Breffand fich nicht bertragen (f. Chryfanber Jahrb. I, 191), auch mag ber Sofbienft ihm unbequem gemefen fein, baber verließ er mabricheinlich ans Diefen Grunden Bolfenbuttel ichon 1693, nach nur etwa anderthalbjahrigem Aufenthalte. Roch in bemfelben Jahre übernahm er, in Berbindung mit Jatob Rremberg und an Stelle bes zeitweilig abtretenden Gerhard Schott, die Direction ber beutschen Oper gu Samburg, für welche nun, mit Couffer's Leitung, Die Beit ber Bluthe begann. Bohlvertraut mit ber italienischen Gefangmanier und nicht minder bewandert im frangofischen Geschmade, bem er besonders in Inftrumental fachen fehr zugethan mar, babei ein Capellmeifter "wie man feines Gleichen nie gefeben batte", brachte er balb, foweit die Berhaltniffe es irgend guliegen, eine weit beffere Ordnung und haltung in bas bisberige gugellofe und bilettantenmagige Mufittreiben bei ber Oper. Die gute Art gu fingen, welche er nach Samburg mitbrachte und an ber Buhne einführte, war bort noch etwas gang Reues, und auch fonft war er außerft bemubt, die gange Mufitubung auf eine höbere Stufe zu bringen und nach italienischem Beschmade einzurichten (Mattheson. Chrenpf. 189). Die Mittel, alle Musführenben, und felbft gegen ihren Willen, feinen Abfichten fugiam ju machen, befag er in einem Grabe, wie nur jemals ein Capellmeifter fie befeffen haben tann. "Der ehemalige wolfenbuttel'iche Capellmeifter 3. S. Couffer befaß in Diefem Stude eine Babe, die unverbefferlich war, und bergleichen mir noch nie wieder aufgestoßen ift", fagt Matthefon, Capellm. 480; "Er war unermublich im Unterrichten, ließ alle Leute, vom größeften bis jum tleineften, die unter feiner Aufficht ftanden, ju fich ine Saus tommen; fang und fpielte ihnen eine jede Rote bor, wie er fie gerne berausgebracht miffen wollte; und folches alles bei einem jeden insbefondere, mit folder Gelindigfeit und Anmuth, daß ihn Jedermann lieben, und für treuen Unternicht bochft verbunden fein mußte. Ram es aber bon ber Unführung jum Treffen und gur öffentlichen Aufführung ober Brobe, jo gitterte und bebte faft Alles bor ibm, nicht nur im Orchefter, fondern auch auf bem Schauplage: ba mußte a Manchem feine Tehler mit folder empfindlichen Art vorzuruden, daß biefem bie Mugen babei oft übergingen. Bergegen befänftigte er fich auch alfofort wieber, und fuchte mit Aleif eine Belegenheit, die beigebrachten Bunden burch eine ausnehmende Boflichfeit zu verbinden. Auf folche Beife führte er Sachen aus, bie bor ihm Riemand hatte angreifen durfen. Er tann jum Dufter bienen." Richt minder boch ftellt Mattheson (Chrent, 146) feine treffende Auffaffung ber berichiebenen Componiften je nach ihren befonderen Gigenthumlichteiten; und als nun Reifer fam, fand er ben Boden foweit vorbereitet, bag er feine bluthen reiche Saat mit Erfolg barin ausstreuen fonnte. Opern von Couffer's Composition find in Samburg in Scene gegangen: 1693 "Erindo": 1694 "Borns" "Byramus und Thisbe" (ob jur Aufführung gefommen, ift zweifelhaft): "Scipio ricanus"; 1695 tam fein für Braunschweig componirter "Jason", aber "nach n Samburger Sumeur" abgeandert, noch einmal auf bie Buhne und war ne lette Oper, welche über ben bortigen Schauplat ging. Er felbit verlieft imburg 1696, in welchem Jahre Schott wieder die Direction der Oper ilberhm. hierauf foll er, getrieben von raftlofem Drange nach immer weiterer rollfommnung, noch zweimal in Italien gewesen fein; dann nach England verschlagen, beschäftigte er fich zuerft in London mit Unterrichten und Contgeben, bis er 1710 ju Dublin Capellmeifter am Trinity-College wurde, in Ichem Amte er, fleißig mit theoretischen Studien beschäftigt und hochangesehen gen feiner fünftlerischen und menschlichen Tüchtigfeit, bis gu feinem 1726 ergten Tobe verblieb. Rach Chryfander, Jahrb. I, 192 ift er ichon 1696, alfo n Samburg aus, mit Kremberg nach England gegangen, mithin mag er feine dienischen Ausflüge bon bort aus unternommen haben; bag er noch aus 3rnd nach Stuttgart gekommen fei und bafelbft feinen jungen Reffen Daniel ren unterrichtet habe, ergählt Mattheson, Ehrenpf. 371. Gebruckt ift von feinen empositionen nur menig: "Apollon enjoué, cont. 6 Ouvertures de Théatre. comp. de plusieurs Airs", 1700; "Geliconische Mufenluft in der Oper riabne", 1700; "A Serenade to be represented on the Birth-Day of H. M. eorge etc.", 1724. Eine zu London von ihm componirte Obe auf den Tod Tarabella Sunt scheint nicht gebruckt zu fein. b. Dommer.

Covillon: Johann C., geb. zu Lille, † in Rom 1581, wurde durch die eredjamkeit des Franz Strada und den Umgang mit Petrus Faber (Le Fèvre) 544 zum Eintritt in die Gesellschaft Jesu zu Löwen bewogen. Schon damals Ihmte man seine Gelehrsamkeit, im Griechischen zumal. Mit Faber ging er ach Portugal und lehrte Philosophie und Theologie in Coimbra, Rom, Lhon nd dann in Ingolstadt, wohin er mit den ersten Jesuiten im J. 1556 geschickt orden war. Ueberall, wo er lebte, sührte er das Disputationswesen wieder ein großem Nuhen sür die akademischen Studien. Mehrmals war er auch Decan iner Facultät in Ingolstadt. Im J. 1562 schickte ihn Herzog Albert als inen Redner auf das Concil nach Trient. Bon da berief ihn Cardinal Otto ruchses zur Leitung der neugegründeten Universität nach Dillingen. Er starb is Ponitentiar an S. Beter in Rom. Seine hinterlassenen Schristen sind nicht

edeutend.

Mederer, Annales Ingolst. I, 245. 266. 273. Alegambe, Script. S. J. s. v. Joannes. Bei Bader, Ecriv. de la C. d. J. scheint er zu schlen.

Correnen: Michael van C. (Cocreben, Cocrie, Corie), Maler, geb. 199 ju Mecheln als Cohn eines gleichnamigen Malers. Der lettere, ber am of ber Margaretha von Parma in Ansehen gestanden haben foll, wird ihm rmuthlich die Anfangsgrunde ber eblen "Schilderfunft" beigebracht haben, ater jedoch tam Michael ju bem berühmten Sofmaler der Statthalterin Barend n Orley in die Lehre. Damals war es befanntlich Sitte geworben, daß die eberlandischen Maler, burch die Zauberfraft der groß entwickelten italienischen inst geseffelt, nach Italien zogen, um fich namentlich an der römischen und netianischen Schule zu begeiftern. Auch unfern C. jog es nach Italien, und berweilte lange Zeit dafelbit, vornehmlich in Rom, wo ber Maler und Runft= toriter Bafari ihn im 3. 1532 tennen lernte. Dafelbft ftudirte und zeichnete fleißig nach Raphael, beffen Ginflug benn auch in Corchen's eigenen Beilden fehr ertennbar ift. Bafari schreibt ihm auch die 32 Zeichnungen gu der bel ber Pfpche zu, die Agostino Beneziano gestochen hat; die ursprunglichen otive geben auf Raphael gurud. Bon feinen Malereien gu Rom nennt &. ban ander eine Auferstehung Chrifti in ber alten Rirche San Bietro ju Rom

538 Corchen.

(Fresco), serner soll er nach Karel's Angabe in S. Maria della Pace u. a. O. gemalt haben. Bon seinen Wandmalereien in der Kirche dell' Anima werden wir später reden. Im Stiche erhalten (oder vielleicht blos als Borlage für denselben entstanden) ist Michaels Bekehrung Pauli, welche den Borgang einsach und klar gibt und von einem tüchtigen Schüler oder Rachahmer Marcantonio Raimondi's in Kupser gebracht wurde; in den späteren Drucken trägt sie die Jahreszahl 1539. In dem gleichen Jahre verheirathete er sich in Italien mit Ida van Hasselt; die Reudermählten begaben sich sodann nach Mecheln, wo Michael sich am 11. November 1539 in die St. Lucasgilde einschreiben ließ. Ida gebar ihm 1540 einen Sohn Raphael. Rach dem Lode derselben im I. 1569 ging der Künstler mit Johanna van Schelle eine neue Che ein; diese gebar ihm drei Kinder: Michael, Konrad und Anna und überlebte ihn und heirathete

fpater Philipp ban Ron.

C. lebte auf großem Juge als Granbfeigneur; er bewohnte gu Mecheln ben fogenannten Brul und befag eine icone Sammlung von Gemalben ber beften Meifter feiner Beit. Der funftfinnige Ronig Philipp II. von Spanien bestellte bei ihm eine Copie bes berühmten Altarwerfes, ber Anbetung bes Lammes, ber Gebrüber van End zu Gent und C. entledigte fich diefer Aufgabe zu folcher 311friedenheit, bag Don Felibe ihm 2000 Ducaten - eine riefige Summe fur jene Beit, und auch jest noch nicht zu verachten - ichentte und ihn zu feinem bolmaler ernannte. Dieje Copie fam nach Madrid; ber frangofifche General Belliand jeboch annectirte fie gur Beit ber napoleonischen Invafion, und heutzutage befinden fich die einzelnen Theile in Berlin (Gottvater, Anbetung bes Lammes), München (Maria und Johannes der Täufer) und Gent. Diefe Copie ift fibrigens mit großem Berftandniffe durchgeführt, wenn auch die Binfelbehandlung, wie es nun einmal in ber Beit lag, eine breitere ift, als bei ben ban End. Befonbers gelungen find die großen Gingelfiguren, weniger befriedigen die fleinen Tafeln. Much fonft war C. für Philipp II. an mehreren großen Arbeiten thatig. Frang I. von Frankreich wünschte ibn an feinen Sof zu gieben, C. jedoch blieb feinem Batertanbe treu. Ban Manber fchilbert ihn als fchlagfertig im Reben und Antworten, ferner ichreibt er ihm die Eigenheit gu, die Mauern überall mit Rohle gu beftreichen, er machte wol Zeichnungen auf die Banbe. Der Runftlet mabrte fich bis in fein bobes Alter eine beneidenswerthe Frifche; noch 1592, alfo in feinem 92-93. Jahre war er im Antwerpener Rathhaus mit Band malereien beichaftigt. Ein ungludlicher Fall von der Treppe beffelben jeboch beschädigte ihn todtlich, man verbrachte ihn nach Mecheln und bort verschied et am 5. Marg 1592.

E. stand, wie erwähnt, unter dem Einfluß der römischen, speciell Raphaelischen Schule, und man wirst ihm sogar Unseldständigkeit gegenüber derselben vor — er pslegte eben Motive zu entlehnen. Jedoch konnte er in seiner Formbildung und seinem Colorit den Flandrer nicht ganz verleugnen. Er muß übrigens den niederländischen Manieristen zugezählt werden, seine Formen sind gespreizt und leer, seine Mustelangabe etwas hart und gedunsen. Trohdem ist er keiner der ärgsten sener im ganzen unerquicklichen Schaar — eine gewisse Mäßigung und sein Raturgesühl bewahrte ihn vor der ärgsten Ausschweisung derselben. Der Rame eines vlämischen Raphael, den man ihm zu Theil werden ließ, ist natürlich nur sehr cum grano salis zu verstehen. Viele seiner Werle hat der Bildersturm vernichtet, der bekanntlich im J. 1581 in den Riederlanden surchtbar wüthete. Zu Rom in der Kirche dell' Anima sieht man Fresken von ihm, die sedoch nach Waagen unbedeutend und sehr manierirt sind. Im Antwerpener Museum zeigt man das Marthrium des heil. Sebastian (bezeichnet: Michiel D. Coxcyen, aetatis svae 76 fe. 1575). Es ist der Theil eines

Crabeth. 539

ltars aus dem Dom ju U. L. Frau, wozu noch Bilber von Ambrofius Francen id Billis Moftaert gehörten. Ferner befinden fich in genanntem Mufeum zwei lügelbilber eines größern Altarwertes; Die Borberfeiten ftellen Scenen aus bem tarthrium bes beil, Georg bar, die eine Rudfeite bas Portrat bes Malers loft, ftebend, in ganger Figur, als St. Georg, die andere die beil. Margaretha icend. Es lagt fich wol vermuthen, bag bies bas Portrat einer feiner Frauen rftellt, und zwar nach bem Alter zu ichließen, ber 3ba van Saffelt. Bulegt mahrt man noch im Mufeum bafelbit ben Triumbh Chrifti. Die Briffeler Galerie befigt ein Triptychon mit bem beil. Abendmahl, ein anderes Triptychon it bem Tobe ber beil. Jungfrau, ferner die Dornenfronung. 3m Dom gu lecheln ift bas Martyrium bes bl. Sebaftian (bezeichnet: Michael D. Coxcien ctor regivs fecit anno 1587. Actatis svac 88) und ein anderes Martyum (beg.: 1588 Aetatis svae 89). In Gent find bie fieben Berte ber Barmrugfeit, in Madrid der Tod ber beil. Jungfrau und die beil. Cacilia - C. biente fich auch eines eigenthumlichen Monogrammes, wobon ich im 5. Banbe r Bahn'ichen Jahrbucher für Runftwiffenichaft, G. 263-266 gehandelt. lichaels Portrat erfchien in ber Sammlung bes S. Hondius, bon S. Friffins itochen.

Raphael van C., Sohn des vorigen, Maler, geb. 1540 zu Mecheln. r genoß den Unterricht seines Baters. Im J. 1585 trat er in die St. Lukasside von Antwerpen. Er verheirathete sich daselbst am 20. Januar des gleichen ahres mit Anna Jonghelind. Später ließ er sich zu Brüssel nieder, wo er in ohem Alter starb. G. de Craher ist sein Schüler. Er war ein recht verdiensteller Maler.

Michael van C., der Jüngere, Sohn des alten Michael aus zweiter Che, urde ebenfalls Maler. Er ließ sich in Antwerpen nieder und erscheint daselbst zon im J. 1585—86. Die Kirche von U. L. Frau zu Mecheln bewahrt von m eine Bersuchung des heil. Antonius, im Jahre 1607 gemalt.

20. Schmidt.

Crabeth: Abriaen C., Maler, geb. zu Gouda in Holland, Sohn eines wiffen Krepel Pieter (lahmer Peter). Abriaen lernte bei dem in Gouda wohenden, von Gröningen gedürtigen Maler Jan Swart und entwickelte sich soch, daß er binnen kurzer Zeit seinen Lehrer übertroffen haben soll. Er reiste ich Frankreich (vielleicht um nach Italien sich zu begeben), sand aber leider in retadt Autun einen frühzeitigen Tod. Die angegebene Jahreszahl 1581 ines Todes ist bloße Erfindung. In der Münchener Pinakothek besindet sich ein in ausgeführtes Brustbild eines Mädchens. Da dasselbe mit einem aus A und zusammengesetzen Monogramm (und der Jahreszahl 1577) bezeichnet ist, so it man es dem C. zugeschrieben. Das ist natürlich nicht genügend. Im Darmidter Museum galten drei Bildnisse auf Einer Tasel für Arbeiten Crabeth's, er sehlt auch der geringste Anhalt dazu.

Dirt und Wouter C., berühmte Glasmaler, Brüber des vorigen, geb. Gonda. Man darf wol annehmen, daß sie in Italien sich umgesehen haben. he Hauptwerk sind die Glasmalereien in der Großen Kirche zu Gonda, die hinshtlich der Formengebung, wie es eben damals in der Zeit lag, in der manierirten achahmung der Italiener besangen sind, jedoch die alte Farbenkraft, die nun schen Schrittes verloren ging, noch nicht vermissen lassen. So schließen sie deutsam die Glanzperiode der holländischen ja man kann sagen der allgeeinen — Glasmalerei. Nach den auf den Fenstern angebrachten Jahreszahlen schließen, arbeitete Dirk von 1557—59 und 1571—72, Wouter 1557 de von 1561—64. Wouter ließ einen Sohn, Pieter, nach, der 1627 Bürgereisser der Stadt Gouda wurde und 1638 starb. Dirk verschmähte dagegen die

540 Cracoto.

ehelichen Bande; er lebte noch im Jahre 1600 zu Gouda, hochbetagt. Es ift sehr auffallend, daß van Mander nichts von ihnen berichtet, wo er boch den Adriaen nennt. — Die Bildniffe beider Künftler, lebensgroße Bruftbilder mit Händen, auf Holz gemalt, schmücken das Kirchenverwaltungszimmer der genannten St. Jansterf zu Gouda; sie wurden den 26. Januar 1661 von dem letzen Stammhalter der Familie, dem Bürgermeister Kenier C. der Kirchenverwaltung geschentt. In demselben Jahre wurden sie durch Kenier van Perspn in Kupser gestochen (davon mehrere Copien).

Bgl. Chr. Rramm, De Goudsche Glazen of Beschrijving der — kerkglazen van de groote of St. Janskerk ter Goude, benevens de Geschiedenis der St. Janskerk, der Glazen, der Cartonteekenigen etc., waarbij is gevoegd een afzonderlijk Levensberigt der beroemde Glasschilders, de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth (Gouda 1853). Sier fieht man auch die Bildniffe der beiden Rünftler.

Cracow: Georg C. (Cracon, Cracau), Jurift und Staatsmann, geb. 7. Rob. 1525 gu Stettin, † 1575. Schon mit 13 Jahren finden wir ihn bei ber Univerfitat Roftod (unter bem Rectorat von M. Conrad Begel Oftern 1538/39) infcribirt. In dem unter Urnold Burenius' Leitung ftebenben Collegium domus Aquilae, in welchem ber humaniftischen und mathematischen Ausbildung der Böglinge eine treffliche Pflege zu Theil wurde, mag er den Grund gelegt haben zu feiner späteren wissenschaftlichen Tüchtigkeit. Auch in Wittenberg hat, wie nicht zu bezweifeln fteht, C. ftubirt. 3m Commer 1547 finden wir ihn zu Greifsmald als Professor ber Mathematit und ber griechischen Sprache. Er war ber erfte, welcher an ber bortigen Univerfitat Geometrie lehrte. Bon einer Streitigkeit, in welche er mit M. Sigismund Schnörkel gerathen war, wird berichtet, bag er mit großem Lob feine Sache in lateinischer Sprache bor Bergog Philipp I. von Pommern geführt habe (1548). 3m Berbft 1549 heirathete C. eine Tochter Joh. Bugenhagen's, Sara, die 25jahrige Wittwe des 1547 verftorbenen M. Gallus gu Berbft. Um die nämliche Beit verließ G. Greifswald und fiedelte nach Wittenberg über. Dort las er über romifche Schriftfteller, fo im Sommer 1553 über Cicero de officiis und die Oratio pro Milone, Lettere enthalte gravissimas disputationes ex fontibus iuris depromptas, fagt & in feinte Anfündigung. Wie es nicht felten geschah jener Beit hatte alfo G. als lefenber Magister artium ber Jurisprubeng feine Aufmerkfamkeit zugewendet; er fündigte auch Inftitutionsvorlejungen an und hatte ichon feit langerer Beit angefangen als Confulent und Abvocat zu prakticiren. Endlich trat er gang in die Juriffenfacultat über. Um 7. August 1554 jum Doctor beiber Rechte feierlich promovirt erhielt er fogleich ober nicht lange bernach eine juriftifche Brofeffur fur romifdes Recht, einige Jahre barauf 1557 auch die Bestallung als turfürftlich fachfijder Rath. 1557 (August bis December) nahm er als turfachfischer Legat mit Delanchthon, deffen Schwiegerfohn Beucer und Anderen Theil am Colloquium ju Borms. Bon bort begab er fich Anfangs October auf wenige Tage nach Beibelberg, um megen eines beschwerlichen aber nicht gefährlichen Magenleibens die bortigen berühmten Aerzte ju confultiren. 3m Sommer 1559 wohnte er als turfürftlicher Mitgefandter bem Reichstag in Mugsburg bei. 3m folgenben Wintersemester verwaltete er das Rectorat der Universität Wittenberg. Noch vor Beendigung beffelben hatte er ben Tod Delauchthon's zu beflagen, mit welchem er besonders in ben letten Jahren im vertrauten freundschaftlichen Bertehre geftanden. 1564 finden wir C. wiederum unter ben Unterzeichnern bes Reichsabichieds ju Borms. Er nennt fich bei biefer Gelegenheit: ber Rechten Doct. Ordinarius Professor ju Bittenberg, womit angebeutet ju werben icheint, bag bas Ordinariat in der Juriftenfacultat auf ihn übergegangen mar. Diefes Cracow. 541

Orbinariat verblieb ihm auch, nachbem er längst Wittenberg verlaffen hatte. Roch 1575 hören wir ihn "herr Ordinari" anreden und "Ordinarien gu Bittenbergt" tituliren. Geine, auch früher burch Bugiehung gu Staatsgeschäften vielfach unterbrochene Thätigfeit als afabemischer Lehrer aber hatte ichon 1565 ein Ende gefunden. Der bei Rurfürft August von Sachien vielbermogenbe Rath Ulrich Morbeifen war in Ungnabe gefallen, an feiner Stelle wurde C. unter Ernennung jum Rammerrath (jo viel als Geheimerath) bauernd an ben Sof gezogen. Man erzählt, daß die Kurfürftin Anna, eine geborene Bringeffin von Danemart, Mordeifen's Fall und Cracow's Erhebung betrieben habe, weil jener ein beim Raifer beantragtes Berbot ber Ausfuhr bon Baffen, Munition und Proviant nach dem mit Danemart im Rrieg befindlichen Schweben verhindert habe, mabrend bei biefem eine fur Danemart gunftige Befinnung bermuthet wurde. Cracow's amtliche Thatiafeit als Minifter Kurfürst Augusts eingehender ju schilbern, wurde zu weit führen. Rur auf Weniges foll in diefer Richtung bingewiesen werben. 1567 befand fich C. mit feinem herrn bem Rurfürst bei ben Erecutionstruppen, welche die Reichsacht wiber Bergog Johann Friedrich ben Mittleren au Sachien au vollftreden hatten. Bei ben Berhandlungen por ber Capitulation Gotha's (13, April) war er betheiligt. Es ift befannt wie graufam nachher Wilhelm v. Grumbach und der gothaische Kangler Dr. Chriftian Brud mit "veinlichen Fragen" unter rudfichtslofer Anwendung der Folter procedirt wurden. Da flehte Brud fußfallig um Gnabe und rief C. an, fich für ihn beim Rurfürften gu berwenden: er erinnerte, bag C. bereinft in Wittenberg bei ibm Inftitutionen gehort habe und bat ber Berbienfte feines verftorbenen Baters, bes Ranglers Brud, um bas Sans Sachsen eingebent zu fein. hart, beinahe höhnisch antwortete C.: Die Inftitutionenvorlefung habe er bezahlt; Gregor Brud fei allerdings ein redlicher und verdienter Dann gewesen, mare ber Gohn in feine Rufftapfen getreten, fo wurde er jeht nicht an biefem Orte fich befinden. Ihm fei nicht zu helfen. - Benden wir den Blid bon diefer roben Scene gu einer anberen Angelegenheit, bei welcher C., obwol fest und durchfahrend, jo doch eifrig bemubt, ben Rechtsauftand Sachiens zu verbeffern, fich zeigte. Wir meinen Cracow's Untheil an ber turfachfischen Conftitutionengesetzgebung von 1572. Es fteht feft, daß nach langjährigen Berathungen C. die Schlufredaction bes Wertes übertragen war und bag er bieje nicht eben leichte Aufgabe in febr anerkennenswerther Beife lofte. Besonders ift die Scharfe und Deutlichkeit bes beutschen Ausbruck u loben, für jene Beit ein um fo mehr anguerfennenber Borgug, als man in Sandhabung ber Muttersprache in Rechtssachen im allgemeinen noch fehr unbebulflich war. C. felbft nannte fich später wol mit Sinblid auf Diese Redaction "Fabritator" ber Conftitutionen. Auch mag er es gewesen fein, welcher aus bem Cabinet bes Rurfürften die emfige Forberung ber Borarbeiten übermachte und im Gange erhielt. Seine birecte Theilnahme an Diefen Borarbeiten aber ift meber nachweisbar noch mahrscheinlich. Der Opposition gegenüber, welche die Stadt Freiburg ju Gunften ihres Stadtrechts gegen Die Ginführung der Conftiutionen erhob, geigte fich C. als eifriger Bertreter ber 3been, welche bamals m Gefolge bes humanismus bie beften Ropfe beberrichten. Für bie Unbangichteit ber Freiburger an ihre einheimischen auf beutsch-rechtlichen Grundlagen aubenden Satungen hatte er fein Berftandnig. In wiederholten Conferengen, pelche er mit den Freiburger Abgefandten hatte, erklarte er fich fehr heftig gegen olde "grobe, viehische, unmenschliche und unbillige Rechte, welche auch wider vie Ratur liefen", fagte von einzelnem, "es liefe folches wiber ber wilden Thiere Recht, welches auch bie Ragen nicht thaten", gab zu erfennen, ber Rurfurft wolle chlechterbings ein durchaus gleiches Recht in feinen Landen beobachtet wiffen, in Recht, welches nicht wiber bas "natürliche Recht" verftoge; gerabe um ben

542 Cracow.

Stadtgebräuchen, welche wiber bas ius naturale, gentium und sanguinis perftiegen, ein Enbe ju machen, feien bie Conftitutionen geordnet. Dag nun G. unter bem bon ihm fo oft angezogenen "natürlichen Recht" nichts anderes ber fteht als den Inhalt des damals noch in Reception begriffenen römischen Rechts, bebarf für ben Renner jener Beit feines Bemeifes. Aber bebor noch die Berhandlungen mit ben Freiburgern völlig zu Ende geführt waren, hatte C. fein Berhangniß ereilt, in jahem Stury war er von feiner Gobe gefallen und lag als ein armer, elender Gefangener im Thurme ber Pleigenburg gu Leipzig. Um 13. (nach Anderen 16.) Juli 1574 war er auf feinem Bute Schonfeld bei Dresben auf Befehl bes Rurfürften verhaftet und in bas Befangnig abgeführt worben. Die Antlage gegen G. lautete im allgemeinen babin, bag er bie bem Rurfürften eiblich angelobte Treue berlett und gegen ben Willen beffelben gehandelt habe. Infonderheit wurde ibm borgeworfen, daß er mit dem taiferlichen Leibargt Crato von Rraftheim eine "conspiration" unterhalten habe. Es unter liegt feinem 3meifel, daß dieje Unschuldigung in Berbindung ftand mit ben wiber bie fogenannten Rryptocalbiniften bamals begonnenen Berfolgungen (. Bb. I. S. 677 f.). Der vertraute Freund Cracow's Caipar Beucer war icon einige Monate fruber gefänglich eingezogen worden, weil er fich wider gegebene Beriprechen in die "theologischen Sandel" gemischt, auch wurde er wiederholl befragt, mas er mit C. und Anderen conspirirt, mas er mit ihnen von feiner Meinung von wegen bes Abendmahls conferirt und bergleichen. Es war bamals bei Sofe nicht ohne Unterftugung bes Kurfürften die zelotische firchliche Partel jur Berrichaft gelangt, welche fich als bie Bemahrerin ber reinen Lebre Luther's betrachtete. Diefer war neben Beucer besonders C., der humanift, der Freund und Befinnungsgenoffe Melanchthon's, verhaßt. Gin ftrenger Theologe flagte: ber Rurfürft werbe burch Beucer von "facramentirischen Gift" gang angestedt, wie "von Rettenhunden" fei berfelbe bewacht, "bag Riemand ju ihm tommen und ibn eines befferen berichten tonne". Dit ber firchlichen ftand eine ander mehr politische Bartei in enger Berbinbung. Der Leipziger Burgermeifter Sieronymus Raufcher und feine Unbanger fuchten ben Ginflug ber Rechtsboctoren auf die Berwaltung und Rechtspflege zu brechen, infonderheit die Doctoren aus bem Leipziger Rath und Schöppenftuhl ju berbrangen. C. bagegen mar Batron ber sogenannten Doctorenpartei, welche unter 3. Thoming's Leitung babin ftreblt, bas Laienelement aus dem Rath, befonders aus dem Schoppenftuhl zu entjernen. So tam es ben ftrengen Theologen wie ben Begnern ber Doctoren barauf an, Cracow's Ginflug bei bem Rurfürften zu brechen. Anderes tam bingu. E. batte burch fein heftiges rudfichtslofes Wefen fich viele perfonliche Feinde gemacht und befaß auch ohnebem Reiber. Go wird berichtet, der furfürftliche Geheimfectetat Jenisch habe fich vorgeseht gehabt, ihn zu stürzen und habe bazu einen Gelfer gefunden in bem bei Sof angesehenen und viel gebrauchten Wittenberger Juriften D. Loreng Lindemann, den fein Ehrgeig getrieben habe.

Die coalirten Feinde Cracow's schonten den überwundenen Segner nicht. In den Berhören mit zum Theil aberwitzigen, zum Theil hinterlistigen Beschuldigungen und Fragen gepeinigt, "auch ziemlicher maßen gesoltert", sah er den letzten Hoffnungsschimmer schwinden, als Ansangs März 1575 ein zu seiner Besteiung gemachter Plan entdeckt wurde. Der in das Unternehmen mit verwicklit Hauptmann auf dem Schloß Pleißendurg Gregor Richter wurde öffentlich zum Schelm gemacht und sammt seinem Sohn, einem Studenten, vom Henter zum Thor hinaus geführt und verwiesen, hernach aber, da er Ursehde zu leisten sich weigerte, mit Ruthen ausgestrichen. Kurze Zeit darauf (16., nach Anderen 17. März) wurde C. in seinem Gesängniß "elendiglich auf dem Stroh liegend" todt gesunden, umgekommen "Gott weiß wie". Zionswächter erzählen: der

offentliche Feind, Spötter und Versolger der reinen evangelischen Kirchendiener"
ibe sich "vorher mit einem Messer das Leben nehmen wollen, damit er seine 
ösen Thaten nicht entdecken müsse". Andere melden: "C. habe in den lehten 
4 Tagen seines Lebens weder Speise noch Trank zu sich genommen und sich zu 
ode gehungert". Die Wahrheit wird wol sein, daß der durch das lange Geingniß und die Qualen der Tortur geschwächte Körper Cracow's die durch das 
kißlingen des Fluchtplanes verursachte Gemüthsdewegung und das aus dieser 
a erklärende Fasten nicht mehr ertragen konnte. Die Tochter Cracow's und 
treunde desselben sührten seinen Leichnam nach seinem Gute Schönseld bei Dresden, 
vo derselbe bestattet wurde.

So endete Georg C., einer der gebildetsten Männer seiner Zeit, ein Mann, essen vielsache Berdienste um die sächsischen Schulen und Universitäten, sowie im die Gesetzgebung sich nicht abstreiten lassen. Gerhard Falkenburg aus Köln chrieb unter dem 17. Juli 1575 an Justus Lipsius: In Saxonia de studiis est extum. Cracovius in custodia misere est mortuus. Muther.

Cradenberger: Sans C. (auch Rrachenberger), Rath Friedrichs III. mb Maximilians I., hieß mit feinem — wie es scheint burch Reuchlin geschaffenen — Belehrtennamen Pierius Gracchus (auch Graccus). Er war zu Paffau geboren, Solbat, Jurift und Boet und in feiner Stellung als Protonotar, Lanbichreiber Defterreichs und Rath am faiferlichen Sofe außerft beschäftigt. Tropbem behielt er Zeit und Luft ju gelehrten Studien und bichterischen Berfuchen und murbe ein warmer Freund ber Gelehrten. — Es ift Wiens geiftesrege Epoche, in der hier der junge humanismus hoffahig wird, C. ift ihm Macenas. 3af. Spiegel berbantt ihm bas Original ju feiner Ueberfetung ber Schrift bes Rofrates De regno gubernando (Viennae 1514). Bor allem aber war ihm Celtis verpflichtet, benn C. war es, ber fich mit bem taif. Rathe 3. Fuchsmag am meiften für die Bernfung des berühmten Dichters verwandte, wie fich aus ben Briefen des S. in der handschriftlichen Correspondeng bes Celtis auf ber faifert. fonigl. Sojbibliothet zu Wien ergibt. Diefe Briefe bezeugen aber auch bie bohe Berebrung Crachenberger's gegen den Meifter. Sehnfüchtig erwartet er beffen Briefe; um 1492 beruft er fich u. a. auf Reuchlin und Bonnamus als Zeugen feiner Begeisterung für Celtis, in einem andern Briefe nennt er ihn feinen Lehrer und bittet ihn nach Friedrichs III. Tobe ein Spitaph auf Diesen zu verfaffen , später wieber brudt er feine lebereinstimmung mit Celtis Gedichten gegen bie Monche und die Robeit des Abels aus, fendet ihm ein Probchen eigener Poefien und bgl. Sehr gemuthlich und fur ibn einnehmend find feine beutschen Briefe (1. c.), in benen er von feiner Ueberburbung mit Amtsgeschäften spricht: "3ch leb . . . mit folder beschwerd und purdten, das 3ch felbst nicht wol weiß, ob 3ch gelebt hab bisher." Er hofft fich aber Erholung von dem Berkehr mit gleichgefinnten Freunden, por allem mit Celtis. C. befaß, wie es icheint, eine gute Bibliothet von der z. B. Spiegel manches erhielt; mit namhaften Gelehrten, wie mit Reuchlin, der ihn einmal Amphion nennt, stand er in Berbindung (Brief an Diefen in Beiger's Brieffammlung Reuchlin's G. 35). C. foll auch litterarisch thatig gewesen fein; es werden ihm "Libri elegiarum" die Philipp Gunbelius beraus Begeben haben foll, ein Gedicht auf die Stadt Ret in Niederöfterreich, Annales Austriae (auch Babian nennt fie gufammen mit ben Arbeiten bes Cufpinian in rinem Briefe an Bischof Georg von Wien vor der Ausgabe feines Carmen Maximorum aesarum, Wien 1514) zugeschrieben, aber feines diefer Werte ift aufzufinden. In der Ibjaijung cines Opus grammaticale de lingua Germanica certis legibus adstricta, n welchem er als ber Erfte eine Grammatit ber beutschen Sprache in Angriff enommen, wurde er leider durch den Tod unterbrochen. Bann er geftorben, onnte ich bisber nicht ermitteln, einem Registraturbuche bes Wiener faifert.

Craesbeed.

544

fönigl. Haus- und Staatsarchivs entnehme ich bie Rotiz, daß C. am 7. Jan. 1515 das Landschreiberamt niedergelegt, da er "es seines leibs halber nit mehr verseben maa". Sorawis.

Craesbeed: Joos ban C., Maler, geb. ju Reerlinter (Rieberlinter), einem Dorfe unweit ber Stadt Tienen ober Tirlemont in Sudbrabant. Sein gleichnamiger Bater betleibete in Reerlinter bie Burbe eines Schöffen. Bann C. geboren ift, tann man nicht mit Beftimmtheit fagen, ba bie Taufregifter feines Beimathsortes blos bon 1616 an gehen. Das angegebene Jahr 1608 beruht einfach darauf, daß Descamps (La vie des Peintres Flamands, Allemands et Hollandais) baffelbe nach feiner gewohnten Beife an ben Rand feines Artifels über C. gefest hatte; es foll jedenfalls blos eine allgemeine Beilbestimmung fein, fonft wurde Descamps ficher in feinem Terte felbft es angegeben haben. Um 25. Juli, einem Freitag, bes 3. 1681, alfo in bemfelben Nahr, als Brouwer nach Antwerpen gefommen fein wird, ließ fich C. als Badermeister daselbst einschreiben. Dies Geschäft muß ihm aber wenig behagt haben, er wandte fich ber ibealen Runft der Malerei zu, und man fann ber muthen, daß feine Semmel und Brote nicht allemal feine Runden befriedigt haben werben. C. be Bie gibt in feinem Gulden Cabinet der edel vry Schilderkonst an, C. habe fich in Folge feiner Befanntichaft mit M. Brouwer gut Runft gewendet. Dies scheint baburch bestätigt zu werben, daß er fich ent amifchen bem 18. Gept. 1633 und bem 18. Gept. 1634 gegen Erlegung bon 23 Gulben in die St. Lucasgilbe als Maler aufnehmen lieg. Denn wenn a ja fchon früher Maler war, fo hatte er fich ficher auch fchon früher als folder gemelbet. Dem widerspricht allerdings die Jahresgahl 1626 auf einem Bilbe im Befige bes Berrn Lenglart ju Chateau be Lomme-leg-Lille, baffelbe ftellt brei lebens große halbfiguren bor, und es famen bei ber Begbugung eines gefälfchten Mono: gramms die Buchftaben C. B. F. und die obige Jahresjahl heraus. Filr C. wären auch die Dimenfionen sehr ungewöhnlich, wenn man auch zugeben muß, daß das Zeichen — wenn richtig gegeben — seinem Monogramme entspricht. Auf Grund Diefes Bilbes hat man fogar ben Lehrer Brouwer's in ihm gefeben. Den 5. Marg 1651 wurde Joos in die Bruffeler Malergilbe eingeschrieben. 3n bemfelben Jahr, den 1. Rovember, erfaufte er einige Bildchen von 2. Brouwer, Ropfftudien borftellend. 1653/54 trat ein gewiffer Lucas Biters bei ihm p Bruffel in die Lehre. Er muß jedoch bald barauf verftorben fein, da ibn De Bie (1662) unter ben Todten aufführt. C. malte vollfommen in Brouwer's Stile; ju Borwurfen dienten ihm Bauernftuben, Birthshaufer, Bordelle; feint Bauern und Soldaten fpielen, gechen und fingen ober ichlagen fich! Entfprechend biefer Tenbeng find feine Bilber auch in fleinem Format gehalten Dag es oft nicht febr afthetisch bergebt, liegt eben in jener Beit, Die einen berbern Magen hatte als unfere. Auch bei ihm fpielen "spouwers" und "schyters" eine bedeutende Rolle. Mit Recht werden Craesbeed's Bilber febr ge schätt, fie find lebendig aufgefaßt, die Behandlung ift geiftreich, die Farbe fraftig. Seinen Meifter Abrian hat er freilich nicht erreicht, berfelbe ift boch weicher in ber Behandlung, garter in ber Farbe und fprühender im Musbrud. Mande Bilber von Joos haben jogar etwas Trodenes, Rreibiges. Gie find fibrigens nicht häufig, boch muß man berudfichtigen, baß fie theilweise unter Brouwer's Ramen geben. Das intereffantefte barunter ift entschieben bas fogen, Atelier Graesbeed's in ber Gallerie bes Bergogs von Arenberg ju Bruffel. Man fiell darin einen Maler bor feiner Staffelei figen, ber uns ben Ruden gufehrt und eine Gruppe von brei Berren und zwei Damen, offenbar eine biftinguirte Gelellschaft, abzuzeichnen bemuht ift. Wie schabe ift es, daß der malerische Bader, benn er ift es boch wol, uns nur die Rudfeite feines 3ch ju betrachten gibt.

wären zu neugierig gewesen, ob er benn wirklich jener mürrische, älkliche ist, der bei Descamps als Bignette erscheint. In den Splendeurs de en Belgique (Bruxelles 1848) ist ein Porträt als das Craesbeeck's abget. Christ. Kramm war im Besthe einer Zeichnung, die mit demselben übermute. Ein vortressliches Bild von ihm, das Innere eines Zimmers, worin frau das Bett macht, während sich der Mann die Stiesel anzieht, besindet n der Gallerie der kaiserl. Eremitage zu St. Petersburg. In den Wiener mlungen (Liechtenstein u. A.) bemerkt man verschiedene Bilder von Joost; im Belvedere, Soldaten mit Weibern im Gespräch, ist jedoch sehr schülerwahrscheinlich ein Jugendwert; bezweiseln, gleich Waagen, möchte ich es, weil sich die Manier des Künstlers doch zu deutlich darin ausspricht. Das iner Museum besitzt das Brustbild eines Bauers, die Schleißheimer Gallerie Paar recht gute Wirthshausschen. — C. bezeichnet seine Vilder I. V. C. nd CB.

Cragius: Tilemann C., Theolog bes 16. Jahrhunderts, geb. zu Lüchow kineburgischen, Schüler Wittenbergs, ein gelehrter und scharssinniger, aber er und unruhiger Mann, von höchst wechselnden Lebensschicksalen. 1546 or in Kiel, 1547 abgedankt, nach längerem Ausenthalt in Wittenberg, Lübeck D. 1555 Superintendent in Hildesheim, aber auch hier 1557 wegen Streitigmit Collegen und Magistrat (über Geseh und Evangelium, gute Werke, dmahl) wieder entlassen, hieraus eine Zeit lang Prediger in Northeim, a eines Streits mit Collegen abgeseht, dann wieder aus braunschweigischen estellen (in Molzen bei Uelzen), wo er die Concordiensormel 1577 unterschreibt. und Zeit seines Todes unbekannt. Er schrieb über das Ebenbild Gottes, seine drung und Erneuerung, über die Gegenwart Christi im Abendmahl, wahrzge Lehre vom Geseh, Evangelio, Sacrament, neuem Leben 2c.

S. Moller, Cimbria litt. Lauenstein, Silbesh. Rirchen- und Reform.ftorie II. S. 26. 3ocher. Wagenmann.

Wagenmann. Cramer: Andreas C., Gohn eines Bauern im Dorfe Beimergleben bei beburg, 1582 geboren, war von feinem Bater für ben bauerlichen Beruf umt, fette es aber burch, bag er die Schule zu hannover und die Uniat ju Selmftabt besuchen und Theologie ftudiren burfte. Rach beendigten ien wurde er 1607 Rector zu Quedlinburg, 1613 Prediger zu Megare bei deburg, 1615 Paftor an der Johannesfirche und Scholarch zu Magdeburg, wo ihn das Schredensjahr 1631 (10. Mai) vertrieb. Doch wurde er noch emfelben Jahr Superintendent ju Mühlhaufen, wo er wegen einer gegen ben en bes Magistrats vorgenommen Investitur eines Predigers eine Zeit lang ndirt war und 1640 ftarb. In Magdeburg war C. in eine überaus leb-Controverse mit bem Prediger an der St. Jatobsfirche Joh. Rogibuvius nit bem Rector bes Gymnafiums Sigismund Evenius gefommen, benen gegener die Gedanken Daniel Soffmann's zu helmftadt von dem unberfohnlichen niak der Theologie und der Philosophie und von der Unbrauchbarkeit der olophie zu den theologischen Studien vertrat und weiterhin den Sat bebag der Richtwiedergeborene mahre theologische Erfenntnig haben tonne, benfelben weiterhin veranlagte, die Auffaffung der Theologie als eines ben den jur feligmachenden Erkenntnig ber Offenbarungswahrheit führenden itus" jurudjuweisen. Der gange Berlauf bes Streites findet fich in ber bem geiftlichen Ministerium ju Magbeburg 1624 ju Wittenberg berausgeen "Controversia Crameriana Magdeburgensis" bargeftellt. Außer ben gu Controversia gehörigen Schriften gab C. noch vielerlei heraus, worin er ils einen Borläufer bes fpateren Bietismus zu erfennen gibt. Die Schrift ner's "Gläubiger Kinder Gottes Ehren-Stand und Pflicht" hat daher Agem. beutiche Biographie. IV.

Spener 1669 mit einer Borrebe nochmals erscheinen lassen. Bon sonstigen Schriften Cramer's sind noch zu erwähnen: "Catechismuspredigten"; "Ciceronis officia tabulis illustrata"; "Disputationes logicae"; "Meßbüchlein für die apostolisch-catholischen Christen".

Die hauptfächlichsten Quellen zur Kenntniß bes Lebens und ber Birlsamkeit Eramer's finden sich verzeichnet in Walch's Einleitung in die Religionsstreitigkeiten der lutherischen Kirche, Bb. IV. S. 522—527; S. 627 bis 638 und Jöcher.

Gramer: Andreas Bilhelm C. ward 1760 in Robenhagen, wo ber Bater Johann Andreas C. (f. u. G. 550) bamals beutscher Sofprediger war, geboren, Der Bater ftarb 1788 in Riel, ale Profeffor der Theologie und Rangler ber Universität. A. 2B. C. ftubirte in Riel und Leipzig, ward 1785 in Riel jum Doctor der Rechte promovirt, 1786 Projeffor in Riel und 1826 Oberbibliothelar der Rieler Universitätsbibliothet bis ju feinem Tode am 23. Januar 1833. M. 28. C. wirfte in Riel nicht blos fur bas Studium bes romifchen Rechts, fonbem auch fur bas philologifche Studium. Bis 1802 hielt er neben feinen inriffie ichen Borlefungen ber Institutionen, Pandetten und romischen Rechtsgeschicht nach Beineccius, Bellfeld, Bach und Gunther, Bortrage über Gueton, Galluft, Juvenal ic. Spater traten an die Stelle ber philologischen Borlefungen Bor trage über Ulpian und einige Titel ber Panbetten, namentlich über ben Titel De verborum significatione, 3m 3. 1811 ließ er biefen Titel ber Banbetten fowie ben gleichlautenben des Cober mit Ginleitung und Angabe ber Lesarten abbruden. In diefer Borlefung beschäftigte er fich aussührlich mit der Frage, ob das florentinische Manuscript allein Beachtung verdiene. Gellius mar ein Lieblingsichriftfteller Cramer's, er las wiederholt über ihn und gab vier Gremte über ihn heraus. A. 2B. C. machte gur Startung feiner Gefundheit mehrete Reifen, auf benen er die Bibliotheten Deutschlands und ber Schweig fennen lernte und fich Auszuge und Bemerkungen aus Sandichriften machte. Gine Frucht diefer Reifen mar die Berausgabe bes Scholiaften gum Juvenal. Bielen Fleiß wandte C. auf bas juriftische Worterbuch bes Briffonins. Gin Supple ment ju Briffonius gab er 1813 beraus. Gine neue verbefferte Ausgabe bei gangen Werts erichien leiber nicht, fo wenig wie eine neue Ausgabe bes Rome ichen Gesethuchs von Juftinian, wofür er viel gesammelt hatte und wozu er nach feiner Rritit ber Spangenbergifchen Ausgabe fehr befähigt war. Rirchlide und politische Streitigfeiten liebte C. nicht. 218 1830 für und wider Lornfen's Schrift über bas Berfaffungswert mehrere Schriften erichienen, fprach 6. in feinem "Wort an Freunde" die Anficht aus, er fonne über fo wichtige allge meine politische Fragen fich nicht außern, ihm fehle bagu bie nothige Renntmit, es fei nothig und gut, daß jeder feines Amtes warte und die Bielgeschäftigleit meibe. Alls es aber 1819 galt, die Universität Riel zu vertheidigen, war C bat erfte, welcher auf eine besfallfige Borftellung an die hohere Behorde brang. Wür die Rieler Univerfitatebibliothet war C. von 1826 in hobem Grade thatig. Bgl. Ratjen, Geschichte ber Rieler Universität, G. 98-99. Rach Cramer's Tobe ichrieb ber Rieler Brofeffor Rilifch eine treffliche Memoria Andr. G. Car meri, die in Cramer's fleinen Schriften, welche ber Unterzeichnete 1832 beraufe gab, wieder gebrudt ift. Ohne feinen Ramen gab C. 1822 feine "Saus-Chw nil" heraus, er hatte fich faum erholt von einer bas Gemulth afficirenden Rrantheit. Die Schrift ift fast ju febr getrantt mit dem "erquidenden Raß" bas C. bei feinen Arbeiten glaubte anwenden ju muffen. Ratien.

Cramer: Daniel C., lutherischer Theologe, geb. 20. Jan. 1568 zu Ret in der Neumart, † 5. Oct. 1637 zu Stettin, erhielt seine wissenschaftliche und theologische Bildung zu Landsberg an der Warthe, Stettin, Danzig und Rostock

-

ar querft außerorbentlicher Projeffor ber Logit an ber Univerfität gu Wittenberg. o er auch den theologischen Doctorgrad erwarb, und wurde 1595 als Archiaconus. Professor am Chmnasium und Confistorialassessor nach Stettin berufen. pater war er Paftor an der St. Marienfirche bafelbft und Infpector des Gymafiums. Die ihm nach Friedrich Runge's Tobe 1607 angetragene Superintenntur im Lande Wolgaft nahm er nicht an, verfah aber mahrend einer Bacang on 1613-1618 bie Geichafte bes Generalfuperintenbenten im Lande Stettin. r ichrieb eine große Angabl homiletischer Schriften und philosophischer und eologischer Disputationen, einige bavon unter bem angenommenen Namen aniel Canbibus, und betheiligte fich auch an dem mit dem brandenburgihen Generalfuperintendenten Belargus 1614 wegen Ginführung der reformirten ehre in Brandenburg geführten litterarischen Streit. Gein hauptwert aber ift e "Pommeriche Rirchenchronit", in verschiedenen Ausgaben lateinisch und beutsch erausgegeben, Frankfurt a. Dt. 1602, Stettin 1603, beibe in Quart, spätere usgaben find in Folio. Daffelbe ift ebenfo reichhaltig an Stoff als ermubend urch feine Darftellung, bennoch aber ift es wegen ber gablreichen aus Rirchen nd Klöftern gesammelten Dentmale und anderen Nachrichten, sowie Auszugen alten merkwürdigen Schriften (3. B. ber nieberdeutschen bes Anton Remelding) eine beachtenswerthe Quelle jur Geschichte Pommerns. C. hinterließ vei Cohne: Johann Jatob († 4. April 1659), Friedrich († 28. Nov. 691) und einen Entel Johann († 27. Juli 1714); die beiben legtgenannten aren ebenfalls angeschene Brediger in Stettin.

Butftrad, Beichreibung von Bommern. b. B filo w.

Cramer: Friedrich Matthias Gottfr. C., bentscher Schriftfteller, eb. 5. Nov. 1779 zu Quedlindurg als Sohn eines Predigers, studirte auf den niversitäten Helmstädt und Halle die Rechtswissenschaft (1797—1800), seine vorliebe für litterarische Studien hinderte ihn aber an einer gewissenhaften erwerthung seiner juristischen Kenntnisse in praktischer Stellung und er zog es or, sich jenen erstgenannten ausschließlich zu widmen. Wir sinden ihn in rieslichem Verkehr mit berühmten Männern (wie Goethe und Fr. Aug. Wolf); stere Reisen vermehrten diese Verbindungen. Als Schriststeller ist er besonders uf biographischem Gebiet thätig (Leben Homann's, Bülow's, Memoiren der kräsin Aurora von Königsmart, Leben Hardenberg's, Beiträge zur Geschichte riedrichs II. und Friedrich Wilhelms I.), als Dichter hat er sich in der Erzihlung, dem Volksmärchen und dem Trauerspiel (Themistotles) versucht. Er arb 14. Aug. 1836.

Bgl. Rener Refrol, ber Deutschen, Jahrg. 1836. 3. Mähly. Cramer: Johann Jatob C., geb. 24. Jan. 1673 ju Elgg im Canton fürich, ftubirte zu Zürich und Altborf vorzugsweise morgenländische Sprachen ind rabbinische Litteratur, lettere unter Wagenseil's Anleitung. Darauf besuchte r auch die Universitäten Lenden und Utrecht und machte nach vorübergehendem Aufenthalt ju Burich und Altborf große wiffenschaftliche Reifen burch gang Dentichland, die Riederlande, später auch nach England und Frankreich vorzugsweise in dem Interesse, feine wiffenschaftliche Erkenntniß des Judenthums zu ermeitern. Berschiedene Ruse ablehnend, ward er 1696 Professor ber morgenlandischen Sprachen zu Zürich und gleich darauf zu Herborn in Raffan. Uebertriebene geiftige Anstrengung aber hatte früh seine Gesundheit untergraben, er ftarb im 29. Lebensjahre am 9. Febr. 1702 zu Zürich, wohin er fich um Er= holung zu suchen begeben halte. — S. Scheuchzer, Nov. literar. Helvet. ad un. 1702. Jöcher, Gel. Leg. I. 2170. Escher in Erich u. Gruber's Encutt. 20. S. 79. - Befannt ift feine Differtation "De ara exteriore templi seandi", 1697, in welcher er junächft über ben Brandopferaltar bes erften Tempels

handelt, um alsdann die Beschaffenheit des Brandopseraltars im herodianischen Tempel sestzustellen. Er erklärte hier die wichtige Mischnahstelle Middoth 3, 1, indem er sie nach rabbinischen Andeutungen emendirt, so daß er zwei Abstusungen der Quadratsläche des Altars annimmt. Die untere habe 32 Ollen, die obere 28 Ollen betragen. Da von letzterem Raum auf der Oberstäcke des Altars nach allen Seiten 1 Olle als Platz für die Hörner und den Umgang der Priester abgegangen sei, so habe der eigentliche Opserherd 24 Ollen gemessen. Mißlich ist bei dieser mit viel Gelehrsamteit begründeten Ansicht nur, daß man sich den Umgang der Priester in gleicher Höhe mit der Opserstelle denten soll. — Seine gelehrte Kenntniß des Judenthums hat er vorzüglich in der "Theologia Israelis", 1705. 2 Bde., in dem "Commentarius posthumus in codicem Succa", 1726 niedergelegt.

Cramer: Johann Friedrich C., flaffifch gebilbeter Rechtsgelehrter und Staatsmann, geb. zu Steinfurt (Geburtsjahr unbefannt), † 27. (nicht 17.) fe bruar (auch nicht 17. Marg) 1715 im Saag. Rach Bollenbung feiner Studim auf den Universitäten Altdorf und Leipzig war er Sofmeifter bei einem junge Markgrafen von Brandenburg-Onolybach. Gine Professur ber Beichichte, Bendfamteit und griechischen Sprache, welche ihm an ber reformirten Universität Duisburg angetragen warb, ichlug er als Lutheraner aus. Spater gebeiner Legations-Secretar in Berlin, wurde er burch Dankelmann, in beffen Saufe # Sofmeister gewesen war, 5. Mai 1695 jum Ephorus bes Rurpringen Friedrich Wilhelm bestellt mit bem Charafter eines furbrandenburgischen Raths. Nach Dankelmann's Sturg (1697) erhielt er feine Entlaffung mit bem Patent als Magbeburgifcher Regierungs- und Confiftorialrath in Salle. Er ging nach Wien, um fich mit ber Praxis des Reichshoferathes befannt gu machen, und unternahm eine Reise nach Frankreich. 1699 erwarb er zu Altdorf die Burde eines Licentiaten beiber Rechte. Bom Regierungsrath jum fonigl. preugifden Refibenten in Amfterdam beforbert, fiel er nach bem Tobe Friedrichs I. (1713) in Ungnade und begab fich nach dem haag, wo er in fummerlichen Berhalb niffen ftarb. Unter feinen Schriften find als ein Dentmal deutscher Gefinnung quegugeichnen die "Vindiciae nominis Germanici contra quosdam obtrectatores Gallos", 1694. fol., worin er gegen frangofifche Anmagung auftrat. Samuel b. Pufendorf's "Ginleitung gur Geschichte ber vornehmsten Reiche und Staaten" übersette er in bas Lateinische, 1687. Das "Manuale processus imperialis", 1704, 1730 ift die Arbeit eines Ungenannten, die er mit Bufaben berausgab. Seine lateinische Beschichte Friedrichs, Des erften Konigs von Breugen, aus Müngen blieb ein bloges Fragment.

Jugler, Behträge zur jurift. Biogr. V, 170 ff. Friedrich Förster. Friedrich Wilhelm I. König von Preußen, I. 90 ff. 1834. Dropfen, Geschber Preußischen Politik IV. 1. S. 182. Steffenhagen.

Eramer: Johann Aubolf C., Bruder von Johann Jakob C. (f. S. 547), geb. 14. Februar 1678 zu Elgg, anfänglich Mediciner, dann durch den Bruder in morgenländische Studien eingeführt, reiste 1701 nach Leyden um Surenhus zu hören, ward 1702 nach seines Bruders Tode Prosessor zu Zürich, starb am 14. Juli 1737. Bgl. über ihn Jöcher, Cscher in Ersch und Gruber's Enche klopädie I, 20. S. 79. — Verschiedene Titel seiner Schriften in Leu's Lexion Besonders hervorzuheben sind: "Maimonidis constitutiones de primitivis cum versione latina et notis philologicis", Leyden 1702, in 7 zusammenhängenden Dissertationen. Siegfried.

Cramer: Johann Ulrich Freiherr v. C., Rechtsgelehrter und Philosoph, geb. 8. November (nicht December) 1706 zu Ulm aus einer Kaufmannssamtle, † 18. Juni 1772 in Weylar. Auf dem Symnafium feiner Baterstadt vorge bilbet, bezog er 1726 die Universität Marburg, wo er zu dem Philosophen

aftian v. Bolff in nabe Begiehung trat. Er widmete fich ber Rechtswiffenit, trieb aber auch Philosophie und Mathematik. 1731 wurde er Magister Philosophie, Doctor beiber Rechte und außerordentlicher Brofeffor, 1733 entlicher Projeffor ber Rechtsgelehrjamteit, 1740 heffen-caffelischer Hofrath; 12 in den taifert. Reichshofrath nach Frantfurt a. M. berufen, wurde er b dem Tobe Raifer Rarls VII. (1745) Beifitger bes Reichs-Bicariats-Bofichts ju Drünchen und jugleich burch ben Rurfürften von Baiern in ben ichsfreiherrenftand erhoben. Roch in bemfelben Jahre, nach der Wahl des ifers Frang I., febrte er nach Marburg jurud und lebte ohne Amt, bis er Folge Brafentation bes frantischen Rreifes eine Beifikerftelle bei bem Reichsimergericht zu Weglar 1752 antrat. 1765 vertauschte er dieselbe mit ber brandenburgifchen Beifigerftelle, in welcher er bis an feinen Tob verblieb. 60 wurde er in die rheinische Reichsritterschaft des Cantons Wetterau aufgenmen. Durch Anwendung der Bolff'ichen Philosophie auf die Rechtswiffenit begründete er die jogenannte demonstrativische ober mathematische Lehrthobe. Seine überaus gahlreichen Schriften betreffen alle Gebiete ber Jurisdeng, besonders aber das deutsche Staats- und Fürstenrecht. Gie find jum gen Theil gesammelt in seinen "Opuscula", 4 Bbe. 1742-56 und ein pplementband 1767. Ueber bie Praxis bes Reichstammergerichts schrieb er gende Berte: "Beglarische Rebenftunden", 128 Theile in 32 Banden, Ulm 55—73, nebst einem Registerbande, daselbst 1779; "Observationes juris unisi", 6 Theile, 1758—72; "Wehlarische Benträge", 4 Theile, 1763; sowie estema processus imperii", 4 Theile in einem Bande, 1764—67. Zu allen en Schriften erichien ein "Bollftanbiges Sauptregifter" in zwei Theilen bon M. Schneidt, 1768, fortgefett von Friedr. Balth. Conntag, 1774. Die ameriana posthuma", 12 Theile, 1786-90, haben nur ben Ramen von C. ebnt.

Weiblich, Gesch. der jestlebb. Rechts-Gelehren I 157 ff., dessen Juverl. Lachrichten III. 71 ff. und Lexison S. 44 ff. (Georg Ernst Ludwig Preuschen), Nachrichten und Anmertungen von dem Charafter, Leben und denen Schriften Joh. Ult. Frenherrn v. Cramer. Ulm, Franks. und Leipzig 1774. Lütter, Litteratur des Teutschen Staatsr. I. 443 ff. 446 ff. 456 ff. II. 180 ff. 359. Strieder, Hess. Gel. Gesch. II. 334 ff. III. 543. V. 531. II. 514. Glück, Praecognita iurispr. eccles. p. 231 sq. Wehermann, Lachrichten von Gelehrten 2c. aus Ulm 1798. S. 105 ff. v. Gehren bei frisch und Gruber. Hugo, Gesch. des Köm. Rechts seit Justinian. 3. Verf. 5. 503.

Eramer: Johann Andreas C., geb. 14. Dec. 1710 zu Quedlinburg, 6. Dec. 1777 zu Berggieshübel bei Dresden, ein sehr kenntnißreicher Scheideftler und Hättenmann, aber auch ein großer Sonderling, dessen sehr bewegte wechselnde Schicksale hauptsächlich durch sein von allen Regeln und Geuchen des gewöhnlichen Lebens abweichendes Berhalten veranlaßt waren. studirte ursprünglich Medicin, beschäftigte sich aber dabei sehr eistig mit emie und den darauf bezüglichen Bersuchen und Experimenten, besonders mit beidung der Metalle und Herstellung von Präparaten, worin er durch seinen aunlichen Fleiß und große Beharrlichkeit es zu einer großen Meisterschaft ahte. Er reiste viel herum und hielt, unterstüht durch ein großes Talent mündlichen Darstellung, vielbesuchte Borträge über Docimasie in Leyden d Leipzig. 1743 erhielt er eine Anstellung als braunschweigischer Kammerth in Blankenburg und wurde auch mit der Direction des Münzcollegiums mut. Aber nicht gewohnt, in seinem Privatleben an eine bestimmte Regel zu halten und gewisse Kommen des Standes und Beruss zu beachten, konnte

er auch in ben amtlichen Dingen, namentlich im Rechnungswesen bie nothwenbige strenge Ordnung nicht handhaben; es gerieth badurch das feiner Leitung unterftellte Collegium in folde Unordnung, daß er feine Stellung berlaffen und fogar einen anbern Aufenthaltsort mablen mußte. Er lebte bon ba an in Berggieshübel bei Dresben, mofelbft er im 67. Jahre feines Lebens ftarb. Seine Gelehrfamteit in naturwiffenschaftlichen Dingen war groß und umfaffent, gang besonders nahm er in Bequa auf die Scheibetunft und auf die huttenmannischen Schmelaproceffe unter feinen Beitgenoffen bie hervorragenbite Stellung ein. Dit feinem Werte: "Elementa artis docimaticae", 1739, dem ein in Lenden icon 1736 erschienenes fleines Schriftchen "Docimasia" jur Grundlage biente, und welches 1744 eine zweite Auflage, 1746 eine Ueberfetzung ins Deutsche, 1758 eine folche ins Frangofische, 1741 eine ins Englische erlebte, brach er neue Bahn in biefer Wiffenichaft; indem er fie frei von allen alchmiftischen Iraumereien, lediglich auf die burch genaue Beobachtungen und grundliche Berfuche gewonnenen Erfahrungen aufbaute, erwarb er fich ben Namen eines erften Detallurgen feiner Beit. Da bas Wert in eine Beit fallt, wo noch Stahl's Phlogifton blubte und man noch feine Renntnig bon ber Bufammenfegung ber Luft, bes Baffers und bergleichen hatte, fo ift auch begreiflich, bag es auf nut ichwachen Tugen fteht und, jest völlig unbrauchbar, nur mehr hiftorische Bebentung befigt. Daffelbe Wert, in feinem 1. und 2. Theil eine verbefferte und berbollftandigte beutsche Ausgabe, in feinem 3. Theil erweitert burch bie Darftellung ber huttenmännischen Processe im Großen erschien 1774-1777 unter bem Titel: "Unfangsgründe ber Metallurgie", blieb aber bei bem 1777 erfolgten Tob des Berfaffers in feiner letten Abtheilung unvollendet. Außerbem ichrieb C. noch eine bamals fehr geschätte "Anleitung jum Forftmeffen", 1766.

Abelung. Hirsching, Gift. litt. Handb. I. Bb. S. 315. Bougine, Handb. ber allgem. Litt, Gesch. IV. Bb. S. 56.

Cramer: Johann Andreas C., geb. 27. Jan. 1723 gu Jöhftabt im fachfischen Erzgebirge, Sohn eines Pfarrers, nach beffen Tobe (1742) er mubjam in Leipzig ftudirte, gehorte bald zu den Mitarbeitern ber "Bremer Bentrage", magistrirte 1745, sette fich fury barauf als Docent, betrat 1748, wo er Brediger I Crellwig wurde, die geiftliche Laufbahn, fam 1750 als Oberhofprediger und Confiftorialrath nach Quedlinburg, 1754 auf Empfehlung Rlopftod's und Bernftorff's als beutscher Hofprediger bes Königs Friedrichs V. von Danemart, fpater auch Profeffor der Theologie nach Ropenhagen; burch Struenfee's Ginfluß unter Chris ftian VII. bes Amtes entfest und bes Landes verwiesen, nahm er 1771 einen Ruf als Superintendent nach Lübed an, wurde jedoch nach der danischen Staatsumwälzung bon 1772 und ber Sinrichtung Struenfee's wieder gurudberufen, indem er 1774 in Riel eine Profeffur der Theologie, 1784 bas Rangleramt ber Univerfität erhielt. Schmergliche Abnahme ber Rrafte ließ ihn gulegt bie Gr löfung herbeisehnen und sein Ende trat in der Nacht, auf welche er es borberge fagt hatte, wirklich ein, vom 11. auf ben 12. Juni 1788. - C. ftand als Gelehrter, Prediger und Dichter in ungewöhnlichem Anfeben. Seine umfangreiche Schriftftellerei begann er, abgefehen von bereits genannter und anderweis tiger Journaliftif mit einer commentirten leberfetung ber allgemeinen Beltgeschichte Boffnet's, sowie ber Predigten und fleinen Schriften bes Rirchenvaters Johann Chrisoftomus, Batriarchen von Conftantinopel (10 Bande, 1748-1751). Seine Rangelberedfamteit, mit ihrem Schwunge jedenfalls in weiten Rreifen binreißend und wohlthätig wirfend (vergl. Dr. Karl Beinrich Gad's Geschichte bet Predigt, Beidelberg 1866, S. 48-56), wurde in mehr als 20 Banden abgelagert (Erfte Sammlung in 10 Theilen 1755-1760; eine "Reue Sammlung, besonders über die Evangelien und einige andere Texte 2c." in 12 Theilen 1763

bis 1771). Seine Dichtung, in ihrem Geprage zwischen feinen beiben Freunden Ropflod und Gellert ichwantend, fand nach allerlei Gingelericheinungen (val. Roch's Rirchenlied VI, S. 340-343) einen Totalabbrud in "Johann Cramer's Sammtlichen Gebichten", Leipzig 1, und 2. Theil 1782, 3. Theil 1783; wogu bie "hinterlaffenen Gebichte", herausgegeben bom Cohne Rarl Fr. C. 1791, ben 4. Theil bilben. Trob Leffing's ungunftigem Urtheile, bem fich bie litterarifche Aritit borwiegend anichlog, haben auch die Gebichte eine fast gunbenbe Wirfung hervorgebracht. Die "leberfegung der Pfalmen", die "Oben", darunter die auf Luther und Melanchthon (neue Auflage 1773) hervorragten, Die "geiftlichen Lieber" entfalteten nicht nur eine feltene Birtuofität ber Sprache, fonbern auch ein manchmal gewaltiges Pathos. Die Gefangbucher ber Landesfirche wimmelten raich von Cramer'ichen Liebern, weifen beren heute noch eine ftattliche Babl auf ("Berr, Dir ift niemand ju vergleichen", "Schwingt, beilige Gebanten", "Ich foll jum Leben bringen", "Dein bin ich, herr", "Er ift gefommen ber", "Der herr ift Bott und feiner mehr", "In Deiner Starte freuen fich", "Triumphire, Bottes Stadt", "Sochbegnabigt von dem herrn", "Ewig, ewig bin ich Dein", "Ber gahlt ber Engel Geere" ic.). Seiner praftischen, reichverdienten Birtfamteit und lauteren Charatterjestigfeit verbantte C. ben Beinamen "Epegobe", ju deutsch "der burchaus Gute". Gin Ehrendenkmal fette ihm Rlopftod im zweiten Liebe ber Dbe "Wingolf". - Gebachtnifrebe auf ben verewigten Rangler, Berrn 3. A. Cramer, am 23. Juli 1788 gehalten bon Bilb. Ernft Chriftiani, Juftigrath, Riel 1788.

C. Wilhelm Wolfrath's Lebensbeschreibung Cramer's in den Nachrichten

bom Leben und Ende gutgefinnter Menichen. Salle VI. 1790.

D. Preffel.

Cramer: Jean Baptifte C., Claviermeifter, geb. in Mannheim 24, Febr. 1771, + in Renfington bei London 16. April 1858. Obwol er die beutiche Beimath ichon im zweiten Lebensjahr verließ und fie nur borübergebend wiederjah, gebort er bennoch nach Befen und Birtung fo fehr ber beutschen Runftgeschichte an, daß er hier nicht übergangen werben barf. - 3m 3. 1729 ward Jatob C., geb. 1705 ju Sachau in Schlefien, in ber Mannheimer Capelle als Blotift angestellt; er † 1770. Seine Cohne maren Johann († 1824) und 28 il helm († 1799). Ersterer, geb. 1743, fiedelte als Pautenschläger mit der Mannheimer Capelle nach München über. Bon feinen Gohnen ward Frang, noch in Mannheim 1786 geboren, 1795 als erfter Flotift in ber Münchener hofcapelle angestellt und ift als folder am 25. Aug. 1835 geftorben; ein tuchtiger Runftler in feinem Fach, ber auch eine Reihe fleinerer Compositionen, Concerte, Ballete, Entre-Acte, eine Militarmeffe u. bgl. geschrieben hat, die gern gehort wurden. Seines Baters Johann zweiter Cohn Gerhard, † 20. Jan. 1829, war, wie fein Bater, Pautenichlager und ebenfo wieder beffen Cohn 30hann, † 19. Jan. 1860 in feinem 48. Jahre, ber fich schon in feinem achten Jahre als Birtuofe auf ber Paute hören ließ. - Bahrend fich auf folche Beife ber eine Zweig der Familie in Munchen beimisch machte, ward ber andere nach England verpflangt. Des Mannheimer Stammvaters jungerer Sohn Bilhelm, geb. 1745, hatte fich unter Leitung bes alteren Stamig, Basconni's und Cannabich's ju einem ausgezeichneten Geiger gebilbet und ward nach einer Runftreife burch Solland in der Mannheimer Capelle angestellt. 1772 aber veranlagte ihn 30h. Christian Bach, ihm nach London zu folgen, wo er ihn auch für die erfte Beit in fein Saus aufnahm. Wilhelm C. ließ fich hier am 22. Febr. 1773 aum erften Male öffentlich hören (val. Bohl, Mogart und Sandn in London II. 329). Auch feine Gattin, die ihm 1773 mit zwei Rindern nachgefolgt war, trat als Sangerin, Barjen- und Clavierspielerin auf. Wilhelm C. wirtte als

hochgeschätter Sologeiger und Componift, namentlich von Biolinconcerten, sowie als Leiter ber Gof- und vieler anderer Concerte, befonders ber Concerte fur alte Mufit (1780-99), ber großen Sandelfefte in ber Weftminfterabtei, auch ber italienischen Oper 2c. bis zu seinem Tobe, ber am 5. Oct. 1799 erfolgte (nicht 1800; vgl. Allg. Mus.-3tg. Bb. II. v. J. 1799, S. 223).
Seinen Sohn, Jean Baptiste C., wollte er anfangs ebenfalls zum

Beiger ausbilden; entschiedene Reigung jog aber ben Rnaben, beffen Talent fic fruh entwidelte, jum Clavier. Er marb erft von Benfer, bann von Schröter unterrichtet, einem Mufiter aus norbbeuticher Schule, ber bamale in London ber gefuchtefte Clavierlebrer mar. Schon 1781 ließ fich C. öffentlich boren: 1783 fpielte er in bem erften ber professional concerts, beren Dirigent fein Bater ebenfalls bon 1783-99 war (Bohl I. c. I. 15). 3m felben Jahre ward für furge Beit Clementi fein Lehrer. Dit biefem fpielte er 1784 ein Duo für gwei Claviere und ward feitdem als Clementi's bedeutenbster Schuler gerühmt, was jedoch nur in Betreff seiner technischen Ausbildung für richtig gelten kann; benn übrigens hat er feine Schule vielmehr an ben Berten Sanbel's, Sandn's und Mogart's gemacht. Richtiger bezeichnet ihn baber auch Mofcheles als einen Bogling Mogart'icher Schule. Jebenfalls aber rechnet ihn Burnen (Gen, hist. of music IV. 1789) ichon 1789 neben Clementi gu ben größten Clavierspielern; auch war er bamals ichon langft ein gefuchter Lehrer. Bei R. Fr. Abel (f. b.), bem Bachianer, hatte er 1785 tüchtige theoretische Studien gemacht, beren Frucht fich bor allem in der großen Gewandtheit feines mehrftimmigen Sabes zeigt. Ueber eine erste Kunftreife nach dem Continent, von der er 1791 nach London gurudgefehrt fein foll, finden fich teine weiteren Rachrichten. Bielleicht bielt er fich hauptfachlich in Baris auf; wenigstens erwähnt Mofcheles gelegentlich, C. habe lieber frangofisch als englisch gesprochen, weil er in feiner Jugend langer Zeit in Paris gelebt habe. Am 12. Jan. 1791 war er wieder in London, benn an diesem Tage spielte er hier bei Anwesenheit Handn's (Pohl 1. c. II. 107), der ihn fehr schätte und lieb gewann. Bis 1799 scheint er bann rubig in London geblieben gu fein, wo feine Mitwirfung feinem großeren Concerte mehr fehlen burfte. 1799 machte er eine Runftreife über München nach Bien, nach der er fich in Deutschland vor 1817, wo er fich in Frankfurt a M. und Mannheim hören ließ, nicht wieder zeigte; boch mogen auch in biefe Jahre, Die Glangperiode feiner Birtuofenlaufbahn, Ausflüge nach Baris fallen. Es war Die Beit, in ber er mit Clementi und Duffet ben unbestrittenen Rubm bes größten Claviermeifters theilte und mit beiben in berglicher und neidlofer Freundichaft gufammen wirtte, wie er benn überhaupt von fehr liebenswürdiger Ber fonlichkeit war, heiter und wigig, fein gebildet und von eleganten Danieren. -Aber ichon 1814 begegnen Rlagen barüber, bag bas Intereffe an feinem Spiel in London ju erlahmen beginne, und felbit Mojcheles, ber ihm boch balb aufrichtige Bewunderung und Liebe widmete, ichreibt bei der erften Befanntichaft 1821 etwas fpottifch: "Er faufelt feinen Mogart und feine eigenen Mogartabne lichen Compositionen, ohne mich und meine Bravour anzuseinden." Er war eben von modernerer Technif und von berjenigen Entwicklung ber Mufit, auf welche Beethoven's Geift einwirkte, bereits überholt und auch in London traten neue Spieler neben ihm in ben Borbergrund: zuerft um 1817 Ries und Ralf brenner, bann feit Dai 1821 vor allem Mojcheles. Mit bem erfteren icheint C. fich nicht sonderlich freundschaftlich geftanden zu haben, worauf feine Ralte gegen den ihm unverftandlich gebliebenen Beethoven eingewirft haben mag. Um jo enger befreundete er fich mit Dofcheles. 1823 fpielte er mit ihm und Ralb brenner in einem Concerte gufammen. In einem anderen Concerte 1827 fiel fogar den Gorern in Cramer's Spiel eine gewiffe Sinneigung ju Dofcheles'

abernerer Spielweise auf. Er fand offenbar, wenn er auch im innerften Wefen te fich felbst gleich geblieben ift, manchmal ein Bergnugen baran, fich an mbe Weise anzuschmiegen: so zeigt, abgesehen von dem Mozart'schen Tone ner fruheren Compositionen, z. B. die Sonate Op. 57 (die erfte der Suintes) unbertennbar ein Spiel mit Weber'ichen Clavierfiguren und in ber Gote Op. 63, mit beren Dedication C. um 1824 eine Widmung hummel's ereberte, fiel schon bem Recensenten ber Allg. Muf. Beitg. (Bb. XXVI. G. 96) Annaherung an hummel's Schreibweife in bem brillanteren Figurenwert if. - 1823 war C. jum Clavierlehrer ber Mabchenclaffe an der neu errichten Royal academy of music ernannt. 1824 gründete er mit zwei jüngeren heilnehmern die Musikhandlung "Cramer, Abdifon & Beale" in London, beeiligte fich auch an einer Inftrumentenfabrit. Diefe Unternehmungen gogen ber eine Beranberung feiner gefellschaftlichen Stellung nach fich. Bis babin als eier Runftler in ber bornehmen Gefellichaft gerne gefehen und mit Gunft übermit, ward er jest als Geschäftsmann von biefen Kreifen auf eine Weife, welche n verlette und verstimmte, ausgeschloffen. Auch foll er, der fehr wohlhabend worben war (für feine Clavierftunden gablte man 28 Shilling; bgl. Allg. luf.=Beitg. Bb. XX. G. 673 f.), bebeutende Bermögensverlufte erlitten haben. och lebte er auch fpater nach bem Bericht ber Berwandten und Freunde in ohlgeordneten und feineswegs brudenden Berhaltniffen, wogu ein bon ber erahnten Mufikalienhandlung bezogenes Jahresgeld beitrug. Jebenfalls warb ihm m bas 3. 1830 ber Aufenthalt in London, wo bamals neben Mojcheles ber mge Mendelssohn den erften Rang einnahm, verleidet. Doch blieb er noch, nelte, wie ehebem, in Concerten mit Moscheles, 1832 auch mit S. Berg, wobei "Begenfat ber Spielart fast tomisch wirtte. 1833 bei einem vorübergehenden nienthalt in Paris zeigte er Reigung, hier zu bleiben, fehrte gleichwol nach ondon gurud, nahm aber bann im Commer 1835 in einem Concerte von ondon Abschied, ging nach München und Wien, und ließ sich endlich einige abre in Munchen nieber. Er hatte fich bamals eben in zweiter Che mit einer ugen liebenswürdigen Irlanderin berheirathet und führte ein fehr gludliches eben. 1839 aber (vgl. Aus Moscheles' Leben II. 40) fiedelte er nach Paris ber, wo er mit 3. Rosenhain 1842 einen "Cours de Piano" eröffnete, deffen rogramm von dem beachtenswerthen Gefichtspunft ausgeht: die mechanische ertigfeit bes Clavierspiels fei fo weit getrieben und fo gemein geworben, bag e fast ihr "prestige" verloren habe; es fei an ber Zeit, vom ausschlieglich ateriellen Weg abzulenten, die Schüler vielmehr dem afthetischen Theil der unft juguführen und fie fabig ju machen, die Werte ber großen Deifter ju beteifen, damit der Mechanismus nicht ferner das Ziel, fondern nur das Mittel t. Technisch gebildet burch bie Etuben von Clementi, C., Dofcheles, Chopin, ojenhain u. A. follten fie lernen, die Werte Scarlatti's, Bach's, Clementi's, tojart's, hummel's, Beethoven's, Weber's und ber beften lebenden Meifter ju telen. - C. felbft fpielte in biefer Schule regelmäßig gur Bilbung feiner Guler; hier fonnten fich auch Andere überzeugen, bag fein Spiel noch alle ine alten Borguge befaß. Wenn Leng, der ihn bamals horte (vgl. Leng, Die often Bianofortevirtuofen unferer Beit, G. 28 ff.), Diefes Spiel als troden ad magistral schildert, fo liegt ber Grund babon nur darin, daß er, in ben orgugen ber neueren Schule befangen, fein Dhr fur die Schonheiten bes alteren ortrags hatte. Lifzt felbst, der damals mit C. vierhandig spielte, bezeichnete n Gegenfat witig fo: "Ich war dabei ber giftige Champignon und hatte neben ir mein Gegengift, Die Milch." Belch ein Stud Mufitgeschichte machte ber Ite durch, beffen Leben von Sandn's Bluthezeit bis zu Richard Wagner reichte, ib ber von Clementi bis ju Lifgt neben allen größten Meiftern am Clavier

gesessen hat, niemals ohne gerechte Anerkennung für die Leistungen und Borzüge der Jüngeren! Aber nur bis 1845 mochte er selbst noch wirken; dann kehrte er nach England zurück und lebte (von da an selbst für seine Berwandten in Deutschland völlig verschwunden) bis zu seinem Ende in tiefster Zurückgezogenheit in Kensington. Als die englischen Beitungen 1858 seinen Tod meldeten, wuste

taum jemand, daß der alte Etuden-Cramer noch gelebt habe.

C. war fein tiefer, noch origineller Geift, aber er befag bie Babe anmuthiger Erfindung, ein feines Formgefühl, viel Befchmad und eine ausgezeichnete Schule. Um feine große Bebeutung fur bie Runftgeschichte zu wurdigen, muß man bon feinem Spiel ausgehen. Es ruhte bem Geift und ber Technit nach bor allem auf Mogart und Clementi; bon bier aus aber entwidelte er eine bis babin nicht gefannte Spielfertigfeit. Gine pollenbete Rundung, eine berlenbe Sanberfeit, eine eben fo garte wie innerhalb enger Grengen fein ichattirende Behandlung bes Tones, eine bezaubernde Lieblichfeit der getragenen und gebundenen Delodietone, bor allem aber eine fruftallene Durchfichtigfeit ber Polyphonie, um berentwillen man ihn "ben beften Quartettspieler auf bem Biano" genannt bot, bas maren die Borguge Diefes Spieles. Scharfe Contrafte, ftarte Effecte, Maffenwirfungen, romantische Farben fehlten ihm. Un perlendem Ton fchatte man ipater ben einzigen Summel ihm gleich, aber auch biefem fehlte ichon jene gartliche Weichheit und jene Durchfichtigkeit bei polyphonem Spiel, vermöge beren man noch in ben 40er Jahren von dem alten C., und vielleicht unter allen Lebenben von ihm allein horen tonnte, wie Mogart gespielt hatte und fich gefpielt wiffen wollte. Eramer's Entwidlung fallt mit berjenigen bes modernen Pianoforte's gufammen. Geit ben 60er Jahren waren viel Ropfe und Ganbe für bie Bervollfommnung bes Inftrumentes thatig, Technifer wie Runftler; in Wien Die Streicher (auf ber Grundlage ber Stein'ichen Inftrumente), in London, wo querft 1767 ein "Pianoforte" öffentlich gespielt wurde, Shubi († 1773) und nach ihm fein Schwiegersohn Broadwood. Seit 1800 widmete felbit Clementi fich eifrig bem Inftrumentenbau. Bas burch bie neuen Erfindungen gewonnen warb, bas fuchten nun jugleich bie Runftler in einer Menge bon neuen Gffecten und Clavierfiguren, welche bald Gemeingut aller Spielenden murden, gu berwerthen. Wie viel biervon auf Cramer's eigene Erfindung tommt, lagt fic nicht fagen; unbeftritten aber bleibt ihm bas Berbienft, jum erften Mal bie Summe bavon gezogen und fie fur bie Zwede bes Unterrichts fo gu fagen cobificirt ju haben. Das ift die Bedeutung feines claffifchen Etildenwertes, beffen erfte 42 Etuben, bei Breitsopf & Bartel in Leipzig im September 1804 (ohne Berlagenummer in Typenbrud, zwei fpatere Ausgaben in Steinbrud unter Rr. 2877 und 3838), die zweiten 42 Etuben (Suite des études) im Marg 1818 (Steinbrud, Berlagenummer 1533) und feitbem in gablreichen Ausgaben beraustamen. (Clementi's Gradus ad Parnassum erschien erft 1817.) Das Wert hatte ungeheueren Erfolg. Die Grenzen ber darin niedergelegten Technit find bedingt burch bas Gebot ber vollständig ruhigen Sandhaltung, an bem es als feinem oberften Grundfat fefthält; baber fehlt J. B. bas Octavenfpiel faft gang und bie Spannung, obwol fie ihrer Beit beinahe bas Unmögliche ju fordern ichien, überfteigt doch nur in Ausnahmefällen dasjenige, was fich bei ftille liegender Sand anschlagen läßt. Das Bedal bleibt in diesem Spiel auf eine fehr ibat liche Anwendung beschräntt. Alles Technische ift hier noch Finger-, nicht Sandfertigkeit. Daneben aber verfolgt C. ebenfo fehr die Bildung bes Bortrages und bes Geschmades. In der That find feine Etuben, in denen er nicht minder, wie anderwarts, an polyphoner Schreibweife fefthält, jugleich ber Ausgangspuntt für manche fleinen Formen ber fpateren Claviermufit geworben, nicht nur ber fogenannten Salonetüben, fondern auch der "Morceaux" (ber balb anruchige

Rame erscheint schon wei E. selbst in einem späteren Werk, nämlich den sehr vorginellen "Pensieri" Op. 91), vor allem aber des "Liedes ohne Worte", an das manche seiner Etüden ganz nahe anstreisen. Er hat später außer der jetzt veralteten "Theoretischen Pianosorteschule" (um 1815) noch einige andere Etüdenwerke geschrieben: "Dulce et utile", Op. 55 (sechs zierliche Sähe in Rondosorm); "25 Etudes charactéristiques", Op. 70; "16 nouvelles Etudes préparatoires", Op. 96 (wol sür die Pariser Schule geschrieben); "12 nouvelles Etudes en sorme de Nocturnes à quatre mains", Op. 96; "100 progressive Etüden", Op. 100; "24 Salonetüden im classischen Stil", Op. 101; "12

grandes Etudes mélodiques", Op. 107.

Unter Cramer's größeren Werten nehmen feine Clavierconcerte ben erften Rang ein: erstes in Es, Op. 10 (1796); zweites in Dmoll, Op. 26 (ein brittes finbet fich nirgends); viertes in C, Op. 38 (um 1810); fünftes in Cmoll, Op. 48 (vor 1815); fechftes in Es, Op. 51 (um 1815); fiebentes in E, Op. 56 fum 1817). Dag ber Sofmeifter'iche Ratalog ein achtes in Dmoll als Op. 70 auffahrt, scheint auf einem Brethum zu beruben. Daran schließt fich eine Reihe Don mehr als 100 Conaten, von benen aber fehr viele nur fleine Arbeiten für Dilettanten find. Die Eramer'iche Sonate hat ben Mennett ober bas Scherzo nicht aufgenommen; fie ift meiftens brei-, manchmal zweifatig. Dem Figurenpiel raumt fie nur einen geringen Plat ein. Die bedeutenbften biefer Sonaten find Op. 23, As. C. Amoll, Sandn gewidmet (um 1800), Op. 25, Es. D. Es; Op. 27; F. C; Op. 31 Rr. 3, G; Op. 34, D. Es. Fmoll (noch vor 1810), Op. 36, G, Woelfel gewidmet; Op. 37, G. C. D. Bon 1810-15 fchrieb C. faft nur Cachen fur Dilettanten; bann folgen bis 1824 bie bebeutenbften Conaten: Op. 53 ,L'Ultima", Amoll; Op. 57-59 ,Les Suivantes", C. B. Emoll; Op. 62, "Le retour à Londres" und Op. 63, Summel gewidmet, Dmoll (1824). Bon feinen sonstigen Compositionen find noch zu nennen: Op. 24, Sonate fur 2 Claviere oder Clavier und Sarfe, Es; Op. 35 Quatuor, Es; Op. 60 Quintuor, G. Moscheles gewidmet (1822, vgl. Aus Moscheles' Leben I. 66); Op. 69, Quintuor, E. und Op. 82, febr zierliche feche Bariationen über "Gott erbalte Frang ben Raifer", die er, mahrscheinlich 1835 mahrend feines Aufent= haltes in Bien ber Stockholmer mufit. Atademie widmete, zu beren Chrenmitglied er ernannt ward. An diese größeren Werte schließt sich, theils mit, theils ohne Opusgahl eine große Menge von fleineren Sachen: Abagio's, Divertiffements, Ronbeaux, Bariationen ac.

Cramer's jüngerer Bruder Franz, geb. zu Mannheim 1772 und gest. zu London 1848, war ein vorzüglicher Geiger und solgte dem Bater in seiner Doppelthätigseit als Concertspieler und Dirigent. Er verdient wenigstens in sosen hier genannt zu werden, als er sehr wesentlich zur Einbürgerung der deutschen Musik in England beigetragen hat.

v. Lilien cron.

Cramer: Johann Friedrich C., Pädagog, geb. 19. Rovbr. 1802 zu Liethal, einem Dorse unweit Ersurt als Sohn des dortigen Lehrers, und gest. 29. März 1859. Er empfing vom Bater zugleich mit der übrigen Dorsjugend den ersten Unterricht. Das höhere Streben des begabten Knaben sand seine Bestiedigung in der Musik, in Gesang und Clavierspiel, sowie in den Ansängen die Generalbasses. Der schrosse Gegensatz zwischen dem seurigen Ausstreben seines Gemüthes und dem kalten Druck der Berhältnisse, sowie der srühe Lod der Mutter, welcher durch die Schrecknisse des französischen Krieges im J. 1806 vermlaßt wurde, erzeugten in seinem Wesen einen hohen sittlichen Ernst und eine Zurückgezogenheit, die er auch in der Folge nur schwer überwand. Ostern 1816 bezog er das mit einem Seminar verbundene Rathsgymnassum zu Ersurt, um scham Elementarlehrer vorzubereiten. Da ihm jedoch seine musikalische Bil-

bung Ausficht auf ausgebehnten Brivatunterricht und fomit genilgende Geldmittel gemahrte, fo beichlog er, fich ben gelehrten Studien gu widmen und befuchte brei Jahre hindurch bis 1823 Secunda und Brima bes Ghmnafiums in Erfunt und begann Oftern 1823 feine Universitätsftubien ju Berlin, fur welche ibm aleichfalls ber Unterricht in ber Mufif und andern Lehrgegenftanben Die Mittel gewährte. Dit dem erwählten Studium ber Theologie verband er gugleich basjenige ber Babagogit und wandte fich bem letteren in ber Folge faft ausschlieflich gu. Ramentlich gewährten ihm die Borlefungen Reander's eine bobe Befriedigung, auch predigte er wiederholt in feiner Beimath. Bugleich aber gerieth er burch Schleiermacher's Borlefungen in einen inneren 3wiefpalt. Je weniger es ihm gelang, burch Schleiermacher's theoretische Darftellungen mit fich jum Abichluß ju tommen, befto mehr gelangte er burch praftifche Studien gu er wünschten Resultaten. Als Mitglied bes philologischen Seminars unter Bodh, ber philosophischen Gesellschaft bei Beinrich Ritter (feit 1837 in Göttingen) und bes hiftorifchen Disputatoriums bei Rante lieferte er Abhandlungen in vericiedenen Gebieten. Nachbem er Michaelis 1826 bas Oberlehrereramen beftanden halte, wirfte er am Friedrich-Werder'schen Somnafium unter Zimmermann und Ribbed brei Jahre als Lehrer und hatte qualeich Gelegenheit, im Saufe bes Geh. Ober reg .- Rath v. Meufebach, wo er die Sohne unterrichtete, beffen reichhaltige Buderfammlung zu benuten. Fortgefett empfing er reiche und vielfeitige Anregung burch Bodh und Lachmann auf bem Gebiet bes claffifchen Alterthums und ber germaniftischen Philologie. Richt minder waren ihm Rarl Ritter's, Ermann's und Alexander v. humboldt's geographische und naturwiffenschaftliche Bortrage förberlich. Endlich biente auch ein genaueres Studium ber Begel'schen Philofophie bagu, feinen inneren Zwiespalt zwischen ben Unforderungen der Rritif und bes religiöfen Gemuthes au verfohnen. Rach einer turgen Birtfamteit im 3. 1829 in Elberfeld erhielt er 1830 die Berufung nach Stralfund gum ordentlichen Behrer ber Brima und Secunda bes bortigen Gymnafiums. Debriach ergangene Berufungen ju Directoraten an andern Chmnafien lehnte er aus Liebe ju feinem Umte ab. Bugleich begründete er burch feine Bermablung mit einer Erfurter Jugendfreundin feine Sauslichfeit in Stralfund und wirfte nun 25 Jahre, feit 1832 Subrector, feit 1836 Conrector und Professor, pabagogisch wie litterarifc höchst segensreich nicht nur für bas Gymnafium, fondern für das gesammte Beiftesleben Stralfunds. Auch ber Tonfunft, welche ichon feine frühfte Jugend erheitert hatte, widmete er eine besondere Fürforge und nahm fich bes Gejangunterrichts am Gymnafium mit allen Rraften an. Gelbft Mitglied ber Strale funder Liedertafel, bilbete er aus ben Schulern bes Gymnafiums einen abnlichen 3m übrigen trug feine auch die Inftrumental-Mufit umfaffenden Berein. Lebensthätigfeit praftisch wie theoretisch ein vorwiegend padagogisches Geprage. Much feine litterarische Thatigfeit war fast ausschlieglich diefer Wiffenschaft geweiht. Besonders wichtig ift außer vielen fleinen Schriften und Artiteln ju Brafe's Worterbuch ber Philologie feine "Geschichte ber Erziehung und des Unterrichts", von welcher Bd. I. 1832, Bd. II. 1838 erschien. Daran schließt sich "Geschichte ber Erziehung und bes Unterrichts in den Riederlanden im Mittelalter" (1843) und "De Graecis medii aevi studiis", 2 Thie. 1849 und 1853. In organischem Bujammenhange mit biefer pabagogischen Richtung fieht bemgemäß feine Borliebe fur Geschichte, besonders der Gultur der Boller, auf welche fich eine Reihe fleinerer Schriften und Bortrage feinerfeits beziehen; boch fette er auch das Studium der Sprachen fort und unterrichtete am Gymnafium in der Bebraifchen, Griechischen, Lateinischen und der Muttersprache, binfichtlich welcher er auch die alt- und mittelhochbeutschen Studien mit Intereffe verfolgte. Bugleich widmete er feine Beit der Forderung allgemeiner Bilbung und Bolle

itwidlung, betheiligte fich an ben gelehrten hiftorijchen Gefellichaften von Bomern und ju Utrecht, am Guftav-Abolf-Berein, ber Bibelgefellichgit au Stralmd und der Bestaloggistiftung zu Berlin und war auch ein Mitftifter des littetrifden Bereins ju Stralfund, in welchem er jahlreiche Bortrage über Babagogif nd Geschichte hielt, welchen fich auch populare Borlefungen geschichtlichen Inhalts or einem auserwählten Auditorium, u. a. eine Rebe über "Parallele zwischen otrates und Beftaloggi" (vgl. Mager's Babag. Revue 1847, G. 285 ff.) angloffen. Geine litterarifche Productivität erhielt ihn in fortwährendem Briefechiel mit bedeutenden Gelehrten des In- und Auslandes, zu denen er auf inen zahlreichen, von Jahr zu Jahr fich fortsebenden Geschäfts- und Erholungsifen in Deutschland, ber Schweig und Scandinavien auch in verfonliche Beihrung trat. Auch nahm er, mahrend er den ins Frantjurter Parlament geablten Dir. Rigge vertrat, infolge ergangener Ginladung von Mitte April bis Litte Dai 1849 an den Berathungen über ein Unterrichtsgeset in Berlin Theil. achdem er am 3. Rov. 1854 unter allgemeiner Theilnahme fein 50jähriges mteinbilaum und am 18. April 1855 feine filberne Sochzeit gefeiert hatte, fab fich in Folge eines Behirnleidens genothigt, in demfelben Jahre feine Lehr= atigfeit zu unterbrechen und ftarb am 29. Marg 1859.

Cramer's Selbstbiographie in Zaber's Netrolog in ben Berichten bes litter.-ges. Bereins zu Straljund, Stralf. 1867, Bb. II, XII. 41. Zaber's

Beich. bes Stralfunder Gymnafiums, Stralf. 1860, S. 39-41.

Sädermann.

Cramer: Rarl Friedrich C., geb. ju Quedlinburg am 7. Marg 1752, am 8. Deebr, 1807, altefter Cohn bon Johann Andreas C. (f. D. S. 550). n Bottingen ftubirend, ward er 1773 in ben hainbund aufgenommen, als einer er übermuthigften und launigften Diefes Rreifes (bal. feine Briefe an Burger beffen Briefwechjel, herausgegeben von 2. Strodtmann). Schon 1775 ward in Riel außerordentlicher, 1780 ordentlicher Professor ber griechischen und ientalischen Sprachen und ber Homiletit. Er las über mehrere Bucher bes Iten Teftamentes, über geiftliche Beredfamteit, über griechische und romifche driftfteller, erbot fich (nach ben Rieler Lectionstatalogen) auch zu Borlefungen ber bie Clemente bes Italienischen, über Taffo und Arioft, über die bedeutenbiten chriftsteller des Baterlandes, über fprische Sprache. - 218 die deutsche Ranglei 791 einen Bericht des Rieler Confiftoriums über die Universitätsbibliothet vernate, nahm C. an ben Berhandlungen Theil und ließ, jum Berdruß des ibliothefars Chriftiani, fein Gutachten druden. Er machte barin manche zwedäßige Borichlage, erregte aber durch anderes Anftog. Er verwirft "Monchsriften", veraltete Dogmatiten und abnliches, was nur fur ben Rafefram fei. bedauere, ichreibt er, wenn er bibliothecas patrum maximas, Concilieniammngen u. dgl. antreffe, aber Werte wie Bollaire's, Rouffeau's vermiffe. C. ate, wie manche Deutsche, überspannte Erwartungen bon der frangofischen Re-Lution. 1793 erichien in einer Samburger Zeitung von ihm eine Anfündigung ner Neberfegung bon Bethion's Werten; er nennt biefen barin einen Martyrer ner Rechtschaffenheit. Die beutsche Ranglei in Ropenhagen forderte ihn auf, h über diefe Antundigung zu erflaren: wie ein Lehrer der Jugend anzusehen , der einen Bethion, welcher einen borguglichen Antheil an bem Tobe Ludigs XVI. und bem Umfturze ber Monarchie in Frantreich gehabt habe, mit n rubmlichften Ramen belege! C. antwortete in einem ausführlichen Broemoria. Rachdem beide Oberdikafterien in Gottorp und Glüchftadt ihre Benken eingereicht und erklärt hatten, daß die Grundfate, zu benen fich C. in iner Erflarung und fonft befenne, mit dem bem Ronige geleifteten Gibe und it dem Lehrant an der Universität in Widerspruch ftanden, ward C. burch

königl. Resolution vom 6. Mai 1794 seines Amtes entsetz und ihm besohlen, Kiel zu verlassen. Die Hälfte des Gehaltes mit 350 Athlir. (= 1260 Reichsmart) ward ihm belassen, so lange er sich aller Berbreitung seiner der Staatsversassung zuwiderlausenden Grundsätze enthalte. Das Consistorium, welches Cramer's Erklärung nicht kannte, wandte sich vergedens sür ihn an den König. Er lebte nun kurze Zeit in Hamburg und ging dann mit Frau und Kindern nach Paris, wo er sortan als Buchhändler wirkte. Bon seinen Schristen (vgl. die schlesw.-holft. Schriststellerlex. von Kordes, Lübter und Schröder und Goedele's Grdr. S. 706) erwähnen wir "4 Predigten", 1775, welche C. 1774 u. 1775 zu Braunschweig, Oschatz und Leipzig gehalten hatte. Zwei Werke über Klopstock, bessen glühender Verehrer er war: "Klopstock. In Fragmenten aus Briefen von Tellow an Elija", 1777 und: "Klopstock. Er und über ihn", 5 The. mit Nachlese, 1780—93. Ferner Gedichte, Uebersehungen von Kousseau, Diderot, Siepes, Villers und A.

Bgl. Andreas Wilh. Cramer's Sauschronit, Samb. 1822, S. 49 f.; S. Ratjen, Gesch. ber Universität zu Riel, 1870, S. 28 f. Ratjen.

Gramer: Rarl Gottlob C., Romanichriftfteller, geb. 3. Marg 1758 gu Pobelig bei Freiburg an ber Unftrut, † 7. Juni 1817. Rachbem er feine wiffenschaftliche Borbilbung in Schulpforte erhalten hatte, widmete er fich in Leipzig ber Theologie, jedoch übernahm er nach vollendeten Studien fein geiftliches Umt, fondern lebte als Privatgelehrter in Beigenfels und Naumburg, erhielt 1795 ben Charafter eines bergogl. fachf. Forstrathes und mablte nun Meiningen gu feinem Bohnfige. Spater erhielt er eine Anftellung als Lebrer an ber Forilfchule ju Dreifigader, Die er bis ju feinem Tobe verwaltete. Gin Bielichreiber im Fache der Ritter- und Spigbubenromane, nicht ohne Originalität und lebhafte Phantafie, aber ohne Bilbung und Geschmad und lange Beit (bis in bas britte Decennium biefes Jahrhunderts) gleich Chr. B. Spieg, Beit Beber, 30h. MI. Gleich, Chr. Bulpius, Jul. b. Bog u. A. die Freude ber Leihbibliotheten, ber Raberinnen und Ladendiener, wie die ber Studenten, der Bachtftuben und Berbergen, jest berichollen und bergeffen. Indeffen bilbeten alle biefe abenteuerlichen Geschichten mit ihren naiben Gemeinheiten, ihrer alten ehrlichen Grobbeit, ihrer Frivolität und unverschleierten Wolluft, nicht minder mit ihrem Bierbegetrapp, ihren Langensplittern, fallenden Burgen, Rittern und Jungfrauen, berbunden mit den großartigen Allichen und anderweitigen coloffalen Redensarten, fowie ben übervollen Sumpen und ber perennirenden Betrunfenheit ber Selben ein natürliches und nothwendiges Begengift gegen die Sentimentalität des letten Biertels bes vorigen und bes erften Decenniums Diefes Jahrhunderts. Gie fuchten Goethe's Gog in 3bee und Sprache nachzuahmen und allen Dar Stellungen liegt eine wilde, bald mehr tragifche, bald mehr fomische Raturfraft ju Brunde, die gegen die gahmen Gitten und einengenden Borurtheile ber Beit antampit. Bald find es Ritter, die fich wie Got an ben Fürften ober Biaffen, bald find es Rauber, die fich an den Monopolen, an schlechter Juftig zc. raden, bald mandernde Genies, die wie ein Meteor burche Alltagsleben gieben. Um aber biefe neuen Abenteuer noch intereffanter ju machen, rief man die gange Magie ber Romantit gu Bilfe, rief man Beifter, Teufel und Beren berbei und bereitete fo auf zwar robe, aber fiegreiche Weise ben Triumph der Romantit ber. Berhaltnigmäßig am gelungenften ericheinen die Romane, welche C. unter den Titeln ericheinen ließ: "Der beutsche Alcibiabes", 1790 und 1814, 3 Banbe. "haspar a Spada, eine Sage aus bem 13. Jahrh.", 1792 und 1794, 2 Bbe. und "Leben und Abenteuer Baul Djop's, eines reducirten Sofnarren", 1792 u. 1798, 2 Bbe.

Bgl. Fr. Horn, Die schöne Litteratur Deutschlands, Berlin 1813, II. S. 192 ff. und beffen Umrisse, Berlin 1819, S. 46. K. Goebeke, Grundriß II. S. 1187.

Cranad: Bucas C., ber Meltere, Daler. Gein eigentlicher Familienname lautet Sunder, war indeffen wenig im Gebrauch; er nannte fich Cranach nach bem Stäbtehen Kronach im Bisthum Bamberg, wo er 1472 geboren war. Er ftammte aus einer Malersamilie, fein Lehrmeifter in ber Runft mar fein Bater. Aber wir miffen aus alterer Quelle nur biefe Thatfache, ohne irgend eine weitere Runde über Personlichfeit und Schaffen bes Baters zu haben. Gbenfo haben wir teine Rachricht über die frühere Entwicklung bes berühmten Sohnes. erft aus bem 33, bis 34. Jahre feines Alters ruhren batirte Arbeiten bon ihm her. Man pflegte ihm, als erftes nachweisbares Gemalbe, eine heilige Familie, fruber in ber Galerie Sciarra in Rom, jest bei Dr. Fiedler in Leipzig, gugufchreiben, welche die Nahrzahl 1504 und die zwei verschlungenen Anitialen 2. C. ausweift. Diefes hochft reigende Bilb bon ausgesprochen frantischem Charafter, ber Schule bon Nürnberg naher ftehend, trifft zwar im Gegenftande mit Cranach'ichen Erfindungen zusammen, hat aber in ber Ausführung mit beffen übrigen sicheren Berten feine ichlagenbe Bermandtichaft. Die Landichaft fieht ihm eber nabe, aber die Ropfe ber Maria und ber Engel geben in ihrer wunderbaren Feinheit über alle seine späteren Werte hinaus, Formen und Bewegungen find correcter, ber Faltenwurf ift ftilvoller. Saben wir hier wirklich ein Wert von ihm, fo hatte er damals einen fünftlerischen Anlauf genommen, ber noch gang Anderes verhieß als er fpaterbin geleiftet hat. Die erften wahrhaft ficheren Werle find Solgichnitte, die mit den Jahren 1505 und 1506 beginnen; außer feinen 3nitialen weifen fie meiftens auch die beiben fachfischen Wappen auf; 1504 ober 1505 war C. als ein bereits rühmlich befannter Meifter an ben Sof bes Rurfürsten Friedrich der Weise nach Wittenberg berufen worden und ftand nun bis u feinem Lebensende im Dienste dieses Fürstenhauses. In die vorhergehenden Jahre fällt wol noch feine Thatigfeit in Defterreich, bon ber ein Brief bon Scheurl berichtet. Geit 1505 ift fein Rame in ben Rechnungen ber bergoglichen Rammerei zu finden, und wie angesehen er bereits mar, zeigt ber Umftand, bag ein Jahresgehalt hundert Bulben betrug, mahrend andere hofmaler nur vierzig bezogen. Der Rurfurft ftellte ihm 1508, wegen feiner Chrbarteit, Runft und Redlichkeit, auch der angenehmen und gefälligen Dienste, die er geleistet, einen Bappenbrief aus, ber ihn berechtigte, die schwarze Schlange mit Flebermausflügeln uf gelbem Schilbe als fein Wappen gu führen. Mit bemfelben Beichen pflegte r ichon feit mehreren Jahren feine Bilber und Golgichnitte gu beglaubigen. 3. 1509 war C. im Auftrag bes Fürften in ben Riederlanden, vielleicht in iner Miffion an Raifer Max, welcher bamals feinem Entel bort von ben Ständen ulbigen ließ. G. malte bamals ben achtjährigen Bergog Rarl, ben fpateren Raifer farl V. C. lebte in Wittenberg als angesehener Mann, unter guten Berhältniffen, nit Barbara Brengbier aus Gotha, der Tochter eines dortigen Rathsherrn, verebeicht. In feiner Wertftatte ging es ziemlich handwertsmäßig zu, er arbeitete mit einer rogen Bahl von Gefellen, Die an ber Ausführung feiner Arbeiten theilnahmen, iefelben fabritmäßig copirten und ihre hand zu ben gewöhnlichen Decorationsind Anftreicherarbeiten barlieben, bie er gleichfalls übernahm und gu benen bie eroße Bauluft des Fürsten stets neue Gelegenheit gab. Außerdem besaß er einen Buch- und Papierhandel und erwarb im 3. 1520 eine Apothete, in welcher er bas Geschäftliche durch Gehülfen betreiben ließ. In hoher Gunft ftand C. bei einen Landesherren, bei Friedrich III. (bem Weifen), wie nach beffen Tobe (1525) Dei Johann dem Beftandigen und endlich bei Johann Friedrich dem Großmuthigen, der 1532 gur Regierung fam. Bielfach wurde er von bem Kurfürsten

Joachim I. von Brandenburg, von dem kunstliebenden Bruder desselben Cardinal Albrecht, Erzbischof von Mainz, dann von Herzog Georg von Sachsen beschäftigt. Eine nahe persönliche Freundschaft verband ihn mit Luther, der bei der Rüdense von Worms, von Franksurt a. Main aus, einen herzlichen Brief an ihn richter. Bei der Verlobung und der Verehelichung Luther's mit Katharina v. Bora war C. gegenwärtig, bei Luther's erstgeborenem Sohne war er Pathe. Als 6. in J. 1536 die Rachricht erhalten hatte, daß sein hoffnungsvoller ältester Sohn Johannes, der sich gelehrten Studien und zugleich auch der Kunst gewidmet, in Bologna gestorben sei, wußte Luther den schwergeprüsten Vater durch die Krast seines Wortes wieder auszurichten. Auch mit Melanchthon war C. nahe destreundet. Für seine Geltung in Wittenberg zeugt der Umstand, daß er zweimal,

1537 und 1540, jum Burgermeifter gewählt murbe.

Seine Solgichnitte bieten uns, wie erwähnt warb, ben erften ficheren Beleg für fein tunftlerisches Schaffen. Wie die meiften bebeutenben beutschen Maler jener Beit, in erfter Reihe Durer, nahm auch C. Die volfsthumliche Technit bes Solgichnittes in feinen Dienft, machte felbit bie Beichnungen auf ben Stod und wußte die Technit der Formichneider durch jeine Ginwirfung gu beben. Unter ben Solgichnitten aus ben Jahren 1506-1510 treffen wir bereits feine wich tigften Arbeiten biefer Art und namentlich bie meiften für ihn charafterififden fünftlerischen Erfindungen, die bann auch in feinen Gemalben wiederteben. Bunachft religible Darftellungen, Beiligenbilber, Die 1509 erichienene Folge ber Baffion. Um angiehenbiten ift er uns aber in Bilbern ibpllifchen Charatters wie die reizende heilige Familie mit Engeln in einer Landschaft von 1509. Bon Diefem Bolgichnitte, ja ichon von einigen früheren, tommen Clairobicurdrude mit mehreren Platten bor. Dann finden wir Turniere, Genrescenen, die Darftellung bes Barisurtheils, bas gang in bie paterländische und ritterliche Welt berfett ift und daber zu irrigen Deutungen (Sage von Ronig Mired und Ritter Albonal) verleitet hat. In Rupferftich find nur wenige Blatter, meift Bildniffe, von ibm da. Die unzweifelhaften batirten Gemalbe beginnen mit bem 3. 1515, aus welchem die zwei fleinen Figuren ber Beiligen Sieronymus und Leopold im Wiener Belveden herrühren. Bum Theil in frühere Beit fallen auch noch biele größere Rirchenbilder, die wir bon feiner Sand ober aus feiner Wertftatt befiben. Es laft fich por läufig nicht entscheiben, wie es mit jener Gruppe von Gemalben fteht, die man bis bor turgem, auf eine erfte falfche Bufchreibung bin, bem Matthias Brume wald von Afchaffenburg beimaß, ber fich jest als ein Runftler erften Ranges aber gang anderer Richtung, ohne jebe Begiehung gu C., berausgeftellt bat. Sie find weit ftilvoller und würdevoller, in ber Farbe fehr fraftig, und ribren aus ber Schule Cranach's ber, ohne daß fich feine eigene Theilnahme nach weisen ließe. Der Altar ber Marttfirche ju Salle, beffen Mittelbild ben Carbinal Albrecht bon Brandenburg bor der himmelstonigin zeigt, ift erft bon 1529 batirt, und bamals mare eine Theilnahme Cranach's, ber fich jum evangelifcen Glauben befannte, bei einem tatholischen Rirchenbilbe auffallenb. 3mei Altar flugel in dem Dome gu Raumburg, große Altare in Annaberg und Beilbronn, enblich - wenigstens theilweife - bie Bilber aus ber Maria- und Magbalenas firche ju Salle, jest in ber Pinafothet gu Munchen, gehoren Diefer Gruppe fachfifcher Gemalbe an.

In vielen Landstrichen und besonders in Sachsen war es mit der Kirchenmalerei feineswegs zu Ende, als die Luther'sche Lehre siegreich durchgedrungen war. Ja es wurde sogar häusig der Bersuch gemacht, die specifischen Eigenthümlichleiten der protestantischen Glaubenslehre bildlich darzustellen, nicht zum Bortheil der Kunft, bei welcher jetzt an Stelle überlieserter Charactere und Ereignisse, welche sich in das Bewußtsein des Boltes eingelebt hatten und unmittel-

r jur Empfindung iprachen, ausgeflügelte, finnbilbliche Darftellungen bon er-boamatischem Charafter, eine neue Art von Bilberschrift, traten. So malt ichon 1518 ben Sterbenben, welchem nicht bie Werte helfen, fonbern ber aube allein, ein übrigens fehr anmuthig ausgeführtes Bild im Dufeum gu ipaig. Noch absichtlicher ift ein auf Gundenfall und Erlöfung bezügliches Bilb n 1529 in der Galerie der patriotischen Kunstfreunde zu Brag. Diefer ausprochene protestantisch = bogmatische Geist herrscht auch in dem großen Altar Schneeberg, bann in bemjenigen ber Stadtfirche ju Bittenberg, welcher in Mitte bas Abendmahl, auf den Seitenfelbern die Bornahme gottesbienftlicher indlungen nach evangelischem Ritus, jum Theil durch befannte Manner ber formation, enthalt. Beibes find fpatere Arbeiten, wefentlich von Gehülfen Sgeführt. Bu tiefer Auffaffung religiöfer Stoffe fehlte C. ber bobere Aufschwung, mentlich feine Chriftusgestalten find schwächlich, die übrigen Charaftere oft wol licht und ziemlich würdig, aber mitunter philiftros. Unfpruchslofere Bilber Salbfiguren, wie die Chebrecherin vor Christus (Münchener Bingfothet. therhagh-Galerie in Befth ac.), ferner Chriftus, ber bie Rinder zu fich fommen at (Wenzelstirche in Naumburg, oft wiederholt), gelingen ihm beffer, in den ndern auf letterem ift er recht anmuthig, ob auch ohne tieferes Gefühl. Auch Bemalben ift fein eigentliches Gebiet bas Ibpllifche. Schon ein Brief bes riftian Scheurl von 1509 ruhmt bie ungemeine Wahrheit, mit welcher C. piere, Trauben 2c. darstelle. Nichts gelingt ihm jo gut wie Bilber fleinen rmates, in benen er die heimische Landschaft mit Laubholg und Tannen, tigem Brun und Burgen auf Felfenhöhen barftellt und bie Ratur mit allerlei gieren und anspruchslofen Menschengestalten in einsachen Situationen bevölfert. ns feiner Meifterwerte ift ber beilige Sieronnmus in ber Galerie ju Innabrud, wilder Felfengegend. In der Rolle des heil, hieronymus, bon Thieren umben, in reigender Baldpartie, fitt auf einem Bilbe bes Berliner Mufeums 527) der Cardinal Albrecht von Brandenburg an einem Tische und studirt. n Bild zu Darmftadt zeigt ebenfalls ben Cardinal als heil. hieronymus, biesal im häuslichen Gemache. Anmuthig find ein Madonnenbild mit Landschaft Dome ju Breslau, fowie ein noch fleineres in ber Galerie ju Carleruhe. ach ber ftets wiederkehrende Typus feiner Frauentopfe, freundlich, hold, ohne efe, giemlich finnlich, ift recht gefällig. Unter gablreichen Jagbbilbern ift eines n 1529 in ber Burg ju Prag besonders hubsch; ebenda, wie das vorige bisher Mig unbefannt, ein Baradies mit Abam und Eva von 1530. Unter Bilbern it nadten Figuren feien die Darftellungen des Parisurtheils, namentlich ein ines hochft reigendes in ber Galerie zu Carlsruhe, Apollo und Diana in erlin, die mythologische Composition "Folgen der Giferfucht", von 1530, herrn F. Lippmann in Wien, die Faunsjamilie in ber Galerie au onaueschingen hervorgehoben. Auch in Diefen Bilbern ift freilich ju bemerten, B es C. an dem tieferen Berftandniß des Körperbaues fehlt, die Berhaltniffe to oft ungludlich, die Mannergestalten durftig, mahrend die Frauen viel beffer lingen; die Renntniffe ber Perspective find ebenfalls ungureichend. Aber die rte Durchführung, Die faftige, blühende, fein-harmonische Farbe, Die schalthafte umuth, die mitunter in einen berghafteren humor umschlägt, wie in bem ungbrunnen von 1546 im Berliner Museum, find bes Rünftlers hervorftechende genschaften. Mit Recht hat ihn Rugler den hans Sachs der Malerei geunt, er schlägt ben launigen Boltston finnig, heiter, oft auch derb und finnlich, mer phantafievoll, mit Glud an. Minder gelingen ihm jene lebensgroßen Iber mit nadten Figuren, Benus und Amor ober Achnliches; bafür reicht fein menfinn nicht aus. Aber Bilber biefer Gattung waren ein oft verlangter ttel an ben Fürstenhöfen, während häufig auch befleibete Schönheiten in 36

elegantem Zeitcostüm, in der Rolle einer Judith, einer Lucretia, einer Magdalena, manchmal auch Genrescenen, wie ein lüsterner Alter mit einer Dirne, wiedertehrten. Ueberall muß man indessen seine eigenhändigen Gemälde von den sabrikmäßigen Reproductionen, die aus seiner Werkstatt hervorgingen, sondern Das gilt auch namentlich von Bildnissen; die größeren oder kleineren Porträts der sächsichen Fürsten, Luther's, Melanchthon's, der Katharina von Bora wurden massenweise bei C. angesertigt, um der starken Nachsrage entgegenzukommen oder als Geschenke zu dienen. Aber daß er auch als Porträtmaler Tresssliches leistete, zeigt zum Beispiel das kleine Bild des Herzogs Georg von Sachsen in Berlin.

C. nahm an dem Geschid feines Berricherhaufes perfonlich Antheil. Rach ber Gefangennahme Nobann Friedrichs in ber Schlacht bei Dahlberg ließ Rarl V. ihn in bas Lager tommen und nahm ihn gnabig auf; ein paar Jahre fpater folgte ber alte Maler bereitwillig einem Rufe bes gefangenen Rurfftrffen nach Mugsburg, um ihn burch feine Arbeiten wie burch fein behagliches, gesprächiges Befen, bas ichon Beitgenoffen rubmen, ju gerftreuen. Bei ber Freilaffung folgte er im October 1552 bem Gurften in feine neue Refibeng nach Weimar, wo er fein lettes Lebensjahr als hofmaler gubrachte und am 16. October 1553 ftarb. Er liegt in ber Stadtfirche begraben, Die Brabichrift rühmt ihn als pictor celerrimus, feine außerorbentliche Sanbfertigfeit hatte bie Beitgenoffen ftets am meiften in Staunen gefett. Bier begann er fein lettes großes Wert, bas freilich ent fein Cohn 1555 vollendete, bas große Altarbild in ber Stadtfirche: Chriftus am Rreug, unter ihm Johannes ber Taufer, ber jum Beiland emportveift, Luther und Lucas C. felbft, auf beffen Saupt ein Blutftrahl Chrifti fpringt, andererfeits Chriftus noch einmal als Sieger über Tob und Teufel, auf ben Flügelbildern die fürftliche Familie.

C. ift fein Künftler ersten Kanges und läßt sich jedensalls nicht in gleiche Reihe mit einem Dürer oder Holbein stellen, aber er war eine tüchtige Personlichteit, die neben den Bertretern der Resormation eine ehrenvolle Stelle einnimmt, charaftervoll und überzeugungstreu, ein redlicher und liebenswürdiger Mensch. Alls Künstler hatte er ein bestimmtes Gebiet, auf dem er eigenthümlich und anziehend ist, nämlich dasjenige, welches ihn im unmittelbaren Zusammenhange mit dem Phantasieleben des Bolses zeigt. Sine Grenze bleibt ihm dadurch geseht, daß ihm der tiesere Geist, der fühnere Schwung und der eigentliche Zusammenhang mit der Kenaissancebildung sehlen. Denn daß er in der Folge gelegentlich Kenaissance=Ornamente aufnahm und vielleicht statt einer nackten Eva ebensogern eine Lucretia malte, reichte nicht aus; das strengere theoretische Studium und die wahre Herrichast über die Form, ohne welche die volle Freiheit von der mittelalterlichen Gewöhnung nicht zu erreichen war, blieben ihm stets ver-

fchloffen.

Heller, Das Leben und die Werke Lucas Cranach's, 2. Aufl. Bamberg 1844. — Chr. Schuchardt, Lucas Cranach des Aelteren Leben und Werke, 2. Bbe., Leipzig 1851, 3. Bb. 1871. Hier reiches urkundliches Material, sowie Abdruck der ältesten Quellen, Gunderam's Denkschrift (1556) und Scheurl's Brief. Die Handbücher von Kugler und Waagen, sowie die periegetischen Schriften des Lehteren.

Cranach: Lucas C. ber Jüngere, Maler, Sohn des vorigen und fünstlerisch sein Rachsolger, doch ohne hervorstechende persönliche Eigenthümlichteit. Geb. 1515 zu Wittenberg, lebte er auch in der Folge dort, war eine Zeit lang Bürgermeister der Stadt und starb zu Wittenberg im Januar 1586. Der Bortrag pflegt bei ihm etwas breiter zu sein, Technik und Principien der Zeichnung und Farbengebung sind aber noch die nämlichen, sein warmer Fleischton wird in späterer Zeit, nach dem bezeichnenden Ausdruck Waagen's "honigartig". Er

itete für beibe Linien des sächsischen Hauses, malte viele Bildniffe, sowie henbilder. Zahlreiche Arbeiten von ihm besitzt die Dresdener Galerie, sowie Leipziger Museum. Die Predigt des Johannes in der Galerie zu Brauneig gehört zu seinen besseren Bildern. Er ist ziemlich geistlos, doch namentin den Köpsen oft von lebendigem Naturgesühl. Woltmann.

Eranc: Claus C., Barjüßermönch und Custos im Deutschorbenslande ihen, versaßte auf Bunsch des obersten Ordensmarschalls Siegsried von enseld, der 1347—59 diese Würde bekleidete, eine Nebersehung der großen kleinen Propheten des alten Testaments, und schiete ihr eine Borrede in en voraus, die, in Form eines Akrostichons abgesaßt und daher sehr verben und gesucht im Ausdruck, den Ramen des Versassers wie den seines ners nennt. Schon als einer der srühesten Versuche, die betressenden Stücke Bibel zu verdeutschen, aber auch wegen der Sprache verdient das Wert Verug, das wie so viele andere ein Zeugniß des regen Eisers für die deutsche ist, der im 14. Jahrhundert in Preußen herrschte. Die Vorrede und süge aus der einzigen Hs. (im Provinzialarchiv zu Königsberg) sind mittit von Henning, Historisch-kritische Würdigung einer hochdeutschen Neberg der Bibel, Königsberg 1812.

Bgl. Pfeiffer, Nicolaus v. Jeroschin S. XXVIII; Zeitschrift für beutsches Bartich.

Cranevelt: Frans ban C. (Franciscus Craneveldius), Belehrter, ianift und Jurift, geb. ju Nymwegen 1485, † 1564. Er wurde ju Lowen bet. in ben Sumonitaten bom berühmten Grammatifer Despauterius, in Rechtswiffenschaft von mittelmäßigen Lehrern ber alten Schule, unter welchen einzige Ricolaus Beems bon Bruffel einigermagen berborragt. C. promobirte Rechte 1510, wurde 1515 Benfionar, b. h. gelehrter Stadtichreiber von age, 1522 Rath am großen Rathe in Mecheln. Er verblieb bis zu feinem in biefer hoben juribifchen Stellung, in welcher er Manner wie Lauwerens, laus Eperarbi, Brigerbe ju Brafibenten hatte. Er geborte bem Grasmifchen fe an, und war eng befreundet mit Morus, Bives, Rescius, Abrian van fant, auch mit Biglius und Ric. Perrenot. Er pflegte mit Gifer bie griehe Sprache, die er erft fpat erlernt haben foll. Auch in der hebraifchen foll ewandert gewesen sein. Bibes nennt C .: "juris et justitiae consultissimus . homo incredibili ingenii ac judicii vi miraque integritate vitae, et suate morum tam jucunda, tam leni, ut nihil unquam, etiam si muitos cum agas annos, invenias vel asperi vel acerbi, vel quod ulla te prorsus ex e offendat vel avertat" (Note jum De Civitate Dei XIX. 21). - 1531 nete ihm Rescius feine Ueberfetjung platonifcher Schriften. - 1534 und 5 gab er felbit leberfetjungen Bafilifcher Somilien heraus: "De utilitate enda ex gentilium auctorum libris"; "De invidia;" "In illud: Attende tibi ; "Adversus ebriosos" (Ricolaus Olaus gewidmet). — 1537 ließ er bei hel in Paris drucken: "Procopii rhetoris et hystoriographi de Justiniani eratoris aedificiis Libri VI lectu dignissimi", mit gelehrten Unmerfungen befannten Juriften und helleniften Dietrich Abamaus aus Schwalenberg 540), welchem C. die Erziehung feiner Sohne anvertraut hatte. Gewidmet ift Buch dem Nicolaus Perrenot, XVIII Cal. Febr. MDXXXIV. -- Um die-Beit hatte C. die Ueberfetung bes eben befannt gewordenen Theophilus nommen, gab aber fein Unternehmen auf, als Curtius ihm zuvortam. Bon wei erften Büchern fagt Bet. Rannind: "Ea fide et castimonia verborum trans-, ut nihil unquam viderim aut integrius aut elegantius." - 1543 erichien bon C., als Vorrebe gur Schrift "De veritate fidei christianae" von Bives,

eine Wibmung an den Papst Paul III. mit der Aufschrift: "Paulo Tertio Potifici modis omnibus Summo Franciscus Craneveldius Noviomagus jureconsulterum infimus". — Briese von E. an Erasmus und von Erasmus an C. des J. 1520 sinden sich im Bande III der Gesammtausgabe des Erasmus, S. 581, 602, 615.

Bgl. die gangbaren Sammelwerfe von Miraeus, Abam, Valerius Andred Foppens; die Werfe über die Hochschule Löwen von Valerius Andreas, Lwnulaeus, Molanus, Reissenberg; und jeht hauptsächlich Félix Nève in be Biographie nationale publiée par l'Académie royale de Belgique (1873).

Crant: Beinrich Joh. Rep. b. C., einer ber bebeutenoften Schuler bu Swieten's in Wien, war am 24. Robbr. 1722 in Lugemburg geboren; 176 wurde er auf Beranlaffung feines Lehrers burch bie Raiferin Maria Theren auf Reifen geschicht, um fich in der Geburtshulfe grundlich auszubilben. Dies gefchab in Paris unter Revret und Bujas mit glangendem Erfolge, fo bag n 1754 nach Wien gurudgefehrt, ben neu gegrundeten Lehrftuhl ber Geburtsbulk erhielt. In Diefer Stellung beschäftigte er fich junachft mit ber Berbefferma bes Sebammenwejens in Defterreich, indem er ein vortreffliches Sebammenlehr buch herausgab, bann folgten eine Reihe bon Abhandlungen aus feinem Fache unter benen die über die in ber Geburtshulfe gebrauchlichen Infrumente in le fern hervorzuheben ift, als er barin feinen Landsleuten die Bortrefflichleit ba Lebret'ichen Bange bemonftrirte, und gegen alle biejenigen energisch ju Felbe jog, die fich ber scharfen Saten und ahnlicher Inftrumente bedienten, fo nament lich gegen Roeberer in Gottingen; auch feine Arbeit über ben Rig ber Gebat mutter fand hobe Anertennung und murbe jogar in das Frangofische überfest Die Erfolge, welche C. in Wien errang, und die bewirften, daß eine große Menge Schiller aus Norddeutschland, felbft aus Golland gujammenftromten, um feinen Unterricht zu genießen, beschränften fich aber nicht auf die Geburisbulje benn nach dem Tobe bes alteren Stord (1760) übernahm er beffen Borlefungen über Phyfiologie und Seilmittellehre, und gab fein früheres Fach an Balentin Lebmacher ab. Auch in Diefen Doctrinen leiftete er Borgligliches; in ber Phyliologie trat er für die Saller'iche Lehre von ber Senfibilität und Irritabilität auf, ohne indeffen die geiftige Auffaffung bes Menfchen, wie fie burch Stabl's Behre begründet worden mar, ju verwerfen; in der Beilmittellehre fonnte er um fo leichter hervorragen, als er in ber Chemie und Raturgeschichte außergewöhn liche Renntniffe befaß, fein Lehrbuch über Materia medica wurde baber mit Recht febr geschätt, wie auch fein Wert über die Gefundbrunnen, in melchem fich über 500 Quellen beschrieben finden, für bie damaligen Berhaltniffe als febr verdienstlich bezeichnet werden muß; feine botanischen Arbeiten endlich, ju benen ein Lehrbuch gehört, machen ben Gindrud, als hatte er gerade ihnen feine beften Rrafte gewidmet. — Bald nach bem 3. 1770 gab C. alle feine öffentlichen Geschäfte auf und lebte als öfterreichischer Regierungerath auf dem Lanbe; fein Nachfolger wurde Matthaus Collin, ber ihn aber in teiner Behung erfekte.

E. G. Balbinger, Biographien jett lebender Aerzte und Natursorscher, Jena 1772, 8. S. 32. J. F. C. Heder, Geschichte der neueren Heilfunde, Berlin 1839, 8. S. 353 ff. E. C. J. v. Siebold, Bersuch einer Geschichte der Geburtshülfe, Berlin 1845, 8. Band II. S. 431.

Cranz: August Friedrich C., geb. 26. Sept. 1737 im Dorfe Marwin bei Landsberg an der Warthe (nicht zu Tucheim bei Magdeburg, wie Denina angibt), † 18. oder 19. Octbr. 1801 zu Berlin. Seine Familie schrieb sich eigentlich Crant und soll mit dem berühmten Albert Krant verwandt sein; er Crang. 565

fich immer Erang genannt, wie fein altefter Sohn, ber Brunder einer Mufitalienhandlung in Samburg. Die Angaben über fein unftetes selvolles Leben in ben älteren biographischen Werfen find ludenhaft und Mus feinen eigenen Schriften und anbern guverläffigen Rachffen fich folgende Daten ermitteln. C. war ber Cohn eines lutherischen und ftudirte anfange Theologie, bann Jurisprudeng, mar 1772 Sausim Grafen Solms in Berlin, wurde durch beffen Empfehlung Rriegs= errath in Cleve, mußte aber ichon balb wegen Unregelmäßigfeiten im inen Abschied nehmen und wurde Litterat. Bon 1779-84 lebte er ernd in Berlin und Potsbam, von Friedrich bem Großen gegen bie bes Cenfore geschütt, genoß zeitweilig fogar völlige Cenfurfreiheit und e königliche Benfion. Trot biefer fichern Ginnahme und bes bedeuten= Iges feiner litterarischen Arbeiten blieb bei feinem unorbentlichen und berifchen Leben ber Stand feiner Finangen miglich. Seine Ueberfiede= Samburg 1784 scheint Flucht bor feinen Blaubigern gewesen zu fein. lofer Angriff auf die Bollander in feinen Annalen veranlagte eine Bebes hollandischen Gefandten beim hamburgischen Genat, die feine Musur Folge hatte. C. verließ Samburg im October 1785 unter Berbot ehr, hielt fich aber die nachste Beit in der Rachbarichaft auf, meistens 1, wo er fich mit einem fehr wohlhabenben jungen Madchen verheirathete. r Frau tehrte er 1787 nach Berlin gurud und führte einige Jahre ein eben, oft auf Reisen und ftets die Freundschaft einflugreicher Berfonauch mit Aufopferung ber eigenen leberzeugung, fuchend. Geine Che rch feine Schuld gelöft und er ftarb von Allen verlaffen in ben burftigften n. - Seine gablreichen Schriften, theils furge Brochuren, theils periobeitchen ober einzelnen Bogen ausgegebene Werte, meift fatirifchen Inber oft in Pasquille ausartend, find nirgends vollständig und einigerenau verzeichnet. Obwol fie jur Zeit ihres Erscheinens fo viele Lefer af nicht wenige wiederholte Auflagen und Rachdrude erlebten, und bag te Schriftfteller verfchiebenes auf feinen Ramen falfchten, find fie jest en Theile völlig vergeffen. Gie zeigen alle einen Dann von nicht uner Begabung, ber aber nie ju einer grandlichen Bilbung gelangt ift feiner Bielschreiberei ums tägliche Brod oft jogar mit ben einfachsten ichen Regeln in Streit liegt. Es fieht fo aus, als ob er gerne ein Boltaire hatte werben wollen, aber er ahmt feinem Borbilbe nur in tugenden nach. Sein Freimuth wird frech, feine Aufgeflartheit frivol, chnifd, fein Scherz pobelhaft, während er fich boch viel barauf gu bag er ben Ion ber guten Gefellichaft tenne, feine Wochenschriften Titel "Den besten Menschen" bestimmt und über die Polemit Wieland's colai , Leffing's gegen Goeze , Schiller's und Goethe's im Xenientampf embergiger Tugendprediger gu Bericht fist. Daß es mit feiner Schriftornehmlich auf Gelberwerb abgesehen sei, verrath er felbst mit fühler it an mehr als einer Stelle, und in ber Wahl ber Mittel gur Erreichung vedes ift er nie ängstlich gewesen. Freunde des Scandals und der gfeiten haben bei ihm ihre Rechnung gefunden, und bas Ausspinnen bens, um aus bem einmal gejaßten Gedanken möglichft viel Berlegerjerauszuschlagen, hat er ebenfo gut verftanden, als das Erfinden immer Reugier reizender Titel, um die alten Berichte mit etwas veranderter eber auftischen zu tonnen. Manchmal haben Leute fein Stillschweigen ngenehme Familiengeschichten erkauft. Seine Schriften find faft alle erschienen; gewöhnlich nannte er fich nach feinen erften Arbeiten ben ber "Gallerie der Teufel" (Frankfurt u. Leipzig d. i. Duffelborf 1776 bis 1778), der "Boctiade" (Frankfurt a/M. 1779), der "Lieblingsstunden" (Beili 1779—80). Wegen ihrer Beziehungen auf Leffing's Streit mit Goeze und Goethe's Werther haben die beiden zulett genannten Stücke noch ein gewisst Interesse; außerdem die übrigens unbedeutende Antigenienschrift, die "Ochsiade oder freundschaftliche Unterhaltungen der Herren Schiller und Goethe mit einigm ihrer Herren Collegen", Berlin 1797.

Bu bgl. außer bem hamb. Schriftftellerlexiton, Mehring und Schmidt, Reuestes gelehrtes Berlin und Rosmann, Denkwürdigkeiten und Tagesgeschicht ber preußischen Staaten 1801. Novbr. 1188 ff. und Dechr. 1331 ff.

Reblid.

Crang: David C., geb. 1723 ju Raugard in Pommern, ftubirte in ball Theologie und trat barauf in ben Dienft ber Brübergemeine, junachft ale Me bacteur ber bamaligen Gemein-Rachrichten und als Schreiber bes Grafen w Bingendorf, ben er in letterer Gigenichaft auch auf verschiebenen Reifen in Deutid land und der Schweiz, nach holland und England begleitete. 1766 ward a Prediger in Rigdorf bei Berlin, 1771 bei ber Gemeine Enadenfrei in Schleson + 1777. Außer einer 1757 anonym veröffentlichten Schrift: "Rurge Radnid von der unter bem Ramen der bohmisch-mahrischen Brüder befannten Rind Unitas fratrum" erfchien einige Jahre fpater als Ergebnig einjährigen An enthalts an Ort und Stelle feine "Siftorie bon Bronland und bafiger Diffio ber Brüdergemeine", 2 Bbe, 1765, 2. Aufl. 1768 und Fortfegung 1771. De Wert ward balb nach feinem Ericheinen ins Sollandische, Englische und Schwe bifche überfest. Ferner: "Alte und Reue Bruderhiftorie ober furggefaßte Ge fchichte ber evangelischen Bruber-Unitat", 1772, 2. Auft. 1773, besgleiche in banifcher, englischer und ichwedischer Ueberfetung. Beibe lettgenannte Berte haben in weitern Rreifen gur Renntnig ber Brubergemeine und ihrer Miffions thatigfeit wefentlich beigetragen. Wie jenes als erfte geschichtliche Miffionsichen benfelben eine allgemeine Theilnahme erwedte, fo biente letteres Wert bam bie Lefer bon bem Ungrund ber nachtheiligen Borftellungen, Die fie fich bishe bon ber Brübergemeine nach ben Schriften ihrer Begner gemacht hatten, p überzeugen und fie biefelbe in einem anderen Licht ertennen gu laffen.

Crant.

Erang: Henricus Crantius, Orgelbauer des 15. Jahrhunderts, erbauts 1499 die große Orgel in der Stiftstirche S. Blasii zu Braunschweig — Prülderius, Syntagma II. 111. v. Dommer.

Crappins: Andreas C. (Crappe), Tonseter und Musikschrifteller we Ende des 16. Jahrhunderts, geb. zu Lüneburg, Cantor zu Hannover. Geduck sind von seiner Arbeit: "Gochzeitsgesänge zu Ehren Johann Schneidewein's". Wittenb. 1568; "Cantiones sacrae 4 et 6 voc.", Magdeburg 1581, 1584; desgleichen 5 et 6 voc., nebst einer Messe über: "Schasse in mir Gott an reines Herz", ebd. 1582; "Reue geistliche Lieder und Psalmen", helmstädt 1594; auch ein Lehrbuch: "Musicae artis elementa", Halle 1608. v. Dommer

Crasselius: Bartholomäus C., ausgezeichneter Liederdichter ans der hallisch-pietistischen Schule. Er wurde geboren zu Wernsdorf bei Glaucha am 21. Febr. 1667. Er hatte einen gleichgesinnten Bruder, Mag. Johann C. der wegen strenger Handhabung der Kirchenzucht im J. 1698 von seinem Psaramt zu Sara und Muckern durch das sürstl. Consistorium zu Altenburg abgeset wurde. In Folge dessen wurde auch Bartholomäus C. gemaßregelt, und tam als Psarrer nach Nidda in der Wetterau im J. 1701. Nach sünssähriger Birlsamkeit daselbst wurde er als lutherischer Pastor nach Düsselbors berusen, wo er bir zu seinem Tode, am 10. Rov. 1724, als trefslicher Redner und Seelsorger gewirt

hat. Sein Feuereiser berwidelte ihn in manche Streitigkeiten, namentlich mit bem lutherischen Ministerium seines Landes und mit seiner Obrigkeit, dem Kursürsten Johann Wilhelm von der Psalz. C. hat als Schriftsteller nur kleinere poetische Erbauungsschriften herausgegeben; allbekannt sind einige seiner Lieder z. B.: "Halleluja, Lob, Preis und Ehr", "Dir, dir Jehovah will ich singen", "Erwach', o Mensch, erwache", "Herr Jesu ew'ges Licht" zc., welche in die meisten evangelischen Gesangbücher ausgenommen sind.

Das Spitaphium des C. in der fleinen evangelischen Kirche gu Duffel-

borf. Mittheilungen im firchlichen Anzeiger bafelbft 1852 von Rrafft.

Rrafft. Gratevoil: Betrus C. (Cratepolius), geboren ju Mors bei Julich, † 1. Auguft 1605, Franciscaner-Conventuale, meift gu Roln lebend, einer ber Bater ber neueren beutschen Specialgeschichte. Gein Sauptwert ift : "Omnium archiepiscoporum Coloniensium et Trevirensium catalogus brevisque descriptio suffraganeorum, item coepiscoporum Coloniensis metropolis, i. e. Leodiensium, Utraject., Monaster., Osnabrug., Mindens., ss. item pontificum qui ex Germania orti fuere series", Colon. 1578. In der zweiten Auflage 1580 ift die Geschichte ber Rolner Rirche bebeutend erweitert und die Mainger Rirche überdies behandelt. Ferner: "De s. doctoribus qui Germaniam ad Christi religionem converterunt. ordine alphabetico", Colon. 1591. Dann: "De pseudo-doctoribus, i. e. haereticis et schismaticis qui . . . . Germaniam corruperunt", Colon. 1591. Endlich : "Catalogus academiarum orbis christiani", 1593. Das lettere Wert hat wol bem Mibbendorp ben Unftog ju feinem befannten Berte gegeben. Außerbem ichrieb C. eine große Menge bon bogmatischen, ascetischen und homiletischen Werten, einen Ratechismus und bearbeitete bie Bredigten Lubwigs von Granaba. Bewöhnlich nannte er fich nach feiner Beimath Mersius, Merssaeus, Mersus, und wird auch bei ben Schriftftellern (Bal. Andree, Moreri u. A.) meift unter diefem Ramen angegeben. Da er auch ben Beinamen Opmersensis führt, fo muß man fich bor Berwechselung mit bem befannteren Sollander Beter ban Opmeer († 1595) hüten.

Hurter, Nomenclator litter. I. 395 sq. Hartheim, Bibl. colon. 270. A. Weiß.

Crato: Johannes C. (Rraft) b. Crafftheim, faiferl. Leibargt, geb. in Breslau am 20. Rop. 1519, † am 19. Oct. 1585, Cohn eines Burgers und handwerksmannes, ging, nachbem er die Schulen feiner Baterftadt burchlaufen, 1534 nach Wittenberg, fehrte aber nach einem Jahre, burch ben Ausbruch ber Beft verscheucht, wieder in die Beimath jurud. Unterftugungen feiner Breslauer Bonner und ein Rathsftipendium von jährlich 20 Fl. ermöglichten ihm bie Fortsetzung feiner unterbrochenen Studien. Bon Johann Beg an Luther warm empfohlen, nahm ihn biefer unter feine Convictoren auf und bie mahrend feines fechsjährigen Anjenthaltes in Luther's Saufe von C. geführten Tagebücher find Die aus Rudficht auf feine Stellung am faiferl. Sofe absichtlich verschwiegene Sauptquelle, aus welcher Johannes Aurifaber für die bon ihm herausgegebenen Tijchreben Luther's geschöpft hat. Mit großem Erfolge widmete fich C. ben claffifchen Sprachen, murbe Magifter, und entschied fich in Anbetracht feiner ichwächlichen Rorberconftitution auf Luther's Rath für bas Stubium ber Medicin. Doch weder Wittenberg noch Leipzig, wohin fich C. 1543 als hofmeifter eines jungen Brafen von Werthheim begeben hatte, waren Universitäten, auf benen fich Mergte hatten bilben tonnen; G. ftrebte nach Italien und jog mit Erlaubnig bes Breslauer Raths und mit Empfehlungsichreiben bon Melanchthon und Camerarius ausgeruftet, 1545 nach Padua, wo Johannes Baptifta Montanus fein Lehrer wurde. Dort erwarb er fich ben Doctorbut und fehrte, nachbem er

568 Crato.

in Berona eine Zeit lang prafticirt und bie Salbinfel burchreift hatte, nach Ablauf feines Urlaubs bereits als Argt von Ruf in Die Beimath gurfid. Der Breslauer Rath beftellte ihn alsbald jum Stadtphnficus und bewilligte ihm in Anerkennung ber mahrend ber Beit von ihm geleifteten Dienfte 1554 eine iabre liche Befoldung bon 100 Thirn, mit ber Berpflichtung, Die Diener ber Stadt und bie armen Schuler im Sofpital umfonft ju curiren. Bablreiche gludliche Guren berbreiteten Crato's Ruhm durch gang Deutschland und bewirften 1560 feine Ernennung jum taiferl. Leibargt. Anfänglich nur, wenn man feiner bedurfte, sich an den hof begebend, siedelte er bei der zunehmenden Krantheit Ferdinands 1563 gang nach Wien über, doch vermochte seine bewährte, weit berühmte Runft ben Tob nur noch eine Beit lang aufzuhalten, nicht abzuwenden: Raifer Ferdinand ftarb unter Crato's driftlichem Zuspruch am 25. Juli 1564 an ber Schwindsucht. Bon feinem Die Gefundheit aufreibenden Dienft erloft, verließ C. ben Sof und fehrte gu feiner Familie nach Breslau gurud, wurde ihr aber bas Jahr barauf burch feine Ernennung jum erften Leibargt Maximilians aufs neue entführt. Der Raifer litt an einem organischen Bergubel und wie aufopfernd fich auch C. feiner Pflege widmete, fo find boch ichwerlich aratliche Dienfte je großmuthiger und glangender belohnt worden als die Crato's. 1567 ernannte ihn ber Raifer jum Rath, erhob ihn unter bem Ramen Crato bon Grafftheim in ben Abelftand, verlieh ihm 1568 ben Titel eines Bfalggrafen mit bem Rechte, im Umfange bes gangen romifchen Reichs Notarien und ftanbige Richter zu ernennen, außereheliche Rinder mit Ausnahme ber bon Fürften, Grafen und Freiherren zu legitimiren und erbfahig zu machen, unbescholtenen Berjonen Familienwappen zu verleihen und fie zum Befit von Ritterautern zu befähigen endlich Doctoren ber Philosophie und Medicin auf Grund eines unter Rugiehung zweier Doctoren mit ihnen gehaltenen Examens zu creiren. 1569 begnabete ihn ber Raifer mit ber Eremtion von bem Land-, weftfälifchen ober anderm fremben Berichte, fo bag er nur bei bem Sofgericht gu Rottweil follte verflagt, gerichtet und abgeurtheilt werden tonnen, verlieh ihm Freiheit von allen bürgerlichen und Staatslaften, und vermehrte 1575 feine Privilegen noch mit bem neuen, auch Doctoren bes Civilrechts ernennen ju burjen. Trog biefer verschwenderijch ani fein Saupt gehäuften Ehren find die Briefe an feine Freunde voll bittrer Rlagen über bas glangende Elend, in welchem er schmachte, und unmöglich fonnte ber Schüler Luther's, ber im Laufe ber Beit ju calbinifchen Unichauungen forigeichritten und feine Ueberzeugungen zu verhehlen nicht gewohnt war, an einem tatholifden Sofe in einer fo hoben vielbeneibeten Bertrauensftellung ohne Reinbe bleiben. Wenn es feinen Reibern auch nicht gelang, ihm bas Bertrauen feines faiferlichen Berrn zu entziehen, fo mußte er es boch erleben, bag man ihm ben Butritt auf alle Beife erichwerte und anftatt feiner eine Quadfalberin aus Illin an bes Bett bes ichwer erfrantten Raifers rief, MIS C. an bas Lager feines herrn brang, mar es ju fpat; Maximilian ftarb am 12. October 1576. Der bof wurde jest von allen evangelischen Elementen gefaubert; C. jog aufs nene nach Brestau, aber die hoffnung, ihn entbehren zu tonnen, war verfruht; icon im Berbite 1577 fab man fich genothigt, ihn jur Rudtehr aufzuforbern. felber leibend, zögerte, doch machte die schwere Erfrankung Rudolis im September 1578 feinen Bebenklichfeiten ein Enbe. Jebe Rudficht auf fich felber aus den Augen laffend, eilte er an bas Rrantenbett bes Raifers nach Brag; feine Rrafte waren balb jo erschöpft, daß er die Treppen im Palafte hinaufgetragen werden mußte; eine Ausgehrung fing an fich auszubilben. C. bedurfte der Rube und berlangte nach ihr; außerdem berleideten ihm die troftlofen Buftanbe bes Sofes und ber machfenbe Ginfluß ber Jefuiten feine ohnebin fo ichwierige und mubevolle Stellung; boch erft im Berbfte 1581 murbe ibm bie ngst erbetene und heiß begehrte Entlassung aus dem Hostienste in Gnaden geährt. Seit 1567 besaß C. das Landgut Rückerts bei Glat; dort hatte er 581 mit Genehmigung des Kaisers eine Kirche gebaut und mit einem resordirten Prediger beset; dort sein Leben zu beschließen, scheint ursprünglich sein dorfatz gewesen zu sein, auch hatte er seine Bibliothet dorthin bringen lassen; abeh seinem rastlosen Geiste war der lebendige Verkehr mit Männern der Wissenschaft zu sehr Bedürsniß, als daß es ihn nicht nach Vreslau, wo damals Andreas dudith, der ehemalige Vischos von Fünstrichen, der Mittelpunkt aller religiösen mit wissenschaftlichen Bestrebungen war, hätte zurückziehen sollen. Er übergab wahr Rückerts seinem Sohne und kehrte 1583 nach Vreslau zurück, aber so seidend, daß er nur selten das Bett verlassen konnte. Dort ist er 1585 an der

Schwindsucht geftorben.

C. gehört zu ben bedeutendften Mannern bes 16. Jahrhunderts. rfte Argt feiner Zeit war fein Ruf ein europäischer. Die Contagiofitat ber Beft hat er zuerft erfannt und fie allen wiber fie zu ergreifenden Dagregeln infichtsvoll zu Grunde gelegt. Seine medicinischen Werke "Idea doctrinae Hippocraticae", eine Darftellung ber galenisch-hippotratischen Lehre nach ben Anfichten feines Lehrers Montanus, feine "Methodus therapeutica ex sententia faleni et J. B. Montani", 1554, erregten bei ihrem Erscheinen bas größte Aufehn und wurden rasch vergriffen. Schüler Luther's und Freund Melanchthon's, webei eine tief religiöse Natur ift C. lebenslang Theologe geblieben. An classischer Bilbung und theologischer Gelehrsamfeit die damaligen lutherischen Stimmführer beit überragend, wurde er das haupt jener fleinen über gang Deutschland gertreuten Gemeinde, welche die im Erftarren begriffene Reformation im Gluß gu rhalten fich bemuhte, aber von der Kirche als Kryptocalbinismus geächtet worden It. Crato's Berdienfte als Argt hat Benfchel in feiner Dentschrift gur Feier 28 50jährigen Bestehens ber ichlefischen Gefellichaft für vaterlandische Gultur: frato von Kraftheim's Leben zc. Breslau 1853, gewürdigt; als Menich, Geehrten und Chriften hat ihn Gillet in feinem Berte: Erato von Crafftheim und eine Freunde, Frankfurt a/Mt. 1860, 2 Theile, aus handschriftlichen Quellen eichildert. Schimmelpfennia.

Erato: Craft Hofmann, auch als magister Crato bekannt, geb. um 450 zu Ubenheim, solgte als Lehrer und Rector der Schletistadter Schule, m Jahre 1490, dem verstorbenen Dringenberg. Er war ein tüchtiger Schulmann, erheirathet, gehörte mithin nicht zu den Clerikern vom geistlichen Leben. Er eschäftigte sich auch mit Medicin. Der Schule von Schlettstadt stand er schule lang vor und starb 1501. Während eines Viertelzahrhunderts hatte an verschiedenen Orten das Lehramt versehen. — In seiner Schule mußte er och die alten scholastischen Führer beibehalten; doch benührte er sie mit Geist nd Auswahl. Seinen Schülern suchte er Liebe zum classischen Alterthum, hrsnrcht vor reiner Humanität und Tugend einzusslößen, und warnte sie vor den

rrichenden Thorheiten und Laftern.

S. Röhrich, Mittheilungen aus ber Geschichte ber evangelischen Kirche bes Elfages. I. S. 94 ff. Spach.

Erause: Johann C., geb. 25. Juni 1640 zu Thum bei Annaberg, studirte Jena morgenländische Sprachen und war später Rector zu Annaberg, Arnibt und Zeitz. Er starb am 6. Febr. 1676. Außer einigen anderen kleinen hristen, die man bei Jöcher sindet, ist von ihm zu erwähnen: "De sectionibus ntateuchi", 1667 (vgl. Rosenmüller, Handbuch für d. Litteratur der biblischen kitk. II, 74).

Craufer: M. Georg C., ein verdienftvoller Philolog und Theolog bes Jahrhunderts, mar ben 1. Juli 1616 zu Eisfeld geboren, wo damals fein

Crautwalb.

Bater M. Joh, Craufer als Rector der Schule wirfte. Die Jahre feiner Ausbildung fielen in die wilde Zeit des 30jährigen Krieges, fo daß er oft mit Go fahren und mit ber bitterften Roth ju tampfen hatte. Den erften Unternicht erhielt er auf ber Schule feiner Baterftadt, bann furge Beit auf bem Symnafium zu Coburg und barauf einige Jahre auf bem Chmnafium ju Schweinfurt, wo ihm ber baffige Stadtrath väterlich allen Unterhalt gewährte. 3m 3. 1637 befuchte er die Universität Jena und zeichnete fich bier in öffentlichen Disputationen burd grundliche Renntniffe bermagen aus, bag man ihm 1640 bas Conrectorat ber Schule ju Jena maxima cum laude übertrug. Bon ba an wirfte er 20 John in Schulamtern und amar erft au Rena als Conrector, barauf au Altenburg 1642 als Conrector und 1644 als Rector, und bann 20 Jahre in Rirchenamtem, nämlich 1660 als Superintendent zu Apolba und 1667 als Superintendent pu Eifenberg, wo er ben 30. Juni 1680 ftarb und in ber Stadtfirche begraben murbe. Daß man ibn 1648 jum faiferlichen Boeten fronte, in lateinischen Gebichten ibn verherrlichte und scripturae phosphorum nannte, bezeugt bas Anjehen, bas er fich erworben. Unter feinen von ihm berausgegebenen Schriften waren befonder "Scintillae Tullianae" und "Phosphorus novi testamenti" einflugreich. biefelben f. Ludovici, Historia rectorum IV, 200. Brudner.

Crautwald: Balentin C. (Cratoaldus), Schwendfeld's Melanchthon, bon burgerlichen Eltern 1490 in Reiffe geboren, † 1545 am 5. Gept., erhielt pom Bijchof Johann Thurzo, bem freigebigen Forderer aufftrebender Talente, die Mittel Bu höheren Studien, benen er mit großem Erfolge mehrere Jahre in Rralau oblag. Alls Doctor in die Beimath gurudgefehrt, verlieh ihm fein Gonner, ber Bifchof, ein Canonicat in Reiffe und ernannte ibn gum Rotar in feiner Raule: 1522 unterzeichnet C. eine Urfunde als protonotarius cancellariae episcopalis. Buther's Auftreten gegen ben Ablag hatte auch in Breslau gunbend gewirft, und da Bijchof Thurzo aus feinen Sympathien fein Sehl machte, ja felbst an Luther geschrieben hatte, fo ertlart es fich leicht, wie fich unter feinen Mugen gewiffer maken eine fleine ebangelische Gemeinde bilben tonnte, in welcher C. unzweifelhaft bie erfte Stelle einnahm. Schon 1521 war in Diefen Breifen Die Deffe anriichig und bom Abthun berfelben die Rebe. Johann Seg ftanb noch ichmanfend im hintertreffen, obichon er auf feiner Rudfehr aus Italien Bittenberg befucht und mit Luther und Melanchthon perfonliche Berbindungen angefnüpft hatte. Alle Wittenberger Briefe an beg brachten Bruge an C. Seine Gelehrfamteit und namentlich feine grundliche Renntnig bes Griechischen bestimmten ben evangelisch gefinnten Bergog Friedrich von Liegnit, ihn 1523 jum Canonicus und Lector ber Theologie an feine Stiftsfirche in Liegnit gu berufen; bier trat &. mit Schwendfeld in inniges Freundschaftsverhaltnig und ift nicht blos fein Lehrer im Briechischen, fondern überhaupt in der Theologie geworden. Bon ihm ruhrt die wiffenschaftliche Darftellung und Begrundung ber Schwendfeld'ichen Abendmable lehre her, welche ben in biefem Stude unbengfam auf feiner Meinung behat renden Luther ben Liegnigern völlig entfremdete. Luther's Antwort auf die ibm von C. 1526 jur Prujung überschidte Schrift: "Collatio et consensus verborum coenae dominicae de corpore et sanguine Christi cum VI, capite Joannis evangelistae, item consideratio de verbo Dei, an sit in pane eucharistiae et aqua baptismatis? D. Valentino Cratoaldo auctore", lautetete abweifend; er verlangte unbedingte Unterwerfung. Bon Luther aufgegeben und bald offen angegriffen, liegen C. und Schwentfelb 1527 eine Bermahnung an ben Breslauer Bifcho Jatob von Salga ausgehn, in welcher fie ihn aufforderten, bas rechte Mittel swischen Papit und Luther herbeizuführen; fie ift natürlich erfolglos geblieben. Um feinen Landesherrn nicht gu gefährben, fah fich Schwendfelb, gegen ben von allen Geiten gewühlt wurde, 1529 genothigt, bas Land ju raumen. 3mar bielt Grayer. 571

ber Bergog an ben bisber bon ibm befolgten Brincipien bor ber Sand noch feft. aber C. war jum Führer einer Bartei burchaus nicht geschaffen und tonnte nicht verhindern, daß nach und nach in das Luther'iche Jahrmaffer eingelentt wurde. Gin eigentliches Bredigtamt war ibm nicht anvertraut und fo brauchte er als Domberr "feiner Freiheit und rebete mit feinen Buchlein ober fchrieb etmas". Seine Burudgezogenheit mar fein Schut. 218 Siegmund Werner, ber lette Freund Schwendfelb's, 1539 feines Dienftes entlaffen murbe, mar C. nabe baran, fein Schidfal zu theilen. "Mein Stuhl", fchrieb er an eine Freundin in Ulm, "ftunde porlangft gang bor bem Thore und ich follte im Alter mandern, wie es auch geschehn mare, wo mein herr und Gott mein nicht verschont hatte." C. ift unberheirathet geblieben und ficher in Liegnit geftorben; Die Chroniften haben, wahricheinlich abfichtlich, es ju melben unterlaffen. Seine Schriften find nicht umfangreich und bestehen meift nur aus wenigen Bogen; einige find in Schwendfelb's Epiftolar abgebrudt. Bon feinen gelehrten Arbeiten find feine "Adnotationes in 3 priora capita geneseos", Argentor. 1530, von feinen ascetischen amei gu nennen : "Bon berehtunge jum fterben", Breslau 1524 und "Der neue Menich", 1543, welche lettere Schrift mehrere Auflagen erlebt bat.

Liesmann, De fanaticis Silesiorum. Arnold, Kirchen- und Kehergeschichte, Fortsehungen und Erläuterungen S. 1275. Erhardt, Presbyterologie IV. 31 ff. Schneider, Ueber den geschichtlichen Berlauf der Resormation in Liegnig. Programm 1860. Köstlin, Johann Heß im VI. Bande der Zeitschrift des Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, S. 97 ff. Luchs, Schlesische Fürstenbilder des Mittelalters. Friedrich II. Herzog von Liegnig und Brieg, S. 10 ff. Schimmelpfennig.

Craper: Caspar de C., Siftorienmaler, geb. ju Antwerpen 18. Rob. 1584, † ju Gent 27. Jan. 1669. Die Jufchrift des Gemaldes im Genter Mufeunt (Martyrium bes heil. Blafius) ift gefälscht, benn fie gibt bem berühmten Meifter ein Alter bon 86 Jahren, mahrend er nach ben officiellen Acten 84 Jahre und 2 Monate alt gestorben ift. Jene Inschrift, welche so viele Biographen getäuscht hat, ift vermuthlich auf das lette Werk des Kunftlers erft nach feinem Tobe gefett worben. Bei Lebzeiten ward C. be C. ber junge genannt jur Untericheibung bon feinem gleichnamigen Bater, Schulmeifter und Bilberhandler ju Antwerpen, ber uns 1608 und 1621 als Meltefter ber Schulmeiftergunft begegnet. Ohne Zweifel ichon im baterlichen Saufe entwidelte fich in bem jungen G. ber Ginn für feine Runft im Berfehr mit ben Runftlern und durch bas Anschauen ihrer Werte und berjenigen ber alten Meifter, welche ber Bater bermoge feines Gefchaftes bei fich fammelte. Auch barf man fchliegen, bag Runftler bon Rang feine erften Fugrer maren, benn bon feinem erften Muftreten bis gu feiner letten Stunde blieb be C. ben großen Ueberlieferungen ber nationalen Runft treu. - Um 1604 trat er in Die Schule Raphaels van Corcie, Cohn Michaels ban Corcie, bes fogenannten flamifchen Raphaels. Durch Diefen Beinamen irre geführt, machen einige Biographen be Craber's biefen jum Schuler bes alteren Corcie. Raphael, ber bas Gefchich feines Schulers balb gewahren mußte, hutete fich wohl, ihn in ben bamals die Mobe fo febr beherrichenden italienischen Stil einzugwängen; er hatte vielmehr ben richtigen Taft, ihn feiner eigenen Art ju überlaffen. Dies wenigftens muß man bem Meifter als Berbienft anrechnen, wenn auch ber Schuler felbft ben feften Willen mitbrachte, ber nationalen Runft treu gu bleiben. Das barf man annehmen, benn be C. ift nie einen Schritt bon bem Bege abgewichen, ben er fich borgezeichnet hatte und wenn er fo große Bermanbtichaft mit Rubens und ban Dod zeigt, fo fommt bies baber, bag er, wie fie, als Runftler bon einem weientlich flämischen Geift burchbrungen war. Um 3. Rob. 1607 wurde er

572 Craper.

unter die freien Meifter ber Bruffeler Malergilbe aufgenommen, beren Borftand er 1614 und 1615 war. Am 17. Febr. 1613 verheirathete er fich gu Antwerpen. Sein langes und an Arbeiten reiches Leben verfloß ohne hervorragende Begebenheiten. Seit 1612 war er Director ber Runftfammlungen bes Ronige von Spanien, der Erzherzoge Albert und Nabella, Don Ferdinands und Leopold Wilhelms. 1621 hatte er fur die Rechnungstammer in Bruffel brei große Portrats der verftorbenen Konige Rarls V., Philipps II., und Philipps III. gemalt. 1622 ffigte er die Bilber Philipps IV. und ber Anna bon Defterreich bingu. Für biefe 5 Bilber erhielt er bie Summe von 405 Livres b'Artois. Um biefe Beit war fein Ruhm nicht nur über bas gange Land fonbern icon barüber hinaus verbreitet; benn er malte auch für ben Dabriber Sof berichie bene Gemalbe. Ban Dud's Abreife nach Italien und England trug bagu bei, de Craper's fünstlerische Stellung, die nun rasch eine glangende ward, noch gu verbeffern. Er ward Maler des Ergbischofs von Mecheln, Jatob Boonen. 3m 3. 1626-27 findet man ihn im Bruffeler Stadtrath und 1626-29 ericheint er als Einnehmer bei der Canalverwaltung. 1632—33 lieferte er der Abtei von Afflighem eine Reihe merkwürdiger Gemälde, barunter jenen Totilas, König der hunnen, bor bem beil. Benebict Inieend, bei beffen Anschauen Rubens auf be Craper's Ramen anspielend, ausgerufen haben foll: "De Craper! niemand wird beffer fragen, als bu!" - Für bie Joyeuse entree bes Cardinal-Infanten Ferbinand in Gent bestellte ber Magiftrat eine Reihe von Triumphbogen bei be C., welche allgemeine Bewunderung erregten. Die Entwürfe zu mehreren berfelben bon ber Sand bes Meifters befinden fich gegenwärtig im Genter Mufeum. Dieje Triumphbogen, auf benen fich coloffale Darftellungen mythologischer und allegorifcher Begenftanbe fanben, find 1636 ju Antwerpen unter ber Leitung bes Cornelis Schut geftochen. Uebrigens ward de C. bei diefer großen Arbeit von anderen Runftlern, namentlich von R. be Liemaeder und Ih. Rombout unterftutt. Er empfing 6200 Parifer Livres bafur. Bon 1635-1641 mar be C. hofmaler (peintre en titre) bes Infanten Ferdinand. Für ein Portrat beffelben in ganger Figur Schickte ihm Ronig Philipp IV. eine maffive Goldfette mit einer Medaille, welche bas Bild bes Infanten und bas fpanische Wappen zeigte. Auch nach bem Tobe bes Infanten behielt be G. feinen Titel und bie bamit verbunbenen Bortheile. Auch die ftabtifche Ginnehmerftelle, welche ihm ber Magiftrat 1651 abnehmen wollte, verblieb ihm auf Erzherzog Leopold Wilhelms Anordnung bis ju feiner 1664 erfolgten lleberfiedelung nach Gent. Bahrend feines langen Aufenthaltes in Bruffel (1635-64) malte er eine anfehnliche Menge bon Bilbern für Brabanter Rirchen und Abteien. Fragen wir, weshalb ber Runftler eine fo einträgliche und um feiner mahren Berbienfte willen einflugreiche Stellung verließ, um nach Gent überzusiedeln, fo scheint der Grund bazu in dem großen Auswand zu liegen, den er fich in seinem Hause zu machen gewöhnt hatte, und fur ben ihm Brabant, mit Berten bon feiner Sand ichon erfullt, nicht mehr bie genugenden Bulfsquellen bot, während er von den gablreichen Rirchen und Abteien Flanderns viele Auftrage erwarten durite. Dies traf in ber That gu und bon 1664 bis ju feiner letten Stunde legte be G. ben Pinfel nicht nieber, wobei in ihm die Unerschöpflichkeit des Geiftes mit der Gefundheit des Leibes gleichen Schritt hielt. Aber wie in Bruffel fo finden wir be C. auch in Gent mit ber Behorbe in beftandigen Gelbhandeln, die allerdings meiftens gu feinen Gunften entschieden wurden, jugleich aber doch zeigen, wie wenig er trot ber fo großen Ginfunfte, Die er ber Fruchtbarteit feines Beiftes dantte, fein Sauswefen richtig zu ordnen bermochte. - Er ftarb finderlos und marb in ber Dominicanerfirche begraben, bei beren Nieberreifzung im 3. 1859 man feine GeGraz. 57:

beine jedoch nicht gefunden hat, obwol die Regifter ihre Stätte genau genug bezeichneten.

De C. fußt auf Rubens und ban Dock und ift neben ihnen ber britte große flamische Meister bes 17. Jahrhunderts. Er hat, indem er biefen feinen beiden großen Borbildern folgte, bennoch gewußt, eine gewiffe Gigenthumlichkeit zu bewahren, welche ihm eine bestimmte Stelle innerhalb ber flämischen Runft anweist. Seine Composition ift nie überladen; man erkennt fie vielmehr an einer Ginfachbeit, die nie nach Effecten hafcht. Sein Ausbrud ift ftets treffend und würdig, feine Zeichnung außerordentlich gewandt und correct. In letterer Begiehung gleicht er Rubens am meisten. Gein Colorit ift von merkwürdiger Frische und wie Rubens weiß er ihm einen goldig durchsichtigen Ton bon breitem Schmels zu geben. Einzelne seiner Bilber erinnern an van Dhat burch Strenge ber Composition, Energie Des Binfels und tiefe Boefie ber Farbentone. Bor Allem aber feine firchlichen Bilber malte be C. meiftens mit vollem und breitem Licht, mit flottem Pinfel und wenig Uebermalung nach Rubens'icher Art. Deshalb hat man fich bor be Craper's Arbeiten fo oft an Rubens erinnert gefühlt. GB ift leicht erfennbar, bag be G. Die Italiener nie ftubirt hat , und bag er ben großen Stil, welcher feine Werte bis ins Rleinfte auszeichnet, nur fich felbft verdankt. Was ware aus ihm geworden, wenn er bie Fahrt ins gelobte Land Italien gemacht hatte? Gin bloger nachtreter ober hatte fein Talent fich jur Berrichaft über feine Borbilber emporgeschwungen? An fich unnütze Fragen, die gleichwol gewiffen Berfonlichfeiten gegenüber unabweislich find. Jedenfalls muß man ihm jugefteben, bag er, wenn nicht ein Genie, fo boch ein großer Deifter war.

Werke seines Pinsels sinden sich in fast allen großen Museen Europa's und in zahlreichen belgischen Kirchen. Man zählt über 200 kirchliche Bilder, historien und Porträts von seiner Hand. Das sicherste Urtheil über ihn gewinnt man zu Gent und in den letzten 10 Lebensjahren hat er in Weichheit der Farbe und des Pinsels den höhepunkt seines Schaffens erreicht. Weitere Aufschlüsse zur Geschichte seiner Werke sinden sich in der belgischen Biogr. nationala V. 27.

Mit Unrecht wird unferes Grachtens bem be C. eine von C. Galle in biefem Fall jedenfalls retouchirte Rabirung jugefchrieben, Die Stige bes Bilbes barftellend, welches ber Runftler für fein Grabmal malte: ber auferftandene Beiland auf bem Grabe. Bis auf etwa fich findende neue Beweife wird man ihm biefe Arbeit nicht gufprechen burfen. Folgende Werke be Craper's find im Stich erschienen; daß ihrer so wenige find, ift doppelt schwer zu begreifen in einer Beit, wo die Antwerpener Stecherschule die Welt mit ihren Erzeugniffen überdwemmte: "Das Martyrium bes heil. Blafius" bon Fr. Pilfen. "Die beil. Familie" bon B. ban Schuppen. "Die heil. Familie" von bemfelben, mit einer leichten Aenderung: "Joh. Ludw. Graf von Jolani, Croatengeneral" von P. be Jobe. "Der auferstandene Beiland auf bem Brabe" von C. Galle. "Der geftorbene Chriftus auf ben Rnieen ber beil. Jungfrau", ichlechter Stich in Be Roy's Grand théâtre sacré du Brabant. Unton van Dyd hat mehre Portrats von de C. gemalt; das beste darunter ift das von B. Pontius - auch von 3. Reefs - geftochene. Gin anderes Bilb, gleichfalls von ban Dyd, hat Boulonois gestochen und eine Berkleinerung babon für bes Descamps "Vie des peintres flamands" gab Steph. Fiquet. Stret.

Graz: Johann Phil. C. (Krah), Graf zu Scharffenstein, Freiherr von Riesenberg, einer der sähigsten Parteigänger im 30jährigen Kriege, † 1635. — Das Jahr 1620 führte den bisherigen Domherrn von Worms in die Reihen des Deeres der Liga. Mit Auszeichnung führte er ein Reiterregiment im böhmischen Kriege und in den folgenden Feldzügen. Seine hervorragende Theilnahme an

574 Craz.

ber Schlacht am weißen Berge, wo fein rechtzeitig geführter Ungriff gegen Chriftian bon Anhalt und die bohmifchen Reiter bem Rampfe bie entscheibende Wendung zu Gunften der Ratholischen gab, hat fich auch im Boltsliede erhalten. Als Tilln's fiegreiche Feldzüge 1621-23 gegen Ernft von Mansjelb, Chriftian bon Braunichweig und ben Marfarafen von Baben ben Rrieg au einem Abichluß gebracht ju haben ichienen, verließ C. ben baierischen Dienft und führte fein Regiment, jest als faiferlicher Befehlshaber, jum Beere Spinola's in bie Riederlande, wo er ber Belagerung von Breba beiwohnte. Doch ichon 1625 ftellte bes Ronigs Chriftian IV. von Danemart Gintreten fur Die protestantifche Sache im Reiche neuen Rrieg in Ausficht; gleichzeitig mit Colalto zum Beere Wallenstein's abberufen, folgte er als Reiteroberft des Friedlanders Fahne nach Rieberjachjen und gur Schlacht bei ber Deffauer Brude. Aber noch im gleichen Jahre murbe C. in Folge eines Bermurfniffes mit Ballenftein auf beffen Betreiben feines Regimente entfest, vielleicht im Bufammenhange mit ber gleichzeitigen Berweisung Colalto's aus dem Beere. Tief beleidigt hiedurch ftellte fich C. dem Konig bon Frankreich jur Berfügung und warb für beffen Dienft ein Regiment. Da ihm bies bom Raifer, ber wegen ber mantuanischen Erbfolge bamals mit Frankreich auf gespanntem Juge ftand, in hobem Grabe verübelt wurde, und er wegen feiner durch Beirath erlangten bohmifchen Berrichaften ohnehin bon demfelben abhängig war, fo verließ er noch bor Ausbruch bes

Rrieges in Italien bas frangofische Beer.

Rach erfolgter Abfegung Ballenftein's erfdeint C. wieder als Befehlshaber im taiferlichen Geere unter Tilly in nieberbeutschland. Die taiferlichen Truppen in Bommern und Brandenburg batte Ballenftein absichtlich vernachläffigt. fobalb er feine Entlaffung bevorftebend wußte, auch fpater weigerte er als Bergog bon Medlenburg jebe Gulfe jum Unterhalt berfelben; nicht lange tonnten fie baber 1630 ben frifchen Abtheilungen ber Schweden Stand halten: Tropdem gelang es C. als Commandant von Landsberg a. d. Warthe, ben ersten Geoberungeberfuch ber Schweben gegen biefen feften Plat im Januar 1631 erfolgreich abzuweisen und ben Uebergangspunkt bis Ende April zu behaupten; indes vollzog fich die Einnahme von Magdeburg burch Tilly. Auf dem Buge des tatholischen Geeres nach Thuringen besehligte C. als Generalwachtmeister bas taiferliche Fugvolt, und bei Tilly's Bormarich nach Sachfen, fowie mahrend ber Breitenfelber Schlacht verblieb er mit einem felbftanbigen Beerhaufen gur Dedung gegen Bernhard bon Beimar im Thuringifchen. Als Guftab Abolf nad Subbeutschland vordrang, tam Ballenftein wieder jum Oberbefehl. C. war unter jenen Befehlshabern, welche Raifer Ferdinand hievon befonders in Renntnig fegen ju muffen glaubte, auch murbe er fofort (28. Dec. 1631) von Ballenftein als Generalwachtmeifter beftätigt. Tropbem trat C. balb barauf in bie Dienfte bes baierischen Rurfürften, von welchem er am 1. Januar 1632 mit bem Titel eines Generals der Artillerie jum Commandanten der Oberpfalz ernannt murde. Bei den Berhandlungen, welche bon taiferlicher Geite mit bem Rurfürften gur Berhinderung ber bon bemfelben beabfichtigten Reutralität gepflogen murben, wird C. genannt und ebenfo in bem Briefwechfel, welcher Die Unterftukung bes ligiftischen Beeres burch faiferliche Truppen jum Gegenstand hatte und worin er die handlungsweise Ballenftein's icharf tabelte; auch wird er als ein Befehlshaber bezeichnet, ben ber Raifer gerne wieder bei feinem Beere gehabt hatte. -Rachdem C. Berftarfungen ju Tilly gebracht hatte, führte er auf bem Bormariche jum Gefecht bei Bamberg (9. Darg) die Borbut; ihm gebuhrt der wefentlichfie Antheil an biefer erften Rieberlage ber Schweben auf beutschem Boben. gegen ift nicht richtig, bag er bie Bertheibigung Ingolftadts gegen bie Schweben geleitet habe. 218 Maximilian mit feinem Beere in Erwartung Ballenftein'ider fülfe bei Stadtamhof ftand, ftreifte er an ber Spike ber Reiterei mit Cronberg ne Baierifche bis an ben Lech und that ben Schweben vielen Abbruch. 7. April erhielt C., ba Tilly ibn als ben fabiaften au feinem nachfolger mpfohlen hatte, ben zeitweiligen Oberbefehl über bas ligiftifche Beer. Ballenfein zeigte fich hiemit nicht einverftanden; demfelben vom niederfachfischen Feldjuge her ohnehin nicht gewogen, war er gegen C. aufgebracht, ba biefer ben laiferlichen Dienft verlaffen und fich auch eine Rritit ber Sandlungsweise bes Beneraliffimus erlaubt hatte. Er forderte baher bon Rurfürft Maximilian, bag der faiferliche General Albringen auftatt C. den Oberbefehl über die Truppen der Liga erhalte und brobte im Beigerungsfalle mit Entziehung aller Gulfe. In einer Bebrangniß gab Darimilian nach, und C. wurde Statthalter bon Ingoltabt. Durch biefe Burudjegung gefrantt, beschloß C. fich ju rachen. Im Dai 1633 fnüpfte er Berhandlungen mit dem von Norden anrückenden Bernhard on Beimar an. Durch die Uebergabe von Ingolftadt an die Schweden glaubte r feine Begner, insbesondere feinen Rebenbuhler Albringen, ber bamals in Schwaben tampfte, am empfindlichften ju treffen. Beripatetes Gintreffen ber Beimar'ichen Truppen und die Bachfamteit ber Boften machte jedoch die Ausührung des Planes scheitern. G. floh aus Ingolftadt und ging jum Teinde iber. Als schwedischer Feldmarichall fampfte er von nun an unter Bernhard on Beimar; bei beffen Bug in die Oberpfalz und nach Bohmen zur beabfichigten Bereinigung mit Wallenftein 1634, befehligte er einen felbständigen Beeraufen bon 4000-5000 Mann in Franken. Bur Schlacht von Rördlingen erbeigerufen, ftand er bier auf bem linten Flügel mit Bernhard von Weimar ei der Reiterei, gegen welche Johann v. Wert feine Kuraffiere ju ftets erneuten Ingriffen führte. Dit Born und anderen Anführern gerieth auch C. in Beangenschaft. Rach Wien gebracht, entrann er feiner Saft und ging nach Schlefien, Durde aber wieder aufgegriffen und ftarb am 26. Juni 1635 in Folge friegserichtlichen Ausspruchs auf dem Rathhause der faiferlichen Residenzstadt durch benlers Sand. -- Rur wenige ber hervorragenden Manner bes 30jahrigen rieges haben aus Uebergeugungstreue fur die eine ober die andere Sache geochten: perfonlicher Ehrgeig war bei der Mehrgahl derfelben die Triebieder ihrer andlungen. C. gehört zu biefen, er ift ein fprechenbes Charafterbild jener Reit. lehnlich ihm haben damals viele Undere gehandelt, doch nur die Ramen ber abigiten unter ihnen fennt die Geschichte, und nicht alle haben wie Wallenein und er ben Berrath gebußt.

Hein. Antiquarius II. 18, 1870. Dietsurth, historische Bolkslieder 2c. 1876.

Landmann.

Crecelins: Johannes C., theologischer Schriftsteller aus der Resortationszeit, 1564—1573 Augustiner im Kloster Hamersleben (Diöcese Halberabt) und bereits ein Jahr lang Priester, als er sich der Resormation auschloß; I Jahre Pfarrer in Egenstadt (Assevagisches Patronat), später in Bolken Gerzogthum Braunschweig, Münchhausen'sches Patronat), wo er noch 1603 stand. Ichristen: "Descriptio et resutatio ceremoniarum gesticulationumque pontificiae Missae etc.", 1603; "Collectanea ex historiis de origine et sundatione omnium nonasticarum ordinum. Cum sigg. aen.", 1614. — Die biographischen Rotizen lehen in der Widmung por der Descriptio.

Credner: Karl Auguft C., geb. 10. Januar 1797, † 16. Juli 1857. u Waltershausen bei Gotha, wo sein Bater Psarrer war, als das älteste von ot Geschwistern geboren, empfing er die erste Bildung von seinem Bater, welcher, n eisriger Kantianer, in ihm früh den Sinn für klares solgerichtiges Denken und iebe zur Wahrheit weckte. Auch die Reigung für naturwissenschaftliche Studien, 576 Crebner,

besonders für Mineralogie, welche C. durchs Leben begleitete, ift auf bie Amregungen bes Baters gurudguführen. Rachbem er feit 1812 auf bem Comnafinn au Gotha weiter ausgebilbet worden war, bezog er 1817 die Universität Jena, welche er aber noch in bemfelben Jahre verließ, um feine Studien in Breslau fortaufeben. Sier marb er befonbers Augusti's Schuler, von biefem felbft als einer ber porgualichiten bezeichnet. Seine Bripatftubien maren in Diefer Beit porzugsweise auf die morgenländischen Sprachen und die Rirchenbater gerichtet. Rach Ablauf der Universitätsjahre trieb ihn ein tief innerlicher Drang feines wahrhaft frommen Gemuthes und eine edle Begeifterung für die hohe und miperfelle Aufgabe ber driftlichen Rirche bagu an fich im 3. 1821 ber Diffion für Oftindien gur Berfugung gu ftellen. Inbeffen die beftimmten dogmatifchen Anforberungen, welche man an ihn ftellte, hinderten die Ausführung diefes Ent fcluffes. Infolge beffen nahm er noch in bemfelben Jahre eine Sauslehrerftelle in Göttingen an, in welcher er einige Jahre gubrachte, die er zugleich auf bas trefflichfte fur feine eigene Musbildung zu nugen verftand. Gine abnliche Stellung, die ihn in Berbindung mit ber höheren Ariftofratie guter und folechter Battung brachte, bekleibete er eine Zeitlang in Sannover. 3m 3. 1827 erwarb er sich zu Jena auf Grund seiner Abhandlung "De prophetarum minorum versionis Syriacae quam Peschita dicunt indole" die philosophische Doctorwicke Dieje Differtation zeigte bereits die Brundlichteit und ftrenge Methode ba Forschung, welche alle fpateren Arbeiten Credner's tennzeichnet. Der erfte Theil berfelben handelt bon ben fritischen Sulfsmitteln gur Feftftellung bes fprifchen Tertes ber Bibel, nämlich von ben Sanbichriften und Ausgaben beffelben, fomie infonderheit von ben Citaten bei Ephraem Sprus, Bierbei werden über bes letteren Renntnig bes Sebraifden und bes Griechifden und über fein Berhaltnig jum alttestamentlichen Grundterte wie zu bem Texte ber LXX eingehende Unter juchungen angestellt, beren wesentlichfte Resultate auch die neuere Forschung beftätigt hat (vgl. hinfichtlich bes hebraischen Textes namentlich Gerson, Die Commentarien des Ephr. Sprus im Berhaltnig gur judifchen Eregefe in Frantel's Monatichr. f. Gefch. u. Biffenich. des Jubenthums 1868, befonders G. 147 mit Credner's Abhandlung S. 47; in Bezug auf Eredner's Anficht, daß Ephraem einige Renntniß bes Briechischen befag, aber feine Citate ber LXX nicht aus biefen felbft, fonbern aus mundlicher leberlieferung ober fprifchen Randgloffen ichopfe, vgl. Rödiger, Bergog's Realencyflopadie f. proteft. Theologie IV, 91).-Im zweiten Theil ber besprochenen Schrift werden bie einzelnen Stellen bis Bropheten Sofea, welche fich bei Ephraem finden, zusammengestellt und auf Grund diefer Citate Emendationen des fprifchen Textes borgenommen. Daran ichließen fich bann allgemeine Erörterungen bes Berhaltniffes ber Beichita jum hebraifchen Text, ber Ueberfegungsweise ber erfteren und ihres Berhaltniffes pu den LXX.

Im J. 1828 habilitirte sich C. mit der Abhandlung "De librorum N. T. inspiratione quid statuerint christiani ante saeculum tertium medium" als Privatdocent der Theologie zu Jena und stellte in dieser Schrift gewissermaßen ein Programm auf der wissenschaftlichen Hauptarbeit, welche sich über sein ganzes Leben hinaus erstrecken, ja ihren sormellen Abschluß erst nach seinem Tode durch andere Hand erhalten sollte.

Die mit Frische und vor zahreicher Zuhörerschaft begonnenen Borlesungen mußten infolge eines unglücklichen Falles, den C. auf einer im Herbst 1828 unternommenen Harzreise that, auf einige Zeit unterbrochen werden. Doch nachbem er in einigen Bädern Heilung gesunden, trat er im Herbst 1829 seinen akademischen Beruf auß neue an. Die Erfolge, welche er in demselben alsbald errang, verschafften ihm 1830 eine außerordentliche Prosessur. In dieser Zeit

richien von ihm in Biner's Zeitschr. für wiffenich. Theol. I. 211, 277 eine Ibhandlung über "Effaer und Ebioniten und einen theilweifen Bufammenhang erfelben", in welcher er unter anderm auch effaische Lehren in ben clementinischen bomilien nachwies und überhaubt eine Bermischung bes Gffaismus mit bem Bubenchriftenthum aufzeigte (bagegen Schliemann, Clementinen 1844. G. 527, both val. Giefeler, Rirchengesch. I. 1. S. 133). - Bon herborragender Bedeutung iber war bie gleichfalls in biefer Zeit erscheinenbe mufterhafte eregetische Monographie über Joel. ("Der Prophet Joel überjest und erflärt." 1831.) Die Arbeit ift wegen ber Solibitat ihrer Grundlagen von bleibendem Werth. Rachdem Schritt fur Schritt auf bas forgfältigfte ber Text gepruft und gefichert ift, wirb berfelbe Bort für Bort in fich felbft und in feinem Berhaltnig gu ben leberebungen burchgegangen. Ift fo ber Wortlaut festgestellt, fo wird auf bas genaueste ber Sinn des Wortes iprachlich erläutert, was zu ben werthvollsten Untersuchungen über ben altteftamentlichen Sprachgebrauch Beranlaffung gibt. -Da bekanntermaßen die gange Weisfagung Joel's ihren Ausgangspunft von einer gewaltigen Beufchredenplage nimmt, beren Schilberung icon für fich allein beinabe amei Capitel bes prophetifchen Buche ausfüllt, fo hielt C. mit Recht bafur, bağ von ber richtigen Erflärung gerabe biefes Theils bas Berftanbnig bes Gangen abhängig fei. Er ftellte beshalb eine erichopfenbe Untersuchung an über bie Beuichrecken, fowol über bie verschiebenen Ramen berfelben als über alles, mas Don biefen Thieren im A. T. ausgesagt wird, und beleuchtete bies burch ein aft vollständiges Material alles beffen, was in alter und neuer Beit bieruber berichtet wird. Dieje Untersuchung S. 261-313 bilbet alsbann die Grundlage, mi welcher bie eingehende Erflärung ber betreffenden Capitel bes Joel fich bewegt. Unwiderleglich geht aus berfelben bervor, mas außerbem noch gujammenlaffend die Einleitung S. 15 ff. barthut, daß die allegorische Erklärung ber Benichredenplage gang unhaltbar ift und bag auch bie Schilderung bes anindenden heeres nicht auf ein wirkliches Kriegsheer, sondern auf die heuschrecken fic begiebt. - Chenjo hat C, in ihren Grundzugen Die richtigfte Anficht von ber Absaffungszeit bes Joel aufgestellt (S. 38 ff.) und namentlich ben fehr gelungenen nachweis geliefert, daß Joel lange vor Amos geschrieben habe und von biefem vielfach berudfichtigt worden fei, wie er benn überhaupt querft bie Ginwirfung Joel's auf die gesammte spätere prophetische Litteratur in beutlicher Beije dargelegt hat (G. 52 ff.). - Go tann man ohne Uebertreibung fagen, bağ bie wiffenichaitliche Auslegung biefes Bropheten im wefentlichen auf Erebner's forfchung ruht. Mag im einzelnen manches verbeffert fein, wie in ber Theilung ber Sauptabicinitte (bei c. 2, 18 ftatt bei c. 3, 1 Emalb, Göttinger gel. Ang. 1831. Bb. 3. C. 1916 ff. und Propheten I, 89) ober hinfichtlich bes Erweifes des volksrednerischen Charafters diefer Prophetien (Ewald a. a. D. S. 1917) bem Ertrage bes Bangen gegenüber ericheinen biefe Musftellungen bon untergeordneter Bebeutung.

Das Aufsehen, welches diese Leistungen erregten, verschaffte C. am 1. Dec. 1831 eine Berusung nach Gießen, wohin er im April 1832 übersiebelte, nachdem a soeben mit einer Tochter des historiters Luden sich ehelich verbunden hatte. — Die Zustände in Gießen waren in hohem Grade resormbedürstig. Schlendrian herrschte unter den Prosessonen, unwissenschaftlicher bisweilen roher Ton unter den Studirenden. C. begab sich mit Eiser an das Wert, dem nur eine staunenswerthe Arbeitskraft genügen konnte. Wiederbelebung der guten alten Statuten der Universität, Betheiligung an den Verwaltungsgeschäften, Neuordnung der Bibliothek, Einrichtung eines Universitätsgottesdienstes, Regelung des Collegiensesunfs, Begründung eines wissenschaftlich-theologischen Seminars — alles dies

ward faft zugleich in Angriff genommen und baneben mußte C. faft alle theologifchen Disciplinen vertreten. Er las Rirchengeschichte, Eregese faft aller neuteftamentlicher Schriften und als gang neuen Zweig: Ginleitung in bas R. T., bagu tamen mahrend mehrerer Jahre noch die altteftamentlichen Borlefungen. Aber bie oft gemachte Erfahrung, bag man je mehr man pflichtmäßig ju thun bat, besto mehr noch freiwillig dazu thut, bestätigt sich auch hier. Es ift erstannlich, bag C. neben alle biefem feit 1832 auch noch eine feltene wiffenschaftliche Production leiftete. Es erichienen junachft: "Beitrage jur Ginleitung in Die biblifchen Schriften", 1. Bb. 1832. - C. ging in biefer Schrift bon ber Beantwortung ber Frage aus, welches bie alteften Formen ber evangelifchen Berfundigung nach den une erhaltenen Spuren in der alten Rirche gewesen feien. Andem er das Evangelium betrachtete, wie es Baulus predigte und wie es bei ben apostolischen Batern erscheint, ergibt fich ihm, bag in ber alteften Beit bie munbliche Ueberlieferung bas Uebergewicht gehabt habe über bie fchriftliche Erft allmählich ericheinen in ber firchlichen Litteratur neutestamentliche Schriftcitate und auch biefe gunachft nur bon Stellen paulinischer Briefe. Roch fpater bilben fich ichriftliche Evangelien und auch biefe zuerft in febr fchmankenbem Buftanbe und in feiner Beife als gottlich beglaubigte Lehrschriften. Dag bie ber Stand ber Dinge im 2. Jahrhundert nach Chrifto war, geigen bie Sectenbilbungen und ber Rampf mit benfelben, in welchem es feinen Canon gibt, auf welchen man berweifen tonnte. Aber biefe Buftande rufen in ber Rirche bie Firirung ber evangelischen Ueberlieferung bervor, anfänglich ift bie Berufung auf Die lettere gang allgemein wie im Brief an ben Diognet, bann erwähnt man yoaqai zugiaxai, bei Theophilos von Antiochien finden fich ichon einzelne apostolische Schriften namentlich bezeichnet, Irenaus hat vier Evangelien, bem Tertullian ift bie ichriftliche leberlieferung bie fichere im Begenfat jur mundlichen. Gine Auswahl ber Schriften bilbet fich, Die im Canon bes Gufebins hervortritt. Bon besonderer Wichtigfeit ift für biefe Frage Juftinus, der beshalb von C. ber gründlichsten Untersuchung unterzogen wird, indem er bie fammtlichen Citate des R. T.'s bei Juftin jusammenstellt und mit dem recipirten Text vergleicht (man beachte die Aehnlichkeit der Methode mit der obigen Unterfuchung über Ephraem Sprus). Das Refultat Diefer Rritit fur Juftin ift folgendes. Juftin tannte unfere Evangelien, bediente fich aber gleichwol eines bon ben unfern berichiebenen Evangeliums, welches bem bes Matthaus am nachften tommt, aber ausführlicher als biefes ift. Die Confonang mit ben clementinischen Somilien, bas Schweigen über Baulus verrathen uns Juffin's Chriftenthum und Evangelium als ein petrinifch-jubenchriftliches. - Sieran ichließen fich allgemeine Untersuchungen über bie Evangelien ber Judenchriften, Bufammenftellung ber erhaltenen Bruchftude und eine vergleichende lebernicht bes Berhaltniffes berfelben zu unferen Evangelien. - Daneben fteht bas unerqua Herpov als bas Erzeugniß einer vermittelnben ebionitischen Bartei, welche ber Bredigt bes Paulus nicht feindlich entgegenstand und fich allmablich mit ber großen tatholischen Bartei verschmolz, Die fich bilbete. Gin eigentliches evaryekter za9' Espaiorg wie die Kirchenväter es nennen, gab es nicht, die letteren fuhren auf baffelbe nur die Stellen gurud, die mit ihren Evangelien nicht ftimmten.

Der zweite Band dieser Schrift, betitelt: "Das alttestamentliche Urevangelium". Halle 1838 gibt zunächst tritische Nebersichten: 1) über die Pentateuchseitate im Evang. Matth. und bei Justinus Marthr, 2) über die Psalmeneitate und 3) über die Propheteneitate daselbst. Diese Zusammenstellung ergad nach E., daß Matthäus und Justin die LXX zu Grunde legen, dieselbe aber nach dem Hebräischen in vorzugsweise messianischen Stellen berichtigen (?). Ergänzend trat diesen Untersuchungen zur Seite die "Einleitung in das Neue Testament".

elches Wert feiner allgemeinen Anlage nach ein bie gange Disciplin in wiffenbaitlicher Beife umfaffendes werben follte. In ben in ber erften Abtheilung 8 1. Theiles G. 4 gezeichneten Grundlinien babnte C. querft jene neue Organiation ber Ginleitungswiffenschaft an, welche feitbem besonders burch Reng' wollendete Durchführung die herrichende geblieben ift. Es follte nach bem a. a. D. ingegebenen Plane im erften Theil eine geschichtliche Uebersicht über bie Entpidlung ber Ginleitungswiffenschaft gegeben werben. Darauf follte 2) bie Ent= iebung der neutestamentlichen Schriften im Gingelnen beschrieben werben. Sieran ollte fich 3) die Beschichte der Sammlung ober des Canons, 4) die Beschichte der Ausbreitung ober ber leberfegungen, 5) die Geschichte ber Erhaltung ober bes Terfes und 6) bie Geschichte bes Berftanbniffes ober ber Auslegung anichliegen. Die vollständige Ausführung biefes großen Entwurfs follte C. nicht mehr erleben. Bir befigen bon feiner Sand nur die Ausarbeitung der drei erften Theile deselben und zwar enthält "Die Ginleitung in bas n. T.", 1. Theil, 1. u. 2. Abtheilung, 1836 nur die geschichtliche llebersicht und die fogenannte specielle Ginleinng nach ber herfommlichen Reihenfolge ber biblifchen Schriften bes n. I.'s. Bon bem Reichthum und ber forgfältigen Sichtung bes Materials in biefem oft peblanderten Thefaurus der neutestamentlichen Ginleitungswiffenschaft (vgl. nament= Ich Reubeder, Lehrbuch ber hiftorifch-fritischen Ginleitung mit Belegen aus ben Quellenschriften und Citaten aus ber alteren und neueren Litteratur, 1840) auch mur annabernd eine Borftellung ju geben, ift bei ber Menge ber Gegenftanbe, mi welche fich bie Untersuchung richtet, in ben Grengen bes bier berftatteten Raumes unmöglich. (S. bie Recenfion in Rheinwald's theolog. Repertorium,

36. 31. Seft 1.) Bir begnugen uns baber, bon ber eigenthumlichften und bedeutenoften Biffung Crebner's, die in der nach feinem Tobe von Bolfmar herausgegebenen Beichichte bes neutestamentlichen Canons", 1860 vorliegt, eine zusammenfaffende Darftellung zu geben. Der Grundcharafter biefes Wertes tann nicht richtiger bezeichnet werden als es von Boltmar in der Borrede geschieht. C. ift in dem= elben ber "hauptbegrunder einer nicht tatholisch = befangenen Erforschung bes neutestamentlichen Canons". Bon entscheibender Wichtigkeit für bas ganze Buch ift die gleich im Anjange gegebene reinliche Abgrenzung ber Aufgabe, nach welcher wir es hier nicht mit ben einzelnen Buchern an fich, sondern nur mit bem Reim und ber Entwicklung einer Cammlung berfelben ju thun haben. Dem entsprechend richtet fich bie Untersuchung junachft auf bie erften Spuren des Dafeins einer folchen, welche fich bei Juftin finden und auf 10 paulinische Briefe und die fogenannte Predigt bes Betrus fuhren, welche ber Ausbrud einer brieren bem Baulinismus fich annahernden jubenchriftlichen Richtung ift. Dem= nacht begegnen uns Spuren bes Evangeliums Lucae bei Marcion und bes Ev. Parci beim Bresbyter Johannes, außerdem auch einzelne Beugniffe fur Die Abolalypfe und ben Bebraerbrief. - Erft nach Mitte bes zweiten Jahrhunderts lommt es in der tatholischen Kirche zu einer Sammlung der vier Evangelien und der apostolischen Schriften, die das n. T. genannt wird. Die Lehre Jesu datte fich erweitert gu ber Lehre ber Apoftel, beren Schriften man fammelte, um burch fie bas altere Aubenchriftenthum zu überwinden. Diefes faßte bas Chriftenthum porgugeweise als Bollenbung des Judenthums und fuchte strenge Aufrechtbaltung des Gefetes mit chriftlichem Universalismus zu vereinigen, eine Tenben, welche besonders im hirten bes hermas und in den Pjeudoclementinischen Comilien hervortritt. Der Paulinismus dagegen, dem Chriftus Welterlofer ift und der an allgemeiner Befehrung ber Bolter arbeitete, fuchte feine Ausgleichung mit bem Judaismus im Evangelio Johannis, im Brief des Clemens, ber bie

beiden großen Apostel Baulus und Betrus einander gleichstellt, und nach ber Seite ber Lehre im Briefe an ben Diognet. Es bilbet fich bie Ginheit ber fatholifden Rirche, die junachft in Rom aus Beiben- und Jubenchriften fich herftellte und für beren Berbreitung die Apoftelgeschichte, Die Paftoralbrieje, Der zweite Betribrief und bas ungeryna Hergor wirften. Gie war die Rettung bor ber nach Auflöjung ber Urgemeinde ju Jerufalem brobenden Spaltung bes Chriftenthums in vielerlei Secten und fie bedurfte wieder als bes zusammenfaffenben Banbes bes urfprünglich Apostolischen, auf welches man überall guruckgugeben ftrebte. Man fammelte analog ben Beftanbtheilen bes A. I.'s (Gefet und Propheten) Evangelium und apostolische Briefe. Da es wenig geficherte apostolische Schriften gab, mußte man biefen Begriff weiter faffen und auf alles ausbehnen, mas in ben apoftolischen Gemeinden fur apostolisch gehalten ward. In Folge beffen bilbeten fich brei Claffen bon Schriften: 1 bie allgemein angenommenen, 2) alle gemein berworfenen, 3) bon einigen angenommenen, bon anderen berworfenen Schriften. - Danach ift ber Beftand ber Sammlung oftere verschieben bestimmt worben: 1) burchweg feststehend waren: a. 4 Evangelien, b. 13 paulinische Briefe mit Ginichluß ber Baftoralbriefe, aber mit Uebergebung bes Bebraerbriefs, c. bie Apotalypfe; 2) schwanfend: 7 tatholifche Briefe; 3) im alteften Canon berworfen: ber Bebraerbrief. - Unter Apolryphen verftand man in Diefer Periode bie in der Rirche geltungelofen Schriften, womit alfo über Echtheit ober Unechtheit gar nichts entschieden mar. - Ueber einige biefer Schriften war in Bezug auf firchliche Geltung bas Urtheil noch schwanfend jo über ben hirten bes hermas, ben Brief bes Clemens an die Corinther u. a. Doch ftrebte man nach einer feften Rorm, als welche anjangs die regula fidei galt. Die ber einigten Schriften beginnt man fur inspirirt ju halten, ihr Berftandnif bom usus

ecclesiae abhängig zu machen.

Soweit bas 1. Buch bes Wertes: bas 2. betrachtet bie alteiten firchlichen Bergeichniffe des R. T.'s, junachft ben Muretori'ichen Canon, beffen Text gefichert wird. In biefem finden fich 4 Evangelien, Die Apostelgeschichte, Briefe an 7 Bemeinden, an 4 Freunde, im gangen 13 paulinische Briefe, nicht paulinifch gilt der Bebraerbrief; unter ben tatholifchen Briefen fehlen der Brief bes Jacobus und beibe Betribriefe, dagegen find ber Jubasbrief und 2 Johannelbriefe ba. Die Apotalppfe bes Johannes wird erwähnt, aber auch eine bes Betrus, polemifirt wird gegen den Sirten des Bermas. Der Canon des Tertullian hat 4 Evangelien, Die Apostelgeschichte, 13 paulinische, aber teine fatholische Briefe, ber Canon ber afrifanisch-römischen Rirche ift tolerant gegen ben Bebraerbrief und schwankt über die fatholischen Briefe. Demnach ergibt fich als Resultat über den Canon ber abendlandischen Rirche Die Geltung bon 4 Evangelien, ber Apostelgeschichte, 13 paulinischer Briefe und ber Apotalppfe. Rirgends zeigen fic bie 7 fatholischen Briefe bis Ende bes 4. Jahrhunderts in gleichmäßigem Bebrauch. - 3m 3. Buch wird ber Canon ber morgenlanbischen Rirche behandell. Sier herricht ber Grundfat ber alerandrinischen Theologie, daß bie geiftige (nicht Die außerliche) Abstammung von den Aposteln entscheibe. Demnach wird ber hebraerbrief aufgenommen, bagegen bie Apotalppfe verbachtigt. Es gibt allo 14 paulinische Briefe und feine Apotalppfe, über die tatholischen Briefe ift Schwanten. Doch jahlt Origenes als firchlich feftftebend auf: 4 Evangelien, Apostelgeschichte, 13 paulinische Briefe, 1 Betri, 1 Joh. und Apotalupse, baum Bebraerbrief, andere Schriften enthalten nach ihm Echtes und Unechtes (uixea) oder find gang unecht (vo 9a). Der Canon blieb in diefer Sinficht schwantend bis Gufebius ihn feftftellte. Das allgemein Anertannte follte barin Aufnahme finden und er enthält alle jegigen Schriften bes R. I.'s mit Ausnahme ber Apotalppfe. Go auch bas Concil von Laodicea. Gegen ben Ausichluf ber

Apotalhpfe aber fprach fich Athanafius aus, es entftanden wieder abweichende

Bergeichniffe und neue Berwirrung rig ein.

Das 1. ötumenische Concil fuchte abzuhelfen, brachte aber auch über bie Apotalupie feine Enticheibung und fo bleibt ichlieflich in ber griechischen Rirche über die Frage, was ift ber Canon, die abichliegende Antwort aus. - In ber abendlandischen Rirche, ber das 4. Buch fich juwendet, geftattete man nie ben Musschluß ber Apotalppfe; bie Entwidlung bewegte fich hier nur um den Gebraerbrief und bie fatholischen Briefe. Ueberhaupt mar ber abendlandischen Rirche wichtiger als bie Sicherung bes Canons felber bie Sicherung bes Grundfates, baß bie Bestimmung bes Canons bon ber Rirche abhange. Die Spnoben ber afrifanifchen Rirche (393. 397) festen unter Augustinus' Leitung: 4 Evangelien, Apostelgeschichte, 13 paulinische Briefe, bagu 1 Brief an die Bebraer, 2 Briefe Betri, 3 Briefe Johannis, 1 Brief Jacobi, 1 Brief Juda und die Apotalypfe feft. - Bon Rom aus war im 5. Jahrhundert noch nichts über ben Canon angeordnet worden, auch das decretum Gelasii zeigte noch Berwirrung. - Bier bricht Crebner's Arbeit ab, die weitere Geschichte bes Canon in der abendländiichen Rirche bes Mittelalters und in ben Rirchen ber Reformation gibt Boltmar. ber auch die porftebenden Untersuchungen, namentlich in Bezug auf die Differeng ber Reihenfolge ber einzelnen neutestamentlichen Schriften, befonders ber apoftolifchen Briefe in ben berichiebenen Aufftellungen bes Canon weiter fortführte (S. 341-416). Die Besprechung biefer Arbeiten liegt indeg außerhalb unferer Aufgabe. - Für weitere Rreife bat C. feine miffenschaftlichen Arbeiten auf biefem Gebiete guganglich ju machen gesucht in feinem Buche: "Das Reue Teftament nach Bwed, Uriprung und Inhalt fur benfende Lefer ber Bibel", Bb. 1. 1841; Bb. 2. 1847, in welchem auch bem Laien ber Bufammenhang ber Bedichte ber Rirche mit ber Entwidlung ber biblifchen Schriften in ansprechenber Beife flar gemacht wird. (Bgl. barüber Allgem, Litt. Zeitung 1841, Erganjungeblatt Rr. 85. 86. — Rheinwald's Repertorium, Bb. 36. Beft 1. S. 1 ff. - Zeller, Theolog. Jahrb., Bb. 3 [1844] Beft 2. S. 346 ff.)

Die miffenschaftliche Leiftung Gredner's aber, fo bedeutend fie ift, mar boch nicht bas einzige Berbienft, welches er fich um Forberung ber geiftigen und fittlichen Entwicklung bes Baterlandes erworben hat. Bielmehr führte er noch augerbem einen heroifchen Rampf gegen jenen furchtbaren Begner, ber feit Jahrbunberten unermublich immer wieber aufs neue beutiche Religiofitat, Sittlichfeit und Wiffenschaft ju vernichten und jedes hohere Leben unserer Ration politisch wie geiftig immer wieder ju erftiden trachtet. Der romifche Jefuitismus hatte befanntlich feit den dreißiger Jahren befonders die fleinen deutschen Territorien Ju Brutftatten außertoren. Go ward auch in Biegen eine ultramontane Festung errichtet. Die Regierung gab bem Freiheren Dr. Joh. Tim. Balth. v. Linde in bem Amte eines Universitätskanglers und Minifterialraths die größte Macht in allen Angelegenheiten ber Universität in die Sand, welche von bemfelben gur Umgestaltung ber Univerfität im romifchen Intereffe benutt murbe. Bunachft in außerlicher Begiehung, infofern die wohlthatigen Stiftungen ber Universität wiber bas Recht auch ben Ratholifen zugänglich gemacht wurden, bann follten Unterrichts- und Studienplan im Ginne fefuitifcher Dreffur umgeformt werben. Auf Diefem Bege war nun G. ein laftiges Sindernig. Wie aber ihm beitommen ? Ale wiffenichaftliche Größe diese Zierde der Universität herabzusehen mar unmöglich, feine Moralität war von fledenlofer Reinheit, ein Berfuch, ihn bei ber rectoralen Amtsführung ju faffen (1839) und ihm disciplinare Tumulte ber Studirenden gur Laft gu legen, fchling fehl. — Aber ging es nicht, den miffenhaitlichen Foricher bei ber glaubigen Gemeinde als Irrlehrer gu benunciren ? Bar nicht bies Recept von ber Bengftenberg'ichen Evangelischen Rirchenzeitung

fo oft mit Erfolg angewandt worben? - Das war ein gludlicher Gebante! Grebner's Schriften wurden burchftobert, ein Artifel in ben Beibelberger 3abrb. 1844, "Rirchliche Buftanbe" betitelt, ward hervorgezogen und in einer Schrift "Staatstirche, Bewiffenhaftigfeit zc." von Linde ber Beweis verfucht, daß C. teine Berechtigung ju einem Lehramte in ber evangelischen Rirche habe. protestantische Orthodoren (Suber und Reich) ließen fich an Diesem ultramontanen Rober fangen. Der Streit bewegte fich in ber Folge vorzugsweife um Grebner's Schrift : "Die Berechtigung ber protestantischen Rirche Deutschlands jum Fortschritt auf bem Grunde ber beiligen Schrift" und brehte fich namentlich um die Frage, ob in Deutschland staatsrechtlich nur die bestimmt formulirten Confessionen ober jebe aus bem Boben ber Schrift erwachsenbe und ihre Rorm ertragenbe religiofe Richtung Berechtigung habe. Beftige Schriften murben gewechfelt. Bon Eredner's Seite find herborzuheben: "Beleuchtung ber bem herrn Kangler von Linbe abgenöthigten Schrift bie Berechtigung ac. Betrachtung ber Schrift bes Berrn Dr. Crebner". 1846. ["Römische Waffen im beutschen Streit". I. Mannheim 1846. II. 1847.] "Afteristen ober Sternchen aum 2. und 3. Geft ber Berichtigung confessioneller Digberftandniffe bon Beren b. Linde", 1847. Der Steil banbelte fich im innerften Grunde um ein Brincip, nämlich um ben Widerfiand gegen die versuchte Reutatholifirung Deutschlands, aber ba er mit einem perforlichen Angriff auf G. begonnen war, fo mußte auch die Abwehr naturgemäß viel Perfonliches einmischen. Dag C. vielleicht in einzelnen Beziehungen bir zu weit ging - obwol wahrlich nicht weiter als fein ultramontaner Gegner fann unbedenflich jugegeben werben, jedenfalls aber mar es nothig, Falfchungen aufzubeden, Entftellungen zu befeitigen, Berbachtigungen abzuwehren und bie Bolemit mußte um beswillen unter allen Umftanben mit einer gewiffen Gr barmungslofigfeit geführt werben, weil nur burch moralische Bernichtung bei Begners bas gewaltige Gericht ber öffentlichen Meinung berbeigeführt und bie connibirende Regierung jum Aufgeben bes Mannes und gur Ginficht in Die brobende Gefahr gebracht werden fonnte. Wie groß die lettere war, zeigt ein Blid in Linbe's urfundliche Aeugerungen, Afteristen Borwort S. III, wie viel großer die Berblendung ber Regierung bewies die fortgefette Freiheit, welche biefelbe bem Bifchof v. Rettler in Maing gewährte. Leider bewirfte die großt Unreife, die in der Bewegung bon 1848 auf politischem wie auf firchlichem Bebiete zu Tage trat, daß die Staaten ben vermeintlichen Stuben bes Jefnitie mus fich immer mehr hingaben. Auch in Beffen hatte eine firchliche Bolfsverfammlung zu Darmftadt bas Möglichfte an bertehrten Brojecten zum Reuban ber Rirche zu Tage gefordert. C., bem diefe von ihm geleitete Berfammlung über ben Ropf gewachsen war, fuchte auf bem Bege ber Schrift Die Bewegung wieder in bas rechte Gleis gurudguführen. Er veröffentlichte 1852 Philipps be Brogmuthigen Beffifche Rirchenreformationsordnung. Auf Grund ber Beidline ber Homburger Synodalbersammlung bon 1526 ftellte er ale firchliches Recht für Beffen auf: bas normative Unfehen ber beiligen Schrift, neben welcher lird. liche Symbole nur als Zeugniß bes Glaubens ber Bergangenheit Geltung haben. - Der lettere Bufat erregte ben beitigften Biberfpruch einer fich bamals bilbenben neulutherischen Bartei. Es blieb nicht beim litterarischen Streit, in welchem C. die alte Ueberlegenheit zeigte, es folgten Agitationen in ben Bollse maffen, deren Rampfesweise in ber Biographie Credner's, welche in ber Protestantischen Kirchenzeitung, Jahrg. 1858, Rr. 44 fich findet, geschildert ift (S. 1041 t. im Separatabbruck, Berlin 1858 S 14 ff.).

Diese Rämpfe, hergehend neben der angespanntesten wissenschaftlichen und lehrenden Thätigkeit, mußten die Lebenskraft auch des sestesten Organismus untergraben. Schon 1854 zeigten sich Abnahme des Gedächtnisses und der Sprackfabigleit. Doch feste C. feine Borlefungen fort bis im Commer 1855 eine Unterbrechung nothig warb. Gine Babereife nach Boppard im Berbft beffelben Jahres war vergeblich. 1856 traten bie Fortschritte ber Krantheit immer bebenflicher berbor, bis 1857 nach langem Leiben ein fanfter Tob ihn babin nahm. Die Ericheinung Erebner's wird bon bem obenermahnten Darfteller, bem ber biographische Theil biefes Artitels im wesentlichen entnommen ift (Brotestautische Rirchengeitung S. 1043) folgendermagen gefchilbert: "C. mar eine ftarte marlige Beftalt mittlerer Broge. Etwas berbe Befichtszuge, eine bobe Stirn, ein feuriges braunes Auge fprachen ebenfowol Geift als Rraft aus. Und Beift und Rraft waren ihm in der That in bobem Grade eigen. Das zeigte fich fast in jeber Borlefung, welche er hielt. Seine Stimme war gerade nicht flangvoll, jedoch mannlich; fein Bortrag hatte ftets anfangs etwas Langfames, Schweres, aber wenn bas Gewicht ber Sache fich geltend machte, wenn ber Gegenftand angog, bann hob fich die Stimme, das Muge ftrabite, ber Mund wurde beredt und bie Rede gwang mit fraftigem Behagen die Bergen ber Borer." Aus Crebner's Charattereigenschaften berbienen Die Wahrheiteliebe und ber Duth ber eigenen Ueberzeugung einer besonderen Berborhebung; bag auch andere ichone Buge bem= felben eigen maren, zeigt die Biogr. Stigge, Berlin 1858. G. 17 ff. 3hn gegen abgeschmadte Borwurfe, welche bie Unwiffenheit ober Bosheit aufgebracht, bertheibigen gu wollen, mare an biefem Orte Beitverschwendung.

Das Wort Luther's, welches C. selbst als Motto auf den Titel seiner Einleitung in das N. T. sehte, drückt am besten des Mannes ganzes Wesen und Streben aus: "Studio et amore elucidandae veritatis in nomine Domini nostri Jesu Christi".

Creide: hart mann C., am 5. Octbr. 1606 in der oberhessischen Stadt Friedberg geboren, studirte in Gießen und (als die hessen-darmstädtische lutherische Universität 1624 von Gießen nach Marburg verlegt war) in Marburg, wurde dann Prediger in Friedberg, 1649 Diaconus und späterhin Pastor und Senior zu Augsburg und starb am 8. Aug. 1656 zu Schwalbach, wohin er sich zum Gebrauche der dassigen heilquellen begeben hatte. Er hinterließ zahlreiche kleinere Schriften ascetischen Inhalts.

Bgl. Schellhorn's Amoenitates litter. Tom. VI. Creiling: Johann Ronrad C., Mathematifer, geb. ju Lochgan in Bürtemberg 9. Juli 1673, † zu Tübingen 13. Sept. 1752, war ein würtem-bergischer Pfarrersohn (die Nouvelle Biographie universelle Vol. XII, p. 410. Paris 1855, macht ihn irrthumlich zu einem englischen Mathematifer und läßt ibn 1744 fterben) von frühreifem Beifte. In feinem britten Jahre foll er ben gangen Ratechismus öffentlich bergefagt, in feinem zwölften alles ihm vorgefagte in lateinische Berfe gebracht haben. Bei feinen Studien ju Tubingen zeriplitterte er fich zwischen Theologie, Geschichte, Rechtsgelehrfamkeit, Anatomie, Botanit und Mathematit. Bum Magifter brachte er es ichon 1692. Rachdem die Mathematit au feiner Lieblingswiffenschaft geworben, ging er, um fich barin zu vervollfommnen, gu Jacob Bernoulli nach Bafel, dann nach Paris, wo er mit Djanam, L'hofpital, Barignon, be la Sire u. A. bertehrte und jum Mitgliebe ber bortigen Atabemie ber Biffenichaften gewählt wurde. Rach Deutschland gurudtehrend, murbe er 1701 orbentlicher Brofeffor der Raturlehre und Megtunft in Tübingen und befleibete biefes Amt 44 Jahre lang. Erft 1745 wurde er mit dem Titel Bralat penfionirt und ftarb 7 Jahre fpater. Außer einigen mathematischen Abhandlungen (8. B. "Methodus de maximis et minimis", 1701) und Polemischem gegen bie Leibnit'iche Monadologie (1722) find auch alchymiftische Schriften von ihm vorhanden ("Chrenrettung der Alchymie", 1730 und "De possibilitate transmutationis metallorum", 1737).

Bgl. Tübingische Berichte von gesehrten Sachen, 1752, Stud XLIII vom 13. October, S. 596-600. Boef, Geschichte ber Universität Tübingen, Inbingen 1774, S. 173-175.

Crelinger: Auguste C., verwittmete Stich geb. During, eine ber größten Schauspielerinnen Deutschlands, unter ben alteren wol am meiften ber Gebler und Brandes ju bergleichen; geb. ju Berlin ben 7. Octbr. 1795, + ebenbafelbft ben 11. April 1865. Die Proben hervorragender ichauspielerischer Befähigung. welche bie junge During auf bem Liebhabertheater Urania gab, veranlagten bie Fürftin Barbenberg (frühere Schauspielerin Langenthal), das feurige, blubenbe Dabchen bon ebler Beftalt und großer Schonheit bem Generalbirector 3ffland ju empfehlen. Diefer erfannte, wie Caphir in feinen Schaufpielerlineamenten fagt, ben "tragifchen Funten" in ihr, ja, er bezeichnete fie als ben "feltenften Fund feines Lebens, eine Berle an Talent", wenn anders Caroline Bauer recht berichtet. In der That ift die C. Iffland's bedeutenbste und zugleich dantbarfte Schulerin : fie hat bas fast vergeffene Grab bes Meifters bis an ihr Lebensenbe mit liebender Sand gepflegt. Die erfte Rolle, in ber fie, bon ihm geleitet, am 4. Mai 1812 auftrat, war die Margaretha in ben "hageftolgen". Die Darftellung fand einftimmige Anertennung; Projeffor Catel, ber bamalige Referent ber Boffifchen Zeitung, fchrieb: "Das Spiel war unbefangen, ungezwungen, ohne Angft und Anmagung, Richts erlerntes, Richts geborgtes, Alles lieb und leicht. Neue Bartien, die ihr Iffland anvertraute, namentlich die Jungfrau von Or leans, fteigerten die allgemeine Theilnahme, und wenn auch ihr Auftreten als Eugenie im gleichnamigen Stude bem Runftverftanbigen noch Ungenibtheit offenbarte, fo machte ihre Rofette in Bieren's Schweigermadchen bie Schwäche gleich wieder vergeffen. Unter bem Rreife ber ausgezeichneten Schaufpieler, welche 3ffland um fich versammelte, ubte namentlich bas Bolff'iche Chepaar, 1816 von Beimar nach Berlin berufen, ben größten Ginflug auf fie. Ihre vorwiegende Reigung zu eblem, rhetorischem Bathos jog fie unwillfürlich jur Trabition ber weimarischen Schule hin. Ihr Rollenfreis erweiterte fich durch ben Tob ber Bethmann (1815) und ben Abgang ber Maaß (1816). Auch ihre im J. 1817 vollzogene Berheirathung mit bem Soffchauspieler Wilh. Stich (geb. 1794) forberte ihre Entwicklung. Stich, welcher bas Fach ber Bonvivants fpielte, gebilbet von ber Bendel = Schut, gehorte ju ben begabteften Darftellern ber 3ffland'ichen Schule; er war gewandt und voll Berftandes. Die gludliche Ge wurde von einer tragischen Ratastrophe betroffen. Der junge Graf B., von dem allgemeinen Enthufiasmus ber Berliner für die angebetete Runftlerin ergriffen, hatte fie, als er von Berlin scheiden follte, um eine Abschiedsunterredung gebeten Beim Fortgeben begegnete er auf ber Trepbe bem bon ber Darftellung bes Boins in Beinrich IV. beimtehrenden Gatten. Rach furgem Wortwechsel marb Stich bon bem Grafen mit einem Dolch verwundet (6. Febr. 1823). Das ohne Prüfung urtheilende Publicum nahm wider die Runftlerin Partei und beleibigte fie am 8. Mai bei ihrem Wieberauftreten als Thecla im Ballenflein auf bas gröblichfte. Sie ertrug ben Sturm mit fester Faffung; aber es blieb ihr feitbem eine Bitterfeit, Die auch bann nicht wich, als balb genug Die truge rifche Gnabenfonne bes Beifalls ihr wieber leuchtete. Das befonnene Urtheil er fannte, bag ihr fein Bergeben, fondern hochftens eine Unbedachtfamteit porguwerfen fei und Stich's im folgenden Jahre erfolgter Tob war, nach der Ausfage ber Aerzte, nicht die Folge jener Bermundung, fondern einer Milgentgundung (vgl. Rellftab in feiner "Nothgedrungenen Berichtigung" jum Blum, Berlogfohn und Margaraff'ichen Theater-Berif.). Um ben peinlichen Berliner Gindruden gu entgeben. reifte fie 1824 mit Stich nach Paris, wo Talma ihr zu Ehren die bedeutenbfien Runftler um fie versammelte. Bon bort aus durchreifte fie Deutschland, ging

ersburg, überall geseiert. In Wien glangte fie bamals neben Sophie wie auf einer fpateren Runftreife 1833 in Munchen neben Sophie r. August Lewald schildert in den Unterhaltungen für das Theatern, München 1833, G. 332, febr treffend bie Berschiebenheit der beiben innen in der Rolle der Phabra und gibt barin eine, auch über die einolle hinausreichende Charafteriftit der beiden Darftellerinnen in ihrer vern Perfonlichkeit. Gegen Ende der zwanziger Jahre hatte fich die ver-Stich wieder mit dem altesten Sohne (Otto) bes Banquiers Crelinger thet. Unter biefem Ramen erftieg fie bie bochften Stufen ber Runft und Rach einer ununterbrochenen, ftets auf die ebelften Biele ber gerichteten Thätigkeit konnte fie am 3. Mai 1862 als Johigenia ihr 1es Jubilaum feiern. - Ludw. Rellftab nennt a. a. D. Augufte During enehmite Ericheinung, Auguste Stich bie gefeiertfte und Auguste C. Die Runftlerin. Wie biefer Ausspruch bes geiftvollen Kritifers andeutet, war nicht Naturalistin, fondern eine, in burchgebildeter Schule erwachsene, mit ung und Studium handelnde Schaufpielerin, ein Studium, bas nicht unablaffig ben allgemeinen Befegen ber Mimit und Rhetorit, als bem eber einzelnen Rolle jugewandt mar. In ber Plaftit mar fie vollendet her alle ihre Darstellungen antiter Charaftere, getragen burch bas eble ihrer Declamation, von weihevoller Schonheit. Machte fich in fruberer ben Momenten ber Leidenschaft bier und ba eine leberschreitung ber itslinie bemertbar, fo überwand fie dies feit ben breißiger Jahren mehr und Ihr Organ, zwar nicht umjangreich, war fraftig und überaus wohltonenb. e Hauptrollen, wie fie fich etwa in brei Gruppen folgten, nennen wir erften Beriode: Donna Diana, Ophelia, Julie, Porcia, Emilia Galotti, Beatrice, Clarchen, Preciofa. Mus ber zweiten : Lady Macbeth, Orfina, Maria Stuart, Terzfi, Ifabella, Phadra, Abelheid (Gob), Iphigenia, (Taffo), Elvira (Schuld), Sappho, Semiramis (Tochter ber Luit), Bri-Antigone (Raupach hat die meiften Frauenrollen feiner Dramen für fie en). Endlich aus ber britten: Laby Miljord, Elijabeth (Maria Stuart fer), Spbilla (Raupach's Beinrich IV), Gräfin (Karlsschüler), Bergogin (Geheimer Agent), Juliane Marie (Struenfee), Guftache (Familie nftein), Bolumnia (Coriolan), Rojaura (Die Benetianer). — Zwei ihrer erfter Che, Bertha (geb. 4. Oct. 1818) und Clara Stich (geb. 1. 1820), betraten, vorbereitet und geleitet von der Mutter, die Buhne rigftabter Theaters 1834, junachft als Minna und Franzista (Minna arnhelm), bann Bertha am 3. November als Rathinka (Madchen irienburg), Clara am 6. November als Elife von Wallberg. Beide am 1. April 1835 am foniglichen Softheater engagirt und gaftirten felben Jahre mit ber Mutter am Burgtheater in Wien; fie berließen ie Berliner Bubne, von ber fie, mit ber Mutter gufammen fpielend, in aus mit zwei Thuren" Abschied nahmen, Bertha, um an das hamburger, um an das Schweriner Theater zu gehen. Erftere verließ balb darauf die indem fie fich mit dem Arate Dr. Miebe verheirathete: fie + 18. Aug. 1876. lehrte 1843 an die Berliner Bubne gurud, wo fie fich am 28. Sept. 1848 Boffchaufpieler Boppe und nach beffen, ichon am 6. Juli 1849 erfolgten Tobe, Sept. 1860 mit bem Sofichaufpieler Theodor Liedte berheirathete. Sie ber schon am 1. Octbr. 1862. Ihre Anlagen wiesen fie besonders auf ch ber naiben und fentimentalen Rollen, in benen fie, unterftugt burch hft anziehende Erscheinung, wie durch feine Bildung des Geiftes und Begroße Anmuth und Innigfeit entfaltete. Bu ihren beften Leiftungen Rleift's Rathchen, bas Gretchen bes Fauft in ber erften Reihe ber Scenen, e (Könia Rene's Tochter), Lorle, Caroline (3ch bleibe ledia), Rothläppchen, 586 Crell.

henriette (Maurer und Schloffer) ic. Starte, bem Tragifchen guneigende Charaftere gelangen ihr weniger.

Bgl. auch Entich, Buhnenalmanach 1863, S. 75; 1866, S. 151 ff. Gleich, Aus der Bühnenwelt, 1866, II. S. 24 ff. Rürichner.

Grell: Chriftoph Ludwig C., Jurift, geb. ju Leipzig 25. Mai 1703, † 8. Octbr. 1758; wurde auf ber Leipziger Nicolaischule, beren Rector fein Bater war, vorgebildet und im Frühjahr 1717 bei ber Univerfitat Leipzig im matriculirt, promovirte 1721 jum Magister artium, habilitirte fich im nämlichen Jahre als Brivatbocent in der philosophischen Facultat. 1722 jum Licentiatus iuris creirt, ließ er fich 1723 unter die Bahl ber Abvocaten aufnehmen und wurde bei ber Univerfitat jum Prof. extraord. ber Poefie ernannt. 1724 Doctor iuris, 1725 ale Prof. publ. der Boefie an die Universität Wittenberg bernien. Dorthin übergefiedelt, erhielt er 1730 ju feiner bisherigen Profeffur noch bie jenige bes Ratur- und Bolferrechts. 1733 außerordentlicher Beifiger ber 3uriftenfacultät, 1735 öffentlicher ordentlicher Brofeffor ber Inftitutionen, ordentlicher Beifiger im Sofgericht, Schöppenftuhl und ber Juriftenfacultat; 1739 tönial, polniicher und furfürftl, fächf. Sofrath, 1740 Professor Digesti infortiali et novi, 1744 Prof. Digesti veteris, 1752 Prof. Codicis und Mileffor im geille lichen Confiftorium, fpater noch Senior und Interimsordinarius ber Juriften facultat. C. ftand bei feinen Beitgenoffen als Braftifer und gelehrter Bunft, jowie wegen feiner guten humaniftischen Bilbung (er galt für einen trefflichen lateinischen Dichter) in großem Unsehen. Ginige Jahre bor feinem Tob erblinde, verlor er weber feine Munterfeit im Umgange, noch in den Borlefungen, auch war ihm fein Bebrechen außerlich taum anzusehen. Er hinterließ viele gebrudte Rathederabhandlungen (105) und Programme (12), beren Bergeichniß nachguieben ift bei Beiblich, Buverläffige Rachrichten von benen jest lebenden Rechtsgelehrten 2. Theil (1758), S. 32 ff. und 4. Theil, S. 370 ff. Gine Sammlung ber Schriften Crell's erichien Salle 1775-84. Muther.

Crell: Johann C., focinianischer Theologe, geb. 1590 in Selmegheim in Franten, wo fein Bater lutherischer Pfarrer war, † 1633 in Rafow. In Allwi burch Soner für Socin's Lehre gewonnen, begab er fich, ba er in ber Beimath wenig Gutes erwarten burfte, 1612 nach Bolen, wo dem Socinianismus unter bem Schute eines aufgeklarten und feine Privilegien eiferfüchtig bewachenben Abels eine ichone Bufunft ju bluben ichien, und übernahm bie Leitung ber 1602 in Ratow geftifteten Schule, beren schnell fich verbreitender Ruhm bem bisher unbefannten Städtlein den Beinamen bes polnischen Athen eintrug. Rad gehnjähriger Schularbeit ermahlte ihn bie bortige Gemeinde ju ihrem Prediger. In beiden Memtern hat er bis zu feinem frühen Tob mit aufopfernder True und großem Gegen gewirft. Geine Schriften, meift exegetischen Inhalts, bilben den zweiten und dritten Band der Bibliotheca fratrum Polonorum. Seine unter bem Pfeudonym Junius Brutus Polonus erschienenen "Vindiciae de religionis libertate" wurden ins Frangofische, seine "Ethica christiana" ins Deutsche und Sollandische übersett. Db Johann C. der leberseter bes in Ratow berausgefommenen beutschen Reuen Teftamentes ift, muß babin geftellt bleiben, bod ift die Borrede aus feiner Feber.

Samuel C., des vorigen berühmter Enkel, wurde 1660 am 25. März geboren und ist 1747 am 9. Juni in Amsterdam gestorben. Gin Theil der unter Johann Kasimir 1660 aus Polen vertriebenen Socinianer hatte sich nach Schlesien gewendet und von Herzog Georg von Liegnitz-Brieg die Bewilligung zur Niederlassung in Kreuzburg, einem nahe der polnischen Grenze gelegenen schlessischen Städtchen, erhalten. Dort wurde Samuel C. seinem Bater, dem Brediger dieser kleinen Erulantengemeinde, geboren. Das Aussterben der Bigiten

Creff. 587

und ber Beimfall bes Fürftenthums Brieg an die Rrone Bohmen brachte 1675 über bie armen Berbannten neues Glend. Crell's Bater jog nach Raftenburg in Breugen und ift bort 1680 als Brediger geftorben. Bisher hauptfächlich von feinem Bater unterrichtet, begab fich Samuel nach bes Baters Tobe junachft nach Berlin und nach langerm Aufenthalt baselbft nach Solland, um unter bem Arminianer Limborch weitere Studien ju machen. Gine Reife nach London, wo fein Bruder als Argt wirfte, und von dort durch England vollendete feine Bilbung. Rach feiner Rudfehr wurde er Prebiger in Berlin, bebiente von bort aus auch auswärtige Gemeinden und machte wiederholt Reifen nach Solland. England und Rugland. 1725 verlegte er feinen Wohnfit gang nach Umfterbam und widmete fich ausschlieglich litterarischen Arbeiten. Bon feinen gahlreichen Schriften ift junachft bie bon ihm unter bem Ramen Lucas Mellierus 1697 in Lonbon herausgegebene "Fides primorum Christianorum, ex Barnaba, Herma et Clemente Romano demonstrata" ju erwähnen. Seine "Cogitationes de primo et secundo Adamo", 1700 nennt Beltner "ineptissime ingeniosas"; fie follten Frieden ftiften und richteten Streit an; ebenfo wurde fein in England unter bem Ramen Artemonius 1726 erschienenes Wert : "Initium evangelii St. Joannis ex antiquitate restitutum" ein Zeichen, bem von allen Seiten wiberfprochen murbe. Die hoffnung der Gegner Crell's, ihn burch ihre Widerlegungen bon feinem bofen Wege jum mahren Blauben ju betehren, ift nicht in Erfullung gegangen.

Rambach, Hiftor. u. theol. Einleit, in d. Religionsstreitigkeiten mit den Socinianern, Leipz. 1745, I. 151 ff., 206 ff. Walch, Religionsstreitigkeiten außer d. luth. Kirche, Jena 1736, IV. 257. 339. 616 ff. Chrhardt, Presbyterologie II. 469. M. Joh. Chr. Leuschneri ad Cunradi Silesiam togatam spicilegium XXXI.

Crest: Johann Friedrich E., Arzt, den 6. Jan. 1707 in Leipzig geb., erlangte das. 1732 die medicin. Doctorwürde, wurde 1737 als Prosessor der Anatomie und Physiologie nach Wittenberg berusen, siedelte später in gleicher Eigenschaft nach Helmstädt über und starb hier am 19. Mai 1747. — Mit seiner wissenschaftlichen Thätigkeit hat sich E. vorzugsweise auf dem Gebiete der Anatomie bewegt, jedoch weder in dieser, noch in andern Doctrinen der Heilkunde, so namentlich in der pathologischen Anatomie, welcher er eine besondere Ausmerksamkeit zuwendete, hervorragendes geleistet; seine litterarischen Arbeiten (vgl. das Berzeichnis derselben in Biogr. med. III. 354) sind theils in den Acten der Leopold. Akademie, theils in akademischen Gelegenheitsschriften veröffentlicht. Ueber sein Leben und seine Leistungen handelt die nach seinem Tede von der Universität publicirte Denkschrift: "Monumentorum sylloge quidus memoriam Crellii juste prosequitur Academia Julia-Carolina", Helmstad. 1747 sol.

Crell: Lorenz (Florenz Friedrich) v. C., Chemifer, von wesentlichem Einfluß weniger durch eigene Untersuchungen von bleibendem Werthe, als durch seine große journalistische und schriftstellerische Thätigkeit; geb. 21. Jan. 1744 zu Gelmstädt, † 7. Juni 1816 zu Göttingen. Dr. phil., Bergrath und Professor der Chemie und Mineralogie am Carolinum zu Braunschweig (1771—73), dann der Philosophie und Medicin an der Universität zu Helmstädt dis zu deren Ausköfung im J. 1810, endlich der Chemie zu Göttingen, lebhaster Anhänger der Phlogistontheorie. Seine chemischen Zeitschriften erschienen unter dem Titel "Chemisches Journal", 1778—81, "Chemisches Archiv", 1783, "Reues chemisches Archiv", 1783—91, "Reuestes chemisches Archiv", 1798, "Chemische Annalen", 1784—1808 und "Beiträge zu den chemischen Annalen", 1785—99 (Helmstädt und Leidzig). "Auswahl aller eigenthümlichen Abhandlungen aus den neuesten Entdeckungen der Chemie", 1785—86, "Auswahl vorzüglicher Abhandlungen aus

588 Crell.

ben frangöfischen Annalen ber Chemie, 1801. Auch übersehte er Kirwan's Schriften, Blad's Borlefungen über Chemie, Crawford's Untersuchungen über bie Barme ic.

Crest: Ludwig Chriftian C., Philosoph und Philosog, geb. 28. Mai 1671 zu Neuftadt im Coburgischen, † 15. Nov. 1733. Sohn eines Baftors, verlor er schon 1673 seinen Bater, erhielt aber durch seinen Stiesvater, den coburgifchen und meiningifchen Juftigrath Joh. Chrift. Trier eine bortreffliche Erziehung. Borgebilbet auf ben Gymnafien ju Meiningen und Beit bezog C. 1690 bie Universität Leipzig, wo er 1693 Magister wurde und fich balb barant burch eine Disputation "De locustis non sine prodigio in Germania tunc conspectis" habilitirte. 1696 murbe er Conrector, 1699 Rector ber Nicolaifcule. In bemfelben Jahre ernannte ihn die philosophische Facultat gu Leipzig jum Affeffor in berfelben, nachbem er 1695 mit einer "Controversia de civis innocentis in manus hostium ad necem traditione" und 1697 mit ber Abhandlung "De scytala Laconica" zweimal pro loco bisputirt hatte. 1708 wurde er zum außerordentlichen und balb darauf jum ordentlichen Projeffor "philosophiae primae et rationalis" ernannt. Wie geachtet er als Lehrer an der Universität mat, beweift feine wiederholte Bahl jum Decan und (zweimal) jum Protangler ber philosophifchen Nacultat. 2118 Schriftsteller war er nur ber thatigfte Ditarbeiter an ben "Acta eruditorum" und veröffentlichte gablreiche Programme, befonders philosophischen Inhalts, wie z. B. "De providentia Dei circa reges constituendos ad Plinii Panegyricum", 1706, "De eo quod in Anacreonte venustum el delicatum est", 1706, "De multis studii philosophici nostra aetate adjumentis atque litterariis praesidiis", 1708, "De pretio Metaphysicae", "De vario Logices pretio", "De imaginationis in mentem corpusque imperio", 1716, "De Antonio Musa, Augusti medico", 1725, "Memoria S. Nicolai confessoris", 1718 u. Much bejag er eine große Gewandtheit wie als Redner jo auch als lateinifchet Dichter, wie fein "Carmen saeculare" jum Jubelfeft der Paulinerfirche beweift. Bon feinen brei Gohnen, bie fich alle ber gelehrten Laufbahn wibmeten, ift ber bekanntefte Beinrich Chriftian C., der, geb. 1. Mai 1700 gu Leipzig, im 3. 1729 einen ehrenvollen Ruf als Rector ber evangelischen Schule gu Frantfurt a. d. D. erhielt, aber schon am 14. Jan. 1736 durch ein Rerbenfieber einer erfolgreichen und geachteten Birtfamteit entriffen wurde. Auch von ihm befigt man eine Reihe gelehrter Programme, befonders über alte Geschichte und Antiquitaten.

Reue Zeitungen von gelehrten Sachen, Leipzig 1733, S. 893-896 und ebendas. über heinrich Chrift. Erell, 1736, S. 236-238. Halm.

Crell: Ricolaus C., f. Rrell.

Erell: Paul C., geb. 5. Febr. 1531 zu Eisleben, † 24. Mai 1579, besuchte zunächst die lateinische Schule seiner Baterstadt, von der er sich auf die Universität Wittenberg begab, wo er erst vier Jahre lang Philosophie und nebenbei Theologie, dann aber (unter Melanchthon, Bugenhagen, Forster, Eber und G. Major) noch volle vier Jahre ausschließlich Theologie studirte. Auf den Wunsch der Lehrer nahm er daher die theologische Doctorwürde an und begann über das Neue Testament zu lesen. Doch wurde seine Stellung in Wittenberg bald unhaltbar. C. wollte zwischen dem daselbst herrschenden Philippismus und dem Flacianismus eine mittlere Stellung einnehmen, wobei er seine Abneigung gegen den "Sacramentarismus" start hervortreten ließ. Auf Betreiben der Wittenberger wurde er daher von dem Kursürsten als Consistorialrath nach Meißen versett. Doch hatte der Kursürst, in diese Versehung einwilligend, die bemerkenswerthe Aeußerung gethan: "Wolan, er soll mir noch nütze werden und zur hand stehen wie ein Spieß an der Thür." Diese gegen die Philippische

Grelle, 589

erichtete Drohung brachte ber Kurfürft 1574 jur Ausführung, indem er C. und ndere als rechtaläubig geltende Theologen beguftragte, eine in Rufunit von Men Theologen ju unterzeichnende gut lutherische Befenntnifformel aufzuseben, urch welche bie furfachfische Rirche gegen Die Gefahr ferneren Gindringens bes falvinismus geschützt werden fonnte. Injolge Diejes Bejehles famen die (hauptachlich von C. redigirten) "Torgauer Artifel" ju Stande, ein charafterlofes Rachwert, bas weber lutherisch noch philippiftisch war. Unter ben Wittenbergern par es nur Crell's Schwiegervater, ber altersichwache Georg Major, ber bieelben unterichrieb. Jeht erfolgte ber Sturg bes Philippismus in Wittenberg. Unter ben babin berufenen als orthobor geltenben Theologen war auch E., ber indeffen, ben confessionellen Giferern nicht orthodox genug erscheinend, in feiner neuen Stellung nur brei Jahre blieb, indem er 1577 wieder nach Meigen verlett warb, wo er ftarb. Unter feinen Werten ift vor allem fein (hauptfächlich auf ben nicht jum Drud gefommenen harmoniftischen Arbeiten Bugenhagen's beruhenbes) "Monotessaron historiae evangelicae" pon 1566 zu ermähnen. Spater peranftaltete er eine neue Revifion ber bon Baul Gber berausgegebenen Bulgata (einer Abanderung bes Textes ber Bulgata nach Luther's Ueberfepung) unter bem Titel: "Biblia latina - studio Pauli Crellii", Witteb. 1574, 10 T. 40. Außerbem veröffentlichte er noch mehrere fleinere Schriften bogmatischen und polemischen Inhalts.

Bgl. M. Adami Vitae germanorum theologorum, p. 518-521.

Seppe.

Crelle: August Leopold C., Mathematiter und Bautechniter, geb. gu Eichwerber bei Wriegen a. O. 11. Marg 1780, † zu Berlin 6. Oct. 1855. Sohn eines tonial. Deichinspectors und nicht in ber Lage eine Lebranftalt gu besuchen, war er wesentlich Antodibatt in bem Sinne, bag er fein Wiffen aus Buchern schöpfte, die er allein ftudirte. Seine Reigung jog ihn zu theoretischmathematischen Untersuchungen; Die außeren Berhaltniffe wiesen ihn aber auf das Wegebaufach, in welchem er nach bewährter Tüchtigkeit im preußischen Staatsdienste als geheimer Oberbaurath und Mitglied ber Oberbaubirection eine hervorragende Stellung einnahm, welche in fpaterer Beit auch geftattete, daß er fich feiner Lieblingswiffenschaft ungeftort hingeben tonnte. Seit 1824 wurde er namlich von Staatswegen nur ju mathematischen Arbeiten für das Unterrichtsminifterium verwandt, und 1849 entjagte er aus Gefundheitsgrunden vollftandig bem Staatsbienfte. Bon ben prattischen Arbeiten aus Crelle's erfter Lebensperiode werden viele zwischen 1816 und 1826 unter feiner Leitung entstandene Runftftragen gerühmt. Die Berlin = Potsbamer Gifenbahn murbe nach feinem Entwurje gebaut. Sierher gehört auch Crelle's "Bandbuch bes Feldmeffens und Ribellirens", Berlin 1826 und einige den Eifenbahnbau betreffende Monographien, endlich bas in 30 Banden burch C. herausgegebene "Journal für die Baufunft", Berlin 1829-51, in welchem viele Auffage bon ihm felbft herrubren. Creffe's Rame ift unter ben Mathematifern weitaus am befannteften durch das 1826 von ihm gegründete "Journal für reine und angewandte Mathematif", welches auch nach Crelle's Tobe unter ber Hauptleitung von Borchardt fortbestehend im allgemeinen als Erelle's Journal weiterbezeichnet ju werden pflegt. Grelle ichuf bamit, fur die erften Bande fich wesentlich auf die ichriftellerische Fruchtbarteit feiner beiben jungen Freunde Abel und Steiner berlaffend, die erfte mathematische Zeitschrift in deutscher Sprache, nachdem den Deutschen Mathematitern feit dem Eingehen ber Leipziger Acta eruditorum ein baterlandisches periodisches Fachorgan überhaupt gesehlt hatte, jo daß Steiner 1. B. feine erften Arbeiten in Frantreich in ben bon Bergonne berausgegebenen Annales de mathématique veröffentlichen mußte. Erelle's Journal erschien bis

590 Creplin.

jum Tobe feines Grunders in 50 Banben bon je 4 gwanglos ericheinenben Seften, fo bag etwa auf je 7 Monate ein Band tam. Es murbe balb ber Stavelplat nicht blos beuticher Mathematiter. Auch frangofifche, ichwebifde, englische, italienische, ruffische Gelehrte wetteiferten ihre Arbeiten in bem beutiden Blatte jum Abbrude ju bringen, welches baburch für eine geraume Beit bas Sauptorgan ber Mathematit überhaupt wurde, und biefe hervorragenbe Stellung auch bann noch nicht völlig einbufte, als in allen ganbern Europa's mathe matifche Fachgeitschriften in größerer Bahl entftanben. G. felbit ichrieb 44 Auffage in fein Journal, wobon feine "Enchtlopabifche Darftellung der Theorie ber Rablen". Berlin 1845 in besonderem Abbrude ericbien. Auch fonft mar er ale mathematischer Schriftsteller fruchtbar, und seine Nebersehungen von Legendre's Geometrie (1822, 4. Auflage 1844) und von Legrange's Werken (1828 und 1824), feine "Rechentafeln, welche alles Multipliciren und Dividiren mit Rablen unter 1000 gang erfparen 2c.", Berlin 1820, aber auch fein "Berfuch fiber bas Rechnen mit veranderlichen Großen", feine "Cammlung mathematifcher Auffage", fein "Berfuch einer allgemeinen Theorie ber analytischen Facultaten", fein "Bebebuch ber Arithmetik und Algebra", sein "Lehrbuch der Elemente der Geometrie und der ebenen und sphärischen Trigonometrie" folgten einander bis 1827 in rafcher Reihenfolge. Geit 1828 gehörte er als Mitglieb ber Atabemie bet Wiffenschaften in Berlin an, beren Abhandlungen er etwa um 20 Beitrage bereicherte. C. hat als Mathematiter feine bahnbrechenden Entbeffungen gemacht, aber feine Schriften find fammtlich fleißig gearbeitet und enthalten burchgebenbe nicht unintereffante neue Refultate. Seine Lehrbücher, bem Titel nach "borguglid jum Gelbstunterricht bestimmt", zeichnen fich burch große Reichhaltigfeit bei Stoffes und burch fur ihre Zeit taum gewohnte Strenge ber Beweisführungen aus. Leiber verbinden fie damit ben Mangel an ichriftftellerifcher Elegan, an bem C. überhaupt leibet. Baren feine Berte angenehmer gefchrieben, fo wurden fie gewiß fich größere Befanntichaft und weitere Anerkennung erworben haben, als biefes bei ihrer gegenwärtigen Form ber Fall ift.

Bal. Brodh. Conv.-Lex. 11. Aufl. Bb. IV, S. 814. Creplin: Friedrich Seinrich Chriftian C., Raturforfcher, geb. 29. Cd. 1788 ju Bolgaft, † 23. Mary 1863. Auf ber Schule ber Baterftabt vorge bilbet, ftudirte er zu Greifswald unter Dropfen, Gulten, Rudolphi, Safelben und Beigel (1807-1809) Naturwiffenschaft und Debicin und ging barauf nach Berlin, wo er burch Murfinna in die Chirurgie und burch Friedlander in die prate tifche Geburtshulfe eingeführt wurde. Auch betheiligte er fich an ber Klinit unter Leitung hufeland's, Bernftein's und Flemming's, fowie an den Praparirubungen in Rnape's medicinifch-chirurgifchem Inftitut. Rachbem er am 27. Juli 1811 in Greifswald auf Grund einer Differtation: "Animadversiones in respirationem hominis et animalium" promovirt worden, ließ er sich als praftischer Argt in Bolgaft nieder. Am 11. Rob. 1830 aber jum Affiftenten beim botanifden Garten und zoologischen Museum zu Greifswald berufen und später 1853 als Confervator bes letteren angestellt, widmete er fich porgugsweise ber Erforichung ber nieberen Thiergattungen. Seine ichon im 3. 1822 in biefen Gebieten ange legten Privatfammlungen gewährten ihm eine reiche Erfahrung. Die umfaffen den und wohlgeordneten Sammlungen des Mujeums an Annulaten, Endogoen, Mollusten und beren Schalen, Echinodermen und Zoophyten, Eruftaceen und Arachniden find ein fprechendes Zeugniß feiner unermublichen Thatigfeit. Durch die Reichhaltigkeit, gute Ordnung und Aufftellung ber Sammlungen erlangte das Greifswalder Mufeum nicht nur einen erheblichen Borgug, fondern wurde auch in ben Stand gefest, werthvolle Doubletten an die Mujeen ber Univerfitaten von Berlin, Beibelberg, Roftod, Wien, ber Atabemie ber Wiffenschaften t. Betersburg, an bas tonigliche naturhiftorische Museum in Münfter, an Bewerbichule in Caffel, Die Thierarmeifchule in Berlin u. a. au überlaffen. e wiffenschaftliche und litterarische Thatigteit verwendete er namentlich auf unermegliche Gebiet ber Endozoen. Durch feine Studien und Entbedungen biefem Welbe und eine Reibe von Auffaten in Erich und Gruber's Berifon wiffenichaftlichen Beitschriften, wie in ber Ifis u. a. erwarb er ben Ramen ber berühmteften Belminthologen feiner Beit. Auf eine Wirtfamteit als emifcher Lehrer mußte er leiber wegen Schwäche ber Bruftorgane vernichten, war er ftets bereit, allen Suchenden Belehrung und Gulfsmittel für ihre dung zu gemabren. - Daneben war er nach allen Richtungen bin bemiibt. Renntniffe zu erweitern, namentlich auf bem Gebiete ber Entomologie und Richt minder auch für die ideelle Forschung empfänglich, verfolgte er bie philosophischen, philologischen und hiftorischen Beftrebungen feiner Beit, ei er von einer vielseitigen Renntnig ber lebenden Sprachen unterftütt marb. he er unter andern auch für lebersehung naturwiffenschaftlicher Abhandlungen, nders in die Ifis und andere Beitschriften, verwerthete. Ferner überfette er bem Schwedischen die "Rachgelaffenen Papiere Buftavs III." und Edftrom's hreibung ber Tifche. Für Barthold's Pommeriche Geschichte Th. I. S. 69 85 bearbeitete er ben Abschnitt über bie Fauna Bommerns. Er fand bas und die Befriedigung feines ftillen Lebens in feiner geiftigen Arbeit, in ber enschaft, die ihm Selbitzweck war. Doch wurde feinen hervorragenden Berften auch bie angere Anertennung ju Theil. Gine Reihe von gelehrten Gechaften ernannte ihn jum Mitgliede, barunter auch die faiferl. Leopoldinische bemie (1860). Alexander v. humbolbt und Lichtenftein gollten bei ihren ichen in Greifswald Creplin's Forschungen die hochste Anerkennung und auch Staat ehrte ihn bei ber Jubelfeier ber Universität Greifswald am 17. Oct. 6 durch Berleihung des rothen Ablerordens. Roch mehr trat diefe Anerung bei feinem funfzigjahrigen Umtsjubilaum am 27. Juli 1861 in ben eitigften Ehrenbezeugungen ju Tage. Balb barauf entrig ihn im 75. mejabre ber Tob feinem fegensreichen wiffenschaftlichen Wirten.

Personalacten des zoologischen Museums der königl. Universität Greissald. — Greiswalder Wochenblatt 1861 Ar. 93. S. 387 st. — Dr. Schulze, chiniscus Creplini, animalculum e familia Arctiscoidum, Festschrift zu replin's Jubelseier, 1861.

Crespel: Johann C., ein Contrapunttift aus ber Beit bes Gombert, quillon und Clemens non Papa, mit denen herm. Find ihn unter feinen genoffen aufrechnet und benen er auch im Stil ahnlich ift. Motetten und nsons von seiner Arbeit finden sich im Rürnberger Thesaurus musicus von 4 fowie in anderen Sammelwerten aus dem britten Biertel bes 16. 3ahrberts bei Tilman Sufato und Petrus Phalefins. Er ift nicht zu verwechseln Bilhelm Crespel, einem Schuler bes Otenheim. b. Dommer. Crenfiner: Friedrich C., Buchbruder in Rurnberg 1472-1496. Ueber Leben ift nichts Genaues befannt geworben, ba trog feiner Unterschrift "de enberga" bennoch nicht mit Gewißheit angenommen werden fann, daß er Rurnberg gebürtig gewesen sei, ebenso weiß man nicht, wann er gestorben Er brudte viele Bucher, meift fehr ichon und mit ichonen Diffalbuchftaben geführt, wie fein "Lateinischer Pfalter" und fein "Donat". Das intereffantefte feltenfte ift unftreitig: "Das puch bes edlen Ritters vn landt farers rcho Polo", 1477. Sein erstes Buch war das befannte Wert von Albrecht enb, welchem er am Schluffe seinen Ramen beisette: "Ob eim manne seh emen ein elichs weib ober nit." Am Ende: "Gott seh gelobet. MCCCCLXXII. ca Creukner in Nürnbera".

592 Creub.

Siehe Banger, Aelteste Buchdrudergeschichte Rurnbergs S. 9. Panger, Annalen der alteren deutschen Litteratur S. 68. Fallenstein, Buchdruderfunft S. 163. Gräße, Lehrbuch, Bb. III. Abth. I. S. 160 ic. Relchner.

Creut: Chrenreich Boguslaus v. C., preugifcher Minifter (Geburtsjahr nicht zu ermitteln), Gohn eines Amtmanns in ber Mart Branbenburg, mar bem Ronig Friedrich Wilhelm I. bon Breugen bereits por beffen Regierungs antritt baburch naber befannt geworben, bag er bie Aubiteurstelle in beffen tronpringlichem Regiment befleibete. Bie fehr er fich bie Gunft feines Chefs ju erwerben wußte, beweift feine 1708 erfolgte Erhebung in ben Abelftanb. Ummittelbar nach ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelms (1713) murbe C. aum wirklichen geheimen Rath, 1719 jum Oberdirector bes Generalfinangbirectoriums und Controlleur general, 1723 jum Biceprafibenten und birigirenden Minifter ber gweiten Abtheilung bes Generalbirectoriums ernannt, auch befam er bie Banbichafts- und Medicinalangelegenheiten unter feine Anfficht, und murbe Brotector ber Afademie ber Biffenschaften (Cosmar, Der Preugische Staatsrath). Bahrend ber erften Regierungsjahre beschäftigte Friedrich Bilbelm feinen in heren Auditeur im Cabinet, fo daß C. eigentlich ber erfte preußische gebeime Cabinetsrath war. Er ging mit Gifer auf Die Sparfamteitsibeen feines Berm ein und erwarb fich dadurch beffen volles Bertrauen. Friedrich Wilhelm I. hatte erfannt, daß die Unordnung in den Finangfachen während ber Regierung feines Baters hauptfächlich in der Zweitheilung ber Kriegs- und Domainenbehörden ihren Grund hatte, die einander fortwährend befambiten und auf Roften bes Staats Proceffe führten. Rach vielfachen Berfuchen, Diefen Uebelftanben im Einzelnen abzuhelfen, tam ber Ronig zu bem Entschluffe, die beiben oberften Behörben gang aufzuheben und an deren Stellen ein einziges General - Dber Finang-Rriegs- und Domanendirectorium ju errichten, fur welche Behorde er eigenhandig eine bochft merkwürdige Inftruction ausarbeitete (Forfter, Friedrich Wilhelm I. Bb. II. G. 173 ff.), welche auch mahrend der gangen Regierung Friedrichs bes Großen die Grundlage der preugifchen Finangverwaltung geblieben ift. Das Generalbirectorium mußte vier Mal wochentlich in einem Saale des toniglichen Schloffes Sitzung halten, und jeder Minifter hatte an einem bestimmten Wochentage Bortrag über die Angelegenheiten der ihm zugegewiesenen Provinzen. C. hatte den Mittwoch. Zu seinem Departement gehorte Magdeburg und die Berrichaften Minden, Ravensberg, Tedlenburg, Lingen ic. - Die Borfchriften über bie Geschäftsleitung mußten bei harter Strafe ftreng eingehalten werden. C. widmete fich biefen Arbeiten mit großem Gleis. wie man ichon baraus ichliegen barf, bag er fich bis ans Ende ber Bunft be Rönigs erfreute. Wir finden feine Unterschrift unter allen wichtigen Actenfinden des Generalbirectoriums zwischen den Namen Grumbtow's und Rraut's (Drobfen, Breug. Bolitit IV passim). Bon befonderen ihm eigenthumlichen 3been und Schöpfungen ift nichts befannt, bergleichen hatte ber Ronig wie man weiß fic allein borbehalten, und litt fein unabhängiges Sandeln feiner Diener. Ueber Die Berfonlichfeit und ben Charafter unferes C. befiten wir nur furge Rotigen von Bollnig (Memoiren II. 15. 84) und ber Marfgrafin von Baireuth (I. 16), beibes allerdings feine zuverläffigen Geschichtsquellen. Danach foll et fehr hochmuthig und besonders auf ben alten Abel erbittert gewesen fein ber ihn nicht für vollbürtig ansehen wollte. Er wird als höflich gegen Sochgestellte und grob gegen Riebergeftellte geschildert: "Er bereicherte fich fur feine Berfon" fagt Bollnig, "und befümmerte fich wenig um Glud und Unglud Anderer." Da der hof des Ronigs durch beständige Intriguen zwischen der hannoveriden Partei ber Ronigin und ber öfterreichischen, an beren Spige Sedenborf ftanb, beunruhigt wurde, und beide Gegner ben Ronig, ber fich fur ben absoluteften Selbstherrscher hielt, an seinen und ost sehr groben Fäben hin- und herleiteten, so konnten die obersten Staatsbehörden diesem Gewebe von Känken, Bestechungen und Berleumdungen nicht sern bleiben, und auch C. war tief darin verslochten und spielte z. B. eine Hauptrolle bei den Unruhen, welche ein Fräulein v. Wagnit innerhalb der königlichen Familie erregte, worüber aussührliches Geschwäh bei Pöllnitz a. a. D. zu sinden ist. Am 13. Febr. 1733 starb Boguslaus v. C. im Besitz aller seiner hohen Würden und Aemter. Ueber seine Familienverhältnisse Köheres auszusinden ist nicht gelungen.

Grens: Friedrich Cafimir Rarl Freiherr v. C., philosophischer Schriftfieller, geb. zu homburg 24. Rov. 1724, † 6. Sept. 1770, lebte als Mitglied ber Regierung ju Somburg. Er wurde 1746 jum heffen-homburgiichen hofrath, 1751 jum Staatsrath, 1756 jum Geheimrath und faiferl. Reichsbofrath beforbert. Reben poetifchen und politischen Schriften, beren Bergeichniß bei Meufel, Lexifon beritorbener beuticher Schriftfteller II. S. 228-30 gu finben ift, gehort er ber Beschichte ber philosophischen Biffenschaften burch pinchologische Forschungen an. Sein "Bersuch über die Seele", Frankfurt und Leipzig 1753, beruht auf fehr ausgebreiteten Renntniffen und Studien und verfolgt ber berrichenden Bolff'ichen Schulphilojophie gegenüber eine durchaus eigenthumliche Richtung. Er verwarf bie Unnahme, bag die Seele eine einfache Subftang fei, ohne zu behaupten, bag fie ein zusammengesettes Befen mare. Sie foll ein Mittelbing amifchen beiben, ein "einfachahnliches" Wefen fein und aus Theilen bestehen, die wol außereinander, aber nicht ohne einander eriftiren fonnen. Ferner lehrte er die Praerifteng der Seele, wie er auch die Unfterblichfeit berfelben ausführlich zu beweifen fuchte. Er fand fogleich einen philosophischen Gegner an Ch. Beinr. Safe, ber gegen ihn feine "Disputatio de anima humana non medii generis inter simplices et compositas substantias", Jena 1756 richtete, und mit Recht die Unnahme diefes undentbaren Mittelwefens beftritt.

Lobrebe auf Creut, Frankf. 1772; Meusel, Lex.; J. E. Erdmann, Bersuch einer wissenschaftl. Darstellung zc. II, II. 5490 ff.; Zeller, Geschichte der bentschen Philosophie S. 300. Richter.

Crenzer: Christoph Andreas Leonhard C., am 20. Nov. 1768 zu Marburg in Hessenschen, wurde nach Beendigung seiner Studien in seiner Baterstadt und zu Jena zunächst 1801 lutherischer Prediger in Marburg, hierauf 1803 ordentlicher Prosesson der praktischen Philosophie, und 1822 Mitglied des Consistoriums zu Marburg (seit 1836 mit dem Titel eines Oberconsistorialraths). Wegen seiner Gewissenhaftigkeit und treuen Pflichtersüllung stand C. zu Marburg, wo er am 3. März 1844 starb, in großer Achtung. Auch verdient anertannt zu werden, daß durch ihn das Benesicienwesen der Universität (dessen Berwaltung ihm seit 1828 anvertraut war) tresslich geordnet wurde. Seine alademische Wirtsamkeit war übrigens nicht sehr bedeutend, und auch seine schriftsellerische Production war gering. Sein bedeutendsstes Werk ist die Schrift: "Steptische Betrachtung über die Freiheit des Willens mit Hinsicht auf die neuesten Theorien über dieselbe", 1793.

rien über diefelbe", 1793. Bgl. über ihn Jufti's Reihenfolge aller feit ber Resormation an ber St. Elisabethfirche zu Marburg gestandenen Pfarrer, Marb. 1835, S. 67.

Crenzer: Georg Friedrich C., geb. 10. März 1771 zu Marburg, gest. 16. Febr. 1858 zu heibelberg. Seinen Vater, der das Gewerbe eines Buchbindermeisters an einen älteren Sohn übergeben und dann die Stelle eines Steuereinnehmers bekleibet hatte, verlor er im ersten Lebensjahre; die Mutter wünschte den Sohn die theologische Laufbahn, nach dem Borgange mehrerer Verwandten von beiden Seiten, einschlagen zu sehen. So sing C. um Oftern

594 Creuger.

1789 feine theologifchen Studien in Marburg an und feste fie im Berbft 1790 in Gemeinschaft mit feinem Better Leonhard in Jena fort. Dort wohnte er in bes berühmten Briesbach Saufe und hatte Gelegenheit Schiller, an beffen Frau ihn Jung Stilling empfohlen hatte, zu feben. Griesbach hörte er fleißig, aber Reinhold's philosophische, Schiller's historische und Schut' litterarische Borlefungen gaben feinen Studien eine andere Richtung. Im Geptember 1791 nach Marburg gurudgefebrt, ichwantte er zwifchen bem Berufe eines Pfarrers und eines Schullehrers, ju welchem ihn innere Reigung hinzog. Da ihm als Lutheraner Die Ausficht auf eine Anftellung an bem Somnafium feiner Baterftabt berichloffen war, begrundete er mit feinem Better und mit Profeffor Sauff eine Brivatlebranftalt, in welcher bebeutende Manner erzogen worben find. Alle er von bort aus um Oftern 1798 einen Bogling nach Leipzig begleiten und ein halbes Jahr weiter ftudiren, u. A. auch Bermann horen burfte, und feine Erftlingsichrift über herodot und Thutydides (1798) nicht ungunftig aufgenommen wurde, entichied er fich fur die Alterthumswiffenschaft, indeffen wirften feine theologischen Studien auf beren Auffaffung und Behandlung ftets bedeutend ein. Unter bem anregenden Ginfluß Savigny's habilitirte er fich 1799 in Marburg als Privatbocent. Schon 1800 murbe er außerorbentlicher, 1802 orbentlicher Brofeffor. Sein Buch ,,leber bie hiftorifche Runft ber Briechen" (1803) und die Berwendung feiner Freunde Daub und Jung Stilling verschaffte ihm im Jahr 1804 einen Ruf nach Beibelberg als Projeffor ber Philologie und alten Be Das frifche geiftige Leben ber aufblubenben Universitat, Die Befanntichaft mit ben allmählich bort versammelten Romantifern Arnim, Gorres u. A regte ihn wohlthatig an, aber ichwere Geelen- und Rorperleiben, namentlich 1806 ber tragifche Tod ber ihm ichwarmerisch geneigten Dichterin Tian (Caroline v. Bunberode), liegen ihn eine Beranderung munichen. Deshalb nahm er im December 1808 einen Ruf nach Lebben an, aber faum bort angefommen (am 12. Juli 1809) bereute er feinen Entschluß. Am 8. Aug. 1809 rief ibn ber wohlwollende Minifter v. Reigenftein gurud, und im October langte er in Beibelberg wieder an, um es nicht mehr zu verlaffen. Lodende Berufungen nach Göttingen, Bonn und Riel lehnte er ab, und weitere Reifen unternahm er, einen Ausflug nach München (1821) und Baris (1826) abgerechnet, nicht. Da gegen blieb er mit ben bedeutenbften Belehrten bes Auslandes in brieflichem Bertehr und empfing gern ihre Befuche. Die "gludlichen Geptembertage 1815" hat Goethe in einem eigenen Gebichte gepriefen. Der Zeitraum von 1815 bie 1830 bezeichnet ben Sohepuntt von Creuger's atabemischer Wirtfamteit: feine Borlefungen über Symbolit und Mythologie waren die besuchteften der Univerfitat: jablreiche Schuler ehrten im Austande feinen Ramen, und bas Gindium der Mythologie fowie einen tüchtigen Lehrerstand in Baben hat er begründet.

Allmählich machte sich das Alter fühlbar, seine Borlesungen versoren an Reiz, und nachdem er am 4. April 1844 die Feier seiner 49jährigen Amtsthätigseit durch eine Reihe glänzender Ehrenbezeugungen verschönert ersebt hatte, erhielt er am 7. November 1845 unter voller Anerkennung seiner Berdienste die erbetent Duiescirung. Bis in sein höchstes Greisenalter nahm er an interessanten Erscheinungen regen Antheil, war unermüdlich als Schriststeller thätig und blied im Gespräch eben so geistreich wie liebenswürdig. E. war ein ungemein sebhafter, ideenreicher Geist, mit Phantasie, specusativem Sinn und historischer Aufglungsgabe reichlich ausgestattet; mehr productiv als kritisch bemerkte er entlegene Aehnlichkeiten leichter als nahe liegende Unterschiede; mit seiner umsassen ben Gelehrsamkeit hielt die methodische Schulung nicht gleichen Schritt. Dahr gab er im Ginzelnen bittern Angrissen manche Blöße, aber im Ganzen war seine

Creuzer. 595

famteit besto machtiger Sie hat ihre Wurzel in bem philologischen Studium alten Siftorifer, ihre Krone in ber vergleichenben Darftellung ber religiöfen n und Begriffe bes Alterthums, fowol nach ber philologischen als archaoen Seite reiche und fruchtbare Bergweigungen. Seine hiftorischen Arbeiten nnen in Marburg. Das bort verfaßte Sauptwert "Die biftorifche Runft Briechen" (1803, 2. Auflage 1845) ftellt die Geschichtschreibung querft in n hiftorischen Zusammenhange, bann in ihrer Trennung vom Epos bar. epischen Chelus wird eine Uebergangsftellung bon ber Sage jur Erzählung wiesen, durch die Logographie und die Entwicklung weiter geführt, bis fie in Berten ber brei großen Meifter mit einer neuen Runftgattung abichließt. Unternehmen, eine organische Gestaltung ber griechischen Litteratur nachzuen, burch Bolf's Prolegomena angeregt, ben Arbeiten Fr. Schlegel's ber beng nach verwandt, an Gelehrfamteit überlegen, behalt trot ber mehrfachen, Dablmann u. A. nachgewiesenen Schwächen ber Ausführung noch jeht feine eutung. Aus der Beschäftigung mit ben römischen Alterthumern, auf die C. h Savigny geführt wurde, ift fpater ber "Abrig ber romifchen Antiquitaten" 24 und 1829), bem Umjang und der Absicht nach vollständig und mit reichen

weifungen aus der Litteratur, hervorgegangen.

Durch die Berbindung mit bem tieffinnigen Daub angeregt, burch feine logischen und philosophischen Studien vorbereitet, wandte fich C. in Beibelber Aufgabe gu, die Religionen bes Alterthums in ihrer Ausbildung, ihrem ammenhange und ihrem lebergang in das Chriftenthum barguftellen. Gein ptwert "Symbolif und Mythologie ber alten Boller, besonders der Briechen" 0-12, 2. Auflage 1819-22, 3. Auflage 1836-43 in 4 Banben) hat t bei seinem Erscheinen allgemeines Aufsehen erregt und trot vieler und ger Angriffe (Bog, Antisombolit 1825) bem Berfaffer einen europäischen m verschafft, indem er der Mythologie eine bestimmte und große Aufgabe te. Den alten Religionen lag nach C. ber Rern einer reineren monotijden Urreligion ju Grunde, ber, von priefterlichen Lehrern in ber Form Beichen (Symbolen) und Ergählungen (Mythen) mitgetheilt, burch bie Ginhung volksthumlicher Sagen, burch die poetisch gestaltende Rraft und burch Empfindung der belebten Ratur zu einer polytheiftischen Gliederung auswuchs, in ben Mufterien am reinften erhalten mar. Durch bie Bergleichung ber atalifchen Grundformen mit beren griechischer Umgeftaltung und einen gebilt Sinn für mythologische Anschauung gelingt es ber Wiffenschaft, Diefen 1 ans Licht ju gieben. Obgleich bie Ausfithrung ber Aufgabe ber icharfen it vielfache Blößen darbietet, die philosophische Behandlung theilweise von elling, die historische von O. Müller und Welder überholt worden ift, darf boch fagen: ber neueren Mythologie im weitesten Umfange ift von C. bas gezeigt, bie Biffenichaft von ihm begrundet worden. Satten beibe Beichafigen C. auf Berodot und beffen Borganger hingeleitet ("Historicorum graem antiquissimorum fragmenta", 1806, "Commentationes Herodoteae" 1818), andte er fich von ber letteren mit besonderer Borliebe theils ben Ausläufen antiten Religion und Speculation in ben Reuplatonifern, theils ber bilben-Runft der Alten gu. Bon jenen behandelte er besonders den bedeutendften tinus, beffen Werke er gufammen mit Mofer im 3. 1835 herausgab (,,Ploopera omnia etc.", 3 voll. 4. Oxonii 1835). Die alte Runft hatte er schon beffen lieb gewonnen und im Umgange mit dem gelehrten Archaologen tel berfteben gelernt. In Beibelberg gab er in bem Bilberbeft gur Symbolit Angahl funftmythologisch wichtiger Dentmäler mit gelehrten Erläuterungen, legte fich bann eine Cammlung von Mungen und Anticaglien an, die nachbon bem Großherzog angetauft murbe, und beschäftigte fich feit ber Bollen596 Crichton.

dung seiner großen Werke überwiegend mit Archäologie. Wahrhaft Bedeutendes leistete er für die Denkmäler seiner Heimath und des badischen Landes, sowie die dorthin gebrachten Werke aus Jtalien und Griechenland. Die Abhandlungen "Zur Geschichte altrömischer Cultur am Oberrhein und Neckar" (1832), "Ueber ein altathenisches Gesäß" (1832), "Gemmenkunde" (1834), "Das Mithreum zu Reuenheim" (1838), besonders "Zur Gallerie der alten Dramatiker" (1839) u. a. m. beweisen eine umsassense Kenntniß der Litteratur und geben Iehrreiche Erläuterungen und Bemerkungen. Mit gleichmäßiger Ausmerksamkeit versolgte er bedeutendere archäologischen Publicationen und berichtete darüber in zahlreichen Recensionen und Ausstellen. Bedeutt man, daß E. weder Italien noch England gesehen hatte, so wird man seine Leistungen und den seinen Geschmack doppelt werth schähen.

Endlich war C. auch ein sehr guter Lateiner, er sprach und schrieb geläusig und elegant. Eine genauere Kenntniß Cicero's beweisen die mit Moser veranstalteten Ausgaben der Bücher "De natura deorum" (1818), "De legibus (1824), "De re publica" (1826), "De divinatione" und "De fato" (1828).

"De Verris praetura Siciliensi" (1829).

Rimmt man biergu die vermischten Abhandlungen ("Meletemata". 1817 m.) fowie feine gablreichen Auffage in Beitschriften, fo wird man bie Arbeitefraft bes unermublichen Forschers bewundern. Der Werth biefer fleinen Schriften ift berichieben, mehrere, befonders die alteren, ausnehmend gediegen und lehrreid, Methobe und Form ber Schriften Creuger's entsprechen bem gegenwartigen Standpuntte der Wiffenschaft nicht burchaus, eine Anhaufung ftoffmäßiger Em dition halt den geraden Bang der Untersuchung auf, und eine ftricte Beweisführung ift nicht die Sache des geiftreichen Mannes, ber oft mehr abnt und be hauptet als begründet. Dafür entichabigen in vollem Dafe ber tiefe Ginn, ber Reichthum an Gedanken, die lebendige Phantafie und die Rajchheit ber Combination. Gein Sauptwert, Die vergleichende Religionsgeschichte Des Alterthums, welche C. mit echt chriftlichem Ginn burchführt, vereinigt Borguge und Fehler in gleichem Grabe; im Gingelnen angefochten und anjechtbar, bat es fofort bie Anerfennung von Goethe und 2B. b. Sumboldt gefunden, und feine Berdienite um die Erkenntnig ber agyptischen Religion, die Auffindung neuer Thatfachen und das Durchbringen ber befannten mit bem Gebanten preift Bunfen: "ift beibes", fchliegen wir unfere Darftellung mit ibm, "wird Creuzer's Rame immer mit hoher Achtung genannt werben" (Negyptens Stelle in b. 28. G. V. ©. 217).

Bgl. Creuzer, Aus dem Leben eines alten Projessors, 1848. Derselbe, Paralipomena, 1858. Umbreit, Theol. Studien und Kritiken 31, 2. S. 599. Guigniaut, Notice historique, 1864. Stark, Friedrich Creuzer. Heidelberg 1874. Derselbe in Weech's badischen Biographien 1875 1, S. 152. Gin Verzeichniß von Creuzer's Schriften ist der erstgenannten Schrift beigegeben. Dazu kommt in den deutschen Schriften als 5. Abth. 2. Band ein Buch zur Geschichte der classischen Philologie (1854).

Crichton: Wilhelm C., geb. 1732 zu Königsberg in Pr., ftarb baselbst als resormirter Hosprediger am 28. April 1805. Seine Borsahren, zu benen wol jener, wegen seiner wunderbaren Talente und Schicksale mehrsach er wähnte Jatob C. gehörte (vgl. Gothaische gel. Zeitungen 1775, S. 260), stammten aus England. Sein Vater war ein vielgereister und sprachentundiger Rausmann in Königsberg. Unser C., nachdem er die Schulen seiner Vaterstadt besucht hatte, vollendete seine theologischen Studien in Franksurt a. D., woselbst P. E. Jablonski, Grillo, Töllner u. A. seine Lehrer wurden. Da die Unruhen des siebenjährigen Krieges ihn verhinderten, sich an der dortigen Universität zu

Crinefiue. 597

babilitiren, fo folgte er einem Rufe nach Salle als Rector bes reformirten Spunnafiums. Seiner Anstellung als Brofeffor ber Philosophie am Joachimsthat'ichen Gunnafium in Berlin versagte balb barauf Friedrich b. Gr. feine Beflatigung durch die Marginalbemertung: "Wenn G. Theologie ftubirt hat, tann er tein Bhilosoph fein." Die Stelle erhielt ber Schweiger Myller (ber Berausgeber bes Ribelungenliedes); boch ward C. 1766 burch Bermittlung bes Großfanglers b. Fürft jum Profeffor ber biblifchen Philologie und ber Gloqueng in Frantfurt ernannt und ihm gleichzeitig bas Rectorat bes bortigen reformirten Friedrichs-Chmnafiums übertragen. Aber die mit dieser Doppelstellung verbundene Urbeitslaft brobte feine Gefundheit zu erichuttern und bewog ihn, 1772 bie Sofpredigerstelle in Königsberg in Br. ju übernehmen, welche einft (bis 1749) fein gleichnamiger Ontel Wilhelm G. verwaltet hatte. Bon feinen, mabrend einer breifigiahrigen Umtethätigfeit bafelbit gehaltenen Bredigten, welche ben Charafter bes damals herrschenden Rationalismus an fich tragen, find mehrere Sammlungen im Drud erichienen (1777, 79, 86). Ein Bergeichniß feiner gablreichen in Salle und Frantfurt verfagten Differtationen u. a. Schriften gibt Bering, Beitr. jur Geich, ber ebangel. ref. Rirche in ben breuf stranbenb. Lanben 1784, I. S. 84. Seine für die Zeitverhaltniffe intereffante Autobiographie marb von Steph. Banoweth, Königeb. 1806, herausgegeben. Schwarze.

Crinefins: Chriftoph C., geb. 1584 gu Schladwalb in Bohmen, geft. 28. Aug. 1629, ftubirte feit 1603 ju Jena, wo er Beter Biscator borte, barauf feit 1606 gu Bittenberg, an welcher Universität er alsbann als Docent auftrat und fich balb burch einige fleinere Schriften befannt machte. Bom Baron b. Lofenftein berufen, ging er 1613 als Sofprediger nach Gichwend in Oberöfterreich. Er ward 1618 Bfarrer ju Grub, wohin ihn ber eifrige Beforberer orientalifcher Studien, Johann b. Fengel, jog. Bon hier vertrieb ihn 1624 das Religionsedict Ferdinands II., welches allen protestantischen Seelforgern binnen 8 Tagen bas Land ju raumen befahl. Er flüchtete nach Regensburg, begab fich bon bort nach Ritenberg, bon wo er infolge bes ihm vorangehenden Rufes 1625 als Brofeffor ber orientalischen Sprachen an die Universität Altborf gezogen wurde. Dier ftarb er ploglich am Schlagfluß. (Bgl. Beltner, Vitae theologorum Altorphinorum, 1722, p. 227 ss., p. 230, 240-245, hiernach auch bei Zipfer in Grich und Gruber, I, 20, G. 156. Außerbem val. Chriftoph Bolf, Biblioth. hebr. IV. p. 51, 282, 309.) C. war borguglich Renner bes Sprifchen und Chalbaifchen. Freilich ging feine Renntnig bes erfteren nicht viel über bas binaus, was die fprifche Bibelüberfegung des Neuen Teftaments bot. In feinem "Lexicon syriacum e Novo testamento et rituali Severi patriarchae quondam Alexandrini Syro collectum", 1612, findet fich der Bortichat bes ihrifchen Reuen Testaments gesammelt. Aber infofern diese Arbeit ber erste Bersuch biefer Art war, verdient die Bollständigkeit und Sorgfältigkeit derfelben alles Lob. Das Buch ift mit hebraifchen Lettern gebruckt. — Ebenjo gibt fein "Gymnasium Syriacum", 1611 (ben vollständigen Titel f. bei Zeltner a. a. D.) einen furgen Abrif ber Brammatit, ber fich in berfelben Begrengung bes Stoffs bewegt und ebenjalls in bebraifchen Buchftaben gebrudt ift. Berfehlt ift barin unter anderm ber Berfuch, die Wortbetonung des Sprifden lediglich nach ber im Gebraifchen berrichenden regeln zu wollen. - Außerdem gehört hierher "Orthographia linguae Syriacae", 1628, in welcher Schrift fich auch die sprifchen Buchftabenformen finden. — Grammatit und Lexiton des biblischen Chaldaismus find im Gymnasium chaldaicum", 1627, 28 behandelt. - Die "Exercitationes hebraicae", 1625, enthalten Abhandlungen über einzelne wichtige Worte, wie die bibli= ichen Gottesnamen, ben Ramen Jefu, Caul, Abam u. bgl. - Die feltfame Schrift "De confusione linguarum", 1629 (schon 1610 als Thema einzelner Abhandlungen erscheinender Gegenstand) sucht das Gebräische nicht nur als Mutter bes Chalbäischen, Sprischen, Arabischen zc., sondern auch des Griechischen, Lateinischen, Französischen, Spanischen und Italienischen zu erweisen.

Crispinus: Johannes C. (mit Baternamen Rrufe), Streittheologe, geb. ju Braunichweig, + 17. Oct. 1566; wird querft als lutherischer Prediger gu Dorpat genannt, bon wo er bei bem Ruffeneinfalle unter Iwan bem Schredlichen 1558 flüchtig nach Roftod tam. In bem Saber ber Stadt wegen bes Seghufius Bertreibung, der Paftoren Auflehnung gegen Draconites und der Unruhe der Burgerichaft gefielen feine Bortrage, und ber Rath bestellte ihn auf Bitten ber letteren noch 1558 jum Diaconus ju St. Marien; 1559 faum im Amte, ftellte er fic aber in ber Agitation gegen ben Rath faft an die Spike, fühlte fich inden, trok feiner hierburch erlangten Beliebtheit unter ben Maffen, nicht beimifch, melbete fich in Samburg und murbe bort noch 1559 als Brediger au St. Betri gewählt. Die Prediger ju Roftod, Undreas Martini und Reiche an der Spige fuchten ben eifrigen Borfampfer zu halten, die hamburger Juraten verlangten aber feinen Antritt, wollten ihn ben Roftodern jeboch einige Bochen noch leiben; unter bem Drud ber Bürgerichaft hatte felbit ber Rath einen Rathsherrn nach Sambum mitgefandt. Am 3. Jan. 1560 wurde C. mit einem Samburger Rathemagen abgeholt, er schied mit Aufwiegelung gegen ben Rath bon ber Rangel und mit Aufwiegelung gegen ben Superattenbenten Draconites bon feinem feierlichen Geleite. In Samburg feste er feine Straf- und Bugreben auf ber Rangel fort, entfremdete fich baburch aber einen großen Theil ber Gemeinde, jo bag er fich nach Roftod's Streitereien gurudfehnte. Doch blieb er bis gu feinem Ende in Samburg.

S. Luc. Bacmeister bei b. Westphalen, Mon. inedit. I. Rost. Etw. IV, S. 695 f. Wiggers in Lisch' Jahrb. XIX. S. 101 f. Rrause.

Criftus: Betrus C., Maler, Beters Cohn, wie er urfundlich genannt wird, Petrus Christophori, wie er selbst fich auf seinen Bilbern bezeichnet, weshalb er bor Entbedung ber Urfunden Beter Chriftophien bieß, geb. au Baerle bei Dennze wol nicht vor 1400, † nach 1472, gehort zur erften Generation ber van End'ichen Schule und war vielleicht noch birecter Schuler bes Jan von End. Jebenfalls ift ans feinen Werfen erfichtlich, bag er fich eng an bie fünftle rifche Eigenart Jans anschloß. Er hat mit ihm Diejenigen Eigenschaften gemein, die benfelben von feinem alteren Bruder Subert unterscheiben, fowol die positiven, als die negativen, Reigung jum Portrat, ju feiner Ausführung in Betonung bes Gingelnen und wenig Talent für ideale Auffaffung und Durchführung größerer Aufgaben. In feiner Borliebe für turge Geftalten und rundliche Befichtstopen wollen Crowe und Cavalcafelle einen Ginflug ber folnischen Schule bes Meiftens Stephan ertennen, boch burfte dies schwerlich zu erweisen fein, ba er fich gewiß nicht folche Nebenfächlichkeiten, fondern eher ihre reichere Farbenftimmung und Empfindungsweise anzueignen gesucht hatte. Darum wird es genugen, jene Befonderheiten als eine ihm eigenthumliche Beschmaderichtung zu bezeichnen, wie ja auch Jan ban End namentlich in feinen Mabonnen und Griftustnaben abnliche Auffälligfeiten hat. Gein fruhftes auf uns getommenes Gemalbe vom 3. 1446 ift bas Bilbnig bes Ebuard Brimston, Gefandten Ronig Beinrichs VI. am burgundischen Sofe, jest im Befige bes Garl of Berulam. Diefem folgt feine Madonna mit ben bh. Franciscus und hieronymus im Stabel'ichen Inftitut ju Frankfurt, ziemlich ftumpf im Gefühl, aber ausgezeichnet burch coloriftifche Barme und Wiedergabe bes Gingelnen. Das Bilbchen ift noch besonbers badurch intereffant, daß es burch eine fibel verstandene Restauration die fallige Nahreszahl 1417 erhielt, die vorher fehr mahricheinlich 1447 lautete. Ehe bies Crivelli. 599

entbedt war, hatte man ihn, fugend auf jenem Irrthum, alter, als er war und jum Schuler Suberts ban End gemacht, was nach ber Beichaffenheit und Entftehungszeit seiner batirten Bilber febr unwahrscheinlich ift. In ben Registern der Lucasgilde zu Brügge, wo er fich im Juli 1444 bas Bürgerrecht erworben batte, ericheint er erft im 3. 1450 und 20 Jahre fpater findet man ihn unter ihren herborragenoften Mitgliebern. Mit feiner Frau mar er 1462 einer frommen Bruderichaft beigetreten. Beitere batirte Bilber von ihm find ber bl. Eligius, Patron der Goldschmiede mit bem Brautpaar, dem der Beilige Ringe perfauft, im Befite bes Freih. v. Oppenheim ju Roln vom 3. 1449, brei Salbfiguren mit Portratfopfen von wenig Individualität, im fibrigen wieder ein Wert reich an trefflich ausgeführten Einzelheiten; endlich eine Verfündigung und ein jungftes Bericht im Berliner Dufeum bom 3. 1452. Den lettern Begenftanb hat er noch einmal behandelt in einem Bilbe, bas fruber in Spanien, jest in ber Ermitage ju Petersburg fich befindet, worüber Waagen jolgendes fagt: "Beiben Darftellungen ift bie augenscheinlich biefem Meifter eigenthumliche Erfindung eines coloffalen Berippes gemein, welches den Abgrund, worin die Berbammten ihre Strafe erleiben, überfpannt. Go finden fich auch bier gang diefelben Teufelsmasten, wie auf dem Bilde in Berlin; ja auch der Ergengel Michael hat eine Aehnlichfeit mit bem auf letterem. Indeß gehören bie beiben Mingel ber Ermitage offenbar einer viel fruberen Beit bes Deifters an. benn in ber tiefen, warm-braunlichen Farbung ftehen fie dem hubert van End noch fehr nabe. Sie find fowol hierin, als in ber bewunderungswurdigen Meifterschaft ber miniaturartigen Ausführung bei weitem bas ichonfte, was mir bisher von biefem Meifter vorgetommen ift. Dabei lagt bie Erhaltung nichts ju wünschen übrig." Als Begenftud ju biefem Weltgericht befindet fich in berfelben Sammlung eine Kreuzigung. Das Bilbnig eines jungen Madchens aus ber Familie Talbot im Mujeum ju Berlin foll auf bem abgangig geworbenen Rahmen die Aufschrift: Opus Petri Christophori getragen haben. Endlich wird als ein herborragendes Wert von ihm gerühmt eine Tajel im Museo del Prado, welche in vier Felbern bie Berfundigung, Beimsuchung, Die Geburt Chrifti und Die Anbetung ber Ronige enthält. Unbeglaubigte Berfe, von Crowe und Cavalcafelle bem C. jugeschrieben, find noch folgende: eine Madonna in ber Gallerie au Turin, Bilbniffe eines Stifters mit bem bl. Antonius in ber Sammlung bes Schloffes Chriftiansburg ju Robenhagen, Doppelportrat von Mann und Frau, auf ber Rudfeite die Berfundigung, in den Uffizien ju Floreng, dort bem Sugo van ber Goes jugeichrieben, bas Bortrat bes Marco Barbarigo in ber Rationalgallerie ju London, Johannes ber Täufer und die hl. Barbara nebft einem Donator im Museo del Prado zu Mabrib.

Geschichte ber altniederländischen Malerei von Crowe und Cavalcaselle, beutsche Originalausgabe von A. Springer, S. 140 ff. — Waagen, Die

Gemalbefammlung in ber f. Ermitage ju St. Betersburg, S. 116.

D. Gifenmann.

Crivelli: Julius Cajar C., baierischer Gesandter in Kom, † 1647. Aus einem edlen Geschlechte Mailands gebürtig, trat er schon mit jungen Jahren in die Dienste Herzog Maximilians I. von Baiern. Im Herbste 1601 besindet er sich als Kämmerer des Herzogs unter den Immatriculirten der Hochschle Ingolstadt. 1609 vertritt er seinen Herrn in geheimer Sendung am päpstlichen Hose und wirkt hier für Anerkennung und Unterstützung der Liga. Bon 1610 bis 1620 ist er als ständiger Geschäftsträger in Kom thätig. Späterhin zog er sich auf seine Pslege Tölz zurück und sand hier im Frühjahre 1632 Gelegenheit, persönlichen Muth an den Tag zu legen. Rachdem die Schweden Tölz geplündert hatten, übersiel er sie auf ihrem Abzuge nächst Dietramszell und eroberte

viele Beute zurück. — Seine Gesandtschaftsberichte liegen im Reichsarchive zu München.

Schreiber, Maximilian I., ber Katholische, München 1868, S. 142, 160, 208. Des Unterzeichneten Chronit ber Burg und des Marktes Tölz, 1870, S. 105 ff.

Croaria: Hieronhmus v. C., beider Rechte Doctor, war zu Anfang der neunziger Jahre des 15. Jahrhunderts Rechtslehrer der Universität Tübingen, bekleidete daselbst 1492 und 1496 das Rectorat, ging 1497 als Ordinarius des canon. Rechts nach Ingolstadt, war daselbst wegen seiner Gelehrsamkeit hoch angesehen, aber weniger beliedt als Lehrer: er trage langweilig vor und sei manchen Studenten auch allzugelehrt. 1507 wurde er vom dritten Reichskreis zum Assenbert dein Reichskammergericht denominirt, aber nicht gewählt. Im solgenden Jahr erhielt er die Stelle eines Fiscals beim Reichskammergericht. Ein Brief von C. an Konr. Summenhart steht den Acta Concilii Constantiensis (Hagenau 1500) vorgedruckt; ein Consilium desselben vom 28. Febr. 1510 sindet sich in Claudii Cantiunculae Consilia, p. 499.

Crocins: Johann C., am 28. Juli 1590 ju Laasphe in ber Graffchaft Wittgenftein (als Sohn bes bafigen geiftlichen Infpectors, Berausgebers bei "Großen Marthrbuches") geboren, ftubirte ju Gerborn und Marburg, war am letteren Orte Major ber Stipendiatenanftalt, bann feit 1612 Sofprediger bes Landgrafen Moris und Professor am Collegium Mauritianum (Ritterafademie) au Raffel, hierauf Bfarrer der Altftabter Gemeinde bafelbit, hielt fich fobam auf den bringenden Bunfch bes Rurfürften Johann Sigismund gu Branbenburg in ben 3. 1615-17 an bem Sofe beffelben auf, um den Rurfürften bei ba Begrundung bes reformirten Rirchenwefens in ben furfürftlichen Landen gu berathen und zu unterftüten, worauf er in Marburg und bier 1624 mit ber gefammten reformirten Univerfität burch bie liguiftifch-barmftabtifchen Truppen verdrängt, feitdem in Raffel die Stelle eines Professors der Theologie betleidete. Auf bem Leipziger Colloquium 1631 mar er wol ber bebeutenbfte Sprecher ber reformirten Confession. 3mei Jahre fpater begegnete es ihm, bag er im nachtlichen Dunkel einen jungen Cornett (Chriftian Sund), der zu feiner Tochter ins Fenfter flieg, mit einem Sammer erichlug, weshalb er mehrere Jahre lang fusbenbirt, ichlieflich aber freigelaffen wurde. Das Bertrauen bes Landgrafen befaß er in feltenem Dage, weshalb er bei ber Wiedererrichtung ber Univerfität gu Marburg 1653 von bemielben jum Professor Primarius und Rector berielben ernannt warb. Die von ihm und bem Superintenbenten Gutterobt festgestellte heffische (reformirte) Rirchenordnung von 1657 mar hauptfächlich fein Wert. C. war ber lette beffifche Theolog, ber noch ein lebendiges Bewußtfein babon hatte, bag bas Befenntnig ber reformirten Rirchen Deutschlands auf einer bon ber Augsburger Confession und bon Melanchthon getragenen Lehrbildung beruhte. Darum war ihm allegeit ein flares Berftandniß des Gemeinfamen der beiben protestantischen Befenntniffe und ein tiefes, ernftes Berlangen eigen, biefes Gemeinfame als foldes auch anerkannt gut feben. Die reformirte Dogmatit vertrat er vom infralapfariftifden Standpuntte aus. Seine bedeutenoften Schriften find beftimmt, ben exclufiven Ansprüchen bes Lutherthums gegenüber, Die Thatfache zu erweisen, bag bas Recht ber reformirten Rirche in Deutschland auf ber rechtlichen Geltung ber Augsburger Confession beruhe. In der (bem nachher fatholisch gewordenen Landgrafen Ernft von Beffen gewidmeten) Schrift "De ecclesiae unitate" von 1650 führt C. ben Gebanten ber wesentlichen Ginheit ber beiben protestantischen Bekenntniffe in beredtefter Sprache aus. Außerbem geborte feine fchriftftellerifche Thatigfeit namentlich ber Polemit bes Protestantismus gegen ben Ratholicismus an. Gein

Grocius. 601

i-Becanus" (2 Bbe.) erschien 1643. Daneben schrieb er auch einen "Antielius" (1651), viele Disputationen und andere akademische Gelegenheitsten in lateinischer und beutscher Sprache.

Bgl. Claus, Joh. Crocius, Kaffel 1858 und Strieber, Heffische Gelehrtenschichte, Bd. II, S. 397—421, wo die Litteratur sich vollständig angegeben det.

Crocins: Ludwig C. war ber altefte Sohn bon Dr. Baul C. (f. b.), Berfaffer des "großen Martyrbuchs". Er war geboren am 29. Marg 1586 gu phe im Wittgenftein'ichen. 1604 murbe er ju Marburg Magifter, verfah ju Schwalbach Predigerftelle und Superintendentur feines dort verftorbenen 18 (Program, fun, bremens, I. 70). Rach einem Jahre erbat er fich ju größeren Studienreife bie Erlaubnig bes Landgrafen Moris; er befuchte nen, Marburg, Bafel, wo er 1609 die Burbe eines Doctors der Theologie igte. Bon Bafel ging er nach Genf. Dort traf ihn ber Ruf nach Bremen. er folgte, um mahrend feines gangen Lebens in Bremen als Professor ber Theound Philosophie an ber Gelehrtenschule und als Prediger ju wirfen. e erste Gemeinde war bie zu St. Martini. Rachbem er 1615 einen Ruf bes fgrafen Johann Georg von Brandenburg und 1618 einen zweiten bes Landn Morit von Seffen abgelehnt, fandte ihn der Rath mit den DD. Mar-8 und Affelburg als bremischen Deputirten nach Dorbrecht jur Synobe. bort gurudgefehrt vertrat er mit den genannten eine milbere Anlehnung an die mirte Kirche gegen Philipp Cafar's Eifer. Um P. Cafar's Wahl an U. m Frauen zu verhindern, nahm er 1628 die Wahl zum Pastor prim. an Rirche an, wie noch in bem Refrologe auf ihn herborgehoben wird, gravibus ausis et publico bono (Progr. funebr. brem, I, 70, fowie Nr. 12 ber Gründe brem. Minifter, gegen P. Caefar's Bahl und Borftellung bes brem. Minifter. 28. Sept. 1628; Brem. Jahrb. II. 29 f.). Damit wurde er Senior Ministerii; burbe er Prorector bes Somnafiums, und wiederum von 1647 bis an feinen 1652 traf ihn ein Schlaganfall auf ber Rangel; barauf legte er fein Bremt nieder, wirfte aber am Gymnafium bis ju feinem Tode am 7. Dec. . Er ftand in Bremen in ben bochften Ehren und war, obichon weniger ttend als fein jungerer Bruber Johann (f. o.), boch als theologischer Schriftr angesehen, auch mit Calirt befreundet. Er verfaßte fehr gablreiche Schriften. rmund, Brem. Gelehrtenlegiton I. 90 ff. gahlt 71. Gein bedeutenoftes ift: "Syntagma sacrae Theologiae IV libr.", Bremen 1636. Außerbem en von ihm noch besonders geschätt feine Streitschriften "Homo Calvinianus descriptus a Dr. Matth. Hoe Austriaco", Bremen 1620. 8 .; "Examen e descriptionis Calvinistarum Hoeji IV disputatt, defensis", 1621; "As-Augustanae confessionis contra Mentzerum IV disputatt.", Bremen 1621. . "Vier Tractaten van de Verstandicheit der Heiligen principelyk ghestelt ns het boek P. Bertii van den Afval der Heyligen door Lud. Crocium", erd. 1615. "Antisocianismus contractus", 1639. Bahlreiche fleinere Schriften Bellarmin und die Jefuiten erschienen von Bafel 1611 an bis Bremen 1632. ab außerdem beraus "Marsilii Ficinii de religione christiana opusculum", 1. 1617. Für die Schule im weiteren Sinne bemubte er fich burch eine Ausgabe Buchleins von Tacitus De Germania, 1618 und burch die "Idea viri boni est octo et quadringenta Sixti sive Xisti sententiae quae vitae honestae ligiosae epitomen complectuntur", Brem. 1618. Auch beschäftigte ihn feit Die Reorganisation ber bremischen Gelehrtenschule. Mus feiner zweiten mit Catharina Pegel überlebte ihn ein Sohn, Chriftian Friedrich, geb. Sept. 1623, ber Argt und Professor ber orientalischen Sprachen 1651 in ten, und von 1653 bis 13. Aug. 1673 in Marburg war.

Crocins: Paul C., 27. Juli 1551 als Sohn des Predigers Matthias C. zu Zwidau geboren, ließ sich am 27. Aug. 1571 zu Basel zum Dr. theol. promodiren, war dann Hosmeister des Prinzen von Oranien, hernach mehrerer anderer Grasen und Edelleute, woraus er erst Prediger und Inspector zu Laasphe in der Grasschaft Wittgenstein und hernach Prediger zu Langenschwalbach wurde, als welcher er am 5. Sept. 1607 starb. Er übersetzte das (zuerst in französischer Sprache erschienene) "Große Marthr-Buch und Kirchenhistorien", welches in erster Ausgabe 1617 zu Hanau und hernach mit einer Fortsetzung dis 1656 zu Bremen 1682 erschien.

Bgl. Strieder, Grundlage einer heff. Gelehrtengesch. Bb. II. S. 392 bis 393.

Crofe: Richard C. (ober wie er fich nannte Crocus), Philolog, m London unter ber Regierung Beinrichs VII. geboren, ftubirte um 1506 am Eton und Kings College ju Cambridge, begab fich hierauf nach Orford, wo er unter bem berühmten William Grochn, bem Schüler bes Demetrius Chalfondhlas und Angelo Boliziano, fich ben alten Sprachen mit besonderer Borliebe widmete. Grocinus empfahl ihn wol auch an feinen Freund, ben Erzbifchof 2B. Warham bon Canterburn, ber ihn wie fo viele Undere auf bas fraftigfte forberte und unterftuste. Bon bier begab er fich nach Paris und genog bort Lehre und Freundichaft 2B. Budaus' - ein ehrender Beweiß bafur ift ein Brief Budaus' an C. in bes Bubaus ju Paris 1520 erfcbienenen Briefen G. 1146 - wie er benn auch ben fo gablreich befuchten Borlefungen bes Gelleniften Sieronymus Aleander, ben er fpater noch lebhaft gepriefen anwohnte. Mit Paris hatte feine Wanberichaft auf bem Continente begonnen; fie fortsegend gelangte er nach Lowen und von ba nach Roln, wo es ihm aber nicht befonders gefiel; bas Lob, das Mutianus Rufus der Leipziger Bibliothet fpendete, bewog ibn, fich babin ju begeben (1515). Bom Bergog, ber Univerfitat und bem Ctabtrathe aufe ehrenvollste aufgenommen, entschloß fich C. hier ju bleiben und ben griechischen Unterricht an der Leipziger Schule gegen ein jahrliches Sonorar von 10 Bulben gu übernehmen. Allerbings maren bie griechischen Studien auch bier gepflegt worden, jedoch ftets nur furge Beit; man lehrte auch wol nur die Elemente. Das wurde nun gang anders; burch die griechischen Drude Schumann's geibt. bert brachte es C. bei ftarter Erregung ber Studenten bald babin, bag er, wie man ihm nachrühmte, die Renntnig bes gefammten Briechischen erichlog. Die große Bahl berühmter Schüler gibt uns ein Zeugniß für Methode und Lehrerfolg bei Meifters; ber große Camerarius, Georg Coelius Aubanus, Beorg Belt, Caspar Cruciger, Philipp Rovenianus, Joh. Cellarius u. A. wurden durch ibn im Griechischen unterrichtet. C. las aber zu Leipzig nicht blos über griechische Grammatit, fondern auch über griechische und lateinische Autoren; bag er über Plutarch und Aufonius (nach Aleander's Borgange) gelesen, wiffen wir wenige ftens gewiß. Geine Borlejungen über Aufonius leitete er fehr geschicft mit bem ichon 1515 gehaltenen und bem Leipziger Collegium gewidmeten "Encomium Academiae Lipsensis" ein, in bem er fich als ichwunghafter und formgewandter Rebner zeigt. Die Rebe ift vielfach intereffant; G. lobt Leipzig wegen feiner Ordnung, ber bortrefflichen Sarmonie, Die in ber Stadt herriche, bas Bolt perachte nicht ben Gelehrten und diefer nicht bas Bolt, er ruhmt bie Sorgfalt fur die Schulen, die große Angahl ber Gelehrten unter benen fo viele "viri trilingues" feien, preift namentlich die Mediciner und magt einen fleinen Seitenhieb auf Die Cophiften. Wenn Die Bielfeitigfeit ber Talente mit ber bisherigen einbringlichen Grundlichteit verbunden bleibe, muffe Leipzig Athen und Rom gleichkommen. Die ausgezeichnete Berwaltung des Leipziger Rathes aber entlodt ihm ben Ausruf: Athen und Karthago wurben jest noch bluben, wenn fie einen

Crote. 603

folden Rath gehabt hatten. Bald traten gu Crofe's Lehrthätigfeit fchriftftelleriiche Leiftungen bingu, er bemubte fich eifrigft, Lehrbucher fur feine Schuler gu ichaffen; ichon 1516 erichienen "M. R. Croci Londoniensis Tabulae, graecas literas compendio discere cupientibus etc." in Leipzia bei B. Schumann. Das Buchlein handelt auf 69 Geiten im genauen Anichluffe an S. Aleander über Die Aussprache ber griechischen Buchftaben, bann über bie Bilbung ber Comparationsformen, aber Tempora und Modi; barauf folgen Ercerpte aus bem IV. Buche des Theod. Gaza über die Adverdien und aus Urbanus "De verbis defectivis". Die Schrift, mit ben üblichen Empfehlungsgedichten verfeben, ift bem Rathe und ber philosophischen Facultat Leipzig gewidmet, in ber Dedicationsepiftel fpricht er feine Befürchtung aus, daß man ihm diese Beschäftigung mit bem Griechiichen verübeln tonne; er meint aber die grammatischen Regeln ziemlich lichtvoll bargeftellt zu haben. Die leberficht ift allerdings gut, jedoch frankt auch C. an bem Bufte bes Gingelnen, bas Concrete ift noch nicht jur Debuction berwenbet, eine wahre leberproduction bon Declinationen zeigt fich auch bei ihm, wie benn ibm wie feinen Strebegenoffen die Bilbung ber Tempora große Mube bereitete: ber Ableitung von Stämmen entbehrend muffen fie alle große Umwege machen. -Die zweite der intereffanten Beilagen, ein Gedicht an Mutian, erweift Grote's Freundichaft mit biefem Mittelpuntte ber Erfurter Dichtericule. 1519 ließ C. eine Uebersetung bes vierten Buches von Theod. Gaga ju Leipzig (bei Schumann) ericheinen, Die feinem Gonner, bem Erabischof von Maing, gewidmet ift und auf 34 Blattern das Capitel De constructione behandelt. Gie ift ziemlich eilfertig gearbeitet, die Rudficht auf die Schuler brangte gu ichnellem Abichluß. In ber Dedicationsepiftel findet der Berausgeber Anlag, Reuchlin's (cujus similem vix alterum habet patria) mit bem er auch in Correspondeng ftand (cf. Brieffammlung Reuchlin's f. y11) und "ber beifpiellofen Bier Germaniens", bes Grasmus, rühmenb zu gebenten.

Doch fo große Erfolge C. in Leipzig erzielte und fo bantbar er auch fpater ber Stadt ermannte, jog es ihn bennoch in feine Beimath gurud, wo namentlich Thomas Morus feiner gebachte, und er an bem Bischof Ritolaus von Ely einen Brotector fand. Go ift er benn fchon um 1519 als Professor artium et utriusque linguae und nachfolger bes Grasmus an ber Cambridger Univerfitat In welchem Ginne C. die griechischen Studien betrieb, zeigen feine bafelbft gehaltenen Reben (Paris 1520, Ichmann, felten) jum Preife und jur Bertheidigung ber griechischen Sprache. In ber einen Rebe bemuht er fich ben Borrrang von Bellas, feiner Litteratur und die Wichtigfeit ber letteren mit gablreichen Grunden zu erweisen; er geht barin fo weit, Die gesammte romische Litteratur einen ichwachen Abflatich ber griechischen ju nennen. Er gemahnt fobann bie "viri Cantabrigienses" an die Ehren, die ihre Rivalin, die Orforder Universität durch die Begunftigung jener Studien gewonnen. C. gab fich wol alle Muhe für seinen Gegenstand zu begeiftern, bennoch mußte er bie Cambrigber nachbrudlich aufforbern, Diefen nicht fo zu bernachläffigen. Offenbar fand er hier an ber alten theologischen Richtung feine Gegner, Die er in biefer zweiten Rebe aufs icarifte angreift, er fragt, ob man benn wirtlich in Cambrigde auf bem Standpuntte der Rolner fteben bleiben wolle. Möglich bag ihn diefer Indifferentismus und die bornirte Opposition gegen feinen Lieblingsgegenftand von Cambrigbe vertrieben, er erscheint spater von Ronig Beinrich VIII. begunftigt als Sofmeifter bes jungen Berjogs bon Richmond. Um 1530 aber wurde ber gelehrte Bellenift ju einer biplomatifchen Miffion in Sachen ber Cheicheibung bes Ronigs verwendet. Um gunftige Gutachten ber Universitäten, angesehener Briefter und gelehrter Manner ju gewinnen ward er nach Italien geschicht, er nutte wol diefe Reife auch ju gelehrten Forichungen; fo beschäftigte er fich ju Benedig mit den griechischen Manuscripten auf ber Marcusbibliothet, bon bier

ging er nach Padua und Bologna, fein Plan, auch die Bucherfammlungen gu Rom gu besuchen, murbe ihm durch andere Inftructionen burchtreugt. Ueberbaupt erging es ihm auf biefer Reife nicht jum beften, Streitigfeiten mit bem Gefandten und ichlechte Bezahlung machten ihm fein ichwieriges Umt noch ichwieriger. Dennoch gelang es ihm beiläufig, hundert bejahende Gutachten bon Theologen u. A. an ben Ronig ichiden ju fonnen und er zweifelte nicht, wie er in einem Briefe an Beinrich VIII. v. 1. Juli 1530 fchreibt, alle Universitäten gewinnen ju tonnen, wenn man fie gut behandle. Briefe, welche biefe Gefandtichaft betreffen, befinden fich im British Mufeum (cf. State Papers VII. p. 241 und Burnet, History of Reformation IV. 134, vgl. auch I. 148-158). Rad feiner Rudfehr ging er um 1532 nach Orford, als bas Wolsey-College in ein Kings-College verwandelt murbe; ob er bort Projeffor mar, ift zweifelhaft, ficher ift nur, bag er obwol jum Decan borgeschlagen, biefe Burbe nicht erlangte, Um 1545 jog er fich mit einer jährlichen Benfion von eirea 20 Bfund nach Exeter gurud, 1558 ftarb er gu London. In ben enchtlopabifchen Werten merben mehrere Bucher Crofe's aufgeführt, die nicht nachweisbar find, fo die "Annotationes in Ausonium", andere find offenbar nur die Cambrigder Reben unter anderem Titel.

Bgl. Jo. Gottl. Boehmii De litteratura Lipsiensi Opuscula academica Lipsiae. Sommer. 1779, wo auch (p. 189—206) das Encomium Academiae Lipsiensis abgedruckt ist; E. Boecking, Hutteni operum supplementum t. II. p. 352 s. Horawis.

Eroll: Oswald C., Chemiter und Arzt, geb. 1580 zu Belta in Heffen, † 1609, Leibarzt des Fürsten Christian von Anhalt-Bernburg (J. Jöcher, Mig. Gel. Lex. und Strieder, Hest. Gel. Lex.). C. vertheidigte und verehrte die Paracelstischen Lehren und lehrte die Bereitung nühlicher Arzneimittel kennen, von denen viele bis auf die neueste Zeit beibehalten worden sind; z. B. Tartarus vitriolatus und Bernsteinsalz. Er beschreibt der Erste oder einer der Ersten das Calomel, lehrte Chlorsilber aus Lösungen sällen und kannte Knallgold. Sein Werk: "Basilia Chymica, Continens philosophicam propria laborum experientia consirmatam descriptionem et usum remediorum chymicorum selectissimorum et lumine gratiae et naturae desumptorum" erlebte zwischen 1609 und 1658 18 Aussagen und 3 französische, eine englische und zwei deutsche Uedersetzungen. Oppenheim.

Crollalanza: Johann Anton C. (Crollolanza), Rechtsgelehrter, † 8. (nicht 6.) April 1683 zu Ingolstadt (Geburtsjahr unbekannt). Bon Kom, wo er an der Rota praktisirte, kam er 1641 als außerordentlicher Prosesson nach Ingolsstadt, ward daselbst 1643 ordentlicher Prosesson und bekleidete 1648, 59, 71, 74 das Rectorat. 1669 vertrat er die Universität auf dem Landtage zu München. Sein liederlicher Lebenswandel und roher Charakter machten ihn zu einer berüchtigten Persönlichkeit, so daß er 1669 vom Rector mit Hausarrest und Geldstrase belegt, 1674 von der Facultät öffentlich für einen "insamen Calumnianten" erklärt ward. Seit 1676 dauernd krank, wurde er 1677 emeritirt. Er schried: "Ichnographia rerum publicarum generalis", 1674, und "De ingressu ac progressu sacri militis", 1675.

Mederer, Annales Ingolst. Acad. II. 300, 317, 349, 384. III. 7, 49 sq. Prantl, Ludwig Maximilians-Univ. I. 427, 463, 467, 482, 488. II, 503.

Croflins: Georg Christian C., geb. 21. Juli 1728 zu Zweibruden. Sein Bater war Johann Philipp C., am 1. Jan. 1693 zu Heibelberg als Sohn bes Joh. Lorenz C. geboren, seit 1721 Rector bes Ghmnasiums zu Zweibruden, welche Stelle er mit der Rede "De celebri quondam Alexandrinorum

Grombady. 605

museo" antrat. Es erichienen bon ihm ein Brogramm, berichiebene Arbeiten gur Pjäljer Gejdjichte: "De castro Trifels", 1725; "De castro Cussella", 1725; De c. Meisenhemio", 1727; "De c. Hornbaco", 1728; "De c. Biponto", "D. c. Tabernis montanis", 1729; "De dioecesi Jeckelnhemensi", 1732; "Prolusio de Westrasia", 1751; "Oratio de Anvilla" (von feinem Sohn 1767 herausge= geben). Er ftarb 14. Jan. 1767. Dem Cohne Georg hat er eine forgfältige Erziehung und Ausbildung ju Theil werben laffen und ichidte ibn im Jahre 1748 auf die Universität Salle und im 3, 1750 nach Göttingen. In Salle hat fich C. junachft ben theologischen, in Göttingen aber überwiegend ben bort blubenben hiftorischen Biffenichaften zugewendet; nebst Dosheim, Schmauß, Beumann, Michaelis, Böhmer, war es bor allem 3. D. Röhler, bon beffen Unterricht er, wie er bas fpater wiederholt berfichert hat und wie es feine eigenen Schriften bezeugen, ben meiften und nachhaltigen Rugen gezogen hat. 3m 3. 1752 in feine Baterftadt gurudgefehrt, unterzog fich C. zwar ber bertommlichen Brufung für bie Candidaten des Predigeramtes, betrat aber gleich barauf bie ichulmannische Laufbahn und wurde am Zweibruder Ghmnafium angestellt, an welchem er aufrudend im 3. 1767 feinem Bater in bem Amte bes Rectors nachfolgte, welches er bann mit einer furgen Unterbrechung bis zu feinem am 23. Mary 1790 erfolgten Tobe verfeben bat. Er war jugleich mehrere Jahre bindurch Beifiger bes reformirten Confiftoriums in Zweibruden, außerbem hatte ihn Bergog Chriftian IV. jum Borftand ber Bibliothet und jum Siftoriographen feines Saufes ernannt. Gein Anfehn als Schriftfteller und Schulmann hat ibm berichiebene Berufungen eingetragen, die er aber fammtlich ausgeschlagen bat. Seine Schriften gehoren in ihrer überwiegenben Rabl bem Gebiete ber Geschichte an und hier wieder ift es borgugsweise die Geschichte bon 3weibruden und ber rheinischen Bialgarafichaft, um die er fich bleibende Berbienfte erworben hat. Es gefchab bies in ber Beit, in welcher Rurfürft Rarl Theobor burch bie Grundung ber Atabemie in Mannheim zuerft auch in Diefer Richtung eine hochft fruchtbare Anregung gegeben hat. Mus ber Reihe von Crollius' Schriften, die man fammtlich bei Meufel (Lexifon Bb. II. S. 231-235) verzeichnet findet, heben wir an biefer Stelle nur feine "Origines Bipontinae" und feine "Erlauterte Reihe ber Biglagrafen au Aachen ober in Rieberlothringen" berbor. Gie berrathen, jumal in ben genealogischen Untersuchungen die gute Schule, burch die er in Göttingen gegangen war. Aber auch an dem befannten Unternehmen der Bipontiner-Ausgabe römiicher und griechischer Autoren hat er fich lebhaft betheiligt und erläuterte Textausgaben bon Tacitus, Salluftins und Terentins geliefert. Un auswärtigen Anertennungen feiner litterarifchen Berbienfte bat es C. nicht gefehlt. 3m 3. 1759 hatte ihn die neugegrundete Atademie der Biffenichaften zu Munchen, im 3. 1765 die furpfalgifche in die Reihe ihrer Mitglieder aufgenommen, ju ben Bublicationen berfelben, jumal ber Mannheimer Atademie, bat er eifrig beigetragen.

Memoria G. C. Crollii. Bipont. 1790 n. — Andr. Lamey im 7. Bb. ber Acta (hist.) ber Mannheimer Afademie (S. 5—11). — Schlichtegrolls' Refrolog auf das J. 1790 (Bb. I. S. 223—234). Wegele.

Crombach: Hermann C., geb. zu Köln 1598, starb ebendaselbst am 7. Februar 1680. Er besuchte das dreigekrönte Gymnasium der Zesuiten, erhielt hier den Grad eines Magisters der sreien Künste und trat 1617 in den Jesuitenorden. Nachdem er die vier Gelübde abgelegt hatte, wurde er in seinem Collegium mit der Prosessur der Moraltheologie betraut. Außerdem wirkte er segensreich im Beichtstuhl. Seine Mußezeit verwendete er auf das Studium der Kölner Kirchen= und Prosangeschichte. In seinen deskallsigen Arbeiten zeigt sich schon ein Anslug von historischer Kritik. Er ließ sich besonders angelegen

606 Crome.

fein, feinen Gegenstand pragmatifch ju behandeln und feine Behauptungen burch authentische Urfunden ju begrunden. Bon feinen Schriften find gu nennen: "Primitia gentium seu historia ss. trium regum magorum"; die erste Ausgabe ift von 1647; in diefem Jahre überreichte er bem Rath ein Gremplar ber Gefchichte ber beil. brei Ronige und fur jebes Rathsglied ein Eremplar ber Mbgeichnung der Dom : Thurme nach ihrer Bollendung; bafür erhielt er hundert Rathszeichen und fein Berleger Rindins ein Schupprivileg auf zwanzig Jahre; eine andere Ausgabe ift von 1654. "Leben des heiligen Geroldi Cremonensischen Marthrers und Collnischen Bürgers", 1652; "Vita et martyrium s. Ursulae et sociarum undecim millium virginum", 1674; "Idea sacerdotum sive vita Jacobi Merlo-Horstii parrochi Coloniae ad hortum B. M. V."; "Auctuarium Ursulae vindicatae", 1669; "Cultus et icones ss. trium regum, praesidium hominum", 1672. Außer Diefen Drudichriften binterließ er in Manufcript: "Vitae fundatorum qui provinciae Rhenanae inferioris soc. Jesu collegia, novitiatus, missiones fundarunt"; "Vita venerandi servi dei Mauritii de Buren soc. Jesu presbyteri"; "Annales metropolis Coloniae Agrippinensis a prima origine deducti usque ad seculum Christi XVII", in brei Folianten. Das Bert ichlieft mit dem Jahre 1675. 2018 er im Jahre 1654 bem Rath ein Grempfar feiner Beschichte ber heiligen brei Ronige überreichte, ftellte er bas Unsuchen, "ihm gm Bollführung ber hiftorischen Jahrbucher aus ben Schreinen und Archiven allen Beiftand zu leiften". Der Rath beauftragte ben Syndicus, fich babon ju uber geugen, ob das Wert die gewünschte Unterftutung werth fei. Das Gutachten fiel gunftig aus, und als C. mit feinem Berte fertig mar, entschloß fich ber Rath, bas Manufcript angutaufen, Die inferirten Urfunden mit ben Originalm vergleichen ju laffen und fich fpater barüber fchluffig ju machen, ob bas Bange nicht bem Drud übergeben werben folle. Am 18. April 1672 befchlog ber Rath ju "borhabendem Drud ber bon C. perfectirten und durch ben Syndicus v. Wedig burchgesehenen Chronit die Galfte besjenigen, mas bon Seiten bes Magiftrates jur Beibringung ber Brolmann'ichen Collectanen borbin offerit, au entrichten". Rachbem ber Rath an ben Berfaffer ben bedungenen Breis begahlt hatte, ließ man bie Frage über die Drudlegung ruhen. Das Manufcript blieb im Stadtarchiv, wo es fich annoch befindet. Bur rheinischen Rirchenge ichichte enthält es manche außerft ichagenswerthe Beitrage.

Hathsbrotocolle. Colon.; v. Bianco, Gefch. der Universität Köln; Kolner Rathsbrotocolle. Ennen.

Crome: August Friedrich Bilbelm C. ift gu Sengwarben in ber olbenburgifchen Gerrichaft Rniphaufen am 6. Aug. 1753 geboren, wo fein Bater Johann Friedrich C. von 1752-1804 ber erfte Geiftliche mar und in einem Alter bon 81 Jahren ftarb, feine Mutter mar eine geborne Bufching. Er war bas britte Rind ber mit 20 Rinbern gefegneten Che. Sorgfältig vom Bater erzogen, besuchte er 1772 die Universität Salle um Theologie ju ftudiren und genog bort den Unterricht von Gemler, Röffelt, Gruner und Andern, ichlog Freundschaft mit bem nachherigen Generalsuperintenbenten gu Gotha Löffler, Professor Stube in Braunschweig, Professor Lieberfühn in Breslau u. M.; ichon 1774 wurde C. durch feinen Berwandten, den Oberconfiftorialrath Bufching nach Berlin gerufen, um bie Stelle eines Erziehers im Saufe bes Generals b. Solhendorf angunehmen, auch machte er fein Examen bafelbft. Rach einigen Jahren trat er bie Stelle eines Erziehers bet Rarl Alexander b. Bismard auf Schonhaufen an, wofelbit er bis 1778 blieb, bann aber burch feinen Landsmann Profeffor Bolle an bas Bafebow'iche Philanthropin zu Deffau als Lehrer ber Geographie und Geschichte gezogen murbe. In diefer Stellung blieb er bis 1783, von wo an er bis 1786 Inftructor bes Grome. 607

biabrigen Erbpringen von Deffan ward und bann einen Ruf als orbentlicher brieffor ber Statistit und Cameralwiffenschaften an ber Universität Giegen anabm. In Diefer Stellung blieb er, natürlich mit ben verschiedenen Rangerhobngen und Orden bedacht (er war julest Geheimrath) faft seine ganze Lebenseit bis jum Anbelfeft feines 50jabrigen Lebramts am 26. Marg 1829, legte 831 fein Umt nieder und ftarb 11. Juni 1833 ju Robelheim bei Frantfurt. Bon feinem Fürsten wurde er vielfach mit biplomatischen Sendungen beauftragt and fam fo mit manchem berühmten Manne in nabere Berbinbung, ja ber Kaifer Leopold II. übertrug ihm die lleberfetung bes damals Cpoche machenben, bon Leopold febit herausgegebenen Bertes "Il governo della Toscana". Die meiften Schriften Crome's (es find beren über breißig) beschäftigen fich mit ber Statiftif und Cameralistit; sie haben im gangen nur noch einen historischen Werth, doch ift feine Productenfarte Europa's (1782, 1783, 1785, 1804) auch jest noch febr brauchbar. In dem Buche: "Ueber die Culturverbaltniffe ber europäischen Staaten" (1792), das bann ipater vermehr unter veranbertem Titel ericbien, mar eine Berhältnißtarte gegeben, in welcher burch Quabrate ber Flächeninhalt ber Länder und beren Bevolkerung angegeben mar, eine bamals gang neue Idee und bem Deffauischen Philanthropin entsprungen, wo man beim Unterricht alles zu verfinnlichen und anschaulich zu machen suchte. Diefe Rarte, die ins Französische, Gollandische und Englische übersetzt wurde, hat vorzüglich Crome's Ruf als Statistifer berundet und in gutem Andenten erhalten und ihn ben Bahnbrechern biefer neuen Biffenschaft zugezählt. Obgleich fich von politischen Dingen fern haltend und tur feinem Amte und gelehrten Studien lebend, ward er gegen feinen Willen burch eine unter seinem Namen erschienene Schrift: "Rrife und Rettung von Deutschland", die gleich nach ber Schlacht von Lügen im Mai 1813 erschien, n politifches Gegant verflochten, benn bie Schrift mar nur im Geifte bes damaligen theinischen Bundes geschrieben, ehe und bebor Defterreich und Baiern ich gegen Frankreich erklärten. Die Wogen bes Bolksgefühls gingen bereits boch and nur mit Muhe tonnte Crome's Schrift .. lleber Deutschland's und Europa's Staats- und national-Intereffe bei und nach bem Congreffe ju Wien", Bermanien 1814, vermehrt 1817, die Sturme befanftigen. Mag C. auch tein weitfebenber Bolititer gewesen fein, ein guter Statiftiter und Cameralift mar er boch, wie fein lettes Sauptwert: "Geographisch-statiftische Darftellung ber Staatsfrafte bon ben fammtlichen, ju bem teutschen Staatenbunde gehörigen Lanbern" (Reipzig 1820-28, 4 Bbe.) beweift.

Crome (A. F. W.), Selbstbiographie. Stuttgart 1833. Strieder's Heff. Gel. und Schriftst.-Geschichte. Scriba, Heff. Schrift.-Lex. N. Nefrolog 1833 Thl. I. S. 427. Merzdorf.

Crome: Georg Ernst Wilhelm C., geb. 1780, starb 2. Mai 1813 in Möglin; Prosessor an der Atademie des Landbaus in Möglin, ein ganz mit einem Schwiegervater Albrecht Thaer verschmolzener Mitarbeiter behus Resormation der deutschen Landwirthschaft. Seit er ansing die Naturwissenschaft aus die Landwirthschaftswissenschaft auzuwenden, interessirte ihn vorzüglich das Stusium des Bodens. Sich an Albrecht Thaer, Einhos, Hermbstädt u. A. anlehmend, hat er die Lehre von der Agronomie durch seine "Beiträge zur genanen kenntnis des Bodens" (Thaer's Annalen der Landwirthschaft Bd. 1 und 3), samentlich aber durch seine Schrift: "Der Boden und seine Berhältnisse zu den Bewächsen". 1812, namhast bereichert und praktisch zugänglich gemacht. Daselbe Bemühen, die Raturwissenschaft auf die Landwirthschaft nühlich anzuwenen zeigt sich in seinem "Handbuche der Raturgeschichte", eingeleitet von Haer, 2 Bde. 1810 und 11, enthaltend die allgemeine Pflanzenkunde und die

Kräuterkunde. Ein dritter Band, größtentheils von Hehse und Ansmenil bearbeitet, 1816 und 17, behandelt die Thierkunde und Anorganographie. Außerdem schrieb er: "Sammlung deutscher Laubmoose", 1803 und übersetzte Darwin's "Abhandlungen mit Bemerkungen über verschiedene naturwissenschaftliche Gegenstände", 2 Bde. 1810.

Crombout: Abrigan Reinierszoon C., Staatsmann, geb. in Amfterdam gu Anjang bes 16. Jahrhunderts, war einer ber begeiftertsten Anhanger ber Reformation, für beren Berbreitung er auch außerorbentlich thatig war. 3m Jahr 1568, wo die Berfolgung ber Protestanten energischer betrieben wurde, floh er nach Emben und betrieb von bier aus bie Organisation bes Aufftandes ber Riederlande gegen Spanien. Rach feiner Rudtehr murbe er 1575 Burgermeifter in Mebemblit und gehörte unter bie Bahl ber vier Bevollmächtigten, welche mit bem Bringen bon Oranien bie Frage ju berathen hatten, auf welche Beife man fich ber Gulfe auswärtiger Fürften verfichern tonne, ohne bon Spanien abgufallen. 3m 3. 1576 führte er bie betreffenben Unterhandlungen mit beutiden Fürften und es gelang ihm auch, einige berfelben für die Sache bes Aufftandes au gewinnen. Bu bemielben Bwede reifte er nach Schottland, um Truppen anauwerben; burch feinen Ginfluß hauptfächlich trat Amsterdam, bas noch am langften auf fpanifcher Seite geftanden, ber Sache ber Staaten bei, worauf er aum Burgermeifter biefer Stadt ernannt wurde, Gein Tobesjahr ift nicht mit Sicherheit zu ermitteln, doch icheint er 1579 geftorben zu fein, ba fich fein Rame nach biefem Jahre auf feiner ber Regentenliften mehr borfindet.

Bgl. Wagenaar, Beschryving van Amsterdam, III. Theil. S. 168, 219, 471, 478 und dessen Vaderlandsche Historie, VII. Theil. Ferner Motley, The rise of the dutch republic.

Eron: Heinrich C., Philolog, geb. 23. Dec. 1844 zu Erlangen, wo damals sein Bater, der spätere Rector des protestantischen Ghunasiums in Augsburg, Studienlehrer war, † 31. Dec. 1874. Auf dem Ghunasium zu St. Anna in Augsburg trefslich vorgedildet, widmete sich C. auf den Universitäten zu Erlangen und Leipzig mit allem Eiser und bestem Ersolge dem Studium der Philosogie. Nach rühmlich bestandener Lehramtsprüsung wurde er 1869 zum Lehrer an der lateinischen Schule in Memmingen, 1871 am Ghunasium zu Ansbach ernannt, als welcher er sich durch seine Kenntnisse sowol als durch seinen liebenswürdigen Charakter eine hohe Achtung erward. Daß sein schligeitiges und so ganz unerwartetes Hinschen auch ein Verlust für die Wissenschaft war, beweisen die zahlreichen gediegenen Beiträge, die er in die geachtetsten philosogischen und pädagogischen Zeitschriften, besonders über griechische Tragiler geliesert hat.

Rachruf in ber Zeitschr. für öfterr. Gymn. 1875. S. 107 f.

Selm:

Cronegk: Johann Friedrich v. C., geb. 2. Sept. 1731 in Ansbad, Sohn des dasigen Generalseldmarschalllieutenants Freiherrn v. Cronegk und einer Freiin von Crailsheim, studirte die Rechte in Halle und Leipzig, wo er in den Gellert'schen Kreis tam, bereiste Italien und Frankreich, trat 1754 die Stelle eines ansbachischen Hospaths an, errang mit der Tragödie "Kodrus" 1757 den Preis der "Bibliothek der schönen Wissenschaften" (Nicolai) für das beste deutsche Trauerspiel, schrieb im selben Jahre die "Einsamkeiten, ein Gedicht", von Bodmer in Zürich herausgegeben, und starb 1. Jan. 1758 in Kürnberg, wo er seinen Bater besuchte, schnell an den Blattern. Gellert schrieb darüber an den Grasen Moriz von Brühl nach Paris: "Mein Herz blutet. Unser Eronegk ist nicht mehr . . . . Der selige Jüngling! Seine letzten Worte waren: Tod, wo ist dem

Stachel rc." Noch später äußerte sich Gellert: "Die Welt hat viel mit Eronegt verloren. Er besaß Genie und ein ebles Herz. Er las und schrieb sast alle lebenden Sprachen und wußte die besten Schriststeller auswendig. Doch nicht, daß er schön geschrieben, ist sein Verdienst, nein, daß er tugendhast gelebt rc."

— Uz gab des Frühvollendeten Werte herans: "Des Freiherrn J. Fr. v. Eronegt Schristen", 2 Bände, Leipzig 1760 und 1761 (2. Aust. 1770 und 1771). Bon den 8 geistlichen Liedern, mit welchen der Jüngling seinen Lehrer Gellert, den "Unnachahmlichen", nachahmen und "die Pflicht, auch der Religion zu singen", erfüllen wollte, erhielten sich zwei in unsern Gesangbüchern: "Erdarm dich, herr, mein schwaches herz" und "Herr, es gescheh dein Wille, der Körper will zur Ruh".

Uz in der Borrede zur zweiten herausgabe I. — henriette Feuerbach, Uz und Eronegt, zwei frant. Dichter aus dem vor. Jahrh. Ein biogr. Berfuch. Leipzig 1866. B. Preffel.

## Cronenberg f. Rronenberg.

Croph: Philipp Jatob C., Philolog und Schulmann, geb. 3. Sept. 1666 gu Mugsburg, † 23. Sept. 1742. Sohn bes Johann C., ber früher Lehrer am Symnafium ju St. Unna, fpater Ephorus bes englischen Collegiums war, bezog er, nachdem er eine tüchtige Borbildung auf bem Symnafium feiner Baterftabt erhalten hatte, 1686 die Universität Jena, wo er unter dem Borfige bes Prof. Joh. Andr. Schmid, 1688 mit einer Abhandlung "De gymnasiis Atheniensium litterariis" öffentlich bisputirte und balb barauf die Magifterwürde fich erwarb. Hierauf besuchte er noch ein Jahr die Universität in Leipzig, wo er befonders theologische Collegien borte. In feine Baterftadt im Berbfte 1689 gurudgefehrt, folgte er balb barauf einem Rufe bes Grafen Georg Sannibal von Ed und Sungerebach aus Crain, ber fich bamals in Regensburg aufhielt, um Die Erziehersftelle bei beffen Cobn Friedrich Julius ju übernehmen. Bei ibm verblieb er bis 1695, wo er in feine Baterftadt als Lehrer am Ghmnafium abberufen murbe. Als folder fand er fo großen Beifall , bag er ichon 1704 jum Rector bes Ghmnafiums ju St. Anna und jugleich jum Stadtbibliothefar emannt wurde. Alle im 3. 1705 bie Stadt von den Frangofen belagert und bombarbirt murbe, erwarb fich C. viel Berbienft um feine Mitburger burch feine muthvolle Singebung und mubevolle Sicherung ber werthvollen Bibliothet. Geiner Sand verbankt man eine ausführliche Beichreibung ber harten Schicffale ber Stadt: "Das mit Kriegslaft gebrudte Augeburg ac.", 1710. 120 u. 210 SS. 4. Außerdem gab er heraus: "Hilaria scholastica oder Jubelfreude des Augs-burgischen Gymnafii" (jum Jubilaum bes im J. 1531 errichteten Gymnafiums) 1781 fol. : "hiftorifche Ergablung (b. i. Befchichte) bes Gymnafii gu St. Anna" 256 SS. 8. - Sein alterer Bruder, Joh. Bapt. C., ber auch eine Beit lang am Chmnafium ju St. Anna lehrte, machte fich in feinen jungeren Jahren burch mehrere hiftorische Arbeiten rühmlich befannt: "Antiquitates Macedonicae", Jena 1682, wieber abgebrudt im "Thesaurus Antiqu. Graec." von Jacob Gronovius. Bb. VI.; "De Normannis Siciliae Neapolisque dominis", Jena 1684. "Progr. quo pravam opinionem de felicissimo statu ecclesiae sub Constantino Magno refellit", Salle 1692. Früher ein Anhanger ber Bietiften trat er 1695 jum Ratholicismus über und murbe faiferlicher Pfalggraf ju Angsburg. Bon feinen fpateren Schidfalen ift nichts befannt; als Schriftfteller beröffentlichte er feit feinem Religionswechfel nur noch einige polemische Schriften, Die lette befannte 1710: "Schlugrede von der Unjehlbarfeit ber fatholijchen Rirche".

Neber Phil. Jat. Croph: Lebensfligge von ihm felbst in der Geschichte bes

610 Gropp.

Gymnasiums zu St. Anna. S. 250—256. Ausstührliche Biographie von Jakob Brucker, seinem Schwiegerschne, in Bruckeri Miscellanea historiae philosophicae litterariae criticae. 1748. p. 513—533. Hallm.

Cropp: Friedrich C., geb. 5. Juli 1790 gu Moorburg, † 8. Aug. 1832 au Bubed. Sein Bater, Baul Loreng E., feit 1786 Paftor in Moorburg, einem bamburgifchen Pfarrborfe am linten Elbufer, war funf Jahre Erzieher in bem Saufe bes Raufmanns Ludwig Barthold Seife ju Samburg gewefen, und bie baburch gefnupfte Berbindung ift für bas gange Leben bes Gobnes folgenreid geworben. Rach bem Befuche des Johanneums und des Gymnafiums ju Samburg, von bem er fich mit ber Abhandlung "Narratio de controversiis quae inter Daniae reges et Hamburgenses usque ad mortem Christiani IV. 1648 agitatae sunt" (Samb. 1810) verabschiedete, bezog er, um Jurisprudeng zu ftubiren, Oftern 1810 die Universität Göttingen, Michaelis 1811 Beidelberg, wo bamals das juriftifche Triumvirat Georg Arnold Seife, Thibaut und Martin wirfte. Bu feinem Landsmann Beife tam C. balb in ein nabes Berhaltnig, verfehrte in feinem gaftlichen Saufe, begleitete ihn auf der in Beife's Briefen fo angiebend beschriebenen Schweizerreise und gewann an bem Lehrer einen Freund, balb auch ein Borbild bes Lehrens. Die erfte wiffenschaftliche Frucht feiner Studien war bie im Robember 1812 mit bem Beibelberger afabemifchen Breife gefronte Schrift "De praeceptis juris romani circa puniendum conatum delinquendi" (Seibelberg 1813), von der er den erften Theil zugleich gelegentlich feiner Doctorpromotion, ben zweiten zum Zwed der Sabilitation benutte. Im Binterfemefter 1813/14 begann er feine Lehrthätigkeit mit einer eregetischen Borlefung über schwere und intereffante Stellen bes Corpus juris, Anfangs geneigt, fich mit feiner Birlfamfeit in ber Rabe seiner Beimat anzusiebeln, hatte er fich im Berbst 1813 um die burch Baffe's Weggang nach Konigsberg freiwerbenbe Stelle eines Rieler Universitätsfyndicus beworben; als er aber im nachften Fruhjahr ben berlangten Boften, berbunden mit einem Lehrauftrage für Criminalrecht, erhielt, lehnte er den Ruf ab und blieb Beibelberg, bas ihn inzwischen durch mancherlei Bande zu fesseln verstanden hatte, treu. Für den im Sommer 1814 nach Göttingen gurudfehrenden Beife übernahm er die Banbeftenvorlefung, wurde gum außerorbentlichen Professor ernannt und grundete burch Berbeirathung mit Lifette Speierer, Tochter bes furpfalgifchen Softammerraths Speierer gu Beibelberg, im Berbft 1814 feinen Sausftand. Gleich Beife verband C. mit bem romifchen Rechte bie Borlefungen über beutsches Brivatrecht ober, wie er es einmal genannt hat. Banbetten ber germanischen Brivatrechte, Lehn- und Sanbelsrecht : bier legte er die Lehrbucher bon Runde, Bag und Martens ju Grunde, bort Beife's Conspectus und von ihm selbst herausgegebene "Loca juris romani selecta" (1815). Regelmäßig feste er neben ben Pandetten, fpater auch wol neben ben deutschrechtlichen Borlefungen einige Stunden der Boche als Conversatorium ober Prafticum an. Allmählich wandte er von ben beiben ihn beschäftigenden Lehrfachern bem beutschen Recht enticieben feine Borliebe gu. Schon im Fribight 1818 war er entschloffen, "bas römische Recht gang aufzugeben und fich porquasweise auf das noch fo wenig und bisher jo ichlecht bearbeitete beutsche Recht ju legen". Rur in Ermanglung eines andern Civiliften behielt er die Pandetten noch bei, aber feinen germanistischen Borlefungen fügte er feit jener Beit eine Beschichte ber beutschen Gesethe und Privatrechte ober, wie er fie fpater bezeichnet, beutiche Reichs- und Rechtsgeschichte nach Gichhorn bingu. Roch fruber lagt fic diefer Wechfel in feinen wiffenschaftlichen Arbeiten verfolgen. Anfangs mit einer Untersuchung über das pratorische Recht beschäftigt, verwendete er bald seine Duse auf bas Ctubium ber beutschen Rechtsquellen. Als im Commer 1816 bie Beibelberger Sanbichriften von Rom gurudgetehrt waren, betlagte er es, bag niemand ba fei, welcher Gropp. 611

fie au brauchen ober gu ihrer Benugung eine grundliche Anleitung gu geben berftebe ; er felbst aber, frifch entschloffen , legte ben Plan eines Sandbuches ber beutschen Rechte einstweilen gurud und machte fich an Die Durcharbeitung ber für ibn wichtigen 11 Banbe jener Sammlung in ber Abficht, eine Ausgabe bes Sachien- und Schwabenipiegels berguftellen. Cavigny's Rath, ben Blan erft ausführlich auszugrbeiten und bem öffentlichen Urtheil ber Gachverftanbigen poraulegen, fcheint ibn bann bagu beftimmt ju haben, feinem Unternehmen eine größere Ausbehnung als anfangs beabsichtigt ju geben. Erhalten hat fich von feinen Borarbeiten, Die burch bie Someper'iche Cachfenipiegelausgabe bom 3. 1827 überholt wurden, nichts als eine aus feinem Rachlag für die Bibliothet bes Labeder Oberappellationsgerichts angefaufte eigenhandige Copie bes Bolfenbuttler Codex picturatus bes Sachjenfpiegels mit Collationen ber bermanbten Dresbener Bilberhandschrift - Jener Rath Savigny's ift in einem Briefe bom 10. Febr. 1817 enthalten, ber junachft burch eine Berufung Cropp's nach Preugen veranlaft mar. Es beweift fur Cropp's fteigenbes Unieben als Lehrer, wenn fich bie Berfuche, ibn Beibelberg ju entziehen, in biefer Beit fort und fort wiederholen : er hat alle gurudgewiesen, 1817 die Anerbieten von Konigeberg und von Inbingen, im nachsten Jahre bie von einem Tage, bem 30. Dec. batirten von Salle für romifches und von Jena fur beutsches Recht. Die babifche Regierung hatte ibn in Folge beffen 1817 jum ordentlichen Profeffor ernannt, feine finanzielle Stellung verbeffert und ihm 1820 ben Titel eines Sofraths beigelegt. Balb darauf gelangte ein neuer Ruf an ihn. Für bas von ben vier freien Städten geschaffene Oberappellationsgericht ju Lübed war C. von Seiten hamburgs unter 11 Mitbewerbern am 28. Juni fast einstimmig erwählt worden. Auch jeht bemuhte fich die babifche Regierung ihn gu halten, aber die Liebe gur beimath, die Ausficht auf eine erwunschte und ehrenvolle Thatigteit und ein Bujammenwirten mit Beife gaben nach einigem Schwanten ben Ausichlag fur die Unnahme. "Ich gratulire den Stadten, dem Gerichte und mir bon gangem bergen", schrieb ihm Beife am 29. Juli, "und bege bie Soffnung, bag ich bem= nachft auch Ihnen werbe gratuliren burfen." Bon ben vier Rathen, Die ben Brafibenten Beife bei ber Eröffnung bes Berichts am 13. Rob. 1820 umgaben, war C. ber jungfte; erft nach feiner Bahl hatte er bas fur bas Amt geforberte Alter bon 30 Jahren erreicht. Unter ben bortrefflichen Collegen, welche ihm bie Wahlen der Stadte gegeben hatten, zeichnete Beife C. gang besonders aus, allerbings nicht ohne einen Stoffeufger barüber bingugufugen, bag er gang und gar jum beutichen Recht übergegangen fei (v. Bippen, Beife G. 230). In ber That gehoren Diefem Zweige ber Rechtswiffenschaft feine litterarifchen Arbeiten pormusweise an. Erst bie Beriode feiner praftischen Thatigfeit gibt Gelegenheit bon bem Schriftfteller C. ju reben; aus ber Beit feiner atabemifchen Birtfamteit find taum mehr als einige Recenfionen ber Beibelberger Jahrbucher, mit benen er fich an ben Rritifen über die Zeitschrift für geschichtliche Rechtswiffenschaft betheiligte, au erwähnen. Den Jahrbüchern, beren Mitrebacteur er guleht gewesen war, blieb er auch noch in Lubed treu, und außer einer Fortsetzung ber fruberen Arbeit (3abeg. 1823) haben fie eine eingehende Befprechung von Rogge's Berichtsmejen der Bermanen (Jahrg. 1825) aus feiner Feder (vgl. Beife und Cropp, Abh. II. 430) aufzuweisen. Bu gleicher Beit mit bem legtgebachten Muffage erfchien in ben von Subtwalder und Trummer herausgegebenen criminaliftifchen Beitragen Bb. II. bie Abhandlung über ben Diebstahl nach bem alteren Recht ber freien Stabte Samburg, Subed und Bremen, eine ber alteften Monographieen ber neuern germanistischen Litteratur, Die Dant ihrer Methobe, fich auf einen feften Preis beutichrechtlicher Quellen ju beichränten und doch die Berbindung mit bem

übrigen in Betracht kommenden Material sich gegenwärtig zu halten, noch heute in hohem Ansehen steht. 1827 solgte der erste, 1830 der zweite Band der juristischen Abhandlungen von Heise und C. Bon den 46 hier vereinigten Abhandlungen sind 3 von Heise, 1 von C. B. Pauli und 42 von C. Sie erörtern einzelne praktisch wichtige Gegenstände, vorzugsweise aus dem Handelsrechte und dem deutschen Privatrechte, in Anlaß von Fällen, die bei dem Lübeder Oberappellationsgericht vorgekommen waren, und unter Mittheilung der hier abgegebenen Erkenntnisse, aber von einem so umsassen wissenschaftlichen Standpunkte aus, in so gediegener historischer und dogmatischer Aussiührung und Begründung der Materien, daß Thöl's Wort von Eropp's unvergeklicher Meister-

ichaft noch beute gilt wie por 35 Jahren.

Ein britter in Aussicht gestellter Band der Abhandlungen mit Erörterungen über die Erbgüter und die Bergabungen von Todeswegen (Abh. II. 469, 503) ist nicht mehr erschienen. Ein Sutachten über den Entwurf der Franksurter Wechselderbnung (Franksurt 1829) und eine erst aus seinem Nachlasse veröffentlichte "Geschichte der bürgerlichen Streitigkeiten in Hamburg seit der Mitte des 17. Jahrhunderts dis zum J. 1712" (Neue Lübeckische Blätter, Jahrg. 1838) bilden den Rest seiner Arbeiten. Inmitten einer befriedigenden Thätigkeit, einer glücklichen Hauslichseit wurde E. dinnen weniger Stunden am 8. Aug. 1832 ein Opser der Cholera. Richtungen, die sonst als Gegensähe erscheinen, waren in E. zu einer glücklichen Harmonie verdunden: nicht blos Theorie und Praxis, Pflege des römischen und deutschen Rechts, sondern auch eine Universalität der juristischen Beildung neben einer liedevollen Bertiefung in die Quellen des heimathlichen Rechts, ein sester wännlicher Ernst im Rechte, der das weichliche Billigkeitsgesühl zurückweist, aber doch die volle Ausmerksamteit sür die Erscheinungen und Bedürsnisse des ihn umgebenden wirklichen Ledens behält.

Schröder, Samb. Schriftftellerlexifon. v. Bippen, Beife. Privatmittheilungen und Briefe bon und an Cropp. Frensborff.

Crotus Rubianus (eigentlich Johannes Jager), Sumanift (geb. um 1480 im Dorfe Dornheim bei Arnftadt in Thuringen, † um 1589), tam mit 18 Jahren an die Univerfitat Erfurt, wo er 1500 Baccalaureus murbe. Anfanglich ben Scholaftifern getreu, wandte er fich balb gur "militia Palladia", in ber er lange Beit einer ber entichloffenften und fuhnften Rampen mar. In jenen Tagen fchlog fich C. am entschiedensten an feinen Jugendfreund Ulrich v. hutten und den jungen Luther an; dem ersteren war er gu beffen Ent weichung aus Fulba behilflich gewesen und ihm nach Roln nachgeeilt. 1507 wurde C. Magifter und verblieb allein in Erfurt, ba Luther Auguftiner geworden, hutten aber feine Wanderung angetreten hatte. Doch balb ericheint 6. in ber Benoffenschaft bes Mutianus Rufus, die er durch Scherze und Sumor erheiterte. 1508 murbe er Lehrer ber Grafen von Senneberg, fehrte aber wieber nach Erfurt jurud, von wo ihn indeffen die befannten Unruhen vertrieben; 1510 überfiebelte er nach Gulba, um ber Rlofterschule borgufteben. Damals wol wirb er Briefter geworben fein, was er aber balb barauf bebauerte: nach wir bor blieb er ein Feind und Berhöhner der Theologaften und Philosophaften, Freund und Correspondent Butten's und Mutian's. In Diefem Briefwechfel fand er ben einzigen Troft für bie Wibermartigfeiten jenes ihm verhaften Lebens unter unwiffenden Monden, beren robe Sitten er verachtete. In Diefer Stimmung traf ihn ber Reuchlin'iche Streit. Es verfteht fich von felbit, bag er wie ber gange Mutianische Rreis, mit feurigem Gifer auf Geite Reuchlin's ftand und fich in ber herbsten Beije gegen die Kolner aussprach. Aber babei blieb er nicht fteben, in bas Lager ber Gegner felbft begab er fich, ein ganges 3abr verbrachte er in Roln und Daing; es wird nicht gu viel gefagt fein, wenn man ptet, er habe dort Studien fur feine fpatere Arbeit gegen die Duntelmanner Denn nach Rampichulte's Unterjuchungen fann faum ein 3meifel er fein, daß neben Sutten C. wol der bedeutenofte Mitarbeiter, wenn ber Urheber der unfterblichen "Epistolae obscurorum virorum" gewesen ift. te hierauf zu ben Erfurter Freunden, von hier aber bald wieder als Behrer Familie Fuchs fort nach Italien, wohin es auch ihn ichon lange jog: Jahre hat er in Bologna verweilt; bon ben Gelehrten geehrt, beschäftigte h dafelbft mit mannigfachen Studien. Dabei achtete er gar wohl auf die te aus der Beimath; die Nachricht von Luther's Auftreten intereffirte ibn nicht, da ber Streit des Philosophen Pomponatius mit den Mönchen, in er eine Wiederholung der Reuchlin'schen Angelegenheit jah, ihn vollauf begte. Doch balb gewann er einen tieferen Ginblid in Luther's Schriften begeifterte fich fur fie und ihren Berjaffer in berjelben Beife, wie fruher für Uin, ja fein Gifer fuhrte ihn ju ernften Studien ber Theologie, in ber er ls ben Doctorgrad erwarb. Sogar in Rom wagte es C. für Luther einen und für feine Schriften Propaganda ju machen. 1520 fehrte er nach chland gurud mit ber ausgesprochenen Abficht, bafelbft für Luther's Sache rten. Und in der That auf feiner Wanderschaft gewann er diefer neue be und verband fich enger mit ben alten, fo mit Sutten und ben Erfurtern, ju jum Rector ber Universität mahlten. Gewiß ward Crotus' Fenereiser Die gleichgestimmten Freunde nur erhöht, eifrig arbeitete er für Luther in und Schrift, feine Briefe an ihn athmen Bewunderung und brangen ben ngeliften", wie er ihn nennt, vorwärts auf der beschrittenen Bahn. C. es, ber Luther in feierlichfter Beife in Erfurt empfing und ihn jum nfer Reichstage ein Stud Weges geleitete. Aber dies war wol auch ber puntt feines Enthusiasmus, nicht lange und auch C. erscheint unter ben antenden, benen die roben Bobelexceffe und die Beschränftheit der Pradi-Bedenten erregten. Wie bei Grasmus, Bafius, Mutian, Birtheimer, B. anus, Amerbach zc. begann auch bei ihm ein innerer Proces, ber ihn nach Reihe von Jahren gur fatholifchen Rirche gurudführte. Unfanglich freilich fich der Bertehr mit den Bittenbergern; Melanchthon besucht u. A. 1524 Fulba und wird von ihm freundlich aufgenommen, auch die Correspondeng uther, der C. fogar nach Wittenberg giehen wollte, bauert fort, aber Die Scheidung vollzog fich um fo ficherer. Nebrigens wurde er 1524 jenen n entrildt, da er einem Rufe an ben hof Albrechts von Brandenburg nach Sberg folgte, für ben er fogar - freilich widerwillig und gegen feine leberng - jene Bertheidigungsschrift gegen den deutschen Orben verfaßte. Aber nen intereffanten Briefen an Camerarius macht er bem Unmuthe gegen bie eit ber Brabicanten und feinem Aerger über die Berunglimpfung des großen nus Luft. Immer unbehaglicher wurde ihm der Aufenthalt in dem auch Befundheit unguträglichen Ronigsberg, immer ftarter bie Gehnfucht nach ber ath, in die er 1530 gurudtehrte. Sier wandte er fich ichon 1531 gur alten jurid und wurde vom Rurfürft Albrecht von Maing jum Canonicus in Salle nt. Diefer Schritt, ben er wol nur unternommen hatte, um fich eine Muße für feine Studien ju berichaffen, erregte bei ben Protestanten einen großen Sturm, als lauten Jubel bei ben Ratholiten. Luther betrachtete hemaligen Freund als Apoftaten, nannte ihn einen Epicuraer und betitelte ortan Dr. Rrote. Much fehlte es nicht an bitterbofen Angriffen, benen C. 531 feine "Apologia" entgegensette. Juftus Menius aber fchrieb wol uther's Beranlaffung eine, freilich anonyme, heftige Schrift, in ber er C. als ler hinftellte, der um der Salgpfannen Salle's willen fein Borleben, feine Freunde eine beffere Ueberzeugung verrathen habe, und in ber er bem C. Sutten's

614 Croy.

gurnenden Beift vorführte. C. antwortete auf alle bergleichen Angriffe - fo ichmerabaft fie fein mochten - nicht mehr, tropbem fein jungerer Freund Georg Dicel alles mögliche that, um ihn ju Erwiderungen ju brangen. Es ware ibm boch au bart gefcheben, gegen fein bisheriges Lebenswert felbft au Felbe gieben au muffen, anbererfeits verhehlte er es fich am wenigften, bag auch in ber alten Rirche nicht alles jum beften beftellt fei. Die bummen Monche, beren Abgeichmadtheit und Sohlheit er in unvergleichlicher Beife fur alle Zeiten gebrondmartt, fie maren nun feine Collegen, unter ihrer Befchranttheit, unter ihrem Bilbungshaffe hatte er täglich ju leiden. Alle Beiterkeit und allen Ruhm in feinem Leben hatte er im Rampfe gegen fie gewonnen, bie, bon benen er fic losgefagt, hatten fein Dafein ichon gemacht, die, zu benen er nun gurudgefehrt, berftanben ihn nicht. Freudlos verläuft nun ber Reft feiner Tage, verftort burch Rrantheiten wie burch ftete Angriffe aus bem ebangelischen Lager. In ben Rreifen ber Litteratur fand er fortan fo wenig Beachtung, bag weber über die letten Jahre, noch über ben Ausgang bes C., ja nicht einmal über Beit und Ort feines Sterbens Rachrichten borliegen. Wir miffen nur fo viel, bag bas 3ahr 1539 bas lette ift, in bem er genannt wirb. Geiftig geftorben war er feinen Freunden ichon früher.

Apologetische Darstellung: G. Kampschulte, De Joanne Croto Rubiano Commentatio, Bonnae 1862 und bessen Geschichte ber Universität Erfurt; eingehende objective Darstellung mit milbem Urtheile in Strauf' Hutten.

Sorawit. Crou: Anna b. C., geb. Bergogin bon Pommern und Gemablin bes Bergogs Ernft bon Grop und Marfchot, wurde am 3. Oct. 1590 auf bem Schloffe zu Barth geboren, als jungfte Tochter bes Bommernbergoges Bogistav XIII. und der Bergogin Clara von Braunschweig-Bilneburg, welche in erfter Che mit bem Fürften Bernhard von Anhalt vermählt war, † 1660. Gleichzeitige Redner und Dichter neunen fie eine Efther bon Charafter, eine Abigail an Berftand, eine Berle und Krone ber Fürftenfrauen und find unerschöpflich wie überfchmang lich im Preife ihrer leiblichen und geiftigen Borguge. Die fruhfte Jugend Anna's war burch die gludliche Che ihrer Eltern und die Liebe und Sorgfalt, welche bie Mutter auf die Erziehung ihrer gablreichen Rinder verwandte, bon den atgenehmften Eindrücken erfüllt, jedoch wurde ihr jugendlicher Frohfinn bald badurch getrübt, daß fie ichon im achten Jahre ihre Mutter verlor, welche am 25. Januar 1598 verftarb. Rachbem fich ihr Bater (Juni 1601) in gweiter Che mit ber Fürftin Unna bon Solftein vermählt hatte, blieb Unna theils unter beren Leitung im vaterlichen Saufe, anfangs ju Barth, fpater ju Stettin, wo fie auch ber am 5. April 1605 begangenen Gulbigung beiwohnte, theils lebit fie am Boje gu Buftrow bei ber Bergogin Anna, einer Schwefter ihres Baters, welche an ben Bergog Ulrich von Medlenburg verheirathet war, und welche als Bathin ein besonderes Intereffe für ihre nichte hegte. Als die Stiefmutter nach bem Tode bes Baters am 7. Marg 1606 ihr Leibgebinge Reuftettin bezog, übernahmen ber altefte Bruder Philipp II., welcher bem Bater in ber Regierung folgte, und beffen Battin Sophia, geb. Pringeffin von Solftein, die weitere Grgiehung ber jungen Fürftin, welche auch ben frantelnben Bruber im Juli 1612 ins Bad nach Dannenberg im Luneburgischen begleitete. Godann nahm fie einen bauernden Aufenthalt bei ihrer oben genannten Tante Unna von Medlenburg, welche nach bem Tobe ihres Gemahls, des Bergogs Illrich von Medlenburg (Buftrow) feit 1603 in Grabow ihren Wittwenfit hatte. Sier lernte Unna ihren fpatern Bemahl, ben Bergog Ernft von Eron fennen, welcher als Sohn Rarl Philipps II. von Erop, mahrscheinlich 1578 geboren, nach dem Tode bes Baters 1612 ben bergoglichen Titel erhielt und jur Linie Sabre jenes alten Cron. 615

und reichbegüterten Fürftengeschlechtes gehörte, welches feinen Ursprung von ben ungarifden Ronigen ableitet. Da bie Familie von Erob bem fatholifden Befenntniß angehörte, fo murbe im Ginberftanbniß mit ben bergoglichen Brubern Unna's burch einen Chebertrag ihrer Defcendeng die Erziehung in ber lutherischen Lehre porbehalten. Rachdem ihr nun auch jugleich bas Schlof und bie Berricat Binftingen (Feneftrange) jum Leibgebinge beftimmt mar, erfolgte bie Bermablung am 4. Auguft 1619 ju Alten-Stettin, worauf bas junge Baar nach Binftingen abreifte und bort bie Gulbigung empfing. Der inzwischen ausgebrochene breifigjahrige Rrieg gerftorte leiber ichon nach 14 Monaten bas Glud Diefer Che, indem der Bergog, welcher in faiferlichen Dienften ftand, auf bem Feldauge am Rhein ichon am 7. Oct. 1620 im Lager bor Oppenheim erfrantte und ftarb. So war es ihm auch nicht vergonnt, feinen Cohn von Angeficht gu erbliden, welchen ihm Anna wenige Wochen gubor am 26. Auguft 1620 geboren hatte. Derfelbe empfing, jum Andenten bes fruh beimgegangenen Baters und bes Großvaters Bogislav XIII., Die Ramen Ernft Bogislav. Als Wittme verlebte Anna au Binftingen zwei tummervolle Jahre unter Bermandten, die ber fatholifchen Religion fanatifch zugethan waren und fie als eine eifrige Lutheranerin mit wenig Schonung und Liebe behandelten. Da fie beharrlich allen Antragen und Bumuthungen ber Angehörigen ihres Gatten, welche ihren Sohn fatholifch ergieben laffen wollten, wiberftand, fo versuchten jene in Fanatismus und Sabajer bem Sprögling ber verhaften Mifchehe unter allerlei Bormanben fein Erbe gu entziehen. Um biefer peinlichen Lage, welche noch durch die Kriegsunruhen vermehrt wurde, ju entgehn, begab fie fich, nach furgerem Aufenthalt in Strafburg, auf Beranlaffung ihres Bruders Bogislav XIV. im Berbft 1622 mit bem zweijahrigen Sohne nach Stettin und fand bort in ber Beimath die freundlichfte Aufnahme. Da bas Bermögen ihmes Gatten burch beffen Anverwandte gewaltsam in Befchlag genommen war, fo verlieh ihr Bogislav XIV. nach bem Tobe ber Fürstin Erbmuth, Wittme Bergogs Johann Friedrich von Bommern-Stettin, am 13. Robember 1623 beren erlebigten Bittmenfig gu Stolpe mit einem anfebnlichen Gutercompler jum Leibgebinge. Doch behielt fie bis jum Tobe ihres Brubers 1637 in Stettin ihren Wohnfit und erwarb fich auch, als fie bort bei bem am 11. Juli 1630 gwifchen bem Ronig Guftav Abolf von Schweden und bem Bergog Bogislav XIV. abgeichloffenen Erbvergleich jugegen war, burch ibr fluges und tattvolles Benehmen die Sochachtung bes großen Schwebentonigs. Manche ehrenvolle Antrage, fich wieber zu verheirathen, wies fie ftandhaft gurud. um fich dem Wohle und der Erziehung ihres Sohnes im gangen Umfange widmen au tonnen. Auch ftand fie mit treuer Bflege ihrem Bruder Bogislab unter ben Sturmen bes Rrieges und junehmenbem Giechthum feines Rorpers jur Geite. Beibe hatten bas ichwere Schicfal, ihre fammtlichen Geschwifter, Die Bergoge Georg (1617), Philipp II. (1618), Frang (1620) und Ulrich (1622) vor fich in den Tod geben gu feben, fowie die traurige Borausficht, daß bei der Rinderlofigfeit Bogislaus XIV., als des letten feines Stammes, das Ausfterben des pommerichen Bergogshaufes bevorftand. Als nun biefer traurige Rall am 10. Marg 1637 wirklich eintrat und Pommern bon ben Schweden gegen ben Proteft bes Rurfürsten von Brandenburg in Befit genommen wurde, nahm Anna in Stolpe, ihrem Leibgebinge, bauernden Wohnfit, fuchte aber durch gablreiche Befuche bei Elijabeth, Bergog Bogislavs XIV. Wittme, Die zu Rugenwalde, und Bedwig, Bergog Ulrichs Wittme, die zu Reuftettin refidirte, fich und die Ihrigen zu erheitern : benn burch ihr liebenswürdiges Wohlwollen und ihre Gergensgute hatte fie alle Mitglieder ber Tamilie fo an fich gefeffelt, bag biefe ihr bas vollfte Bertrauen ichentten und ihren Umgang jedem anderen vorzogen. Richt minber war fie für bas Bohl ber Bewohner ihres Bittwenfihes und beffen Umgebung bedacht

616 Crob.

und errichtete auf ihrem Luftichlog Smolfin, am Ufer bes Lupow in reigvoller Begend gelegen, ein eignes Rirchipiel mit einer neuen, fcon ausgeichmudten Rirche, und forgte für beren Ausstattung sowie fur ben Prediger mit fürftlichem Muimande. Auch der Armen und Rranten nahm fie fich mit größter Freigebigfeit an, berforgte die letteren aus ihrer eigenen Sausapothete mit Argneien und ließ bie Rinder unbemittelter Eltern auf ihre Roften erziehen. Go lebte Anna in Stolpe auf ihrem Bittwenfit bis jum 3. 1656 in einer friedlichen Rube bes Alters, bann aber follte fie noch einmal ben Schmerg in ganger Tiefe erfahren. Richt nur wurden bie erwähnten, mit ihr aufs innigfte befreundeten Bergoginnen und die abrigen Berwandten durch den Tod von ihrer Geite geriffen, fondern fie war auch burch ben Musbruch des ichwedisch-polnischen Rriege jum Berlaffen ihres ftillen Wohnfiges gezwungen. Gie lebte nun theils mit Bewilligung bes Rurfürften von Brandenburg, welcher im westfälischen Frieben hinterpommern empfing, auf bem Schlog ju Rugenwalbe, theils unternahm fie wiederholte Reifen nach Stettin und besuchte auch die Universitätsftadt Greife wald, wo ihr von Seiten ber Studirenden burch leberreichung einer Dichtung und andere Ehrenbegengungen eine begeisterte Gulbigung ju Theil ward. Der Mangel gewohnter Rube, Die Trauer über den Tod aller Bermandten und bie Schreden bes Rrieges, welcher auch den Sohn aus ihrer Rabe entfernt hatte, erschütterten indeffen ihre Gefundheit in fo hohem Grade, daß fie ihr Teftament errichtete und nach langerer Rrantheit am 7. Juli 1660 verftarb. 3hr Leichnam wurde bor bem Altar ber Stolper Schloffirche begraben, wofelbit ihr fpater bet Sohn ein prachtiges und noch erhaltenes Marmordenfmal errichten lieg, auf welchem außer einer Inichrift und mehreren allegorischen Darftellungen auch bie Bruftbilber Unna's und ihres Gemahls ausgeführt find. 3wei nach benfelben angefertigte Delgemalbe befinden fich im Befit ber Univerfitat Greifswald. Reben ihr wurde fpater auch ihr Cohn unter einem Marmorbentmal beigefeht.

3hr einziger Cobn, Ernft Bogislav, geb. 26. Aug. 1610, genoß eine forgfältige Erziehung burch feine Mutter Anna und feinen Dheim Bogislav XIV., welcher ihm auch, ba er durch Intriguen und Cabalen feiner tatholifchen Bermanbten ber väterlichen Buter beraubt mar, Die Berrichaften Raugardt und Maffow verlieh und ihn jum Rachfolger im Bisthum Cammin befignitte. Da aber in Folge ber Sacularifirung bes lehteren burch ben mestfälischen Frieden die Apanage für den Bringen wegfiel, fo verlieh ihm bei bem lebergange Ginter pommerns an Brandenburg ber neue Landesherr jur Entschädigung Die Anwartschaft auf bas Leibgebinge feiner Mutter und nach ihrem Tobe im 3. 1660 ben wirklichen Befit beffelben. Der Bring, welcher 1634 in Greifsmalb finbirt hatte und auch jum rector magnificentissimus erwählt worden war, trat in der Folge in die Dienfte des großen Rurfürften, ward 1665 jum Statthalter über Bommern und 1670 auch über Preugen eingesett, welchen bochft wichtigen Memtern er bis an fein Ende mit ruhmlichem Berbienft vorftanb. Rurg vor feinem Tobe am 6. Febr. 1684 errichtete er fein Teftament, in welchem er ber Universität Greifswald mit Bewilligung der fonigt. fchwedischen Regierung ein Capital anwies, bon welchem am Todestage feiner Mutter alle gehn - Jahre gur Erinnerung an biefe und bas pommeriche Bergogsgeschlecht eine Rebe gehalten werden follte. Außerbem erhielt die Universität, neben mehreren werthvollen Buchern ben Siegelring Bogislavs XIV. und die große goldene Rette bes Bergogs Ernft Bogislav mit den Bildniffen feiner Eltern, welche vom Rector getragen werben, endlich auch den Croyteppich, auf welchem in farbigem Gewebe Dr. Mart. Luther auf ber Rangel predigend, fowie links Melanchthon und bie fach. fifche Bergogsfamilie von Friedrich b. Weifen (1463-1525) bis Johann Friedrich III. (1538-65), rechts Bugenhagen und die bommeriche Gerapasiamilie Gron. 617

n Georg I. (1493—1531) bis Barnim XI. (1549—1605) abgebildet sind, ne Darstellung, welche wahrscheinlich durch die Heirath Philipps I. von Pommern it Maria von Sachsen (welche Luther 1536 vollzog) veranlaßt worden ist. ieser wird alle zehn Jahre bei der noch jeht bestehenden Feier ausgestellt.

Onellen: v. Bohlen, Die Personalien und Leichenprocessionen d. Herzoge v. Pommern 1859. S. 593—630. Schwallenberg, Pommerscher Geschlechtsfalender 1700. S. 79. Haten, Pommersches Archiv 3 St. 1785. S. 95 bis 115, mit Abbildung von Anna's Grabmal. Schildener's Greissw. atadem. Zeitschrift, Greissw. 1822. H. S. 79—138 mit Abbild. d. Teppichs. Rosegarten, Geschichte d. Univers. Greissw. II. S. 145 ff. Vogl, Pommersches Jahrbuch II. S. 18.

Croy: Antonie v. C., einem alten brabantischen Geschlechte dieses Ramens, as seinen Ursprung von Stephan von Ungarn ableitet, entsprossen, Graf von wines, Porceau und Beaumont, Baron von Renth und Seneghem, der "Große" enannt, war einer der vertrautesten Käthe von Philipp dem Guten, Herzog von urgund. Bon diesem 1429 unter die Ritter des goldenen Bließes aufgenommen no der Ehre gewürdigt, den Sohn desselben, den nachmaligen Karl den Kühnen ber die Tause zu heben und demselben die Ordenssette des goldenen Bließes m den Hals zu hängen, unterzeichnete er als Bevollmächtigter des Herzogs im . 1435 den Frieden von Arras, wurde 1451 Statthalter von Luxemburg und arb 1475 im 70. Lebenssahre, nachdem er seit 1465 in Frankreich als Flüchtng gelebt hatte. Durch seine zweite Heirath mit Margaretha von Lothringen, ochter von Antonie, Graf von Baudemont, kam er in Besig der Herrschaften arschott und Birbeek.

Die Hauptquelle für die Geschichte des Hausses Eroy ist: Pontus Heuterus, Genealogia praecipuarum familiarum, sowie Maurice, Le blason des armoiries de tous les Chevaliers de l'ordre de la toison d'or. Ferner: Baron de Reiffenberg, Memoires autographes du Duc Charles de Croy. Brüffel und Leidzig 1845.

Crou: Jan v. C., Cohn von Jan v. C., Graf von Araines, Baron on Renty, wurde 1429 von Philipp von Burgund jum Statthalter von Namur nannt, in welcher Eigenschaft er 1453 Wilhelm, ben Bergog von Braunschweig, ei Diebenhofen befiegte, wodurch diefer gezwungen wurde, feinen Unfprüchen auf as Bergogthum Lugemburg ju entfagen. Dit bem Grafen von Charolais, bem achberigen Rarl bem Ruhnen, lebte er in beftandiger Feindschaft und Jan berebte fich beshalb auch, das Berhältnig zwischen Karl und seinem Bater, Philipp em Buten, fo erbittert als möglich zu machen. Bon Ludwig XI. von Frantich febr ausgezeichnet und mit der Berrichaft von Guines beschentt, wirfte er ut, um die im Bertrage von Utrecht verpfandeten Stadte Amiens, Abbeville nd St. Quentin wieder unter frangofische Berrichaft zu bringen. Dies nothigte in ju schleuniger Flucht nach Frantreich, wo er Ludwig XI. in feinen Kriegslanen gegen Burgund unterftugte. Doch fam im Jahre 1473 eine Berfohnung vifchen ihm und bem burgundischen Sof, namentlich mit Rarl ju Stande, brauf er gurudfehrte und feine Befigung Chiman gur Graffchaft erhoben murbe. r ftarb in bemielben Jahre.

van Mieris, Hist. der Nederl. Vorsten. Th. I. Wenzelburger. Croy: Rarl v. C., einziger Sohn Philipps v. C., herzogs von Aarhot, geb. 11. Juli 1560, † 1602, studirte in Löwen, wo er eine gründliche issenschaftliche Bildung empfing. Seine Bemühungen, die hand der ältesten ochter des Prinzen von Oranien zu erhalten, scheiterten, da C. in der kathoschen Kirche erzogen war. Ebenso wie sein Bater vertheidigte er den Gewaltsakregeln der Spanier gegenüber die Freiheiten und Rechte seines Baterlandes.

618 Croy.

Amangia Jahre alt verheirathete er fich mit Maria van Brimen, einer Proteitantin, welche auch ihn für die Reformation gewann. Obwol er fich als einen ber eifrigften Unbanger berfelben zeigte, miftraute man ihm im Anfange; nichtsbestoweniger wurde ihm querft ber Oberbefehl über Brugge anvertraut und 1582 murbe er von den Staaten jum Statthalter von gang Flandern ernannt und gwar ohne Borwiffen bes Pringen von Oranien. Raum hatte er (22. Juli 1588) bon feiner Statthalterichaft Befit genommen, als er barauf bedacht war, fic mit bem Ronig von Spanien zu verfohnen. Bu biefem 3wed trat er in gebeine Berbindung mit Parma, heuchelte aber borfichtshalber noch feine Unbanglichleit an den Proteftantismus, indem er in Brugge bem Abendmahl beimobnte; aber am 22. Mai 1584 fcblog er mit Barma einen Bertrag, fraft beffen ben Spaniem Brugge übergeben murbe. Die Folge babon mar bie Unterwerfung von gang Flandern unter die fpanifche Berrichaft. Dennoch blieb er noch eine Zeit lang, wenigstens außerlich, bem Protestantismus ergeben, bis er einige Jahre fpater, nachbem er fich von feiner reformirten Frau ichon 1584 getrennt hatte, wieder öffentlich jur tatholischen Rirche gurudtehrte. Er trat nun vollständig auf bie Seite ber Spanier, biente in ihrem Beere und wurde 1588 mit einem Deen bem Rurfürften von Roln ju Gulfe gefandt, wobei er nach fechemonatlicher Belagerung die Stadt Bonn einnahm. 1591 murbe er Bouverneur vom Bennegau. Die Teftung Roevorden belagerte er 1595 vergeblich; in bemfelben Jahre wohnte er ber Schlacht bei Dourlans gegen die Frangofen, fowie ber Belagerung und Eroberung biefer Stadt, fowie Ramerryts bei. Dem frangofifchen General Biron bot er mit einem Beere tapfer die Spike und gog mit bem Erghergog von Defter reich por Amiens, um biefe Stadt ju entfegen. Bei dem Friedensichlug gwijden Frantreich und Spanien (1598) wurde er als Geifel nach Frantreich geichidt, wo er es bei Beinrich IV. burchzusegen wußte, baß feine Besitzung Cron bei Umiens zu einem Bergogthum erhoben wurde. Wieder in die Riederlande gurad. gefehrt, murbe er Mitglied bes geheimen Rathes und 1599 Ritter bes golbenen Blieges. Er ftarb zu Beaufort 13. Jan. 1612 und wurde in ber Coleftiner firche in Beverle begraben. - Rarl v. C. ift fibrigens nicht nur als Rrieger, fonbern auch als eifriger Beforberer ber Biffenschaften befannt. Ramentlich in letterer Sinficht machte er einen fehr eblen Gebrauch von feinem coloffalen Ber mogen und legte eine prachtvolle Bibliothet und ein Müngcabinet an. Auf feine Beranlaffung wurde ein Wert herausgegeben unter dem Titel: "Gaspard Gevartius, Regum et imperatorum romanorum numismata a Romulo et C. J. Caesare ad Justinianum Augustum, cura et impensis Caroli ducis Croyiaci et Arschotani, olim congesta aerique incisa; nunc locupletata et brevi commentario illustrata" Antv. 1654 fol. Sinfichtlich feines Charafters fann bas Urtheil über ibn nicht zweifelhaft fein, obwol es von tatholifchen Schriftftellern vertheibigt wird.

De Jonge, De Unie van Brüssel. Groen van Prinfterer, Archives de la Maison d'Orange-Nassau. T. VIII. H. Janssen, De Kerkhervorming te Brügge.

Cron: Philipp v. C., herzog von Aarschot, ber älteste Sohn heinrichs v. Cron, bes Bruders Wilhelms v. C., tam in Folge des kinderlosen Absterbens dieses seines Oheims Wilhelm in den Besit der Güter des letteren. Obgleich zum Soldaten erzogen, zeigte er doch wenig Neigung zum kriegerischen Bemi und suchte als Bersechter von Frieden und Cintracht das Zustandekommen des Bündnisses zwischen dem Kaiser Karl V. und dem Papst Leo gegen Franz I. zu verhindern (1521). Im J. 1533 war er Statthalter und Besehlshaber der Truppen in hennegan. Als er 1543 von der Statthalterin Maria mit einer bedeutenderen Streitmacht abgesandt war, um die Stadt heinsbergen, welche gerade vom herzoge von Jülich und Cleve belagert wurde, zu verproviantiren,

Gron. 619

wurde er auf dem Rüdwege bei Sittard am 24. Juni von gelder'schen und elebe'schen Geerhausen angegriffen und mit einem Berluste von 6000 Tobten und Gesangenen geschlagen. Er starb in Brüssel 1549. Weil er die Herzogthümer Soria und Archi an den Kaiser abgetreten hatte, erhob dieser seine Markgrasschaft Aarschot zu einem Herzogthum. Wenzelburger.

Crou: Philipp v. C., Bergog von Marichot, Bring von Chiman, Brai bon Borceau, zweiter Cohn bes vorigen und Anna's, ber Erbtochter Rarls, bes erften Bringen von Chiman; eine ber einflugreichften Berfonlichkeiten mahrend bes Beginnes bes Aufftandes ber Rieberlande gegen Spanien, + 1595. Bon Rarl V. und Philipp II, wurde er zu berichiedenen Sendungen verwendet, war bei bem Frieden bon Chateau Cambrefis eine ber von Philipp II. nach Frantreich gefandten Geifeln und 1562 fandte ihn Margaretha von Parma als Befandten auf ben Reichstag nach Frantfurt jur Bahl und Rronung bes bobmiichen Königs Maximilian jum beutschen Raifer, zu welcher Sendung er fich ebensowol burch die Kenntniß ber beutschen Sprache, wie durch feinen früheren langeren Aufenthalt am taiferl, Sofe eignete. Indeffen war in ben Rieberlanben ber Aufftand gegen Spanien ausgebrochen und Philipp nahm nun an ben folgenben Greigniffen einen febr thatigen Antheil. Obgleich er bie berechtigten Rlagen feines Landes gegen die fpanische Willfürherrichaft in ihrem vollen Umfange anerfannte und bei jeber Belegenheit für beffen Privilegien und Rechte ftritt, fo berhinderte ihn boch fein ftrenger tatholifcher Standpuntt mit dem Bringen von Dranien jur Abichüttlung bes fpanischen Joches gemeinschaftliche Sache gu machen, gegen ben er awar außerlich eine freundliche Miene trug, mabrend er ihn als Beichuter ber Reformation verabicheute und hafte. Der Sag bes un-Bufriedenen Boltes hatte fich hauptfächlich gegen Granvella getehrt und fowol Bhilipp II., wie die Statthalterin wurden mit Bitten bestürmt, benfelben gu entfernen. Bon diefer Agitation hielt fich Philipp ferne und wiederholte Male ertlarte er laut, burchaus feine Beschwerben gegen ben Cardinal zu haben, wahrend er es für unftatthaft ertlarte, ben Ronig hinfichtlich ber Bahl feiner Rathe Beichränfungen ju unterwerfen. Und als die nieberländischen Gbeln in großer Ungahl und in feierlichem Aufzuge ber Statthalterin in Bruffel ihre Beschwerben porbrachten, bei welcher Gelegenheit befanntlich Berlapmont guerft ben Ramen Beufen gebrauchte, war er es hanptfächlich, ber es eine große Unvorsichtigkeit nannte, fo bielen Ungufriedenen bewaffnet jugleich ben Gingug in Bruffel ju geftatten. Der Bilberfturm erbitterte ihn naturlich nur noch mehr gegen bie Aufftandischen und um feine Berachtung ber letteren, sowie auch feinen Mbscheu vor diefen Borfallen recht draftisch an den Tag ju legen, unternahm er in giemlich oftenfibler Beife eine Ballfahrt zu einem Marienbild, während er außerliche Rennzeichen zum Unterschiede von den Geufen trug. Er ftand jest natürlich vollkommen und ungetheilt auf fpanifcher Seite und ber neue Gib, ben bie Statthalterin 1567 zur Aufrechterhaltung ber tatholischen Religion verlangte, wurde queift bon ihm geschworen Dagegen trat er im Proceg bes Grafen Egmond bem Bergog Alba fuhn entgegen, brang auf bie Immunitat Egmond's als Ritters bes golbenen Blieges und machte bem Bergog gegenüber über bas Standbilb, das fich berfebe in Bruffel hatte errichten laffen, eine fehr fuhne und fartaftifche Bemerfung. Spater wurde er - Don Juan war indeffen an die Spige ber Regierung getreten - jum Burggrafen von Antwerpen ernannt; bei ber Hebernahme feines Amtes ichmur er aufs neue ber fpanifchen Sache unverbruchliche Treue, was ihn aber nicht hinderte, furge Beit darauf zu den Staaten überaugeben. Gine innere Uebergeugung bat ibm biefen Entichlug wol nicht eingegeben, wol aber barf man annehmen, bag ihn fein Chrgeig und fein bag gegen

620 Croy.

Dranien bagu bestimmte, gegen biefen, beffen Ginflug und Macht fich aufebends fteigerte, felbit in Die Schranten zu treten, um vielleicht feine Stelle felbit einnehmen zu tonnen. Er betrieb beshalb hauptfächlich die Erhebung bes jungen Erzherzogs Matthias, weil er in ihm ein willenlofes Wertzeug in feiner Sond porausfette, mahrend Dranien mit icharfem Blid gerabe in biefer Thatfache bas Mittel feiner eigenen Erhebung fah. Der Plan, fich ber Berjon bes Ergbergogs ju bemachtigen und in feinem Ramen bann bas Land gu regieren, fchlug bant ber Borficht Oraniens vollftanbig fehl und Marichot mußte fich mit ber Statihalterichaft von Flandern, die ihm turg vorher übertragen war, begnügen. Di man ihm aber bon beiden Seiten migtraute, jo wurde er bon einigen Bargem Bents, bas fich ebenfalls fur den Bringen bon Oranien erflaren wollte, gefangen genommen, aber auf Befehl ber Staaten wieber auf freien Fuß gefeht, worauf er bann 1577 bie Union von Bruffel unterzeichnete. 3m Auftrage ber Staaten begab er fich 1579 gu ben Friedensunterhandlungen nach Roln, wo er mit Rad von Arragon, dem Gefandten bes fpanifchen Sojes, in Berührung tam, ber ibn wieder auf die fpanifche Seite herüberzog und mit dem Ronige verfohnte, welcher Schritt ber Union von Bruffel natürlich großen Abbruch that. Da man ihm aber auf fpanifcher Seite felbftverftanblich querft mit Ralte und Diftrauen be gegnete und nicht ihm, fonbern bem Grafen von Fuentes die oberfte Leitung ber Regierung übertrug, fo verließ er, vielleicht auch befümmert über bas Loos feines unter fremder Berrichaft von Tag ju Tag ungludlicher werbenden Baterlandes, bie Riederlande und begab fich nach Benedig, "wo er wenigstens frei fterben fonne". Sein Tob erfolgte 11. Decbr. 1595. Obgleich C. unter die ausgezeichnetften Staatsmanner ber Riederlande gebort, fo verhinderte ihn boch fein Chraeig und bie Diggunft gegen Oranien, welche alle feine Schritte leitete, etwas Eripriegliches für biefelben ju ichaffen.

Groen van Prinsterer, Archives de la Maison d'Orange-Nassau, Fortseung in den ersten sechs Banden; Baron de Reiffenberg, Mémoires du duc Charles de Croy; Arend, Alg. Geschiedenis des vaderlands, II. Thi. und das schon genannte Wert von Maurice.

Croy: Bilhelm b. C., Bergog von Soria, Martgraf von Marichot, Berr von Chiebres, Beaumont und Birbeet, Bair von Bennegan, erblicher Droffart von Brabant, Rath und Großfammerherr Rarls V., bn "Beife" genannt, ber jungfte Cobn von Philipp v. C. und Entel bes borigen, wurde 1485 geboren, † 1521. Er erhielt eine vortreffliche Erziehung, fam frub an den erzherzoglichen Sof, wurde 1486 bei der Krönung Maximilians jum Ritter gefchlagen und 1491 unter bie Ritter bes golbenen Blieges aufgenommen. 3m 3. 1501 wurde er Bouverneur und Generalcapitan von Sennegan und 1506 furg por ber Abreife Philipps bes Schonen nach Spanien gum Generalftatthalter fammtlicher Riederlande ernannt, in welcher Eigenschaft er thatigen Untheil am gelber'ichen Rriege nahm. 3m 3. 1509 wurde ihm die Erziehung Rarls V. Abertragen und ber politische Schariblid, burch den fich letterer in ber Folge auszeichnete, ift jum guten Theil die Folge ber Sorgfalt, mit ber fich C. ber ihm übertragenen Aufgabe entledigte, wogegen berfelbe infoferne nicht bon Einseitigteit freizusprechen ift, als er feinem Bogling einen Wiberwillen gegen wiffenichaftliche Studien einpflanzte, ber fich bei dem nachherigen Raifer befanntlich icharf ausprägte. Rachdem Rarl im 3. 1515 volljährig geworden war, wurde er an die Spige bes den jungen Fürften umgebenden Rathes geftellt und jugleich zu beffen Großtammerheren ernannt. Diefer feiner Stellung entsprach auch fein Ginfluß auf Rarl, der lange Beit ein geradezu unbegrengter mar. Rach dem Tobe von Ferbinand, Rarls Bruder, ftand er hauptfächlich an ber Spite ber fpanifchen Regierung, beren Angelegenheiten fammtlich burch feine Erneiger.

Hande gingen. Durch die Entjernung des jähigen und beliebten Kimenes, der Spanien nach Ferdinands Tode im Namen Karls eine Zeit lang regiert hatte, sowie durch den Nepotismus, den er bei der Besetzung aller wichtigen Aemter in ungescheuter Weise zur Geltung brachte und endlich durch die Gelderpressungen, die er verübte, um Karl V. zu den Geldmitteln für seine großen Unternehmungen verhelsen, machte er sich in hohem Grade in Spanien verhaßt. Doch Karl bewahrte ihm seine Gunst, überhäuste ihn mit Ehrenbezeugungen, ernannte ihn 1517 zum Herzog von Soria und Arci, erhob 1518 seine Herzschaft Aarschotzu einer Markgrasschaft und gab ihm 1519 den Titel Contador major von Spanien, Abmiral von Neapel und Generalcapitän der Seetruppen. Er stardwenige Monate nach Karls Krönung in Worms, am 28. Mai 1521, höchstwahrscheinlich an Gist.

Bgl. Arend, Alg. Geschiedenis des vaterlands,

Wengelburger.

Cron: Karl Eugen Herzog v. C., faiserl. tgl. österreichischer, dann polnischer Feldmarschall, wurde 1651 geboren. In seinem 25. Lebensjahre nahm C. dänische Dienste und zeichnete sich gegen die Schweden so vortheilhast aus, daß ihn Christian V. zum Generallieutenant und Commandanten der Festung Helsingborg ernannte. C. trat aber bald in kaiserliche Dienste und jeht mit dem Range eines Feldmarschalls. Als solcher fämpste er mit Auszeichnung in den Feldzugsjahren von 1687—1693 gegen die Türken. In eben diesem Jahre sührte er sogar eine Zeit lang das Obercommando, belagerte jedoch Belgrad ohne Ersolg. Als er nach dem Carlowiher Frieden nach Wien zurücksehrte und wegen seiner Leidenschaft sür Trunk und Spiel bei Hose eine kalte Ausnahme sand, trat er in polnische Dienste und nahm hier Antheil an dem 1700 ausgebrochenen nordischen Kriege, wurde jedoch schon bei Karva von den Schweden gesaugen und starb zu Reval im Januar 1702 in Gesangenschaft.

Sirtenfeld, Defterr. Milit, Lerifon. C. 805. v. Janto.

Eruciger: Raspar C. (Creubiger, Creubinger), protestantifcher Theologe, geb. ju Leipzig am Neujahrstage 1504, † 1548, genog als Knabe ben Unterricht ber Sumanisten Georg Gelt aus Forcheim (Forchemius) und Raspar Borner. Schon am 19. Octbr. 1513 warb er Mitglieb ber Univerfitat feiner Baterftadt und gab fich für feine Studien der Leitung des Englanders Richard Crofe und bes Betrus Mofellanus bin. Alls Leipziger Student wohnte er ber Disputation amifchen Luther und Ed bei und fiebelte 1521 nach Bittenberg über, um bort Theologie ju ftubiren. Daneben beschäftigte er fich mit Mathematit und Naturwiffenschaft und erwarb fich in allen diefen Fächern grundliche Renntniffe. Schon im December 1524 ichlug Melanchthon bor, ibn mit ber Lection Quintilian's zu betrauen, und im nächften Jahre erhielt er einen Ruf als Rector ber neugegrunbeten Stadtichule in Magbeburg, Die unter feiner Leitung fröhlich aufblühte. Reben ber Schulthätigkeit lagen ihm fonntägliche Bredigten ob. Mit feinen Bittenberger Lehrern, beren Freund er geworben mar, lebte er in ichriftlichem Berfehre fort und 1528 tehrte er als Brofeffor und Brediger an der Schloffirche dorthin gurud. Bon ba an blieb er in Wittenberg, einer ber thätigsten Lehrer ber Universität, die ihm viel zu verbanten hat. Er trat junachft in die philosophische Facultät ein, übernahm jedoch gleich auch theologische Borlefungen und ward am 17. Juni 1533 jum Doctor ber Theologie promobirt Da die übrigen Theologen wie auch Melanchthon häufig zu anberweitigen Arbeiten nach auswärts berufen murben, lag in folden Zeiten bie Fortführung bes atabemischen Unterrichts neben Luther besonders auf ihm. Der rubige Lehrerberuf entsprach feinen eigenen Reigungen weit mehr als bas felbftthatiae Gingreifen in die Fragen des öffentlichen Lebens, obwol es ihm an Be622 Cruciger.

gabung hierfur nicht fehlte. Er mar bei aller inneren Entichiedenheit und Ueber Beugungstreue eine etwas ichuchterne und durch Krantlichteit empfindliche Ratur. Erft im legten Decennium feines Lebens marb er öfter ju auswärtiger Thatigleit berufen. Gine Freude mar es ihm, 1539 bei ber Ginführung ber Reformation in feiner Baterftadt mitmirfen gu fonnen. In ben nachften Jahren marb er am Theilnahme an ben Religionsgesprächen ju Sagenau, Borms und Regensburg herbeigezogen, wo er als Gecretar burch fachverftandige und genaue Aufzeichnung ber Berhandlungen wichtige Dienfte leiftete. Der faifert. Rangler Granbelle gollte ihm die Anerkennung: "Die Protestirenden haben einen Schreiber, der ift gelehrter, als alle Papiften, benn er erreicht alle Worte im Nachschreiben, fo herr Philippus redet, und erinnert ihn baneben, mas von Ed's Ginrebe noch ju widerlegen ware." Am ichwerften waren ihm die letten Lebensjahre. Unter Buther's junehmender Reigbarteit litt auch er, ber in feinen theologischen Amichauungen fich zu bem ihm naturverwandten Melanchthon neigte. Und mabrend ber Drangfale bes ichmalfalbischen Krieges hatte er bas Rectorat ber Universität ju fuhren. Faft ichon erichopit an Korperfraft that er bies mit aufopferungsvollster Treue. Daß die Wittenberger Sochschule in jenem Ungludsjahr fic nicht ganglich auflöste, ift vornehmlich ihm zu verbanten. Die bann folgenden wiberwärtigen Interimsverhandlungen, benen er fich nicht entziehen tonnte und welche auch hartere Charaftere erforberten, als er und Melanchthon waren, et ichwerten ihm felbft bie Sterbeftunde. Er verschied am 16. Rob. 1548 Rad mittags 6 Uhr und ward am 18. d. M. in der Wittenberger Bjarrfirche begraben. - E. war feine felbitandig producirende Ratur, weshalb feinen Schriften, meistens eregetischen Inhalts, fein bleibender Werth beigelegt werden tann Seine eigentliche Babe mar geschmactvolle Berarbeitung und Darftellung beifen was er durch grandliches Studium fich angeeignet hatte. Er wirfte por allem als anregender und überzeugender Lehrer und forderte badurch die Reformation Daneben biente er ihr burch Berausgabe von Bredigten und Borlefungen Luther's, Die er mit gewandter Feber nachschrieb und fur ben Drud fertig machte. Die Wittenberger Ausgabe ber Werfe Luther's ward unter feiner Leitung begonnen. Benn Luther fur Die Zeit nach feinem Tode große Soffnungen auf C. fehte und biefe öfter aussprach, fo beruhten bie bor allem auf ber anerkannten Tuchtigteit und Bewiffenhaftigfeit beffelben in ber Berwaltung übertommener Schabe bu Erfenntnig. - Das Leben Cruciger's ift mehrere Dale beschrieben, gulegt bon D. G. Schmidt, Leipzig 1862 und Th. Preffel, Elberfeld 1862.

Cruciger: Kaspar C. der Jüngere, protestantischer Theologe, Sohn des vorigen, ward geb. am 19. März 1525 zu Wittenberg, † am 16. April 1597. Unter dem vorwiegenden Einstusse Baters und Melanchthon's gebildet, wandte er sich der philippistischen Richtung zu, wie er schon 1556 bei Gelegembeit einer Synode in Gisleben bekundete. Am 22. Februar desselben Jahred zum Magister der Theologie promodirt, erhielt er am 26. April 1557 auf Borschlag der Universität eine Lection in der Artisten-Facultät. Daneben las er auch Theologisches, ohne sich jedoch weiter hervorzuthun. Nach dem Tode Melanchthon's empfing er am 10. April 1561 dessen theologische Lection mit der Anweizung, sich den theologischen Doctorgrad zu erwerben, "um mit größerem Ansehn lehren zu können". In Folge dessen promodirte er am 16. Mai zum Licentiaten der Theologie, verschob aber die Doctorpromotion, um noch einze Genossen zu sinden und sich mit ihnen in die Kosten theilen zu können. Erkam 14. Deckr. 1569 ward er in die theologische Facultät ausgenommen, am 11. Mai 1570 mit süns Anderen seierlich zum Doctor der Theologie promodiund sührte 1571 das Rectorat. Schon war er damals in die philippistischen Streitigkeiten, die ihm so verderblich wurden, hineingezogen; auch er gehörte pu

Critger. 623

den Berfassern des "Endlicher Bericht" gegen die Flacianer. So konnte er bei dem Rückschag 1574 nicht verschont bleiben. Er kam kurze Zeit nach Leipzig ins Gefängniß, ward dann nach Naumburg internirt und mußte sich 19. Rovbr. 1576 verpslichten, die sächsischen Lande auf immer zu meiden und nie etwas gegen den Kursürsten, seine Lande, seine Kirchen und Universitäten zu schreiben. Zunächst nahm der Graf Johann von Nassau ihn mit seiner Familie auf und erhielt ihn zwei Jahre in Dillenburg. Dann zog Landgraf Wilhelm IV. ihn als Lehrer des Prinzen Morit nach Cassel. und machte ihn zum Pfarrer und Borstigenden des geistlichen Consistroriums. Als solcher gab C. sich viele Mühe, die philippistische Kichtung im Lande zur herrschenden zu machen und begünstigte die Berbreitung resormirter Lehre. Dagegen schlug er einen Kuf an die Universität Lehden aus, um dem Borwurse sein Kecht zu geben, daß er ganz zum Calvinismus übergetreten sei. Für die theologische Wissenschaft hat er nichts Bemerkenswerthes geleistet.

Eriger: Johann C., Cantor an ber Ricolaitirche ju Berlin, Tonfeker und Behrer, berühmter Componift geiftlicher Liedermelobien, geb. 9. April 1598 gu Groß-Breefe bei Guben in der Riederlaufit, † 23. Febr. 1662. Bis 1618 bejuchte er die Schule feines Geburtsortes und fam, nach einer Wanderung burch Defterreich Ungarn, Bohmen und Sachsen, im 3. 1615 nach Berlin als Sofmeifter ber Rinder bes furfürftl. Sauptmanns auf bem Amte Mühlenhof, Chr. v. Blumenthal. Rachdem er noch eine Studienreise gemacht hatte und wieber nach Berlin gurudgefehrt war, bezog er 1620 bie Universität Wittenberg, um fich der Theologie ju widmen, doch berschafften ihm feine guten mufitalischen Renntniffe ichon 1622 eine Berufung nach Berlin als Cantor an ber Nicolaifirche und Lehrer am Somnafium jum grauen Rlofter, in welchem Amte er mit großen Chren 40 Jahre lang, bis ju feinem Tobe verblieb. Bgl. Langbeder, 30h. Eruger's Choralmelodien ac. mit forgfältig gearbeitetem Lebensabriffe, Berlin 1835; Winterfeld, Rirchengef. II. 159-183. - Wer Criger's eigentlicher Behrer gewesen, ober ob er einem folden überhaupt fich angeschloffen, weiß man nicht; boch hat die balb nach 1600 von Italien auch zu uns herübergekommene neue concertirende Sehmanier wenigstens auf feine erften Arbeiten erfennbaren Ginflug geubt, und befonders war es Joh. herm. Schein, durch beffen Borbilder 6. auf jene neuen Wege geführt murbe. Geine Componiftenthätigfeit bewegt hich fast ausschließlich auf firchlichem Gebiete, und es wird nur eine Sammlung augenscheinlich weltlicher Lieber von ihm genannt, die "Recreationes musicae. b. i. Reue poetifche Amorofen", 33 Stude, Leipzig 1651. Aber auch mit ber treien firchlichen Composition hat er nur wenig und nur zu Anfang feiner Laufbahn als Tonfeber fich befaßt : von biefer Art ift nur fein erftes Wert, bie zwei Theile ber "Meditationum musicarum", welche Leipzig 1622 und Berlin 1626 erichienen; ber erfte enthält breiftimmige Stude, ber zweite beutiche Magnificats über bie acht Tone. Lettere bestehen aus motettenartigen achtstimmigen Choren und aus Sologefangen für eine und zwei Stimmen mit Generalbag, nach bem bon Biabana aufgebrachten concertirenben Stil. G. zeigt fich barin als foliber . achtbarer Tonseger; fein eigentliches Fach aber, worauf feine gange Naturanlage ibn binwies und bem er nun auch feine gange Rraft zuwandte, mar bas geiftliche Lieb. hierin war feine Wirtfamteit fehr umfänglich und erftrecte fich über fein ganges ferneres Leben, mahrend ihre Rachflange weit barüber hinaus reichten und noch in unseren Tagen vernommen werden. 3war erscheint er auch dem Rirchenliede gegenüber nicht hervorragend als Tonfeber oder Contrapunttift, vielmehr find nicht nur feine Barmonifirungen alterer, fondern felbft auch feiner eigenen Lieber von Underen weit übertroffen worden. Um fo glüdlicher aber war er in ber Erfindung neuer ichoner Melodien, und er ift ber erfte proteftantifche

624 Erüger.

Componift, von bem nachweislich eine erhebliche Angahl eigener Melobien bauernbe Aufnahme in die Rirche gefunden hat. Rach Winterfeld a. a. D. 170 beläuft fich die Angahl der bon ihm erfundenen (und verbefferten) Liedermelobien auf 72, ju Dichtungen von Baul Gerhardt, Johann Frant, Johann Beermann, Martin Rindart, Kurfürstin Louise, Simon Dach, Rift, Albert, Ringwaldt und Anderen. Etwa ein Jahrhundert lang find fie in den Rirchen Nordbeutschlande gefungen worden, und 17 haben bis auf die Begenwart als eine Bierbe unfere Bemeindegesanges im firchlichen Gebrauche fich erhalten, barunter "Sergliebfter Beju, was haft bu verbrochen"; "Bon Gott will ich nicht laffen" (1640); "ben, ich habe miggehandelt"; "Run bantet Alle Gott"; "Schmude bich o liebe Seele"; "Du o schönes Weltgebäude"; "O wie selig seid ihr boch ihr Frommen" (1649); "O Gott du frommer Gott" (1653); "Jesu meine Freude" (1656); "Jesus meine Zuversicht" (1658). Die von C. veröffentlichten Gesangbücher, woim neben vielen anderen Bialmen- und Liebermelobien auch feine eigenen portommen, enthalten biefelben theils in mehrstimmigen Bearbeitungen ohne und mit 3nftrumenten, theils nur die Melodien mit Grundbag und find folgende: 1) "Renes pollfommliches Gefangbuch Mugsb. Confession", Berlin 1640, enth. 137 Mel. 4 voc. 2) "Geiftliche Rirchen-Melodien", Berlin 1649, enth. 161 Gefange 4 voc., davon 109 mit Inftrum.; 3) "Geiftliche Lieder und Pfalmen", Berlin 1653, nur Melobienbuch, enth. 92 Rummern; 4) "Psalmodia sacra", ber Colo maffer iche Pfalter und 319 geiftliche Lieber mit 184 Melobien 4 voc., 3 3mftrumenten, B. C., Berlin 1657, 1658, 1700; 5) "Praxis pietatis melica, Melobienbuch mit Brundftimme, Wittenb. 1656, Berlin 1658, erlebte bis 1788 nicht weniger als 43 Aufl.; die 23. von 1688 enth. 1114 Lieder mit 374 Mel. Rommen nun Cringer's Melodien an Rraft bes Tonganges und Mannigfaltigleit ber Rhuthmit auch nicht mehr ben früher entstandenen gleich, fo find fie boch wurdig, frifch und flar, ichliegen den Formen der Dichtungen fliegend fich an und find treffend im Ausbrude, woraus ihre ehemalige große Berbreitung und die Werthichagung, beren fie ja jum Theil heute noch fich erfreuen, von felbft fich erffart. Die Regeln und ben Charafter ber alten Tonarten hat G. nur noch in feinen Magnificats festgehalten, in feinen Melodien und harmonifden Be arbeitungen find fie jo gut wie aufgeloft und bem mobernen Dur und Moll gewichen. Reu ift bei ihm übrigens noch eine Art ber Inftrumentalbegleitung ju mehrftimmig gefesten Rirchenliebern: fie befteht aus obligaten Stimmen und ichließt, in ahnlicher Beife wie unfere Orgelbegleitung bes Gemeinbegefanges beim Gottesbienfte, ohne Bor-, Zwischen- ober Rachspiele einfach ber ftrophichen Form ber Befange fich an Auch als Mufitidriftfteller und Lehrer bat 6. Spuren feines Birfens burch Berausgabe einiger Lehrbucher hinterlaffen : . Synopsis Musices, cont. rationem constituendi et componendi melos harmonicum Berlin 1624, 1630, 1634; 2) "Praecepta musicae practicae figuralis", Berlin 1625; 3) "Quaestiones musicae pract.", Berlin 1650. v. Dommer. Criiger: Karl C., geb. 1778, † 11. Nov. 1831 als Director ber bon

Criiger: Karl C., geb. 1778, † 11. Nov. 1831 als Director ber bon ihm in Hamburg gegründeten Handelsakademie. Im Anjang unseres Jahrhunderts stand er an der Spitze ungemein ausgedehnter Handlungsgeschöfte, wodurch er Gelegenheit hatte, sein ausgezeichnetes Talent für die praktische Geschäftsthätigkeit zu bilden und seine Ersahrungen auf diesem Gebiete durch Reisen die vorzüglichsten Länder zu bereichern. Seine Ersahrungen brachte er bei der Ausbildung der Zöglinge, welche seiner Handelsakademie anvertraut waren, in Anwendung, und ebenso in seinen Schristen für das große Publicum, unter welchen wir hier aufführen wollen: "Der Kausmann. Mittheilungen aus dem Schatze der Ersahrung einer vielzährigen Handelspraxis", 1817—25, 5 Thee. welches Wert ins Spanische, Portugiesische und Polnische übersett wurde und

Cruger.

effen zweite Austage von J. C. B. Langhenie 1837 herausgegeben wurde. Aufgaben für benkende Köpse, denen Nationalglück ein Interesse gewährt", 1824; Der Contorist, eine Handels-, Münz-, Maß- und Gewichtskunde über alle beeutende Plähe 2c.", 1830; "Die Handurger Handlungsschule, ein praktischer ehrvortrag der Handlungswissenschaften", 1818 und endlich sein Hauptwerk, an essen Bollendung ihn der Tod hinderte und welches ebenfalls nach seinem Tode on J. C. B. Langhenie vollendet und herausgegeben wurde: "Handlesgeographie der Beschreibung der Erde, was sie für den Kausmann ist", 1833 und 1836, Wde.

Schröber, Lexifon von Samburgischen Schriftstellern Bb. I. 606 u. 607.

Criiger: Peter C., Mathematifer, geb. zu Königsberg 20. Octbr. 1580, zu Danzig 6. Juni 1639. Nachbem er in Wittenberg studirt und 1606 die Nagisterwürde daselbst erworden hatte, wurde er 1607 Prosessor der Poesse und er Mathematist am Ghmnasium zu Danzig, wo er den nachmaligen berühmten Istronomen Hevel zu seinen besonderen Schülern zählte. Unter seinen ziemlich ahlreichen Schriften sind trigonometrische (z. B. "Trigonometria", 1612; "Praxis rigonometriae logarithmicae", 1634), chronologische (z. B. "Diatribe paschalis, von rechter Feherzeit des jüdischen und christlichen Ostersestes"; Kalender von 698), astronomische (z. B. "De hypothetico systemate coeli", 1615; "Uranotromus cometicus", 1619; "Cupediae astrosophiae", 1630) und andere zu unterscheiden.

Poggendorff, Biogr.-litterar. Handwörterbuch, Bd. I, S. 501, Leipzig 1863.

Eriger: Theodor C., lutherijcher Theolog, geb. in Stettin 1694, ftubirte u Jena und Salle, wo er in naberen Berfehr mit Thomafius trat, ein Berallnig, bas ju ber Schrift "Summarifche Rachrichten aus ber thomafischen Bibliothet von auserlesenen mehrentheils alten Büchern", 1715 Beranlaffung gab, mb ging im 3. 1717 nach Wittenberg, promovirte bafelbft 1719 und wurde lbjunct ber philosophischen Facultät und Candibat ber Theologie; 1721 murbe r Rector zu Lucca in der Riederlaufig, erhielt darauf einen Ruf als Prediger ach Stettin, beffen Annahme ihm aber, weil er nicht in Berlin ftubirt hatte, nicht effattet wurde: 1727 wurde er erfter Brediger und Schulinspector zu Rirchhahn n ber Rieberlaufig, 1732 Superintenbent in Colbig, 1735 in Chemnig, 1737 thielt er die theologische Doctorwürde in Wittenberg und ftarb am 1. Juni 751. Seine theologischen Schriften behandeln namentlich firchenhistorische und ogmatische Fragen. Zu den ersteren gehören die "Commentatio de veterum Ihristianorum disciplina arcani", 1727, in der er die Geheimhaltung der Abendjahlsfeier in ben erften driftlichen Jahrhunderten befpricht, bas "Schediasma istoricum exhibens selectas observationes, quae faciunt, ad illustrandam histoiam censurae ecclesiasticae etc.", 1719; die "Commentatio historica de succesione continua pontificum Romanorum secundum vaticinia Malachiae Archieiscopi Armaghani a dubiis Menetrierii Sarrierii aliorumque vindicata", 1723, ine anziehende und gründliche Monographie. Das dogmatische Gebiet wird von namentlich in ber "Declaratio pro precibus Christi" und in ber "Introductio n Christologiam moralis et jus divinum naturae Christi humanae", 1732 betreten. Beibe Werke entstanden in einem theologischen Streite, in den C. mit Dr. Saferung n Wittenberg, unter beffen Leitung er als Licentiat 1729 bisputirte, verwickelt purde, und find zu dem Erweife geschrieben, daß Chriftus für feine Berson weder as Bebet, noch bas Salten bes Sittengefetes nothig gehabt habe, mas Safeung jum großen Aergerniß ber Facultat behauptet und in einer fehr groben

626 Crugot.

Polemit gegen C. durchzusühren gesucht hatte. In demselben Gedankentreise bewegt sich auch die Dissertation "Mederena nege ris anovrazoretag vol Xocorov sive de Christo, dum in vivis suerit, censurae Judaeorum immuni", 1741. Ethischen Inhalts ist die Schrist: "Apparatus theologiae moralis Christi et renatorum", 1747. Außerdem beschäftigte sich C. in Lucca mit der Geschichte der Lausit, so in den "Origines Lusatiae complect. Historiam Geronis I. Lusatiae inferioris Marchionis", 1721 und "Prodromus annalium Luccavensium", 1727.

Erngot: Martin C., geb. ju Bremen am 5. Januar 1725. Er ftammte aus einer Sugenottenfamilie, die in der Pfalg eine Beimath gefunden hatte. Crugot's Großvater mar Bürgermeifter von Seidelberg, als die Frangofen die Stadt einnahmen und gerftorten. Die wieder arm geworbene Familie gerftreute fich. Crugot's Bater ließ fich als Bilbhauer in Bremen nieder, ftarb aber nebft feiner Fran ichon zwei Jahre nach der Geburt Martins, feines einzigen Rindes. Gin finderlofer bemittelter Burger ber Stadt Bremen nahm ben Rnaben on Rindesftatt auf und ließ ihm eine vortreffliche Ergiehung ju Theil werden. Rach bem Befuch ber lateinischen Schule ftubirte C. in Bremen unter D. 3ten und D. Ronne Theologie und wurde, 21 Jahre alt, 1746 von dem bremifchen Ministerium unter die Candidaten der Theologie aufgenommen. Roch 1746 ging er nach Berford, wo er bei ber bamaligen Aebtiffin Darfgrafin Philippe vier Monate die Stelle des Oberhofpredigers vertrat. Rach Bremen gurudgefehrt, ichicte er fich eben an, für ein weiteres Studium die Universität in Frantjutt a. D. zu beziehen, als ihm burch Brofeffor Ronne bas Anerbieten gemacht murbe. nach Carolath in Schlefien ju geben. Dem wohlbestandenen Brobejahr folgte Die gleich verfprochene Unftellung als Sofprediger bei bem Fürften von Schonaich Carolath 1747. Ende 1748 folgte C. einem Rufe nach Blomberg in der Grafschaft Lippe, verheirathete fich dort mit der erften Kammerfrau der Markgrafin Philippe, einer geborenen b. Bergen aus Deffau. Rach elfmonatlicher Che fiarb feine Frau im Rindbett. Diefer Berluft und Berichiedenheit mit der im Appifchen herrichenden Deutungsart in der Religion bewogen ihn 1752, einem aber maligen Ruf nach Carolath folgend, borthin gurudgutehren. Bon ba an blieb er trot wiederholter und jum Theil glangender Anerbietungen, darunter auch ein Ruf an die Universität ju Salle, bis ju feinem Tobe am 5. Septbr. 1790 in Carolath, im uneingeschräntten Bertrauen ber fürftlichen Familie, als Rangel rebner hochgeehrt und als Mann in jeder Begiehung gegechtet. Bei feinem Tobe wurde ber Ginflug, ben er in weitem Umfang geubt, als ein fegensreicher ge ruhmt. Bon feinen Schriften hatte ihm außer feinen Predigten (I. Sammlung, Breslau 1759. — II. Sammlung, Breslau 1761. — Lekte Auflage 1769-70. 8.) namentlich "Der Chrift in der Ginfamteit" großen Ruf verschafft. Die find awölf urfprünglich gar nicht zur Beröffentlichung bestimmte Betrachtungen, bie er für die Fürstin bon Carolath auf beren Berlangen nach einem mit ber Bernunft übereinftimmenden Erbauungsbuch verfaßt hatte. Zuerst wurden nur wenige Exemplare in einer Privatbruckerei abgezogen. Die Fürstin, welche das Buch verdientermaßen fehr hoch schapte, zeigte es gelegentlich bem preußischen Minifter b. Carmer. Diefem gelang es, C. ju beftimmen, bag er ihm erlaubte, das Buch einem Berleger zu übergeben. (Schlichtegroll, Netrolog auf 1790, II, 243—248.) Es wurde bald sehr beliebt, auch viel besprochen, als 1763 der ipater fo berüchtigte Aufflarer R. F. Bahrdt, Damals in Leipzig, eine Begenichrift, "Der mabre Chrift in der Einfamkeit", welche die von C. ftillschweigend bei Seite gestellte Orthodoxie hervorkehrte, herausgab. Bahrdt machte bas fo, daß er den Text Crugot's durch die Cruffus'iche Terminologie verbefferte und Bredigten, Pfalmen, Gebete eigener Fabrifation bingufugte. Die Angabe bei

Meufel, II, S. 243, daß Crugot's Buch querft 1761, in 8 in Breslau erichienen ei, ift ungenau. Die Bremer Stadtbibliothet befitt ein Exemplar, beffen Titel die Aufschrift tragt: "Reue berbefferte Auflage", Breslau bei Johann Jatob Rorn, 1758. Der Berfaffer ift auf dem Titel nicht genannt, war aber bald allgemein befannt. Weitere Ausgaben 1769, 1771, 1774, 1779. Es erichien in frangofischer Uebersetzung 1766 in Amsterdam und in einer neuen Uebersetzung bon ber Rönigin Glifabeth, Friedrichs II. Gemablin, 1776 in Berlin. Das Buch verdient diefe Beachtung fowol durch feine mufterhafte, fur die Beit, in ber es erschien, gradezu überraschende Sprache, wie durch die einsache, praftische Frommigfeit, Die hindurchzieht. Weitere Schriften Crugot's find : "Der Rrieg in Deutschland bei Eröffnung bes Feldjugs", 1757. "Gebachtnigpredigt über bie verftorbene Fürftin bon Carolath ac." "Morgengebanten auf alle Tage in der Woche", Billichau 1777. "Morgen- und Abendgebanken auf alle Tage ber Woche", Zullichau 1777. "Das Wesentliche in ber chriftlichen Sitten- und Claubenslehre", Sagan 1776. "Abhandlung über die Ursachen der Gemüthsunruhe Chrifti bor feinem Leiben", Berlin im 8. Theil ber Berlin. bermischten Abhandlungen und Urtheile. Gin Bild Erugot's fteht vor Bb. XXXIII ber Allg. Deutichen Bibliothet. C. Manchot.

Cruquius: Jacob C. (de Crucque), Philolog, geburtig aus Meffines bei Ppern in Flandern (fein Geburtsjahr ift unbefannt), war in der zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts Projeffor ber griechischen und lateinischen Sprache in Brugge, wo er im 3. 1621 geftorben fein foll. 3m 3. 1578 veröffentlichte er eine Gesammtausgabe ber Gebichte bes horatius mit alten Scholien und eigenem Commentar, nachbem er eben 1565 bas vierte Buch ber Oben, 1567 bie Epoden nebft bem Carmen saeculare, 1572 bie Satiren biefes Dichters einzeln herausgegeben hatte: Die Gefammtausgabe ift in ben Jahren 1597 und 1611 wiederholt worben. So unbedeutend auch die eigenen Leiftungen von C. - ber ein ehrlicher, aber beschränkter und urtheilslofer Menich mar - in Sinficht der Kritit und Eregese ber horazischen Gedichte find, so find boch feine Ausgaben für die Textfritit berfelben von großer Wichtigfeit, weil er außer anberen Cobices vier alte, feitbem verschollene Sanbichriften aus ber Bibliothet bes St. Betersflofters ju Gent (codd. Blandinii) - freilich nach ber Beife jener Beit ohne die Lesarten berfelben vollständig anzugeben, benutt hat. - Außer ben Ausgaben bes horag hat er eine Ausgabe ber Rebe bes Cicero pro Milone mit Commentar (1582) und verschiedene lateinische Gedichte veröffentlicht.

Bgl. Chr. Saxii Onomasticon literarium III, p. 388 s.; C. Zangemeister, Ueber die älteste Horazausgabe des Cruquius im Rheinischen Museum für Philologie, n. F. Bd. XIX, S. 321 ff. Bursian.

Cruse: Lubovicus C., genannt Garbini, Buchbrucker von 1481—95 zu Gens. Ueber sein Leben ist nichts befannt. Bon den von ihm gedruckten Büchern sennt man: "Thomae de Aqvino Tractatulus de arte et vero modo praedicandi. In sine: Explicit tractatus samosissimus de arte et vero modo predicandi — in civitate Gedonnensi impressus per M. Ludouicum Cruse alias garbini. Anno Domini 1481. X Sept. sol." und "Les Fleurs et les manieres des temps passés et des faits merveilleux de Dieu tant en l'ancien Testament comme au nouveau, et des premiers seigneurs, princes et gouverneurs temporels en cestuy monde. Translatées de latin de (Wernerus Rolevinck) en francois par Maitre Pierre Farget Docteur en Theologie, de l'Ordre des Augustins du convent de Lyon l'an 1483. Geneve, Loys M. Cruse, 1495, sol."

Siehe Gräße, Lehrbuch, III. Bb., I. Abth., S. 222. Panger, Annales Vol. I. p. 440 u. 441. Catalogue de la Vallière Vol. III., p. 42. Maittaire, Annales typographici, p. 427 u. p. 590. Relchner. 628 Critier.

Crifer: Bermann C. (Crufer, Crubfer), Sumanift, Arat und Rechts gelehrter und jugleich einer ber berborragenoften Staatsmanner bes Bergogs Withelm III. von Cleve-Julich-Berg, geb. 1510 ju hattem ober Sattum, einem Stabtchen an ber Miel nabe ber nordweftlichen Grenze bes Quartiers Arnheim ober Beluwe im Bergogthum Gelbern, nach Anderen zu Campen in ber hollanbifchen Probing Ober-Pffel, + ju Ronigeberg in Br. 28. Decbr. 1575. Rach beenbigten afabemifchen Studien und einer großeren Reife in feinen Bobnort Campen gurudgefehrt, warb er bon bem bamaligen Bergoge bon Gelbern, Rarl b. Egmond, ale Rath an beffen Sof berufen und wohnte ale folder im Auftrage bes lettern am 3. Febr. 1538 ju Romwegen ber Gulbigung fur Jungbergog Bilbelm von Cleve bei, welchen Ritterichaft und Stabte im Berein mit bem finderlofen Bergoge als Erblandesherrn von Gelbern angenommen. Schon bom Bergoge Rarl ju wichtigen biplomatischen Auftragen gern berwendet, fand er nach jenes Tobe († 30. Juni 1538) im Dienfte bes nunmehrigen Bergogs Bilhelm und bei ben Berwidlungen, in welche biefen ber Streit mit Raifer Rarl V. wegen ber gelbrifchen Succeffion fturgte, balb und mehrfach Belegenheit, feine Talente zu bewähren. Die Berhandlungen mit Ronig Frang I. von Frankreich, beren Refultat die Alliang des Bergogs Wilhelm III. mit erfterem, feine Reife nach Franfreich und Sochzeit mit Jeanne d'Albret, Tochter Ronig Beinrichs von Navarra (1541) waren, find wefentlich von C. geleitet worden, Auch nachbem bie Demuthigung vor Raifer Rarl V. ju Benlo (7. Gept. 1543) und bemgufolge ber Berluft Gelberns die Politit Bergog Wilhelms III. in beicheibenere Bahnen jurudgelentt hatte, blieb G. in einflugreicher Beife thatig. Go ward er im Robember 1563 ju ber verwittmeten Bergogin Chriftine bon Lothringen, ber auch als Wittme bes Bergogs Frang Sforga von Mailand aus erfter Che befannten, einft vielumworbenen Tochter Ronig Chriftians II. von Danemart, nach Rancy entfandt, wo es galt, die anläglich der bevorftehenden Entbindung ber Bergogin Claube, Tochter Beinrichs II. von Frankreich, und ber baran fic Inupfenben Tauffestlichkeiten bervorgetretenen Beforgniffe vor einer Occupation Rancy's burch Rarl IX. ju beschwichtigen und Rathichlage behufs Aufrechterhaltung bes guten Berhaltniffes ju Franfreich ju ertheilen. Es ift befannt, bağ Claube am 20. Novbr. 1563 ihrem Gemahle Rarl II. in Beinrich (II.) einen Cohn und Rachfolger gab, jene Beforgniffe fich aber nicht berwirllichten, Anjang 1567 ward hermann C. mit einer Miffion an ben fpanifchen Gouberneur bon Friegland und Ober-Difel, Grafen Johann v. Arembera († 24. Mai 1568) betraut, um für bie julich-clevischen Lande bie Befreiung von Truppenburchangen bon und nach ben Rieberlanden zu erwirten, was indeffen nicht gelang. Am 4. Mug. 1573 reifte er im Gefolge bes Bergogs Wilhelm und begleitet, wie es beift, von feiner zweiten Frau, Chriftine, Tochter bes bergogl. Schlfiters (b. i. Rentmeifters) heinrich Clog zu Xanten, von Duffelborf als Theilnehmer an ber Brautfahrt ber altesten Tochter bes Bergogs, Maria Eleonora, gu ihrem Berlobten Bergog Albrecht Friedrich bon Preugen nach Konigsberg ab, wofelbit die gesammte Reifegefellichaft mit bem alten Bergoge am 16. Octbr. 1573 eintraf. Rach ber Sochzeit bes jungen fürftlichen Baares blieb C. auf ben Bunich ber Bergogin, beren Lehrer im Frangofischen er gewesen, als ibecieller Berather berfelben, fowie zugleich als Gefandter bes clevischen Bergogs am Ronigsberger Sofe und Beiftand des mehr und mehr einer unheilbaren Beiftestrantheit verjallenden Albrecht Friedrich. Doch feste ber Tob, wie borermahnt, bafelbft bald feinem Birten ein Biel. Gein Grab mit bem bon ber bantbaren Bergogin Maria Eleonora ihm gewidmeten Monumente nebft Infchrift und Wappen (Grufer's 3 Dedelpotale) befindet fich im Dom ju Konigsberg. Unter ben medicinifchphilologischen Bublicationen Diefes Staatsmannes und Gelehrten find Die "ComCrufius. 629

mentaria in Hippocratis librum I. et III. de morbis vulgaribus, item in librum de salubri diaeta", sowie die llebertragung einiger Schristen des Galenus ins Lateinische ("De differentia pulsuum libri IV, de dignotione pulsuum, causis pulsuum et de praesagitione ex pulsibus", Paris 1532 und Basel bei Froben) zu nennen; später beschäftigte ihn die gleiche llebersehung der Werke des Plutarch ("Vitae et Moralia"), welche er zur Linderung seines Schmerzes über den Berlust der einzigen, angeblich von einer Wahnsinnigen getöbteten Tochter († 1556) begonnen haben soll und die bei Guarin zu Basel 1573 erschienen ist. Nicht ohne Interesse sind die sür Erüser's bedeutende und ansgebreitete Verbindungen zeugenden Dedicationen der einzelnen, meist schon 1564 vollendeten Biographien des Plutarch: so der des Theseus und Romnlus an König Philipp II. von Spanien, des Pelopidas und Marcellus an Herzog Christoph von Wilrtemberg, des Hannibal, Scipio, Perisles und Fabius Maximus an Herzog Wilhelm III. von Cleve, des Phrrhus und Marius an den Kursüsten Friedrich III. von der Psalz, des Nicias und Crassus an Johann Jasob Fugger, des Demosthenes und Cicero an den clevischen Kath Heinrich Bars genannt Olisseger ze.

Pontani Hist. Gelr. p. 793, 817, 922. Zeitschr, bes Berg. Gesch. Bereins I, S. 5 ff. Val. Andreae Bibl. Belgic., p. 399. C. Saxii Onomast. litterar. III, p. 306. Gebser und Hagen, Dom zu Königsberg in Pr. (Königsberg 1835), S. 256 ff. u. a. m. Harleß.

Crufing: Balthafar C., Theolog und lateinischer Dramatiter aus Berbau. studirte in Leipzig und Tubingen, war 1591 Rector zu Chemnig, ward 1595 Rector zu Schneeberg, 1598 Paftor zu Spra, † 1630 im achtzigften Jahre feines Alters, nachdem er lange borber abgebanft batte. - Außer Gelegenheitsichriften, einer griechischen Ueberfetung lateinischer Rirchenhumnen u. a. befigen wir von ihm drei Dramen: die Comodie "Tobias" (1585) und die fogenannten Tragobien "Exodus" (1605) und "Paulus naufragus" (1609). Er zeichnet fich unter ben Dramatifern Deutschlands aus burch die entschiedene Ueberzeugung und Confequeng , womit er die Ginheit ber Beit und bes Ortes im Drama vertritt. Er thut es theoretifch nach bem Beifpiel von Scaliger und Schofferus mit Berufung auf Theorie und Praris ber Alten, in feinen Borreben und in einem befonderen Tractate "De dramatibus" (1609). Er thut es praftifch in seinen eigenen dramatischen Bersuchen, benen man im übrigen allerdings wenig nachruhmen Die felbstauferlegte Befchrantung bat ihn auf allen Geiten gehindert. Dubjam fullt er feine funf Acte. Unaufhörlich wiederholen fich diefelben Dotive. 3m "Tobias" lungert Satan fortwährend auf ber Bahne umber und fucht Unbeil ju ftiften. Die Frau des Tobias, welche uns fonft nur von der Gehnfucht nach ihrem Cohne unterhalt, wird in ber That einmal mantend im Blauben; aber bas einfachfte Gebet ihres Mannes genügt, um biefen einzigen auftauchenden Schatten eines Conflictes fofort ju bericheuchen. Das tomifche Element wird burch allerlei Gefinde reprafentirt: eine vergefliche Magb, zwei faule Diener, welche zusammen kneipen, spielen und fich prügeln. — In den beiden Tragodien ift der Chor eingeführt. In der "Exodus", welche dem "Mofes" von Kasper Brulow (f. d.) zu Grunde liegt, find verschiedene gang gute Motive recht ichlecht verwendet: fast nur die Schlußicene mit Pharao's leidenschaftlichem Drängen jum Aufbruch einigermaßen dramatisch bewegt. Das britte Stud war jum 200jährigen Jubilaum der Universität Leipzig bestimmt und mahlte feinen Stoff "Baulus auf Melite" (Apoftelgeich. 28), mit Rudficht auf bas Collegium Baulinum und ein Bild in der Baulinerfirche ju Leipzig , welches benfelben Gegenftand barftellte. Dag bamit feine bramatifchen Wirfungen gu

630 Crufins.

erzielen waren, ift flar. Der Epilog polemifirt gegen die Jesuiten und ihre Prahlerei mit übernatürlicher Beilfraft.

Abelung. Duntel, Sift. frit. Nachrichten von verftorb. Bel. 2, 260.

Scherer.

Crufing: Chriftian C., Philolog und Geschichteforicher, geb. 1715 m Bolbach im Boigtlande, + 7. Febr. 1767. Borgebilbet auf ben Gumnaffen ju Balle und Beit machte er feine Universitätsftubien in Leipzig, wo ber gelehrte Mascov feine Reigung für altere beutsche Geschichte wedte. Bald nach feinem Abgang von ber Univerfität (1738) begab er fich auf Empfehlung bes ruffifchen Staatsrathe Junder nach St. Betersburg , wo er bei ber biftorifden Claffe ber Atademie Beichaftigung fand und 1746 Rachfolger bes berühmten Drientaliften und Gefchichtforichers Bottl. Siegfr. Baper als Profeffor ber Gloqueng und Geschichte wurde. Dit feiner bortigen Stellung ungufrieden, wol nicht ohne eigene Schuld, fehrte er nach einigen Jahren nach Deutschland gurud und erhielt 1751 die Brofeffur der Cloqueng an der Universität Wittenberg als Nachfolger bes gelehrten Rumismatifers Joh. Wilh. Berger. Aber auch bier gelang es ihm nicht, eine gedeihliche Thatigfeit zu entfalten; durch feine Reigung aur Trunffucht, die er von Betersburg beimgebracht, und burch feine gerrutteten häuslichen Berhaltniffe verlor er gulet alle Achtung. Manches Gute enthalten feine zwei hauptschriften: "Probabilia critica", Lips. 1753 und "Opuscula ad historiam (besonders jur alteren beutschen Geschichte) et humanitatis litteras spectantia", Altenburgi 1767, beren burch ben Tob bes Beriaffers unterbrochene Berausgabe Chr. Ab. Rlog vollendet bat.

Rlog in der praefatio zu den Opuscula. Harles, Vitae philologorum IV, p. 32-57.

Ernfind: Chriftian August C., Philosoph und Theologe, geb. 10. 3an. 1715 gu Lenau im Merfeburgifchen, geft. 18. Oct. 1775; ftubirte unter Ribiger gu Leipzig und wurde unter feinem Ginfluß gum Gegner ber Bolff'ichen Schulphilosophie. 1737 Magifter ber Philosophie und 1742 Baccalaureus ber Theologie, habilitirte er fich zu Leipzig, wurde bafelbft 1744 außerorbentlichet Professor der Philosophie und 1750 ordentlicher Professor und Doctor der Theologie. 1753 erhielt er die Burbe eines Ephorus ber Stipenbiaten und Canonicus ju Beig, 1755 murbe er Canonicus ju Meißen und Decembir der Univerfitat. 1757 erfter Projeffor der theologischen Facultat und 1773 Genior ber Universität, vereinigte er mit diefen Burben feit 1764 bie eines Bropftes bes Stiftes Meißen. Unter feinen weitläufigen Schriften (vgl. Meufel, Ber. II. 6. 248-253) find folgende die bedeutenoften; "Entwurf ber nothwendigen Bernunftwahrheiten, wiefern fie ben jufälligen entgegengefeht werben", 1745: "Beg gur Gewißheit und Buverläffigfeit ber menschlichen Erfenntnig". 1747: "De summis rationis principiis", 1752, ipater beutich; "Ausführliche Abhandlung vom rechten Gebrauch ber Ginschränfung bes jogenannten Sages bom gureichenben ober beffer beterminirenden Grunde", 1766. - C. fuchte eine volltommene lebereinftimmung amifchen Bernunft und Offenbarung, Philosophie und Theologie ber juftellen, ohne bag ihm biefer Berfuch gelungen mare, ober er ein bauerndes Unfeben behauptet hatte. Er ift auch ohne Scharffinn und Tiefe ber Bebanten, aber breit, ichwerfallig und gur Dhiftit und Unflarbeit geneigt. Er fand fich burch die Dentgefete ber Wolff'ichen Schule nicht befriedigt und fuchte nach einer tieferen Begrundung; unter feinen Ginmenbungen gegen ben Sat vom gureichenben Grunde ragt die hervor, bag die Bolffianer Ibealgrund und Realgrund miteinander verwechfelten. In der Moral trennte er fich gang von Bolff, indem er das oberfte Moralprineip in den Willen Gottes fette, wie er burch bie biblifche Offenbarung und bas Bewiffen fich ausspricht. Um meiften bat Rant gut Crufius. 631

Erhaltung des Andenkens an C. beigetragen, da er in der Kritik der praktischen Bernunft ihn unter die Zahl der Begründer objectiver Moralprincipien ausgenommen hat, auch sonst von ihm mit Achtung spricht. Doch gehört C. zu den mehr praktischen, wissenschaftlich nur halbsertigen Raturen.

Buftemann, Ginleitung in bas phil. Lehrgebaube bes S. D. Grufius;

Erdmann, Berfuch einer miffenschaftl. Darftellung, II, II. S. 460.

Richter.

Erufins: Gottlob Chriftian C., Sohn eines Schullehrers und Cantors, geb. ju Liechtenstein im Ronigreich Sachsen 14. Juli 1785, + 12. Dai 1848. Borgebildet auf dem Gymnafium ju Zwidau, wo er fich durch feine ichonen Kenntniffe in Dufit und Gefang beftens empfahl, bezog C. 1806 bie Universität Wittenberg, um Theologie und Philologie zu ftudiren. Durch die Kriegsereigniffe unterbrochen, vollendete er erft 1812 in Salle feine Univerfitatsftubien, bon wo aus er jum britten Lehrer und Cantor am Liceum ju Ofterobe empjohlen wurde. Rach vierjähriger segensreicher Wirksamkeit baselbst folgte er 1816 einem Rufe als Cantor an das Luceum zu Hannover, wo er auch aushülfsweise Unterricht in den alten Sprachen ertheilte. Zum Subrector 1826 ernannt, mußte er bald darauf wegen Kränklichkeit seine Stelle als Cantor niederlegen und wirkte fortan nur mehr als philologischer Lehrer bis jum Jahre 1843, wo er wegen eines Bruftleibens mit bem Titel Rector feiner amtlichen Geschäfte entbunden wurde. Als Schriftfteller erwarb fich C. burch eine große Angabl von Schulausgaben und Wörterbuchern über alte Schriftfteller einen in weiten Rreifen betannten Namen: seine bedeutenofte Leiftung ift das in wiederholten Auflagen erichienene Borterbuch über bie Somerischen Gebichte.

Reuer Nefrolog ber Deutschen, Jahrg. 1848. I, 377 ff. S.

Ernsins: Hermann C., Pädagog und lateinischer Dichter des 17. Jahrhunderts, geb. 1640 zu Moers, Rector der lateinischen Schule zu Elberseld 1665 bis 1680. Rector zu Moers 1680—1693, † 11. April 1693. Er gab einen Band lateinischer Epigramme heraus, die seine Meisterschaft im dichterischen lateinischen Ausdruck beweisen: "H. Crusii Meursani — Epigrammatum Lidri IX. Duisdurgi ad Rh. ap. Franconem Sas — Anno M. DC. LXXIX. 12". Außerdem erschien von ihm: "Oratio epigraphica — in Natalem Guilielmi Tertii, Magnae Britanniae Regis etc." (Duisburg 1689) fol.

S. Bouterwet, Gesch. ber lateinischen Schule zu Elberselb (1865) S. 68 ff. 28. Crcl.

Crufing: Jatob C. (Rrufe), aus Roftod geburtig, wirfte guerft als Bofprediger ju Bolgaft und bann feit bem 17. Oct. 1563 als Paftor bei ber Marienfirche und Professor ber Theologie in Greifswald, wo er auch 1565 bas Rectorat führte. Im Mai 1570 ging er als Pastor an die Nicolaitirche nach Stralfund, wo ihm bom Rathe auch die Superintendentur übertragen wurde. In Folge beffen gerieth er in einen vieljährigen Streit mit bem Generalfuperintendenten Jafob Runge, welcher gablreiche Synoden, Disputationen, Streitichriften und ichlieglich 1585 bie Berausgabe bes Buches : "Kirchenregiment und Rirchenordnung von Gott geftiftet" burch C. veranlagte. Der Streit betraf namentlich zwei Dinge, einerseits den Wunsch der Stadt Stralfund, ein eigenes Confiftorium und einen vom Generalfuperintendenten unabhängigen Oberpfarrheren zu haben, ein Privilegium, welches bie Stadt noch bis heute feftgehalten hat, andererseits eine Opposition gegen die Concordiensormel und das Bestreben der Gemeinde eine freiere Entwicklung und Unabhängigkeit von dem Confiftorium zu erringen. Da die pommerschen Bergoge im Berein mit Jatob Runge diefes Beftreben, fowol was den fpeciellen Bunich Stralfunds als die allgemeinere Ten632 Crufins.

benz von E. betrifft, auf das entschiedenste verdammte, so wurde E. 1585 nach dem Erscheinen des obengenannten Buches auf Antrieb des Herzogs Ernst Ludwig als "Streitschürer" seines Amtes entsetzt und starb, nachdem er sich längen Zeit in Livland und Holstein ausgehalten hatte, im J. 1597 als Pastor zu Ribnitz in Mecklendurg. Als einer der ältesten Vorlämpfer für sreiere Entwicklung der Gemeinde hat er für seine und spätere Zeit eine hohe Bedeutung.

Kosegarten, Geschichte ber Universität Greiswald I, 216, 217. Cramer, Pommersche Kirchenchronif III, C. 66. IV, C. 1—6. Jak. Heine. Balthasar, Sammlungen zur Pommerschen Kirchenhistorie II, 432 ff. Mohnike, Sastrow's Leben III, Anhang S. 324.

Crusius: Za fob Andreas C., Rechtsgelehrter, Sohn des Juristen Christoph C. (Crause), geb. 9. Nov. 1636 in Hannover, † ebenda 16. August 1680. Er studirte in Wittenderg, Leipzig, Helmstädt Jurisprudenz und Theologie, machte Reisen durch Deutschland, Holland, Frankreich und erward 1662 in Helmstädt den juristischen Doctorgrad. 1663 wurde er Syndicus in Minden, 1676 Advocat in seiner Baterstadt, 1678 Hos- und Regierungsrath. Bou seinen Schristen (siehe Jöcher) erwähnen wir die "Opuscula varia politico-iuridico-historica", 1668. Auch gab er das "Jus statutarium reipublicae Mindensis, 1674, und seines Baters Monographie "De tortura", 1682, 1704 mit Anmertungen heraus.

Erufing: Johann Paul C., lateinischer Dramatiter und Epigrammatifer. Beb. 1588 gu Strafburg, ftudirte er gu Strafburg und Salle, bielt fich ein Jahr lang in Baris auf, war 1613-1627 Professor am Strafburger prote ftantischen Gymnasium, dann bis zu feinem Tode 1629 Projessor ber Poeffe an ber Universität baselbst. - Seine Tragodie "Croesus" (1611) entnimmt ihrm Stoff aus Berodot; fein "Heliodorus" (1617) aus bem 2. Buch ber Machab. Cap. III. Beibe Dramen find auf bem Strafburger atabemiichen Theater aufgeführt, jenes von Frorenjen, biefes von Ed handwerfsmäßig ins Deutsche übertragen. - Der Beliodor ift ein frommelndes, jur Berherrlichung ber Geiftlichkeit gefchrie benes Stud. Wenn irgendwo, fo haben bier bie Jefuitenichaufpiele Ginfluf ge wonnen. Die gottliche Stimme, Engel, Simmelserscheinungen und alle möglichen allegorischen Figuren bemühen fich oftmals und zum Theil gang unnöthig, in die menschlichen Schicfale einzugreifen. Die Sandlung fchlieft damit, daß "Gewiffen" und "Buge" die "habsucht" als Opfer fortichleppen. Und die habsucht bezieht fich auf die Tempelichate Man glaubt eine fatholifche Tendengichrift bor fic gu haben, worin diejenigen auf ihre Lafterhaftigkeit und die ihnen drobenbe himmlifche Rache aufmerkfam gemacht werben follen, welche bem Rlerus feine aufgehäuften Reichthumer nicht gonnen. Das Stud verbantt vielleicht einem beftimmten localen Anlaffe feine Entstehung. — C. hat den undramatischen Stoff durch Ginflechtung einer Rebenhandlung zu heben gesucht, worin alle möglichen an fich fruchtbaren, wenn auch nicht immer bramatisch fruchtbaren Motibe bereinigt find: Rriegeleben und Freibeuterei, Qualerei und Ueberliftung, ber beftrafte wilbe Jager, ber vornehm geworbene und nun aus Rand und Band gerathene Bauer, die Rachfucht verschmähter Liebe, die verläumderisch angeflagte Unichald: alles aber nur oberflächlich berührt, nichts ausgearbeitet und erschöpft. Dennoch versteht C. einzelne Scenen effectvoll und mit einer gewiffen Steigerung gu bauen. Und ftarfes Familiengefühl führt ihn im zweiten Act zu einer recht iconen Birfung: Beliodors Frau wird uns in ihrer Bauslichfeit, umgeben bon ihren Rindern, umbrangt von beren eifersuchtigen Liebtofungen gezeigt. Der jungfte Rnabe tummelt unter bem beifälligen Lacheln ber Mutter fein Stedenpferb, Die beiben älteren laffen fich wetteifernd aus ihren Buchern bie Lection überhoren, bas Töchterchen foll bem Bater das Taschentuch "fein fünftlich umnaben". Es folgt Crufius. 633

Alberti.

fehr entscheibende und bewegte Scene, die nun vortrefflich contrastirt: Helioverhängnißvoller Abschied troß den Warnungen seiner Frau, troß den en der Kinder.

Bgl. Straßburgischen Gymnasii Chriftl. Jubelsest (1641). S. 299. trobel, Histoire du gymn. protest. de Strasb. p. 124. 152. Goebete 136. 417. 418.

Crufing: Magnus C., praftifcher und atademifcher Theologe, geb. 10. 3an. 7 in der Stadt Schleswig, † 6. Jan. 1751 als Generalfuperintendent in burg. In den Gelehrten-Geschichten feiner Beit, u. a. Schmerfahl's "Buaffigen Nachrichten" (Bb. 2. S. 734-757), in Strodtmann's "Beiträgen Siftorie ber Gelehrfamfeit" (Th. 2. G. 76-106) wird ihm fein nubedener Raum gewidmet. Auch die fpateren Litterarhiftoriter (Meufel, II. 254; Rotermund, Gelehrtes Sannover, I. S. 417 und S. Schröber in Samb. niftfteller-Lexiton I. G. 612) gebenten feiner. Jebenfalls geborte C., ber ein iges Intereffe für Sanbichriftentunde mit Gewandtheit als biblifcher Interund Berausgeber berichiebener Anecdota gur alt= und neutestamentlichen gefe, sowie mit gründlicher Ginficht in gewiffe Partien ber Kirchengeschichte and, ju den gelehrten Theologen feiner Beit, ohne freilich durch Originalitat nders hervorguragen. Meugerlich führte ihn fein Lebenslauf aus dem engen ichlesholfteinischen Rreise mehrfach hinaus. Nachdem er in Riel ftudirt hatte tam bort in ben Genug ber gur Forberung ber Sumaniora bon einem Soler Samuel Schaf burch teftamentarische Berfügung vom 13. Rov. 1675 iteten fogenannten Schafischen Stipenbiums), barauf Sauslehrer bei bem eder Burgermeifter v. Bromfen und Auffeber ber Bibliothet bei bem ibm mutterlicher Seite verwandten fürftlich holfteinischen Staatsminifter Magnus Bebbertopp in Samburg gewesen mar, fam er junachst nach Robenhagen, bon 1723 als Legationsprediger mit bem Gefandten Gottfried v. Beddertopp Baris und 1728 wiederum mit dem neuen Gefandten Chriftian b. Gebeeben babin, und machte bon bort aus eine wiffenschaftliche Reife nach don und Orford. Erft nach feiner Rudtehr amtirte C. als Brediger 4 5 Jahre in feinem engeren Baterlande und zwar theils in Bramftedt, s in Rendsburg, bis er 1735 ben Ruf in die zweite theologische Professur Göttingen erhielt und annahm. Seine afabemische Thatigfeit bauerte bis , in welchem Jahre C. als Generalfuperintendent, Confiftorialrath und ptprediger nach Sarburg tam, wo er bis an fein Ende wirfte.

Grufing: Martin C. (Rraus), Projeffor ber griechischen Sprache auf Univerfität Tubingen bon 1559-1607, wurde 19. Gept. 1526 gu Grebern Bamberg als Sohn bes bortigen epangelischen Geiftlichen geboren, machte Studien im Gymnafium ju Ulm und im Predigerflofter ju Strafburg. n 1551 fam er als hofmeifter zweier junger Leute von Abel nach Tubingen bewarb fich dort um eine Anstellung, aber ohne Erfolg. hierauf begab er wieder nach Strafburg, und gab am bortigen Gumngfium Unterricht. 1554 e er jum Rectorat ber lateinischen Schule nach Memmingen berufen, ging als Begleiter eines Studiofus Dietlmeger 1559 wieder nach Tubingen wurde bort als Projeffor der griechischen und lateinischen Sprache an-Ut, bekam 1564 auch den Lehrauftrag für Rhetorik. Er las über Sopho-Thutybibes, Somer, Ariftoteles und Balen und erwarb fich balb als Gracift folchen Ruf, daß man ihm einen neuen Sorfaal bauen mußte und viele ander, namentlich geborene Briechen nach Tubingen tamen um ihn ju 1. Er nahm auch viele junge Leute in Roft und Wohnung auf. Er hatte ausgebehnte Berbindung mit auswärtigen Gelehrten und viele tamen, um

634 Cruffus.

ihn zu befuchen nach Tubingen. Bon feiner Arbeitstraft und ungeheuern Bo lefenheit zeugte eine große Angahl von Manuscripten, und besonders fein 9 Quartbanbe ftartes Diarium, in welchem er nicht nur feine Erlebniffe, fonbem auch feine Lecture verzeichnet und viele Auszuge aus Drudfchriften und band fchriften gibt. Bei allem Gleiß in ben Studien fcheint er auch eine febr geld lige Ratur gewesen ju fein, gar baufig berichtet er bon Baftmablem, Die et entweber felbit beranftaltet ober zu benen er gelaben war, und beidreibt nicht um die Tifchgafte und die geführte Unterhaltung, fondern berichtet auch, was man gegeffen und getrunten habe und wie lange getafelt worden fei. Seine litterarifden & itungen bestehen in verschiedenen fleineren und größeren Arbeiten über griechilde und lateinische Grammatit und Rhetorit, afademischen Belegenheitsschriften, Aut gaben und Scholien verschiedener griechischer Schriften, einer Sammlung bon Rachrichten über ben Buftand ber Griechen unter ber türfifden Serricait unter dem Titel "Turco-Graecia" und "Germano-Graecia", die in Bafel 1584 und 1585 erschienen find. Gein Sauptwerf find bie "Annales suevici", bie in gme Foliobanden 1593 zu Frankfurt a. M. erichienen find und eine überaus reich haltige Chronit Schwabens enthalten, die eine Sauptquelle fur die ichwähilde Beschichte, befonders für bas 16. Jahrhundert ift. Dieje murbe fpater bon 30b. Jaf. Dofer ins Deutsche überfett, fortgefett und mit einer Lebensbeschreibung bes Berfaffers begleitet und erschien in Tubingen 1733. Ein eigenthumliches Beugniß von dem Gleiß, mit dem G. feine Beit ausgunuben pflegte, find bie 20 Banbe griechisch nachgeschriebener Predigten. Er war, wie man baraus m ficht, ein regelmäßiger Rirchganger, wollte aber doch die in der Rirche augebrochte Beit auch für die lebung im Briechischen berwerthen. Er erreichte bei feinem Fleiß doch ein hohes Alter bei guter Gefundheit; er ftarb ben 14. Februat 1607 im 81. Jahr. Un feinem 80. Geburtstag lub er feine fammtlichen Gollegen zu einem frohlichen Dabl ein.

Die Hauptquelle für seine Lebensgeschichte ist die Einleitung, welche Joh, Jak. Moser der schwäbischen Chronik vorangestellt hat. Bgl. and Klüpsel, Geschichte der Universität Tübingen. Ebendas. 1849 und Davd Friedr. Strauß, Leben und Schristen des Dichters und Philologen Nicob-Frischlin. Franksurt a. M. 1856.

Ernsins: M. Paul C. (Krauß), zu Coburg um 1525 geboren, gewann seine Borbildung in seiner Baterstadt und seine theologische Ausbildung zu Wittenberg, kam 1548 als Rector nach Meiningen, wurde baselhst bald nachber Archidiakonus, 1552 Pfarrer zu Mühlselh, darauf Decan zu Suhl, 1567 Professor der Mathematik zu Jena und 1570 Pastor und Superintendent zu Ockamünde, wo er den 1. Januar 1572 starb. Zu Suhl arbeitete er "Hennebergische Memorabilien" aus, womit er den Reigen der hennebergischen Historiter beginnt. Später verfaßte er einen Tractat: "De epochis sive aeris temporum" und außerdem mehrere mathematische und aftronomische Schriften. Brüdner.

Ernsins: Philipp C. (Kruse) von Krusenstierna, schwedischer Statthalter zu Reval, Sohn des Pastor Johannes C. zu Eisleben, geb. daselbst 1598, gestorben 16. April 1676 in Estland. Studirte in Leipzig, Lie. jur., wurde Kath der Grasen v. Mansseld, trat in den Dienst Herzog Friedrichs III. von Holseins Gottorp, 1627 taiserl. Kriegscommissar in Dithmarschen, Präsident in Storman. Rach dem Lübecker Frieden von 1629 zum Herzog zurückgekehrt, wurde er von diesem 1633 mit Paul Fleming nach Moskau gesandt, vom Zar Michael Feodorowitsch die Erlaubnis zum Durchzug durch Rusland sür die vom herzog beabsichtigte Gesandtschaft nach Persien zur Hebung des Seidenhandels zu er wirken. 28. Oct. 1635 ging diese, aus C., Fleming, Olearius, dem Ans

Crufius. 635

Grahmann und bem Raufmann Bruggemann beftebend, von Lubed ab, erlitt bei Sahland Schiffbruch, rettete fich nach Runda an der eftländischen Rufte, mo fie gaftliche Aufnahme bei bem revalichen Rathsberrn Joh. Müller fand, mit beffen Tochter Maria C. nach ber Rudfunft aus Berfien 1639 feine zweite Che Rachdem er bem Bergog Rechenschaft über feine Miffion abgelegt, nahm er als holfteinischer Refibent seinen Wohnsit in Reval, trat balb in schwedische Dienfte als tonial. Affiftengrath und erfter Affeffor bes reval'ichen Burggerichts. Die eftlanbifchen Sandrathe übertrugen ibm bor 1648 bie Abfaffung ber "Ritterund Lanbrechte bes Bergogthums Efthen" (erft herausgegeben burch Phil. Buft. Ewers, Dorpat 1821), die zwar nie von der schwedischen Regierung bestätigt worben, aber praftifche Geltung erhielten, bis fie, abgefeben vom Procegverfahren, erft in neuefter Beit burch bie Cobification bes Brobingialrechts veraltet find. 1649 unter bem angeführten Ramen in ben ichwebischen Abel erhoben, wurde C. 1652 Commergbirector in Liv- und Eftland, im folgenden Jahr Burggraf in Narva: 1655 begleitete er als Legationsrath eine schwedische Gefandtichaft nach Mostau, Die jedoch bei bem Ausbruch bes Rrieges vom Bar Alexei bis nach bem Abichluß ber Braliminarien von 1658 gefangen gehalten wurde. 1659 jum Statthalter von Reval und Prafibenten bes Burggerichts bafelbit ernannt, jog er fich 1670 fur bie letten Lebensjahre auf feine Guter gurud. Bon feinem zweiten Cohne Abolf Friedrich ftammte im britten Gefchlecht ber Abmiral und Beltumfegler Joh, Abam v. Rrufenftiern 1770-1846. Crufius' Schriften 1. Livl. Schriftftellerleriton I. 388. 389 und Winfelmann, Bibl. Liv. hist.

Bgl. (K. J. A. Pauder), Das ehftl. Landrathscollegium und Oberlandsgericht. Reval 1856. Bienemann.

Crusius: Theodor C. (Krause), Litteraturhistoriter, geb. am 31. Oct. 1688, † am 21. Jan. 1740, verdankt seine Bildung den Gymnasien in Schweidnis und Breslau und widmete sich von 1709 an in Wittenberg dem Studium der schönen Wissenschaften und der Jurisprudenz. Ein in seiner Heimath Jauer ihm angebotenes Schulamt lehnte er ab und ließ sich als Advocat in Schweidnis nieder. Die Quintessenz seiner in seinen Mußestunden eistig sortgeseten litterarischen und geschichtlichen Studien ist in den nicht ohne Humor geschriebenen "Bergnügungen müßiger Stunden oder allerhand nügliche zur heutigen galanten Gelehrsamkeit dienende Anmerkungen", 20 Stück, Leipzig 1713—32, auf die Nachwelt gekommen. Außerdem gab er noch eine ganze Anzahl lateinischer und deutscher, die schlessische Specialgeschichte betressende Schristen heraus.

Leuschneri Spicilegium VI. Chimmelpfennig.

Crusius: Wilhelm C., Besitzer der Rittergüter Sahlis und Rüdigsbors im Königreich Sachsen, geb. 19. Juni 1790 in Leipzig, † daselbst 26. Aug. 1858. Sein Bater, der Buchhändler Siegsried Leberecht C., ließ ihm die Vorbildung bis zur Universität im Hause geben; seine juristische Ausbildung, welche er mit der Erwerbung der Doctorwürde beschloß, erlangte er in Leipzig. Im J. 1813 überließ ihm sein Bater das Rittergut Rüdigsdorf; nach dessen Iode im J. 1826 wurde er auch mit dem Rittergute Sahlis belehnt. Bon dem König Anton von Sachsen zum ritterschaftlichen Abgeordneten des Leipziger Kreises berusen, betheiligte er sich lebhaft an der Begründung der neuen Bersassung und blieb dis zum J. 1848 Mitglied der ersten Kammer. C. war Mitbegründer der Leipziger Hagelasseuranz im J. 1826 und vieser anderer wohlthätiger Institute, sowie der Leipzig-Dresdener Gisendahn, in deren Insteresser im J. 1835 England und Belgien bereiste. Allen diesen Anstalten widmete er viele Jahre die größte Theilnahme. Seinen hauptsächlichsten Berus sader, sowol im öffentlichen wie im Privatleben, in dem Bestreben der Besörde-

rung ber Landwirthichaft. 218 Mitglied ber erften Rammer mar er bemubt. Rothwendigfeit der fraftigen Unterftugung ber Landwirthichaft aus Staatsmitte bargulegen; er wirfte ferner für Centralifation bes landwirthichaftlichen Berein mejens und war bei ber Musführung überall auf bas lebhaftefte betheiligt. führte mahrend 27 Jahren ben Borfit in ber Leipziger ofonomischen Societa war Borftand bes landwirthichaftlichen Begirtsvereins ber Amtshauptmanniche Borna und bes Directoriums bes landwirthichaftlichen Sauptvereine fur b Ronigreich Sachsen und als letterer im 3. 1848 burch die veranderte Organ fation aufgeloft wurde, berief ihn bas Minifterium bes Innern gum Borntenbe bes Leipziger landwirthichaftlichen Rreisvereins und bes Landesculturrathe Lettere Function legte er aus Rudficht auf feine Gefundheit fpater nieder, effe befleibete er bagegen bis zu feinem Tobe. C. mar unermudlich in biefen feine Memtern und wie er in allem die Bedürfniffe der Zeit richtig ergriff, fo bot e auch bereitwillig die Sand, auf dem im allgemeinen Intereffe erpachteten Bu ber Leipziger ötonomifchen Societat zu Modern die erfte landwirthichaftliche In juchsftation in Deutschland im J. 1831 zu begründen. Er erwarb, um b Amede diefer Anftalt vollständig zu erreichen, ein Saus mit einer Angahl vo Brundftuden und brachte Diefer Anftalt bis an fein Lebensende Die anfehnlichte pecuniaren Opfer. Much bier wurde ibm ber Borfit im Curatorium bis feinem Tobe und noch auf feinem Rrantenlager beichäftigte ihn bas Intereffe in Die Sache auf bas angelegentlichfte. G. war ferner ber erfte, welcher burch Ba fuche die große Wichtigfeit ber Tettfütterung ber landwirthschaftlichen buitbie nachwies. Wie an ber fachfischen, fo betheiligte er fich auch an ben Beftrebunge ber gesammten beutschen Landwirthichaft auf bas lebhaftefte. Er mar eing Theilnehmer an der Berfammlung beutscher Land- und Forstwirthe, zweiter Ba stand ber Bersammlung beutscher Land- und Forstwirthe in Altenburg und ibr ift bie Grundung bes Thaerdentmals in Leipzig ju verbanten. 2118 Bewirtt ichafter feiner Buter mar er ftets beftrebt, ben Beburiniffen ber Beit gerecht ; werben. Schon fruhgeitig führte er die Fruchtwechselwirthichaft ein; ferner mi er ber erfte, welcher ben Raps in feiner Begend jur Anertennung brachte m ihn brillte; er führte wiederholt edle Rindviehftamme aus der Schweis, dem All gan und Borariberg ein, verpflanzte die eblen englischen Schweineracen na Sachjen und scheute bierbei fein Opfer. Auch zwedmäßige Mafchinen und Gi rathe fuhrte er in großer Bahl bei fich ein und badurch wurden feine Gate weithin befannt und es verbreiteten fich bon ihnen aus viele Berbefferunge ilberall bin (Leipziger Zeitung 1858). Auch als Schriftfeller trat C. auf Auger vielen Auffagen in landwirthichaftlichen Zeitschriften gab er bei Belego heit ber Berfammlung deutscher Land- und Forstwirthe in Altenburg eine B ichreibung ber Ritterguter Sahlis und Rudigsbori" heraus; und beforber Die "Ugriculturchemischen und Gutterungsversuche der Bersuchsftation zu Doden 8 Beite, 1853-57, jum Drud.

Criiheberch: Joannes C., Berfasser ber 1526 bei Ludwig Diet in Rosson gedruckten, ungemein seltenen, nur in 2 Exemplaren bekannten Resormationsschrift: "Eyne korte berychtynge und underwisinge wedder de, so Gades won hören ock beleuen, un dat Crütze nicht willen dregen etc.", beren Berse in meisterhast behandeltem Plattbeutsch geschrieben sind. Die Widmung an Ludwig Bischer in Stralsund ist datirt Stralsundt des 3. dages Januars. Anno 1526. Daß der Name aber ein pseudonymer ist, steht sest; Mohnike meint, es bergs sich Johannes A. Aepinus (s. A. d. B. I. S. 129) darunter.

S. Lifch, Jahrb. V. S. 169 ff., wo auch Broben bes Buches.

Cuba: Johann Dronnede (ober Bonnede) bon Caub, gewöhnlich nter bem Ramen Johann Cuba befannt, Argt, lebte gegen Enbe bes 15. 3abrunderts in Augsburg, fpater (1484) in Frantfurt a. Dr. und ift ber Berfaffer nes medicinischen Rrauterbuches, bas guerft (1484) unter bem Titel "Herbarius" 1. e. a., ipater in hochbeutscher Sprache ale ,Ortus sanitatis, auff teutsch, n gart ber gefuntheit zc." s. l. e. a. (Maing 1485) Fol., fobann in niebereuticher Sprache als "Der Ghenochlicke Gharde der Suntheit", Lübed 1492 ol. und in gablreichen fpateren Ausgaben erschienen ift und die Mittheilungen thalt, welche ber Berfaffer von einem Begleiter ber Breibenbach'ichen Expedition ach dem Oriente (1483-84), (val. A. d. Biogr. III, S. 285) erhalten hat. ei ber großen Geltenheit litterarischer Producte beutscher Mergte und Raturricher aus jener Zeit hat biefe Schrift einen nicht geringen biftorischen Werth. Das Rabere über biefelbe vergl. in Grage, Lehrbuch ber allgem. Litterarichichte bes Mittelalters, II. Abth., I. Salfte, G. 574 und Strider in Janus 779 und Beschichte ber Beilfunde . . . in ber Stadt Frantfurt a. D., G. 87. — Archiv für Frantfurts Geschichte und Kunft, Beft VII, S. 110 ff.

Cube: Johann David C., geb. 1724, war lutherischer Prediger an der erusalemskirche zu Berlin, † 5. Decbr. 1791. Er lieserte eine "Poetische und rosaische Nebersehung des Buchs hiob", 1769—71 in 3 Theilen, das heißt, er michrieb die lateinische Nebersehung von Albert Schultens deutsch in gebundener nd ungebundener Rede. — Auch erschien von ihm "Jesaias metrisch überseht Anmerkungen", 2 Theile, 1785, 86. Es sind die ersten 36 Capitel des esaias in einer paraphrasirenden Nebersehung wiedergegeben, in welcher zugleich ie Erläuterung liegen soll. — Diese Arbeiten gehören einer Reihe ähnlicher richeinungen an, in welchen der Bersuch gemacht wird, das Alte Testament em Berständniß und dem Geschmack der Gebildeten näher zu rücken. — Presigten u. a. kl. Schriften von E. s. bei Meusel, Lex.

Cucumne: Ronrad v. C., geb. am 20. Jan. 1792 zu Maing, † gu Runchen am 23. Febr. 1861. Gein Bater ftanb in Dienften bes Reichserginglers und Rurfürften, Ergbischofs von Maing. Geine Ghunafialerziehung enog er in Afchaffenburg. 1813 und 1814 machte er ben Feldzug in Frantrich als Freiwilliger mit; feste fobann bas Studium ber Rechtswiffenschaft in Burgburg fort, promobirte am 20. Aug. 1818 jum Doctor ber Rechte, wurde ann dafelbft Privatbocent und am 25. Oct. 1821 Professor; er hielt Borejungen über Inftitutionen, Pandeften, Naturrecht und Philosophie des positiven Rechts, allgemeine vergleichende Rechtsgeschichte, Lebenrecht, Staatsrecht, Crimitalrecht und Proceg. Rachdem er ber Reihe nach als Genats- und Berwaltungsmejchugmitglieb, ferner für bas Jahr 1830-31 als Rector ber Universität Burgburg und gulegt noch als beren Abgeordneter gum Landrath für ben Unternainfreis und bei diesem als Secretar gewählt worden war, wurde er 1832 mter bem Ginflug der Rarlsbader Beschluffe und ber in Baiern damals herrbenben Reaction, in Folge feiner Freifinniakeit nebft anderen herborragenden ehrern ber Universität (Schönlein, Friedreich, Brendel, Seuffert und Lauf) von inem Lehrstuhl entfernt und als Appellationsgerichtsaffeffor mit Titel und lang, jeboch ohne bie Bezüge eines Appellationsgerichtsraths, die ihm in feiner bemaligen Stellung als Universitätsprofessor gebührt hatten, nach Reuburg a. D. versett. 1839 (15. Aug.) wurde er wirklicher Appellationsgerichtsrath nd 1842 (11. März) zum Rath an den oberften Gerichtshof Baierns befördert, elche Stelle er bis ju feinem Tobe inne hatte. In diefer Stellung hatte er h die allgemeine Achtung und volles Bertrauen erworben. Seit dem Bollzuge

& Gefetes vom 18. Mai 1852 über bie Competenzconflicte wurde er fur jede

der dreijahrigen Berioden als Mitglied bes Genats für Competengconflicte mahlt. 1848 murbe er bom Konig als Bertrauensmann an ben Bundeste nach Frantfurt a. Dt. gefandt; balb barauf in verschiebenen Theilen Baien als Abgeordneter gemählt, faß er als Abgeordneter für ben Begirt Schweinin in der conftituirenden Rationalberfammlung. Abgeneigt ber Schaffung des Git taiferthums hielt er vielmehr die Errichtung eines burch die machtigeren deutsch Souverane gebildeten Directoriums fur bas realifirbare Biel ber bamals bem ftellenden Centralgewalt. Als Mitglied bes völlerrechtlichen Ausschuffes tam in die Lage, von feinen publiciftischen Renntniffen Gebrauch ju machen. Bete Differtation "De jure accrescendi, cui competat post venditam hereditatem Wirceburgi 1818; "Ueber bas Berbrechen bes Betrugs, als Beitrag fur Grim nalgesehgebung" (Brogramm), Burgburg 1820; "Ueber bas Duell und beffe Stellung in bem Straffpfteme, Abhandlung aus bem Standpunkt bes Bermunt rechts, als Beitrag für Gefeggebung", 1821; "leber bie Gintheilung ber In brechen, Bergeben und lebertretungen in ben Strafgesethbuchern in Begiebun auf conftitutionelle Grundfage", 1823 (bie bier entwidelten Anfichten geben i vielen Buntten ber bamaligen Zeit voran; fie find zugleich ein Beitrag m Lehre bom ftrafbaren Unrecht; die Gintheilung bes Diebftahls nach bem Betrag wird verworfen); "Ueber den Staat und die Gefete des Alterthums, afademila Abhandlung jur Feier bes 25jahrigen Jubilaums Dar Jojephs". 1824 in bem "Lehrbuch bes Staatsrechtes ber constitutionellen Monarchie Baierns" 1825, brudt fich ber loyale und verfaffungetreue Standpunft bes Berjaffers at beutlichften aus (vgl. Rob. v. Mohl, Gefch. u. Bit. b. Staaten., Bb. II, 360). Abhandlungen: "Ueber bas Spitem eines Strafgefelbuches binfichtlich be Polizeinbertr." R. Arch, b. Cr. R. 1842, Bb. VII, S. 120; "leber die Gim theilung der Berbr. u. Die Folgerungen baraus fur Die Gefetgebung", ebende 1828, Bb. V, G. 47; "leber ben Unterschied zwischen Falfchung und Betrug ebenda, S. 513; "Ueber den Unterschied zwischen Complott und Bande", ebend 1833, Bb. XIV, G. 1; "leber bas Berbrechen ber Erpreffung", ebenba 183 (R. F.), S. 55; "lleber das Berbrechen des Betrugs außer Bertragsverhalt niffen", ebenda 1835, S. 563; "leber das Berbrechen des Betrugs in Bertrag verhaltniffen", 1837, G. 431 u. 520; "lleber ben Umfang bes Devolutiveffet bei Berufungen gegen Ertenntniffe, welche bie Rlage bedingt ober unbedingt ab weisen ober ben Betlagten von berfelben entbinden", Arch. f. civilift. Brate 1843 u. 1844 (Bb. XXVI, u. XXVII.), bgl. bagu ben Plenarbeichlug in oberften Gerichtshofes bom 26. April 1843 (Ragebl. 1843, S. 373).

E. Ullmann. Enlemberg: Florens v. Pallandt, Graf v. C. ober Ruilemburg. einer unabhängigen Graffchaft zwifchen Baal und Beh, gehörte zu ben Fibut des niederlandischen Abels in der Revolution. Schon febr frube geigte er Ar gung gur Reformation. In feinem Saufe in Bruffel berfammelten fich 2. Aob. 1565 bie erften Mitglieder und Unterzeichner bes Compromiffes, ju deffen eifrigften Anhangern und Führern er gehörte. Das Saus' ward barum nach 1567 pe fchleift und er felber berbannt. Geine Guter in Solland gaben ihm Gib in der Ritterschaft biefer Proving, wo er nach 1572 hervorragenden Antheil an ben Geschäften nahm, als erftes Mitglied bes Rathes neben bem Bringen put Dranien. Richt weniger war er 1578 und 79, obgleich mit mehr Gifer ale Geschick, als gelbrischer Landstand — auch ba gaben feine Buter ihm Sit m ber Ritterichaft - thatig, bie Gelbrifchen gur Reformation und Union an bemegen Bol fein heftiger Calvinismus machte ben Freund Oranien's ju einem Bertjeng Leicester's, der ihn 1586 gegen alles Berkommen, ohne Rachfrage ober Abfim mung, in ben Staatsrath einführte, um fich bafelbit bie Debrheit ju fichen

Bon da an aber übte er keinen Einfluß mehr aus. Er ftarb 9. Sept. 1598, einen einzigen Sohn hinterlaffend, der, wie er, in der niederländischen Republik an Rang nur den nassauischen Grasen nachstand. B. L. Müller.

Enlmann: Leonhard C., evangelischer Theolog, geboren zu Grailsheim im damaligen Fürstenthum Ansbach 22. Febr. 1497 ober 98, gestorben 1562. Befcult in Salle, Dintelsbuhl, Rurnberg und Saalfelb, ftubirte C. in Erfurt und Leipzig, wurde Lehrer an ber Domichule in Bamberg, bann an ben Rirchen und Schulen in Unsbach und Rurnberg angeftellt, am letteren Ort fchlieflich 1549 als Prediger ju St. Sebald. Obgleich von Melanchthon verwarnt, Die Dfiander'iche Lehre nicht vor das Bolt zu bringen, mar C. feit 1552 Sauptvertreter berfelben in Rurnberg, und als Melanchthon babin jur Schlichtung ber Streitigfeiten 1555 mit einer Commiffion fam und eine Schrift auffette, welche Die Rirchen- und Schuldiener unterschreiben follten, weigerte fich C. mit Better, worauf beibe benrlaubt wurden. Breng empfahl C. noch 1555 bem Grafen Michael von Wertheim, sowie ber Stadt Rothenburg a. d. Tauber, und im folgenden Jahre bem Grafen Ulrich von Selfenftein, welcher ihn zu Biefenfteig im jegigen wurtemb. D.=A. Beislingen anftellte. 1558 murbe er bon Breng wegen feines Ofiandrismus noch einmal verwarnt und ging auf die Pfarrei Bernftatt im Gebiet ber Reichsfladt Ulm, wo er 1562 ftarb.

Bgl. Will-Nopitsch, Gelehrtes Nürnberg, wo auch ein Berzeichniß von Culmann's zahlreichen Schriften theologischen und erbaulichen Inhalts, geistlichen und weltlichen Spielen zc. Schmidt, Melanchthon S. 565. Medicus, Gesch. d. evang. Kirche in Baiern I, 128 f., 153. Zeitschr. d. hist Bereins j. d. würtemb. Franken, 1868, S. 82. Kerler, Gesch. d. Grafen von Helsenstein, S. 143. Pressel, Anecdota Brentiana, p. XXXII, 453.

3. Sartmann jun.

Cultrificie (Meffematers, baber bie Schreibung Cultificis ober gar Culcificis unrichtig): Engelbert C., geb. ju Rhmwegen, † um 1491, trat in feiner Baterftadt in ben Dominicanerorden und promovirte ju Roln. 1465 ward er Lector in Butphen und ftiftete im felben Jahre einen Convent in Bwolle, wo er auch erster Prior wurde. Gerade um bieje Beit brach in Roln die alte Giferfucht ber Profefforen und der Beltgeiftlichen gegen die Bettelorden abermals aus und führte fo zu einem fleinen Rachipiele ber großen Rampfe, für welche im 13. Jahrhundert Wilhelm von Saint-Amour und im 14. Grabifchof Richard Wit-Ralf von Armagh (befannt unter bem Beinamen Armachanus) als Bortampfer aufgetreten waren. Diesmal führte Deffemakers bie Sache ber Mendicanten in der Schrift: "Defensorium et declaratio privilegiorum fratrum mendicantium contra quosdam articulos erroneos quorundam magistrorum et curatorum ecclesiarum parochialium," Das Intereffe, bas fich an diefe Frage knupfte, macht es begreiflich, daß jo viele Auflagen, noch im 16. Jahrhundert, davon erschienen. Außer vielen anderen Werken schrieb er auch eine Anleitung für Beichtväter in gebundener Sprache. Die Titel seiner Werke: "Carmen de moribus mensae" und "De pane in modum dialogi interlocuribus pistore et uxore", welche beibe Peter be Rivo herausgab, weden das Berlangen, ihrer habhaft werden zu fonnen. Da er in feiner Apologie fortmabrend die Angriffe bes Armachanus widerlegt, fo glaubten manche falfchlich, von ihm einen zweiten Schriftfteller biefes Ramen untericheiben zu follen, ber im 14. Jahrh. gelebt habe.

Jonghe, Batavia Dominicana, 186 sq. Oudin, Comment., 1722, III, 2658 sq. Ethard und Quetif, Script. O. Praed. I, 875 sq.

A. Beig.

Enngene: Beter C. (van ber Cun), niederlandischer Jurift und Bbile loge, geb. 1586 ju Blieffingen, wo fein Bater Raufmann mar, † 2. (ober 31 Decbr. 1638 in Lenden. Durch Brivatunterricht vorgebilbet, bezog er in feinem 14. Lebensjahre bie Univerfitat Lenden, um unter Aufficht feines Bermanden Umbrofine Regemorter Griechijch und Bebraifch zu ftubiren. Dit biefem macht er 1603 eine Reise nach England. Nach feiner Rückfehr widmete er fich ben Studium ber Theologie und Jurisprudeng und hielt Borlefungen fiber Some Bon Lenden ging er nach Franeter, wo er unter Joh. Drufius Chaldaifch und Sprifch trieb und die Rabbinen las, auch juriftische Borlefungen borte. 1612 erhielt er zu Lenden eine außerordentliche Professur ber lateinischen Sprache und bald barauf ber Bolitit und murbe 1613 orbentlicher Brofeffor. Nachbem er 1615 die Burbe eines Doctors beiber Rechte erworben hatte, begab er fich w feiner Ausbildung in der juriftischen Praxis nach bem Saag, worauf er noch in bemfelben Jahre jum Profeffor der Panbetten ernannt marb. 1630 folgte er feinem Bromotor Cornelius Smanenburg in ber Brofeffur bes Cober. 1631 be fam er ben Titel Universitätsrath. Rurg bor feinem Tobe endlich übertrugen ihm die Staaten bon Zeeland ben Ehrenpoften ihres Siftoriographen. Seine ichriftstellerische Thatigfeit bewegte fich mehr auf anderen Bebieten, als auf bem der Jurisprudeng. Gein Sauptwert ift: "De republica Hebraeorum libri III" 1617 und häufig, mit Anmerkungen von Joh. Nicolai, 1703, englisch London 1653, hollandisch 4 Thle. Amsterdam 1682—1785, französisch 3 Thle. bol. 1705, neue Ausg. 1713; hierzu gehören als 4. und 5. Theil die "Antiquites judajques ou remarques critiques sur la république des Hébreux" pon Sacque Basnage de Beauval, 2 Thie. 1713. Begen die gelehrten Thorheiten feiner Beit richtete C. Die scharje Menippeische Satire: "Sardi venales" mit eine lateinischen Uebersehung ber Caesares des Raifers Julian, 1612 und ofter, auch ins Sollandische und Frangofische (1695) fiberfest. Ferner fchrieb er: "Animadversionum liber in Nonni Dionysiaca", 1610. Rach feinem Tobe ericien eine Sammlung feiner "Orationes argumenti varii", zuerft von feinem Sohn Johann C. beforgt, 1640 und mehrmals, bann mit feinen fleinen lateinifden Schriften bon Chriftoph Cellarius, 1693, 1720, und eine Sammlung feiner it bie Litterargeschichte wichtigen gelehrten Correspondeng ("Epistolae") von Beter Burmann b. Melt., 1725, 10. Muff. 1738.

Adolf, Vorstius, Oratio funebris recitata in exsequiis P. Cunaei. Lugd. Bat. 1638, 4°, wieder abgedruckt bei Witte, Memoriae ICtorum dec. II. 199 ss. und mit Cellarius' Anmerkungen hinter der lehten Ausg. der Orationes. Hugo, Gesch. d. Kömt. Rechts seit Justinian 3. Bers. S. 404 j. 457. dan der Aa, Biographisch Woordenboek mit der dort angesührten Litteratur.

Cundisius: Gottsried C., lutherischer Theolog, geb. 11. Septbr. 1599 zu Kadeberg in Sachsen, woselbst sein Bater damals Pastor war, studirte seit 1618 in Leipzig, wo er die philosophische Magisterwürde 1622 erlangte, 1627 begab er sich nach Wittenberg, das Studium der Theologie zu vollenden, im J. 1629 wurde er Pfarrer zu Geringswalde in Sachsen, im J. 1632 Superintendent in Leisnig, 1634 promovirte er als Doctor der Theologie in Wittenberg, im J. 1635 wurde er Superintendent zu Oschaft und 1638 Stissuperintendent zu Merseburg, 1643 wurde er als Prosessor nach Jena berusen, woselbst er auf der Kanzel vom Schlage getrossen am 25. Juli 1651 starb. E seht auf streng orthodox-lutherischem Standpunkte und schließt sich an die Studitheologen seiner Zeit mit voller Ueberzeugung an. Als afademischer Lehrrübte er einen sehr heilsamen Einfluß, indem er die Studirenden namentlich zur Selbständigkeit anregte, wovon die 16 Disputationen über den Kömerbries, die

Cunity. 641

unter feiner Leitung von Studirenden verfaßt wurden und die in Jena 1646 erichienen. Zeugniß ablegen. In feiner litterarischen Thatigfeit bewegt er fich auf allen Gebieten ber Theologie, boch ift fein hauptgebiet die Dogmatik und Symbolif. So gab er Anmerfungen ju Hutter's Compendium locorum theol. heraus 1648. Boll antipapiftischen, noch mehr anticalvinischen Eifers, war er chon in Leisnig in einer Schrift "Tyskivizius Elegzouerog" 1634 gegen eine Schrift eines Jesuiten Tysziviz aufgetreten, der einmal gegen die protestantische Behre überhaupt polemifirt, bann aber bem lutherischen Gewiffen bes C. baburch Aergerniß gegeben hatte, daß in jener Schrift lutherische und calbinische Lehre als ibentisch behandelt waren. Die Gegenschrift bes C. bewegt fich baber in einer energischen Bertheibigung ber lutherischen Lehre gegen bie jesuitischen Angriffe, fobann in einem beständigen Betonen bes Unterschiedes berfelben von der calbinischen Saresie. Gine abnliche Tenbeng geht burch die in Jena gechriebenen Abhandlungen: "Mataeologia Pareana detecta, sive disputationes X theologiae symbolicae etc.", 1646. Diefelben find gegen eine Schrift des Re-formirten Philipp Pareus in Hanau gerichtet, ber mit einseitiger Borliebe Amingli jum Borganger Luther's gestempelt, überhaupt den Zusammenhang und Die Ergangung des Reformationswerts zwischen Lutheranern und Resormirten betont und außerbem die reformirte Abendmahlslehre der lutherischen gegenüber als die richtige geschilbert hatte. Dagegen erhob fich C., um die aufgestellten Behauptungen ju widerlegen, Luther Die Priorität im Reformationswerte ju fichern, die folidarische Berbindung beiber Reformatoren abzuweisen, dann aber ber lutherischen Abendmahlslehre ben alleinigen Anspruch auf die Wahrheit gu pindiciren. Cundifius' Bolemit tragt bie Schwächen und Fleden ber bamaligen lutherischen Theologie, aber fie ift fraftig und im Tone ber Uebergengung. Als Brediger hat C. wol die uns befrembenben Gigenthumlichkeiten ber Bredigtweife feiner Zeit, indeffen fehlten ihm auch nach biefer Geite Kraft und Frische nicht. Brodhaus.

Cunits: Maria C., eine gelehrte Schlefierin, geb. um 1610, † 1664 in Bitiden, war die Tochter des gelehrten Argtes Beinrich G., Erbheren ber Buter Rungendorf und Boch-Biersborf bei Schweidnig und in Latein und Frangofifch, Mathematif und Arzneikunde so bewandert, daß sie von den bewundernden Zeitgenoffen die "fchlefische Ballas" genannt wurde. In ihren jungern Jahren fich biel mit Aftrologie beschäftigend, erwarb fie fich unter ber Anleitung bes gelehrten Arztes Elias v. Löben, ihres spätern Gemahls, so gründliche Kenntniffe in Mathematik und Aftronomie, daß fie unter Benutung ber Rudolfinischen Tafeln aftrononifche Tabellen ausarbeitete, mit beren Gulje fich bie Derter ber Blaneten für eben beliebigen Beitpuntt bequem berechnen liegen. Diefes unter bem Titel Urania propitia sive tabulae astronomicae mire faciles, vim hypothesium hysicarum a Kepplero proditarum complexae, facillimo calculandi compendio ine ulla Logarithmorum mentione phaenomenis satisfacientes". Iateinifch und beutsch in Folio (264 Seiten Text und 286 Seiten Tafeln), 1650 in Dels auf hre Roften gebruckte und bem Raifer Ferdinand III. bedicirte große Wert war oon ihr in bem Ronnentlofter Olobot im Grofherzogthum Bojen, wo fie mit ihrem Gemahl mahrend bes Krieges ein gaftliches Afpl gefunden hatte, ausgearbeitet worden. Ihr Ruhm verbreitete fich weit über die Grengen Schlefiens; mit ben größten Gelehrten ihres Jahrhunderts wechfelte fie Briefe.

Einleitung und Borrebe zur Urania propitia. Lichtstern, Schlesische Fürstenkrone, S. 769. Henelii Silesiographia ren., cap. VI, p. 684. Johann Caspar Eberti, Schlesiens hoch- und wohlgelehrtes Frauenzimmer, Breslau 1727, S. 25—28. Theodor Crusius, Bergnügung müßiger Stunden, VII, S. 64.

642 Euno.

Cuno: Heinrich C., Bühnendichter des 19. Jahrhunderts, aus Pommem gebürtig, Schauspieler, hatte später eine Buchhandlung und Leihbibliothek in Carlsdad. Auf letztere bezieht sich das kleine Goethe'sche Gedicht "Hener, da der Mai bestügelt" (Abendzeit. 10. Juli 1820, Rr. 163, S. 2. Goethe's Weck, Hempel'sche Ausgabe, Thl. III, S. 341). Seine Schau- und Lustspiele, dern Berzeichniß Goedeke im Grundr. Buch VIII, S. 334, Rr. 469 gibt, sene im Stil der Kitter- und Käuberdramen, diese in Issland'scher Manier, wurden im 2. und 3. Jahrzehnt (gedruckt sind sie von 1806—30) auf allen deutschen Bühnen gespielt. Das besonders beliebte Schauerstück "Die Käuber auf Manieculm" (1816) hat sich d. B. auf den Münchener Bolkstheatern dis heute erbalten.

Cuno: Johannes C., beutscher Dramatiter, geb. 1550 gu Dublhaufen in Thuringen, ftubirte u. a. in Jena, wurde Conrector in feiner Baterftabt, bam Pfarrer an verschiedenen Orten. Abgesett und vertrieben, tam er gegen 1590 nach Eisleben, fpater nach Calbe an ber Saale, wo er zwei Jahre lang Recht gewesen ift, hierauf Diaconus wurde und ftarb. - Er ichrieb eine hebraiide Schulgrammatik (1590) und ein Schaufpiel "Bon der Geburt und Offenbarung unfers herrn" (1595), bas mit ber Sendung Gabriels beginnt und bie Geschichte Befu bis nach der Rudtehr aus Regypten verfolgt. Der überlieferte Stoff ift mit großer Unbejangenheit erweitert: Maria's Jungfrauschaft wird burch em Gottesurtheil im Tempel bewährt, und im judischen Rathe der Melteften will man ihren Sohn jum hobenpriefter mablen. Das Stud hat ichlechte Berte aber mehrere Befange, und die volfsthumliche Trenbergigfeit fieht ibm aut an. In der Auffaffung berrath fich jener Ginn fur bas Leben, welcher Die Grudt durchlittenen Unglude ju fein pflegt. Der Berjaffer hat ein warmes Mitgefühl für die Leiden des armen Mannes, für die gedrudte Lage bes Bolles. Bang aus ber Birtlichteit genommen ift bie Schilderung ber gottlofen Birten ffe iprechen plattbeutsch), welche muthwillig ihre Schafe ins Saatselb treiben; am ichaulich wird und die Roth im Stalle gu Bethlebem, Die hirtenfrauen um bos beilige Rind beschäftigt und bergleichen bor Augen gestellt. Die Sauptcharalten find gut gefühlt: Die Schamhaftigleit, Bescheibenheit und bibelfeste Frommigfeit Maria's; die treut, discrete und liebenswürdige, ein wenig burch die Gulilofigleit des Alters behinderte Sorge ihres Joseph; der ichuchterne Dienfteifer und bie rafchbereite Wohlthätigfeit ber guten Sirten und ihrer Frauen. Davon heben fich bie duntleren Bilber vortrefflich ab: die Bere, welche auf Befehl ibre Buhlen des Tenfels die Jungfran verleumdet; Die bojen Girten; Berodes; Die Chebrecherin, welche der Reinheit Maria's gur Folie dient.

Bgl. Abelung. Schriftign C mar ber Sahn eines Rofamentiere !

Euno: Johann Christian C. war der Sohn eines Posamentirers warden, wo er am 3. April 1708 geboren wurde. Durch Hauslehrer, unter andern durch den schlessischen Dichter Johann Christian Günther, vorbereitet, besucht a das grave Rloster daselbst, konnte aber nach seinem Bunsche die Universität nicht sogleich beziehen, da er wegen seiner körperlichen Größe im J. 1724 zum Soldatm gezwungen wurde, doch gelang es ihm durch gute Empsehlungen 1727 die königkerlaubniß zu erlangen in Halle studiren zu dürsen, allein nicht die Theologie, wie er gewünscht hatte, sondern die Jurisprudenz, aber schon nach Ablanf eines Jahres mußte er von dort zurücktehren und wieder in das Regiment eintreten, doch nicht als Officier, wie man ihn hatte hossen lassen soldat. Zwar hatte er das Glück, im J. 1731 zum Feldwebel besördert zu werden, doch mußte er bald als Werbeossiscier nach Kroatien und Slavonien. Ungarn und Italien gehen, welches Geschäft ihn 10 Jahre sesselte. Wenn er auch seinen Pflichten getreu blieb, so war es doch die Reigung und die Liebe

au ben Biffenichaften, welche ibn neben biefen bie Befanntichaft mit Gelehrten machen ließ und ihm auch im 3. 1740 gu Rom, nachbem er in feinen Berbungen berichiedene Ungludsfälle hatte, ben Entichlug jur Reife brachte, bem Solbatenftanbe auf immer Balet ju fagen. Er ging von bort nach Umfterbam, und zwar, ba er vom Gelb entblogt mar, ju Gug bis an jenen Ort, in bem bamaligen harten Winter. Dort ernährte er fich, anjangs mit Correcturenlefen für einen Buchhandler, sowie mit Stundengeben in Sprachen und in ber Mufit. 3m Jahre 1741 machte er bie Befanntichaft ber Raufmannswittme Bollers, beirathete fie und trat als Raufmann in bas Geschäft seiner jetigen Frau ein. Sobald er aber die etwas in Unordnung gerathene Sandlung feiner Frau wieber in Ordnung gebracht hatte, fehrte er fich wieder ben Biffenichaften zu und befonders feffelte ihn die Dichtfunft, die er fcon früher getrieben hatte. Rachbem feine Frau im 3. 1761 geftorben war, trat er in die Dienfte der hollandischen Seehandlungscompagnie in Oftindien ein, und privatifirte fpater in Beingarten bei Durlach, wo er 1783 ftarb. Bon feinen Schriften verdient Erwähnung; "Dbe über feinen Barten", 1749 und in zweiter Auflage 1750. "Berfuch eines moralifchen Briefes an feinen Entel und Pflegesohn (Johann ban ber Laag) in gebundener Rede. Mit einer Borrede von 3. 3. D. Bimmermann", welcher mehrere Auflagen erlebte, fowie feine "Deffiade" in gwolf Gefangen, 1762. C. verdient feinen Blag unter ben Dichtern, obgleich feine Arbeiten gerne gelefen wurden, wie ichon die ofteren Ausgaben berfelben zeigen; auch murbe er ihretwegen bon ber beutichen Gefellichaft in Gottingen jum Ditgliebe aufgenommen.

Meusel, Lexiston II, 258. Goebese, Grundriß, S. 606. Meister's Charatteristist deutscher Dichter, II, 27—41. A. Schaler im Weimarischen Jahrbuch, 4, 189—201.

Cuno: Samuel G., Theolog und beutscher Dramatifer, geb. ju Salle a. b. S., wo er fein ganges Leben gugebracht gu haben icheint, 1584 Abjunct an ber Moristirche, 1595 Diaconus, 1607 Archibiaconus an ber Rirche U. E. F., † 1615. - Sein "Jesus amissus et repertus" (Balle 1602) behandelt die Beichichte bom gwölfjahrigen Jefus im Tempel nach Luc, c. 2. Der bunne Stoff ift burch allerlei Broja bes Lebens ju vier Acten aufgeschwellt: Zesulein muß in Ragareth berumgeben und die Rachbarn gur gemeinschaftlichen Wanberung nach Berufalem einlaben; feine armen Eltern muffen fich erft Belb borgen; für Befulein muffen erft neue Schubelein gefauft werben; und bas alles feben wir bor unferen Augen geschehen. Auch die Gespräche auf bem Wege und die Martteinfaufe in ber Sauptstadt werben uns nicht geschenft. Um Maria's Angit ju berftarten, wird angenommen, daß Berobes noch fortwährend bem Meffias auflauern laffe. Diefer ift gang untindlich bargeftellt und erinnert bie Eltern febr ernfthaft belehrend an bas Geheimniß feiner Geburt. Dag er fich gern in Garten aufhalt und ba gefucht wird, ift ber einzige neue charafteriftische Bug. 3wifchen dem dritten und vierten Act ift ein fatirifches Intermeggo eingeschoben: boje Buben fpielen auf bem Rirchhof und prügeln fich, ber Rarr vertreibt fie und halt eine langere Predigt über die argen Sitten ber Jungen und Alten, aulent über ben Rleiberlurus und die fremden Moden, die in Deutschland berrichende niederlandische, fpanische, frangofische Tracht, "Calvinisch feltsame Wams und Sojen".

Bal. Abelung; Benje's Bucherichat 2204. Scherer.

Cunradi: Caspar C. war zu Breslau im J. 1571 ben 9. Octbr. geb., wurde von dem Kaiser Ferdinand II. in den Abelstand erhoben und starb als Doctor der Medicin und Physicus in seiner Geburtsstadt im J. 1633 im November an der Pest. Er hat: "Prosographiae medicae millenaria tria, quibus

virorum doctrina et virtute clarissimorum vita et fama singulis districtis delineantur", Hanau 1621, geichrieben.

Sinapii Schlefische Curiofitaten, II, 566.

Reldner.

Cunradina: Chriftia na C., † 25. Sept. 1625, Gemahlin des Caspar Cunradi (f. o.), gehört zu den weniger bekannten Dichtern aus Schlessen. Gehat sich von ihr ein frommes Lied erhalten: "Herr Chrift, Dein bin ich eigen 2c." (vgl. P. Pressel's Geistliche Dichtung S. 352). P. Pressel.

Cuppener: Chriftoph C., Jurift, geb. um 1466 gu Lobau (Weftpreugen) † 1511. Er ward 1482 (Sommer) in Leipzig immatriculirt, 1483 Batto laureus, 1485 Magister artium und Docent in ber bamaligen "mobernen", b. b. humaniftischen Richtung, vor 1493 iuris utr. doctor. Um diefe Beit ober etwas fpater übernahm C. bas Syndicat ber Stadt Braunschweig; 1495 auf bem Reichstag ju Borms murbe er bon Maximilian I. jum eques auratus go ichlagen. Im nämlichen Jahre murbe er, auf einer Beichaftereife nach Land burg begriffen, nebst anderen Abgefandten ber Stadt Braunschweig von Feinden berfelben, ben herren b. Beltheim, auf offener Landftrage niebergeworfen und nach einem Schlof in Bommern entführt, wo er beinabe amei Rabre gefangen blieb, bis Ende 1497 die Freigebung der Gefangenen gegen ein von der Stadt Braunichweig gezahltes Löfegelb von 5000 Gulben erfolgte. 3m 3. 1500 gal C. bie Stelle als Braunichweiger Syndicus auf. Es wird ergablt, bag er in diefer Stellung "bie Politit" verfolgt habe, ben Sandel ber Stadt ju ichusen und bie Sanbelsftrage offen gu halten. Gine Beit lang war C. auch fachfilde Rangler in Friegland, es läßt fich indeß nicht völlig feststellen, ob bor feinm Braunschweiger Syndicat ober nachber. Spater, etwa im 3. 1508, ließ fich 6 wieder in Leipzig nieder und fing an mit vielem Beifall juriftische Borlefungen au halten. Bald aber murbe er von der damals jo verbreiteten und furchtbaren gallischen Rrantheit befallen, von der er fich nicht wieder völlig erholt gu haben fcheint. - Bahrend Cuppener in ber Zeit feiner erften atabemifchen Thatigfeit nur eine furge Rebe: "Recommendatio artis humanitatis in Luci Flori Epithomata" (1488) hat bruden laffen, befigen wir aus ber Beit feine fpateren Aufenthalts in Leipzig mehrere größere Werte, die theils in Form ban Commentaren baw. Borlefungen über die Authentica Habita, b. i. bas berühmte im 3. 1158 von Raifer Friedrich I. der Rechtsschule in Bologna ertheilte Privilegium, bas Universitätsweien behandeln (1506, 1507), theile unter bem Titel "Consilia . . . in materia usurarum et contractuum usurariorum" (1508 gleichzeitig auch in beutscher Sprache) auf Die Beichafte bes Sanbelsverfehre fic begieben. C. war burch feine Gattin mit angesehenen Leipziger Raufleuten wo schwägert, hatte felbst an fausmännischen Unternehmungen (fo 1497 an eine Meigner "Gefellschaft des Binnhandels" [societas stanni]) fich betheiligt und durch feine Pragis in Braunschweig und an anderen Orten eine bentliche In schauung bom Sandelsverfehr und beffen großer Bedeutung gewonnen: babe feine Wahl biefes Gegenftandes. Sind auch die Schriften Cuppener's benen älterer und gleichzeitiger Italiener gegenüber juriftisch nicht von großer Beben tung, fo tommen fie boch als culturbiftorifche Quellen und Anfange einer m Deutschland erblühenden rechtswiffenschaftlichen Litteratur in Betracht. Rabme über Cuppener's Leben und Schriften bei Muther, Aus bem Univerfitats- und Welehrtenleben S. 129-177, 396-414. Muther.

Curans: Joachim C. (Cureus) wurde am 23. Oct. 1532 als Sohn de Stadtrichters Gregor Scheer (Scherer, gräcifirt Kopeic) zu Freistadt in Schlefur geboren. Bon Trozendorf zu Goldberg treiflich vorbereitet, ging er 1550 nach Wittenberg, wo er fich im regsten Berkehr mit Melanchthon in die humanitäte

wiffenichaften einlebte. Die Stellung als Behrer an ber lateinischen Schule feiner Baterftadt, welche er eine Zeit lang befleibete, genfigte ihm nicht; er tehrte nach Bittenberg jurud, um fich unter Melanchthon's Führung gang ber Theologie u widmen, wendete fich aber balb ben medicinischen Studien gu, gu beren Fortsehung er sich im Gerbst 1557 nach Padua begab. In Bologna am 10. Gept. 1558 jum Doctor promobirt, ließ er fich bernach in Grofglogau als Arat nieber, unterhielt aber fortwährend mit ben Wittenbergern (bie ihn auch ur einen alademischen Lehrstuhl zu gewinnen suchten), ben lebhafteften Bertehr und nahm als begeisterter Unhanger Melanchthon's an ben firchlichen Borgangen der Beit den regften Antheil. Im August 1572 folgte er einem Rufe bes Bergogs Georg nach Schlefien, wo er am 21. Januar 1573 ftarb. - C. hinterließ vielerlei Schriften: eine ichlefische Chronit unter bem Titel "Gentis Silesiae annales" (Viteb. 1571) - bas erfte eigentliche Geschichtswert über Schlefien bon bem Burgermeifter Rathel ju Sagan ins Deutsche überfett), mehrere medieinische und naturwiffenschaftliche und verschiedene theologische Arbeiten. Seine anfange nur im Manuscript verbreitete und fur eine Schrift bes Bacharias Urfinus gehaltene) "Spongia exigua et mollis, comparata ad eluendos colores, quos illevit controversia de S. Coena D. Paulus Eberus" erichien erit 1575 (als Anhang jur Exegesis) ju Bridelberg im Drud. Bon berhangnigvoller Bebentung ift feine "Exegesis perspicua et ferme integra controversiae de S. Coena" geworden, welche, um 1562 verfaßt, etwa 12 Jahre nur burch Abchriften befannt geworden war, dann aber 1574 von dem Buchdruder Bögelein u Leipzig heimlich gedructt, bon Geiten bes Rurfürften bon Sachfen und ber treng lutherischen Bartei bes Landes als ein auf die Ginführung des Calvinisnus in Rurfachien berechnetes Machwert ber Unhanger Melanchthon's ju Wittenberg angesehen ward und die gewaltsame Unterbrudung des Melanchthonianismus in Rurjachien zur Folge hatte.

Bgl. Heusinger, Commentatio de Joachimo Cureo, summo saec. XVI. medico, theologo, philosopho, historico. Marburg 1853. Gillet, Crato von Crafftheim, Franks. a. M. 1860, Bb. I. S. 438 ff. Heppe, Gesch. des beutschen Brotestantismus, Bb. II. S. 416 ff. und 467 ff. Heppe.

Curalt: Robert C. (Kuralt), Canonist, Mitglied des Cistercienserschens, lebte zu Wien und war dann 1784—1811 Custos der Universitätssibliothet zu Lemberg in Galizien. Er schrieb ein Compendium des Kirchenschts: "Genuina totius jurisprudentiae sacrae principia", 2 Partes, 1781. Deutsch übersetzt von A. Kreil, 2 Theile, 1782. Italienisch 1787.

Beidlich, Biogr. Rachrichten IV, 35. Meufel G. T. Steffenhagen. Eurcelland: Stephan C. (be Courcelles), wurde am 2. Mai 1586 u Beni, wohin fein Bater Firmin be C. wegen ber Berfolgungen bes Brotetantismus von Amiens geflohen war, geboren. Frühzeitig verwaift, machte er eine erften Studien unter der Leitung des dem ftarren Orthodoxismus abholben Brofeffors der Theologie Karl Perrol ju Genf, worauf er die Afademien ju Burich und Bafel befuchte und dann nach Roln und Beibelberg ging, an welchem legeren Orte er unter dem berühmten Godofredus juriftifche Studien machte. Bon ba pollte er nach Golland geben; allein er hörte, daß Arminius, für ben er fich ichon amals interessitte, gestorben sei, weshalb er sich nach Frankreich begab, wo er 1614 118 Prediger der fleinen resormirten Gemeinde zu Fontainebleau ordinirt ward. Die Sehnsucht nach der Beimath veranlagte ihn 9 Jahre fpater die Bredigertelle ju Amiens anzunehmen, wo er zwei Jahre blieb, aber burch bie an ihn erichtete Aufforderung , fich ju ben Dortrechter Synobalbeichluffen ju bekennen, ehr beunruhigt ward. Schlieglich verftand fich gwar C. gu ber ihm gugenutheten Unterichrift, jedoch mit ausdrücklichem Borbehalt, indem er in die Ber646 Curio.

dammung ber Arminianer nicht einwilligen ju tonnen ertlarte. Dief erregt legte er endlich fein Amt ju Amiens nieder und übernahm bie Predigerftelle in bem Dorfe Selmanre in ber Bicardie, hernach in Bitri, wo er faft 10 Jahre gelebt hatte, als er 1625 feine geliebte Battin Johanna b. Beaulieu-Leblanc fterben und mit ihr fein ganges bisberiges Lebensglud in ben Tod hinabfinten fab. Rafchen Entichluffes legte er feine Predigerftelle nieder und begab fich, um fernerbin mit der Dortrechter Glaubenslehre unverworren fein zu fonnen, nach Umfterbam, wo er, von Episcopius freundlichft aufgenommen, fich anfange als Corrector einer Druderei und Ueberfeger einiger Schriften Des Cartes' fummerlich ernabete. Nach bem 1643 erfolgten Tobe bes Simon Episcopius murbe er gu beffen Radfolger am Remonstrantischen Geminar ju Amfterbam erwählt, an welchem er nun eine außerorbentlich ruhrige Lehrthätigkeit entfaltete, bis eine überaus fcmergliche Steinkrantheit feinem Leben ein Ende machte. Bubor hatte ihn ber Magiftrat von Amfterdam noch durch die gang ungewöhnliche Berleihung bei Chrenburgerrechts ausgezeichnet. Seine Leiftungen auf bem Gebiete ber eregetischen und mathematischen Theologie tommen auch noch heutigen Tages für die wiffenschaftliche Forschung in Betracht. Die bogmatische Bolemit des C. halte ihren Ausgangsbunft in feiner Beftreitung ber reformirten Lehre von ber Bathcularität der Gnade (nicht aber in einer ihm mit Unrecht vorgeworfenen Ungweiflung ber Trinitatslehre). Bon ba aus tam C. zu einer wefentlich beiftiichen Beltanichauung, welche eine gottliche Caufalität in ber Bewirkung menidlicher Sandlungen nicht fennt (bgl. Tweften, Borlefungen über die Dogmatil II. 1. S. 162 ff.). Diefelbe vertheibigte er ben orthodoren Reformirten gegenüber mit bemfelben Gifer, mit bem er 3. B. gegen ben Lutheraner Dufaus bie Ueberzeugung von einem möglichen Geligwerben ber Beiben und ber ungetauft fterbenden Rinder verfocht. Geine befanntefte Arbeit ift feine fcone Sandausgabe des Reuen Teftaments (in 120), die von ihm nach dem Elzevirischen Texte mit Benugung zweier Parifer Sandichriften bergeftellt und 1658 zu Amfterdam (4. Ausg. 1698) veröffentlicht murbe. Rach bem Tobe bes berfihmten rejotmirten Theologen David Blondel gab er beffen frangofifch geschriebene Unter suchungen über die Bapftin Johanna unter bem Titel "Diatribe de Johanna papissa" lateinisch heraus und trug baburch jur Begrundung eines fichreen Urtheils iber diefen controverjen Bunft in ber protestantischen Belt wefentlich bei. Auch veranftaltete er eine Ausgabe der Werke bes Simon Episcopius, beten erften Band er mit einer Biographie beffelben 1650 ericheinen ließ. Geine (leider unvollendet gebliebenen) "Institutiones religionis christianae" und feine "Synopsis ethices" find in ber (von Philipp Limbord) veranstalteten) Befammb ausgabe feiner Berte (Umfterb. 1675 fol.) abgebrudt. Diejelbe enthalt gugleich einen (von feinem Rachfolger am Remonstrantischen Geminar, A. Boelenburg, perfaften) Abrif feines Lebens.

Bgl. Senebier, Histoire litteraire de Geneve, Tom. II. p. 166 ss., wo fich bie litterarischen Arbeiten bes C. verzeichnet finden. Seppe.

Curio: Jakob C., Arzt, 1497 in Hof geb. (daher Hofemianus), hatte in Ingolftadt Medicin ftudirt und fich daselbst als Arzt habilitirt; 1558 erhielt er einen Ruf nach Heibelberg an die erste dort gegründete Prosessur Wathematik, wo er den 1. Juli 1572 starb. Sein erstes bekanntes Werk sind die "Chronologicarum rerum II. II" mit einer "Epistola de origine Francorum", Basil. ap. Henrich. Petri 1557 fol., ein für die Schusen bestimmtes Lehrbuch. E., mit einer vorzüglichen philologischen und medicinischen Ausbildung ausgestattet, war einer der eistigsten Verehrer des hippocrates, dabei aber, wie zahlreiche andere ausgezeichnete Männer jener Zeit, der spagirischen Heilmethode (vgl. Paracelsus) zugethan; in diesem Sinne veröffentlichte er unter dem Titel

"Hermotimus" einen "Dialogus in quo primum de umbrīcato illo medicinae genere agitur... et de illo recens ex chymicis furnis nato eductoque altero etc.", Basil. 1570, während er in einer später erschienenen Schrift "Hippocratis Coi.. de naturae, temporum anni et aëris irregularium constitutionum propriis hominisque omnium aetatum mortis theoria etc.", Francos. 1596, einem Commentar jum 3. Buche der Aphorismen des Hippocrates, diesen verherrlicht. — Ueber sein Leben vgl. Adam, Vitae Germanorum medicorum p. 192. — Uebrigens ist dieser C. nicht, wie u. a. Haller in Bibl. med. pract. II, 75 gethan, mit Johann C., einem Zeitgenossen aus Rheindaiern, Prosessor der Medicin in Ersurt, ju verwechseln, der in Gemeinschaft mit Jakob Crell eine vielsach edirte Ausgabe des Regimen sanitatis Salernitanum (Frants. 1545. 8. u. v. a.) verössentslicht hat.

Enrio: Johann Karl Daniel E., Schulmann und Belletrift, auch hiftorischer Schriftsteller, geb. zu Helmstädt 5. Nov. 1754, studirte daselbst Theologie und Philologie und bekleidete von 1780—1793 eine Lehrerstelle am Martins-Chmnasium zu Braunschweig. Um 1795 übersiedelte er nach Hamburg, wo er dis 1802 als Lehrer an der damals berühmten Fahrenkrüger'schen Schulanstalt wirste und im J. 1804 ein eigenes Lehr- und Erziehungsinstitut errichtete. Er starb nach langen Leiden am 30. Jan. 1815. — Schon als Chmnasiast hatte er sich als Schriftsteller versucht, zahlreiche Beiträge sür Unterhaltungsblätter geliesert und später verschiedene Zeitschriften redigirt. Seine "Hamburger Chronit sür die Jugend" sowie seine Beiträge zu dem gediegenen Journal "Hamburg und Altona" zählen zu seinen besten Werken.

Samb. Schriftsteller-Legiton, Bo. 1 S. 615 ff., wofelbst in 45 Nummern

feine gedrudten Schriften namhait gemacht werben. D. Benete. Curioni: Celio Secondo C. (mit bem latinifirten Ramen Coelius Secundus Curio), geb. 1. Mai 1503 in Turin, gehört zu ber zahlreichen Claffe ber italienifchen Rlüchtlinge, welche fich in Folge ber erften Religionsberfolgungen in der Schweig ein Afpl gefucht haben. G. fand baffelbe nach längeren Brefahrten in Bajel (1546), wohin auch A. Socinus aus Giena, aus ber befannten Anti-Trinitarierfamilie mit funf Cobnen, ber bier fein noch blubenbes Saus grundete, wohin ferner die Brilber B. und Bh. Orelli aus Locarno, wohin der berühmte Argt Wilhelm Gratorolus aus Bergamo und viele andere, meift Raufleute, fich gewendet hatten. 218 bas jungfte bon 24 Rindern faßte er, unterftüht von einer regen, beinahe träumerischen Phantafie, eine innige Neigung an den Studien, ju beren Betrieb ihm feine Baterftadt Turin, fpater Mailand reiche Gelegenheit bot. Durch bie gufällige Lecture von Luther's Schrift über "ben Ablag" für bie neue Lehre machtig entflammt, beichlog er über bie Alpen ju gieben ; auch Erasmus' Ruf jog ihn nach ben transalpinischen Begenben, und nicht minder hatte bie Renntnig einzelner Schriften bes Melanchthon einen tiefen Eindrud auf fein leicht erregbares Gemuth gemacht. Aber bas Unternehmen lief nicht ab ohne vorhergegangene zweimonatliche Gefangenicaft auf bem Schloft Capriana durch ben Bischof Bonifacius von Ibrea. Raum entlaffen, wurde C. in Rolge feines unborfichtigen Giferns gegen ben Reliquiendienft gur Flucht geamungen. Borficht icheint überhaupt feine Saupttugend feines Charafters gewesen gu fein, benn auch fpater jog er fich wieder eine neue und lange Gefangenschaft in Turin zu, aus welcher er fich nur durch eine, dem Lefer beinah unglaublich ericheinenbe Berumftanbung retten fonnte. Am gefährlichften war feine Lage im Stadtchen Beffa bei Lucca, wohin er auf feiner Reife (um feine Familie nach ber Schweig abzuholen) gelangt war. Bon ben Sajchern der Inquifition namlich erfannt und mabrend er feine Mablgeit einnahm belagert, mare er ungweifelhaft verloren gewesen, wenn bie Weigheit ber Schergen ber Inquifition ihm nicht 648 Curioni.

eineh Ausweg gelaffen batte. C. war groß und ftart. Mit dem Tifchmeffer, welches er vielleicht mehr aus Zufall als aus Abficht in ber hand behielt, ging er mitten burch bie Sbirren hindurch, schwang fich auf fein Pferd und ritt babon. - Rach einem breijährigen Aufenthalt als Profeffor in Padua begab er fich nach Benedig, Ferrara (wo er die der Reformation fo geneigte Bergogin Renee und ben Bater ber berühmten Olympia Morata, Peregrino Morato, tennen lernte), Lucca (wo er burch Bermittlung ber erstgenannten ein Jahr lang an ber Universität lehrte), ber Schweig, welche fortan feine Beimath werben follte. Erft Borfteber einer Schule in Laufanne, verließ er, unbefannt aus welchen Gründen, biefe Stellung wieder und tam nach Bafel, wo zufällig der Lehr-ftuhl der Rhetorit vacant war. Durch Berwendung einfluftreicher Freunde erhielt er benfelben und empfing figend - eine Bergunftigung, welche nur gang ausgezeichneten Mannern zu Theil wurde - ben atademischen Doctorgrad. Sein Ruf lodte fogar aus Ungarn und Bolen Studenten nach Bafel, verichaffte ihm die Gunft hober und bochfter Berfonen (fo ber englischen Glifabeth) und vermittelte die Befanntichaft und ben Briefwechfel mit berühmten Mannern und Belehrten, fo mit Melanchthon, Bullinger, Musculus, mit dem Zuricher Ronrad Begner, mit Sturm in Strafburg, Babian in St. Gallen, Jugger in Augsburg u. a., auch verichaffte er ihm berichiebene, bochft ehrenvolle Berufungen, fo bon Papit Paul III. nach Rom, vom Bergog von Savoyen nach Turin, vom Raifer Maximilian nach Wien und vom Boiwoben Johann II. von Giebenburgen an bie in Beigenburg ju grundende Univerfitat. G. fchlug biefe glangenden Unerbietungen fammtlich aus, aus Dantbarfeit gegen die Schweig, welche ihm nach langen Berfolgungen ein Afpl geboten batte, vorzüglich aber aus Unbanglichteit an feine zweite Beimath Bafel, welche bamals den Ramen bes ichweigerifden Athen mit Jug und Recht trug. Dafür hat ihn die Stadt mit bem Burgerrecht für ihn und feine gange gahlreiche Familie, bon welcher ber Bater freilich manches theure Blied ins frube Brab finten fab (fo feine berühmte erft achtzehnjahrige Tochter Angela, welche an Bielfeitigfeit der Bilbung mit Olympia Morata verglichen werben barf, an mannigfacher weiblicher Runftfertigteit fie übertraf). Unter ben gablreichen Freundschaftsverhaltniffen Curioni's ift wol teines garter und buftiger, feines inniger als bas mit jener Olympia Morata. Der lette, mit fterbender Sand geschriebene Brief der Dulberin ift an G. gerichtet, ber noch erhaltene Briefwechfel zwischen Beiben legt ein gleich ehrenvolles Beugniß für ben Charatter beiber Brieffteller ab. Caeline überlebte feine im besten Alter hingegangene Freundin (fie ftarb 1555) noch um 14 Jahre; et ftarb 25. Rob. 1569 nach turger Rrantheit.

Die wissenschaftliche Thätigkeit unseres Gelehrten umfaßt vorzüglich zwa Gebiete, das theologische und das philologische. Ein Berzeichniß seiner sammt lichen Schriften — freilich nicht immer zuverlässig — findet sich in Herzog's Athenae rauricae s, v. Curio p, 292 sqq. Seine Hauptstärke als theologischer Schriftsteller liegt in seinen paränetischen Schriften, zu welchen wir auch seine Pasquille und Satiren gegen die katholische Kirche und einzelne ihrer Träger rechnen. C. nahm in Bezug auf Glaubenssähe einen liberalen Standpuntt ein, der ihm viele Feinde, selbst Denunciationen an den Rath zuzog (so von dem Italiener Bergerio). Er wagte u. a. die Neußerung: Alle Wahrheit stamme von Gott, ob sie nun mittelbar durch Plato oder Moses oder Paulus, ob sie durch Cicero oder einen andern Heiden gelehrt werde; diesenigen Heiden, die da recht lebten, den einigen Gott verehrten, dem Nächsten nichts Vöses zusügten, möchten Gott eben so angenehm sein als die Frommen des alten Testaments.

Das war natürlich in der damaligen Zeit nicht nach Jedermanns Geschmad. Eurioni's philologische Thätigkeit war eine vielumsassen und erstreckt sich

anf Grammatik, Hermeneutik und Kritik. Auch die sogenannten Realien hat er in den Kreis seiner Studien gezogen ("Notae et praesatio de mensuris ponderibus reque nummaria Romanorum et Graecorum", Bas. 1549). Bon den classischen Autoren sind es Cicero (speciell dessen rhetorische Schristen und Reden), Livius, Seneca, Persius und Judenalis, über welche er theils fritische, theils exegetische Arbeiten geliesert hat. Auch verdient hervorgehoden zu werden seine Herausgabe des Thesaurus von Rizolius in dermehrter Gestalt ("Nizolius, sive thesaurus Ciceronianus a C. S. Curione auctus", Bas. 1548). Auch Schristen pädagogischen Inhalts hat er versaßt, hat die Disciplin der (insbesondere lateinischen) Grammatif durch besondere Arbeiten zu sördern gesucht und ist selbst der strengen Philosophie (wenn auch mehr als Sammler und Erslärer) nicht sremd geblieden. Daß ein so thätiger, don den treibenden Ideen der Zeit vöslig ersüllter Geist auch die Zeitgeschichte nicht vernachlässigigte, ist natürlich (so "De bello Melitensi distor. nova", Bas. 1567).

Die Quellen zu Curioni's Lebensgeschichte sließen am reichlichsten in seinen Briesen (Coelii Secundi Curionis epist. select. libr. II et oratt., Bas. 1553) und in den (von ihm herausgegebenen) der Olympia Morata (Bas. 1552), vgl. serner die Orat. panegyr. de C. S. Curion. vit. atque obitu had. Bas. a. 1570 a J. N. Stupano und einen Fascikel (noch ungedruckter) Briese in einem Manuscript der öffentlichen Bibliothek zu Basel; endlich Strenber, C. S. Curioni und seine Freunde, im Basler Taschenbuch, 1853, S. 47 ff. Bgl. auch L. R. Linder in der Zeitschrift für die historische Theologie 1872, S. 414 ff.

Curidmann: Friedrich C., Liedercomponift, geb. als Cohn eines Weinhandlers ju Berlin 21. Juni 1805, + (auf einer Reife) ju Langfuhr bei Dangia 24. Sept. 1841. Schon als Rnabe ein guter und geschulter Sanger, verließ er bie bereits begonnenen juriftischen Studien, um fich gang ber Dufit gu wibmen, gunächst zu Cassel unter Spohr's und Hauptmann's Leitung. Dort ward auch feine Oper "Abbul und Eringe" (im Clavierauszug 1836 als Op. 12 erschienen) mit Beifall aufgenommen. 1828 tehrte er nach Berlin gurud, wo ihn feine Lieder balb jum beliebten Componiften bes Tages machten. 1836 marb er Mitglied der Singafademie und verheirathete fich fpater mit Roja Eleon. Behrend, einer anmuthigen Gangerin, welcher manche feiner Lieber gewibmet find. Gie überlebte ben geliebten Gatten nur ein Jahr. C. war eine mufitalische Natur und ein gut geschulter Tonseber, doch fehlte es ihm an Tiefe und Originalität, auch ließ er fich burch ben Beifall, ben feine Lieber beim großen Publicum fanden, jur Bielichreiberei verloden. Bon feinen Berten, Op. 1-28, gibt Bebebur im "Tonffinftlerleriton Berlins" ein Bergeichniß; es find jum größten Theile Lieber, bon benen (nach Lebebur) namentlich Op. 3, 7, 10, 11, 15, 22 und 27 eine große Beliebtheit erlangten.

Enrtius: Jacob De Corte, Jurist und Humanist, geb. zu Brügge um 1505, gest. nicht vor 1567. Er studirte in Löwen und in Orléans, wurde dann in seiner Baterstadt Advocat, Schöffe und rechtstundiger Stadtschreiber. Allgemein bekannt wurde er durch seine 1536 bei Steels in Antwerpen gedruckte lateinische Uebersetung des Theophilus, welche von Reitz als elegantior quam sidelior bezeichnet wird, und zu einer litterarischen Fehde zwischen C. und Peter Stanning von Allmar den ersten Anlaß gab. Stanning vertheidigte in bitterem und scharsem Tone seine eigenen Koten zu Theophilus in der gleichsalls 1536 bei Rescius gedruckten Apologia super annotatiunculis in Theophilum adversus quendam Jacobum Curtium, worin er die Uebersetzung des C. ziemslich von oben herab behandelt. — Sehr wichtig ist die als Borrede dienende Zueignung des lateinischen Theophilus an J. d'Halevin. C. tritt mit

650 Curtius.

großer Energie auf als Bertreter der reformirten Jurisprudenz, was bemerkenswerth ist, da er sowol in Löwen als in Orleans, wo er vorzüglich den Stella zum Lehrer hatte, auf Juristen der alten Schule angewiesen war. Dieses Widmungsschreiben dars der berühmten drei Jahre srüher verössentlichten Rede De vetere ac novitia jurisprudentia des Beraldus an die Seite gestellt werden. – E. gab noch heraus, "Lixaoriör id est Conjecturalium juris civilis" in zwei Bänden von je drei Büchern (Antwerpen 1550. Löwen 1554). Dieses Wert ist, wie der Theophilus, elegant geschrieben und enthält viele seine, auch geschichtliche und sprachliche Bemerkungen, ohne Bernachlässigung der Gegenwart und des geltenden Rechts. Haubold nennt E. mit Recht vir exquisitae doctrinae.

Bgl. außer den gangbaren Sammelwerken von Andreas, Foppens, Paquot u. A. hauptfächlich: Ban der Mersch in der von der belgischen Alabemie herausgegebenen Biographie nationale. Rivier.

Curting: Rarl Friedrich C., fachfifcher Jurift, geb. 18. 3an. 1764 ju Leipzig, wo fein Bater (Chriftian Friedrich C.) juridifche Brazis trieb, ftarb 6. Marg 1829 in Dregben. Er befuchte feit 1776 in feiner Baterftadt bie Ricolaifchule, auf welcher er mit Saubold Freundschaft ichlog, bezog 1779 bie Landesichule ju Pforta und fehrte 1783 nach Leipzig gurud um Die Rechte gu ftudiren. 24. December 1789 jum Doctor promovirt, widmete er fich 1790 ber Abvocatur und hielt jugleich Borlefungen an ber Univerfität über fachfifches Privatrecht, Wechfelrecht, peinliches Recht und angewandtes römisches Recht von Oftern 1790-97. 12. Marg 1799 wurde er gum Rath bes Appellationsgerichts in Dresten ernannt. Außer feiner Inaugural-Differtation: "De finibus exceptionis legis Anastasianae caute regundis" periafite er ein "Sandbuch bes in Kurfachsen geltenden Civilrechts", 2 Theile, 1798, 99; 2. vermehrte Ausg. 1807, wozu Stephan Karl Richter den 3. Theil 1807 (2. Aufl. 1825) und Friedrick haenel ben 4. Theil 1819/20 (2. Aufl. 1831) bearbeitete. 3m Unichlug an diefes Wert fchrieb Phil. Beinr. Friedr. Saenfel feine "Bemertungen und Ercurfe über bas in dem Ronigreich Sachfen gultige Civilrecht", 3 Abtheilungen, 1828-33.

Jos. Lud. Ern. Puettmann, Miscellaneorum ad ius pertinentium specimen X. p. XIV sq. (hinter Curtius' Inaug.-Diff.). Leipziger gelehrtes Tagebuch. 1789. S. 124 ff. Meusel, G. T. IX. 219. N. Nekrolog der Deutschen 1829. VII, 223 ff. Steffenhagen.

Curting: Rarl Georg C., mehr als 50 Jahre Syndicus der Stadt Bubed, gehort ju benjenigen hanseatischen Mannern, welchen bie freien Stabte gegen ben Schluß bes vorigen Jahrhunderts frifche geiftige Anregung und Forberung vaterstädtischer Intereffen und in unferem Jahrhundert Befreiung pon ber frangöfischen Gewaltherrichaft und Erhaltung ihrer Gelbständigfeit berbanten. Beboren gu Lubed 7. Marg 1771, + bafelbft 4. Oct. 1857, erbte C. von feinem Bater, Rarl Berner C., einem Argte aus Rarma, Die Reigung für Die Biffenfchaft; Die Familie feiner Mutter, einer Tochter bes Syndicus Rrobn, babnie ihm ben praftifchen Beg. In Jena, ber bamals geiftig regjamften Univerfitat, trieb er neben Jurisprudeng nicht nur Philosophie, fondern übte auch Dichtfunft. Mit feinem Freunde Rechlin überarbeitete er ein in Lubed nach Livius begonnenes Drama "Demetrius", welches Schiller, bem es fpater gewibmet warb (Bena 1792), ein beifälliges Urtheil entlodte. C., obenbrein ein guter Schläger, ward Sprecher ber Studentenschaft bei bes Philosophen Reinhold Abgang von Bena nach Riel. Rach Lubed beimgelehrt, wurde C. 1798 Actuar bes Riebergerichts, 1801 zweiter und taum ein Jahr barauf, nach Dreper's Tobe, erfter Sundicus. Alls foldem lag ibm, außer ber Führung ber auswärtigen Beichafte, Die Sauptthätigfeit am Obergericht ob, welches bamals ber gefammte Senat

1

Curtius. 651

bilbete, ferner alle Juftigorganisation. Die lettere nahm ihn in Unspruch, als das deutsche Reich aufgeloft ward, mehr noch bei Ginführung frangofischer Befetbucher. Wegen vorzuglicher Bertrautheit mit biefen ward C., nach Ginverleibung der Stadt in bas Gib- und Weserbepartement, in bas bochfte Gericht beffelben zu Samburg aufgenommen. Er verließ das Amt bei der porubergebenben Befreiung ber Stabte im Marg 1813, mußte aber balb flüchtig werben und fuchte nun mit Berthes und ben anderen befannten Sanfeaten, fern von ber Beimath, die Baterftadt zu befreien und felbständig zu erhalten. Die aus ber wiedergewonnenen Unabhängigfeit erwachsende Thatigteit ber Reorganifation, ber Belebung des Bufammenhanges unter ben freien Stabten, ber Grundung eines gemeinsamen bochften Gerichts u. a. m. hat C., ber wiederholt Bundesgesandter und mit andern Miffionen betraut war, Jahre lang beschäftigt. Bon Anjang feines Syndicats an war er für bas Schul-, fpater auch für bas Rirchenwefen faft ausschließlich thatig. Die Umformung bes Bolleichulunterrichts, die Gebung des Somnafiums und ber Realichule, die Errichtung eines Turnplages find fein Bert. Alle vaterftabtifchen Institute fanden an ihm, ber bem fleinen Rreife ber Brunder ber Gefellichaft jur Beforberung gemeinnütiger Thatigfeit angehörte, einen beredten und thatfraftigen Pfleger. In 48jahriger Che mit Dorothea Pleffing ward ihm reiches hausliches Blud. Rur ber altefte Sohn, Paul, ein begabter Theologe, ftarb, faum ins Pfarramt eingetreten. Den zweiten, Theodor, fah der Bater noch neben fich in den gleichen Zweigen ber Staatsverwaltung wirfen. Die beiben jungften, Ernft und Georg, burften Sabre lang mit ben Früchten ihrer Biffenichaften ben Batriarchen erfreuen, beffen Unterricht fie zuerft fur bas 3beal begeiftert, beffen Theilnahme ihre Studien unablaffig begleitet hatte. Obwol, wie wenige, mit ber Weber arbeitenb, hat 6. boch feine ichriftftellerische Thätigfeit ausgeübt. Es exiftiren von ihm nur ein paar Lebensbeschreibungen und turge Auffage in Smidt's Sanjeatischem Magazin.

Bilh. Pleffing, G. G. Curtius. Darftellung feines Lebens und Birtens.

Lub. 1860. - Darmftabter Allgem. Schulzeitung 1857, Rr. 40.

Mantels.

Curting: Michael Ronrad C., Philolog und Siftvrifer, geb. gu Techentin im Medlenburgischen 28. Aug. 1724, ftubirte 1742-45 in Roftod Theologie und erhielt, nachdem er eine Zeit lang Sauslehrer bei bem Guperintendenten Rehfeld in Stralfund gewesen war, eine Stellung als Erzieher im Saufe bes hannoverichen Staatsminifters v. Schwichelbt, ber ihn, ba er feine vielseitige Brauchbarfeit und unerschütterliche Redlichfeit erfannte, vielfach auch in öffentlichen Beichaften verwendete: feine Mugegeit widmete er hauptfächlich biftoriichen Studien. 1759 murbe er jum Lehrer an ber Ritteralademie in Bineburg ernannt, 1768 als Profeffor ber Beichichte, ber Dichtfunft und ber Beredfamteit an ber Universität Marburg berufen, wo er fowol burch feine Borlefungen über philologische und hiftorische Fächer (in fpateren Jahren beschräntte er fich faft gang auf die letteren) als durch feine rege Theilnahme an ber Berwaltung ber Univerfitat bis an feinen Tob (22. Auguft 1802) mit Anfeben und Auszeichnung wirtte. Geine ichriftftellerische Thatigteit bewegte fich, abgefeben von einigen dichterischen Berfuchen feiner Jugendzeit, theils auf bem biftorifch-politischen, theils auf bem philologisch-afthetischen Gebiere: bem erfteren gehoren an feine "Siftorisch-politischen Abhandlungen" (Marburg 1783), feine "Geschichte und Statistit von Beffen" (Marburg 1793), verschiebene Schriften gur Gefchichte ber Univerfitat Marburg und einzelner Lehrer berfelben und gahlreiche Abhandlungen gur allgemeinen Geschichte wie gur heffischen Specialgeschichte; bem letteren feine beutsche Uebersetung ber Boetit bes Ariftoteles mit Anmer652 Curtius.

fungen und eigenen Abhandlungen (Hannover 1753), auf welche Leifing in der Hamburgischen Dramaturgie mehrsach, meist in polemischem Sinne, Bezug nimmt, seine deutsche llebersehung von Columella's Wert über die Landwirthschaft (2 Bde., Hamburg und Bremen 1769), sein Werk über die Stellung des römischen Senats nach dem Untergang der Republit ("Commentarii de senats Romano sub imperatoribus — post tempora eversae reipublicae ad nostram aetatem cum praesatione C. A. Klotzii", Halle 1768: die Klotzische Vorrede war auf Wunsch des Verlegers ohne Curtius' Wissen und Wissen beigesügt worden), und die "Kritischen Abhandlungen" (Hannover 1760).

Bgl. C. Bachler im Netrolog ber Teutschen fur bas neunzehnte Jahrhundert, herausgegeben von Fr. Schlichtegroll, 2. Bb. S. 81 ff.

Burfian.

Curtius: Sebastian C., als Sohn des Handelsmanns, Rathsherrn und Kirchenältesten bei der Freiheiter Gemeinde zu Kassel, Heinrich Kurt, am 22. Nov. 1620 geboren, besuchte das Pädagogium zu Kassel, studirte dann in Marburg (1640) und auf verschiedenen anderen Universitäten, worauf er nach einer größeren Reise durch Frankreich 1647 in Kassel zum Generalstadsprediger und Prosessor der hebräischen Sprache und Logik, hernach auch zum Nector der lateinischen Schule ernannt wurde. Bei der Wiedererrichtung der Universität zu Marburg 1653 wurde ihm die zweite Prosessur der Theologie und das Ephorat der Stipendiatenanstalt übertragen. 1661 zum Primarius der Facultät ernannt, legte er das Ephorat nieder, wohnte 1661 dem Kasseler Religionsgespräch dei und starb am 30. Mai 1684. Er hinterließ zahlreiche Predigten, Gelegenheitsschriften, erbauliche Abhandlungen und Disputationen (meistens resormirt dogmatischen Inhalts). Seine verdiensstlichste Arbeit ist jedoch seine Bearbeitung und Ausgabe des trefflichen "Compendium theologiae christianae" Wendelin's (Marburg 1665).

Bgl. Strieder, Beff. Gelehrtengeich. Bb. II. S. 474 ff. Beppe.

Curtins: Balentin C. (Rorte), protestantischer Theolog, Sohn eines Barbiers ju Lebus a. b. D., geb. 6. Jan. 1493, ftudirte von 1512 an in Roftod Theologie und trat bort in ben Franciscanerorben. Rachbem er fic ber Reformation gugewandt hatte, ernannte ber Rath ihn auf Bitten ber Burgerichaft im Mai 1528 jum Brediger an ber Beil. Beift-Rirche und im Frubling 1531 nach Entjernung ber am Bapftthum haltenben Geiftlichen gum Sauptprediger an St. Marien. Bei feiner im Frühling 1532 ftattfindenden Sochgeit betheiligte fich, um ihn und in ihm das evangelische Predigtamt gu ehren, bet gesammte Rath am öffentlichen Rirchgang. Das Jahr 1584 brachte ihm einen Ruf als Prediger an ber St. Betriffrche in Lubed. Er folgte Diefem Rufe um Michaelis b. 3., ward 1545 Sauptpaftor an berfelben Rirche und fibernahm 1553 als Superintenbent und Nachfolger bes 1548 geftorbenen hermann Bonnus bie Leitung bes geiftlichen Minifteriums. Die Superintenbentur verwaltete er bis gu feinem am 27. Nov. 1567 erfolgten Tobe. - C. hat fich nicht als theologischer Schriftfteller Ginfluß auf feine Beitgenoffen und Rachruhm erworben. Er war ein tüchtig burchgebildeter Theologe, aber fein Gelehrter. Dagegen zeigte er fich ben praftischen Aufgaben bes firchlichen Lebens, die an ihn berantraten, gewachsen. Unter ben Bermittlern, welche 1557 Melanchthon mit Flacius auszufohnen fuchten, war auch er; in alle bebeutenderen Streitigleiten, welche damals auch niedersachsen bewegten, griff er ein, ein entichiedener, aber jum Frieden geneigter Bertreter ber lutherifchen Orthoboxie; gang befonbers bemuhte er fich, im Bereine mit ben geiftlichen Minifterien bon Samburg und Luneburg die Rube zu erhalten und die guten Ordnungen zu bejeftigen.

Curtman. 653

Die zuverlässigsten Nachrichten über ihn bei C. H. Starck, Lübeckische Rirchen-Historie. In Lübeck selbst ist nichts barüber hinausgehendes zu erfunden.

Enriman: Bilb. Jat. Georg C., befannter Babagoge, mar geboren 3. Marg 1802 gu Alsfeld, wo fein Bater, nachmals Pfarrer in Guborf, Rector an ber Stadtichule mar. In Diefer Schule erhielt er ben erften Unterricht, Dabei unterrichtete ibn fein Bater im Lateinischen und Briechischen. In feinem 14. Jahre tam er in bas Somnafium nach Giegen, in welchem befonbers Schaumann, ber bes Schülers Begabung erfannte und wurdigte, auregend auf ihn wirfte. 3m 3. 1818 bezog er bie Uniberfitat Giegen , um Theologie gu ftudiren; er beschäftigte fich babei auch viel mit Boefie und Philologie. Rachbem er 1821 feine Univerfitätsstudien beendigt hatte, übernahm er erft eine Sauslehrerftelle bei bem Landrath b. Bangen und bann bei bem Baron Leptam, welcher im Commer in Schlof Glufium a. b. Roer, im Winter in Darmftabt lebte. Obgleich er bem Berufe eines Predigers nicht untreu werben wollte, jog ibn boch feine Liebe jum Lehrfach immer wieber bavon ab und fo begrundete er unter bem Protectorate bes Grafen von Erbach-Fürstenau für Gobne aus Beamten- und andern angesehenen Familien eine Brivatichule gu Michelftadt im Obenwalbe, welcher er burch feine tüchtige Leitung bie Bebeutung eines Progymnafiums ju geben berftand, die aber, als bort eine Realichule gegrundet wurde, wieder eingehen mußte. Rach dem Tode feines Baters im 3. 1825 hatte er das Lehramt fo lieb gewonnen, daß er fich biefem gang zu widmen beschloß, bas Eramen für bas Gumnafial-Lehrfach beftand und in Folge beffen im Jahre 1826 Lehrer an bem Gymnafium wurde. 1827 erwarb er bie philosophifche Doctormurbe. 3m 3. 1830 murbe er als Director ber Secundaridule, welche unter bem Ramen Gomnafium erhalten worben, nach Worms berfett. Sier fand fein Organisationstalent Gelegenheit ju einer tuchtigen Birtfamteit, ba bie Schule giemlich heruntergekommen war und einer Reorganisation bedurfte. In Diefer Stellung jog C. Die Aufmertfamteit Des großherzogl. Oberftubienraths auf Mis im 3. 1832 eine neue Schulorganifation ins Leben gerufen mar, murbe C. im Grubjahr 1833 borfigendes Mitglied ber Begirts-Schulcommiffion für die Cantone Borms und Bieddersheim und nahm ben welentlichften Antheil an ber nothigen Berbefferung ber 42 Schulen bes Begirts. 1834 wurde er nach Offenbach a. Dt. berufen, um bafelbit eine Realichule ju grunden und bie ftabtiichen Schulen ju organifiren. Es eröffnete fich ihm bier ein weites Welb bes Schaffens und Bilbens. Bier fand er außer bem berühmten Berfaffer ber "Deutschen Grammatif" Beder auch feinen bochverehrten ebemaligen Lebrer Schaumann, ber fich nach feiner Benfionirung bier niedergelaffen batte. In Offenbach veröffent= lichte G. feine litterarifden Erftlinge, zwei Bandchen "Deutsche Dichtungen" für die Schule und "Geschichtchen fur Rinder welche noch nicht lefen". Bier ichrieb er ferner die Beantwortung der Suringar'ichen Preisfrage: "Welches find Die Urfachen, warum fo viel Gutes, bas bie Rinder in ber Schule gelernt haben, ipater wieder verloren geht, und welches find die Mittel gur Abhulfe ?" 3. 1841, noch ehe feine mit bem Preife gefronte Schrift gebruckt mar, murbe 6. als Director an bas evangelische Schullebrerfeminar in Friedberg i. b. 2B. perfett und in biefer Stellung berblieb er bis 1864. Er widmete feine fraftigfte Thatigfeit feinem amtlichen Berufe, war aber babei in ber Breffe thatig, um Die Sache ber Erziehung und bes Unterrichts nach feiner Auffaffung ju forbern. Es entftand eine gange Reihe von Arbeiten, welche fich faft auf alle Zweige bes elementaren Unterrichts erftredten und in rechter Form ben rechten Stoff gu bieten fuchten. Dagu gehoren neben ber Suringar'fchen Preisichrift, welche 1847 in 2. Auflage erschien, verschiedene Lesebücher, barunter bas verdienstliche "Lese654 Curb.

buch für bie Stufe ber Unichauung", "Das Baterland", "Biblifche Gefchichten", "Der naturgeschichtliche Unschauungsunterricht", "Das Thierreich", "Das Pflanzenreich", "Das Mineralreich", alle 3 in Gemeinschaft mit Balter, Schmid und Sommerlad bearbeitet u. a. m. Er bearbeitete ferner bas Schwarg'iche Lebrbuch ber Erziehung in mehreren Auflagen. Durch biefe vielfeitige Thatigfeit ift 6. auf pabagogischem Gebiete ein reicher Spender von Gaben geworben. Seine Arbeiten alle zeichnet eine große Meifterichaft ber Sprache, ein gedrangter und blühenber Stil aus, Die Beweisführung ift überall burchichlagend und mit gludlichen Anfpielungen und Citaten gewürzt. 3m Unterrichte war C. ein Deifter, er vergendete teine Beit mit unnöthigen Rebensarten, zwang durch feine Faffung jum Denten und Befinnen, schredte aber auch bie Schwachen nicht ab. fonbern leitete fie jum Richtigen. Den Boglingen bes Geminars mar er wie in anberen Dingen auch in ber Bunttlichteit bes Rommens und Gebens ein Borbild. In allen Beziehungen hat G. feine Stellung trefflich ausgefüllt, ein wurdiger Beilgenoffe Diefterweg's, bem durch fein unermubliches Birten für deutsche Bolts. bilbung mit Schrift und That eine hervorragende Stelle auf bem Gebiete ber Ergiebung und bes pabagogischen Biffens bewahrt bleiben wirb. - Geine er fcutterte Gefundheit gwang ihn 1864 fich von feiner amtlichen Thatigfeit gurudaugiehen. Er nahm feinen Rubeaufenthalt in Biegen, beforgte aber noch in feiner Muße 1866 und 1867 jum lettenmal die Berausgabe feiner Ergiehungslehre und ichrieb verschiedene padagogische Auffage. G. ftarb 6. Febr. 1871.

3. Fölfing, Dr. 2B. J. G. Curtman. Gein Leben und Wirten, feine Bedeutung als Badagoge. Leipzig 1873. Balther.

Curt: Albert C., Bolyhiftor, geb. ju Dunchen 1600, gestorben bajelbft 19. Dec. 1671, ein Sohn bes Brafen Philipp C., bairifchen Dberfthofmeifters, ber von Balbe unter bem Ramen Brevanus gefeiert ift. 218 Rhetoriter bes Bhmnafiums zu München trat er 1616 in bas Novigiat ber Gefellschaft Jefu, wurde erftlich Lehrer ber Mathematit und Ethit zu Dillingen, hierauf Dombrebiger bei St. Stephan ju Wien. 3m 3. 1646 betrauten ihn feine Obern mit der Rectorftelle am Collegium gu Reuburg a. D., die er 1663 gum zweitenmale übernahm; mittlerweile wirfte er in gleicher Gigenschaft zu Gichftatt und Lugen, und fehrte endlich, bon Muben gebengt, in feine Baterftadt gurud. - Ale Schriftfteller entfaltete er eine vielfeitige namhafte Thatigfeit. Geine mertwurbigfte Schrift, betitelt: "Conjuratio Alberti Friedlandi ducis, authoritate Caesarea germanice vulgata, latinitate donata Caesare volente", Viennae Austriae 1635 - wurde auf Beschwerde bohmischer Zesuiten, die Friedland's Berdienfte um Grundung von Collegien ihres Ordens betonten, von ihm wieder unterbrudt. Bum Unterrichte des bairifchen Rurpringen fchrieb er bas friegswiffenichaitliche Werf: "Amussis Ferdinandea, sive problema architecturae militaris", Monachii 1651. Der Aftronomie lieferte er als Frucht langidhriger Studien eine gweibandige "Historia coelestis", Aug. Vind. 1666, worin er bornehmlich ben handfebriftlichen nachlag Tucho's be Brabe verwerthete. Er felbit nennt feine Arbeit "Concinnata ex commentariis manuscriptis observationum vicennalium generosi viri Tychonis Brabe Dani". Der angebliche Autorname Lucius Barcetus ift anagrammatifch gebilbet aus Albertus Curtius. Rebenbei fand er noch Beit, in ber beutschen Bergfunft fich ju üben, wie feine Pfalmennberjegung bartbut. Sie trägt ben Titel: "Barpffen Davids. Mit Teutschen Saiten bespannet. Augsburg bei Beronica Apergerin, anno 1659. Bon einem ang ber Societet Jesu." Die etwas harte aber nicht unschöne Sprache verrath ben Ginflug Johann Ruen's. Rach einer Bemertung des Ritters R. S. von Lang fand bas Buchlein auch bei Broteftanten Beifall.

De Bater, Bibl. des écrivains de la soc. de Jesus, V. 155. R. H. Bitter v. Lang, Geich, ber Jesuiten in Baiern. 1819. S. 152.

Bg. Beftermaner. Enrie: Louis Friedrich Chriftian C., namhafter walbedifcher Schulmann und Specialhiftorifer, wurde 14. Jan. 1807 gu Corbach als Zwillingsbruber bes ipateren malbedifchen Confiftorialrathe Dr. Rarl C. (+ 5. Septbr. 1855 gu Sann) geboren. Den erften Unterricht empfing er im elterlichen Saufe burch feinen Bater, ben bamaligen Conrector am malbeder Lanbesgymnafium, ipateren Pfarrer ju Berndorf, Joh. Chr. Ludw. C. Daneben besuchte er einzelne Lectionen des Gymnafiums, auf das er von Michaelis 1820 an als eigentlicher Schiller aufgenommen wurde. Bon Oftern 1825 an ftubirte er in Gottingen Theologie und Philologie unter Pland, Ewald, Müller, Diffen u. A. und folgte bann einer noch bor Ablauf bes Trienniums an ihn ergangenen Berufung als Collaborator an bas Symnafium feiner Baterftabt, bem er von ba an bis gu feiner Benfionirung am 9. Oct. 1861 und zwar feit 1854 als Director angebort bat. In ben Jahren von 1832-1842 hatte er nebenbei jugleich bie Stelle bes zweiten Diaconus zu Corbach und bie bamit verbundene Bredigerftelle gu Bengefeld und Lelbach belleibete. Er ftarb in Corbach als Emeritus 1. Abril 1870. - Seinem Birten verdantt bas malbedifche Landesammafium eine Reibe erfprieglicher Ginrichtungen, Die Stadt Corbach mit ihrem Rreife Die Organifation eines Sofpitals und ein Blindeninftitut, bas Land eine Synobalverfaffung (1862). - Auger biefem pabagogifchen und gemeinnütigen Birfen ift C. als Philologe und Siftorifer außerorbentlich thatig gewejen. Er ichrieb Beitrage ju Grimm's Beisthumern und Firmenich's Bollerftimmen, bermifchte Auffabe im Balbediichen Bolfsboten 1849, 1850, im Balbediichen Angeiger und im Balbediichen Schulblatt 1849/54, und veröffentlichte an felbständigen Arbeiten folgende: a) Claffifche Philologie: 1830 "De similitudinibus Homeri" (Gymnaf .= Brogr.); 1836 "Fabula Niobes Thebanae e fontibus exposita"; 1840 "Commentatio de Horat, Carm. I, 12"; 1868 "Germania bes Tacitus C. 1-10" (unvollendet). - b) Deutsche Litteraturgeschichte: "Phil. Ricolai's Leben und Lieder", Salle 1859; "Briefwechfel gwifchen Beinr. Stieglit und feiner Frau Charlotte", Leibzig 1859 : "Erinnerungen an Charlotte und S. Stieglig", Marburg 1863 ; "Rurger Briefwechfel gwifchen Friedr. Jacobs und S. Stieglig", Leipzig 1863; "Beinr. Stieglit, eine Gelbitbiographie" (von C. als Schwager vollenbet). - c) Bur waldedijchen Landesgejchichte: 1832 "De vita Lazari Schoneri primi rectoris gymn. Corbacensis"; 1847 "Die Ortsnamen des Fürstenthums Walded", I. Th. Shunnaf. Progr. 1850 III. Th.; 1843 ,, Gefchichte und Befchreibung ber Riliansfirche gu Corbach"; 1846 "Beschreibung bes Fürftenthums Balbed und Bhrmont für Stadt- und Dorfichulen"; 1850 "Geschichte und Befchreibung bes Fürftenthums Balbed" (ausführliche Monographie); 1860 "Bolfsüberlieferungen aus bem Fürftenthum Balbed nebst einem Ibiotikon"; 1864—1869 "Beiträge jur Geichichte bes Fürftenthums Balbed und Bormont", Bb. I. II. III. 1; 1867 "Leben und Thaten bes Fürften Georg Friedr. von Walbed (1620 - 1669)", von Beh. Rath von Rauchbar, herausgegeben von 2. Curke. - 1869 "Geschichte bes Symnafiums zu Corbach". Genthe.

Cujanus: Ricolaus C., geb. 1401 in Kues an der Mosel, † 11. Aug. 1464 in Todi bei Spoleto, war der Sohn eines begüterten Schiffers, welcher den Namen Chrypffs (d. h. Krebs) führte; von dem rauhen Vater übel beshandelt, entstoh er und sand Aufnahme als Famulus bei einem Grasen Manderscheid, welcher bald den begabten Knaben in die Schule der "Brüder des gemeinsamen Lebens" zu Deventer schiefte. Sowie die humanistisch-religiöse Richtung dieser damals einflußreichen Bildungsanstalt gewiß bestimmend auf die

656 Cujanus.

geiftige Entwidlung Cufanus' einwirfte, fo bethätigte berfelbe auch feinerfeits in fpateren Jahren fein bantbares Andenten burch Stiftung eines bortigen Stibenbiums fur arme Junglinge aus Rues (Bursa Cusana). Durch fortgefette Freigebigleit bes genannten Grafen war ihm auch eine Studienreife nach Atalien ermöglicht, wo er in Padua 1424 ben juriftischen Doctorgrad (als Doctor Decretorum) erwarb. Die Befanntichaft, welche er ebendort mit bem Carbinale Legaten Giuliano Cefarini antnupfte, mar für feine fpatere glangenbe Laufbahn ebenfo einflugreich, wie die von dem Mathematifer Baulus empfangene Anregung für feine wiffenichaftlichen Beftrebungen. Rach Deutschland gurudgefehrt, verfuchte C. fich als Rechtsanwalt zu bethätigen, aber ber tiefe Berdruß über einen beim Gerichte zu Maing verlorenen Proceg bestimmte ibn, diese Laufbabn quigugeben; er wendete fich jur Theologie (wo er diefelbe ftudirte, wiffen wir nicht) und empfing um bas 3. 1430 bie Priefterweihe. Bahrend er wiederholt ale Prediger in Cobleng auftrat, wo er Decan bes Collegiatftiftes St. Florin geworben war, hatte im December 1431 bas Concil zu Bafel begonnen, beffen Borfit ber genannte Cefarini führte. C. feste bie freudigften Soffnungen auf biefes Concil, welches in Anfnubfung an die Conftanger Beichluffe ben Standpuntt vertrat, bag bas Concil über bem Papfte ftehe, und fo begann er auf Brund einläglicher geschichtlicher Studien fein Bert "De concordantia catholica", an beffen Fortfetjung und Bollenbung er noch in Bafel arbeitete, wohin er auf Cefarini's Ginladung als Mitglied bes Concils im Mug. 1432 gegangen war Diefe gegen Ende 1433 bem Concil gewibmete und vorgelegte Schrift, mit welcher ein gleichzeitiger "Tractatus de auctoritate praesidendi in concilio generali" jufammenhangt, gehort ju ben hervorragenbften Documenten bes bamaligen firchlichen Streites. Sowie nämlich C. in Folge gelehrter Forichung als ber erfte ben Pfeudo-Ifidor für erbichtet und die conftantinifche Schentung für untergeschoben erklärte (es gebührt ihm hierin die Briorität bor Laurentins Balla), fo trat er in ben beiben Schriften als Gegner ber curialiftifchen lebermacht auf, indem er die allgemeine Rirche dem romischen Batriarchate gegenüberstellte und einem allgemeinen Concil, welches feine Gewalt unmittelbar bon Chriftus befige, Die Befugnig guerfannte, nothigen Falles bas Bohl ber Rirde für fich allein ohne Papit ju beforgen und felbft einen Papit abzuseben; ber lettere fei, wenn auch die Cathedra Petri auf gottlicher Ginfetung beruhe, ale einzelner boch nur oeconomus eines Concils und fonne auf bemfelben nur einen Ehren-Borfit, nicht aber Jurisdiction über daffelbe beanfpruchen. Allerdings bewegte fich C. hierbei zuweilen, befonbers bezüglich bes Begriffes "Betrus", in einer unbeftimmteren Ausbrucksweife, fo bag es ihm fpater, als er jur Bapal-Bartei übergelaufen war, ermöglicht blieb, mit nöthiger fophiftischer Gewandtheit aus feinem früheren Standpuntte entgegengefehte Folgerungen ju gieben (f. bierüber Cl. Fr. Brodhaus, Nic. Cusani de concilii universalis potestate sententia, Lips. 1867. 8). Aber auch die weltliche Gerrichaft, d. h. das deutsche Reich gog er bei ber Erörterung ber concordantia catholica in Betracht, und wollte hierbei in analoger Weise ben Begriff einer übereinstimmenden harmonie burchführen, infofern er eine Reichsverfaffung mit Reichsgerichtshöfen und einen bas burgerliche Element vertretenden Reichstag als Grundlage betrachtet wiffen will und dem Raifer einen Reichshofrath, welcher bem Cardinals-Collegium entsprechen folle, jur Geite ftellt (Raberes fiehe bei Theobor Stumpf, Die politischen 3been bes Ric. v. Cues, Roln 1865). Während bes Concils fuchte er (1433) die hufsiten durch ausführliche Zuschriften jum Festhalten an der Einheit der Kirche zu bewegen und war auch (1435) beim Abschlusse der sog. Compactaten zugegen, mittelft beren fich bie Calirtiner mit ber romischen Rirche vereinigten. Er ftand bamals noch in hohem Ansehen beim Concil und wurde von demfelben (1436) Cujanus. 657

abgeordnet, um zwischen den baierischen Herzogen Heinrich und Ludwig Frieden zu stiften; auch trug nur der allzu große Andrang von Geschäften die Schuld daran, daß ein im gleichen Jahre von C. eingereichter Resorm-Entwurf "De reparatione calendarii" zurückgelegt werden mußte, in welchem derselbe in der That bereits auf jene nämliche Kalender-Berbesserung drang, die nach einer langen Reihe von Jahren (1577) der gregorianische Kalender zur Berwirklichung brachte.

Als aber im 3. 1437 bas Basler Concil mit heftigleit fich gegen ben Babft Gugen IV. erklärte und in fturmifchen Sigungen bie Ginleitung eines Broceffes gegen benfelben berieth, erichraf C. por ber bemofratifchen Benbung, mit welcher er feine eigenen Grunbfate vom Concil berfochten fah, und ichlog fich ber papitlichen Bartei an, welche seinem Chraeize manch verlodende Aussicht vorgehalten haben mag. Bon nun an jog in feine Geele allmählich ber volle Fanatismus bes Apostaten ein, und der vielversprechende Mann verlor fich, mabrend er in außeren Ehren ftujenweise emporftieg, jugleich theils in phantaftische Grubeleien theils in erfolglofe firchen-politische Reactionsgelufte. Mit ber Minoritat schied er (7. Mai 1437) aus bem Concil aus und begab fich nach Rom, wo ibn ber Bapft, welcher eine Bereinigung ber griechischen Rirche mit ber romischen anftrebte und zu biefem Behufe Ferrara als Concils-Ort bestimmt hatte, alsbald (1438) nach Conftantinopel abfandte, damit er ben Gefandten des Concils guportomme. Bon bort brachte C. unter anderen Sanbichriften ein Eremplar bes 30h. Damajcenus mit, beffen Anfichten befanntlich in bem Dogmenftreite über Filioque" ftete eine hervorragende Rolle fpielten. 3m 3. 1439 finden wir ibn wieber in Deutschland, und zwar theils im Rlofter Münfter-Mainfelb (an ber Gifel), theils in feinem Geburtsorte Rues beichaftigt mit ber Abfaffung ameier Schriften, nämlich "De docta ignorantia" und "De coniecturis", in beren erfterer er neben dem philosophischen Sauptinhalte auch die Frage über die Papalgewalt in bem Sinne besprach, daß ihm diefelbe nunmehr nicht als eine blos numerische fonbern als eine absolute Ginheit erschien, wornach ber Papit eine Stellung über bem Gefete einnimmt. Bon foldem Standpuntte aus trat C. ju gleicher Beit (1439) auf den Reichstagen ju Mainz und Rürnberg, wo die Reformbecrete des Basler Concils bestätigt wurden, berebt und heftig als Bertheibiger Eugens auf, und nachdem diefem burch die Baster ber Gegenpapft Felix V. (Amabeus pon Sabopen) gegenübergestellt worden war, hatte E. sich bei ber concilfeinblichen Enrie langft fo viele Berbienfte erworben, bag er nun auch in officieller Sendung als papftlicher Legat bei dem erneuten Reichstage ju Maing (1441) und am Sofe des Königs Karl VII, von Frankreich, fowie (1442) am Reichstage ju Frankfurt fur Gugen ju wirfen beauftragt wurde. Diefer hatte ben Sieg, welchen er am letteren Orte errang, wefentlich ben Unftrengungen bes "Bercules ber Eugenianer" (- jo nannte man ben C. -) ju verdanten. Die Brundfate, mittelft beren C. biefe Schutreben für Eugen führte, legte er gleichgeitig (1442) in ber "Epistola ad Rodericum de Trevino" nieber, indem er bie Bebanten, welche er bereits in ber Schrift "De docta ignor." ausgesprochen batte, schärfer gestaltet; es ist ihm nämlich jest alle Kirchengewalt "complicatorie" in ungetheilter Fulle im Papfte gelegen, fo bag letterer ihm als "bie Rirche in complicativer Beife" gilt, - eine Auffaffung, welche unzweifelhaft ben ichroffften Gegenfat gegen ben fruheren Concil-Standpuntt bes Berfaffers enthält. Auch in ben nachften Jahren, als in Folge feindseliger Schritte Gugens gegen Die Basler bie Rurfürsten an ernftere Magregeln bachten (1446), behielt C. Die Sand im Spiele, und fo fanden die Streitigfeiten ihren Abschluß burch bas von Aeneas Sylvius formulirte Frankfurter Concordat (1447), in welchem die 658 Eufanus.

Deutschen dem Eugen Obedienz erklärten und hierdurch ihre bisherige Neutralität aufgaben. Während dieser bewegten Zeit hatte C. auch die Muße zu mehrern theologisch-philosophischen Schriften gesunden, nemlich: "De quaerendo Deo",

"De dato patris luminum", "De filiatione Dei", "De genesi".

Der Nachfolger bes im 3. 1447 geftorbenen Gugen IV., Bapft Ricolans V., belohnte Cufanus' Berdienfte um die Curie, indem er benfelben (28. Dec. 1448) jum Cardinal ernannte und bald hernach (Marg 1450) diefer Burbe eine wünschenswerthe außere Dotation burch eigenmächtige Berleihung bes Bifchofftuhles ju Brigen hinzufügte. Sowie aber letteres lediglich ein papftlicher Ge-waltstreich war, da ber Curie tein Ernennungsrecht zustand und außerdem bereits ein anderer Bischof Brirens auf legglem Wege gewählt mar, fo begann nun bon folch ichlimmer Grundlage aus eine tampfreiche und fturmifche Lebensperiode bes C., in welcher berfelbe die bebenflichften Seiten feines Charafters entfaltete. Die verwickelten Greigniffe, welche weit über ben engeren Rreis Brirens, fowie aber bie Perfon des C. hinausreichen, haben im Bergleiche mit fruberen curialiftifc gefärbten Darftellungen (Fr. A. Scharpff, Der Cardinal und Bifchof Ric. v. Cufa, 1843, und J. M. Dur, Der beutsche Cardinal Ric. v. Cufa, 2 Bande, 1847) erft in neuerer Beit auf Grund einläglichfter archivalischer Forschung bie richtige Beleuchtung und Burdigung gefunden burch Alb. Jager, Der Streit bes Cardinals Ric. v. Cufa mit bem Bergoge Sigmund von Defterreich, 2 Bande, 1861, jowie durch G. Boigt, Enea Silvio de' Biccolomini als Bapft Bius ber 3meite, Bb. III. (1863), G. 303-421, und durch Cl. Brodhaus, Gregor D. Beimburg (1861), S. 149-220. Auf biefe Werte fei hiermit bezuglich bes Raberen ausbrücklich verwiesen. - Bunachft hatte C. jugleich mit ber Ernennung jum Cardinale ben Auftrag erhalten, eine Reform der Rlofter und Rirchen Deutschlands ins Wert ju fegen, b. h. es handelte fich hierbei allerbings um eine damals gewiß nothwendige Berftellung fittlicher Bucht, aber gugleich auch um Forderung curialiftischer Tendengen, ba burch Berbindung mit ben fogen. Observanten überall die Faben, welche schlieflich im Papite gufammenliefen, gefponnen werden follten, und C. benützte gut folchem Zwecke auch reichlichft bas Mittel bes Ablaffes, fo bag er eine Summe bon angeblich 200000 Golbgulben aus Deutschland jum Baue ber romischen Beterstirche gusammenbrachte. Er durchreifte (1451) von Salaburg beginnend Defterreich, Baiern, Franken, Ibilringen, Sachsen und die Riederlande, wo er jedoch in Luttich auf Opposition ftieg, und fehrte nach Trier und Rues gurud, wofelbft er ein Sofpital fit 33 Urme ftiftete. In allen Stadten hatte er auf diefer Reife Bifitatoren ein gefett, um den naturlich nur vorübergehenden Erfolgen feiner Miffion möglichft eine langere Dauer gu geben, und in gleicher Absicht hielt er hierauf brei Brovincial-Concilien in Maing, Koln und Magdeburg, womit er im Auftrage bee Bapftes einen Abftecher nach England verband, um zwischen diefem Staate und Frankreich Frieden zu ftiften, was ihm jedoch nicht gelang. In die Jahre 1450-52 fallen seine Schriften: "Idiotae philosophiae", "De geometricis transmutationibus" und "De complementis mathematicis", sowie ein erneuter theologischer Briefwechsel mit den Bohmen. 3m 3. 1452 tam C. in Briren an, wofelbit die breifte Rechtsverlegung, burch welche er jum Bijchof ernannt worben war, trog Einsprache aufrecht erhalten blieb; es hatten nämlich fowol das Domcapitel, als auch Bergog Sigmund, welche beibe gur Bartei ber Basler gehörten, erfolglos appellirt, und der Raifer (Sigmunds Feind) ben C. unter Berleihung der Regalien als Bischof anerkannt (1451), worauf letterer am Anfange feiner Rundreife in Salzburg bei einer Berhandlung mit Sigmund biefem die weltliche Stellung als Bogt bes Bisthums jugeftanden und in ben Temporalien gutes Einbernehmen beriprochen hatte (1451). Balb aber entbrannte ber Conflict. Da Cujanus. 659 ..

nämlich (1452) bas Benedictiner-Ronnen-Alofter Connenburg ben Bergog Sigmund als feinen Bogt betrachtete und diefer in gleicher lleberzeugung bas Bogteirecht ausubte, wendete C. fubn die Angelegenheit in bas firchliche Gebiet hinuber, indem er bom Standpuntte feiner Rlofter-Reform aus ben Ronnen allen Bertehr mit Richtern . Amtsleuten und Dienern bes Bergoges berbot und fomit bas Rlofter bon ber Landesregierung abidnitt. Siermit hatte fich bie Sache fofort ju einem Rampie gwifchen ber landesfürftlichen Gewalt und ben auf frubere Jahrhunderte gurudgreifenden bierarchischen Uniprüchen gugefpitt. Rachdem C. fich bom Raifer eine veraltete Schenfungsurfur De betreffs ber im Brirener Lanbe gelegenen Silber- und Salzwerte hatte erneuern laffen und (1453) von einer Reife nach Rom die Bollmacht, fowol in geiftlichen als auch in weltlichen Dingen gu reformiren gurudgebracht hatte, ging er mit einer felbft vom Bapfte migbilligten Schroffheit bor und iprach (1455) über Sonnenburg ben Bann aus, welchen er in moglichft graufiger Form verfunden ließ; bem Bergoge Sigmund aber entwidelte er ichriftlich feine bochfliegenden Gebanten, wornach berfelbe nur Bafall des Bifchofs fei. In dem Gefühle, fich fowol beim Alerus des Domcapitels als auch beim Abel und nicht minder beim Bolte, bei letterem burch Berbot ber Rirchweih-Jahrmartte u. bgl., berhatt gemacht gu haben, bachte C. öfters baran, auf feinen Bifchofftuhl gu Gunften bes baierifchen Bringen Albert gu refigniren, fand aber bierin nur Wiberftand; ja er rebete fich in ben Argwohn binein, bag ihm Bergog Sigmund nach bem Leben ftelle, und berichtete bieruber fogar an den Bapft. Letterer hielt diefe Melbung ohne nabere Untersuchung wirklich für Bahrheit und verhängte ichlieflich (October 1457) das Interdict über Sigmund, worauf diefer in Berbindung mit dem Capitel an den beffer zu unterrichtenden Papft appellirte. Bur gleichen Zeit führte ber Conflict auch zu schmählichem Blutvergießen; ba nämlich C. den Zinsbauern Sonnenburgs jede Leiftung an bas Rlofter verboten batte, letteres aber feine rechtlichen Forderungen durch Solbner beitrieb, murben biefe (42 an Bahl), obwol fie nach Wegwerfung ber Baffen um Gnabe flehten, von ben Leuten Cujanus' niedergemegelt, worüber berfelbe feine unverhohlenfte Freude fund gab. - Rachbem Meneas Splvius als Bins II. ben papftlichen Stuhl bestiegen hatte, begab fich C. alsbald (Septbr. 1458) nach Rom, wo er die Burbe eines Statthalters übernahm, mahrend ber Bapft in Mantua weilte, um fur ben bon ihm geplanten Rreuggug thatig gu fein. Bahrend biefes Aufenthaltes verfehrte C. mehrfach mit Beurbach und nahm auch feine schriftstellerische Thatigfeit wieber auf, welche in ben letten Jahren mit Ausnahme zweier fleinerer Arbeiten ("De visione Dei" und "Apologia doctae ignorantiae") geruht hatte: in Rom nämlich ichrieb C. bamals "De cribratione Alcoran" und "De pace sive concordantia fidei", fowie für ben Babit, bon welchem er eine Berwirflichung feiner Gebanten erwartete, eine "Reformatio generalis", b. h. ben Entwurf eines formlichen Suftems von Bifitatoren, welche ihre Thatigfeit über bie gange Rirche, felbft einschließlich bes Cardinal-Collegiums, erftreden follen. Bins II., durch beffen Bermittlung ber erwähnte Connenburger Sandel geschlichtet wurde, wunschte überhaupt eine Berfohnung amifchen Bergog Sigmund und C. berbeiguführen und veranlafte fomit beibe, fich in Mantua einzufinden (November 1459); bie Berhandlungen aber, bei welchen Gregor v. Beimburg die Sache Sigmunds führte, icheiterten an des Enfanus ichroffer Salsftarrigfeit, und mahrend Sigmund ergurnt abreifte, erließ ber von C. aufgestachelte Bapit die Bulle Execrabilis, burch welche verboten murbe, an einen fünftigen Papft oder ein einzuberufendes Concil zu appelliren. Much C. fehrte (Februar 1460) nach Tirol zurud, wo er zunächst in feinem Schloffe Andrag, bann aber in Brunned fich aufhaltend, bas alte Spiel fortfette, indem er neben gleichzeitiger Erneuerung bes Interbictes nun bem Raifer

660 Cufanus.

bie briren'ichen Leben anbot und auch wenigstens ben Berbacht erregte, mit bemfelben in geheimem Bunbe betreffs Cenbung bewaffneter Gulfe gu fteben. So tam es, bag Sigmund halb aus Rothwehr, halb aus Entruftung ben C. gu Ditern 1460 in Brunned gefangen febte. Rach acht Tagen, welche übrigens ohne alles Blutvergiegen verliefen, machte C. Die Bugeftandniffe, bag et bie firchlichen Cenfuren gurudnahm, eine grundliche Erledigung beim Bapfte gu erwirten verfprach, auf alle bisher erhobenen territorialen Anfpruche vergichtete und bie Temporalien bes Bisthums porläufig an bas Capitel übertrug. Dierauf aus der Saft entlaffen (25. April), reifte er balbigft (27. April) in bas Benetignifche ab, um nach Rom zu geben, verhangte aber fogleich von ber Reife aus bas Interdict über Brunned, und war bann in Rom feinesmegs bemubt, Die beriprochene Beilegung bes Streites ju betreiben, fonbern ftellte im Gegentheile bem Papite bor, bag ihm alle Zugeftandniffe nur durch Gewalt abgenothigt worben feien und Sigmund auf alle gewonnenen Bortheile wieder verzichten muffe. Der Papft betrachtete nun wirflich bas, mas C. erfahren hatte, als ein Berbrechen gegen bie papftliche Autoritat und citirte ben Sigmund gur Berantwortung nach Rom. Raturlich appellirte biefer an ben beffer ju unterrichtenben Bapit und fand bei biefem Schritte maffenhaften Unichlug feitens bes Capitels und bes Rlerus; ben Procurator aber (Blumenau), burch welchen Sigmund die Appellation nach Rom ichidte, fieß C. in Siena wegen "Regerei" verhaften, und jener entzog fich nur burch die Flucht einem ichredlicheren Schidfale. Rachbem Bius II. über Siamund und beffen Bertheibiger Gregor b. Beimburg ben Bann ausgesprochen und bas Interdict bericharft erneuert hatte (8. August 1460), war C. unablaffig bemuht, burch gabireiche bringliche 311fcbriften bie Fürften, Die Bifchofe und Die Reichsftadte gum Ginichreiten gegen ben gebannten Bergog Sigmund aufzuforbern; aber Niemand zeigte auch nur bie geringfte Luft, im Intereffe ber leibenschaftlich erregten Curie gu Thaten gu schreiten, ja bie Städte Augeburg und Rurnberg, fowie ber Bifchof von Augeburg ichloffen fich geradezu an bas Brixener Capitel an. Und ba in Folge hiervon ber Papft an einen verfohnlichen Rudgug bachte (April 1461), war es wieber C., welcher einerfeits an bewaffnete Gulfe ber Schweizer bachte und andrerfeits ben Bapft beftigft brangte, jo daß diefer feine fammtlichen Gegner wegen "Regerei" jur Berantwortung nach Rom citirte. Bahrend bieraus ein leibenichaftlicher Schriftenwechfel, bei welchem besonders Gregor b. Beimburg in ben Borbergrund trat, entftanben war und C. einen formlichen Drobbrief an ben Raifer richtete (October 1461), machte fich bei letterem eine Wendung bemerfbar, infofern berfelbe, bes Conflictes überbruffig, ben Papft erfuchte, Die Brattiten bes Cufaners zu überwachen. Sieruber erichraf C., verlegte fich aufs Leugnen und bachte an eine Bermittlung burch Benedig, mabrend er gugleich bie pollige Unterwerjung Sigmunds anftrebte und hinterrude fich wieder an bie Schweiger wendete. Nachbem ber Papft jene eigenthumliche Citation erneuert und hierauf Sigmund und bas Domcapitel burch Appellation an ein Concil geantwortet hatten (Februar 1462), nahm wirklich Benedig die Bermittlung in Die Band; auf bem bort anberaumten Tage erichien C. nicht perfonlich, vertrat aber, mahrend ber Papit fich nachgiebiger zeigte, unter geheuchelter Friedensliebe Die weitgebenoften und unannehmbarften Forberungen, fo bag bie Berhandlungen fich ganglich gerichlugen (October 1462) und ber Rampf wieber beftiger als je entbraunte. Unterbeffen aber hatte fich bas Berhaltnig bes Raifers ju Sigmund welentlich gebeffert, und erfterer bot fich beim Bapfte gur endlichen Bermittlung bes Streites an (Februar 1464). So trat in Wiener-Reuftadt eine Conferen gujammen (11. Marg), welche fchlieglich nach mancherlei Zwischenfallen am 25. August 1464 ju ber Lofung führte, bag unter Aufbebung bes Bannes und Cujanus. 661

Interdictes bezüglich der ursprünglichen Streitpunkte im ganzen auf den Salzburger Bergleich von 1451 zurückgegriffen wurde. C. aber, welcher feit 1460 von seinem Bisthum fern geblieben war, erlebte diesen Ausgang des von ihm mit aller Leidenschaft gesührten Kampses nicht mehr; der Papst hatte ihn nach Livorno abgesandt, damit er den Auslauf der zum Kreuzzuge bestimmten genuesischen Flotte beschleunige, und auf dieser Reise erkrankt, war C. gestorben. Sein Leichnam wurde nach Kom gebracht, sein Herz aber in seinen Geburtsort Kues. — In den letzten Jahren seines Lebens hatte C. in Rom während der stürmisch bewegten Verhältnisse noch einige Schristen versaßt, nämlich: "De apice

theoriae", "De venatione sapientiae", "De possest", "De ludo globi".

Bas bie philosophischen Anschauungen betrifft, welche C. in feinen manniafaltigen Schriften nieberlegte, fo gebort er gu einer Bruppe gleichzeitiger Danner, welche - mahrlich nicht die unbebeutenderen ihrer Beit - fich von dem Bufte ber icholaftischen Doctrin unbefriedigt fühlten und aus ber Quelle einer unmittelbaren Dibftit Erfrifchung ju ichopfen fuchten. Ihn einen Reformator ju nennen, ift in ber That eine lebertreibung, benn um eine folche Bezeichnung gu berdienen, gebricht es ihm, felbit abgeseben von der nothigen einheitlichen Bracifion, jedenialls an Erfolgen ; ja zuweilen macht er eber ben Ginbrud eines Projectenmachers, wenn er g. B. in wirklich oberflächlicher Beife fich mit ber Quabratur bes Cirtels beichaftigt, ober insbejondere, wenn er ber untlaren Phantafie nachhangt, bag alle noch fo verschiedenen Religionen in eine verschwommene und boch wieber driftliche Allgemeinheit vereinigt werben konnten, fowie er auch im Roran neben lebhafter Berurtheilung beffelben eine Lichtfeite als Refler ber Ebangelien finden gu burfen glaubte. Wirflich reformatorisch find einzig und allein feine Gebanten über Ralender-Berbefferung; bingegen wenn man barauf binmeifen wollte, bag er geraume Beit bor Copernicus bereits die Bewegung ber Erbe gelehrt habe, fo ift bor allem erfichtlich, daß er fich hierbei nicht auf aftronomisch wiffenschaftliche Forschung ftuste, in folden Dingen aber eine Berufung auf fogen. Ahnungen u. bgl. völlig nichtsfagend ift. C. gibt nur ben lediglich speculativen Grund an, daß, da alles bewegt fei, die Erbe nicht das einzige Unbewegte fein tonne, und wenn er bann fich naber babin ausdrudt, bag bie Erbe fich um die Bole bes himmels bewege, fo muß es als fraglich ericheinen, ob man fich hierbei überhaupt etwas benten fonne. Als ein Grundton feiner philosophischen Betrachtungen erscheint häufig der unleugbar tiefe Gedante einer Bereinigung bes Gegenfählichen (coincidentia contradictoriorum), welcher ber Scholaftit fremd geblieben mar; aber C. benütt diefe Auffaffung nur als Mittel jur mpftischen Theologie, und fo entschlüpft er, wie alle Muftiter, ben Forberungen fostematischer Folgerichtigkeit. Ihn etwa als Pantheiften gu bezeichnen, ift eitel Unverftand, ba er ja, wenn auch in phantafievoller Beife, die Grundfaulen ber driftlichen Theologie aufrecht halt. Er ift Muftiter nach Methode und nach Inhalt. Indem er "das Unbegreifliche in unbegreiflicher Weise begreifen" will, verbleibt ihm als lette ertenntnig-theoretische Quelle die Erleuchtung, ju welcher ber Menich bon ben nieberen Sinnen burch ben Berftand fich erhebend aufsteigt. Die Berfohnung ber Gegenfage erreicht ihren Sobenpuntt im Gottesbegriffe, in welchen er ben letten Indifferengpuntt und jugleich bie Erhabenheit über allem Gegenfäglichen verlegt. Es moge gur Charafteriftit ber philosophischen Weise bes C. bienen, daß er Gott als bas "Possest" bezeichnet, b. b. biefes ungehenerliche neue Wort bilbet, um auszudruden, daß in Gott bas Ronnen und bas Gein (posse und est) ibentisch find. Raum gludlicher ift ber Gebante, daß von Gott als bem schlechthin unendlichen die Welt als bas befcbrantt unendliche (contracte infinitum) ju unterscheiden fei, oder bag, mas mundialiter in ber Welt ift, in Gott immundialiter bestehe, und wir burfen uns nicht wundern, wenn in eine folde abentenerliche Dentweise bald die platonische Beltfeele, balb eine formliche Emanationslehre bineinfpielt. Rurg C, ift ein nirgend jagbarer Muftiter, und auch die orthodore Dogmatit durfte über beffelben Chriftologie und Auffaffung ber Trinitat ju bedentlichem Ropfichutteln gelangen. Symbolifche Spielereien, welche in übergroßer Menge balb aus ber Rablenlehre, balb aus ber Geometrie geschöpft find und feinen fpeculativen Aufschwung baufig erftiden, wird man ficher nicht als Erfat einer philosophischen Behandlungsweile, fonbern nur als Belege einer phantaftifchen Mbftit betrachten burfen. Beifall fand die Speculation des C. bei Faber v. Stapula, bei Bovillus und auch bei Reuchlin, einen entichiebenen Ginflug aber übte fie auf Giorbano Bruno aus, welcher fie jedoch mehr zu einem wirklichen Pantheismus verwerthete. - Reichhaltige Ausguge aus ben Schriften Cufanus' finben fich bei Dur a. a. D. Bb. II, G. 243 ff. und insbesonbere (aber mit großer Ueberschatung) bei Fr. M. Scharpff, Der Cardinal und Bifchof Ric. v. Cufa als Reformator in Rirche, Reich und Philosophie, Tub. 1871. Naberes über bie Philosophie bes C. fiebe bei S. Ritter, Gefch. b. Bhil., Bb. IX, G. 141 ff. und bei Erdmann, Grundriß d. Gefch. b. Phil., 2. Aufl., Bb. I, G. 442 ff., fowie bei F. 3. Clemens, Giordano Bruno u. Ric. v. Cufa, Bonn 1847. Gine viel ju weit gebenbe Barallele 30g R. Zimmermann, Der Carbinal Ric. v. Cufa als Borlaufer Leibnigens (Gig. Ber. b. Wiener Atab. 1852). Brantl

Cusanus: Ricolaus C., ein Landsmann wie Namensgenosse des großen Cardinals, geb. am 6. Novbr. 1574 zu Kues an der Mosel, erhielt in Trier seine theologische Bildung, woraus er 1601 in die Gesellschaft Jesu eintrat; im J. 1614 ward er zu den seierlichen Gelübben des Prosessen zugelassen. Ansanze als Lehrer der Grammatif in Luxemburg beschäftigt, arbeitete er den Rest seines Lebens in der Seelsorge, sowol in Luxemburg selbst als in der nähern und weitern Umgegend, die er rastlos durchwanderte. Er soll einen außerordentlichen Seeleneiser gezeigt und ein überaus strenges, abgetöbtetes Leben geführt haben († zu Luxemburg 20. April 1636). C. war auch als theologischer Schriftseller thätig; man besitzt von ihm eine "Schola christiana in qua et quaestiones omnes Catecheticae et controversi sidei articuli explicantur", deutsch als "Christ. Zuchtschule" (1626, 2. Aust. Luzern 1645), serner die "Sapientia christiana", einen Auszug aus der Schola und den "Dux Vitae", ein sleines Handbuch der

Polemit.

Bgl. die schwülstige Biographie bei Ribadeneira und Alegambe, Bibliotheca Scriptorum Soc. Jesu, Romae 1676, p. 628—629, Marx, Erzstist Trier, V, 521 f.

Euspinian: Johannes C. (eigentlich Spie ßhaymer), Diplomat und Gelehrter, geb. 1473 zu Schweinsurt in Franken, † am 19. April 1529 zu Wien, studirte zuerst in der Baterstadt, dann an der damals so ungemein besuchten Wiener Hochschule, die ja auch Zwingli, Watt, Clarean n. A. frequentirten. Hier waren es zuerst philosophische, dann aber die humanistischen Studien, denen er sich hingab; später betrieb er Medicin und wurde in dieser Facultät Doctor. Neben dem eindringendsten Esjer zeigte C. bald seine glänzende Beredsamseit; bei Stadius' Dichterkrönung machte seine Cloquenz auf Alle einen hinreißenden Eindruck, in ihm, meint Gerbel, sei "Periclea illa xei Ich" gewesen. Längst ward Kaiser Maximilian auf ihn ausmertsam, auf ihn, der über Sallust, Bergil, Horaz und Cicero öffentliche Borlesungen hielt, aber auch die Universität schmückte ihn mit Auszeichnungen, viermal wurde er Decan der medicinischen Facultät, 1500 Rector, nach Celtis' Tod 1508, dem er die Tranerrede hielt, übernahm er dessen Prosessun. Aber C. sollte nicht in dem Kreise der Gelehrten bleiben, des Kaisers klare Erkenntniß seiner Bedeutung

wies ihm andere Aufgaben an; er verwandte ben beredten Mann zu biplomatifchen Miffionen nach Ungarn, Bohmen und Bolen. Wie viel beschäftigt er durch biefe Sendungen war, zeigen am beften fein Tagebuch in ben Jahren 1502-27 (herausgegeben bon Rarajan im I. Band ber Scriptores ber Fontes Rerum Austriacarum, p. 398-417) und bas "Diarium (Joannis Cuspiniani) Praefecti urbis Viennensis de Congressu Caesaris Maximiliani Augusti et trium Regum etc.", 1515. Richt gering waren die Dubfeligfeiten und Fahrniffe auf Diefen Reifen, ber Raifer erfannte Dies auch an, er machte ihn jum Borfigenben feines geheimen Rathes und jum Anwalt ber Stadt Wien (1515). Er liebte ibn fo, daß, wie Gerbel ergablt, er halbe Rachte mit ibm burchiprach. Groß waren benn auch bie Berbienfte, Die fich C., beffen fchwunghafte Beredfamteit und diplomatifches Geschick Alle ruhmen und auch Ferbinand und Rarl - 1. B. bei Sendungen nach Ungarn und Brandenburg (1525) - benützten, um bas Saus Defterreich erwarb; jene befannte Doppelheirath, burch bie bas Saus Sabsburg die Anwartichaft auf Ungarn und Bohmen gewann, ift mit fein Bert. Durch die aufopfernden Dienfte errang er aber auch für fich materielle Bortheile, ber mit Rindern reich gesegnete eines gludlichen Familienlebens fich erfreuende Bolititer erscheint bon nun ab als fehr begutert. Aber die unermudliche Thatigfeit bes Mannes erichopite fich nicht in bem jo anftrengenden biplomatischen Wirten, fein Rame hat nicht blos im Rreife ber Politifer, fondern auch in bem ber Gelehrten einen guten Rlang. Manner wie Reuchlin, Birtheimer, Aventinus, Bierius Gracchus Stabius, Stiborius, Rofinus, ftanden mit ihm in Berbinbung. Aber nicht diefe Begiehung und feine Bedeutung für die Donaugefellschaft allein find es, die ihn ber gelehrten Welt befannt machten; er ift auch ein außerorbentlich fruchtbarer Schriftfteller. Unfanglich ichien er fich philologifchen Studien jugumenden; Claffiter ju fuchen und herauszugeben, mar auch ihm die angenehmfte Arbeit. Auch fpater ift er bem treu geblieben und bat auf feinen Reifen Manuscripten nachgeforscht, fo hat er u. a. in Dien ein Exemplar bes Diobor, bes Zonaras und bes Bhiloftratus gefunden (val. Denis, Die Merfwurdigfeiten ber garollifchen Bibliothet, I, 256 u. 265) und eine Reihe bon Claffifern ebirt. Go erichien 1508 ju Bien (Binterburger) feine Musgabe ber "Descriptio orbis", welche Rufus Weftus Avienus nach ber "Heornyngic" bes Dionyfios verfaßte. Gie ift bem Bifchofe Stanislaus von Olmut gewibmet, auf Grundlage einer ihm von Mous Manutius geschenften alten Sanbichrift ber Megeringig und anderen leberfegungen bes Dionpfius ift ber übel zugerichtete Tert des Avienus berbeffert und am Schluffe bemerft: "Cuspinianus neuos et verrucas sustulit". Um 1511 ebirte er ju Wien bei Joh, Winter(burg) ben Florus unter bem Titel: "Lucii Flori Libri Historiarum Quatuor a Cuspiniano Castigati cum indice." Die Ausgabe, welche Joach. Watt und Joh. Marius gewidmet ift, wird burch Bedichte bes Batt, bes Betrejus Aperbachius und Stephanus Taurinus empjohlen, welche ben C. preifen, bag er fich bes vergeffenen Autors erbarmt und beffen "ulcera et vulnera" abgewaschen. Das Borwort Cuspinian's ift febr intereffant, es eifert gegen ben Betrug jener Ausgaben, Die fich falfchlich für emendirte ausgeben und gegen das Reclamemefen, das die Buchhandler treiben. (Seine Ausgabe ber Symnen des Prubeng tonnte ich nicht erhalten.) Bon ben alten Claffifern manbte fich G. ju ben mittelalterlichen Autoren, um 1515 beranftaltete er mit Stabius gu Stragburg eine portreffliche Ausgabe bes Otto v. Freifing mit der Fortjegung bes Ragewin. Sierauf erschienen mehrere Schriften gegen ben Erbfeind ber Chriftenbeit, gegen bie Turfen in abnlichem Stile wie die Invectiven Binpfeling's, Bebel's, Celtis' u. A. gehalten, aber mit reichlichem und intereffantem biftorifchen Materiale über Religion, Gitte und Beichichte ber Turken verfehen. In Diefer Richtung ift bor allem feine Schrift

664 Cufter.

.De Turcorum origine, religione ac immanissima eorum in Christianos tyrannide etc." gu nennen, die feinem Werte "De Caesaribus" entnommen ift. Die Sauptwerte, feine großen geschichtlichen Arbeiten find aber hiermit noch nicht genannt, fie erschienen erft nach feinem Tobe. In dem umfaffenden Berte: "De Caesaribus atque Imperatoribus Romanis Opus insigne", bas erft Gerbel 1540 ju Strafburg bei Crato Milling herausgab, bewies C. an ber ausführlichen Geicidte ber Raifer Beft- und Oftrome und ber beutichen Berricher feinen eminenten Sammlerfleiß und, wie Berbel rühmt, feine grundliche Beberrichung ber Genealogie. G. bat nach ben üblichen Quellen gearbeitet, bag biefe bier und ba gang allgemein genannt werben (3. B. Annales Boëmorum), barf une fo wenig überrafchen, als bie Benugung bes Sunibaldus (!), dagegen find viele Jrethumer vermieben, die uns fonft begegnen, die Darftellung ift anziehend, bas Material überreich. C. fonnte fich, wie er jagt, nicht entschließen, das Beifpiel des Plutard ober Sueton nachauahmen und schrieb beshalb in pietatwoller Beije auch bie Geschichte Maximilians I., eine werthvolle Zugabe. Wie biefes Wert ansprach, zeigt die Ueberfegung beffelben durch Caspar Bedio und Joh. Lenglin unter bem Titel: "Gin außerleine Chronita", Strafburg 1541, mit bem Borworte Delanchthon's, in der fich biefer u. A. außert: "Es hat C. under ben newen u. letten Chronifbeichreibern fo viel berrlicher banbell u. binge mit follicher nutbartent u. liebligtent gufammen verfaffet, bas ich nit weiß, ob gu unfern geiten je etwas volltommeners u. reichlichers aufgangen feie." Aebnliches Lob fanden feine Ausgaben und Noten ju Sextus Rufus und Caffiodors Chronicon, Die in hunger's Ausgabe, Frantfurt 1601, fich borfinden mit einer Borrede und Berfen Gerbel's und einer Biographie bes Caffiodor burch C. verfeben find. Ebenbort findet fich Cuspinian's "Austria" mit einem Gebichte bes Caspar Brufch, ein febr fleißig gearbeitetes Wert, bas auch verschiedene Anfage jur Rritif geiat. Daß C. ein 2Bert über die romifchen Confuln geschrieben, ift ein Difverftandnig, ebenfo daß er Gonverneur (!) von Bien gewesen. Dag er Borftand ber Bofbibliothet war, ift eine absolute Unrichtigfeit, die ein Compendium bem anderen entlehnt; er fo wenig wie Celtis ober Ridbrud waren Sofbibliothetare, der erfte war Sugo Blotius. - In ben letten Beiten feines Lebens traf ibn mand harter Schlag: Eigenthumseinbuffen, Berluft von Freunden und Rindern, Rrantheit und endlich die Sorge, die Alle beim Beranguge ber Turten erfillte. -C. wurde im Dome gu St. Stephan begraben, wo fich fein Dentmal noch porfindet.

Bgl. Vita Cuspiniani von Nic. Gerbelius vor der Ausgabe De Caesaribus, 1540 und der des W. Hunger, Frankfurt 1601, vor allem das treffliche Werf von Aschdach, die Wiener Universität und ihre Humanisten. Wien 1877; über die Gesandtschaften Cuspinian's: Programm des f. f. Josephstädter Gymnastums zu Wien 1867.

Enster: Jakob Lauxenz C., St. Gallischer Staatsmann der helvetischen Zeit, geb. den 16. März 1755 zu Altstätten im Rheinthal, † den 24. Jan. 1828 zu Rheineck. Als Sohn bemittelter Eltern erhielt C. eine tüchtige höhere Bildung in dem Philanthropin zu Haldenstein bei Chur, eignete sich hier die Grundsätze einer wohlwollenden Humanität an und schloß jugendliche Freundschaften mit mehreren späteren schweizerischen Staatsmännern. Rach den in Genf und Lyon verbrachten Lehrzahren machte ihn eine frühzeitige Heirath (1776) zum Inhaber eines großen schweizerischen Handlungshauses in Berona. Rach zwanzigjähriger Arbeit wollte er sich in seinem Baterlande zur Ruhe sehen. Da brach gerade der Revolutionssturm aus und zwang auch ihn, Partei zu nehmen. Seine ausgeklärte wohldenkende Gesinnung sührte ihn auf die Seite der Freunde der neuen Freiheit; er blieb ihnen immer treu; wurde indeß die Unordnung gar zu arg, so ging er derselben sür einige Zeit nach Lindau und Berona aus dem

Bege. Im Juli 1802 mahlte ihn die lette ber berschiedenen helvetischen Reerungen jum Saatsfecretar für bas Departement ber Finangen ober jum beltifchen Finanaminister. Mit Widerstreben nahm C. bas in bamaliger Zeit fo pwierige Amt an und legte es ichon nach 7 Wochen gerne wieder nieder, als e Regierung vor bem aufftanbischen Bolte nach Laufanne fluchtete. Raum war nach Saufe zurudgetehrt, fo ernannte ihn die fogen, doppelte Cantonstagbung bes Cantons Sentis ober Appengell mit Dr. Blum von Rorichach jum bgeordneten an die von Bonaparte nach Paris berufene fogen. Confulta gur eugestaltung ber Schweig. In Paris wehrte fich C. nach Rraften, aber berbens gegen bie Berbindung der bon Glarus abgetrennten Landichaften bes antons Linth mit ben alt-St. Gallifchen Landichaften. Als bann ber neue anton St. Gallen bennoch erftellt wurde, widmete er bemfelben gleichwol noch ele Jahre lang als Cantons- und Erziehungsrath und Mitglied ber vergiedenften Commiffionen feine beften Rrafte und erwarb fich befonders um bas chul- und Armenwesen feiner engeren Beimath, bes Rheinthals, burch großtige Bergabungen bleibenbe Berbienfte.

Jatob Laureng C., XI. Reujahrsblatt bes hiftor. Bereins von St. Gallen. 2Bartmann.

Cuftos: Dominit C., Zeichner und Kupferstecher, geb. zu Antwerpen 560, † zu Augsburg 1612. Sein Familienname war eigentlich Baltens, is er aber sein Baterland verließ und sich in Augsburg ansiedelte, nahm er m Ramen Custos an. Er war sehr thätig und wenn er auch nicht zu den orpphäen der Kunst gehört, so haben seine Blätter, besonders die Porträts, och ihren gewissen Werth. In Augsdurg gründete er einen Kunstverlag, sürelchen viele Künstler thätig waren. Er heirathete die Wittwe eines Gold-hmieds Kilian, wodurch dessen Kinder, Lucas und Wolfgang, seine Stiessone urden, die er in der Kunst mit Liebe erzog. Besonders Lucas Kilian, den er uch nach Italien schiefte, arbeitete viel für den Verlag seines Stiesvaters. Zu en Hauptwerken des D. C. gehören 64 Blätter Porträts der Familie Fugger, eren erste Ausgabe 1593 erschien, und die Ambraser Küstkammer in 126 Blätzn, die er 1601 herausgegeben hatte.

Ragler. Strutt, Dict. 3. Beffely.

Cuhat: Johann Graf v. C., in Brabant, einer der kleinen unabhängigen iederländischen herren, die, zwischen den großen Grasschaften eingeschlossen, ost ne ziemlich zweideutige Rolle spielen mußten. Das Grasengeschlecht hatte sich nmer dem Bordringen der holländischen Grafen an der Maas widersetzt, und ras Johann v. C. war einer der gesährlichsten Feinde des aufstrebenden Klorens V., enger Berbindung mit Brabant, Flandern, König Eduard I. von England ab den dem Grasen seindlichen holländischen Abelichen. Er war in die des ichtigte Berschwörung des J. 1395 gegen den unglücklichen Fürsten verwickelt, motte auch später mit den Blämingern gegen die Bundesgenossen der Holländer, e Franzosen. Er siel 1403 in einer Fehde mit den Bürgern von Herzogenbusch.

B. L. Müller.

Cuyd: Johannes van C. (latinifirt Cauchius), geb. gegen Ende des Jahrhunderts zu Utrecht, findirte Philologie und Jura, war von 1534 an wiederholten Malen Rathsherr, 1543 Bürgermeister seiner Vaterstadt und irb zu Utrecht 15. Decdr. 1566. Er hat eine durch die Benuhung einer jeht rlornen Handschrift wichtige Ausgabe der Lebensbeschreibungen des Cornelius epos ("Aemilius Produs de vitis imperatorum Graecorum studio ac cura J. Cauchii stitutus", Utrecht 1542, von den neueren Kritisern gewöhnlich schlechtweg als ditio Ultraiectina" bezeichnet) und Anmerkungen zu Cicero's Büchern "de sieis" ("Ciceronis officiorum libri III cum animadversionibus etc.", Antwerpen

666 Eupp.

1568 u. 76) herausgegeben. Auch sein Sohn, Anthony v. C., geb. zu Utrecht um 1580, verband mit den juristischen philologische Studien, zu deren Förderung er sich eine Zeit lang in Italien aushielt. Er war 1568—75 Schöffe in seiner Baterstadt und wurde am 14. Juni 1592 als Abvocat der Staaten von Utrecht angestellt, welche Stelle er bis 1601 bekleidete: das Jahr seines Todes ist unbekannt. Er hat eine Grammatik der sranzösischen Sprache ("Grammatica Gallica", Basel 1570 u. ö.) und eine Grammatik der lateinischen Sprache ("Grammatica latina", Antwerpen 1577 u. 1581) versaßt.

Bgl. A. J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, III, p. 938 s. Burfian.

Enny: Albert C. jahlt ju ben bedeutenbften, originellen Deiftern ber bollanbifchen Malerei ber großen Beit. Er ift auf feinem weiten Gebiete ein Führer und Bollenber, wie der machtige Rembrandt van Rhn und Ter Bord. Ditabe, Dow und Benoffen. Leiber weiß man fehr wenig von des trefflichen Meisters Leben und Entwicklung. 3a es find 3weifel gerechtfertigt, ob wir benn bei bem ihm Zugeschriebenen mit einer Person zu thun haben, die 1606 ju Dortrecht geboren und am 7. Rob. 1691 bafelbit begraben mare. Alben gehorte einer Runftlerfamilie an. Gein Bater, Jatob Berritfen, "ber alte Cupp", ein Schuler von Abr. Bloemart, geb. 1575 gu Dortrecht, zeichnete fich außer im Portrat burch Bilber aus, in benen Landichaft und Bente, Thierftud, Rampffcene ac. mit einander verschmolg. Er ftiftete 1642 mit 3 Genoffen ju Dortrecht die St. Lucasgilbe, in der fich die Runftmaler nun von ber Glafer junft, ju ber fie bisher gerechnet maren, trennten. Albert vollendete im Beift und mit ber Runft ber bamals beginnenben neuen großen Beit ber hollanbifden Malerei, mas der Bater begonnen hatte. Es mar eine Epoche, wo man die tieffte Befeeltheit und Stimmung in Ratur und Dingen erfaßte. Gin Englander des vorigen Jahrhunderts hat C. den niederländischen Claude Lorrain genannt. Der Bergleich ift gludlich; die wirkliche Ratur wird von C. mit jener Tiefe, Bluth und Reinheit der Stimmung erfaßt und malerisch fo vollendet jum Ausbruck gebracht, wie es Claube für feine 3bealbilder that. Die außerordentliche Beichloffenheit, bas tieffte Berfenten und bamit bas völlig objective Aufgeben geichnet Albert C. aus, welche Obiecte er nun auch mabit. Landichaft, Menichund Thierwelt volltommen beherrschend, mit einem Gemuth und einem Blid, welche über alle Zauber ber Stimmungen in ber Ratur geboten, find feine Berte von einer Rraft und Wahrheit, als ob eben alles grade fo fein mußte und nicht anders fein fonnte. Er malte Stillleben und Interieurs, Landichaften, Baffer anfichten, Mondicheinbilder, Wintervergnugungen, Thiere, Beide-, Stall-, Reits, Jagd- und Rampffcenen und Bortrats. In allem ift fein Auge "fonnenhaft"; er ift feelisch und malerisch bem Lichten, bom Rlaren bis jum Blubenben Freund. Das Duftere, Trube und alles, was zu melancholisch-tragischer Stimmung gehort, vermeibet er. Schon Soubrafen preift ihn, bag er alles gleich icon und natürlich gemalt habe, befonders aber und mit vollftem Recht, daß er die Tages zeiten, "Die nebligen Morgenftunden", "Den flaren Mittag" und "Die fofran-farbige Abendzeit", auch ben Mondichein mit feiner Spiegelung im Baffer fo herrlich wiederzugeben gewußt habe. Die Englander, welche 2/3 feiner Berte (auf 330 Bilber angegeben) besigen, schätzten C. schon im vorigen Jahrhunden außerordentlich. Die englische Runfttheorie hat gerade feine Bilber jum Ausgangepuntt genommen für die Composition, welche auf der Theilung des Bilbes burch die Diagonale und bem fein abgewogenen, bamit verbundenen Contraft ber warmen und falten Farben beruht. Man unterscheibet zwei, auch die Perioden bei ihm : die erfte, wo er A. C. unterzeichnet habe, viel Stillleben, Gifche. Suhner ac. malte, wo er noch ichwerer in ber Farbe und in ber Abtonung pon Lust und Ferne noch nicht so vollendet war. Es gibt jedoch an Kraft und Tiese ganz außerordentliche Werke dieser Bezeichnung. In der steieren und durchgebildeten Periode habe er den vollen Namen A. Cupp unterzeichnet und in der letzten Zeit, um mit einem englischen Kunstschriftsteller zu sprechen, habe er alle Schönbeiten gebracht, deren die Darstellung natürlicher Objecte und atmosphärischer Essete sähig ist. — Er war ein angesehener Mann, in Kirchengemeine und Provinz mit Ehrenämtern betraut. 1658 verheirathete er sich mit einer Wittwe Corn. Bosmanvan de Corput. Ein Landhaus vor der Stadt, dicht bei Dortrecht, hat in den alten Ueberresten ununterbrochen die Tradition als seinen Weblingssit bewahrt. Bom 7. Nov. 1691 hat sich der Begräbnissschein des tressellichen Meisters gesunden. Bon Cupp's Bildern gibt es viele ältere und neuere Rachahmungen und Copien. Als besonders glücklicher Copist gilt Dionys van Dongen, 1748—1819.

Benjamin C. war ein Berwandter Albert Cupp's; gemeiniglich hält man ihn für einen Neffen. Er war Mitlehrling bei Alberts Bater. Nähere Kunde liber fein Leben fehlt. Er erreichte bei weitem nicht die Bedeutung Albert Cupp's. C. Lem de.

Chpraens: Joh. Abolf E. (Kupferschmib), Theolog des 17. Jahrhunderts, geb. 1592 zu Schleswig als Sohn des Juristen Paul C. Nachdem
er in Gießen und Wittenberg studirt, wurde er Pastor an der Michaelistirche
zu Schleswig dis 1631. Während einer längeren Ertrankung kamen ihm Zweisel
an der Wahrheit der evangelischen Lehre, die er in einem schriftlichen Aussahniederlegte. Bon einem katholischen Mönch darin bestärkt, saßte er den Entschluß zur Conversion und benutzte eine vorgebliche Erholungsreise nach Amsterdam, um 1633 in Köln zur römischen Kirche überzutreten, sür die er dann auch
mit dem Zelotismus eines Neubekehrten Propaganda zu machen suche. Litterarisch
machte er sich verdient durch Herausgabe der "Annales episcoporum Slesvicensium"
feines Vaters. Ort und Zeit seines Todes ist unbekannt.

Moller. Nöcher. Magenmann. Cuprian: Ernft Salomon C., geb. 22. Sept. 1673 gu Oftheim v. b. Rhon in Franken, † 19. Sept. 1745 ju Gotha, war ber Sohn eines Apotheters und wurde erft ju Oftheim, dann feit 1686 ju Schleufingen erzogen. 3m 3. 1692 bezog er die Univerfitat Leipzig, ging aber bald barauf nach Jena, um Medicin ju ftubiren, aber biefes Studium fagte ihm nicht ju und er wendete fich, obichon gegen ben Willen feines Baters, ber Theologie gu. Unter Johann Anbreas Dang trieb er mit allem Fleige bie orientalischen Sprachen und wurde unter ihm Magifter ber Philosophie. Unter feinen anberen Lehrern mar es bor allem Joh, Andreas Schmidt, bem er mit aller Liebe anhing, und als berfelbe als Brofeffor ber Theologie und Rirchengeschichte nach helmstädt berufen wurde, folgte er ihm (1698). Nachdem er hier vier Disputationen nach einander abgehalten hatte, fing er felbit gu lehren an und wurde 1699 außerorbentlicher Brofeffor ber Philosophie. Schon im October bes folgenden Jahres murbe er als Director und Professor ber Theologie an bas Collegium Casimirianum nach Coburg berufen, welchem Rufe er im December folgte. Durch feinen unermubeten Weiß und feine fluge Sandlungsweise brachte er bas Ghmnafium in ben größten Flor, und herzog Johann Ernst fand sich bewogen, ihm die Aufsicht über die Studien seiner vier Prinzen zu übertragen. Gleich nach feinem Dienstantritte in Coburg hatte er (im Januar 1701) fogen. Noctes Casimirianas eingerichtet und dazu alle Gelehrte der Stadt Coburg eingeladen, jeden Sonnabend um 11hr in feinem Dufeum ju gelehrten Unterredungen gufammen gu tommen. Daneben hielt er eine Reihe öffentlicher Disputationen (3. B. "De doctrina Certulliani evangelica"; "De Clementis Romani, Ignatii, Polycarpi et Justini

668 Chprian.

M. doctrina evangelica"; "De caede Mariae Stuartae"; "De mortibus Socinianorum"; "De annulo Gygis" u. a.). Im 3. 1706 wurde er ju Bittenberg Doctor ber Theologie, bei welcher Gelegenheit Bergog Beinrich von Sachien-Römbild alle Roften gablte. Rachdem er fcon im 3. 1704 Solland bereift und bie Univerfitaten ju Lenden, Utrecht, Franeder und Groningen besucht hotte, reifte er 1707 nach Frantfurt a. D. 1710 burchreifte er Franten und Schwaben und 1719 war er im Begriffe nach Frantreich ju reifen, wogu ihm von feinem Fürsten 1000 Thir. geschenkt worden waren; aber in Strafburg erfrankte er und mußte auf ben Rath ber Aerzte umkehren. Im J. 1713 berief ihn herzog Friedrich II, von Cachien-Botha als Rirchenrath und Affeffor bes Oberconfiftoriums nach Botha; auch murbe ibm die Aufficht über die Studien ber jungen Bringen übertragen, ebenfo die Direction ber herzogl. Bibliothet. 1714 murbe er jum Confiftorialrath ernannt, 1723 ihm die Direction bes Dungcabinets und 1724 Die Mitaufficht über bas herzogl. Saus- und Staatsarchiv übertragen. 3m geheimen Rathe wurde ihm (1727) ber Bortrag in auswärtigen Religione fachen jugewiesen. Auch wurde er ofter ju wichtigen Conferengen und Commiffionen benutt : er murbe fogar als faiferl. Subbelegirter in ber Erthalifden Sache nach Bamberg geschickt und erhielt 1727 als eine gang befonbere Muszeichnung bom Raifer Rarl VI, beffen mit Diamanten befettes Bilbnif an einer vierfachen golbenen Rette. Die Rufe, welche er zu verschiebenen Malen von anberen Fürsten erhielt, lehnte er ab. Go 1708 als Projeffor ber Theologie nach Bena, in eben diefem Jahre als Rirchenrath, Sofprediger und Superintenbent ju Rombild, ferner ale Director bes Gymnafiums ju Gottingen, 1711 ale Profeffor ber Theologie ju Riel, 1725 als Profangler und Oberconfiftorialrath ju Riel. G. war ein fehr gelehrter und thatiger Theolog, aber in feinen religiofen Unfichten boch allguftreng. Die Bergogin Louise Dorothea von Sachien-Botho nannte ihn in einem Briefe an Konig Friedrich II. bon Preugen un homme sottement orthodoxe". Er bagegen icheute fich nicht, ber freigeisterischen Richtung ber Bergogin mit Entichiebenheit entgegen zu treten, und mit Anfpielung auf die Abstammung ber Bergogin aus Meiningen stellte er einmal in einer Bredigt ben zweideutigen Gat auf: "Aus Meinungen fommt alles lebel", und in einer Beichtrebe rebete er fie einft an: "Durchlauchtigfte, gnabigfte Gunderin, große, große, erhabene Gunberin". Bei allem redlichen Gifer fur bas Lutherthum befag er eine große Berrichfucht und hartnädige Unbeugfamteit in religiofen Dingen. Als hauptfächlich burch Ronig Friedrich Wilhelm I. von Breugen eine Union swifchen Lutheranern und Reformirten gu Stande gebracht werben follte, war C. ein erklarter Gegner und bewog den Bergog, ihr nicht beigutreten. Die evangelischen Reichstagsgefandten ju Regensburg waren fo erbittert barüber, daß fie bem Bergoge fchrieben, er folle feinem Rirchenrathe einen Bermeis geben, biefer aber wies bas Unfinnen als "gang unftatthaft" gurud (1722). Als fpater bie ungludlichen Salaburger ihr Baterland verlaffen mußten (1731), wollte ber Bergog fie in feinem Lanbe aufnehmen, aber C. rieth babon ab, weil man nicht wiffe, "ob fie in ber evangelischen Religion recht informirt, und ob fie nicht gufammengelaufene diebifche Leute feien". Bon Chprian's gablreichen Schriften find zu nennen: "Hilaria evangelica", worin Rachrichten von dem evangelischen Jubelfefte im J. 1717 aus allen Ländern gesammelt find. "Commonitorium ober abgebrungener Unterricht bon firchlicher Bereinigung der Brotestanten" (Franti. 1722, neue Auft. 1726). "lleberzeugende Belehrung von dem Urfprung und Bachsthum bes Bapfithums" (Gotha 1726, 6. Aufl, 1769). "Siftorie ber augsburgifchen Confession" (Gotha 1730, 3. Auft. 1731). Endlich "Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Gothanae" (Lipsiae 1740, 40). Gin pollftandiges Berzeichniß feiner Schriften fteht in Schrödh's Lebensbeichreibungen Chiat. 669

berühmter Gelehrten, Bb. II, 361 und in E. S. Cyprian's Leben von Erdmann Rubolph Bifcher, Leivzig 1749. Bed.

Cufat: Renward C., von Lugern, Gohn bes aus Mailand ftammenben Johann Baptift C. und ber Unna Margaretha Goldlin von Tiefenau, geboren 1545, † 1614 ben 25. April, römischer Ritter, comes Palatinus, apostolischer Protonotar, erhielt in ben Schulen feiner Baterftadt (1552-59) eine fehr burftige Bilbung, Die er fpater burch eifriges Gelbftftubium ergangte. 1559-70 widmete fich C. bem Apotheferberufe und verlegte fich auf alchemistische Studien. 1570 jum Unterichreiber gewählt, begann er bie Ordnung bes reichhaltigen, aber gang verwahrloften Staatsarchivs von Lugern und legte eine mit dem Jahre 1252 beginnende Gefetes-Sammlung an, Die er bis jum Jahre 1586 fortfette. Bwei Jahre belleibete C. die Würbe eines Grograthes (1573-75) und wurbe barauf jum Stadtschreiber ermahlt, welche Stelle er ruhmboll bis ju feinem Tobe Als treuer Diener einer ftrengtatholischen Regierung, beren geiftiges Saupt ber "Schweizertonig" Schultheiß Ludwig Pfpffer war, verfocht Stadtfchreiber C. aufs eifrigfte bie Intereffen feines Standes wie ber gefammten tatholifchen Schweig burch ftrenge Sandhabung ber Gefege, als eifriger Cenfor, burch Unterflütung ber Rirchen, Stifte und Rlofter, wie burch Bolemif gegen Matholiten ("Observationes notabiles ad confutandos Hereticorum opiniones et errores; Bericht ug was Urfachen Martinus du Voysin in Surfee enthauptet und verbrannt worden" 1609, 40; "Necessaria refutatio ob Martinum de Voysin Basileensem"; "Antwort ber fatholifchen Orte auf ber Stätten Burich, Bern, Bajel und Schaffhaufen Fürtrag" 1586). In Berbindung mit dem Erzbischof Karl Borromäus von Mailand wirfte C. für die Berufung der Jesuiten nach Lugern (1574), für Bilbung ber Jugend, Ginführung geiftlicher Disciplin und Beseitigung vielfacher Migbrauche. Streng gegen Andersglaubige, suchte C. einem milberen Strafrechtsverfahren Bahn zu brechen. Durch Bundniffe mit Spanien, Savoyen, Mailand, Defterreich, Bifchof und Landichaft Ballis befestigte C. die Dacht ber Ratholifen in der Schweiz und beabsichtigte die Oberherrichaft ber reformirten Orte gu brechen, fei es, daß er den Bund bon Benf und Strafburg mit ber Gibgenoffenschaft verhinderte, fei es, bag er bas Baabtland wieder Cavopen und Mühlhaufen Defterreich unterthan machen wollte. C. war nicht nur ber Schriftführer bes tatholifchen Borortes ber Gibgenoffenichaft und ber tatholischen Tagsagungen, sondern auch feit 1577 häufig Gefandter auf Lagfatungen, wie beim Abichliegen von Bundniffen und Staatsvertragen; fo war er Bortführer der Ratholiten beim Bundesichwur mit Spanien 1587 und 1604; 1593 Gefandter an ben Papft, 1593 und 1606 an ben Bergog von Savoyen und ben Gubernator in Mailand. Für Bolfsbilbung und Reubelebung tatholifchen Sinnes wirfte C. burch Bebung bes Schulwefens, Berausgabe geiftlicher Lieder, Bublication von Erbauungsschriften ("Leben bes fel. Riflaus von Flue", 1597, Bericht über die Ausbreitung bes Chriftenthums in Japan) und Umgeftaltung bes geiftlichen Dramas. C., ber felbft bie großartigen Aufführungen ber Schauspiele in Lugern leitete, benen oft 7000 Berfonen beiwohnten, verfaßte ein Ofterspiel (1571), wobei 400 Schauspieler auftraten, ein Spiel vom jungften Bericht und eines von bes bl. Rreuges Erfindung. Gifrig betrieb er die Beiligfprechung bes Riflaus von Flue, doch ohne Erfolg. Geine Bemühungen fanden Beifall bei allen tatholifchen Fürftenhöfen wie bei ben tatholifchen Schweigercantonen, wie feine umfangreiche Correspondeng, Die Benfionen, Titel und Orben, bie ihm bom Muslande verliehen wurden, genugfam beweifen. Mis eifriger Rumismatiter, Beralbiter, Geschichts- und Raturforscher hinterließ C. werthpolle Aufzeichnungen bon immenfem Umfange; leiber aber fonnte er nie Duge finben, auch nur eine Schrift von größerm Belange gründlich auszuarbeiten.

Chjat's Hauptwert sind die 16 Bände "Collectanea Chronica", die jeht auf de Stadtbibliothet in Luzern liegen. Als pflichtgetreuer Beamter, unermüdlich Arbeiter, edler Charafter verdient C., der in zahlreichen autobiographische Notizen seine Verdienste jast mehr als genügend hervorgehoben hat, ohne Zweise hohe Achtung; als Litterat ist er dagegen unbedeutend und als Politifer int er nur als gesügiges Wertzeug im Dienste der Auntiatur und der Jesuiten auf "Der große C." (G. E. Haller, Bibliothet der Schweizergesch. IV. 220) hinterließ von seiner Gemahlin 14 Kinder, von denen aber nur zwei Beachtung verdienen: Renward C. der jüngere, Stadtschreiber von Luzern (1614—24) des Vaters unwürdiger Sohn, der seine schönen Talente durch wüstes Teben st Grunde richtete und seiner Aemter und Würden beraubt, an Ketten geschmiede im Kerser endete (1628), und Johann Baptist C. († 1657, 3. Körlector des Zesuitencollegiums in Luzern, lateinischer Dichter, Astronom und Mathematiker, der die Kometenbahn beobachtet und beschrieben hat. Riccissi benannte ihm zu Ehren die Mondsleden monticuli Cysati.

hibber, Renward Chfat, der Stadtschreiber zu Luzern (Archiv f. schwel-Gesch. XIII und XX). A. Laibing, Die Inscenirung des zweitägiges Luzerner Ofterspieles vom J. 1583 durch R. Chfat, Elberfeld 1869.

Liebenau.

Chift: Georg C. (Zeisig?) führte 1362 für die Stadt Rostod eingeworbenen Hausen im Hansetriege gegen Waldemar von Dänemart und windem 8. Juli bei dem Neberfalle vor Helsingborg mit den Seinen gesangen. Twird einem Rittergeschlecht angehören, denn mehrere armigeri solgen ihm; ben Rostoder Patriciern gehört er nicht. Auch ein Paul C. war in seiner Schaar, der 6. Jan. 1364 sich noch in dänischer Gesangenschaft besand. Paulu und Nicolaus, Söhne des Heinrich und dessen Bruder Jorges (Georg) alle 4 Knappen, kommen 1335 vor, ein Lüder in Rostod 1329. Ihr Siegeisst der vorwärts gesehrte Löwenkops des auch in Rostod ansässigen Rittergeschlichte der Mörder.

Medl. Urf. Buch VIII. 5072. 5606. Saufereceffe I. S. 196. 267.

Rraufe.

Czechtibly: Rarl C., vorzüglicher Schaufpieler, geb. 1759 gu Trautena in Bohmen. Seinen ersten theatralifden Berjuch machte C. 1777 in Ling w er als Graf Treuberg in bem bon ihm felbft verfaßten "Originaltrauerfpiel in Solbaten und Patrioten" (gedruckt 1785) auftrat. 1779 ging er jur Robit ichen Gefellichaft in Augsburg, bebütirte am 9. Dec. 1782 als Samlet be Dobelin, beffen in Berlin weilender Gefellichaft er bis jum 25. April 1783 an gehörte, um noch im letigenannten Jahr bas Chepaar Scholy nach Petersbur ju begleiten. Auch in der nordischen Refideng war feines Bleibens nicht all julang, bereits 1785 finden wir ihn in Königsberg, 15. - 22. Juni 1787 al Baft in Samburg. Seit diefer Beit von neuem für Berlin engagirt, blieb e baselbst bis 1795, in welchem Jahr er fein Engagement, gedrängt duch ein unüberwindliche Leidenschaft jum Spiel, aufgab, fortan unftat umberirend, 1 daß Ort und Zeit feines Todes bis heute unbefannt geblieben ift. - Beitge noffen ichilbern C. als einen ber beften Schaufpieler feiner Epoche, nur bog in tragischen und überhaupt in leidenschaftlichen Partieen oft über die Grent des Schönen hinausging. Dagegen war er in gefehten und feintomifchen Rolle vorzüglich und Meher, Schröder's Biograph nennt ihn ausgezeichnet durch forper liche und geiftige Borguge, theaterfest, lebhaft, witig, anständig, befannt mit den Ton der großen Welt, verftandlich und mit einem fprechenden Auge begabt. Beibt war er nicht im Stande, fich durchaus die öfterreichische Mundart abzugewihn" Sauptmann b. Witting (Elije b. Balberg), Rarl Derfum (Bürgergliid), Gon

Gzepto. 671

(Papagay) und Dallenburg (Wie gewonnen, jo zerronnen), Baron Rojenielb (Entführung), auch Baron Weilburg (Er mengt sich in Alles) waren anerkannte Leiftungen von Czechtisty's seltenem Talent. Joseph Kürschner.

Czeplo: Daniel b. Cg. und Reigersfeld, Dichter ber erften fchlefiichen Schule, geb. 1605 gu Roschwit im Fürstenthum Liegnit, † 1660. Gein Bater Daniel CA., Berfaffer mehrerer ju ihrer Beit geschätter hiftvrifcher Berte, ftarb 1623 als Baftor zu Schweidnig. Der Sohn besuchte die Universitäten ju Leipzig und Strafburg, ftudirte Medicin und Jurisprudeng, war bann burch bie in feiner Baterftadt feit 1629 mit ber größten Barte betriebene Wegenreformation perbannt und bei einem Freiherrn p. Gaigan in Oberichlefien mehrere Jahre ohne Amt, nur der Freundichaft und dichterischen Thatigfeit bingegeben. Seit 1634 wieder in Schweidnig, heirathete er eine reiche Erbin und lebte im Genuffe eines nicht unbedeutenben Grundbefiges als Privatmann in biefer Stadt, ber er burch feine Gelehrsamfeit und fein Unfeben in ben hochft ichwierigen Beiten bes Rrieges die wichtigften Dienfte leiftete. Erft 1656 nach bem Tobe feiner Gattin nahm er das Amt eines Regierungsrathes bei bem Bergoge Chriftian bon Liegnit, Brieg und Bohlau an. In Diefer Stellung ftarb er, nachbem er fich borber noch ben Abel feiner Borfahren hatte erneuern laffen, ju Bohlau. - Cs. war ein außerorbentlich fleißiger Dichter. Alle Borgange bes Lebens nahmen bei ihm poetische Gestalt an; überall und an alles fnubite er poetische Reflexionen, beshalb bilben eine große Angahl epigrammenartiger Dichtungen einen Sauptbestandtheil feines handichriftlichen Rachlaffes, ben die Breslauer Stadtbibliothet in Abichriften bewahrt. Wie umfangreich berielbe auch ift, fo umfaßt er boch bei weitem nicht alles, was G. geschrieben hat. Der allergrößte Theil ber jugendlichen Liebesgebichte ift, wie er in einer Gelbftbiographie berfichert, bon ben Croaten 1634 ju Gultichin in Bachtieuern berbrannt worden. Gebrudt ift bei Lebzeiten bes Dichters nur weniges. Außer verschiedenen Gelegenheitsgedichten sind zu nennen: "Trophaeum Bibranum. De pace Imperatoriae Domus Austriae", Vratisl. 1635; "Dan. Cepkonis Pierie". 1636; "Ferdinandinum, quatuor columnis suspensum et div. memoriae Ferdinandi IV dicatum", 1654. Rach bem Tobe Czepto's erichienen: "Dan, b. Czepto Rebe aus feinem Grabe", Breslau 1660 (abgebrudt in And. Gryphins' "Rirchhofs-Gebanten", Brest. Ausg. 1663, S. 509); und "Sieben-Geftirn tonigt. Buge, b. i. die fieben Bugpfalmen des Konigs und Propheten Davids", Brieg 1671. Ungebrudt und handichriftlich vorhanden find: 1) "Drei Rollen verliebter Gebanten"; 2) "Unbedachtfame Einfälle" (Iprifche und fatirifche Apophthegmen); 3) Rurge fatirifche Gedichte, 6 Bucher; 4) "Coridon und Phyllis", 3 Bucher; an geiftlichen Dichtungen: 5) "Das inwendige himmelreich" 1633; 6) "Gegenlage ber Citelfeit, ober bon ber Gitelfeit jur Bahrheit"; 7) "Monodisticha sexcenta sapientum", 1653; 8) "Semita divini amoris". "Das heilige Dreied ober die brei fürnehmften Tage unferes Beils."

Bon den gedruckten Werken ist die "Pierie" Litterargeschichtlich dadurch interessant, daß es das erste im Geiste und nach den Grundsätzen der Optizschen Schule gedichtete Drama ist. Von den ungedruckten ist "Coridon und Phyllis", ein didattisches Gedicht von 9222 Versen, die Hauptarbeit Czepko's, an der er sein ganzes Leben hindurch arbeitete und seilte. Das erste Buch schlotert sein Verhältniß zu den oberschlessischen Freunden, das zweite die Zeitverhältnisse, das öffentliche Leben und die verschiedenen Stände; das dritte das Landleben. Die satirischen Gedichte sind der Ausdruck der Lebensersahrungen des Dichters und lassen diesen als Geistesverwandten des gleichzeitigen Friedr. v. Logan erscheinen. Sine andere Geistesverwandtschaft offendaren dagegen die geistlichen Dichtungen. Sie lehren C. als Mystiker von ähnlicher Richtung wie Johann Scheffler (Ansie

672 Czermat.

gelus Silesius) tennen, nur daß sie sich frei von dessen crassem Pantheismus halten. Das umsassendste dieser Art ist das zuletzt genannte Heilige Dreied. Um der in diesen enthaltenen theosophisch-mystischen Anschauungen willen verweigerte die damalige Censur der Breslauer Geistlichen Anschauungen willen verweigerte die damalige Censur der Berslauer Geistlichen Druck der geistlichen Dichtungen; die Schwere der Zeit verhinderte dagegen den der weltlichen. Gine in Borbereitung begriffene Ausgabe aller Gedichte Czepto's wird den bisher sassunderannten Mann als einen der tüchtigsten Glieder der Schule von M. Opis erscheinen lassen. Zur vorläusigen Orientirung über ihn dienen solgende mit Proben versehene Arbeiten schlessischer Litteraturhistoriter: Gottl. Kluge in seinen Hymnopoeographie 2. Decade (1751); A. Kahlert im 2. Bde. des litterathistor. Taschenbuches von Pruh (1844), S. 133 und in dessen Angelus Silesius (1853) S. 55; Hossmann v. Fallersleben in seinen politischen Gedichten aus der deutschen Borzeit, S. 259 und im 2. Bde. des Weimarischen Jahrbuchs, S. 283 und H. Palm im Archiv für die Geschichte der deutschen Sprache und Dichtung von Wagner (Wien 1873) 1. Bd. S. 193.

Caermat: Dr. Joseph C., Brrenarat, geb. 1826 gu Brag, + 24, Ruli 1872 in Grag. 1848 ju Prag promobirt, wurde er junachft Secundarargt an ber bortigen Irrenanftalt, im Juni 1855 berief ibn bie Regierung als Brimorent an die irrenargtliche Abtheilung bes St. Annenfrantenhaufes in Brunn, um ben großen Uebelftanben, welche bier herrichten, abzuhelfen. Sofort ging er an bie Entwerfung eines Brogramms für Errichtung einer neuen Irrenanftalt. Sand in Sand damit unternahm er eine Bahlung ber Geelengeftorten in Dahren, Defterreich und Schlefien, welche er 1857 beendigte. Am 10. Dars 1861 fonnte er ben Grundftein jur neuen mahrifchen Sandesirrenanftalt in Brunn legen und bereits am 1. Rob. 1863 wurde diefelbe eröffnet. Go rafch bie Durchführung, fo gebiegen war bas ben neueften Unforderungen ber Biffenichait entsprechende Wert im Großen und Gangen. In einer 1866 erichienenen 216handlung : "Die mahrische Landesirrenanstalt von Dr. 3. Czermat" gab er eine betaillirte Schilderung ber Ginrichtung, bes Betriebs und bes Birtens biefes Ufples. In bemfelben Jahre entwarf er ben Plan einer Irrencolonie fur Rieber öfterreich, gleichzeitig begrunbete er bas Colonialfpftem auch in Brinn. Auch bei ber Reueinrichtung der Grager Irrenauftalt (Feldhof) wurde fein Rath ein geholt, im 3. 1869 murbe er bann felbit jur Durchführung feiner Blane bahin berufen, jedoch ftarb er, nachdem inzwischen (1870) auch feine Ernennung jum Projeffor der Pfnchiatrie an der Grazer Universität erfolgt war, ehe noch feine neue Schöpfung gang vollendet war. In fchriftftellerifcher Beziehung mar Ca. abgefehen bon bem oben ermahnten Werte, wenig thatig, einige fleinere Auffage, befonders Statiftifches betreffend, erichienen in ber Allgemeinen Beitichrift für Binchiatrie und in ber Defterreichischen Zeitschrift fur Beilfunde. Gein Ber bienst liegt vielmehr in seiner praftischen Thatigteit sowol in feinem Wirlen als Irrenargt wie in feiner organisatorischen Thatigteit im Irrenwefen, in welcher Begiehung ihm besonders fein Baterland Defterreich zu vielem Dant verpflichtet ift. Banbori.

Ezermaf: Johann Repomut Cz., gestorben als außerordentlicher Honorarprofessor der Physiologie an der Universität Leipzig, 16. Sept. 1873 im 45. Lebensjahre. Er war am 17. Juni 1828 zu Prag geboren, studirte an den Universitäten Prag, Wien, Breslau und Würzdurg mit großem Ersolge die Medicin und habilitirte sich, von wissenschaftlichen Reisen in seine Vaterstadt Prag zurückgebert, sür Anatomie und Physiologie. Er wurde 1855 Professor der Physiologie zu Graz, dann 1856 zu Krakau, 1858 zu Pest, legte jedoch 1860 die letztere Stelle nieder und begad sich wieder nach Prag, woselbst er als Privatgelehrter lebte und in dem in seinem Garten erbauten physiologischen Institute

Czerny. 673

wiffenschaftlichen Arbeiten fich hingab. 3m 3, 1865 erhielt er einen Ruf an die Universität Jena, wo er bis 1870 verblieb, bann aber, nach einer größeren Wirtsamteit fich sehnend, nach Leipzig überfiebelte. C. war ein geiftvoller, fein gebilbeter Physiologe mit großen Kenntniffen. Es war ihm jedoch nicht berabunt bie Biffenichaft, ber er treu ergeben mar, in neue Bahnen gu lenten ober einen bestimmten Theil berfelben mit ausbauernbem Gifer ausgubauen, woran ibn wol am meiften eine fich fruh entwidelnde Rrantheit, die Buderharnruhr. ber er nach Jahre langen Leiben jum Opfer fiel, gehindert haben mochte. Es ift aber eine gange Angahl von fleineren erperimentellen Arbeiten von ihm erichienen, beren Resultate forbernd auf die Physiologie einwirften und welche meift burch eine finnreiche Bahl ber Mittel fich auszeichnen. Gein Sauptberbienft ift bie Ginführung bes bon Garcia erfundenen Rehltopffpiegels in Die Medicin und die Physiologie; er ftubirte mit biefem Inftrumente namentlich bie bis babin nur ungenfigend befannten Beranderungen ber Stimmribe beim Athmen und beim Tonangeben. Außerbem veröffentlichte er Untersuchungen gur Phyfiologie des Gefichtsfinnes (Accommodationslinie, Accommodationsphosphen), Dann über ben Raumfinn ber Saut, über Die Stellung bes weichen Gaumens beim Aussprechen ber Bocale, über ben Ginfluß bes nervus sympathicus auf bie Abfonberung bes Speichels in ber Submarillardrufe, ferner fphygmifche Studien (Bulsipiegel, Fortpflangungsgeschwindigfeit ber Bulswelle) und einige mifroftopifche Arbeiten. G. befag ein großes Talent für allgemeinfagliche Darftellung wiffenichaftlicher Fragen und fuchte in Bortragen für Studirende aller Facultaten Die Behren ber Bhnfiologie als allgemeines Bilbungselement weiteren Rreifen quganglich zu machen. Dazu hatte er fich aus feinen eigenen bedeutenden Mitteln zu Leipzig ein physiologisches Brivatlaboratorium mit einem großen Sorfaale erbaut, ber mit allen Ginrichtungen gur Demonstration und gum Experimentiren por einem großen Bublicum verfeben ift und ein Mufter für folche Zwede genannt werden tann. Balb nach Bollendung biefer feiner Schöpfung, ber er bie legten Jahre feines Lebens gewidmet hatte, erlag ber liebensmurdige und eble Dann feinen Leiden.

Czerun: Rarl C., ausgezeichneter Clavierlebrer und außerft fruchtbarer Componift, geb. ju Wien 21. Febr. 1791, + bafelbft 15. Juli 1857. Bater und Brogvater waren gut mufitalisch. Bengel, ber Bater, um 1750 in Rimburg, einem bohmischen Städtchen geboren, tam 1786 nach Wien und suchte bafelbft burch Clavierunterricht fich feinen Lebensunterhalt zu verschaffen. Wenige Monate nach der Geburt ihres Cohnes jogen die Eltern mit demfelben nach Bolen, wo ber Bater in einem graflichen Saufe eine Clavierlehrerftelle ange nommen hatte. Bon ba an ichreiben fich Rarls erfte Erinnerungen ber. "3ch foll ein fehr munteres Rind gewesen fein (ichreibt C. in feiner Gelbitbiographie) und ichon im britten Jahre meines Alters einige Stüdchen auf bem Clavier gefpielt haben." Die bamaligen politischen Unruhen veranlagten bie Eltern, ihren Aufenthalt in Bolen abgufurgen und mit bem nun bierjährigen Rinde nach Wien gurudgutebren, um nunmehr ihren bleibenben Wohnfit bafelbft auf-Bufchlagen. Czerny's Bater hatte fich burch bas Stubium ber Berte Bach's, Clementi's u. A. eine tuchtige Behandlung feines Inftrumentes angeeignet und trachtete barnach, ben Mufitfinn bes Sohnes auf foliber Bafis zu entwideln und ibn namentlich ju fleißigem Aviftafpielen anzuhalten. Der Erfolg war ein Lohnender, benn ber Rleine, faum gehn Jahre alt, war ichon im Stande, faft alles bon Mozart, Clementi und anderen bamals befannten Meistern geläufig und meift auch auswendig borgutragen. Die Befanntschaft mit Wengel Krumbholy, Biolinipieler im Boitheater († 2. Mai 1817, alt 67 Jahr) griff bier bedeutsam ein in bas Geschick Ggerny's. Rrumpholz (Bruder bes Erfinders ber

674 Ggerny.

Bebalharfe), ein leibenichaftlicher Berehrer Beethoven's, wedte in feinem fleinen Freunde die gleiche Begeifterung fur ben Deifter und führte ihn endlich felbft in Begleitung des Baters bei bemfelben ein. "Wie freute und fürchtete ich mich bes Tages (fchreibr C.), wo ich den bewunderten Mann feben follte! Roch beute [1842] ichwebt mir jener Augenblid lebhaft im Gebachtnif." Der Gang wurde entscheidend fur Czerny's Leben. Rachdem ihn Beethoven fpielen gebort hatte, fagte er jum Bater: "Der Knabe hat Talent, ich felber will ihn unterrichten und nehme ihn als meinen Schiller an. Schiden Sie ihn wochentlich einigemal zu mir. Bor allem aber verschaffen Gie ihm Emanuel Bach's Debrbuch fiber die mahre Urt bas Clavier ju fpielen, bas er ichon bas nächfte Mal mitbringen nug." Go wurde C. Beethoven's Schiller und biefer bing mit ganger Geele an feinem Lehrer. Beethoven's Werte bilbeten nun die Brundlage feines Studiums; alles mas biefer componirte, mußte er fofort auswendig gu ipielen, wodurch er fich nun auch ben Gurften Lichnowsty, Beethoven's Gonner, jum Freunde machte. Als nun nach langerer Unterbrechung des Unterrichts Beethoven feinen Schuler beim Fürften wieder fpielen borte, fprach er feine Bufriedenheit aus über beffen Fortichritte. "Ich hab' es ja gleich gefagt, bag ber Junge Talent habe, aber (feste er lachelnd bingu) fein Bater mar gegen ibn nicht ftrenge genug." ""Ach herr van Beethoven (verfeste Czerny's Bater gutmuthig), es ift eben unfer einziges Rind."" Dit Intereffe verfolgt man, mas 6., ber boch bis babin Lichnowsty, Bolil, Beethoven fpielen gehort, von bem Gindrud fagt, den hummel's Bortrag auf ihn machte, ber ihm in "langft betannten Studen eine neue Belt erichlog". Auch bie Befanntichaft mit Andreas Streicher, Mufitlebrer und Clavierfabritant, war C. von Hugen. Wichtiger noch wurde für ihn die öftere Begegnung mit Clementi (1810), deffen Lehrmethobe er in einem befreundeten Saufe Belegenheit hatte, fennen gu lernen. G. hatte ichon bamals gablreiche Schüler, mahrend er felbit bas Stubium ber Glaffiler eifrig fortfette, babei aber auch auf feine vielfeitige geiftige Ausbildung bebacht war. In Erlernung der Weltsprachen, in hiftorischer und wiffenschaftlicher Lecture waren jene arme Studirende feine Lehrer Die hierburch ben Clavierunterricht bei Czernu's Bater berguteten. Ohne eigentliche theoretische Renntniffe hatte C. frühe fich in ber Composition versucht, als Opus 1 erschien von ihm im Jahre 1805 : "Concertante, Bariationen für Clavier und Bioline über ein Thema von Krumpholy". Erft jest begann er auch in ber Tonfestunft fich grundlich auszubilben; nach langem Bwifchenraume (1819) erschien bei Cappi und Diabelli fein zweites Wert, ein "Rondo brillant" ju 4 Sanden, und bon ba an mußte er bie Berleger taum gu befriedigen. Täglich 10-12 Lectionen gebend, benutte er die Abende und Rachte jum Componiren, bas ihm immer mehr jum Beduring wurde. In ben Jahren 1816-23 veranftaltete er in der Bohnung feiner Eltern jeden Sonntag für feine beften Schuler mufitalifche Productionen, benen felbft Beethoven öfters beiwohnte, ber an der ruhigen Sauslichfeit in Cherny's Saufe jo viel Befallen fand, daß er gegen ben Sohn wiederholt fich außerte: "Ja, wenn ich bei Ihren Eltern wohnen fonnte, bann ware ich verjorgt" - ein Bunich ber bei ber gunehmenben Rrantlichfeit berfelben unerfüllt bleiben mußte. 3m 3. 1816 wurde C. in ber achtjährigen Rinette v. Belleville "eines ber feltenften mufitalifchen Talente" jugeführt. Die Rleine wohnte bei Czernh's Eltern, ging 1819 auf Reifen und berbreitete Czerny's Ruf als Lehrer raich nun auch im Auslande. Gin Erfat fand fich unmittelbar in bem bamals gehnjährigen Frang Lifgt. C. erstaunte über bas unerhörte Talent, "man fah, hier habe bie Ratur felber einen Clavieripieler gebilbet". Ihm folgte Theodor Dobler, ber burch eifernen Fleiß erfette, was ihm an glangendem Talent abging. Obwol als ansübender Runftler gerühmt, trat C. nur felten öffentlich auf und auch bann nur

ungern. Gine beabsichtigte Runftreife im 3. 1804 unterblieb politifcher Unruben halber. C. verließ die Baterstadt überhaupt nur, um einige Erholungsreifen angutreten, jo 1836 nach Leipzig, 1837 nach Baris und London und 1846 in Die Lombarbei. Bon ba ab blieb er beständig in Wien und führte die einfachite, moglichft gleichmäßige Lebensweife. Schon Mitte ber breifiger Jahre nahm er nur mehr jolche Schüler an, die entichiedenes Talent veriprachen; feine Sauptbeschäftigung war nun Composition und Arrangements ber Werle großer Meifter. In letterer Beziehung machte C. icon eine Art Borichule burch, als er Beethoven's "Leonore" fur bas Bianoforte übertrug. "Beethoven's Bemertungen bei biefer Arbeit (fagt C.) perbante ich bie mir fpater fo nuglich geworbene Beübtheit im Arrangiren." - Bu Anfang ber fünfziger Jahre nahmen Czerny's Rrafte und feine Gefundheit mertlich ab; Bichtanfalle und andere Beiben ftellten fich ein und nöthigten ibn endlich fogar, feine einzige und liebfte Beichaftigung, die ihm bisher Erfat für alle Freuden ber Augenwelt geboten batte, aufzugeben. Damit hielt er auch feine irbifche Miffion fur beenbet und traf nun mit Gulfe feines langjahrigen Freundes, bes in ber mufitalifchen Welt wohlbefannten Dr. Leopold Gblen b. Sonnleithner, Die nothigen Anordnungen für feine Sinterlaffenichaft. Benau 4 Bochen nach biefem Uct endete ber madere Rünftler fein überaus thatiges Leben. C. war nie verheirathet und hatte weber Beschwifter noch Bermandte. 3m Meugern bochft einfach und anspruchstos ericheinend, war er im Umgang ftets freundlich und gefällig gegen Jebermann: fein Urtheil über Runfterscheinungen war gerecht und nachfichtig, fur junge Talente batte er ftets ein aufmunterndes Wort. Bon Ratur aus von fanitem, fait jungfraulichem Charafter, verlegte ibn felbit ber Unichein von Gemeinheit ober Robeit : fein ebles Berg aber offenbarte fich am nachbrudlichften in feinem Teftamente, in bem er fein bebeutendes, nur durch Aleig erworbenes Bermogen nach Abang einiger Legate in vier gleichen Theilen zu wohlthätigen und funft-Lerifchen 3meden bestimmte. - Ggernh's Claviercompositionen laffen fich in 3 Claffen eintheilen; in die gur Ausbildung bestimmten, in brillante ber Dobe bulbigenbe und in folche, in benen auf ernfteren Stil Rudficht genommen ift. Die im Drud erschienen Berte belaufen fich auf nahezu 1000 Opuszahlen, von benen aber manche wiederum aus 50 bis 90 Seften bestehen. Ungahlig find feine Arrangements ber bedeutenoften Opern, Oratorien, Symphonien, Onverturen ic. fur 2 und 4 Sande, fowie ju 2 Clavieren fur 8 Sande; auf befonbere Beranlaffung arrangirte er auch bie Ouverturen gu "Semiramis" und "Tell" ju 8 Clavieren für je 4 Sande. - C. hat ferner für die Rirche, für Orchefter, Rammermufit und Gefang gleich fleißig gearbeitet; es fanden fich bier in feinem Nachlaffe handschriftlich noch 24 Meffen, 4 Requiem, gegen 300 Brabualien und Offertorien, Symphonien, Ouverturen, Concerte, Quintette, Quartette, Trios, Chore, ein- und mehrstimmige Gefänge. Diefen Rachlag noch ungebrudter Berte überblidend muß man ftaunen, wie ber scheinbar schmächtige Mann im Stande war, fo viel und vielerlei ju fchreiben; gleichzeitig muß man aber auch bedauern, daß ein urfprungliches Talent bei folchem Bebahren nothwendig berflachen mußte. Die befferen Berte fruberer Jahre mit inbegriffen hat C. Die Duinteffeng feines Ronnens und Wiffens in jene Berte binfibergerettet, in benen man ftets ben ausgezeichneten Babagogen anertennen wirb. Aus ber Bahl biefer umfangreichen Werte feien hier die nachfolgenden hervorgehoben: "Die Rünftlerbahn bes Pianiften, eine vollftanbige prattifche Schule von ber boberern Geläufigteit bis jur volltommenen Ausbildung aller Zweige bes ausübenden Mechanismus", 5 Banbe (enthaltend die weltbefannte Schule ber Beläufigfeit bes Legato und Staccato, der Bergierungen, der linten Sand, des Fugenfpiels 2c., unter Op. 299 und 300, 335, 355, 399, 400; bas gange Werk erscheint in

neuer Ausgabe redigirt von 2. Röhler, Wien, bei Schreiber). - Op. 500: "Bollftandige theoretifch-prattifche Bianoforteschule", 3 Theile; Supplement ober 4. Theil in 4 Capiteln" (barunter Cap. II und III über ben richtigen Bortma ber fammtlichen Beethoven'ichen Berte für bas Bianoforte. Wien, bei Schreiber. In englischer lebersetung: "Complete theoretical and practical Piano-Forte-School in 3 vol.", London, publ. by Cocks & Co.). - "Die Runft bes Fingerfates auf bem Bianoforte, eine Sammlung claff. Compositionen mit Begeichnung ber Applicatur" (24 Befte. Wien bei Schreiber). - Op. 834: "Die hobere Stufe ber Birtuofitat" (Wien, bei Schreiber). - "Briefe über ben Unterricht auf bem Bianoforte, als Unbang au jeber Clavierichule" (Schreiber). - Op. 600: "School of practical composition in three volumes". London, Cocks & Co. (Enthalt auch ein Bergeichniß aller gebrudten und ungedrudten Berte Czerny's. Dies Wert ift in Cod's hanbichriftlichem Ratalog beutich bezeichnet: "Die Schule ber praftischen Tonjegtunft oder vollftanbiges Lehrbuch ber Composition aller Battungen und Formen ber bis jest üblichen Mufifftude, sowol für Instrumente wie für ben Gefang ic."). - A. Reicha's "Bollftanbiges Lehrbuch ber mufitaliichen Composition" in 5 Banden, frang., mit beutscher Uebersetzung bon C. (Schreiber, 1834). - Op. 815: "Umrig ber gangen Dufitgeschichte" (Daing, Schott's Sohne. 1851. 3tal .: "Schizzo di tutta la storia della musica." Milano, Riccordi). C. F. Bobl.

Czettriß: Georg Oswald Freiherr v. C., fönigl. preuß. General der Cavallerie, geb. 16. Aug. 1728 zu Militsch, † 8. Mai 1796 zu Herrnstadt. In der Schlacht bei Hohenscherg erhielt er als Dragoner-Fahnenjunter die Feuertause. Im Gesecht bei Reichenbach 1762 (an seinem Gedurtstag) verdiente er sich durch eine belangreiche Flankenattace, deren Augenzeuge der König, den Pour le merite und die Besörderung vom 5. Stadsrittmeister zum Major. Im solgenden Jahre (31. März) wurde er Oberstlieutenant und Commandeur des grünen Hafren Justruction für die Cavallerieinspecteurs d. d. Potsdam 20. Just 1779 den "Czettriß-Husaren" ein hohes Lod. Er ernannte C. noch zum Generallieutenant (3. März 1786). Unter König Friedrich Withelm II. solgte 1794 die Besörderung zum General der Cavallerie.

Czizet: 30h. Bapt. Cg., taiferl. fonigl. Bergrath und Geolog in Bien, geb. 25. Mai 1806 gu Groß - Jirna bei Branbeis in Bohmen, + 17. Juli 1855 ju Abgereborf bei Bien. G. erhielt feine Bilbung auf ben Lehranftalten in Leitomichl, Prag und Wien, und widmete fich bem montanistischen Fache, in bas er 1825 als Brattifant eintrat. Bon einem Stipendium unterftunt, befuchte er 1826-1829 bie Bergafabemie in Schemnit und wurde, nachbem er Dieje abfolvirt hatte, 1829 Acceffift in Paribram. Durch Die niedern Dienftftellen rudte er nach und nach bis jum Rechnungsofficialen bei ber Bergmeiens-Buchhaltung in Wien bor. Sier fand er reichlich Gelegenheit, bergtechnische und geognoftische Untersuchungen, insbesondere fartiftische Aufnahmen vorzunehmen, woburch er junächft mit Saibinger in Beziehung trat und veranlagt wurde, an den Beftrebungen der durch letteren gegrundeten Gefellschaft von Freunden ber Naturwiffenschaften fich lebhaft zu betheiligen. Gine Reihe fleinerer Abhandlungen, in ben Schriften biefer Gefellschaft publicirt, barunter namentlich "Beitrage gur Renntnig der foffilen Foraminiferen des Wiener Bedens" 1846 legt Beugnis bon Ciffel's ernfter wiffenschaftlicher Strebfamteit ab. Bon herborragender Bebeutung war eine folgende Publication : "Geognoftische Karte ber Umgebung von Wien mit Erläuterungen", 1849, ber fpater eine abnliche Rarte ber Umgebung bon Rrems folgte. Damit hatte Cg. fich Bahn gebrochen gu feinem wiffenschaftlichen Beruf, bem er feit feiner Ernennung jum Bergrath und zweiten Geologen an der neugegründeten geologischen Reichsanstalt in Wien (December 1849) alle seine Kräste widmete. Er betheiligte sich mit unermüdlicher Thätigkeit sortan ausichließlich an der Lösung der großen Ausgabe, welche dieser berühmten Anstalt gestellt war, nämlich an der geologischen Ersorschung und Kartirung Oesterreichs. Zu diesem Zwecke bereiste er hauptsächlich die nordöstlichen Alpen und Böhmen und stellte eine große Anzahl der geologischen Kartenblätter dieser Länder sertig. Die 5 ersten Bände des Jahrbuchs der geologischen Reichsanstalt enthalten sehr zahlreiche Reiseberichte, Mittheilungen und Aussäch geologischen Inhalts, welche den wesentlichen Antheil Czisess an dem raschen Aussichwung der geologischen Wissenstalt in Oesterreich beweisen. Auf einer seiner geologischen Excursionen zog er sich ein Leiden zu, dem er im 51. Lebensjahre erlag. E. war in seinem Character einsach, wahr und ohne Selbstsucht, in seinen Forschungen gründlich, in seiner Darstellung schlicht und klar.

Haibinger, Netrolog im Jahrb. b. geol. Reichs-Anstalt. Bb. VI. S. 667. Burgbach, Biogr. Ler. Bb. III. S. 114. Gumbel.

Crolbe: Seinrich C., geb. 30. Dec. 1819, † in Ronigsberg i. Br. am 19. Febr. 1873, ber Cohn eines Butsbefigers in ber Rabe von Dangig, manbte fich, nachdem er bas Gymnafium feiner Beimath abfolvirt hatte, jum Studium ber Medicin nach Berlin, wo er (1844) mit einer Differtation "De principiis physiologiae" promovirte. Cowie er fchon bort burch Johannes Muller ju tieferen und allgemeineren Fragen ber Raturwiffenichaft angeregt worben war, fo blieb er auch in ber Stellung eines Militarargtes feinem fpeculativen Streben treu und veröffentlichte als die Frucht feines Rachbentens: "Reue Darftellung bes Senfualismus" (1855), eine Schrift, in welcher er alles 3beale als folches abweisend ben fenfualiftifchen Standpuntt fo weit ausbehnte, bag er auch die Ethit und das Recht auf eine national-ofonomifche Brundlage gurudführte. 3m Bufammenhange biermit ftand eine gegen Loge gerichtete Streitschrift: "Die Entftehung bes Gelbitbewußtfeins" (1856). Rachbem er aber ale Oberftabsargt in Benfion getreten mar und fich bleibend in Ronigsberg niedergelaffen hatte, wirfte der vertraute Umgang, in welchen er mit lleberweg trat, entschieden lauternd auf feine Unichauungen, wobon bie Schrift: "Die Grengen und ber Uriprung der menschlichen Ertenntniß" (1865) Zeugniß gibt, in welcher er das Brincip feines fruberen Raturalismus mit einer auch die praftifche Bebeutung ber Religion nicht ausschliegenden Teleologie verband. Gine Abhandlung "Die Mathematif als 3beal fur alle andere Ertenntnig"(im 7. Banbe ber Beitidr. für eracte Bhilosophie, 1866) fann als Borarbeit einer umfaffenderen Darftellung bezeichnet werben, welche er noch turg bor feinem Tobe vollendet hatte; biefe aab Eb. Johnson im Auftrage bes Berftorbenen unter bem Titel "Grundzuge einer extenfionalen Erfenntniftheorie" (1875) beraus,

Bal. auch Philosophische Monatsheite, Bb. IX, G. 228. Brantt.

## Rachtrag\*).

Christian der Jüngere, Herzog von Braunschweig=Wolsenbüttel, in der Geschichte unter dem Namen "der tolle Halberstädter" bekannt, geboren am 10./20. September 1599, † 1626, ist der dritte Sohn des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig-Wolsenbüttel und der Herzogin Elisabeth, Tochter des

<sup>\*)</sup> Obiger Artitel tonnte nicht mehr an die gehörige Stelle gebracht werden. Die Rebaction.

-

Ronias Friedrich II. von Danemart. Um Soje feines gelehrten Baters, namentlich unter ber Aufficht feiner ebelen und frommen Mutter, erhielt er eine ftanbesgemäße Bilbung. Bu fruh fur ben lebhaften feurigen Rnaben ftarb ber Bater als Chriftian bas 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte. Fortan leitete ber Dheim, Ronig Chriftian IV. von Danemart, nach welchem der Reffe ben Ramen führte, die Erziehung beffelben, welcher nach langerem Aufenthalte in Ropenbagen bie Univerfitat Belmftebt befuchte und ichon bier Beweife eines bellen fraftigen Geiftes und gewedten Sinnes gab. Er fprach fertig Frangofifch und Italienisch und verftand Lateinisch, Sollandisch und Deutsch. Rach bem Tobe feines Brubers, poftulirten Bifchojs von Salberftabt, Rubolf von Braunichweig, welcher am 13. Juni 1616 mahrend feines Aufenthalts ju Tubingen ftarb, wurde er an beffen Stelle jum Bifchof von Salberftabt ermahlt und am 1. Dai 1617 feierlich eingeführt. Durch ben Tob feines Brubers Julius Auguft erhielt er Die Burbe eines Abts bes Rlofters Michaelftein bei Blantenburg und eines Bropftes bes St. Blafinsftiftes ju Braunichweig. Die Ginfunfte biefer Bfrunden gaben bem 18jabrigen Junglinge reichliche Mittel, um feinen Reigungen leben au fonnen, benn ber aufftrebende Beift fuchte freiere Schranten ber Wirtfamteit als die geiftlichen Memter ihm gewähren fonnten. Auf Thaten und Rriegsehre, auf Baffenluft und Schlachtenbrang war fein Ginn gerichtet. Er begob fich nach ben Riederlanden, wo das Bolf unter Morig von Oranien fur Religion und Freiheit tampfte. Schon bier zeigte er fich, wie fein Lehrmeifter Morit bon ihm rühmte, als Berr bon ber Fauft, nicht von ber Feber. In ber Luft am blutigen Spiel ergriff er jebe Belegenheit, um feinem Thatenbrange ein wurdiges Biel au geben. Er trat als Dragonerhauptmann in bollanbifche Dienfte, batte aber, ba ein Baffenftillstand geichloffen war, wenig Gelegenheit, fich im Rampie umber tummeln zu fonnen. Diefe wurde ihm in feinem Baterlande geboten. Beichlagen war bie Schlacht am weißen Berge bei Brag und hatte fiber bie bohmische Ronigsfrone bes Rurfurften Friedrich von ber Pfalg entichieden. Der vertriebene Ronig mußte landerlos in der Fremde umberirren, verlaffen von allen Freunden, welche im Unglude ihn im Stiche liegen. Da erstand ihm in Ch. bon Braunschweig unerwartet ein Gelfer, ber bon herglichem Mitleib und friegerischem Muth bewegt, in ritterlicher Berehrung für die Gemahlin des Rurfürften, bie ungludliche Elifabeth bon ber Bfalg, welche er gur Dame feines Bergens erforen, bas Schwert jog, um ein Retter in ber Roth ju werben. In jugendlicher warmer Liebe ju ber ichonen Tochter Ronig Jatobs I. von England, welche flüchtig hab- und gutlos bon einem fürftlichen Sofe zum andern manberte, ohne ein bleibenbes Obbach finden ju tonnen, verpflichtete fich ber junge Belb ihrem Dienfte, ftedte ihren Sanbichuh auf feinen But und ichwur bas Schwert nicht eber in die Scheibe zu fteden, als bis er ber Bertriebenen die bobmifche Rrone wieder auf bas haupt gefett. Seine Debije mar fortan "Tout avec Dien et pour elle". Bu biefer ritterlichen Begeifterung fam bie nicht minber glübenbe für den in Gefahr schwebenden Protestantismus. Auf Ginladung des Ronigs Chriftian IV. von Danemart hatten fich die Stande bes niederfachfischen Rreifes im 3. 1621 in Segeberg berfammelt und beschloffen, ben Rreis durch ernitliche Ruftungen gegen bie Anmagungen ber taiferlichen Felbherren Spinola und Cordova ju ichuten. Diefen Beichluß erfaßte ber junge Ch mit ganger Seele. Der Sage nach mit gehn Thalern in der Tafche, der Wirklichkeit gufolge aber burch eine bei bem Grafen Ernft bon Schauenburg gemachte Anleihe bon 10000 Thirn, und burch eine ihm von ber Mutter gemahrte Unterflugung in ben Stand gefest, ließ er in Riederfachfen und Weftfalen Die Berbetrommel ertonen und bald schaarte fich die fampfluftige, beutegierige Jugend um feine Sahnen. Zwar ftellten bie angftlichen Rreisftanbe ihre Ruftungen balb wieder

ein und forberten auch Ch. auf, bie geworbenen Truppen zu entlaffen, allein Diefer, voll Muth und Bertrauen, fich auf bas Schwert verlaffend, war nicht ber Mann, ber bor einem Bagftud gurudbebte. Seine Absicht ging babin, mit bem Grafen Ernft von Mansfeld, welcher ebenfalls fur Friedrich von ber Pfala ein Beer geworben und plunbernd bas luneburgifche Land, bas Gichsield und bie braunichweigischen Memter an ber Befer burchzogen hatte, zu vereinigen. Bergeblich mahnten ber schwache altere Bruber, ber regierenbe Bergog Friedrich Ulrich von Braunschweig-Bolfenbüttel, und die Mutter Bergogin Glifabeth von bem Unternehmen abzulaffen. Dit einem Beere von etwa 12000 Mann gu fuß und 13 Fahnlein Reitern brach Ch. burch bas Fürstenthum Grubenhagen, bas Gichsfeld und bas Beffenland in bas Erabisthum Maing ein, um ben Rhein und die Bfalg zu erreichen. Landaraf Ludwig von Seffen widerfeste fich bem Durchauge und gwang, unterftust von einem taiferlichen Beere unter bem Befehle bes Grafen Jatob von Anholt, ben Salberftabter fich im December 1621 in ben weftfälifchen Rreis zu werfen. Bier fanden Ch. und fein Geer ein ergiebiges Weld für ihre Beuteluft. Die reichen Stifter und Rlofter mußten ben Gold für bie Truppen liefern; am 2. Jan. 1622 fiel bie Stadt Lippstadt burch Gulfe ber Burger in feine Gewalt, am 21. Januar wurde bas feste Goest burch Sturm genommen. Samm, Munfter und Baberborn mußten fich gleichfalls ergeben. Mus dem Dome in letterer Stadt, welche überbem eine bedeutende Brandichakung erlegen mußte, ließ Ch. Die tunftreich aus reinem Gilber verfertigten Statuetten Der zwölf Apoftel, fo wie ben mit Goldblech überzogenen filbernen Sarg bes Schutpatrons bes Stifts, bes beiligen Liborius, in bie Difinge manbern und aus benfelben ben jest felten geworbenen fogen. Biaffenthaler, mit ber Umichrift auf ber einen Seite: "Tout avec Dieu" und auf ber anberen: "Gottes Freundt ber Bfaffen Feindt" pragen und feine Truppen bamit befolben. Bis jum Dai verblieb Ch. in Paderborn. Am 16. Mai aber brach er auf, um fich mit Mansield, ben er aufgefordert batte, "er moge in bem porgefetten Euffer ftanbhaftig fortfahren, deg Juraments unvergeffen bleiben, in Wiederbringung bes Konigreichs Bobeimb teine Mabe, Folg noch Untoften schewen", in ber Pfalg gu vereinigen, überall feinen Weg burch Blunderung, niedergebrannte Dorfer und ausgeraubte Stadte bezeichnend. 3hm rudte ein ligiftijches Geer unter bem Befehle des friegstundigen Tilly entgegen. Ch. versuchte bei Godit eine Schiffbrude über den Dain zu schlagen, jedoch Tilly ließ ihm bagu nicht Zeit. 20. Juni 1621 tam es jum blutigen Treffen. Roch hatte ber Braunichweiger fein Beer retten fonnen, wenn er fchnell über die eben nothburftig bergeftellte Schiffbrude gegangen und folche hinter fich abgebrochen hatte. Gein tollfühner Ruth ließ folde Borficht, welche ben Schein ber Teigheit auf ihn hatte werfen tonnen, nicht gu. Er ftellte fich gegen ben Rath erfahrener Rriegsleute fuhn mit feinen jungen Truppen bem friegsgeubten feindlichen Beere entgegen und wurde nach fechsftundigem beigem Rampfe ganglich geschlagen. Bas von feinem Beere das feindliche Geschut nicht vernichtet hatte, ertrant in ben Aluthen bes Dains und nur mit Dube tonnte Ch. mit einem fleinen Refte feiner wiebergesammelten Schaaren, unberfolgt bon Tilly, bei Mannheim fich mit Mansfeld vereinigen. Bu biefer Beit versuchte Rurfurft Friedrich von ber Bjalg fich mit bem Raifer auszuföhnen, weshalb er ben beiben Geerführern gwar höflich und möglichft ehrenvoll, aber boch flar und beutlich ben Dienft auffündigte. Unter biefen Umftanden mußten diefe die Behauptung der Bfalg aufgeben. Da ein Berfuch, in faiferliche ober frangofische Dienste gu treten, fehlichlug, beichloffen Ch. und Mansfeld fich burch bas hennegau ober Brabant ju Moris von Oranien burchzuichlagen, welcher bei Breba ftand und Bergen op Boom zu entjegen bemitht war. Bei Fleurus ftellte fich beiden ein fpanifches Beer unter Confalvo be Cordova entgegen. Am 29. August 1622 kam es zur Schlacht, welche von drei Uhr Morgens bis um zwei Uhr Rachmittags währte und mit der völligen Riederlage der Spanier endete. Lettere verloren etwa 4000 Mann und besonders viel Officiere, "also daß dieses Treffen, weilen dabei so viele Donnen ausgerieben worden, den Spanischen in langer Zeit in gutem Gedächtniß geblieben". Aber auch auf Christians Seite war der Berlust nicht gering. Ihm selbst wurden drei Pferde unter dem Leibe erschossen und eine Kugel zerschmetterte ihm den linken Arm vier Finger breit über dem Ellbogen. Da er ansangs die Wunde gering achtete, wurde der Arm brandig und mußte abgenommen werden. Ohne einen Schmerzenslaut von sich zu geben, ließ er die Operation unter Pauken- und Trompetenschall im Angesicht des Heeres vollziehen und durch einen Trompeter an den General Spinola die Botschaft überbringen: der tolle Herzog habe zwar den einen Arm verloren, aber den anderen noch behalten, um sich an seinen Feinden zu rächen. Spinola erwartete diese Rache nicht. Er hob die Belagerung von Bergen op Zoom auf und vermied jedes Zusammentressen

mit Ch. —

Bu Anjang bes 3. 1623 verliegen Ch. und Mansjelb ben Dienft ber Generalftaaten und naberten fich wiederum ber niederfachfischen Grenge. In ben Bisthumern Munfter und Paderborn warb Ch. neue Truppen. In ber Befürchtung, daß bie Schaaren Dansfeld's und Chriftians fich in ben nieberfachfifchen Rreis werfen und auf biefe Weife Tilly nach fich gieben und bas Land amifchen Wefer und Gibe jum Rriegsichauplat machen mochten, beichloffen bie Stande, unter bem Befehle bes Bergogs Beorg von Unneburg ein Beer von 20000 Mann aufzuftellen, um die Reutralität gu behaupten. Bevor ein foldes aber gufammengebracht mar, ging Ch. fiber bie Wefer und verlegte feine Truppen in die Bisthumer Gilbesheim und Salberftabt Die Stande bes nieberfachfifden Rreifes machten jest gute Miene jum bofen Spiele und nahmen Ch. jum Rreisgeneral an, jeboch nur, "weil ber Kreis noch nicht hinlanglich geruftet fei, Ch. und beffen heer mit Gewalt zu vertreiben". Diefer begab fich zu feinem Bruber, bem Bergog Friedrich Ulrich, nach Wolfenbuttel. Dit Diefem fchlog er anf bem Schloffe Ralenberg am 24. Febr. 1623 einen am 3, Darg ju Rinteln beftatigten Bertrag, nach welchem er fich auf brei Monate in ben Dienft feines Bruders begab und fich anheischig machte, deffen Land fowol vor ber Gewalt ber Raiferlichen als auch gegen Dansfeld zu vertheibigen und ben Bergog Beorg als Dberbejehlshaber ber Rreistruppen und als Relboberften anertannte. Ch. beriprach gegen ben Raifer die gebuhrende Devotion beobachten gu wollen und fich gegen benfelben "nach Standesgebuhr allerunterthänigft und ichiedlich, fo lange ibm feine Urfache jum Gegentheil gegeben werbe, ju bezeigen", auch "nach brei Monaten feine Armee, wofern ihm und feinem vielgeliebten Berrn Bruder von Raiferlicher Majeftat und ben fatholischen Ständen wegen fünftiger Gewalt, Ueberfall und Beschwerniß genugiam Affecuration widerfahren werde, dimittiren ju follen und wollen", erflarte aber, bag er "nicht gewillt fei, auf bloge Berficherung (Synceration) bes Raifers und ber tatholifchen Dachte feine eigene Berfon, fowie feine getreuen Officiere, Diener und Solbaten, ja bas Stift und feine Gingefeffenen felbit gu proftituiren". Der Raifer genehmigte ben Bertrag unter ber Bedingung , daß Bergog Ch. Die eingegangenen Berpflichtungen ftreng erfille. Darüber, bag folches geschehe, folle Tilly machen, beffen "befannter Diecretion" die Enticheidung, ob von Ch. ein Buntt des Bertrags verlett fei, nberlaffen wurde. Wie biefe Entscheidung ausfallen werde, follte fich bald geigen Die Meugerung Chriftians, bag er, fobalb er ein tuchtiges Beer beifammen babe, durch Sachfen nach Bohmen marichiren werbe, war für Tilly genug, ins Geffifche einzufallen und bas Land zu bermuften. Ch. eilte ihm entgegen; in ber Graf-

jaft Bleffe, nahe bei Gottingen, fließ er auf Tilly's Vortrab unter dem Bergoge n Sachien-Lauenburg, welchen er burch einen gelungenen leberfall mart, ihm beladene Bagagemagen, eine beträchtliche Angahl Pferde und 7 Standarten nahm und etwa 100 Mann zu Gefangenen machte, wobei ihm eine nicht genge Beute an Gold und Rleibern in die Banbe fiel. Diefes gludliche Treffen höhte die Stimmung in Chriftians Beere nicht wenig, nun durfte er hoffen, it ber nieberfachfische Rreis fich endlich entichließen werbe. Bu Ende Juni 1623 ach er auf und lagerte fich bei Gottingen, um dem aus dem Seffischen fich benden Tilly entgegen zu geben. Gine enticheibende Schlacht ichien unvermeiblich: 6. felbit fuchte eifrig einen Bufammenftog mit bem Gegner berbei gu fuhren. ur ben Bemühungen feines friegserfahrenen Oberften v. Rniphaufen gelang ibn zu bewegen, fein Geer bem Bagnig einer Schlacht nicht auszuseten. n ber Angit por dem unverfohnlichen, raich fich nahenden Tilly mahnten, um h nicht der Rache beffelben auszusegen, die niederfachfischen Rreisftande ben erzog Ch., in feinen Ruftungen inne zu halten, und als diefer fich nicht beirren B. dantten fie, noch ebe die drei Monate verstrichen waren, denselben als ihren reisgeneral ab. Sie fürchteten, bag fein Berfuch, Rieberfachien ju fchuten. Tilly ftets neue Truppen herangog, in das Gegentheil umschlagen mochte. est, wo die Enticheidung nahte, lag ben Rreisftanden baran, fich von bem erbacht gegen den Raifer gu reinigen, als ob fie insgeheim mit Ch. gemeinaitliche Sache machten. Much wünichten fie ber Roften ber Landesvertheibiing entledigt gu fein. Gie liegen burch ihre Befandten bem Bergog Ch. eraren, "fie tonnten nicht befinden, wie er auf diese Weise die deutsche Freiheit retten und die Religion ju fichern vermoge". Belche Grunde nun Ch. beogen haben, von feiner anfänglichen Absicht, Tilly in offener Felbschlacht entegen gu treten, gurudgutommen, ift nicht festgestellt. Doglich, bag bie Gefahr es Rreifes, namentlich feiner Erblander (ba fein alterer Bruder Friedrich Ulrich nderlos war, hatte er die hoffnung, nach beffen Tode gur Regierung gu geingen) und feines Bisthums ihm bor Augen ichwebte, oder bag fich ihm die lusficht auf eine neue Kriegsbestallung bei einer fremben Dacht eröffnet hatte, urg er verfprach ben Ständen "um Riemand im Wege zu fein oder einige ombrage u geben, feine Armee bemnachft vom Reichsboden abzuführen und fich in frembe riegsbienfte gu begeben. Dann werbe ja ber Effect ausweifen, an wem ber Deject gewesen". Am 11,/21. Juli 1623 erließ Ch. aus bem "Beltlager bei Bottingen" feine lette geharnischte und vorwursevolle Dahnung an ben Rreis. er fei, schreibt er, mit dem festen Entschlusse, fich dem taiferlichen Generalpardon u ingen, in feines Bruders Dienfte getreten; bann aber habe ihm bas Raben illy's, beffen Correspondeng mit einigen niederfachfischen Standen und die mit Brand und Raub erfolgte Ueberziehung bes Fürstenthums "eine folche ombrage nd diffidentz gemacht", daß er auf Annahme einer Amnestie verzichtet und ine lette hoffnung auf ein muthiges und inniges Bufammenhalten ber Rreisande gefest habe. Dafür muffe er jest bie leberzeugung gewinnen, bag bie fande fein anderes Biel bor Mugen hatten, als ihn aus bem Sarnifch ju ringen und ben Ratholifen ihr Schwert angegurtet zu laffen. Go muffe er es enn Bott und der Zeit befehlen, daß man ihn hulfslos laffe, feine Regimenter eberlege und unbefümmert um die Berheerungen bes braunichweigischen Landes Mes einem feigen Frieden opfere. Bleichwol fei er entschloffen, fein Beer innerilb breier Tage aus dem Rreife ju führen, und bann ju entlaffen, falls Tilly einem ähnlichen Berfahren bereit fei. - Chriftians Bemuhungen waren von nem barauf gerichtet, einer Schlacht auszuweichen und fein Geer möglichft ohne eberlage nach bem Niederrhein zu führen. Ueber Barbegfen marichirte er ber efer ju, welche er am 17./27. Juli bei Bobenwerder ungehindert überschritt,

um feinen Bug in das Stift Baderborn und bas Lippifche ju nehmen. Im fein Bisthum Salberftadt nicht ber Bermuftung feitens ber Raiferlichen ausm feben, entfagte er am 18. Juli ju Lemgo feierlich bem Befite beffelben gu Bunfter bes Bergogs Friedrich von Bolftein, Coadjutors ju Bremen und Berben. Bon Tilln, welcher ben Grafen von Anholt an fich gezogen hatte, verfolgt, jog 66. burch die Graffchaft Ravensberg weftwarts der Ems entlang über Breben, wo ibn Tilly faft erreicht hatte, und Burafteinfurt bem Rhein gu, fab fich aber geawungen, im "Bullener Gich" bei Abaus feinem Gegner Stand gu halten und bemfelben fein Fugvolt entgegen ju werfen. Bergebens fuchte er ben Geind durch feine Artillerie jum Weichen zu bringen. Im Lohner Bruch , unweit bis Stabtchens Stadtlohn an ber Berfel tam es am 26, Juli/6, Auguft 1623 jum enticheidenden Zusammenftog. Go tapfer Chriftians Truppen auch anfange fochten, fie konnten gegen Tilly's geubte Krieger und gegen die Uebermacht nichts ausrichten. Rach mehrstündigem beigen Rampfe neigte fich bas Blud auf bie Seite bes ligiftifchen Beeres und ber Tag enbete mit einer vollständigen Riebelage Chriftians. Mit Ausnahme von etwa 2000 Mann, welche er nach ben Niederlanden rettete, wurde die gange Infanterie vernichtet. Rach Tilly's Bo richte waren 6000 bis 7000 Braunschweiger tobt ober verwundet auf bem Schlachtfelbe geblieben und gegen 4000 Mann gejangen genommen. Die game Artillerie, die Munition, fammt 85 Fahnlein und 16 Cornet, endlich wie Silbermagen mußte Ch. in ben Sanden bes gludlichen Siegers jurudlaffen. -Rach biefer Nieberlage machte Ch. noch einige Berfuche, von neuem in der niederfächfischen Rreis zu gelangen. Rachdem Morit von Oranien die Heberbleibid feines Beeres gefammelt hatte, nahm Ch. abermals Dienfte und faßte mil feinen Schaaren feften Fuß in Oftfriesland. Bier wurde aber feine Stib lung balb unhaltbar; bie Oftfriefen lieferten ben unwilltommenen Gaften nur fargliche Lebensmittel, Ch. felbft befand fich in brudenbfter Gelbverlegenbeit, bie Truppen erhielten feinen Gold, murrten und brobten mit einem Aufstande. Dit hatte er feinen Geller in der Tasche und fonnte nicht mehr eigene Tasel halten. Richt einmal für seine nächste Umgebung war er im Stande, Sorge zu tragen. So mußte er endlich froh fein, daß er vom Dheim Konig Chriftian von Dane mart und bem Grafen Anton Gunther von Olbenburg, fowie von Solland bie erforberlichen Summen erhielt, um fein Beer ablohnen gu tonnen. Dennoch trieb ihn fein unauslöschlicher Thatendurft fofort aufs neue bagu, an ben Rampin ber Zeit mit aller Energie thatigen Untheil zu nehmen. Rach allen Beltgegen ben schickte er feine Unterhandler aus, um, wo es auch fei, militarifche Ber wendung ju fuchen. Doch dem Raifer, der fich zu verfohnenden Schritten geneigt geigte, unterwarf fich Ch. trot aller flebentlichen Bitten bes Brubers Friedrich Ulrich und der geliebten Mutter nicht. In seinen Briefen an lettere befannt er offen feine Reigung jum Rriege und gibt er Rechenschaft, weshalb er aller Ermahnungen ungeachtet die einmal ergriffene Partei nicht verlaffen habe. G war die unausloschliche Berehrung für die Konigin von Bohmen und bas Streben mit Ehren ben bofen Sandeln fich zu entziehen. Er wiffe, fchreibt er, bit mutterliche Sorgialt, die bruberliche Liebe anguertennen, verhoffe auch, es werde ihm ber Raifer gewogen fein, weil er ben Rreis geräumt, fein Beer berabiciibet und fich feitdem in weiter feine Werbung ober Beftallung eingelaffen habe und gesonnen fei, dem Raifer ben Schuldigen Gehorfam eines freien Reichsftandes Ju bezeigen. Rur moge man ihm feine "fervile Submiffion" jumuthen, Die bem fürftlichen Saufe, aus welchem er geboren, jum Schimpf und Spott gereicht "Wir haben betrachtet, daß es feinem Cavalier, am wenigften Uns reputirlich fein werbe, in folden und bergleichen Gallen, Die eine Barthei mit Sintanfegung berfelben Barole ju verlaffen, und fich bagegen fo ichleunig ju ber anderen ju

dlagen, und ohne erhebliche Urfachen des anderen geind ju werben. Derowegen haben Wir Uns entschloffen, Unfere Fortun par la guerre gu fuchen, hoffen auch nuf Gott, Er werde uns fonft mohl erhalten." Die Politif trieb ben Ronig Jatob I, von England an, feine Sand nicht von feinem Schwiegersohne, bem turfürften Friedrich von der Pfalg, abzugieben. Auch Franfreich mar gegen ben Raifer gewonnen. Ch. follte ben Oberbefehl über Die frangofifche Reiterei in Solland erhalten. Er reifte in diefer Angelegenheit nach England, wo er als Maubensheld mit Jubel empfangen wurde. Der Raifer hatte nicht, wie er berprochen, feine Rriegsvolfer aus Riederfachfen gurudgezogen und die Rreisftande atten endlich erfannt, bag ber Raifer und bie Liga Boles gegen fie im Sinne atten. Ronig Chriftian von Danemart murbe jum Greisoberften bes nieberachfischen Rreifes gewählt und biefer hatte alle Urfache, ben friegerischen Reffen in fich ju gieben und beffen fturmische Kampfluft und Bopularität bei ben Solaten für feine 3wede gu benuten. Er berief Ch. von Braunichweig und Manseld nach Rieberfachsen. Beibe, welche mit englischem Gelbe bereits wieder ein Deer von 12000 Mann Fugvolf und 2000 Reitern gujammengebracht, leifteten vereitwillig bem Rufe Folge. Ch. erhielt den rechten Flügel bes Beeres an ber Befer. Wo ber Feind fich zeigte, griff er benfelben an und hatte mit Gulfe ses aufgebotenen Landvolfs balb bas gange Land von ihm gefänbert. rifchen Goffnungen fab er bem tommenben Sommer entgegen, allein in bem . Augenblide, in welchem er feinem Baterlande nothiger als je war, hemmte bas Schidfal feine Thatigfeit für immer. Durch feine Bunden und burch übermäßige Unftrengungen erichopit, batte fich bei Ch. ein ichleichenbes Wieber eingestellt, welches ihn auf bas Krantenlager warf, bon bem er nicht wieder erstehen follte. In Wolfenbuttel, wohin er fich hatte bringen laffen, ftarb er, noch nicht 27 Jahre alt, am 6./16. Juni (nicht wie wol fälschlich angegeben wird, am 6. Mai) 1626. Der nach feinem Tobe mehrfach ausgeiprochene Berbacht einer Bergiftung bat fich nicht erweifen laffen. - "Chriftians Feldherrntalent", fagt einer feiner Biographen, "ift auch bon feinen Teinden anerkannt worden. In der ärgften Bebrangnig bes Brotestantismus war er es vorzüglich, ber bie Fortichritte ber Geinde ju hemmen und größeres Unheil ju verhuten wußte. Gein Charatter verbient ebenfalls die größte Anertennung. 3m ruhigen Befibe eines ichonen Landes entfagte er bem Blude, bas ihn bort umgab, um fein ganges Leben an ben Sieg ber Gebantenfreiheit ju fegen, in ber er bas bochfte Biel feiner Beit erfannte. Der Fahne, ber er folgte, unwandelbar treu, fpornte ihn jeder Schlag, ber ihn traf, nur zu größerer Energie, war er oft ber Einzige, ber nicht verzagte. Den Bahlfpruch feines Saufes: "Nec aspera terrent" hat feiner fo ichon bewährt, wie er!"

Habemann, Geschichte ber Lande Braunschweig und Lüneburg, Th. II. Göttingen 1855. — Mittenborff, Herzog Christians von Braunschweig Wirffamteit während des 30jährigen Krieges, im Archiv des historischen Bereins für Niedersachsen. Jahrg. 1845. — J. D. Opel, Der niedersächsische Krieg. Bd. I. Halle 1872; in lehterem Werte auch eine aussührliche Schilderung der Verhältnisse Bisthums Halberstadt unter Christians Regierung.

So ehr.

Dabelow: Chriftoph Chriftian Freiherr v. D., Rechtsgelehrter, altein Sohn bes medlenburg-ichwerin'ichen Juftigrathe D., geb. 1768 (nicht 1767) 19. Juli gu Reu-Budow bei Wismar, † 1830 in der Racht bom 27, um 28. April a. St. in Dorpat. Er besuchte die Symnafien ju Guftrow und Roftod, ftudirte in Roftod und Jena die Rechte und widmete fich nach beendigten Studien (1787) der Abvocatur. 1789 erwarb er an ber bamaligen Universität Bubow die juriftische Doctorwurde und habilitirte fich in Salle als Brivatdocent. Sier wurde er 1791 außerordentlicher, 12. Decbr. 1792 ordentlicher Brofeffor ber Rechte und schon vorher Beifiger bes Spruchcollegiums, 1806 auch Magifter ber Philosophie. Als die Universität nach der Schlacht bei Jena von Rapolem fuspendirt wurde, unternahm er 1806 und 1807 eine wiffenschaftliche Reife nach Dresben, Wien, Brag, bann nach Italien und Frankreich. Rach Wiederhet ftellung ber Univerfität febrte er nach Salle gurud, nahm jeboch 1809 feinen Abschied, worauf er zwei Jahre in Leipzig privatifirte. 1811 trat er als Staate rath und balb barauf als Staatsminifter in die Dienfte bes Bergogs von Am halt-Rothen und murbe von biefem in ben Freiherrenftand erhoben. Seine Binfamteit jur Durchführung ber frangofischen Berfaffung in bem fleinen ganbom war eine verfehlte. Rach dem Tode des herzogs († 1812) auf feinen Antrag 1813 entlaffen, lebte er ohne Unftellung abwechfelnd in Beibelberg, Gottingen und Salle, wo er 1816 wieber als Privatdocent auftrat. Im April 1819 folgte er einem Rufe als Hofrath und ordentlicher Professor ber Rechte nach Dorpat, wurde 1824 Collegienrath, 1830 taiferl. ruffifcher Staaterath. 216 fruchtbarer Schriftfteller bearbeitete er faft alle Gebiete ber Rechtswiffenidalt, vorzüglich aber bas römische und frangofische Recht. Seine bedeutendften Schriften find : "Berfuch einer ausführlichen fuftematischen Erlauterung ber Lehre bom Concurs ber Gläubiger", 3 Thie, Salle 1792-95, 80, vollig umgearbeite unter bem Titel: "Ausführliche Entwidlung ber Lehre bom Concurfe ber Blanbiger", baf. 1801, 40; "Ueber bie Berjährung", 2 Thie., baf. 1805 u. 7, 81; "Sandbuch des Pandetten-Rechts", 3 Thie., daf. 1816-18, 8"; "Das frange sijche Civilverfahren", das. 1809, 80; "Ausführlicher theoretisch-praktischer Commentar über ben Code Napoleon", 2 Thle., Leipzig 1810, 40. Seine Selbfibiographie, von feinem Sohne Robert fortgefest, findet fich in den "Beitgenoffen". 3. Reihe, V. Bd., Seft 1-2, S. 93 ff. 1836.

Meufel, G. I. Rede und Napieraty, Schriftfteller- und Gelehrten-Let. ber Provingen Livland ic. 1, 394 ff. Nachtrage bagu von Beife I, 148 ff.

Leipziger Litt. Zeitung 1830, Rr. 153, Sp. 1217 ff. N. Refrolog 1830, VIII, 384. Friedr. Busch, Der Fürst Karl Lieven u. d. kaiserl. Universität Dorpat, 1846, S. 142 mit R. \*. Friedr. Wilh. Unger, Göttingen u. die Georgia Augusta, 1861, S. 205. Grenzboten 1873, Rr. 9, S. 340 ff., Rr. 10, S. 375 ff.

Dabercusius: Mathias Marcus D., ein Rheinländer von Geburt, geb. um 1508, Schüler von Joh. Rivius, ging mit diesem nach Annaberg, Schneeberg und Freiberg und wurde am letzteren Orte 1537 der erste Conrector. 1538 zum supremus, 1540 zum Rector in Schneeberg und 1543 zum Conrector in Meißen ernannt, nahm er 1553 den Rus des Herzogs Johann Albrecht I. von Medlenburg an, wurde der erste Rector der neuen Burg- oder Fürstenschule in Schwerin und starb hier am 17. Febr. 1572. Er wird in den sächsischen Chroniten nebst Joh. Kivius "Wiederhersteller der Wissenschaften in den Meißenischen Landen" genannt. — Die wenig bekannten Schristen des D. sind solgende: "Quaestionum de grammatica latina sive de analogia libri quatuor", I. u. II. Rost. 1569, III. u. IV. herausg. von Bernh. Hederich, Rost. 1577 (?). — "Quaestionum de grammatica graeca libri duo", Rost. 1577 (herausg. von Hederich). — "Agapeti ad Justinianum imperatorem de officio regis praecepta", Manuscript im Großh. Archiv zu Schwerin.

B. Heberich, Chron. Suerin. Rost. 1598. — Schmidt, Beiträge zur Gesischichte ber Domichule in Schwerin I, 7. II, 5. — Jöcher III, S. 2128. — Leipziger litt. Ztg. 1820, Ar. 257. — Mhlius Ann. b. Gerdes IV, p. 262. — v. Westphalen, Mon. ined. III, p. 1696. — Dr. F. C. Wer, Zur Gesch. Schwer. Gel.-Schule S. 14 ff.

Dad: Simon D., geb. in Memel am 29. Juli 1605, † 15. April 1659. Sein Bater war Gerichtsbolmetscher ber litauischen Sprache. Er besuchte zunachft die Schule feiner Baterftadt, bann die Domichule in Ronigsberg, bis er im 3. 1620 einen Bermandten als Famulus nach Wittenberg begleitete. Rach breifahrigem Besuche ber bortigen Stadtschule begab er fich zur Bollendung feiner Bumnafialftubien nach Magdeburg und fehrte nach Beröffentlichung und Bertheidigung einer in griechischer Sprache abgefaßten Abhandlung im 3. 1625 nach Ronigsberg gurud. Im folgenden Jahre als atabemifcher Burger ber 211bertina inscribirt, widmete er fich junachst bem Studium der Theologie und Philosophie, gab aber bald jedes eigentliche Fachftudium auf und beschäftigte fich nur mit ben allgemeinen humaniftischen Biffenschaften, namentlich mit ber Dichtfunft, fur welche er, neben ber Mufit, schon in fruber Jugend Reigung und Talent gezeigt hatte. Bei außerft beichrantten Mitteln mar er ichon als Student auf die Ertheilung von Privatunterricht angewiesen, und lebte auch nach Beendigung seiner Studien noch längere Zeit als Privatlehrer, bis er im 3. 1633 eine Anftellung als vierter Collaborator an ber Domichule fanb.

Er gab sich den mühevollen Pflichten seines Amtes mit so ersolgreichem Siser hin, daß er innerhalb dreier Jahre dis zum Conrector ausstieg; aber sein chwächlicher, zur Schwindsucht geneigter Körper war der ausreibenden Schulbätigkeit nicht gewachsen, er siechte hin und wurde endlich von einer gesährlichen Brusttrankheit besallen, die den Keim zu seinem Tode legte. In diesen Prüungsjahren war sein Trost die Freundschaft und die Dichtkunst. Schon während einer Studienzeit hatte er mit einer Reihe von später berühmt gewordenen Männern nge Freundschaftsbündnisse geschlossen, so mit dem jüngeren Thilo, Calovius, inemann, Mylius und v. Sanden; seine poetischen und musikalischen Talente rwarben ihm weitere Freunde, und bei seinem Eintritte in das Schulamt stand

686 Tady.

er bereits in der Mitte eines ausgedehnten Freundestreises. Die bedeutendsten Mitglieder desselben waren Heinrich Albert (f. d.), Johann Stodaus und Roben Robertin und namentlich der letzte gab die Beranlassung, daß der Freundestreis allmählich zu einem förmlichen Dichterbunde zusammenwuchs. Den Anregungen dieses Bundes sind die wenig zahlreichen Lieder zu verdanken, die D. stei aus sich heraus, ohne bestimmte äußere Beranlassung gedichtet hat, während die bloßen Gelegenheitsgedichte, hauptsächlich Hochzeits- und Begräbnisslieder, die ungeheuer überwiegende Mehrzahl bilden. Die ältesten Producte dieser Gattung stammen aus dem J. 1630, und ihnen schließen sich von Jahr zu Jahr längene Reihen, sowol in deutscher, wie in lateinischer Sprache an, sodaß D. schon bei seinem Eintritte in das Schulamt ein beliebter Gelegenheitsdichter gewesen sein muß. Im J. 1635 hatte sein Rame bereits einen so guten Klang, daß er daz u ausersehen wurde, ein Festspiel "Cleomedes" zu dichten, welches, von Albert in Musit geseth, zu Ehren Königs Wladislaw IV. von Polen, der im Juni genannten Jahres mehrere Wochen lang zu Königsberg verweilte, in Gegenwart

bes gangen Sofes und Abels gur Aufführung tam.

Rachdem D. Die Laft feines Schulamtes unter ben brudenbften Berbaltniffen feche Jahre lang getragen hatte, ernannte ihn Rurfürst Georg Bilbeim, ber ihm ichon im 3. 1638 eine Erspectang auf bemnächftige Beforberung ertheilt hatte, jum Professor ber Boefie an ber Universität Konigsberg und er begann feine Borlefungen am 1. Rov. 1639, obwol er erft am 12. April bes folgenden Jahres jum Magifter promovirt wurde. Seine außeren Berhaltniffe, obwol fie noch fummerlich genug waren, hatten fich nun fo weit gebeffert, daß er daran benten tonnte, einen eigenen Sausftand ju begründen und er beirathete am 29. Juli 1641 Regina Bohl, Die Tochter eines Ronigsberger Sofgerichtsaboo caten. Die Che war außerft gludlich und mit fieben Rinbern gefegnet, von benen zwei Rnaben allerdings ichon in frubefter Jugend ftarben. Bon ben überlebenden drei Gohnen hat feiner mannliche Erben hinterlaffen, jo daß Dad't Name mit seinen Kindern ausgestorben ist; die beiden Tochter haben sich nach ihres Baters Tode glücklich verheirathet. Ein anderes vorgebliches Liebesverbaltnig unferes Dichters, das ju Unna, ber Tochter bes Bfarrers Reander in Tharau bei Ronigsberg, bem bas allbefannte Lied "Mennchen von Tharau" feinen Urfprung ju verdanten haben foll, ift in bas Reich ber Sage ju verweifen. 2 hat biefes Lied allerbings gu Unna's Berheirathung mit bem Pfarrer Bortalins (1637) gebichtet, nicht aber aus berichmahter Liebe, wie die Sage berichtet fondern im Ramen des gludlichen Brautigams, mit dem er feit langer Beit be freundet mar.

Um 30. Rovbr. 1641, ein Jahr nach dem Tode seines erlauchten Baters, hielt der junge Kursürst Friedrich Wilhelm seinen seierlichen Einzug in Königsberg, um dort längere Zeit zu residiren. D. betheiligte sich bei den Empfangsseir-lichkeiten seines neuen Landesherrn mit mehreren Gedichten, hatte auch später, namentlich bei der Beisehung Georg Wilhelms im März 1642, mehrsach Gelegenheit, seine treue Unterthanenliebe zu bezeugen, und so entwickelte sich zwischen dem großen Kursürsten und D. ein Berhältniß, wie es unter Fürst und Unterthan nicht schöner gedacht werden kann. Der Kursürst fühlte für D. und seine Gedichte eine warme persönliche Zuneigung, D. erwiederte die ihm erwiesenen Gnadenbezeugungen durch die hingebendste Liebe sür das ganze kursürstliche Hans, und die Gedichte, in denen er seiner Frende oder seiner Theilnahme über die Familienereignisse des Herricherhauses Ausdruck leiht, bleiben troh ihrer vielsach schwälstigen Form, die ihren dichterischen Werth für die Gegenwart allerdings herabmindert, doch ein schönes Denkmal sür beide Theile.

Dach's Berbindungen mit bem Sofe brachten ihn auch in ein erwünschte

Dach. 687

Berhältniß zu den preußischen und polnischen Abelssamilien, und seit den vieriger Jahren konnte in den höheren Gesellschaftskreisen kaum eine Hochzeit oder ein Begrädniß geseiert werden, ohne daß er ein Lied dazu gedichtet hätte. Im Abrigen lebte er ruhig und sriedlich im Kreise seiner Familie und seiner Freunde, ohne sich von den tieseingreisenden politischen und kirchlichen Wirren seiner Zeit derühren zu lassen, und es bleibt nur noch wenig von seinem serneren Leben zu berichten. Er war sast immer leidend, mehrsach sogar schwer krank, aber sein Zustand besserte sich ost überraschend schnell und er sühlte sich dann zeitweilig zanz wohl und lebensmuthig. Im J. 1644 dichtete er zur 100jährigen Jubeleier der Universität das Singspiel "Prussiarchus", welches am 21. Sept. mit H. Albert's Musit von Studenten ausgesührt und am 9. Mai 1645 vor dem urfürstl. Hose wiederholt wurde; seitdem hat er kaum etwas anderes, als bestellte oder ihm amtlich obliegende Gelegenheitsgedichte geschaffen.

Im J. 1646 begann der Tod unter dem Freundesfreise auszuräumen; am 14. Sept. genannten Jahres starb J. Stobäus, am 16. Kov. 1647 Chr. Wilkau, am 18. April 1648 G. Blum; aber der härteste Schlag tras D., als er am 7. April 1648 auch seinen geliebten Robertin verlieren mußte; er versiel in Folge davon in eine schwere Krantheit, die ihn selbst dem Tode nahe brachte. Im J. 1649 verheerte eine Pest das Land, an welcher er im solgenden Jahre selbst erkrantte, und der viele seiner Freunde unterlagen; am 10. Octbr. 1651 verlor er H. Albert, am 4. Febr. 1652 Ambrosius Scala, und seitdem scheint der engere Freundschaftsbund gelöst zu sein, wenigstens begegnen wir später in Dach's Gedichten nur noch schmerzlichen Erinnerungen an die vergangenen

donen Beiten.

Im J. 1654 war D. so trank, daß er sich dem Tode nahe glaubte, und nichtete in der Sorge um Weib und Kinder eine Bittschrift an den Kursürsten, in welcher er bat, daß ihm seit mehreren Jahren bewilligte Gnadengehalt von 100 Thlrn, nebst einem Deputat an Holz und Getreide seiner Wittwe auf Lebenszeit zu belassen. Der Kursürst war nicht abgeneigt, der Wittwe eintretenden Falles eine Gnade zu erweisen, hielt aber den vorgeschlagenen Weg für bedenklich, und D. suchte es in Folge dessen zu erreichen, daß ihm noch bei seinen Ledzeiten sür sich und seine Erben ein kleiner Landbesitz angewiesen werde. Kach langen Verhandlungen wurde Dach's Wunsch erfüllt und er erhielt im Jahre 1658 ein kleines Gut von 10½ husen Landes geschenkt. Aber er sollte sich des seit Jahren ersehnten Besitzs nicht lange ersreuen; seine Krankheit, wahricheilt, die Schwindsucht, nahm mehr und mehr zu und er starb schon im

folgenden Jahre in ber erften Morgenftunde des 15. April. Dach's Gedichte, jufammen 1360 Rummern umfaffend, find jum größten Theile in ben Originalbruden erhalten, in benen fie ber Dichter ober ber Componift ben gefeierten Berfonen ober beren Sinterbliebenen zu überreichen pflegte. Bo dieje Quelle verfiegte, wo der Einzeldruck untergegangen oder gar nicht veranstaltet war, bieten theils die zuerft 1638-50 in acht Theilen veröffentlichten Arien" bon S. Albert, theils eine bon Dach's Erben veranftaltete Sammlung ber an ben Rurfürften und die turfürftl. Familie gerichteten Gebichte, die guerft inter bem Titel "Churbrandenburgische Rofe" erschien und 1696 als Dach's Boetische Berte" mit einem Anhange verfeben wiederholt murbe, ben alteften Tert bar; eine beichräntte Angahl von Liedern endlich ift nur in den alteren reußischen Befangbuchern ober in Abschriften bes borigen Jahrhunderts erhalten. Erft burch bie Zusammenftellung bes gangen erhaltenen Materials, bas in ben ericiebenften Bibliotheten und Privatfammlungen verftreut liegt, ift es möglich emorben, ein erichopiendes und gerechtes Urtheil über unfern Dichter au fällen : e ift enthalten in: Gimon Dach's Werke, gefammelt und herausgegeben bon

Hermann Desterley, Tübingen 1876 (Bibliothet bes litterarischen Bereins in Stuttgart).

Dacher: Gebhart C. v. Dingelstorff, ein hervorragender Constange Bücherfreund und Chronist der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Er afcheint im J. 1461 als Bürger und Zolleinnehmer im Kaushause. Die und seinem Namen bekannte Constanzer Chronit ist eine Sammlung älterer im Absange des 15. Jahrhunderts entstandener Geschichtsbücher, welche dis 1470 songesetzt wurden. Lebhastes Interesse legte Gebhart D. für das in seiner subschat Jugend gehaltene Concil an den Tag, indem er das Tagebuch Ulrich Reichental's (s. d.) in kostbarer Ausstattung 1464 "erneuerte". 1472 war D. mat einer handschriftlichen Notiz des Stadtschreibers Konrad Albrecht bereits ind

Bgl. Eiselein, Geschichte und Beschreibung ber Stadt Constanz, Constanz, 1851; Marmor, Das Concil zu Constanz, und im Freiburger Diöcesan-Acchie VII. 133 —144.

Dachling: Heinrich Anton D., Historien- und Genremaler, geb in Hannover den 19. Jan. 1773, † in Potsdam den 10. Sept. 1850, tam 1791 nach Berlin auf die Akademie und ernährte sich hauptsächlich durch Miniatus und Gouachemalereien. 1802 ging er über Düsseldorf nach Paris und Holland. 1811 nach Dresden; Italien sah er erst im Alter. Eine Anstellung als Bestesson der Akademie ermöglichte es ihm endlich (1814), sich ganz seinem Lieblingssach der Delmalerei zu widmen. Ein in seiner Zeit geseierter Künstler über heute mit Recht sast schon vergessen. Die Garnisontische in Potsdam best von ihm ein Altargemälde, die Berliner Nationalgallerie ein Bild romantische Richtung.

Ragler. — Ratalog ber Nationalgallerie. Dobme.

Daegel: Georg Anton D., Dr. ph., Forstmann, geb. 1752 gu fund (Oberbiala), † 1847 ju Regensburg, gehörte der mathematischen Richtung der Forstwiffenschaft an. Rach absolvirten Universitätsstudien murde er d Lehrer ber Philosophie und Mathematit an der turfürftlichen Bagerie in Dhinda angeftellt (in biefer Stellung befand er fich 1786) und von 1790 ab ale Lehm ber Forstwiffenschaft an ber Forstschule in Munchen. 1803 rudte er jum D rector der Forftichule in Beihenstephan auf (bier lehrte er - man ftaunt bent gutage über biefe Cumulation - Forstwiffenschaft, Raturwiffenschaften un Mathematif!), 1807 jum Profeffor der Forftwiffenichaft an der Univerfita Landshut, fpater Dunchen. Gier wurde er zugleich Mitglied der Atademie be Wiffenschaften und geiftlicher Rath. Daezel's litterarische Thatigteit ift em giemlich umfaffende. Geine Saubtichriften find : "leber Forfttarirung und Aumittlung bes jährlichen nachhaltigen Ertrags ber Balber" (1793); - "Brad tifche Anleitung zur Tagirung der Balber" (1786); die zweite Auflage erichin unter dem Titel: "Prattifche Anleitung gur Forftwiffenschaft, befonders jur Bo meffung, Taxation und Eintheilung der Balber" (2 Bbe. 1788); eine weiten Auflage unter bem Titel: "Lehrbuch ber prattifchen Forftwiffenschaft" (2 Bb. 1802); - "lleber die zwedmäßigste Methode, große Balbungen auszumeffen u. (1799: zweite Auflage verbeffert von G. Wig. Reebauer 1819): - Tafell für Forftmanner gur Beftimmung bes Inhalts ber Balgen und Rreisflachen n. (1791, in vierter Auflage 1840, in fünfter Auflage 1852; Dieje Tafeln ericienen auf furfürftl. Bejehl und waren, ihrer prattischen Brauchbarteit halber, bei ba baierischen Forstverwaltung lange Zeit in Gebrauch); - "leber Torf, befich Entstehung, Gewinnung und Rugung" (1795). Gemeinschaftlich mit 3. Georg Brunberger ichrieb er endlich ein "Lehrbuch fur bie pialzbaierifden Forfic (3 Bbe. 1788-90). (Die Anführung fleiner mathematischer Schriften ift unter laffen worden.) - In feiner "Unleitung jur Forftwiffenschaft" adoptirte er bie

m wissenschaftlichen Standpunkt aus natürlich unhaltbare Elieberung v. urgsdorf's in eine höhere Forstwissenschaft (Lehre von der Betriebsregulirung, chlagführung, von dem Forstschuh) und in eine niedere Forstwissenschaft (Lehre n der Erhaltung, Besserung und Rutzung der Forsten). Dem Hochwaldsideal iner Zeit — zur Begegnung des früher so gefürchteten Holzmangels — versiel übrigens nicht so vollständig, wie Andere, indem er neben dem Hochwaldbetried ich Stangenholzbetrieb (Riederwald) und gemischten Stangenholzbetrieb (Mittelald) empsahl. Als besonderes Berdienst Daezel's ist hervorzuheben, daß er in ezug auf Waldvermessungen zuerst die polygonometrische Methode — nach den ormeln des Prosessisch der Mathematik in Petersburg A. J. Lerest — in eutschland eingesührt und die Aussihrbarkeit derselben durch Ausnahme des eviers Eglharding (Oberbaiern) mit einem kleinen Keichenbach'schen Theodolit im 1799) nachgewiesen hat.

v. Löffelholz-Colberg, Forfil. Chreftomathie, II. S. 482. III. S. 647. Bernhardt, Geschichte des Waldeigenth, 2c., II. S. 176, 334, 365, 394.

Daffinger: Morig Michael D., Maler, geb. ju Bien am 25. Januar 790, † bajelbit am 22. August 1849, war ber Sohn eines Malers ber f. f. orzellanfabrit, erhielt feine tunftlerische Ausbildung an der Atademie der bildenn Kunfte in Wien unter der Leitung Füger's und follte ursprünglich dem erufe feines Baters folgen. Er verließ jedoch ichon 1809 feine Stellung in r Borgellanfabrit und widmete fich bem Bortratfache, worin er burch feine, eift auf Elfenbein ausgeführten Bilber balb Ausgezeichnetes leiftete. Seine ften Bortrats maren jene frangofischer Officiere, welche mabrend ber Frangofennbafion in Wien berweilten. Bur Zeit bes Wiener Congresses mit Lawrence Berührung getreten, übte diefer Runftler auf D. in Bezug auf Technit einen ächtigen Ginflug und er entwidelte nunmehr eine folche Sicherheit in der Beiching der Details, einen jo blendenden Farbenfinn und folche Elegang im Borage, bag er auf feinem Bebiete feinen Rivalen zu fcheuen hatte. Geine über-18 gablreichen Arbeiten find meift im Befige bes Raiferhaufes und ber Ditieber bes öfterreichischen Abels. Bu feinen berühmteften Portrats gablen jene & Bergogs von Reichstadt, geftochen von Benedetti, ber Erzherzogin Sophie id ihrer Kinder, bes Fürften Metternich und feiner Familie. 3m Befige ber steren ift auch eine fehr intereffante Collection von Portrats hervorragender eitgenoffen bon feiner Sand. D. malte auch in Aquarell und Del und verchte fich in ber Bilbhauerei und Sculptur. In fpateren Jahren malte er mit eicher Bollendung auch Blumen und hinterließ eine Fauna Austriaca, beftehend s mehr als 400 Agnarellen, welche nach feinem Tobe in den Befitz der Afamie ber bilbenben Runfte überging.

Ragler, Künftler-Lexifon. Wurzbach, Biographisches Lexifon V. Bb., S. 127.

Dagobert I., Sohn des Königs Chlothar II. und der Bertetrude, ward im 622 von seinem Bater zum Mitregenten erhoben, so zwar, daß er mit der egierung der Länder östlich von Bogesen und Ardennen betraut wurde. Es chah dies im Einvernehmen mit den Großen des Landes, unter denen Arnulf n Met (bis 627) und der Majordomus Pippin der ältere des jungen Königs sondere Kathgeber wurden. Sie beseitigten den Herzog Chrodoald aus agilolgischem Geschlechte (624), obwol Chlothar selbst dei seinem Sohne sür den brängten bat und auch ein Versprechen erhielt, das jedoch nicht gehalten wurde: rodoald wurde zu Trier hingerichtet. Arnuls von Metz war auch unter den hiedsrichtern zwischen Bater und Sohn, als (625) D. und die Austrasier die strasischern sebiete bis an die Loire und bis an die Provence von Chlothar

Dagobert.

begehrten. Auftraffen murbe burch ben Schiedsfpruch gang unter D. geftellt und das Ginvernehmen mit dem Bater befestigt durch die Beirath Dagoberts mit Comatrube, ber Schwefter feiner Stiefmutter Sichilbe (Bertrag von Clichy 625). Doch fehlte es nicht an Reibungen. D. gewährte bem flüchtigen Gobinus, Cobn bes Majorbomus Warnachar, Schut bor Chlothar, aber Gobinus ward tob Dagoberts Rurbitte von Chlothar getobtet: bas Seitenftud jur Beichichte bie Chrodoald. Chlothar ftarb im 3. 628 und D. mahrte die Reichseinheit, indem er Reuftrien und Burgund in Befit nahm und feinem Bruder Charibert nur bas Land amifchen Loire und ber fpanischen Grenge mit Toulouse als Refiben überließt. Die eigene Refibeng verlegte D. nach Paris und entgog fich ichon baburch in etwas bem Ginfluffe bes auftrafifchen Bippin, Die Berechtigfeit feiner Regierung (bie Bervollftandigung ber lex Alamannorum ac. zeugt von feinem Sinn für Rechtspflege) verschaffte ihm anfangs auch in Reuftrien und Burgund willigen Behorfam und Liebe ber Unterthanen. Aber bas anberte fich, als er 628 die Gomatrude verftieß und Rantechilbe jur Ronigin erhob, ju ber er 629, nach einer Rundreise in Auftrafien, noch die Ragnetrude gefellte. Un anderem Ort werben uns gar bie Ramen breier Roniginnen: Rantechilde, Bulfgunde und Berthilbe genannt, neben ihnen mehrere Rebsweiber. Die Bedürfniffe bes fonigt. Sofes führten zu einer habgierigen Riscalpolitit und bemgemäß entfrembeten fich bem Ronige die Gemuther ber Seinen. Pippin wich ben neuen Ginfluffen und wandte fich ju Charibert nach Toulouse; mit fich nahm er Sigibert, Dagobente Sohn bon ber Ragnetrube. Schon 631 ftarb indeg Charibert und burch Ginverleibung feiner Provingen ward die Reichseinheit auch außerlich bergeftellt. -Rach außen bin erscheint D. im ehrenvollem Bunde mit dem bogantinischen Raifer Beraclius; in Uebereinftimmung mit diefem zwang er bie Juden feines Ronigreiches jur Taufe, eine Magregel, die wol auch mit feiner Finangpoliti gufammenhangt. Ungludlich maren feine Rampfe mit ben Glaven, bei benen um jene Beit Samo ein Ronigreich errichtet hatte und die an der thuringifden Grenze ebenfo wie die Abaren in Pannonien als gefährliche Nachbarn auftraten. Frantifche Raufleute maren in Samo's Reiche getobtet . bem Befandten Dageberts, Sichar, die Genuathuung hierfur verweigert worben, jo begann ber Rries, ben ber Mamannenherzog Chrodobert mit feinem heerbann wol in ber Mitte bes Bohmerwalbes auf ber Tauger Strafe, von Guben her ein verbindetes Langobarbenheer erfolgreich führten. Ronig D. felber aber an ber Spipe bet auftrafifden heeres ward bei Wogaftiburg (im Rorben Bohmens; ob im Garthale?) 630 geschlagen. Lauheit ber Auftrafier gegen ben habgierigen Ronig war hauptfächlich Schuld an bem Unglud. Wild war ber Charalter biefer Rampfe; 9000 bulgarifche Familien, welche bor ben Awaren nach Baiern geflüchtet waren, wurden auf Dagoberts Unftiften jum größten Theile nieber gemehelt. Auf die Rieberlage folgte 631 ein Ginbruch ber Wenben in Thuringen und D. jog biesmal mit auserlefener neuftrischer Mannichaft nach Auftrafien, aber er gog es bor, ben Sachfen die Führung bes Wendenfrieges gu überlaffen, wogegen er ihnen ben bisher geleifteten Tribut von 500 Riben erließ. Das Rriegsglud murbe jedoch nicht beffer, die Ginfalle ber Wenden bauerten fort und erft als 632 D. in feinem Sohne Sigibert ben Auftraffern einen eigenen Romg gab mit Runibert von Roln und Anfegifilus, dem Cohne Arnulfs von Det. als Rathgebern, erwachte bort größere Widerstandsfraft und Radulf, Des This ringerherzogs Chamar Sohn, fchlug die Wenden im 3. 634. - Bludlicher mar D. an ber Beftgrenze. Dem Gifenand, Ronig ber Beftgothen, leiftete er erfolgreiche Gulje gegen feinen Rebenbuhler Gintela; einen Ginfall ber Basten im 3. 635 wies er fiegreich jurud und fab 636 in Clichy, feiner Lieblingerenbent eine bastische Gesandtschaft, die eine wenn auch wenig zuverläffige Unterwerjung Dahl. 691

anbot. Auch die Briten in der Bretagne unterwarsen sich; ihr König Judacaile erschien 635 in Clichn. — Bereits 633 war dem Könige von der Nantechilde ein Sohn, Chlodwig, geboren worden und ein Theilungsvertrag hatte noch bei des Baters Ledzeiten dem Sigibert ganz Austrasien dis auf das Herzogthum des Dentelin, Neustrien und Burgund dagegen dem Chlodwig zugesichert. Dieser Bertrag blieb auch in Geltung, als D. am 18. Jan. 638 zu Paris starb. In St. Denis ist er begraben. Sechs echte Urfunden neben einer Reihe gefälschter sind aus seiner Zeit erhalten.

Albrecht. Dahl: Johann Chriftian Wilhelm D., geb. 1771 ju Roftod, 1802 bajelbft Projeffor ber claffifchen Philologie, 1804 Projeffor ber Theologie, 1807 Confiftorialrath, + 1810 (Bierer, Universallerifon VII, 54). In feinen "Observationes philol, atque crit. ad quaedam prophet, min. loca", 1798 und in feinem "Umos" neu überfest und erlautert, 1795 erwies er fich als Bertreter einer freieren hiftorifch-grammatischen Auslegungsmethobe. Er fand guerft bie richtige Beitbeftimmung ber Beisfagungen bes Amos, indem er (Ginl. G. 6 ff.) geigte, bag in 2. Ron, 15 mahricheinlich ein Wehler ber Babl ftede und baber bie Angabe 2. Ron. 14, 23 ben Borgug verdiene und fonach Ufia im 15. Jahr Berobeams jur Regierung gefommen fei, welcher Anficht Sikig und Ewald beigetreten find. - Zweifelhafter find feine Untersuchungen über die Anordnung Der Orafel (G. 16 ff.). Befannt ift auch feine "Chrestomathia Philoniana", Samburg 1800, 2 Bbe., welche die hiftorifchen Schriften Philo's umfaßt (nach Delaunah Philon d'Alexandrie, Paris 1867, S. 72, ift fie fogar ins Frangofifche überseht worden). — Bon philologischen Arbeiten erschienen: Salluft's "Catilina", 1800, "Animadversiones in Taciti Agricolam". 1802, Theotrit's Ibuffen 1804. - In Meger's Geich, ber Schrifterklarung V, 740 werben Untersuchungen über bas Berhaltnig bes Judasbriefes jum zweiten Brief Betri erwähnt und bei Meufel, Gel. Teuticht., Bb. X, G. 562 ein "Berfuch einer tirchlichen Statiftit ber bergogl. medlenb,-ichwerin.-guftrow'ichen und medlenb,ftrelig. Länder zc.", 1809. Siegfried.

Dahl : 30 h. Ronrad D., am 19. Nov. 1762 von burgerlichen Eltern in Mains geb., genog ben Unterricht in ber lateinischen Sprache und in ben übrigen Schulwiffenschaften auf bem Gymnafium in feiner Baterftadt, welches damals, nach Aufhebung ber Besuiten, eine neue verbefferte Ginrichtung erhielt. Auf ber Universität ju Maing trat er feine atabemifche Laufbahn an, ftubirte Philosophie und Theologie. Nach Berlauf eines Jahres wurde er im 3. 1782 von bem ergbifchoflich maingifchen Generalvicariate in bas Caliner-Ceminar gu Ingolftabt aufgenommen als einer ber feche in Folge einer Stiftung gur Aufnahme berechtigten Mainger Seminariften. Auf ber Ingolftabter Universität feste er feine theologischen Studien fort und mar ein von Wieft besonders begunftigter Schuler. 3m 3. 1784 erhielt D. in Regensburg die erfte hohere Beibe, und wurde bann noch in bemfelben Jahre in bas Mainger Geminar gurudberufen, in dem er wegen feiner Jugend noch bis 1786 verbleiben mußte. Um 1. April 1786 erhielt er von bem Weihbischof Beiners bie Weihe als Briefter. Rachbem er acht Jahre lang Caplan in Oberuriel gewesen war, murbe ihm 1794 die Pfarrei bes St. Johannisftifts in Maing und bann 1797 einige weitere Berrichtungen am St. Bictorftift übertragen. 2018 nach Aufhebung ber Stiffer im 3. 1803 bie neue Organisation der Mainger Diocese erfolgt war, tam D. als Bfarrer nach Budenheim, wo er aber nur bis 1805 verblieb, weil ihm Großbergog Ludwig I. von Seifen die Stadtpfarrei in Gernsheim übertragen batte. 3m 3. 1817 wurde D. jum Rirchen- und Schulrath und jum Bfarrer ber tatholiichen Gemeinde in Darmitadt ernannt und hatte als folder Die Freude,

Die große tatholifche Rirche in Darmitabt entfteben au feben. Im Berbft 1829 wurde er als Domcapitular bon bem tathol, Landesbifchof Dr. Burg nach Maing berufen und bon bem Großherzog als folder bestätigt. Dier ftarb er am 10. Marg 1833. D. hatte fich schon in jungeren Jahren gern und viel mit Archaologie, Topographie und Geschichte beschäftigt und eine große Angabl bon felbftandigen Schriften und von Auffagen in ben berichiebenften Beitichriften maren Früchte biefer Beschäftigung, welche ihm bie Anerkennung von Fürften und gelehrten Corporationen berichaffte. Ronig Maximilian I. von Baiern, Roma Ludwig I. von Baiern, Großherzog Rarl Auguft von Beimar, fowie fruber ichon ber Fürft Brimas von Dalberg zeichneten ihn mit Berbienftmebaillen aus, und die Gefellicaft fur altere beutiche Gefchichtstunde nahm ihn als außerorbentliches und correspondirendes Mitglied auf, fowie andere hiftorifche Gefellichaften ale Ehrenmitglied. Als feine Sauptwerte find hervorzuheben: "Siftorifch-topographifch-ftatiftifche Beichreibung bes Fürstenthums Lorich", fowie feine Be-Schichte und Topographie von Gernsheim, von ber alten Berrichaft Rlingenberg, von Afchaffenburg ac., welche nebft feinen übrigen litterarischen Arbeiten in Scriba's Beff. Schriftstellerlexiton aufgegahlt find. Balther.

Dahl: Johann Chriftian Claufen D., Lanbichaftsmaler, geb. am 24. Febr. 1788 gu Bergen in Norwegen, + am 14. Oct. 1857 gu Dreiben. Er war ber Sohn eines Seemanns und wuchs im Saufe eines Beiftlichen auf, ber ihn für feinen Stand ergog ; boch folgte er einem Bug gur Runft und murbe querft Decorationsmaler. Bei feinem regen Streben gelang es ihm 1811 nach Ropenhagen in die Runftatademie zu tommen. Er entschied fich bier fur das landichaftliche Nach. 1818 ging er nach Dresben, wo feine Bilber viel Beifall fanben, und welche Stadt er, nachdem er noch Tirol und Italien befucht hatte, feit 1821 bleibend ju feinem Bohnorte mablte. Er wurde bier Mitglied ber Atademie und fand in ber Folge gahlreiche Schuler. In beutichen und fandinabifchen Sammlungen tommen feine Bilber gegenwärtig haufig vor; einige find geftochen worben. Dit und mit Borliebe behandelte er in benfelben Bartien aus feiner nordifchen Geimath, mit beren Ratur er, in feiner Jugend, wie auf fpateren Studienreifen, fich vertraut gemocht hatte. Seine Landichaften find meift mehr nur Raturfragmente als abgerundete Bilber; bas ftoffliche Intereffe aber, welches fie erregten, wie ihr frifcher Raturalismus, ber im mohlthuenden Wegenfat ftand ju ber ichwärmerisch fentimentalen und atabemischen conventionellen Naturauffaffung ber Beit, erflart die beifallige Aufnahme, welche fie fanden. D. führte auch bie Radirnadel; man hat vier radirte Blätter von ihm, welche in Andresen's Deutschem Maler-Radirer bes 19. Jahrh beschrieben sind. Roch erwarb sich D. Berdienste um die Runftgeschichte feines Baterlandes burch bie Berausgabe ber "Dentmale einer ausgebilbeten Bolgbaufunft in ben Landichaften Normegene" (Dregben 1837). Die Bublication gab die Beranlaffung, daß ein folcher Goljfirchenbau bom Ronig bon Preugen angefauft und nach Brudeberg in Schleffen verpflangt wurde und daß darauf in Norwegen fich ein Berein gur Erhaltung vaterlanbifcher Alterthumer bilbete. - Der Sohn bes Runftlers, Siegwald Johannes D., lebt, ebenfalls als Maler, in Dresben. C. Claus.

Dahler: Johann Georg D., geb. 7. Dec. 1760 ju Straßburg im Elfaß, † 28. Juni 1832, empfing die erste Bildung auf dem Ghmnasium seiner Baterstadt und besuchte sodann ebendaselbst die akademischen Borlesungen. Bon den Lehrern der Universität wirkten vorzugsweise Oberlin, Blessig und am bedeutendsten Schweighäuser auf ihn ein. Dem Gedächtniß der letzteren beiden Lehrer setzte er in den Reden: "Memoria Laurentii Blessig" 1806 und "Memoriae J. Schweighaeuseri sacrum" 1832 ehrende Denkmale. — Mit einer kritischen

Beleuchtung des Appian ("Exercitat. in Appianum", abgebrudt in Schweighäufer's Opuscula acad. Vol. I) erwarb er fich 1779 ben Grab eines Magifters in ber philosophischen Facultat. - hierauf jur Theologie übergebend, wendete er fich porzugeweise den biblifcherritischen Forschungen zu und zwar beschäftigte er fich eingehender mit ber Brufung bes Berthes ber auf ber St. Marcus-Bibliothet au Benedig befindlichen griechischen leberfegung bes Bentateuch, ber Broverbien, bes Buchs Ruth, bes hohen Liebes, bes fogen. Predigers, ber Rlagelieber und bes Daniel. Rachbem er 1785 ichon einige Anmerfungen über biefe Ueberfetjung gu Sprfichen c. 10-24 veröffentlicht hatte, trat er 1786 mit feinen "Animadversiones in versionem graecam Proverbiorum Salomonis ex Veneta S. Marci bibliotheca nuper editam" hervor. In biefer Schrift find aus ben bon Billoifon 1784 berausgegebenen Studen Diefer Ueberfehung junachft bie Broverbien berudfichtigt und bie wichtigften fritischen Bemerfungen über biefelben aus verschiedenen Recenfionen zusammengetragen (f. b. einzelnen Rachweisungen bei Rofenmuller, Sandbuch fur die Litteratur ber biblifchen Rritif, Bb. II. G. 472); bagu find eigene Bemerfungen gefügt, in benen feltene Borte erlautert und bie Erflarungen des lleberfebers beleuchtet werben. Man fah baraus, mas man freilich im allgemeinen ichon porher mußte, bag biefe bem bebraifchen Tert iflaviich folgenbe Ueberfetung für biblifche Rritit außerft geringen Gewinn bietet (f. Gichhorn, Ginleitung in bas 21. I. Bb. I. G. 567 ff.). Bierauf bereifte D. Die Universitäten zu Tubingen und Jena, wo er besonders den bamals bort lehrenden Eichhorn horte, in beffen Auftrage und nach beffen Dictaten er ein "Sandbuch ber Beschichte ber Litteratur und Runft" 1788 berausgab. Er folgte biefem Behrer auch nach Göttingen, wo er noch Bebne tennen lernte. 1791 erhielt er ein Bredigtamt zu Strafburg und bald barauf auch ein Lehramt am Gymnafium. 1793 ward er Projeffor ber griechischen Sprache an bemielben und Director bes theologischen Convictes von St. Wilhelm. 1797 begann er öffentliche Borlefungen an ber Universität und ward 1807 außerordentlicher Profeffor an berfelben. Die Bielfeitigfeit feiner Borlefungen mar eine feltene: er las über griechische, lateinische, bebraifche, fprifche, chalbaifche, arabifche Brammatit, erflarte ben Tereng, Salluft und homer, bas R. I., ben Bentateuch, Die falomonifden Schriften, Die Bropheten u. a. m., wie er benn überhaupt mehr Rleiß und compilatorifches Gefchid, als productive Rraft zeigte. - Un die vorhin erwähnte Arbeit ichlog fich 1810 eine Schrift über "Die Dent- und Sittenfprüche Salomo's nebit ben Abweichungen der alexandrinifden Ueberfehung" an. Gie enthalt Ueberfetung ber Spruche mit einem etwas durftigen Commentar, ber indeg burch Berudfichtigung ber Barianten ber LXX fur feine Zeit einigen Berth haben mochte. Er versucht die gange Spruchjammlung in acht verschiedene Auffate ju gerlegen. In einer ipateren Schrift "De librorum Paralipomenon auctoritate atque fide historica" 1819 fuchte er ben be Wette'ichen Angriffen auf die Glaubwürdigkeit ber Chronif (in ben Beiträgen gur Ginleitung in bas A. I. Bb. I. Salle 1806) entgegengutreten, freilich wol nach ber anbern Geite gu weit gebend. - Außerdem lieferte er eine Uebersetzung des Jeremias in das Frangofische mit begleitenben Erffärungen ("Jérémie traduit sur le texte original accompagné de notes explicatives historiques et critiques", 2 vols. 1825. 30).

R. Refrolog 1834. S. 505 f., in welcher etwas paneghrischen Biographie man S. 510 seine zahlreichen kleineren Schriften ausgeführt findet, unter denen hier nur noch die Bearbeitung der aus den orientalischen Sprachen stammenden griechischen Worte für die Balpp'sche Ausgabe des Stephanus erwähnt sein moae.

Dahlmann. Als Unterthan ber schwedischen Krone wurde Friedrich Chriftoph D. in Wismar am 13. Mai 1785 geboren, † 5. Dec. 1860. Sein beutscher Sinn litt barunter feinen Abbruch, wol aber bewahrte er, abnlich wie ber alte Arnbt. geitlebens eine lebenbige Anhanglichkeit an bie ftanbinavifchen ganber, welche ber Glaube an die ichwedische Abstammung feiner Borfahren, fo wenig begrundet berfelbe auch war, noch erhöhte. Das Dahlmann'iche Geichlecht zeigt fich in Bahrheit feit Menichengebenten in ben Sanfestabten ber Oftfee heimisch und wurde hier wiederholt burch bas Bertrauen ber Mitburger jur Bermaltung öffentlicher Aemter berufen. So ftand auch Dahlmann's Bater Johann Stren-fried Jacob (geb. in Stralfund 1739) der Stadt Wismar als Syndicus und ipater ale Burgermeifter vor. Dem Juriftenftanb, welcher auf folche ftabtifde Memter porbereitete, widmeten fich zwei altere Britder Dahlmann's, er felbit, von 11 Rindern bas fechste, beichloß, burch bie Lecture Buttenbach's und Ruhnten's angeifert, Die Gelehrtenlaufbahn zu verfuchen. Die Anweienheit einflufreicher Bermanbter mutterlicherfeits (Jenfen) in Ropenhagen entichieb, bag D. bas Studium der Philologie an ber Ropenhagener Univerfität unter Molbenhauer's Leitung begann. Ohne fonberliche Fruchte; wenigftens hat D. als feinen mabren Lehrer ftets nur Friedrich Auguft Bolf berehrt, und bag beffen Borlefungen ibm den miffenichaftlichen Antrich porgugeweise gegeben, wiederholt betont. Auch Steffens und Schleiermacher jogen ben jungen Studenten an; boch blieb er ju furge Beit (Oftern bis Beihnachten 1804) in Salle, um ihren unmittelbaren Ginfluß ftart ju empfinden. Wenn D. fpater fich gern auf Schleiermachere Lebre berief, überhaupt philosophischen Studien gugeneigt blieb, wie er benn nach Trenbelenburg's Zeugniß fein Jahr als reifer Mann vorübergeben ließ, ohne eine Schrift Rant's gur Auferbauung bes Beiftes gu lejen, fo bantt er bies, wie über haupt feine gange Bilbung, bem Lefeeifer, ber ibn in Buchern finden lief, mos ihm die perfonliche Unterweifung wegen feines unfteten Banderlebens gu geben nicht vermochte. Die durch eine ichwere Rrantheit unterbrochenen Studien fehte er zuerft in Ropenhagen wieder fort. Die Roth ber Beimath, welche nach ber Aufrollung ber preußischen Seere von frangofischen Truppen überfluthet murbe, führte ihn im November 1806 nach Bismar gurud, wo er zwei Rahre über litterariiden Berfuchen brutend, in unfruchtbarem patriotischem Borne fich verzehrend, gubrachte. MIS Erlofung begrußte D. eine im Januar 1809 unternommene Reife nach Dresben, wo ein lebhaftes politisch = litterarisches Treiben herrichte, jumal er bie Soffnung begte, in bem von Abam Muller geleiteten Phobus feine litterarifden Erftlinge (Uebersehungen nach Aeschplus und Ariftophanes) gebrudt gu feben. Wie er hier mit Beinrich v. Rleift befannt wird und mit dem rafch gewonnenen Freunde eine giemlich abenteuerliche Wanderung nach Bohmen und Mahren bie auf bas Schlachtfelb von Afpern (Dai 1809) magt, hat D. felbit mit unbergleichlicher Anmuth ergahlt. Der Ausgang des öfterreichisch-frangöfischen Rrieges gerichnitt graufam alle Blane, welche bie Freunde an ben erneuerten Sieg bet beutschen Baffen gefnupit hatten. Abermals tehrte D. nach Bismar gurud. Die Musficht, auf beutschem Boben eine großere Wirtjamteit gu finden, ichien ganglich berfinftert. Go murbe benn wieder ber Roth- und Ausweg ergriffen und in Ropenhagen, bem Bohnorte einflugreicher Berwandten, der Anter ausgeworfen. Rachdem D. am 7. Januar 1810 in Wittenberg promobirt hatte. habilitirte er fich am 24. Auguft 1811 an der Ropenhagener Universität als Docent der alten Litteratur und ihrer Geschichte. Die bei diefem Anlag ber theidigte Differtation: "Primordia et successus veteris comoediae Atheniensium cum tragoediae historia comparati" befigt noch hentigen Tages bei alteren Philologen einen guten Rlang. Bum Beil fur D. und jum Glud fur Die beutiche Biffenichaft, welche fonft einen ihrer tüchtigften und bornehmften Bertreter perloren hatte, burfte er ichon nach Jahresfrift feine Schritte nach Deutschland gurud. lenten. Durch Bermittlung feines Obeims Jenfen empfing er 1812 einen Ruf

als Behrer ber Beichichte in Riel an Stelle bes berftorbenen Segemifch und am 2. Juni 1813 nach vollendetem Probejahre Die Bestallung als außerorbentlicher Brofeffor. D. ipottelte ofter in fpateren Jahren: er fei Brofeffor ber Geichichte geworben, ohne bag er jemals ein hiftorisches Colleg gehort, und ein Wort über Geschichte geschrieben hatte. Das erftere ift volltommen richtig, bas andere nur foiern mabr, als er bisher feine hiftorifche Schrift burch ben Drud berausgegeben hatte. Außer feiner Differtation war bon ihm nur eine afthetifche Studie fiber Dehlenichläger in banifcher Sprache ("Betragtninger over Dehlenichlagers bramatiste Baerfer") veröffentlicht worben. Auch ale Brofeffor ber Gefchichte mußte er noch ein Jahrgebnt vorübergeben laffen, ebe er fich in ber Litteratur als Siftoriter ("Forschungen auf bem Gebiete ber Beschichte" 1822) einführte. neben der Brofeffur betleibete er noch ein Landesamt, welches Jahre lang feine Rraft vorzugsweise in Unfpruch nahm. - Die fortmahrende Deputation ber ichleswig-holfteinischen Bralaten und Ritterichaft übertrug ihm bie Stelle eines Secretars. Mls er bas unerwartet ihm beschiedene Amt antrat, ahnte er nicht, bag er baburch por eine feiner wichtigften Lebensaufgaben geftellt fei, als treuer Unmalt die Rechte des ichlesmig-holfteinischen Boltes ju vertheidigen. Bunachft galt es freilich nur, die Privilegien einer Corporation, des "Corps der Pralaten und Ritterichaft" aufrecht zu halten. Aber biefe Brivilegien bargen als Rern toftbare Bolbrechte und durften nicht preisgegeben werben, wollte man nicht auch Die letteren ichabigen. Der nexus socialis ber Ritterichaft zeigte im Sintergrund Die Bereinigung Schleswig-Bolfteins, die Aufnahme Schleswigs in ben beutschen Bund, die Steuerbewilligungsrechte ber privilegirten Stande tonnten gu einem verfaffungsmäßigen Bolfsrechte erweitert werben. Borläufig faben nur Benige Diefe Berfpective; man glaubte nicht, wie es bei bem politischen Rleinmuthe im bamaligen Deutschland wol begreiflich war, an eine Entwidlung bes ftanbifchen Befens in conftitutioneller Richtung, und fah bem Rampfe ber privilegirten Rorperichaft mit ber Regierung, ber feit Dahlmann's Uebernahme bes Gecretariats mit neuer Bestigteit entbrannt war, ziemlich gleichgültig gu. Dahlmann's Gifer ließ fich nicht burch bie geringe Bopularität ber Cache, Die er bertrat, einbammen. Unerschütterlich wie feine Ueberzeugung war auch feine Energie in der Bertheibigung. Bis bor ben Bundestag brachte er die Befchwerben der fchlesmig-holfteinischen Rittericait, fur ben Unschluß ber Stadte an bie Forberungen ber privilegirten Rorperschaften fette er feine gange Rraft ein. Rach 10jabrigem Rampfe mußte er befennen, bag bie bon ihm vertretene Sache unterlegen fei : doch nur vorläufig. Allgemein wird anerkannt, daß Dahlmann's Thatigfeit ber Maitation Lorenfen's wirffam porgearbeitet habe, und ber Rampi ber Rittericaft den Reim der schleswig-holsteinischen Bewegung in fich barg. Im unmittelbaren Augenblide wurde aber nur das Miglingen aller politischen Plane gefühlt, die Berftimmung und ber Rleinmuth burch feinen Troft, faum burch eine ferne hoffnung gemilbert. Bieht man die Summe aus Dahlmann's Leben, fo entbedt man den großen perfonlichen Bewinn, ben er aus diefer tampfreichen Wirtfamfeit jog. Geine politifche Bilbung fam bier erft gur vollen reifen Entwicklung und wenn D. bei aller Strenge ber Grundfage boch nie gum platten Doctrinar wurde, fo bantt er biefes ben in feiner Stellung als Secretar ber Rittericaft erworbenen Erfahrungen. Die "gegebenen Buftanbe" blieben ihm fortan ber einzig berechtigte Standpuntt des Polititers. In Riel felbft aber tam biefer Gewinn nicht jum vollen Bewußtsein, hier fühlte vielmehr D. feine Thatigteit in jeder Richtung gelahmt. Die Ungnade bes Ronigs, welche ber Secretar ber Rittericait fich jugegogen, entlud fich über bem Saupte bes Profesjors. Trot feiner Behrerfolge und feiner hochgepriesenen miffenschaftlichen Wirtsamteit (außer ben ichon erwähnten Forschungen gab er ben "Neocorus" 1827 heraus und nahm

regen Antheil an ben Rieler Blattern und Rieler Beitragen) blieb bie langft perheifene und verbiente Beforberung jum Orbinarins aus, Auch fonft batten fich bie Berhaltniffe in Riel jo gestaltet, bag er fich nicht mehr gegen einen Bechfel des Bohnortes unbedingt ftraubte, vielmehr ben feften Billen ausfprad. einen ehrenvollen Ruf nach "Deutschland", wie man vielfach in Solftein bas Land füblich ber Elbe nannte, anzunehmen Einen folchen bot ihm burch Berg' Bermittlung, ber wieder bon Riebuhr und Stein angespornt wurde, bie Universität Göttingen. 3m Berbft 1829 trat er hier die Brofeffur fitr Politit, Cameral- und Bolizeiwiffenichaft, fowie fur beutiche Geschichte an und begann einen neuen Lebensabichnitt. Seine Lehrthätigfeit nahm erft jest ben vollen Aufichwung und machte in wenigen Jahren feinen Ramen gu einem ber geachteiften und befannteften in ber beutichen Universitätswelt. Aber ebensowenig wie in Riel war es ihm vergonnt, in ftiller wiffenschaftlicher Muße gu leben, auch hier brangten ihn bie Greigniffe auf ben politifchen Schauplat. D. mar taum in Göttingen eingeburgert, als bie fogenannte Bottinger Revolution ausbrach, lacherlich in ihrem Berlaufe, aber bebeutfam fur Sannover, indem fie gu einer Berfaffungsreform mit ben Anlag gab, bebeutfam auch fur D., welcher ale Deputirter ber Univerfitat burch feinen flaren Blid und fein rubiges Urtheil bem Generalgouverneur, Bergog von Cambridge, ein fo großes Bertrauen einflögte, daß biefer ibn fortan ju allen wichtigen politischen Berathungen jog. Er nahm Theil an ber Feststellung bes Berfaffungsentwurfes, welcher ben Ständen follte vorgelegt werben, und erhielt ben Auftrag, ein neues Sausgefet auszuarbeiten. Die natürliche Folge feiner herborragenben politischen Action mar feine Bahl in die zweite Rammer als Bertreter ber Universität. Rach mo bernem parlamentarifchen Sprachgebrauche wurden wir D. zu ber confervativen Bartei rechnen, welche, ohne dem Ministerium unbedingt zu huldigen, doch fest baran halt, die Regierungsautorität unversehrt zu erhalten, eine damals doppelt ichwierige Aufgabe, ba bie Maffe ber Liberalen jede Regierung vom Uebel ju halten In der That fließ auch D. durch feine Reden (über die Gottinger Revolution, über bas Zweifammerinftem, über bie Judenemancipation und über die berüchtigten Bundestagsbeschluffe vom 26. Juli 1832) wie durch feine Abstimmungen vielfach an und fand fich in ber Rammer fast ganglich isolirt. Aehnlich ging es ihm mit feiner journaliftischen Thatigfeit. Beinabe jeber Artifel, welchen er in die von Bert redigirte cenfurfreie Sannoveriche Zeitung einschickte (insbesondere feine Rede eines Fürchtenben) hatte diplomatische Ginfprache jur Folge. Diefes alles reifte feinen Entichluß, eine Reuwahl in Die Rammer nicht angunehmen, überhaupt jeber öffentlichen politischen Thatigfeit gu entfagen und fich auf fein Lehramt und die Wiffenschaft guruckzuziehen. Go go mann er die Muge, ein langft begonnenes Wert ju vollenden und andere ausgebehnte vorzubereiten. Gein Buch die "Politit auf den Grund und bas Das ber gegebenen Buftande gurudgeführt", welches auf bie politischen Anschauungen einer gangen Generation ben größten Ginflug übte und lange Beit ein mahrhaft canonifches Unfeben genog, und feine "Geschichte Danemarks" verbanten ber Bottinger Zeit ihr Dafein. Die Politit erichien querft 1835; Die Geschichte Danemarks wurde zwar mehrere Jahre fpater gebruckt, boch fallt die erfte Anlage noch in die Göttinger Beriobe. Gehr gegen feinen Willen auf graufame Art follte er aus feiner Muße geriffen und in ben Streit bes öffentlichen Lebens geriffen werben. Rach bem Tobe Konig Wilhelms IV. von Großbritannien fam Sannover (1837) nach ber braunschweigisch-lüneburgischen Erbiolgeordnung an ben Bergog von Cumberland, Ernft August, beffen erfte Regierungshandlung barin bestand, die zu Recht bestehende Berfaffung aufzuheben und thatsachlich ein abiolutiftifches Regiment, welches aus ben Staatsbeamten tonigliche Diener machte,

einzuführen. D. und mit ihm bas gange beutiche Bolt, einige Fürsten und Diplomaten ausgenommen, faben barin einen groben Rechtsbruch. Das beutiche Bolt hatte für biefe leberzeugung teine urtundliche Stute, D. aber mar ficher, Die Bapiere in ben Sanden gehalten zu haben, welche fein Berbammungsurtheil über ben Ronig und beffen Unhang rechtfertigten. Sichergeftellt ift, daß ber Pring niemals einen öffentlichen, lauten Protest gegen bas Sausgeset und Staatsgrundgefet ausgesprochen hatte, auch fichergestellt, bag bie Minifter 1834 D. ichriftlich mitgetheilt, die Buftimmung ju bem Sausgesete fei bon ben bolljährigen toniglichen Bringen, alfo auch von dem Bergog von Cumberland erfolgt; leugnete jest ber Ronig biefe Thatfache, fo waren entweder bie Minifter oder burch Diefe D. getäuscht worben. Jedenfalls erschien D. in feinem unbedingten Rechte, wenn er die foniglichen Batente vom 30. und 31. October 1837 als einen Staatsftreich betrachtete, welcher bas Gemiffen jebes ehrlichen Burgers bis gur Unerträglichteit belafte. Diefes auch ausgufprechen, hielt er nach feiner gangen Stellung als unabweisbare Pflicht, mit ihm noch feche Gottinger Profefforen. welche am 18. November 1837 ben berühmten Protest bem Universitätscuratorium überreichten, welcher bas Auftreten bes Königs und bas Berfahren ber Regierung in vernichtenber Beife geifielte. Diefer Schritt fand bie allgemeinfte Buftimmung im Geheimen, boch feine öffentliche Rachfolge. Go murbe es bem Ronige moglich, Rache an ben wenigen pflichttreuen Mannern zu üben. Die fieben Göttinger wurden ihrer Aemter entsett, D. überdies, auf beffen haupte fich ber tonigliche Zorn gesammelt hatte, mit Jatob Grimm und Gervinus des Landes bermiefen. Am 19. December manberte er in bie Berbannung, Gunf Jahre mahrte bas Eril, welches D. mit feiner Familie theils in Leipzig, theils in Jena überftanb. Die Gorge fur Die materielle Grifteng nahm ihm ber Gottinger Berein in Leipzig ab, welcher die eingezogenen Gehalter ber fieben Brofefforen durch freiwillige Sammlungen ersetzte. Doch fehlte längere Zeit die Muße zu wiffenschaftlichen Arbeiten. Zunächst galt es die vollbrachte That in ihrer wahren Bedeutung weiteren Kreisen zu erklären und gegen erbärmliche bon Bannover aus geschlenberte Unichuldigungen ju bertheibigen. D. ichrieb bas claffifche Pamphlet "Bur Berftandigung", er vermittelte ferner ben Drud ber Brochuren, welche die beiben Leibensgenoffen Jatob Grimm und Emald berfaßt hatten und begleitete bas Gutachten deutscher Universitäten über ben pommerichen Berfaffungeftreit mit fraftigen Worten. Erft als er von Leipzig nach Jena (1838) überfiedelte, gewann er die volle Rube zu miffenichaftlichen Arbeiten. Er nahm die Geschichte Danemarts wieder vor, die zu den Berlen unferer hiftorifchen Litteratur gebort und bag fie im unvollendeten Buftand - fie reicht nur bis zur Reformation — blieb, noch immer bedauern lagt. Die hauptschuld baran trägt ber übrigens gludliche Wechsel seines Schickals, ber ihn in andere Preise führte und neuen großen Intereisen nabe brachte. Der Thronwechsel in Breugen gab endlich hoffnung jur Rudtehr Dahlmann's ju einer geordneten öffentlichen Thatigteit. Die Rehabilitation bes alten Arnot, Die Wiederanftellung ber eigenen Leidensgenoffen ließ auch Dahlmann's Berufung an eine Univerfität guversichtlich erwarten. Sie wurde durch unklare Blane verzögert, feine Kraft in Berlin felbft an ber Spige einer großen Zeitung, die man fich aber boch wieder nur fleinlich loyal, in minifteriellen Banben befangen benten fonnte, gu verwerthen. So tam ber Berbft 1842 berbei, ebe ihn ber wirkliche Ruf an die Bonner Univerfität als Brofeffor ber beutichen Geschichte und ber Staatswiffenschaften erreichte. Wenn die Gottinger Jahre die wiffenschaftlich tiefften und fruchtbarften waren, jo bezeichnet bie Bonner Beriode bis 1848 bie Beit feines hochften außern Ruhmes. Sogar Popularität erwarb fich D., fo wenig feine Ratur fonft banach angelegt war, vollsthumlich ju ericheinen. Der Schimmer bes erlittenen Marterthums, verbunden mit der vornehmen Ruhe seines Wesens, der Maube an seine politische Weisheit, vereint mit der Ueberzeugung von seinem unbeugsamen Charafter, die sittliche Würde, die in sedem Worte, seder Zeile, die er sprach und schrieb, sich offenbarte, verliehen seinen Vorlesungen damals die höchste Anziehungstraft und gewannen seinen seht veröffentlichten Schriften als nationalen Lesedüchern die weiteste Verbreitung. Seine "Geschichte der englischen Revolution" 1844, welcher im nächsten Jahre die "Geschichte der französsischen Revolution" solgte, hals mit der neuen Auflage der Politit die öffentliche politische Meinung in Deutschland bilden und trug wesentlich dazu bei, daß maßvolle Anschauungen wenigstens in den mittleren Kreisen des Volles die Herrschaft bewahrten.

Leichter und raicher als ben meiften anbern Mannern, Die fich mit bem Staat und beffen Berfaffung beschäftigten, warb D., als ber Revolutionsfturm 1848 logbrach, feine Gedanten ju fammeln, feinen Bunfchen eine flare Form ju geben und ein feftes Reformprogramm aufzuftellen. Die leitende Rolle Breugens im beutschen Staatswefen, die Nothwendigleit einer bundesftaatlichen Ginigung, waren in ihm feit Jahrzehnten festgewurzelte Grundfage, die er mit ber gleichen Energie jest gegen weiterstrebende Radicale vertheidigte, wie ehebem gegen angftliche Confervative. Der Mittelpartei, welche ben Staat nicht in eine bloge Affecuranggefellschaft verwandlen, nicht mit dem blogen schlechten Refte unber außerlicher Boltsrechte ausstatten wollte, die auch für nationale Anliegen Berftandnif befaß, wurden Dahlmann's Behren eine fefte Richtichnur; bag er auch ale ber perfonliche Führer derfelben aufgetreten mare, verhinderte die geringe Beweglichteit feines Befens, feine Unfabigfeit augenblidliche Entichluffe ju faffen, Gegenreben bebend und raich ju entwerfen. Go tam es, bag feine Brundfabe triumphirten, feine Berfonlichfeit bagegen verhaltnigmäßig nur wenig in ben Borbergrund trat. Die Mittelpartei, ju welcher die Mehrzahl unferer geiftig bervorragenoften Manner gehörte, nannte fich nach Bagern, handelte aber in ber Regel nach D. Geine Schicffale in ben fo bewegten Revolutionsjahren find beshalb weniger mannigfach und dramatisch wechselvoll, als die Wichtigfeit seiner Stellung eigentlich erwarten läßt. Als die Bonner Universität in den Margtagen wie alle anderen Corporationen bes Baterlandes eine Abreffe an ben Ronig ju richten beichloß, war es felbfiverftandlich D., ber fie verfaßte. 218 bie preußische Regierung durch die Roth des Augenblicks gebrangt, um ben Bollsfturm abzuwehren und die Berjaffungsreformen borgubereiten, Bertrauensmanner in ihren Rath berief, fiel ihre Bahl natürlich auch auf D. Reben bem orbentlichen Gefandten vertrat D. die preußische Stimme im Bundestage, den Gesandtschaftsposten selbst anzunehmen weigerte er fich unerbittlich. Als Mitglied der "Siebzehner Commission" arbeitete er gemeinsam mit Albrecht ben Berfassungsentwurf aus, von der guversichtlichen Soffnung erfüllt, dag derfelbe einmuthig von den Fürften und ben Bertretern des Bolfes werde angenommen werben. Befanntlich tam es anders. Die Rationalversammlung in bem berauschenden Bollgefühl ihrer jungen Souveranetat ging über die Arbeit, wie über den Bundestag felbft jur Tages ordnung über. Doch murden Dahlmann's Gedanten nicht vollständig begraben. Denn in bem Berjaffungsausichuffe des Barlamentes fag abermals D., welchen nicht Bonn, wie allgemein erwartet wurde, fonbern aus alter Unbanglichfeit ein holfteinischer Wahlbegirt, Segeberg, in bas Frantfurter Barlament gefendet batte. Die Spuren feiner Birtfamteit find beutlicher in den Protocollen bes Beriafjungsausschuffes ausgeprägt, als in ben ftenographischen Berichten ber Nationalversammlung, in welcher er gewöhnlich nur als Referent bes Ausschuffes bie Tribune beftieg. Richt immer jum Beifall ber eigenen Partei. Go fcmamm er gleich in feiner erften Rebe gegen ben Strom ber Majoritat, als er die Grrichtung ber Centralgewalt ausschließlich burch bas Parlament, wie fie Gagen in begeisternder Rebe vorgeschlagen hatte, befampite. Tabelte er biesmal Bagern's "tubnen Griff", fo magte er am 1. Sept. felbft einen folchen. Er feste es burch. bağ die Anerkennung bes Malmber Baffenftillftanbes, wenn auch nicht gleich berweigert, boch aufgeschoben murbe. Die ftarte fittliche Empfindung überwog bei ihm alle politischen Erwägungen und ließ ihn die Berwirrung in ber eigenen Bartei, bas bebenfliche Lob feiner bisherigen Feinbe, Die mögliche Schabigung ber preugiichen Dacht, Die boch unversehrt bleiben mußte, gering achten. Er machte aber bald die Erfahrung, daß die fittliche Empfindung allein ohne das Dachtbewußtfein nicht ausreiche, um die politische Welt ju lenten. Das Ministerium trat nach ber Unnahme des Dahlmann'ichen Untrages gurud, und D. wurde von bem Reichsvermefer berufen, ein neues Minifterium gu bilben. Rach wenigen Tagen ichon gab D. die Miffion als unausführbar gurud. Unausführbar mar aber auch bie Bolitit, die D. empfohlen hatte. Er entzog fich biefer Ginficht nicht, brauchte aber boch langere Beit, ehe er ben vollen Gleichmuth wieder fand. Er jog fich feitbem noch mehr, als es fruber feine Bewohnheit mar, jurud und trat nur, wenn es fich um Brincipienfragen banbelte, in ben Borbergrund. Als Editein ber Berfaffung fab er ben berühmten &. 2 an, welcher bie Bereinigung beuticher ganber und nicht beuticher ganber verbot und gegen Defterreich gerichtet mar. D. hatte benfelben gemeinschaftlich mit Dropfen festgeftellt. Gbenfo bielt er ein Staatenhaus neben bem Bolfshaufe, bas abfolute Beto und bie Erblichteit ber Raiferwurde fur unentbehrlich in ber Berfaffung und vertheibigte biefe Buntte öffentlich auf ber Rebnerbuhne. Für bie Uebertragung ber Raifermurbe an die Breugentonige ftimmte er, obgleich er aus ben mit Ronig Friedrich Bilhelm IV. das Jahr gubor gewechselten Briefen mußte, bag an eine Unnahme berfelben nicht zu benten war. Gben beshalb erichien ihm nicht bie Beigerung Des Ronigs fur bas Schicffal bes Parlamentes, wie ben meiften Befinnungsgenoffen, enticheibend. Er jogerte, ben Bedanten von dem Austritt aus bem Barlamente gur That werden zu laffen, bis ihn endlich die leberzeugung, nichts Gebeibliches mehr mirten gu tonnen, bagu beftimmte. Gein Rame fteht an ber Spige ber 65 Abgeordneten, welche am 21. Mai 1849 ben Austritt aus ber Rationalversammlung ansagten. Er unterschrieb auch die Ertlärung, welche im Juni bon gablreichen Barteigenoffen in Gotha ausging und zwischen ben Beichluffen bes Barlamentes und ben Absichten ber preußischen Regierung die Brude ichlagen wollte. Doch war er mit bem Bortlaut berfelben feineswegs einverftanden, vielmehr einer scharferen, einschneibenberen Politit jest jugeneigt. binderte nicht, daß feine Berfonlichfeit mit der Gothaer Bartei ibentificirt wurde, gerade fo, wie man die Beidelberger Deutsche Zeitung als fein Organ anfah, obichon er an ber Gründung teinen Untheil hatte. Rur als Nachfpiel feiner parlamentarischen Wirffamteit tann feine Anwefenheit in ber erften Rammer in Berlin und im Erfurter Parlamente 1849-50 gelten. Pflichttreue lehrte ihn auszuharren, boch fein Muth und feine Buverficht auf eine balbige Rlarung ber beutschen Staatsverhaltniffe waren ftart gefunten. 3m Berbfte 1850 tehrte er nach Bonn gurud, um fortan nur feinem atabemischen Umt und feinen Freunden zu leben. Er fühlte fich, da diefe alle vor ihm ftarben, allmählich allein und einfam in der Welt; auch die gelichtete Zubörerschaft in feinen Borlefungen wirfte auf die Stimmung nicht erfreulich. Diefe bob fich erft am ipateften Lebensabende wieder und auch ber gute Blaube an Deutschlands Bufunit febrte gurud, als er die Wendung in Breugen jum Beffern erblidte. Er ftarb 75jährig am 5. December 1860.

A. Springer, Friedrich Chriftoph Dahlmann, mit Bilbnig, 2 Bande, Leipzig 1870-72. A. Springer.

Dabne: Johann Chriftoph D., Schulmann, geb. 19. 3an. 1776 in Beit, + bafelbit 16. Rov. 1832. Er ftammte von armen, aber redlichen Eltem ab, die Entbehrungen nicht scheuten, um die Reigung des Rnaben zu ben Wiffenichaften zu befriedigen. Schon im fiebenten Lebensjahre trat er 1783 in die Stiftsichule ein und fammelte mahrend feines fünfgehnjährigen Aufenthaltes auf berfelben burch anhaltenden Gleiß und unermudete Ausbauer fo tuchtige Renntniffe; bag er fich ju bem Studium ber Philologie entichliegen tonnte. 1798 bezog er bie Universität Leipzig, wo er besonders bie Borlefungen von Bermann, Bed, Carus u. a. gewiffenhaft befuchte und burch bie fchweren Gorgen für seinen Unterhalt fich nicht beugen ließ. Um 6. Robember 1806 wurde et Collaborator an berfelben Schule, ber er feine erfte Bilbung verdantte (baneben Anfangs auch Seminarlehrer), im Juni 1815 britter College und in Anertennung feiner Berbienfte erhielt er 1830 ben Titel als Prorector und bie Ginfunfte bes Conrectorats. Sein 25jähriges Amtsjubilaum murbe 1831 unter allgemeiner Theilnahme gefeiert. Bei feinem ichwächlichen Rorper fonnte er nur burch bie arbfite Corafalt in feiner Lebensweife ben Unforberungen feines Berufs mit gewiffenhafter Treue genugen. Er erlag einer langeren Krantbeit am 16. Nov. 1832. Seinen Schülern gegenüber zeigte er Berglichfeit, theilnehmenbe Liebe und Milbe; fie burften fich feines Rathes und feiner Unterftugung jeder Beit erfreuen und ehrten ihn wie einen Bater. Wiffenschaftlich weiter ju tommen war fein unausgefettes Bemuben, Früchte biefes Fleifes find bie mit lateinischen Anmerkungen ausgestattete Ausgabe des Casar (Lips. sumptibus Teubneri 1826) und des Nepos (ebenda 1827), sowie der mit reichen grammatifchen Ertlarungen in benticher Sprache ausgeftattete Repos (Selmfiddt 1830), in bem er allein bie Beburfniffe ber Schule aus einer langen Erfahrung heraus berudfichtigt hat. Gine zweite Bearbeitung Diefer Ausgabe lieferte B. Ebeling (Berlin 1871). Denfelben Schriftfteller und feine Bertheidigung gegen ben vertehrt angenommenen "Memilius Probus" behandelt bas gelehrte Beiger Programm von 1827. Bu ben philologischen und pabagogischen Beitichriften jener Beit bat er manche ichagenswerthe Beitrage geliefert.

Beihe der Erinnerung einem entschlafenen Lehrer herrn 3. Chr. D.

bon ben Lehrern und Schülern bes Gymnafiums. Zeit 1832, 8.

Gefftein.

Dahnert: Johann Rarl D., geboren aus einer geachteten Raufmanne familie in Stralfund am 10. Nov. 1719, † 5. Juli 1785. Mit fechs Jahren ward er in bas Stralfunder Gomnafium aufgenommen, wo er nicht nur in ben eigentlichen Gegenftanden bes Unterrichts raiche Fortichritte machte, sondern auch unter einfichtiger Leitung ein poetisches und rednerisches Talent entfaltete. But Buchertenntnig und Gelehrtengeschichte hatte er, eine echt bibliothefarische natur, schon als Gymnafiast ungemeine Neigung. 1738 bezog er die Universität Greifwald. Die Borlefungen, welche er hörte, blieben nicht auf die Theologie beichrantt, bilben vielmehr ein munberliches Gemifch von Collegien ber verichiebenen Facultäten. Rach Berlauf von brei Gemeftern erwarb er fich bereits einen guten Theil feiner Subfiftengmittel burch Repetitorien und half fleifig mit Predigen in der St. Nicolaitirche aus, deren Paftorat damals gerade vacant war. 3m 3. 1743 wurde D. Gecretar - fpater auch Dirigent - ber 1739 unter bes Brafen Dt. von Butbus Protectorate in Greifswalb geftifteten beutiden Gefellichaft. Und um ber Univerfitätsftabt Greifsmalb gewiffermagen bas Donopol für die Rachrichten von gelehrten Sachen und litterarischen Ericheinungen aus Pommern und Schweden ju fichern, gab er 1743-46 die in Journalform ericheinenden "Bommerichen Rachrichten" beraus. Dahnert's Bemubungen und Berbienfte um die Biffenschaften und beren forgfame Pflege in ber Beimath

wurden in Stodholm gern bemerft und ihm in Anertennung berfelben 1748 bie orbentliche Brofeffur ber Philojophie verlieben, indem er zugleich zum Universitats-Bibliothetar ernannt wurde. Diefes Amt hat er in mufterhafter Beife und jum notorifchen Bortheile ber ihm anvertrauten Anftalt verwaltet. nach hergestellter inftematischer Ordnung in ber Bibliothet Diefer fein Beruf wieder mehr Muge fibrig ließ, febrte er mit erneuertem Gifer gu feiner ichriftftellerifchen Thatigfeit gurud und ließ feit 1750 gwei periobifche Schriften "Die Rritischen Radrichten" und "Die Bommeriche Bibliothet" neben einander erdeinen. Die Univerfität Greifsmald litt bamals, gegenüber ben beiden anberen Landesuniversitäten Lund und Upfala, an einem Mangel, welcher manches Landesfind von ihr fernhielt; ihr fehlte eine Profeffur fur ichwedisches Staatsrecht und Staatsverfaffung. Das Bertrauen ber ichwebischen Regierung berief D., welcher Olof von Dalin's Geichichte bes Reichs Schweben ju überfeten und mit gehaltreichen Bufaben gu berfeben begonnen batte, 1758 auf biefen neu errichteten Lehrftuhl. Geinen pommerichen Patriotismus bethätigte er burch eine "Sammlung pommericher und rugenicher Landesurfunden", 5 Bbe. Folio, 1765-70, welche, obgleich man ihr untritische Compilation und namentlich ben Mangel an guberlaffigen Quellennachweifen vorwirft, bennoch fur Polititer, Siftorifer und Buriften noch beute eine febr ausgiebige Quelle ift. Geine bibliothetarifchen Berbienfte fronte er burch die Beröffentlichung bes "Catalogus Bibliothecae academicae Gryphiswaldensis" vol. I-III. Seit bem 3. 1783 leibend, erlag er am 24. Dai 1785 einem Schlagfluffe.

S. Biederstedt's Rachrichten von bem Leben und ben Schriften neuvorvommerisch-rügenscher Gelehrten, S. 46-48. Serm, Müller.

Dalberg: Johann b. D., Bifchof von Borms, Gonner ber humaniften, geb. 1445 gu Oppenheim, † 23. Juli 1503. Die alteren Gelherren von Dalberg (Burgruine und Dorf Kreis Kreugnach ber preug, Rheinproving), welche aus bem Saufe ber Berren bon Begerbach bei Oberftein an ber Rabe berborgegangen find, erloschen im Anfange bes 14, Jahrhunderts. Der lette, Anton Berr bon Dalberg, nahm 1315 und 1318 feinen Better Johann Rammerer bon Borms in die Gemeinschaft feiner Guter und Leben auf und übertrug ihm bann Befit und Ramen. Die Rammerer von Borms find uralte Minifterialen ber Bifchofe von Worms und heißt noch die Strafe in Worms, worin ihr Stammhaus, ber Dalberger Sof, liegt, Die Rammererftrage. Der Sage nach bon einem Romer Cajus Marcellus, einem Berwandten von Jejus Chriftus -Deffen angebliches Todesurtheil die Familie lange verwahrte — abstammend, tann bas Geschlecht auch urfundlich feinen Urfprung bis ins 12. Jahrhundert auf ben wormfifchen Rammerer Etbert, ben Brunder des Rlofters Frankenthal, 1119, † 1132 jurudfuhren. Durch ben Erwerb ber Reichsherrichaft Dalberg hob fich bie Bedeutung der Familie. Sie gelangte ju großem Grundbesit und ju der sehon von Kaiser Maximilian I. 1494 anerkannten Chre, zuerst vor allen anderen beutschen Chelleuten gelegentlich ber Raiferfronung guerft auf ber Tiberbrude ju Rom, hernach im Dome ju Frantfurt mit bem Rufe: Ift fein Dalberg ba? jum Ritterschlag gefordert ju werden. Den Freiherrntitel ertheilte Raifer Ferdinand III. am 6. April 1654. Bon ben ungahligen Linien und Zweigen, in welche fich bas Geschlecht ber Rammerer von Borms, genannt von Dalberg, icon feit dem 13. Jahrhundert fpaltete, bluht gegenwärtig nur noch die birecte Rachtommenichaft Gerhard bes Großen, Ritters 1239 in ber Saglocher Binie, welche 1810 Guter und Ramen ber ausgeftorbenen Grafen von Oftein in Bohmen und Mahren ererbte. Die Dalberger Linie ift 1848 und bie bon Raifer Rapoleon 1810 mit dem Bergogstitel beliehene Berrnsheimer Linie 1833 ausgestorben. b. Eltefter.

Johann b. D. erhielt bon feinem Bater Boligang eine ange meffene Erziehung, die ihn befähigte, in feinem 21. Jahre die Univerfitat Erfun gu begiehen, wo er 1466 unter Jodocus Cartoris inscribirt und 1470 Baccalaureus ber Philosophie wurde. Ramentlich Jacob Bublicius foll viel Ginfing auf ihn gewonnen haben. Ob er auch in Beibelberg Studien gemacht ober fic gleich nach bem Erfurter Aufenthalte ju weiterer Ausbilbung nach Stalien begeben, ift nicht zu ermitteln, fest fteht nur, bag er in Ferrara um bas 3. 1476 fich namentlich mit dem Griechischen beschäftigte und mit Rudolf Agricola und Theodor bon Blenningen eine Lebensfreundschaft fchloß. Sier murbe er Doctor beiber Rechte und genog ein folches Unfehen, bag u. a. Girtus Tucher nicht anfteht, ihn mit bem Grafen Bicus von Mirandola ju vergleichen. Burudgelehrt bezog er im August 1478 bie Universität Ingolftabt, wurde 1482 aber buid ben für bie Geschichte ber Biffenschaften und ber Beibelberger Univerfitat to wichtigen Rurfürften Bhilipp bon ber Pfalg, ber in ben Sumaniftentreifen feines Landes allgemein beliebt mar, an beffen Sof berufen, wo er nun als geheimer Rath bor allem für die Bebung der Bochichule, wie des wiffenichaftlichen Beiftet überhaupt, und endlich bei ber Anlegung von Bibliotheten fich außerorbentlich thatig erwies. Auf Dalberg's Ginflug auf ben Rurfürften ift benn auch eine Reihe bon Berujungen jurudguführen, die ber Beibelberger Sochichule und Philipps Boje jum Frommen gereichten, auf feine Anregung erfolgte bie Berufung R. Agricola's wie die Brundung einer Lehrfangel für das Briechifche in Beibelberg (1498), die mit Dionyfius Reuchlin, dem Bruder des großen Philologen, befest mard. - Früher ichon war D. Domberr und endlich Dompropft ju Worms geworden, am 12. Auguft 1482 erfolgte feine Babl jum Bischofe in der genannten Stadt; als folder nannte er fich Johann III. Db-wol in öftere Streitigkeiten und Weiterungen mit der fehr erregten und widerfpanftigen Burgerichaft ließ fich D. boch badurch nicht ftoren, feinen Ginflug und feine Mittel gur Unterftugung ber humaniftischen Strebungen gu bermenben. Die Spuren diefer Thatigfeit finden fich in ben Correspondengen ber bamaligen Belehrtenfreise, nicht minder in ben gablreichen Dedicationsepifteln an ibn, mit benen ihn berühmte Manner feierten, fo Trithemius in feinem Berte De seriptoribus ecclesiasticis, 3. Reuchlin in ber Schrift De verbo mirifico, Sebaftian Brant, Matthaus Berben, Sebaftian Murrho u. a. Aber auch mit anderen Mannern ber alteren und neueren Sumanistengeneration, mit Citelwolf v. Stein, Birtheimer und bor allem mit Konrad Celtis ftand er in mehr ober minde enger Berbindung, wie er benn auch Prafident und Cenfor ber Sodalitas Rhenana Befonders intereffiren feine Begiehungen eben ju Celtis und ju 3. Reuchlin. Gifrig forichte D. nach alten Sandichriften, er machte u. a. um bas Jahr 1495 Celtis auf ben Reichthum Freifings in biefer Richtung aufmertfam und fpricht von griechischen Buchern (Cod. Pal. Vindob. 3448 f. 40 b), um 1503 nimmt er fich aus Lorich einen Caffiodor-Coder mit, den er wahrend ber Bafferfahrt durchblattert, an beffen Gchtheit er aber Zweifel hegt; es icheint ihm das gange Buch ein scholaftisches Machwert (Cod. Pal. Vindob. 3448 f. 1371). Um Bucher breht fich bann auch fein Bertehr mit Reuchlin, ben er ja nach Agricola ber Beibelberger Bibliothef vorfette. Fur D. hatte Reuchlin um 1489 in Stuttgart eine Sammlung fleiner griechischer Befprache mit nebenftebenber lateinischer Uebersetung nach Urt eines mobernen Abc-Buchs beranftaltet (Beiger. Reuchlin's Briefwechfel S. 24), ihm schidt er feine Schrift: "De quatuor graecae linguae differentiis", bie fich hanbichriftlich noch auf ber Stuttgarter Bibliothet porfindet und aus Planudes, Georgios Choirobostos, Theodoret und andern Grammatitern zusammenftellt wurde. Much jonft hat er lleberfegungen aus bem Griechischen für ihn unternommen und ward mehrfach burch ben Bischof gu

Arbeiten angeregt (vgl. Geiger, 3. Reuchlin 44 u. a. a. O.). Das Berhältnig Dalberg's zu Reuchlin blieb auch nach beffen Entfernung von Seibelberg, Die D. und fein heiterer Rreis ju hemmen fuchte, ein freundschaftliches, nach 1491 bietet D. bem Freunde jur alle Falle bei fich einen Bufluchtsort an; vier Jahre fpater lub er ibn bringend in fein Schloft nach Labenburg ein - bies freilich ift die lehte Spur des alten Freundschaftsbundniffes, bas aus unbefannten Gründen nachmals erkaltet zu fein scheint. Freilich wurde auch D., der im Anange ber neunziger Jahre bes 15. Jahrhunderts in Beidelberg feinen Gelehrten wahrhaft italienische Buftanbe bereitete, burch praftische Beschäfte und Gefandtchaften, ju benen ihn ber Raifer und fein Freund Rurfürst Philipp gebrauchte, enen Rreifen öfter entrudt. Um 1499 fandte ihn Marimilian zu ben Friedensverhandlungen mit den Schweizern, im Auftrage seines Fürsten reiste er zu Babft Innoceng VIII. (1485), die Rebe, die er vor diesem hielt, machte Auffeben; auch Konig Ludwig XII. von Frankreich hat er in Baris mit einer Rebe begrußt. Dalberg's Thatigkeit für die Gelehrten, die Universität und die Bibliotheten - fowol die Seidelberger als die Ladenburger Familien-Bibliothet, die als eine hochberühmte galt - wurde burch jene Miffionen fo wenig aufgehoben, wie feine nie raftende Bigbegier, die ihn ju gablreichen eigenen Berfuchen auf bem Gebiete ber Litteratur veranlagte, Die aber ungebrudt blieben.

Ein Berzeichniß der Schriften gab schon C. Gesner in der Bibliotheca univers., vgl. auch Zapf, Johann von Dalberg (S. 148), Augsburg 1796, s. Nachtrag, Zürich 1796, eine fleißige, aber weitschweifige Lebensbeschreibung des Bischofs. Außerdem: Erhard, Geschichte des Wiederausblühens wiss. Bildung in Teutschland 1826. I. 356—374. Ullmann, Memoria Joh. Dalburgii 1840. Geiger, l. c. Interessante Angaben über Abstammung und Linien des Geschlechtes der Dalbergs (von Erhard) in Ersch und Gruber, Allgemeine Enchslopädie.

Dalberg: Johann Friedrich Sugo, Rammerer von Borms, Freiherr b. D., wurde als ber Gohn bon Frang Beinrich, Reichsburggrafen ju Friedberg, Gernsheimer Linie und der Sophia Maria Anna, Gräfin v. Elb-Rempenich, am 17. Mai 1760 geboren. Fruh jum geiftlichen Stanbe bestimmt, wurde er Domherr zu Trier, Worms und Speier und furtrier'scher geheimer Rath. Rorperlich miggestaltet, aber ein feingebilbeter geiftvoller Mann, manbte er fich ben Wiffenschaften, namentlich ber Alefthetit und mufitalischen Theorie gu, wie er auch felbst ein ausgezeichneter Birtuofe war. Er lebte meist zu Ersurt, wo fein Bruder Rarl Theodor, ber fpatere Fürstprimas und Großherzog von Frantfurt, furmainzischer Statthalter war, julegt in Aschaffenburg, wo er auch tiefbetrauert Ende Juli 1812 verftarb. Er hat geschrieben: "Anemometre proposé aux amateurs de météorologie. Avec figures". 1782; "Arifton oder über die Wirtsamkeit der peinlichen Strafgesehe", 1782; "Blid in die Musik der Beifter", 1787; "Bittichrift bes Ponginos an Die Gelehrten", 1789; "Bom Erfinden und Bilben", 1791; "Untersuchungen über den Urfprung und die Ausbildung der harmonie", mit Rupfern, 1800; "Phantafien aus bem Reich ber Tone", 1806; "Die Acolsharfe, ein allegorischer Traum", 1808 u. f. w.

Bergl. über ihn v. Sternenberg, Rhein. Antiquarins. Mittelrhein. Abtheil. II. Band 16. S. 239. Meufel, G. T. v. Eltestex.

Dalberg: Karl Theodor Anton Maria v. D., geb. 8. Februar 1744 auf dem Stammichlosse Hernsheim bei Worms, besuchte, nachdem er unter Leitung seines Baters, des turmainzischen geheimen Raths, Statthalters Franz Heinrich D. in Worms den vorbereitenden Unterricht erhalten, die Universitäten Göttingen und Heidelberg, um sich zur juristischen Laufbahn vorzubereiten. Der Sitte der Zeit solgend, unternahm D. nach beendigten Studien eine größere 704 Talberg.

Reife ins Ausland (Rtalien, Frantreich und bie Riederlande) und begann bann in Maing fich feinem Berufe an den bortigen Gerichten gu midmen. Balb jeboch enticblok er fich ju bem geiftlichen Stanbe, in welchem ihm große Auslichten fich eröffneten. Roch por feiner am 3. Februar 1788 erfolgten Briefterweibe ward er in Maing Domicellar und dann (im 3. 1768) Domherr. Enticheidend für bie fünftige Richtung war fur D. ber liberale Geift, in welchem Rurfunt Emmerich Bofeph v. Breibbach-Burresheim unter bem Beiftanbe von Groichlag und Bengel bas weltliche und geiftliche Regiment führte. Die maggebenden Berfonen am Soje erkannten balb in bem gewandten und ftrebfamen jungen D. eine geeignete Stube ber Regierung und veranlagten 1772 beffen Ernennung jum wirklichen geheimen Rath und Statthalter in Erfurt. Bar bas Weld ber Thatigkeit auch nicht groß, fo war bas Wirken Dalberg's in ber Beit bon 1772 - 1802 boch ein im hohem Grabe gebeihliches, indem er in mufterhafter Beife bie Regierungsgeschäfte erlebigte und insbesonbere es fich angelegen fein ließ, ben Beburfniffen bes öffentlichen Lebens, bes Sandels, ber Induftrie und bes Schulwefens nachzugehen und bie geeigneten Ginrichtungen bier zu treffen. Bon Erfurt aus tam D. mit bem Burgburger hofe in Berührung. 3m J. 1780 jum Domicholafter in Burgburg erwählt, ftand er bem Fürstbischof Franz Ludwig b. Erthal ju Geite bei beffen Beftrebungen jur Bebung ber öffentlichen Unterrichtsanftalten und fuchte in feiner Eigenschaft als Schulrath und Rector ber Universität die trefflichen Ginrichtungen Emmerich Josephs nach Burgburg ju berpflangen. Weiter fnupfte D. Berbindungen mit Gotha und Beimar an und genoß bas Blud, im regen Berfehr mit ben größten Beiftern jener Beit feinen für alles Schone und Bute empfänglichen Beift ausbilben gu tonnen, in welcher Begiehung namentlich ber Bertehr mit Schiller von größtem Ginfluffe für ihn war.

Bei dem nach dem Tode Emmerich Josephs in Mainz eingetretenen Umichwunge in bem Regierungsinfteme war D. Diejenige Berfon, welche Die ficherfte Burgichaft gegen bas Umfichgreifen bes öfterreichischen Ginfluffes in Maing gu bieten ichien. Darum ließ es fich Breugen im Intereffe bes Fürstenbundes angelegen fein, D. jum Coadjutor des Rurfürften Friedrich Rarl Jojeph b. Erthal mahten gu laffen ; ber Ginfluß Lucchefini's und bes preugischen Wefandten b. Stein brachte die Ernennung Dalberg's jum Coadjutor in Maing und Borms am 5. Juni 1787 ju Stande. Rachdem Johannes v. Miller den Papft für die Beftätigung gewonnen hatte, wurde D. als Erzbischof von Tarfus i. p. am 31. August 1788 confecrirt. Rurg zubor, am 18. Juni 1788, war D. auch gum Coadjutor bes Guritbifchofs Mar v. Robt in Conftang ernannt worden In letterer Eigenschaft war D. nach Befanntwerben ber Stipulationen bes Friedens von Campo Formio in Wien thatig, um der brobenden Sacularifirung bes Bisthums Conftang entgegenguwirfen, was ihm auch gludte. Der Tob bes Fürftbifchofs (14. Januar 1800) eröffnete D. die Rachfolge in Conftang, wofelbft er ben Janas Beinrich v. Weffenberg, ben er in Burgburg als einen ftrebfamen jungen Mann fennen gelernt hatte, jum Generalvicar ernannte. Derfelbe Friede bon Campo Formio, ber bas Bisthum Conftang bedroht hatte, bereitete bem Erzstifte Maing ben empfindlichften Schlag, indem in Bemagheit getroffener Bereinbarungen am 30. December 1797 bie Frangofen in ber furfürftlichen Refibeng einzogen und die linterheinischen Theile von Maing und Borms megnahmen. Bergebens hatte D. im 3. 1797, als bie meiften Staaten in ihrem Widerstande gegen die Frangosen erlahmten, in patriotischem Gifer jum Anschluffe an Desterreich und zur Fortsehung des Kampfes aufgesordert; es war au fpat gewefen. Go entichieben D. bamals noch jum Reiche hielt, fo traurig war bon ba an die Richtung, die er in der Politit einschlug. Bereits in Raftatt hatte

ber furmgingifche Gefandte Albini ben Frangojen fich genabert; als ber Rurfurft Friedrich Rarl Jojeph am 25. Juli 1802 geftorben war, feste D. biefe Bolitif, treilich unter Bahrung bes Unicheines eines auten Batrioten, fort, mit bem Erfolge, bag bas Rurfürftenthum Mains allein bon allen geiftlichen Staaten ber Sacularifation entaing. Rach § 25 bes Reichsbeputations Sauptichluffes pom 25. Februar 1803 murbe ber Stuhl von Maing auf bie Domfirche gu Regensburg übertragen; Die Burbe eines Rurfürften, Reichstanglers, Metropolitan-Ergbifchofe und Brimas bon Deutschland follten mit dem Stuhle auf ewige Beiten Der erzbischöflichen Jurisdiction des Brimas murben die perbunden werben. alten Rirchenprovingen von Maing, Roln und Trier (fo weit fie auf bem rechten Rheinufer lagen und nicht unter preugischer Berrichaft ftanben) unterworfen, eine Bestimmung, Die ju mancherlei Conflicten fuhrte, als Die fouveran geworbenen Staaten ihre Landesbifchofe haben und bon ber Ginmifchung eines Dritten in bie firchlichen Berhältniffe ihrer Lander nichts mehr wiffen wollten. 218 weltliche Ausstattung erhielt D. Die Fürstenthumer Afchaffenburg und Regensburg, Die Reichsftadt Weklar in ber Gigenichaft einer Grafichaft, bas Saus Compostell in Frantfurt und bie Befitungen bes Mainger Domcapitels nebit einer Unweifung auf bas Rheinschifffahrtsoctroi fur eine Million Gulben. Dagegen berfor D. Die weltliche Berrichaft in Conftang. Die in Regensburg getroffenen firchlichen Anordnungen erhielten nicht die papitliche Genehmigung : nach berschiedenen Berhandlungen, die theils in Paris, theils in Regensburg gepflogen wurden, um durch ein Concordat die firchlichen Berhaltniffe zu regeln, bestätigte ein papftliches Breve vom 1. Februar 1805 D. als Erzbischof von Regensburg mit ber Beftimmung, daß die Dioceje nur die gur weltlichen Ausftattung Dalbera's gehörigen Bebiete umfaßte, mahrend er in ben fibrigen Theilen bon Regensburg, Maing und Worms (auf welches lettere Bisthum D. verzichtete) apostolischer Abministrator blieb; für gang Deutschland, soweit es nicht gur Berrichaft Breugens und Defterreichs gablte, ward D. mit ber Metropolitangewalt ausgestattet.

In feiner neuen Stellung als Regent bes umgewandelten Rurftaates entfaltete D. nach allen Richtungen bin eine fruchtbare Thatigleit; feine Bergensgute und vaterliche Fürforge erwarben ihm ben Dant feiner Unterthanen. bas Rabere in August Rramer's Auffat in ben Beitgenoffen, Bb. VI, Abthei-Inng XXIII. C. 108 ff.) Wenn immer bei biefer Abminiftration fich frangofifcher Buschnitt geltend machte, fo empfand man es boch allgemein als eine Bohlthat, "bag ber Staat nicht geiftlich, fondern weltlich organifirt war, daß D. bas tief gerruttete Finangmefen in Regensburg in leibliche Ordnung brachte, ben Bolfsunterricht und die Rechtspflege, in der Regel die wundeften Stellen geiftlicher Gebiete, in wirtfamer Beife forberte". (Sauffer, Deutsche Geschichte II. 479.) Bei fo vielen Borgugen, die D. als Regent an ben Jag legte, bleibt es gu bebauern, bag Mangel an entichiedenem Charafter und an Erfenntnig ber Pflichten eines mahren Patrioten ihn auf ben Abweg brachte, im Anschluß an Die Frangofen die Ordnung der beutschen Angelegenheiten zu bersuchen. 3hm, bem ehemaligen eifrigen Bertreter bes Fürftenbundes, blieb es borbehalten, bei ber Anwesenheit napoleon's in Maing (20. September - 3. October 1804) bem Anichluß ber Fürsten im Weften und Guben Deutschlands an Frankreich bas erfte Bort gu reben und bem Buftandefommen eines Bunbes borguarbeiten, ber ipater als Rheinbund das Bertzeug zur Unterjochung Deutschlands wurde. Die Schmeiche-Leien, mit benen die Frangolen in Mains und in Baris bei ber Raiserfrönung ben eitel gewordenen Rirchenfürsten zu fobern mußten, erregte bei ihm ben Ghrgeig, als weltlicher Fürft bie erfte Stelle in dem neugugeftaltenden Bunde eingunehmen und als Rirchenfürft an die Spige einer beutschen nationalfirche gu

gelangen. Bon da an begann D. eine zweibeutige Rolle zu spielen, auf der einen Seite die Pläne Rapoleon's zu fördern, auf der anderen Seite bei dem Reichstage mit allem Eiser die Sache des Reiches zu vertreten. Mitunter war es mit letzterem dem Erzkanzler auch ganz ernst, wie dies nach Ausbruch des Krieges zwischen Frankreich und Oesterreich seine Ansprache an den Reichstag, am 8. November 1805, zur Ausrechterhaltung der deutschen Verzassung und seine Weigerung, sranzösische Truppen durch Regensburg ziehen zu lassen, auss beste beweisen.

Der Cifer für die deutsche Sache, eine Folge der Erinnerung an seine alten Pflichten, machte bald der entgegengesehten Strömung Play, die zu verbergen D. den Reichsständen gegenüber sich höchst zweideutig benahm. Derselbe Reichstag, den er zum Festhalten an Kaiser und Reich gemahnt, vernahm aus seiner Botschaft vom 27. Mai 1806, daß D. den Oheim Rapoleon's, den Cardinal Fesch, zum Coadjutor (cum spe succedendi) ernannt habe, ein Schritt, der allseitig verurtheilt, selbst von Dalberg's nächsten Freunden, z. B. von Wessenberg als Wißgriff getadelt wurde (f. Beck, Freiherr J. H. v. Wessenberg. Sein Leben und Wirken, S. 57, 58). Zur selben Zeit war er brieslich und durch das Organ seines Gesandten in Paris (Graf Beust) thätig, um Napoleon die Rolle eines Regenerators Deutschlands anzubieten, Entwürse einer Bundesorganisation auszuarbeiten und vorzulegen und den Bermittler sür die kleineren Staaten zu spielen, während sein Gesandter in Regensburg (Albini) sich den Borgängen in Paris völlig fremd stellen mußte. Die Maske siel, als am 12. Juni 1806 Beust sür D. die Rheinbundsacte unterzeichnete, in Folge einer Neberrumpelung

Tallenrand's, wie D. alauben machen wollte.

Bas D. gewünscht hatte, das brachte ihm ber neue Bund: Gebietsbergrößerung und eine hervorragende Stelle im Bunde; freilich ftand lettere nur auf bem Papiere. Als Gurftprimas mit bem Titel "Sobeit" follte D. bei ben Rheinbundsverlammlungen und im Collegium ber Ronige ben Borfit filbren: er follte ferner (Art. 11 der Acte) in furgefter Frift ben Entwurf eines Fundamentalftatuts ausarbeiten, mas er benn auch ernftlich in Angriff nahm, um alsbalb die Erfahrung ju machen, bag weber Rapoleon noch bie großeren Stagten des Rheinbundes von einer Organisation bes Bundes etwas wiffen wollten. Die Bebietsbergrößerung fur D. beftand in ber leberweifung ber Stadt Frantfurt nebit Gebiet und in ber Berleihung ber Couverginetatsrechte über Die rechisrheinischen Besitzungen ber Fürften und Grafen von Lowenstein = Bertheim und über die Grafichaft Rheined. 218 Rheinbundsfürft ftellte D. fogleich feine Truppen ju bem Kriege mit Breugen und erfuhr, als er taum feine neue Befigung, Frankfurt, betreten hatte, aus bem Munbe bes Bundes-Brotectors, wie diefer fich das Berfügungsrecht über die Fürften und deren Länder vorbehalten hatte, infofern napoleon bem Fürstprimas eröffnete, bag er Regensburg abtreten muffe. Diefes und ben Abichlug eines Concordates zu besprechen, wurde D. von Rapoleon ju einem Befuche nach Paris eingelaben. Der Ginlabung folgend brachte D. nach Baris feine Entwürfe über Bunbeseinrichtungen und über ein Concordat, fand aber bort Niemanden, ber ihm recht Gehor ichenten wollte. Bei aller gujmerkfamen Behandlung war der Aufenthalt (4. August 1807 - 28. Februar 1808) ein völlig nuglofer. (G. meine Brofchure: C. Ib. v. Dalberg's Aufenthalt in Paris 1807-1808. Maing 1870.) Die einzige bervorragende Sandlung Dalberg's in Baris, Die Ginfegnung der Che bes geschiedenen Bringen Jerome mit ber Pringeffin Catharina von Burtemberg war nicht geeignet, ihn für bamals und fpater als einen Bermittler eines Concorbate mit Rom ju empfehlen. Die Gebietsveranderung, bezüglich deren D. im 3. 1807 in Paris nichts Bestimmtes vernehmen tonnte, tam bei einer folgenben Reife

nach Baris (10. Januar 1810) gur Sprache und gur Regelung. Siernach mußte D. Regensburg an Baiern abtreten, erhielt bagegen eine Abrundung bes Bebietes burch bas Gurftenthum Fulba und bie Grafichaft Sanau. In bem neuen Staate - Großhergogthum Frantfurt - durfte aber Weich Die Nachfolge nicht behalten; fie ging auf Rapoleon's Gebeiß an ben Pringen Gugen über (1. Mars 1810). Gine lette Reife Dalberg's nach Baris geschah aus Unlag einer Ginladung Rapoleon's, ber bei Eröffnung des Rationalconcils (17. Juni 1811) ben Blan eines Concorbats für Deutschland wieber in Anregung brachte und gu beffen Berbeiführung die Dienfte Dalberg's in Unfpruch nahm. Auch Diesmal waren bie Berhandlungen erfolglos. Zwifchen D. und ben größeren Rheinbundsftaaten war nämlich insofern ein Einverständnig unmöglich, als ersterer fich noch mit feinen Gebanten einer beutschen Rationalfirche unter feinem Brimate trug, mahrend bie Fürften bes Rheinbundes an bie Wahrung ihrer landesherrlichen Rechte ber Rirche gegenüber bachten und beshalb lieber mit Rom direct berhandeln wollten. Auf Rom einen Gindrud ju machen, mar D. nicht ber rechte Dann. Dort tannte man feine liberalifirende Richtung; noch unvergeffen war bort fein Berhalten bei ben Unterhandlungen mit bem Canton Lugern wegen ber von biefem umichloffenen Theile bes Bisthums Conftang (Concordat vom 1. Mary 1806) und bei ber beabsichtigten Aufhebung bes Franciscanerflofters in Bertenftein, in welchen Begiehungen ihm burch Breves bom 21. u. 28. Webr. 1807 tabelnde Bemerfungen bom Papfte jugegangen waren. Mit ber Auflöfung des Concils (Juli 1811) hörten auch Dalberg's Bemühungen wegen ber firchlichen Angelegenheiten Deutschlands auf. Rach Deutschland zurüchgefehrt, widmete fich D. ber Erfüllung feiner Regentenpflichten, die ihm, wie früher, am Bergen lagen. Much jeht hatten feine neuen Unterthanen feine Bergensaute ju ruhmen und, wie in Regensburg, jo war auch jest die Ordnung ber Finangverhältniffe feine angelegentlichfte Sorge. (G. Steit, Der Staaterath Georg Steit und ber Fürftprimas R. v. D. Frantfurt 1869.) Im übrigen ftutte D. feinen Staat nach frangofischem Mufter ju burch Ginführung ber frangofischen Organifation, die mit bem Umfange bes Lanbes in lacherlichem Contrafte ftanb.

Bahrend Diefer Arbeiten hatte D. feine Augen für die in Deutschland allmablich fich porbereitende Reaction gegen Die frangofifche Gewaltherrichaft; felbft als feine beffer unterrichteten Minifter ihn auftlaren und fur eine vorfichtigere Stellung gewinnen wollten, war er von feiner Boreingenommenheit für Rapoleon nicht abzubringen. Erft furg bor ber Schlacht bei Leipzig ging ihm bas Berftandniß für die beutsche Bewegung auf und auch jeht vergriff sich der ewig ichwantende, unentichiedene Fürst in feinen Magregeln. Er reifte beimlich nach ber Schweig, gab von bort ju erfennen, bag er wegen ber Angelegenheiten bes Bisthums Conftang hier nothwendig fei, und legte bann, als die verbundeten Monarchen in feiner Refibeng weilten, feine Regierung gu Gunften bes Bicetonigs von Italien nieber, worauf natürlich die Berbundeten teine Rudficht nahmen, indem fie am 14. December 1813 der Stadt Frantjurt die Reichsunmittelbarfeit gurudgaben und fur bie übrigen Gebietstheile bes Primatifchen Staates eine Abministration bestellten. D. blieb, nachdem feine politische Rolle ausgespielt war, nichts übrig, als in fein Ergbisthum Regensburg gurudgutehren. Dit allem Gifer widmete er fich bier ber Berwaltung feiner Diocefe und obwol in feinen Ginfunften eingeschräntt, fuhr er fort, die Wohlthätigfeit im weitesten Mage gu üben. Dag feine Stellung zu Rom feine andere geworben, beweift bas Schreiben des Papftes Bius VII. bom 2. November 1814, worin D. aufgefordert wurde, ben berüchtigten b. Beffenberg ohne Bergug (als Generalvicar in Conftang) gu entlaffen". Das hatte barin feinen Grund, bag man in Beffenberg benjenigen erfannte, ber D. veranlagt habe, in Bezug auf Dispense in Chefachen und von

708 Dalbert.

feierlichen Gelübben eigenmächtig in ben Schweizer Theilen des Bisthums Conftanz voranzugehen. D. schühte seinen Generalvicar und ernannte ihn 1815 zu seinem Coadjutor cum spe succedendi, was bekanntlich nach dem Tode Dalberg's zu lebhasten Streitigkeiten zwischen Rom und der badischen Regierung suhre. Im übrigen verstossen die letzten Lebensjahre Dalberg's in aller Nuhe; im Umgange mit wenigen vertrauten Personen und in der Pflege der Studien, die ihm immer lieb gewesen, sand er Ersah sur die vielen Enttäuschungen, die ihm das Leben nicht ohne seine Schuld gebracht hatte. Am 10. Februar 1817 verstarb er in Regensburg in seinem 74. Lebensjahre.

Daß es D. in seinen verschiedenen Stellungen ernstlich darum zu thun war, ben sich ergebenden Ansorderungen Genüge zu leisten, wird Riemand bestreiten; daß er aber bei seiner weichen Ratur und bei dem Mangel an Charattersestigteit den ihm gestellten Aufgaben nicht genügte, steht ebenso sest. In ruhigen Zeiten würde D. bei seinen Anlagen und bei seiner Herzensgüte ein trefflicher Regent geworden sein; immerhin haben die Unterthanen, die ihm die wechselnden Ereignisse zugeführt, Ursache gehabt, ihm ein dankbares Angedenken zu bewahren.

Schlieglich sei noch der litterarischen Thätigkeit Dalberg's gedacht. Auf den verschiedensten Gebieten (Ratur- und Staatswissenschaften, Religion, Philosophie) hat D. sich versucht, ohne nach irgend einer dieser Richtungen etwas Rechtes zu leisten. "D.", urtheilte Schiller, Briefwechsel mit Körner II. 173, "scheint mir etwas Unstätes und Schwankendes zu haben und darum dürste er nicht gemacht sein, eine Materie mit Gründlichkeit zu erschöpfen." Gine (ziemlich vollständige) Zusammenstellung seiner Arbeiten gibt die bereits citirte Biographie von Krämer.

Bergl. noch über D. die Differtation von Jatob Müller, R. Ih. v. D., ber lette beutsche Fürstbifchof. Würzburg 1874. Bodenheimer.

Dalberg: Boligang Beribert v. D., furpfalgifcher gebeimer Rath und Rämmerer, hoffammerviceprafibent, Prafibent des Oberappellationsgerichts und der furbfälgisch-deutschen Gesellschaft, endlich - wodurch er allein für die Culturgeschichte von einiger Bedeutung geworden ift - Intendant des Mannheimer Rationaltheaters, mar geboren 13. Rov. 1750 ju Bernsheim und ftarb 27. Sept. 1806 au Mannheim als großherzogl, babifcher Oberhofmeifter und Staatsminifter. Mis 1778 ber furpfälgische Sof nach Munchen übergefiebelt war, manbte fich D. in einem Schreiben an den Grafen Sompeich, um ihm borguftellen, bag Mannheim durch ben Beggug bes Sofes zu veroden brobe und daß nothwendig etwas für die Stadt geschehen muffe. Dies, indem es auch zu einer Subvention für bas Mannheimer Theater führte, ift ber Reim gu ber Bluthe Diefer unter Dalberg's Leitung mit Recht fo gerühmten Buhne geworben. D. gab bem Inflitut eine gewiffe bemotratische Inftitution mit Ausschuffen 2c. Dan tann bie etwas weitläuftige Maschinerie aus J. Ch. Brandes' (f. d.) Antobiographie II. 266 f., aus Iffland's theatralifcher Laufbahn, namentlich aber aus Rofffa's "3ffland und Dalberg" fennen lernen. Dalberg's perfonliche Leitung war übrigens, wenn auch nicht ohne Berbienft, fo boch ziemlich cavaliermäßig; er berfuhr ohne Plan und Syftem und ließ heute fallen, mas er geftern mit lebhaftem Gifer er griffen hatte. Freilich mochten ihm mancherlei Rudfichten auferlegt fein. Go batte er 3. B. noch bei Leffing's Lebzeiten ben Plan, ben nathan aufguführen, mußte ibn aber angefichts bes Wiberftandes ber Beiftlichfeit fallen laffen. Befonders gehoben ward das Theater dadurch, daß D. die hauptmitglieder des gothaischen hoftheaters, welches fich 1779 auflofte, an fich ju gieben wußte, unter ihnen 3ffland. Auch bedeutende Gaftfpiele, wie namentlich Schröber's, verlieben ber Mannheimer Buhne Glang. Bor allem aber ift er in ein bedeutiam geworbenes Berhaltniß ju Schiller getreten, bem er in einer fehr miglichen Lage, ja

recht eigentlich im Wendepuntt von beffen Leben forbernd entgegentam, ein Berbienft . bas ihm reichlich burch bas Gebachtniß ber bantbaren Rachwelt vergolten warb und wirb, benn fchwerlich hatte feine fonftige Bedeutung ausgereicht, ibn au einem fo vielgenannten Dann au machen. Befanntlich ermöglichte er, wenn auch nicht fofort und ohne Bebenten, Die Aufführung ber Schiller'ichen "Rauber" (fpater auch die bon "Fiesco" und "Cabale und Liebe") und gab Schiller die 3bee gur Bearbeitung bes Don Carlos. Jene Aufführungen mußten fibrigens von Schiller theilweise mit schweren, nicht materiellen, wol aber geifligen Opfern erfauft werben, indem er fich gegen fein befferes poetisches Biffen au mancherlei Aenberungen in ber bramatifchen Scenerie berfteben mußte, welche ber geftrenge Berr Theaterintenbant (gewöhnlich nicht jum Bortheil ber Stude) bon bem jungen Dichter verlangte. Much mar Dalberg's Entgegentommen nicht immer der Art (3. B. bei "Fiesco"), daß Schiller fich badurch ermuntert fuhlte, im Gegentheil, hatten nicht andere, Mannheimer und fonftige Freunde und Conner (in erfter Linie ber Buchbandler Schwan in Mannheim) Muth jugefprocen und Unterftugung gewährt, fo hatte ber Dichter, wenn auch nicht an fich, boch an ber Welt verzweifeln muffen. Andererfeits barf man, um auch D. gerecht zu werden, nicht vergeffen, daß diefer, als erfahrener Sofmann, burch nothwendige Rudfichten gegen ben wurtembergifchen Sof verhindert mar, ben fluchtigen ber Strafe verfallenen Dichter ohne weiteres mit offenen Armen gu empfangen und gleichsam mit Oftentation warm ju betten. Gur Schiller aber und beffen gerechte Burbigung war es jedenfalls ein großer Bortheil, bag gerade bas Mannheimer Theater fich ihm öffnete, eines ber vorzüglichften Dentschlands, bas bem Samburger (unter Schröber), bem Wiener (mit Schröber), bem Berliner (unter Engel) in nichts nachstand. - Auch auf andere bramatifche Dichter und Componiften hat D. anregend gewirft, auf Bemmingen, Gotter, Jünger, 3ffland, Torring, Bed, Rlinger, Bromel, Schröber, auf Glud, Mogart, Benba, Schweiger u. f. w. Cbenfo forberte er bramaturgifche Schriften, wie Gemmingen's ihm gwibmete "Mannheimer Dramaturgie" (1780) und das "Tagebuch der Mannheimer Schaubuhne" (1786 und 1787). Aber auch er felbft hat fur fein Theater als Dichter gewirtt, wenigstens als Umbichter und Rachbichter. Ginen mehr felbständigen Charafter icheinen blos die beiden Dramen "Balwais und Abelaibe" (1778) und "Cora" (1780) ju haben, bas übrige ift nachbildung aus bem Englischen, außer ber "Electra", einer "Declamation mit Mufit", 1780; wir nennen: "Julius Cafar", Trauerfpiel nach Chatefpeare (1785), "Der Cholerische". Luftfpiel nach Cumberland (1786); "Die Brüder", ebenfalls nach Cumberland (1786); "Der Monch bon Carmel", Drama nach Cumberland (1787), ein Borlaufer ber Schidfalsftude; "Oronoco", Trauerspiel nach bem Englischen (1786), beffen Hauptcharafter ein "farbiger" Helb, endlich "Montesquieu, ober die unbekannte Wohlthat", Schauspiel (1787), worin, nach französischem Borgang, ein befannter Bug bes Ebelmuths aus bem Leben bes frangofifchen Denters bramatifirt erscheint. Auch "Der weibliche Chescheue" (1785) scheint fremben Ursprungs zu sein. In seinen letten Lebensjahren litt D. an einer Gehirnerweichung, jo bag er (1803) von ber Leitung ber Buhne entfernt werden mußte. Ronig Ludwig I. von Baiern ließ ihm vor dem Mannheimer Theater neben Schiller und Jifland ein ehernes Denkmal errichten.

Fr. Schiller's Briefe an den Freih. Herib. v. Dalberg in den Jahren 1781—1785. Ein Beitrag zc. Carlsr. und Baden 1819. Kofffa, Jifsand und Dalberg, Geschichte der classischen Theaterzeit Mannheims. 1865. Jördens, Lex. d. Dichter und Prosaisten. Bd. 6. Supplem. 1806—1811. O. Jahn, Mozart II. 326 ff.

Dalen: Cornelis van D., Beichner und Rupferftecher, geb. gu Und werben 1626, nach Bafan erft 1640; bas Tobesjahr ift unbefannt. Fuehli lagt ibn 1615 bas Licht ber Belt erbliden, aber teiner biefer Runftbiftorifer nennt die Quelle feiner Behauptung. D. wurde in der Runft bon Corn. be Bisicher untermiefen, bem er auch burch feine Berte alle Ghre als Schiller gemacht hat. Ueber bas Leben bes Runftlers weiß bie Runftgeschichte nichts ju berichten. Rach Auegli foll er auch England befucht haben; er hat grar mehrere Bilbniffe englischer Berfonlichkeiten gestochen, aber damit ift ein Aufenthalt in England nicht erwiesen. D. befitt eine glangende Stichweise und Sicherheit in Anwendung ber berichiebenen Inftrumente; feine Blatter find mit Gefchmad behandelt und werden von Rennern gefucht und hochgeschatt. Befonbere feine Portraits find ausgezeichnet, unter benen wieber bie vier fur bas Cabinet be Repnft nach Tigian und Robufti gestochenen Bilbniffe bes Aretin, Giorgione, Boccaccio und Campanella in alten Abbruden besonbers geschätt werben. Bon andern Bilbniffen heben wir die des Delboe Splvius, Descartes, Betri, Rivetis und Tromp hervor. Letteren hat ber Rünftler auch als Reptun, auf einem Triumphwagen von Meerroffen gezogen, vorgestellt. Dieje Apotheoje ift nach einem Bilbe von Solftenn. - Bon hiftorifchen Gegenftanden find zu erwahnen bie vier Rirchenvater nach Rubens, Die Schmudung ber Ratur burch die Gragien, nach bemielben. Benus mit Amor und die bas Rind ftillende Maria, beibe nach B. Flind und bas Bochzeitmahl, figurenreiche Composition nach A. van Benne.

Bajan, Beineden, Tuefli. Beffeln. Dalfinger: Umbrofius D., ein geborener Ulmer, † 1582, befand fic im Anfange bes 16. Jahrhunderte als Geschäftstrager bes Saufes Belfer am Soje Rarle V. ju Dabrid. - Die mannigfachen Berbindlichfeiten, welche Rarl V. gegen bas Saus Belfer wegen berichiedener Anleben in baarem Gelbe eingegangen hatte, veranlagten ihn, biefem die Rugniegung bes neuentbedten Landes Benezuela und ihren Stellvertretern die Statthalterichaft ju überlaffen. 3m legten Jahre bes 15. Jahrhunderts hatte Mongo be Sajeda in Begleitung ber gelehrten Steuermanner Juan be la Cofa und Amerigo de Bespucci Die Rufte von Benezuela entbedt und bald darauf die Stadt Coro am Salfe ber Salbinfel Paraguana gegrundet. Der mit ben Welfern geschloffene Bertrag lautete nun babin, fie follten Schiffe ausruften, Mannichaft und außerbem 50 beutiche Bergleute werben, Riederlaffungen an der Rufte und im Innern bes Lanbes nebft brei Festungen grunden. Dafür follten fie alle Berechtfame auf den Sandel haben und außerdem 4 Procent bes gangen Gewinnes, der an ben Ronig gelangen wurde. Bur fchweren Arbeit follten fie 4000 Regersclaven tommen laffen. Es fei ihnen aber auch erlaubt, Die Indianer, wenn fie fich

nach vorhergegangener Warnung nicht sügen, zu Sclaven zu machen.

Zur Ausübung aller dieser Rechte sür das Haus Welser und zur Uebernahme der Statthalterschaft wurde Ambrosius D. bestimmt, der nach seinem Chrgeiz, seiner Habsucht und Abenteuerlust sich würdig an die spanischen Conquistadoren anschließt. — Kaum waren die Jahrhunderte verslossen, in welchen der Drang nach Abenteuern, die Sucht ein Fürstenthum, eine Herzogskrone sich zu erkämpsen, Ritter und Krieger aller Rationen nach den Küsten des Mittelmeers, insbesondere nach der Levante hinsührte. Dort lockte ein Fürstenhut und kriegerischer Ruhm, jeht, nachdem über die Schähe der neuen Welt so sabelhaste Gerüchte verbreitet waren, war es der Dorado, jener gepriesene Goldmann, der täglich in Goldstaub sich baden sollte, welcher die Phantasie, Abenteuerlust und Habsucht aufregte. Mit 3 Schissen, 400 Mann und 80 Pserden verließ D. im J. 1528 den Hasen von Sevilla und landete in Coro. An der Stelle dieser Stadt baute er auf Felsen im Meere Benezuela; auch soll er den Grund

ju Maracaibo gelegt haben. Mit weiteren Rieberlaffungen aber gab er fich nicht ab, sondern folgte feinem Drange nach Erforschung des Innern und Ausbeutung ber geträumten Schabe, indem er im 3. 1530 eine Expedition in bas Bebiet bes Rio grande ba Daddalena antrat; er brang hier bor bis jum 7. Grad nordl. Breite. Dit außerfter Strenge unterwarf er eine Reihe bon Indianerstämmen und plunderte viele ihrer Dorfer aus, ohne aber viel bes gewünschten Golbes zu erhalten. 3m Mai 1530 fehrte er nach Benequela gurud und ging feiner angegriffenen Gefundheit wegen einige Beit auf bie Gefundheitsftation nach Can Domingo, mahrend Nifolaus Febermann, ber ihm von den Belfern gur Unterftugung nachgefandt war, für ihn die Statthalterichaft führte. D. fehrte jedoch balb gurud und machte im 3. 1532 in bas Land fublich bom See von Maracaibo einen neuen Bug, auf welchem er bem Bal Ambrofio feinen Ramen gab und fiber bie Gebirge nach Rengranaba eintrat, immer bem fabelhaften Golblande bes Dorado nachftrebend. Richt unbebeutenbe Mengen Golbes erpreßte er von ben Indianern, tam aber bald in die falteren Gebirgsregionen und fand hier bei ben friegerischen Stämmen energischen Widerstand. In einem bestigen Treffen gegen biefelben erhielt er einen Pfeilichug in ben Sals, was ihn jum Rudjug nach Coro veranlagte. felben Jahre aber noch erlag er feiner Bunbe.

Bon den spanischen Schriftsellern wurde er nach seinem Tode sehr hart beurtheilt, während seines Wirkens in seiner Statthalterschaft aber hatte er von den Spaniern, welche die Einmischung und Herrschaft der Deutschen sehr ungern sahen, viele Anseindungen und Widerwärtigkeiten erfahren. Sein Nachsolger im Amte war Nikolaus Federmann.

Dalis (nicht Delig, wie bei Gerber und Wetis), ausgezeichneter Orgelbauer ju Dangig in ber gweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts. Er ftammte aus ber Gilbermann'ichen Schule, fofern er bei bem beften Schuler Gottfried Gilbermann's, bem gleichfalls berühmten Bacharias Silbebrandt, gelernt und lange Beit als Gehülfe gearbeitet hat. Rach dem Tobe feines Meifters baute D. felbftanbig und besonders fur Dangig eine Reihe g. Th. febr ansehnlicher Orgeln, barunter bas prachtvolle Wert von 53 flingenben Stimmen in ber bortigen Marienfirche (um 1765, Disposit, bei Abelung, Mus. mechan. II, 183), ebenba auch bie ameite Orgel, fowie die Orgeln jum beil. Leichnam und beil. Geift; besgleichen ein großes Wert zu Thorn. Rach Gerber, R. Ler, foll er auch mit Conftruction eines Inftrumentes in Form eines großen Claviers mit Flotengugen und anderen Beränderungen fich beichaftigt haben; ob aber, wie Gerber meint, das von dem Dresdner Inftrumentenmacher Joh. Gottl. Wagner erfundene und bor 1775 erbaute Clavecin royal (f. Fortel, Biblioth. III. 322) wirklich nur eine Berbefferung jenes alteren Dalig'ichen Inftrumentes gewesen, ift wol nicht fo ausgemacht und durfte gegenwartig ichwer zu entscheiben fein. Flotenguge hatte Wagner's Clavecin royal wenigstens nicht, bas Claviorganum aber, an welchem Pfeifen mit Saiten verbunden find, tennt und beichreibt icon Pratorius, Synt. mus. II, 67. b. Dommer.

Dallinger v. Dalling: Johann D., Maler, geb. zu Wien 13. Aug. 1741, † 6. Jan. 1806, erhielt 1759—1764 an der Atademie der bildenden Künste von Binc. Bischer und Meytens seine fünstlerische Ausbildung und 1771 die Stelle eines Inspectors der fürstlich Liechtenstein'schen Bildergallerie. D. führte einige große Altarbilder aus: von Werth sind seine Thier- und Schlachtstücke, von denen die meisten nach Polen und Rußland kamen. — Sein Sohn Johann, geb. zu Wien 7. Mai 1782. † das. 19. Dec. 1868, wurde vom Bater in der Kunst unterrichtet, bereits 1803 demselben in der fürstl. Liechtenstein'schen Gallerie

als Abjunct zugewiesen, 1820 zum Gallerieinspector und 1831 zum Director der ersterwähnten Sammlung ernannt. Er war ein ausgezeichneter Thier- und Landschaftsmaler, in der Darstellungsweise der Holländer und besonderen Rufgenossen seine Pferdestücke. Sowol das kaiserliche Belvedere als die fürstlich Liechtenstein'sche Gallerie besitzen von ihm mehrere Bilder. D. versuchte sich auch in der Schabekunst und entwickelte wie sein Bruder Alexander (geb. zu Wien 1. Aug. 1783, † das. 1844) viel Geschick in der Restauration alter Bilder.

G. Ragler, Reues allg. Künftlerlegikon III. Bd. S. 250. — C. v. Wutzbach, Biog. Leg. III. S. 132 ff., XXIV. S. 383. R. Weiß.

Dalmann: Johannes Chriftian Bilbelm D., Sybrotechnifer, geb. au Bubed 4. Marg 1823, bilbete fich auf ber Baugfabemie gu Berlin für feinen Beruf aus. Rachdem er in feiner Baterstadt als Bauconducteur beichäftigt gewefen, trat er im 3. 1845 in ben hamburgifchen Staatsbienft, und bewährte in bemfelben, junachft als Conducteur, feit 1853 als Inspector und feit 1864 als Bafferbaudirector, feine ungewöhnliche Tuchtigfeit. Das auch von auswärtigen Staaten anerkannte Benie biefes eminenten Technifers fcuf eine Reihe grofartiger Bauwerte in und um Samburg, von welchen hier nur ber Candthorquai, ber Grasbroof- und ber Raiferquai nebft Safenbaffin, fowie die Glbcorrection bei Raltenhofe erwähnt fein mogen. Diefe meifterlichen Werfe und nicht minder die guten Dienste, die ber tenntnifreiche gewandte Mann auch bei Berhandlungen mit ben nachbarftaaten über gemeinsame Stromintereffen u. bal bem hamburgifchen Staate erwiefen, veranlagten im 3. 1873 ben Senat und Die Burgerichaft, ihm eine außerorbentliche Anerkennung zu votiren, welche, ba bie in monarchischen Staaten üblichen Formen ber Rangerhöhung, Titel- und Ordensberleihung in Samburg nicht befannt find, in der ehrenvoll ausgebrudten Bewilligung einer perfonlichen Bulage bon jahrlich 4000 Thalern gu feinem Amtsgehalte beftand. - Richt lange noch erfreute fich Samburg ber Birtfamteit Dalmann's. Auf einer gur Berftellung feiner Befundheit unternommenen Urlaubereife erfrantte er von neuem und ftarb im Alexanderbade bei Bunfiebel 2. Aug. 1875. D. Benete.

Dalmatin : Georg D., Theolog und Bibelüberfeber, geb. gu Gurffeld in Krain um die Mitte des 16. Jahrhunderts, † zu Laibach 31. Aug. 1589. Mls Cohn armer Eltern erhielt er burch bie Bunft einiger frainischer Ebelleute feine Erziehung in Burtemberg, wo ihn gang besonders der frainische Reformator Primus Truber in feinen Schut nahm, welcher, aus feinem Baterlande vertrieben, als Pfarrer in Burtemberg lebte. D. besuchte von 1565-66 bie Rlofterschule zu Bebenhaufen bei Tübingen, und studirte dann hier von 1566 bis 1572 als Stipendiat des Tiffernitanums. Br. Truber jog fich in ihm einen Rachfolger feiner theologisch-litterarischen Thatigfeit in flovenischer Sprache beran, und ließ ihn fchon bier (1572) bie Benefis in biefe Sprache überfeben. Bereits am 10. Aug. 1569 Magifter geworben, warb D. 1572 jum Rirchendienft in fein Baterland berufen, wohin er nach einer bor bem Confiftorium in Stuttgart bestandenen theologischen Brufung und bafelbit erhaltenen Ordination gurudtehrte. Er ward als evangelischer Prediger in beutscher und flovenischer (winbifcher) Sprache zu Laibach angestellt, hatte aber baneben von 1574-85 and bie evangelifche Rirche ju Bigaun in Oberfrain, bann von 1585-89 bie ihm von den Freiherren von Auersperg verliehene Pfarrei St. Kangian bei Schlof Auersperg excurrendo ju berfeben. Seine berborragenbfte Thatigfeit blieb jeboch Die litterarische. 1575 von Br. Truber querft als Dichter flovenischer Rirchenlieber in die Deffentlichfeit eingeführt, ließ er 1576 eine poetische Bearbeitung ber Paffion, 1578 den Bentateuch, 1580 die Spriichwörter Salomo's, 1584

Dalwig. 713

blich die gange Bibel, ein Gebetbuch (nach Andr. Musculus) und die 5. Ausabe bes trainischen Kirchengesangbuchs, sammtlich in flovenischer Sprache erheinen. Bur Ueberwachung bes Drudes feiner von einer Berfammlung gelehrter heologen und Philologen 1581 in Laibach revidirten Bibelüberfegung mard er loft mit bem frainischen Grammatifer Abam Boboritsch 1583 nach Wittenberg eichidt, wo beibe im Saufe Bolntarp Lenfer's lebten. Dalmatin's Bibelfiberhung war, wie diejenige Luther's für die deutsche Sprache, von größtem Ginuf auf die Entwidlung des Clovenischen, und wurde von allen fpatern Bearellern und Berausgebern flovenischer Bibelübersehungen bis auf unfere Tage gu lathe gezogen: fie ift im Inhalt treu und flar, in ber Sprache volfsthumlich nb ichon, wenn auch etwas germanifirend. Das evangelische Rirchengesangbuch er Clovenen bereicherte D. mit 28 Liebern, theils Ueberfehungen, theils eigene ichtungen. Die Bollsfage hat ichon fruh Dalmatin's Lebensgeschichte entstellt. Benn er auch in feinen Berufswegen manchmal ernftlich bedroht mar, a. B. 585 gu Lad in Oberfrain, jo find boch bie Ergahlungen bon feinem Berfted uf Schloß Auersperg eben fo unbegründet, als die Angabe, daß er dort feine ibelübersetzung vollendet habe. Auch die Behauptung, daß ihm der hägliche bottname Jur Kobila (Stutenjorg) gegeben worden fei, beruht auf einer Berecholung ber Person. Georg D. ftarb allgemein geachtet und viel betrauert n besten Mannesalter zu Laibach, wo er am 1. Sept. 1589 bei St. Beter beaben wurde. Der evangelische Prediger M. Benedict Pyroter hielt ihm die eichenrebe fiber Jef. 57, 1-2.

Dalmig: Beorg Bubm. D., fonigl. preug. General ber Cavallerie, Araffierregimentschef, geb. 26. Dec. 1725, † 27. Sept. 1796 gu Ratibor. ein Bater, beifischer General, genehmigte die durch ben nachmals hochberühmten Binterfeld als Recrutirungsofficier geschehene Anwerbung für ben preußischen fenft; bemgemäß erfolgte ber Eintritt bes Sohnes Anjang 1740, als Stanrtenjunter. D. machte regimentscamerabschaftlich mit Sendlig feinen erften Jaffengang 1741. An der Schlacht bei Dettingen, 1743, nahm er gelegentlich beil, als Berbeofficier; bemnächft wohnte er weiteren zwei preugischen Welbgen bei und ging fodann als Bolontar (1748) ju der bie Frangofen bembienben alliirten Armee. Rach ber Rudfehr wurde er mit Bortheil in ein usarenregiment verfett und 1750 jum Major befordert (ein erft 24 Jahre ter Dberftwachtmeifter). Der Ronig, bas besfallfige Dantichreiben bes Baters wiebernd, Botsbam 3. Mars 1750, bezeichnet D. als einen "tuchtigen und aben Officier, welcher bei fernerem guten Betragen, an dem 3ch nicht den gengiten Zweifel febe, fein Glud gewiß machen wirb". Bahrend ber Rriegsrigniffe in Bohmen 1757 that fich D. zwei Dal namentlich hervor, mußte unn aber, wegen einer Quetschung ber Bruft bei einem Sturg mit bem Pferbe, ehrere Monate inactiv fein. 1759 wieder zur Caraffierwaffe verfett, warb er egimentscommandeur, 1761 Oberft, 1762 Regimentschef. In ber Torgauer chlacht erwarb fich D. bes Monarchen gang besondere Bufriedenheit (pour le erite) und im Feldgug 1761 unter Biethen's Befehl die bollfte Gochachtung efes "Hufarenkönigs". Friedrich d. Gr. gedenkt in feiner beim Kriegsbeginn 1778 n Reiter-Regimentscommandeuren ertheilten Inftruction ber Leiftung der Dalig'ichen Curaffiere "in der Bataille von Torgau". D. erfreute fich, in Folge ner nach bem Subertusburger Frieden andauernden Dienftbefliffenbeit berart r königlichen Gnade, daß er, als der "alte Frity" bei der schlefischen Revue 185, außerst freigebig mit scharfen Rügen, auch das Curaffierregiment Dalwig belte (wegen zu lang geschnallter Bugel) ungestraft ihm erwiderte: "Majestät, reitet noch ebenfo wie bei Torgan" (mit ebenfo geschnallten Bugeln wie am Robember 1760). Wir reproduciren absichtlich diefe, bei Dalwig's Bradheit,

nicht unwahrscheinliche "Manövergeschichte", weil sie ganz irrthümlich Ser zugeschrieben wird, dem nach oben und unten sich streng an die militär Etilette Bindenden. Thatsache ist, daß D. nach Schluß der "Rasenrevue" Schwarzen Adlerorden erhielt, und außerdem noch aus Potsdam eine reich Brillanten besetzte Dose.

Dalwigt: Rarl Friedrich August Philipp Freiherr b. D., ans Saufe Camp, Linie Lichtenfels, heffischer Jurift, ein Cohn bes fürftlich mal ichen geheimen Raths und Oberhofmarichalls Johann Friedrich Georg De Freiherrn v. D., geb. 31. Dec. 1761 in Rinteln, + 9. Febr. 1825 1826, auch nicht 1827) ju Wiesbaden. Rachdem er in Marburg und tingen ftubirt hatte, begann er feine Laufbahn 1783 als Aubitor bei Oberappellationegericht ju Raffel und wurde 1786 Sofgerichterath in S Durch Johannes v. Müller bem Rurfürften von Maing empfohlen, trat er in beffen Dienfte als Sof- und Regierungsrath und Rammerberr, 1800 nahm er bei bem Reichstammergericht ju Weglar eine Beifigerstelle, ju w ibn Friedrich Wilhelm II., Konig von Breugen, 1797 prafentirt hatte. Auflöfung bes Reichstammergerichts (1806) warb er mit ber Organisation vereinigten Oberappellationsgerichts ber noffauischen Lande betraut und Brafibenten beffelben mit bem Charafter eines wirflichen geheimen Raths em 1821 verlieh ihm die Juriftenfacultat der Univerfitat Marburg bas D Außer Auffägen in Beitschriften ichrieb er unter anderm: "I juriftifche Abhandlungen", 1. (einziges) Bandchen, Frantfurt a. DR. 1788 "Sandbuch des frangofischen Civil-Proceffes", 2 Bbe., Sabamar 1809-13 "Beriuch einer philosophisch-juriftischen Darftellung bes Erbrechts". 3 Biesbaden 1820, 22. 8; "Praftifche Grörterung auserlefener Rechtsfälle", nover 1823. 4. Auch begrundete er bie von R. Fald fortgefeste Beitid "Eranien zum deutschen Brivatrecht", von der er die 1. Lieferung, Seide 1825. 8, herausgab.

R. Nefrolog 1825. III, 1840 ff. Strieder, Heff. Gel. Gesch. 362 ff. mit N. \*. VIII, 527. XI, 361. XV, 349 und besonders die ffetung bazu von Justi XIX, 76 ff. Kulenkamp, Beiträge zur Gesch Ober-Appellations-Gerichts zu Cassel. 1847. S. 57 mit N. 29.

Steffenhage Damaine II., im 3. 1048 romifcher Bapit, aber von deutscher Rational ein Baier, führte vor feiner Thronbesteigung den Ramen Poppo und n geschichtlich zuerst bekannt als Bischof von Brigen. Unter Kaiser Koma hatte hier die langfte Beit hindurch Sartwig gewaltet. Poppo's Anfange ungefähr gufammen mit bem Regierungsantritt Raifer Beinrichs III. (4. 1039). Coon im Januar 1040 ergingen mehrere Urfunden biefes bent ju Bunften bes neuen Bischof von Briren. Darunter zwei, durch welch Grundbefit diefer Kirche in der Mark Krain bedeutend erweitert wurde. 3 allgemeinen Reichsgeschichte triit Poppo guerft mabrend bes Romerguges 1046 hervor. Wie andere beutsche Bischofe, wie namentlich Suidger bon berg und Gebehard von Gichftadt, beibe nachmals romische Bapite, jo begl auch Poppo den König auf diefem bentwürdigen Unternehmen, beffen Sauptmor in einer Reihe von größeren reformatorisch thatigen Rirchenversammlungen b den. Bei zwei berfelben, auf der Synode von Pavia, Ende October 1046, auf einer Synode, die der neue Papit Clemens II. Anfang Januar 1048 in hielt, ift die Anwesenheit Poppo's ausbrudlich bezeugt. In die Berathunge römischen Synobe, speciell in einen Rang- und Gtifettenftreit, ben bie g Metropoliten von Italien, die Erzbischöfe von Ravenna, von Mailand un Batriarch von Aquileja mit einander führten, griff Bifchof B. enticheibend Er bor allen war es, ber ben Ansprüchen von Ravenna jum Giege verhalf. Um Ende beffelben Jahres erfolgte feine Erhebung jum Oberhaupt ber allgemeinen Rirche. Bapit Clemens II, war am 3. Oct. 1047 geftorben. In Folge beffen ericien am beutichen Sofe eine Gefanbtichaft aus Rom, um ben Raifer jur Ernennung eines neuen Papftes ju beranlaffen und Beinrich III. ernannte, wie eine geitgenöffische und in ber Regel aut unterrichtete Quelle (bie Annalen bon Rieder-Altaich) angibt, auf Bitten ber Romer felbst ben Bischof bon Brigen. Diefes geschah um Weihnachten 1047 in ber Bfalg gu Bohlbe. Enbe Januar belohnte ber Raifer bie guten Dienfte Poppo's burch Schenfung eines groferen Bildbannes an die Kirche von Briren; die bezügliche Urfunde batirt aus Ulm. Der junge ernaunte Babit mar alfo bem Orte feiner Beftimmung ichon bebeutenb naber gerudt. Bon einigen Bifchofen als faiferlichen Commiffarien begleitet, wird er bald darnach die Alpen überschritten, Italien betreten haben. Run aber fließ er auf Sinderniffe, benen er für fich allein nicht gewachsen mar. In Rom war nämlich inzwischen ein antikaiferlicher Usurpator aufgetreten: der Tusculaner Theophylactus, als Bapft Benedict IX. von Beinrich III. abgefeht und aus Rom pertrieben, war nach bem Tobe von Clemens II. jurudgefehrt, hatte Unbanger gefunden und von dem Papftthum wieder Befit ergriffen, wobei ihm auffallender Beife auch ber mächtigfte Laienfürst von Italien, Bonifacius Markgraf von Tuscien, Unterftugung gewährte. Dem entfprechend wies Bonifacius ben taiferlichen Papit Poppo von Briren und beffen Gefuch um Geleit gurud, erflarte fich außer Stande ihn nach Rom ju fuhren, und wenn Bonifacius auf biefer Beigerung beharrte, jo war es fur Poppo in der That unmöglich fein Biel zu erreichen. Bunachft tehrte er unverrichteter Sache um, jum Raifer gurud. Inbeffen ein unzweiselhaft ernftgemeintes Drohungswort Beinrichs III. genügte um freie Bahn ju machen. Er ließ Bonifacius wiffen : wenn er von feiner Unbotmagigteit nicht ichleunig ablaffe, fo werde er, ber Raifer, felbft fommen. Das wirfte. Bahrend ein tuscifcher Gefandter ben Ufurpator Benedict aus Rom entfernte, fuhrte Bonifacius felbit ben Bifchof bon Briren bort ein. 17. Juli 1048 wurde Poppo confecrirt und begann nun unter bem Ramen Damafus II. feinen Pontificat, aber nur um ihn nach wenigen Bochen wieder ju beschließen. Bereits am 9. August 1048 ftarb er, außerhalb Roms, bei Pranefte; bestattet wurde er in Rom, ju St. Lorengo vor ber Stadt. Auf Die Mitwelt machte biefer Tob nachhaltigen Ginbruck und bag bie Meinung fich bildete, D. fei vergiftet worben, ift begreiflich. Beweife bafür find freilich nicht porhanden. An einer besonderen Biographie über Bapft D. fehlt es. wir bon ihm wiffen, beruht auf einer Berbindung von gerftreuten Daten italieniichen, besonders römischen und deutschen Uriprungs. Unter ben ersteren ift namentlich ber einschlägige Abschnitt ber Annales Romani von Intereffe. Ueber bie Berfonlichfeit und ben Charafter bes Mannes gibt jedoch auch biefe Quelle teinen Aufschluß. D. war eben eine all zu ephemere Erscheinung: nur beiläufig wird ihm einmal in einer anderen Quelle (Bengo von Alba) das ziemlich unbeftimmte Lob gelehrter Bilbung gefpenbet.

Bgl. F. A. Sinnacher, Beiträge jur Geschichte ber bischöflichen Kirche Säben und Brigen in Bb. II. S. 288 ff. Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum p. 366.

Dambacher: Josef D., großh. bab. Archivrath, geb. am 11. Jan. 1794 in Raftatt, war Professor an den Gymnasien zu Freiburg, Constanz und Ratatt und wirkte seit 1828 als Assessor, seit 1834 als Archivrath am großh. Venerallandesarchiv zu Karlsruhe. 1867 pensionirt, starb er am 18. März 1868. Er nahm eisrigen Antheil an der Herausgabe der "Zeitschrift für die Beschichte des Oberrheins" und der "Quellensammlung der badischen Landes

geschichte". In der ersteren veröffentlichte er die Urkunden vorzugsweise schwäbischer Klöster (Bebenhansen, Herrnald, Wald, Königsbronn u. a.) und der Grasen von Freiburg. Seine Texte find genau und zuverlässig, seine Erklärungen sorgsam und fleißig bearbeitet. Er ließ sich besonders eine genaue Beschreibung der Siegel angelegen sein.

Badifche Biographicen I, 158. v. Beech.

Damberger: Jojeph Ferb. D., Siftoriter, geb. am 1. Marg 1795 pu Baffau, † 1859. Rachdem er in feiner Baterftadt bas Chmnafium burchlaufen, besuchte er die Universität Landshut, wo er fich bem Studium ber Theologie jumenbete, bas er bann in Salgburg jortfeste. 3m 3. 1817-18 hielt er fich in München auf und betrieb bort am Luceum philologifche und hiftorifche Studien, für welche lettere Breper, wie berichtet wird, ihn gang gewinnen wollte. D. febrte aber jur Theologie jurud und wurde 1818 jum Briefter geweiht ; in ben darauf folgenden zwei Jahrzehnten treffen wir ihn der Reihe nach als Stiftsprediger in Landshut, als Dorfpfarrer im (baierifchen) Gebirge und als Diffe cianten und Stifsprediger bei St. Cajetan in München. 3m 3. 1837 fubut er einen für feine Bufunft enticheibenden Entichlug aus und trat in ben Jefuiten orben. Go ift ber Schauplat feiner Birtfamteit in ben nachften gebn Jahren die Schweig: feit bem 3. 1845 wurde er in Lugern als Lehrer ber Rirchengeschichte berwendet. 3m Berbft 1847 fab er fich fammt allen feinen Orbensgenoffen in Folge ber nieberlage bes Conberbundes gezwungen, Die Schweit ju verlaffen und fand zuerft in Junsbrud und dann in Regensburg eine 3m fluchtsftatte; im 3. 1853 endlich übernahm er bas Amt eines Beichtvatere im Frauenflofter ju Scheftlarn, füblich von München gelegen, und bort ift er am 1. Mai 1859 geftorben. Bas bas Andenten an D. erhalt, find nicht bie Schidfale feines Lebens, fonbern feine Arbeiten auf bem Gebiete ber Gefcichte. Bon Jugend an biefen Studien ergeben, hat er - bon feiner ichon im Jahre 1830 ericbienenen "Fürftentafel ber europ. Staatengeschichte" abgesehen - in feinen reiferen Jahren burch ben Wechfel feiner außeren Berhaltniffe bindurch feine Muße und feine Rrafte ber Musführung eines weit angelegten geschichtlichen Bertes gewibmet, bas ben Titel "Spnchroniftische Geschichte ber Rirche und ber Welt" führt. Bu Ende ift das Wert nicht gebracht und schließt im XV. Bb. mit ber Darftellung ber Geschichte Raifer Rarls IV. und feiner Zeit. Das Unternehmen ift trot ber Ginfeitigteit bes Standpunttes bes Berfaffere nicht ohne Berbienfte. D. bemubt fich in ben beigegebenen fritischen Seften, fich mit feinen Begnern auch wiffenschaftlich außeinanderzuseten, aber nur allzuoft reichen dagu feine Rrafte nicht aus. Richt weniger lagt die Form der Darftellung vieles ju wünschen übrig. Un Gifer und Fleiß hat er es nicht fehlen laffen.

Bu vgl. das Borwort des (anonymen) Herausgebers des XV. Bandes ber "Synchronistischen Geschichte", Regensburg 1865. Wegele.

Damerow: Heinrich Philipp August D., Irrenarzt, Sohn eines Geistlichen zu Stettin, geb. baselbst am 28. Decbr. 1798, † 22. Sept. 1866; bezog nach Absolvirung des Stettiner Ghmnastums zu Oftern 1817 die Universität Berlin, um sich dem Studium der Medicin zu widmen. Schon hier bewies er große Borliebe für Psychiatrie und besuchte mit Eiser die Borträge Reumann's in der Charité. Nach seiner Promovirung im Frühjahre 1821 suchter sür diese Reigung auf einer Reise durch Deutschland und Frankreich weitere Rahrung, welche er denn auch besonders zu Paris bei Esquirol sand, der damals in der Salpstriere lehrte. Im solgenden Jahre (1822) habilitirte er sich sodann zu Berlin als Privatdocent; von da 1830 als außerordentlicher Projessor der Medicin nach Greisswald verseht, stellte ihn endlich einige Jahre später die Resormirung des Irrenwesens in der preußischen Prodinz Sachsen aus

einen richtigen Boften, indem er berufen murbe, an die Spige ber neugugrundenen Provincialanftalt ju treten. Bunachft (1836) jum Leiter bes proviforischen greenheilinftitutes ju Salle ernannt, fiel ihm jugleich bie Aufgabe ju, Die neue elativ-verbundene Brrenheil- und -pflegeanstalt bortfelbft zu erbauen, welche er uch 1844 eröffnete und bis zu feinem Tode dirigirte. Er ftarb 1866 an ber n der Anftalt herrichenden Cholera, welche er, da wegen des Krieges zwei feiner Uffiftenten als Militararate eingezogen waren, mit verboppelten Unftrengungen n befämpfen fuchte. Geine Litterarifche Thatigteit eröffnete D., abgefeben bon einer gang tüchtigen Differtation ("Quomodo et quanto medicinae theoria vera". Berol. 1821), mit: "Die Elemente ber nachften Butunft ber Debicin, entwidelt rus ber Bergangenheit und Gegenwart", 1829, einer allgemeinen Entwicklungsreschichte ber Medicin mit besonderer Burdigung ber Pfpchiatrie. Diefem Erftlingsproducte folgte nach berichiebenen Journalartiteln in den Jahrgangen 1833 - 38 ber "Medicinischen Bereinszeitung" fein Sauptwerf: "lleber die relative Berbindung der Irrenheil= und spflegeanstalten in hiftorisch-fritischer, sowie in moralischer, wissenschaftlicher und abministrativer Beziehung", 1840, in welchem er gegenüber bem bamals allgemein angestrebten Ziele, Die Institute für Die beilbaren Rranten von ben Pflegeaustalten vollstänbig zu trennen, für die relative Berbindung beider plaidirte. Reich an Erfahrungefaben, wenn auch zuweilen von philosophischer Phraseologie überwuchert, mar biefe Arbeit, obwol die bier verlangte Form des Anftaltswefens nur an einzelnen Orten zur wirklichen Ausührung tam, bennoch von weittragender Bebentung. Roch größere Berbienfte erwarb fich D. durch die in Berbindung mit Flemming und Roller 1844 gegrundete "Allgemeine Zeitschrift für Pfnchiatrie", welche als Sammelpunkt für bie deutsche Psychiatrie sehr fordernd auf die Entwicklung dieser Specialität einwirtte. Diefelbe enthalt faft in jedem Bande treffliche Arbeiten bon D., insbesondere behandelte er hierin in jo ausgezeichneter Beise die prattischen Fragen ber Pinchiatrie, daß er bei feinen Sachgenoffen eine fast unbestrittene Antorität genoß und auf die Entwicklung bes beutschen Irrenwesens einen maggebenben Ginfluß gewann. Unter feinen übrigen Schriften verdient noch Erwähnung die burch bas befannte Attentat Sefeloge's gegen Friedrich Wilhelm IV. veranlagte Wahnfinnsftubie "Sefeloge", 1853.

Callifen, Deb. Schriftftellerleriton, Bb. IV, S. 501. Banborf. Damhouder: 3voft be D. (Jodocus Damhouderius, Joffe be Damhoubere, Damhauber, Damhuber), flanbrifcher Jurift, geb. am 25. Novbr. 1507 ju Brügge, † 22. (nicht 21., auch nicht 20.) Jan. 1581 in Antwerpen. Er begann feine juriftischen Studien 1527 gu Bowen, feste fie in Babua fort, wo er 1530 bie Licentiaten-Burbe erwarb, und vollendete fie in Orleans, wo er 1533 jum Doctor beiber Rechte promovirt wurde. 1536 be-Meibete er das Amt eines Sundicus (consiliarius pensionarius) in seiner Baterftabt. Raifer Karl V. ernannte ihn 6. Jan. 1551 jum Rath und Commiffar der belgischen Finanzverwaltung, mit der Function eines Schatmeifters der Armee, und erhob ihn in den Abelftand. In dieser Stellung war er noch im 3. 1580; es ift alfo unbegrundet, daß er fich 1567 ins Privatleben gurudgegogen habe. Gin ausgezeichneter Criminalift, übte er auf die Braris und Gefetgebung in Belgien und Deutschland einen Ginfluß, ber nur durch Carpgob in den Schatten gestellt wurde. Er verbantt feinen Ruhm ber "Practica rerum criminalium", einem Berte von unichagbarem Berthe für die Geschichte ber Strafrechtspflege und ber focialen Buftanbe in ben nieberlanden mahrend bes 16. 3ahrjunderts. Die erfte befannte Ausgabe ericbien ju Antwerpen 1554, unverburgt it die Erifteng einer fruberen von 1551 (ober 1552); 2. Ausgabe baf. 1562, Musgabe 1570. Gine neue Bearbeitung, Die ber Berfaffer borbereitete, fam

718 Tamm.

erft 20 Jahre nach feinem Tobe beraus, ebb. 1601 und abermals 1616. Bloke Wiederabdrude find die Ausgaben: Lyon 1555 und 1557, Antwerpen 1556, Benedig 1572. D. felbft überfette fein Werf in bas Frangofiiche (Lowen 1555) und Flamische (Antwerpen 1564). Gine beutiche Ueberjetung verfagte Michael Beuther, Frantfurt a/M. 1565 und ofter. Bon geringerer Bedeutung ift Dambouber's "Praxis rerum civilium", Antwerpen 1567 und mit Anmerfungen bon Ricolaus Thulbaenus, baj. 1617; frangofifch bom Berfaffer, ebb. 1572, Fol.; flamijch, Saag 1626 und mehrmals; beutsch von Joh. Better, w. fammen mit ber Beuther'ichen leberfegung, in 2 Theilen, Frankfurt a/M. 1581 und 1591 Fol. Bon Damhouder's fonftigen Schriften ift noch au erwahnen feine Monographie über das Recht der Bormundschaft: "Pupillorum patrocinium". Brugge 1544, Fol., Antwerpen 1564, Amfterdam 1671, Brugge 1730, frangofifch, Antwerpen 1567; beutich von Joh. Burdhardt, Frankfurt a. M. 1580 und 1595 Fol. Im spateren Alter beschäftigte er fich mit ber Theologie, Eine Sammlung feiner "Opera omnia", welche jedoch nur die beiben Sauptwerte begreift, wurde zu Antwerpen 1646 (nach Brunet aud) 1685), Fol. gebrudt. -Baler. Andreas, Bibl. Belgica, Edit. renov. p. 592. Freher, Theatrum viror, erud, claror, p. 885. Ric, Comn, Papadopoli, Hist, gymnasii Patavini II, 80 s. Foppens, Bibl. Belg. II, 766 s. Goethals, Lectures relatives a l'histoire des sciences etc. en Belgique IV, 57 ss. 1838. 3. Brig, Mémoire sur l'ancien droit Belgique, in ben Mémoires couronnés ber belgijchen Atabemie XX, 86 ss., 119, 402. 1847. van ber Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden IV, 39 ss., 1858 mit ber bort angeführten Litteratur. D. A. Walther, Litt. des Civil-Proc. S. 117. be Bal, Beiträge jur Litt.-Gefch. bes Civil-Proc. S. 55 f. und die bafelbft citirte Monographie von de Bavan (1852). Alberic Allard, Hist. de la justice criminelle au 16. siècle. 1868, p. 464 ss. Felix Becht, Ein Beitrag gur Gefch. ber Inhaberpapiere in ben Nieberlanden, Erlangen 1869, S. 127, 134 ff. J. J. Haus, La Pratique criminelle de Damhouder et les ordonnances de Philippe II., in den Bulletins der belg. Afab. 1871, 2me Série XXXI, 415 ss., XXXII, 81 ss., 297 ss. Brunet, Manuel 5. éd., II, 479 s. Graße, Trésor II, 322. Steffenbagen.

Damm: Chriftian Tobias D., geb. ju Beithain in Sachfen am 9. 3an. 1699, † am 27. Mai 1778, Rector am tolnifchen Chmnafium gu Berlin, ein Mann von solider philologischer Gelehrsamteit, aber wenig Geschmad, begann, mit der Orthodoxie gerfallen, schon hochbejahrt bas Christenthum in driftlichen Raturalismus umaugießen. Wie Jefus ein gottlicher und guter Denich in feinem Lebensmandel mar, fo feine Lehre bie ber natikrlichen Bernunft, ber menichlichen Ratur und ber menichlichen Gludieligfeit. Um biefes aus ben Schriften ber Boten Jeju gu erweifen, ichrieb er feine commentirende lleberfetung des Neuen Teftamentes (Berlin 1764), feine Anfichten ben biblifchen Schrift ftellern unterlegend, in den Unmerfungen die firchliche Rechtglaubigfeit in fonder barer Schreibart befampiend. Er wurde als Socinianer und Deift verschrieen. Das Gerücht von feiner Abfekung erwies fich als grundlos. Er ift nur vor das Oberconfistorium citirt und, als er bie Erlaubnig bes Ronigs jum Drut und öffentlichen Bertauf feines überfetten Reuen Teftamentes borgeigte, wieder entlaffen worden. Bie Dofes Mendelsfohn berichtet (fiehe Abbt's Berte III. 322), hat er jedoch angeloben muffen, der Jugend feinen Unterricht in ber Theelogie ju geben. (Bgl. Meufel's Leriton und 2B. D. Fuhrmann's Sandworter buch der driftl. Religions- u. Kirchengesch., Halle 1826, I, 585.)

B. Frant.

Bedeutender als auf dem theologischen, find Damm's Leistungen auf dem philologischen Gebiete. Er war einer der ersten unter den deutschen Gelehrten,

der bie Borguglichteit ber griechischen Sprache und Litteratur gegenüber ber tischen und die Rothwendigfeit der Nachahmung griechischer Dufter für die ung unferer nationalen Bilbung betonte und burch möglichft wort- und finneue, fur une freilich jest völlig ungeniegbare profaische beutsche llebersehungen Gebichte bes Somer und bes Bindar bie Meifterwerte ber griechischen Boefie ben weitesten Kreisen unseres Boltes juganglich ju machen suchte. Bur berung bes Berftanbniffes ber Originalwerte unter ben Fachgelehrten berte er ein etymologisch geordnetes Wörterbuch bes homerischen und bindarischen eachgebrauches (Berlin 1765, wiederholt 1774), das noch neuerdings in ber bem Englander 3. Dt. Duncan ihm gegebenen alphabetifchen Anordnung 2. C. F. Roft neu bearbeitet worden ift (Leipzig 1831-33). Roch alleinere Anerfennung und Berbreitung fand fein turges Sandbuch ber Minthoe ber Briechen und Romer ("Ginleitung in die Gotter-Lere- und Fabelhichte ber altesten griechischen und romischen Welt", Berlin 1763), bas fich ft von Fr. Schulg, bann von R. Levezow neu bearbeitet, bis in unfer Jahrbert berab in Gebrauch erhalten bat. Als Gulfsmittel fur ben griechischen mentarunterricht lieferte er eine neue Bearbeitung bes von dem Leipziger feffor Racharias Schneider 1640 nach ber Methode bes berühmten Babagogen ann Umos Comenius verfaßten griechischen Clementarbuches und eine Ause ber Batrachompomachie. Außerdem hat er die Declamationen des griechischen tors Maximus von Tyrus, die Briefe des Cicero, zwei Reden beffelben und jungeren Plinius Lobrede auf ben Raifer Trajan ins Deutsche überfett und lateinische Gedicht bes Rutilius Namatianus "De reditu suo" herausgegeben. . auch C. Jufti, Windelmann, Bb. I, G. 31 ff.

Damman: Sebastian D. war 1604 als resormirter Prediger nach Zütphen ederlande) berusen und wohnte 1618 als Delegirter aus Gelberland der tionalsynode zu Dortrecht bei. Schon in der zweiten Sitzung dieser Bermlung ward er mit Festus Hommius zum Secretär erwählt. Wie man auptet srüher ein Anhänger des Arminius, machte er sich in und nach der trechter Synode als einen hestigen Eiserer wider die Remonstranten bekannt, sehr, daß man ihm in Berdindung mit andern die Revision der Uebersetzung Neuen Testaments auftrug. Bon D., dessen Einstuß auf seine Partei it gering war, eristirt eine Schrist "Van de eenicheyt die de Remonstranten iden etc.", 1616. Weitere Rachrichten sinden sich bei Brandt, Hist. d. Resorm. Te Water, Resorm. v. Zeeland, p. 199, wo die Quellen sür seine Biophie, wie auch bei van der Aa, Biogr. Woordb. beigesügt sind.

Dampierre: Heinrich Duval Graf von D. (die französischen Werte ren ihn voce Duval auf), f. f. Feldmarschall und Kriegsrath, geb. 1580 dem Schloß Hans im Bisthum Meh, † 8. Oct. 1620. Er war seit 1602 offerreichischen Diensten; socht unter Basta in Siebenbürgen, vertheidigte pa und schlug den Bethlen Gabor 1604, mußte aber dem Stesan Boestan chen, der sich zum Herrn des Landes machte und zog sich nach Ungarn zut. 1605 zum Commandanten des von den Türken belagerten Gran ernannt, ro er durch Meuterer unter seinen Truppen zur Uebergabe der Festung wungen, erhielt jedoch sreien Abzug. Daß die Meuterer ihn an Händen und Ben gebunden den Türken ausgeliesert hätten, ist eine Fabel. Er ward wegen Capitulation zur Untersuchung gezogen, aber freigesprochen, da seinem Verten von allen Seiten das beste Zeugniß ertheilt ward. (Rach den Registralm des Prager Hösten das beste Zeugniß ertheilt ward. (Rach den Registralm des Prager Hösten das beste Zeugniß ertheilt ward. (Rach den Registralm des Prager Hösten das beste Zeugniß ertheilt ward. (Rach den Registralm des Prager Hösten das beste Zeugniß ertheilt ward. (Vach den Registralm des Prager Hösten das des Dersten der vornehmsten Obersten

mit Auszeichnung. Balb nach bem Ausbruch bes bohmifchen Rrieges mart er 1618 als Generallieutenant mit einem in ber Gile gufammengebrachten Beere nach Bohmen geschickt. Unter Berheerungen eindringend, nahm er Biftrig und entfente bas von Thurn belagerte Budweis, fah fich aber burch ben Mangel an Lebensmitteln genothigt, gurudzugeben. 1619 befiegte er mit Bucquoi ben Grofen Mansfeld im hibigen Treffen bei Thein und trug baburch mittelbar jur Rettung bes von Thurn belagerten Wiens bei. Guraffiere feines Regimentes - bas ältefte Reiterregiment ber öfterreichischen Armee - waren es befanntlich aud, Die wenige Tage vorher unter der Fuhrung des alten Arfenalhauptmanns Gilbert Santhelier ben Raifer Ferdinand aus feiner Bedrangnig von ben protestantifchen Stanben in ber Burg retteten. Rach bem Siege bon Thein radte D. nach Mahren, um biefe Proving bon bem Anichluffe an ben bohmifchen Auffiand abzuhalten. Er eroberte gwar bier bas fefte Schloß Jaffemit, griff aber bergeblich Ritoleburg an und blieb auch im Gefechte bei Biftrich im Rachtheil. Dagegen gelang es ihm, im 3. 1620 mit nicht mehr als 1600 Mann eine breimal ftarfere Abtheilung bes bohmischen Heeres aufzureiben. Bald barauf warb er, bem für feine ausgezeichnete Dienftleiftung ber Orben di santa Militia verlieben worden, mit 10000 Mann gegen Bethlen Gabor entjendet, um beffen Fortschritte zu hemmen. Rachbem er in einigen Unternehmungen gludlich gewefen, verfuchte er die Stadt und bas Schlof Pregburg ju überrumpeln, alle Tapferfeit aber, welche D. bier für feine Berfon fowol als bie von ihm geführten Truppen bei bem Sturme auf das Schlog an den Tag legte, blieb vergebens; er felbft ward tobtlich getroffen und feinem Leichnam bon den Ausfallenden ber Ropf abgeschnitten (8. October). Bethlen ließ dem gefallenen Gelben ein feierliches Begrabnig ju Theil werden und foll auch auf Berwendung des frangoffichen Botichafters beffen fterbliche Ueberrefte nach Wien ausgeliefert haben, wofelbit ber Raifer mit feinem Soje ber erneuerten ehrenvollften Beftattung bei wohnte.

Sirtenfelb und Mennert, Defterr. Converf .- Lerifon II. Bb., S. 8.

Dandelmann: Cberhard (Chriftoph Balthafar) v. D., furbranden

b. Janto.

burgifcher Staatsmann, geb. 1643 ju Lingen, † in Berlin 1722. Diefer ausgezeichnete Minifter bes Rurfürften Friedrich III. von Brandenburg, ber burd feinen jaben Sturg von ungewöhnlicher Machthobe berab faft noch befannter geworden ift, als burch die trefflichen Dienfte, die er vorher geleiftet hatte, ftammte aus der bem Saufe Dranien gehörigen Graffchaft Lingen, wo fein Bater oranischer Rath und Landrichter war. Bermöge ber Aussicht auf ben Uebergang ber oranischen Erbichaft an bas Saus Branbenburg, Die aus ber erften Beirath des großen Rurfürften entsprang, lag bier ber Gintritt in ben brandenburgifchen Staatsbienft nabe; die fieben Gohne bes Landrichters bon Lingen find alle biefen Beg gegangen und auf ihm gu berborragenden Stellungm gelangt. Den erften Rang unter ihnen aber nimmt Eberhard ein. Gin frab entwidelter Menich; nach einer zeitgenöffischen Biographie hatte er ichon in feinem awölften Jahre in Utrecht über eine Abhandlung "De jure emphyteusis" die putirt, bann größere Reisen durch England, Frantreich und Italien unternommen; jedenfalls war er erft 20 Jahre alt, als ihm bas Amt zu Theil wurde, bas über fein ganges ferneres Leben entschied. 3m 3. 1663 wurde er auf Empfehlung bes Oberpräfibenten Otto v. Schwerin, ber bie Ergiehung ber Rinber bes großen Kurfürsten zu leiten hatte, als Behrer bes Bringen Friedrich angestellt,

bes nachmaligen Kurfürsten Friedrichs III. Die bis zur Härte energische Natur bes Mannes machte sich schon hier geltend: er war ein unerbittlich strenger Lehrer und Erzieher, über bessen Rauheit gegen seinen Zögling die zärtliche

Rutter fich gelegentlich betlagte: boch fprachen die Refultate offenbar fur ibn : ber junge Bring ichlog fich im Laufe ber Beit immer enger an ben ftrengen Lehrmeifter an, ber ihm einmal in ichwerer Rrantheit burch rafche Anmenbung eines Aberlaffes bas Leben gerettet baben foll, und auch ber große Rurfürft zeigte burch mannigfache ihm erwiesene Ehren, bag er bie Berdienfte Dandelmann's ju ichagen wußte. 216 1674 ber Rurpring Rarl Emil ftarb und bem Bringen Friedrich fich nun die Ausficht auf die Rachfolge eröffnete, murbe bamit auch bie Stellung Dandelmann's eine noch bedeutendere; als die Jahre bes Unterrichts borüber waren, wurde er bem Rurpringen als bortragender Rath jur Seite gestellt und hatte in Diefer Gigenschaft feine Geschäfte au führen, auch wol feine Begiehungen gur Politit ju vermitteln und gu leiten. Doch gonnte Diefer allerbings gelegentlich auch anberen Stimmen fein Ohr, und D. fcheint nicht verantwortlich ju fein fur die bebentlichen Acte einer felbftandigen Rronpringenpolitit, die Friedrich in ben letten Beiten feines Baters hinter beffen Ruden beging; die geheimen Berhandlungen mit bem faifert. Gofe über bie fünftige Umftogung bes baterlichen Teftamentes und bie Unterzeichnung bes Reperfes über bie bann berfprochene Bieberabtretung des Schwiebufer Rreifes an ben Raifer find ohne Mitmiffen Dandelmann's por fich gegangen, ber erft langere Beit nach bem Tobe bes großen Rurfürften von biefem Sanbel erfuhr, bem er

ichwerlich jugeftimmt haben murbe,

Die groß aber boch fein Unfehen bei bem ehemaligen Bogling mar, zeigte fich, als biefer 1688 felbft jur Regierung gelangte. Bereits in ben erften Bochen berielben murbe D. jum geheimen Staats- und Rriegsrath ernannt, einige Rabre ipater erfolgte bie Ernennung jum Regierungsprafibenten bon Clebe (1692), bann die jum Oberprafidenten und Premierminifter (1695); weiterhin murbe ibm noch die Burbe eines brandenburgifden Erbpoftmeifters und die Sauptmannichaft au Reuftabt a. D. übertragen, und eine Menge anderer Gunftbezeigungen ließ ertennen, bag ber neue Rurfürst fich taum genug thun tonnte im Ausbrud ber Dantbarteit und bes Bertrauens, Die er fur den Leiter feiner Jugend hegte. Bichtiger war, bag D. nun in ber That für einige Jahre bie Gumme ber Beichafte in Die Sand befam - eine jener großen, fur eine Beit lang allmachtigen Miniftergeftalten, wie bas 17. Jahrhundert fie mehrfach tennt, und beren Schidfal nicht felten mit einem tragifchen Fall abschließt. Er war schon bor bem Tobe bes großen Rurfürsten in bas Beheimnig ber großen Plane eingeweiht worden, welche die lette Lebenszeit deffelben erfillt hatten, und die in bem Brechen ber frangofifchen Uebermacht in Guropa und in ber Befreiung Englands bon dem Joche ber Stuarts ihre wichtigften Bielpuntte hatten; jest trat er nun als birigirenber Minifter, wenn auch querft ohne ben Ramen eines folden, an die Spige ber Beichafte, um das Begonnene hinauszuführen, und Wilhelm von Dranien, ber Genoffe diefer Plane, schatte in ihm ben brandenburgischen Staatsmann, ber ihm bie befte Garantie bafur gu gewähren ichien, bag bas Unternehmen in feinem und bes großen Rurfürsten Ginne weiter und zu Enbe geführt wurde. Es gehort nicht an biefe Stelle, ben Berlauf biefer großen politischen Borgange ju ichilbern; Die Befreiung Englands wurde vollbracht, aber ber Gang bes continentalen Rrieges gegen Frankreich entiprach nur wenig ben Erwartungen, in benen man ben Rampf aufgenommen hatte, und ber Friede von Ryswift brachte weber bem Reich, noch speciell bem branbenburgischen Staate Die erhofften Resultate. Bahrend biefer gangen Zeit fland D. obenan im Rathe bes Rurfürften; es war mitten in den politischen Berwidelungen des Sommers 1695, ale Friedrich III. ihn in fast ungewöhnlichen Formen der Bertrauensund Gnabenbezeugung jum Oberprafibenten ernannte und ihm bamit auch formell Die verantwortliche Oberleitung der Geschäfte in die Sand gab. Man barf an-

nehmen, bag nichts mefentliches in biefer Beit bon branbenburgifcher Geite geichah, ohne daß D. in erfter Reihe babei betheiligt war. Und nicht allein in ben Angelegenheiten ber auswärtigen Politit; Die innere Staatsverwaltung ftanb nicht minder unter feiner Leitung und Anregung. Er hatte es abgelebnt, bie Direction ber Finangen ju übernehmen, Die "feines Talentes und Thuns nicht fei"; thatfachlich tam es boch babin, bag er fich biefer Aufgabe nicht entziehen tonnte, und eine Reihe wichtiger Reformen auf biefem Gebiet find aus feiner Initiative hervorgegangen; durch peinliche Ordnung und rudfichtslofe Strenge ward es dahin gebracht, daß die Finanzen trop dem tostspieligen Krieg und vielfältigen neuen Ausgaben einen ziemlich gunftigen Stand aufzuweisen hatten. Bugleich unterließ D. nicht, der materiellen Lage des Landes die einfichtigfte Pflege ju widmen. Der Krieg gegen Ludwig XIV. gab Gelegenheit, fich bes brildenden lebergewichts der frangofifchen Induftrie burch icharfe Ginfuhrverbote ju erwehren und ben beimischen Manufacturen Luft zu machen, mabrent gleichgeitig bie protestantischen Refugies aus Frantreich Capitalien, Arbeitefrafte und neue technische Renntniffe ins Land brachten. Die Oberleitung des Boftwefens, die in Dandelmann's Ganden lag, gewährte die Möglichkeit, fur Sandel und Banbel wichtige Erleichterungen zu schaffen, und auch für ben auswärtigen und Colonialbandel murden unter eifriger Bflege ber brandenburgifchen Darine neue Bortheile gewonnen. Um nächsten aber berührten fich die perfonlichen Intereffen bes Fürften und feines hochgebilbeten Dinifters in ber regen Forberung wiffen ichaftlicher und fünftlerischer Unternehmungen. Die Grundung ber Univerfitat Salle, einft ichon bon bem großen Rurfurften ins Auge gefaßt, murbe nun vollbracht und bort, wie in ber Sauptftadt felbft, bem wiffenschaftlichen Leben neue Impulfe gegeben; G. Pujendorf, ber berufen worden war, bas Leben bes großen Rurfürften zu ichreiben, erhielt in großartiger Faffung ber Aufgabe alle geheimfin Schabe bes Archivs jur Berfügung geftellt. In Berlin wurde die Atademie ber Runfte errichtet, und D., als funftfinniger Renner, fpeciell jum Protector berfelben ernannt. Balo entfaltete fich von ba ber ein reges fünftlerifches Schaffen; Die Erweiterung und Berichonerung ber Stadt wurde in Angriff genommen, bie monumentalen Berte Nehring's und Schlüter's entstanden oder wurden vor bereitet; Bilbhauer und Maler, Rupferstecher und Stempelschneider von Ramen ftromten berbei und fanden reichliche Arbeit; es entsprach ber Reigung Dandelmann's fowol wie des Rurfürften, in biefer Richtung mit einer gewiffen botnehmen Opuleng, nicht ohne gelegentlichen rivalifirenden Sinblid auf Baris, porjugeben, und fie durften beibe ber Meinung fein, daß bei fonft wohlgeordneten Berhaltniffen ber Staat wol in ber Lage fei, bies zu ertragen.

Es war indes begreislich, daß auf die saft allmächtige Stellung, die D.
jeht im Bollbesih des Bertrauens und der Gunst des Kursürsten einnahm, von
vielen Seiten her mit Mißgunst geblickt wurde. Mancher von den alten ge
schäftskundigen Käthen aus der Schule des großen Kursürsten mußte, auch wenn
er gegen die von D. vertretene politische Richtung nichts einzuwenden hatte (die
sich ja durchaus den alten Traditionen anschloß), es doch peinlich empsinden,
daß er selbst jeht von diesem Reuling in die zweite Reihe zurückgedrängt wurde,
und besonderen Ingrimm erregte es, wenn man auch die sechs Brüder des Oberpräsidenten alle in einslußreichen Stellen sah: der eine war Gesandter in Wien,
ein anderer Präsident des Kammergerichts, ein anderer Kanzter in Minden u. s. s.
sie waren alle notorisch tüchtige und an ihrer Stelle höchst brauchbare Männer,
die von ihrem Bruder natürlich um so lieber verwandt wurden, je größere Ubneigung ihm sonst aus den Kreisen des alten Beamtenthums entgegengebracht
wurde; aber dies hinderte nicht, daß gegen das "Danckelmann"sche Siebengestirn",
das den Staat allein zu regieren unternehme, sich eine immer größere Macht

von Haß und Gifersucht ansammelte. Es kam hinzu, daß Eberhard v. D. auch onst wol allerlei kleinere und größere persönliche Interessen zu verlegen sich nicht scheute; der strenge, ernsthaste Mann, von dem behauptet wurde, daß man ihn selten oder nie lachen gesehen, war unerdittlich im Dienst, und sowie seine versönliche Undestechlichkeit und Rechtschaffenheit, troß vielen gegen ihn gerichteten Berläumdungen, außer Zweisel steht, so sorderte er rücksichtslos die gleichen Ligenschaften von allen Untergebenen und trug kein Bedenken, gegen manches sequeme Herkommen und manche durch den Gebrauch sanctionirten Larheiten in dieser Beziehung vorzugehen, disweilen vielleicht mit einem gewissen hosmeisterzichen Ton der Ueberlegenheit, der an seine stühere langiährige Erziehungsschätigkeit erinnerte, und der darum nicht minder reizte und verletzte, weil er hn auch dem jezigen Kursürsten gegenüber nicht immer abzulegen verstand.

Wenn über einen Mann biefer Art endlich der Tag feines Sturzes hereinprach, so konnte diefer entweder aus allgemeinen politischen Anläffen oder aus ein personlichen Motiven ersolgen; in diesem Fall haben, soviel man sieht, die

etteren burchaus überwogen.

Im October 1697 war ber Friede von Ryswijt geschloffen worden; zwei Monate später erfolgte die Ratastrophe des bis dahin allmächtigen Ministers: iber bennoch wird man bie Sauptursache berfelben nicht in jenem ungunftigen Friedensichluß zu fuchen haben. Gine Beranderung in der Befinnung bes Rurürften hatte fich schon einige Beit vorher angefündigt; Die Feindseligkeiten ber Begner hatten fich gemehrt und hatten fich offener bervorwagen burfen, als es bnen fruber geftattet murbe: D. felbit empfand, bag feine Stellung unficher gu berben begann und bat wiederholt um feine Entlaffung. Sie follte ihm in febr merwarteter Beife zu Theil werben. In ben erften Tagen bes December 1697 rhielt er die erbetene Entlaffung von feinem Umt als Oberprafibent, junachft n ben gnäbigften Formen und unter Buficherung einer Benfion von 10000 Rthfr. Iber unr wenige Tage später brach bas eigentliche Unwetter über ihn herein; er Rurfürft verfagte ihm die erbetene Abichiedsaudieng, er erhielt die Beifung, Berlin ju verlaffen und fich nach Reuftadt ju begeben; taum war er bort anetommen, fo murbe weiter gegen ihn geltend gemacht, bag man einen Mann, er alle Beheimniffe bes Staates tenne, unter folden Berhaltniffen nicht auf reiem Guge und in ber Doglichfeit laffen burfen, ins Mustand ju geben und eine Kenntnig zu migbrauchen; die Fulle ber Anklagen brangte fich nun beror: am 20. Decbr. wurde D. verhaftet und nach Spandau abgeführt, von wo r turg barauf nach ber Festung Beit gebracht und in strenger Saft gehalten Bugleich murbe ber größte Theil feines Bermogens mit Befchlag belegt ind die Untersuchung gegen ihn begonnen. Die Acten berfelben find erhalten und neuerdings mehrfach benutt worden; völlige Rlarbeit über die Urfachen, die ben Sturg des Oberpräsidenten herbeiführten, gewähren fie nicht, fo reichlich nich ber Strom ber Anklagen in der Procegichrift von 290 Artikeln fließt, welche Die Untersuchungscommiffion gujammenftellte. Erfichtlich ift, daß es fich bei ber Befeitigung des Minifters jedenfalls nicht um große allgemeine politische Beichtspuntte handelte; eine Menderung des bisher befolgten politischen Spftems, ramentlich in den Fragen der auswärtigen Politit, war damit weder beabsichtigt. jolgte fie baraus. Ebenjo erweifen fich bie Borwurje, bie gegen D. aus em Abelen Bang ber letten Rriegs- und Staatsactionen, fowie aus ber Ebbe n ben Raffen nach Beendigung des Rrieges hergeleitet wurden, als meiftens urchaus ungutreffend; mochte immerhin D. fich hier einzelne Miggriffe und Sigenmächtigfeiten haben ju Schulben fommen laffen, bas, mas ihm mit Recht ur Laft gelegt werden tonnte, ftand jedenfalls gang außer Berhaltnig ju ber Strenge bes Berfahrens und der Barte ber Strafe. Daffelbe ift aber bon allen

anderen Anklagepunkten zu behaupten; was über die Gewaltsamkeit seines Regimentes, über unrechtmäßige Bereicherung, über unerlaubte Begünstigung seiner Familie vorgebracht wurde, zeigt sich zum größten Theil, wenn nicht ganz hinfällig, so doch sehr wenig bedeutend — die Thatsache stellte sich heraus, daß die mit der Führung des Processes beauftragten Richter sich bald selbst außer Stand erklären mußten, auf Grund des vorliegenden Materials ein Strasurtheil auszusprechen. Die Untersuchung zog sich auf diese Weise unerledigt mehrer Jahre lang hin; als sie zu keinem Resultate sührte, verfügte endlich König Friedrich 1. durch Cabinetsordre, daß die über D. verhängten Strasen nichts

befto weniger aufrecht zu erhalten feien.

Es liegt, angefichts biefes Berlaufs, bie Bermuthung nabe, bag binter ben officiell genannten Brunden fur die Rataftrophe Dandelmann's fich noch etwas anderes berbergen muffe, was namentlich die Sarte erflart, die ber Rurfurt jeht gegen ben einft jo boch geehrten Mann zeigte. Man wird ben Ausführungen Rante's beipflichten muffen, ber, geftugt auf englische Befandtichafteberichte, & febr mahricheinlich gemacht hat, daß neben allen anderen perfonlichen Teinbichaften, bie D. fich jugezogen, es gang befonders bie ber Rurfürftin Cophie Charlotte ge mejen ift, Die feinen Sturg veranlagte. Das Berhalten bes Miniftere gegenuber ben Intereffen ber braunschweigischen Sauspolitit, benen die welfische Bringefin eifrig quaethan war, legte ben erften Grund ju einer Gegnerichaft, Die bann immer neue Rahrung fand, die von Dandelmann's Rivalen, wie Barfus, Tuche, Dohna u. A. forgfam genahrt, und in die endlich auch der Rurfürft felbft bereingeangen murbe. Es murbe gegen D. ber Bormurf erhoben, bak er gefliffentlich bie beiben fürftlichen Batten einander ju entfremden fich bemuht habe, nach feiner Entfernung erft feien fie fich naber getreten, auf diefe Weife babe D. fich feine Alleinherrichaft über ben Rurfürsten zu erhalten gesucht u. f. f., Antlagen, bie, wie fie auch begrunbet fein mochten, es gewiß begreiflich machen, wenn Sophie Charlotte, die baran glaubte, alles in Bewegung feute, um ben berhaßten Gunftling aus dem Wege zu raumen, und mit benen es ihr wol allmablich gelingen mochte, auch ihren Gemahl in Die gleiche Stimmung gegen ibn an perfeken.

Bebenfalls vermochten auch die eifrigen Berwendungen, die Wilhelm III. bon England für ihn einlegte, bas Schidfal bes Ungludlichen nicht zu milbern. Gein Bermogen blieb confiscirt, er felbft in ftrenger Saft in Beit. Erft nach fünf Jahren (1702) wurde ihm bie Bergunftigung gu Theil, auf eine balbe Meile im Umtreis der Weftung fich bewegen ju burjen; und erft nach abermals fünf Jahren (1707) - Sophie Charlotte mar inzwischen geftorben - bei Gelegenheit der Geburt feines erften Entels ließ Ronig Friedrich auch dem Go fangenen von Beit eine beschränfte Amnestie angedeihen; aus feinem confiscirten Bermögen wurde ihm ein fleines Jahrgehalt angewiesen und ihm, unter ftrengem Berbot jebes Berfuchs ber perfonlichen Begegnung mit dem Ronig, in ber Stadt Rottbus ein etwas freierer Aufenthalt geftattet. Als man bon ihm berlangte, bag er einen formellen Bergicht auf fein früheres Bermogen aussprechen follte ertlarte er fich bagu bereit unter ber Bedingung einer öffentlichen Unschulde ertlarung. Dagu ließ man fich nicht berbei; eine Aussohnung zwischen ibm und bem Ronig hat niemals Statt gefunden. Dagegen ließ Ronig Friedrich Bilhelm I. es eine feiner erften Regierungshandlungen fein, ben Berbannten gu fich gu berufen (1713); in ausgefuchter Beife gab er ihm feine Achtung au er fennen und nahm die Rathichlage bes Bielerfahrenen fur die Unfange feiner neuen Regierung in Unipruch. Gine Bieberanftellung bes nun bereits Giebriajahrigen erfolgte indeg nicht, ebenfo wenig wie eine Revifion feines Procesies und die volle Rudgabe feiner Gater. Er ift in Berlin am 31. Mary 1722 geftorben. Für den Charafter des gegen ihn gerichteten Berfahrens ift auch der Umftand bezeichnend, daß gegen seine Brüder, deren Begünstigung ihm von den Gegnern so sehr zur Last gelegt wurde, nichts vorzubringen war; sie sind in den Sturz Eberhards nicht mit verwickelt worden.

Fall und Ungnade zweier Staats-Ministres in Teutschland, aus dem französischen Original übersett. Cölln 1712. Ohristophe comte de Dohna, Memoires (Berlin 1833). Droysen, Geschichte der preußischen Politik IV, 1 (Leipzig 1867). b. Ranke, Abhandlungen und Bersuche I, S. 73 ff. (Leipzig 1872).

Danderte: Cornelis D., genannt be Rh, von bem Dagftabe Roei ober Ry, ben er bei fich fuhrte, Baumeifter, geb. 1561 gu Umfterbam, murbe nach bem Tobe bes berühmten Architeften S. be Renfer 1595 oberfter Baumeifter ber Stadt Amfterdam und ftarb baselbit 1634. Er binterlieft viele Bauten in feiner Baterftadt, namentlich werben die Borfe von Saarlem und die 1632 vollendete Brude, Die fich mit fieben Bogen über Die Amftel fpannt, anqeführt. Er veröffentlichte "Architectura moderna ofte Bouwinge van onsen tyt. Bestaende in verscheyde soorten van Gebouwen, zo gemeene als bysondere, als Kerken, Toornen, Raedshuysen, Poorten etc. Alle gedaen by den zeervermaerden vernuften Mr. Hendrick de Keyser, Beeldhouwer en Bouwmeester der Stadt Amsterdam, en in weezen gebracht by den zeer ervaren Cornelis Danckertsz, Mr. Mestselaer en Bouwmeester der voorsz. Stadt" - - -Amfterdam 1631. Gein Portrat, von Bieter D. be Ry gezeichnet und von B. de Jobe geftochen, fieht man bei be Bie. Daffelbe ftimmt mit bem Delgemalbe von Bieter im Bruffeler Mufeum überein. W. Schmidt.

Danderts: Pieter D. de Ry, Maler, geb. 1605 zu Amsterdam, war vermuthlich der Sohn des vorhergehenden. Er verweilte lange Zeit am polnischen Hofe als Maler des Königs Wladislaw IV. Zwei Bildnisse sind ihm im königl. Museum zu Brüssel, Gegenftücke; das eine stellt den alten Cornelis D. vor (im J. 1634 gemalt), das andere dessen Frau. Pieters Porträt, nach seiner eigenen Malerei, besindet sich in de Bie; die Art übrigens, wie der rechte Arm mit dem Sut daraestellt ist, wirkt sehr ungeschickt.

Außer diesen gab es zu Amsterdam noch verschiedene D., die fich jedoch nicht de Ry hießen, so die Aupferstecher Justus, Dander, Cornelis, Gendrit zc. Die Danderts hatten auch einen Aunstverlag. W. Schmidt.

Dankerts: Ghislain D., Contrapunttist des 16. Jahrhunderts, geb. zu Tholen in Zeeland; unter den Päpsten Paul III., Marcell II., Paul IV. und Pius IV. Sänger der päpstlichen Capelle in Rom. Bon ihm erschienen "ID primo libro de madrigali a quattro, cinque e sei voci", Venet., Ant. Gardane, 1559 und einzelne Compositionen in "Selectissimae nec non familiariss. cantiones ultra Centum", Aug. Vindel., Melch. Kriesstein, 1540 und in "Concentus 8. 6. 5 et 4 voc.", Aug. Vindel., Phil. Ulhardus, 1545. Handschristlich sindet sich in Rom ein Tractat von ihm, den er 1551 als Schiedsrichter in dem Streit schrieb, welcher sich zwischen Nic. Vincentino und Vic. Lusitano über Diatonik, Chromatik und Enharmonik erhoben hatte. — Fetis; Beder, Tonw. des 16. u. 17. Jahrh. S. 52, 195, 235.

Dandwardi: Dethlev D. (Danquardi, Dandwart), M. theol., 1531 und später ber hartnädigste und schroffste Gegner ber Resormation in Medlenburg und speciell in Rostod, + 1556 im April. Er war Thesaurar, dann Vicedecan des Rostoder Domstifts, 1517 Official des Archibiaconats, 1526 selbst Archibiacon zu Rostod, noch später bischöslich schwerinischer Official, im Besth zahlreicher Psarren und Psründen, deren eine von Herzog Magnus ihm noch 1548 verliehen ward. Sowol gegen Herzog Ulrich, den Abministrator von

200

Schwerin, wie gegen die resormatorischen Maßregeln des Herzogs Johann Albrecht (seit 1547) widersetzte er sich in so schrosser Weise, daß letzterer 1550 besahl, ihn auszuheben und peinlich gegen ihn zu versahren; der Proces scheint aber 1553 niedergeschlagen zu sein. Wenn er übrigens von den lutherischen Geistlichen mit den schmählichsten Borwürfen überhäuft wird, so beweist doch das Verhältniß des Rostocker Rathes zu ihm, daß das nur einseitige Gehässisseiten gegen den auf seinem Recht bestehenden Mann waren. Sein seierliches Begräbnis in der lutherischen Jacobi- (Dom-)Kirche erregte heftigen Streit, welcher wegen der Vertreibung der Pastoren Petrus Eggerdes und Tileman Heshusius zu großer Verwirrung führte.

Rubloff, Gefch. Medl. III. 86. Lifch, Jahrb. XVI. S. 22 ff. III. S. 88. Schröber, Evang. Medl. I. S. 498 2c. v. Weftphalen, Mon. ined I. p. 1594 2c. Etwas von Roft. gel. Sachen IV. S. 481. 488. Kraufe.

Däne: Peter D. (Dene, Danus, Dacus). Sein Name erscheint wegen der Sacramentschändung und der nachsolgenden großen Judenverbrennung zu Sternberg und Judenaustreibung aus ganz Medlenburg bei fast allen nordbeutschen Chronisten. Er war Vicar am Allerheiligen Altar der Kirche zu Sternberg, zerrütteten Bermögens, hatte vielleicht den Altarkelch beim Juden Cleasar verseht und überlieserte diesem am 10. Juli 1492 zum Mißbrauche die geweihte Hostie, an der darauf das heilige Blut erschienen sein soll. Nachdem 27 Juden bei Sternberg verbrannt, wurde auch der nach Rostock dem bischösslichen Official überlieserte Vicar durch die Straßen geschleppt, mit glühenden Zangen gezwickt und dann verbrannt, 13. März 1493. Der Mann war der Ueberlieserung der Hostie offendar schuldig.

Bgl. Lifch, Jahrb. XII. S. 212 ff. S. oben den Artifel "Bogher".

Rraufe

Danebeck: Georg D., Rotar und Meistersänger zu Augsburg, bichtete zu Ende bes 16. Jahrhunderts. Acht Gedichte von ihm enthält eine Jenaer Meistersängerhandschrift, darunter eins vom J. 1597. Er wird in der Handschrift als der Weltweisheit Magister bezeichnet.

Bgl. Wiedenburg, Rachrichten von alten teutschen Manuscripten in der Jenaischen Bibliothet S. 149. 152. Busching in v. d. Hagens Sammlung für altd. Litter. 1, 201. Schröer in Bartsch, Germanist. Studien 2, 223.

Bartid.

Daneder: David D., Formschneiber und Buchbruder aus Augsburg, gestorben in Wien nach 1583. D. ober De Reder, wie er sich auch nennt, dürste ein Sohn, des in Augsburg thätigen Antwerpener Künstlers Jost de Reder sein; er verdient hier hauptsächlich wegen seines "Todtentanzes" nach Holbein und seines "Ramm- und Gesellenbuechleins" erwähnt zu werden, welche Bücher Daneder's Meisterschaft in der Formschneidekunst beweisen. In Wien, wo er 1566 zum erstenmale urkundlich erwähnt wird, entwickelte er im Fache des Holzschnittes eine anerkennenswerthe Thätigkeit, die nicht ohne Einfluß auf die sernere Entwicklung dieser Kunst in Wien blieb; er wurde wegen seiner Leistungen wiederholt vom Kaiser und dem Stadtrathe besohnt. Daß er nicht um's Jahr 1579 starb, wie man bisher annahm, ergibt sich aus einem seiner Druckwerkeider Erzählung eines Ereignisses vom Jänner 1583. — Im J. 1579 drucke in Wien auch ein Hercules De Neder, vielleicht des obigen Sohn.

Bgl. Dr. Ilg, Daneder's Namm- und Gesellenbuechlein. (Blätter für Landestunde von N.-Oesterr. 1874. S. 200.)

Danhauser: Joseph D., Maler, geb. zu Wien 18. Aug. 1805, gestorben baselbst 4. Mai 1845, war ber alteste von brei Sohnen bes Joseph D. eines burch fünstlerische Borbildung und Unternehmungsgeist hervorragenden

Industriellen, welcher fich querft burch feine Ergengung von Solabroncemagren, ipater burch bie von ihm errichtete Fabrit fur Mobel und Bilbhauerwaaren einen ausgebreiteten Ruf erworben hatte. Er genog in bem Saufe feines Baters eine forgfältige Ergiebung und zeigte ichon als Knabe ein ungewöhnliches Talent für bie bilbenben Runfte, mas ber Bater mit um fo größerer Freube begrußte, als er feinen alteften Sohn jum Rachfolger in feinem Gefchafte bestimmt hatte. Rachbem D. von feinem Bater felbit ben erften Zeichenunterricht genoffen, tam er an die Afabemie ber bilbenben Runfte und wurde ein Schuler Albrecht Rrafft's. Je größere Fortichritte ber Rünftler, umgeben von gleichstrebenben Freunden wie Schwind, Ranftl und Nichholzer in ber Malertunft machte, befto mehr beangftigte ibn ber Gebante, berfelben entfagen ju muffen, wenn er bem Billen feines Baters entiprechen follte. Es fam bariber im Laufe ber Jahre mit dem Bater ju harten Erörterungen und nur nach langem Wiberftreben geftand biefer feinem Cohne in einem Briefe gu, "er moge, wenn fein Berlangen darnach ftebe, fich gang der Runft widmen". Rur turze Zeit genoß der junge Rünftler bas Glud, jorglos auf ibealen Bahnen manbeln zu burfen. Im Jahre 1828 bei dem Dichter und Erzbifchofe von Erlau, Ladislaus Burfer, bem langjährigen treuen Freunde der Familie, in beffen Refibeng gu Erlau in Ungarn lebend, traf D. Ende Januar 1829 die erschütternde Rachricht von bem plotlichen Tobe feines Baters. Mit tiefer Betrubnig gab er bem Drangen ber Mutter nach, die Leitung bes Geschäfts ju übernehmen und tiefe Schwermuth erfüllte den bisher heiteren lebensfroben jungen Mann, als er einen genaueren Ginblid in die ihm bevorstehende schwierige Aufgabe gewann und er fich bei feinen Borichlagen jur Rettung bes berichulbeten Geschäfts bor bem ganglichen Ruine nicht in Uebereinftimmung mit feiner Mutter fand. Infoweit es feine Stellung gestattete, war D. auch bemüht, seiner Aufgabe gerecht zu werben. Er machte Entwürfe ju Zimmereinrichtungsgegenständen und forgte für beren geschmacholle Durchführung. Dabei ließ er aber boch bie Malerfunft nicht bei Geite. 3m Berbite 1832 entrig er fich mit Gewalt bem Gewirre ber Geschäfte und folgte ber Ginlabung bes Erzbischofs Borter nach Erlau, um bort mit voller Singebung ber Runft gu leben. In biefem faft erbrudenden Rampfe gwifchen Pflicht und Reigung vergingen Jahre. Bergeblich mar bas Streben ber Mutter, burch außeren Glang ben Credit bes Saufes gu erhalten. 3mmer großer murbe bie Schulbenlaft und wiederholt mußte D. mit feiner Burgichaft eintreten, um die geangftigte Mutter von drangenden Glaubigern gu befreien. Im 3. 1838 hatte D. eine Stellung als Corrector an der fonigl. Atademie ber bilbenden Runfte erhalten, wodurch er in die lang ersehnte Lage gekommen war, seine Jugendgespielin 30fephine Streit, an welche ibn feit Jahren eine innige Reigung gefeffelt, ebelichen au tonnen. Balb nach feiner Berheirathung hatte D. bas Saus ber Mutter verlaffen und, 1840 jum Projeffor ber Afademie ber bilbenden Runfte ernannt, fich in einem freundlich gelegenen Saufe mit ber Sorgfalt bes Sausvaters und der Anmuth des Runftlers fein Beim gegrundet. In diefem gludlichen Stillleben ichuf D., angeeifert von feinem Macen und Freunde Rudolf v. Arthaber, eine Reihe feiner beften Werte. D. genog aber biefes Glud nur wenige Jahre. Bunachft wirkte ber Tob ber Mutter tief verftimmend auf fein Gemuth. Dann tam er in Conflict mit mehreren feiner beften Freunde. In beftigen Journalartiteln angegriffen, componirte nämlich ber Rünftler eine Gruppe von brei Sunden, in welcher feine brei heftigften Recenfenten fein charafterifirt maren. Als ber Runftverein die Annahme bes Bildes verweigerte, fühlte fich D. berart verlett, daß er 1842 feine Profeffur nieberlegte und Wien verlieg. Er unternahm mit Arthaber eine größere Reife in bas Ausland und zwar nach Deutschland, Belgien und Solland, welche außerordentlich anregend auf feine geiftige Rraft gewirtt

-

hatte. 3m Commer 1844 follte D. neuerdings eine Reife unternehmen, Do gerftorten traurige Greigniffe Die ichon fertigen Plane. Frang, fein jungerer Bruber, ber von ihm innig geliebte Gefahrte feiner Jugend, erlag ploglich bem Typhus. Davon tief ergriffen, neigte fich D. jur Melancholie und es verlieb ihn nicht ber Gebante bes ihm gleichfalls bevorftebenben naben Tobes. Schon war er entichloffen, burch eine Reife nach Paris fich ber qualbollen Stimmung zu entreißen, als auch er, bom Thphus ergriffen, am 4. Mai 1845 im fraftigften Mannesalter ftarb. Dit D. verlor die öfterreichische Runft einen ber bebentenbften Genremaler. Er mag in ber Technit ber Farbengebung wie überhaupt in ber Ausführung ber Bilber von andern Runftlern weit übertroffen worben fein, aber gewiß gab es fehr wenige, welche wie er, bei fo vielfeitiger Bilbung einen fo poetischen Ginn und eine fo gludliche Beobachtungsgabe in Berbindung mit Bahrheit und Ratürlichteit bes Musbrucks befagen. Sang ju hiftorifchen Darftellungen pragte fich ichon in bem beranwachienben Mingling aus, als er einen feiner Lehrer, welcher Apollo's Leier erfolglos fpielte, in einer leden Gebergeichnung auf feinem mageren Beggius barftellte. Raum aus ber Atademie getreten, forderte die Armfeligfeit der Biener Runftverbaltniffe, ber Begenfat pathetijder Darftellungen ju ber Frivolität und ber Aermlichfeit bet Darftellenben feine Satire beraus. Er fchuf "Das Scolarenzimmer eines Malere" (1828) und "Romifche Scene im Atelier eines Malers" (1829), amei fleine Bilber (heute im Befige bes Belvebere), welche, vielfach nachgebilbet, fogleich fein eminentes Talent zeigten. Roch war fich aber D. der zu verfolgenden Runftrichtung nicht tlar. Unter bem Ginfluffe Porter's versuchte er fich in nachfter Beit vielfach im Siftorienfache und malte eine nicht geringe Angahl von Allas blattern ober nahm biblifche Stoffe ju feinen Bilbern, wie fein Lagarus, Samfon und Delila und Sagar bezeugen. Dit bem letteren Bilbe trat ber Runftler jebod fchon entschieden in eine bestimmte Richtung ein. Er behandelte die von ber Atabemie gegebene Aufgabe ungeachtet bes biblifchen Stoffes in einem Stille, welcher bem atademisch=historischen gegenüber als genreartig bezeichnet werben muß. Tropbem viele Danhaufer's "hagar" als eine Blasphemie bezeichneten fo machten boch die originelle Auffaffung und die technische Gewandtheit eine folche Wirfung, daß er (1836) ben atabemifchen Breis erhielt. Siedurch angeeifert, tam er auf die 3bee, biblifche Stoffe auf moderne Beife gu behandeln. So entstanden ber "reiche Praffer" (1838), Die "Klostersuppe" (1838), ber "Pfennig der Bittme" (1839), Bilber, welche bon allen Traditionen der Biener Schule abweichend, bem Runftler eine ungewöhnliche Popularität verlieben Sein lebendiger Ginn fur pfnchologische Studien, fur Darftellungen aus bem focialen Leben ber Gegenwart rief mehrere feiner gelungenften Berte : ben "Mugenarzt" (1837), die "Testamentseröffnung" (1839), "Bein, Beiber und Gesang" (1840), die "Aufgehobene Pfändung" (1840), "Franz Lifzt am Clavier" ic. berbor. Ginen Ginblid in Die gludlichften Tage feines Familienlebens geben "Das Rind und feine Welt", "Grogmutter und Entel", "Die fleinen Birtuvfen", "Der tleine Maler" und "Die Mutter mit bem Rinde", finnige Bitder voll liebenswürdigen humors. Geine Reife nach Belgien und Golland wedte in ibm neue fünftlerifche Motive. Durch bie nationalen Geftalten ber bollanbifden Maler wurde er aufmertfam gemacht, welch' reichen Boben auch feine Beimath an Boltstypen befige. Burudgefehrt von ber für ihn genugreichen Reife vertiefte fich D. in neue Studien. Er burchmanberte Wien und feine Umgebungen gur Auffindung von Originalen. Go entftanden bie Bilber "Lepermann", "Beintofter", "Sonntageruhe", "Clavierspielerin", "Der Raisonneur im Weinteller und "Der tangende Glovate" ac. Dabei geftaltete fich in ihm die Composition von vier großen aus bem Boltsleben gegriffenen Bilbern, wobei ihm bas Schidfal

ines durch einen Gewinn in der Staatslotterie zum reichen Mann gewordenen reundes vorschwebte, welcher, nachdem er alles verschwendet, als Familienvater m Elende geendet hatte. Es tamen jedoch davon nur zwei Bilder "Der Loosertaufer" und "Der Feierabend" zur Aussührung; der jäh eingetretene Tod des fünstlers unterbrach die Bollendung des Cyclus. Bon Danhauser's Hand rührt uch die Zeichnung von zwölf Porträts der Wiener Künstler Redl, Fendi, Schaller, Klieber, Stöber, Petter, Steinfeld, Thom. Ender, Waldmiller, Gauergann, Ballerini und Amerling (1834), der Dichter Halm und Grillparzer und es Gelehrten Freih. v. Hammer-Paugstall her, welche Stöber radirte. D. radirte elbst fünf Genrebilder. Seine bedeutenderen Werke sind meist von Stöber für en Wiener Kunstverein in Kupser gestochen worden.

Joseph Danhauser. Ein Bild aus dem Wiener Kunstleben in der Oest. Revue Jahrg. 1865. III. Bd. 146. — C. v. Wurzbach, Biogr. Lexiston V. 153. — Rud. v. Eitelberger's Anisäte über Danhauser's Werte in Frankl's Sonntagsblättern, Jahrg. 1843. Kunstblatt Rr. 4, Jahrg. 1844. S. 587 und Jahrg. 1845, Kunstblatt Rr. 19.

Daniel Bifchof von Brag, 1148-1167, ein in ber politischen und firchichen Geschichte seiner Zeit gleich hervorragenber Staatsmann, bebeutend namentich als Rathgeber und Gehülfe Kaifer Friedrichs I. Bermuthlich aus einer bhmifden Abelsfamilie ftammend - fein Geburtsjahr ift unbefannt - empfing D. ju Baris eine gelehrte theologiiche Bilbung und wurde 1143 Propft ber trager Rirche. Als folcher trat er ju Bergog Bladislav II. von Bohmen in nabere Begiehung und ging im Intereffe bes bohmifchen Rlerus 1144 als Gefanbter ach Italien an ben Sof Bapft Coeleftine III., 1145 Lucius' II. und bann 1146 rugens III., bei welchem letteren er in besonderem Unfeben ftand. Um 29. Juli 148 wurde er jum Bischof von Prag gewählt und empfing als folder am 1. Dec. burch Ergbischof Beinrich von Maing die Beihe und durch Ronig beinrich, ben Cobn bes auf bem Rreugguge abwesenden Ronig Ronrad III., bie investitur mit dem Beltlichen. Mehrfach erscheint er auch in den nächsten fahren am hofe Ronrads III. Gine hervorragende Rolle beginnt D. erft gu vielen feit dem Regierungsantritt Friedrichs I. Bereits auf dem von diesem Ifingiten 1152 gehaltenen erften Reichstag ju Merfeburg ericbeint D. als Beindter bes mit dem neuen Ronig damals gespannten Bohmenherzogs Bladislab, rgreift aber in bem über bie Erhebung Wichmanns von Magdeburg entftanenen Streit Friedrichs mit ber Curie mit ber Dehrheit ber beutschen Bifchofe ntichieben die Bartei bes Ronigs; vornehmlich aber war die immer freundschaftichere Geftaltung ber Beziehungen Bladislaus ju bem Raifer Daniels Bert. D. vermittelte bie Beirath bes Bohmenherzogs mit Judith von Thuringen und blog Anfang Juni 1156 ju Burgburg, wo er mit Bladislab der Bermählung es Raifers mit Beatrir von Burgund beiwohnte, ben junachft geheim gehaltenen Bertrag, burch welchen bem Bohmenherzog als Preis für die gegen Mailand zu eiftende Gulfe die Konigsfrone und die Burg Baugen jugefichert murben. Beitbem finben wir D. ebenfo im Bertrauen bes Raifers wie feines Landesberrn: ie des lettern erstgeborenem Sohne verlobte Tochter König Beifa's II. von Ungarn eleitete er im Januar 1157 aus ihrer Beimath nach Bohmen, im Juli beffelben fahres ging er als Gefandter bes Reiches abermals nach Ungarn, um die Stelung von Gulfstruppen jum Kriege gegen Mailand auszuwirken und brachte ann die bon bem Bolenherzog geftellten, junachft an Bohmen gegebenen Geifeln n ben Sof Friedrichs. Im Januar 1158 wohnte D. ber feierlichen Konigsonung Bladislavs ju Regensburg bei. Seine Deutschland und bem Raifer ceunbliche Gefinnung jog ihm übrigens manche Angriffe von Seiten bes bobmihen Abels ju, die jedoch durch bes Konigs Parteinahme für D. unwirtfam ge-

macht wurden. 3m Dai 1158 trat D. im Gefolge bes Bohmentonigs ben Bug jur Unterftutung bes Raifers gegen Dailand an. An ben Rampfen in ber Lombarbei, besonders dem Abdaübergange, nahm D. nicht ohne eigene Gefahr Theil. Wie er Brescia Schonung vermittelte, fo war D. auch in Gemeinschaft mit Bifchof Eberhard von Bamberg ber Unterhandler des Bertrags, ber nach ber erften Belagerung im Geptember 1158 gwifchen Mailand und bem Raifer geschloffen wurde. Als barauf Ronig Bladislav in fein Reich gurudlehnte, blieb D. mit Buftimmung beffelben auf ben befonderen Bunich des Raifers bei biefem jurud: feitbem gebort er neben bem oft gemeinfam mit ihm thatigen Bifchof Bermann bon Berben au ben berborragenbiten Bertretern ber ber Stäbtefreiheit feindlichen und antihierarchischen Politit Friedrichs I. In Brescia, Mantua, Berona u. a. Stabten nimmt er als faiferlicher Bevollmachtigter ben Treuefchwur ber Burger und bie gu ftellenben Geifeln entgegen und wohnt bem Reichstage von Roncalia (Rov. 1158) bei und ift bann bei ber bort beichloffenen Einziehung ber Regalien in ben lombarbifchen Städten befonders thatig. Als bann mahrend ber Belagerung bon Crema (Berbft 1159), ju ber er bem Raifer ebenfalls gefolgt mar, bas Schisma zwischen Alexander III. und Bictor IV. ausbrach, ging D. gegen Ende October 1159 mit Bermann bon Berben nach Anagni ju Alexander und bann im Rovember nach Segni ju Bictor IV., um beibe ju bem für ben Januar 1160 ausgeschriebenen Concile nach Babia vorzulaben. Diefem wohnte er bann auch bei als einer ber eifrigften Anbanger ber rudfichts lofen und gewaltthätigen Rirchenpolitit bes Raifers. Um bort für Die Anertennung bes taiferlichen Gegenpapftes zu wirten, ging D. im Marg 1160 nach Ungarn an ben Sof Konig Geifa's II. und fehrte bann, ohne feinen 3wed er reicht zu haben, nach Bohmen und Prag gurnd. Im Frühjahr 1161 finden wir D. wieder in Italien beim Raifer, im Rampfe gegen Mailand und auf ben gegen Mexander III. gehaltenen Concilien zu Cremona und Lodi; auch auf bem Reichstage ju St. Jean be Loone an der burgundifch-frangofifchen Grenze im Geptember 1162 finden wir D. als eine der eifrigften Stugen taiferlicher Bolitit, wie er auch in ben nachften Jahren mehrfach aus Brag an ben Sof des Raifen nach Deutschland geht. 3m October 1166 fchloß fich D. dann wieder dem neuen Buge bes Raifers nach Italien an : jum taiferlichen Sofrichter für gang Italien ernannt, nimmt er unter ben Gehulfen Friedrichs I. bamals eine befonders hervorragende Stellung ein. Nachdem er im Sommer 1167 der Belagerung Ancona's beigewohnt hatte, folgte D. im Juli dem Zuge des Kaifer nach Rom, wohnte der Erfturmung der Leoftadt, der Inthronisation des taifer lichen Gegenpapites Paichalis III. und ber zweiten Raiferfronung Friedriche (1. August) bei. Als bann bas faiferliche Beer burch ben Ausbruch ber Beft ju fchleunigem Rudjuge genothigt murbe, folgte D. bemfelben: brei Tage abn icon nach dem Aufbruche von Rom wurde er felbit ein Opfer der Seuche: er ftan am 9. Auguft 1167. Seine Gebeine wurden nach Brag gebracht und im Dom beigefett; 1374 murben fie aus bem berfallenen Grabe erhoben und in bem neuen Chore des Domes in einem fteinernen, inwendig ben Ramen auf einer Bleitafel enthaltenden Garge beigefett.

Bgl. Bincenz von Prag, Daniels Caplan, Annales, Mon. Germ. hist. Script. XVII. — H. Prutz, Kaiser Friedr. I. Bd. 1. und 2. — F. Tourtual, Böhmens Antheil an den Kämpsen Kaiser Friedrichs I. in Italien. H. Brutz.

Daniel: Christian Friedrich D., der Aeltere, Arzt, geb. 13. Sept. 1714 in Sondershausen, hatte zuerst in Jena unter Wedel, hamberger und Teichmaher, später (1735) in Halle unter Hoffmann, zu welchem er in nahen Beziehung trat, Medicin studirt; nach Erlangung der Doctorwürde (1742) ließ

er sich in Halle als Arzt nieder, hielt auch akademische Borlesungen und wurde in Anerkennung seiner Leistungen zum Leibarzt des Fürsten von SchwarzburgSondershausen ernannt; er starb 1771. — Außer 3 Bänden "Beiträge zur medicinischen Gelehrsamkeit", Halle 1748—55, einer Sammlung theils restectirender, theils casuistischer Auflätze über verschiedene Gegenstände der Heilsnde, hat er eine nicht werthlose "Sammlung medicinischer Gutachten und Zeugnisse über Besichtigungen und Eröffnungen todter Körper 2c." veranstaltet, welche erst nach seinem Tode von seinem Sohne (vgl. solgenden Artisel) Leipzig 1776 herausgegeben und mit einem 1777 erschienenen Supplemente vermehrt worden ist.

Ueber sein Leben vergl. Börner III, S. 200. 443, 634. A. Hirsch.

Daniel: Chriftian Friedrich D., der Jüngere, Gohn des vorigen, Argt, geb. 30. Nov. 1753 in Salle, erwarb dafelbft 1777 bie medicinifche Doctormurbe und lebte bort als Arat bis au feinem am 28. Gept. 1798 erfolgten Tobe. - D. hat fich wiffenichaftlich porgugemeife mit ber Staatsargneitunde beschäftigt; von feinen litterarischen Leiftungen auf Diesem Gebiete find besonders erwähnenswerth fein "Specimen de vulnerum letalitate", das als Anhang ju ben bon ihm beröffentlichten "Institutionum med. publ. adumbratio", 1778. 4. erichien und eine auf Bereinfachung ber Lehre von der Tödtlichkeit ber Berwundungen hingerichtete Rritif gibt; ferner feine,, Commentatio de infantum nuper natorum umbilico et pulmonibus", 1780, mit einer vortrefflichen Rritit ber Lungenprobe, und "Entwurf einer Sandbibliothet ber Staats- und gerichtlichen Argneitunde, von ihrem Anfang bis aufs Jahr 1784", 1785, ber erfte Berfuch einer biefen Begenftand behandelnden hiftorifchen Bibliographie. Außerdem hat Berfaffer bie von feinem Bater (vgl. vorigen Artitel) angestellte "Sammlung medicinifcher Gutachten ac." veröffentlicht und vermehrt und eine Berausgabe ber "Nosologie" pon Sauvages (5 Voll. 1790-97) beforgt; wenig bedeutend ift ein von ihm felbft verfaßtes .. Systema aegritudinum etc.", II Partes. 1781. 1782. M. Birich.

Daniel: Bermann Abalbert D., geb. 18, Rov. 1812 in Rothen, † 18. Sept. 1871 in Leipzig, Theolog, Schulmann und Geograph. Sein Bater war Regierungs-Brocurator, murbe ipater als Stadtrichter nach Seehaufen in ber Altmart verfett und ftarb am 3. Marg 1816; bie nachher in Berlin lebenbe Mutter ift hochbejahrt bem Sohne nur um wenige Jahre im Tobe vorangegangen. Seine Schulbilbung hat er auf bem Domanmnafium in Salberftabt erhalten; Maag, B. Thierich und Th. Schmid waren bie Lehrer, beren er mit befonderer Dantbarteit gebachte. Rach einer Schulgeit von 81/2 Jahren bezog er Die Universität Salle, wo er am 3. Mai 1830 als Student ber Theologie und Philosophie inscribirt wurde. Ziemlich mittellos verbrachte er feine atabemischen Jahre in raftlofen und fehr umfaffenben Studien, fo bag er nicht blos die beiden theologischen Prüfungen (am 28. Juli 1834 machte er bas Examen als Predigt= amtscandidat) ruhmlichft bestand, fondern auch am 14. Mai 1835 die philosophische Doctormurbe und am 24. November beffelben Jahres in ber Prufung fur bas hobere Schulamt bas felten ertheilte Beugniß ber unbedingten Facultas docendi erwarb. Um ein Bredigtamt fich ju bewerben ift ihm nie in ben Ginn getommen. Der Schule beichloß er fich zu widmen und zwar einer Schule, ber er mit feltener Treue anbing, bem fgl. Babagogium in ben Frandischen Stiftungen in Salle. Michaelis 1834 wurde er orbentlicher Lehrer an bemfelben, am 1. October 1847 Inspector adjunctus, welches Umt ihm die besondere Leitung des Mumnats jener Schule auferlegte. Um 25. Febr. 1854 erhielt er ben Professortitel. 218 Oftern 1870 die Anftalt behufs ber Borbereitung ihrer polligen Schliegung eine andere Geftalt erhielt, mochte er nicht langer an biefer Stätte feiner fegensreichen Birtfamteit weilen, jumal ichwere Rorperleiben auch

seine Gesundheit sehr erschüttert hatten. Er trat Oftern 1870 in den Ruhestand und wählte Dresden zu seinem Wohnsitze. Die Regierung verlieh ihm den Abler des Hausordens von Hohenzollern. Man dachte wol daran, ihm ein akademisches Lehramt sür Geographie zu übertragen, aber das widerstreckte seiner Reigung, das ließen auch seine Kräfte nicht mehr zu. Auf der Rückehr von einer Erholungsreise aus Westsalen traf ihn in Leipzig ein Schlaganfall; er sand in dem Krankenhause daselbst die beste Pflege und hatte bisweilen noch Hosenung auf Lviederherstellung. Umsonst, er erlag zuletzt bewußtlos seinen Leiden am 13. September und wurde am 16. September 1871 auf dem Friedhose de

ftattet, wo der Unterzeichnete ihm die Grabrede hielt.

D. war junachit und vor allem Schulmann; die Thatigfeit als Leber und Erzieher war bem unverheiratheten Manne die liebste und er pflegte die weiten Raume und Gartenanlagen des "Badgens" (Abfürzung fur Babagogium) außer ben Gerien felten zu verlaffen. Als Lehrer ber Geographie und Gefchichte war er vortrefflich, bas lagt fich fchon aus feinen Lehrbuchern ahnen. Der Religionsunterricht, ben er auf allen Stufen bes Gomnafiums ertheilt bat, lag ihm besonders am Bergen; hier unterftugten ihn feine grundlichen theologischen Renntniffe, aber recht wirtfam und eindringlich wurde diefer Unterricht burch bas pectus, die innere Betheiligung feines tiefen Gemuths, und burch die weife Muswall bes Stoffes, die von feiner Begabung in ber Dibaris zeugte. 3m Deutschen entwidelte er feine Meifterichaft in der Auswahl ber Aufgaben gu ben freien Auffagen, beren Ginnigfeit Bielen ein Mufter fein tonnte, und in der Correctur ber felben durch ichlagende Randbemerfungen, die mehr als lange Reden auf den richtigen Weg hinleiteten. Er ertfarte gerne beutsche Dramen, die gemeinsam gelesen wurden, und behandelte die Litteraturgeschichte mehr aus bem Gesichtspuntte ber allgemeinen Gultur bochft anregend. In der Bucht paarte er Ernft und Milbe, liebte den gemuthlichen Berfehr mit feinen "Scholaren" und genog das allgemeine Bertrauen und die hergliche Liebe berfelben, mit ber fie auch feine fleinen Schwächen gerne überfaben. Gern tehrten fie auch nach langer Trennung pu ihm gurud und bewahrten ihm treue Anhänglichkeit. Unter schwierigen Berhaltniffen war er lange Jahre ber eigentliche Mittelpuntt und die fichere Stute bes Alumnate, beffen Schliegung ihn mit dem tiefften Schmerze erfullte, mar ber Mann, an ben auch die meift ben hoberen Standen angehorenden Eltem ber Schiller am liebsten fich wendeten.

Seine fchriftftellerische Thatigfeit hat 1833 mit "Behn Dichtungen" begonnen, die er gum Beften einer milben Stiftung in Salle berausgab und bamit einer wohlthätigen Frau Lehmann bantte, bie fich bes armen Studenten freund: lichft angenommen hatte. Seinen Ruf als Gelehrter begrundete er gunachft burch thes logifche Arbeiten, Die fich über alle Gebiete biefer Biffenichaft erftreden. Dogmengeschichtlich ift "Tatianus der Apologet" (1837), die erweiterte Aussührung einer Breisaufgabe, welche 1832 von der theologischen Facultät gefront mar. Rirchengeschichtlich ift ber erfte große Auffat in den "Theologischen Controversen" (1843) über die Lehre von der Schrift als Erkenntnikquelle, die er bis ju bem Schliffe bes Mittelalters burchgeführt hat, und der Bortrag fiber den heil. Ansgar als bas 3beal eines Glaubensboten (1842), ben er breimal hat bruden laffen. Far bie Schule gab er 1840 eine "Erflarung von Luther's fleinem Ratechismus"; für die Lehrer bas "Gulfsbuch für den Gottesdienft ber Gymnafien" (1838), ju bem ihn bie hallische Braris ber Schulgottesbienfte besonbers trieb. Wie er felbit bei benfelben in eindringlicher Beife zu reben verftanden bat, erkennt man aus ben mit S. 3. Edarbt 1845 herausgegebenen "Geiftlichen Reben in ben Sonnabenbsanbachten bes tgl. Babagogii". Er war aber auch einer ber gelehrteften Renner ber Symnologie; die Frucht langjähriger Studien liegt in den

schat beutscher Kirchenlieder war von ihm durchstudirt und er hat seine schönen Kenntnisse auf diesem Gebiete und seine zarte Schonung für die Ueberlieserung nicht blos in dem sär das ganze protestantische Deutschland in Angriss genommenen allgemeinen Gesangbuche, sondern auch speciell im Interesse der Franckschen Stistungen in der Bearbeitung von Niemeher's "Gesangbuch für höhere Schulen" (1837) und in dem allgemeinen "Schulgesangbuch der Franckschen Stistungen" (1846. 1859) bewährt. Ebendahin gehört der "Hunnologische Blüthenstauß" (1840), "Wahrheit und Dichtung von unserem Herrn Jesu Christo" (1847) und die "Auswahl aus den geistlichen Liedern und Dichtungen des Brosen von Zinzendors" (Bieleseld 1851), dem er als einem ehemaligen Schüler seiner Anstalt nähere Theilnahme schenke. — Richt minder mühselig war die Jusammenstellung der liturgischen Formen der verschiedenen Kirchen in den vier umfangreichen Bänden des "Codex liturgicus" (Lips. 1847—1854 bei T. D. Weigel).

Reben biefen theologischen Arbeiten gingen bie geographischen feit bem 1. 1845. Er hat nie einen bedeutenden Geographen gehört (Ritter's Befanntichaft machte er fehr fpat 1856), hat auf feinen regelmäßigen Ferienreisen fich taum über die beutschen Grengen binausgewagt, aber er hatte altere Geographen und neuere Berte fleißig ftudirt und befaß einen offenen Blid für Land und Leute. Und fo entstand die lebensvolle Darftellung, ber überall fein eigener Geift aufgerrägt ift, fo bie meifterhafte praftifche Berwerthung ber Ergebniffe moberner Biffenichaft, Die feinen Schriften allgemeinen Eingang verschafft bat. Die gebidtliche Entwicklung, die feffelnde Darftellung ber Charaftere ber Bolfer und die hubschen Städtebilder, bagu bas warme beutsche Baterlandsgefühl, bas von Bartienlarismus fern mar, fogar ber verfohnende Standpunkt in ben firchlichen Fragen ift feine Gigenthumlichteit. Er begann mit dem "Lehrbuche der Geographie" 1845, bas jeht in 39. von A. Rirchhoff beforgter Auflage vorliegt, bas in allen beutichen Schulen Eingang gefunden bat und vielfach in frembe Sprachen überieht ift. 1850 bearbeitete er zuerft ben "Leitfaben", ber in mehr als 90 Auflagen bereite gebrudt ift. Beibe Bucher find für bie Berbefferung bes geographischen Unterrichts epochemachend gewesen und baben auch ihrem Berfaffer in ben letten Jahren burch ihren Ertrag eine angemeffene Unterftugung gewährt. Größeres batte er im Ginne bei bem großen dreibandigen "Sandbuche der Beographie", beffen erfte Auflage 1859-62, die zweite in vier Banden, Leipzig 1866-68, die britte 1870 u. 1871, die vierte nach seinem Tode 1875 erschienen ift. Auch ans diefem umfaffenben Werte gab er ein fleineres Sandbuch (1872 und 1874). Um liebsten war ihm "Deutschland nach feinen physitalischen und polilichen Berhaltniffen geschilbert", 2 Bbe. (1863, 1866, 1869 in 3 Bbn. und 1875). Schon 1852 hatte er es in einem fleinen Schriftchen in ben bei Brodhans erichienenen unterhaltenden Belehrungen jur Forberung allgemeiner Bilbung behandelt. Des beutschen Reiches Gerrlichkeit mar fein 3beal, aber das gange Deutschland follte es fein, und barum erfüllten ihn die Ereigniffe bes 3. 1866, welche Defterreich von Deutschland trennten, mit großem Schmerge. Die Siege bes beutich-frangofifchen Rrieges und die Wiebergewinnung ber alten Reichslande Elfaß und Lothringen verfohnten ihn mit ber Reugestaltung bes Baterlandes und er faumte nicht, sofort einen turzen Rachtrag zu dem vierten Bande des Sandbuchs zu liefern. Weniger glücklich ist er bei der Herausgabe der Ritter'schen Collegienhefte gemesen, die bon den Erben an G. Reimer verlauft waren. Reimer's Bunich gab D. 1862 bie "Geschichte ber Erbfunde" und die "Entbedungen", nur einen Theil bes Befts, beffen Reft 1862 als "Allgemeine Erdfunde" er-Dien, aber leiber ohne alle Angabe ber betreffenden Litteratur, auf welche Ritter Rofen Werth legte. 1863 folgte Europa. Dem Berbienfte bes großen Geographen widmete er einen besonderen Artitel in den Preußischen Jahrbudem

Cabgebrudt in ben Berftreuten Bl. G. 163-198).

Was er außerdem hat drucken lassen, war theils durch amtliche Röthigung, theils durch das Drängen der Herausgeber von Zeitschriften veranlaßt. Zu den ersteren rechne ich seine Programmabhandlungen "Ueber das pädagogische System des Comenius" (1839), "Bürger auf der Schule" (1845), die Festrebe zur Fein des 100jährigen Geburtstags Schiller's und des Todestags des Grasen von Zinzendorf (1860), "Ueber die Kirchweihhymnen" (1868), "Ueber die Gratulationsschrift zur Feier der 25jährigen Amtsthätigkeit des Dr. Eckstein" (1856) und die geschichtlichen Rachrichten über das kgl. Pädagogium in der Festschrift: "H. A. France's Stistungen" (1863). Bon Zeitschristen bedachte er Masius' "Der Jugend Lust und Lehre" mit höchst anmuthigen Reisebildern und dem "Charasterbild der Kape", das "Hallische Wochenblatt" mit culturgeschichtlichen Darstellungen u. a. Ja einige Zeit hindurch erbot er sich, politischer Redacteur des "Waisenhaus-Couriers" zu werden, und war bemüht der Concurrenz der gleichbenannten hallischen Zeitung nicht nachzustehen. Viele seiner Leinen Arbeiten hat er selbst in den "Zerstreuten

Blättern" (1866) jufammengeftellt.

D. lebte bas Stillleben eines Junggefellen in ftrenger Ginhaltung regelmagiger Ordnung, Die fein Gefundheitszuftand gebot. Mit ben Gubnern fuchte er feine Rachtrube, bor ben Guhnern war er munter bei feiner Arbeit. Die Ginfamteit erheiterte er durch feine Luft an ber Thierwelt, besonders an Raben. Auch freute er fich jedes Befuchs, ben er auf bas angenehmfte unterhielt. Freigebig unterftutte er Bittende und Bedürftige; manche fleinere und felbft größere Schrift ift blos ju diefem Zwede veröffentlicht. Auf feinen Reifen hatte er fiberall Freunde gefunden, die fich feines Umgangs erfreuten und ihn immer wieber begehrten, besonders auch in den Rloftern und unter ben tatholifchen Gelehrten. Seine Studien hatten ihn junachft ju biefen geführt. Die Tiefe bes religiofen Gemuths hat ihm wiederholt ichwere Gewiffenstampfe bereitet und den Gedanten eines Uebertritts gur fatholischen Rirche noch in feinen letten Leibenstagen nabe gelegt. Es ift nicht mehr bagu gefommen. Seiner Anbanglichkeit an bie Anftalt, welcher er feine beste Rraft gewidmet hatte, bewährte er noch in den Beftimmungen feines Teftaments, in welchem er feine Bucher (er hatte nie mit Borliebe gefammelt, noch bie Bucher fehr geschont) ber Bibliothet bes Babagogiums bermacht und eine Gumme ausgesetht hat, um ben Betfaal mit einem Kronleuchter zu versehen, sobald die Anstalt einmal wieder hergestellt werden follte.

In dem "Daheim" wurde 1872 von einem lieben Schüler ein Lebensbild mit einem Porträt in Holzschnitt gegeben, das dann, Halle 1872, in einem befonderen Abdruck erschienen ist. Eckftein.

Daniel: Johann D., ein Lautenschläger in ber ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, nur bekannt als Herausgeber eines Lautenbuches: "Thesaurus Gratiarum, das ift Schahkästlein, darinnen allerhand Stücklein, Praambuln, Loccaden, Fugen 2c. zur Lauten-Fabulatur gebracht, auß verschiedenen Autoribus zusammengelesen." Hanan 1625. Eine Fortsehung erschien ebenda noch in demjelben Jahre.

Dommer.

Daniels: Alexander v. D., geb. am 9. October 1800 in Düffeldorf, † am 4. März 1868 in Berlin; er betrat nach zurückgelegtem Rechtsstudium zunächst die richteramtliche Lausbahn und wurde 1843 Rath am rheinischen Cassationshof; 1844 als ordentlicher Prosessor der Rechte nach Berlin berusen und zum Mitglied des Obertribunals ernannt; seit 1854 war er zugleich Kronspudicus. Auf politischem Gebiet war D. seit 1848 thätig, zunächst als Mitglied der Rationalversammlung; später nahm er als Mitglied des preußischen herrenhauses an den Arbeiten desselben lebhasten Antheil durch eistige Thätig-

feit in ben Commiffionen und mar eine Stute ber Confervativen. Ginen zweifelbaften Ruhm hat er fich als Berfaffer bes befannten preugischen Kronfpnbicatsgutachtens in ber ichleswig-holfteinschen Erbiolgeangelegenheit erworben. - Seine achtreichen litterarischen Arbeiten greifen in die Rechtsgeschichte, das materielle Brivatrecht, bas Civil- und Strafprocegrecht, bas frangofische Recht und bas rheinische Brovingialrecht ein. Schriften: "Entwurf gu einem revid. bergifchen Provingialrecht", 1836; "Entwurf bes Provingialrechts ber feche mit bem Berjogthum Berg vereinigten furfolnischen Landestheile", 1837; "Sandbuch ber frembherrlichen Gefebe und Berordnungen für die Rheinproving", 1833-45; "Lehrbuch bes gemeinen preugischen Privatrechts", 1851, 1852, 2. Aufl. 1862; "Befchichte und Suftem bes frangofischen und rheinischen Civilproceffes", 1849 : "Die Civilftandsgefetgebung für England und Bales", 1851; "Spftem bes preug. Civilrechts", 1866; "Sandbuch ber beutschen Rechts- und Staatengeichichte", 1859-63: "Deutiche Rechtsbenfmaler bes Mittelalters" (mit Gruber und Kühn), 1858-62; "Alter und Ursprung bes Sachsenspiegels", 1853; "De Saxonici speculi origine", 1852; "Grundfage bes rheinisch-frangösischen Strafberfahrens", 1849; "Urfprung und Werth ber Geschwornenanstalt", 1848; "Spiegel ber beutschen Leute", 1858 (Teichmann in b. Solhenborff's Rechtsler. sub v. Daniels). E. Illmann.

Daniels: Beinrich Gottfried Bilbelm D., geb. ben 25. Decbr. 1754 gu Roln, + ben 28. Marg 1827 ebenbafelbit, ber Cobn burgerlicher Eltern - fein Bater mar Schneibermeifter. Geine wiffenschaftliche Bilbung genoß er auf ber bamaligen Sochichule feiner Baterstadt, wurde 1769 Licentiat, ein Jahr ipater Doctor ber Philosophie und beichaftigte fich barauf eine Reit lang borgugemeife mit mathematischen Biffenichaften. Daneben wibmete er fich auch fehr eifrig ber Jurisprudeng und wurde 1775 (16. Robbr.) bei bem turtolnifden hofrathebicafterium in Bonn ale Abvocat immatriculirt. Geine ausgezeichneten Leiftungen lentten bie Aufmertfamteit bes Rurfürften Maximilian Frang bon Köln auf ihn und wurde er 1780 jum Mitglied bes Appellationscommiffariats in Roln, 1783 jum ordentlichen Profeffor ber Rechte an ber Mabemie an Bonn (feit 1784 Univerfitat) ernannt. Er las über Banbettenrecht, gerichtliche und außergerichtliche Braris, Wechfelrecht und die Brovingialrechte Des Ergftifts Roln und ber benachbarten Fürstenthumer. Rach Sugo's Musipruch (Beitrage jur civilift. Litterargeschichte, Thl. I. S. 15) mar D. ber erfte, welcher die bon Sugo porgefchlagene Art, das Corpus juris zu citiren. angenommen hat. In Betreff ber bezeichneten Provingialrechte mar er mit großem Erfolge bemüht, Die oft bunteln Stellen berfelben zu erlautern und mit ergangenen Entscheibungen zu begründen. Grabe biefes Berbienft veranlafte ben Ruriftrften Maximilian Frang, D. bereits im 3. 1786 jum wirklichen tolnischen Sof- und Regierungsrath und balb barauf jum Referendarius in Sobeitsfachen au ernennen. 1792 (19. Marg) wurde er gum wirklichen geheimen Rath und Mitalieb bes furfolnischen Oberappellationsgerichtshofes in Bonn ernannt. Daneben berwaltete er fein atademisches Behramt und bertrat mit Genehmigung bes Rurfürften auf ben Landtagen in Bonn die bergogl. Arembera'iche Stimme im Grafencollegium : augleich führte er bas Landesinnbicat im Bergogthum Aremberg. - Rach bem Ginmarich ber Frangofen 1794 wurde die Uniberfität aufgeloft. Rach bem Berlufte aller feiner Memter lebte D. in Roln ohne Amt, bis er 1798 gehrer ber Gesetgebung an ber neuen Centralichule baselbit wurde, in welcher Stellung er bis jur Auflöfung biefer unformlichen Anftalt und Errichtung einer besonderen Rechtssichule in Cobleng 1804 wirtsam mar. Berufungen als Brofeffor nach Ingolftabt und an die damalige Atademie in Duffelborf, fowie einen Ruf als Appellationsgerichtsrath in Duffelborf und Trier hatte

er ausgeschlagen. Die Anwesenheit Rapoleon's I. in Roln (Geptbr. 1804) gab Beranlaffung zu feiner Ernennung bei bem ministere public am Caffationsho in Paris. 1805 ging D. nach Paris mit bem Titel eines substitut du procureur general; spater erhielt er ben Titel avocat-general. Seine grundliche Renntniß gerabe jener Gesetgebungen (Provingialrechte des linken Rheinufeis und der alteren Rechte Franfreichs), welche bem Code Napoleon ju Grunde lagen, machte es ihm möglich, daß er fich in fürzefter Zeit eingearbeitet und felbft ben Frangofen gegenüber eine Achtung gebietenbe Stellung fich errungen batte. Seine Bortrage wurden als meifterhaft anerkannt und find eine Bierbe bes Merlin's ichen Repertoriums, bes Journal des audiences de la cour de Cassation bon Denevers und des Recueil general des lois et des arrêts von Siren. Merlin felbst außerte fich in der Sigung des Caffationshofes bom 13. Febr. 1813 aus Unlag ber Berfehung Daniels' als Generalprocurator an ben Appellhof in Bruffel in ben ichmeichelhaiteften Ausbruden über beffen umfaffende Belehriamfeit, feine bewunderungswürdige Logit, feine außerordentliche Leichtigfeit in ber Sandhabung der Geschäfte und feinen unermudlichen Gifer fur die Arbeit, 3m Mary 1813 trat er bas Amt bes Generalprocurators in Bruffel an. 1817 folgte er dem Antrag, in preugische Dienfte gu treten, wurde gunachft als geheimer Staatsrath in Berlin commiffarisch beschäftigt und dann zum ersten Prafidenten bes in Roln errichteten rheinischen Appellationsgerichtshofes ernannt. Beweise ber Anertennung folgten feiner ruhmvollen Thatigfeit in Diefer neuen Stellung, ine befondere aus Anlag feines 50jährigen Dienftjubilaums (16. Robbr. 1826). Rur vier Monate vermochte er diefes Fest zu überleben. - Da er feine gange Braft feiner nachften amtlichen Aufgabe mit feltenem Bflichteifer widmete, war er dem politischen Leben und allen Parteiungen fern geblieben. - Schriften: "Pignoris praetorii, quod in electoratu Coloniensi obtinet, idea", 1783; "De adheredatione et insinuatione contractuum judiciali", 1784; "lleber die Recht ber Auftragalinftang, wenn ein Fürstbifchof mit feinem Domcapitel belangt wirb", 1786; "D. de exceptione doli quondam personali ejusque usu hodierno". 1787; "Sammlung gerichtlicher Acten und anderer Auffage", 1790; "D. de SCto Liboniano ejusque usu hodierno", 1791; "Bon Testamenten nach furfoln Bandrechte", 1791; "Bon Teftamenten, Cobic, und Schenfungen auf ber Todesfall", 1798; "Erläuterung bes Art. 45 der Reichsbeputation vom 25. Gov nung 1805"; "Code eivil des François. Aus bem Frangofischen überseht" 1805; "leber die Mainger und Rolner Stapelrechte; Grundfage bes Bechielrechts", 1827 (posth.). - Refrol. b. D., Jahrg. 1829, Thl. 1. S. 119.

E. Ullmann. Dantberg: Friedrich Bilbelm D., Bilbhauer, geb. in Galle bei Bicle jeld ben 9. Octbr. 1819, † in Berlin ben 13. Octbr. 1866, fam 1839 all armer Tifchlergefelle nach Berlin, ermöglichte aber bant ber Unterftugung bet fpateren Ministers Rister ben Befuch ber Alabemie als Bilbhauerelebe und wandte fich endlich feit 1843 in Folge von allerlei trilben Erfahrungen ber Runftinduftrie und zwar der Ornamentit fur architettonifche Bwede gu. Er fand babei bie Unterftukung ber Architeften Berfins und Strad, für welch leuteren er als erfte größere Leiftung bie plaftijch-becorativen Arbeiten am Borfig'ichen Etabliffement lieferte. Balb mandten fich die meiften Berliner Architetten an ihn, fo daß die Thätigkeit seiner Werkstatt fich ins riefenhafte fteigerte, und er für die Mehrzahl ber bedeutenderen Bauten der Berliner Schule in ben fünfgiger und Anfang ber fechgiger Jahre (auch ins Austand hinein) bie Ornamente lieferte. Unter feinen figurlichen Werfen find bornehmlich gu nennen bie mannigfach vervielfältigten Statuen der "Gintracht", ber "Fischerei", des "Erntefranges", fowie die Statuetten der brandenburgischen Rurfürften u. a. D. war ein fleifie ger, geschichter Runftler, voll fruchtbarer Phantafie, beffen Arbeiten fich trot ber Berführung, die der so leicht zu behandelnde Gyps bot, jederzeit durch maßvolle Schönheit und Reinheit der Formen auszeichnen.

Schauler, Diosturen 1866. Dohme Danfrotheim: Cunrat v. D., ein elfaffischer Dichter bes 15. Jahrhunderts. Das wenige, was über fein außeres Leben bis jest fich auffinden ließ, ift, baß r ju Dengelsheim am Rhein ("Danfrogheim" ober "Danfragheim" in ben Irtunden des Rlofters Schwarzach, das dort Gulten hatte) zwischen Drufenheim ind Fortlouis, gang nabe bei Sefenheim, beheimathet und von 1410-30 Schoffe u Sagenau gewesen war. hiernach ift Grimm in ben Beisthamern I. C. 736 u berichtigen, welcher Dengelsheim als ibentisch mit "Dangolsheim" bei Molseim im Elfaß gehalten hat. Cunrat D. ift Berfaffer eines verfificirten Feftalenders (Cifivianus) unter ber Benennung "Das heilige Namenbuch", welches uerft Strobel in feinen Beitragen gur beutichen Litteratur und Litterargeschichte Stragburg 1827, S. 105 ff.) aus einer Stragburger Sanbichrift abbruden ieg und bas Cunrat D. nach feiner eigenen Angabe (G. 128) im 3. 1435, Ufo in höherem Alter bichtete. Mone hat in feiner Zeitschrift fur die Gefch. es Dberrheins II, G. 323 ff. zwei von bem Dichter ausgestellte Urfunden us bem Ronigsbruder Archiv gu Lichtenthal mitgetheilt und gu bem 3mede abruden laffen, theils um bie Sprache bes Mannes nachguweisen, theils um feine Stellung und Befugniffe tennen gu lernen. Auf bem Siegel einer biefer Urunden fteht (nach Mone) ber Rame "Clobelouch", aber es ift zu bezweifeln, ah Cunrat D. ju Diefer im Gliag und Spehergan verbreiteten Familie gehörte,

5, 20 und 31, Fol. 101, 98, 203, 122 und 130. Eine Vergleichung jedoch nit diesen Urtunden, die, wenn auch Cunrat D. sie nicht dictirt hat, doch jedenalls die Mundart seiner Zeit und seines Wohnortes genau wiedergaben, zeigt, aß weder Strobel's Abdruck des Gedichtes, noch seine Handschrift in der Sprache enau ist. Des Dichters Zeit fällt in die Zeit des blühenden Buchhandels zu dagenau, welcher damals besonders mit Handschriften altdeutscher Gedichte gesieben wurde, was wol nicht ohne Einfluß auf ihn selbst war. Dieser Buchandel war wol auch der Grund, daß zu Hagenau im 15, und 16. Jahrh.

ie namentlich auch in Speyer ansässig war. Andere Urkunden besselben, aber n jüngerer Abschrift, sanden sich in dem Copialbuche der Abtei Stürzelbronn in er neu errichteten Bibliothet zu Straßburg und zwar von den J. 1412, 13,

on Baden sein Geschäft nach Hagenau verlegte. Bgl. Mone, Schriften d. bad. Aterthumsvereins I, 254 und bessen Anzeiger VI, 256 und VII, 616. Cunt Dankropheim's Namenbuch ist eine deutsche Bearbeitung des sogen. Cisionus oder der Lateinischen Kalenderverse, die mit diesem Worte ansangen und it verstümmelten Namen die Heiligen- und Festage des Jahres ausgählen. die Behandlung des Gegenstandes ist aber bei Cunrat D. viel besser als im

ebeutende Drudereien errichtet wurden, weshalb auch ber Buchbruder Anfelm

ateinischen. Was das Wesen des lateinischen Cisiojanus betrifft, so war dieser Denkverse gebrachte Heiligenkalender vornehmlich für die Jugend bestimmt, um idurch die unbeweglichen Feste sedes Monats und deren Tage an den Fingern dählen zu können. Vor Ersindung des Druckes und bevor man eigentliche dentlich eingerichtete Kalender hatte, namentlich eine gedruckten Kalender in ligemeinen Volksgebrauch kamen, schrieben die Pfassen und Mönche die Kalender

nter die Megbücher und Breviarien, oder auch hinter die Psalter und die Gehtspersonen hesteten sie hinter die Statuten der Städte und Gesethücher. Die stere Gewohnheit wurde auch nach der Erfindung der Buchdruckerkunst und zu uther's Zeiten beibehalten. Das Datum gab man nach den Wochentagen oder merken zu können, brachte man die Namen ber heiligen und ber unbeweglichen Feste in lateinische Hexameter und zwar so, daß man dabei Abkurzungen, meistens die Ansangsbuchstaben der Ramen gebrauchte, 3. B.:

Cisio Janus Epi sibi vendicat Oc Feli Mar An Prisca Fab Ag Vincenti Paulus nobile lumen,

So entftanben die flaglichen Berfe bes Cificianus (Cisio - circumcisio, d. h. festum circumcisionis Christi; Janus bezeichnete ben Monat Januar), ben man auch Cifianus ober Cifivianus nannte. Diefe Berfe, die freilich für den Richt geistlichen febr der Erklärung bedurften, waren eine Plage der Jugend, die man fleißig im Auswendiglernen und Ertlaren berfelben übte, was bann auch für etwas galt. Matthefius in feinen Siftorien ober Bredigten über Luther's Leben und Sterben (Rürnberg 1566. 4) melbet baber (S. 796) ausbrücklich von Buther, "bag bieg Anablein in ber lateinischen Schul gu Dansfelb feine geben Gebote, Rinderglauben, Bater Unfer, neben bem Donat, Rindergrammatica, Cifio = Janus und chriftlichen Gefangen fein fleißig und ichleunig außwendig gelernt habe". Und bem "Bethbuchlein mit ehm Calender und Paffional hubic augericht. Mart. Luther, Wittenberg, MDXXX." fehlt desmegen auch ber Gifiojanus nicht, auch findet fich vor bemfelben ausbrucklich die Bemerfung : "Auf das die junge Kinder den Ralender aufwendig an den Fingern lernen, haben wir hiebei den Cifio-Janus in feinen Berfen gefeht". Philipp Melanchthon feste ju feinem lateinischen Gebetbuche einen neuen Cifiojanus in nicht biel befferen Berfen, der aber burch die überhäufte Menge ber gebruckten Ralenber unnöthig gemacht und endlich vergeffen murbe.

Der nachweisbar älteste der beutschen Cisiojanus, welche in der Regel in eben so schlechten Bersen abgesaßt waren, wie die lateinischen, ist der von Hermann dem Mönch von Salzburg noch im 14. Jahrh. versaßte, der sich in der Wiener Handschrift 2856, Bl. 278—79 erhalten hat. Ueber acht weitere zum Theil auch gedruckte Handschriften vgl. Fr. Pseisser im Serapeum 1853, S. 146 ss., woselbst auch ein etwas jüngerer Cisiojanus abgedruckt ist. Außerdem hat bereits (aus d'Acherh, Coll. vet. script. T. II.) C. H. Haltendem hat bereits (aus d'Acherh, Coll. vet. script. T. II.) C. H. Haltendem Calendar, med. aevi, Lips. 1729, App. 153 segq. aus einer Pergamenthandschrift des 14. Jahrh. einen Cisiojanus mitgetheilt. Eine von Eschendus im R. Litt.=Anz. 1807, S. 62 abgedruckte Probe eines Cisiojanus vom J. 1470

lautet für ben Monat October:

Remigius der hieß Franten Mit Gerdrut fröhlichen Danken Dionhsius sprach was bedeutet das Es wäre Gallen und Lucas besonder bas Brsula sprach wer tanzen wölle Der seh Simonis und mein Geselle.

Bgl. für den Cisiojanus außer den angegebenen Quellen im Allgemeinen: Rubtopf, Gesch. d. Schul- u. Erziehungswesens I. S. 140 ff. und Hannöversche Anzeigen 1751, St. 19; für den lateinischen Cisiojanus: Steigenberger, Entstehung der turfürstl. Bibliothet in München, S. 44 ff. G. B. Pontanus, Calend. Poeticum, Hann. 1608, 4. S. 16 ff. und R. Litt.-Anzeiger 1807, S. 59 ff. und für den deutschen: J. G. Krünitz, Dekon. Enchstop. XXII. S. 520 ff. Japs, Buchdruckergesch. Augsburgs I. S. 9. Panzer I. S. 59 und Hain 5365 (beide bloße Folioblätter). Fischer, Beschreib. theogr. Seltenheiten 1804, VI. S. 35. Fichard, Frankfurt. Archiv III. S. 212 ff. Gräße IV, 2d. Oswalds v. Wolkenstein Gedichte (B. Weber), S. 286 ff. Scheible, Schaltjahr IV, S. 178 ff. Serapeum 1858, S. 201. Mecklend. Jahrd. 1858, S. 126 (niederdeutsch) und Wagner's Archiv 1873, S. 5 ff. (niederrheinisch); über deutsche

Handschriften (zu Wien) Hoffmann v. Fallersleben S. 252, (zu Donausschingen) Barack S. 99 ff., (zu München) Bibl. Monac. T. I, P. II, p. 165. Einen Cifiojanus in böhmischer Sprache aus dem 13. Jahrh. veröffentlichte W. Hante, Prag 1853, 8. und eine französische Bersion aus dem Ansange des 16. Jahrh. das Serapeum 1862, S. 297 ff. Für den ältesten gedruckten deutschen Kalender ist zu vgl. Aretin im R. Litt.-Anz. 1806, S. 330 ff. Vgl. auch v. Lisiencron in Haupt's Zeitschrift VI, S. 349—69.

Dantwerth: Raspar D., geb. in Oldensworth in der ganbichaft Giderftebt. Das Geburtsjahr ift ungewiß. Der Bater Sans D. war Burgermeifter in Gulum, ber Sohn Raspar D. ftubirte Mebicin, marb 1633 Doctor ber Medicin in Bafel, feine Differtation handelt "De lue Hungarica"; er ward praftifcher Argt in Sufum, 1641 Burgermeifter bafelbft (biefe Stadt hatte bamals zwei Burgermeifter, die ein Jahr ums andere bas Prafibium im Rathe führten). Raspar D. ift wegen feiner Amtsführung und feiner gangen Berfonlichfeit von dem Stadtfecretar A. Giefe, ber mit D. 28 Jahre im Umte war, febr gerühmt worben. Der Paftor 3. D. Rrafft hat in feinem zweifachen 200jahrigen Jubelgedachtniß, Samburg 1724, S. 258-60 aus Biefe's Sand. ichrift ein febr lobendes Wort fiber Raspar D. abbruden laffen. Che ich bie ichriftftellerifche Thatigfeit Dantwerth's angeben tann, muß ich eines anderen Hufumers, nämlich Johann Meier's naber erwähnen. Joh. Meier, der Sohn eines hufumer Predigers, ward geb. 1606, verlor fruh feinen Bater, tam nach Ropenhagen, ftubirte bafelbft-Mathematit, fam jurud nach Sufum, unterrichtete, perfertigte Sochzeits-, Trauer- und bergleichen Briefe, aab einen Ralenber beraus, forgte fo für feine Mutter. 3. Meier ward von Chriftian IV. jum toniglichen Mathematifer ernannt und erhielt von dem König und dem Herzog Friedrich III. ben Auftrag, beibe Bergogthumer zu bermeffen und Rarten barüber angufertigen. 3. Meier war mit dieser Aufgabe von 1638-48 beschäftigt, vgl. 3. M. Rrafft, Jubelgebachtniß G. 152-55. Die an J. Meier versprochene Befoldung für feine mubjame Arbeit erfolgte nicht regelmäßig. 3m 3. 1652 erichien : "Newe Landesbeschreibung ber zwei Berzogthumer Schleswich und Bolftein gufamt vielen baben gehörigen newen Landfarten, bie auf 3hr Ronigl. Maj. ju Dennemard-Rorwegen ic. und Ihr Fürftl. Durchl. beider regierenden Bergogen ju Schleswich Golftein zc. aller- u. gnabigften Befehle von bero Ronigl. Maj. bestalten Mathematico Johanne Meiero Hus. Cimbro chorographice elaboritt, durch Casparum Danckwerth D. zusammen getragen u. verfertigt, worin auch Das alte Teutichland fürglich beichrieben mit begriffen ift." Das Bert hat auger 40 Rarten und einer Weltfarte nach Tocho de Brahe 304 Seiten Fol. ohne die Dedication. Ueber den Werth der Rarten Meier's verweife ich auf des Geographen F. Geerz Geschichte ber geographischen Bermeffungen und ber Landfarten Rordalbingiens. Berlin 1859. Geerg erfennt Meier's Arbeit an, jagt aber, S. 31 u. f., mit Recht, daß Meier in ber Beit von gebn Jahren felbft mit einiger Gulfe nicht die Bermeffungen habe bornehmen fonnen. Gegen Dantwerth's Landesbeichreibung machte Ladmann ben Ginwand, bag die Infel Febmarn weber bem Reiche Danemart noch bem Bergogthum Schleswig, noch Bolftein einberleibt, fondern ein befonderes Land gewesen. Befanntlich ift die Frage ipater wieder behandelt, namentlich von Ravit, welcher Die Infel gu Golftein rechnet. Wegen D. ericbien Lubed 1654 "Apologia bes fürstlichen Saufes Schleßwigh, Solftein Conderburgifcher Linien fambt und fonbers wieder ben gu praejuditz beffelben burch D. Caspar Dangfwerth in Drud ausgelaffener Lanbesbeichreibung der Fürstenthumber Schlegwigh, Golftein angeführten falfchen Bericht". D. hat in feinem Bert bie Rechte ber abgetheilten Berren nicht naber erörtert, fonbern furg besprochen und angegeben, daß Sans ber Jungere mit ber Landes740 Dann.

regierung der beiden Herzogthümer nicht sollte zu schaffen haben, "vielmehr die Stewer, Landtbede mit abhalten". Ueber die Rechte der abgetheilten Herren verweise ich auf Falch, Handbuch des schlesw.-holstein. Privatrechtes Bb. II., Altona 1831, S. 199—203. Daß Danswerth's Landesbeschreibung manche Fehler hat, liegt auf der Hand, D. ethmologisirt zu rasch, das sechste Capital "von des Patriarchen Japhets Nachsomlingen" ist wol aus Danswerth's Zeitalter zu erklären und darf wol in sehiger Zeit auf leine Billigung rechnen. Anmerkungen zu D. sind gedruckt in "Beiträge zur Erläuterung der Civil-Kirchen= und Gel.-Historie der Herzogth." Bb. I. S. 608 s.

In R. L. Biernatti's Boltsbuch für 1846, S. 70-81 fieht Ratjen, Joh. Meier u. C. Dantwerth. G. Ratjen.

Dann: Chriftian Abam D., geb. 1758, † als Stabtpfarrer gu St. Leonhard in Stuttgart am 19. Darg 1837, war ber bebentenbfte Brediger Burtembergs in ber Bwifchenperiode, als einerfeits bie altere, aus Bengel's Schule erwachsene Generation allmählich ausftarb, um auch auf ber Kangel bem nuch ternen Storr-Reinhard'ichen Supranaturalismus Plat zu machen, und anderer feits die neue Linie, die mit Ludwig Sofader beginnt, noch nicht in Activität getreten war. Gin gebrudtes Prebigtwert hat er nicht hinterlaffen, ba er teine Rebe niederschrieb; Die Regeln ber Somiletit, jumal die feiner Zeit, maren far ihn nicht vorhanden; aber feine Berfonlichfeit, die voll und mit tiefem Ernft in jebem Borte ju Tage trat, die hohe, imponirende Geftalt, bas lebensvolle, ichari ausgeprägte, im hoberen Alter tiefgefurchte Angeficht, die berrliche Stimme alles das wirkte gewaltig auf das ftets zahlreiche Auditorium. Seine Theologie, sobald man fie wiffenschaftlich auf ihre Substang anfah, ging nicht über Storr hinaus; ein richtig geschulter Dogmatifer wurde 3. B. in feinen Communion ichriften bies und jenes bermißt haben; aber bie hohe religiofe Temperatur, bet feelforgerliche Ernft und die ascetische Strenge, ber boch eine jedes Opfere fabige Menschenliebe gur Seite ging, war mehr werth, als wenn er bon ber Rangel Dogmatif Docirt batte. Diefe Geiftesrichtung befreundete ihn perfonlich mit Lavater, 3. 3. Beg, nicht weniger mit bem Bijchof Joh. Mich. Gailer. Geine Sprache war die feiner Zeit, aber burch feine martige Originalität hat er ihr eine Rraft gegeben, bie fie im Munbe Anderer nicht hatte. Go befag er auch Geichmad genug, um den Werth der alten Rirchenlieder und Liturgien, fur die den Supranaturaliften wie ben Rationaliften ber Ginn fehlte, ju murbigen; er war es, ber in Bartemberg eigentlich ben erften Unftog jur Reform des Befangbuche und ber Liturgie gab, indem er für feine Berfon die alten Liturgien gebrauchte und für feine Gemeinde eine Ungahl Rernlieber bruden ließ. 218 Geelforger mar er unermadet thatig. Auch barf erwähnt werden, daß lange, bevor irgendwo ein Thierschutberein bestand, er durch Bort und Schrift gegen Thierqualerei mirtte: eilte er boch felber auf die Strafe binab, wenn er von feinem Bimmer aus einen Juhrmann feine Bierbe ober Ochfen mighanbeln fah.

Geboren ist D. in den Beihnachtstagen 1758 in Tübingen, wo sein Pater, von dem er den kühnen Freimuth geerbt, Hosgerichtsassessor und Bürgermeister war. Sein erstes Amt war das Diakonat in Göppingen; nach wenigen Jahren wurde er als Diakonus an die Stuttgarter Hospitalkirche berusen. Als solcher hatte er eines Tages einem Komiker des Theaters die Leichenrede zu halten; auf ausdrücklichen Bunsch des verstorbenen sprach er die Reue desselben aus über ein so ganz im Weltdienst hingebrachtes Leben. Das wurde dem König Friedrich denuncirt; sosort schickte ihn dieser nach seiner despotischen Weise auf eine entsernte Pfarrei in einem rauhen Albort; König Wilhelm versehte ihn (ohne das er je um Besorderung bat) auf eine besser und angenehmere Stelle in der Rähe von Tübingen, von wo aus sich sonntäglich viele Zuhörer, namentlich Studenten

Danneder. 741

in seiner Kirche, wol auch in seinem Haus einsanden. Endlich 1824 berief ihn der König aus Bitten der Stuttgarter in die Hauptstadt, zuerst als Archidiakonus an die Stistskirche, von welcher er nach einigen Jahren auf sein lettes Amt besordert wurde. Ein Decanat hat er nie angenommen, da ihm die amtlichen Schreibereigeschäfte allzusehr wider den Mann gingen. Durch eine Menge von Jugendschriften, namentlich sur Consirmanden, wie durch Erbauungsstunden in seinem Hause hat er auf ganze Generationen einen nachhaltigen Einsluß geübt; es ist ihm, insbesondere vom weiblichen Theil seiner Gemeinde, eine Berehrung gewidmet und bewahrt worden, wie sie nur selten auch einem hervorragenden Mann im geistlichen Amte zu Theil wird.

Danneder: Johann Beinrich (von) D., Bilbhauer, geb. 15. Det. 1758 Au Stuttgart, † bafelbit 8. Dec. 1841 als Sofrath und Runftichul - Director. D., bem ein Chrenplat unter ben Bieberherftellern ber mobernen Blaftit neben Canova und Thorwaldjen gebührt, war der Sohn eines herzoglich würtembergifchen Stallfnechtes und fam mit feinen Eltern im 3. 1764 nach Lubwigsburg, wohin Bergog Karl bamals feinen glangenben, alle Runfte reich beschäftigenben Sof verlegte. Den fruhen Regungen bes Runfttriebes in bem aufgeweckten Rnaben ichien bie Armuth ber Familie eine unüberwindliche Schrante entgegenguftellen. Das Schidfal bot eine rettenbe Sand in einem um Oftern bes Sungerjahres 1771 ausgebenden Anerbieten bes Bergogs, auch Gohne feiner Dienerichaft in feine Militar- und Runftpflangichule auf ber Solitube aufgunehmen. Der junge D. ergriff fie mit tedem Muth, indem er fich gegen ben Willen feines Baters felbft beim Bergog melbete. Unfangs wegen feiner munteren Beweglichteit jum Tanger bestimmt, errang er fich mit Dube ben lebertritt gu ben Runftlern und erhielt querft Unterricht von bem Sofbildhauer Bauer und bem fehr geschidten Sofftuccator Connenichein (+ als Brofeffor in Bern), fpater aber bon dem Bildhauer Le Jeune und den Malern Sarper und Guibal. 3. 1775 tam er burch Berlegung ber gangen Unftalt nach Stuttgart und gewann 18jahrig in einer Concursprufung ben Breis mit einer Sfigge "Milon bon Rroton, Die Sanbe in einem Baumfpalt und von einem Lowen angefallen". Unter feinen Mitichulern fchlog er einen engeren Freundschaftsbund mit feinem Runftgenoffen Scheffauer, bem Rupferftecher 3. G. Müller, bem Dufiter Bumiteeg und mit Friedrich Schiller. Er murbe mit ben übrigen Bilbhauer-Gleven pornehmlich dagu verwendet, für die bergoglichen Bauten, insbefondere für das Schloß Sobenheim Mobelle gu Stuccaturarbeiten, Rarpatiben, Benien und abnlichen Ornamentfiguren ju machen. Dies blieb feine Sauptbeschäftigung, auch nachbem er im Jahre 1780 aus ber Rarlsichule entlaffen und als Sofbilbhauer angestellt war. Bu feiner weiteren Ausbildung erhielt er im 3. 1783 Urlaub nach Paris, wo er mit Scheffauer jufammentraf und burch feinen Lehrer und warmen Gonner Guibal freundliche Aufnahme und manche Forberung in bem Atelier A. Pajon's, eines ber tuchtigften frangofifchen Bilbhauer jener Beit, fand. Er ichidte im 3. 1785 einen figenden Mars als Brobeftud feiner Barifer Studien an den herzog nach Stuttgart. In demselben Jahre wanderte er mit Scheffauer nach Italien. In Rom brachte ihn die begeisterte Richtung auf die Antike mit bem durch feine Goethe- und Berder-Buften befannten Schweizer A. Trippel und bem nur um ein Jahr früher als D. geborenen, aber bamals ichon hoch angefebenen Canova in nabere Berührung. Canova gewann ben beutschen Runftgenoffen febr lieb und gab ihm um feines gludlichen, immer gleichen humors willen den Beinamen il beato. Auch Goethe's, Berber's und anderer bebeutenber Manner Umgang wurde D. ju Theil. Geine erften Marmorftatuen, eine Ceres und ein Bacchus (beibe jest im Stuttgarter Schloffe), erwarben ihm bie Ehrenmitgliedichaft ber Runftafademien von Mailand und Bologna. 3m 3. 1790

nach Stuttgart jurudgefehrt, murbe er bon Bergog Rarl jum Brofeffor ber bilbenben Runfte an ber hohen Rarlsichule ernannt und erhielt von bemielben, beffen ungebulbiges Temperament freilich feine Runftler nicht leicht in bauernbem Materiale arbeiten ließ, allerlei Auftrage. Borbanben ift noch eine fleine Reliefffigge für bas Supothpron bes bergoglichen Gebeimcabinettes. Allerander ben Großen barftellend, ber feinem nach einem Briefe in bes Ronigs Sand binfiberichielenden Freunde einen Siegelring auf ben Mund brudt (jeht auf ber foniglichen Cabinetstanglei in Stuttgart). Auch die Rachfolger bes im 3. 1793 verftorbenen Bergogs, namentlich bie Konige Friedrich und Wilhelm erwiesen ibm mit Auftragen und Auszeichnungen Dauernbe Gunft. Allerdings erlosch feine Projeffur an ber Karleichule icon, wenige Monate nach bem Tobe Bergog Rorls mit ber Aufhebung biefer Anftalt, aber D. feste feine Lehrthatigfeit burch eine in feinem Atelier errichtete Beichenschule fort bis gur fpateren Granbung einer neuen Staatsanftalt, welche feiner Leitung unterftellt wurde. Mit welch berglicher Berehrung feine Schuler an bem, bie eigene Jugendfrifche ungewohnlich lange bewahrenden Meifter hingen, bavon geben die von A. Saath in feinen Beitragen aus Burtemberg gur neueren beutichen Runftgeichichte (Stuttgart 1868) veröffentlichten Briefe bes Malers G. Schid ein toftliches Beugnig. Wur Die gebeihliche Entfaltung feiner fünftlerischen Rrafte mar von größter Bebentung Die innige Freundschaft mit einem vielfeitig gebildeten und in Runftfachen über aus feinfühligen jungen Raufmanne, bem als geheimen Sofrath und Sofbantdirector im 3. 1832 berftorbenen Beinrich Rapp (f. b. Art. Boifferce), beffen Goethe in ber Reise von 1797 ehrenvoll gebenkt. Danneder's erfte großere Arbeit nach ber Burudfunft von Italien mar "ein um feinen Bogel trauerndes Dabchen", eine anmuthige Figur, welche, bon ihm erft fpater in Marmor ausgeführt, nach Solland fam. Schiller's Bejuch in ber Beimath im 3. 1793 gab Beranlaffung, daß ber Freund bie Bufte bes Dichters lebensgroß modellirte und ihm Diefelbe in Marmor jum Geschent machte; fie fteht jest auf ber großherzoglichen Bibliothel gu Beimar. Die im Mufeum ber bilbenden Runfte gu Stuttgart aufbewahrte Coloffalbufte hat D. im frifchen Schmerze über Schiller's Tob im 3. 1805 begonnen, aber erft im 3. 1819 in Marmor vollenbet und leiber in feinen letten Lebensjahren burch Wegmeißelung einer Lode geschädigt; ein zweites Gremplar derfelben erhielt Graf Schönborn; eine Wiederholung von mittlerer Große tam in die Walhalla bei Regensburg. Im J. 1796 fertigte D. eine liegende Sappho in Marmor, welche in ben Befit ber Konigin Mathilbe von Burtemberg fam (jest bei Banquier Schulg in Stuttgart) und 1797 zwei Opferdienerinnen in Syps für das Favoriteschloß bei Ludwigsburg (noch bafelbft); ungefähr in biefe Beit fallt auch bie eble und fraftvolle Geftalt bes gurnenden Bettor (in Gups im Stuttgarter Staats-Mufeum). Aus Auftrag bes Rurfürften Friedrich entftand im Jahre 1804 bie Marmorftatue ber trauernben Freundschaft für bas Maufoleum bes Grafen Zeppelin auf bem Friedhofe zu Lubwigsburg. In allen bisher aufgeführten Werten fieht man bas Ringen bes Meifters, auf bem bon Canova eingeschlagenen Bege burch tieferes Studium ber Ratur und ber Antite aus ber conventionellen frangofischen Richtung ber Blaftit berausgutommen, aber es wurde ihm fichtlich nicht immer leicht, ber natur mit Freiheit und ber Antile ohne Bedanterie ju folgen.

Eine reisere Periode begann für D. mit dem Ansang dieses Jahrhunderts, namentlich als er im J. 1808 die Schwester seines Freundes, heinrife Rapp als Gattin heimführen und sich in einem eigenen, von einem Garten umgebenen hause (dem jeht vielbekannten Case Marquardt) am Stuttgarter Schlosplatze einen sorgenfreien herd gründen durste. In den geräumigen Sälen seiner Wohnung, wohin im J. 1811 Krondring Wilhelm seine Sammlung von Sups-

Danneder. 743

abgüffen der bedeutendsten damals in Paris vereinigten und von D. selbst dort gesehenen Antiken verbringen ließ, versammelte sich durch eine Reihe von Jahren ein auserwählter Kreis von Staatsmännern (3. B. der Minister von Wangenheim), Gelehrten, Dichtern 2c., in den auch mancher angesehene Gast, wie Baggesen,

Schelling, Rudert u. A. vorübergebend eingeführt wurde.

Unter biefen gunftigen Ginfluffen entftanben im 3. 1809 nach Auftrag Ronig Friedrichs bas Modell ber Gruppe einer Waffer- und einer Wiefennumphe, welche, überlebensgroß von Danneder's Gehülfen Fr. Diftelbarth in Sandftein ausgehauen, ben Stuttgarter Schloggarten ziert, aber als eines ber allererften beutichen Sculpturmerte gefeiert murbe, wenn D. es felbit in Marmor hatte ausführen burien; im 3. 1810 ein jugendlicher Taun mit einem Beinichlauche, ein toftliches, ber Untite ebenburtiges Wert, leiber auch nur in Stein als Springbrunnenfigur in Ludwigsburg aufgeftellt; um diefelbe Beit eine niederhodende BBaffernymphe, welche ihre Urne ausgießt, gleichfalls in Sandftein, aber erft nach bes Meisters Tob von seinem Schüler Ih. Wagner für einen Brunnen ber Stuttgarter Nedarstraße ausgeführt; im J. 1812 eine Marmorstatue, Amor, welcher mit abgespanntem Bogen auf ben letten Bfeil in feiner Sand icaut, jest auf bem tonigl. Landhaufe Rojenstein bei Stuttgart vereinigt mit einer im 3. 1825 gemachten Wiederholung ber im 3. 1814 fur General Murray vollendeten Pfriche; endlich im 3. 1816 nach ber Arbeit von gehn vollen Jahren Die vielberühmte Ariabne auf bem Banther, jenes herrliche, in ben Befit bes Banquiers Bethmann in Franffurt a. M. gefommene Marmorwert, welches neben ber Schillerbufte bem Meifter ben weitreichendften Ruhm erworben bat. In ben Berfen biefer Beriobe hat fich D. ju einer Großheit ber plaftifchen Empfindung aufgeschwungen, welche über Canova hinausliegt und an die griechische Kunft der besten Zeit erinnert. Dabei war D. ganz im Geiste der echten Antife bemuht, über bem großen Rhythmus ber Linien, welche feine Bebilbe umgrengen, die treuefte Durchbilbung ber einzelnen Formen nicht gu berfaumen, sonbern gumal in bem bon ibm felbit meifterhaft behandelten Marmor auch jedem fleinften Flächetheilchen warmes Leben abzugewinnen.

Wenn nun diefer Meifter in feiner gludlichften Schaffenszeit nicht eine größere Angahl folder Werke hervorgebracht hat, so ift die Ursache allerdings zum Theil in außeren Umftanden zu fuchen. Es fehlte in ber fleinen Refibeng, unter einer für die bildenden Runfte nicht fehr aufgeschloffenen, meift in bescheidenem Bermögenstande lebenden Bevölferung vor allem an Beftellungen, der beften Unregung ju fünftlerischer Geschäftigfeit. Dag aber D., wie Goethe fagt, "an ber Bahl bes Begenstandes" litt, auch fich ju feinen Entwürfen ungewöhnlich lange Beit und noch langere jur Ausführung nahm, hing boch mit einer gewiffen Magerkeit feiner Phantafie zusammen. hier ift ber Birkel einzusehen, wenn man feinen Abstand von Thorwaldfen meffen will, bem er in einzelnen Arbeiten nach Seite ber Ausführung vielleicht überlegen ift, aber an Reichthum und Mannigfaltigteit ber Schöpfungen entfernt nicht verglichen werben tann. Sieraus erflart es fich auch, warum D. bas Lieblingsfelb phantafievoller Bilbhauer, bas Relief, nur felten bebaute. Sierin endlich ift ber Grund gu fuchen, warum ihm bie Gewandung fein Leben lang weniger gelingen wollte als bas Radte. Andererfeits erwies er die icharfe und eindringliche naturbeobachtung als feine ftarte Seite besonders noch daburch, bag er mit ebensoviel Borliebe als hervorragendem Beichid bas Bilbnig pflegte. Bon feinen Reliefs find nur zwei befannter geworden; bie ichon 1789 in Rom modellirte und zweimal (für ben ungarischen Grafen Szeceny und ben Sollander van ber Soop) in Marmor ausgeführte Gruppe "Die tragifche Mufe, welche fich auf die Mufe ber Geschichte ftutt" und eine Tafel für das Kepplermonument in Regensburg (1808), den Genius vor

744 Danneder.

stellend, der die Wissenschaft entschleiert. Unter seinen Bildnissen mögen außer den alle anderen überragenden Schillerbüsten besondere Erwähnung verdienen die classische Büste von Lavater (in der Wasserbibliothet zu Zürich), die Büsten der würtembergischen Könige Friedrich und Wilhelm, der Königin Katharina von Würtemberg, des Erzherzogs Karl, der Prinzessin Stephame von Baden, der Musiter Zumsteeg und Gluck (die letztere überlebensgroß für die Walhalla bei Regensburg), der Freizrau von Alopeus, der Frau des geheimen Legationsraths Pistorius; die Relies-Medaillons von Friedr. Haus

und Jungftilling.

Begen Enbe ber gwanziger Jahre, früher als dies nach feinem Lebensalter ju erwarten gewesen ware, zeigt fich unfer Deifter fcon auf bem Mudgang. Den Brund babon hat Goethe treffend bezeichnet, wenn er (d. d. 11. September 1797 von Tubingen aus) über ihn an feinen Bergog fchreibt "Danneder ift als Runftler und Menfch eine herrliche Natur und wurde in einem reicheren Runftelemente noch mehr leiften als hier, wo er zuviel aus fich felbst nehmen muß." Eine im 3. 1818 für das Grabmal des Prinzen von Oldenburg ausgeführte sigende Marmorstatue, welche eine klagende Ceres dar ftellen foll, reiht fich ben fruberen Werten fchon nicht mehr gang ebenburtig an Die beiben Chriftusftatuen aber, bon benen bie eine, bom Jahre 1824, nach St. Petersburg, die andere, bom 3. 1831, in die fürftlich Thurn- und Taris'ide Familiengruft ju Regensburg tam (bas Modell ber letteren fteht in ber Sofpital firche ju Stuttgart), Dieje freilich einft gleichfalls vielgefeierten, aber boch auch bon Zeitgenoffen ichon ftart angezweiselten Werte wird jest taum mehr jemand gegen ben Tabel ber Schmachlichfeit und Berqualtheit fchuten wollen. Ebenfe wenig vermag man fich mit ber im 3. 1823 vollenbeten fnicenben weiblichen Marmorfigur bes im Webete durch Liebe und hoffnung fiegenden Glaubens gu befreunden, welche fur bas Grabmal ber beiben Gemahlinnen bes Großbergoge von Olbenburg bestellt wurde. Der im 3. 1826 in der Bruftcapelle auf dem Rothenberg bei Stuttgart aufgestellte marmorne Johannes bari, wie die Chriffusftatuen, nur mit ben entsprechenden Thorwaldfen'ichen Statuen verglichen werden, um Die fünftlerische Schwäche biefer nüchternen bogmatisch-biplomatischen Figuren recht unzweiselhaft empfinden zu laffen. Die bis zu vifionaren Traumerscheinungen gefteigerte Schaffensqual, welche biefe religibfen Werte bem Deifter bereiteten, griff feine Gefundheit fo an, daß er im 3. 1829 gefährlich frant wurde, fich gwar wieder erholte, aber in dem letten Jahrzehnte feines Lebens allmablid bas Gebächtniß, bie Kenntniß feiner Umgebung und die Erinnerung an feine eigenen Schöpfungen verlor. Doch genoß er bis an fein Ende eine hobe Berehrung in feiner Baterftadt und von ber Sand feiner zweiten Gattin, Friede rife, geb. Rolb, welche an die Stelle von Rapp's im 3. 1823 verftorbener Schwefter getreten war, die trenefte Bflege.

Bon seinen Schülern machten ihm besondere Ehre: L. Mack, K. Weitbrecht, K. H. Schweidle, J. N. Zwerger, H. M. Zmhoff und der noch lebende Ih. Wagner. Eine treffliche Büste von D., sein eigenes Wert, wird im Stuttgarter Kunstmusem ausbewahrt, ebendaselbst zwei Delporträts von Schick und Leybold; in Medaillonsorm haben ihn abgebildet K. Weitbrecht und der sranzösische Bildbauer David von Angers, welcher ihn, wie auch einmal Thorwaldsen und andere

berühmte Runftgenoffen, in Stuttgart auffuchte.

Würtemb. Taschenbuch auf das Jahr 1806. Ludwigsburg; Danneder's Werte in einer Auswahl. Mit einem Lebensabriß des Meisters, herausgegeben von E. Grüneisen und Th. Wagner, Hamburg. D. J.; Netrolog in der Schwäb. Chronif vom 28. u. 29. Dec. 1841; Cotta'sches Aunstblatt von 1842. Nr. 1 u. 2.

Danneumager: Matthias D., tatholifcher Rirchenhiftorifer, geb. ju Dpfingen in Schwaben 13. Gebr. 1744, ftubirte gu Ehingen Die nieberen Schulen, bei ben Jejuiten in Augeburg Philosophie und Moraltheologie, in Freiburg Dogmatit und canonisches Recht, wurde hierauf vom Conftanger Bischof gum Briefter geweiht und erlangte 1771 auf ber Freiburger Sochichule Die theologische Doctorwurbe. Balb barauf wurde er jum Lehrer ber Theologie an berfelben Dochfchule bestellt und docirte junachft Bolemit, ging aber ichon das nachfte Jahr (1773) auf die Rirchengeschichte über, die er nun eine Reihe bon Jahren in Freiburg lehrte, bis er 1786 als Lehrer ber Rirchengeschichte an die Biener Universität berufen murbe. Während feiner Freiburger Cpoche ließ er mehrere litterarifche Arbeiten erscheinen: "Introductio in historiam ecclesiasticam universalema (1778). - "Historia succincta controversiarum de librorum symbolicorum auctoritate inter Lutheranos agitata" (1780). - "Institutiones historiae ecclesiasticae Novi Testamenti: Period. I a Christo usque ad Constantinum Magnum" (1783). Much an ber bon Ruef ebirten Monatschrift "Der Freimutbige" (Ulm 1782-85) war er burch Beitrage betheiligt. Den bon ihm nach feiner Berufung nach Wien abgefaßten "Institutiones hist. eccl. Nov. Test." (Wien 1788; 2. Aufl. 1806) murbe ber Preis zuerfannt, welchen Raifer Bojeph II. für bas beite Lehrbuch ber Kirchengeschichte ausgesetzt hatte, und bas preisgefronte Bert für fammtliche theologische Lehranftalten ber faiferl. Erblande als Lehrbuch porgefchrieben, als welches es fich burch 3-4 Decennien behauptete. Die er felbit in feinen mundlichen Bortragen Die Rirchengeschichte auf Grund feines Lehrbuches au behandeln pfleate, ift aus bem nach feinem Tobe in ameiter Auflage (Rottweil 1827) erschienenen "Leitfaben ber Kirchengeschichte" (4 Theile) au erfeben. Unter Raifer Frang II. murbe er 1797 jum faiferl. Buchercenfor bestellt, 1799 wurde er Canonicus bes Sorber Canonicatsstiftes, 1803 aum erften Cuftos ber Wiener Universitätsbibliothet ernannt, und ichied als folder aus bem Lehramt aus. Zwei Jahre fpater schied er aus dem Leben (8. Juli 1805). Sein bleibendes Berdienft ift, ber erfte ein brauchbares, zwedentfprechen-Des Lehrbuch ber tatholifchen Rirchengeschichte in correctem Stile und wiffenschaft-Lich-alabemischer Form geschrieben ju haben, an welcher freilich die giemlich außerliche Abtheilung und Abichachtelung bes firchengeschichtlichen Lehrstoffes ju bemangeln ift, fo wie bas Buch auch in Auffaffung bes Sachlichen innerhalb der Grengen feines Zeitalters fteht, und eben beshalb nach dem Werthe, welchen es für feine Beit hatte, zu beurtheilen ift. Bgl. Klüpfel, Necrolog, sodal. litterar. p. 300-316: Erich-Gruber'iche Enchflopadie; Burgbach, Biograph. Merner. Ber. des Raiferthums Defterreich.

Dannhauer: Johann Konrad D., lutherischer Streittheologe, geb. zu Köndringen im Breisgau 1603, † 7. Novbr. 1666, widmete sich dem Studium der Theologie und hatte in Marburg den Dogmatiker Menzer, in Jena den rigoristischen Major zum Lehrer und Hausgenossen. In Altorf scheint er nicht frei von synkretistischen Anwandlungen geblieden zu sein. Aber in der Periode seiner össenlichen Wirksamkeit als Prosessor der Theologie (seit 1633) und Pfarrer am Münsker zu Straßburg (seit 1638) gibt er an dogmatischer Besangenheit und rigoristischem Eiser keinem andern Zeit- und Amtsgenossen etwas nach. Er war nach dem Zeugnisse von Sebastian Schmid für Straßburg was der hestige unerschütterliche Hülsemann sür Leipzig. Selbst einem Philipp Jasob Spener, seinem berühmtesten Schüler, wußte er seine Abneigung gegen die Calvinisten einzuimpsen, welche derselbe erst nach Dannhauer's Tod überwunden hat. Als Lehrer wirkte er anregend besonders in exegetischen Borlesungen. Den Schriftsteller charatteristren — seiner vielen Streitschriften hier zu geschweigen — die "Christosophia" (1638), die "Mysteriosophia" (1646) und ganz besonders

bie "Hodosophia" (1649 u. 1666, 1713. Tabellarifirt von Spener 1690) eine Dogmatit von eigenthumlich allegorischer Unlage (ber Denich ein Banberer, bas Leben ber Weg, Die Bibel bas Licht, Die Rirche ber Leuchter, Gott bas Biel, ber Simmel die Seimath). In bem Intereffe, Die Gemeinde mit ber Rirchenlehre in ihrer gangen Musbreitung befannt und in berfelben feft gu mochen, fchrieb er feine, 10 Banbe fullende "Ratechismusmilch", außerbem eine Reihe pon Streitschriften, einen "Liber conscientiae" (2. Ausg. 1679) und eine "Theologia casualis" (herausgegeben von Maber 1706). Bal. Thotud, Das glabemifche Leben bes 17. Jahrhunderts, II, Salle 1854, G. 126 ff. Theologifche Realencyflopabie, XIX, 1865, S. 384 ff. Gag, Befchichte ber protestantifden Dogmatit, I, S. 318 ff. Röhrich, Mittheilungen aus ber Glfaffer Rirche, II. 1855, G. 271. Gine große Angahl noch ungedrudter Briefe bon und an D. aus welchen eine, dermalen noch fehlende, Biographie vorzugsweise gu ichobien hatte, befindet fich in der Uffenbach'ichen Sammlung auf ber hamburger Stadt bibliothet. Solymann.

Danovins: Ernft Jatob D., geb. ju Redlau unweit Danzig 12. Man 1741, † 18. Marg 1782, Rector an ber Johannisschule in Dangig, murbe 1768 an bas damals orthodore Jena berufen, um ben finfenden Alor ber theologischen Facultat burch feine zeitgemäßere Richtung wieber berzuftellen. 3u feiner "Institutio theologiae dogmaticae" (1772), nach feines Lehrers Seilmann's Compendium entworfen, baber als Heilmannus redivivus begeichnet, entfernt er fich, nicht aus Sucht burch Reuheit zu glangen, sonbern aus redlichem Streben nach Babrheit, auf vielen Seiten vom firchlichen Lehrbegriff. Insbefonbere bat er die hergebrachte Borftellung von der Rechtfertigung baburch berichtigen wollen, bag er bieselbe ibentificirte mit ber Gnabenwahl, als bem bestimmteren Beguiff für jene. Dagegen erhoben die theologischen Facultaten von Jena, Gottingen und Erlangen Ginfprache, barlegent, bag burch Danovius' Lehre Die Freudigleit, Gemutherube und ber Friebe ber Seelen bei ben Glaubigen aufgehoben werdt. Die Biebervereinigung mit ben Reformirten munichend, icheute er boch die reformirte Lehre bom Gottmenichen, welche bie Sinlänglichfeit ber verdienstlichen Berte und Leiben bes Seilandes zweifelhaft machen, bas glaubige Bertrauen gu demfelben ichwächen, ben gangen Troft des Evangeliums rauben mitfe. Gin tragisches Geschick ließ D., der "Werther's Leiben" als eine Apologie bes Gelbste morbes ju ben verführerischen Schriften gerechnet und furg gubor im Collegium gegen ben Selbstmord geeisert hatte, ben Tod in ben Bellen der Saale juchen. Ils Motiv ber unglidlichen That vermuthen bie Beitgenoffen balb bie Beitigteit feines Temperamentes, balb burch allguanhaltenbe Arbeiten und häusliche Umftande erzeugte Schwermuth.

Bgl. Chr. E. F. Schütz, Leben und Charafter des Hrn. E. J. Danovius (als Anhang zu Danovius' Uebersetzung von A. J. Roustan's Briesen zur Bertheidigung der christlichen Religion, Halle 1783, und auszüglich in Acta hist. eccl. nostri temporis IX, 375) und den Artisel des Unterzeichneten in Herzog's theolog. Realencyklopädie XIX, 386.

Dantisens: Johann D., nach seinem Geburtsorte Danzig Dantiseus, nach seiner Familie v. Höfen (a Curiis), nach dem Gewerbe seines Großvaters Flachsbinder (Linodesmos) genannt, 31. Oct. 1485 geb., als Bischof des Ermelandes in Frauenburg 27. Oct. 1548 gest., hat als Diplomat, Geistlicher, insbesondere als Humanist und Dichter in hoher Achtung unter seinen Zeitgenossen gestanden. Aus einer seit dem 14. Jahrh. im Ermelande angesessen Familie stammend, von welcher ein Zweig unter seinem Großvater während des preußischen Städtekrieges (1454—66) nach Danzig übergesiedelt war, kam er schon als Knabe nach Krakau, in dessen Gymnasium er mit frühzeitigem Ersolge classische

Dantiscus, 747

Studien betrieb, murbe jedoch, ebe er fie abgefchloffen hatte, noch vor 1501 in ben Dienft bes polnifchen Gojes gezogen, nahm von bier aus 1502 ober 1503 an einem Geldzuge gegen die Tartaren theil, gewann an bemfelben Soje aber auch Mittel und Belegenheit zu einer Reife nach Italien, wo er feine Studien fortzuseben gebachte. Aber in Benedig angefommen, wird er burch-ben Anblid eines jum Abfegeln nach Sprien ausgerufteten Schiffes umgeftimmt. Er befteigt Daffelbe und hat auf einer zweijährigen Reife (1504-5), auf ber er bie Infeln und Ruftenftabte Griechenlands befuchte, von Joppe aus bas beilige Land bis in Arabien binein bereifte, auf ber Rudfahrt aber von Sicilien aus gang Italien burchwanderte, Renntniffe und Erfahrungen reichlich eingesammelt; worauf er Beimgefehrt auf der Universität Rrafau fich mit neuem Gifer neben ber Theologie und Jurisprudeng feinen humaniftischen Reigungen widmete, Gein Talent, namentlich feine diplomatische Tuchtigfeit, wurde balb erfannt und ans Licht Seit bem Pfingst-Landtage in Marienburg 1509-15 ericbeint au wiederholten Dalen ber fonigl. Rotar Johann D. als Botichafter Ronig Sigismunds I. auf ben preugischen Stänbetagen, ichon mit der am polnischen Sofe ben Reichstanglern junachft ftebenben Burbe eines tonigl. Gecretars befleibet. Der Gifer, mit bem er 1512 fur ben Ronig bon Bolen bas angemaßte Recht, Appellationen von preufischen Gerichten gnnehmen und von ben polnischen oberften Berichtshofen enticheiben ju laffen, in einem Proceffe gegen feine Baterftabt in Unipruch nahm und jur Anwendung brachte, hatte jur Folge, daß er in gleichem Dage in der Achtung feiner preugischen Landsleute fant, als fein Unfeben und feine Gunft am polnischen Sofe ftieg und fich befestigte. Seit 1515, wo er ben Ronia Sigismund au ben Fürften-Congreffen in Brefiburg und Wien begleitete. wird er in ben nachften 17 Jahren, bis 1532, mit feltenen Unterbrechungen als tonial. Gefandter (Orator) zu ben wichtigften Botschaften im Auglande verwendet und ift Beuge und Theilnehmer ber bedeutenbften biplomatifchen Actionen, welche während ameier Jahre in Deutschland, Spanien und Italien aum Abschlusse tamen. Es find bornehmlich brei Intereffen, welche er babei für feinen Ronig wahrzunehmen hat: es galt einmal ber Ronigin Bona aus bem Saufe Sforza bas ihr von ihrer Mutter jugefallene Erbe bes Bergogthums Bari in Reapel gegen bie Anipruche, welche andere Fürften theils auf ben Befit, theils auf bie Ginfunite beffelben erhoben, ju fichern; es galt jum zweiten bie Berricher bes weitlichen Europa zu ernftlicher Theilnahme an der Abwehr ber von Sultan Soliman II, bem Often brobenben Gefahr zu beftimmen, bor allem in ben Berwieflungen, die feit 1519 zwischen Bolen und bem beutschen Orbenslande eintraten, anfänglich bie feindlichen Schritte Bolens gegen baffelbe bei bem Raifer und ben beutichen Reichsfürften, fpater bie Gacularifirung bes Orbenslandes, burch welche iene Berwidlungen befeitigt murben, bei bem Bapite Clemens VII. und ben tatholischen Staaten ju rechtfertigen, fchlieglich aber ben feindlichen Magregeln, welche Raifer Rarl V. gegen ben neuen Bergog von Breugen ins Wert fette, entgegenzuarbeiten. Das diplomatische Talent, welches D. in ber Musführung biefer Gefchafte an ben Tag legte, befundete fich auch barin, bag, während ber Erfolg feinen Fürften volltommen befriedigte, auch die fremben Fürften, gegen beren Intereffe er antampfte, namentlich bie Raifer Maximilian und Rarl V., ihn in hohen Ehren hielten, ja auch fur ihre Geschäfte zu Rathe In Wien, beffen Universität ihn, wie es scheint, 1515 jum Doctor beiber Rechte ernannte und jugleich jum Dichter fronte, ift er von Maximilian jum Ritter geichlagen, und dieje Ehre bon Rarl V. 1529 mit Beranberung feines Bappens, in bem jeht auch die Dichterharfe nicht fehlt, auf fpanischem Boben erneuert worben. Wie D. bem Raifer Maximilian bei bem Abichlug bes Friedens mit Benebig in Bruffel im Berbft 1516 wefentliche Dienfte leiftete, jo ift er auch

während seines letten vierjährigen Aufenthaltes in Spanien (1526-29) bei ben Friedensverhandlungen zwischen Karl V. und König Frang I, thatig gewesen.

Dieje Dienfte blieben nicht unbelohnt und er gelangte ju bedeutendem Reich thum. Da er ichon fruhe die niebern Beihen bes geiftlichen Standes empiangen batte, fo ward ihm von Polen aus neben andern 1515 eine Pfarre im frafauiden Bebiet, 1517 ein Canonicat im Ermelande, 1523 bas oberfte Pfarramt in Dangie, bas au St. Marien, gunachft als Sinecure verlieben. Als er nach weiteren fechs Rabren (1529) von Spanien aus fiber zu geringe Anerfennung feiner Diben fich beflagte, beschwichtigte Ronig Gigismund die Rlage, indem er bem noch abmesenden 1530 bas erlebigte Bisthum Culm im polnifchen Breugen ertheilte. Cobald D. nach fechsjähriger Abmejenheit bon ber Beimath im Berbfte 1582 feine Diocefe betrat, gab er ichon baburch, bag er fich in ben nachften Monaten (Marg 1533) die Priefterweihe ertheilen ließ, feine Abficht fund, fortan bem neuen Berufe ausschlieglich ju leben. Hur noch einmal unterzog er fich 1538 einer turgen biplomatischen Mission nach Breslau, um die Chepacten gwifden bem polnischen Thronerben und ber Erzbergogin Elifabeth, Tochter Ronig fio binands I., abzuschliegen, ließ fich aber feitdem nicht einmal burch die Ausfichten welche Raifer Rarl V. folchen Falls ihm 1539 auf einen Carbinalsbut eröffnete, gur Rudtehr in ben Staatsbienft verloden. Dit bem neuen Amte nimmt fein Lebensgang eine wefentlich neue Richtung. Den Untrieb bagu gab gunachft bie mit biefem Amte verbundene politische Thatigfeit. Das polnische Breugen et freute fich damals noch einer felbständigen Berfaffung, welche den deutschen Lebenseinrichtungen jur Schutwehr gegen den eindringenden Bolonismus biente, beren Erhaltung aber wesentlich von ber Energie bes mit ausgedehnten abminftrativen, legislativen und juribischen Bejugniffen ausgestatteten Landesrathe abbing, beffen Prafibent jedesmal ber Bijchof von Ermeland, in beffen Stellber tretung ber Bifchof von Gulm war. Die Sinfälligfeit bes bamaligen ermelandiichen Bifchois Morik Ferber (f. unten) verschaffte bem D. fofort bas ftellber tretende Prafidium, eröffnete ihm aber auch auf die dauernde Erwerbung beffelben in Berbindung mit bem Befit des Ermelandes gunftige Ausfichten, wenn es ibm gelang, fich bei ber bamals betriebenen Ernennung eines Coadjutors fur ben Rranten bie Stimmen bes ermelandischen Domcapitels und bes Roniges ju gewinnen. Die Bunft ber Konigin Bona führte nach vierjährigen Bemuhungen ibn jum erwünschten Biele. Ghe aber noch von Rom die Bestätigung feiner Coadjutorwürde eingetroffen war, bewirfte der Tob des Bijchofs Morit Gerbn (1. Juli 1537), daß D. am 18. Decbr. 1537 als nominirter Bifchof die Regierung bes Ermelandes antreten fonnte.

Hatte D. in seiner Jugend, durch salschen Chrgeiz verleitet, die Rechte seines preußischen Heimathslandes schwer geschädigt, so bewies seine seit 1532 sechzen Jahre hindurch mit Geschief und Umsicht gesührte Leitung der Landesangelegen heiten, daß er durch gewissenhaste Ersüllung der mit seinem Amte gegen seine Baterland übernommenen Verpslichtungen das in der Jugend begangene Unrecht zu tilgen bemüht war. In der That gelang es ihm, die ost versuchten Gingrisse in die Freiheiten Preußens so geschieft abzuwehren, daß König Sigismund nur selten und vorübergehend sich durch sie verleht sühlte, hierdurch aber so wie durch seine eistigen Bemühungen um eine zeitgemäße Umgestaltung des culmischen Rechtsbuches, so wie sür die Wiederausrichtung der deutschen Hochschule in Gulm sich die volle Achtung und Anersennung der preußischen Stände, namentlich seiner Vaterstadt wieder zu gewinnen. Richt minder gab er in der landesväterlichen Verwaltung seiner Diöcese, in der Uebung strenger Rechtspslege und der Förderung des gewerblichen Lebens seinen Mitständen ein löbliches Beispiel.

Denfelben fittlichen Ernft wendete er auch feinen geiftlichen Pflichten gu

Dantiscus. 749

Frube bem geiftlichen Stande angehörig und mit brei Bfrunden ausgestattet, hatte D. bis babin ein bochft ungeistliches Leben geführt, feine finnliche Genuffucht offen gur Schau getragen, eine feiner vielen Geliebten, Die Benetianerin Gronea, in Liebern fart erotischer Farbung befungen. Wenn er bann gegen bie von Bittenberg ausgegangene religiofe Bewegung fich ftets ablehnend verhielt, fo beftimmten ihn bagu wefentlich außerliche Beweggrunde; er fürchtete bie burch fie ber Türfengefahr gegenüber unter ben beutichen Fürsten ausgebrochenen Spaltungen und baneben bas lleberhandnehmen bemofratischer Tenbengen; auch war ihm bie Berionlichfeit Luther's, ben er 1523 in Wittenberg befuchte, nicht fumpathifch : er fab in feiner Derbheit Beichen ftart ausgeprägten Sochmuths. 3m übrigen ließ ihn bas Schidial berjenigen Rirchenlehre, welcher er ben Borgug gab, völlig unbeffimmert, nicht einmal die Auflehnung ber Dangiger Stadtgemeinbe, beren oberfter Pfarrer er ift, gegen ihr geiftliches und weltliches Regiment mabrend ber Jahre 1524-26 macht ihm Sorge; gufrieden, daß fie feinem Bruber gestattet, far ihn bas Opfergeld ju erheben, beschränft er feinen geiftlichen Gifer barauf. fie in feinem "Bropheten Jonas" als Schwefter von Godom und Bomorrha ausauschelten. Diefen leichtfertigen Ginn ftreift D, in ber zweiten Beriode feines Lebens völlig ab. Der Buchtlofigfeit, die in feiner Diocefe, insbesondere unter feinem Clerus eingeriffen ift, tritt er mit Strafen nur ba entaegen, mo bie Ausichreitungen öffentliches Aergerniß erregt haben; er bringt bei feinen Beiftlichen hauptfächlich auf Bilbung und erhebt es jum Gefet, bag jedes Mitglied feines Domcapitels mindeftens drei Jahre eine Univerfitat befucht haben muffe. übrigen sucht er Seilung der firchlichen Gebrechen vornehmlich in dem von ihm gegebenen Beifpiele forgfältiger Pflichterfullung und eines ehrbaren Lebens. Dit ehrlicher Offenherzigleit fpricht er gegen feine Umgebungen fein Bebauern über feine fittlichen Berirrungen aus und warnt bie jungen Clerifer, Die fich ihm andliegen, bor ben Berlodungen bes Soflebens, benen er nicht widerstanden habe. Daß biefe fittliche Umtehr nicht in einen finftern Zelotengeift überschlug, bavor fchutte ibn feine humane Geiftesbilbung, in beren Pflege er ju allen Beiten ben Abel und die Burge feines Lebens gefucht und gefunden hatte.

Bei ber Beichäftigung mit ben claffischen Studien fucht man in biefem Sabrhunderte einen besondern Bewinn in ber Fertigfeit, lateinische Bedichte gu machen. D., welcher in Rrafau auf ber Schule und ber Univerfität ein befonberes Talent bafür gezeigt hatte, fah fich mahrend ber Jahre 1509-15, wo er fich oft in Breugen aufhielt, gang besonders zu diefer dichterischen Thatigkeit angeregt theils durch ben Poetenfreis, welchen ber amifchen 1509-11 am Sofe bes Bifchofe Biob v. Dobened in Riefenburg verweilende Dichterfürft Goban beg ju einer gelehrten Gefellichaft vereinigte, theils durch den ermlandifchen Domberen Ricolaus Copernicus, welcher 1507 von feiner zweiten italienischen Reife, auf ber er in Padua eifrigft bas Briechische betrieben hatte, gurudgetehrt, gleichfalls poetischen Uebungen feine Reigung ichenfte. Copernicus' Urtheil icheint D. jur erften Beröffentlichung feiner Arbeiten ermuthigt gu haben; jebenfalls hat Copernicus die erfte Arbeit des D., ein Feftgebicht auf die Bochzeit Ronig Sigismunde I., welches 1512 in Rrafau gebrudt erfchien, mit einem Epigramme eingeleitet; wie es wiederum D. beichieden war, 30 Jahre ipater (1542) ber Berausgabe ber erften zwei Capitel bes großen bahnbrechenden Werfes bes Aftronomen ein verherrlichendes Gedicht vorzusegen. Die bier fo angeregten gelehrten und poetischen Beschäftigungen wurden mit gleich bleibendem Eifer auf ben Reifen fortgefest. Un jebem Orte, wo D. fich langer aufhielt, murben bie Manner gleichen Strebens ohne Unterschied bes Landes und der Glaubensrichtung aufgefucht; man maß bas gegenseitige Talent in Wettgefängen und fette bie angefnüpfte Berbindung bon ber Ferne aus ichriftlich in Broia ober in Berfen

fort. Richt leicht burite es zwischen Mabrid und Ronigsberg eine humaniftifde Celebritat gegeben haben, mit welcher jener nicht in Berührung tam; mit bem Entbeder Mexico's, Ferdinand Cortes, wird die in Madrid gemachte Befannt. fchaft nach Amerita hinübergeleitet. Aus folchem freundschaftlichen Bertehr find Die gablreichen, bis jett nur theilweife gefammelten Arbeiten bes D. meiftentheils bervorgegangen: Elegien, jum Theil ervtischen Inhalts, Epigramme, Satiren, Belegenheitsgedichte, bin und wieber auch Schilberungen friegerifcher ober politijcher Ereigniffe. Die Begeifterung fur biefe Thatigteit begleitet D. auch nach feinen breugischen Bifchofefigen; fie geftaltet fich nur darin um, daß er feiner veranderten Gemutherichtung gemäß andere Stoffe für feine Dichtungen mablte. Er verfaßte geiftliche Romobien, religiofe Symnen und vielleicht die beste feiner Dichtungen, Die an feinen jungen Freund und Nacheiferer Guftachius b. Anobelsborf (Alliopagus) gerichtete Mahnung (das "Carmen paraeneticum"). Bie wenig Aufmertfamteit wir auch jest feinen Arbeiten guwenden, fie murben in feiner Beit boch geschäht und find auch für uns, ohne Rudficht auf ihren besonderen Inhalt, von großem Werth als ber Ausbrud einer Beiftesrichtung , welche ohne Rudficht auf die im Leben icheibenben Begenfage alle Diejenigen als Freunde und Briber anfah, welche ju ben verebelnben Ibealen ber claffichen Stubim in Diefer zeitlichen Form fich befannten.

Der schon alternbe Kirchensürst, noch immer ein heiteres, wohlwollendes und zur Wohlthätigkeit geneigtes Gemüth, reich an Glücksgütern, setzte seinen Stolz darin, seinen Bischossis in Heilsberg mit einer Bibliothek und einer Gemäldesammlung, sür welche ihm ein vermittelnder Freund in Mecheln Holbein'sche Gemälde verschaffte, zu schmücken. Gine noch eblere Freude wird ihm zu Theil in der ansehnlichen Zahl seiner Domherren, welche seine Reigungen theilten, und in den Nachbarn, dem Bischos von Culm, Tidemann Giese, dem Rector des Elbinger Ghmnasiums Wilhelm Gnapheus, dem Herzoge Albrecht von Preußen, vor allem in dem Rector des neuen Königsberger Universität, Georg Sabinus, die er gern zum Genusse heiterer Geselligkeit um sich vereinigt. Dem Sabinus gibt er einmal beim Abschied eine Medicamenten-Schachtel als Präservativ gegen die Pest in die Hand — sie ist mit 50 Joachimsthalern gesüllt. (L. Czaplicki, De vita et carminibus J. de Curiis Dantisci, Vratisl. 1855. Sichhorn und Hierthum Ermelands.)

Th. Hirid.

Danubianns: Theodor D. aus Unna. Der eigentliche Rame ift Dunhaumer, Donhamer ober Duneuer. Er lebte als Burger ju Dortmund, wofelbit er außer anderen lateinischen Gedichten, Die er veröffentlichte, 1582 ein brei Bogen ftartes Carmen an feinen Freund, ben gelehrten Dortmunber Batricier Raspar Schwarz unter folgenbem Titel bruden ließ: "Ad appellationes nobilis piique litterati viri, Domini Casparis de Manso, dicti de Nigris, gemino priscae Suartziorum gentis more cognomento, Patricii ac Duodecimviri Tremoniensis etc. Theodori Danubiani Unnensis, civis Tremoniani, vicini sui allusiones monitoriae". Er hatte fich eine bedeutende philosophische, theologische und juriftische Gelehrsamfeit erworben, lebte jedoch, weil eifriger Unbanger bes reformirten Befenntniffes, ohne öffentliches Amt, außer bag er eine Reibe bon Jahren hindurch in ber öffentlichen Armenpflege ber Stadt Dortmund eine fegensreiche Thatigleit entfaltete. Er führte einen lebhaften Briefwechsel über theologische Streitfragen mit Tobias Andrea, Evert Artopaus, Theodor Bega, Johann Perizonius, Johann Biscator u. A. Bu vgl. 3. D. b. Steinen, Die Quellen ber westfälischen Siftorie, G. 124 ff. M. Doring.

Dang. 751

Dang: Georg Friedrich D., Argt, 1768 in Gebern (Beffen-Darmabt) geb., trat, nachdem er 1790 in Gießen die Doctorwürde erlangt hatte, felbst als Brivatbocent der Medicin auf, wurde 1791 jum Prof. extraord. id Projector ernannt, ftarb aber ichon am 1. Marg 1793. - Die Geburts-Uje und die mit berfelben im fpeciellen Busammenhange ftebenben Capitel aus x Anatomie und Physiologie bilbeten den Sauptgegenstand ber Studien und tterarischen Leiftungen Dang'; in seiner Jnaugural-Differtation ("Brevis forpum obstetr. historia", Biegen 1790) gibt er eine gute fritische Geschichte ber eburtegange, in feiner Sabilitations-Schrift ("Progr. de arte obstetr. Aegyptiom", ebenda 1791) eine Geschichte der Geburtshülfe bei den alten Meanptern ater veröffentlichte er "Grundrig der Bergliederungstunde bes neugeborenen indes 2c.", 2 Bbe. 1792, 1793, eine febr vollftandige hiftorifch-fritifche Darellung bes Gegenstandes, die unter Sommering's Leitung angefertigt und bon efem mit Anmertungen verfeben ift, und einige geburtshulfliche Artitel in tart's Archiv. - Beitere Beweife feines Gleifes und feiner Tuchtigfeit bat . in feinem "Berfuch einer allgemeinen Geschichte des Reuchhuftens", 1791, r erften gründlichen Behandlung bes Gegenstandes, auch vom hiftorischen und bliographischen Standpuntte, und in feiner "Semiotit ober Sandbuch ber allmeinen med. Zeichenlehre", 1793, gegeben, die später mit psychiatrischen Zu-gen versehen von Heinroth (2 Bbe. 1812) herausgegeben worden ift.

A. Sirid. Dang: Johann Undreas D., geb. am 1. Febr. 1654 in Canbhaufen i Gotha, porgebildet auf bem Ghmnafium ju Gotha, ftubirte ju Wittenberg 3 1676, hierauf begab er fich nach hamburg, wo er bei Edgardi vrientalische prachen trieb, 1680 habilitirte er fich in Jena, wo er nach einer gelehrten eife burch holland und England 1685 Profeffor ber orientalischen Sprachen urbe. 1710 murbe er Doctor und Professor ber Theologie und † 20. Decbr. Er fuchte in die Behandlung der bebräischen Grammatit eine schulgerechte pftematit hineinzubringen. Durch einen ber Sache frembartigen philosophischen chematismus erichwerte er aber unnut bas iprachliche Studium. Unter feinen ammatischen Schriften find zu nennen: "Nucifrangibulum", 1686, "Medakdek, terator ebraeo-chaldaeus etc.", 1696, die Sontag unter dem Titel: "Thurgean s. interpres ebraeo-chaldaeus etc.", 1696, öfter bearbeitet, s. B. "Comendium grammaticae hebraeae ad arctiores limites redactum" von Bopf 1742, on Tumpe 1755, von Bopf 1773. Eigenthumlich ift feine überaus fünftliche, ber bem Beifte ber Sprache fremde Lehre über den Bocalismus im Bebraifchen al. hierliber besonders Bater, Gebr. Sprachlehre, 1797. Borrede S. 12 ff.). war auch Renner anderer Dialette, namentlich ber rabbinischen, wie fein Rabbinismus enucleatus" (ben ausführlichen Titel f. in Bolf, Biblioth. hebr. 591) begeugt. - Das Sprifche behandelte er in feinem "Aditus Syriae clusus etc.", 1689, öfter wieder aufgelegt. - Bur Rritit bes MIten Teffaents gehort fein ber Bertheidigung des Rethib gewidmetes Bert : "Sinceritas ripturae V. T. praevalente Keri vacillans etc.", 1713, wozu ein Nachtrag 717 (f. hierüber Rojenmüller, Sandbuch d. bibl. Kritif I. 604 f.). Dazu fommen blreiche Belegenheitsschriften, beren Titel man bei Baur (in Erich u. Gruber, nonft. 1, 23, G. 92) findet, einige Einzelheiten aus bemfelben f. bei Dieftel, efch. des Alten Testaments S. 488, 498. — Ueber feinen Ginfluß auf die prachbehandlung vgl. Gefenius, Beich. der hebraifchen Sprache, G. 123 ff.

Dang: Johann Ernst Friedrich D., Rechtsgelehrter, Bruder des tediciners Georg Friedrich D. und des Juristen Wilhelm August Friedrich ", geb. 1759 (nach Anderen 1758) 17. Jan. zu Gedern in heffen-Darmstadt, 752 Tanz.

wo sein Bater, Friedrich Georg D. († 1781), gräft. stollbergischer Regierungsrath. und Kanzleibirector war, † 2. Jan. 1838 in Franksurt a/M. Er war von 1785—92 fürstl. wiedischer Regierungsrath zu Neuwied und privatistiet nach seiner Entlassung eine Zeit lang in Gießen. 1793 trat er in die Dienste der freien Reichsstadt Franksurt a/M. als Kanzleirath, wurde in demselben Jahre Syndicus, 1806 Appellationsgerichtsrath. 1815 vertrat er die Stadt auf dem Wiener Congreß, wo er die Bundesacte mitunterzeichnete. Von Eröffnung der Bundesversammlung (1816) die Ende 1832 sungirte er als Bundestagsgesandter, worauf er 1834 zum Gerichtsschultheißen erwählt ward. Er schrieb: "Die Oberherrschaft über den Khein und die Frenheit der Khein-Schifffahrt nach Grundsäßen des teutschen Staatsrechts betrachtet", 1792 und bald darans "lleber Familiengesehe des deutschen hohen Abels, welche standesmäßige Vermählungen untersagen", 1792.

Meufel, G. T. Strieder, Seff. Gel.=Gefch. XV, 102. R. \*. R. Retrolog 1838, XVI, 55 f. Steffenhagen.

Danz: Johann Traugott Leberecht D., geb. am 31. Mai 1769 ju Weimar, † am 15. Mai 1851 zu Jena, in der Jugend durch Herber geförbert, war zuerst Ghmnasiallehrer in Weimar, dann Diaconus in Jena, von 1810 – 37 (in welchem Jahre er in Ruhestand versetzt wurde) Prosessor der Theologie dasselbst. Ein litteraturkundiger und vielseitiger Gelehrter, war er als Theologie in erster Linie Kirchenhistoriter. Außer durch sein zweibändiges Lehrbuch der Kirchengeschichte, seine kirchenhistorischen Tabellen, seine neue Ausgabe von 3. G. Walch's Bibliotheca patristica, hat er sich noch bekannt gemacht durch seine Enchstlopädie und Methodologie der theologischen Wissenschaften, durch seine Ausgabe der spmbolischen Bücher der römisch-katholischen Kirche und sein Universalwörterbuch der theologischen Litteratur. Seine theologische Richtung, soweit sie bei ihm dem Nichtbogmatiker erkennbar hervortritt, kann als christlicher Kationalismus bezeichnet werden. (Bgl. den Artisel des Unterzeichneten in Gerzog's Kealenchstopädie XIX, 389.)

Dang: Wilhelm Anguft Friedrich D., Rechtsgelehrter, jungerer Brudet des Juriften Johann Ernft Friedrich D., geb. 3. Marg 1764 (nach Anderen 13. Marg 1762) ju Gedern (Geffen-Darmftadt), † 14. (13.2) Decbr. 1803 in Stuttgart. 1780 bezog er bie Universitat Giegen, um Theologie ju ftubiren, manbte fich aber bald ber Rechtswiffenschaft gu. Rach beendigten Studien (1783) ging er nach Beglar, wo er fich mit bem Reichsproces befannt machte und in bem Saufe bes Rammergerichtsprafibenten Freiheren v. Thungen eine Sofmeifterftelle annahm. 1786 begleitete er feinen Bogling nach Stuttgart auf die Rarlsichule, an welcher er 1788 eine ordentliche Professur ber Rechte erhielt, auch die juriftische Doctorwürde erwarb. Rach Aufhebung ber Gochschule (1794) penfionirt, wurde er 1796 Sofgerichtsaffeffor, 1797 herzogl. wurtembergifcher Regierungerath, 1803 Lebensreferent. Seine Schriften behandeln das vaterländische Recht, namentlich das beutsche Privatrecht, Lehnrecht und ben Broceg. Er commentirte Runde's Privatrecht in dem bandereichen "Sandbuch bes heutigen beutschen Privatrechts", 10 Banbe mit einem Regifter-Banbe, 1796-1823, bom VIII. Bbe. an nach bem Tobe des Berfaffers fortgefest bon M. 2. Schott, bann von Ludwig Friedrich Griefinger, Die erften 6 Banbe in zweiter verbefferter Ausgabe, 1800-2. Den Broceg bearbeitete er in drei Berten: "Grundfage des gemeinen, ordentlichen, burgerlichen Proceffes", 1 .- 3. Musgabe 1791-1800, vermehrt und umgearbeitet von Ricol. Thabb. b. Gonnet 4. Ausgabe 1806, 5. Ausgabe 1821; "Grundfate ber fummarifchen Proceffe", 1792, 2. Ausgabe 1798, 3. Ausgabe von Gonner 1806; "Grundfage bes Reichsgerichtsproceffes", 1795. Mit Chr. Gottl. Gmelin und Wilh, Gottl.

Tafinger edirte er dis zum III. Bande die Zeitschrift: "Kritisches Archiv der neuesten juridischen Litteratur und Rechtspflege in Teutschland", 1801 ff. — Gradmann, Das gelehrte Schwaben, 1802, S. 94 ff. Kritisches Archiv ic. IV, 155 ff. Schlichtegroll, Retrolog der Teutschen V, 77 ff., 1806. Meusel, G. T. Baur in d. Encyslopädie von Ersch u. Gruber 1. Sect. XXIII, 92 f. Gerber, Das wissenschaftliche Princip des gemeinen deutschen Privatrechts 1846, S. 78 ff.

Dangel: Theodor Bilhelm D., philojophifch gebildeter, geschmachvoller und eben jo grundlicher Gelehrter, geb. ben 4. Febr, 1818 ju Samburg als Sohn eines Argtes, hatte bon frühefter Jugend an fein ganges Leben bindurch mit einem gebrechlichen Rorper und ungunftigen Berhaltniffen gu fampien. Um jo fruber entwidelte fich jeboch fein geiftiges leben: in feinem nachlag fanben fich gange Stoge und mehrere ftarte Banbe bon Dichtungen aus feiner Rnabengeit, bon benen er, ein abgesagter Teind jedes Dilettantismus, nie Ermahnung gethan hatte, die aber gleichwol Zeugniß ablegen von einer diefem Alter fonft ungewohnten geiftigen Reife und Entschiedenheit. Wohl ausgeruftet mit philologifchen und philosophischen Renntniffen - eine Abhandlung über Blato's Lehre von ber Seele, mit welcher er feine Schulgeit beschloß, gewann ihm die Unertennung feiner Lebrer in ungewöhnlichem Grabe - bezog er Oftern 1837 bie Univerfitat Leipzig, fah fich jedoch, besonders ba ein beftiger Rrantheitsanfall ibn Monate lang am ftrengen Studium hinderte, mehr gefordert burch bie öfteren Besuche, welche er bem benachbarten Dresben und feinen Runftfammlungen machte. In Halle und Berlin (1838 und 1839) ftudirte er mit großem Gifer die Begel'iche Philosophie und erwarb fich (1841) au Bena mit einer lateinisch geschriebenen, burchaus grundlichen und felbftandigen Abhandlung über Plato's philosophische Methode ben philosophischen Doctor-Sein Entichlug ftand feft, fich ber gelehrten (womöglich auch afabemifchen) Laufbahn zu widmen. Deffentliche, in feiner Baterftadt Sambura gehaltene Borlejungen über afthetische Materien (worin er am ehesten glaubte, etwas leiften zu tonnen) waren von Erfolg gefront, im übrigen waren bie jest folgenden Jahre einem wiffenschaftlichen, concentrirten Stilleben gewibmet, welches felbit burch gefelligen Bertehr nur wenig unterbrochen wurde, benn D. war nicht gerade eine expansive Ratur und bas Berhältniß zu seiner Familie burch Schuld bes Baters ein unerquidliches. Die Mutter bagegen ichentte bem Schmergensfohn die vollfte Bartlichfeit, welche bieler wieberum mit ber findlichften Pietat lobnte. Gine gediegene Abhandlung über Goethe's Spinogismus (1843) bifnete ihm fojort bie Spalten einer gangen Angahl gelehrter wie litterarifcher Beitschriften; er fah fich baburch in ben Stand geset, mahrend eines mehrwochentlichen Aufenthaltes in Dresben feine Runftanichauungen zu erweitern und au vertiefen, und erft jest fühlte er fich innerlich reif und vorbereitet genug, ju feiner Sabilitation als Privatbocent gu fchreiten. Er mahlte Leipzig, ben Begenftand feiner Sabilitationsichrift lieferte wiederum Plato (Februar 1845), die von jest an ziemlich regelmäßig gehaltenen Borlefungen bewegten fich vorwiegend auf bem afthetischen Gebiet, entbehrten aber nie ber folibeften hiftorischen Grundlage (Beidichte ber Mesthetit, Uebersicht über bie bilbenbe Runft, Beichichte ber bramatifchen Boefie, Ginleitung in Chatefpeare, Geschichte ber europäischen Litteratur, Goethe's Dichtungen 2c.). Die Form derfelben war forgfältig gefeilt und außerft gewiffenhaft: D. fand Beifall und Theilnahme. Bei ben gerrutteten Bermögensverhaltniffen feines Baters fand fich leiber D. gang auf fich allein geftellt und ein übermäßiges Arbeiten für Zeitschriften aller Art, wogn ihn fein innerer Trieb, sondern die gewöhnlichsten Rudfichten auf Gelbsterhaltung nöthigte, muthete feiner physischen Rraft zu viel zu. Es bedurfte einer moralischen Rraft

754 Danger.

ionber gleichen, um mitten unter ben beftanbigen Rrantheitsanfallen, ben Gorgen für bie materielle Erifteng und ichwerer Gemuthebewegung bem hoben Biel treu gu bleiben und ber Wiffenichaft mit voller Seele gu leben. In biefe truben Beiten fallen Dangel's Studien über Leffing, als beren erftes Refultat im 3. 1848 das Wert über Gottiched erichien. Die politischen Rampie beffelben Jahres brachten ben Ginfiedler endlich einmal in intimere Berührung mit hervorragenben Männern, mit D. Jahn, M. Saupt und Theod. Mommfen; auch bie Budbanbler Reimer, Birgel und Wigand traten ibm gesellschaftlich naber. Der Berfebr in biefen Rreifen that ihm fo mohl, bag er fich trog feines unaufhorlichen Bluthuftens forperlich wieber anfing fraftiger ju fuhlen - vielleicht bas erfte Mal in feinem Leben! - und ruftig ben erften Band feines Leffing vollenden tonnte. Aber ber Tob feiner innig geliebten Mutter und, in noch hoberem Brabe, eine getäuschte Liebeshoffnung verfesten feinem Leben einen Schlag, ber bie letten Faben biefes garten Gewebes vollends loderte. Der Auftrag bon Sirgel, ein eregetisches Sandbuch ju Goethe's Werten auszuarbeiten (eine Art von Scholien über alles jum Berftandnig ber Gedichte Nothwendige), fand gwar bei ibm beifällige Aufnahme, tonnte ibn aber über feine Leiben und Enttaufchungen (wogu noch die immer wieder fehlichlagende hoffnung auf eine endliche Professur fam) nicht hinwegheben. Gejagt, ohne Soffnung auf Ge nefung, aber mit bewunderungswerther fittlicher Rraft der Auflofung entgegenfebend, legte er fich aufs Krantenlager und + ben 9. Mai 1850, ein erhebendes Beifpiel mannlichen Ernftes, nie wantender Treue im Dienfte der Biffenichaft und fittlicher Energie. Seine Werke find folgende: "Plato quid de philosophandi methodo senserit etc. explicavit Th. G. Danzel", 1841. - "lleber Goethe's Spinozismus. Ein Beitrag zur tieferen Würdigung des Dichters", 1843. – "Plato philosophiae in discipl. form, redactae parens et autor. Dissertatio quam . . . . defendet Th. Guil. Danzel", 1845. – "Gottsched und seine Zeit. Ausguge aus feinem Briefwechfel ec. von Th. 2B. Dangel", 1848. - "Gotthold Ephraim Leffing, fein Leben und feine Werte. Bon Th. W. Dangel". 1. 1850. — Außerbem eine große Anzahl Auffage, Kritifen, Anzeigen, von welchen ein Theil wieder abgedrudt ift in ben "Gefammelten Auffagen" Dangel's, herausgegeben von Otto Jahn 1855.

Bgl. Biographische Auffage von Otto Jahn (Leipzig 1866, Sirzel), &.

Danger: Jafob D., geb. ju Lengenfeld in Schwaben 1743, trat nach Bollenbung feiner Studien in bas reichsunmittelbare Benedictinerftift 38np ein, und wurde 1784 an die Benedictineruniverfitat Salaburg als Professor ber Moral- und Baftoraltheologie berufen, zerfiel aber als ausgesprochener Unbanger und Bertreter der Grundfage und Anschauungen der bamaligen Aufflarungsepoche mit feiner Umgebung und mit feinem Orden, fo bag der Erzbifchof Bieronymus von Salzburg, der ihn langere Beit zu halten gesucht hatte, auf Andringen ber Mebte jener Benedictinerflofter, beren gemeinfame Bilbungsichule die Galgburger Universität mar, endlich jur Amtsenthebung Danger's fchritt (1792). Danger's Untläger ftutten fich bornehmlich auf Die bon D. abgejagte "Unteitung jur chriftlichen Moral" (1787 ff. 3 Bbe.), Die von ihnen mit Grund einer rationalifirenden Richtung geziehen murbe; fie burften aber bereits burch bie biefem Berte vorausgegangene, größtentheils anonym betriebene Schriftftellerei Danger's gegen ihn eingenommen worden fein, obichon D. in jenen fruberen Schriften noch immerhin ein gemiffes Dag eingehalten und die extremen Auswuchfe bes jogenannten aufgellärten Ratholicismus jogar ausbrudlich befampft hatte. Rach feiner Enthebung bielt er fich zeitweilig in Ling auf, fehrte fobann in fein Rlofter nach 38nh gurud, wo er ber von ihm nachgesuchten Gacularifation entgegenharrte; 1795 wurde er Canonicus an der Collegiattirche zu Buchau am Federsee, hatte aber diese Stelle kaum ein Jahr inne, da er bereits im nächsten Jahre aus dem Leben schied (4. Sept. 1796). Aus seinen Schristen nach seiner Amtsenthebung heben wir hervor: "Neber den Geist Jesu und seine Lehre" (1793); "Beiträge zur Resorm der christlichen Theologie überhaupt, und der katholischen Dogmatik insbesondere" (1793), mehrere Heite); "Kritische Geschichte des Portiuncula-Ablasses von Cyprian dem Jüngeren" (1794). Bor seiner Berusung nach Salzburg hatte er als begeisterter Berehrer des Kaisers Joseph II. erscheinen lassen: "Josephs des Großen Toleranz; ein theologisches Fragment" (1783). Bgl. Meusel, Lex.; Ersch und Gruber, Enchklop.

Danzer: Joseph Melchior D., Physiter und Mathematiter, geb. zu Ober-Ahbach bei Landshut 2. Mai 1738 (nach Meusel 2. Mai 1739), gest. zu Alt-Oettingen 10. Mai 1800, machte seine theologischen Studien in Straubing und Ingolstadt und wurde im September 1763 zum Priester geweiht. Wegen seiner besonderen mathematischen Besähigung wurde er zum Prosessor dieser Wissenschaft am Lieun zu Straubing, dann an dem turfürstlichen Schulhause zu München angestellt. 1788 wurde er in Folge eines Tausches Decan des kursürstlichen Collegiatstistes zu Alt-Oettingen. Seine schriststellerische Thätigkeit war Ende der siebenziger Jahre lebhast. Er verössentlichte von 1777—81 einen "Entwurs einer theologisch-praktischen Naturlehre", "Ansangsgründe der Naturlehre", ein zweidändiges "Mathematisches Lehrbuch", eine "Abhandlung von den Kegelichnitten" und "Sähe aus der Naturlehre angewandt aus bürgerliche Leben". Eine von ihm ersundene Gattung von Rauchösen hat seinen Namen erhalten.

Bgl. Oberdeutsche allgem. Litteraturzeitung vom 24. Mai 1800 (Stück LXII. S. 991). Meusel, Lexiton. M. Cantor.

Danzi: Frang D., Mufiter, geb. zu Mannheim 15. Mai 1760 (vgl. Mug. Mus.=Zeitg. XXVIII, 581 und Bad. Biographien I, 159), † 13. April 1826 gu Rarleruhe; Cohn bes Mannheimer Bioloncelliften Innoceng D., Bruber ber berühmten Sangerin Francisca D., nachmaligen Lebrun (f. b.) und Gatte ber nicht minder geschätten Gangerin Margaretha D., geb. Marchand. Er war im Befang, Clavier- und Cellofpiel ein Schuler feines Baters; einigen theoretifchen Unterricht erhielt er vom Abbe Bogler. Schon mit 15 Jahren ward er als Gellift in ber Sofcapelle angeftellt und folgte berfelben 1778 nach Dunchen. 1790 mit ber burch Stimme, Schule, Spiel und Schönheit gleich ausgezeichneten Tochter bes Münchener Theaterbirectors Marchand berbeirathet, nahm er 1791 einen unbeschränften Urlaub, um mit ihr eine Runftreife zu machen, welche beiben viel Lorbeeren eintrug. Um langften hielten fie fich (ber Gatte als Mufitbirector) bei ber Guardasonischen Operngesellschaft in Leipzig und Prag auf. Unter ben Rollen ber Gattin entzudten vor allem Sujanne (Figaro), Caroline (Matrimonio segreto) und Rina (in Paefiello's gleichnamiger Oper). Auch in Italien ernteten Die Gatten 1794-95 reichen Beifall. Die mantenbe Gefundheit ber Gattin nothigte aber gur Beimfehr nach Munchen und bier erlag fie ichon 11. Juni 1800 ber Auszehrung, in ber Runftwelt tief betrauert. D. war ingwijchen 1797 jum Bicehofcapellmeifter ernannt. 1807 ging er als Sofcapellmeifter nach Stuttgart, wo er 1812 auch Mitbirector bes neuerrichteten "Mufitinftituts" jur Ausbildung von Sangern, Inftrumentiften und Componiften ward (Allg. Muf.-Zeitg. XIV. 335). Bon dort ging er (nicht 1810, wie die Bab. Biogr. angeben, benn 1812 war er noch in Stuttgart, vgl. Allg. Muf. Beitg. XIV. 80. 335, fondern vermuthlich 1815) als Hofcapellmeifter nach Rarlerube, wo er geftorben ift. D. war ein fehr fruchtbarer Componift; das ausführlichfte Bergeichniß feiner gebrudten Berte gibt Wetis; fehr viele andere

Compositionen blieben ungebrudt. Er hatte fein großes, aber ein liebenswürdiges Talent und war wie als Mufifer, fo als Menich fein gebilbet. Seine Schopfungen wurden baber ihrer Beit gerne, einzeln auch mit großem Beifall gehort, ohne boch eine bleibenbe Bebeutung ju behaupten. Bon feinen Opern gehoren der Münchner Beriode "Cleopatra" (1779), "Azatia" (1780), "Der Triumph der Treue" (1789), "Der Kuß" (um 1800), "Die Mitternachtsftunde" (um 1801), vielleicht feine befte Arbeit, "Der Quafimann", "Elbondotani", "3phigenia in Aulis" (1807) an. In die spätere Karlsruher Zeit fallen "Malvina" und "Turandot" (um 1815). Die letzteren hatten geringen Erfolg (vgl. Allg. Mus.-Zeitg. XVII, 646; XIX, 376 f.), die ersteren haben sich doch auch nicht viel über Munchen binaus verbreitet. Auch bas in Stuttgart componirte Orgtorium "Abraham auf Moria" (Text von Niemeber; 1808) wollte nirgends recht durchschlagen. — Dagegen gefielen seine firchlichen Compositionen, von benen jeboch nur brei Meffen, ein Bfalm, ein Tebeum und ein Magnificat gedrudt ju fein scheinen, burch ihren weichen und innigen, wenn gleich nicht immer firchlichen Charafter. Geine Inftrumentalwerte (7 Symphonien und eine lange Reihe von Quintetten, Quartetten, Trios, Concerten fur Bioloncell und andere Inftrumente, Conaten ac.) blieben von bem burch Beethoven heraufbeichworenen neuen Beifte ber Inftrumentalmufit unberührt, wie fich D. benn fiberhaupt in engerer Unlehnung an Mogart und auf bem Bebiet ber fomifchen Oper in ber Schreibmeife Winter's und Beigl's bewegt. Seine vielgebrauchten Solfeagien und feine Lieber zeigen eine ausgezeichnete Behandlung ber Stimme und D. galt für einen vorzüglichen Bejanglehrer.

Bgl. zu Fetis und ben Babischen Biographien ben (beiben zu Grunde liegenben) Retrolog in ber Aug. Mus.-Zeitg. XXVIII, 581 ff. v. L.

Da Bonte: Loreng D. B., Dichter, geb. ju Ceneda am 10. Marg 1749, † ju Rem-Dort am 17. Aug. 1838, wurde, nachbem er burch fein politifches Berhalten genothigt worden, fich aus feiner Beimath, ber venetianischen Republit, au flüchten, von Raifer Joseph II. jum Theaterbichter ber italienischen Oper in Wien ernannt. Sier fchrieb er bie Terte ju gahlreichen Opern, barunter auch ju Mogart's "Gochzeit bes Figaro", "Don Juan" und "Die Schule ber Liebenden". Rach bem Tobe Jojephs gahlreichen Unjeindungen preisgegeben, mußte er Wien verlaffen. Geit biefer Beit führte er ein fehr bewegtes leben. Berfehlte Theaterunternehmungen in London und Amfterdam beraubten ibn des burch Beirath erworbenen Bermogens. Bon Glaubigern gebrangt, flüchtete fic D. P. 1804 nach Amerita und ließ fich in Rem- Port ale Behrer ber italienifden Sprache nieber. Durch viele Jahre verschollen und vergeffen, rief er fich erft burch bie Berausgabe feiner Memoiren in ben 3. 1823-27 wieber feinen Beitgenoffen ins Gebachtniß. Der lette Strahl ber Gludsfonne traf ben in armlichen Berhaltniffen lebenben Mann, als Garcia, ber berühmte Sanger bes Don Juan, in Rem-Dort eintraf und biefer ibm ju Ghren eine Aufführung ber ermähnten Oper veranstaltet hatte.

Memorie di L. da Ponte da Ceneda, 4 Bbe., New-York 1823—27; eine neue Auflage erschien 1829 mit seinem Porträt im 3. Bbe. und eine kritische Nebersehung im belletristischen Auslande (Stuttgart, Franksurt), 814—819. Bbchen. — C. v. Wurzbach, Biograph. Lexison V. Bb., S. 162.

R. Beif.

Darbes: Joseph Friedrich August D., Porträtmaler, geb. in hamburg 1747, gest. in Berlin 1810 als Prosessor und Mitglied der Atademie. Nach vielsachen Reisen ließ er sich 1778 in Petersburg und 1785 in Berlin nieder, wo er als Porträtmaler bald Ruf erlangte und u. a. mehrsach den König und die Königin malte. Seine Delgemalbe, Paftellbilder und Miniaturen auf Bergament waren ihrer Beit gleichmäßig geschäht.

nicolai, Rachrichten von Berliner Runftlern. Dohme. Dare: Jurien ban ber D. (Deure), befannter bei feinem latinifirten Ramen Georgius Aportanus, † 1530. Bielleicht ju 3wolle geboren, erhielt er bort bei ben Brubern bes gemeinen Lebens feine Erziehung. nachbem er fich ben Magistertitel erworben und eine Zeitlang als Conrector ber lateinischen Schule ju 3wolle fungirt, trug ibm 1518 Graf Cogard von Oft-Friesland Die Erziehung feiner Rinder auf. Gein humaniftifches Streben neigte fich bamals icon ber Reformation gu. Balb jog er bas geiftliche Rleib an, um bas Evangelium öffentlich predigen ju tonnen. Graf Edjard, ber felbft die Angriffe Buther's miber ben Ablag gebilligt hatte und insgeheim ben reformatorifchen Beftrebungen gunftig war, ichidte ihn nach Emben. Raum aber fing er ju prebigen an, als ber romifche Clerus ihm bie Rangel verbot, weshalb er in ber Rabe Embens feine Predigten auf freiem Belbe fortfette, babei von Graf Edgarb beidutt. Der Bulauf war groß. Das Bolt, beffen Liebe er balb gewann, führte ibn nach furger Beit nach ber Sauptfirche gurud und bon nun an war er Embens hochgeehrter Sauptprediger. Mit großer Klugheit befampfte er bas opus operatum, bemuhte fich bas Abendmahl in feiner urfprunglichen Geftalt berguftellen und verbrangte ohne Gewaltthatigfeiten bie Ratholifen, welche an bem alten Glauben fefthielten. Geit 1524 tonnte er, unterftugt von dem ihm beigegebenen Collegen hermann henrici, feinem Berte ungeftort obliegen. 2118 aber der Dominicanerprior Laurentius aus Gröningen nach Oft-Friesland tam, um burch öffentliche Bredigt bie weitere Ausbreitung ber Reformation gu binbern. trat D. ihm in einer Disputation ju Olberfum 1526 fiegreich entgegen. an bem Religionsgefprache gu Rorben 1527, bas mit bes Dominicaners Beinrich van Rees Austritt aus ber tatholifchen Rirche enbete, nahm er Theil. Rraftig ftellte er fich ebenfo bem Meldior Sofmann und feinen Wiedertaufern entgegen. ale ihr Auftreten gu Emben 1528 die Reformationefache ernfthaft bedrobte, und als D. im Berbfte 1530 ftarb, war die evangelische Lehre für immer in Oft-Friesland begrundet. - Geine theologische Auffaffung mar unbedingt dem Zwingli quaeneigt, mas aus bem bon ibm berfaften Glaubensbefenntniffe fur Oft-Friesland bom Jahre 1528 beutlich erhellt, wie auch aus feiner Buftimmung gu ben Marburger Artifeln, besonders aber in der Bittichrift bervortrat, welche er und feine Collegen im Januar 1530 bem Grafen Enno überreichten, als fie bon ben ftrengeren Lutherischen in Betreff ber Abendmahlelehre ber Beteroborie verbachtigt murben. Much fein Teftament, bas ein furges Glaubensbefenntnig enthalt, wie auch bas ichon 1526 entworfene "Commier feiner Lehre in 48 Artiteln" (abgebrudt bei Meiners, Oost-Vriesl. Kerkel, gesch. I. p. 114 ss.) läßt teinen Bweifel über feinen theologischen Standpunkt. Gin Buch vom Abendmahl, 1528 au Emben von ihm berausgegeben, icheint nicht mehr vorhanden gu fein. Gbenfo fehlen weitere nachrichten über feine Beirath. Er hinterließ einen Sohn Jo-

Ban ber Aa, Biogr. Woordb.; J. G. be Hoop Scheffer, Studien en Bydr. voor kerkhist. Theol. I. p. 30, 426. ban Slee.

hann, ber Brediger ju Ranum war und 1584 ftarb.

Dargekow: Johann D. (Darghetzowe) der Aeltere und der Jüngere sind beide Bertreter Wismars auf den hansetagen, der Aeltere seit 1358 sowol in den Berhandlungen wegen des Borgehens gegen Flandern wie wegen des Kriegs gegen Waldemar von Dänemark. So half er 8. Sept. 1361 den Bertrag mit Magnus von Schweden und Norwegen und dessen Sohn hakon abschließen, ebenso 16. Nov. 1362 den Wassenstellstand mit Waldemar, spielt auch in den nachsolgenden Berhandlungen eine bedeutende Rolle, vertritt 1363 eins

758 Darjes.

mal bas hamburgifche Intereffe auf bem Sanfetage und ericheint gulegt in biefen Angelegenheiten im Receffe von 1365. Er muß fehr begutert gewefen fein, 1332 war er fürftlicher Bogt in Bismar, 1341, ericheint er als Ratheberr, als Bürgermeifter ficher 1350, fein Teftament batirt bon 1364; für feinen Cobn Ritolaus D. (vielleicht ben Bfartherrn ju Beibenborf 1396) ftiftete er eine Bicarie. Er wird 1365 verftorben fein. - 3obann D. ber Jungere, vielleicht bes Melteren Sohn, genannt 1360, Rathsberr feit 20. Rov. 1369, feit 1370 auch Probifor gu St. Ricolai, bertritt feit 1371 Bismar mit auf ben Sanfetagen, fo beim Abichluß mit Balbemar, 1373 in ben Luneburger Erbftreitverhandlungen; 11. Mai 1374 wird er Burgermeifter und ift fortan febr thatig in ber Sanfe, 1381 auf Schonen als einziger Gefandter ber Stabt in Geerauberfachen, 1386 auf ben wichtigen Tagen gu Lubed. Es ift angunehmen, bag er in ber grage ber Bitalienbruber in Bismar eine bestimmenbe Rolle ipielte: 1384 gab er mit ben 3 anbern Burgermeiftern bem Rathenotar Beinrich b. Balle ben Auftrag, eine Chronica nova Wismariensis angulegen, Die leiber nicht weit gebieh. Er tommt gulegt 11. Dai 1396 vor.

S. Hanfereceffe I. und II. Schröber, Papift. Medl. I. S. 1011. 1307. 1424. 1452. Lifch, Jahrb. 14. S. 208; 19. S. 411. Rachweifungen Dr. Erust's aus dem Rathsarchiv (Medlenb. Urkundenb. VII. zu Urt. 4465 S. 135). Hanfiche Geich.-Bl. Jahrg. 1872 S. 60, wegen v. Balfe.

Rraufe. Darjes: Joachim Georg D., Philosoph und Jurift, geb. am 28. Juni 1714 gu Guftrow in Dedlenburg, † 17. Juli 1791. Rachdem er bas Gymnafium feiner Baterftadt ichon in feinem vierzehnten Jahre abfolvirt hatte, ftubirte er erft gu Roftod, bann gu Jena Theologie und Philosophie, erhielt gu Jena 1735 Die Magifterwürde und trat bort, nachbem er ingwischen in Guffrow geprebigt hatte, als Brivatbocent ber Philosophie und Mathematit auf. Seit 1737 wibmete er fich ber Jurisprudeng, 1738 murbe er Abjunct ber philosophifden Facultat, 1739 Doctor der Rechte, worauf er Inftitutionen und Pandeften las: 1744 orbentlicher Profeffor ber Moral und Bolitif mit bem Titel eines Sofraths. Seine atademifche Lehrthätigfeit war bon jo außerorbentlichem Grfolge begleitet, daß er fich ruhmen fonnte, in Jena in 27jahriger Lehrthatigteit mehr als 10000 Buhörer gehabt ju haben. Auf Beranlaffung Friedrichs b. Gr. murbe er 1763 ale fonigl. preuß. Geheimrath und ordentlicher Brofeffor ber Rechte an die Universität ju Frantfurt a. d. D. berufen. Sier ftiftete er bie tonigliche gelehrte Gefellschaft, lehrte aber mit geringerm Erfolg als in Jena die Bhilosophie und die Rechte bis zu feinem Tobe. Er wurde 1772 Director ber Univerfitat, Orbinarius ber Buriftenfacultat und erfter Profeffor ber Rechte. Bon feinen gablreichen Schriften, beren Bergeichniß bei Meufel im Ber. gu finben ift, burften folgende die nennenswerthen fein: "Elementa metaphysices", 1743; "Institutiones jurisprudentiae universalis", 1745; "Bhilosophische Rebenftunden", 1749-52; "Erfte Brunde ber philosophifchen Sittenlehre", 1750; "Via ad veritatem". 1758; "Discours über Natur- und Bölferrecht", 1762. In der Borrede feiner "Ginleitung in des Fregheren von Bielefeld Lehrbegriff ber Staatsflugheit" (1764) gibt er eine Autobiographie. Um die Cameraltoiffenichaften machte er fich besonders verdient, indem er fie guerft in ben Univerfitatsunterricht einführte und burch Anlegung einer Realfchule in Jena forderte. (Heber fein cameraliftifches Spftem vgl. Roicher, Beich, ber Nationalotonomit in Deutschl. G. 419 ff.) In der Philosophie gehort D. ju ben eflettischen Gegnern bes Bolfi'ichen Schulipftems und ragt burch feine Bearbeitung bes Raturrechts und ber Politit hervor. Er theilte mit Wolff zwar bas mathematifchbemonftrative Berfahren, bermarf aber mit ber unbedingten Gultigfeit bes Sates

vom zureichenden Grunde den Determinismus, das Shstem der vorherbestimmenben Harmonie und den Optimismus. Näher schließt er sich in seiner auch durch Berarbeitung des historischen Materials bemerkenswerthen Politik an Wolss an, sand aber auf diesem Gebiet an Joh. Christ. Klaproth und Joh. Jac. Schmauß in Göttingen Gegner. Als Schriftsteller steht D. nicht besonders hoch. Es sehlt ihm Gründlichkeit, Präcision und systematische Darstellungsgabe.

Koppe, Juristischer Almanach 1792. S. 225. C. R. Hausen, Darjes als akadem. Lehrer, 1791, Schlichtegroll, Rekrolog 1791. II. S. 273. Buhle, Geschichte der n. Phil. Theil V. S. 37—41. Zeller, Geschichte der deutschen Philosophie S. 280. Ein Denkmal von Schadow's Hand befindet sich zu Franksurt a. D. im Park (srüheren Kirchhos). Richter.

Darnstädt: Johann Abolf D., Kupserstecher, geb. 1786 in einer kleinen Ortschaft des Boigtlandes, † 1844 zu Dresden, kam jung in letztere Stadt und bildete sich hier unter Schulz und Zingg für seine Kunst aus. In der Folge wurde er Mitglied der Akademie und Prosessor. Bon rastloser Thätigkeit und sogar des Nachts arbeitend, erblindete er in seinen letzten Lebensjahren. Sein gewandter und sauberer Stichel bewährte sich hauptsächlich auf landschaftlichem Gebiet. So weit wie sein Werk bekannt ist, zählt dasselbe 218 Blätter mit 308 Kupsern. Es besteht größtentheils in landschaftlichen Ansichten, insbesondere aus Dresden und Umgegend, Figurenscenen, Vignetten. Der größere Theil ist zur Illustration von Büchern bestimmt, daher die Kupser von meist kleinem Format.

Daje : Johann Martin Bacharias D., Rechenfünftler, geb. gu Samburg 23. Juni 1824, † ebenba 11. Gept. 1861. Sohn eines fleinen Schentwirths, ein fogen Bunderfind. Er besuchte bie Schule feit bem Alter von 24. Jahren und geichnete fich frubgeitig als Rechner aus. Funigehniährig trat er in feiner Baterftadt als Rechenfunftler öffentlich auf und bereifte alsbann bie größeren Städte Deutschlands, überall durch seine Productionen, die namentlich in ben Jahren 1844 und 1845 stattsanden, gleiche Bewunderung erregend. Gigentlich mathematische Renntniffe befaß D. nicht, ebensowenig Reigung ober Rahigteit fich folche anzueignen. Er erlernte nur fo viel, um außerhalb ber öffentlichen Runftleiftungen Die Berhaltniggabt bes Rreisumfangs jum Durchmeffer auf 200 Decimalftellen (Crelle's Journal Bb. XXVII), eine Tafel ber natürlichen Logarithmen ber Bablen (Unnalen ber Wiener Sternwarte) und eine Factoren- und Primgahlentafel der 7., 8. und 9. Million zu berechnen, welche lettere vollendet von Dr. S. Rofenberg nach Daje's Tode in 3 Foliobanden 1862-1865 erichien. Außerdem war D., ber vom Ronige Friedrich Wilhelm IV. von Preugen eine fleine Benfion bezog, feit 1853 einige Jahre im preußischen Finangminifterium beschäftigt gewesen. Die genannte Factorentafel berechnete D. in Samburg, wohin er zu biefem 3mede fich wieder begeben hatte. und wo Gonner durch Gelbjammlungen ihm für die Beit, welche jene Arbeit in Unfpruch nehmen wurde, eine forgenfreie Erifteng gefichert hatten. Gein Tob erfolgte ploglich in Folge eines Schlaganfalles. Man fand ihn Morgens tobt im Bette.

Bgl. Allg. Zeitung vom 18. Sept. 1861, Ar. 261, S. 4243. Pierer, Universallerikon, Supplement Bb. I. S. 411, Altenburg 1851. Pierer's Jahrbücher Bb. III. S. 113, Altenburg 1873. Poggendorff, Biograph.litter. Handwörterbuch Bb. I. S. 524, Leipzig 1863. M. Cantor.

Dafer: Ludwig D., auch Daffer, Componift und herzogl. baierischer und nachmals würtembergischer Capellmeister, in ber zweiten Sälfte bes 16. Jahrhunderts blühend. In einem Schreiben vom 12. Febr. 1576 (im Münch. Archivconfervatorium) nennt er Baiern fein "Batterland", im vorigen Jahre habe er von Stuttgart aus in München feine "Fraindt" b. h. feine Bermanbtichaft Mithin ift er mol in Munchen geboren, wo auch ber Rame D. fic noch jest findet. Er war Orlando Laffo's unmittelbarer Borganger in der her-zoglichen Capelle, wird also unverhofft zum würtembergischen Capellendienst erforbert, wie er in obigem Schreiben fagt, um 1562 nach Stuttgart gegangen fein. Gebrudt ift von ihm "Passionis Domini nostri Jesu Christi historia in usum Ecclesiae 4 vocibus composita", München bei Abam Berg, 1578. In einem Schreiben d. d. Stuttgart 2. Jan. 1578 (Münchner Archivconfervatorium) offerirt D. biefe bon ihm "bor wenig Jarn" componirte und mit Erlaubnik Bergog Wilhelms von Baiern ju München bei A. Berg gebrudte Composition bem genannten Bergog jum Reujahregeschent. In ber Widmung an Bergog Lubwig von Burtemberg beißt fie "Collecta historia Passionis ex Evangelistis, praecipue vero Joanne". Der Text bes umfänglichen Wertes ift, wie im 16. Jahrhundert giemlich häufig, motettenartig burchcomponirt, vierftimmig, mit periodifcher 3wei- und Dreiftimmigfeit in den Reden der einzelnen Berfonen. Beder führt noch an: "Passiones Jesu Christi, 4 voc.", München 1565. Für Orgel eingerichtete Dafer'iche Stude finden fich in den Orgelbuchern von Jacob Bair, Lauingen 1587; und von 3. Wolk, Bafel 1617, in ben beiden erften Theilen: 19 Meffen, 13 Motetten und andere Rirchenftude (au 4 bis 8 Stimmen) biefes Tonfegers bewahrt bie Dlunchner Bibliothet hanbichriftlich in One ginal-Chorbuchern ber bair. Sofcabelle. v. Dommer.

Daser: Ludwig Hercules D., geb. 4. April-1705 zu Affalterbach, wach 1721 Mag. phil. und Pfarrbicar zu Lausen in Würtemberg, 1728 Diaconus zu Bietigheim, 1736—1775 Pfarrer zu Schwaicheim, gest. 1784; über Leben und Schriften s. Abelung, Meusel, Ler. teutscher Schriftseller II, 285.— Er bemühte sich besonders um den Nachweis der Integrität des hebräischen Tertes des Alten Testaments in seiner "Bertheidigung der Integritatis textus hedraici V. T." 1763, nachdem er schon früher gegen Cotta's Schrift "De origine Masorae Punctorumque V. T. ebraicorum" 1726 eine Gegenschrift "Exercitatio philologica qua origo et auctoritas punctorum hedraicorum divina adseritur stabilitur et vindicatur", 1728 gerichtet hatte.

Bgl. Rofenmuller, Sandb. für die Litteratur der bibl. Rritit 1. 585. Siegfried.

Daffel: Chriftian Ronrad Jatob D., pabagogifcher Schriftfteller, wurde 16. Marg 1768 gu Sardesbuttel im Amte Giffhorn im ebemaligen Ronigreich Sannover geboren. Drei febr ungebilbete Dorficullehrer unterridteten benfelben und ba fein Bater arm mar, follte er bas Schneiberhandmert er lernen, boch ber Prediger Schwaelger rieth ihm ju ftubiren und verschaffte ihm eine Freiftelle im Baifenhaus gu Salle, wo er erft die beutiche und bann bie lateinifche Schule befuchte. Go wurde er am 1. Auguft 1787 aus jener Anffalt entlaffen, mußte fich aber aus Mangel an Gelb ein ganges Jahr bei feinen Eltern aufhalten. Dann tonnte er, burch ein Stipenbium bon 30 Thalern unterftust, die Universität Salle beziehen, wo er fich neben feinen theologischen Studien burch ben Unterricht, welchen er in ber lateinischen Schule bes Baifenhauset ertheilte, Wohnung und Tijch verdiente. 1791 im April fam er burch Empiellung bes Ranglers Riemeger als Lehrer an bas Erziehungeinftitut ber Caroline Rudolphi nach Sam bei Samburg, bann 1794 an die Softochterichnie nach Sannover, im Februar 1796 ward er Prediger ju Schlof Ridlingen, 1800 Brebiger ju hohenboftel am Deifter und im October 1806 Saupthaftor ju Stabthagen im Fürftenthum Schaumburg-Lippe, wo er am 8. Januar 1845 ftarb.

Er war ein sehr steißiger Schriftsteller, namentlich auf dem pädagogischen Gebiete. Unter seinen theologischen Schriften haben diesenigen, welche sich auf den hannoverschen Landeskatechismus beziehen, großes Aussehen gemacht. Die Schrift "Neber den Berfall des öffentlichen Religionscultus in theologischer Hinscht", Reustadt a. d. D. 1818. 8., erweckte dem Berfasser heftige Gegner, u. A. in Dräsede, welcher selbst auf der Kanzel gegen D. austrat. Seine Gegner brachten es dahin, daß er alles, was er in den lehten Jahren drucken lassen wollte, erst der speciellen Gensur der schaumburg-lippe'schen Regierung unterbreiten mußte. Unter seinen Schulbüchern ist besonders zu bemerken: "Werkwürdige Reisen der Gutmannischen Familie", 1794—98. 4 Theile, welches 5 Auslagen erlebte. Auch soll er der Berfassen, theils pädagogischen, theils theologischen Inhalts in verschiedenen Zeitschriften, andere beschäftigten sich mit landwirthschaftlichen Gegenständen.

Bgl. Rotermund, Das gelehrte Hannover, I. 433—35; Reuer Refrolog ber Deutschen 1845. I. 17—18.

Daffel: Bartwig b. D. (Daffell, Theophilus Doffiliander), Rechtsgelehrter, aus altem Batriciergeschlecht, geb. 1557 in Luneburg, wo fein Bater Bubolph († 1591) feit 1575 Burgermeifter war, geftorben ebenba im Tebruar 1608. Er besuchte Die bedeutendften Universitäten in Deutschland und Italien, J. B. Jena und Ingolftadt, wo er 1582 immatriculirt wurde, machte eine gelehrte Reise burch Italien und ging 1588 nach Wien, als Rechtsconsulent befonders in Diensten ber beiben Ergbergoge Rarl und Marimilian pon Defterreich thatig. 1589 ward er in feiner Baterftadt Gulgmeifter, worauf er im folgenden Jahre von Raifer Rubolf II. jum Rathe erhoben warb. Bon feinen Schriften erwähnen wir: "Panegyrici tres continentes vitas et res gestas trium Imperatorum Constantini, Caroli et Otthonis", o. D. 1588 und abermal 1589; "Consuedutines reipublicae Luneburgensis commentariis et additionibus illustratae". 1592 und nochmals 1598; "Responsum juris in causa poenali maleficarum Winsiensium", 1597; "Commentarius (de dividuis et individuis stipulationibus) explicans S. Cato leg. 4 Pand. de verb. oblig.", 1600; "Poematum libri IV. Accessit Epistolarum familiarium liber unus", 1603; "Consultationum decisivarum dubiorum seu quaestionum aliquot in jure controversarum Vol 1 [unicum]", 1607.

Joh. heinr. Büttner, Genealogiae oder Stamm- und Geschlechts-Register ber Lüneburgischen Abelichen Patricien - Geschlechter. Lüneburg 1704 fol. Bogen o und Borrebe Bogen b. Jugler, Behträge jur jurift. Biogr. III,

44 ff. VI, 360 ff. Meberer, Annales Ingolstad. Acad. II, 78.

Daffovins: Ricolaus D., Professor der Theologie und Pastor zu Greisswald, wurde 12. Mai 1639 zu Hamburg getaust, ist also am 10. oder 11. Mai 1639 geboren (nicht am 1. Sept., nicht am 11. Sept., nicht am 11. Dec., wie die verschiedenen Schriststeller angeben). Sein eigentlicher Name ist Claus Dassau. Er stammte aus einer zu seiner Zeit schon über das nordwestliche Deutschland verbreiteten in dem ersten mir bekannt gewordenen Träger des Ramens, dem Urgroßvater unseres Nicolaus, in Lübeck ansässigen Familie, aus der dann nachweisdar während vier Generationen tüchtige Theologen und auch ein wenigstens nicht unbekannter Schulmann hervorgegangen sind. Er war (wol ältester) Sohn des als Prediger zu St. Petri am 6. Sept. 1681 gestorbenen Johann D., seine jüngeren Brüder Johann und Theodor wurden der eine Pastor zu Kirchwerder in den Vierlanden bei Hamburg, der andere (vgl. den Artikel Theodor D.) Prosessor der Theologie in

Bittenberg und Riel. Die Mutter Diefer Cohne mar Gertrub, Tochter bes Samburger Raufmanns Johann Uppendorf. Der Bater nahm feinen Gohnen einen Saustehrer in ber Berfon bes Balentin Lober (vgl. biefen Artitel); unfer Ricolaus ging bann mit 18 Jahren auf bas hamburgifche atabemische Symnafium, wo por allem Joachim Jungius fein Lehrer war, und bezog barauf die Univerfitat Giegen, um Theologie ju ftubiren; bier icheint er fich befonbers bem Brofeffor Michael Siricius (bem jungern) angeichloffen gu haben. Nachbem er 1662 in Giegen Magifter geworben, machte er eine Reife burch Deutschland und Belgien (? Bolland), mahrend welcher er fich an einigen Orten langere Beit aufgehalten ju haben icheint und mahricheinlich als Lehrer thatig war. In hamburg machte er bas Candibateneramen; bier und in Lubed lebte er bann mol befonders, bis er fich nach Guftrow manbte, wo er im Saufe feines Lehrers Siricius, ber inamifchen bort hofprebiger geworben war, ein Unterfommen fant; auf Anrathen bes lettern wandte er fich, ichon über 40 Jahre alt, ber atabemijchen Birtfamfeit gu : er erhielt am 30. October 1682 bie theologische Licentiatenwürde, indem er seine Differtation "De prisca Nicolaitarum haeresi" vertheibigte, und hat bann 24 Jahre, junachft bis 1685 als außerorbentlicher und feitbem als orbentlicher Professor ber Theologie nicht ohne Ansehen in Greismald gewirkt. Außerbem ward er gleich anfangs auch Prediger und feit 1687 wahrscheinlich nach einer furgen Unterbrechung feiner Thatigfeit als praftifcher Beiftlicher Baftor (fogen. Sauptpaftor) an ber Marienfirche bafelbit. 3m 3. 1684 verheirathete er fich mit ber Tochter bes mehriach genannten Siricius. Er foll als Broieffor fleigig gelejen haben und hat auch eine Angahl fleinerer Schriften, namentlich Brogramme, theologischen Inhalts herausgegeben; befonders eifrig hat er fich mit der Beschichte ber Reger beichäftigt. Im 3. 1688 murbe er Dr. theol., in bemfelben Jahre ober boch balb barauf Assessor consistorii, 1709 Genior (? ber theologifchen Facultat ober bes Greifsmalber Minifteriums). Go ftarb er in ber Racht bom Sonnabend auf Sonntag ben 8. August, ben 10. Sonntag nach Trinitatis, 1706 (nicht am 6. Auguft) mabrend eines ftarten Gewitters als ein mit allen Ehren feines Standes befleibeter, gulett freilich pon Rrantbeit gebeugter Mann. Das Leichenprogramm fchrieb ihm fein bamaliger College, ber fruhere Sauptpaftor ju Samburg, Joh. Friedr. Maber, in beffen Befit auch feine gablreichen Manuferipte übergingen.

Bgl. Joh. Heinr. Balthasar, Vermischte Sammlung. Moller, Cimbria literata. Hamb. Schriftsteller-Lexion. Kosegarten, Geschichte ber Universität Greisswalde. Bertheau.

Daffovius: Theodor D., geb. ju hamburg, auf bem bortigen Gymnafium gebildet, ftubirte feit 1669 in Giegen, feit 1674 in Wittenberg, reifte 1676 bis 1678 nach Holland und England, ward alsdann Professor ber Poesie und außerorbentlicher Projeffor ber vrientalischen Sprachen, 1689 orbentlicher Projeffor, 1699 Dr. theol., Paftor und Projeffor gu Riel, gulegt banifcher Generalfuper intendent in Solftein und Propft gu Rendsburg, † im Januar 1721. Biographie und ausführliches Schriftenbergeichniß f. bei Jöcher. - Ueber feinen Streit mit A. S. France vgl. Budbeus, Isag, hist, theol. p. 1361. - Seine gablreichen Differtationen beziehen fich meift auf hebraifche Alterthumer, benen aud fein Sauptwerf "Antiquitates hebraicae quam plurima utriusque foederis loca difficiliora illustrantes ed. 1742" gewidmet ift. Daffelbe enthalt reiches Material, welchem aber überfichtliche Anordnung und fritische Sichtung abgebt. Namentlich fehlt es auch an feften chronologischen Gefichtspunkten. - Er mat auch im Rabbinischen bewandert und bersuchte baffelbe fur die Bibelerflarung nuppar ju machen im "Rabbinismus philolog. sacrae ancillantis in vatic. Jerem." 2 partt. 1674; andere Schriften f. b. Jocher. Gieafrieb.

Dufuboding: Beter D., ein ichweigerischer Sumanift, ju Frauenfelb im hurgau, vermuthlich im legten Decennium des 15. Jahrhunderts geboren, 28. Febr. 1559, verbrachte feine Jugend und bie erften Jahre feines Dtannes-Iters au Rfrich und Frauenfeld. Gein lateinischer name ift eine lebersekung on Raubiug ober Rauchjug (Erich und Bruber), bon Sas ober Saslein (Baderagel, Litteraturgeschichte und Jafob Grimm, Worterbuch I, Borwort G. XX) nd vielleicht von Safenfrat (nach Sirgel's Spothefe). D. hatte Burich, wo er 18 Behrer wirfte, im 3. 1530 verlaffen, und war nach Frauenfeld als Brediger nd Lehrer gurudgefehrt. Mit dem Landvogt Brunner befreundet, murbe feine age nach ber Schlacht bei Rappel (October 1531), welche fein Gonner als wingli's Partifan mitfocht, unerträglich; durch Bullinger's und Blarer's Bernittlung nahm er eine Anftellung in Stragburg an (1533). - In biefer gur teformation übergegangenen Stadt waren brei lateinische Schulen feit meheren Jahren in vollem Gange. D. trat, als Rachfolger Brunfels', an eines iefer Inftitute, Die im 3. 1538 jum Ghmnafium gufammenichmolgen. - Bier egann ber übergefiedelte ichweiger Philolog Die Borarbeiten zu feinem lateinischen Borterbuche, bas feinen Ramen auf Die Ruchtvelt brachte. Die erfte Auflage, . h. der lateinisch-beutsche Theil fam querft im 3. 1535 beraus; ber zweiten luflage, im 3. 1536, wurde der beutsch-lateinische Theil jugefügt, ber britte er bon 3. Grimm benütte - erichien im 3. 1537; aber ichon ber zweite rhob fich fiber alles bisher auf biefem Bebiete geleiftete. - Schon im 3. 1541 purbe eine neue Ausgabe nöthig, ber Nachbrude nicht zu gebenten. - Des erften Berlegers, Benbelin Ribel's Cobne legten bas bebeutenbe Bert, beffen Ronrab Bekner mit Ehren gebenkt, mehrmals auf. — Sogar die Rölner Ratholiken fanden ch berufen die Sand darauf ju legen (Dasypodius Catholicus, Röln 1642). D. hatte feit Anfang die Grundung des Strafburger Gymnafiums mit unguntigen Augen angesehen, bekehrte fich aber balb ju bes berühmten Rectors 30annes Sturm wohlausgebachtem und gludlich burchgeführtem Blane, und wurde es großen Schulmanns treuer Freund. - Er bethätigte fich hauptfachlich als ehrer ber griechischen Sprache, leitete auch emfig bie lateinischen beclamatorischen lebungen und Spiele, welche bamals nicht mit Unrecht als ein hauptzweig ber hilologifchen Ausbildung galten (vgl. fein Wert "De schola urbis Argent."). Er Aber ichrieb zu bewußtem 3wed eine lateinische Romobie, ben "Philargyros". lum Schulgebrauch verfagte er ein griechisch-lateinisches Worterbuch (1539 in Straßburg bei Rihel gedruckt). 3m J. 1540 brach in Straßburg eine Pestiens aus; mahrend berfelben fiebelte bie Schule nach Bengenbach, und im folenben Jahre nach Beigenburg über. Es icheint indeg biefer zeitweilige Unfall ie Thätigfeit Dafhpod's nicht gehemmt ju haben. - Den 27. Gept. 1540 pirb er jum Canonicus bes St. Thomaftiftes beforbert und eilf Jahre fpater um Decan beffelben ernannt. - Bu feinen Schulern, worunter Sohne 3mingli's, Bullinger's, Bellican's, fteht er, wie fein Briefwechfel absonderlich mit Bullinger beeugt, in freundlichem Berhaltnig; mit ben Strafburger und fchweiger Reformaoren unterhalt er rege Berbindung; Bucer, Gleidan, Bedio, Capito find ihm ng befreundet. - Der Ginführung bes Interims widerfest er fich foviel in einen Rraften, aber auch ben bogmatischen Unfichten Luther's zeigt er fich bgeneigt; er verleugnet nie feine helvetische Abfunft. Er ftarb hochbejahrt. Schon oben betonten wir die Unficherheit, die über feinem eigentlichen beburtsjahr maltet und welches Birgel in bas borlette Decennium bes 15. fahrhunderts gurudverfest.

S. die treffliche Monographie von Hirzel, im Schweizerischen Museum. Zweites Bierteljahrheft, Basel 1866. La vie de Jean Sturm, par Charles Schmidt. Straßburg 1855, passim. Strobel, Histoire du gymnase

protestant de Strasbourg, 1838.

Ronrad D., bes Betrus D. Gohn. In Frauenfelb 1529 ober 30 geboren, in Stragburg 26. April 1600 geftorben. War in letterer Stadt Leben ber Mathematit und ebirte in Diefer Eigenschaft ben Gutlibes griechifch und lateinisch (bei Mylius 1564). Er ift ber Berfaffer eines Sandbuchs ber Mechanif und einer allgemeinen Methode ber mathematischen Wiffenschaften. Geine eigentliche Celebritat fnupft fich aber an bie Erfindung und Conftruction ber aftrond mischen Uhr im Stragburger Münfter. - ("Wahrhaftige Auslegung bes aftrone mischen Uhrwerts zu Stragburg, beschrieben durch C. Dafipobium, ber folich a. Uhr anfänglich erfunden und angeben." Strafburg 1578, lateinisch Argent. 1580.) - Dabei maren ihm die Uhrmacher Ifaat Sabrecht und beffen Bruber, beibe bon Schaffhaufen, behülflich: Tobias Stimmer beforgte Die außere beco rative Malerei und der berühmte neolateinische Dichter Frischlinus befang bas Bunberwert in ichwungvollen halb lprifchen, halb bescriptiven Berfen. Bie befannt, wurde gegen Mitte bes vorigen Jahrhunderts diefe Uhr vernachlaffigt; der Mechanismus ftodte, und erft im Laufe des dritten Decenniums bes 19. 3abr bunberts gelang es einem in Schlettstadt geburtigen Mechaniter, Schwilgue, bos bebeutende Opus nach einem viel umfaffenderen Plane, mit genaueren, dem Stande der heutigen Wiffenschaft gemäßen Angaben gu renobiren. 3m Laufe Septembere 1842 murbe bas im füblichen Tranfept bes Münfters angebrochte Uhrwert bem Bublicum auganglich gemacht und erflart von Schwilgue. Description abrégée de l'horloge astronomique de Strasbourg. Strafburg 1843. Deutich 1844. Blumbof, Bom alten Mathematiter C. Dafppodius, Göttingen 1798 (Borr, von

Daten: Bie ter D., befannter unter feinem latinifirten Ramen Petrus Dathenus, war geb. zu Caffelberg in Beftflanbern 1531; entfloh, von Calvin's Lehre ergriffen, aus bem Rlofter gu Poperingen nach England, wo Konig Couard VI. ihn jum Prediger beforderte; tam 1555 nach Frantfurt a. Dt., fpater nach Beibelberg als Rath Johann Cafimirs von der Pfalz. Rach 1560 predigte er in Flandern und half ben Bilberfturm entflammen. Bor Alba's Antunft fluchtete er wieder nach Seidelberg, fehrte aber 1578, 1579, 1584 nach Gent gurid um mit Jan van hembyfe bie Berrichaft bes fanatischen Bobels gegen Bilbelm von Oranien burchzusehen. Rach ber Uebergabe von Gent wurde er eine Beit lang zu Utrecht wegen antioranischer Bredigten gefangen gehalten; 1585 entlaffen begab er fich nach Stade, ipater nach Elbing, wo er 1590 ftarb. Litterarijde Bebeutung erlangte er burch "De Psalmen Davids en andere Lofsangen wt der Fransoyschen (Clement Marot und Th. Beza) Dichte in Nederlantschen ouer gheset door Petrum Dathenum", 1566. 1574 auf ber Synode gu Dorbrecht als Gefangbuch ber reformirten Rirche angenommen, blieben fie bies bie 1773, trot ber metrischen Untunft und ber Tehler ber Ueberfegung.

Ueber P. D. f. bef. H. ter Haar, Specimen hist.-theologicum de Petro Datheno, Utrecht 1859. Martin.

Dathe: Johann August D. ward 4. Juli 1731 zu Weißensels geb., wo sein Bater herzogl. Rath und Amtmann war. Borgebildet auf dem Domschmnasium zu Raumburg, bezog er 1751 die Universität Wittenberg, wo er Theologie und unter Sperbach's Anleitung auch Orientalia studirte. Nach drejährigem Studium ging er 1754 nach Leipzig, um Philologie bei Ernesti und morgenländische Sprachen bei Reisse und Sebenstreit zu hören. 1756 auf Grund der Dissertation "De Origene interpretationis librorum s. grammaticae autore" zum Magister promodirt, begab er, dem günstige äußere Verhältnisse zu Statten tamen, sich noch auf ein Jahr nach Göttingen, um J. D. Michaelis, Walch und Gesner kennen zu lernen. Eine Reise zu mehreren nordbeutschen Universtäten und Bibliotheken bildete den Abschluß seiner Lehrjahre. Er kehrte 1757 nach Leipzig zurück, um nach Veröffentlichung seiner Habilitationsschrift "De

Dathe. 765

reliquiis Aquilae in interpretatione Hoseae" dort Borlesungen zu halten. 1762 ward er außerordentlicher Prosessor der morgenländischen Sprachen daselbst, bei welcher Gelegenheit er eine Abhandlung "De Anaxarcho philosopho eudaimonico" schrieb. Bald darauf ward er ordentl. Prosessor der hebräischen Sprache und ließ eine Schrift "De dissicultate rei criticae in V. T. caute dijudicanda" erscheinen (vgl. über dieselbe Rosenmüller, Handb, für die Litt. der bibl. Kritik II, 69. Meyer, Gesch, der Schristerk. V, 466). Als Universitätslehrer zog er durch Borträge an, in welchen gründlicher Gehalt mit klarer und einsacher Form verbunden war. Eine milde und sromme Gesinnung durchwehte wie ein sanster belebender Hauch das Ganze. — Sein allzu angestrengter Fleiß zog ihm Unterleibsleiden zu, deren Beseitigung er zu Karlsbad vergeblich suchte. Er starb an einer Unterleibsentzündung 17. März 1791. Biographisches über ihn sindet man in Ernesti, Elogium Dathii, Lips. 1792. Schlichtegross, Retrolog 1791. Bd. I. S. 175—183.

Unter feinen Arbeiten verdient junachft Beachtung eine lateinische leberfetung bes gangen alten Teftaments mit baneben bergebenben Unmertungen. Sie mar bas Refultat einer wiederholten Durcharbeitung beffelben bei feinen Borlefungen und erfuhr in neuen Auflagen ftets fortgebenbe Berbefferung. Es ericienen "Pentateuchus ex recensione textus hebraici et versionum antiquarum lat. versus notisque philol. et crit, illustr.", Halae 1781. ed. II. 1791. "Libri hist. V. T." 1784. "Jobus, proverbia Salomonis Ecclesiastes et canticum cantic.", 1789. "Psalmi", 1787. ed. II. 1794. "Prophetae majores", 1779. ed. II. 1785. "Prophetae minores", 1773. ed. III. 1790. Bon ber leberfegung urtheilt Baur (in Erich und Gruber, Enchil. I, 23. S. 178), er babe fich barin bemubt, ben Ginn ber Originale beutlich und richtig barguftellen ohne fich jedoch zu beftreben, die Schonheiten berfelben im Lateinischen nachzubilben, richtiger aber wol Dieftel (Beichichte bes Alten Teftaments S. 646): "D. zwingt die alten Propheten ciceronifch zu reben, und opfert nicht felten die Treue bem faliden und erfolglofen Streben nach Glegang." Die Roten geigen genaue Renntnig bes morgenlandischen Alterthums und bewegen fich meift auf bem fprachlichen und antiquarifchen Gebiet. In ber Rritit bes Tertes ift er fehr borfichtig, namentlich im Gegenfat ju Tochfen's vielfach abenteuernben Bermuthungen und Grundfagen (vgl. befonders Prophetae minores ed. I. praef. p. 19-36 gegen I.'s Tentamen codicum). In ben Anmertungen beengte ihn haufig bie Anbanglichteit an bas tirchliche Spftem und führte ihn ju unhaltbaren Bermittlungen. So wollte er Bfalm 22. 40. 69. 72 von David und vom Meffias jugleich er-Ebenjo follte ber Rnecht Gottes im Jefaja theils Jefaja felbft theils Chriftus fein. Und bei Jefaja 7, 14 tommt er um die typifche Beisfagung au retten au ber ungeheuerlichen Annahme, es habe bereits gur Beit bes Bropheten bas borbildliche Wunder einer Jungfraugeburt ftattgefunden. - Doch finden fich baneben überraschend freie Erflarungen, wie bei ber Beschichte bom Gunbenfall Die Annahme eines hiftorifchen Mythus (vgl. die ausführlichen Anzeigen ber Prophetae minores in J. D. Michaelis' Orient. Bibl. V, 126 ff. 2. Ausgabe ebb. XV, 49 ff., ber Proph. maj. ebenbaf. XV., 62 ff. leber bas gange Wert pgl. auch Rofenmiller a. a. D. IV, 244 ff., Meger a. a. D. V, 600 ff.). Sobann ift au ermähnen die 1768 erschienene Ausgabe bes "Psalterium Syriacum" mit ber bie und ba verbefferten lateinischen llebersehung bes Erpenius und bingugefügten fritischen und philologischen Roten. In ber gründlich gelehrten Borrede widerlegt der Berfaffer junachft die unhaltbare Unnahme Gemler's, nach welcher bie Ueberseber ber Beschita aus bem hebraifchen Tert ber Berapla mit Berfidfichtigung noch anderer lleberfehungen gearbeitet hatten (p. X XXII). Die bon D. (p. XXIV) porgetragene Anficht, ber Berfaffer ber Beschita fei ein Brofelpt gewesen, 766 Datri.

fand gwar bei Gichhorn (Ginleitung in bas Alte Testament II, 135) lebhaiten Biberipruch, fie ift aber von Roelbete, Die altteftamentliche Litteratur, S. 262, mit einigen Modificationen erneuert worben. Und in der That hat fie mande für fich, ba die Renntnig bes hebraifchen Grundtertes einen Juden vorausjest anbererfeits aber Stellen bon entichieben driftlicher Auffaffung fich in ber Beichita finden. - Beachtenswerth find auch die praefat. p. XXVII und in ben Unmertungen gu Bfalm 56. 73 und 109 geführten Untersuchungen über litur gifche Ginichiebfel, burch welche fich bie Differeng zwischen bem majorethischen Ten und ber Beichita erflaren laft. - 3m Bialter felbft ift ber Tert burchgebend In den Anmertungen find die Abweichungen ber Sanbichriten pocalifirt. Ufber's und Bocode's vom Terte bes Erpenins angegeben; augerbem find in benfelben bie etwaigen von D. vorgenommenen Aenderungen ber Erpenins'ichen lleberfegung begründet und ift bie und ba bas Berhaltnig bes fprifchen Terte jum bebraifchen besprochen, wobei auch die andern Berfionen bisweilen bernich fichtigt werben. Un einigen Stellen finden fich auch Bemertungen über ben bebriff ichen Text, welcher ben LXX vorlag. Ferner ift ju nennen Dathe's Umarbetung eines Theils ber "Philologia sacra" von Glaffins. Es erichien biefelbe 1776 und umfaßte Grammatit und Rhetorit. Die fprachlichen Forfchungen ber Folgezeit waren barin nachgetragen. (Ausführlicheres f. b. Rofenmuller a. a. D IV, 52 ff. Mener a. a. D. V. 162 ff.)

Rach feinem Tobe gab Rofenmiller von ihm "Opuscula ad crisin et interpretationem V. T. spectartia", 1796 heraus. Diefelben enthalten querft bie Disputatio in Aquilae reliquias interpretationis Hoseae, in welcher ber hohe terb fritische und philologische Werth Des Aquila ins Licht gefest, fowie feine Bedeutung auch für die Erklärung des Reuen Teftamentes herborgehoben wird. Un einer Angahl von Stellen wird Aquila's Berhaltnig jum majorethischen Terte und zu den übrigen Berfionen klar gemacht. Alsdann folgte die oben erwähnte "Prolusio de difficultate rei criticae etc.", hierauf "De ratione consensus versionis chaldaicae et syriacae proverbiorum Salomonis", in welcher Abhandlung er auf scharffinnige Weife die nabe Bermandtschaft bes Targum's ber Sprud worter mit der fprifchen leberfebung nachweift, welche fich bisweilen fogar in ben Borten und ber Bortftellung zeigt (vgl. befonders bas anertennende Urtheil in be Lagarbe's Unmerfungen gur griechischen lebersegung ber Properbien S. 56). - Die vierte Abhandlung "De ordine pericoparum biblicarum non mutando" widerlegt besonders die Sphothese Sarenberg's von einer ftattgehabten Berwechslung ber Blatter in ben biblifden Sanbichriften bes Alten Teftamente. - Den Schluß bilbet eine "Dissertatio in canticum Mosis Deut. 32", llebetfegung, Tertfritit und Eregeje enthaltend. Bur Burbigung bes Gingelnen vol. Anobel, Deuteronom. S. 326 ff.

Bollftanbiges Schriftenverzeichniß f. b. Meufel, Ber. Siegfried.

Dätri: Brandan D., ober wie er sich stets schrieb Brandanus Dactrinsein ausgezeichneter lutherischer Theologe im 17. Jahrhundert, geb. 4. Juni 1607 zu Hamburg, † 23. Rov. 1688. Rach dem Besuche der Schule in seiner Baterstadt und zu Eimbed begab er sich im Jahre 1630 zum Studium der Theologie nach Helmstädt, wo er sich die Gunst und Gewogenheit von Georg Calitterward, der ihn zu seinem Tischgenossen und auf einer Reise zum Herzog Ernst won Gotha nach Weimar und Würzdurg zum Begleiter wählte. Durch Herzog Ernst mit einem Stipendium versehen, kehrte D. nach Helmstädt zurück und disputirte im J. 1636 öffentlich über die Gegenwart des Leibes und des Blutes Christim Abendmahle. In eben diesem Jahre erhielt er die Ausscherung, Huge Erotius, welcher als Gesandter der Königin Christine von Schweden nach Frankreich ging, als Haus- und Zimmerprediger sür das Gesandtschaftspersonal nach

Datt. 767

Baris zu begleiten. D. wurde am 9. Mai 1636 zu Selmstädt als Brediger ordinirt und begab fich nach mehrmonatlichem Aufenthalt in Solland nach Baris, wo er bis jum Juni 1638 verweilte, burch Rlugheit, Mäßigung und Grundlichteit im Bortrage fich auszeichnete und fich bie volle Buneigung bon Sugo Grotius erwarb, deffen gelehrter Briefwechfel durch feine Sande ging und mit beffen Cohn Beter er ein festes, bis jum Tobe mahrenbes Freundichaftsbundnig ichlog. Bugleich wurde ihm burch feine Stellung Gelegenheit geboten, ben größten Mannern feiner Beit nabe gu treten und fich bes Umgangs mit den berühmteften Gelehrten ju erfreuen. D. fehrte nach Belmitabt gurud und wurde am 27. Auguft 1638 Baftor gu Rlofter Beenbe bei Gottingen. Doch ichon nach vier Monaten berief ihn Bergog Georg von Braunschweig nach Celle als Sofprediger. Sier lernte ihn die Schwefter ber Bemahlin bes Bergogs, die Rurftin Juliane von Oftfriesland, tennen, horte ihn in Sannover predigen und berief ihn als Sofprediger und Confiftorialrath nach Aurich. Diefes Amt trat er am 16. April 1643 an, nachbem ibn die Univerfitat ju helmftabt am 14. Marg auf feine über die Taufe gehaltene Disputation jum Doctor der Theologie ernannt hatte. Auch in Aurich blieb er nicht lange. 3m 3. 1646 wurde D. als Stadtfuperintendent nach Braunschweig berufen und am 15. October in fein Umt eingeführt, in welchem er fich als einer ber gelehrteften Manner feiner Beit allgemeine Liebe erwarb. Ginen im 3. 1657 an ihn ergehenden Ruf des Bergogs Auguft von Braunichweig als Sofprediger nach Wolfenbuttel fchlug er auf Bitten bes Rathe und aus Liebe an feiner Gemeinbe aus, folgte jeboch einer zweiten Berufung im 3. 1662 und ging als Oberhofprediger, evangelischer Abt bes Rlofters Riddagshaufen bei Braunschweig und Confiftorialrath um Johannis 1662 nach Boljenbuttel. Sowol bei Bergog Auguft als bei beffen Regierungsnachfolgern Bergog Rudolf August und Anton Ulrich ftand D. in großem Ansehen. Er erwarb fich einen bedeutenden Ginfluß auf die geiftlichen Angelegenheiten des Landes und murbe jum Oberfuperintendenten bes gangen Bergogthums und jum Confiftorialprafibenten ernannt. Als im 3. 1671 bie Stadt Braunichweig, welche bis babin fich bem Gehorsam gegen ben Landesberrn möglichft zu entziehen bemuht gewefen, ber Gewalt des herzogs Rudolf Auguft unterworfen und zur herzoglichen Landftabt gemacht wurde, bielt D. Die Gulbigungspredigt, fpater im 3. 1682 bei Busammentritt bes Landtags bie Landtagspredigt. 3m 3. 1684 legte er fein Bredigtamt nieber, behielt aber feine übrigen Memter bis ju feinem Tobe bei. Er liegt in ber Rlofterfirche ju Ribbagshaufen begraben. D. war ber lette Beiftliche im Bergogthum Braunichmeig, bem die Burbe eines Confiftorialprafibenten übertragen wurde. Rach feinem Tobe befleibete bis auf bie Begenwart ftets ein weltlicher Beamter biefes wichtige Umt. - Ein Sohn von ibm, ebenfalls Branban mit Ramen, ftarb als Canonicus am Stifte St. Blafii gu Braunichweig, am 24. Mai 1695.

Bgl. Just. Cellarius, Leichenpredigt auf Br. Dätri cum personaliis. 1689. sol. — Rehtmeier, Braunschw. Kirchengeschichte. Thl. IV. S. 588—595. — Braunschw. Anzeigen. 1760. St. 102. — Ballenstedt, Geschichte des Klosters Riddagshausen.

Datt: Johann Philipp D., Rechtsgelehrter, geb. 29. October 1654 in ber bamaligen freien Reichsstadt Eßlingen (Würtemberg), wo sein Vater Syndicus der schwäbischen Reichsritterschaft und Stadt-Ammann war, † 28. (nicht 24.) Februar 1722 (nicht 1728) in Stuttgart. Er studirte seit 1674 in Straßburg unter Leitung des Humanisten und Publicisten Ulrich Obrecht die Rechte und Philosophie. Nach Besehung Straßburgs durch die Franzosen (1681) kehrte er nach seiner Vaterstadt zurück, die ihm 1684 die Direction der Kanzlei-Registratur

übertrug. Er ordnete nun und benutzte das reiche städtische Archiv. 1690 jum Consulenten erwählt, vertrat er die Stadt auf den Reichs- und Kreistagen. 1693, als die Franzosen in Schwaben einsielen, ging er als Geisel nach Straßburg, von wo er 1694 im Februar heimkehrte. 28. Januar 1695 wurde er herzogl würtembergischer Regierungs- und Consistorialrath, auch Kirchenkossten-Advocat in Stuttgart. Sein gründliches, durch urfundliches Material ausgezeichnetes Werk über den ewigen Landsrieden von 1495: "Volumen rerum Germanicarum novum, sive de pace imperii publica libri V", Ulm 1698, fol., ist noch heute für das mittelalterliche deutsche Staatsrecht von hohem Werthe. Außerdem schrieb er: "De venditione liberorum diatrida", 1700.

Reue (Leipziger) Zeitungen von Gelehrten Sachen 1723. I, 275 ff. Joh. Jac. Moser, Erläutertes Würtemberg I, 260 ff. 1729. Pütter, Litt. bes Teutsch. Staatsr. I, 297 ff. II, 386. Baur in der Encyklopädie von Ersch und Gruber, 1. Sect. XXIII, 182.

Danb: Rarl D., Sauptvertreter ber fpeculativen Theologie bes modemen Broteftantismus, geb. 20. Marg 1763 gu Raffel, + 22. November 1836. Gin Sohn armer Eltern hatte er Aufnahme gefunden im Saufe des Philosophen Tiebemann in Marburg, wo er feit 1786 Philosophie und Theologie ftubirte und feit 1791 als afabemifcher Docent wirtte. 3m 3. 1794 gegen feinen Willen als Professor ber Philosophie an die hohe Landesichule gu Sanau verfett, lernte er ben pfalgischen Rirchenrath Mieg tennen, auf beffen Beranlaffung er 1796 als Professor ber Theologie nach Beidelberg berufen wurde. Bier, wo er bis gu feinem Lebensenbe verblieb, vertrat er anfangs bie Philosophie Rant's, welche burch ihre wiffenschaftliche und fittliche Strenge fur einen fo manulichen Beift bes Angiehenben genug bieten mußte. Go noch in feiner "Ratechetit" (1801). Balb barauf lofte ber Ginfluß Schelling's benjenigen Rant's ab, und Daub vertrat im Berein mit Creuger in ben "Beibelberger Stubien" (feit 1805) bie romantische und speculative Richtung. Go in ben "Theologumena" (1806), in ber "Ginleitung in bas Studium ber Dogmatit" (1810); im "Jubas Ifcharioth" (1816-18). Jest wurde Segel nach Seidelberg berufen, und gwar hauptfachlich auf Daub's Betreiben, auf welchen er mit der Beit auch überwiegenden und bauernden Ginfluß gewann. Diefen Standpuntt nimmt Daub's legtes und reifftes, aber auch rudfichtlich ber Form und Methode volltommen scholaftisches Werk ein "Die bogmatische Theologie jetiger Zeit ober die Selbstsucht in ber Biffenichaft des Glaubens und feiner Artitel. Dem Andenten Segel's, des ber ewigten Freundes, in der freudigen Ausficht auf balbige Rachfolge gewidmet" (1833). Dazu tommen die nach feinem Tode, der ihn in Folge eines auf dem Ratheder erlittenen Schlaganfalles ereilte, von Daub und Marbeinete berausgegebenen "Theologische und philosophische Borlefungen" (7 Bbe., 1888-44). Er wirfte mehr burch fein perfonliches Auftreten, bem eine feltene, ihres Gindrudes nie verfehlende Burde eignete, als durch feine, mehr ober weniger ichwer fälligen, fchon jest ziemlich gurudgetretenen Schriften. Beller nennt ibn bie claffische Ericheinung ber jum Charafter gewordenen Biffenichaft"; es mar bet verlorperte tategorische Imperativ und die durchgeführte speculative Methode in Einem. - Bgl. Beinrich Golymann in Weech's "Babifchen Biographien", I, S. 160 f.

Daube: Johann Friedrich D., Musiker und Musikschiftkeller, geb. in Sessen 1730, Kammermusikus in Stuttgart, darauf seit etwa 1760 Kath und Secretär der von Franz I. gestisteten Akademie der Wissenschaften zu Augsburg, lebte aber zuleht in Wien und starb daselbst 19. Sept. 1797. Er hat verschiedene musikalische Lehrbücher herausgegeben: 1) "Generalbaß in drei Accorden, gegründet in den Regeln der alt- und neuen Antoren 2c.", Leipzig bei Andra,

1756. Eine aussührliche scharfe Kritik dieser Schrift gab Marpurg (unter dem Ramen Dr. Gemmel) in seinen Histor. frit. Beiträgen II, 325 ff.; eine sernere ersolgte von F. W. Sonnentald, Organisten zu Herzberg, ebensalls in den Hist. krit. Beiträgen: über den Borbericht III, 466 ff.; über den Tractat selbst IV, 196 ff. 2) "Der musikalische Dilettant: eine Abhandlung der Composition 1x.", Wien dei Trattner, 1773 (über diese Schrift s. auch Gerber, R. L. I. 851). 3) "Anleitung zum Selbstunterricht in der musik. Composition", 2 Thle., Wien dei Schaumburg, 1798 (Inhalt dei Becker). Auch soll er eine, angeblich von Kennern sehr gelobte Abhandlung, wie die Leidenschaften durch Musik auszudrücken seien, schon 1774 im Manuscript sertig gehabt haben (Forkel, Almanach 1784, 41), doch ist sie niemals im Drucke erschienen. Als Componist scheint er über ein erstes Opus nicht hinausgelangt zu sein, wenigstens kennt man von ihm nur sechs Lautensonaten im modernen Geschmach, Op. 1, noch aus seiner Stuttgarter Zeit stammend und zu Kürnberg gebruckt. v. Dommer.

Danbmann: Johann D., Buchbruder, brudte von 1546-1548 au Rurnberg. Er war aus Torgau in Sachsen geburtig und wurde im 3. 1553 von Bergog Albrecht von Preugen nach Ronigsberg berufen, um die Schriften ber Brofefforen ber Univerfitat in feiner Dificin zu bruden, welche bann unterm 19. Juni 1558 ju einer afabemiichen Buchbruderei erhoben murbe. Obgleich er ichon im 3. 1554 brudte, erhielt er boch erft fein Buchbruderprivilegium am 16. August 1564 ausgestellt, nach welchem fein Anderer in bem Fürstenthum weder öffentlich noch heimlich bruden follte, fowie den Buchführern verboten wird, bei bochfter Strafe, Ungnabe und Legung bes Sanbels, die von D. gebrudten bentichen, lateinischen ober polnischen Bucher nachzudrucken und zu verlaufen. Er felbft tam einmal in Untersuchung, welche er fich burch ben Drud einiger uncenfirten Schriften Scalich's und ber Libelle gegen Bergerins gugegogen hatte. Er ftarb im 3. 1573 und ftand bis babin feiner Druderei bor, welche bon feinen Erben, mit Erlaubnig bes Marfgrafen Georg Friedrich, fortgefett murbe. Auger ber Druderei befag er eine Papiermuble und einen Buchlaben, auch murbe ibm jugeftanden, ju feinen Buchern und Buchlaben einen Buchbindergefellen balten ju burfen. D. fchrieb eine furge Chronit von Preugen, ohne feinen Ramen gu nennen. Unter feinen Drudwerten, welche er in Rurnberg brudte und berausgab, find feine beiben Lieberfammlungen, von 1547 und ohne Jahr, die betannteften; aus feiner Konigsberger Officin gingen febr viele Werfe berbor.

Goebeke, Grundriß 124. Gräße, Lehrbuch III. I. Abth. S. 161 und S. 189. Geschichte der Buchdruckereien in Königsberg. S. 6 u. 7. Pisansti, Entwurf der preußischen Litterärgeschichte I, 217 und II, 60. Uhland, Bolkslieder I. S. 976.

Daude: Habrian D., geb. zu Frislar 9. Rov. 1704, † in Würzburg 12. Juni 1755, trat am 28. Sept. 1722 als Novize in die Gesellschaft Jesu, wurde später als Lehrer der Humaniora in Heiligenstadt, Mannheim, Mainz und Westar verwendet, dann aber als Prosessor der Philosophie nach Bamberg und endlich auf den Lehrstuhl für Kirchengeschichte und Controverse nach Würzburg berusen. Als solcher brachte er unter den Studirenden Disputationen über Geschichte in Gang zur Förderung ihres Eisers. Unter seinen Schriften ist außer einigen kleineren über das Patrimonium Petri, über die Geschichte des Patriarchates Aquileja und die älteren Canonensammlungen zu erwähnen die groß angelegte, aber durch seinen srühen Tod gerade in der Mitte abgebrochene Geschichte des römischen Reiches: "Historia universalis et pragmatica romani imperii . . observationibus criticis aucta atque ad theologiae positivae, jurisprudentiae et philologiae peculiarem usum restexionibus dogmaticis politicis et chronologicis illustrata". 1748—54. 2 tomi in 3 voll. Man rühmte an ihr

770 Daum.

Kritif und Quellenstudium. Am bekanntesten ist sein zweibändiges, 1760 in Bamberg erschienenes Wert, sur Kirchengeschichte, tirchliche Statistit und Kirchenrecht nicht unwichtig, ganz abgesehen von dem apologetischen Interesse, das sich daran knüpst. Den Inhalt gibt der hier abgesützte Titel zur Genüge an: "Majestas hierarchine ecclesiasticae a S. Pontisicis regali sacerdotio, Cardinalium, Patriarcharum, Archiepiscoporum, Episcoporum etc. dignitate commendata". Der zweite Band führt den Titel: "Maj. h. a cleri regularis instituto, ordinum monasticorum et militarium . . . aucta".

CI. Baader, Legison verstorbener baier. Schriftsteller I, 90 f. — Bader, Bibliothèque des écrivains de la C. d. J. IV, 165 s. wo die Litteratur. A. Weiß.

Daum: Chriftian D., unter ben burch vielfeitige Belehrfamteit und große Erfolge in amtlicher Birffamteit ausgezeichneten Schulrectoren ber zweiten Galite bes 17. Jahrhunderts einer ber trefflichften. Er war ju Zwidan am 29. Marg 1612 geboren, als Sprößling einer aus Regensburg ftammenden Patricierfamilie, besuchte zuerft, ein früh reifenbes Talent, bas Gymnafium feiner Baterftadt, das bamals ber Orientalift Bechendorf leitete, ging fobann in febr truber Beit (1683) gur Universität Leipzig über, wo er unter ben argiten Storungen boch erfreuliche Fortichritte machte und mit bem Philologen Rafpar Barth in ein befonbers freundliches Berhaltnig trat, und fehrte endlich (1642) nach Zwidau gurud, um an ber Anftalt, welcher er felbft feine erfte Bilbung verdantte, als Tertius eingutreten. Er wirfte in biefer beicheibenen Stellung neben Bechendorf 20 3abre, bis beffen Tob (1662) ihm ben Zugang jum Rectorate eröffnete, in bas er boch, wie aus seiner Antrittsrede zu erkennen ist, mit Zagen und Sorgen eintrat. Aber er bewährte sich balb als Meister. Seit langen Jahren hatte er die umfaffenoften Studien gemacht und war fo im Sinne jener Beit ein Polphifter geworben. Die orientalischen, Die classischen, Die neueren Sprachen und Die bagu gehörigen Zweige ber Wiffenichaft beberrichte er fo, bak er eine lebendige Bibliothel. ein wanbelndes Mufeum genannt wurde. Umgeben von einer flattlichen Bucherfammlung, die er bei färglichem Gintommen fortwährend noch vermehrte, war er raftlos thatig in gelehrter Arbeit, und was er an Früchten baraus gewann, das pflegte er auch wieder neidlos, ja im hochsten Grade gefällig nach allen Seiten mitgutheilen. Gein gelehrter Briefmechfel brachte ihn mit bielen bebeutenden Mannern in anregende Berbindung und führte die Ergebniffe leines Forschens in bescheibenfter Form ber miffenschaftlichen Bewegung feines Beitalters gu. Anderes bot er in einer Reihe bon Schriften bar, Die ben Beweis gaben, daß ihm auch das Entlegenfte nicht verborgen blieb und bas Unicheinbarfte Werth für ihn hatte. Aber fo anhaltende Studien hinderten ihn nicht, ber Schule und ben Schülern die eingehendfte Theilnahme guguwenden. Die Frequeng bes Somnafiums bob fich in ber erfreulichften Beife, und wie er bem Unterrichte große Sorgialt zuwendete, fo fuchte er auch burch besondere Fürforge benen, die ihm naber traten, nutilich zu werden; nicht felten nahm er einzelne Schüler mit fich auf feine einsamen Spaziergange burch Gelb und Balb. Lehrweise ber von ihm geleiteten Anftalt unterschied fich fibrigens nicht sonberlich bon ber bamals fonft in protestantischen Gymnafien üblichen: bas Lateinische nahm ben breitesten Raum ein, und babei wandte ber Rector felbft bie großte Mube auf die Bergubungen, bei benen er gelegentlich wol auch zeigte, wie der einzelne Bers hundertsach verandert werden fonne. Im Griechischen, beffen Studium D. auch als Schriftsteller burch feinen "Indagator et restitutor graecae et latinae linguae radicum" geforbert hat, fam man boch über Posselii evangelia graeca und Nonni paraphrasis in Johannem nicht hinaus, foweit nicht mit ben jum lebergange an die Univerfitat fich bereitenden Schulern einzelnes aus Daumer. -771

Somer und Euripides gelefen murbe. Die unter ben Schreden bes breifigjahrigen Rrieges abgefommenen Schultomobien führte er 1671 wieber ein. leuten Jahren feines Birtens fant bie Frequens ber Schule, ba bas fteigenbe Bedürfniß nach Renntniffen, wie fie bas burgerliche Leben braucht, burch ihren Unterricht boch zu wenig befriedigt wurde und beshalb rings um fie Bintelichulen (Sammelichulen) fich erhoben; im 3. 1682 trieb eine berheerende Geuche die fremden Schiller hinweg. Dagu tam, bag D. in feinen letten Jahren faft gang erblindete. Er ftarb am 15. Dec. 1687, - Seine Schriften, Die g. Th. auch auf die Litteratur bes Mittelalters fich beziehen, find in Lubovici's Schul-Siftorie III, 110 ff. und in Jöcher's Gelehrten = Leriton II, 53 aufgeführt; manche Ergebniffe feines unermudlichen Fleifes, 3. B. feine mit bochfter Gorgfalt gufammengetragenen Gloffarien, find niemals in bie Deffentlichteit getreten, wie auch von feinen Briefen bas meifte ungebruckt geblieben ift. Die Rathsbibliothet in Zwidau bewahrt bas meifte von bem, was er hinterlaffen bat; benn in diefe ift 1694 feine gange Bucherfammlung mit gablreichen Sanbichriften und ber Correfpondeng, fowie feine Mungfammlung fibergegangen. Wer bas Gelehrtenleben jener Beit in culturgeichichtlichen Bilbern gur Anichauung bringen wollte, wurde in jener Correfpondeng die angiehenoften Materialien finden.

Ueber D. geben Rachrichten: Winter, Memoria Chr. D. (Witt. 1688, 4); Loscher, Memoria Chr. D., magni nominis critici et philologi (Witt. 1701, 4); besonders Herzog in seiner Geschichte des Zwickauer Gymnasiums (1869, 8) und Ilberg in der berichtigten Ausgabe von Daum's Antrittsrede De rectoris officio scholastico (1869, 8). Eine wirklich besriedigende Biographie des berdienten Mannes sehlt noch.

Daumer: Georg Friedrich D. ift ein bebeutenber Dichter und Denter ber neueren Beit, welcher burch feine außerlich wiberfpruchsvolle Entwidlung einander entgegengesette und vielfach verwerfende Urtheile hervorgerufen bat. In ber That ift es auch nur einer vorurtheilslofen Betrachtung möglich, die einzelnen Phafen des feine Entwidlung gestaltenden Dentproceffes als Momente einer burchaus einheitlichen Grundauffaffung zu berfteben. D., am 5. Dara 1800 gu Rurnberg, als drittes von fechs Rindern eines wohlhabenben, fpater jedoch burch die Rriegswirren verarmten Geschäftsmannes geboren, zeigte icon frubzeitig entschiedene hinneigung zu religiofem Denten, weshalb er trot bedeutenber mufitalifcher jowie bichterifcher Begabung in die theologische Laufbahn gelenft murbe. Dit fiebzehn Jahren verließ er bas unter Begel's Rectorat befuchte Gymnafium Rurnbergs und studirte in Erlangen und Leipzig. Nach abgelegtem philologischen Examen verließ er die bereits beftiegene Rangel und ward Lehrer und balb Professor am Shunafium in Rurnberg, welcher Lehrthätigfeit eine griechische Formenlehre in eigenthumlicher tabellarischer Darftellung ihre Entstehung verbantt. Schon nach weuigen Jahren mußte er, in Folge andauernder Rranklichfeit, in das Penfionsverhaltnig übertreten , welches ihm ermöglichte, feine ungeschwächte, raftlos thatige geiftige Rraft, bem bauernb frankelnben Rorper jum Trot, ber Bofung ber Aufgabe ju widmen, die feine nach wiffenschaftlicher Erfaffung ber Belt ftrebenbe, aber zugleich auch nach prattifcher Bethätigung bes Ertannten unermublich ringende Ratur ihm ftellte. Diefe Doppelrichtung auf Erfenntnig und thatiges Gingreifen in die Entwidlung mit Beifeitefehung jeder perfonlichen Rudficht bei einer burch bas eingezogene Leben fowie burch bie ibeale, alles Erfafte energisch bis in feine letten Tiefen berfolgende Auffaffung naturlichen geringen Reuntnig des wirklichen Lebens, welche unabläffig neue Soffnungen und neue Antnüpfungspunkte trog ber gescheiterten Erwartungen hervortreten ließ, gibt ben Schluffel für bie fo berichiebene Geiten bietenbe und boch aus einer einzigen Gefammtanichauung entspringende geiftige Entwidlung des mertwürdigen Mannes. 772 Daumer.

Diefe Grundauffaffung, welche bon ben frubeften bis ju ben ipateften feiner Berfe wieberfehrt, gipfelt in ber leberzeugung, bag bas leben nicht blos werth fei, bag es nicht untergebe, bag es vielmehr wie die gange Ratur ihrem innerften Rern nach aut fei und auch über bie bestehenben Eriftengformen binaus nach einer neuen boberen Eriftengform ftrebe. Daber fpurt D. mit ahnungspollem Beifte jeder Meugerung der ben Tod und bie Bernichtung überwindenden, auf eine neue und hohere Realifirung bindeutenben Tenbeng biefes innerften Befens ber Welt nach, bas er als etwas burchaus Geistiges auffaßt und bas in feiner Tenbeng burch eine ihm bollig entsprechende Religion bon Geiten ber Menichen feine Forberung erhalten muffe. Un biefe positive, in ihrer philosophischen Falfung burch Segel beeinflufte, aber felbftanbig weiter- und ausgebaute Bafis feiner pantheiftischen, jeboch in eigenthumlicher Beife eine Bereinigung mit bem Theismus (Andeutung eines Shitems fpeculativer Philosophie G. 10) fuchenben llebergengung ichlog fich aber eine gweite, babingebend bag es eine burch bie gange Geichichte ber Menichheit, von ihren früheften bunflen Anfangen angebenbe Richtung in der Menschheit felbft gebe, welche aller Ratur und der ihr entspringenden Erzeugung feindlich fei und baber auf Tob und Bernichtung alles realen Gehaltes ber Belt ausgebe: bag biefe Richtung aber nicht blos in ber Bhilosophie theoretisch als die peffimiftische auftrete, fondern fich zu einer praftisch in bas Leben eingreifenben Religion, ju einem Gultus bes Bojen berangebilbet habe, ber mit bollem Bewußtsein auf bie Unterbrudung bes Geiftes, bes Lebens, ber Ratur ausgehe, befonders aber jeber Reu- und Fortbilbung berfelben mit unerbittlichem Sag entgegentrete. Mit ber gangen ihm eigenthumlichen Borurtheilslofigleit und bem rudfichtslofen Muth ber wiffenichaftlichen Uebergengung, welche leine Confequeng aus Schen vor ihr unterbrudt, geht D. nun an bie Scheibung ber ben beiden Richtungen entspringenden, unfer Leben sowie bas ber Beichichte bis in Die grauefte Borgeit hinein erfüllenden Elemente. Die erfte Epoche feiner wiffenschaftlichen Thatigfeit ift neben einer furzen und baber nur wenig beachteten. aber fehr bebeutenben Darlegung feiner philosophischen Auffaffung in der "Unbeutung eines Spftems fpeculativer Philosophie" (1831) vorzugsweise angefullt mit Angriffen auf die negative, alles Leben und alle Entwicklung auf jebem Gebiete verfolgende und ber Bernichtung preisgebende Richtung. Er fpurt ihr mit berfelben Unvoreingenommenheit nach, mag er fie im alten Testamente in beffen alten, noch nicht ber reformirenden Unschauung spaterer Beiten gewichenen Theilen ober in ben burch fie beeinfluften Geiten bes neuen Teftamentes und bem bon ihr reich geträntten Chriftenthume, namentlich bem mittelalterlichen, entbeden. Er berfolgt fie in bas Griechenthum und findet bier ben innigften Bufammenhang mit ber Bernichtungsreligion, bem Molocheultus bes Semitismus, bem gegenüber bie Religion bes Lebens und bes Beiftes ben Rampf aufgunehmen nicht scheut. Go gilt ihm ber Rampf um Troja als ber Rampf ber beiben Richtungen, wobei in Troja und feinem Paris und heftor die Bertreter bes Bernichtungscultus hervortreten, ber fich befonders in Menichenopfern außert. Mis folche ertennt er die dem Minotaur gefandte athenische Jugend und in Thefens fieht er ben Retter bes Lebenscultus. Er findet, immer weiter gurudgebend, die Quelle diefer Religion ber Bernichtung bes Lebens in Amerika und fchlieflich auf einer aus alten Sagen ber Bolter ber alten und ber neuen Belt uns befannten untergegangenen Infel, auf welche er die altefte Beichichte ber Menichheit verlegt und von mo, entgegengesett ber gewöhnlichen Annahme, welche Umerita bon Afien aus bevölfert werben lagt, Die Menichheit fich ausgebreitet habe, jo bag ein einheitlicher Bug ber Beltgeschichte bon jener untergegangenen Wiege ber Menschheit über Amerita nach Affien und Guroba fich ergibt. Dit mertwürdigem Scharffinn fügt er die Ergebniffe feiner ftaunenswerthen BeleienDaumer. 773

beit in gewagter, aber großartiger Combination gufammen und fucht ihre Beftatigung befonders in ber burch bas alte Teftament überlieferten Borgeichichte, beren Wiberfprüche vor bem Muszuge Mofe's er burch feine Spothefe geloft glaubt. Richt minder verfolgte aber D. Die Manifestationen biefes Cultus bes Bofen in feiner Mitwelt und ichuf fich baburch auf religiofem wie namentlich auf bem an bestructiven Tenbengen fo reichen politischen Gebiete Gegner, welche feine umfaffenden Gefichtspuntte nicht ju begreifen vermochten, es aber um fo beffer berftanden, burch Berausgreifen einzelner Gate aus bem Bufammenbana Daumer's Anschauungen ins Lächerliche ju ziehen. Um fo mehr fab fich D. getrieben, auch die Glemente der positiben Seite gusammenguftellen, Die er nicht in einem einzigen Sand ober Bolt, nicht in einer einzelnen Religion au finden permochte. Gie follten bie Bafis einer "Religion bes neuen Beltalters" merben. in welchem bie negivenden, bestructiven Tenbengen besiegt fein und bie Religion bes Positivismus, des Lebens triumphiren follte, so bag aus ihr fich eine hobere Stufe ber Cultur und ber Erifteng entwideln fonnte. Damit trat D. in die zweite Epoche feiner Thatigfeit, welche fich vorzugeweise barauf richtete, die Anhaltspuntte fur biefe Reufchöpfung ju finden. Sein erfter Berfuch, eine folche Bafis burch Combination von leberzeugungen ber bebeutenbiten Geifter aller Beiten gu ichaffen, icheiterte als er ben Boben ber Regirung bes bojen Glementes verließ und ju bem positiven Theil fibergeben wollte. Go ift feine "Religion bes neuen Beltalters" ein Bruchftud geblieben. Richt minber mußte feine Berporhebung ber großen Seiten bes Islam prattifch ohne Folge bleiben, ebenfo ein Berfuch, die Meffiasidee bes Judenthums wieder lebendig ju machen. Soffnungelos fchlog fich D. bon allem ab, als ihn ber Bedante, daß ber Denfch nicht die lette Stufe ber Entwidlung barftelle, bag aus ihm eine hobere Gattung fich entwideln tonne, welche bie Erfullung feiner Gehnfucht und Uebergeugung ware, ju neuer geiftiger Frifche und Thatigfeit belebte. Diefer gang Darwin'iche Gebante fnupit jeboch nicht an Darwin an, fondern, und gwar por Darwin's bebeutendem Auftreten, an Charles Rodier (vgl. "Meine Conversion", G. 12). D. entwidelte nun aber felbständig in icharfer Gebantenarbeit diefen ibm geworbenen Lichtblid babin, daß er in Chriftus bas erfte Geschöpf biefer neuen boberen Gattung fab und dieje Auffaffung burch erneutes Studium ber Bibel, Die ihm jest in gang neuem Lichte erichien, glaubte beftätigt gu feben. Damit war fur D. bas Chriftenthum nicht mehr vorwiegend ein Ausflug bes Bernichtungscultus, fondern gerade bas rechte Centrum ber Religion bes Lebens, und nun tonnte es für einen Charafter wie D. nicht einen Augenblid zweifelhaft fein biefe leberzeugung auch prattifch zu bethätigen, und zwar burch offenes Betenntnig ju berjenigen Geite bes Chriftenthums, welche Die nach feiner Auffaffung bedeutungsvollfte und einer Beiterentwidlung fahigfte Seite, wie er meinte, am unverfällchteften enthielt. Als folche erichien ihm bamals ber Ratholicismus. D. convertirte (1859). Er fand von jest an feine Aufgabe barin, grade bie pofitiben Seiten hervorzuheben und an ihrer Beiterbilbung ju arbeiten. Daß ibm auch diefe Soffnung gerftort wurde, bafür forgte ber 19. Juli 1870. Um jo energischer verfolgte nun D. bie Manifestationen ber Ratur felbft, die ihm eine Reu- und Boberichopfung angubeuten ichienen : alles Bunberbare, Geheimnigvolle, die Berrichaft bes Geiftes über bie Materie Documentirenbe fand in ihm einen eifrigen und geiftvollen Interpreten fowie bie materialiftifche Richtung einen unermüblichen Gegner.

Hand in Hand mit dieser Denkentwicklung geht die dichterische Thätigkeit Daumer's. Ginen wunderbaren Raturcultus, entstanden durch eine seine Empsindung mhstischer Art für das Lebendige und Ewige in der Ratur, sand D. in Bettina's Briefwechsel mit Goethe und fühlte sich zu einer Umsormung des

774 Laumer.

Wichtigften baraus in bichterisches Gewand angeregt, um fo ben fur feine Auffaffung fo bebeutungsvollen Inhalt erft recht jur Geltung ju bringen. Geine größte poetische Schöpfung ift ber im wefentlichen gang felbständige Dichtungen bietenbe "Dafis", worin ber perlifche Sanger ihm nicht ber luftige Erinter allein ift, fondern der tieffinnige Erfaffer der Ratur und ihres unerichopflichen Lebensbranges, ber feinen energischen und wunderbaren Ausbrud erhalt , wenn 3. B. ber bom Simmel gefallene Stern an allem auf ber Erbe, felbft am armlichen Stummel im Balbe Befallen findet, fo bag er nicht mehr jum erhabenen Simmel binauf will, ober wenn ber Dichter im Sternenhimmel einen beutungstiefen Brief fieht, mahrend er gugleich alle lebensfeindliche Pfafferei verspottet und fich au bem Wein und ber Liebe, bem Lebenserquider und ber Lebensichafferin hinwendet. Daber benn auch Daumer's Berehrung der Frauen, die fur ibn ein ahnungsvolles Berftandnig, ein tieferes und jeineres Empfinden ber Ratur haben, die die leibgewordene Ratur felbit find, welche den Boben fur eine neue und höbere Eriftens barbietet, burch welche Anichauung bie Sinnlichfeit ihrer jekigen ungefunden Stellung als einer möglichft abguleugnenben ober boch zu berbedenben Lebensäußerung entnommen und ihrer hohen Bedeutung als der Lebensichopierin und baburch als ber Borbebingung alles Fortichreitens, fomit einer ihr Befen als rein ertennenben und in Unfpruch nehmenben Auffaffung wiebergegeben wirb. Um bolltommenften ift bem Dichter biefe Bebeutung bes Beibes ausgeprant in ber Jungfrau Maria; und ichon als D. auf wiffenschaftlichem Gebiete noch boraugsweife bie negirenben Seiten bes Chriftenthums bervorhob, bichtete er feine "Marienlieder", ba er hier bereits dichterisch ben positiven Rern wiederjand, ber auch die Grundbedingung feiner Bolemit mar. Gie erichienen pfeudonym : wußte er boch wie wenig man geneigt war, die fich in ihm icheinbar widersprechenden Seiten auf die gemeinfame Quelle gurudguführen. Wieberum burch Combiniren bes Schönften auf bem Gebiete ber erotifchen Litteratur möglichft vieler Boller fuchte D. in feiner "Bolybora" die Hebereinstimmung ber Menschheit in biefem ihrem heiligften Drange barguftellen. Bang ihm gehoren die "Frauenlieder und Bulbigungen". D. zeichnet fich als Dichter burch einen ungemein wohlflingenden Bersbau und eine bochft harmoniiche Sprache aus, die in ben einfachften und in den complicirteften Formen fich mit gleicher Sicherheit bewegt. Go mochte wol eine Reihe feiner Chafele zu bem Bollenbetften gehoren, mas unfere Litteratur in biefer Gattung aufzuweifen bat.

Eine besondere Bedeutung fommt D. als Erflärer Goethe's zu. Somunculus und Galathea sowie bas "Mährchen" fanden in ihm in zum Theil noch

ungebrudten Arbeiten einen geiftvollen Ausleger.

Aus Daumer's Leben ist nur noch wenig nachzutragen. Eine interessante Episobe bietet seine Beziehung zu Kaspar Hauser, dessen Erziehung D. einige Zeit übernommen hatte, ein Umstand, durch welchen er dis in sein höchstes Alter Angrissen gehässigister Art ausgesetzt war, denen er freilich die Antwort nicht schuldig blied. D. war der erste, der auf K. Hauser's Bedeutung als eines Problems der Wissenschaft hinwies, und dieser Sesichtspunkt muß doch allmählich als der sür die Welt bedeutendste ersannt werden, während die Frage nach K. Hauser's Ursprung weder auf eine praktische noch selbst auf eine eigentlich wissenschaft siche Bedeutung Anspruch machen kann. D. lebte dis 1854 in Nürnberg, siedelte dann nach einem längeren vorläusigen Ausenthalt 1856 ganz nach Frankfurt a. M. über, wo ein Bruder und eine verheirathete Schwester mit ihren Familien sowie liebe Freunde ihn sessen, nach Würzburg, wo er am 13. December 1875 einsam starb, nachdem ihm seine Fran kurze Zeit vorausgegangen war und sein einziges Kind, eine Tochter, sich in die Ferne verheirathet hatte.

Einen Einblick in die umfassende geistige Thätigkeit Daumer's gewährt die von ihm selbst zusammengestellte und mit Erläuterungen versehene Uebersicht seiner gedruckten und ungedruckten Werke, welche er im dritten Hest seiner Zeitschrift "Aus der Mansarde" gibt (S. 296—322) und die dis zum Jahre 1861 reicht. Indem wir hieraus verweisen, beschränken wir uns auf eine möglichstachlich geordnete Zusammenstellung seiner wichtigsten srüheren Arbeiten und

fugen nur bie feit 1861 erichienenen Berte vollständig bingu.

Philosophische Berte: "Andeutung eines Spftems fpeculativer Philosophie", 1831. "Buge einer neuen Philosophie ber Religion und Religionsgeschichte", 1. Beft. 1835. "Der Unthropologismus und Rriticismus ber Gegenwart", 1844. "Mufitalifcher Ratechismus". Deutsche Bierteljahrsschrift. Seft IV. "Ban", ebendaf. "Der Tob bes Leibes - fein Tob ber Seele", 1867. "Das Geifterreich", 1867. "Das Reich bes Bunberbaren", 1872. "Das Bunber", 1874. Gultur- und religionsgeschichtliche Werte: "Sabbath, Moloch und Tabu", 1839. "Der Feuer- und Molochdienst ber alten Bebraer", 1842. "Die Geheimniffe bes driftlichen Alterthums", 1846. Diefe beiben Berte fanden eine frangofische Bearbeitung in: Qu'est-ce que la Bible d'après la nouvelle philosophie allemande? par Hermann Ewerbeck: Baris 1850. "Die Religion des neuen Weltalters", 3 Bbe. 1849. "Die breifache Krone Roms", 1859. "Meine Conversion" (Maing), 1859. "Aus ber Manfarbe". Beitschrift in zwanglosen Besten. 6 Beste. Mainz 1860-62 (biefe in Maing erichienenen Arbeiten unterlagen einer geiftlichen Cenfur und tonnen baber, nach Daumer's eigenhandigem, fchriftlich vorliegenden Beugnig in Diefer Form nicht unbedingt als die feinigen betrachtet werben. Die Originalmanufcripte befinden fich im Befige ber Frankfurter Stadtbibliothet). "Schone Seelen", 1862. "Das Chriftenthum und fein Urheber", 1862. "Balaorama" (pfendonnm), 1868. Dazu: "Anti-Lauth", 1870. "Der Zufunftsibealismus ber Borwelt", 1874. Berte über Kaspar Haufer: "Mittheilungen über Kaspar Saufer", 2 Befte. 1832. "Mittheilungen über Raspar Saufer", Rurnberger Athenaum. Juliheft 1838. "Enthüllungen über Raspar Haufer", 1859. "Der Rürnberger Findling", 1872. Poetische Werke: "Bettina" 1837. "Die Glorie ber beiligen Jungfrau Maria" (pfeudonym), 1841. 3meite Ausgabe: "Marianifche Legenden und Gedichte", 1859. "Safis", 1846. 2. Auflage 1856. "Safis". Reue Cammlung. 1852. "Mahomeb und fein Werf", 1848. "Frauenbilber und Sulbigungen", 3 Bbe. 1853. "Polybora", 2 Bbe. 1855. "Bluthen und Früchte aus bem Garten driftlicher Weltanichauung", 1862.

Dann f. Dhann.

Dauth: Johann D. der Aeltere (Dauthius, Tautius, nicht Dauthe), Rechtsgelehrter, geb. 1544 zu Ochsensurt im damaligen Fürst-Bisthum Würzburg, † 1621 in Magdeburg. Er studirte in Leipzig zuerst Theologie, dann die Rechte, trat den der katholischen zur evangelisch-lutherischen Kirche über und wurde 1564 Magister der Philosophie. 1574 zum Syndicus der Stadt Braunschweig berusen und einige Zeit daraus (um 1577) von der Leipziger Juristen-Facultät zum Doctor promodirt, legte er sein Amt 1584 nieder, um sich nach Rordhausen ins Privatleben zurückzuziehen. 1588 erhielt er einen Rus nach Leipzig als Beistiger im Oberhosgericht und Prosessor der Rechte, dem er nur mit Widerstreben solgte. Nach dem Tode des Kursürsten (1591) nahm er seinen Abschied und ging als Syndicus nach Magdeburg. Seine bedeutendste Schrift ist die ausstührliche Monographie: "De testamentis tractatus methodicus", 1594, 2. Ausg.

1611 Fol. Die "Miscellaneae secundum ordinem Decretalium Epistolarum quaestiones" find die Anaugural-Differtation feines gleichnamigen Reffen (Bafel

1614). — Joh. Blocius, Joh. Dauth Senior, ICtus Germ. defunctus, Magdeb. 1621. Rehtmeher, De syndicis Brunsvicensibus, Brunsvigae 1710, Nr. 19. Jugler, Behträge zur juriftischen Biogr. IV, 76 ff. VI, 372 f.

Steffenhagen. Daut: Johann Maximilian D., Prophet und Chiliaft, geb. ju Rieberrad bei Frantfurt a/Dt., trat in letterer Stadt, wo er als Schuhlnecht arbeitete, 1709 gegen bas tobte Rirchenwefen auf. Um 17. Rob. ftorte er in ber Barfugerfirche nach bem Abfingen bes Baterunfers burch eigenmächtige Aniprache an die Gemeinde ben Bottesbienft. Dem Pfarrer, ber ihn confirmirt und ben bas Minifterium mit feiner Burechtweifung beauftragt batte, verfprach er awar fich binfort ftill au balten, aber als er nach acht Tagen wieber auf öffentlicher Strafe predigend umbermanbelte, ließ ihn ber Rath aus ber Stabt weifen. In Frantfurt hatte ber hollanbifche Myftifer Ueberfeld feine erften himmlifden Gefichte gehabt, bier hatte fein Freund, ber abgefeste Prediger Dr. Eberhard Beller, Conventitel gehalten und als beibe 1683 fich nach ben Rieberlanden begaben, folgte ihnen von Frantfurt ein Benoffe ihrer Richtung, Maal Baffavant. Ohne Zweifel hatte fich in Frankfurt ein Rreis von Erwedten und Separatiften erhalten, burch ben D. angeregt und erhitt worben war. Er begab fich baber nach feiner Musweifung ju Ueberfeld, feit Bichtel's Tob Saupt ber Engelsbrüder in Lenden, bald gerfiel er mit ihm und nannte bie Engelsbruder Judasbrüder, bald erneuerte er mit ihm ben himmlifchen Seelenbund. Gine Beit Tang trieb er fein Befen im Bittgenftein'ichen; fpater icheint er in Berbinbung mit bem ichwärmerischen Barbier und Perrudenmacher Johann Tennhart zu Murnberg gestanden ju haben. Mit ber Wanderpredigt verband er auch die Schriftftellerei. In der "Bellen Donnerstimme Gottes" (s. l.) eifert er 1710 "auf gottliche Gingebung" gegen bas berrichenbe Chriftenthum und weisfagt ben Untergang aller Sonberfirchen, die Zerftörung aller Staaten, die Bertilgung der Gottlofen und die Rettung der Frommen. 3m folgenden Jahre erschienen feine "Gottlichen Betrachtungen über Die Beuchelchriften und icheinheiligen Bietiften" (s. 1.), worin er bie Rabe bes taufenbjabrigen Reiches verfundigt und "von ber Schwangerung ber Ratur burch ben hl. Beift" fafelt. Geine und Tennhart's muftifche Schriften fanden fo gahlreiche Junger in den Landgemeinden Ulms, daß die Rirchen leer ftanden. Der Rath fandte baber 1712 bie Brediger Dr. Frid und Algower ju ben Separatiften und es gelang fie wieder jur lutherifchen Rirche aurudauführen. Bon ba an verliert fich jede Spur von D.

Bgl. die Prototolle des luth. Ministerium zu Franks. vom 20. Novbr. dis 11. Decbr. 1709. Unschuldige Nachrichten 1710 (S. 282), 1711 (S. 872), 1714 (S. 298). Walch, Religionsstreitigkeiten in der luth. Kirche II, 794. V, 1051. Daut's u. Kömling's Weissagungen, beurtheilt von einem membro des Ministerii in Hamburg, 1711. Herstellung des Kirchensriedens in etlichen Landgemeinden Ulms, 1712 (historischer Bericht und zwei Predigten Frid's u. Algöwer's). Die Artikel in Ersch u. Gruber's u. in Herzog's Realenchtlopädie (der lehtere von Hagenbach).

Danven: Stephan Dominicus D., ein in den siebenziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wegen seiner Berdienste um die Reichsstadt Aachen vielgepriesener Mann, der längere Zeit theils in eigenem Ramen, theils durch einen durch seinen Einsluß gewählten Nachsolger in der Würde eines regierenden Bürgermeisters als kleiner Souveran waltete, wie in früheren Zeiten andere ehrgeizige Bürger in ähnlicher Weise gewaltet hatten, dis eine Anzahl mit seinem Regiment unzufriedener Bürger zu einer starten Opposition heranwuchs und ihn 1786 gewaltsam von der Herrschaft entsernte. Es ersolgte für Aachen ein sechs Jahre währender erbitterter Parteilamps, welcher die Einmischung des

Dauven. 777

nieberrheinisch-westsällschen Kreises, die Occupation durch Kreistruppen und ersolglose Berhandlungen am Reichstammergericht herbeiführte. Erst das Einrücken der Truppen der sranzösischen Republik im December 1792 brachte das Ende

ber burgerlichen Streitigfeiten. Uralte Differengen gwifchen Machen und Julich über Die Bogteirechte, welche Diefes fiber die Reichsftadt fibte, waren mit ber Berrichaft über Julich an Die Kurfürsten von der Pjalz auf diese übertragen worden und hatten sich allmählich bon Seiten ber Bfalg bis gu Drohungen gefteigert. Trot ernfter Abmahnung bes Raifers Jojeph II. an den Rurfürsten von ber Pfalg, fich der Gewaltmaßregeln ju enthalten, ließ Karl Theodor bennoch am 10. Februar 1769 Nachen burch 2000 Mann überrumpeln und bis jum 17. Juni 1769 befett halten. Mit ber Burudgiehung ber Truppen war indeffen ber Streit gwischen Aachen und Rurpfalg nicht erledigt. Der Raifer ernannte am 17. Januar 1770 ben Ronig Friedrich II. in Preugen und ben Bergog Rarl von Lothringen als bie nachsten Gebietsnachbaren ju Schiederichtern. Diefe bestimmten gu ben Unterhandlungen Commiffarien, welche erft im August 1771 in Nachen ihre Arbeiten begannen. Bei biefen war neben ben Nachener Burgermeiftern, "ben regierenben und abgeftandenen", v. Richterich, v. Rahr, v. Wylre und v. Chorus, auch ber Rechtsgelehrte Stephan Dominicus D. (er war Dr. juris und hatte 1775 in Trier bie Abhandlung "Instructio de solido ficto" bruden laffen) thatig. Die Sigungen hatten fich die folgenden Jahre hindurch geschleppt, ohne daß man in ber Schluffigung bom 29. Robbr. 1773 gu einem Refultat gelangt war. Der Raifer beichlof baber, die Berbandlungen in Wien fortfegen ju laffen, und ber Machener Magiftrat ernannte am 9. April 1774 ben Rechtsgelehrten und Bertmeifter D. au feinem Bertreter, welcher am 25. beffelben Monats von Aachen abreifte und am 6. Mai in Wien eintraf. Rach faft breijährigem Aufenthalte bafelbft langte D. am 22. April 1777 in Machen mit ber Rachricht an, die Differengen mit Billich feien burch ben Bertrag bom 10. April 1777 jur gegenseitigen Zufriedenheit geschlichtet worden. Dem Bertreter D. übertrug man aus Dantbarteit die Burgermeifterwurde, und der Rath beschloß, eine Deputation an den Rurfürften bon der Bfala gu fenden, um bemfelben wegen ber nachgiebigfeit in Bezug auf den Streit mit Nachen ju danten. Um 1. Geptbr. 1777 begaben fich ber Burgermeifter Stephan Dominicus D. und der Stadtrentmeifter Johann Matthias Relleffen nach Mannheim, wo fie am 4. Sept. eintrofen. Als Diaten ju feinem Aufenthalt in Wien waren D. 3000 Reichsthaler auf Aachen angewiesen worben, was fur ibn fpater bon Geiten feiner Begner eine Quelle ber Berbachtigungen und der Unfeindungen geworben ift.

Aachen hatte eine bemokratische Bersassung, beren Grundlage die sogenannten Gassels oder Zunstbriese von 1450, 1513 und 1681 bilbeten. Reben den beiden Bürgermeistern, dem Schöffens und dem Bürgerbürgermeister, hatte es zwei durch die 15 Zünste gewählte Käthe, den Kleinen und den Großen Kath. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts klagten die Bürger häusig über Mißbräuche in der Berwaltung, zu deren Entsernung die gewissenhafte Beobachtung der Bersassung die Hand die Harbeiten war es seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts durch die sogenannte Mätelei oder die unerlaubte Einwirkung auf die Zunstwahlen gelungen, sich in den Besit des Regimentes zu sehen und sich in demselben zu erhalten, und zwar ein Jahr im eigenen Namen, das solgende unter dem Namen eines Anderen. So blieb D. sieben Jahre im Besit der Gewalt, indem er in diesem Zeitraume sünst Mal die Stelle eines Bürgermeisters einnahm. Der Bürgermeister konnte durch Verleihung von Anstellungen, von städtischen Arbeiten und von anderen Bortheilen sich einen großen Anhang unter den Bürgern verschaffen. Andere wurden aber

778 Dauben.

eben baburch feine Gegner. Auch manche fonft nutliche Gewerbe treibenbe Burger, welche burch die Berfaffung von bem Bahlrechte in ben Runften quegeschloffen waren, gingen gu feinen Gegnern über. Bon 25000 Bewohnern Nachens im 3. 1786 waren nur 3000 junitberechtigte Babler. Sochangefebene und bei ben Burgern einflugreiche Manner, Mitglieder ber Stern- ober abeliden Bunft, ftanben an ber Spige ber Wiberfacher Dauven's. Schon im 3. 1781 war ein Pamphlet, welches gegen bie 3000 Reichsthaler ber Biener Diaten eiferte, auf Befehl bes Rleinen Raths burch ben Scharfrichter offentlich verbrannt worden. Trogdem trat die Opposition gegen D. immer entschiedener hemor. Um 19. Jan. 1784 murbe ein Botum ber Sternzunft gegen ein Project, bem Burgermeifter D. einen Theil bes ehemaligen Jefuitenflofters ju einem noch jut Beit unbestimmten Breis ju fiberlaffen, bem Großen Rath fibergeben, welcher fic nur bei Bahlen, Bertauf von Stadteigenthum und bei Berfündigung von Tobes urtheilen versammelte. Die Opposition gegen bas Danven'sche Regiment erreichte ihren Sobepuntt im Frühjahre 1786. Um 31. Marg übergaben feche angefebene Burger, an ihrer Spike und als Saupt ber Opposition Martin Lambert be Lowneur, Schöffe und Schwager bes Boatmeiers Felir Arnold Freiheren b. Genr ju Schweppenburg, bem Rleinen Rath eine Beschwerbeschrift in 80 Buntten wegen Migbrauchs ber Berwaltung, die von 18 anderen angesehenen Burgern unter zeichnet war. Die Beschwerbe richtete sich hauptsächlich gegen die Finanger waltung. Man verlangte Ginficht in die Stadtrechnungen, um gu erfahren, ob die feit 23 Jahren erhobenen oder neuaufgelegten Steuern auch wirklich gur Tilgung der Stadtschulden verwandt worden; man rugte ben Bertauf ftadtifden Eigenthums und fragte nach bem Berbleiben bes Materials abgetragener Thurme der Stadtmauer und ber Stadtmittelthore; man rigte ben Bertauf ber Jefuiten befitzungen, die Berwaltung ber Galmeigrube, die nicht öffentliche 15jahrige Berpachtung bes Bant- ober Sagarbiviels und beschwerte fich barüber, bag bas ber ftabtifchen Jugend fo gefährliche Spiel auch außer ber Babefaifon im Binter erlaubt werbe; man will wiffen, wie die öffentlichen Gelber angelegt werden; flagt, daß die Freiheit ber Bahlen durch Befetzung bes Ginganges ber Babllocale mit Solbaten und burch Berumfenben ber Burgermeifterbiener beeintrachtigt fei; bag junge, unerfahrene und unverheirathete Manner bie erften Ratheamter besitzen; daß 30-40 Jahre abwesende, auswärts angeseffene Leute gum Rath porgeschlagen werden; bage ein Gingelner allen Ginflug auf die Regierung babe jur Bereicherung einzelner Familien; daß bie Jahresrechnungen raich porgelefen und ohne Priffung ratificirt werben; man verlangt, daß wichtige Angelegenheiten bem Rath jur Brufung vorgelegt und erft in ber jolgenden Rathefigung erledigt werben follen; bag gur Befegung ber Memter auf beftimmte ober auf Lebenszeit dem Rath der Bahltag vorher angejagt werden foll; man beichwert fich darüber, bağ Bürgermeifter D. gleichzeitig Meier von Burticheid und fein Schwiegerfohn Stephan Belger, ein Burticheiber Unterthan, Sondit in Machen fei; bag viele Capitalien ohne Genehmigung bes Raths gur Laft ber Stadt aufgenommen werben; man fragt, auf weffen Bejehl ber Stadtfecretar Unterichrift und Stadt fiegel beifete; wie ber Burgermeifter D. feine Forberung von 3000 Reichs thalern an die Stadt legitimire; man behauptet, feit 23 Jahren fein die Einfünfte vermehrt worden vom Wagegeld, von den Steinkohlen, von der Stadtwageverpachtung, welche jährlich 20000 Reichsthaler einbringe, von bem Sagardipiel, welches ju 4000 Reichsthalern jährlich verpachtet fei, von ber Mehlaccis in Stadt und Reich, von ben Concerten, ben Masten- und Rebouten ballen, von den ftabtifchen Babern, bem Galmeiberge, ben Stadtwaldungen, ber Bleischaccise, von der Steuer ber im Reich Aachen gelegenen Lanbereien, bem

Dauben. 779

Bertauf von Gemeinbegütern, von den Jesuitencapitalien, den auswärts gesärbten Tüchern, endlich von der Verwaltung der frommen Stiftungen, — und dennoch seien mehr neue Schulden gemacht als alte getilgt worden. Auch klagte man über zu hohen Preis des Brodes, über Vernachlässigung der Tuch- und Nadelsabritation, über Zuchtlosigkeit des Gesindels, über Wolldiebstahl, Ueberhandnehmen der Verarmung, schließlich über Mangel der nächtlichen Straßenbeleuch-

tung, bie in anderen gutverwalteten Stadten bestehe.

Gine Uebertomft (Befanntmachung) bes Rleinen Rathe vom 7. April marnt bie Burger bor Ausftreuung unbegrundeter Beichwerben und Fragen und beripricht nach ben Ofterfeiertagen ben feche Geichidten (Gefenbeten) einer jeben Bunit Biberleaung ber Beschwerben. Die regierenben und abgeftanbenen Burgermeifter gaben am 6. Dai ben feche Geschidten einer jeben Bunftgaffel "Austunft über bie von einigen wenigen Bürgern in das Publicum ausgestreuten, auch dem hohen Rath am 31. März augebrachten Beschwerben, Fragen ze.". Die Beschwerben werben ber Reihe nach miderlegt, einzelne als von ber früheren Bermaltung berrührend bezeichnet. In Bejug auf die Rlage, bag junge Manner angeftellt wurden, heißt es in ber Austunft: "Anftatt Jünglinge, Die Die Bernunft und Die Tugend ju wirklichen Dannern macht, fern gu halten, follte man fie eber mit guten Borten berbeigieben." Die Rechtfertigung erschien in einigen Buntten schlagend, in anderen ichwach. Durch bieselbe erfahrt man, bag die Klosterguter in Nachen ben sechsten Theil ber Stadt einnahmen und bag ber britte Theil ber Stadt in leeren Blaken, Garten und Wiesen bestand. Dit besonderer Barme merden Die Berdienfte Dauven's um Beilegung bes Streites zwischen Machen und Julich hervorgehoben, ber Spielpachter wird in Schut genommen und die 3000 Reichsthaler als aus ben Diaten Dauben's mahrend feines breijahrigen Aufenthaltes in Wien entftanben bezeichnet. In den 3. von 1758-62 gur Beit der frangofischen Ginquartierungen feien 300000 Reichsthaler von ber Stadt aufgenommen worben, ber julichiche Ueberfall von 1769, die Rothjahre 1770 und 1771, die toftfpieligen Bauten an den warmen Quellen, die neuangelegten Rohlenwerte hatten Die Finangverlegenheiten berbeigeführt. Tuch- und Mahnadelfabrifen erfreuten fich aller nur möglichen Freiheiten; manche fleifige Sanbelgleute hatten fich in ben letten Jahren in Machen niebergelaffen und bas Burger- ober Beifaffenrecht erlangt; was die Stragenbeleuchtung betreffe, fo habe ber Dagiftrat bereits Laternen aushängen laffen, wo die Rachbarichaft für die Unterhaltung des Lichtes forgen wollte, Die Laternen feien aber von vielen gurudgeschicht worben. Die Beschwerbeführer hielten in einer "Bruf- und Auftlarung" ihre Behauptungen aufrecht, und die Aufregung ber Gemuther murbe auf beiben Seiten immer größer. Unterbeffen nabeten bie Frubjahrsmahlen in ben Bunithaufern und auf bem Rathhaufe heran. Jährlich am 23. Juni berfammelten fich bie Bunfte ober Saffeln unter ihren Greben oder Borftebern ju ben Reuwahlen ober gu ben Ergangungsmahlen ber beiben Rathe, bes Rleinen, ber aus 43 Mitgliedern und bes Großen, ber aus 127 Mitgliedern bestand. Siebengehn Mitglieder bes Rleinen Raths bilbeten bie eigentliche Regierung bes fleinen Freiftaates ober bie Deumanner- ober bie Beamtengaffel, ju welcher aus ben 13 übrigen Gaffeln je 2 ober im gangen 26 Berfonen bingutamen. Der Große Rath, aus bem Rleinen und je fechs Mitgliedern aus den 14 Bunften bestehend, mar am 24. Juni vollzählig und mahlte am Johannistage die Beamten. Beibe Parteien, Die alte ober bie Dauben's, und bie neue ober bie be Lonneur' hatten alle möglichen Bortehrungen getroffen, um an biefem Tage bie Mehrheit ber Stimmen ju gewinnen. D. bot alle Mittel auf, welche ihm fein Umt gewährte, unentgeltliche Benugung ftabtifchen Gigenthums, Rachlag ber Rudftanbe an bas Merarium,

780 Dauben.

lebenslängliche ftabtische Arbeit, ftabtische Stellen und Armengelber. Reichen Burger wurden burch glangende Fefte gewonnen. Unter die Gaffenjugend war man Dungen, um fie gu ben Ruf "Vivat D., vivat bie alte Bartei!" ju beranlaffen. Begner ber regierenben Burgermeifter verloren ihre Memter ober ander Bortheile, welche fie von ber Stadt hatten, und fanben nicht leicht Schut gegen Gewaltthat bei ber Boligei und ben Soldaten. Much be Lonneur verichmähie nicht bie bei ben Bablumtrieben befannten Mittel. Er ertaufte Stimmen of au hoben Preifen. Geine Unbanger vertheilten Geschente in ihren Bohnungen und bewirtheten die Burger ihrer Partei in ben Wirthshaufern mit Bein und Bier. Die Erlaffe bes Rathe wurden an ben Strafeneden vorgelefen und unter dem Rufe "Vivat Lonneux, vivat die neue Bartei!" verhöhnt. Die Arbeit auf ben Wertstätten wurde eingestellt. Unter Tumult und Gewalttbaten ichritten bie Runitge noffen in ihren Bunfthäufern zu den Bahlen, beren Refultate unter Bauten und Trombeten unter dem Rufe "Vivat Conneur" ober "Vivat D." verfündigt wurden. Larment burchzogen die Parteien mit Mufit die Strafen und ichwelgten bis in die Nacht binen Da ber Rath bei ber Bahl ber Rramergunft in der Minoritat geblieben mor auch bei ben folgenden Bablen fein Unterliegen porausigh, fo berichtete er an ben Raifer nach Wien und verbot jebe fernere Bablhandlung, bis eine Enticheidung eingetroffen fei. Aber ein fogenanntes Plebiscit, das bon ber neuen Bartei ausging, veranlagte ben Burgermeifter D., bas Berbot gurudgunehmen. Der neue ju Stande gefommene Große Rath follte am Johannistage, 24. 3unt ben Rleinen Rath mablen. Saufen betruntener, bon Lonneur gewonnener Stadtfolbaten, von larmenden Bobelhaufen begleitet, durchzogen bie Stadt unter dem Rufe "Vivat Lonneur, vivat die neue Bartei!" und umlagerten bas Rathbank Mle be Lonneur bei ber Bahl gewahrte, daß bie alte Bartei mit 22 Stimmen mehr fiegte, behauptete er, feine Begner hatten boppelte Stimmen abgegeben, öffnete ein Tenfter bes Rathhausfaales und rief hinaus: "Burger berauf! febt, wie man euch betrügt!" Bewaffnete Saufen fturmten berauf, erbrachen bie Thur bes Bahlfaales, brangen auf ihre Gegner ein, verwundeten viele und bertrieben alle, nicht allein aus bem Rathhaufe, fonbern auch aus ber Stabt! Bürgermeifter wurden in ihren Bohnungen festgehalten. D., ber Schöffen burgermeifter, wurde durch Drohungen jur Abbantung, v. Bylre, ber Barger burgermeifter, jur abermaligen Berufung bes Großen Rathes gezwungen. Um Morgen bes 26. Juni, wo ber Große und ber Rleine Rath versammel waren, legte D., frant und vom Bolte bedroht, jur Biederherftellung bes Friedens unter bem Dante bes Raths feine Stelle nieber und trat fitr immer bom politifchen Schauplat ab, nachbem er in empfindlicher Beile Die Banbelbarteit bee Gludes und der Bollsgunft erfahren. In den höheren Rreifen der Burgericatt ftand er auch nach feinem Sturge in hohem Anfehen, was ich baraus ichließe, daß er im 3. 1787 von der Sacramentebruderichaft, beren Mitglieber nur bem Abel- und höheren Bürgerstande angehörten, jum Greben ober Borftand gemablt wurde, Mle Meier ber Reichsabtei Burticheid erscheint er urfundlich noch am 18. Dec. 1793. Ein Beitgenoffe, vielleicht ein Curgaft, welcher die Aachener Revolution ober Matelei beobachtete, nennt D. in einem am 29. Juli 1786 berausgegebenen "Exposé succinct des troubles de la ville libre et impériale"; la seule bonne tête de la ville. D. ftarb ben 15. Rov. 1797. - Man vgl. v. Dobm, Entwurf einer verbefferten Conftitution ber Reichsftabt Nachen, Nachen 1790. - Actenmagige Beschichte beren im Jahre 1786 in ber Reichsftadt Machen entftandenen und noch immer fortwährenden Tumultsunruhen, Weglar 1787. - Georg Forfter, Anfichten vom Riederrhein, Berlin 1791, I. G. 169. - Beurfundet mabres in feinem gangen Bufammenhang borgetragenes Berhalten ber im 3. 1786 in ber Reichsstadt Aachen entstandenen Unruhen zu der Sache des größeren und ansehnlicheren Theiles des Stadtrathes, wie auch der gesammten Bürgerschaft zu Aachen wider die ausgetretenen Rathsglieder, als die beiden Bürgermeister v. Wylre, Brammerh und Consorten, Aachen 1788 (im Sinne der Opposition). — Glemens Theodor Perthes, Politische Justande und Personen in Deutschland zur Zeit der französischen Gerrschaft, Gotha 1862, I. S. 149 f. — Friedr. Haachen 1874, II. 373 ff.

David von Burgund, Bifchof von Utrecht, natürlicher Gohn bes Ber-1008 Philipp des Guten bon Burgund, ward bon feinem Bater gu hohen geiftichen Wilrben erhoben und noch fehr jung Bischof von Terouanne. Doch der chlaue Burft hatte noch anderes mit ihm vor. Durch ihn hoffte er feine Macht ausgubreiten über bas bamals auch Overpffel und, bem Ramen nach wenigftens, auch Gröningen und Drenthe umfaffende Bisthum Utrecht. Schon vor 1450 wird denn auch D. Elect von Utrecht genannt, und als 1455 Rudolf von Diepholy (f. d.) ftarb, fuchte er feine Bahl burchzusehen. Doch bas Capitel erwählte fast einstimmig ben Dompropften Gisbrecht von Brederobe, mabrend D. feine einzige Stimme erwarb. Tropbem gelang es Philipp in Rom zu bewirfen, bağ ber Bapft Calirt III. D. und nicht Gisbrecht jum Bifchofe ernannte. Baffengewalt führte jeht Philipp feinen Sohn, beffen Bartei von ben Städten Amersfoort und Rhenen geftutt war, ein, belagerte Utrecht und zwang Gisbrecht, einen Bertrag zu schließen, wobei er gegen hohe Entschädigung den Bischofstuhl an D. überließ, der am 6. August 1456 geweiht wurde. Doch im Oberftift (Overpfiel) mußte Deventer belagert werben, bevor es ihn anerfannte. Die fo ichlecht errungene Gewalt murbe mit ebenfo ichlechten Mitteln von D. ber bon feinem Bater die Sinterlift und Berrichfucht, aber feine feiner Gabigfeiten ererbt hatte und fich nur burch beispiellose Treulosigkeit und Gewaltthätigkeit auszeichnete, aufrecht gegalten. Unter feiner Berrichaft war Utrecht, wo die Sauptstadt unter bem Ginflug ber Gilben einer Reihe von Aufftanden und Repolutionen verfallen war, wie fie fonft nur in den blamifchen Stadten in ben Rieberlanden entstanden, und im sortwährenden Streit mit dem Adel und den Städten Amersfoort und Rhenen ftand, mehr als je juvor von einem permanenten Bürgerfrieg heimgesucht, wobei ber Bischof bann biefer, bann jener Bartei fich anschloß, und immer auf vollständige Knechtung des Landes bedacht war. Gein früherer Rebenbuhler und beffen gange Familie ward von ihm gefangen und gräulich mighandelt, 1470; nur die Dagwischenkunft bes Bergogs Rarls des Ruhnen, ber feinen Bruber ju einem ziemlich ichimpflichen Bergleich mit feinen Opfern zwang, cettete ihnen das Leben. Alls er nachher gegen alles Herkommen eine neue oberfte Gerichtsbehorbe: "Recht van be Schive" genannt, einführte, ward er von ben Utrechtern und dem Burggrafen Johann von Montfoord vertrieben und Engelbrecht von Cleve durch den Rebellen jum Poftulat erwählt. Run erfolgte ein erbitterter Rrieg, in welchem D., bon ben Gollandern unter ihrem Statthalter und auch, wie immer, von dem Papft fraftig unterftutt, die Gegner mit bem Banne belegte, die Stadt einnahm. von den Utrechtern unter van Nievelt aber überrascht und nur durch Johann von Montsoord gerettet ward, der ihn gefangen nach Amersfoort abführen ließ und fo bem wüthenden Pobel entriß (1483). Best endlich trat Maximilian von Desterreich personlich bazwischen, belagerte mit gahlreicher Mannschaft Utrecht, zwang die Stadt, ihren Bischof wieder anzuertennen und biefen, fich mit feinen Gegnern gu berfohnen. D. lebte noch 12 Jahre und ftarb 1496, von feinen Unterthanen gleich migachtet und gehaßt, ein ebenso schlechter Fürst als Priefter. Rur bie Wiffenschaften scheint er geehrt

und in diefer Sinficht an feine Geiftlichkeit ftrenge Forberungen geftellt zu haben, benn Erasmus lobt ibn. Sonft ift nichts Gutes von ihm zu fagen.

B. L. Müller.

David von Mugeburg, Franciscaner, + 1272, einer ber Altvater ber deutschen Mystif und ber beutschen Proja, ber Lehrer bes berühmten Bolls predigers Berthold von Regensburg. Heber Davids Leben find nur wenige Rotigen erhalten. Gine Chronit feines Ordens lagt ihn ju Augsburg geboren fein ob dies auf eine zuverläffige altere Nachricht fich grunde ober ein unfichene Schluß aus ber naberen Beftimmung feines Ramens burch jene Stabt fei, bleibt ungewiß. Denn biefe nabere Bestimmung fonnte auch nur andeuten, bag bat Minoritenflofter ju Augsburg basjenige Rlofter mar, bem er jugemiefen wurbe ober in welchem er am langften gewirft hat. Geine Wirtfamfeit als Leber und Prediger fnupft fich teineswegs an Augeburg allein. Er war langere Bei und zwar wol zwijchen 1230-40 Robigenmeifter an bem Rlofter zu Regenebum wo Berthold von Regensburg fein Schuler wurde, und mit Berthold bat er nachher oftmals als Prediger das Land burchzogen, benn als "Bruder D., ber mit Bruder Berthold ging", bezeichnen ihn die Quellen. Er ftarb, als Leber und Brediger hochgeehrt und um feines frommen Lebens willen bewunden, mahricheinlich ju Augsburg, benn bort wurde er begraben. Seinen Tob feben Raber und Andere auf den 15. Rob. 1271. Aber nach dem Anniverfar bet Mugeburger Minoritentloftere ftarb er am 19. Rob, 1272. Bon Davide later niichen Schriften find feine "Formula novitiorum" und die Schrift "De septem processibus religiosi" gufammen 1596 gu Angeburg und bann wieder in ber Maxima bibliotheca veterum patrum (ed. Lugd. Bb. XXV, ed. Col, Bb. X111) gernati worben. Die erstere biefer Schriften, beren erster Theil "De exterioris homini reformatione", beren zweiter "De interioris hominis reformatione" hanbeln, ift gefchrieben, als D. Regensburg wieber verlaffen hatte. Dit ber Abfaffung biefer Schrift tam D. einem Berfprechen nach, bas er feinem Schuler Berthold gegeben hatte, und diesem ift fie auch gewidmet. Der Brief zeigt, wie innig verbunden Lehrer und Schuler geblieben finb. Mus bem Briefe geht jugleich berbor, bas Berthold fein Roviciat noch nicht lange hinter fich hat. Da Berthold feinen Ruf als Prediger in den 3. 1240-50 begrundete, fo durfte bie genannt Schrift um 1240 gefchrieben fein. Das Augsburger Anniverfar gebentt feine Collationes ad fratres und feiner Erlauterung ber Franciscanerregel. Die letter findet fich unter bem Titel "Expositio regule edita a fratre David sanctissimo" handschriftlich auf der Staatsbibliothet zu München (Cod. lat. 15312). Diefelbe Sandichrift enthält auch unter Davids Ramen bas bisher einem Dominicaner Donet zugeschriebene Wert "De haeresi pauperum de Lugduno". Schon Pleiffer hatte auf Grund einer Stuttgarter Banbichrift, Die gleichfalls einen Bruder D. als Berfaffer bezeichnet, unfern D. bon Augsburg als Berfaffer nachzuweifen versucht. Seine Bermuthung wird burch bie genannte Munchener Sanbichrift in foferne beftätigt, als bieje gleich alte, von ber Stuttgarter Sandichrift unobhangige und aus ber Augsburger Dioceje ftammenbe Sanbichrift mit berfelben Berfafferaufschrift auch die "Formula novitiorum" bringt, die unzweiselhaft Davids Wert ift. Die erwähnte Sandichrift gibt ben Tractat vollftanbiger ale er gedrudt ift. Bon ben acht beutschen Schriften, welche Pfeiffer unter Davibe Ramen (Deutsche Mustiter I) herausgegeben hat, gehören nur die drei ersten "Die sieben Borregeln der Tugend"; "Der Spiegel der Tugend"; "Chrifti Leben unfer Borbild" ober, wie Pfeiffer diefes fpater von ihm vollständig berausgegebene Stud noch überichrieben hat, "Bon der Offenbarung und Erlöfung bes Meniden geichlechts" (Saupt, Beitschrift fur beutsches Alterthum Bb. IX) bem D. an. Die lettgenannte Schrift ift inbeg theils Ueberfetung, theils freie Rachbilbung

per Schrift bes Anielm von Canterburn Cur deus homo? Erwähnt mag noch verben, bag Bfeiffer auf bie Aehnlichfeit bes Gingangs ber ebengenannten Schrift nit bem Anjang bes Schwabenfpiegels geftutt und an B. Wadernagel's Fordungen antnupfend, ben D. auch fur ben Bearbeiter jenes befannten beutichen Rechtsbuches halt. - Trithemius ichreibt D. auch eine ausgezeichnete Beagbung ur Die Bolfspredigt zu. Bon feinen deutschen Predigten, beren er gebentt, hat ich bis jest, fo viel mir befannt ift, nichts wieder gefunden. Gie mogen fich, einen Tractaten nach zu schließen, burch Lehrhaftigkeit, Innigkeit und burch einache, flare und ichone Sprache ausgezeichnet haben. Aber ichwerlich beberrichte r bei feiner mehr in fich ruhenden und ber Betrachtung gugewendeten Ratur bie Maffen bes Bolles wie fein innig geliebter Freund und Genoffe Berthold, beffen Reben bon ungemeiner Lebendigfeit und feuriger hinreißender Gewalt find. Davids Bebeutung lag in feiner Lehrthatigteit. Er ift in biefer Begiehung einer ber rften beutschen Theologen feiner Beit, und insbesondere baburch von großer Beeutung, bag er, wenn auch nicht als ber einzige, boch als ber hervorragenbfte mter feinen Beitgenoffen, Die noch von Albert bem Großen verschmähte beutsche Sprache ifir die theologische Abhandlung verwendet hat. Und er handhabt die veutsche Sprache in meifterhafter Beife. Gie zeigt fich bei ihm ichon fugfam enug, um ben Empfindungen des bewegten Gemuths wie bem Gebantengang es ertennenden Geiftes jum flaren unmittelbar aniprechenden Ausbrudt zu bienen. Seine Gate tragen das Geprage großer Innigfeit und Gerglichkeit und eine raftige und flare Unschauung ftellt fich in ihnen mit aller Ginfachheit, Bestimmteit und Rurge bar. Seine Richtung ift wefentlich von ben berühmten Bertretern er firchlichen Muftit bes vorhergebenben Jahrhunderts, einem Bernhard, Sugo ind Richard von St. Bictor bestimmt, welche bie unmittelbare Berührung mit bem Leben Gottes auch schon für diefes Leben als Ziel hinftellen. "In Gottes Antlih begraben fein, Gin Geift mit ihm werben", bas ift's, wonach ber Mensch u ringen hat. Durch Cammlung ber Geele aus ber Berftreuung, burch bie Richtung berfelben auf bas bochfte, burch Bergudung gelangt er zu folchem Biele. In einem fo gerichteten Gemuthe wird alles gur Liebe, welche die Geele liegen macht, fie fiber fich hinaus und ju Gott führt, fo daß ihr nun die gottiche Form aufgeprägt werben fann. Den wefentlichen Gewinn ber mpftischen Bereinigung mit Gott fieht D. nicht sowol in ber Frucht neuer Erfenntniffe als n ber fittlichen und geiftigen Beredlung bes Menschen. Die in Davids Beit ereits fo häufigen Bifionen und Offenbarungen ericheinen ihm von zweifelhaftem Berthe. Man halte oft für Borte bes beil. Geiftes, was nur Product des igenen Beiftes fei. Bifionen tonnten oft blos Ginnestäufchungen ober Borfpiel es Wahnfinns fein. Bis jum leberbruffe werbe jest bie Welt mit Beisagungen überhäuft vom Antichrift, von Borgeichen des Endgerichts, vom Unterang ber Orben, von Beriolgungen ber Rirche, vom Ginten bes Reiches und Mgemeinen Blagen. Auch angesehene und fromme Manner ichenften ihnen mehr Mauben als fich gebuhre, und machten aus Joachim's und anderer Beisfager Schriften Auszüge und Interpretationen. Gelbft wenn fie mahr und authentisch paren, meint er, fo fonnten boch fromme Leute ihre Zeit fruchtbarer anwenden. Roth fei bor allem die Gunden auszutilgen, der Tugend nachzuftreben, den geunden Schriftfinn zu erforschen, durch bas Gebet die Andacht zu entzünden. Das allein begrunde Berbienft und Ruhm bei Gott. D. fennt bereits eine Muftit, die ihn mistrauisch gemacht hat: es ift die auf fittlichen Abwegen sich emegenbe pantheistische Mustit ber Bruber bes freien Geiftes, welche ju Davids Beit von Frankreich her auch über Deutschland fich verbreitete. Neben biefer Becte und früher als fie gablten andere Secten in Deutschland gablreiche Unanger. Die Berweltlichung ber Rirche, Die fittliche Entartung bes Clerus rief

784 David.

sie zum Theil ins Leben ober förderte ihre Berbreitung. Am gefährlichsten unter allen erschienen den Bertheidigern der Kirche die Waldesier und mit Recht, de diese in sehr wesentlichen Puntten die Schrift für sich hatten. Aber so groß war die Autorität des römischen Stuhls, daß auch bei so erleuchteten Männern, wie D., die berechtigtste Opposition feine gerechte Würdigung mehr sand, sobald sie von Rom als häretisch bezeichnet war. So athmet denn Davids Schrift wider die Waldesser ganz den harten inquisitorischen Geist seiner Zeit und sieht im gressen Gegensahe zu jener Milde, welche seine übrigen Schriften durchweht.

Pfeiffer, Deutsche Mustiter I, Einleitung. Preger, Gesch, ber beutschen Mustit im Mittelalter I. Breger.

David: Ferdinand D., geb. ben 19. Jan. 1810 in Samburg, + ben 19. Juli 1873 in Rlofters (Schweig) auf einer Erholungsreife, ift als einer ber bedeutenbften Bertreter ber Spohr'ichen Beigenschule gu bezeichnen, bir er jedoch burch die ber Behtzeit eigene ellettische Richtung alle Ginfeitigfeit benahm. Rach beenbeten dreijährigen Studien in Caffel (1823-26) machte er mit feiner Schwefter, ber befannten Bianiftin Louise Dulten, einige Concertreijen, trat bann als Beiger brei Jahre lang in bas Orchefter bes Ronigstäbter Theaters ju Berlin und übernahm hierauf in Dorpat bei einem livlandischen Runftmacen, Ramens Liphardt, beffen Schwiegersohn er in der Folge murbe, die Fahrung eines Streichquartetts. 3m 3. 1836 erhielt er die Concertmeifterftelle am Leipe giger Stadt-, Gewandhaus- und Opernorchefter und trat damit als nicht unbebeutendes Mitalied in jenen bervorragenden ichopferischen und bahnbrechenden Dufiferfreis ein, dem Gelix Mendelsfohn-Bartholby und Robert Schumann ale Führer dienten und dem fich fpater Morik Sauptmann, Ignag Moscheles, Julius Riet und viele andere wadere Rünftler einreihten. D. hat in Leipzig eine unermubliche, nie raftende Thatigleit entwickelt, die ihren Ginflug auf die weiteften mufitalifchen Rreife ausübte. Mufterhaft als Führer ber Beigen im Leipzige Gewandhaus- und Opernorchefter, entfaltete er eine nicht minder fegendreiche Thatigfeit als erster Lehrer bes Biolinipiels an bem feit 1844 bestebenben Leibgiger Confervatorium für Mufit. Daneben trat er bis gu feinem Tobe in- und außerhalb feiner Berufsfphare mit immer gleich gunftigem Erfolge als Solo und Quartettspieler auf. Conjequent vertrat er in diefer Begiehung eine gebiegen echt fünftlerische Richtung, gegenüber bem abfoluten Birtuofenthum. gahlreichen Compositionen für Bioline (Concerte, Bariationen, Etuben ac.) habm fich viel Freunde erworben. Much für andere Instrumente (Bratiche, Bioloncell, Clarinette, Pojaune) fchrieb er wirfungsvolle Concertftude; ferner componirte et ein Sertett, mehrere Quartette, Sinfonien zc. Gine von ihm herausgegebem treffliche Biolinichule zeichnet fich durch vorzügliche instematisch geordnete Noten beifpiele aus. Gin großes Berdienft erwarb fich D. ferner burch die Berausgabi älterer, theils bergeffener, theils ungebrudter Biolincompositionen bon Bad Sandel, Mogart, Biotti, Robe 2c. Gein Sauptwert in diefer Beziehung ift bie bei Breittopf und Gartel in Leipzig erschienene "Bobe Schule bes Biolinfpieles" welche Biolinfonaten der beften Meifter bes 17. und 18. Jahrhunderts enthalt Dit außerorbentlichem Geschid und mit feinem Geschmad verftand es D., bie Sachen ben Ausführenden fpielgerecht ju machen, wenn es auch nicht geleugne werben barf, bag er in Betreff ber freien geiftreichen Bearbeitung mitunter p D. war ein univerfell gebilbeter Runftler, ber fein Talent, fen Ronnen und Wiffen mit unermudlichem Feuereifer bem Beften feiner Runft go weiht hat. Während feiner 37jährigen Thatigteit in Leipzig hat er fast allen Beigern bon irgend einer Bedeutung Die Bforten bes Bewandhausfaales geöffnel und bamit ihre fernere Laufbahn unterftugt. Als Lehrer hat er Sunderfen band Davib. 785

sein tressendes Urtheil, durch seine reiche Ersahrung, durch seinen sreundlichen Rath geholsen. Bon seinen Schülern mögen hier erwähnt werden: Hugo Jahn (Concertmeister in Schwerin), Engelbert Köntgen (Leipzig), Jacobsohn (Bremen), Abel (München), Wehrle (Stuttgart), Japha (Cöln), Franz Seiß (Barmen), August Wilhelmj (Wiesbaden). Auch Joseph Joachim ward während seines Aufenthaltes in Leipzig D. ein fördernder Berather.

Bgl. Wafielewsti, Die Bioline und ihre Meifter, Leipzig 1869, S. 389.

Würftenau. David: Lutas D., preugischer Geschichtsschreiber aus der zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts, ber Begrunder ber gelehrten Forichung in ber Siftoriographie ber Broving Breugen, gestorben im April 1583 im Alter von 80 Jahren. - Etwa 1503 in bem ermländischen Städtchen Allenftein geboren, Studirte D. in Leipzig, erwarb bort die Magisterwurde, war im Winterhalbjahr 1537-38 Mitglied des Senats für die polnische nation und erscheint noch im November 1539 als Angehöriger ber bortigen Univerfität. Obgleich er ichon früh, vielleicht bevor er fein Baterland verließ, jum protestantischen Glauben übergetreten war, erhielt er fich doch nicht blos bas Wohlwollen höherer tatholifcher Rreife, fonbern wurde fogar 1541 Rangler bes tulmifchen Bifchofs Thiebemann Giese und trat erft, nachbem biefer 1549 bas ermlänbische Bisthum erhalten hatte, in die Dienfte bes Bergogs Albrecht von Preugen, bem er am 26. Marg 1550 ben Gid als Rath bes Ronigsberger Sofgerichts leiftete. Reben feinen eigentlichen Umtsgeschäften, benen er mit Gifer und Fleiß oblag, wurde er wie ichon vom Bifchof, jo auch vom Bergoge gu verschiebenen Gefandtfcaften und Commissionen gebraucht. Außerbem aber beschäftigte er fich eingehend mit bem Studium ber vaterländischen Beschichte, für welche er gleich nach feiner Rudtehr von Leipzig junachft Urfunden ju fammeln begann. Schon Bergog Albrecht hatte, um ben bon polnischer und fatholischer Geite ausgebenden Darftellungen entgegenzuwirten, ben Bedanten ergriffen eine "gemiffe, glaubmurbige, rechtfinnige Chronit bes Landes Breugen" abfaffen gu laffen. Da aber auf feinen Betrieb nur eine Geschichte ber eigenen Beit ju Stanbe gefommen war, fo nahm fein Sohn und Nachfolger Albrecht Friedrich biefe Abficht wieder auf und beauftragte D. mit ihrer Ausführung; auch bie Stanbe bes Landes, benen Die polnifchen Arbeiten "gur Schmalerung Diefer Lande Berechtigfeit gu gereichen" ichienen, nahmen fich ber Sache wiederholentlich burch ihre Fürsprache an. Rachdem D., bon feiner amtlichen Thatigfeit entbunden und mit bergoglichen Empfehlungen verfeben, die Archive beider Theile Breugens, des bergogt. fowie bes fonigl., burchforicht hatte, ichrieb er mahrend ber legten gehn Jahre feines Lebens an feiner "Preugischen Chronit", boch ohne fie vollenden gu tonnen, benn mitten im gehnten Buche, bei ber Schilberung ber ber Schlacht bon Tannenberg unmittelbar voraufgebenden Greigniffe (1410), ereilte ihn ber Tob. Dbgleich die wenig altere Chronit bes Tolfemiter Monches Simon Grunau es vorjugsweise ift, gegen die fich D. richtet, indem er ihrer einseitig polnischen Auffaffung entgegentritt und in vielen Fallen ihre thatfachlichen Ungaben mit verftandiger Rritif als falfch erfennt und nachweift, jo hat er bennoch im gangen Diefe Arbeit ber feinigen ju Grunde gelegt, befonders burch die große Bahl ber "toftlichen alten Bucher" berführt, welche Grunau benutt gu haben borgibt. Bon anderen alteren Chronifen hat D. nur berhaltnigmagig wenige gu Rathe gezogen, fo bag ber Werth feines Werfes, jumal ba auch die bon ihm angejogenen Urfunden anderweitig befannt find, für die heutige Geschichtsforschung nur ein fehr geringer, mittelbarer ift. Auch in ber Form ber Darftellung fleht es auf fehr niedriger Stufe. David's Chronit war nur wenigen feiner Beitgenoffen befannt geworben, erft 1720 wurde die Sandichrift wieder aufgefunden

786 Tavib.

und wieder erst ein Jahrhundert später veröffentlicht, Königsberg 1812—1817 in 8 Quartbänden (Bd. I—VII von Dr. E. Hennig, Bd. VIII von Dr. D. H. Schüt). — Wie D. während seiner Studienzeit heimische Stipendien bezog, so hat er selbst von dem Vermögen, welches er durch seine Frau, eine reiche Wittwe aus Leipzig, erheirathet hatte, ein nicht unbedeutendes Stipendium an der dortigen Universität sur studierende Landsleute gestistet.

Bolbrecht in "Erleutertes Preußen", Bb. I. (1723) S. 569 ff. hennig in den Borreben zu Bb. I. u. II. seiner Ausgabe. Töppen, Geschichte der preuß. hiftoriographie (1853), S. 226 ff. Lohmeyer.

David: Martin Alois D., geb. am 8. Decbr. 1757 gu Tichewehild (Drewohrng), einem jum Stifte Tepl gehörigen Dorfe in Bohmen, † 22. Febr. 1836 im Stifte Tepl. Sein Bater war ein ichlichter Landmann und burch ben Bralaten bes Stiftes Tepl, Chriftoph Graf von Trautmannsborf, murbe ber Bfarrer ju Widschin, Ludolph Richter, beauftragt, ben jungen D. gu fich gu nehmen und ihn burch ben Caplan Balthafar Dietel fur bie lateinifche Schule porbereiten gu laffen. 3m 3. 1770 fam D. in bas Tepler Symnafium, 1776 bezog er die Universität Brag, ftubirte Philosophie, Mathematif und Phnif und wurde 1777 ichon Magister Philosophiae. Darauf wandte er fich ber Theologie au, fuhr aber fort, nebenbei Teffanet's Bortrage über Mathematit, bobere Dechanit und Aftronomie zu hören. Im 3.-1780 im Tepler Stift aufgenommen, wurde er 1783 nach Prag geschickt, machte bort bas theologische Examen, wurde 1787 ju Tepl jum Briefter geweiht und nach Gerftner's Mbgange am 4. Dec. 1789 Mbjunct ber Brager Sternwarte. Rachbem er bie Befanntichaft bon 3ach gemacht und fich einige aftronomische Inftrumente angeschafft hatte, führte er auf eigene Roften in Bohmen geographische Ortebeftimmungen aus, erwarb fic 1790 die philosophische Doctorwurbe, wurde 1795 augerorbentliches Mitglied ber bohmischen Gesellschaft ber Wiffenschaften, 1800 orbentliches Mitglied, 1806 ftanbiger Secretar. 218 er 1799 nach bem Tobe bes Aftronomen Strnad Borfteber ber Prager Sternwarte geworben, befuchte er im September 1801 bie unter ber Leitung bes Baron v. Bach ftebenbe Sternwarte in Gotha, ferner noch Leipzig und Dresben und fernte baburch einige aftronomische Inftitute naber fennen. An ber Prager Universität lehrte er Aftronomie, befleibete 1805 bas Amt eines Decan, 1816 bas bes Rectors und wurde 1830 faiferlicher Rath, 1832 Director ber bohmifchen Gefellschaft ber Biffenschaften. 1818 reifte er nach München, bestellte verschiedene aftronomische Instrumente bajelbft und machte bei biefer Gelegenheit bie Befanntichaft von Fraunhofer und Liebhert, auch ftellte er auf biefer Reife geographische Ortsbestimmungen und barometriche Sohenmeffungen an. Die Mangelhaftigleit ber Prager Sternwarte auf bem Dache eines Saufes ertennend, beantragte er Die Erbauung einer neuen Sternworte auf bem Lorenzberge, boch tam ber Plan wegen finanzieller Sinderniffe nicht jur Ausführung. Am 29. Decbr. 1833 legte er fein Amt als Director der Sternwarte nieder und jog fich nach bem Stifte Tepl gurud, wo er im 79. Lebensjahre an Altersichmäche ftarb. Seine erfte Schrift (1783) behandelt bas Leben Newton's; von 1789-1832 publicirte er 25 Abhandlungen fiber geographische Ortsbestimmungen in Tepl, Prag, hohenfurt, Schludenau, auf dem Marienberge, in Benatet (wo Tycho Brahe beobachtete) und von einer großen Angahl bohmifcher Orte, fowie über Langendifferengen burch Bulverfignale gwifchen Brag und Breslau, Wien und München ac. In ben Schriften ber bohmifden Gefellichaft ber Wiffenschaften hat er veröffentlicht aftronomische Beobachtungen auf ber Brager Sternwarte und einige meteorologische Abhandlungen, fowie eine Beichreibung bes durch ben Bortentafer verheerten Fichtenwalbes und Nachrichten von Bergwerfen. Außerdem bearbeitete er lange Zeit ben landwirthichaftlichen Ralenber Bohmens.

Bgl. Abh. ber f. bohm. Gef. ber Biff. Reue Folge, IV. Bb. Prag 1837.

Davidis: Frang D. ober David, wefentlicher Mitbegrunder ber unitariichen Rirche in Siebenburgen, † 6. Juni 1579. Er war ber Sohn eines fachfiichen burgerlichen Saufes in Rlaufenburg, machte feine Univerfitätsftubien (bom 20. Jan. 1548 an) in Wittenberg, wurde 1551 Rector des Chmunafiums in Biftrig und ging im folgenden Jahr als erfter evangelischer Pfarrer in die nabe Gemeinde Betersborf. Bon bier, wegen feiner Reigung jum Calvinismus angefeindet, fehrte er nach furger Beit in feine Baterftadt Rlaufenburg gurud, woher ihn im Commer 1555 Bermannstadt, wahrscheinlich an feine Coule, berief. Doch bereits hatte ihn bas evangelisch gewordene Rlaufenburg jum Pfarrer gewählt; als folder und jugleich als "Superintenbent ber ungrifchen Ration in Siebenburgen" hat er bas, gegen die calvinische Abendmahlslehre aufgestellte lutheriiche Glaubensbefenntnig ber Rlaufenburger Spnobe von 1557 unterichrieben. bas an Melanchthon und bie Univerfitat Wittenberg jur Begutachtung gefandt wurbe. Schon 1558 ging aber D. gur Anficht über, die er bis babin befampft hatte und ftritt in wieberholten Disputationen beredt fur biefe, um nach wenigen Nahren in bas Lager ber Antitrinitarier überzutreten, die durch Georg Blandrata. ben Leibargt (feit 1563) bes Fürften Johann Sigmund Bapolna, unter Daguaren und Seffern wachsende Bedeutung gewonnen. Auch in ber neuen Richtung bald ju ben "Borgeschrittenen" gehorend, wurde er hofprediger bes Fürften und vertheibigte 1568 auf ber gehntägigen Disputation in Beigenburg (bie Meten berfelben find gebrudt Claudiopoli in officina Casparis Helti 1568, und von biefem blos mit einem neuen Titelblatt und neuer Borrede 1570 wieder herausgegeben) feine Lehre. Der Gurft felbft nahm fie an und die "unitarifche" Rirche erhielt auf dem Landtag in Reumartt (Maros-Vasarhely) in der Epiphaniaswoche 1571 Gleichberechtigung mit den andern "recipirten" Rirchen Siebenburgens burch ben Befchluß: "Da unfer Berr Chriftus befiehlt, daß wir junachft bas Reich Gottes und feine Gerechtigfeit fuchen follen, fo ift über bie Berfündigung und das Goren des göttlichen Wortes beichloffen worben, daß baffelbe überall foll frei tonnen berfundigt und wegen feines Befenntniffes Riemand foll gefrantt werben." Die fachfische Gemeinde Rlaufenburg ging, von D. geführt, gleichfalls zur unitarischen Rirche über, entfrembete fich baburch innerlich ben Boltsgenoffen, benen biefes Rirchenthum ein Grauel mar, und wurde um fo leichter magharifirt, wiewol man noch lange von unitarisch-jächsischen Rectoren und Stadtpfarrern bort lieft und bie Gemeinde noch in ber zweiten Galfte bes 17. Jahrhunderts bas "Bergliche Genten-Spiel, ober Geiftreiche und Schriftmagige Lieder gur Ehre und Lobe Gottes" von Johann Preuffen (Frantfurt a. b. O. 1657) als Gefangbuch gebrauchte. - In ber Folge mit feinem frühern Bonner Blandrata zerfallen, wurde D. 1579 der Reuerung in der Religion und Gottesläfterung angeflagt, bon bem Gurften Chriftoph Bathori und ben Standen verurtheilt und gefangen auf das Bergichlog Deva geführt, wo er balb barauf, im 69. Lebensjahr, ftarb. Geine Schriften find u. a. aufgeführt in Geibert's Siebenburg. Belehrten= und Traufch's Schriftftellerler. Teutich.

Dawison: Bogumil D., berühmter Schauspieler, geb. 15. Mai 1818 in Warschau, † 1. Febr. 1872 zu Dresden. Die Theatergeschichte verzeichnet nur wenige Künstler von so eigenthümlicher Entwicklung wie sie in D. erst befremdend, dann aber Bewunderung fordernd seinen Zeitgenossen entgegentrat. Das unerhörte Aussehen ist bekannt, das Jerrmann's, des deutschen Schauspielers Austreten an der ersten Bühne Frankreichs hervorrief, und doch, wie ungleich mehr Muth

788 Dawifon.

und Ausbauer gehörte bagu, als Pole ju einem ber gefeiertiten Angehörigen ber beutschen Schauspielfunft fich emporquarbeiten. D. hat Dieje Schwierigfeiten überwunden, ohne wesentliche Gulfe, fast einzig und allein burch eifernen Gleif, burch raftlofen Drang nach hoberen Bielen. Der Sohn armer indifcher Eltern, fonnte er nur furze Beit ben Unterricht einer Chmnafialichule genießen; ichon im gwölften Jahr mußte er barauf ausgehen, feinen Lebensunterhalt felbit gu er werben. Erft Schreiber bei einem Guterfequestrator, nebenbei als Firmen- und Schilderichreiber thatig, erhielt er fpater eine Stellung als Copift auf bem Mebactionsbureau der "Gazetta warszawska", deren Chefredacteur, ein Dr. Krugsti, den jungen strebsamen Mann in feinem Wissensdrang soweit unterstützte, daß biefer balb bie frangofiiche und beutiche Sprache in giemlich fertiger Beife fich au eigen machte. Aber bie Schriftftellerei, au ber er nunmehr feine Buffucht genommen hatte, feffelte ihn nicht ftart genug, um das Berlangen, die Buhne gu betreten, in ihm zu erftiden. 1836 trat er in die Warschauer Theaterschule ein, in ber er gwar wenig Gutes lernte, beren Director Rublicg ibm aber bereits am 30. Nov. 1837 die Doglichfeit eröffnete, als Buftab in ben "Zwei Galeerenfträflingen" jum erften Dal bas polnifche Theater feiner Baterftabt ju betreten. Bis 1839 in Folge biefes Debuts in Warschau engagirt, ging er 1839 nach Bilna, 1840 nach Cemberg, wo er in feinem Contract mit Director Raminsth gur Sauptbebingung machte, auch auf bem beutschen Theater auftreten gu burjen. Das immer machtiger werbenbe Berlangen, ein beutscher Schauspieler zu werben, erhielt neue Nahrung, als er in Wien einigen Borftellungen im Burgtheater beigewohnt hatte, faum zwei Monate später spielte er denn auch wirklich am 9. Aug. 1841 seine erste Rolle auf dem Lemberger deutschen Theater; es war ber Baron Sternhelm (Das lette Abenteuer), bem balb Richard Wanderer, Ferdinand (Rabale und Liebe), Sonnstedt (Lettes Mittel) und Masham Glos Basser) folgten. 1846 verließ er Lemberg. Nach vorübergehendem Aufenthalt in Breglau, Brieg und Stettin, burch Louis Schneider in Berlin bem Director Maurice empfohlen, bebutirte er unter beffen Leitung in Samburg am 13. Febr. 1847 als Sans Jurge. Rach feiner Berheirathung (1848) mit Wanda v. Oftoja-Starzewsta manbte fich D. 1849 nach Bien, wohin ihn Solbein bernien batte Das am 17. October begonnene Gaftfpiel führte am 6. Rob. 1849, nicht ohne Laube's fraftige Unterftugung, ju einem fechejahrigen Engagement am Burgtheater. Uebrigens fand Damifon's ferneres Auftreten nicht den Erfolg wie feine Baftfpielborftellungen, ein Difftand, ber erft dadurch gehoben murbe, daß Laubes geichidte Sand ben Runftler ganglich auf bas Gebiet hinüber leitete, fur bas er geschaffen : auf bas Bebiet ber Charafterrollen. Geine Triumphe erreichten jest eine niegeahnte Sobe, ohne bag bamit feine Bedeutung als Runftler in gleicher Weise gestiegen mare. Der Ruhm flieg ihm ju Ropi, die Sucht ju gefallen betäubte das ehrliche Streben, dem dichterischen Wert gerecht gu werben. Laubt ergablt, bag er gegen bas Ende feines Wiener Engagements felbft feine beften Rollen übertrieb. Rach einem erfolgreichen Gaftspiel in Breslau fah ihn die Dresbener Sofbuhne am 1. Juli 1852 als Samlet jum erften Dtal als Gaft auf ihren Brettern. Das Burgtheater mit feinen ftrengen, oft aberftrengen Trabitionen, noch bagu geleitet von einem fo energisch-berben Mann wie Laube, tonnte D. nach ber glangenden Aufnahme, die er überall fand, nicht mehr befriedigen, verfagte es ihm doch ben Raum, feiner Chrincht in bem Dage ju ge nügen, als es ihm jum Beburinig geworden mar. Er brang baber auf Entlaffung, und als ihm biefe verweigert wurde, erzwang er fie burch einen haglichen Auftritt, nach dem ihm bas fernere Auftreten auf dem faiferl. fonigl. Theater unter fagt wurbe. Das war 1853, bas gleiche Jahr, in bem er einen lebeinslängliche Contract mit dem Dresbener Goitheater abichlog. Dresben war nicht gam

gerignet, ben Runftler feine Rube wieberfinden ju laffen, benn Reibungen mit Smil Devrient, bem vergötterten Liebling ber Dresbener, waren unvermeiblich; besonders ba bei berartigen Gelegenheiten die Barteien im Bublicum immer mit vollen Segeln ben Extremen gufteuern. Burgbach bat in feiner, nicht ohne Referbe aufzunehmenden Biographie Dawison's eine Brobe folder Streitigfeiten gegeben, auf die hiermit hingewiesen fei. Erot berartiger Borgange gewann D. feltene Bunft und ber befannte Dresdner Rritifer Lub. hartmann fagt fehr bezeichnenb : D. hatte die Jugend, die Intelligeng ber Mannerwelt, Devrient die Frauen fur fich. Bon Dresben aus unternahm D. zahlreiche Gaftipiele (u. a. in München 1853, Berlin 1855 und 56 ac.), bei benen die Stadte wetteiferten, ihm ihre Unertennung zu bezeugen, und als er gur Reier von Schiller's hundertjährigem Beburtstag 1859 in Baris ben britten Act bes Don Carlos vorgetragen batte, fiel ihm Alfred be Bigny unter dem Jubel der Berfammlung um ben Gals, mit ben Borten: "Ah que votre patrie est heureuse d'avoir un si grand tragédien." Rurze Zeit por feiner Anwesenheit in Baris mar bem Rünftler am 23. October 1859 feine treue Battin geftorben, boch fand er einen murbigen Erfat in ber Schu-Ierin Schumann's und Mendelsjohn's, Frl. Jacobi, bie nicht ohne Ginfluß auf ihn blieb und die er felbit fein zweites fünftlerifches 3ch nannte. In bas 3. 1861 fällt die ihrer Beit vielbesprochene Angelegenheit mit Dr. Beller in Samburg, ber D. in den Samburger Rachrichten getabelt und, von diesem hierauf beleibigt, geforbert hatte. Der Runftler, ju beffen Tugenden perfonlicher Duth nicht gehorte, sog fich auf wenig ehrenvolle Weise aus biefer Affaire (f. hieruber gleichfalls Burgbach). 1864 lofte D. auch wieder bas Dresdener Engagement, um ganglich frei nur noch bem verhängnigvollen Gaftipiel gu leben. Ruhm und Beld einheimsend gog er burch Deutschland, von wo er 1866 nach Amerika ging und in 76 Abenben fich einen Reingewinn von etwa 50000 Dollars ergielte. Den ruhigen Benug feiner Errungenicaften fand er aber nicht; Die übermenichlichen Unftrengungen hatten ihn aufgerieben, fein Gedachtniß ichwand, fein Beift verwirrte fich, er mußte fortan ber Buhnenthatigfeit entfagen. Gin Opfer ber unfeligen Gaftspielleidenschaft, erlöfte ihn der Tod am 1. Febr. 1872 aus ber nacht bes Bahnfinns, Die ihn umfing. - D. gehörte feiner Schule an; fo lange ihn edlere Triebe, als Sucht nach Ruhm und außerem Glang beherrichten. war fein ganges Streben barauf gerichtet, ber Ratur ein mahres Spiegelbild entgegenzuhalten. Gemuth befaß er nicht, bagegen einen glanzenden, mit logiicher Scharie gerlegenben Berftanb, und eben in biefer hoben Berftanbesthatigfeit lag einerfeits ber Grund gu feiner funftlerifchen Bedeutung, wie fie ihn andrerfeits gur Richtachtung bes bichterischen Runftwerts und jum Beraustreten aus bem Rahmen bes Gesammtbilbes verleitete. Wahrhaft großartig war er in allen bamonifchen und leibenschaftlichen Rollen; fein bem Umfang nach fleines, aber biegfames und scharfes Organ befähigte ihn bagu, ebenjo feine leichtbeweglichen, icharien Gefichtegige mit bem fartaftifchen Bug um ben Mund. Gine große Sicherheit in der Auffaffung ber Charaftere, Buberläffigteit bes Gebachtniffes und richtige Bevbachtungsgabe verlieben feinen Leiftungen etwas ungemein Unichauliches. Die meifte Unerfennung unter feinen Darftellungen fanden Darc Unton, Lear, Richard III., Shylod, Riccaut de la Marlinière, Marinelli, Franz Moor, Narcif. Mephiftopheles, Bonjour, Rarlos (Clavigo), Sans Jurge, Konigelieutenant, harpagon u. a.

Bgl. A. v. Wurzbach, Zeitgenossen XI (Wien 1871). B. D. Biographische Stizze von Lud. Hartmann (Entsch, Deutsch, Bühnen-Almanach, Berlin 1873. S. 128—139). Ferd. Gleich, Aus der Bühnenwelt. Leipzig 1866. II. S. 113—140. P. J. W. Hente, Sopholles' Oedipus in Kolonos neu dargestellt von D. in Dresden. Leipzig 1865. Joseph Kürsch ner.

De Ahna: Eleonore D., Gangerin, geb. 8. Jan. 1838 gu Bien, gestorben 10. Mai 1865 in Berlin. Mit einer ichonen Meggofopran-Stimme begabt, wurde Eleonore burch ungunftige Bermogensverhaltniffe ihres Baters, eines baierifchen Oberlieutenants und nachherigen Fabritbefibers, beftimmt, ihr Talent au perwerthen. Rach eingebendem Gesangsunterricht bei Brofeffor Cb. Mantius in Berlin, bebutirte fie an ber fonial. Oper bafelbit am 2. Gept. 1859 ale Orfina in "Lucregia Borgia" und wurde in Folge ber außergewöhnlich gunftigen Aufnahme bes Bublicums wie ber Renner am 1. 3an. 1860 für genanntes Anstitut engagirt. Leiber fette ber Tob bereits nach 5 Jahren ihrem ferneren Birten ein Enbe, noch bevor fie - mit Ausnahme einiger Gaftfpiele - Gelegenheit gefunden hatte, auch über bas Beichbild Berlins hinaus ihren guten Anlagen Geltung ju verichaffen. Fibes im "Brophet" wird als ihre beite Leiftung bezeichnet: außerbem fanden reiche Anerfennung ihre Ortrud (Lohengrin), Glifabeth (Tannhäufer), Orpheus (Glud), Elvira (Don Juan), Grafin (Figaro's Sodgeit), Maddalena (Rigoletto) u. a. Jojeph Rurichner.

Deahna: Heinrich Wilhelm Feodor D., Mathematiter, geb. zu St. Johannis bei Baireuth 8. Juli 1815, † zu Fulda 8. Jan. 1844. Er studiete in Göttingen, wo er eine im Juni 1834 gestellte Preisfrage über die Trägheitsmomente der sünf regelmäßigen Körper bezogen auf eine durch den Mittelpunkt des betressenden Körpers hindurchgehende Aze einer Bearbeitung unterzog, welche den 4. Juni 1835 "des Preises vollsommen würdig gesunden wurde. Außer dieser Preisschrift veröffentlichte D. noch zwei Abhandlungen in Crelle's Journal Bd. XX. (Berlin 1840): "Ein neuer Beweis sür die Auflösdarkeit der algebraischen Gleichungen durch reelle oder imaginäre Werthe der Undekannten" und "Ueber die Bedingungen der Integrabilität lineärer Disserentialgleichungen erster Ordnung zwischen einer beliedigen Anzahl veränderter Größen", deren erstere auf der Betrachtung einer Curve beruht, von welcher bewiesen wird, daß sie eine geschlossene Sinie bilde, während die zweite einen Sah aus der Variationsrechnung zu Grunde legt. D. wurde 1843 als Hilfslehrer am Spunnasium zu Fulda anaestellt.

Bgl. Göttingische gelehrte Anzeigen, Jahrgang 1834, S. 1054 und 1835, S. 1026: Boggendorff, Biogr.-litter. Handwörterbuch, Bd. I, S. 531, Leipzig 1863.

Cantor.

Debary: Johannes D., ichweizerischer Staatsmann, geb. 27. Dai 1710, † 3. April 1800, gehörte einer Familie an, Die gu Ende Des 16. Jahrhunderts wegen ber Berfolgung des reformirten Befenntniffes in ben Rieberlanden ihre heimath Doornit (Tournay im hennegau) verlaffen und fich im Frantfurt a. Dr. angefiedelt hatte. Bon Frantfurt war fein Urgrogbater nach Bafel gefommen, dafelbit Burger und Mitbefiger eines Geibenbanbfabritgefchafts geworben, das er auf feine Rachfommen vererbte. Er felbft erwarb fich in Bafel und Frantfurt die gur Fuhrung Diefes Geschäftes nothigen Renntniffe und unternahm ju feiner allgemeinen Musbilbung im 3. 1732 eine größere Reife burch Mittel- und Nordbeutschland, Die Riederlande und Frankreich. 3m 3. 1741 wurde er Mitglied bes großen, 1757 Mitglied bes fleinen Rathes, 1760 Oberjunftmeifter, 1767 Burgermeifter. Biele Jahre hindurch vertrat er ben Stand Bafel als Befandter auf den eidgenöffischen Tagfagungen, 1777 bei ber Beschwörung des frangofischen Bundniffes in Solothurn; 1776, 1780 und 1796 handelte er als eidgenöffischer Mediator in bem zwifchen Burich und Schwyg obwaltenden Streite über Schifffahrtsrechte. Sochbetagt legte er am 21. Mai bie Burgermeisterwurde nieder. Als am 16. Jan. 1798 ber große Rath barnber berieth, ob Bafel fich an bem bon ber Tagfagung in Aarau beschloffenen Bundesichwur betheiligen follte, und bie Bartei ber fog. Batrioten aufs beitigfte bagegen war, weil sie glaubte, es werde dadurch der Entschluß ausgesprochen, die disherige Versassung beizubehalten, ermahnte D. dringend, sest zu den Eidgenossen zu halten.

(Frit de Bary), Beitrag zu einem zu gründenden Bürger- oder Familienbuch von Basel. Familie De Bary. October 1872 (als Manuscript gebruckt). Handschriftliche Auszeichnungen desselben Bersassers. — Leichenrede, gehalten den 8. April 1800 von Emanuel Merian, Psarrer im Münster. — Familienpapiere im Besit von Herrn Joh. de Bary-Burckhardt.

De Biel: Ludwig D. ( Debiel) geb. ju Bien 20. Gept. 1697, † 2. Rov. 1771, trat um 1717 in die Gefellschaft Befu. Er lehrte zu Brag und Wien Gebraifch, Mathematif, Philosophie und Theologie. Als Maria Therefia bas adeliche Inftitut in Wien gründete, wurde er beffen erfter Borftand. Geit 1760 mar er Rangler der Univerfitat Brag. Er ftand im Rufe großen Wiffens und verftand es, anregend auf die Studirenden einzuwirten. Bon feiner Bielfeitigfeit jeugt, bağ unter feiner Leitung neben anderen ber als Mathematifer und Rumismatifer betannte Grasmus Frohlich feine erften ichriftftellerifchen Berfuche machte. Er felber hat fich außer einer Reihe von mehr ober minder umfänglichen theologiichen Arbeiten, Die fo giemlich bas gange Gebiet ber Dogmatit und Controberfe umfaffen, wozu er gelegentlich auch bichterische Berfuche fügte, hauptjächlich mit biblifchen Studien schriftstellerisch thatig gezeigt. So hat er, in die Spuren bes Sanctus Bagninus und bes Arias Montanus tretend, eine griechische Textausgabe bes Reuen Teftamentes mit einer wortlichen lateinischen Interlinearliberfetzung veranstaltet, und in ähnlicher Weise das Alte Testament hebräisch und lateinisch herausgegeben.

Bader, Bibl. des écriv. de la C. de J. V, 159-161. Bgl. II, 203. VI, 248.

Decimator: Beinrich D., ein Theologe, geb. um 1544 gu Bifborn, geft. nach 1615. Hat verschiedene Werte herausgegeben, 3. B. "Sylva vocabulor, et phras. octo linguarum", welches vor 1586 erichien, ebenjo einen "Thesaurus linguarum in universa vera Europa" (1615). Die Dedication in diesem Buche an bas magbeburgifche Domcapitel ift bom Berfaffer 1606 unterzeichnet, er bantt in berfelben bem Capitel für feine Beforberung aus bem Schulftaube jum Bredigeramt und läßt fein Bild in Solgichnitt folgen mit der Umidrift: "M. Henr. Decimator poeta laureatus aetat. LXII anno MDCVI." Er gab auch ein aftronomisch-poetisches Wert heraus: "Libellus de stellis fixis et erraticis, non tantum astronomis, verum etiam iis qui in scribendis se versibus exercent utilis etc.", Magdeburgi anno MDLXXXVII. Es enthalt einige allgemeine Lehren von Sternen, Die Ramen ber Sternbilber lateinifch, griechtich und beutich, ihre Lage am Simmel, Die Aufgahlung ber barin befindlichen Sterne, Die Mythologie, Abbilbungen, die Bruppen der Sterne, unterschieden durch beigeschriebene Bablen. Rach ben Firsternen werden die Blaneten, gwar nur bistoriich-aftrologisch-poetisch, und ihre Beichen refp. ihre Bilber behandelt; die Rometen erflart er für Luftericheinungen, ebenfo wie die Sternichnubben. Mus allem geht berbor, bag D. in ber Aftronomie nur Dilettant gewesen ift.

Bgl. Raftner, Gefchichte ber Mathematit, 2. Bb. Bruhns.

Decins: Rifolaus D., nach allem, was über ihn bekannt, wol ibentisch mit Nikolaus a Curia, vom Hoffe oder Hofe, Rik. Houesche, Houisch, Houesch, da bie boppelte Uebersetung in a Curia und Decius (von decere), auf welche zuerst H. Franck ausmerksam gemacht hat, sehr benkbar scheint, † 21. März 1541. — Er erscheint zuerst als Mönch, 1519 neben der Priorissa oder Domina Elizabeth, Herzogin zu Braunschweig-Lüneburg als Propst im Kloster Steter-

792 Decius.

burg, fobann nach bem Juli 1522 als "Schul-Collega in Brannichweig an ber St. Ratharinen- und Egibienschule". Bas ihn veranlagte, Dieje Stellung mit ber früheren zu vertaufchen, ift unbefannt; ebenfo in welchem Sinne und mit welchem Erfolge er fein Amt in Braunichweig perfeben bat; doch ift nicht um wahrscheinlich, daß schon bierbei feine Sinneigung gur lutherischen Lehre bon wefentlichem Ginfluffe gewesen fei. Denn - Die 3bentitat bes fteterburgifchm a Curia mit bem pommerichen bom Soje ober Soueich und bem Rehtmeber'iden (braunichweigischen) D. vorausgesett - balb nach Baulus vom Robe, bem erften evangelischen bon ber Burgerichaft in ben Faften 1523 nach Stettin berufenen Prediger, fam als zweiter "Magifter Rifolaus von Soje barbyn, welcher auch nicht ein geringer man in ber lehre und fromicheit mas". Geine Beruiung geschah wol unter benfelben Bedingungen, wie die Baulus' vom Robe, mit bem er jest und in der Folge faft immer gufammen genannt wird : die Gemeinde befolbete ihn junachft aus eigenen Mitteln und gewährte ihm Roft und Rleibung, bis er fpater von ber Stadt feft angeftellt wurde. Bunachft ftellte fich ben neuen Predigern heftiger Wiberftand von Geiten ber fatholifchen Beiftlichen und Monche entgegen, "welche fampt irem anhange rafendig bajegen getobet haben, bnb herhog Bugelaffen gegen fie errogen wolten, bas man fie umbbringen bib verjagen folte. Aber berhog Bugslaff ließ es geschehen und ftrengete fich nicht fonders bajegen, ban es weren Doctor Balentin Stoientin, Jacob Bobefar und andre gelarte lewte in feinen rheten, die bem evangelio wol gewogen weren, bnb es verhinderten, bas ihnen nichtes leibes geschehn mufte". Ja ber Bergog horte fogar felbst einmal am Frohnleichnamsfeste 1531 bie Predigt Baulus' vom Robe und empfing einen jo gunftigen Gindruck von berfelben, bag er ihn noch einmal zu hören beschloß. Diese Saltung des Fürsten gegenüber der neuen Lehre tam zweisellos auch Rit. vom Sose zu gute. Den Bemuhungen des Rathes ber Stadt gelang es, ein Abtommen mit ber fatholifchen Beiftlichfeit ju Stande ju bringen, nach welchem "M. Paulus ju St. Jacob bes Contags und Fregtags die zwo ftunden halten folte bon Gechfen bis auff Achte, darinne er feim Bredigt bnd Deg bollenden. - Bu St. Ritlas aber folte M. Ricolaus vom Soffe gleicher geftalt bie zwo ftunben in feiner firchen halten, von Achte bis auff Beben, und fonft ben Pfarberr bafelbft feines Ampts auch warten laffen, und fonften an ben Berdtagen bie Stunden von Sieben bis ju Achten ju prebigen, hiezu folt man ben Bredigern Meggewand, Relche, Brobt und Bein geben, bud mit ben Sontags-Gloden ju ihren Predigten leuten." - Rach bem Tobe Bergogs Bogislav (5. Oct. 1528) waren die beiden Prediger allerdings wieder ben Angriffen bes Bifchofs Erasmus von Cammin und bes tatholifden Rlerus von Stettin ausgesett, ba Bergog Georg feft gur alten Rirche bielt; bod verftand es die Burgerichaft und an ihrer Spite ber Burgermeifter Sans Stoppelberg, fie vor Gewalt und thätlicher Berfolgung ju schützen. 1526 konnte fogar Paulus vom Robe zum Prediger an der St. Jacobifirche formlich berufen und von der Stadt besoldet werden. Ob dies gleichzeitig auch mit Nit. vom hofe geschah, ift zwar vorläufig nicht nachweisbar, aber wol zu vermuthen. Zebenfalls nennen fich in einem Schreiben vom 10. Juli 1534 an ben Decan und das Capitel von St. Marien ju Stettin, in welchem noch immer bie beftigen Rampfe, die fie mit ben Gegnern ju bestehen hatten, eine besondere Erwähnung finden, Baulus bom Robe und Ritolaus Soneich, Geiftliche gu Stettin, und im Abichiebe ber Rirchenvisitation gu Stettin, Die nach ber 1534 im Bergogthum Bommern eingeführten Reformation im Jahre 1585 abgehalten wurde, wird "Ric. houesche mit bem predig Ampt gu Canct Nicolaus borfeben", mit einer jahrlichen Befoldung bon 80 Bulben. Go mar er benn endlich in einem Umte "bestetiget", in bem er feiner "Bere und Wanbels gute Kundschaft erlanget". Er verwaltete dasselbe bis zu seinem plötzlich eingetretenen Tode, dessen Ursache seine Freunde auf eine Vergistung zurücksührten. — Bon Rehtmeher wird Rit. D. auf Grund eines Zeugnisses eines sonst nicht betannten Autor Steinmann als der Dichter der "schönen teutschen Gesänge": "Allein Gott in der Höh' sei Ehr" und "O Laum Gottes unschuldig" z. genannt. "Und dieweil er ein vortresslicher Musicus gewesen, der auf der Harsen sehr wohl spielen können, so habe er zugleich auch die Gesänge in die noch gewöhnliche annuhtige Melodeyen gebracht. Ebenermaßen soll er auch das Lied: Heilig ist Gott der Bater, so nicht viel mehr in Gebrauch ist, versertiget und selbigem eine nicht weniger annuhtige Melodey gegeben haben." — Diese Lieder erschienen zuerst in niederdeutscher Sprache und zwar das erste 1526, das zweite und dritte 1531; hochdeutsch und mit den Melodien versehen in dem durch Balten Schumann in Leipzig 1539 gedrucken Gesangbuche, während das dritte in sein hochdeutsches Gesangbuch — wie es scheint — Ausnahme sand und auch allmählich aus dem Kirchengebrauch verschwand. Merswürdig bleibt, daß Luther keines berzelben in seine Sammlung ausgenommen hat, wiewol er 1526 in "Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts zu Wittenberg sürgenommen" unter den Abendmahlsgesängen auch das "deutsche Agnus Dei" nennt.

Rehtmeyer, Kirchenhistorie der Stadt Braunschweig, III. S. 19. — Kanhow, Hochdeutsche Ausgabe von Kosegarten, Chronik von Pommern. II. — Dan. Cramer, Kirchengeschichte von Pommern, Buch 3. S. 53 und 59. — Oberheh in: Deutsche Zeitschrift für christliche Wissenschaft und chriskliches Leben. 7. Jahrg. 1856. Ar. 5. — H. Frank, Paulus vom Rode, Stettin 1868. — Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, Bd. III. Ar. 615—619.

Deck: Rudolf D., Buchdrucker, von 1528—1547 zu Basel und vermuthlich auch Buchhändler. Er war ums Jahr 1525 nach Basel von Freiburg eingewandert und sindet sich als "Buchsührer" in das "Dessungsbuch der Stadt Basel der Jahre 1490—1530" eingetragen, nachdem er sein Mannrecht (an einem Orte) erzeigt (d. h. seinen Heimathssichein vorgewiesen) et iuravit ut moris est (d. h. in die Zahl der Bürger ausgenommen worden). Er starb ohne Rachfommenschaft zu hinterlassen. Unter seinen Druckwerken ist unter anderm anzuführen: "Ein schön redt und wi- berred eines Ackersmans, unnd des Todtes, mit sampt scharpsser entscheidung ires kriegs, das ehnem setlichen recht nitzlich und kurz- wilig zu läsen ist. Zu Basel by Rudolf Deck. 1547. 4.", wie seine Presse überhaupt in zahlreichen Drucken der populären und Bolksliederlitteratur diente.

# Bufage und Berichtigungen.

## Banb I.

3. 20 v. u. L.: wo fein Bater Tifchler war (mit bem Philosophen S. 161. Peter A. war er gar nicht ober nur weitläuftig verwandt.

S. 436. 3. 18 b. o. l.: † als Reg.= und geh. Medicinalrath zu Magbeburg.

3. 1 v. o. hingugufugen: Diterich, Berl. Clofter- und Schulbiftorie G. 457. (1732) S. 275 f.; C. Rlette, D. Quellenfchriftfteller 3. Gefch. des Preuß. Staats (1858) S. 29 f.

3. 4 b. u.: ft. "lauter Deutsche" I.: beutsche, lateinische, griechische S. 483. und hebraifche, barunter bie Reuchlin'ichen Schriften, überhaupt ber

erfte hebraifche Drud in Deutschland.

S. 598. 3. 29 b. o. L.: R. Wagner.

3. 2 v. o. bingugufügen: Refrol. von Pocci im 35. Jahresbericht S. 658. bes hiftor. Ber. f. Oberbauern.

# Band II.

3. 2 f. v. u. l.: ju Enfisheim; im 3. 1532, wo Baffus ihm feinen Tractatus substitutionum dedicirte, war er Rangler. 3m 3. 1511 ic.

3. 7 v. u. hingugufugen: Bgl. auch Riebuhr, Rl. bift. u. philol. S. 504.

Schriften, erfte Samml. G. 10 f.

G. 795. 3. 6-16 b. o. (Der Artitel henning Bobe ift megen eines ingwijchen ju unferer Runde getommenen Jrrthums ju ftreichen. Er wird f. D. in berichtigter Geftalt erscheinen.)

## Band III.

- S. 61. 3. 3 b. o. I .: unter dem Ramen Fernan Caballero mit Erfolg ale Schriftstellerin auf und † im Auguft 1876. Ihre Werte ericbienen in deutscher Uebersetzung in 17 Banden, Paderborn 1859-64.
- 3. 3 v. u. hinzuzufugen: Lettere, Mathilbe geb. Rapp, + 28. Juli 1876, 80 Jahre alt. S. 90.

3. 20 b. u. I .: Frang b. Daffel. G. 155.

S. 157. 3. 25 v. o. I.: Stargord; S. 158 3. 25 v. o.: Stargorder.

3. 7 v. o. l.: Samuel Bomerius. 3. 14 v. u. l.: Professor. S. 193.

G. 219.

S. 330. 3. 15 v. o. I.: Amandus. - 3. 16 v. u. I.: einzuführen und dem Evangelium. - 3. 11 v. u. I.: rigaifche (ftatt religibje). - 3. 5 v. u. I .: 19. Juli 1530 in Roftod.

831. 3. 23 p. u. I .: Etliche Troftfprüche für ac.

333. 3. 24 b. o. I.: im Stageral.

337. 3. 5 v. o. l.: Bedmann ft. Berkmann. — 3. 20 v. o. l.: Forftwiffenschaft zc. Bd. 2, S. 99.

351. 3. 5 v. u. l.: Schüte ft. Schulge.

452. 3. 21 b. o. l.: herbort von bolle. - 3. 26 b. o. l.: bolle.

493. 3. 17 b. o. hingugufugen: Schumann in Bebholbt's Anzeiger für Bibl. und Bibliothelwiffenich. 1876, S. 91 f. 115-121. 158 f.

498. 8. 12 v. u. I.: 1799 ft. 1769. 500. 3. 22 v. u. I.: 1742 ft. 1743.

513. 3. 24 v. u. hingugufugen (als Name des Berfaffers): v. Inama.

638. 3. 1 v. o. I.: Severlingh. - 3. 4 v. o. I.: Oestrus.

643. 3. 2 v. u. l.: herzogs Wilhelm und von ba nach dem erzbischöft. Bremischen Stade flüchtete.

681. 3. 22 b. o. L.: Brecher ft. Bucher.

689, 3. 2 b. o. L.: Bibliographie Gantoise.

#### Banb IV.

162. (Sier ift vor 3. 24 v. u. ber auf S. 677 gebrudte Artifel Christian b. Jüngere, Bergog von Braunschweig, einzuschalten.)

192. 3. 5 b. o. I.: bes Stifters.

281. 3. 21 v. v. hinzuzufügen: Heun, ein Schwager Göschen's in Leipzig, war nämlich Compagnon des dortigen Buchhändlers Rein und u. A. auch der buchhändlerische Unternehmer der Sichstädt'schen Jenaischen Litteraturzeitung, nachdem 1803 die ältere Litteraturzeitung mit Schütz nach Halle übergesiedelt war. (Bgl. Schiller-Cotta, Brieswechsel, S. 495 Anmerk. 1.)

328. 3. 7 v. u. (hierher gehört ber auf G. 324 ftehende Artitel Bernard

v. Cles.)

356. 3. 5 b. o.: nach "Juli" ift bie Jahreszahl 1778 einzuschalten.

3. 15 b. u. hinzugufügen: Bivenot, Bur Genefis ber zweiten Theilung Polens, Wien 1874, die lette Schrift des fo früh abgeschiedenen 369. Berjaffers; Brunner, Correspondances intimes de Joseph II. avec le comte [Philippe] de Cobenzl, Mains 1871; Martens, Traités de la Russie avec l'Autriche, Tom. II, Petersburg 1875. Ludwig Cobengl's Sterbetag wird häufig unrichtig angegeben. Der Netrolog in ber Wiener Zeitung bom 25. Februar 1809 und ber Tobtenzettel nennen ben 22. Februar. Er ftarb in bem Saufe "Sohe Brude", Nr. 383 alte Rummer. Außer bem fibeicommiffarischen Bermögen hat er wenig hinterlaffen. Um 2. Februar 1806 ftellt Stadion bei bem Raifer ben Antrag, dem Grafen Cobengl eine Penfion zu bewilligen und zugleich feine Schulden im Betrage bon 52000 Florin ju bezahlen, weil fonft bie Penfion bon ben Glaubigern ju febr verfürzt werben mochte. Raifer Franz rescribirt: "Ich habe ihm schon 16000 Florin angewiesen." Die Berrichaft napagetl murbe von Cobengl's Wittwe laut Teftamentes vom 20. September 1820 (publicirt am 5. Mai 1824) ihrer Richte, Grafin Francisca Fünftirchen, vermählten Grafin Stockau, als Allod hinterlaffen. (Freundliche Mittheilung bes herrn Schrauf, Concipiften am Saus -, Sof - und Staatsarchib gu Wien.)

502. 3. 16 u. 28 v. o. I .: philologischen ft. philosophischen.

511. 3. 21 v. u. L.: Dr. Beig ft. Beith.

S. 558. 3. 14 v. o. hinzuzusigen: Auch durch musikalische Publicationen machte sich C. verdient; namentlich durch sein "Magazin der Musik", 3. Jahrgg. 1783. 86. 89; "Polyhymnia", enth. Opern und andere Bocalcompositionen, in Klavierauszügen mit deutschem Text und kutischen Borreben (Salieri's "Armida", Schulty" "Athalie", sowie "Maria und Johannes", Neumann's "Orpheus", auch Kunzen's Composition der geistlichen Lieder J. A. Cramer's). Ferner "Flora", 1787, ein Sammelwert für Gesang; "Kurze llebersicht der Geschichte der französsischen Musik", 1786. (Lgl. Gerber im Lexikon und R. Ler. der Tonkünstler.)



RD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSI NFORD UNIVERS VERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY RARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - S Y LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES S STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFOR D UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSIT NFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UN ERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY L ARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . S LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFOR UNIVERSITY LIBRARIE





RIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD U

. STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD



RIES · STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES · STANFORD UNIVERSITY UNIVERSITY LIBRARIES · STANFORD UNIVERSITY

. STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD

RD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSI NFORD UNIVERS VERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY RARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - S Y LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES S . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFOR D UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSIT NFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UN VERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY L RARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . S Y LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES S STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFOR D UNIVERSITY LIBRARIE

MIVERSI

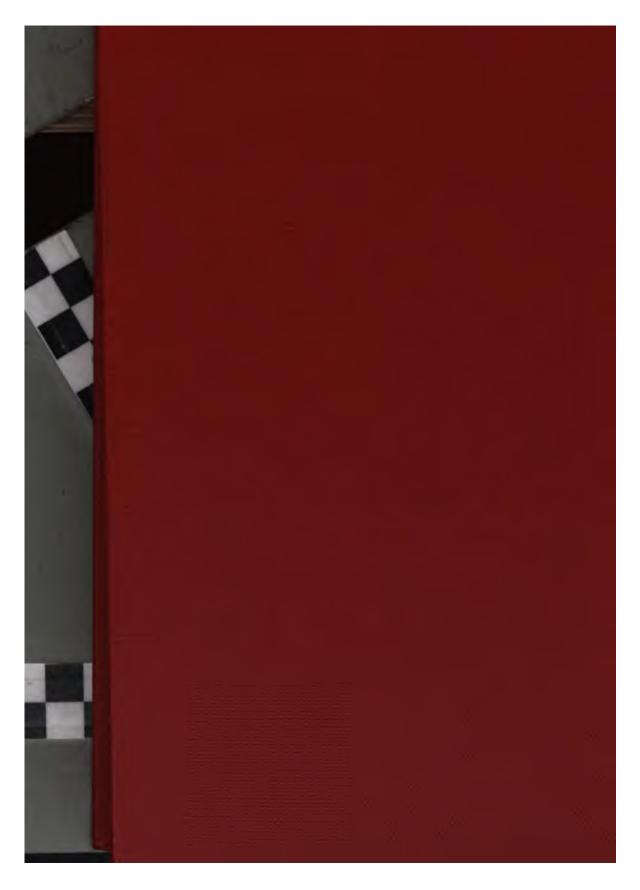